

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

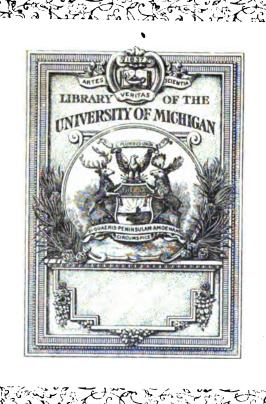



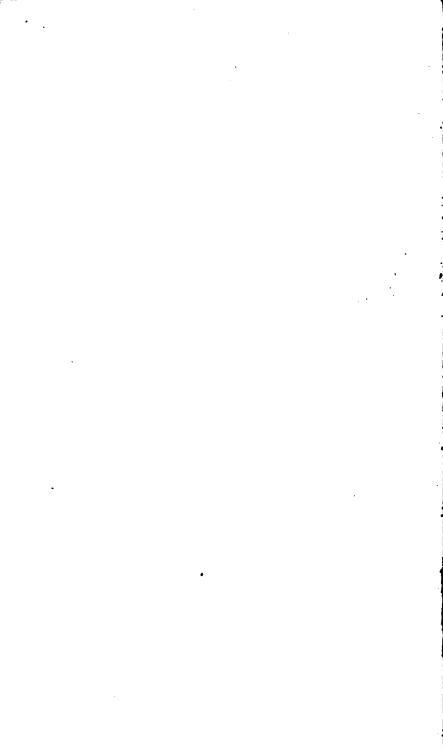

AP 30 .S684

## Zeitschrift

für das

# Gymnasialwesen,

im Austrage und unter Mitwirkung

des berlinischen Gymnasiallehrer-Vereins

herausgegeben

YOB

W. J. C. Mützell, Dr. Phil. und Professor am K. Joachimsthalschen Gymnasium.

In monatlichen Heften.

Vierter Jahrgang. Erster Band.

BERLIN,
Verlag von Theod. Chr. Fr. Enslin.

. . . . . And the state of t

 $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x} \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x} = \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x} = \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x} \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x} = \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x} \frac{\partial^2 \mathcal{L}}{\partial x} = \frac{\partial^2 \mathcal{L}$ 

.

## Inhalt des vierten Jahrgangs.

## Erste Abtheilung. Abhandlungen.

|             | _                                                                                                    | Seite       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I.          | Ueber den Entwurf der Organisation der Gymnasien                                                     |             |
|             | und Realschulen in Oesterreich. Erster Artikel. Von J. Mützell.                                      | 1           |
| <b>I1</b> . | Bemerkungen zu dem Aufsatze des Herrn Dr. Campe:                                                     | •           |
|             | "Zur Methodik des Weschichtsunterrichts." von Dr.                                                    |             |
| 174         | Schuster zu Emden                                                                                    | 44          |
|             | Aufsätzen der Gymnasiasten. Von Director Dein-                                                       |             |
|             | hardt zu Bromberg.<br>Bemerkungen über den "Entwurf der Organisation der                             | 97          |
| IV.         | Bemerkungen über den "Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich", soweit |             |
|             | derselbe den mathematischen und naturwissenschaftli-                                                 |             |
|             | chen Gymnasialunterricht betrifft. Von Prof. Jacobs                                                  |             |
| V.          | zu Berlin                                                                                            | 106         |
| ٧.          | und Realschulen in Oesterreich. Zweiter Artikel. Von                                                 |             |
|             | J. Mützell.<br>Ueber Horat. II. Satir. 1, v. 12 seq. Von Consistorial-                               | 122         |
| VI.         | Ueber Horat. II. Satir. 1, v. 12 seq. Von Consistorial-rath Director Dr. Funkhänel zu Eisenach.      | 100         |
| VII.        | Ueber die in dem Entwurf der Organisation der Gym-                                                   | 177         |
|             | nasien und Realschulen in Oesterreich enthaltenen Be-                                                |             |
|             | stimmungen, den geographischen und geschichtlichen                                                   | 100         |
| Ш.          | Unterricht betreffend. Von A. Heydemann Die philosophische Propädeutik in dem neuen öster-           | 162         |
|             | reichischen Schulplane. Von Prof. Dr. L. Wiese zu                                                    |             |
|             | Berlin. Regulativ über die Maturitätsprüfung an den Nassaui-                                         | 211         |
| IX.         | schen Gymnasien. Von Regierungsrath Director Dr.                                                     |             |
|             |                                                                                                      | 273         |
| X.          | Kreizner zu Hadamar.<br>Der Geschichtsunterricht auf den Gymnasien. Von                              |             |
| XI.         | Prof. Dr. Campe zu Neu-Ruppin Zur Methodik des klassischen Unterrichts. (Mit Rück-                   | <b>36</b> 9 |
| 243,        | sicht auf Ameis Recension von Krüger's Abhand-                                                       |             |
|             | lung über die Einrichtung der Schulausgaben.) Von                                                    |             |
| XII.        | Ephorus Dr. Bäumlein zu Maulbronn                                                                    | 398         |
| ×11.        | plan des Gymnasiums. Von Prof. Dr. Fr. Palm zu                                                       |             |
|             | Grimma                                                                                               | 402         |

|              |                                                                                                                                           | Seite      |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| XIII.        | Lehrplan für den deutschen Sprachunterricht auf den vaterländischen gelehrten Schulen. Von Prorector Prof. Dr. Eduard Müller zu Liegnitz. | 529        |
| XIV.         |                                                                                                                                           |            |
|              | Ueber non mit dem Imperativ und Conjunctiv atatt des prohibitiven ne. Von Prof. Dr. Obbarius zu                                           |            |
|              | Rudolstadt. Einige Glossen zu Bäumlein's Außatze: "Zur Methodik des classischen Unterrichts." Im Mai-                                     | 543        |
| X∇.          | Einige Glossen zu Baumlein's Aulsatze: "Zur Me-                                                                                           |            |
|              | heft dieser Zeitschrift. Von Prorector Dr. Ameis zu                                                                                       |            |
|              | Mühlhausen.                                                                                                                               | 551        |
| XVI.         | Ueber einige Mängel der üblichen grammatischen Lehr-                                                                                      | -          |
|              | bücher. Von Prof. Dr. Schmidt zu Stettin                                                                                                  | 609        |
| XVII.        | Unvorgreifliche Gedanken über gewisse Lebensfragen                                                                                        |            |
|              | der Realschule, Von Oberlehrer Dr. Niemeyer zu                                                                                            |            |
|              | Crefeld                                                                                                                                   | 673        |
| XVIII.       | Pädagogische Skizzen, die Reform der deutschen hö-                                                                                        |            |
|              | heren Schulen betreffend. Im Auftrage des berlini-<br>schen Gymnasiallehrervereins der Philologenversamm-                                 |            |
|              | lung zu Berlin überreicht von J. Mützell                                                                                                  | 817        |
| XIX.         |                                                                                                                                           |            |
|              | Einige Erläuterungen zu der Schrift: Der Geschichts-<br>unterricht auf Gymnasien. Von Schulrath Dr. Peter                                 |            |
|              | zu Meiningen                                                                                                                              | 885        |
| XX.          | Ueber new und nec nach Imperative und Conjunctive                                                                                         |            |
|              | sätzen. Von Prof. Dr. Obbarius zu Rudolstadt                                                                                              | 897        |
| XXI.         | Nachtrag zu dem Aufsatze "über non mit dem Im-                                                                                            |            |
|              | perativ und Conjunctiv statt des prohibitiven ne." Von                                                                                    | OFO        |
|              | Prof. Dr. Obbarius zu Rudolstadt                                                                                                          | 952        |
|              |                                                                                                                                           |            |
|              | Zweite Abtheilung.                                                                                                                        |            |
|              | Literarische Berichte.                                                                                                                    |            |
| I.           | Curtius, ed. Zumpt. Von Director Jeep zu Wolfen-                                                                                          | •          |
|              | Later 1                                                                                                                                   | 51         |
| II.          | Cic. Brut., erklärt von Jahn. Von Prof. Dr. Jor-                                                                                          |            |
| ***          | dan zu Halberstadt.                                                                                                                       | 71         |
| III.         | Krüger, Die Einrichtung der Schulausgaben. Von<br>Prorector Prof. Dr. Ameis zu Mühlhausen                                                 | 128        |
| IV.          | Spiels, Lat. Uebungsbücher. Von Oberlehrer Dr.                                                                                            | . 120      |
|              | Buddeherg zu Essen.                                                                                                                       | 143        |
| V.           | Jacobi, Kirchengeschichte, Theil I. Von Prof. Dr.                                                                                         |            |
|              | Wiese zu Berlin.                                                                                                                          | 147        |
| VI.          | Hahn, Neuhochdeutsche Grammatik. Von Prof. Dr.                                                                                            | ***        |
| VII.         | Olawsky zu Lissa.<br>Cic. Epp. sel., ed. Matthiae-Müller. Von Prof.                                                                       | 150        |
| <b>VII</b> . | Dr. Jordan zu Halberstadt.                                                                                                                | 155        |
| VIII.        | Caller Deserted Ver Obselve De M Canale                                                                                                   | -50        |
|              | Schaler, Propylaca, von Uderiehrer Dr. M. Strack                                                                                          |            |
|              | Schäfer, Propylaea. Von Oberlehrer Dr. M. Strack<br>zu Berlin.                                                                            | 156        |
| IX.          | Programme der Provinz Sachsen. Ostern 1849. Von                                                                                           |            |
|              | Programme der Provinz Sachsen. Ostern 1849. Von<br>Prof. Dr. Jordan zu Halberstadt.                                                       | 156<br>157 |
| IX.<br>X.    | Programme der Provinz Sachsen. Ostern 1849. Von<br>Prof. Dr. Jordan zu Halberstadt.<br>Programme. (Altenburg, Eisenach, Erlangen.) Von    | 157        |
|              | Programme der Provinz Sachsen. Ostern 1849. Von<br>Prof. Dr. Jordan zu Halberstadt.                                                       |            |

| XII.       | Programme über Gymnasialreform von Dilthey, Kraft,<br>Meyer. Von Oberlehrer Dr. Geier zu Halle       | 219 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| XIII.      | Kritz und Berger, Lat. Schulgrammatik. Von Prof.                                                     | 232 |
| XIV.       | Dr. Schmidt zu Stettin                                                                               |     |
| XV.        | Bayern. Von einem Bayerischen Schulmanne.  K. Matthiä, Beitrag zur griechischen Partikellebre.       | 241 |
| XVI.       | Von Ephorus Dr. Bäumlein zu Maulbronn Bäumlein, Die Bedeutung der classischen Studien.               | 284 |
| XVII.      | Von Prof. Dr. Schmidt zu Stettin                                                                     | 290 |
| XVIII.     | Oberlehrer Dr. Hölscher zu Herford                                                                   | 293 |
|            | schulen Schlesiens. Ostern 1849. Von Director Dr.                                                    | 449 |
| XIX.       | Wimmer zu Breslau                                                                                    |     |
| XX.        | Hölscher zu Herford. Schiller, Die Lehre des Aristoteles von der Sklave-                             | 452 |
| XXI.       | rei. Von Conrector Dr. Schrader zu Brandenburg.<br>Nagel, Longobardische Geschichten. Von Oberlehrer | 458 |
| XXII.      | Dr. Basse zu Crefeld                                                                                 | 460 |
| XXIII.     | Von Prof. Dr. Weißenborn zu Erfurt                                                                   | 461 |
|            | Wiewer, Griechische Schulgrammatik. Von Director<br>Gottschick zu Anclam.                            | 466 |
| XXIV.      | Gottschick zu Anclam                                                                                 |     |
| XXV.       | Dr. Graser zu Guben. Habn, Auswahl aus Ulfila. Von Prof. Dr. Schmidt                                 | 479 |
| XXVI.      | zu Stettin                                                                                           | 488 |
| XXVII.     | Von Prof. Dr. Olawsky zu Lissa                                                                       | 492 |
| XXVIII.    | nasiallehrer Dr. Klein zu Mainz                                                                      | 500 |
|            | Homeri carmina cur. Dindorf. Von Director Dr. Gotthold zu Königsberg in Pr.                          | 558 |
| XXIX.      | Ludw. Rofs, Kleinasien und Deutschland. Von Prof.<br>Dr. Campe zu Neu-Ruppin                         | 565 |
| XXX.       | G. Weber, der Geschichtaunterricht auf Schulen. Von<br>Prof. Dr. Campe zu Neu-Ruppin.                | 568 |
| XXXI.      | K. F. Becker, der deutsche Stil. Von Oberlehrer Dr.<br>E. Niemeyer zu Crefeld.                       | 570 |
| XXXII.     | Englische Lehrbücher von Heussi, Schifflin und<br>Schottky. Von Dr. Philipp zu Berlin.               | 572 |
| XXXIII.    | Rauchenstein, Zeitgemäßheit der alten Sprachen an                                                    | 012 |
| P\$P\$7117 | unsern Gymnasien. Von Ephorus Dr. Bäumlein zu<br>Maulbronn.                                          | 575 |
| XXXIV.     | Programme der russischen Ostseeprovinzen.                                                            | 576 |
| XXXV.      | Zeitschrift für das österreichische Gymnasialwesen. Von J. Mützell.                                  | 645 |
| XXXVI.     | Scheibert, das Wesen der höberen Bürgerschule.                                                       |     |
| XXVII.     | Von Director Dr. Lübker zu Ploen.<br>Spiefs, Lateinische Lehrbücher. Von Oberlehrer Dr.              | 654 |
| YYVIII     | Buddeberg zu Essen.                                                                                  | 668 |

|                |                                                                                                      | Seite              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| XXXIX.         | Lübker, die Gymnasialreform. Von Dir. Dr. Rig-                                                       | 200                |
| XL.            | ler zu Potsdam                                                                                       | 680                |
|                | sialunterricht. Von Prof. Dr. Campe zu Neu-Ruppin.                                                   | 688                |
| XLI.           | Tacitus Agricola von Nissen. Von Conrector Dr.                                                       | 696                |
| XLII.          | Kolster zu Meldorf.<br>Kehrein, Grammatik der neubochdeutschen Sprache.                              | 030                |
|                | Von Prof. Dr. Oławsky zu Lissa                                                                       | 700                |
| XLIII.         | Roon, Anfangsgründe der Erd-, Völker- und Staa-                                                      | 719                |
| XLIV.          | tenkunde. Von Prof. Dr. Rothmann zu Torgau<br>Geographische Lehrbücher von Ritter, Kärcher,          | 713                |
|                | Kützing, Witt. Von Dr. R. Foss zu Berlin                                                             | 715                |
| XLV.           | Deutsche Lesebücher von Spiess u. A. Von Ober-                                                       | 701                |
| XLVI.          | lehrer O. Schmidt zu Berlin                                                                          | 721                |
|                | Berlin.                                                                                              | 726                |
| XLVII.         | Programme der Provinz Brandenburg von Ostern 1850.                                                   | 728                |
| XLVIII.        | Von Adjunct Dr. Planer zu Berlin                                                                     | 120                |
|                | Von Oberlehrer Dr. Varges zu Stettin                                                                 | 734                |
| XLIX.          | Programme westfälischer Lehranstalten von Ostern                                                     | 746                |
| L.             | 1850. Von Oberlehrer Dr. Hölscher zu Herford<br>Rheinische Programme. Nachtrag. Von demselben.       | 748                |
| LI.            | Plutarch von Sintenis II. Von Adjunct Dr. Reh-                                                       | -                  |
| LII.           | dantz zu Berlin                                                                                      | 893<br>895         |
| LIII.          | C. Sallusti Crispi Historiarum procemium ed. Linker.                                                 | 030                |
|                | Von Dr. Kritz zu Erfurt                                                                              | 916                |
| LIV.           | Heiland und Dilthey, Schriften zur Gymnasialre-<br>form. Von R. Geier zu Halle.                      | 918                |
| LV.            | form. Von R. Geier zu Halle.  Kützing, Die Naturwissenschaften in den Schulen.                       | 310                |
|                | Von Oberlehrer Dr. Wunschmann zu Berlin                                                              | 933                |
| LXI.           | Phöbus, Ueber die Naturwissenschaften. Von dem-                                                      | 944                |
| LXII.          | selben                                                                                               | 714                |
|                | lehrtenschulen. Von demselben                                                                        | 946                |
| LVIII.<br>LIX. | Koppe, Anfangsgründe der Physik. Von demselben.<br>Schleswig-Holsteinische Programmenschau für 1850. | 947                |
| 2,222.         | Erster Artikel. Von Dr. Hudemann in Kiel                                                             | 947                |
|                |                                                                                                      |                    |
|                | Dritte Abtheilung.                                                                                   |                    |
| Verord         | nungen in Betreff des Gymnasialwesen                                                                 | s.                 |
| I.             | Oesterreich                                                                                          | 84                 |
| 11.            | Bayern. I. II                                                                                        | 161                |
| III.           | Oesterreich (Statuten des philologischen Seminars zu                                                 | 163                |
| IV.            | Wien).<br>Circular-Verfügung des Königl. Provinzial-Schul-Col-                                       | 100                |
| - • •          | legiums zu Münster, d. d. 4. März 1850, betreffend das                                               |                    |
| <b>47</b>      | "christliche" Gymnasium.                                                                             | 424                |
| V.<br>VI.      | Preußen.                                                                                             | 577<br>7 <b>49</b> |
| VII.           | Oesterreich.                                                                                         | 767                |
| VIII.          | Aphalt                                                                                               | 775                |

|                | Vierte Abtheilung.                                                                                        |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Misco          | ellen, besonders pädagogischen Inhalts.                                                                   |            |
| I.             | Altes und Neues. Von Consistorialrath Director Dr.                                                        | Seite      |
| 4.             |                                                                                                           | 506        |
| II.            | Funkhänel zu Eisenach. Pädagogische Miscelle. Von X. Statut für die Stadtschule zu Botzen vom Jahre 1424. | 509        |
| M.             | Statut für die Stadtschule zu Botzen vom Jahre 1424.                                                      | 510        |
| 1∇.            | Zu Horatius. Von Consistorialrath Dr. Funkhänel                                                           | <b>280</b> |
| V.             | zu Eisenach.<br>Ein Hülfsmittel für den Geschichtsunterricht. Von E. B.                                   | 778        |
| ٧.             | zu Berlin                                                                                                 | 781        |
|                | Fünfte Abtheilung.                                                                                        |            |
| Vermi          | ischte Nachrichten über Gymnasien und                                                                     | 1          |
|                | Schulwesen.                                                                                               | _          |
| I.             | Die äußern Verhältnisse der Gymnasiallehrer der Pro-                                                      |            |
|                | vinz Westfalen. Von — x, y. —                                                                             | 92         |
| II.            | Notizen                                                                                                   | 94         |
| III.           | Lehrerversammlung zu Oschersleben am 2. Sept. 1849.                                                       |            |
| ***            | Von Prof. Dr. Jordan zu Halberstadt.                                                                      | 167        |
| IV.            | Die Revision des Wittwen-Reglements betreffende Von                                                       | 171        |
| ₹.             | Rector Wiedmann zu Attendorn                                                                              | 171        |
| ٧.             | Unterrichtsgesetz angeordneten Ehrenrath. Ausgear-                                                        |            |
|                | Unterrichtsgesetz angeordneten Ehrenrath. Ausgearbeitet von Prof. Dr. Jacobi zu Pforta                    | 174        |
| VI.            | Aus Nassau.                                                                                               | 175        |
| VII.           | Aus Nassau                                                                                                | 176        |
| VIII.          | Der zweijährige Curaus der Gympasialtertia. Aus ei-                                                       |            |
|                | nem Schreiben des Gymnasialdirector Dr. Eichhoff                                                          | 247        |
| EX.            | zu Duisburg an J. Mützell                                                                                 | 241        |
| LA.            | von Reformen in der Verfassung und Verwaltung der                                                         |            |
|                | preußischen Universitäten von J. Mützell                                                                  | 248        |
| X.             | Verhandlungen der Landesschulconferenz über §. 13                                                         |            |
|                | -20 des die böheren Lehranstalten betreffenden Un-                                                        |            |
|                | terrichtsgesetzes. Von Director Dr. Skrzeczka zu                                                          | OF E       |
| XI.            | Königsberg in Pr                                                                                          | 255        |
| 28.1.          | Director Dr. Eckstein zu Halle                                                                            | 299        |
| XII.           | Aus der Rheinprovinz                                                                                      | 302        |
| XIII.          | Die zweite Versammlung des allgem deutschen Lehrer-<br>vereins zu Nürnberg. Von Gymnasiallehrer Albani    |            |
|                | vereins zu Nürnberg. Von Gymnasiallehrer Albani                                                           | 004        |
| XIV.           | zu Dresden. Aus dem Großberzogthum Weimar.                                                                | 304<br>308 |
| XV.            | Miscellen von B. in E                                                                                     | 308        |
| XVI.           | Zum Pensions - Reglement. Von Dir. Dr. Skrzeczka                                                          | 000        |
|                | zu Königsberg in Pr                                                                                       | 310        |
| XVII.          | zu Königsberg in Pr                                                                                       |            |
|                | bis 37 des Entwurfs. Von Oberlehrer Dr. Menn zu                                                           | 010        |
| vviii          | Düren. (Fortsetzung folgt.)                                                                               | 312        |
| XVIII.<br>XIX. | Miscellen von B. in E                                                                                     | 336        |
| AIA.           | zu Berlin.                                                                                                | 337        |

|          |                                                                                                    | eite     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| XX.      |                                                                                                    | 51       |
| XXI.     |                                                                                                    | 52       |
| XXII.    | Das Unterrichtswesen in Toskana. Von Cand. Seidel zu Florenz                                       | 53       |
| XXIII.   | Das Schulwesen im eigentlichen Russland. Von E.                                                    |          |
|          | Müller zu Cb. (Schlus folgt.)                                                                      | 59       |
| XXIV.    | Das Schulwesen im eigentlichen Russland. (Schluss.)                                                | 26       |
| XXV.     | Von E. Müller zu Ch                                                                                | 20       |
| 2227.    | Von Oberfehrer Dr. Menn zu Düren                                                                   | 28       |
| XXVI.    | Notizen                                                                                            | 45       |
| XXVII.   | Die Laudesschulconferenz zu Berlin. (Schluß.) Von<br>Oberlehrer Dr. Menn zu Düren                  | 11       |
| XXVIII.  | Einige Bemerkungen über den § 6 des in der Ber-                                                    | ,,,,     |
|          | liner Landesschulconferenz berathenen Unterrichtsge-                                               |          |
| W77137   |                                                                                                    | 17       |
| XXIX.    | Lehrerversammlung zu Oschersleben am 12. Mai 1850.<br>Von Prof. Dr. Jordan zu Halberstadt 5        | 21       |
| XXX.     |                                                                                                    | 25       |
| XXXI.    | Notizen                                                                                            |          |
|          | Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten für die                                                 |          |
|          | Jahre 1849 und 1850. Von Director Dr. Eckstein<br>zu Halle                                         | 79       |
| XXXII.   | Bericht über die General-Versammlung des Schlesi-                                                  | •••      |
|          | schen Provinzial-Vereins für das höhere Schulwesen                                                 |          |
|          | zu Breslau am 3. April 1850. Von Gymnasiallehrer<br>Dr. Lucas zu Glogau.                           | 97       |
| XXXIII.  | Dr. Lucas zu Glogau.  Mittheilungen über die Sitzungen des Berlinischen Gym-                       | 91       |
|          | nasiallehrer-Vereins. Von J. Mützell 6                                                             | 05       |
| XXXIV.   | Frequenz der höheren Lehranstalten der Provinz West-                                               |          |
| XXXV.    |                                                                                                    | 07<br>07 |
| XXXVI.   | Nachrichten über die Gymnasien und Progymnasien der                                                |          |
|          | Provinz Preußen. Von Prof. Dr. Merleker zu Kö-                                                     |          |
| XXXVII.  | nigsberg                                                                                           | 82       |
| AAAVII.  | thümer Schleswig-Holstein. Von Director Dr. Lüb-                                                   |          |
|          | ker zu Ploen                                                                                       | 84       |
| XXXVIII. | Aus dem Großberzogthum Hessen. Von — n 7                                                           | 90       |
| XXXIX.   | Mittheilungen tiber das französische Unterrichtswesen.<br>Von Oberlehrer Dr. Holzapfel zu Berlin 7 | 94       |
| XL.      | Die eilste Versammlung deutscher Philologen, Schul-                                                | -        |
|          | männer und Orientalisten zu Berlin. Von J. Mützell. 8                                              | 13       |
|          |                                                                                                    |          |
|          | Sechste Abtheilung.                                                                                |          |
|          | Personalnotizen.                                                                                   |          |
| I.       | Ernennungen, Pensionirungen 94. 272. 368. 447. 526. 6                                              | 08       |
| II.      | Ehrenbezeugungen                                                                                   | 08       |
| III.     | Todesfälle                                                                                         | 26       |
|          | The Delegation                                                                                     | 40       |
|          | Erklärung der Redaction                                                                            | 48<br>26 |
|          |                                                                                                    |          |

## Erste Abtheilung.

## Abhandlungen.

I.

Ueber den Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich.

## Erster Artikel.

Wie wir am Schlusse des vorigen Jahres im Decemberheft des zweiten Jahrganges dieser Zeitschrift über den offiziellen "Entwurf der Grundzüge des öffentlichen Unterrichtswesens in Oesterreich" berichten konnten, so sehen wir uns gegenwärtig in den Stand gesetzt, über das Ergebniss der Berathungen zu sprechen, welche seit jener Zeit im K. K. Ministerium des Cultus und des Unterrichts über die Organisation der österreichischen Gymnasien und Realschulen gepflogen worden sind. Dasselbe liegt vor in dem "Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich", welcher im September d. J. von dem genannten Ministerium ausgegeben ist. Er ist zu Wien in der Hofund Staatsdruckerei gedruckt und umfast 260 S. 4. 1) Aus den vorausgeschickten Vorbemerkungen erhellt, das, da mancherlei Umstände die Absicht, mit dem Schuljahr 1842 eine durchgreisende Resorm der Gymnasien ins Leben zu rusen, nicht zur Ausführung hätten kommen lassen, man sich für dieses Jahr mit provisorischen Anordnungen habe begnügen müssen, welche theils die Vervollständigung der Gymnasien durch Vermehrung ihrer Classen, theils eine Verbesserung des Lehrplanes bezwecken, dass man aber die unverzügliche Veröffentlichung des neuen Organisationsplanes für gut befunden, damit einerseits erfahrene Schulmänner diejenigen Stellen bezeichnen könnten, wo Abänderungen entweder allgemein oder für eigenthümliche Verhältnisse einzel-

Dem Vernehmen nach wird das Werk auch durch den Buchbandel bezogen werden können.

ner Kronländer nöthig oder wünschenswerth schienen, andrerseits die sämmtlichen Gymnasiallehrkörper vorweg Gelegenheit erhielten, das Ziel, welchem man zustrebt, richtig und vollständig aufzufassen. Der Plan ist, laut S. 1, mit Benützung der von allen Gymnasien und höheren Lehranstalten eingegangenen Urtheile und Vorschläge entworsen worden; doch hat, wie wenigstens öffentliche Blätter berichten, unser früherer College Prof. Dr. Bonitz an der Abfassung desselben wesentlich Antheil, und das Ganze deutet auf eine sorgfältige Berücksichtigung der gegenwärtig in allen Theilen Deutschlands gepflogenen Berathungen über die Organisation des höheren Schulwesens. Die in dem vorjährigen Entwurse zum Grunde gelegte Gliederung der Gymnasien, nach welcher dieselben durch Anschließung der beiden philosophischen Obligateurse von 6 auf 8 Jahreseurse gebracht und in ein Unter- und Obergymnasium von je 4 Klassen oder Jahrescursen getheilt werden, ist auch in dem neuen Entwurfe beibehalten. Und so haben beide noch Manches mit einander gemein. Aber während jeuer nur einen in sehr kurzer Zeit entworsenen Grundriss bietet, zeigt dieser die vollständige Durchführung auf.

Das Werk besteht aus zwei Abtheilungen, deren erste (S. 1—216) den Gymnasialplan, und deren zweite (S. 217—258) den Plan der Realschulen betrifft. Wir billigen diese Sonderung vollkommen, und es wird sich zeigen, wie sehr es zum Vortheil beider Arten von Schulen ausgeschlagen ist, dass ihnen eine einheitliche und eigenthümliche Entwicklung gewährt worden.

Der Gymnasialplan enthält außer einigen Vorbemerkungen, in welchen ein Ueberblick über die Neuerungen und über die Motive gegeben wird, 1) in Paragraphenform alle wesentlichen, auf die Organisation der Gymnasien bezüglichen Bestimmungen, und 2) einen Anhang, worin einzelne Einrichtungen erläntert und weiter ausgeführt sind. Die Paragraphen sind in fünf Abtheilungen gruppirt, von denen die erste allgemeine Bestimmungen enthält, während die zweite den Lehrplan, die dritte die Schüler, die vierte die Lehrer, die fünfte die Leitung der Gymnasien betrifft. Der Anhang umfast 16 Absohnitte, aus denen wir die zur Instruction für den Unterricht in der lateinischen, griechischen, deutschen Sprache, in der Geographie und Geschichte, in der Mathematik und den Naturwissenschaften, ferner die Bemerkungen über die philosophische Propädeutik, die Maturitätsprüfungen und die Directorenisstruction hier gleich besonders hervorheben.

Wir gehen zu den allgemeinen Bestimmungen über.

Nach & 1 S. 14 ist der Zweck der Gymnasien

1) eine höhere allgemeine Bildung unter wesentlicher Benützung der alten classischen Sprachen und ihrer Literatur zu gewähren, und

2) hierdurch zugleich für das Universitätsstudium vorzube-

reiten

Wir sehen darin eine im Ganzen zweckmäßige Umarbeitung

des §. 33 im Plane von 1848, der da lautete: "Die Gymnasien sollen 1) eine höhere allgemeine Bildung gewähren, 2) hiebei als wesentlichen Bestandtheil die alten classischen Sprachen und ihre Literatur benützen, 3) durch beides zugleich zur Universität vorbereiten." Doch nehmen wir an der Verwendung des Wortes wesentlich Austoss, und bemerken ausserdem, dass es etwas zu viel gesagt ist, wenn es heißt, die Gymnasien sollen eine höhere allgemeine Bildung gewähren, da sie dieselbe doch nur anbahnen, vorbereiten und die Mittel dazu darbieten. Im Uebrigen wollen wir auf die so oft behandelte Controverse über den Zweck der Gymnasien nicht eingehen.

Nach §. 3 ist Jedermann berechtigt, ein Gymnasium zn errichten. In der preußischen Verfassungs-Urkunde vom 5. Dechr. 1848 heisst es Tit. II. Art. 19: "Unterricht zu ertheilen and Unterrichtsanstalten zu gründen, steht Jedem frei, wenn er seine sittliche, wissenschaftliche und technische Befähigung den betreffenden Staatsbehörden nachgewiesen hat", womit in dem Bedingungssatze auch Art. 152 des Drei-Königs-Entwurfes der deutschen Verfassung übereinstimmt: "wenn er seine Befähigung der betreffenden Staatsbehörde nachgewiesen hat." Der österreichische Entwurf stimmt dagegen mit der belgischen Verfassung Art. II. §. 13 und mit dem Entwurf der Verfassungscommission der preu-Ísischen Nationalversammlung von 1848 überein, in dem es §. 22 hiels: "Unterricht zu ertheilen und Unterrichtsanstalten zu gründen, steht Jedem frei. Vorbeugende, beengende Maafsregeln sind untersagt." Wenn nun auch der österreichische Entwurf die Eröffnung eines Gymnasiums von der Genchmigung des Unterrichtsministeriums abhängig macht und diese unter andere an die Nachweisung knüpft, dals die Einrichtung der Anstalt des Verschriften des Unterrichtsgesetzes entspricht, so scheint dech dadurch nicht in hinreichendem Maasse den Missbräuchen vorgebeugt zu sein, zu denen die gewährte Freiheit zum Nachtheil des Staats und der Staatsbürger Veranlassung geben kann. Dürfen einmal die Gymnasien ohne weitere Bedingung Gegenstand der Privatindustrie und Privatspeculation werden, so kann auch der Einflus der Gesinnung, aus welcher diese hervorgegangen ist, auf die Entwicklung der Anstalt nicht verhindert und abgewiesen werden; sie wird sich trotz aller Gesetze und Reglements geltend machen, wie die Erfahrung beweist. Wir glauben daher, dals, wenn es sich in diesem Falle auch nur um Errichtung von Anstalten handelt, doch eine Beschränkung in dem Sinne der oben angezogenen Entwürfe wünschenswerth sei, und dass sie ohne Benachtheiligung der Freiheit des Bürgers eintreten könne.

§. 4 lautet: "Das vollständige Gymnasium besteht aus acht Classen, deren jede einen Jahrescursus bildet; es zerfällt in das Unter- und Obergymnasium, von je 4 Classen." Er stimmt im Wesentlichen mit §. 35 des Plans von 1848 überein, desgleichen mit den Vorschlägen des Generaldirectors der Gymnasial-Studien im Lande ob der Ens Arneth, welche in den "Bemerkungen über die Mängel der österreichischen Gymnasial-Einrichtung und Vorschlägen zur Verbesserung derselben" (1838. Herausgegeben von Jos. C. Arneth, Linz 1849. 8.) S. 19 angegeben sind. — Die Verlängerung des Gymnasialcursus von 6 auf 8 Jahrescurse ist durch Anschliesung der beiden philosophischen Obligateurse bewirkt 1). Es wird mit Recht bemerkt (S. 2), dass diese philosophischen Curse ihrer Natur nach eine Fortsetzung der Gymnasien waren, und dass die Ablösung derselben von der Universität eine nothwendige Folge der derselben ertheilten Lehr- und Lernfreiheit sei. Die Besorgniss, eine Vereinigung jeuer Curse mit dem Gymnasium müsse zu einer pädagogisch falschen Behandlung der älteren Schüler führen und den Uebergang vom Gymnasium zur Universität in disciplinarischer Beziehung zu einem gesährlichen Sprunge machen, wird in den Vorbemerkungen S. 2. 3 durch treffende Erörterungen als nichtig dargestellt. Eine Berufung auf die in Deutschland gemachten Erfahrungen, die sicher geeignet sind, jene Besorgnis zu beseitigen, wäre hier vielleicht an der Stelle gewesen. - Die Gliederung der Gymnasien in Unter- und Obergymnasien wird (S. 3) durch Beziehung auf die Bildungsstufen des eigentlichen Knaben und des heraureifenden Jünglings motivirt. Die Vorbemerkungen erkennen indess (S. 3) mit Recht an, dass sich "vielleicht, namentlich wenn man die didactische Anwendung irgend eines bestimmten Lehrstoffes ins Auge fasst, mehrere Stufen unterscheiden ließen", und nehmen dabei unstreitig besonders auf die drei Bildungsstufen Rücksicht, nach denen bisher die preußischen Gymnasien normirt waren 2), und die von Thiersch's) mit großem Unrecht als eine pädagogische Phantasie bezeichnet worden sind. So wenig sich eine strenge Grenzlinie zwischen der Kindheit und dem Knabenalter ziehen lässt. eben so wenig ist das zwischen dem Knaben- und Jünglingsalter möglich. Die Periode des Ueberganges zwischen den beiden letztern, in der sich weder das Charakteristische des einen noch das des andern Lebensalters rein und vollständig zeigt, - sie ist es, welche die Annahme einer Mittelstufe für die Schule veranlasst, ja nothwendig gemacht, und welche zu einer eigenthümlichen Behandlung der Schüler in Hinsicht der Disciplin und des Lehrstoffes auf derselben gesührt hat. Der Berücksichtigung dieses natürlichen Verhältnisses kann sich keine Schulorganisation entziehen, und so findet sich auch in den Reglements, welche das Princip der Zweitheiligkeit der höheren Schulen im Ganzen festhalten, eine Unterabtheilung der untern Hälfte, welche mit Beziehung auf jenes Verhältniss eingerichtet ist. Darum macht man zuweilen einen Abschnitt hinter Quarta, darum noch häufiger hin-

3) Zustand des öffentlichen Unterrichts I, S. 435.

<sup>1)</sup> Denselben Vorschlag begründet Arneth a. a. O. S. 19 durch ausführliche Darlegung der Mängel dieser philosophischen Studien-Abtheilung (S. 13—16) und der Humanitätsclassen (S. 16—19).

<sup>3)</sup> Eine vollständige Darlegung dieser drei Bildungsstufen, in der namentlich die einzelnen Objecte als coordinirte Massen in Beziehung auf jene Bildungsstufen dargestellt sind, enthält die Instruction von 1816 § 5.

ter Quinta, und so zeigt sich auch in dem vorliegenden österreichischen Lehrplan (S. 180. 1.) ein Einschnitt zwischen dem

zweiten und driften Jahrescurse von unten.

Die ganze Controverse über die Zweitheiligkeit oder Dreitheiligkeit der höheren Anstalten hat für vollständige Schulen eine untergeordnete Bedeutung, insofern diese eben in ihrem Organismus ein genau gegliedertes Ganze darzustellen, bei dessen Constituirung alle dabei in Betracht kommenden Umstände aufs Freiste in Erwägung gezogen werden können. Will man aber gewissen Theilen eine gesonderte Existenz sichern, dann ist sie freilich von der größten Wichtigkeit, insofern dann diese für sich bestehenden Theile auch auf die Organisation der ganzen Schulen zurückwirken müssen. Das Princip der Zweitheiligkeit scheint dann den Vorzug zu verdienen, weil sich aus der Beobachtung eines Wendepunkts im geistigen Leben und in der geistigen Entwicklung eine gewisse Gewohnheit im Leben, im Verfahren der Eltern abgeleitet hat. Diese führt auf einen Hauptabschnitt der höheren Schulen für das vierzehnte, funfzehnte Jahr, in welcher Zeit ein Umschwung im körperlichen wie im geistigen Leben sich geltend zu machen pflegt. Es hat daher den Anschein, als wenn man das Ende des Untergymnasiums am passendsten nach diesem Lebensabschnitt bemessen würde. Aus diesem Grunde erregt es einiges Bedenken, dass der österreichische Plan das Untergymnasium um ein Jahr zu kurz annimmt. Da nämlich zur Aufnahme eines Schülers in dasselbe erforderlich ist, dass derselbe das neunte Lebensjahr vollendet habe (s. §. 59, 2. S. 46), und da dem Untergymnasium vier Jahrescurse zugewiesen sind, so würde der Regel nach das Untergymnasium mit dem vollendeten dreizehnten Jahre absolvirt sein. Wir sind mit den verschiedenen Verhältnissen des bürgerlichen Lebens im Oesterreichischen nicht genug bekannt, um uns ein Urtheil darüber anzumaßen, ob mit diesen die Absolvirung des Untergymnasiums im vollendeten dreizehnten Jahre in Uebereinstimmung sich befindet: aber wir können wenigstens den Zweifel nicht unterdrükken, dass diese Uebereinstimmung zum mindesten nicht für alle Kronländer besteht, oder dass sie sich nicht für alle wird erzielen lassen, und wir glauben, dass ein fünfjähriger Cursus im Untergymnasium angemessener sein dürfte. Die anderweitigen Gründe für diese Behauptung werden sich aus dem Folgenden ergeben.

§. 5 lautet: "Das Untergymnasium bereitet auf das Obergymnasium vor; es hat aber, indem es jeden seiner Lehrgegenstände zu einem relativen Abschlusse führt und mehrere davon in vorherrschend populärer Weise und praktischer Richtung behandelt, ein in sich abgeschlossenes Ganzes von allgemeiner Bildung zu ertheilen, welches für eine größere Zahl von Lebensverhältnissen erwünschlich und ausreichend ist und zugleich auch als Vorbereitung für die Ober-Realschulen und weiter für die technischen Institute zu dienen vermag. Das Obergymnasium setzt diesen Unterricht in mehr wissenschaftlicher Weise

fort und ist die specielle Vorbereitungsschule der Universität." Wir stellen diesem §. zunächst den entsprechenden §. 37 des Plans von 1848 entgegen: "Das Untergymnasium bereitet zwar auf das Obergymnasium vor, es bildet aber in sofern ein von diesem unabhängiges Ganzes, als es, die obigen fd. h. in & 36 anfgezählten 1)] Gegenstände in vorherrschend populärer und praktischer Weise behandelnd, ein in sich abgeschlossenes Ganzes von allgemeiner Bildung ertheilt, welches für eine größere Zahl von Lebensverhältnissen erwünschlich ist, und zugleich als Vorbereitung für die Realschulen und weiter für die technischen Institute zu dienen vermag. Das Obergymnasium setzt dieselben Unterrichtsgegenstände in mehr wissenschaftlicher Weise fort und bildet das specielle Vorbereitungsstudium für die Universitäten." Ref. hatte schon in seiner Besprechung des vorjährigen Plans S. 929 bemerkt, dass die Forderung, im Untergymnasium die Gegenstände in vorherrschend populärer und praktischer Weise zu behandeln. nicht auf alle Unterrichtsgegenstände Anwendung finden könne. wenn eine solide Basis für wissenschaftsche Bildung gewonnen werden solle. Namentlich hatte er dieses in Beziehung auf die beiden alten Sprachen behauptet. Wir freuen uns, dass auf dieses Bedenken Rücksicht genommen und dass die bezeichnete populäre Methode wenigstens nur für "mehrere" Gegenstände vorgeschrieben ist. Doch glauben wir nicht, das das Eigenthumliche der in dem weitern Verlauf des Entwurfs und in dem Anhange angedeuteten Methode durch die Ausdrücke: "in vorherrschend populärer Weise und praktischer Richtung" besonders scharf bezeichnet sei, da populär im Gegensatz von wissenschaftlich durch den Sprachgebrauch eine Färbung erhalten hat, die seine Verwendung auf dem padagogischen Gebiete misslich erscheinen lässt, und da der Begriff einer praktischen Richtung ebenfalls mehrdeutig ist, indem man darunter nicht bloss die praktischen Uebungen synthetischer und analytischer Art, sondern auch eine Richtung auf die Praxis des Lebens verstehen könnte. Wir möchten daher besorgen, dass sich hinter jenen Ausdrücken Missverständnisse verstecken könnten. die zu veranlassen nicht im Entferntesten in der Absicht der Urheber des Entwurfs gelegen hat. Wir fürchten das um so mehr, da es S. 3 heisst, dass "das Untergymnasium die Lehrgegenstände, auch die Sprachen nicht ausgenommen, in minder umfassender, mehr populärer Weise, und was schon für die Belebung des Unterrichts wünschenswerth ist, mit praktischen Anwendungen, so weit diese möglich sind, behandeln, das Obergymnasium aber dieselben erweitern und strenger begründen soll", eine Fassung, welche der vorjährigen wenigstens darin näher steht als dem Wortlaut des S. in dem diesjährigen Plan, dass jene mehr populäre Weise für die Lehrgegenstände (also ohne Ausnahme) angeordnet erscheint, während sie durch die Wendung "in mehr po-

<sup>1)</sup> S. Zeitschr. f. d. G. W. 2, S. 927. 928.

pulärer Weise" wieder weniger besagt, als der diesjährige §. durch den Ausdruck: "in vorherrschend populärer Weise" bezeichnen kann.

Was den relativen Abschluss anbetrifft, zu dem im Untergymnasium jeder Unterrichtsgegenstand geführt werden soll, so wird davon bei dem Lehrplan die Rede sein müssen.

Was endlich die Bestimmung anbetrifft, dass die Untergymnasien auch als Vorbereitung für die Ober-Realschulen dienen sollen, so theilen wir darüber die sehr beachtenswerthen Erörterungen mit, welche die Vorbemerkungen S. 4. 5 enthalten: "Es ist sehr zu wünschen, dass irgend eine Modalität aufgefunden werde, durch die es Knaben, welche die Volksschule verlassen, um in eine Mittelschule überzutreten, möglich wird, die schwierige Wahl ihres künstigen Lebensberuses und damit die Entscheidung, ob sie in eine Gymnasial- oder Realschule eintreten sollen, noch um einige Jahre zu verschieben; es wäre hierzu erforderlich, dass künftige Gymnasial- wie künftige Realschüler nach beendeter Volksschule noch durch einige Jahre in einer und derselben Schule mit genügendem Ersolge für ihre Bildung könnten beisammengehalten werden. Es wurde vorgeschlagen, das hier beabsichtigte Untergymnasium als diese gemeinsame Schule einzurichten; auderwärts sollen die ersten drei Classen des Gymnasiums diesem Zwecke dienen. Allein eine solche Schule muß die classischen Sprachen entweder aufnehmen oder ausschließen; im zweiten Falle erklären die Lehrer, welchen kraft ihrer Erfahrung hierüber das Urtheil zusteht, es fast mit Stimmeneinhelligkeit für unmöglich, in den späteren, noch übrigen Schuljahren eine classische Bildung zu erzielen. Will und kann man daher diese Bildung nicht aufgeben, so muß man die classischen Sprachen, oder wenigstens die lateinische, in diese Schule einführen und um der griechischen nicht zu viel Abbruch zu thun, die Zahl der Classen etwa auf drei beschränken. Ob diess gegenwärtig anderwärts ausführbar sei, wird die Erfahrung lehren; kaum aber dürfte Jemand behaupten, es sei in irgend einem österreichischen Kronlande möglich, alle Knaben, welche eine über die Sphäre der Volksschule hinausreichende Bildung suchen, zu einem, wenn auch nur dreijährigen Studium der lateinischen Sprache zu verpflichten 1). Die gesellschaftlichen Verhältnisse und Bedürfnisse stehen einer solchen Einrichtung entschieden entgegen. Wenn demnach eine gemeinsame Schule für beide Bildungsrichtungen nicht möglich ist, so dürfte doch Alles, was für den in Rede stehenden Zweck geschehen kann, und diess ist nicht Unbedeutendes, in dem vorliegenden Entwurf enthalten sein. Das Untergymnasium wird ebensowohl für die oberen Classen der Realschule wie für das Obergymnasium vorbereiten; wer also

<sup>1)</sup> Diese Bemerkung, welche auch anderwärts ihre Anwendung finden wird, ist von großer Wichtigkeit. Ich erinnere an das, was ich in der Besprechung des vorjährigen Entwurfs in ähnlichem Sinne geäußert habe S. 928 f.

überhaupt in der Lage ist, eine Wahl zwischen höheren gelehrten und technischen Studien treffen zu können, der kann sich die Freiheit dieser Wahl auch für die späteren Jahre seiner Studienzeit völlig ungekränkt bewahren, wenn er nach vollendeter Volksschule in das Untergymnasium eintritt. Allein die Bürgeroder niederen Realschulen, welche neben den Untergymnasien für gewisse praktische Lebensverhältnisse ohne Unterricht in den classischen Sprachen bestehen, und ebenfalls den Uebergang in die höheren technischen Schulen vermitteln müssen, können nicht das Gleiche in Bezug auf die Obergymnasien leisten; es blieb aber noch übrig, einen Uebergang zu diesen durch die Bestimmungen über die Aufnahme in die Gymnasien wenigstens nicht unmöglich zu machen für solche Realschüler, welche ausnahmsweise durch ungewöhnliche Anstrengungen oder besonders aufgewendete Zeit die versäumten classischen Studien nachgeholt haben möchten." Wir haben diese Stelle im Zusammenhange mittheilen zu müssen geglaubt, weil sie sehr klar zeigt, dass auch in Wien die Ansicht vorgewaltet hat, man müsse sowohl den Gymnasien als den Realschulen ihre eigenthümliche Entwicklung sichern und dann darauf bedacht sein, den Uebergang von der einen zu der andern Anstalt möglichst zu erleichtern. Man kann über die Durchführung dieses Gedankens noch sehr verschiedener Meinung sein, aber im Princip scheint derselbe der einzig richtige zu sein !).

§. 6 besagt, dass das vollständige Gymnasium äuserlich ein ungetheiltes Ganzes bilde, das seine beiden Theile unter einer gemeinsamen Leitung stehen und das jeder Lehrer sowohl im Ober- als im Untergymnasium beschäftigt sein könne. Bei den letzten Worten wäre eine Beziehung auf die Bestimmungen des provisorischen Gesetzes über die Prüfung der Candidaten des Gymnasial-Lehramtes oder auf §. 95, 4 dieses Enlwurses wünschenswerth. — Wir freuen uns übrigens, aus dem Paragraphen entnehmen zu dürsen, dass die Existenz vollständiger Gymnasien als die Regel angesehen werden soll, was aus innern und äußern

Gründen empfehlenswerth ist.

Ausnahmen von der Regel bespricht §. 7: "Wo die Errichtung eines vollständigen Gymnasiums wegen Mangels an Mitteln nicht möglich, oder wo das Obergymnasium nicht nothwendig ist, weil die Mehrzahl der Schüler den Orts- oder Landesverhältnissen gemäß aus dem Untergymnasium unmittelbar in Berußgeschäste übertritt, dort kann das Untergymnasium auch ohne ein Obergymnasium bestehen." Wir sprechen vorweg unsere Freude aus, daß wir nicht eine Bestimmung wiedersinden, wie sie §. 38 des vorjährigen Planes enthielt: "Die Ober-Gymnasien werden in bedeutend geringerer Zahl vorhanden sein, als die Unter-Gymnasien." Dergleichen läßt sich wohl noch gar nicht berechnen, und die Vortheile, welche mit vollständigen

<sup>1)</sup> Ref. hat ibn im Januarbeft des Jahrg. 3 S. 51 ff. und in der Besprechung der Beschlüsse unserer Landesschulconferenz ausgeführt.

Gymnasien verbunden sein können, wenn sie gut im Stande sind, scheinen so überwiegend zu sein, daß die Verwaltung entschieden das Interesse hat, auf die Einrichtung derartiger Anstalten hinzuwirken. Gegen die beiden im §. statuirten Ausnahmen lässt sich nichts einwenden, da sie so zu sagen nothwendig und unvermeidlich sind. Aber es scheint noch ein dritter Fall Berücksichtigung zu verdienen, ob nämlich an größeren Orten neben einem oder mehreren vollständigen Gymnasien noch ein Untergymnasium oder auch mehrere einzurichten seien, wenn die Zahl der Schüler in den Untergymnasien der vollständigen Anstalten zu stark anwächst. So weit wir die Verhältnisse kennen, wird dieser Fall auch in Oesterreich an manchen Orten in Frage kommen. Der Entwurf scheint durch sein Schweigen über diese Sache der Ansicht sich anzuschließen, daß man dann durch Parallelclassen in den Unterclassen der Gymnasien sich helfen müsse. Und allerdings läst sich behaupten, dass die Hindernisse einer einheitlichen Vorbildung für die oberen Classen, welche aus der Einrichtung von Parallelclassen hervorgehen können, geringer sein werden als diejenigen, welche aus der abgesonderten Gründung eines eigenen Untergymnasiums sich ergeben dürften. Jene Schwierigkeiten lassen sich durch die eindringende und beharrliche Thätigkeit eines einsichtigen Rectors, durch das einmüthige und wohlgeregelte Zusammenwirken eines tüchtigen Lehrercollegiums gro-isentheils heben. Dagegen wird der Uebergang einer großen Anzahl von Schülern, die auf einem selbständigen Untergymnasium vorgebildet sind, in ein Obergymnasium sich in demselben zum Nachtheil des Ganzen wie der einzelnen Schüler sehr merkbar machen und den Lehrern der untersten Classe des Obergymnasiums große Anstrengungen auferlegen. Aus diesen und verwandten Gründen sind wir mit der stillschweigend gegebenen Entscheidung der Versasser des Entwurfes im Allgemeinen einverstanden. Gleichwohl glauben wir, das lokale Verhältnisse sich im Gegensatz zu dieser Ansicht so entschieden geltend machen werden, dass von der Einrichtung selbständiger Untergymnasien in größern Städten neben vollständigen Gymnasien nicht immer wird abgesehen werden können. Daher wird der Fall wohl in §. 7 ebenfalls Erwähnung finden müssen.

Die demnächst in §. 7 folgende Bestimmung, dass ein Untergymnasium "auch mit einer Bürger- oder Unter-Realschule verbunden werden" kann, ist aus der rücksichtsvollen Beachtung der obwaltenden Verhältnisse hervorgegangen und verdient darum eine lobende Anerkennung. Gleichwohl wird die Verwaltung gewiss bemüht sein, solche Zwitteranstalten, die ebendeshalb nicht recht genügende Leistungen werden bringen können, möglichst selten entstehen und möglichst bald in ihre wesentlichen Bestand-

theile sich auflösen zu lassen.

Wenn es endlich in §. 7 noch heißst: "Hingegen soll ein Obergymnasium nie getrennt vom Untergymnasium bestehen, weil nicht nur die Schüler überall dieses vor jenem besuchen müssen, sondern weil auch nur, wenn die beiden Theile des Gymnasiums

vereinigt sind, die richtige Durchführung eines für den Zweck der ganzen Lehranstalt berechneten Lehr- und Erziehungsplans möglich ist", so wird zwar Niemand die Bedeutung des zweiten Grundes verkennen; dennoch können Verhältnisse besonderer Art die Einrichtung selbständiger Obergymnasien empfehlenswerth machen. Ich erinnere an die evangelischen Seminarien in Württemberg, die die Parallele mit einem Obergymnasium aushalten, ferner an Schulpforta und die sächsischen Fürstenschulen, welche alle durch eine Unterclasse erweiterte Obergymnasien darstellen. Sind diese Austalten auch mancherlei Angriffen ausgesetzt gewesen, so unterliegt es doch im Allgemeinen keinem Zweifel, dass sie für sehr viele Schüler höchst segensreich gewirkt haben, dass sie Psianzstätten und Stützen der Gelehrsamkeit und höherer Bildung überhaupt gewesen sind. Die Existenz dieser Anstalten beruht nicht bloß auf der Gemeinschaft der Lehre und des Unterrichts, sondern auch auf der des Lebens und der Erziehung. Und so lange es nicht möglich geworden sein wird, einen Ersatz für die mit solchen Anstalten gewöhnlich verbundenen Alumnate (Alumneen) aufzufinden, wird sich auch die Nothwendigkeit derselben nicht abstreiten lassen. Sie liegen im Interesse des Ganzen, da sie vielen Eltern, die durch ihren Wohnort und ihre äußeren Verhältnisse behindert sind, ihren Kindern die Mittel zu einer höhern Bildung unmittelbar zu geben, eine sehr we-sentliche Unterstützung gewähren und dem Staate wie der Wissenschaft eine große Anzahl in Charakter und Wissen tüchtig vorgebildeter Jünglinge zuführen. Darum hat denn auch die preussische Landesschulconferenz in §. 6 ihrer Beschlüsse für die Zulässigkeit einer gesonderten Existenz der Obergymnasien entschieden. Da nun ähnliche Gründe in Oesterreich sich geltend machen dürften, so glauben wir, dass man sich einer Erweiterung des §. 7 in dem angedeuteten Sinne nicht werde entziehen können.

Die übrigen §§. der ersten Abtheilung (8-16) beziehen sich auf die verschiedene Stellung der Gymnasien, je nachdem sie öffentliche oder Privatgymnasien sind. Zu den öffentlichen Gymnasien sollen gehören a) alle Staatsgymnasien. d. h. die, welche ausschliesslich oder zum größten Theile aus den öffentlichen Fonden des Staats erhalten werden; b) diejenigen bischöflichen Gymnasien und Gymnasien geistlicher und welt-licher Corporationen oder einzelner Personen, deren Zeugnisse bisher zur Aufnahme in die Gymnasien und Universitäten der K. K. Erblande gesetzlich als giltig angesehen worden sind 1), sobald diese Gymnasien die in dem neuen Gesetze befohlenen Einrichtungen in Aussührung gebracht haben werden. Doch kann das Ministerium den letzteren den Charakter der Oeffentlichkeit entziehen, wenn diess zum Wohl der Jugend nothwendig erscheint. Alle Gymnasien, welche nicht öffentliche sind, sind Privatgymnasien. Die öffentlichen Gymnasien stellen Zeugnisse aus, welche von den Staatsbehörden anerkannt werden, ha-

<sup>1)</sup> Doch können solche Anstalten natürlich auch neu errichtet werden.

ben das Recht, Maturitätsprüfungen vorzunehmen, und es werden ihnen vom Landesschulrath Candidaten zur Bestehung des Probejahrs zugewiesen. Die Schüler der Privatgymnasien haben, um staatsgiltige Zengnisse, namentlich Maturitätszeugnisse zu erwerben, den Prüfungen an einem öffentlichen Gymnasium sich zu unterziehen. Auf die Einzelnheiten dieses Abschnittes können wir hier nicht näher eingehen.

Die zweite Abtheilung, welche den Lehrplan betrifft, gehört zu den wichtigsten Abschnitten des ganzen Werkes. findet ihre Ergänzung und nähere Ausführung in dem Anhange

No. I-VIII.

Für ein aus so verschiedenartigen Bestandtheilen zusammengesetztes Reich wie Oesterreich hat die Anordnung eines für alle Verhältnisse passenden Lehrplans ihre ganz besondere Schwierigkeiten 1). Schon das Mittel der Unterweisung, die Unterrichtssprache, kann nicht überall dasselbe sein, und aus der Eigenthümlichkeit der Unterrichtssprache wird schon eine gewisse Verschiedenheit der Unterweisung und Bildung hervorgehen, wie sehr man sich auch bemühen mag, dieselbe auszugleichen. Augenscheinlicher ist die Verschiedenheit der Bildungsmit-

<sup>1)</sup> In dieser Zeit der Schul- und Lehrpläne erlauben wir uns an ein im J. 1806 gesprochenes Wort von Herbart (Allg. Pädagogik S. 272 ff.) zu erinnern: "Die eitelsten aller Lehrpläne möchten wohl die Schulpläne sein, welche für ganze Länder und Provinzen entworsen werden; und schon die, welche im Schulcollegium in pleno verabredet, ohne dals der Scholarch zuvor die Wünsche der Einzelnen vernommen, die Vorzüge und Schwächen eines jeden geprüft, ihre Privatverhältnisse unter einander erkundet, und demgemäs die Berathschlagung vorbereitet hätte. Es ist gewis nichts Kleines um die Menschenkenntnis und Politik eines guten Scholarchen. Denn er muss mehrere Männer, von denen leicht jedes Paar ein paar Rivalen darstellt, wenn auch nur aus wissenschaftlichem Ehrgeiz, - diese muss er so verbinden, dass sie innigst zusammentresfen mit ihrer ganzen Wirkung auf die Schüler! Er wird Alles von allen Seiten anwenden müssen, sowohl um die Berührungspunkte der Rivalität zu mindern, als um den bessern Geist in diesen Männern - bestimmt in diesen Individuen - zu heben, und um Jedem eine gedeihliche Wirksamkeit nach seiner Art anzuweisen, endlich um ihnen allen den gemein-schaftlichen Sinn für das eigentlich Bildende eines jeden Unterrichts einzuslößen. - Was weiß davon ein Lehrplan für ein ganzes Land? Dieser, ohne Rücksicht auf die einzelnen Personen entworfen, die ihn an den verschiedenen Orten ausführen werden, - leistet wohl, was er kann, wenn er nur grobe Verstöße vermeidet gegen die Folge der Studien und gegen den vorhandenen Geist der Einwohner. Und so kann er nie viel leisten. - Ich gestehe, keine reine Freude zu empfinden, wenn Staaten sich der Erziehungsangelegenheiten auf eine Weise annehmen, als ob sie es sich, ihrer Regierung und Wachsamkeit zutrauen, das zu vermögen, was doch allein die Talente, die Treue, der Fleiss, das Genie, die Virtuosität der Einzelnen erringen, - durch ihre freie Bewegung erschaffen und durch ihr Beispiel verbreiten können, und wobei den Regierungen nur übrig bleibt, die Hindernisse zu entsernen, die Bahnen zu ebnen, Gelegenheiten vorzurüsten und Ausmunterungen zu ertheilen; — immer noch ein großes und sehr ehrwürdiges Verdienst um die Menschheit."

tel, der Unterrichtsgegenstände, wie sie durch locale Verhältnisse bedingt erscheint. Ueber beide Punkte handelt §. 17-21.

Nach §. 17 soll jede Landessprache Unterrichtssprache sein können; die Wahl der letztern soll sich überall nach den Bedürfnissen der Bevölkerung richten, welche bei der Anstalt vorzugsweise betheiligt ist. Wo die Bevölkerung eine gemischte ist, soll den Bedürfnissen aller Theile in dieser Beziehung nach Möglichkeit Rechnung getragen werden. Wenigstens wird als zulässig erklärt, dass an einem Gymnasium auch zwei Unterrichtssprachen bestehen, welche für verschiedene Schulabtheilungen oder Lehrgegenstände in Anwendung kommen. Ist die Wahl der Unterrichtssprache an einem Gymnasium streitig, das aus öffentlichen oder bleibend gestisteten Fonden erhalten wird, so ist innerhalb der durch die Verfassung §. 4 gewährleisteten Grundrechte bei der gesetzlichen Vertretung des betreffenden Kreises darüber zu verhandeln und zu entscheiden; an andern Gymnasien wird die Unterrichtssprache durch diejenigen bestimmt, welche über die Mittel, durch welche das Gymnasium erhalten wird, zu verfügen haben. Welch eine Menge von Schwierigkeiten sich aus diesen durch die Verhältnisse gebotenen Bestimmungen bei der praktischen Einführung des Planes ergeben wird, bedarf keiner näheren Ausführung. Und wenn sie überwunden sind, so wird sich eine Mannigfaltigkeit von Gymnasien ergeben, deren Eigenthümlichkeit die schonendste Behandlung nothwendig machen dürfte.

Die Unterrichtsgegenstände des Gymnasiums können

nach §. 18 sein:

1) Religion,

2) Sprachen 1), und zwar:

a) Latein,

b) Griechisch,c) Muttersprache,

 d) die Landessprache, welche im Kronlande des Gymnasiums neben der Muttersprache gangbar ist,

e) die deutsche Sprache, falls sie nicht unter den obigen

schon begriffen ist,

f) andere lebende Sprachen (Reichssprachen, Französisch, Englisch, u. s. w.),

3) Geographie und Geschichte,

4) Mathematik,

5) Naturgeschichte,

6) Physik,

7) Philosophische Propädeutik,

8) Kalligraphie,

<sup>&#</sup>x27;) Das Hebräische, welches im Plan von 1848 für künftige Theologen bei der obersten Classe aufgeführt war, ist wieder aufgegeben. Auch Arneth nimmt es S. 38. 39 in seinen Plan nicht auf. Wir machen gelegentlich auf ein diesen Gegenstand behandelndes Programm von Oberlehrer Dr. Buddeberg (Essen, 1849) aufmerksam.

9) Zeichnen,

10) Gesang,

11) Gymnastik.

Von diesen Gegenständen sind, laut §. 19, für alle ordentlichen Schüler obligatorisch Religion, Latein, Griechisch, Muttersprache, Geographie und Geschichte, Mathematik, Naturgeschichte, Physik, philosophische Propädeutik. Solche Schüler des Untergymnasiums indess, welche nicht in das Obergymnasium übergehen wollen, können durch den Landesschulrath von dem Erlernen des Griechischen enthoben werden 1).

Die Landessprache, welche im Kronlande des Gymnasiums neben der Muttersprache gangbar ist, und die deutsche Sprache mitsem zwar laut §. 20 an jedem Gymnasium gelehrt werden, indess ist die Benutzung dieses Unterrichts in sosern völlig freigestellt, als die Eltern und Vormünder der Schüler beim Eintritt dieser in das Gymnasium zu bestimmen haben, ob dieselben eine der bezeichneten Sprachen und welche sie zu erlernen haben; worauf diese dann für die Schüler in den Kreis der obligaten Lehrgegenstände eintritt. - Diese Bestimmung unterscheidet sich von dem vorjährigen Plane 1) dadurch, dass in demselben "eine zweite Landessprache" als obligatorisch bezeichnet wurde, "in soweit das Bedürfnis das das vorhanden ist", 2) dadurch, dass darin der deutschen Sprache gar nicht ausdrück-lich erwähnt wurde, also auch nicht einer Verpflichtung aller Gymnasien, dieselbe zu lehren. Gegen den obligatorischen Charakter des Unterrichts in einer zweiten oder dritten Landessprache hat sich Ref. in der Beurtheilung jenes Planes S. 932. 933 erklärt, und er freut sich, auch in dieser Beziehung mit dem neuen Plane übereinzustimmen. In wie weit es möglich sein wird, an allen Gymnasien Lehrer des Deutschen zu bestellen, muss die Erfahrung lehren. Sicherlich wird diese Bestimmung in einzelnen Landestheilen sehr eigenthümliche und abnorme Zustände hervorbringen, und die damit zusammenhängenden didaktischen Schwierigkeiten werden nicht geringer sein als die disciplinarischen. Wie dem aber auch sein mag, so konnte vom Standpunkt der österreichischen Regierung nicht anders entschieden werden, und somit muss man dem gewagten Versuche alles Gedeihen wünschen. Die Vorbemerkungen sprechen sich über diesen ganzen Gegenstand in sehr würdiger Weise folgendermasen aus S. 6. 7: "In einer Angelegenheit, welche die zartesten und mächtigsten Gefühle der Menschen berührt, scheint es weise zu sein, jeden, auch den bestgemeinten Zwang zu vermeiden, und zu erwarten, dass wahre Bedürfnisse und Interessen, wo sie vorhanden sind, auch ihre Befriedigung auchen werden. Wenn aber hienach die deutsche Sprache eine Ausnahms-Stellung zu haben scheint, weil sie an allen Gymnasien gelehrt werden soll, andere Sprachen hingegen nur an sämmtlichen Gymnasien des Kronlandes, in welchem sie leben, während jedoch ein Zwang,

<sup>1)</sup> Arneth S. 24 fordert dasselbe.

sie zu erlernen, wenn sie nicht die Muttersprache ist, dort so wenig als hier eintreten darf: so ist diess nicht eine Ungleichheit des Rechtes, sondern des Bedürsnisses; denn es ist ein Bedürfnis der allgemeinen Bildung, dass, wenn Schüler Zeit und Mühe auf Erlernung einer zweiten lebenden Sprache neben ihrer Muttersprache verwenden wollen, ihnen die Möglichkeit geboten sei, sich durch diese Sprache zugleich eine Literatur zugänglich zu machen, welche an Reichthum und Bildungskraft sowohl in ästhetischer als in wissenschaftlicher Beziehung vor vielen ausgezeichnet ist. Ueberdiess ist es ein Bedürfniss eines mächtigen Reiches, dass wenigstens die Gebildeten aller Theile desselben sich unter einander zu verstehen die Fähigkeit haben; diese Fähigkeit wird am leichtesten erworben durch Erlerung der unter den gebildeten Classen bereits am meisten verbreiteten Sprache, und es ist die Pflicht der Regierung, im Interesse des großen Ganzen zu sorgen, dass die Befriedigung eines so wichtigen Bedürfnisses denjenigen, welche es wünschen, möglich sei."

Nicht obligate Gegenstände endlich sind für jetzt, laut §. 21, andere lebende Sprachen, Kalligraphie 1), Zeichnen, Gesang, Gymnastik, "weil es nicht möglich ist, sie schon jetzt an jedem Gymnasium lehren zu lassen, und auch für sie keinesweges überall das gleiche Bedürfnis besteht." Jedoch können sie künftig, "wenn es sich allmählich als ausführbar und zweckmäßig herausstellt", zu obligaten Gegenständen erklärt werden. Der Plan von 1848 hatte Gesang und Gymnastik als obligatorisch bezeichnet, und es müssen sehr bedeutende Hindernisse gewesen sein, welche dieser Bestimmung entgegengetreten sind. Bei der Wichtigkeit beider Objecte für eine harmonische Ausbildung muss man wünschen, dass es der Verwaltung gelingen möge, dieselben bei jenen wie beim Zeichnen bald zu beseitigen. - Dass aber Kalligraphic mit den andern genannten freien Gegenständen in eine Kategorie gebracht und dass dieses Verhältnils für jene eben so motivirt wird als für diese, kann wohl nur ein Versehen sein. Denn für Kalligraphie besteht bei Knaben von 10-13 Jahren überall das gleiche Bedürfnis, und bei den trefflichen Leistungen im Schreibunterricht, die Ref. selbst in österreichischen Schulen gesehen hat, kann er nicht glauben, dass irgendwo für ein Untergymnasium kein geeigneter Lehrer in diesem Gegenstande sich sollte finden lassen. Auch heisst es in §. 18 nur: "Die unter No. 2 f. enthaltenen lebenden Sprachen, .ferner Zeichnen, Gesang und Gymnastik sind nach Bedürfnis und Möglichkeit an den einzelnen Gymnasien einzuführen." Jedenfalls wird der §. 21, 2 gegebenen Bestimmung: "Einem jeden Schüler kann, so lange er im Untergymnasium ist, zu jeder Zeit vom Lehrkörper auferlegt 1) werden, durch einen bestimmten Zeit-

2) Der Entwurf ist also ctwas weiter gegangen als die Verordnung

<sup>1)</sup> Der Plan von 1848 hatte neben die Gymnastik noch das Exerciren, und neben Kalligraphie noch Tachygraphie gestellt, wogegen sich auch Ref. bereits erklärt hatte S. 933.

raum an dem Unterrichte im Schönschreiben Theil zu nehmen", eine so häufige Anwendung für die 3 untersten Classen gewünscht werden müssen, dass man sie, und nicht die Ausuahme, als die Regel zu bezeichnen hätte. Ref. würde sich hiernach mehr dem Vorschlage von Arneth S. 37. 38 anschließen, der in der von ihm angenommenen Vorbereitungsclasse und in der ersten Gymnasialclasse je 2 wöchentliche Stunden, und in der zweiten Gymnasialclasse I wöchentliche Stunde Schönschreiben ansetzt, während er in der dritten und vierten Classe 2 wöchentliche Stunden fürs Zeichnen eintreten läßt.

Wir möchten glauben, dass die im Entwurf vorliegende Entscheidung über alle diese Gegenstände, deren Wichtigkeit ja keiner neuen Auseinandersetzung bedarf, weil sie nie weniger als in unserer Zeit verkannt worden ist, noch eine andere Veranlassung hat. Das Normalschema des bisher befolgten Lectionsplanes zeigt 18 wöchentliche Stunden auf 1). Der neue Plan erfordert schon aus andern Gründen eine Steigerung auf mindestens 20 bis 24 Stunden. Da wollte man denn wohl nicht sofort noch 6 bis 8 anderweitige obligatorische Stunden hinzufügen, um die Stimmung des Publicums nicht gegen den Plan zu richten. Indes hätte freilich auch hier gleich, wie bei andern Gegenständen, die sich auch nicht sofort überall werden einführen lassen, "das Ziel, welchem man zustrebt", vollständig angegeben werden können.

Es folgen nun in §. 22-50 die Vorschriften über die Behandlung der einzelnen Gegenstände. Nur über den Religionsunterricht (§. 22), der durch alle 8 Classen in wöchentlich 2 Stunden ertheilt werden soll, sind nähere Bestimmungen einer spätern Verfügung vorbehalten. Bei allen übrigen obliga-torischen Gegenständen ist sowohl das für dieselben im Unterwie im Obergymnasium zu erreichende Ziel als die Eintheilung des Unterrichtsstoffes nach den einzelnen Classen in schar-

fen Umrissen angegeben.

Unsere Leser werden den Plan am leichtesten übersehen können, wenn wir zuvörderst das Ziel angeben, welches im Unterund im Obergymnasium in den einzelnen Objecten erreicht werden soll.

Ziel des Untergymnasiums:

a) Im Lateinischen (§. 23): Grammatische Kenntniss der lateinischen Sprache, Fertigkeit und Uebung im Uebersetzen eines leichten lateinischen Schriftstellers.

b) Im Gricchischen, welches von der dritten Classe des Untergymnasiums an gelehrt wird (§. 27): Grammatische Kennt-

1) S. Formular 1 bei der Sammlung der Verordnungen. Wien 1847. 8.

Arneth S. 5. 6.

vom 10. Februar 1817: "Der Schreibmeister an der Hauptschule ist verpflichtet, wöchentlich durch zwei Stunden gegen eine besondere Remuneration Unterricht in der Kalligraphie stir Gymnasial-Schüler, welche diesem freiwillig belwohnen wollen, zu ertheilen."

niss der Formenlehre des attischen Dialects, nebst den nothwen-

digsten und wesentlichsten Punkten der Syntax.

c) In der Muttersprache (§. 31): Richtiges Lesen und Sprechen; Sicherheit im schriftlichen Gebrauch der Sprache ohne Fehler gegen Grammatik und Orthographie, nebsthei Kenntniss der Formen der gewöhnlichen Geschäftsaufsätze. Anfänge zur Bildung des Geschmackes durch Auswendiglernen von poetischen und prosaischen Stücken bleibenden Werthes, welche den Schülern erklärt sind.

d) In der Geographie und Geschichte (§. 37): Uebersichtliche Kenntnis der Erdoberssiche nach ihren natürlichen und politischen Eintheilungen. Uebersicht der wichtigsten Personen und Begebenheiten aus der Völkergeschichte, namentlich aus der Geschichte Oesterreichs, und Kenntnis ihres chronologischen Zu-

sammenhanges.

e) In der Mathematik (§. 41): Sicherheit im Zahleurechnen, Durchübung der praktisch wichtigen Rechnungsarten, und in beiden zugleich Vorbereitung auf wissenschaftliche Behandlung der Arithmetik. Kenntnis der geometrischen Gestaltungen, ihrer Beziehungen und Gesetze, nicht auf strengen Beweis, sondern auf methodisch geleitete Anschauung basirt, als Vorbereitung zur wissenschaftlich beweisenden Geometrie, und als Ersatz derselben für diejenigen, welche sogleich zu einem praktischen Berufe übergehen.

f) In der Naturgeschichte und Physik (§. 45): Eine auf Anschauung gegründete, im Unterscheiden und charakteristischen Bestimmen geübte Bekanntschaft mit dem Wichtigsten aus den drei Naturreichen. Kenntnis der leichter fastlichen Naturerscheinungen und ihrer Gesetze, soweit diese durch Versuche ohne besondere Anwendung der Mathematik ermittelbar sind, und der

verständlichsten von ihren praktischen Anwendungen.

Hiernächst geben wir das Ziel des Obergymnasiums an:

a) Im Lateinischen (§. 25): Kenntniss der römischen Literatur in ihren bedeutendsten Erscheinungen und in ihr des römischen Staatslebens. Erwerbung des Sinnes für stilistische Form der lateinischen Sprache und dadurch mittelbar für Schönheit der Rede überhaupt.

b) Im Griechischen (§. 29): Gründliche Lectüre des Bedeutendsten aus der griechischen Literatur, so weit es die dem

Gegenstande gestattete beschränkte Zeit zulässt.

c) In der Muttersprache (§. 31): Gewandtheit und stilistische Correctheit im schriftlichen und mündlichen Gebrauche der Sprache zum Ausdrucke des allmählich sich erweiternden eignen Gedankenkreises; historisch erweiterte Kenntnis der Sprache; historische und ästhetische Kenntnis des Bedeutendsten aus der Nationalliteratur; daraus sich entwickelnde Charakteristik der Hauptgattungen der prosaischen und poetischen Kunstformen.

d) In der Geographie und Geschichte (§. 39): Uebersicht über die Hauptbegebenheiten der Weltgeschichte in ihrem pragmatischen Zusammenhange; genauere Kenntuiß der geschicht-

lichen Entwicklung der Griechen, Römer und des Vaterlands. Ein sicheres Wissen der hiezu nöthigen geographischen Verhältnisse hat damit in Verbindung zu stehen.

e) In der Mathematik, welche mit der vorletzten Classa des Obergymnasiums aufhört (§. 43): Kenntniss und Durchübung der elementaren Geometrie und Algebra, als streng beweisender

Wissenschaften.

f) In der Naturgeschichte und Physik (§. 47): Systematische Uebersicht der 3 Naturreiche. Wissenschaftlich begründete Kenntnis der Naturgesetze, so weit biezu die Mittel der Elementarmathematik hinreichen. Anwendung derselben zur Er-

klärung der Naturerscheinungen.

g) In der philosophischen Propädeutik, welche nur in der letzten Classe gelehrt wird (§. 48): Ergänzung der Erfahrungskenntnisse von der Außenwelt durch erfahrungsmäßige Auffassung des Seelenlebens; zusammenhängende Kenntniss der allgemeinsten Gedankenformen als Abschluß des bisherigen und als Vorbereitung des bevorstehenden strengeren wissenschaftlichen Unterrichts 1).

## Gymnasium.

In der Vorbereitungsclasse:

2 Stunden Religion, 2 St. Geographie und Geschichte, 3 St. Arithmetik, 2 St. deutsche Sprachlehre, 2 St. Recht - oder Dictandoschreiben, 2 St. Schönschreiben, 13 St. Latein.

In der ersten Gymnasialclasse:

2 Stunden Religion, 2 St.. Geographie und Geschichte, 3 St. Arithmetik, 2 St. Deutsch, 2 St. Rechtschreiben, 2 St. Schönschreiben, 13 St. Latein. In der zweiten Gymnasialclasse:

Ersten Semester: 2 Stunden Religion, 2 St. Geographie und Geschichte, 3 St. Arithmetik, 2 St. Rechtschreiben, I St. Schönschreiben, 2 St. Deutsch, 14 St. Latein.

Zweiten Semester: 2 Stunden Religion, 2 St. Geographie und Geschichte, 3 St. Arithmetik, 2 St. Deutsch, 1 St. Rechtschreiben, 1 St. Schönschreiben, 2 St. Griechisch, 13 St. Latein.

In der dritten Gymnasialclasse:

2 Stunden Religion, 2 St. Geographie und Geschichte, 3 St. Algebra, 2 St. Deutsch, 4 St. Griechisch, 11 St. Latein, 2 St. Zeichnen.

In der vierten Gymnasialclasse:

2 Stunden Religion, 2 St. Geographie und Geschichte, 3 St. Algebra, 2 St. Deutsch, 6 St. Griechisch, 9 St. Latein, 2 St. Zeichnen.

## Lyceum.

In der ersten Lycealclasse:

2 Stunden Religion, 2 St. Geographic und Geschichte, 3 St. Algebra, 2 St. Naturgeschichte, 2 St. Anthropologie, 5 St. Griechisch, 8 St. Latein, 2 St. Deutsch.

In der zweiten Lycealclasse:

2 Stunden Religion, 2 St. Geographie und Geschichte, 3 St. Mathema-Zeitschr, f. d. Gymnasialwesen. IV. 1.

<sup>1)</sup> Wir geben zur Vergleichung das von Arneth entworfene Lehrstundenverzeichnis, wie es in der oben angezogenen Schrift S. 37-39 vorliegt:

Die Eintheilung des diesem Plane gemäß in den einzelnen Classen zu verarbeitenden Unterrichtsstoffes, welche präcis und vollständig in den Paragraphen des Entwurfs dargelegt worden, ist im Anhange No. IX S. 180. 181 mit Abkürzungen, aber dech sehr übersichtlich in der Form eines Lectionsplanes für die Ohligatlehrgegenstände der acht Classen des Gymnasiums zusammengestellt. Diesen theilen wir unsern Lesern in det Anlage mit, weil derselbe das Ganze der Organisation am

einfachsten zur Anschauung bringt. Zur vollständigen Uebersicht über den Lectionsplan gehören noch die Verfügungen über die lebenden Sprachen, die als freie Gegenstände angesehen werden sollen. Sie finden sich §. 33 - 36. Der Unterricht in der zweiten lebenden Sprache soll, wo diese als ein für die Schüler ganz neuer Gegenstand eintritt, an öffentlichen Gymnasien erst in der zweiten Classe des Untergymnasiums beginnen. Besteht der Unterricht indess in Fortbildung bereits vorhandener Sprachkenntnisse, so kann er auch schon in der ersten Classe beginnen. Das Ziel dieses Unterrichts wird da, wo den Schülern die Sprache nicht ganz fremd ist, sich dem für die Muttersprache gesteckten nähern können. Außerdem wird es sich zu beschränken haben für das Untergymnasium auf die Fähigkeit des Sprechens und Verstehens, für das Obergymnasium auf grammatische Richtigkeit des schriftlichen und mündlichen Ausdruckes und einige Kenntniss der Literatur. Der für die Muttersprache und zweite lebende Sprache zu bestimmende Lehrolan und die wöchentliche Stundenzahl sollen (§. 34) von der Eigenthümlichkeit der verschiedenen Sprachen und ihres Verhältnisses zu einander abhängen; es dürfen jedoch für jede Sprache niemals weniger als zwei wöchentliche Stunden bemessen werden, während das der Muttersprache und der zweiten lebenden Sprache zusammen zuzugestehende Maximum von wöchentlichen Stunden die Zahl 6 kaum in irgend einem Fall zweckmäsig überschreiten dürste. — Eine dritte lebende Sprache (§. 36) kann an öffentlichen Gymnasien als relativ-obligater Gegenstand für Schüler, welche darin keine Vorkenntnisse besitzen, nicht früher als in der ersten Classe des Obergymnasiums eintreten. Das Ziel wird in der Regel auf grammatisch richtiges Sprechen und Schreiben beschränkt werden müssen.

Wenn auch der Sinn und Geist, in welchem der ganze Bau

tik, 2 St. Naturgeschichte, 2 St. Logik und Dialektik, 5 St. Griechisch, 8 St. Latein, 2 St. Deutsch.

In der dritten Lycealclasse:

<sup>2</sup> Stunden Religion, 2 St. Geographie und Geschichte, 3 St. Mathematik, 2 St. Physik, 2 St. allgemeine Sprachlehre und Styl, 5 St. Griechisch, 8 St. Latein, 2 St. Deutsch.

In der vierten Lycealclasse: 2 Stunden Religion, 2 St. Geographie und Geschichte, 3 St. Mathematik, 2 St. Physik, 2 St. Auslegungsgrundsätze und Literatur, 5 St. Griechisch, 8 St. Latein, 2 St. Deutsch.

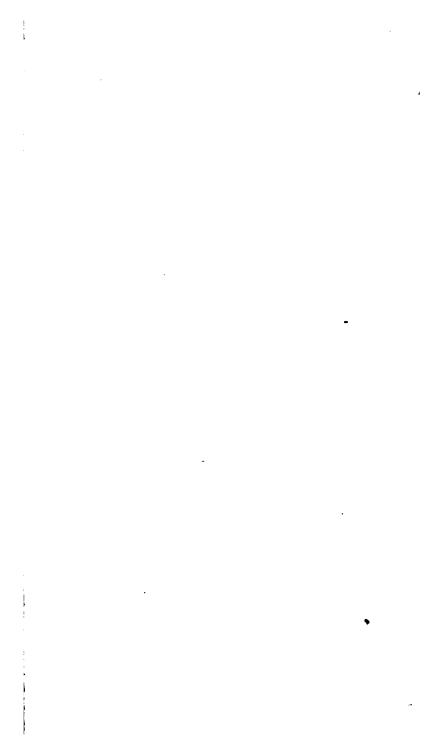

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  | Muttersprache                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lateinisch.                                                                                                                                                      | Griechisch.                                                                                                                                                      | (Beispielsweise ist die<br>sche Sprache angenom                                                                                                                                                        |
| 8 Stunden. enlehre der wichtigsten imäßigen Flexionen, cübt in beiderseitigen ersetzungen aus der stomathie. riren, später häusliches chreiben von Ueberset- en. |                                                                                                                                                                  | 4 Stunden. Grammatik. Zazams setzter Satz, Formei des Verbum. 1 St. Orthogr. Uebungen, 1 Lesen, Sprechen, Vorti 1 St. Aufsätze, 1 St. im 2. Semester: 1 A jede Woche oder alle; chen, als häusliche Au |
| 6 Stunden. calchre der selteneren unregelmäßigen Fle- in, eingeübt wie in der ie I. riren, später auch häus- s Präpariren. 4 Tage ein Pensum.                    |                                                                                                                                                                  | 4 Stunden. Grammatik. Satzverbit gen, Verkürzungen u. Formenlehre des No 1 St., sonst wie Class 1 Aufsatz wenigstens a Wochen als hänsliche beit.                                                      |
| 5 Stunden.<br>Frammatik. Casuslehre.<br>Jornelius Nepos.<br>Semestor alle Woche<br>lensam,<br>jemestor alle 14 Tage.<br>ation.                                   | S Stunden. Regelmäßige Formenlehre mit Ausschluß der Verba in μι. Uebersetzung aus dem Lesebache. Memoriren, Präpariren. Im 2. Semester alle 14 Tage ein Pensum. | memorirten Gedichten                                                                                                                                                                                   |
| 6 Stunden. it. Grammatik. Modus- it., Caesar bellum gal- Vochen ein Pensum. ation.                                                                               | 4 Stunden. Verba in μs, das Wichtigste der unregelmäßigen Flexio- nen, Uebersetzung aus dem Lesebuche. Memoriren, Präpariren. Alle 14 Tage ein Pensum.           | 3 Stunden.<br>Wie Classe III.                                                                                                                                                                          |
| 6 Stunden.<br>Livius, Ovid. Metam.<br>grammatisch-stilisti-<br>Uebungen.<br>ntion.<br>I Tage ein Pensum.                                                         | 4 Stunden. Homers Ilias. Alle 14 Tage 1 St. Grammatik. Präparation, mit Memoriren der Vokabeln.                                                                  | 2 Stunden.<br>1 St., Lectüre einer Aus<br>aus d. Mittelhochdeuts<br>1 St., Außätze.<br>Alle 14 Tage ein Außat<br>häusliche Arbeit.                                                                     |

eneis.

stion.

tion.

Tage ein Pensum essen zuweilen ein

6 Stunden. allust., Cic. in Catil. I.. 1. Semester: Homers Ilias. bell. civ., Virgil. Ge-2. Semester: Herodot.

grammatisch - stilisti-Jebungen.

Alle 4 Wochen ein Pensum. 5 Stunden.

beit,

3 Stunden.

2 St., Literaturgeschichte mit Lectüre und Brklärung ei-ner Auswahl aus dem Be-

deutendsten seit Opitz.

1 St., Aufsätze. Alle 14 Tage ein Aufsatz als Tage ein Pensum. häusliche Arbeit. 5 Stunden. 3 Stunden. ic. oratt., Virgil. Ac-1. Semest.: Sophokles (nach-St., Literaturgeschichte, Fortsetzung u. Schluss von 2 St., her Odyssee).

2. Semester: Demosthenes Classe VI. grammatisch - stilisti- 2. ebungen. k tion.

Alle 4 Wochen ein Pensum.

4 Stunden.

Alle 14 Tage 1 St. Gram

matik.

Präparation.

kleine Staatsreden.
Grammatik, wie Classe V.
Präparation, suweilen ein an häusliche Arbeit. Tage ein Pensum. das Gelesene sich anschliefsendes Pensum. 5 Stunden. 6 Stunden. 3 Stunden. acitus, Horatius. 1. Semester: Plato. 1 St., Analytische Aesthetik. 1 St., Redeübung. grammatisch - stilisti 2. Semester: Sophokles. Priparation, sue Classe V. Il St., Aufsitze.
Priparation, suweilen ein Alle 14 Tage oder 3 Wochen
Pensum, wie Classe VII. ebungen.

| Joschichte<br>und<br>Jeographie.                                                                                                                             | Mathematik<br>und<br>philosophische Propädeutik,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 Stunden.<br>a Geographie d. gan-<br>de.<br>mkte der politischen<br>phie, als Grundlage                                                                     | 3 Stunden.  1. Semester: 3 St. Rechnen. Ergänsung zu der 4 Species und den Brüchen. Decimalbrüche. 2. Semester: 2 St., Anschaumgalehre. Linie, Win kel, Parallel-Linien, Construction von Dreiecker und Parallelogrammen und dadurch Veranschau                                                                                                   |
| 3 Stunden.<br>schichte bis 476n. Ch.,<br>rausgehender Geogra-<br>des in der Geschichte<br>amenden Landes, auf<br>lage der in Classe I<br>ragenen allgemeinen | 1 St., Rechnen.  3 Stunden.  1. Semester: 2 St. Rechnen, 1 St. Anschauungs lehre. 2. Semester: 1 St. Rochnen, 2 St. Anschauungs lehre. Rechnen. Proportion, Regeldetri mit ihren verschiedenen Auwendungen; Maafskunde u. s. w. Anschauungslehre. Größenbestimmung und Berechnung der drei- und mehrseitigen Figuren                              |
| · der allgemeinen Ge-                                                                                                                                        | Verwandlung und Theilung derselben. Bestimmung der Gestalt der Dreiecke.  3 Stunden, vertheilt wie in Classe II. Rechnen. 4 Species in Buchstaben, Klammern, Potenziren, Quadrat- und Kubikwurzeln, Permutationen, Combinationen. Anschauungslehre. Der Kreis, mit mannigfachen Constructionen in ihm und um ihn, Inhalts- und Umfangsberechnung. |
| ichte.                                                                                                                                                       | Rechnen. Zusammengesetzte Verhältnisse mit An-<br>wendung; Gleichungen des ersten Grades mit                                                                                                                                                                                                                                                      |
| und römischer Alter-<br>sunde und Hauptpunk-                                                                                                                 | 4 Stunden. Algebra, 2 St. Zahlensystem, Begriff der Addition, Subtraction u. s. w., nebst Ableitung der negativen, irrationalen, imaginären Größen. Die 4 Species in algebraischen Ausdrücken. Eigenschaften und Theilbarkeit der Zahlen. Vollständige Lehre der Brüche. Geometrie, 2 St. Longimetrie und Planimetrie.                            |
| 3 Stunden.  Geschichte von der wanderung bis ins hrhundert.                                                                                                  | 3 Stunden, vertheilt wie in Classe II. Algebra. Potenz, Wurzel, Logarithmen, Glei- chungen des ersten Grades mit 1 und mehre- ren Unbekannten. Reductionen algebraischer Ausdrücke. Geometrie. Trigonometrie und Stereometrie.                                                                                                                    |
| 3 Stunden.<br>pschichte bis zur Ge-<br>it.                                                                                                                   | 3 Stunden, vertheilt wie in Classe II. Algebra. Unbestimmte Gleichungen des ersten Grades. Quadratische Gleichungen mit 1 Un- bekannten, Progression, Combinationslehre und binomischer Lehrsats. Géometrie. Anwendung der Algebra auf Geome- trie. Analytische Geometrie in der Ebene, nebst Kegelschnitten.                                     |
| 3 Stunden.<br>Ate und Hauptpunkte<br>latistik von Oester-                                                                                                    | Philesephische Prepädeutik.<br>2 Stunden.<br>Logik und empirische Psychologie.                                                                                                                                                                                                                                                                    |

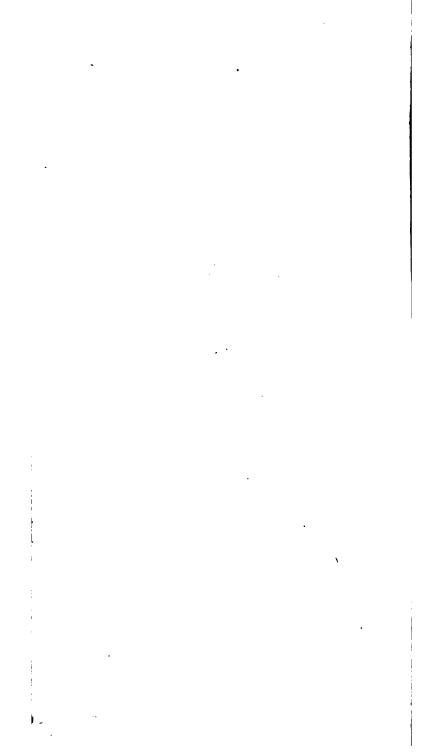

des österreichischen Gymnasiums entworfen worden, dem Kundigen schon aus diesen Mittheilungen erkennbar sein wird, so halten wir es doch noch für Pslicht, die Ausmerksamkeit unserer Leser auf einige das Ganze des Lehrplans betreffende Vorbemerkungen (S. 5-8) hinzulenken. Es heist daselbst: "Der Lehrplan des vorliegenden Entwurfes umfasst diejenigen Gegenstände, welche aus dem Begriffe der allgemeinen Bildung sich ergeben, und daher an allen als gut organisirt anerkannten Gymnasien wirklich gelehrt werden. Als Hauptzweck der Erlernung der alten Sprachen ist, obwohl die durch grammatische Studien zu erwerbende formelle Bildung nicht außer Berechnung bleibt, doch die Lesung der classischen Schriftsteller angenommen, der unerschöpften Quelle wahrhaft humaner Bildung; das Gymnasium soll diese Lesung nicht blos möglich machen, sondern in reichem Masse und guter Auswahl wirklich vornehmen. Der griechischen Sprache musste deshalb eine größere Stundenzahl, als bisher üblich gewesen, zugewendet werden. Die rechte Oekonomie besteht in diesem Falle darin, so viele Zeit dem Gegenstande zu widmen, als nöthig, um Früchte der gehabten Mühe zu ernten, oder ihn ganz aufzugeben. Uebrigens ist die für beide classische Sprachen bestimmte Stundenzahl kleiner, als es vielleicht von vielen competenten Beurtheilern der Gymnasialeinrichtungen gewünscht wird; die Erfahrung wird entscheiden, ob eine Vermehrung derselben nothwendig ist. Der Plan baut auf die Wirkungen einer verbesserten Unterrichtsmethode; er nimmt Rücksicht auf den Widerwillen, den eine weit über die gewohnte Zahl hinausgehende Menge wöchentlicher Unterrichtsstunden finden würde, so wie auf die den österreichischen Gymnasien eigenthümliche Aufgabe, eine Mehrheit im Reiche gangbarer und häufig den Schülern nothwendiger Landessprachen zu lehren." — "Die schwierigste (S. 7) pädagogische Forderung, welche man an den Unterricht stellen kann, aber auch stellen muß, ist ein solches Zusammenwirken aller Theile desselben bei der Mannigfaltigkeit der Lehrgegenstände, dass er die eine Frucht zur Reise bringt, welche das letzte Ziel aller Jugendbildung ist, ein gebildeter edler Charakter. Diess Zusammenwirken ist schwieriger beim öffentlichen Unterrichte mit seinen zahlreich besuchten Classen und seiner Vielheit der Lehrer, als beim häuslichen. Zur Erleichterung substituirt man gern dem idealen Mittelpunkt einen physischen, indem man einem gewissen Lehrgegenstande, dem man eine besonders bildende Kraft zutraut, durch Menge des Lehrstoffs und der ihm gewidmeten Stunden ein entschiedenes Uebergewicht über alle andern verschafft, und diese fast nur nebenher und zu seiner Unterstützung behandelt. Als den Gegenstand, in welchem an Gymnasien gleichsam der Schwerpunkt des ganzen Unterrichts zu ruhen habe, hat man bekanntlich die classischen Sprachen angesehen; die Durchführung jenes Gedankens wurde aber allerwärts immer schwieriger, je mehr Raum und selbständige Geltung die sogenannten Realien forderten und sich zu erobern verstanden, und sie ist gegenwärtig unmöglich. Mathematik und Naturwissenschaften lassen sich nicht ignoriren; sie gestatten auch nicht, dass man die Kraft ihres Lebens zum leeren Schatten irgend einer anderen von ihnen wesentlich verschiedenen Disciplin mache. Der vorliegende Lehrplan verschmäht in dieser Beziehung jeden falschen Schein, sein Schwerpunkt liegt nicht in der classischen Literatur, noch in dieser zusammen mit der vaterländischen, obwohl beiden Gegenständen ungefähr die Hälfte der gesammten Unterrichtszeit zugetheilt ist, sondern in der wechselseitigen Beziehung aller Unterrichtsgegenstände anf einander. Dieser nach allen Seiten nachzugehen und dabei die humanistischen Elemente, welche auch in den Naturwissenschaften in reicher Fülle vorhanden sind, überall mit Sorgfalt zu benützen, scheint gegenwärtig die Aufgabe zu sein. Wenn sich hierdurch die Schwierigkeiten gesteigert haben, so giebt es keine andere Beruhigung, als welche in dem Gedanken liegt, dass sie nicht willkürlich erzeugt, sondern durch wohlbegründete Bedürfnisse der Zeit aufgenöthigt, und dass sie nicht unüberwindlich sind."

Ueberblickt man das Ganze des Lehrplans, so wird man dem constructiven Talent, der pädagogischen Tüchtigkeit und wissenschaftlichen Einsicht dessen, von dem derselbe entworsen worden, eine bewundernde Anerkennung nicht versagen können. Allein nicht minder auffallend dürste den meisten praktischen Schulmännern zugleich die Kühnheit der Architectur sein, die das mächtige Gewölbe zum Theil mit gar zu schlanken Säulen stützen zu

können geglaubt hat.

Wir wollen uns nicht in einen Wortkrieg einlassen über die Erklärung, dass der Schwerpunkt des Plans nicht in einem einzelnen Objecte, sondern in der wechselseitigen Beziehung aller Unterrichtsgegenstände auf einander liege. Es soll damit (S. 122) nur gesagt sein, dass kein Lehrgegenstand als alleiniger Zweck oder überhaupt als Zweck 1) an sich angesehen, sondern in einem jeden nur das allgemeine Ziel des Gymnasiums verfolgt und deshalb jeder Gegenstand zu den übrigen in alle ihm natürlichen Beziehungen gebracht werden solle, und man ist der Meinung (S. 122), dass durch diese enge Verkettung der Lehrgegenstände in ihrer Beziehung auf Ein Ziel in den Unterricht diejenige Einheit gebracht werden könne, welche sich weder durch Verminderung der Anzahl der Lehrgegenstände noch durch das Uebergewicht eines einzelnen Gegenstandes erreichen lasse. Wir erlauben uns indess die Einwendung, dass durch all diese Aeusserungen das Unterscheidende und Charakteristische dieses Lehrplans nicht recht bezeichnet wird. Denn seit langer Zeit

<sup>1)</sup> Ich erinnere an die treffliche Bemerkung Herbart's (Umris §. 100 S. 79. 80), der erziehende Unterricht dürfe die Voraussetzung, diese oder jene Wissenschaft solle gelehtt werden, nicht von dem Zwecke trennen, das die geistige Thätigkeit des Zöglings solle gewonnen werden. Dies bestimme seinen Gesichtspunkt, aber eben so wenig das blose Wissen, als der Nutzen.

haben die Lehrpläne Ein Ziel an die Spitze gestellt, nach Einheit des Unterrichts, nach Zusammenwirken der verschiedenen Bestandtheile desselben gestrebt, und in der neusten Zeit sind gerade in dieser Beziehung die mannigfaltigsten Vorschläge ge-macht. Diesen schließt sich der vorliegende Entwurf und die Reihe der instructiven Abhandlungen des Anhangs auf eine würdige, oft sehr eigenthümliche Weise an, und man kann nur wünschen, dass der Theorie, die so viel Einsicht bekundet, eine tüchtige Praxis eben so bereitwillig als kräftig sich anschließen möge. Aber eben deshalb muss man sagen, dass der Plan sich in dieser Beziehung eiwa nur graduell von den andern unterscheidet. Und eben so wenig als sich aus dem von Andern angenommenen Ziel ohne Weiteres ableiten ließ, in welchem Verhältnis der Masse die einzelnen Objecte auf den jugendlichen Geist einwirken müßten, eben so wenig wird sich dies aus jenem Princip des Entwurfs streng folgern lassen. Es wird vielmehr immer ienes Verhältnis von der Wichtigkeit jedes Objects für das Gesammtresultat, das man im Auge haben mus, abhängig gemacht werden müssen. Wenn der Entwurf nun den einzelnen Unterrichtsgegenständen in dieser Hinsicht durchschnittlich dieselbe Wichtigkeit beilegt, welche man denselben in Deutschland theils seit langer Zeit beigelegt, theils in neuster Zeit beizulegen sich gewöhnt hat, so läist sich als charakteristisch für ihn wohl besonders der Umstand bezeichnen, dass er aus dem Vertrauen hervorgegangen ist, man werde in Folge verbesserter Methode von dem Studium der alten Sprachen und der Mathematik bei zum Theil sehr bedeutender Verkürzung der diesen Gegenständen, namentlich dem Lateinischen, zu widmenden Zeit doch im Wesentlichen denselben, ja einen reineren Gewinn für die Gesammtbildung haben, als es bisher bei größerer Stundenzahl möglich war. Der Entwurf theilt zwar dieses Vertrauen mit manchen Organen der Schulgesetzgebung, die in der neusten Zeit sich geäusert haben, aber er geht in Betrest der Mathematik und vornämlich in Betreff des Lateinischen noch weiter. Und er thut diess, obwohl uns die offizielle Erklärung vorliegt, dass zwar an den österreichischen Gymnasien eine nicht geringe Anzahl tüchtiger Lehrer sich besinde, dass aber doch "unzweiselhaft eine Erhöhung der an die Candidaten des Gymnasiallehramtes zu stellenden Forderungen sehr wohl möglich und unerlässlich sei, wenn der Gymnasial-Unterricht gehoben werden" solle 1). Wenn es nun schon den Lehrern der deutschen Gymnasien, an welche seit Jahren sehr bedeutende wissenschaftliche Anforderungen gemacht worden sind und deren redlichem wissenschaftlichen Streben die gebührende Anerkennung nicht gesehlt hat, sehr schwer werden wird, die ihnen bevorstehende Verkürzung der auf ihr Pensum zu verwendenden Zeit durch Acuderung der Methode und größere Krastentwickelung zu übertragen, so liegt die Besorgniss nicht

<sup>1)</sup> S. unten in der dritten Abtheilung. Ich verweise auch auf Arneth S. 11. 32.

fern - und wir glauben nicht, durch die Aeusserung derselben irgend Einem zu nahe zu treten 1) -, dass sowohl viele ältere österreichische Gymnasiallehrer, die sich bei all ihrer Tüchtigkeit doch nicht bloß im Wesentlichen eine andere Methode 2) werden aneignen müssen, sondern auch in Betreff des Unterrichtsstoffes zu weiteren Studien genöthigt sein dürften, als auch die neu heranzubildenden Lehrer, bei deren Beurtheilung noch nicht die volle Strenge des neuen Gesetzes sich wird anwenden lassen, noch weit weniger im Stande sein möchten, bei stärkerer Verkürzung der Zeit das bezeichnete Ziel zu erreichen. Wir bescheiden uns indes gern, dass eine nähere Kenntnis der Dinge eine etwas andere Ansicht bedingen würde, und halten es darum für Pflicht, gerade hier die Aeußerung der Vorbemerkungen auf-zunehmen (S. 2), das die im Entwurse vorliegenden Einrichtungen an vielen Lehranstalten sich rasch verwirklichen lassen, dass sie aber für andere nur das Ziel bezeichnen werden, dem man allmählich, vielleicht durch eine längere Reihe von Jahren, sich zu nähern haben würde. Da werden wir denn also von unsern österreichischen Collegen zu lernen haben, wie wir unser ziemlich gemeinsames Ziel unbeschadet der Gründlichkeit in kürzerer Zeit erreichen.

Inzwischen möge man dem Ref. gestatten, den Maassstab, den die bisherige Ersahrung an die Hand gegeben, an dasjenige auzulegen, was verlangt wird. Die Worte in den Vorbemerkungen, dass die Erfahrung entscheiden werde, ob eine Vermehrung der Stundenzahl für die classischen Sprachen nothwendig sei, scheinen wenigstens die Möglichkeit einer Veränderung in Aussicht zu stellen. Und diese läst sich um so leichter verwirklichen, da die Zahl der Obligatstunden, einschließlich der zweiten lebenden Sprache, nicht höher als bis 26 steigen soll. Wenn, wie S. 8 der Vorbemerkungen angegeben wird, sogar die Schüler der vierten Normalclasse seit langer Zeit ohne Nachtheil wöchentlich 30 Schulstunden haben, so dürfte es wohl möglich sein, mit der Zeit für II. 22 Obligatstunden, für III. 27, für IV. bis VII. 28, für VIII. 30 einzuführen. Das Publicum dürste von seiner Missstimmung allmählich geheilt und zu einer richtigen Würdigung des Verhältnisses zwischen Mittel und Zweck gebracht werden. Es muss bei dieser Sache überdiess in Anrechnung kommen, dass die Zahl der Obligatstunden noch durch die Ferien der katholischen Feiertage etwas geschmälert werden wird.

Wir erlauben uns unsere übrigen Bemerkungen über den neuen Plan an die Behandlung der einzelnen Objecte anzuschließen.

<sup>&#</sup>x27;) Ich darf hier an das erinnern, was ich bei der Besprechung des vorjährigen Planes geäußert, S. 925. 926.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die Mängel der bisherigen Methode schildert Arneth S. 8 ft.: "Drittens geht unsere Methode überhaupt in den gelehrten Schulen weit mehr auf das Auswendiglernen als auf das Verstehen und Aneignen. Der Beweis davon liegt von der untersten Schule bis zur obersten hinauf Jedermann vor Augen."

An der Spitze steht das Lateinische. Der Entwurf erklärt sich (S. 101. 102) sowohl gegen "jene Ausschließlichkeit des la-teinischen Sprachunterrichts auf den Gymnasien, als Austalten allgemeiner höherer Bildung", welche früher stattfand, als gegen die Herabsetzung desselben, die "ihm eine wesentliche Bedeutung für die höhere Jugendbildung fast ganz" absprach. Dagegen wird der Gedanke durchgeführt, dass der Unterricht in der lateinischen Sprache in dreierlei Hinsicht einen wesentlichen und dauernden Werth für höhere Bildung habe. "Erstlich - heisst es S. 102 - ist für alle auf wissenschaftlicher Bildung beruhenden Berusswege die Kenntniss der lateinischen Sprache in sofern erforderlich, als durch sie entweder die leichtere Aneignung (Medicin) oder die gründliche Betreibung der speciellen Berufswissenschaft (Theologie, Jurisprudenz) ermöglicht wird. Zweitens ist die Erlernung der lateinischen Sprache, durch die strenge Gesetzmässigkeit einerseits, wie durch die merkliche Entsernung von moderner Denk- und Sprachweise andererseits, vorzüglich geeignet, das Sprachbewußtsein zu entwickeln, eine Entwicklung, die, selbst abgesehen von der darin liegenden Erleichterung beim Erlernen der meisten neueren Sprachen, als ein wesentliches Bildangselement wird anerkannt werden. Endlich drittens ist die Lecture der besten Classiker der lateinischen Sprache fähig, den Jüngling in das Leben eines Volkes 1) und eines Staates zu versetzen, der durch einfachere Verhältnisse ihm verständlicher, durch seine Großartigkeit erhebend ist, und sie kann hiedurch, bei der innigen Vereinigung des Gedankeninhaltes mit der Kunstform, einen tiefern, selbst sittlich bildenden Einstus gewinnen, den in solchem Maasse die blosse Erzählung oder Uebersetzung zu erreichen nicht vermag." - Was den ersten Gesichtspunkt anbetrifft, so ist der Ausdruck wenigstens so gesasst, dass er theils nicht hoch, theils nicht tief genug greist. Nicht tief genug. Denn anch für solche Berufsarten, die nicht auf wissenschaftlicher Bildung beruhen, auch für das Bedürfniss des gewerbtreibenden Bürgers, des Geschästsmannes, des Subalternbeamten ist eine gewisse Kenntnis des Lateinischen sehr wünschenswerth, ja sast nothwendig; das ist eine Thatsache, die hier um so mehr Anerkennung verdient, als sie sogar bisher auf die Organisation der höheren Bürgerschulen von entscheidendem Einflus gewesen ist. Nicht hoch genug. Denn es darf nicht bloss von Berusswegen, die auf wissenschaftlicher Bildung beruhen, und von Berufswissenschaften gesprochen werden, sondern es scheint auch das allgemeine Interesse der Wissenschaft Erwähnung zu verdienen. In so fern von dem Studium einer Wissenschaft das Studium ihrer Geschichte nicht getrennt werden kann, muß dem Jünger der Wissenschaft die Kenntniss der lateinischen Sprache gesichert wer-

<sup>1)</sup> Zweckmäßig wäre es gewesen, wenn auch das Charakteristische des römischen Volkes kurz angedeutet worden wäre, denn es muß anerkannt werden, dass das Studium der Classiker in dieser Beziehung eine eigenthümliche Bedeutung hat.

den. Dieser Gesichtspunkt gilt in gleicher Weise für alle Bestand-theile des österreichischen Staats in Betreff der Wisseuschaften, deren Geschichte bis in das Alterthum zurückgeführt werden muß. Verschieden dagegen wird sich diess Interesse in Ansehung der Entwicklung der Wissenschaften im Mittelalter und in den neuern Zeiten gestalten, je nachdem diese an sich oder in den verschiedenen Landestheilen auf eine verschiedene Weise durch das Medium der lateinischen Sprache vor sich gegangen ist. Der zweite und dritte Gesichtspunkt fasst zusammen, was man sonst als Frucht der classischen Studien anzunehmen pflegt, wenn man sie 1) als "grammatisch-logische Bildung des Denkvermögens, rheto-risch-ästhetische Bildung durch Weckung und Entwicklung des Sinnes für klare, bestimmte und angemessene Form des Gedachten, endlich historische Bildung durch gründliche und vorurtheilslose Anschauung eines reich entwickelten Völkerlebens in den ursprünglichen Denkmalen desselben" bezeichnet; und fügt nur noch die praktische Rücksicht hinzu, dass das Latein eine Erleichterung beim Erlernen der meisten neueren Sprachen gewähre. Es wäre vielleicht zweckmäßiger gewesen, wenn der Gedankeninhalt der beiden Sätze 2 und 3 etwas anders aus einander gelegt worden wäre, indem dann eine größere Klarheit erreicht sein würde. Der Gegensatz der Erlernung der lateinischen Sprache und der Lecture der besten Classiker der lateinischen Sprache giebt an sich zu Irrungen Anlaß, weil die letztere zugleich Mittel zum Behuf der ersteren sein muss. und weil sich das Resultat der ersteren ohne die zweite nicht erreichen lässt. Will man jene Erlernung der lateinischen Sprache im engsten Sinne nehmen und auf das Grammatische und Lexikalische beziehen, so genügt eine solche nicht, um "die merkliche Entfernung von moderner Denk- und Sprachweise" erkennbar werden zu lassen und "das Sprachbewußstsein zu entwickeln." Denn es fehlt dazu noch das Stilistische. Dieses ist aber wieder nicht in seiner ganzen Bedeutsamkeit durch jene Worte bezeichnet, sondern erscheint eigentlich erst bei 3, wo, bei Gelegenheit des Inhalts der römischen Schriststeller, zugleich beiläufig "der innigen Vereinigung des Gedankeninhalts mit der Kunstform" Erwähnung geschieht. Die Stilistik aber, wenigstens die allgemeine, ist so schr eine Ergänzung der Grammatik, dass man sie von derselben nicht streng trennen kann. - Außer diesen mehr die Form des zweiten und dritten Satzes betreffenden Bedenken möchten wir noch zu erwägen geben, ob es nicht an der Stelle gewesen wäre, in Ansehung der Wichtigkeit des lateinischen Unterrichts wenigstens für die deutschen Gymnasien auf die Thatsache hinzuweisen, dass unsere Sprache, Literatur

<sup>1)</sup> Wir bedienen uns hier mit Absicht der Worte eines unter der Chiffre Str. verborgenen Schulmannes in dem Aufsatz über lateinische Stil- und Sprechübungen in Gymnasien, welchen das erste Heft (1841) des rheinisch-westfälischen Museums enthält, S. 86, weil wir es sehr an der Zeit finden, an diese treffliche Arbeit zu erinnern.

und innere Geschichte ohne Kenntnils der römischen Sprache, Literatur und Cultur nicht verstanden werden könne. Wenn von der Erleichterung gesprochen wird, die die Kenntniss des Lateinischen beim Erlernen der meisten neueren Sprachen gewährt, worunter offenbar die romanischen verstanden sind, so verdiente in einem so tief angelegten Plane auch wohl das Verhältnis zum Deutschen 1) eine Erörterung, wenn auch die methodische Entwicklung des Unterrichts noch nicht klar dargelegt ist, durch welchen die einer wissenschaftlichen Bildung angemessene Kenntnis der deutschen Sprache und ihres Entwicklungsganges vorbereitet werden muss. Allgemeiner anerkannt ist die oben angedeutete Forderung in materieller Beziehung 2), und treffend sagt in diesem Sinne Palm 3), dass der Gymnasialschüler "zu einer möglichst umfassenden Kenntniss und klaren Gesammtanschauung des Alterthums als der Vorstufe unserer gesammten geistigen Entwicklung geführt werden" solle.

Nach den oben angeführten drei Gesichtspunkten sind nun (S. 102) die Zielleistungen für das gesammte Gympasium bestimmt, und zwar so, dass das Untergymnasium überwiegend dem äuserlich praktischen Bedürfnisse, so wie der grammatischen Sprachbildung diene, das Obergymnasium dagegen die stilistische Seite der Sprachbildung hervorhebe und die sittlich bildenden Elemente der Lecture sich aneigne. Nehmen wir hierzu die vorher mitgetheilten Bestimmungen über das Ziel des Unter- und Obergymnasiums (§. 23. 25), so liegt es nahe, einige Aenderungen im Ausdruck der Paragraphen zu wünschen. So hätte §. 23 gesagt werden müssen, wodurch das Untergymnasium dem überwiegend praktischen Bedürfniss zu dienen habe. So scheint in §. 25 die Kenntniss des römischen Staatslebens zu stark, die grammatisch-stilistische Sprachbildung nicht umfassend genug hervor-

gehoben zu sein.

Von praktischer Wichtigkeit ist die Frage, wie das gesteckte Ziel in den angenommenen Cursen und bei der sehr beschränk-ten Stundenzahl erreicht werden solle. Der Entwurf spricht sich darüber in der Kürze §. 24. 26, und sehr ausführlich S. 103-116 aus, und wir erkennen gern an, dass sich in diesen Erörterungen eben so sehr eine tiese Kenntniss der Sache als ein geübter Blick für das Methodische kund giebt und dass jeder Schulmann denselben mit Nutzen folgen wird. Gleichwohl glauben wir uns berechtigt, den Zweisel auszusprechen, dass selbst tüchtige Lehrer in der gegebenen Zeit das Geforderte werden leisten können, geschweige denn Neulinge. Nur der Lehrplan der ersten (untersten) Classe scheint ausführbar zu sein. In ihr soll die regelmäßige Formenlehre, d. h. die fünf regelmäßigen Declinationen.

<sup>1)</sup> S. Zeitschr. f. d. G. W. 2, S. 608. 616. 629. 3, 391. 392.

<sup>2)</sup> Vgl. Zeitschr. f. d. G. W. 1, 1, 49. 50, Commissionsbericht bei den Protocollen unserer Landesschulconferenz S. 176.

<sup>2)</sup> Ueber Zweck, Umfang und Methode des Unterrichts in den classischen Sprachen S. 2.

die Genus-Regeln, Adjectiva, die wichtigsten Pronomina, die Cardinal- und Ordinalzahlwörter, die vier regelmäßigen Conjugationen, einige wichtige Prapositionen und Conjunctionen, genau gelernt, das Gelernte sogleich durch Uebersetzung aus einem dazu eingerichteten lateinischen Lesebuch eingeübt und der in den Lesestücken enthaltene Stoff von Vokabeln wieder zu mündlichen und schriftlichen Uebersetzungen in das Lateinische verwendet werden; und beim Aufsteigen in die höhere Classe soll nicht nur die Kenntniss der Formen, sondern auch die Sicherheit und Leichtigkeit in ihrer Anwendung bei Uebertragungen aus einer Sprache in die andere und bei selbständiger Bildung und Umbildung von Sätzen in Anschlag kommen. Weniger ausführbar scheint dem Ref. das Pensum der zweiten auf 6 Wochenstunden beschränkten Classe, in der die regelmässige Formenlehre durch Hinzusügung der in der ersten Classe noch übergangenen Partien der Pronomina und Numeralien, ferner der Unregelmäßigkeiten in Declination, Genus und Conjugation ergänzt und den einfachsten in der ersten Classe eingeprägten syntactischen Formen noch unter andern der accusativus cum infinitivo und die ablativi absoluti beigegeben werden sollen. Je mehr hervorgehoben wird, daß dieser Unterricht nicht auf ein blosses Wissen, sondern auf ein Können anzulegen ist (S. 107), um so weniger kann Ref. glauben, dass die Mehrzahl der Schüler, zumal bei großen Classen 1), in der angedeuteten Zeit das Pensum werde bewältigen können. Diese Meinung stützt sich auf Erfahrungen, die um so weniger ohne Weiteres zu beseitigen sind, weil sie mit einer von der vorgeschlagenen nicht sehr abweichenden Methode in Verbindung stehen. Noch entschiedener glaubt Ref. diese Ansicht in Betreff der dritten Classe, der 5, und der vierten, der 6 Wochenstunden zugetheilt sind, aussprechen zu dürfen. In jener soll in 2 Stunden die Lehre vom Gebrauche der Casus, in dieser in 2-3 Stunden die vom Gebrauche der Tempora und Modi absolvirt und eingeübt werden, während die übrige Zeit in jener zur Lectüre des größern Theils von Cornelius Nepos, in dieser zu der des größten Theils von Caesar bell. gall. bestimmt ist. Zwar ist für diese Classen die "Besreiung der Lecture von dem Dienste für bloss grammatische Zwecke" und die "Selbständigkeit des grammatisch-syntactischen Unterrichts" lobend anzuerkennen. Aber wenn schon die Zeit für die Lectüre der genannten Schriftsteller etwas knapp zugemessen zu sein scheint, falls es der Schüler zu einer Leichtigkeit im Uebersetzen der in den Lectionen übersetzten Theile jener Schriftsteller und zur Fähigkeit, sich in das früher noch nicht Uebersetzte bei Angabe der seltenen Wörter zu finden, bringen soll (zumal gegen den Schlus des vierten Jahres

<sup>1)</sup> Es heißt § 64: "Es ist zu wünschen, daß die Anzahl der Schüler einer Classe nicht über 50 sei; einstweilen ist das bisherige Maximum von 80 Schülern streng zu beachten, und allmählich, wo es nöthig ist, durch Errichtung von Nebenclassen (Parallelclassen) das richtige Verhältnis herzustellen."

noch zwei Lectürestunden darauf verwendet werden sollen, daß . die Schüler mit Hexametern und Distichen bekannt werden), so ist das noch mehr in Betreff der syntactischen Pensen und der damit zusammenhängenden Compositionen der Fall. Obwohl der Lehrplan keine Andeutung davon enthält, daß ein Theil der Lectionen zur Bewahrung der Kenntnisse in der Formenlehre wird verwendet werden müssen, so kann doch unter praktischen Sehulmännern kein Zweisel darüber obwalten, dass dergleichen Repetitionen ganz unerlässlich und dass sie sehr zeitraubend sind. Hier haben wir also schon eine nicht unwesentliche Beschränkung der für die Grammatik angewiesenen Stundenzahl. Reicht nun auch der Rest vielleicht bin, die wichtigsten Theile der Lehre von den Casus, Tempora und Modi durchzunehmen, so wird man sich doch über die Resultate eines solchen Unterrichts bei zwölfund dreizehnjährigen Knaben keine Illusionen machen können. Vergleicht Ref. die Erfahrungen, die an diesseitigen Gymnasien gesammelt worden können, so scheint es ihm unmöglich zu sein, dals Knaben des bezeichneten Alters jene Lehre gehörig begreifen und vermittelst derselben zu einer in sich abgeschlossenen (§. 5) grammatischen Sprachbildung (S. 102) gelangen können. Dazu ist eine längere, mannigfaltigere Uebung, eine gereistere Fassungskraft nothwendig. Wir glauben uns mit vielen Schulmännern in Uebereinstimmung zu finden, wenn wir, damit diese grammatisch - logische Vorbildung einigermaßen zum Abschluß komme, abgesehen von der Vermehrung der Stundenzahl in der 2ten, 3ten und 4ten Classe, zum mindesten noch einen vollständigen jährigen Cursus fordern. Wird derselbe dem Untergymnasium angefügt, so führt dasselbe seine Schüler zugleich zu der Altersstufe, in der ein Uebergang ins bürgerliche Leben häufig eintreten wird. S. oben S. 5.

Den Bemerkungen über die Methodik des lateinischen Unterrichts im Untergymnasium können wir aus Mangel an Raum nicht folgen, sondern müssen uns auf die Angabe beschränken, dass zum Gebrauch in den Schulen die Uebungsbücher von Ellendt, O. Schulz und Dünnebier, ferner die von J. v. Gruber und Supfle, endlich die Schulgrammatik von Kühner und Putsche besonders empfohlen werden. Die Lehrer werden auf die Grammatiken von Ferd. Schultz, Weißenborn und Zumpt aufmerksam gemacht.

Was das Latein im Obergymnasium anbetrifft, so könnte man schon zufrieden sein, wenn das bezeichnete Ziel erreicht würde. Allein auch hier scheint zwischen Zweck und Mittel nicht ein ganz richtiges Verhältniss zu bestehen. Wenn die Leuture "Kenntniss der römischen Literatur in ihren bedeutendsten Erscheinungen und in ihr des römischen Staatslebens" zu Wege bringen soll, so genügt für diesen Zweck nicht, dass in der ersten (untersten) Classe aus Livius 1) das erste Buch, wichtige

<sup>1)</sup> S. 112 werden in Betreff der in der Schule zu lesenden Autoren die wichtigsten Ausgaben für Lehrer und Schüler empfohlen. Dabei fällt

Partien aus den Kämpfen der Patrizier und Plebejer, der Kampf Roms gegen Hannibal, aus Ovid's Metamorphosen die schönsten Erzählungen, in der zweiten der ganze Sallust nebst der ersten Rede Ciceros gegen Catilina, ferner Cäsars bellum civile und einige die Zeitverhältnisse charakterisirende Briefe von Cicero, endlich eine Auswahl aus Virgils Eclogen und Georgicis und der Ansang der Aeneide, in der dritten die rhetorisch ausgezeichnetsten und politisch bedentendsten Reden Ciceros und die Fortsetzung der Aeneide, in der vierten des Tacitus Agricola oder Germania und in sich möglichst abgeschlossene Gruppen aus beiden oder einem der beiden Geschichtswerke desselben, endlich Horaz Oden und eine Auswahl aus dessen Epoden, Episteln und Satiren gelesen werde 1). Denn wie zweckmäßig und richtig gruppirt die Auswahl auch ist, so kann diese Lecture doch höchstens zur Kenntniss einiger der bedeutendsten Erscheinungen der römischen Literatur führen 2). Außerdem lässt sich bezweiseln, dass die genannten Schriststeller und Schriststücke sämmtlich in der bewilligten, sehr beschränkten Zeit (5, 5, 4, 4 Wochenstunden) in jedem Cursus, was vorausgesetzt zu werden scheint, gründlich und mit dem beabsichtigten, durch eine "treue und geschmackvolle Uebersetzung" (S. 113) darzulegenden Erfolge absolvirt werden könnten. Da, wo die Angaben bestimmter sind, läst sich unsere Behauptung durch ein einfaches Rechenexempel veranschaulichen. — Noch weniger scheint die für den grammatisch-stilistischen Unterricht und die damit zusammenhängenden Uebungen ausgesetzte Zeit - eine Wochenstunde in jeder der vier Classen - mit dem gesteckten Ziel in Uebereinstimmung zu sein. Dieser Unterricht soll bezwecken (S. 25), die grammatische Sicherheit zu bewahren, den Sinn für die Eigenthümlichkeit des lateinischen Ausdrucks in Hinsicht auf Wort- und Satzbildung durch Vergleichung mit der Muttersprache zu wecken (S. 114) und zu erweitern und durch beides die grammatische Grundlage und ästhetische Auffassung der Lectüre zu verstärken (S. 114). Zur Uebersetzung ins Lateinische sollen allmählich (ungefähr von der dritten Classe an) Stellen aus den Schriststellern der Muttersprache selbst entlehnt werden, welche sich durch ihren Gedankeninhalt zu diesem Zwecke eignen (S. 115). Der beabsichtigte Grad der Schwierigkeit wird für die 2 obersten Classen 3) durch Sevffert's Palaestra Ciceroniana und das

unter andern auf, dass nicht auf die Wichtigkeit der Ernesti-Bekker'schen Ausgabe des Tacitus aufmerksam gemacht, in sofern dieselbe die Commentare von Lipsius und Gronov enthält, und dass die Wagner'sche Ausgabe des Virgil übergangen ist. Auch hätte wohl eine Ausgabe ausgewählter Briefe des Cicero namhast gemacht werden können.

i) Wir empsehlen zur Vergleichung die Vorschläge bei Palm a. a. O. S. 28 ff.

<sup>2)</sup> Die über Privatlectüre gegebene kurze Andeutung S. 111 wünschten wir weiter ausgeführt.

<sup>3)</sup> Für die beiden unteren Classen wird S. 115 der zweite Theil von Süpfle's Aufgaben und auch Weber's Uebungsbuch empfohlen.

dritte Heft von Nägelsbach's 1) lateinischen Stiläbungen bezeichnet S. 115. Nicht ausgeschlossen werden außerdem für die beiden obersten Classen 2) "Aufgaben im Lateinschreiben, welche nur eine modificirte Reproduction des Gelesenen erfordern und den gesammten nöthigen Sprachstoff beim Schüler bereits vorfinden, z. B. wenn nach der Lecture der Rede pro lege Manilia die Frage zur lateinischen Behandlung aufgegeben wird, ob Cicero durch diese Rede die Gegner des Gesetzesantrags wirklich widerlegt habe" S. 116. Hiernach dürfte das Ziel in Betreff des freien Lateinschreibens nur etwas niedriger gesteckt sein, als es bisher bei uns gewesen ist — denn dass Aufgaben der geschilderten Art nicht reine Reproductionen 3) sein können, ist klar -; dagegen entspricht es in den Uebersetzungen dem höchsten Ziel, das im übrigen Deutschland nur hat gesteckt werden können und das man eben jetzt bei uns für etwas zu hoch zu erklären sich geneigt zeigt 4). Rechnet man nun zu der sehr bedeutenden Verringerung der bisher für die lateinischen Stilübungen bestimmten Zeit - es bleibt im Durchschnitt kaum der dritte Theil übrig - noch den Umstand, dass die in grammatischer, stilistischer und lexikalischer Beziehung zu beschränkende Erklärung der Classiker in den oberen Classen weniger Gewinn für die Stilübungen wird abwerfen müssen, so wird man einen Zweisel an der Erreichbarkeit des bezeichneten Zieles nicht als unbegründet abweisen können, zumal der von Seyffert und Nägelsbach eingeschlagene Weg, wenn er mit wahrem Nutzen für tiesere Bildung betreten werden soll, nicht bloß Lehrer fordert, die des Lateinischen in hohem Grade mächtig und mit der Geschichte der deutschen Sprache vertraut sind - Eigenschaften, von denen wenigstens die letztere jetzt und in der nächsten Zukunst nicht eben sehr häufig sein dürfte -, sondern auch eine Methodik voranssetzt, von der wir uns sicherlich nicht verhehlen können, dass sie erst in Ansängen, wie glänzend und rühmenswerth diese auch sind, vorhauden ist. — Die Vermehrung der grammatisch-stilistischen Stunden fürs Obergymnasium dürste auch noch aus einem andern Grunde auzurathen sein. Ref. hält fest an der Meinung, daß die Syntax im Untergymnasium nicht in der Art zum Abschluß gebracht werden kann, daß aus dem Unterricht eine tüchtige grammatisch-logische Bildung hervorgehe. Diese kann erst auf einer höhern Stufe des grammatischen Unterrichts erlangt werden, für welche im Obergymnasium

<sup>1)</sup> Dessen Silistik wird natürlich S. 115. 116 dringend dem Lehrer empfohlen, "aber durchaus nicht, um etwa darnach vorzutragen."

<sup>2)</sup> Nach S. 180 nur für die oberste Classe. <sup>3</sup>) Ueber die Behauptung (S. 116), das die Uebung im Gebrauche der lateinischen Sprache zum Ausdruck eigner Gedanken ihren Werth als allgemeines Bildungsmittel verloren habe, will Ref. hier nicht weiter streiten, da er seine Meinung darüber anderweitig darzulegen sich er-

<sup>4)</sup> S. Protocolle der preuß. Landesschuleonserenz S. 170. Raumer Geschichte der Pädagogik Thl. 3, 1, S. 57. Zeitschr. f. d. G. W. 3, S. 922.

die Stelle ist und für welche in demselben also auch der Raum

gesichert sein muß 1).

Was das Griechische anbetrifft, so ist es zwar sehr anerkennenswerth, und wir sprechen unsere Freude darüber auss lebhafteste aus, dass die Ausdehnung des Unterrichts auf 6 Jahrescurse verfügt worden ist, aber die Vertheilung des Unterrichtsstoffes über dieselben bei beschränkter Stundenzahl (5, 4, 4, 4, 5, 6) scheint wieder auf Ueberschätzung des Ertrages der vorausgesetzten Methode zu deuten. Wenn es schon schwer möglich sein dürfte, in zwei Jahrescursen die regelmäßige und unregelmäßige Formenlehre und die Hauptpunkte aus der Syntax ²) der Modi (S. 26) fest einzuprägen und die Schüler im Uebersetzen aus dem Griechischen und in das Griechische 1) zu einiger Sicherheit und Gewandtheit zu bringen, so wird es noch viel weniger angemessen erscheinen, dass in den vier Obergymnasialclassen nur alle 14 Tage eine Stunde Grammatik "zur Bewahrung und Befestigung der Kenntniss des attischen Dialekts" angesetzt ist. Das tritt am schärfsten bei der ersten und zweiten Classe hervor, in denen nur Homer und Herodot gelesen werden, und in denen man es mit Knaben von 14, 15 Jahren zu thun hat, die gewöhnlich in Sachen exacten Wissens stark getrieben sein wollen. Ferner möchten wir den S. 117 ausgesprochenen Grundsatz etwas in Zweisel ziehen, dass der grammatische Unterricht im Griechischen der Lecture "nur in solchem Maasse zur Seite" gehen müsse, "um zu sichern, dass das Uebersetzen niemals auf einem unsichern Rathen, sondern auf einem gründlichen grammatischen Verständnisse beruhe." Die griechische Grammatik hat kein unbedeutendes Contingent an Kräften zu stellen zum Behuf der Vertiefung und Erweiterung der grammatischen Bildung, und zwar sowohl in der Richtung auf die Erkenntnis der deutschen Grammatik als in Beziehung auf die allgemeine Grammatik. Das sind Zwecke, die nicht ein untergeordnetes, etwa ein philologisches Interesse haben, sondern die in dem allgemeinen Princip der Gymnasialbildung gegeben sind. Es wäre daher zu bedauern, wenn den Gymnasien - und das gilt nicht bloß für die österreichischen — die gehörige Zeit zur Entfaltung jener Kräfte nicht gesichert würde, und wir sehen uns daher auch hier auf den schon früher gestellten Antrag hiugedrängt, dass man dem Gymnasialcursus ein Jahr zusüge. Dann erst lälst sich der grammatische Cursus im Griechischen so anlegen, dass ein tüchtiger Erfolg davon für die Gesammtbildung gesichert scheint.

In Betracht der Lecture hat die Rücksicht auf die kurze

Feldbausch und Süpfle S. 117 empfohlen.

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. d. (†. W. 2, 629. 3, 397.

<sup>2)</sup> Die Kühner'sche Elementargrammatik wird S. 117 für Unter- und Obergymnasium empfohlen, die kleine von Krüger zum Privatgebrauch für Schüler der Obergymnasien.

<sup>3)</sup> Zu diesem Behuf werden die Schulbücher von Jacobs, Halm,

Zeit, die sich für das Griechische nur feststellen ließ, eine Beschränkung der Schriftsteller herbeigeführt, die wohl nicht allgemeine Zustimmung finden wird. In der ersten (untersten) Classe soll nichts weiter gelesen werden, als "etwa 4 Gesänge der Ilias"; in der zweiten Classe ungefähr 6 Gesänge derselben, und im zweiten Semester aus Herodot "Hauptpunkte aus der Geschichte der Perserkriege"; in der dritten Classe im ersten Semester eine Tragödie von Sophokles, im zweiten "die kleinen Staatsreden des Demosthenes und, wenn dazu Zeit ist, die Rede über den Kranz"; in der vierten Classe im ersten Semester Platons Apologie, dann "einer der bedeutenden Dialoge, z. B. Protagoras, Gorgias, Phädon, im zweiten Semester eine Tragödie des Sophokles (\* 1). Außerdem wird S. 118 erwartet, dass, in der zweiten Classe des Obergymnasiums die regsameren Schüler den in der Schule nicht ge-lesenen Theil der Ilias für sich lesen." Endlich beißt es S. 118: "Vielleicht bietet sich in der siebenten oder achten Classe (des Gymnasiums, d. h. der dritten und vierten des Obergymnasiums), zwischen den für dieselbe bestimmten Aufgaben prosaischer und poelischer griechischer Lectüre oder nach Beendigung derselben, die Möglichkeit dar, zwei bis drei Wochen auf eine cursorische Lecture zu verwenden, und hiedurch die Kenntnisse der Schüler auf diesem Gebiete in Erinverung zu bringen; dazu könnten dann passend ein paar charakteristische, den eigenthümlichen Werth der Odyssee besonders bezeichnende Gesänge aus dieser Dichtung gewählt werden." - Von welchem Princip man sich bei dieser Auswahl im Allgemeinen habe leiten lassen, darüber spricht sich nur die Instruction S. 117 aus, und zwar nur in so weit, dass die gewählten Partien dem Charakter des Jugendalters vorzugsweise angemessen und ihm eine edle geistige Nahrung zu geben fähig seien. Offenbar hat man die Hauptgebiete der Literatur im Lehrplan vertreten sehen wollen, und zwar so, dass man die Einheit eines mächtigen, lang währenden Eindrucks der Mannigfaltigkeit mehrerer rasch wechselnder Momente vorziehen zu müssen glaubte. Wie richtig nun auch im Allgemeinen dieses Princip ist, so dürfte doch in unserm Fall gegen dessen Aussührung noch Einiges einzuwenden sein. finden in Hinsicht des Homer nicht blos eine völlige Umkehrung des gewöhnlich befolgten Stufenganges, insofern die Odyssee der Ilias nachfolgen soll, sondern auch eine sehr starke Verkürzung der für die Ödyssee erforderlichen Zeit. Die Nothwendigkeit dieser Bestimmungen wird S. 118 daher abgeleitet, dass bei dem verhältnismässig sehr beschränkten Umfange, welcher der griechischen Lecture auf dem Gymnasium gestattet sei, in der 5ten und 6ten Classe desselben nur eine der homerischen Dichtungen in der Ausdehnung gelesen werden könne, "um einen Gesammteindruck auf die Schüler zu machen." Zu dem Zweck sei die Ilias, "als die im Ganzen bedeutendere und dem Charakter des

<sup>1)</sup> Wir empfehlen wieder zur Vergleichung die Vorschläge bei Palm a. a. O. S. 29 ff.

ingendlichen Alters, in welches die Homerlectüre fällt, mehr entsprechende Dichtung" vorgezogen worden. Wir bedauern diese Entscheidung lebhaft, weil, auch 1) nach unserer Ueberzeugung, die Odyssee jedes andere Werk des Alterthums an bestimmter pädagogischer Wirkung übertrifft, und weil diese gerade von einer möglichst früh eintretenden Behandlung des Gedichts wesentlich abhängt. Um den Raum für die frühere Lectüre der Odyssee sind wir freilich bei der in dem Entwurfe angenommenen Organisation der Gymnasien in Verlegenheit. Aber wir würden es durchaus nicht sein, wenn darin - was wir schon wiederholt als wünschenswerth bezeichnen mussten - zwischen Unterund Obergymnasium ein Jahrescursus eingeschoben würde. Daß in der vorletzten oder letzten Classe allenfalls 2 bis 3 Wochen auf die Lectüre einzelner Partien der Odyssee verwendet werden dürfen, ist zwar an sich anerkennenswerth, kann aber in keiner Weise einen Ersatz für das Versäumte bilden, da eben jene frühe Lectüre einen festen Haltpunkt für die Entwicklung der verschiedenen Arten des Interesse zu gewähren vermag, der keinesweges vollständig durch eine entsprechende Verwendung der Ilias erlangt werden kann, während jenes späte Abkosten im günstigsten Fall der weitern Entwicklung einigen Stoff zusühren wird. Ferner möchten wir nicht behaupten, dals für Knaben von 13 Jahren die Ilias ihrem Inhalte nach geeigneter sei als die Odyssee. Denn da Anfangs im Homer nur sehr langsam vorgeschritten werden kann und soll (S. 118), und da dieser Fortschritt in dem lebendigen Interesse an dem Inhalt eine Stütze finden muß, so scheint schon in dieser Hinsicht für Anfänger in der Homerlectüre die Odyssee geeigneter als die Ilias. Denn bei der großartigeren Anlage der Ilias, bei der Menge von Einzelheiten, die den raschen Gang des Ganzen scheinbar aufhalten, bei der weiten Entfernung zwischen den epochemachenden, den Fortschritt der Handlung bezeichnenden Ereignissen wird es dem Anfänger schwerer, gleich das Einzelne, das er sich anzueignen vermag, mit lebhafter Theilnahme aufzufassen und für den Fortschritt der Handlung sich zu interessiren. In der Odyssee geschieht das, wie die Erfahrung lehrt, im Durchschnitt viel leichter; das Einzelne der Erzählung kommt in der Regel schneller zum Abschluß, die Mannigfaltigkeit des Interesse ist größer, der Reiz des Fortschritts unmittelbarer und mächtiger. Dazu kommt, dass für jenes Alter die Schilderung eines Heldenlebens in Kampf und Streit weniger Anziehungskraft zu haben pflegt als die Darstellung von Reiseabenteuern, von Wundern der See, von fernen Ländern und deren Bewohuern, als die Darstellung eines wechselvollen, unruhigen Lebens, dessen Gefahren und Wirrsale die Kraft und die Gewandtheit eines von der Gottheit beschützten Mannes glücklich überwindet. Die Ilias dagegen ist mehr für den reisenden Jüngling. Ihm erst kann z. B. das Ideal eines griechischen Jünglings in Achilles, in dessen stürmischer Erregbarkeit, in dessen

<sup>1)</sup> Herbart Umris §. 283 S. 223. Allgem. Pädagogik S. 267.

glühender Begeisterung und aufopfernder Hingebung für die Ideale der Freundschaft, des Heldenruhmes, in dessen frischem und freudigem Heldenmuthe, recht verständlich und gegenständlich werden. Ihm erst kann das Wesen und die Vollendung des Epos an der Ilias begreiflich gemacht werden. Aus diesen und anderen nahe liegenden Gründen wünschte Ref. eine Umänderung des Plans in Betreff der Homerlectüre in dem angedeuteten Sinne; doch muss er noch bemerken, dass die Schule seiner Meinung nach entschiedener dafür zu sorgen hat, dass die Schüler in den letzten Jahren 1) nicht den Homer sich wieder "in Erinnerung bringen", sondern dass sie immer vertrauter mit ihm werden. - Dass der Gnomiker und Lyriker der Griechen keine Erwähnung geschehen, ist bei dem lehrreichen und anregenden Inhalt so vieler Bestandtheile und Bruchstücke derselben zwar zu bedauern. Indels hat man augenscheinlich dem mächtigeren Eindrucke ganzer Literaturwerke den Vorzug einräumen zu müssen geglaubt. Dagegen wäre bei so großer Beschränkung der Zeit nicht viel zu sagen, obwohl in der beiläufigen Lectüre von Dichtungen der bezeichneten Art ein erfrischendes, anregendes Element gegeben ist, das man nicht gering achten darf; doch dürfte wenigstens dafür zu sorgen sein, dass die gnomische Weisheit der Griechen in der Chrestomathie für die untern Classen recht stark vertreten wäre. - In Betreff der Geschichtsschreiber kann wohl eine Auswahl aus Herodot allein nicht für den Zweck der Schule hinreichen. Mir scheint außerdem Xenophon ganz unerlässlich, Plutarch und Thucydides (mit sorgfältiger Auswahl) höchst wünschenswerth, nicht bloß weil diese Schriststeller einen trefflichen Stützpunkt für die Behandlung der Geschichte gewähren, sondern auch weil sie sehr bedeutende Phasen griechischen Geistes und griechischer Literatur dem Jünglinge in ihrer Eigenthömlichkeit und Verschiedenheit auschaulich machen können. Xenophon dürfte in diesem Plane seine richtige Stelle in der ersten Classe des Obergymnasiums neben Homer finden, zumal derselben sonst ein Anhalt für den grammatischen Unterricht abgehen würde. Könnte der vorher verlangte Jahres-cursus eingeschoben werden, so ließen sich die genannten drei Schriftsteller ohne erhebliche Beeinträchtigung irgend eines andern zweckmässig vertbeilen. Zudem wäre ja auch wohl einmal ein Wechsel nicht unzulässig. — Im Uebrigen sinden wir Wahl und Vertheilung der Schriftsteller sehr einsichtsvoll und können nur wünschen, dass es immer gelingen möge, in der bemessenen Zeit das Ziel zu erreichen, besonders bei Plato, für den in einem Semester doch etwas viel verlangt scheint.

Die weitere Ausführung der schon oben S. 16 aus §. 31 ff. mitgetheilten Bestimmungen über die Muttersprache ist im Anhang s. IV. gegeben, indem 1) S. 119-121 der Lehrplan für die deutsche Sprache nebst erläuternden Bemerkungen S. 121-145 "zur Instruction über den Unterricht in der deutschen Sprache

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zeitschr. f. d. G. W. 2, S. 632. 634.

ais Mattersprache", 2) S. 145—147 der Lehrplan für die slavisehen Sprachen als Muttersprache nebst Anmerkungen S. 147—152 mitertheilt wird.

Die Instruction über den Unterricht in der deutschen Sprache als Muttersprache ist mit ganz besonderer Sorgfalt behandelt, und zeigt sowohl eine umsichtige Benutzung der neusten Arbeiten über diesen Gegenstand als ein scharfes, bewährtes Urtheil. Wir heben vorweg als etwas sehr Wichtiges hervor, dass die Instruction diesen Unterricht in die engste Verbindung mit den meisten anderu Fächern des Unterrichts zu bringen sucht.

Ueber die Bestimmungen für das Untergymnasium S. 122 - 133 kann Ref. rasch fortgehen. Der grammatische Unterricht in demselben, dem in der ersten und zweiten Classe je eine besondere Stunde zugetheilt ist, soll den Zweck haben, daß "an der bereits bekannten Sprache das Sprachbewußstsein gebildet" werde; er soll also gewissermaßen "die Stelle einer allgemeinen Grammatik" vertreten und "dadurch zugleich die nöthige Grundlage, auf welche der Unterricht der fremden Sprachen baue", geben. Daher sei mindestens die genauste Verständigung zwischen den Lehrern der betreffenden Sprachen erforderlich. In den Vordergrund des grammatischen Unterrichts tritt die Satzlehre, für welche Wurst's Sprachdenklehre und Becker's Schulgrammatik empfohlen werden. Bei der Formenlehre, für die dem Lehrer Hoffmann's neu-hochdeutsche Elementargrammatik anempfohlen wird, soll es besonders darauf ankommen, "solche Gesetze der Formenlehre nachdrücklich hervorzuheben und einzuprägen, aus welchen sich die Berichtigung öfters gemachter Sprachsehler ergiebt." In der dritten und vierten Classe soll das Grammatische nur nebenbei in Erinnerung gebracht werden; dagegen soll es der Lehrer als seine Aufgabe ansehen, "die Schüler in die Hauptpunkte der Stilistik einzusühren, so weit sie diesen Classen zugänglich sind; namentlich ist aufmerksam zu machen auf den Einsluss, welchen der poetische oder rhetorische Charakter der Sprache auf Wortstellung, auf Satzfügung, auf Wahl von Bildern oder Figuren hat." Systematische Behandlung soll fern bleiben. In der vierten Classe sind die Hauptpunkte der deutschen Metrik im Anschlusse an das Lesebuch zu verdeutlichen. Die letzten Bestimmungen hängen sicherlich mit dem Plane zusammen, den Schülern des Untergymnasiums eine abgeschlossene Bildung zu geben. Wir können aber nicht umhin, auf die Schwierigkeit hinzudeuten, mit Knaben, die das eilfte, zwölfte Jahr überschritten haben, auf diesem Gebiete etwas Erkleckliches zu leisten. - Für die orthographischen Uebungen (S. 125-127) wird der Grundsatz angenommen, dass das Gymnasium zwar zur Verbreitung einer einfachen, in der Sprache selbst begründeten Orthographie an seinem Theil mitzuwirken habe, dals aber dabei die größte Mäßigung zu empfehlen sei. Das Dictandoschreiben wird beibehalten, es sollen aber durch den Inhalt der Dictate und die Form des Dictirens (der Lehrer soll jedes Wort nur einmal vorsprechen) noch andere didactisch

wichtige Zwecke erreicht werden. - Ueber die Uebungen im Lesen, im mündlichen Wiedergeben des Inhalts des Gelesenen, im Vortragen, im Memoriren, so wie über die schriftlichen Aufsätze finden sich S. 127-130 und S. 130-133 recht treffende Bemerkungen, die wir leider übergeben müssen. Ausfallend ist es, dass die Instruction nicht einige besonders empsehlenswerthe Lesebücher namhast macht, obwohl sie die Schwierigkeit der Wahl für den Lehrer anerkennt. Ucber die für die vierte Classe gestellte Aufgabe "der Bekanntschaft mit den wichtigsten Formen von Geschäftsaussätzen" ist S. 133, wie es Res. scheint, zu wenig im Besonderen gesprochen. Wir halten dergleichen für eben so überslüssig als ein Ausgeben von Briesen. Denn wie es S. 133 ganz richtig heißt: "ist nur allgemeine Uebung und Sicherheit im Ausdrucke der Gedanken erreicht, so gelingen Briese 1) von selbst, sobald zu ihnen ein wirklicher Anlals vorhanden ist, und misslingen meistens, so lange dieser gesehlt hat." Werden die Knaben erst mit Geschäftsangelegenheiten bekannt, so lernen sie die nöthigen Formen leicht. Beiläufig kann hier der Schreibunterricht benutzt werden, um die Form von Quittungen a. a. kennen zu lehren.

Fürs Obergymnasium werden zuerst S. 133—139 die schriftlichen Aufsätze, dann S. 139. 140 die Redenbungen besprochen. Es wird in Betreff jener bemerkt, dass die Beziehung derselben zu dem Inhalte der übrigen Lehrobjecte im Vergleich mit der im Untergymnasium stattsindenden nicht nur ihrem Umfange nach weiter sei, sondern auch mehr und mehr mit der steigenden Bildung der Schüler eine qualitativ andere werde; denn es komme weniger darauf an, den in anderen Lehrstunden dargebotenen Stoff durch Erweiterungen und specielle Ausführungen zu beleben, als ihn in klarem Denken durch die geistige Selbstthätigkeit der Schüler zu deren völligem Eigenthum zu machen. Auf diese Klarheit des Denkens sei dabei der erste und größte Nachdruck zu legen, weil von ihr allein ein gesunder und schöner Ausdruck ausgehen könne. Nachdem dann bemerkt worden, dass die Geschichte, die Lecture der alten Classiker und die Beschäftigung mit der deutschen Literatur den reichlichsten Anlass zur Wahl solcher Aufgaben gebe, die nicht als eine willkürliche Zumuthung an die Schüler erscheinen können, sondern nur die Entwicklung und klare Durchführung einzelner, in jenen Lehrstunden angeknüpsten Gedankenreihen verlangen, werden die genannten drei Gebiete einzeln durchgesprochen und das Beabsichtigte an ein paar Beispielen erläutert. An das dritte Gebiet schließt sich die Erwähnung von Aufsätzen allgemein reflectirenden oder philosophischen Inhalts, die theils an einzelne gelesene oder leicht zugängliche Stellen angeknüpft werden, theils Themata behandeln sollen, die durch eine individualisirende Umgestaltung einer unzweckmäßigen unbestimmten Allgemeinheit entkleidet sind, und endlich werden solche Aufgaben erwähnt, die

<sup>&#</sup>x27;) S. Herbart Umrifs §. 276 S. 217.

Phantasie und poetischen Sinn in Anspruch nehmen und daher niemals überwiegend hervortreten sollen. Obwohl gegen einzelne Vorschläge noch Einiges einzuwenden wäre, so muls Ref. sich doch auf die allgemeine Bemerkung beschränken, dass es nicht zu billigen sein dürste, wenn in einer Instruction, die so entschieden darauf berechnet worden, den Lehrer zu heben und zu leiten, keine Abstufung der verschiedenen Aufgaben nach den vier so sehr verschiedenartigen Altersclassen angedeutet oder wenigstens an einigen Beispielen erläutert ist. Diese Bemerkung bezieht sich auch auf das S. 137 bei der Stellung der Themata vorgeschriebene Verfahren. Denn wenn der Lehrer dort angewiesen wird, den Gegenstand, ehe er ihn der Bearbeitung der Schüler überläst, genau zu besprechen, so kann dies doch un-möglich für alle Fälle sich schicken, sondern der Lehrer wird, namentlich in den beiden obersten Classen, bei vielen Themen den Schüler ganz sich selbst überlassen können und müssen. Können, wenn die Schüler selbst im Stande sind, den geeigneten Gedankenstoff aufzufinden. Müssen, wenn eine vorläufige Besprechung den Eifer eher abstumpft als anfeuert. Es ist so, als wenn man einem Knaben mit einem Räthsel zugleich dessen Auflösung giebt; dann interessirt es ihn nicht oder weniger. So giebt es Aufgaben, die ohne Fingerzeig mit größter Lust und Liebe angegriffen werden, an denen der Geist zu frischester Regsamkeit sich entzündet, während sie mutt und gleichgültig behandelt zu werden pflegen, wenn nur nachgewiesene Wege zu betreten sind. Freilich giebt es sehr verschiedene Naturen in einer Classe, und es könnte doch sein, dass Manchem eine derartige Aufgabe zur Oual würde. Dann liesse sich der Mittelweg einschlagen, dass der Lehrer zuerst eine ganz mit eignen Krästen aufzustellende Disposition verlangte und diese dann zum Gegenstand der Besprechung machte, sei es mit Allen, sei es mit Einzelnen. -Ausdrückliche Redeübungen, "Vortrag selbstverfalster Reden von den Schülern vor ihrer Classe", beschränkt die Instruction S. 139 mit Recht auf das letzte Jahr des Gymnasiums. Die Themata soll der Schüler wählen und dem Lehrer zur Billigung vorlegen. Ueber die besonders zu diesen Vorträgen geeigneten Stoffe ist leider Nichts bemerkt. — Drittens bespricht die Instruction S. 140 - 145 den Theil des deutschen Unterrichts im Obergymnasium. der sich auf die Geschichte der deutschen National-Literatur und der Entwicklung der Sprache bezieht. Es ist dabei streng der Gesichtspunkt festgehalten, dass der Schüler selbst bei diesem Unterricht fortwährend beschäftigt werde 1), und dass er nicht über Dinge, die ihm dennoch fern bleiben, allgemeine, für ihn inhaltslose Worte höre. Desshalb wird verlangt. "dass der Schuler von den bedeutendsten Erscheinungen der Literatur und für die älteste Zeit von den wichtigsten Umgestaltungen in der Sprache selbst Einiges aus eigener Beschäftigung kennen lerne,

<sup>1)</sup> Ich verweise zur Vergleichung auf meine Vorschläge in diesen Blättern I, 1, S. 51. 52. 57 u. s. f.

und dass sich um den hiedurch gewonnenen festen Stamm alles Andere nur in kurzen Umrissen gruppire, welche eben durch jene aus eigener Lecture gewonnene Kenntnis des Bedeutendsten ver-

ständlich werden."

In der ersten Classe soll noch nicht Literaturgeschichte selbst gelehrt, sondern wöchentlich eine der beiden 1) deutschen Stunden zur Lectüre bedeutender Abschnitte aus dem Nibelungenliede, einiger werthvollen und für die Schule angemessenen Lieder von Walther von der Vogelweide und andern Minnesingern, vielleicht auch einiger Stellen aus Reineke Vos verwendet werden. Diese Dichterstellen sollen sich in einer Chrestomathie befinden, die in die Hände der Schüler gegeben wird. Die Einrichtung derselben wird durch Vergleichung des Henneberger'schen Lesebuchs (s. Zeitschr. f. d. G. W. 3, S. 830) veranschaulicht. Es wird vorausgesetzt, dass jene Dichtungen, "wenn erst Einiges vom Lehrer auf geeignete Weise vorgelesen und dabei auf durchgehende Unterschiede, namentlich der Orthographie, kurz hingewiesen ist, von den Schülern in den Lehrstunden gelesen, verstanden und in das Neuhochdeutsche übersetzt werden können." Eines vorhergehenden oder begleitenden Unterrichts in der mit-telhochdeutschen Grammatik bedürfe es hiezu nicht. Ref. hat hier zuerst bemerklich zu machen, dass unter allen Umständen ein solcher Unterricht keinen erheblichen Gewinn verspricht, wenn er mit einer Wochenstunde sich durch ein ganzes Jahr hindurchschleppt, weil es eben zu keinem frischen, regen Le-ben, zu keinem stetig fortwirkenden Interesse kommen kann. Man müste diese der Lectüre gewidmeten Stunden wo möglich gruppenweise legen; wenigstens scheint es unerlässlich, das am Anfange mehrere Stunden in der Woche dazu angewiesen wer-Aber Ref. verspricht sich auch unter dieser Voraussetzung keinen besondern Erfolg. Der Lehrer hat es in der Classe mit Knaben zu thun, die der Regel nach eben das dreizehnte Jahr vollendet haben und die bei dem Eintritt in diese Classe mit einer Menge neuer Gegenstände zu schaffen bekommen, die Fassungskraft und Gedächtniss stark in Anspruch nehmen. Ref. möchte es nicht auf sich nehmen, so beschäftigte Knaben dieses Alters noch mit einem Gegenstande zu belasten, der ihnen sicherlich erhebliche Schwierigkeiten bereitet, ohne dass derselbe sosort auf eine augenscheinliche Weise in den stetigen Entwicklungsgang ihrer Bildung einzugreifen vermag. Knaben von 14 Jahren besitzen noch nicht die Fähigkeit, den "ästhetischen Werth" iener Werke einzusehen; ja selbst auf einer höhern Stufe muß

<sup>1)</sup> Wenn S. 141 bemerkt ist, dass Verhätlniss andrer Unterrichtsgegenstände den deutschen Unterricht in dieser Classe um eine Lehrstunde zu kürzen genöthigt habe, so sieht Ref. die Sache so an, dass die Anhäufung des Unterrichtsstoffes für andere Gegenstände eben nur eine Folge der Einrichtung eines achtjährigen Gymnasialcursus sei, während die Fülle desselben zu fruchtbafer und gedeiblicher Verarbeitung einen neunjährigen erheischt.

das ästhetische Interesse vor dem geschichtlichen, dem nationaden und rein-menschlichen, zurücktreten. Dieses aber dürste in der betreffenden Classe am zweckmässigsten dadurch angeregt werden, dass man die Knaben mit geeigneten Theilen unserer alten Volkssagen und Volksepen nach der Bearbeitung von Sim-rock, Osterwald u. A. bekannt macht. Wollte man aber Knaben schon so früh an die Originale heranführen, so kann das, nach des Ref. Ueberzeugung, dem Sprachgefühl, das in dieser Zeit noch mit der größten Zartheit behandelt sein will, gar leicht Nachtheil bringen und eine Sache. für die ernste Neigung gewonnen werden soll, wohl gar dem kindischen Spiel anheim fallen lassen. Das dürste um so leichter geschehen, in je stärkerem Gegensatz die empfohlene Behandlung unserer alten Literatur zu derjenigen steht, an welche der Knabe für Latein und Griechisch bereits gewöhnt ist und je mehr der Anschein von Oberflächlichkeit, den die Methode in seinen Augen haben muß, ihn verleiten kann, seinerseits die Sache leicht zu nehmen. Man darf an das Formelle unserer alten Literatur, nach des Ref. Meinung, in den Schulen nicht eher herangehen, als bis der Schüler in dem Formellen der beiden classischen Sprachen keine Schwierigkeiten mehr zu überwinden hat, erst dann, wenn er bereits ein Interesse gefalst hat für den Inhalt jener Literatur, und wenn er geistig genug entwickelt ist, die formellen Differenzen unserer alten Sprache nach ihren Gesetzen mit dem Verstande leicht aufzufassen und die Nothwendigkeit ihrer Kenntniss für tiefere Bildung zu begreifen. Dann wird der Reiz des Gegenstandes das Seinige dazu thun, dass die Schwierigkeiten ohne erhebliche Austrengung überwunden werden, zumal wenn methodisches Geschick im Lehrbuch und im Lehrer hinzukommt. Die Bemerkung, durch welche S. 141 die Zulässigkeit eines Unterrichts in der mittelhochdeutschen Grammatik beseitigt werden soll, dass "von derjenigen Literatur, welche durch die gründliche und vollständige Kenntnis der mittelhochdeutschen Sprache zugänglich wird, nur sehr Weniges dem Alter und Bildungszustande des Schülers angemessen ist", dürste nicht von zwingender Krast sein. Was der Schüler von mittelhochdeutscher Grammatik lernt, soll ihn nicht blofs zu einem sichern Verständnis der für ihn angemessenen Bestandtheile jener Literatur führen, sondern auch ein festes Glied bilden in der Kette desjenigen, was er aus der Geschichte der Sprachentwicklung wissen soll. Und wenn einige Bekanntschaft mit derselben Erfordernis höherer Bildung ist, so ist es die Pslicht der Schule, ihre Zöglinge wenigstens mit den Mitteln zur Erlangung derselben auszurüsten, so handelt sie, wenn sie das thut, ihrem Zwecke gemäß. Schließlich erlaubt sich Ref. die Bemerkung, dass in der betreffenden Classe die Lectüre deutscher Classiker der neuern Zeit, so wie Uebungen im Vortragen und Declamiren nicht wohl cessiren dürfen, und dass diese Dinge dem Standpunkt der Classe mehr angemessen zu sein scheinen, als das vom Entwurf Geforderte.

In der zweiten Classe sollen wöchentlich zwei Stunden der

Literaturgeschichte zugewendet werden, und zwar im ersten Semester bis Opitz, im zweiten bis Herder. Für die älteste Zeit soll die Literaturgeschichte überwiegend Geschichte der Sprachentwicklung sein. Ohne die Schüler mit einer für die meisten fruchtlos bleibenden Grammatik der gothischen oder althochdeutschen oder mittelhochdeutschen Sprache zu beschweren, sollen ihnen am Leitfaden der in der vorausgesetzten Chrestomathie enthaltenen Sprachproben und Paradigmen Hauptgesetze in der Entwicklung der Sprache aufgezeigt werden, wodurch ihnen der Grund der noch jetzt geltenden Flexionsgesetze, die Bedeutung der wichtigsten Ableitungsformen klar gemacht und für eine von jeder Willkür sich fernfraltende Etymologie der Sinn, für die Bedeutung der Muttersprache selbst ein bestimmtes Bewußtsein geweckt werde. Dass ein Unterricht der angedeuteten Art mit zur Aufgabe des Gymnasiums gehöre, dass derselbe nicht im Interesse trockner Gelehrsamkeit, sondern zur Erfrischung und Erquickung des Nationallebens mit Maass und Verstand in die Schulen mehr und mehr einzusühren sei, das ist auch des Ref. in diesen Blättern wiederholt dargelegte Ueberzeugung. Allein er hält dafür, dass erst die beiden letzten Gymnasialjahrescurse für die Aufnahme dieses Unterrichts recht geeignet sind, weil derselbe die Vorbildung und die Fassungskraft eines tüchtigen Primaners (in norddeutschem Sinn) erfordert, wenn er als eine wesentliche Ergänzung der im Gymnasium dargebo tenen Bildungsmittel erscheinen und zu einem einheitlichen Resultat kräftig mitwirken soll. Zugleich liegt in dieser Anordnung eine Zeitersparniss, weil ein Schüler auf der bezeichneten Stuse in der Regel viel rascher und leichter vorschreitet. Was nun die vorgeschlagene Methode anbetrifft, so ist es ein unleugbarer Uebelstand, dass die Instruction bei einem so außerst schwierigen und noch so wenig zur Klarheit durchgearbeiteten Gegenstande sich auf so wenige, kurze Andeutungen beschränkt hat, aus denen man sich um so weniger ein vollständiges Bild von dem beabsichtigten Unterricht ableiten kann, weil keine bestimmte Chrestomathie zum Gebrauche vorgeschlagen 1) worden ist. Was die Sprachprobeu angeht, so muss man in deren Mittheilung so sparsam als möglich sein und mehr darnach trachten, dass die Schüler von einigen wenigen Erscheinungen ein festeres Bild gewinnen, als an einer größeren Anzahl ihre Neugierde abstumpfen 2). Zum Grunde kann man zum Behuf eines ersten Ueberblicks sehr wohl das Vater unser im Gothischen und in den verschiedenen Abstufungen des Althochdeutschen bis zum Mittelhochdeutschen legen, wozu bei Massmann die deutschen Abschwörungs-, Glaubens-, Beicht- und Betformeln S. 157 ff. das nö-

<sup>1)</sup> S. 144 werden die bekannten Bücher von Wackernagel, Pischon, Hiecke, Kurz, Scholl genannt, indes nicht zur Einstührung empfohlen, dagegen wird auf das bevorstehende Erscheinen einer brauchbaren und billigen Sammlung hingewiesen. <sup>3</sup>) Zeitschr. f. d. G. W. 1, 1, S. 66. 67.

thigste Material sich zusammenfindet. Dann könnte man einige Stücke aus Ulphila, wie sie Wackernagel im Lesebuch oder Vilmar im Anhange zu seiner Grammatik S. 91-97 ausgelesen haben, folgen lassen. Daran schließen sich zweckmäßig ein paar Bruchstücke aus der ältesten althochdeutschen Uebertragung des Matthäus (ed. Endlicher et Massmann, 1841. 4.), bei denen zuweilen der Ansang durch Mittheilung der vulgata oder der deutschen Bibelübersetzung ergänzt werden muß; namentlich empfehlen wir S. 3 Matth. 12, 40 - 50. S. 4. 5 Matth. 13, 39 - 53. S. 10 Matth. 24, 29 - 35, welchen Abschnitt auch Vilmar S. 100 aufgenommen hat, und S. 13 Matth. 28, 16-20. Den Schlus können Theile der s. g. tatianischen Evangelienharmonie mit nebengedruckter vulgata bilden, an denen sich Anfänger am leichtesten in das Althochdeutsche einzulesen pslegen; ich empsehle nach meiner Erfahrung besonders c. X S. 9. 10 (ed. Schmeller 1841. 4.). c. XII S. 11. c. XIV S. 14. 15. c. XV S. 15. c. XXIV S. 21. c. XXV S. 21. 22. c. XLIV S. 29 - 32. c. LXXI S. 47. 48. c. LXXV S. 49. c. XCVII S. 71. c. CXIII S. 84. c. CXXXIII S. 102-4. c. CXLV S. 114—116. c. CLII S. 121—122. c. CLVII S. 126—128. c. CLIX S. 128-133. c. CLXX S. 143-146 und c. CLXXXI S. 155. 156. So wenig die Meinung ist, dass die angezeichneten Stellen in jedem Cursus sämmtlich durchzulesen seien, eben so wenig dürste sich die Chrestomathie auf diese Stücke zu beschränken haben. Denn es mus denjenigen Schülern, die ein tieferes Interesse für den Gegenstand gewinnen, zur Befriedigung Gelegenheit gegeben werden, und darum möchten wir rathen, noch Einiges aus anderen Schriststellern beizugeben. Dazu dürften sich eignen Isidor. Hisp. de nativ. dom. p. 65, 17 bis p. 69, 10 ed. Holtzmann, das apostolische Glaubensbekenntnis aus cod. Sang. 911 bei Massmann a. a. O. S. 71. 72 oder Hattemer Denkmahle 1, S. 324. 325, Otfried II, 17 S. 155. 156 ed. Graff., II, 21 S. 162—164. II, 22 S. 165—167. IV, 7 S. 285—289. IV, 15 S. 306—309. IV, 33 S. 349—350. IV, 34 S. 351. 352. V, 19 S. 412—415. V, 20 S. 416 - 421, von welchen Stellen die meisten durch Tatian vorbereitet sind, aus den von Grimm herausgegebenen Kirchenhymnen VII S. 33. 35. VIII S. 35. 37. XVI S. 47. XXV S. 69. 71. 73. XXVI S. 73. 75, Notker Psulm. 90 S. 329-332, 103 S. 367-376, 120 S. 455. 456, 138 S. 476-480, 146 S. 493-495 nach der Ausgabe von Hattemer (wobei jedoch die Auslegung allermeist auf angemessene Weise zu verkürzen wäre) und aus der Uebersetzung der consolatio phil. des Boethius S. 16, 5-17, 11. S. 67, 18 - 68, 23. S. 86 - 88, 4. S. 125, 12 - 126, 9 nach der Ausgabe von Graff, Williram 48 S. 21-23. Was die Sprachproben aus dem Mittelhochdeutschen angeht, so dürste das in der Instruction Angegebene zwar im Ganzen für den Gebrauch in der Classe genügen, obwohl doch der Mangel von Proben aus dem Kunstepos, der didaktischen Poesie und der Prosa der frühern und spätern sehr fühlbar ist, allein jedenfalls müßte auch hier die Chrestomathie zur weitern Uebung Mittel an die Hand geben. Wir glauben, dass zu diesem Zwecke folgende Ab-

schnitte geeignet sein dürften, der vielen einzelnen Stellen nicht zu gedenken, die sich aus besondern Gründen daran reihen liesen: Gudrun (überall mit den durch die kritische Behandlung geforderten Auslassungen) 954—1040. 1165—1334, Ruolandes liet S. 2, 18—4, 9. 22, 10—23, 16. 120, 27—126, 13. 142, 19 -148, 16. 214, 26-216, 16. 233, 4-241, 10, Parzival 116, 5 -128, 22. 170, 9-172, 28. 224, 1-256, 4. 467, 19-473, 21. 474, 25-484. 787, 1-796, 21, Tristan 2041-3747 (mit einigen starken, sich leicht darbietenden Abkürzungen) und 4587-4818, Iwein 1-20. 2758-2970. 3029-3447. 3505-3596. 3824-3943. 6939—7272. 7342—7652. 8017—8159, Alexander 4906— 6588 mit den durch den Inhalt bedingten Auslassungen, einige Strophen aus dem Winsbecken 1-5. 26. 27. 29. 30. 35. 38. 54, eine Reihe einzelner Dicta (nicht ganze größere Abschnitte) aus Vridankes Bescheidenheit, bei deren Auswahl die treffliche Arbeit von W. Grimm S. XLII lehrreiche Fingerzeige geben kann, Bonerios IV. VIII. XXXI. XLIV. XLVII. LI. LXXIX. LXXXIII. LXXXVII. XCIX, Sachsenspiegel B. 3, A. 42, §. 1—4. A. 44, §. 1—3, Schwabenspiegel Landrecht 98. 99. 102. 110, David von Augsburg bei Pfeiffer I, S. 341-348, Berthold S. 161-182. 280-309, Predigten herausgeg. von Grieshaber 2, S. 106-114. - Dass die beregte Chrestomathie nur "einige, die aufeinanderfolgenden Stufen der Sprachentwicklung zusammenstellende Paradigmen" enthalten soll, scheint Ref. nicht angemessen, weil dadurch die freie Thätigkeit der tüchtigeren Schüler gehemmt und es ihnen erschwert wird, zu einer tieferen Kenntniss des Gegenstandes zu gelangen. Die Chrestomathie muss in allen ihren Theilen den Zwecken der Classe sowohl als dem Privatsleis dienen können. Darum scheint es dem Ref. angemessen, wenn sie eine zwar möglichst kurze und übersichtlich gearbeitete, aber doch vollständige Elementargrammatik darbietet. — Ref. vermist endlich noch einen Abschnitt in der Chrestomathie, der ihm von großer Wichtigkeit zu sein scheint. Man kann zwar voraussetzen, daß derselben ein erklärendes Wörterverzeichnis beigegeben werden wird. Wir wünschten indess, dasselbe durch die gangbarsten Wörter erweitert zu sehen, an welchen der Zusammenhang der Hauptperioden unserer Sprache deutlich erkannt werden kann; demnach müßten den wichtigsten Wörtern die verschiedenen Formen, unter welchen sie in jenen erscheinen, beigefügt werden. Wir wünschen endlich einige mehr systematische Zusammenstellungen von Wörtern, an denen der Vortrag des Lehrers dem Schüler eine Vorstellung von den Begriffsumwandlungen, von deu sprachlichen Schöpfungen, von den auf beide wirkenden Momenten zu geben im Stande wäre 1). Darin wäre eine ziemlich sichere Stütze gegeben für das, was die Instruction, wie es scheint, in etymologischer Beziehung erreicht wissen will 2). Man darf übrigens nicht vergessen, wie viel hier der anderweitige Sprachunter-

<sup>1)</sup> Zeischr. f. d. G. W. 1, 1, S. 58. 66.

<sup>2)</sup> Raumer's Buch ist nicht empfohlen, auch Weigand nicht.

richt, namentlich die Uebertragungen aus den Classikern helfen können 1), da dabei mehr und mehr erkannt werden muß, wie

unsere Sprache an den alten sich emporgerankt hat.

Für die Blüthezeit der mittelalterlichen epischen und lyrischen Dichtung soll (S. 142) sich die Literaturgeschichte an die in der vorhergehenden Classe vorgenommene Lectüre anknüpfen; mit der aus dieser gewonnenen Kenntnis sollen verständliche Charakteristiken anderer Erscheinungen verbunden und die Entwicklung der Literatur zu der Gesammtentwicklung des Volks in Beziehung gestellt werden. Auf welche Weise Ref. den Erfolg dieses Unterrichts gesichert wünscht, erhellt aus den vorstehenden Bemerkungen und Vorschlägen.

In Betreff der Zeit von dem Verfalle der mittelhochdentschen Poesie bis Opitz sollen nur die wesentlichsten Hauptzüge aus dem Entwicklungsgange der Literatur bezeichnet und nur "sehr wenige" Proben vom Lehrer mitgetheilt werden. Hier wird man unterscheiden müssen. Dass die Geschichte des Absterbens der mittelhochdeutschen Literatur auf der Schule nur sehr kurze Zeit in Auspruch nehmen, dass sie nur in den äußersten Umrissen entworsen werden dürfe, dafür hat sich Ref. schon früher 2) entschieden erklärt. Allein etwas genauer müssen jedenfalls die Anfänge der geschichtlichen und theologischen Prosa skizzirt werden, an welche sich die Epoche machenden Literaturwerke der Reformationszeit anschließen. Diesen selbst wird man bei uns den gebührenden Raum auf der Schule nicht versagen. Ob confessionelle Differenzen berechtigen, den thatsächlichen Bestand zu ignoriren, werden Andere entscheiden. Ref. glaubt seinerseits durchaus nicht, dass die Absicht der Instruction dahin geht, der historischen Wahrheit irgendwie zu nahe zu treten; äber er hätte es zweckmäßig gefunden, wenn sie über das vom Lehrer in diesem Betracht einzuhaltende Versahren eine bestimmte Erklärung gegeben hätte 1). - Wenn dieselbe S. 142 anerkennt, dass für die älteste Zeit die Schul-Literaturgeschichte überwiegend Geschichte der Sprachentwicklung sein müsse, so ergiebt sich, dass man diese da am wenigsten aufhören lassen dürfe, wo das Neue sich aus dem Alten entwickelt. Wir hätten daher gewünscht, dass die Instruction hervorgehoben hätte, dass die Geschichte der Sprachentwicklung für die Zeit 4) nicht vernachlässigt werden dürfe, für welche die Literaturgeschichte zu einem kurzen Abriss zusammenschrumpfen müsse.

Von der Literaturgeschichte der neuern Zeit seit Opitz, wel-

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. d. G. W. 2, S. 616 f. 3, S. 392.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Zeitschr. f. d. G. W. 1, 1, 66.

<sup>3)</sup> Dass dies nöthig war, lässt sich nicht verkennen. S. Zeitschr. s. d. G. W. 2, S. 554.

<sup>4)</sup> Pfeiffer Vorr. zu den d. Mystikern 1, XX. XXI. Hahn neuhochdeutsche Gr. S. III ff. Wir vernehmen, dass Prof. Kehrein zu Hadamar an einer deutschen Grammatik für das 15.—17. Jahrh. arbeitet; diese würde einem wesentlichen Bedürfnisse entgegenkommen.

cher das zweite Semester der zweiten Classe und die dritte Classe mit je 2 Wochenstunden bestimmt ist, sollen die Schüler "eine gründlichere Kenntnis in der Art gewinnen, dass sie von den bedeutendsten Erscheinungen etwas selbst lesen" S. 143. Zu dem Ende soll den Schülern kein "literargeschichtliches Hülfsbuch", sondern nur eine Chrestomathie in die Hände gegeben werden, in welcher das Bedeutendste aus der neuern poetischen und prosaischen Literatur durch charakteristische Auswahl vertreten sein soll; außerdem soll dieselbe historische Notizen und ein zu einer literarhistorischen Uebersicht sich erweiterndes Sachregister enthalten. Diese Chrestomathie soll dann so benutzt werden, dass sie von den Schülern in den Lehrstunden gelesen, vom Lehrer erklärt, und dass Geeignetes daraus von den Schülern gelernt und vorgetragen wird. An diesen Stamm der Lecture soll der Lehrer dann dasjenige anschließen, wodurch sich über die durch Auszüge in der Chrestomathie vertretenen Manner ein möglichst vollständiges Bild in der Seele des Schülers gestaltet. Wir sehen der verheißenen Chrestomathie mit Verlangen entgegen. Jedenfalls muß aber auch auf diesem Gebiete die freie Thätigkeit des Schülers eher befördert als gehemmt werden; man muß sie auch zu dem Studium vollständiger Werke anleiten 1).

In der vierten Classe soll wöchentlich eine Stunde dazu verwendet werden, die aus der Lectüre der classischen Sprachen und aus der deutschen Literatur den Schülern bekannt gewordenen Erscheinungen poetischer und prosaischer Rede zu Gruppen zu vereinigen und so auf analytischem Wege, als Ergebniss aus der Kenntnis des Einzelnen, eine der Systematik sich annähernde Charakteristik der Hauptkunstgattungen zu geben 1). Die dritte Abtheilung von Kurz's Literaturgeschichte wird zu diesem Behuf besonders empfohlen. Doch glauben wir voraussetzen zu dürfen, dass die Instruction diese Stunden auch zugleich zu einer Erweiterung der bisher von den Schülern gewonnenen Kenntniss unserer Literatur verwendet wissen will, wie denn namentlich das Drama sich in der angedeuteten Weise gar nicht gehörig behandeln ließe, wenn nicht mehrere vollständige deutsche Dramen - und deren können doch nicht mehrere in die Chrestomathie aufgenommen werden - gründlich erklärt worden wären.

Ueber den Lehrplan für die slavischen Sprachen als Muttersprachen S. 145 ff. glaubt Ref. nicht weiter berichten zu dürfen; er stimmt im Allgemeinen mit dem für die deutsche Sprache überein, nur wo die Natur der slavischen Sprachen es erforderte. ist davon abgewichen; so ist z. B. im Untergymnasium dem grammatischen Unterricht ein größerer Raum gewährt. In den An-

<sup>1)</sup> Vgl. Zeitschr. f. d. G. W. 2, S. 622.

<sup>2)</sup> Sollte es nicht in ähnlicher Weise zu der Aufgabe der ersten Classe gehören, die grammatische Bildung zu einem systematischen Abschluß zu bringen? S. Zeitschr. f. d. G. W. 2, S. 622.

merkungen werden noch im Besondern die böhmische, polnische, ruthenische, slowenische, illyrische, serbische, slowakische Sprache berücksichtigt 1).

Im October 1849.

J. Mützell.

## II.

Bemerkungen zu dem Aufsatze des Hrn. Dr. Campe: "Zur Methodik des Geschichtsunterrichts." (Zeitschrift für das Gymnasialwesen. Jahrg. II. Juniheft.)

Herr Dr. Campe in Neu-Ruppin hat im 1sten Bde. des 2ten Jahrgangs dieser Zeitschrift einen Beitrag "zur Methodik des Geschichtsunterrichts" geliesert, den wir mit großem Interesse ge-lesen haben; nicht allein weil wir jede Arbeit willkommen heisen, die zu dem Bau einer richtigen Methodik dieses so bedeutsamen Unterrichtszweiges beizutragen bestimmt ist, sondern auch deshalb namentlich, weil wir einen Theil der von ihm dargelegten Ansichten uns gern zu eigen machen. Gegen einen andern Theil derselben müssen wir uns dagegen ablehnend verhalten; und was den Weg anbetrifft, auf welchem uns der Verf. zu dem Standpunkte seiner Ansichten zu leiten sucht, so besinden wir uns gerade hier in der Lage, dass wir nicht ohne Widerspruch ihm folgen können. Das wird jedoch dem Verf. der bezeichneten Abhandlung um so weniger unangenehm sein, als er selbst am Schlusse derselben dahin sich äußert, er wünsche, fast mehr noch als Zustimmung, dass ein Freund sich finden möge, fähig und bereit, seine Ansicht zu prüsen und zu widerlegen; die Wahrheit werde dessen nur Gewinn haben. Diesem Wunsche des Verf. nachzukommen ist die Aufgabe der nachfolgenden Bemerkungen.

Um jedoch der Lösung dieser Aufgabe auf kürzestem Wege näher zu kommen, wollen wir zuvörderst die leitenden Gedanken in der Abhandlung des Herrn Dr. C. unsern Lesern ins Gedächtnis rusen. Diese lassen in den folgenden Sätzen kürzlich

sich zusammenfassen:

1) Die Geschichte, schon nach der etymologischen Bedeutung des Wortes, die Summe des Geschehenen, habe nicht Bestehendes, Bleibendes, sondern ein Quantum von Veränderungen, nicht Seiendes, sondern ein Werdendes zum Gegenstand. Das Gebiet der Geschichte, indem die große weite Natur davon ausgeschlossen bleibe, sei auf den Menschen beschränkt, sofern dieser in der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Eine Krankheit hat den Ref. gehindert, den Bericht zum Abschluss zu bringen; er muss daher in mancher Beziehung auf die Nachsicht der Leser rechnen.

lebendigen Beziehung zu einem Ganzen stehe. Da aber selbst ganze Völker noch nicht innerhalb der Grenzen der Geschichte stehen, so dränge sich die Frage auf, wodurch sich das geschicht-

liche Leben von dem vorgeschichtlichen unterscheide.

2) Das Vorgeschichtliche erweise sich in allen Beziehungen als ein Zuständliches, Beharrendes, Zeitloses, als ein Sein, in welchem das physische Leben über das geistige die Herrschaft übe. Das Element des Geschichtlichen sei die That, in welcher die beiden das Geistige als Geistiges constituirenden Momente, das Selbstbewusstsein und die Selbstbestimmung zu ihrer Verwirklichung kommen.

3) Nicht Negiren der Natur, sondern sie erkennen und anerkennen, sie ergreisen und sesthalten, sie offenbaren in That und Wort, und in diesen Offenbarungen entwickeln und bilden, auf beschränkten Raum alle geistige Kraft sammeln und hier in ewigen Werken das Allgemeinmenschliche verwirklichen, überhaupt beides, Natur und Geist, Nothwendigkeit und Freiheit in Eins bilden und zur vollsten gegenseitigen Durchdringung führen, das sei die historische Aufgabe eines Volkes, und diejenigen Völker seien die eigentlichen historischen geworden, welche es zur vollkommensten Ineinsbildung gebracht haben.

4) Außer den Zuständlichkeiten der materiellen und physischen Existenz, denen keine weitere lebendige Beziehung zu den Entwicklungen des historischen Lebens zuerkannt werden könne, gebe es aber auch Zustände, welche offenbar in dem Causalitäts-Verhältnisse zu Thaten stehen, und Thaten, welche entschieden gewisse Zustände zur Folge haben; gleichwohl sei einleuchtend, dass das Zuständliche an sich nicht Gegenstand der Geschichte sei und sein könne, außer in sofern es dazu diene, die That zu

Was nun zunächst die sub 1. aufgestellte Ansicht anbelangt, dass nicht Bestehendes, Bleibendes, sondern ein Quantum von Veränderungen, nicht Seiendes, sondern ein Werdendes Gegenstand der Geschichte sei, so können wir derselben nur dann beistimmen, wenn unter jenem Bleibenden oder Seienden nichts Anderes verstanden wird, als die erste noch unentwickelte Grundlage der äußern und innern Natur, von der jede vernünstige Entwicklung ihren Ausgangspunkt nehmen muss; nichts Anderes, als jene sogenannten Zuständlichkeiten der materiellen und physischen So lange nämlich der Mensch auf einer so niederen Stufe der Entwicklung beharret, dass er noch mehr als Naturwesen erscheint, dessen Leben in gleichen unveränderlichen Formen abläuft, dessen unentwickelte Existenz in den beschränkten Kreis gegebener Zustände und Verhältnisse gebannt ist; so lange ge-hört er auch dem Kreise der Geschichte noch nicht an. Ist doch auf dieser Stufe des unentwickelten Daseins das nothwendige Kriterium dessen, was wir Geschichte zu nennen berechtigt sind, noch nicht erkennbar: der lebendige Fortschritt ist noch nicht vorhanden, den wir als solches Kriterium geschichtlicher Entwicklung anerkennen müssen. Denn möge man immerhin den

Begriff der Geschichte in noch so verschiedenen Formen darzulegen versuchen, sei es, dass man (mit Hegel) "den Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit", oder (mit Herrn Dr. C.) "ein geistiges Werden in selbstbewusster That", oder "den Complexus thatsächlicher Resultate" als diejenige Form bezeichnet, worin der Begriff der Geschichte seinen angemessensten Ausdruck finde: der Begriff des Fortschrittes liegt diesen und ähnlichen Begriffsbestimmungen als wesentliches Kennzeichen immer zum Grunde. Ohne Fortschritt in der Entwicklung keine Geschichte, sondern ewiges Beharren oder ewiger Kreislauf. Gehen wir indels auf eine genauere Analyse dieses psychologischen Begriffes des Fortschrittes ein, und es werden sich neue Anknupfungspunkte für unsere fernere Betrachtungsweise ergeben. Eine solche Analyse lässt zwei Momente in die Erscheinung treten, welche in jedem Fortschritte mit einander verbunden vorkommen. Indem wir namlich im Fortschreiten einerseits ein Uebergehen von einem bereits vorhandenen Momente in der Entwicklung zu einem neuen wahrnehmen, so haben wir in diesem Uebergange jenes bewegliche, unter dem Bilde des Werdens vorstellbare Moment, das Moment der That gewonnen. Aber der Fortschritt, wie er von einem bereits gewonnenen Momente der Entwicklung ausgeht, so führt er auch durch die freie, selbstbewußte That zu einem neuen, vorher noch nicht vorhandenen Momente, als zu seinem nächsten Ziel- und Strebepunkte; und dieses neue Moment, sobald es im Fortschritte gewonnen ist, also dass es als Grundlage und Ausgangspunkt für einen neuen Fortschritt dienen kann, gilt uns als das bleibende, zuständliche Moment, als das Product früherer Entwicklungsmomente, als thatsächliches Resultat, oder wie man es sonst noch nennen will. Soll nun die Geschichte ihrer Aufgabe Genüge leisten und den beständigen Fortschritt in der Entwicklung der Menschheit, wie er im Leben einzelner Völker und in einzelnen Zeitabschnitten sich zeigt, allseitig und entsprechend darstellen, so darf sie weder ausschliefslich, noch vorwiegend auf eines dieser beiden Momente sich concentriren, sondern sie muss beide gleicherweise und insgesammt ins Auge fassen. Thaten und Resultate, Handlungen und Zustände sind die beiden Faktoren, deren Product die Geschichte ist; und folglich würde die Geschichtsdarstellung einen Raub an sich selbst begehen, wenn sie, einer einseitigen Richtung folgend, nur das Werdende im Werden und nicht auch das Gewordene als solches als das ihr zukömmliche Eigenthum in sich aufnehmen wollte. Freilich ist auch Herr Dr. C. keineswegs gesonnen, jenes zweite Moment, svelches uns als das durch freie That gewonnene Resultat erscheinen musste, aus dem historischen Leben selbst und aus der Darstellung desselben gänzlich auszuschließen; im Gegentheil finden wir in den sub 4. bezeichneten Sätzen eine Anerkennung auch des zuständlichen Elementes. Indessen gegen die Art und Weise, wie jene Zuständlichkeiten zweiter Art von ihm anerkannt werden, können wir nicht anders als polemisch auftreten. Wenn nämlich jenen Zuständlichkeiten eine im Vergleiche zu dem

Momente der That nur untergeordnete Bedeutung begriffsmässig zuerkannt wird, so glauben wir einer solchen Ueberschätsung des einen Moments auf Kosten des andern einsach entgegensetzen zu können, was über die Art, wie der Fortschritt zu Stande kommt, zuvor von uns behauptet worden ist, wonach ein coordinirtes Verhältniss für beide Momente von uns gesetzt werden musste. Und dass diese unsere Ansicht die richtige sei, hoffen wir auch aus dem, was Herr Dr. C. selbst in den sub 3. aufgeführten Sätzen über die historische Aufgabe eines Volkes gesagt hat, mit Evidenz erhärten zu können. Wir unterschreiben mit vollster Ueberzeugung die dort vorgebrachten Ansichten, weil auch nach unserer wissenschaftlichen Ueberzeugung der Verlauf des sittliches Processes im Leben des Einzelnen, wie im Völkerleben, ja im Leben der Menschheit eben darin besteht, daß die Natur in Vernunst und die Vernunst in Natur umgewandelt werde. Wenn aber Herr Dr. C. diese Ineinsbildung und gegenseitige Durchdringung von Natur und Geist, Nothwendigkeit und Freiheit als die eigentliche historische Aufgabe eines Volkes gelten lässt, muss er dam nicht auch die zu Natur gewordene Vernunft als ein nothwendiges Element im historischen Leben anerkennen? Und weiter, diese in Natur umgebildete Vernunft, eine vernünftige altera natura, was ist sie anders als ein solches zuständliches Element in der vernünstigen Entwicklung überhaupt? Wenn also hier einmal begriffsmässig geschlossen werden soll, so ist klar, dass auch in der Darstellung des historischen/Lebens dieses Element des Zuständlichen neben dem Elemente der That

seinen Platz finden und mit diesem auf gleicher Liuie stehen muss. Ganz anders aber stellt sieh die Sache, wenn vom Standpunkte des Unterrichts aus die Frage aufgeworfen wird, ob etwa auf gewissen Stufen desselben der eine jener beiden erwähnten Faktoren der Geschichte einen Vorzug vor dem andern erhalten müsse. Mit dieser Frage, deren Beantwortung aus dem Begriffe der Geschichte selbst nicht hergeleitet werden kann, berühren wir jedoch einen zweiten Theil der erwähnten Abhandlung, welcher die aus den früheren Sätzen für eine richtige Methode des Geschichtsunterrichtes gewonnenen Resultate in sich schließst. Das erste dieser Resultate fassen wir in folgenden Sätzen zusammen: Grosse Kreise, welche man bis dahin immer in die Geschichte eingefügt hat, sind, weil sie mehr der vorgeschichtlichen Stuse angehören, davon auszuschließen; denn die Geschichte soll sich auf diejenigen Völker beschränken, welche es wirklich zu historischem Leben gebracht haben. Ins Einzelne eingehend, fordert sodann Herr Dr. C., die Geschichte solle das Herz fassen, mit den Griechen zu beginnen. Durch Griechen und Römer erhalte der große Strom der Geschichte des Alterthums seine Bewegung. Jenem Strome der objectiven Geschichte folgend, solle die Geschichtsdarstellung die Völker, an denen er in der Ferne vorübersluthe, unerwähnt lassen, die, welche er ergreise, eben an diesen Berührungspunkten erwähnen und ihre etwaige Geschichte nachholen. Die Geschichte des Alterthums sei wesentlich ethno-

graphischer Natur, die neuere Geschichte trage den entgegengesetzten Charakter an sich; sie gliedere sich nicht nach den Völkern, sondern nach deu Zeiträumen, die von gewissen Ideen, von gewissen allgemeinen Tendenzen beherrscht würden. - Nicht blos von theoretischer Seite dürste gegen diese Ansicht irgend ein erheblicher Widerspruch erhoben werden, sondern auch praktisch haben dieselben unseres Wissens auf den meisten Gymnasien ihre Anerkennung bereits gefunden; das Bestreben, den massenhaften Stoff in engere und zugleich schärfer begrenzte Kreise einzuschließen, in der Weise, wie eine solche Beschränkung von Herra Dr. C. bezeichnet worden ist, wird schwerlich Jemand missbilligen. Wenn aber Herr Dr. C. diese Forderung als eine solche bezeichnet, die als eine aus dem Begriffe der Geschichte folgende sich ergeben habe, so scheint uns diese Behauptung nur dann einen Sinn zu haben, wenn hier der Begriff der Geschichte, sofern sie ein Theil des Jugendunterrichts ist, gemeint sein soll. Einen solchen Begriff können wir indels eben so wenig anerkennen, wie wenn man etwa einen Begriff der Geographie, der Physik, der Mathematik, als Theile des Jugendunterrichtes, ausstellen wollte. Der Begriff der Geschichte ist vielmehr nur einer, und der Historiker von Fach wird im Namen des Begriffes seiner Wissenschaft dagegen protestiren, wenn man Völker, welche den ersten unentwickelten Naturzustand verlassen haben und in das Gebiet freier geschichtlicher Eutwicklung eingetreten sind, aus dem Kreise der Geschichte ausschließen oder nur im Vorbeigehen berühren wollte. Aber einen ganz andern Standpunkt als der Historiker von Fach nimmt der Pädagoge der Wissenschaft gegenüber ein, und nur von diesem pädagogischen Standpunkte - das möchten wir vor allem Andern recht klar machen — lässt die beregte methodische Frage sich entscheiden. Von diesem Standpunkte aus wird es gestattet sein, auf die ernste Aufgabe des Pädagogen hinzuweisen, durch welche er berufen ist, das jugendliche Geschlecht auf den Standpunkt der allgemeinen Bildung zu erheben, welchen die Gegenwart als heiliges Erbthum von früheren Generationen empfangen hat, und welche die Basis eines neuen Fortschritts für die künstige Generation bilden soll. Diese bereits vorhandene allgemeine Bildung ist offenbau das Product der Entwicklung früherer Jahrhunderte; sie ist eine auf historischem Wege gewordene, und als solche muss sie der Jugend im Unterrichte überliefert und dargestellt werden. Eine Darstellung in diesem Sinne hat sich also wesentlich an diejenit gen Momente geschichtlicher Entwicklung zu wenden, in dener sie ein bedeutsames Element für die gegenwärtige Bildungsstuß erkennt. Für diese letztere haben aber ohne allen Zweisel di Griechen und Römer im ganzen Alterthum eine ungleich höher Bedeutung als irgend ein anderes Volk. Sie sind es daher auch welche eine für die Jugend berechnete Geschichtsdarstellung de Alterthums in den Vordergrund stellen muss. Andrerseits blei ben alle diejenigen Völker, deren geschichtliches Leben in keine oder nur sehr geringer Beziehung zu der gegenwärtigen Cultur welt steht, für eine geschichtliche Darstellung, welche die Schule erfordert, bedeutungslos. Aus dem Gesagten wird aber zur Genüge hervorgehen, dass für die Beschränkung des historischen Stoffes pädagogische oder didaktische Rücksichten maßgebend sind, nicht aber der Begriff der Geschichte selbst. Und solcher pädagogischen Rücksichten giebt es noch mehrere. Denn ohne Zweisel haben diejenigen Thatsachen, welche einen großen Causalnexus darbieten, und die, welche das Gemüth mächtig ergreifen, für den Unterricht einen bei weitem höheren Werth als solche, denen diese formalbildende Kraft nicht innewohnt. Wenn daher jene ersteren bei der Wahl des geschichtlichen Stoffes mit Recht einen Vorzug erhalten, so geschieht auch dieses nur aus Rücksichten, die rein pädagogischer Natur sind, und wird aus dem Begriffe der Geschichte nimmermehr hergeleitet werden können.

Ganz ähnlich verhält es sich auch mit einer zweiten methodischen Forderung, welche Herr Dr. C. für die Darstellung der Zuständlichkeiten höherer Art gestellt hat. Es sollen nämlich auch innerhalb der noch bleibenden Geschichte Läuterungen vorgenommen werden, da das Element des Zuständlichen sich auch in die Zeiträume der wirklichen Geschichte hinein fortsetzt. Wie viel oder wie wenig das Zuständliche in die Geschichte eingehen solle, hänge von der Stufe des Unterrichts und der Fassung der jedesmaligen Zöglinge ab. Auf der niedern Stufe, wo die That mehr in ihrer äußerlichen Erscheinung gegeben werden solle, bedürse man wenig Zuständliches; auf der höheren Stuse werde der Stoff aus diesem Gebiete des Zuständlichen wachsen; aber auch so werde man eine Menge Stoff aus dem Unterrichte ausscheiden können, damit das Interesse an der That nicht gestört und die Uebersicht über die Entwicklung der Geschichte nicht erschwert werde.

Man sieht, dass die pädagogischen Rücksichten in dem Gesagten als die allein malsgebenden für diese zweite methodische Forderung aufgestellt werden. Diesen pädagogischen Gesichtspunkt halten auch wir für den allein richtigen und würden daher keinen Grund haben, die Ansicht des Herrn Dr. C. zu bekämpfen, wenn nicht mannigfache Aeußerungen desselben die Meinung hervorriesen, als wolle der Verf. auch diese auf die Beschränkung des Zuständlichen gerichtete Forderung aus dem Begriffe der Geschichte deduciren. Die ganze Art und Weise, wie Herr Dr. C. die That als den eigentlichen Gegenstand der Geschichte aufgefasst hat, lässt den zweiten Faktor des Gewordenen, Zuständlichen als einen untergeordneten erscheinen, und S. 452 wird geradezu behauptet, dass das Zuständliche an sich nicht Gegenstand der Geschichte sei und sein könne, außer in sofern es dazu beitrage, die That zu erklären. Mit demselben Rechte werden wir behaupten dürfen, dass auch die That an sich nicht Gegenstand der Geschichte sei und sein könne, außer in sosern sie zu einem Resultate, zu einem bleibenden, zuständlichen Momente führe; und wenn schon hieraus hervorgeht, dass eben beide Faktoren, in

Verbindung gebracht, den wahren Begriff der Geschichte constituiren, so müssen wir hier, wo auf den Begriff der That ein so starker Accent gelegt wird, auf unsere frühere Behauptung, daß gerade dieses zweite Element des Zuständlichen in der geschichtlichen Entwicklung ein wesentliches, gleichberechtigtes sei, mit einem um so stärkeren Nachdrucke hinweisen. Daraus folgt aber weiter, dass, wenn überhaupt vom Begriffe der Geschichte aus diese methodische Frage ihre Erledigung finden soll, das zuständliche Element ouch in der Darstellung der Geschichte als ein nothwendiges, gleichberechtigtes für uns gelten muss, für dessen Auffassung und richtiges Verständnis das geistige Auge des Scholers, soweit dessen Sehkrast es gestattet, mit Hülfe des Lehrers befähigt werden soll. Das ist auch Assmann's Ausicht, wenn er behauptet (Progr. des Braunschw. Obergymn. 1847. S. 24): "Nur dann aber wird auch der geschichtliche Unterricht den Geist des Schülers auf das Vielseitigste anregen und bilden, wenn er. worin gerade das Anziehende und Gewinnreiche dieses Lehrzweiges liegt, in allen seinen Darstellungen die Gesammtheit der menschlichen Zustände so weit zur Erkenntnis bringt, als dies nach dem jedesmaligen Standpunkte des Schülers möglich ist."

Indem wir hiemit die Bemerkungen schließen, welche wir glaubten den Ansichten des Herrn Dr. C. entgegensetzen zu müssen, fügen wir nur noch das Eine hinzu, daß wir vollkommen damit einverstanden sind, wenn der Vers. die Geschichte des jüdischen Volks dem Kreise der Geschichte des Alterthums entziehen und dem Religionsunterricht zuweisen will. Sollte übrigens Jemand geneigt sein, uns einen Vorwurf daraus zu machen, daß wir uns in unsern obigen Bemerkungen sast ausschließlich auf dem Gebiete des Abstracten bewegt haben, so geben wir zu bedenken, daß wir durch die Betrachtungen unseres Gegners gerade auf dieses Terrain nothwendig hinübergezogen wurden: dahin mußten wir ihm folgen, wenn wir seinem Ideengange

begegnen wollten.

Emden.

Alb. Schuster.

## Zweite Abtheilung.

## Literarische Berichte.

I.

Q. Curtii Rufi de gestis Alexandri magni regis Macedonum libri qui supersunt octo. Ad fidem codicum manuscriptorum et olim adhibitorum et recens collatorum Florentinorum et Bernensium recensuit et commentario instruxit Car. Timoth. Zumptius. Accedit tabula geographica expeditionum regis Alexandri. Brunsvigae, apud Fr. Vieweg et filium. 1849. 8. XXII, 621 pp. (4 Thlr.)

Wie wunderlich es auch mit guten Schriften gehen kann, davon giebt die vorliegende ein redendes Beispiel. Das Werk eines allbekannten Gelehrten, mit Sorgfalt und Fleiss vorbereitet und ausgeführt, seit geraumer Zeit zum Drucke fertig und länger noch von vielen sehnlich erwartet, ist sie erst vor kurzem, und zwar gerade zu der Zeit erschienen, in welcher die traurige Kunde von dem Ableben ihres Verfassers sich in dem weiten Kreise seiner Freunde und Schüler verbreitete. Der hauptsächlichste Grund dieser Verspätung ist nach der Vorrede (S. VIII.) die Bedenklichkeit des Verlegers der früheren Zumptschen Ausgabe, (Berlin 1826) die wegen eines wohlfeilern Abdrucks den gehofften Absatz nicht gefunden hatte, die größere Ausgabe zu übernehmen. Sie ist in Folge dieser Bedenklichkeit an Fr. Vieweg u. Sohn in Braunschweig gekommen, und es ist ihrer äußeren Ausstattung dadurch gewiß kein Eintrag geschehen. Denn diese ist so geschmackvoll und glänzend, daß nur wenige deutsche Ausgaben alter Schriftsteller sich einer ähnlichen erfreuen. Auch der innere Gehalt des Werks hat bei der Verzögerung des Drucks in mehrfacher Hinsicht gewonnen. Zumpt konnte die Lesearten zweier Handschriften Bern. A B, von denen er inzwischen eine Vergleichung erhalten hatte, noch benutzen und die früher abgefasten Anmerkungen überarbeiten und ergänzen 1). Den Gewinn, welchen diese Ueberarbeitung gebracht hat, schlage ich keineswegs gering an; doch zweisle ich, ob sie die Uebelstände, welche der späte Abdruck des Werks verursacht hat, alle beseitigt und den Anaprüchen, welche das Jahr 1849 an dasselbe machen wird, vollkom-

<sup>1)</sup> Praefat. XI. Commentarios jam dudum perscriptos nova cura locupletatos nunc in publicum emitto.

men genügt. Der Commentar ist 1) gleichzeitig mit der Recension vom Jahre 1826 ausgearbeitet und im Sommer 1846 dem Verleger zum Drucke übergeben 2). Es sind also zwischen seiner ersten Ausarbeitung und seinem Abschlusse zwanzig Jahre vergangen. In dieser Zwischenzeit ist Erhebliches für Curtius geleistet. Ich erinnere nur an die Arbeiten von Mützell und Foss. Diese hat Zumpt bei der Ueberarbeitung seiner Anmerkungen allerdings berücksichtigt, aber weder in kritischer noch exegetischer Hinsicht so gewürdigt, wie sie es verdienten. Er sagt selbst praefat. IX recentiorum criticorum inventis raro usus sum. Erklären kann ich mir dieses Verfahren sehr wohl. Verdruß über ungerechte Beur-theilung, eine gewisse Mißstimmung gegen Ausgaben, welche das Erscheinen der eigenen, nicht bloß versprochenen, sondern auch ausgearbeiteten hinderten oder zu hindern schienen, die Unannehmlichkeit, eine bereits abgeschlossene Arbeit wieder vorzunehmen, sie von Anfang bis zu Ende mit fremden Leistungen zu vergleichen und, wo es rathsam schien, abzuändern, der Wunsch, das Selbstgefundene dem fremden Eigenthum gegenüber zu behaupten, an einzelnen Stellen auch wohl ein zu günstiges Vorurtheil für die Lesearten der älteren, lange verkannten Handschriften dies Alles wird zusammengewirkt und Zumpt abgehalten haben, den neueren Arbeiten dieselbe Theilnahme zu widmen, welche er den älteren nicht versagt hat. Aber es thut mir Leid und bleibt ein Uchelstand, dass er sich hat abhalten lassen. Zunächst desshalb, weil es seiner Ausgabe zum Nachtheil gereicht. Wäre es nicht geschehen, so würde er wahrscheinlich mehrere seiner Vermuthungen, die aus äußeren und inneren Gründen unhaltbar scheinen, zurückgezogen, an andern Stellen die von ihm beibehaltene gewöhnliche Leseart mit der aufgefundenen richtigeren vertauscht, auch die eine und andere sachliche oder Sprachbemerkung hinzugestigt haben, die in seiner Ausgabe fehlt, bei Mützell aber sich findet. Dann ist durch das stille Umgeben derer, welche in der Zeit zwischen seiner früheren und neuen Ausgabe für Curtius etwas geschafft haben, diesen nach meiner Ueberzeugung Unrecht geschehen. Sie haben Manches gefunden und zusammengestellt, was Zumpt auch gefunden und zusammengestellt hat. Da er nun dies gemeiniglich anführt, ohne die zu nennen, welche es auch haben, so kann dadurch leicht die Meinung veranlasst werden, dass es sich in seiner Ausgabe allein und zuerst findet. Wenn er z. B. V, 9 (2), 19 zu den Worten si cordi quoque vestis esset bemerkt puto post cordi excidisse ei, oder VIII, 2 (1), 18 jetzt ne aut pedes venaretur schreibt und hinzufügt paulo propius ad veterem manum accedere puto quod ipse feci ne aut, so wird nicht leicht Jemand erwarten, dass beide Vermuthungen schon von Mützell mitgetheilt sind. Noch auffallender ist dies Umgehen bei den sprachlichen Bemerkungen. In diesen trifft Zumpt häufig mit Mützell zusammen, ohne dies auch nur mit einem Worte anzudeuten. Das Unrecht, was in diesem Ver-schweigen anerkannt tüchtiger Leistungen liegt, und was durch gelegentliche Ausbrüche eines verhaltenen Unmuths noch gesteigert wird (vgl. die Anmerkungen zu III, 15, 9. 30, 12. V, 12, 22), scheint Zumpt nach Beendigung seiner Ausgabe selbst gefühlt zu haben und dadurch bewogen zu sein, die Verdienste Mützell's um die Feststellung des Curtius

<sup>1)</sup> Praefat. VIII. Commentarios — inter recensendum textum de singulis locis et emendandis et interpretandis conscripseram plenissimos. Vgl. die Anmerk. zu IX, 6, 32.

<sup>2)</sup> Praefat. XIII. Nec aliud adjiciam nisi hoc, absolutum esse opus, quod ad me quidem pertinet, aestate anni 1846, absolutumque redemptori traditum esse typis describendum.

eigentbümlichen Sprachgebrauchs wenigstens nachträglich (Praefat. XI) anzuerkennen.

In der Vorrede (VII-XXVII) giebt Zumpt unter Anderem über die handschriftlichen Hülfsmittel Auskunft, die ihm zu Gebote standen, und über die Art, wie er sie gebraucht bat. Die Grundlage seiner Recension bilden neun Florentiner Handschriften Flor. A (saec. XI ineunt.) B (saec. XIV) CDEFGHI (saec. XV), zwei Berner Bern. A (saec. X), B (saec. XV) und die von Snakenburg verglichenen Leid. (antiquissimus), Voss. 1 (antiquis sane et minime negligendus), Voss. 2 (recentiore manu). Wegen der ihnen gemeinschaftlichen Lücken nimmt er an, dass sie alle aus einer verstümmelten und sehlerhasten Urschrist (ex uno libro antiquo mutilo nec satis emendate scripto) hervorgogangen sind, dass aber der Flor. A B, Bern. A, Leid. und in der Hauptsache auch der Voss. 1 sich treu an die Urschrift halten, während die übrigen die Fehler derselben zu verbessern suchen und zu diesem Zwecke sich viele zum Theil sehr freie Aenderungen erlauben. Die letzteren sind aus dem 15ten Jahrhundert. Daher schließt Zumpt, das das Abändern der unverfälscht aus der Urschrift hervorgegangenen Handschriften erst in diesem Jahrhundert, wahrscheinlich von einem gelehrten Italiener begonnen sei, und neigt sich zu der Ansicht hin, dass dieser Gelehrte bei seinen Aenderungen, auch bei denen, welche gebilligt werden müssen, nicht etwa einer Handschrift, sondern den Eingebungen seines Geistes gefolgt sei. Die absichtlich veränderten neueren Handschriften theilt Zumpt wieder in mehr oder weniger verfälschte. Zu diesen zählt er die Florentiner DFGI (auch den Palat. 1, Fauchet. und 3 Pariser), welche die Zusätze aus Justin entweder gar nicht oder nur zum Theil haben; zu jenen die Florentiner EH, den Bern. B und Voss. 2. Eine Sonderstellung weiset er dem Flor. C zu, der zwischen den verfälschten und unverfälschten schwanke, bald diesen, bald jenen folge. Dieser Eintheilung der Handschriften gemäß folgt Zumpt den älteren unverfälschten und nimmt die Lesearten der neueren nur da auf, wo sie ihm offenbar verderbte Stellen der älteren auf eine leichte Weise zu verbessern scheinen.

Dass dieser Grundsatz der richtige sei und allein zu den ursprünglichen Worten des Curtius zurückführen könne, davon habe ich mich gleich nach dem Erscheinen der Berliner Ausgabe überzeugt, und diese Ueberzeugung wiederholt ausgesprochen und zu rechtsertigen gesucht. Die nun in der neuen Ausgabe vorliegende Ausbeute der für Zumpt verglichenen Handschriften wird hoffentlich auch die noch Widerstrebenden umstimmen; wenigstens dann, wenn sie nicht nur die vielen in den älteren Handschriften enthaltenen, unverkennbar richtigen oder nach ihren Zügen berichtigten Lesearten in Anschlag bringen, sondern auch an den Stellen, wo die Verderbniss der älteren Handschristen noch nicht beseitigt ist und die Lesearten der neueren auf den ersten Blick erträglich scheinen, bei genauerer Erwägung aber dem Gedanken und dem Ausdrucke nach un-genügend sind, die Verbesserung selbst versuchen. Sie werden dann die Erfahrung machen, dass, während mit den neueren wenig anzusangen ist, gewöhnlich durch eine leichte Aenderung der älteren ein richtiger Ausdruck und der Gedanke gewonnen werden kann, welchen der Zusammenhang verlangt, ja dass dies mitunter selbst da der Fall ist, wo Zumpt die älteren Lesearten verwirft. Vgl. V, 31, 10. Und diese Erfahrung mus sie mit der Zumpt'schen Critik aussöhnen. Nur dagegen habe ich ein Bedenken, dass Zumpt auch in der neueren Ausgabe, ungeachtet der Einwendungen Mützell's, annimmt, die absiehtliche Aenderung der Handschriften sei erst im 15ten Jahrhundert begonnen. Lässt es sich gleich nicht in Abrede stellen, dass das masslose Abändern des Ueberlieferten sich erst im 15ten Jahrhundert breit macht, so ist es doch schon

in den Handschriften, welche der Zeit ihrer Abfassung nach zwischen den ältesten Bern. A, Flor. A, Leid. und denen des 15ten Jahrhunderts stehep, dem Voss. 1 und Flor. B, eingeleitet und vorbereitet. Denn davon abgesehen, dass ein Theil der aus Justin in die neueren Handschriften aufgenommenen Zusätze sich nach Snakenhurg's Angabe auch im Voss. 1 findet, baben beide an nicht wenigen Stellen auffallende Abweichungen von den ältesten Handschriften. Dahin rechne ich, um einige Beispiele anzuführen, im Voss. I: III, 30, 1 aliquamdin. 34, 11 si qua re avaritia movementur. IV, 16, 24 den Zusatz corvos ac ferreus manus cum uncis ac falcibus. 18, 9 inhibentes remos. 26, 7 pracerat ei. 39, 3 adiri. 39, 4 adesse praetorio, Aegyptiosque. 43, 3 non sensit. 45, 6 quatuor milia explebant. 63, 28 summum rei — discrimen: V, 6, 38 ima corporum velamenta. 20, 3 non ad usum modo sed. 31, 10 et multo ante destinatarum. VII, 7, 15 qua celeritatem famae antecedas. 10, 37 contumelia. 21, 14 posset. 23, 30 proditis ergo his. 30, 8 ita qui. VIII, 5, 41 vinolentiam. IX, 1, 7 sine imperio. 3, 15 tela aliis, aliis hastae, aliis secures. 3, 18 transnavere et in vicina. — im Flor. B: III, 4, 8 ignobiles gentes. 6, 5 quidom vero augurabantur. 30, 2 femore. 30, 7 dolorem revocaret. 35, 14 neque ulla domus purpurati expers fuit tantae cladis. IV, 2, 12 licitamini. 6, 37 humi. 17, 6 eripuisse be-luam. 20, 19 guocungue adiernnt. 21, 3 mentis affectu. 30, 14 excepere. 32, 27 Philippi autem luisse supplicia. 33, 4 ociosae peregrinationis. 41, 24 die Verbindung von invitamentum und incitamentum. 42, 29 exaudiebatur. Ib. ut hanc vicem restitueres saevitiae meae. 55, 22 genitum principem. V, 17, 3 regis istius magis quam. VI, 2, 14 past-quam se deficere sensit. 15, 10 legati XX. 17, 21 aliquantulum alti-tudinis. 26, 19 laudato eo. 35, 26 repente non reum quidem. VII, 12, 9 lumen accipiunt ad medium. 13, 3 conniti. 22, 22 occupatos esse et vinctos. 22, 26 dubios adhuc animos. 27, 20 in quis et magnitudinem - claritatem. 36, 3 reliqui, qui post constiterant. VIII, 2, 15 occiderant eximiae magnitudinis feram. 27, 9 ne invisam meam liberalitatem faciam. 35, 10 dedidere se. 35, 12 Meron. 38, 34 regina cum magno - feminarum grege - processit. 47, 9 pauci tamen telis hostium exacti. 51, 41 quod malum, inquit, quae amentia. IX, 9, 20 declinari videmus. X, 2, 11 singulos cos ab hiis. 14, 2 quos ut rex aspexit. 19, 8 hocine uno an pluribus. 28, 2 collicere. Da diese und andere Abweichungen des Voss. 1 und Flor. B auf ein absichtliches Aendern schließen lassen, so bekenne ich mich zu der Ansicht, dass die schlechte Beschaffenheit der Urschrift, welche schon in den ältesten Abschriften verschiedene Auffassungen veranlasste, früher, als es Zumpt will, das Bestreben, das Verderbte zu verbessern erzeugte, und dass dies Verbessern ansangs zwar sich möglichst an das Gegebene hielt, in seiner weiteren Entfaltung aber, und namentlich seit dem 15ten Jahrhundert, über alle Grenzen des Erlaubten binausging.

In der Anwendung seines Grundsatzes zeigt sich Zumpt eben so streng als besonnen. Selten hat er die älteren Handschriften ohne Noth verlassen '), noch seltener ältere und neuere Lesearten mit einander verbunden

<sup>1)</sup> Stellen, an welchen es nach meiner Ansicht geschehen ist, sind z. B. V, 17, 2 diripere velle thesauros: properaret occupare; thesauros dimissos, expeditum iter esse. VI, 21, 17 Brevis deinde ratio mitigavit dolorem. 35, 28 Neminem ad conjugem suam in patriam, et ad parentes fuisse rediturum. VII, 39, 2 Ingens spatium rectae regionis est, per quam amnis — fertur torrens. Eum cett. VIII, 27, 9 Nolo singulos excitare, ne invisam mihi liberalitatem faciam, si pudori vestro gravem fecero. X, 2, 11 Singulos eos compererant — singulis talentis emi.

(V, 17, 2. 18, 13). Wer mithin seine Grondsätze als richtig anerkeant, der wird nur selten Anlass finden, von ihm an den Stellen abzuweichen, an welchen es sich um Auswahl und Feststellung der richtigen unter den vorhandenen Lescarten bandelt. Mehr wird dies da der Fall sein, wo die älteren Handschriften verderbt sind, und das Richtige aus dem, was sie bioten, durch Vermuthung gefunden werden muss. An solchen Stellen hat Zumpt allerdings nicht selten das Richtige entweder selbst gesunden oder von Andern angenommen, aber auch bald die verderbte Leseart beibehalten und auf eine gezwungene Weise erklärt, bald den neueren Handschriften nachgegeben, wenn gleich die Züge der älteren auf etwas Anderes binwiesen, bald fremde oder eigene Vermuthungen, die sich als zu kühn ausweisen dürften, in den Text aufgenommen, ohne dies in ihm - was gewiss wünschenswerth war - durch irgend ein Zeichen anzudeuten. Ich werde dies mit einzelnen Stellen belegen, vorher aber über das Verhältnis Rechenschaft geben, in welchem der Text der neuen Ausgabe zu dem der älteren steht. Es ist in dieser Hinsicht erfreulich, dass die nach dem Erscheinen der letzteren verglichenen Berner Handschriften Zumpt in seinem kritischen Verfahren nicht wankend machen, sondern nur bestärken konnten. Daher ist auch der Text der neuen Ausgabe (S. 1 - 527) im Wesentlichen derselbe, welchen die Berliner Ausgabe enthält '). Doch hat er, wie sich dies nicht anders erwarten liefs, im Einzelnen manche Aenderung erfahren. Da Zumpt diese Aenderungen nicht zusammengestellt, ja nicht einmal alle in den Anmerkungen angegeben hat, so werd es Manchem nicht unlieb sein, sie hier beisammen zu finden. Zumpt schreibt jetzt: III, 2, 13 quae nunc dividit maria. 3, 16 sortis ejus explendae (siebe d. Anmerk.). 4, 3 inde emissa occupaverant. Ib. speciem ferens. 4, 4 triginta implebat. 4, 5 milia equitum pari armatu. 5, 13 conferta robora. 5, 14 didicerunt. 5, 17 tum cummaxime. 5, 18 spreti ipse. 6, 5 appellatus est. 6, 6 ut fere. 7, 8 bucina. 7, 15 doryphoroe. 7, 16 atterum erat Beli. Ib. aquilam auream. 8, 23 appellabant. 8, 25 cum suis quique ducibus. 12, 3 calor liquit. 14, 6 in tabernaculo ergo me. Ib. metu nostro. 14, 7 impresso. 15, 9 in cubili. Ib. legere Philippum. 21, 22 diis. 25, 8 aquam ipsos. 26, 4 egregie tuebantur. Ib. comminus (u. sonst.). 28, 21 ne corporibus quidem. 29, 24 in semet averterant. 30, 4 hejulatuque. 35, 15 Aristogiton et Dropides. Ib. Pasippus. — IV, 1, 1 dimicantis more. 1, 3 dein. 3, 17 fastigio e Sidoniis. 3, 19 Abdalonymum (u. sonst). 4, 22 hic vestis, quem. 5, 30 Memphim. Ib. urbibusque, hoc ipsum, concurrunt. 5, 31 velut in medio positis hostium cunctis. 6, 34 temptabant. 11, 1 Crateronque. 13, 9 aggerebatur. 16, 25 harena (u. sonst). 17, 5 monstrasse augurabantur. 19, 5 quibus occultatis. 20, 26 Gades. 21, 4 Tigrim (u. sonst). 23, 13 Hydarne. 26, 12 non intactae a superstitione mentis. 27, 20 quem proximi. 29, 4 Mazaces. Ib. Heroon amne. 31, 18 in meridiem versam. 33, 5 quae Aegypto. 35, 5 in terram demissae. 40, 11 cepit alios. 45, 6 quattur milia explebant. 46, 24 successit. 50, 26 appellabant. 52, 2 exangues. 57, 16 qui crebra. 60, 1 cornu (Parmenio — tuebatur). 61, 11 divisos saltus. 63, 32 Perdicca. — V, 2, 14 Gordyaeorum. 2, 15 latere cludunt. 4, 33 aeque sint. 6, 36 nihil ad irritandas. 6, 43 duo milia iis militum – data. 8, 9 Choaspin. 11, 13 adjicitque. 12, 16 dein. 12, 22 ante eam diem. 14, 11 subiit animum regis memoria. 14, 12 qua ipse. 17, 1 progrediundum. 17,2 thesauros dimissos: properaret. 18, 12 miseri essemus. 21,

<sup>1)</sup> Praefat. XI. Textum quidem ipsum fere repetivi, qualem in priore editione constitueram.

13 locorum squalor. 24, 4 maxime Bactrianorum. 25, 14 dextera (u. sonst). 28, 4 si regis poliri. 28, 9 ruinae rei. - VI, 2, 14 clypes (u. sonst). 2, 15 evolso. 10, 1 vellet, ducere. 12, 18 quo dulcior. 13, 24 u. 25 Tapurorum. 25, 13 sed se captum. 25, 15 fortissimis. Ib. Joceum. Ib. Archepolim, Amyntam. 32, 1 in contionem. Ib. haud parvam rei. 35, 26 repente non reum. 35, 28 suam, neminem in patriam (siebe d. Anmerk.). 37, 4 qui judicem. 37, 7 Nicomacho (siehe d. Anmerk.). 38, 13 alti quies somni. 42, 15 diceret; dum corripitur. 43, 27 super coenam. 44, 36 oculis, ut incidere in. — VII, 1, 5 Atharries. 2, 15 ad hace accedere. 3, 21 et quaeso. 3, 26 ad id praevertar. 7, 12 quan quibus se tueretur reputans. 8, 20 namque ceteri quoque, quibus litteras regis attulerat, ad eum venturi erant. 10, 37 contumelia irritati. 11, 4 exercitus occurrit. 16, 9 periculum ††† poculum. 20, 11 alter ex eis. 21, 13 ut ii, qui. 21, 15 hauserunt. 22, 24 regni insigni. 26, 12 Berdam quendam. 26, 13 et quae deinde. 26, 15 vulgaverant fama. 30, 10 quod raro permittitur tempore legere. 31, 27 nec mea ars me. 34, 18 patera cum iisdem. 35, 26 tui obliviscaris. 38, 20 urbem contendit. 39, 2 fertur. Torrentem eum. 40, 15 Marganiam. 42, 15 gradus, subinde, quis insisterent. - VIII, 2, 18 ne aut pedes venaretur. 8, 20 sacpserat (u. sonst). 14, 2 non sine minis crescentis mali. 17, 2 Craterum autem ad. 24, 4 vulnera excipiunt. 27, 12 impleri velle. 28, 14 paene risu dignum. Ib. ut adversarer. 30, 12 aquiloni maxime decurrunt: is cohibitus - non penetrat, ita mitis. 30, 13 nec aperuit se naturae causa. 32, 23 rex se in. Ib. turibula. 35, 8 quae igni alita. 37, 19 aeque usta. 38, 30 stipites cum ramis. 39, 3 pretium operae. 41, 25 quo subire. 41, 2 praegressus, funditore. 44, 4 Samazusque. 45, 8 diffusus. 46, 21 Attalum etiam aequalem. 46, 24 noscitarentur. 48, 10 sagittarios et tympana. 49, 19 quippe longas — imponunt. — IX, 1, 2 cefera opimam. 4, 23 modo domitas in. 5, 24 excellet. Ib. Sopithis (u. sonst). 5, 26 nobilitate conjunctis. 6, 32 in conseptu. 6, 33 et inde non. 6, 35 Hypasin. 14, 4 stadia excessit. 14, 8 navigiis. 15, 10 hinc coetu. 15, 11 in oculis omnium. 16, 21 transituros, illos regi. 17, 22 impetu effertur. 21, 21 afuisse se missum. 22, 28 esse iis, qui. 27, 4 Bito quidam nationis ejusdem. Ib. Macarianum. 31, 12 condicione. 33, 23 ex fastu regiae. 41, 17 Parthyaeorum. 41, 19 Zariaspen. 41, 21 dum in India rex est. — X, 5, 42 ad ultimum vero ita tum ab. 6, 43 litteras accipit. 7, 1 transmittunt (promontorium est Atticae terrae) unde. 11, 5 denuntiantes protinus esse morituros. 13, 3 ne hoc quidem. 14, 2 ut respexit. 16, 15 alius culmine. 31, 16 suci. (Wesshalb IV, 17, 5 eam nach monstrasse weggelassen und IX, 21, 21 se nach afuisse hinzugesetzt ist, findet sich nicht angegeben.) Dies sind die Abweichungen von der Berliner Ausgabe, welche ich in der neuen bemerkt habe. Sie beweisen, dass Zumpt seine Recension sorgfältig durchgesehen und zu verbessern gestrebt hat. Theils schließt er sich jetzt noch näher, als es früher der Fall war, an die älteren Handschriften an, theils hat er, wo das, was sie enthalten, mit dem lateinischen Sprachgebrauche oder der Ausdrucksweise des Schriftstellers unverträglich schien, dies aufgegeben. Neue, auf den ersten Blick einleuchtende Vermuthungen finden sich unter den Aenderungen eben nicht. Und dies ist auch nicht zu verwundern. Seine eigenen Vermuthungen bat Zumpt schon in die Berliner Ausgabe aufgenommen und fremde, die recentiorum criticorum inventa, grundsätzlich, wenn auch nicht verschmäht, doch zu wenig berücksichtigt.

Nun kann ich auf die einzelnen, meistens verderbten Stellen eingehen, an welchen ich, durch das Ergebnis der Zumpt'schen Kritik nicht befriedigt, meinen eigenen Weg einschlage. Unter ihnen werde ich die, über welche ich in dieser Zeitschrift früher gesprochen habe (Jahrg. 2. S. 416 fig.), nicht wieder berühren.

III, 4 (2), 6. 7. Armenii quadraginta milia miserant peditum additis septem milibus equitum. Hyrcani — sex milia expleverant additis equitibus militatura. Derbices quadraginta peditum milia armaverant. Statt der Worte militatura. Derbices steht in den Handschriften militatura idem (iidem Col.) vicies (vices Flor. C, vigies Flor. D). Aus dem vices hat Hadrianus Junius durch eine sinnreiche Vermuthung Derbices hergestellt. , Damit ist jedoch die Stelle nicht vollständig geheilt. Statt des allgemeinen Ausdrucks equitibus militatura erwartet man eine bestimmte Angabe der Hyrkanischen Reiterei, wie es unmittelbar vorher von den Armeniern heisst additis septem milibus equitum. Auch wird den Derbikern, die Curtius an keiner andern Stelle der Erwähnung werth hält, offenbar eine zu große Mannschaft zugeschrieben. Um diese Uebelstände zu beseitigen, lese ich: sex milia expleverant additis equitibus mille. Tapuri et Derbices quadraginta peditum milia armaverant. Bei Strabo XI, 10 (520 B) heisst es von den Tapurern: ολιούσι δε μεταξύ Δερβίκων καί Ύρκανων, bei Arrian III, 8: Ύρκανίους και Ταπούρους - Φραταφέρνης ήγεν, und auch bei Curtius werden die Tapurer immer in Verbindung mit den Hyrkaniern genannt. Vgl. VI, 13, 24. 25. VIII, 13, 17.

III, 32 (12), 24. Itaque Sisygambis, rex, inquit, mereris ut ea precemur tibi, quae Dareo nostro quondam precatae sumus: et, ut video, dignus es, qui tantum regem non felicitate solum, sed etiam aequitate superaveris. Nach den Worten et, ut video, dignus es erganzt Zumpt pro cujus salute deos precemur. Aber diese Ergänzung ist, wie Mützell mit Recht bemerkt, zu frei, der dadurch gewonnene Gedanke überflüssig, und die Erklärung von dignus es, qui - superaveris,, du bist es werth, da du" nur dann zulässig, wenn ein von dignus abhängiger Ablativ vorbergeht. Dieser Ablativ wird in dem nüchternen ut video verborgen sein, und mus in Verbindung mit den folgenden Worten etwa den Gedanken ausdrücken "du bist es werth, dass unser Gebet für dich (wahrscheinlich, wie Scheffer will, δι' αλώτος βασιλεύοις. Aelian. V. H. 1, 32) in Erfüllung geht, da du nicht blofs glücklich, sondern zugleich, was den Neid abwenden wird, gut bist." Daher vermuthe ich et invidie non dignus es. Auch an andern Stellen, wie VII, 3, 21, wird es angedeutet, dass Alexander über den Neid erhaben ist. Vgl. Cic. Phil. XIV, 6, 17 Haec interposui - ut quosdam nimis jejuno animo et angusto monerem, — uti excellentium civium virtutem imitatione dignam, non invidia putarent; über den Gegensatz von mereris und non dignus es vgl. Curt. VII, 24, 37 Exsistat ab inferis, qui illo supplicio indignus fuit et hoc solatio dignus est, und über die Auslassung der Verneinung Zumpt zu III, 35, 15. IV, 40, 17.

IV, 1, 3. Onchas dein pervenit, ubi excepere eum Graecorum quattuor milia, quibuscum ad Euphraten contendit, id demum credens fore ipsius, quod celeritate praecipere potuisset. Das von Zumpt statt der handschriftlichen Leseart jam regius tum aufgenommene quibuscum wird weder durch den Sprachgebrauch des Curtius, noch durch den Zusammenhang empfohlen. Dieser läßt einen Zusatz zu contendit erwarten, welcher die nach dem Zusammentressen mit den Griechen nicht verminderte Eile des Darius bezeichnet. Wahrscheinlich schrieb Curtius: Nec tamen segnius tum (oder non segnius tamen) ad Euphraten contendit. Vgl. IV, 27, 25 Nec tamen segnius proelium capessebat. VIII, 37, 28 Haud segnius destinats exequebatur. 50, 33 Nec segnius belua invehebatur ordinibus. IX, 6, 33 Et deinde non segnius inhaerentem subinde caedebat mit IX, 40, 14 Agmen raptim agebatur, tantum

singulis ad spem salutis ipsoo proficere credentibus, quantum itineria festinando praeciperent. Arrian (II, 13) hat επὶ τὸν Εύφρατην ποτα-

μόν σπουδή ήλαυνε.

IV. 2 (1), 10. Rex Alexander Dareo. Da im Flor. A. Leid., Voss. 1 Dareus steht und im Bern. A nach Dareo ein Wort bis auf den Buchstaben S getilgt ist, so liegt die Vermuthung nahe, dass Rex Alexander Darco S. zu lesen sei.

IV, 25 (6), 2. Duces ergo copiarum Babyloniam convenire, Beseum quoque, Bactrianorum praetorem, quam maximo posset exercitu coacto, descendere ad se jubet. So schreibt Zumpt nach Gronov's Vermuthung statt der Leseart der besseren Handschriften (Leid., Voss. 1, Flor. A B, Bern. A) Bactrianorum perquam maximo posset exercitu coacto. Da aber Curtius nach dem Vorgange von Cicero und Livius in Sätzen dieser Art quantus, nicht quam gebraucht, und an der einzigen Stelle, welche bisher eine Ausnahme machte (III, 21, 16), jetzt von Zumpt quanto maximo nach den älteren Handschriften hergestellt ist, so scheint es gerathener, Bessum quoque Bactrianorum, per quem maxime posset, exercitu coacto descendere ad se jubet zu schreiben. Diese Leseart findet sich nach Snakenburg's Angabe zum Theil im Palat. 1. Vgl. IV, 35, 1. Haud dubie potentior auctor praesens futurus ultimis gentibus impigre

bellum capessendi, quas aegre per praefectos moliebatur.

IV, 32 (7), 29. Vera et salubre aestimatione fides oracule vana profecto ei videri potuisset: sed fortuna, quos uni sibi credere coegit, ma-gna ex parte avides gloriae magis, quam capaces facit. Die gewöhnliche Leseart ist vere et salubriter aestimanti fidem oraculi vana profecta responsa videri potuissent; in den Handschriften aber steht vera et salubri aestimatione fidem oraculi vana profecto responsa si videri potaissent. Bs soll durch die in Frage stehenden Worte offenbar angedeutet werden, dass die Antwort der Priester, welche Alexander für einen Sohn des Gottes erklärten, bei gehöriger Erwägung den Glauben an das Orakel hätte verdächtigen können. Daher lese ich: Vera et salubri aestimatione fidem oraculi vana profecto responsa eludere potuissent. Vgl. VIII, 5, 42. Ad ultimum Jovis, quem patrem sibi Alexander assereret, oraculum eludens, veriora se regi, quam patrem ejus, respondisse dicebat. III, 2, 18. Oraculi sortem vel elusit vel implevit und das unten über V, 31, 10 Bemerkte.

IV, 34 (8), 13. Mitylenaeis quoque ob egregiam in partes fidem et pecuniam, quam in bellum impenderant, reddidit, et magnum regionem finibus adjecit. Curtius verbindet sonst adjicere nicht mit einem doppelten Dativ. Auch steht in den Handschriften nicht finibus, sondern finium. Dies führt, da u öfter mit ti vertauscht wird, und das folgende Wort mit a anfangt, auf magnam regionem finitimam adjecit. IV, 4, 26 Regionem quoque urbi appositam dicioni ejus adjecit.

IV, 42 (10), 29. Quod ego tantum nefas commisi, Alexander? quem tuorum propinquorum necavi, ut hanc vicem restitueres saevitiae meae? Im Flor. B und einigen neueren Handschriften findet sich restitueres, in andern neueren reddas. Im Flor. A, Bern. A und Leid. fehlt das Wort; doch ist am Rande des Leid. von späterer Hand redderes nachgetragen. Es ist also anzunehmen, dass einige Schreiber die Züge der Urschrift als unleserlich wegließen, der des Flor. B restitueres darin sah, und dass Spätere, denen vicem alicui restituera mit Recht verdächtig war, das dem Sinne nach richtige reddere an die Stelle von restituere setzten. Näher lag ut hanc vicem retribueres saevitiae meae.

IV, 44 (11), 11. Tandem Parmenio ante suasisse ait, ut captivos apud Damascum redimentibus redderet: ingentem pecuniam potuisse redigi ex his, qui multi vincti virorum fortium occuparent manus. Zumpt nimmt das vielfach angegriffene multi vincti in Schutz. Aber davon abgesehen, dass es in grammatischer Hinsicht Anstose giebt (vgl. Foss. ep. ad Muetzell. p. 39), stimmt es wentg zu der Absicht Patmenio's. In dieser liegt es nicht sowohl die Zahl der Gefangenea hervorzuheben, als dass ihrer wenige seien (unam anum et duas puellas), und dass diese wenigen, eine Last für viele tapsere Macedonier, ein erhebliches Lösegeld einbringen könnten. Daher glaube ich, dass qui multi vincti cett. durch eine gewöhnliche Irrung (vgl. Zumpt zu VIII, 51, 41) aus qui multorum vincti virorum fortium occuparent manus entstanden ist. Hätte Gurtius nicht multorum, um es zu betonen, vorangestellt, so würde er schwerlich virorum fortium, sondern fortium virorum geschrieben haben. Vgl. IV, 52, 7 Haec se fortibus viris dieere. 53, 13. V, 12, 19. 25, 15. 26, 6. VI, 1, 9. 11, 13. 25, 6. IX, 34, 1. X, 12, 8. 9. 15, 10. Ueber die Stellung multorum vincti virorum vgl. V, 13, 7 Arazes amnis per hos campos multorum aquas torrentium evolvit in Medum. IV, 47, 5

Eximiam vastorum magnitudinem corporum.

IV, 49 (13), 25. Raro admonitu magis amicorum, quam metu discriminis adeundi, thorace uti solebat, tunc quoque munimento corporis sumpto processit ad milites. Die besseren Handschriften haben admonitu agens (Mod. egens) quam metu (Flor. DEGH, Bern. B dum metu; Flor. G [wahrscheinlich C] dum metum) discriminis adeundum erat. Gegen die nicht leichte Aenderung Zumpt's sprechen nicht nur die Worte tune quoque munimento corporis sumpto, sondern auch der Umstand, dass Alexander zwar einen Schuppenpanzer (lorica) nach IV, 27, 14 nur selten und auf die Bitte der amici anlegt, dass er aber einen Brustharnisch (thorax) öfter (VII, 33, 3 thoracem indutus procedit ad milites. Vgl. IX, 20, 9), selbst auf dem Marsche (VII, 21, 16 Thoracem adhuc indutus, qua veniebat exercitus, constitit), trägt, ohne dass dies als etwas Besonderes angesehen wird. Das Ungewöhnliche, worauf an dieser Stelle hingedeutet wird, scheint mir die auffallende Ruhe und Unthätigkeit Alexanders vor der Schlacht zu sein. Vgl. 49, 18. Alias accersere ipsos et interdum morantes castigare assuerat: tunc ne ultimo quidem rerum diserimine excitatum mirabantur. Bei dieser Voraussetzung vermuthe ich: Raro admodum admonitu egens amicorum, quum medium discriminis adeundum erat, uti solebat (wie er es gewohnt war) tunc quoque munimento corporis sumpto processit ad milites. Der Ausdruck medium discriminis für medium discrimen kann bei Cartius kaum auffallen. Vgl. III, 26, 4 in medium Persarum. VI, 23, 31 in medio ignis. Liv. 27, 48 Jam diei medium erat. Doch habe ich nichts dagegen, wenn Jemand lieber medium discrimen lesen will.

IV, 61 (16), 11. Alii qua brevissimum patebat iter, alii divisoa saltus et ignotas sequentibus calles petrbant. Zumpt hat statt der gewöhnlichen Leseart diversos jetzt die der älteren Handschriften Leid, Voss. I, Bern. A, Flor. AB zurückgeführt und sich die undankbare Mühe gegeben, sie zu erklären. ("Divisos recte puto dier posse saltus ab aequis campis separatos et aegre accessibiles.") Divisos ist offenbar verderbt, und diversos ein verfehlter Versuch, der Verderbniss abzuhelsen. Wie IV, 6, 37 aus Chium zunächst hium und dann humi und humili, wie V, 6, 43 aus sis militum zunächst similitum und dann similiter geworden ist, so ist hier aus devios durch Irrthum divios und daraus durch wohlgemeinte, aber übel angebrachte Nachhülfe divisos hervorgegangen. Vgl. V, 3, 19 in aciem irent — (in aciem mirent) — in aciem migrent. V, 6, 38 honos — (onos) — onus. Auf alii devios saltus — petebant führt auch der Sprachgebrauch des Curtius. Vgl. V, 21, 15 Devios montes et nivibus obsitos petiverunt. VI, 42, 20 Alii in devios montes vastasque solitudines fugiunt.

V, 14 (4), 16. Sin autem ipse hostem fefellisset et saltum occupasset, cum trepidantium barbarorum tumultum exaudisset [persequentium regem], id ipsum iter, quo pridie pulsi fuerant, ne dubitaret ingredi. Die sinnlosen Worte persequentium regem hält Zumpt mit den früheren Herausgebern für einen Zusatz der Abschreiber. Da sie sich aber in allen Handschriften finden, und sich nicht der entfernteste Grund absehen läßt, weßhalb sie Jemand eingeschaltet haben sollte, so ändere ich sie in persequens tum regem ab. Craterus soll nämlich, wenn es Alexander gelingt, auf einem Seitenwege den Feinden in den Rücken zu kommen und sie von den Höhen, welche den Engpass beherrschen, zu vertreiben, dem Könige auf dem durch den Pass führenden Wege nachkommen, welchen die Macedonier Tags zuvor hatten aufgeben müssen. Der König erreicht seinen Zweck, und Craterus führt den Besehl aus. Vgl. 16, 29 Fremitu deinde in castra, quibus Craterus praesidebat, illato, ad occupandas angustias, in quibus pridie haeserant, miles educitur und 16, 34 Craterus quoque raptim agmine acto supervenit. Ueber die Bedeutung von persequi vgl. IV, 5, 27. V, 24, 8. 27, 12. 37, 21. IX, 12, 11.

V, 17 (5), 3. Nullam virtutem regis istius magis, quam celeritatem, laudaverim. In den meisten Handschriften, namentlich im Voss. 1, Bern. A, Flor. A fehlt magis; im Leid. steht dafür istius doppelt. Die handschriftliche Begründung von magis ist also gering. Da nun auch kein Grund war, dasselbe, wenn es in der Urschrift stand, wegzulassen, so halte ich es für einen spätern Zusatz und trage kein Bedenken, nullam virtutem regis justius (oder nach dem Leid. regis istius justius) laudaverim als die richtige Leseart zu empfehlen. Vgl. X, 18, 16 Juste aestimantibus regem liquet bona naturae ejus fuisse. Horat. Sat. II,

4, 86 Haec — reprehendi justius illis.
V, 22 (7), 7. Sed ut ad vestibulum regiae ventum est, vident regem ipsum adhuc aggerentem faces. Omissa igitur, quam portaverant, aqua aridam materiem in incendium jacere coeperunt. Das Wort igni, welches in allen Handschriften binter aqua steht, hat zuerst Modius gestrichen. Die folgenden Herausgeber, auch Zumpt, sind ihm gefolgt. Mir scheint die ursprüngliche Leseart omissa — aqua ligna, aridam materiem in incendium jacere coeperunt zu sein. Gemäss der Unterscheidung Ulpian's Dig. 32, 1 "materia est, quae ad aedificandum fulciendum necessaria est; lignum quidquid ad comburendum paratum est" finden sich beide Wörter nicht selten neben einander. Tacit. Ann. 1, 35 Pabuli, materiae, lignorum adgestus. Plin. Epp. X, 50, 2 Per hunc (lacum) marmora, fructus, ligna, materiae — devehuntur. Plin. Hist. Nat. XVII, 40, 76 n. 3 Cornus non potest videri materies pro-

pter exilitatem, sed lignum. Forcell. lex. s. v. materies.
V, 26 (9), 5. Tot populi, tot exercitus, tot equitum peditumque milia ad renovandum bellum vires paratas habent, ut major belli moles supersit, quam exhausta sit. Die Leseart der Handschriften ist ad renovandas vires paratas habent, und nur in den Flor. CG findet sich von einer zweiten Hand ad renovandum bellum vires p. h. Diese Vermuthung ist die gewöhnliche Leseart geworden und auch von Zumpt beibehalten. Sie weicht aber zu weit von den handschriftlichen Zügen ab. Diese führen fast von selbst auf ad res novandas vires paratas habent. Ueber den von Curtius gebrauchten Ausdruck res novare vgl.

den index bei Snakenburg s. v. novare.

V, 31 (11), 9-11. Et Patron quidem egregiam conservati regis gloriam tulerat. Eludant videlicet, quibus forte temere humana negotia volvi agique persuasum est: [equidem aeterna constitutione crediderim] nexuque causarum latentium, ex multo ante destinatarum, suum quemque ordinem immutabili lege percurrere. Dareus certe respondit,

quamquam sibi Graecorum militum fides nota sit, nunquam tamen a popularibus suis recessurum. In den Handschriften steht nicht licet, wie gewöhnlich gelesen wird, sondern videlicet. Außerdem fehlen in ihnen die Worte equidem - crediderim, welche Mützell und Zumpt für unentbehrlich halten, mit donen ich aber so wenig etwas anzufangen weißs, dass ich sie, auch wenn sie in den Handschriften sich fänden, für falsch halten müßte. Denn sie führen einen unnöthigen und an sich unrichtigen Gegensatz ein. Einen unrichtigen, weil sich nicht absehen läßt, weßhalb die, welche an einen blinden Zufall glauben, eher ein Recht haben sollen, über Patron zu spotten, als die, welche sich zu einer unwandelbaren Nothwendigkeit bekennen; einen unnöthigen, weil der Gegensatz zu eludant - quibus in den Worten Dareus certe respondit seqq. enthalten ist und durch certe angedeutet wird. Vgl. Hand. Tursell. vol. III, p. 544. Spotten mögen die, sagt Curtius, welche glauben, das Alles zufällig oder mit Nothwendigkeit (nexuve nach einer Vermutbung von Emperius) geschieht: Darius erkannte die Treus des Patron an, hielt sich aber doch zu seinen Landsleuten (Dareus respondit, quamquam sibi Graecorum militum fides nota sit, nunquam tamen a popularibus suis recessurum. §. 11), und Patron, obwohl zurückgewiesen und an Darius Rettung verzweiselnd, blieb ihm doch treu bis zum Ende. (Patron desperata regis salute ad eos, quibus praeerat, rediit, omnia pro fide experiri paratus.) So bewähren beide im Gegensatze zu der falschen Weltweisheit durch die That die Ueberzeugung, dass die Treue kein leerer Wahn ist. Berücksichtigen wir dies, so werden wir auch den Anfangsworten des Satzes eludant videlicet ihr Recht widerfahren lassen. Zumpt sucht zwar das handschriftliche videlicet zu schützen, stellt es jedoch nicht in Abrede, dass in Sätzen, wie der vorliegende ist, der la-teinische Sprachgebrauch licet fordert. Die übrigen Herausgeber nehmen licet auf, ohne anzugeben, wie das von ihnen ausgestoßene vide entstanden sein kann. In ihm ist das durch den Zusammenhang gebotene Object von eludant verborgen. Curtius schrieb Eludant fidem licet, quibus forte temere humana negotia volvi agique persuasum est, ne xuve causarum latentium — suum quemque ordinem immutabili lege percurrere: Dareus certe segg. Zur weiteren Begründung dieser Vermuthung flige ich nur hinzu, dass ich hier mit demselben Rechte fidem zu eludant flige, mit welchem ich IV, 32, 29 dem Worte fidem das Verbum eludere wiedergegeben habe.

VI, 33 (9), 7. Itaque indignatione pressa vox indicum silentio excepta est. Da in den Handschriften nicht pressa, sondern expressa gelesen wird, und vox indicum ein ungehöriger Ausdruck ist für verba indicum, so halte ich die von Zumpt aufgenommene Leseart der Aldina für unrichtig und schreibe Itaque indignatione expressa vox invicem silentio excepta est. ("Daher folgte auf den Laut des Unwillens dagegen Schweigen.") Was § 6 durch fremitus indignatium bezeichnet wird, ist hier indignatione expressa vox. Den Ausdruck vocem exprimere gehraucht Curtius auch an andern Stellen (vgl. VII, 20, 20. IX, 11, 1 u. 6); indignationem premere sagt er dagegen nicht, sondern comprimere. Vgl. VII, 9, 31. Ueber den Gebrauch des bei Curtius häufigen invicem

vgl. Hand. Tursell, III. p. 457.

VI, 34 (9), 20. Hos, si mihi creditis, Philotas in me acuit. Id si ipse admisit, quo me conferam, milites? Diese rathlose Frage steht mit dem, was Alexander §. 24 sagt, Ipsi mihi praestare potestis, quod suadetis ut faciam. Ad vestras manus, ad vestra arma confugio, nicht im Eiuklange. Auch haben die besseren Handschriften statt der von Zumpt aufgenommenen Vermuthung Freinsheim's nur die Worte Si ipsi admisit. Daher lese ich Si ipsi admiseritis, quo cett. Dem entspricht

im Folgenden Ipsi — praestare potestis. Philotas, sagt Alexander, will mein Verderben. Last ihr dies zu, an wen soll ich dann mich wenden? wem mein Leben anvertraun? Von denen, die ich am meisten bevorzugt, auf welche ich mein Vertraun gesetzt habe, droht mir die Gefahr. Ihr könnet mich schützen: zu euch nehme ich meine Zusucht. Beide Wörter praestare und admittere finden sich vereinigt IX, 24, 13 Nemo recusabit luere id quod ne admitteret praestare non potuit. Ueber die Auslassung des durch ein Häkchen über der Reihe bezeichneten er

vgl. Zumpt zu VIII, 5, 41.

VI, 35 (9), 28. Neminem ad conjugem suam, neminem in patriam et ad parentes fuisse rediturum. So will Zumpt nach der Anmerkung zu dieser Stelle lesen; aber der Setzer hat das zweite neminem, was nuch in den besseren Handschriften fehlt, weggelassen. Zumpt hält es für nöthig, damit das dritte Glied des Satzes nicht durch et mit dem vorhergebenden verbunden werde. Aber dazu zwingt die handschriftliche Leseart nicht. Nur muß das Komma vor in patriam gestrichen werden. Dann bleiben nur zwei und, was bei Zumpt's Leseart nicht der Fall ist, gleichartige Glieder: "keiner würde ins Vaterland zu seiner Gattin und seinen Aeltern zurückgekehrt sein." Ueber die Stellung der Worte in patriam, welche zu jedem der beiden Glieder gehören, vgl. Madvig's

Lat. Sprachl. §. 472. a.

VII, 6 (2), 9. Nisi quae delata essent excussissem, valde dissimulatio mea suspecta esse potuisset. Sed satius est purgatos esse, quam suspectos. Diese Lescart giebt keinen richtigen Gedanken und beruht auf Vermuthung. Die Handschriften haben mea superare (susperare. Mss. Mod.) potuisset. Vielleicht ist in den verderben Worten me asperare (oder exasperare) potuisset verborgen. So heist es VIII, 4, 32, nachdem von dem Argwohn des Königs und seinem scheinhar geduldigen Anhören der Schmähungen des Clitus die Rede gewesen ist, magis exasperabatur. Dass verbeimlichter Groll leicht zum Aeussersten führe, dastür zeugt besonders IX, 41, 22 u. 29. VI, 28, 35. 31, 16. 34, 19. Ja, es wird der Zorn und Verdacht in der Absieht verbeimlicht, um später desto sicherer zu verderben. Vgl. X, 4, 28 Dissimulans causam irae, quogravior esset. X, 28, 8 Alta dissimulatione consilium premedat, ut opprimeret incautum. Noch bemerke ich, dass Modius sed vor satius nicht hat. Es ist jedensalls überslüssig und kann leicht durch Wiederholung der Endsilbe des vorhergehenden Worts entstanden sein.

VII, 7 (2), 12. Fiducis in sollicitudinem versa trepidare coepit, saepius quae nocere possent, quam quibus se tueretur reputans. Da sich statt der von Zumpt aufgenommenen Vermuthung se tueretur in den meisten der besseren Handschriften Leid., Voss. 1, Bern. A eluderetur findet, so scheint es das Einfachste zu sein, dies in eluderentur abzuändern.

VII, 16 (4), 11. Turbida sunt consilia eorum, qui sibi suadent. Obstat metus, aliis cupiditas, nonnunquam naturalis eorum, quae excogitaveris, amor. Nam in te superbia non cadit. Expertus es unumquemque, quod ipse repererit, aut solum aut optimum ducere. Die handschriftliche Leseart expertus es utrumque (oder utramque) quod ipse repereris cett. ist nicht nur sehr frei geändert, sondern auch der durch diese Aenderung gewonnene Gedanke den Zusammenhang eber störend als fördernd. Denn da die früher allgemein gehaltene Rede mit den Worten nam in te superbia non cadit auf Bessus übergeht, so war zu erwarten, dass das vorher allgemein Ausgesprochene, die Vorliebe für das Selbstausgedachte, nicht etwa nur mit andern Worten wiederholt, sondern durch die Berufung auf den Versuch und die Erfahrung, welche Bessus an sich solbst gemacht, weiter begründet werden würde. Daher lese ich Expertus es uteunque quod ipse repereris aut solum aut optimum ducere.

Vgl. VIII, 10, 34 Impeditum saxis iter primo utcunque tolerabant. 38, 36 puero – utcunque genito. Anch VI, 37, 3 ist utrimque, utrumque und utcunque von den Abschreibern verwechselt. - Außerdem ist mir alsis an dieser Stelle verdächtig. Denn es kann kaum die Meinung des Cobares sein, dass von denen, welche sich selbst rathen, einige von Furcht, andere von Begierde, sondern dass sie insgesammt bald von Furcht, bald von Begierde bewegt werden. Daher wird statt aliis dem folgenden nonnunquam entsprechend, alias zu lesen sein.

VII, 22 (5), 21. Illi promptius adeunt quam rogabantur. So die Florentiner Handschriften. Im Leid., Voss. 1 und Bern. A findet sich addunt. Beides scheint Ergünzung einer mitsverstandeuen Abkürzung von adnuunt zu sein. Vgl. VIII, 9, 28 Sysimithres deditionem annuebat.

VII, 41 (11), 3. Fontes per totum fere spatium manant, e quibus collatue aquae per prona montis flumen emittunt. Zumpt bat die Leseart fast aller Handschriften spatium statt der gewöhnlichen specum aufgenommen. In Folge dieser Aenderung hätte er, glaube ich, auch demittunt statt emittunt schreiben sollen. Vgl. IV, 48, 16 E jugo montis aciem in dextrum Persarum cornu demittere agitabat mit V, 12, 18

Saxa per montium prona devolvent.

VIII, 17 (5), 7. Nec Macedonum haec erat culpa, nemo enim illorum quicquam ex patrio more labare sustinuit. Da sustinere hier wider den lateinischen Sprachgebrauch mit dem Infinitiv eines intransitiven Verbums verbunden ist, so vermuthe ich, dass labare, was im Flor. G fehlt, in mutare abzuändern ist. Vgl. VII, 4, 31 Ego me purgare non possem, si pridie quicquam e vetere vita ac more mutassem. IV, 29, 5 Compositie rebus ita, ut nikil ex patrio Aegyptiorum more mutaret. V, 7, 6 A majoribus pleraque tradita summa utilitate mutavit. X, 18, 33 In externum habitum mutare corporis cultum. VIII, 20, 20 Quibus gravis erat inveterati moris externa mutatio.

VIII, 47 (14), 9. Pauci telis kostium exacti penetravere ad Porum, acervime pugnam cientem. Statt der von Zumpt aufgenommenen Vermuthung Snakenburg's telis haben die meisten Handschristen tenus, der Flor. B aber tamen. Vielleicht war die ursprüngliche Leseart pauci protenus (oder nach dem Flor. B tamen) hostium ex acie penetravere ad Porum. Aehnlich heisst es von den Sichelwagen IV, 57, 17 Paucae tamen quadrigae evasere in ultimam aciem, und von den Elephanten VIII, 50, 30 Itaque pecorum modo magis pavidi quam infesti ultra aciem exigebantur. Ueber die Bedeutung von protenus vgl. Hand. Tur-

sell. IV. p. 621.

IX, 15 (4), 10. Sed ministeria eorum hinc coetu, hinc praerapida celeritate fluminum occupantur. Statt der gewöhnlichen Leseart hinc melu, die zu den übrigen Worten nicht stimmt, steht in den Handschriften hine cetu (coetu). Die Schwierigkeiten, mit welchen die Macedonier zu kämpsen haben, werden theils durch das Zusammenstoßen der beiden Flüsse (amusum coetus), theils durch das in ein enges Bett zusammengedrängte Fahrwasser (iter, qua meant navigia, in tenuem alveum co-gitur) bewirkt (§. 9). Die Folge des letztern Umstandes ist die reisende Schnelligkeit des Stroms (praerapida celeritas fluminum). Die des ersteren, der hohe Wellenschlag (maritimis similes fluctus), muss durch das in dem verderbten cetu verborgene Wort bezeichnet werden. Daher lese ich hinc aestu. Ein Abschreiber, dem das frühere coetu noch vorschwebte, konnte dadurch leicht veranlasst werden, den Endbuchstaben von hine mit dem aus aestu irrthümlich entstandenen etu (oetu) zu dem Worte cetu (coetu) zu verbinden.

IX, 18 (4), 27. Jam admovebat rex, cum vates monere eum coepit, ne committeret, aut certe differret obsidionem. Der im Lateinischen nicht gebräuchliche Ausdruck committere obsidionem veranlasst mich zu de Vermuthung: niomitteret, at certe differret obsidionem. Vgl. If 19, 2. Hi magnopere studebant, ut retro abiret: si id consilium dam naret, at ille divideret saltem copias. VI, 25, 9. Si id sustinere no

posset, at tamen ne proderet se.

IX, 19 (5), 5. Nam cum unum procul tot manus peterent, nem tamen audebat propius accedere. Da procul petere und non auder propius accedere keinen Gegensatz bildet, so entspricht in diesem Satz die Verbindung der beiden Glieder durch cum - tamen ihrem Inhalt nicht. Dazu kömmt, dass vor unum in allen Handschriften noch com minus oder cominus gelesen wird. Dies ist so zu verbessern, dass da durch dem mangelbaften Gedanken aufgeholfen wird. Nach meiner An sicht schrieb Curtius: Nam quem cum minis unum procul tot ma nus peterent nemo tamen audebat propius accedere. "Obgleich den ei nen aus der Ferne viele unter Drohungen angriffen, so wagte es doch keiner ihm näher zu treten." Cum minis ist dasselbe, was VIII, 14, 5 non sine minis und VII, 2, 17 adjectis etiam minis. Ueber quem -

peterent vgl. Madvig's Lat. Gr. 8. 366. Anm. 3.

X, 7 (2), 6. Soli Athenienses non suae modo, sed etiam publicae vindices [libertatis], colluvionem ordinum hominum quia aegre fe rebant, non regio imperio, sed legibus moribusque patriis regi assueti prohibuere finibus, omnia potius toleraturi, quam purgamenta quon dam urbis suae, tunc etiam exilii, admitterent. Die Stelle ist überaut frei behandelt. Die Handschriften haben non suo modo sed etiam publice vindices ohne das Wort libertatis; dann nicht ordinum, sonders ordinem, und endlich binter prohibuere noch die Worte igitur exules. Auf eine leichtere Weise, als es von Zumpt geschieht, scheinen mir die Fehler der handschristlichen Leseart beseitigt zu werden, wenn Soli Athenienses non sui modo, sed etiam publice vindices, colluvionem omnem kominum nequam aegre ferebant, non regio imperio - regi assueti. Prohibuere igitur exules finibus cett. geschrieben wird. Ueber sui vgl. Zumpt zu IV, 45, 8; über publice vindices Liv. VI, 39, 6 maxima privatim periculo, nullo publice emolumento. Es werden die Athener durch publice (xom) vindices als Vertreter der übrigen Griechen bezeichnet. Das Adjectiv omnis findet sich aber häufig mit colluvio oder dem davon abhängigen Genitiv verbunden. Vgl. Drakenborch zu Liv. XXVI, 40 Mixti omni colluvione exules.

X, 8 (2), 8 Alexander — duo milia equitum, quae in Asia 🗠 tineret, eligi jussit, existimans modico exercitu continere posse Asiam, quia pluribus locis praesidia disposuisset; nuperque conditas urbes, quas colonis replesses, res novare cupientibus obstare credebat. In allen Handschriften steht res renovare; dagegen fehlt in den bessern quas vot colonis und am Ende des Satzes obstare credebat. Diese Worte sind ein späterer und wegen des vorhergehenden existimans continere posse, keineswegs passender Zusatz. Indem ich hei Verbesserung der Stelle von dem in den älteren Handschriften Enthaltenen ausgehe, vermuthe ich: quia pluribus locis praesidia disposuisset, nuperque conditas urbes colonis replesset res nec novare cupientibus. Die Meinung Alexanders ist: er habe mehrere Plätze, nämlich die, welche am Ersten einen Aufstand befürchten ließen, durch Besatzungen gesichert und die neuerbauten Städte mit solchen Anbauern versehen, die gar nicht nach Neuerungen begierig wären. Ueber die Bedeutung und Stellung von nec vgl. Mützell

zu VII, 25, 4 S. 677.

X, 8 (2), 11. Tum demum fide facta professi sunt. seart professi sunt gründet sich auf eine Vermuthung von Modius. Die Handschriften haben professio est. Da sich nun nicht absehen läist,

wie dieses, wenn die übrigen Worte richtig sind, aus jenem hat entsteben können, so schreibe ich: tum demum cum fide facta professio est. Vgl. VII, 10, 36 Admonuit, qui litteras in Macedoniam ad suos scripsisset his, quas ipse mittebat, perlaturis cum fide tradefet. si cum fide amicitiam ipsius coluisset. 41, 25 pretium cum fide redditum est. Ex-konnte cum nach demum eben so leicht ausfallen, wie ex X, 16, 17 vor conjugious ausgelassen ist.

X, 19 (6), 7. Proinde quoniam nihil aliud ex eo superest, quam quod semper ab immortalitate seducitur, corpori hominique quam prinum justa solvamus. Hominique ist eine Vermuthung Heumanns. In den Haudschriften findet sich nominique. "Die Götter haben, sagt Perdiocas, Alexander den Menschen nur geliehen und ihn, nachdem er die Absicht seiner Sendung erfüllt, sehnell wieder mit sich vereinigt. Auch wir wollen dem, was uns allein von ihm geblieben ist, sobald als möglich die letzte Ehre erweisen." Geblieben ist ihnen der entseelte Leichman, der aber kann auf keine Weise, weder durch corpori nominique noch darch corpori hominique bezeichnet werden. Gewiss schrieb Curtius corpori exanimi quoque - justa solvamus. So heisst es weiter unten X, 31, 12 von der Bestattung Alexanders ut tandem curare corpus exanimum amicis vacavit cett. Ueber den Gebrauch der beiden Formen exanimis und exanimus vgl. Zumpt zu VII, 9, 27; und über

die Verwechselung von que und quoque VIII, 11, 8. X, 22 (7), 5. Haud ambigue in juvenem, cui regnum destinabatur, impensa probra magis ipsi odium, quam Arrhidaeo contemptum attulerunt. Alle Handschriften haben impense und nach probra noch die Worte quae objecerat. Da ferner probra impendere in aliquem kein ächt lateinischer Ausdruck ist, und in dem vorbergehenden überhaupt keine Schmäbungen auf Arrhidäus vorkommen, so kann die obige Leseart nicht als richtig angesehen werden. Mützell hat den Weg, auf welchem ihre Verbesserung zu auchen ist, angedeutet. Mir scheint der Zusammenhang auf Haud ambigue de in juvenem, cui regnum destinabatur, impetit: sed probra, quae objecerat, magis ipsi cett. zu führen. Pithon hat zuerst den Arrhidaeus auf eine versteckte Weise angegriffen; dann geradezu (haud ambigue) mit Schmähungen. Diese aber fielen auf ihn selbst znrück. Dass se in den Handschriften sich statt sed findet, ist schon von Mützell nachgewiesen. Auch dein oder inde ist in ibnen an mehreren Stellen mit in vertauscht. Vgl. V, 17, 8. VIII, 30, 5.

X, 28 (9), 2. Primum ergo collegere vires, deinde disperserunt. Es ist von den Feldherrn Alexanders, die nach der Herrschaft trachteten (regnum – a pluribus expetebatur) und zunächst von Perdiccas und Meleager die Rede. Sie hielten nach dem Tode Alexanders anfangs die Kräfte des Reichs zusammen. Vgl. X, 23, 15. In eadem domo familiaque imperii vires remansuras esse gaudebant. 27, 23. Utrumque agmen, mutua salutatione facta, coit, in perpetuum, ut arbitra-bantur, concordia et pace firmata. Dies Zusammenhalten der Macht kann nicht dureb collegere vires (vgl. Liv. XXIX, 30, 5) bezeichnet werden. Da nun auch in den besseren Handschriften nicht collegere, sondern conlisere steht, so schrelbe ich: primum ergo commisere viret. Bei Curtius kommt committere in der Bedeutung von conjungere, die der Zusammenhang verlangt, an mehreren Stellen vor. Vgl. VII, 30, 14. Quanti aestimandum est, dum Asiam subigimus, in alio quodammodo orbe tropaea statuere, et quae tam longo intervallo natura videtur diremisse, una victoria committere. III, 2, 13. nisi tenue discrimen objiceret, quae nunc dividit maria, committeret.

Die Inhaltsangaben und Ergänzungen, welche Zumpt den einzelnen Büchern: voransefzt oder an lückenhaften Stellen einschaltet, sind dieselben, welche sich in der Berliner Ausgabe befinden. dem Texte stehen in zwei Spalten die Anmerkungen. Es sind theils kritische, theils erklärende. In den kritischen Anmerkungen, welche den meisten Raum einnehmen, sind die von dem gewöhnlichen Texte abweichenden Lesearten der Handschriften nicht bloß angeführt, sondern gegen einander abgewogen, und meistens die Gründe angegeben, welche Zumpt für die Aufnahme der einen und die Verwerfung der andern bestimmt haben. In diese Entwickelungen konnten die Lesearten, welche für die Herstellung der betreffenden Stellen ohne Bedeutung und nur ein Zeugnis für die Willkübr der Abschreiber zu sein schienen, nicht aufgenommen werden. Diese sind in einem Anhauge (S. 530-608) nachgetragen. Eine solche Trennung des Zusammengebörenden bat ihre Uebelstände. Einmal ist nicht anzunehmen, dass das Urtheil, welches Zumpt über die größere oder mindere Wichtigkeit einzelner Lesearten sich gebildet und dem zufolge er sie entweder in den Anmerkungen aufgeführt oder in den Anhang verwiesen hat, allseitige Beistimmung finden wird. Zu X, 8, 8 ist z. B. unter dem Texte bemerkt, dass obstare credebat, nicht aber dass auch quas in den besseren Handschriften fehlt; und doch dürfte dieser Umstand für die Verbesserung der Stelle von Bedeutung sein. Auch konnte es bei dieser Trennung leicht geschehen, dass Lescarten, wie III, 17, 6 die des Flor. A, überschen und ausgelassen wurden. Endlich erschwert es den Gebrauch des Buchs, dass die angeführten nicht an einer Stelle möglichet kurz und in ihrer allmähligen Umwandlung verzeichnet, sondern an zwei Stellen aufzusuchen sind. Aber, wie dem sei, wir müssen es Zumpt Dank wissen, dast er die Lescarten der für ihn verglichenen Handschriften, welche in den Anmerkungen keinen Platz fanden, uns nicht vorenthalten, sondern nachträglich mitgetheilt hat. Es war dies um so nothwendiger, da die Handschriften unter dem Texte nicht selten durch allgemeine Ausdrücke, wie codd. plerique, multi ei boni libri, codd. muti sic fere exhibent, nur angedeutet sind. Vollständig angeführt werden zunächst die Lesearten der 9 Florentiner, dann die der beiden Berner Handschriften. Die Vergleichung der Florentiner hat de Furia, die der Berner Dr. Adalbert Jahn besorgt. Beide sind nach allem Anschein genau. Sie erstrecken sich auf die geringsten Abweichungen; und der Stellen, an welchen Zumpt Grund zu baben glaubt, an ihrer Richtigkeit zu zweiseln, sind nur wenige. Vgl. III, 25, 8. Vll. 41, 2. VIII, 15, 17. 20, 21. 45, 16. X, 25, 3. Ausserdem sind die Lesearten der Handschriften Snakenburgs (Leid. Voss. 1. 2) nach dessen Vergleichung und von den Freinsheimschen die des Palat. 1 angeführt; aber weniger vollständig. Wem es also darum zu thun ist, diese kennen zu lernen, der wird Snakenburg's Ausgabe zu Rathe ziehen missen. Noch bemerke ich, daß auch die älteren Ausgaben die ihnen gebiihrende Berücksichtigung gefunden baben.

Mit den kritischen Bemerkungen sind Sach- und Spracherläuterungen verbunden. Dass in ihnen die umfassende und genaue Kenntniss des Verfassers von den Verhältnissen des Alterthums, den Gesetzen der Lateinischen Sprache im Allgemeinen und der besondern Ausdrucksweise des Curtius sich bewähre, wird jeder leicht glauben, ohne daß ich es versichere oder mit Beispielen belege. Auch ist das zur Erklärung Gegebene mit großer Umsicht ausgewählt. Frei von aller Ueberladung lässt es nur selten an schwierigen Stellen rathlos. Vor allem aber ist die treffliche Fassung dieser Erläuterungen hervorzuheben. Beim Durchlesen der kritischen Bemerkungen habe ich mir — ich leugse es nicht — da, wo es nur auf die Angabe der Lessearten ankam, oft statt der Zumpt'schen Aussührungen die unübertreffliche Kirve Imm. Bek-ker's gewünscht: die Sach- und Sprachbemerkungen sind aber in einem

so angemessenen und klaren Ausdrucke gegeben, dass es eine Freude int, sie zu lesen, und daß fast eine jede von ihnen den Mann verräth, der dessen, was er sagen wollte, vollkommen Herr, die geeignete Bezeichnung leicht fand. Uebrigens ist es nicht zu verwundern, vielmehr zu entschuldigen, wenn in ein Werk von diesem Umfange, dessen erste Abfassung und endlicher Abschluß in so verschiedene Zeit fällt, sich einige Ungleichheiten eingeschlichen haben. Das auffallendste Beispiel ist dies. Zu X, 7, 4 quibus in Cretam trajectis sagt Zumpt: ne scriberem quibuscum - trajectis haec causa fuit, quod nondum apud Curtium praepositionem cum pronomini relativo postpositam inveni; und IV, I, 3 schreibt er wider die Handschriften, trotz seiner richtigen Beobachtung, nach eigener Vermuthung quibuscum ad Euphratem contendit. Einige andere Bemerkungen und abweichende Ansiehten mögen hier ihre Stelle finden. III, 5 (2), 17 wird gegen die Leseart des Leid.: nisi etiam naturam plerumque fortuna corrumperet erinnort: etiam non puto ferri posse; quid enim aliud corrumperet fortuna nisi naturam? Aber &. 18 heisst es homines, cum se permisere fortunae, etiam naturam dediscere. — III, 8 (3), 25 (Ultimi erant cum suis quique ducibus — leviter armati) hat Zumpt nach Mützell's Vorgange quique statt des handschriftlichen quisque aufgenommen, weil hier nicht von einzelnen Leichtbewaffneten, sondern von Abtheilungen derselben die Rede sei. Er beruft sich auf IV, 5, 30 Ex suis quique vicis urbibusque concurrunt. Soll aber diese Stelle (bei Curtius die einzige, an welcher das Massenlin des individualisirenden quisque im Plural zu einem Subjecte der Mehrzahl gesetzt ist) maßgebend sein, so muß auch VII, 17, 20 Bactriani - in suos quisque vicos dilapsi Bessum reliquerunt abgeändert worden. Es scheint aber räthlicher, durch diese Stelle die in Frage stehende zu schützen. - III, 12 (5), 6 (Sibi easdem terras, quas victoria peragrassent, repetendas) konnte dio Construction victoria peragrare mit ähnlichen Redeweisen aus Curtius belegt worden. Vgl. III, 12, 7 ut fuga ad Hellespontum penetrarent. 32, 18 omnes gentes victoria emensus. IV, 48, 14 noctem metu egerunt. 61, 9 ingens epatium fuga emensus. V, 38, 23 jumenta — errore delata per quattuor stadia. VIII, 46, 26 ut omnes silentio ascenderent. IX, 12, 8 ut plura, quam sol videt, victoria lustres. — III, 12, 8, 7 wird un den Warten Graeria muntiere inhet homeskt. 19, (8), 7 wird zu den Worten Graeeis nuntiare jubet bemerkt: quod ad Curtium adtinet, tres apud eum sunt loci, quibus illa constructio, dummodo fides metis libris habenda sit, invenitur: hic et cap. 30, 7 (missumque se a rege nuntiare jubet) et tertius VII, 33, 8 (nuntiare jubent regi) und schliesslich noch VI, 10, 1 (jubentium, quoeunque vellet, ducere) hinzugefügt. Es findet sich aber jubere mit dem Infinit. activ. noch IV, 46; 16 Alexander ante ipsos (πρὸ τῶν ποδῶν. Polyaen.) arma deponere ac levare corpora jubet. IX, 41, 17 qui juberet camelis cocta ciberia afferre. Auch VI, 17, 21 habon die besseren Handschriften Phradati tradere eos jussit und VI, 23, 29 jubet — igni dare alimenta. Mit dem Dativ und dem Infinitiv steht jubere ausserdem V, 20, 8 suis rex corporibus et cultu feminarum abstinere jussit. VII, 23, 31 Postero die occurrentibus Branchidas secum procedere jubet, und in den besseren Handschriften X, 25, 4 Perdicca pueris equos jussit consendere. Zumpt sagt zu V, 20, 8, er habe diese Leseatt jetzt aufgenommen. Es ist aber nicht geschehen. - Die zu III, 31 (12), 17 (ex captivis spadonibus quis Alexander esset monstrantibus) angestibrte Belegatelle IX, 6, 32 würde zutreffen, wenn die handschriftliche Lessart unius cansis beibehalten wäre. Zumpt hat aber unus canis aufgenommen. — IV, 12 (3), 6 schreibt Zumpt statt der gewöhnlichen Leseart se laxavere nach den besseren Handschristen lazavere, und nimmt dies im neutralen Sinne (nachlassen). Da aber diese Bedeutung dem lateinischen Sprachgebrauche nicht gemäß ist, und auch III, 24, 12 statt des handschriftlichen lazare se sinus - coeperant gewöhnlich se lazavere gelesen wird, so möchte laxavere an der vorliegenden Stelle in laxare se abzuändern sein. Ueber die Form lazare vgl. VII, 42, 15 alii -- levare semet. -- III, 25 (10), 2 war zur Erklärung des Ausdrucks elamor — major exercitus numero auf ähnliche Stellen bei Curtius zu verweisen. Vgl. IV, 27, 15 miles majus fortuna sua facinus ausus. 29, 8 haec Aegyptii vero majora jactabant. VI, 6, 2 leviora magnitudine sua. IX, 8, 14 majora sunt vero. X, 31, 14 Antipatrum — majorem esse praesecti opibus. 18, 19 gloriae — justo major cupido. — IV, 25, (6), 3 wird zu den Worten haud procul Scytharum bellicosissima gente bemerkt Curtius semper uno loco IV, 11, 24 excepto procul cum simplici ablativo conjungit. Vgl. zu V, 17, 5. Doch steht IX, 42, 23 haud procul a Perside aberant u. X, 2, 14 esse haud procul a continenti insulam. - IV, 16 (3), 25 heißt es harena h. l. et reliquis constanter codices Curtiani; aber IV, 12, 2 ist arena ohne Weiteres beibehalten. - IV, 27 (6), 19 hat Zumpt statt der gewöhnlichen Leseart recens aus den bessern Handschriften stupens aufgenommen, ohne die Bedeutung, welche er dem Worte beilegt, quod diductis labris et aperto ore hiat zu rechtfertigen. Mir scheint Acidalius Vermuthung tepens wegen des Gegensatzes frigente sunguine unabweislich. Zumpt wendet dagegen ein non tepet vulnus, sed sanguis; aber es findet sich bei Curtius sowohl calidum valnus (IV, 57, 17) als frigescens vulnus. (VIII, 37, 39). - V, 2 (1), 10 hat Modius die Leseart der älteren Handschriften Arbela traditur in A. traduntur abgeanders, und Zumpt sagt quin recte factum sit non dubito. Doch kann IX, 9, 23 Arbela, cujus campi devictorum a nobis ossibus strati sunt, einigen Zweifel erregen. - IV, 54 (14), 20 ist zu foreitan ita dii fata ordinaverunt angemerkt illa quidem particula solet modum conjunctivum regere, sed indicativus est VII, 5, 37 (forsitan non periculosius est tacere quam dicero) ac futurum VII, 16, 17 (incipies forsitan justur esse rex.) Der Indicativ steht ausserdem VII, 33, 11 abhorrent forsitan moribus nostris. III, 5, 11 verum et tu forsitan audire nolis, et ego — alias nequicquam confilebor. — VI, 16 (5), 11 wendet Zumpt gegen die auf Arrian gestützte Vermuthung Mützell's valida manu ein, dess eine so große Mannschaft, wie Arrian angebe, kaum durch manus bezeichnet werden könne. Dies Bedenken ist unbegründet. Vergl. VIII, 43, 12 quaerenți Alexandro, plures agricultores haberet an milites, cum duobus regibus bellanti sibi majore militum quam agrestium manu opus esse respondit. Es weicht aber valida manu wohl zu sehr von dem bandschriftlichen invicta manu ab. Vielleicht schrieb Curtius instructa manu. Vgl. Mützell zu III, 21, 22. — VII, 39 (10), 2. Für die Leseart der besseren Handschriften amnis - fertur torrens. Eum cett., statt der Zumpt fertur. Torrentem eum aufgenommen hat, spricht der Umstand, dass Curtius die Bewegung der Flüsse durch in Apposition gestellte Adjectiva zu bezeichnen pflegt. Vgl. VIII, 45, 9 in artum coeuntibus ripis torrens et elisus ferebatur. IV, 37, 16 nec sane alius - tam violentus invehitur. 31, 22 tepida manat - frigida eadem fluit - fervida exaestuat. 50, 27 Tanais Europam et Asiam medius interfluit. VI, 10, 4 universus fluit. 10, 5 torrens et saxorum, per quae incurrit, asperitate violentior, terram praeceps subit. Per CCC stadia conditus labitur. IX, 35, 9 flumen — majore impetu adversum agebatur. - VIII, 32 (9), 23 ist zu den Worten cum rex se in publico conspici patitur binzugefügt Curtius ea forma (sese) rarissime utitur,

(tegitur autem VIII, 44, 2) forma semet delectatur. Dass Curtius semet vorzielt, ist richtig. Indess findet sich sese bei ihm öfter, als man nach dieser Bemerkung schließen sollte. Vgl. III, 22, 28 objieere sesse. 30, 11 impigre sesse morituras. V, 11, 13 metuere sesse. VI, 38, 17 mandasse sesse Cebatino.—IX, 17 (4), 25. Die Bemerkung, welche Zumpt zu den Worten jam lux appetebat macht, nescio an quis maluerit nox appetebat, ut conjungatur tempus cum illo, quod antea dizerat protinus. Nam contio certe non habita est noctu, sed adulto die beruht, wie es mir scheint, auf einer ungenauen Auffassung der Erzählung. Als der König in die Nähe (in regionem. 16, 15) der Oxydraker und Mal-ler gekommen war, und sich zum Kampse mit ihnen anschickte, ergriff die Macedonier Furcht und Unzufriedenheit. Daher berief er sie zu einer Versammlung, suchte sie zu berahigen und führte sie, als ihm dies gelungen war, sogleich gegen die Feinde (ad hostes prolinus castra movet 17, 23). Beide Theile stehen die Nacht über im Lager, (Dux Oxydracarum - late ignes, ut speciem multitudinis augeret, ostendit, clamore quoque ac sui moris ululatu identidem acquiescentes Macedonas frustra terrere conatus. 17, 24) und erst am folgenden Morgen lässt Alexander die Seinigen zur Schlacht ausrücken. Auch im Folgenden Sed, hand traditur metune, an oborta seditione inter ipsos, subito profugerunt barbari mag ich die Richtigkeit des statt der handschristlichen Leseart ut traditur aufgenommenen haud traditur nicht verbürgen. Wenigstens liegt es eben so nahe sed, ut traditur, metune an oborta seditione inter ipsos dubito, profugerunt barbari zu vermuthen. Vgl. VII, 30, 18. IX, 33, 24. — Weishald Zumpt X, 28 (9), 2 die Worte eum pluribus corpus, quam cupiebat, onerassent, cetera membra deficere coeperunt mit Tellier so erklärt, dass er corpus erst von dem ganzen Körper, (compages omnium membrorum) und dann, im Gegensatze von cetera membra, von dem Magen oder Rumpfe versteht, sehe ich nicht ein. Es ist das Wort nur in dieser engeren Bedeutung zu nehmen; und cetera dient nach Weise des griechischen állos dazu den Gegensatz der Glieder gegen den Magen oder Rumpf stärker hervorzuheben. Vgl. V, 7, 5. Ego vero, milites, ad penates meos, ad parentem sororesque et ceteros cives — erumperem. VI, 17, 19. Cum ceteris donis equum adducunt. IX, 27, 6. Ceteri principes eorum iram multitudinis mitigaverunt. Vielleicht gehört auch IV, 21, 5. X, 30, 4. VII, 14, 19 hierher. — Für ein zu zähes Haften an lange gehegten Ansichten ist es zu halten, wenn Zumpt Wörter wie subaudire, subintelligere gebraucht und Wortverbindungen wie ubi discedis — potes (IX, 13, 22) oder num uno eo an pluribus (X, 19, 8). — Doch ich glaube durch Eingehen in Einzelnheiten zureichend meine Thetinahme an der letzten, eben so mühevollen als verdienstlichen, Arbeit Zumpt's an den Tag gelegt zu haben. Er hat durch sie mir wahrhaft Freude gemacht und meiner alten Gewohnheit, von ihm mit dankbarem Sinne zu lernen, neue Nahrung gegeben. Dem schön ausgestatteten Werke ist eine sauber gestochene Charte

Dem schön ausgestatteten Werke ist eine sauber gestochene Charte von dem Reiche und den Zügen Alexanders beigegeben. Das angehängte Drucksehlerverzeichnis aber ist unvollständig. Es sind mir im Texte und in den Anmerkungen (die Inhaltsangaben, Ergänzungen und den Anhang habe ich nicht durchgelesen) außer den angeführten noch folgende Fehler ausgestossen. Im Texte: S. 5 Z. 1 v. u. implendae statt explendae. S. 56 Z. 9 interiore st. intentiore. S. 58 Z. 5 Pausippus st. Pasippus. S. 79 Z. 1 v. u. octoginta st. nonaginta. S. 121 Z. 2 hinzuzufügen § 23. S. 210 Z. 5 v. u. Persaram st. Persarum. S. 235 Z. 5 v. u. etinentibus st. retinentibus. S. 240 Z. 9 suasisse st. suasisse. S. 270 Z. 10 in patriam st. neminem in patriam (s. d. Anmerk.). S. 273 Z. 10 Nicomachus st. Nicomacho (s. d. Anmerk.) S. 296 Z. 10 buorum st. quorum.

S. 296 Z. 7 VIX st. vix. S. 317 Z. 3 v. u. regobantur st. regalanteer. S. 334 Z. 16 Spitamens st. Spitamenes. S. 340 Z. 9 xercitum st. exercitum. S. 377 Z. 7 v. u. comarari st. comparari. S. 377 Z. 5 v. u. effusus et st. effusus est. S. 394 Z. 3 v. u. cuis st. cujus. S. 402 Z. 2 v. u. ablatum st. oblatum. S. 414 Z. 9 Aexandrum st. Alexandrum. S. 416 Z. 4 v. u. invenum st. juvenum. S. 489 Z. 14 gearntaque st. argentoque. S. 499 Z. 7 v. u. habu st. habus. — In den Anmerkungen: S. 49 Sp. 1 Z. 14 v. u. quod tantum st. quod tantum. S. 52 Sp. 2 Z. 7 IX, 6, 32 st. IX, 6, 34. S. 56 Sp. 2 Z. 10 omissis illis vos den folgenden Worten qui eos prosequebantur zu treanen. S. 62 Sp. 2 Z. 4 deinde st. dein. S. 63 Sp. 2 Z. 3 stimmt nicht zu S. 64 Sp. 1 Z. 3 rücksichtlich des Flor. B. S. 67 Sp. 1 Z. 13 in somnio st. in somnio. S. 72 Sp. 2 Z. 5 per nexum st. per nexus. S. 96 Sp. 2 Z. 1 v. u. ore st. fore. S. 99 Sp. 1 Z. 1 telis XXX st. telis \*\*\*. S. 106 Sp. 1 Z. 8 v. u. omne st. omnes. S. 107 Sp. 2 Z. 1 v. u. Voss. 1, st. Palat. 1. S, 112 Sp. 1 Z. 10 contrahit st. contrahi. S. 120 Sp. 2 Z. 5 responderet st. responderet. S. 138 Sp. 1 Z. 18 admodum st. admonitu. S. 138 Sp. 1 Z. 22 Flor. G I wabrscheinlich C I. S. 163 Sp. 2 Z. 14 sine at sive. S. 168 Sp. 2 Z. 8 tensensu st. consensu. S. 208 Sp. 2 Z. 8 v. u. deterioribus st. veterioribus. S. 216 Sp. 1 Z. 2 tum armatis st. cum armatis. S. 238 Sp. 1 Z. 14 vellet, deceret st. vellet, ducere. S. 250 Sp. 1 Z. 1 venarabundos st. venerabundos. S. 281 Sp. 1 Z. 1 v. u. faller aut st. fallor aut. S. 283 Sp. 2 Z. 14 edd. st. codd. S. 285 Sp. 2 Z.9 Colis st. Calis. S. 303 Sp. 2 Z. 3 nolentem st. volentem. S. 307 Sp 2 Z. 7 Scythae st. Scythas. S. 307 Sp. 2 Z. 14 Voss. C st. Voss. 1. S. 314 Sp. 1 Z. 13 Borg. st. Bong. S. 327 Sp. 1 Z. 2 diripere possis st. diripere jussit. S. 336 Sp. 2 Z. 2 v. u. ocutum st. locutum. S. 338 Sp. 2. Z. 4 Bern A (?). S. 343 Sp. 1 Z. 9 v. u. haud non sane at. haud cane. S. 349 Sp. 2 Z. 7 37 st. 27. S. 372 Sp. 2 Z. 9 §. 649 st. 639 S. 382 Sp. 2 Z. 2 v. u. natura ipse st. natura ipsa. S. 382 Sp. 2 Z. 7 diutino st. diutina. S. 398 Sp. 2 Z. 11 v. u. allicitur st. alluitur. S. 416 Sp. 1 Z. 1 v. u. contentiae st. sententiae. S. 416 Sp. 2 Z. 12 conserebat st. conferebat. S. 429 Sp. 1 Z. 14 ectionibus at. lectionibus. S. 445 Sp. 1 Z. 12 v. u. processit st. excessit. S. 458 Sp. 2 Z. 3 haberent st. deberent. S. 493 Sp. 1 Z. 13 libertatis at. libertatis. S. 501 Sp. 1 Z 1. nec hoc st. ne hoc.

Zum Schlusse dieser Anzeige fasse ich mein Urtheil über die neue Recension des Curtius kurz zusammen. Zumpt hat durch sie für die Herstellung des richtigen Textes das Wesentliche geleistet und für alle Zeit festgestellt; aber bis ins Einzelne abgethan ist die Sache noch nicht. Er hat den Weg, der zum Ziele führt und der vor ihm nur ein Mal betreten, dann aber verlassen und fast gänzlich verwacheen war, wieder aufgefunden, ihn, ungeachtet mannigfachen Zurufs, auf die betretene Strafse einzulenken, unverrückt verfolgt und, insoweit es in eines Mensches Kräften stand, gangbar gemacht. Gleichwohl führt er hie und da noch durch wildes Gestrüpp, das gelichtet, und über helprichte Stellen, die geebnet werden müssen. Auch dies wird geschehen, wenn mehrere ihn

hetreton und rüstig auf ihm fortschreiten.

Wolfenblittel, im October 1849.

Justus Jeep.

11.

Cicero's Brutus de claris oratoribus erklärt von Otto Jahn. Leipzig 1849. 8. 160 S. (10 Ngr.)

Diese neue Ausgabe des Brutus gehört der Sammlung griechischer und lateinischer Schrifteteller an, welche unter der Leitung von Haupt und Sauppe in der Weidmannschen Buchhandlung zu Leipzig erscheint Beide Männer haben die Grundsätze, nach welchen sie die bauptsächlich in den Gympasien gelesenen Schriften der Alten für diese Sammlung bearbeitet wissen wollen, in einem auch dieser Ausgabe beigefügten Programme ausgesprochen. Wir sind mit den darin entwickelten Ansichten vollkommen einverstanden. In Betreff der Streitfrage, ob man dem Schüler bleise Texte oder Ausgaben mit Anmerkungen in die Haud geben solle, erklären sie sich entschieden für das Letztere, da der Schüler sich mit dem blossen Texte nicht gründlich für die Schule vorbereiten und moch viel weniger in seiner Privatlectiire gedeihlich fortschreiten könne. Mit Recht weisen sie dabei auf die Erfahrung hin, dass gerade die besten und strebsamsten Schüler am ersten eine Ausgabe mit Erläuterungen wünschen und sich zu verschaffen suchen. Und fassen wir die von der Gegenwart so dringend geforderte Erweiterung der Leetüre der alten Klassiker auf den Gymnasien ins Auge: so kann es keinem Zweifel unterliegen, dass zur extensiven Förderung derselben, ohne der intensiven Auffassung der sprachlichen Form und des sachlichen Gehalts der Schriften Abbruch zu thun, es deingend nothwendig ist, dem Schüler durch eine zweckmäßige Ausgabe schon bei der Vorbereitung so unter die Arme zu greisen, dass er über die für ihn allein gar nicht oder nur unvollständig zu überwindenden Schwierigkeiten hinwegkomme, ohne dabei seine Selbstthätigkeit zu hemmen und seiner Trägheit eine bequeme Brücke zu bauen. Nun giebt es zwar der Schulausgaben gar viele, aber die bei weitem meisten entsprechen den gegenwärtig an sie zu stellenden Ansorderungen nicht. Die Mängel derselben werden in dem Programme sehr richtig hervorgeboben, wenn es heist: "bald wird Alles erläutert und dem Nach-denken des Schülers gar kein Raum gelassen, bald ist die Kritik zu sehr berücksichtigt und es wird jede Variante besprochen, bald dient der Text our zum Anknüpfungspunkt für lange grammatische Erläuterungen und überall wiederkehrende lexicalische und synonymische Bemerkungen, bald erscheint an der Stelle einer erklärenden Anmerkung dem Trägen zur Freude eine Uebernetzung oder Umschreibung, bald findet der Schüler statt der gehofften Belehrung die neckende Verweisung auf Bücher, die er nicht haben kann und die wenige Lehrer besitzen, bald werden bei gewöhnlichen Dingen eine Menge Citate beigestigt, in denen sich überall dasselbe mit dennelben Beispielen findet, bald endlich haben die Noten mit ihren vielen Zahlen von Paragraphen und Seiten der Grammatiken und Handbücher das Ansehn mathematischer Tafeln. Noch dazu dies Alles oft genug in schwerfälligem und schlechtem Notenlatein." Diese Schulausgaben geben, namentlich wo sie von Schulmännern herrühren, den Beweis von der eigenen verkehrten Lehrmethode ihrer Verfasser, und halfen dieselbe anderweit verbreiten. -- Man hat sich nun gar zu oft der ganz verkehrten Meinung hingegeben, als ob die Abfassung einer guten Schulausgabe keine gar so schwierige Arbeit sei. Darum haben sich oft Unbefähigte an solche Arbeiten gemacht, oder Befähigtere die Sache gar zu leichtfertig behandelt, und somit viel Mittelgut in die Welt geschickt. Wie gering aber die Zahl wirklich zweckmäßiger Schulausgaben der gelesensten klassischen Schriften sei, ergiebt sich aus den in neus ster Zeit oft wiederholten Klagen der bewährtesten Schulmänner über de Mangel derselben, die ebenso begründet sind, wie die über die Unzwech mäßigkeit der meisten sogenanuten Schulgrammatiken. Soll überbaugen vielfach berechtigten Anforderungen der Gegenwart an unsere Gyn nasien Genüge geschehen, so muß die Litteratuf der Schulbücher in alk Zweigen des Unterrichts noch vielfach eine zeitgemäße Umgestaltung e halten. Inhalt und Form derselben muß streng das Ziel des Gymnasia unterrichts im Auge haben und das Ergebniß einer durch vielseitige pratische Erfahrung bewährten Methode sein. Ebendeßhalb ist es wiis schenswerth, daß wo möglich die Abfassung solcher Bücher in die Has kenntnißreicher und practisch durchgebildeter Schulmänner gelegt werd oder deren Erfahrungen wenigstens dabei zu Rathe gezogen werden.

Wenden wir uns nach diesen allgemeinen Betrachtungen nun specie zu der vorliegenden Ausgabe, so sind wir entschieden damit einverstanden dass, wie in der ganzen beabsichtigten Sammlung, die Anmerkungen i deutscher Sprache abgefast sind; denn das Princip, die alten Klassike in der Muttersprache der Jugend zu erklären, wird sich bald allgemei Bahn brechen, so sehr sich auch noch manche Anhänger der bisherige lateinischen Interpretationsmethode dagegen sträuben. Mit gleichem Recht ist die eigentliche Texteskritik und der Variantenballast fast ganz besei tigt und nur am Schlusse eine Uebersicht der gegen die bandschriftlich Ueberlieferung geänderten Stellen gegeben. Die Texteskritik hat im Gas zen für den Schüler ein sehr geringes Interesse, und es ist eine unbe streitbare Thatsache, dass in den früheren Decennien recht vielen Scht lern die Lecture der Alten durch eine zu weit getriebene philologisch Kritik von Seiten der Lehrer recht gründlich verleidet wurde. ständiger Auswahl auf ein knappes Maass interessanter, das Nachdenke schärfender und in den Resultaten belohnender Stellen beschränkt, biett sie unter der Leitung eines geschickten Lehrers in der obersten Klass allerdings ein treffliches Bildungsmittel. In dieser Beziehung hätten wi der größeren Bequemlichkeit halber gewünscht, dass aus der S. 154-155 zusammengestellten Uebersicht von Varianten die hierher einschlagen den gehörigen Orts gleich in den Anmerkungen angedeutet wären. Wa die sprachliche und sachliche Erklärung des Textes betrifft, so sind di Anforderungen gedrängter Kürze und sorgfältiger Beschränkung auf da für den Schüler Nothwendige, wie sie Nr. 3. 4. 5. des Programms aus sprechen, im Allgemeinen inne gehalten. Im Einzelnen jedoch möchte wir uns noch ein paar Bedenken erlauben, wobei wir uns auf umsere Er fahrungen bei der wiederholten Lectüre dieser Schrift mit den Schüler der ersten Klasse stützen. Wir glauben nämlich, daß der Herausgebt in den historischen Anmerkungen nicht immer das rechte Maass gehalte und vielerlei wenn auch nur ganz kurze Anmerkungen gegeben hat, di für den Schüler nicht das geringste Interesse haben und das Verständnis der Schrift für den Standpunkt und die Zwecke desselben gar nicht för dern. Hierhin rechnen wir die chronologischen Angaben bei den Name der Redner, die Cicero in so langer Reibe in der Schrift aufzählt, in fol gender Weise: "Sp. Albinus, Consul 606 (148). L. Aurelius Ore stes, Consul 628 (126), siegreich gegen die Sarden. C. Semproniu Tuditanus, Consul 625 (129), siegreich gegen die Japydes; auch al Historiker geachtet." Dergleichen trockene Zahlenangaben der Amtsfüh rungen der angeführten Redner sind in großem Ueberflusse vorbanden Bei den Epoche machenden Rednern, die auch in der politischen Ga schichte Roms eine bedeutende Rolle gespielt haben, sind kurze historisch chronologische Data wohl angemessen; aber auch da finden wir hier um da Anmerkungen, die in dergleichen chronologischen Bestimmungen übe

is Maass des für das Verständnis der betreffenden Stelle Nothwendigen inausgeben, oder Dinge anführen, die einem jeden Schüler der ersten lasse binreichend bekannt sein müssen. Zu letzterer Art rechnen wir B. "Carrensis calamitas im J. 538 (216); ad Nolam proelium, im J. 🗱 (215); Pericles leitet den Staat Ol. 84, 1—87, 4 (444—429); Inno Tallio regnante 176-219 (578-535) Ol. 50, 3-61, 2." lach ron dieser Art findet sich eine sehr große Zahl entschieden überliniger Bemerkungen, die dem Schüler das Notenlesen verleiden, weil in heiner Art fördern. Eben so wenig können wir Citate solgenin An billigen, wie sie z. B. §. 333 stehen: Galba 21, 82; Cato 16, 61: Lepidus 25, 95 f.; Carbo 27, 105; Gracchi 26, 103. 33, 125; Attat. 37, 139; Crass. 38, 143; Cotta, Sulp. 55, 202 f.; Hortens. A.M. Keinem Schüler ist es zuzumuthen, dass er zu diesem einen Paappen alle angeführten Citate nachschlage; ja es wäre die Frucht der Lecture der Schrift verloren, wenn er am Schlusse derselben die puntes Redner und das von ihnen Gesagte sich nicht mehr vergegenvarigen könnte. Wozn also die endlosen Citate dieser Art? Ja will in Schüler einmal etwas ihm Entfallenes über diese und ähnliche Mänm vissen, so ist ja am Schlusse ein Namenaverzeichniss mit vollständim Citaten hinzugefügt, so dass er sich augenblicklich orientiren kann. beggen finden wir eine Seite der Erklärung nicht ganz genügend beschichtigt, wir meinen die Ausdrücke der rhetorischen Technik. Hier men die lateinischen Handlexica den Schüler vielfach im Stiche, und wis der Erklärer gerade hierauf besondere Sorgfalt verwenden. Men ist zwar in den Anmerkungen im Einzelnen viol dafür geschehen, den das Gegebene reicht doch noch nicht immer hin, um dem Schüler 🚾 Vasiandnis aller schwierigeren technischen Ausdrücke zu eröffnen. lieze vare entweder ein Index technologicus, der in alphabetischer Ordde wikommenden Ausdrücke übersichtlich erläuterte, wünschenswenn dies in einzelnen Anmerkungen unter dem Texte gewichen seil, ein Index der einzelpen Wörter mit Verweisung auf den Taural ve sie erläutert sind. — Wir beabsichtigten anfangs, noch auf tine liche va Stellen einzugehen, an denen nach unsern Erfahrungen de Schier amstolsen pflegt, ohne dals die Ausgabe hier die gewünschte bile, so wie auf andere, mit deren Erklärung wir uns nicht aventanden erklären können; wir geben indels, um in unserer Anricht zu weitschweifig zu werden, diese Absicht gern auf, um so lister, de bier doch auch manches Subjective mit unterlaufen würde, und a bei Beurtheilung der vorliegenden Ausgabe nicht sowohl auf eine alttrige Detaillirang des Gegebonen, als auf eine generelle Characterisirung de Principien und ihrer practischen Durchführung ankommt. Würde der derangeber die nach unserer Ueberzeugung wöllig überflüssigen historischdrenologischen Notizen weggelassen haben, so würde er auch den Grundmit des Programms, dass die Noten nur den vierten Theil jeder Seite dischnen sollen, haben innehalten können. Abgesehen von den ge-Richten Ausstellungen zollen wir der Ausgabe unseren vollen Beifall und bienen ihr nur eine recht allgemeine Verbreitung wünschen, wofür auch e guie Ausstattong und der billige Preis als weitere Empfehlung dieten kaner. Jordan.

# Dritte Abtheilung.

# Verordnungen in Betreff des Gymnasialwesens.

### Oesterreich.

a) Allerunterthänigster Vortrag des treugehorsamsten Ministers des Cultus und des Unterrichtes Leo Grafen von Thun, mit der Vorlage des provisorischen Gesetzes über die Prüfung der Kandidaten des Gymnasial-Lebramtes.

Allergnädigster Herr!

Der Plan zur Reorganisirung der Gymnasien ist im Entwurse vollendet; nachdem er die letzte Berathung wird bestanden baben, werde ich

Euerer Majestät ihn allerunterthäniget vorzulegen mich beeilen.

Mittlerweile fordert jedoch ein Gegenstand seine rasche Erledigung, welcher unabhängig von den Detailbestimmungen des Reorganisationeplanes, und daber einer gesonderten Behandlung fähig, zugleich die Ausführung einer jeden Verbesserung der Gymnasien erst möglich macht. Denn obgleich an den Gymnasien eine nicht geringe Anzabt tüchtiger Lehren eine befindet, so ist doch unzweifelhaft eine Erböhung der an die Kandidaten des Gymnasial-Lehrantes zu stellenden Forderungen sehr wobi möglich und unerläßlich, wenn der Gymnasial-Unterricht gehoben werden soll.

Diese Ueberzeugung veranlasste das treugehorsamste Unterrichtsministerium, schon unterm 6. Oktober 1848 Z. 6342 anzuordnen, das einstweilen jede neue desinitive Anstellung eines Gymnasiallebrers zu unterbleiben habe und die erledigten Stellen durch Supplenten zu versehen seien.

Diese Stellen erheisehen nunmehr eine definitive Besetzung; auch wird die Reorganisation der Gymnasien eine Vermehrung der Lehrstellen und

damit ebenfalls neue Anstellungen nathwendig machen.

Sollen für diese Plätze sich Kandidaten anden, welche den erhöhten Anforderungen an ihr Wissen zu entsprechen vermögen, so ist es nothwendig, das sobald als möglich öffentlich bekannt werde, welche diese Anforderungen sind und in welchen Formen überhaupt die Kandidaten künstig zu genügen verpflichtet sein werden.

Aus diesem Grunde erlaube ich mir vor allen, die Gymnasialreform betreffenden Gesetzen zuerst die Vorschrift über die Prüfung der Lehr-

amtskandidaten allerunterthänigst zu unterbreiten.

Bei den bisherigen Konkurspriifungen handelte es sieh darum, ob für eine bestimmte eben erledigte Stelle der Kandidat geeignet sei, und er hatte, sellist wenn durch seine Arbeiten seine Tüchtigkeit erwiesen war,

für jede andere Stelle von Neuem die Prüfung zu bestehen.

Dies ergab einen unnützen Aufwand von Zeit und Arbeit, dem sich andererseits eine schädliche Kargheit zugesellte; denn indem sich die Konkursprüfung auf eine in engen Zeitgränzen zu fertigende Klausurarbeit beschränkte, mußste sie ebenso das Gebiet, aus welchem geprüft wurde, in enge, zufällig passende oder nicht passende Gränzen einschränken und konnte die Prüfenden nicht zu einiger Sicherheit des Urtheiles gelangen lassen. Unverkennbar hing ihr Ergebniß auch bei dem ernstesten Bestreben des Prüfenden noch viel mehr, als es bei jeder Prüfung liberhaupt unvermeidlich ist, vom Glücke und Zufall ab.

Beiden Uebelständen zugleich sucht die neue Vorschrift abzuhelfen. Der Kandidat des Lehramtes hat sieh nicht einer unbestimmten Anzahl von Konkursen zu unterwerfen, sondern, wenn er einmal seine wissenschaftliche und didaktische Fähigkeit konstatirt hat, so genügt dieß, um ihn für eine Reibe sich eröffnender Lehranstalteu wählbar zu machen.

Diese eine Prüfung soll aber, um die Gründlichkeit der Studien des Examinanden sieber zu ermitteln, in größerer Ausdehnung und mit mehr Mitteln, als die bisherigen Konkursprüfungen, nämlich so angestellt werden, dass sie in einen schriftlichen und einen mündlichen Theil zerfällt, wovon der erste sowohl häusliche, in längerer Zeit und mit Benutzung aller literarischen Hilfsmittel zu fertigende Aufsätze, als nuch in kürzerer Zeit und unter strenger Aussicht zu vollendende Klausurarbeiten umfaßt, während der zweite Theil die Erforschung der wissenschastlichen Befühigung des Kandidaten zu ergänzen und zugleich die praktische Befähigung desselben zum wirklichen Auftreten in einer Schule darzuthun hat. Dass in dieser größeren Ausdehnung der Prüfung das Interesse der Gymnasien besser gewahrt ist, leuchfet von selbst ein, aber sie gereicht nicht minder zum Vortheil derjenigen Kandidaten, welche sich auf ihren Beruf mit ernstem Fleisse vorbereitet haben. Denn diesen kann es nur erwiinscht sein, daß man von dem Umfange und der Tiefe ihrer wissenschaftlichen Bildung eine genaue Kenntniss zu erlangen sich die Mühe giebt, dass sie nicht dem Zufalle weniger Stunden überlassen und in die Möglichkeit gesetzt sind, den etwa ungünstigen Eindruck des einen Theiles der Prüfung durch den günstigeren eines folgenden Theiles zu verbessern.

Eine Hauptursache der bisherigen mangelhaften Ergebnisse des Gymnasial-Unterrichtes findet man allgemein darin, dass mit Ausnahme der Religionslehrer alle übrigen Lehrer in sämmtlichen Lehrgegenständen Unterricht zu ertheilen genöthiget waren; bei solcher Zersplitterung der Kräfte könnte keiner der Gegenstände zu derjenigen Behandlung gelangen, wel-

che zu einem befriedigenden Erfolg unerläßlich ist.

Dem gegenüber ist es eine Hauptforderung an die neue Einrichtung der Gymnasien, daß jedes Lehrfach mit gründlichem Wissen und mit ausreichender Kraft vertreten werde; desshalb setzt die Prüfungsvorschrift, weit entfernt, die gleiche Gründlichkeit für alle Gegenstände von den Kandidaten zu sordern und dadurch im Voraus die Öberflächlichkeit in allen zu sanktioniren, vielmehr voraus, daß der Examinand nur auf ein bestimmtes Gebiet sein eigentliches Studium werde gerichtet haben, und macht die vollständige Tüchtigkeit in diesem Gebiete zur Hauptbedingung für das Bestehen des Examens.

Aber zur ausschließlichen Bedingung konnte sie dieselbe nicht machen, wenn nicht die Gymnasien in eine andere der bisberigen entgegen-

gesetzte Gefahr kommen sollten.

Das Gymnasium kann nicht gleich der Universität gesonderte Wissenschaften lehren und die Verbindung derselben zu einem harmonischen Gauzen der Selbetthätigkeit der Schüler überlassen; tiefer gestellt als die

Universität im Verhältnisse zum Zwecke der Gelehrsamkeit, böher aber in seinem Verhältnisse zum Zwecke der Erziehung, hat en die innere Verbindung des mannigfachen Stoffes zur allgemeinen, in sich zusammenstimmenden Bildung selbst zu besorgen, und dazu bedarf es der Kinbeit im ganzen Gange und Plane des Unterriohtes. Diese fordert, dass ein jeder Lehrer so viel Interesse für alle Gegenstände des Gymnasiums besitze, um ihren Werth anzuerkennen, so viel Kenntniss davon, um ihr Verhältniss zu den von ihm zunächst vertretenen richtig in Anschlag zu bringen; er mus nicht bloss ein Kenner seines Faches, sondern zugleich ein Mann von allgemeiner höherer Bildung sein, wenn er zum Hauptzwecke des Gymnasiums, zur allgemeinen Bildung der Schüler erfolgreich mitwirken und mit seinen, in anderen Gebieten sich betbätigenden Kollegen über ein tüchtiges didaktisches Zusammenwirken sich verständigen soll.

Aus diesem, im Wesen des Gymnasial-Unterrichtes beruhenden Grunde wird von dem Kandidaten außer der speziellen Tüchtigkeit für ein bestimmtes Unterrichtsgebiet eine allgemeine Bildung auch in den übrigen Gebieten verlangt, ja es wird vorausgesetzt, daß das Gebiet, für welches er speziell sich vorbildet, in der Regel nicht bloß einen einzigen Lehr-

gegenstand, sondern einige unter sich nahe verwandte umfasse.

Indem die Prüfung ausser dem Fachstudium auch die altgemeine Bildung des Examinanden in Frage zieht, so ergiebt sich daraus noch eine Folgerung, welche bei der Vertheilung der Lektionen unter die verschiedenen Lehrer eines Gymnasiums von praktisch wichtiger Bedeutung ist.

Die Annahme eines strengen Fachlehrersystems macht an einem Gymnasium, welches aus einer größeren Anzahl von Klassen besteht und alle durch seine Aufgabe gebotenen Lehrgegenstände wirklich aufnimmt, die Ausstihrung des Lektionsplanes zu einer Unmöglichkeit, weil sie entweder eine unerträgliche Ueberbürdung der einzelnen Lehrer zur Folge hat, oder eine unerschwingliche Anzahl von Lehrindividuen in Anspruch nimmt. Die entwickelten Anordnungen über die Einrichtung der Kandidatenprüfung, indem sie den wichtigen Unterschied zwischen der Stellung und Aufgabe des Gymnasiums und der Universität zur unerläfslichen Geltung bringen, sind zugleich ganz geeignet, die oben bemerkte Schwierigkeit zu heben.

Die Prüfung wird nämlich häufig herausstellen, dass der Kandidat, wenn er auch nur auf ein bestimmtes Gebiet seine Hauptstudien gerichtet hat und nur in ihm die Befähigung zum Unterrichte durch das ganze Gymnasium erhält, doch in einem oder dem andern unter den übrigen Gegenständen ausreichende Kenntnisse besitzt, um den Unterricht in ihnen auf einer niederen Stufe oder thellweise übernehmen zu könnnn. Indem das Kandidatenzeugnis dieses Ergebnis der Prüfung ausspricht, macht es erst den Lektionsplan ausführbar und zugleich eine für den Erfolg des Unterrichts wichtige Billigkeit möglich, welche bei Vertheilung der Arbeiten unter die Lehrer zu beobachten ist. Dass, abgesehen vom Religionsunterrichte, zu welchem die Berechtigung zu ertheilen, nicht die Sache dieser Prüfungskommission ist, das philologische, das historisch-geographische und das mathematisch-naturwissenschaftliche die drei Hauptgebiete des Gymnasialunterrichtes sind, in deren einem der zukünftige Gymnasiallehrer ganz einheimisch sein mofs, diess bedarf, als allgemein anerkannt, keiner weitern Motivirung.

In dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gebiete aber vom Kandidaten nicht ein Umfassen aller drei darin enthaltenen Abtheilungen, der Mathematik, der Physik und der Naturgeschichte zu verlangen, scheint bei der Ausbehnung dieser Wissenschaften im Interesse der zu fordern-

den Gründlichkeit zu liegen.

Andererseits aber schiene es eine die Seichtigkeit der Bildung begün-

stigende Bevorzugung gerade der Gegenstände zu sein, welche im gewissen Maasse jeder Gebildete sich aneignen wird, wollte man dem Studium der Philosophie oder dem der Muttersprache ein solches Gewicht beilegen, daß auf sie allein unter der hinzukommenden Bedingung sonstiger allgemeiner Kenntnisse sich die Lehrfähigkeit für das Gymnasium begründen ließe; außerdem würde sich für einen Fachlehrer der Philosophie nicht genügende Beschäftigung am Gymnasium finden, und für den Fachlehrer der Muttersprache würde es bei der Last, welche hier die Korrektur der schriftlichen Arbeiten auflegt, unausführbar sein, daß er alle seine Lektionen in diesem Gegenstande ertheile. Doch ist jedem dieser beiden Gegenstände sein Werth dadurch gesichert, daß sein gründliches Studium die Anforderungen an den Umfang der übrigen Kenntnisse der Kandidaten ermäßiget.

An die Stelle der bisher üblichen provisorischen Anstellung soll ein Probejahr treten. Jene konnte den bei ihrer Einrichtung gestellten Zweck darum nur zum geringsten Theile erreichen 1), weil es aus praktischen Gründen kaum ausführbar ist, einen Lehrer nach dreijähriger provisoriseher Anstellung, wenn sich auch über seine Lehrfähigkeit Bedenken soll-

ten ergeben haben, die definitive Bestätigung zu versagen.

Anders beim Probejahr; es ist noch keine Anstellung, sondern die nothwendige praktische Ergänzung des theoretischen Examens; nur im Interesse seiner eigenen praktischen Ausbildung beschäftiget und nur zu einer geringen Stundenzahl verpflichtet, wodurch er im Stande ist, andere Zeit wissenschaftlichen Studien oder erwerbenden Beschäftigungen zu widmen, hat der Kandidat keinen Anspruch auf definitive Anstellung an der Schule, welche ihn beschäftiget, kann aber doch durch die Tüchtigkeit seiner Leistungen sich die Anerkennung verschaffen, dass bei vorkommender Eröffnung einer Lebranstalt an dieser Schule der Direktor ihn zur Wahl in Antrag bringt, oder dass er ihn anderen Schulen empfiehlt.

Wenn häusliche schristliche Arbeiten erproben, in wie weit ein Kandidat in den Wissenschaften und dem Gebrauche aller ihrer Hilfsmittel heimisch geworden, schriftliche Klausurarbeiten aber zeigen, ob er sein Wissen zu beherrschen und desselben sich prompt und gewandt zu bedienen vermag; wenn dann eine mündliche Prüfung die etwa noch vorbandenen Zweisel der Examinatoren löst und die Beschaffenheit der allgemeinen Bildung untersucht, so dürfte in solchen Prüfungsformen, die Tüchtigkeit der Examinatoren vorausgesetzt, jede Sicherheit liegen, welche bei Erforschung der wissenschaftlichen Befähigung im Interesse des Gymnasiums und der Kandidaten selbst zu wünschen ist. Zwei Probelektionen werden dartbun, ob es möglich sei, dem Kandidaten zu seiner praktischen Ausbildung an einer öffentlichen Schule unter Aufsicht der ordentlichen Lehrer eine geringe Zahl von Lektionen anzuvertrauen, und das Probejahr wird ihm diejenigen Erfahrungen und praktischen Fertigkeiten gewähren, ohne welche die selbständige Führung des Lehramtes selbst bei der ausgezeichnetesten wissenschaftlichen Ausbildung ein Wagnifs ist. Die Vorschrift, deren wichtigere Bestimmungen, in so weit sie von den bisher in Uebung gewesenen abweichen, ich kurz zu begründen mich für verpflichtet gehalten babe, zeigt das Ziel, welches in Bezug auf die Beschaffenheit und Erprobung der Lehramtskandidaten in möglichst kurzer Prist erreicht werden soll; ale lässt sich aber nicht alsogleich vollständig in Ausführung bringen. Es ist vielmehr, um den künftigen Zu-stand mit dem gegenwärtigen in entsprechende Verbindung zu bringen, unerlässlich, die Vorschrist zwar als Leitfaden zu stellen, nach welchem

<sup>1)</sup> Vgl. diese Zeitschr. 2, S. 938.

die künstigen Kandidaten in ihren Vorbereitungen sich zu richten haben, sit jetzt aher eine Reihe von Erleichterungen eintreten zu lassen, welche ich in den "Uebergangsbestimmungen" allerunterthänigat vorzulegen mir erlaube. Sie sind geboten durch die Rücksicht der Billigkeit für die bisherigen Kandidaten, so wie darch das Bedürfnits der Lehranstalten, welche der Lehrer nicht entbehren können, sie halten sich aber zugleich in den Gränzen, welche durch den Zweck einer wirklichen Verhesserung der Gymnasien vorgezeichnet sind Sollten in einem der Kronländer Bestimmungen dieses Gesetzentwurfes sich wegen besonderer Verhältnisse des Gymnasial-Unterrichtes nicht sosort zu vollständiger Ausführung bringen lassen, so wäre es meine Pflicht, auf Grundtage der gemachten Ersahrungen meine allerunterthänigsten Anträge zu stellen.

Ein großer Theil der Gymnasien befindet sich in den Händen geistlicher Korporationen, ihrer Thätigkeit ist daher das Gedeihen und die
höhere wissenschaftliche Bildung der oberen Stände der Gesellschaft zum
größten Theile anheimgegeben. Indem der vorliegende Gesetzentwurf auch
auf die aus ihnen künftig anzustellenden Gymnasiallebrer Anwendung findet, wird keine Forderung an sie gestellt, welche ihnen unerfüllbar wäre,
doch sind auch für sie ohne Zweifel große Schwierigkeiten zu besiegen.

Die edle Kraft aber, mit welcher die in Wien versammelt gewesenen Bischöfe der katholischen Kirche sich für Förderung höherer Bildung
und echter Wissenschaft ausgesprochen haben, berechtiget zu der zuversichtlichen Erwartung, daß jene Anstalten ihre Aufgabe mit der Austrengung, welche der Ernst der Zeit gebietet, verfolgen und den Wettlauf mit
den bereits vorhandenen oder noch zu errichtenden weltlichen Gymnasien
zum Heile der Jugendbildung ehrenvoll und würdig bestehen werden.

Die zur Abhaltung der Lehramtsprüfungen nöthigen Prüfungskommissionen werden, wenn Euere Majestät dem in tiefster Ehrfurcht vorgelegten Entwurfe die Allerhöchste Genehmigung ertheilen, zunächst in den Universitätsorten einzusetzen sein; ich werde in diesem Palle Sorge tragen, dass sie aus Männern zusammengesetzt werden, welche die zur Erforschung der wissenschaftlichen Bildung der Kandidaten nöthige Gelehrsamkeit besitzen, und dass es darin auch nicht an solchen Gliedern sehle, welche die speziellen Bedürsinsse der Gymnasien aus eigener Erfahrung kennen. Zur Entschädigung für die diesen Männern erwachsende nicht unbedeutende Mühewaltung erbitte ich mir die Allerhöchste Erlaubnis, billige Remunerationen anweisen zu dürsen.

Wien, am 13. August 1849.

# Hierüber erfolgte nachstebende Allerhöchste Entschließung:

Ich genehmige den Mir vorgelegten Entwurf eines provisorischen Gesetzes über die Prüfung der Kandidaten des Gymnasial-Lehramtes und trage Meinem Unterrichtsminister auf, wegen Aufstellung der Prüfungskommissionen und der weitern Durchführung der beautragten Maßregel das Erforderliche sogleich einzuleiten.

Schönbrunn, den 23. August 1849.

Franz Joseph m. p.

 b) Provisorisches Gesetz über die Prüfung der Candidaten des Gymnasisl-Lehramtes.

> §. 1. Prüfungskommissionen.

1. Die Anstellungsfähigkeit derjenigen Männer, welche sich um die Stelle eines ordentlichen Gymnasiallehrers bewerben wollen, wird fortan durch eine Prüfung ermittelt, zu deren Abhaltung das Ministerium des Unterrichtes Prüfungskommissionen in verschiedenen Städten des Reiches ernennt.

 Die Prüfungen der Religionslehrer, dann der technischen Lehrer des Zeichnens, Schreibens, Singens und Turnens sind besondern, in der gegenwärtigen Vorschrift nicht enthaltenen Bestimmungen unterworfen.

3. Die Prüfengskommissionen werden zusammengesetzt aus Männera, welche die verschiedenen Hauptzweige des Gymnasial-Unterrichtes nach seiner neuen Organisation wissenschaftlich vertreten; jedes Mitglied einer Prüfungskommission erhält seinen Auftrag auf 1 Jahr, so jedoch, daß derselbe nach Verlauf dieses Zeitraumes erneuert werden kann.

4. Eines der Mitglieder wird vom Ministerium zum Direktor der Prüfungskommission ernannt und biedurch mit dem Versitz in den Verhandlungen, der Führung der erforderlichen Korrespondenz und der Aufbewahrung der in geschäftsmäßiger Ordnung zu baltenden Akten beauftragt.

5. Das mit der Leitung des Gymnasialwesens beauftragte Mitglied der Landesschulbehörde am Orte der Prüfungskommission ist, wenn es nicht selbst Mitglied der Prüfungskommission ist, berechtigt und verpflichtet, den mündlichen Prüfungen und Probelektionen, wenn seine sonstigen Geschäfte es erlauben, jedoch ohne Stimmrecht beizuwohnen, um die ihm so wichtige Kenntuss der Kandidaten zu gewinnen.

Die Prüfungskommission setzt dasselbe daher von der Vornahme sol-

cher Prüfungen in Kenntnis.

### §. 2.

# Meldung zur Prüfung.

 Um. zur Prüfung zugelassen zu werden, hat der Candidat sein Geauch an den Direktor derjenigen Prüfungskommission zu richten, vor weleher er die Prüfung zu bestehen beabsichtigt.

Beizulegen hat er dem Gesuche:

a) das Gymnasial-Zeugniss, welches seine Besäbigung zum Eintritte

in ein Universitätsetudium ausspricht;

b) ein Universitäts-Zeugniß, welches darthut, daße er durch 3 Jahre an einer Universität als ordentlicher Hörer gewesen, und ob über sein sittliches Verhalten nichts Widriges vorgekommen;

c) falls seit seiner Universitätszeit mehr als ein Jahr verflossen, so hat derselbe über sein Verhalten während dieser Zeit das Zengnifs einer

öffentlichen Behörde beizubringen;

d) seinen schriftlich abgefalsten Lebenslauf, in welchem er vorzüglich den Gang seiner Bildung und die Richtung und Gegenstände seiner speziellen Studien darzustellen und zugleich zu bezeichnen hat, für welche Gegenstände und Klassen des Gymnasiums und in welcher Unterrichtssprache er sich zum Unterrichte befähigt glaubt.

 Wenn eines dieser Zeugnisse nicht beigebracht werden kann oder von der Prüfungskommission beanstandet wird, so hat diese die Entscheidung des Ministeriums über die Zulassung zur Prüfung einzuholen, in-

dem sie ihrer Anfrage zugleich ihr Gutachten beifügt.

#### §. 3.

Forderungen bei der Prüfung im Allgemeinen.

Um überhaupt die Anstellungsfähigkeit an Gymnasien zu erreichen, muß der Kandidat erstens durch das Examen in einem Hauptgebiete des Gymnasial-Unterrichtes so gründliche Kenntnisse heweisen, daß er hefähigt ist, in diesem Gebiete durch das ganze Gymnasium mit Erfolg Unterricht zu ertheilen, und muß zweitens denjenigen Grad allgemeiner Bildung bekunden, welcher ihn das Verbältniß und gegenseitige

Ineinandergreifen aller einzelnen Unterrichtsgegenstände des Gymnasium richtig erkennen und würdigen läßt.

8. 4.

Hauptgebiete oder Gruppen des Unterrichtes.

Als Hauptgebiete des Gymnasial-Unterrichtes, deren gründliches Studium in Verbindung mit der genügenden allgemeinen Bildung die Zuläs

sigkeit zu Gymnasialstellen begründet, sind anzusehen:

1. Das philologische (tebiet, d. h. lateinische und griechisch Sprache und Literatur. Nicht zu fordern, aber im Interesse des Unter richtes, sowohl des philologischen als des über die Unterrichtssprache zu ertheilenden, dringend zu wünschen ist, dass die Examinanden, welch sich für den philologischen Unterricht bestimmen, zugleich auf ihre Unterrichtssprache (§ 2. No. 1. d) dasjenige gründliche Studium verwende haben möchten, welches sie zum Unterrichte über dieselbe derech alk Gymnasialklassen befähige; entschieden gefordert wird dagegen, das sie genügende Kenntaisse zeigen, um wenigstens für das Untergymnasium den Unterricht über dieselbe übernehmen zu können.

2. Das historisch-geographische Gebiet.

- 3. Das mathematisch-naturwissenschaftliche Gebiet. Indem dieses Gebiet drei Hauptgegenstände, nämlich: Mathematik, Physik und Naturgeschichte umfaßt, so soll es als genügend angesehen werden, wenn der Examinand in zweien darunter gründliche Studien, im drittes Gegenstande aber nur die von jedem Examinanden zu erfordernde allgemeine Bekanntschaft beweist.
- 4. Dagegen wird das Studium der Philosophie und das der Unterrichtssprache, in welcher der Kandidat zu lehren beabsichtigt, denen der vorgenannten drei Hauptgebiete nicht in der Weise gleichgestellt, dass gründliche Kenntnis der Philosophie oder der Unterrichtssprache und ihrer Literatur, oder auch beider Gebiete zusammen, unter Voraussetzung sonstiger allgemeiner Bildung selbstständig zur Lehrbefähigung berechtigen, sondern es muss zu jedem dieser beiden Studien oder ihrer Vereinigung noch die gründliche Kenntnis eines Gegenstandes aus einem der drei vorgenannten Hauptgebiete hinzukommen, z. B. der lateinischen Sprache, oder der griechischen Sprache, oder der Mathematik, oder der Physik u. s. s.

Geschichte und Geographie können aber in diesem Falle, nach der Natur des darin zu ertheilenden Unterrichtes, nicht von einander getreunt werden.

Derselbe Grundsatz findet auf jede andere lebende, am Gymnasium zu lehrende Sprache Anwendung.

Forderung der Prüfung im Besonderen.

§. 5.

# a) Klassische Philologie.

Zur Befähigung für den philologischen Unterricht durch das ganze Gymnasium ist vom Examinanden nicht nur gründliche und sichere Kenntnis der Grammatik beider klassischen Sprachen, und für die lateinische Sprache eine durch die lateinischen schristlichen Arbeiten (§. 11. 13) zu beweisende stilistische Gewandtheit, sondern vornehmlich um fassende Belesenheit in den den Gymnasien angehürenden Klassikern heider Sprachen zu erfordern, also im Lateinischen: Belesenheit in Cäsar, Livius, Sallustius, Cicero, Tacitus, Ovidius, Virgilius, Horatius, im Griechischen in Xenophon, Herodot, den Staatsreden des Demosthenes, den kleineren Dialogen Platous, Homer, Sophokles.

2. In den philologischen Disciplinen der Mythologie, Staats - und Privatalterthümer, Literaturgeschichte, Metrik ist zwar nicht ein systematisch umfassendes Wissen, wohl aber außer einer übersichtlichen Kenntnis des Wesentlichen und einer Bekanntschaft mit den besten Hilfsmitteln, welche die Forschungen eines Niebuhr, Böckh, O. Müller u. A. in sich aufgenommen und verarbeitet haben, eine so weit gediehene Vertrautheit mit denselben, namentlich mit den Alterthümern zu ersordern, dass zu erwarten steht, der Examinand werde bei seiner Erklärung der Klassiker auch in sachlicher Hinsicht Gründlichkeit erstreben und das Einzelne zum Gesammtbilde des antiken Lebens zu verbinden im Stande sein.

Zur Befähigung für den Unterricht in Untergymnasien ist die grammatische Sicherheit im gleichen Maße zu fordern, wie für den Unterricht durch das ganze Gymnasium, und sie ist für die lateinische Sprache ebenfalls durch lateinische Arbeiten zu beweisen; doch sind an

stilistische Fertigkeit mindere Ansprüche zu machen.

In dem Umfange der Lectüre ist die Forderung dahin zu beschränken, dass von der Belesenheit im Tacitus, Virgilius, Horatius, Herodot, Demosthenes, Platon, Sophokles abgesehen werden kann.

In den No. 2 genannten philologischen Disciplinen genügt eine Kenntnis des Wesentlichen, welche vor dem Uebersehen der sachlich zu erklärenden Stellen in den auf den Untergymnasien zu lesenden Klassikern und vor auffallenden, Feblern in deren Erklärung schützt.

### **§**. 6.

### b) Geschichte und Geographie.

1. In der Geschichte muss der Examinand, um für den Unterricht im ganzen Gymnasium die Befähigung zu erlangen, eine chronologisch sichere Uebersicht üher die Weltgeschichte, eine Einsicht in den pragmatischen Zusammenhang der Hauptbegebenheiten, und in Bezug auf irgend eine Hauptparthie der Geschichte eine durch eigene sorgfältige Benützung gewonnene Vertrautheit mit den besten historischen Hilfsmitteln zur Kenntnis derselben, außerdem aber eine ausführlichere und gründliche Kenntniss der alten Geschichte und Geographie und so viel philologische Bildung beweisen, um die alte Geschichte in ersprießliche Verbindung zu den philologischen Lehrstunden setzen zu können. Eine gleiche Ausführlichkeit und Gründlichkeit ist für Geschichte und Statistik des österreichischen Gesammtvaterlandes zu fordern.

2. In der Geographie hat der Examinand eine sichere Uebersicht über die gesammte Erde nach ihrer natürlichen Beschaffenheit und politischen Abtheilung, eine genauere Kenntniss der europäischen Länder und eine spezielle Bekanntschaft mit der Geographie Oesterreichs zu zeigen.

Von besonderer Wichtigkeit für den Erfolg des vom Examinanden künftig zu ertheilenden Unterrichtes ist es, daß er seinen geographischen Studien solche Werke zu Grunde gelegt habe, durch welche die Forschungen Ritter's und die durch ihn der Geographie gewonnene höhere wissenschaftliche Bedeutung über das ganze geographische Gebiet verbreitet und zu einem Gemeingute gemacht sind.

3. Zur Berechtigung für den historischen Unterricht in Untergymnasien sind die speziellen Forderungen in Betreff der alten Geschichte und ihrer Verbindung mit der Philologie aufzugeben. Für Geographie

bleiben die Ausprüche an den Examinanden dieselben.

#### **§**. 7.

### c) Mathematik, Physik, Naturgeschichte.

1. In der Mathematik wird von dem Examinanden, welcher zum Unterrichte im ganzen Gymnasium die Berechtigung erwerben will, sichefe Kenntnis und Durchübung der gesammten Elementar-Mathematik nach ihrer arithmetischen und geometrischen Seite, Geühtheit in der amalytischen Geometrie und diejenige Kenntnis der Disterential- und der Elemente der Integralrechnung ersordert, welche ihm die Anwendungen dieser Rechnungen namentlich für die Physik zugänglich macht und für die Elementar-Mathematik ein eindringenderes Verständnis eröfinet.

2. Zur Berechtigung für den mathematischen Unterricht im Untergymnasium genügt die Erfüllung der in Betreff der Elementar-Mathe-

matik aufgestellten Forderungen.

3. In der Physik wird für die Befähigung zum Unterrichte durch das ganze Gymnasium erfordert: sichere Kenntnis der Experimentalphysik und der Hauptpunkte der Chemie, mit Einsicht in die häufigeren und verständlicheren unter den davon zu machenden technischen Anwendusgen; serner sichere Kenntnis der wissenschaftlich beweisenden Physik, so weit sich dieselbe auf die Mittel der Elementar-Mathematik beschränken kann; endlich Bekanntschaft mit der zur Physik in naher Beziehung stehenden oder von ihr abhängigen Wissenschaft der Astronomie und mathematischen Geographie, chensalls in ihrer Beschränkung auf Begründung durch Elementar-Mathematik.

 Für den Unterricht im Untergymnasium ist von der Kenntnifs der mathematisch beweisenden Physik, so wie von der der Astrono-

mie und mathematischen Geographie abzusehen.

5. In der Naturgeschichte wird für den Unterricht im ganzen Gymnasium gefordert: Kenntnis jener Naturprodukte, von welchen entweder im menschlichen Leben irgend eine wichtigere Anwendung gemacht wird, oder die durch eine besonders merkwürdige Eigenschast sich auszeichnen, oder die endlich in unserer gewöhnlichen Umgebung durch häsfiges Vorkommen sich bemerkbar machen. Der Kandidat mus ihm vorgelegte Naturkörper dieser Art erkennen und zu bestimmen vermöges. Ferner wird gesordert: gründliche Kenntnis jener älteren und neueren naturhistorischen Systeme, welche eine allgemeine Geltung gesunden haben; Kenntnis der wichtigsten Thatsachen aus der Anatomie und Physiologie der Psanzen und Thiere, ihrer geographischen Verbreitung und vorzüglich der aus der Vergleichung der thierischen und menschlichen Organisation hervorgehenden Resultate; endlich geschichtliche Kenntnis der in der Geologie herrschenden Hauptansichten und der ihnen zu Grunde liegenden Beobachtungen.

6. Für das Untergymnasium ist von den anatomischen, physio-

logischen und geologischen Kenntnissen Umgang zu nehmen.

### §. 8

### d) Lebende Sprachen.

1. Jeder Examinand, mag er auf ein Lehren seiner Unterrichtssprache Anspruch machen oder nicht, bat in derselben eine grammatisch begründete Kenntnis der Sprache und eine Uebersicht über die be-

deutendsten Erscheinungen ihrer Nationalliteratur zu zeigen.

2. Zur Berechtigung, die Unterrichtssprache durch das ganze Gymnasium zu lehren, wird außer den an jeden Examinanden gestellten Forderungen noch eine gründlichere Kenntnis der Literatur und ihrer Geschichte, dann je nach der Geschichte der Sprache und ihrer Literatur einige Kenntnis der älteren Zustände der Sprache und der wichtigsten älteren Sprachdenkmäler, überdies aber Einsicht in die für die Erläuterung der Werke der schönen Literatur erforderlichen ästhetischen Grundbegriffe verlangt.

So ist für den Unterricht in der deutschen Sprache, wo sie Unterrichtssprache ist, einige Kenntniss der älteren deutschen Dialekte und namentlich die Fähigkeit erforderlich, die leichter zugänglichen Dichfungen des Mittelalters, wie das Nibelungenlied, Gudrun u. a. in der Ursprache zu lesen.

Für den Unterricht im Böhmischen ist die Kenntnis der altböhmischen Grammatik und einiger Werke der älteren Literatur, wie Libussa's Gericht, die Königinhofer Handschrift, Dalemil's Chronik, die Rosenberg'schen Rechtsbücher zu verlangen. Die Lehramtskandidaten für die polnische Sprache haben einige Kenntnis ihrer Sprachdenkmäler aus dem XIV. und XV. Jahrhundert, der von Lelewel herausgegebenen altpoinischen Rechtsbücher und von Margarethen's Psalter; die Kandidaten für die ruthenische Sprache grammatische Kenntniss der altslavischen Kirchensprache, dann des Heldengesanges Igor und der Volhynischen oder Ipatijewischen Chronik; die Kandidaten der slowenischen Sprache einige Vertrautheit mit den karantanischen Fragmenten, mit den Leistungen Bohovic's, Truber's, Dalmatin's und anderer Männer des XVI. Jahrhunderts; die Kandidaten für die illyrische und kroatische Sprache eine Kenntniß der vorzüglichsten ragusanisch-dalmatinischen Schriftsteller des XVI. und XVII. Jahrhunderts, z. B. Gundulich, Palmotich, Zlatarich, Georgich; die Kandidaten für die serbische Sprache Kenntniss des Unterschiedes zwischen der ihnen angestammten Sprache und der in der Liturgie fortlebenden kirchenslavischen Mundart, ferner ihrer ältesten Sprachdenkmäler, d. i. der serbischen in Belgrad gedruckten Urkunden und des Gesetzbuches von Stephan Dusan nachzuweisen. Die Kandidaten der slowakischen Sprache dürfen der Kenntnis der böhmischen Sprache und Literatur nicht entbehren, die Kandidaten der rumenischen oder walachischen Sprache aber nicht der Kenntnis ihrer älteren in Bibelübersetzung, den Kirchenbüchern und Urkunden gebrauchten Sprache.

3. Diejenige Kenntniss der Unterrichtssprache, welche von jedem Examinanden beansprucht wird, berechtigt ihn zugleich zum Unterrichte in derselben für das Untergymnasium, wenn das Ergebniss seiner Probelektionen die Erwartung erweckt, dass er diese Kenntniss didaktisch er-

folgreich werde verwenden können.

4. Für den Unterricht in einer am Gymnasium zu lehrenden lebenden Sprache, welche nicht die Unterrichtssprache ist, gelten die für den Unterricht in der letzteren im Obigen ausgesprochenen Forderungen, nur dass in diesem Falle die Kenntniss der älteren Sprachformen und Sprachdenkmäler nicht gesordert wird.

### §. 9.

# e) Philosophie.

 Jeder Examinand hat sich mit der Logik, Psychologie, Moralphilosophie und Pädagogik so weit bekannt zu zeigen, das seine Studien dieser Disciplinen einen erspriesslichen Einslus auf seine gesammte wissenschaftliche Durchbildung wie auf seine pädagogische Wirksamkeit ausüben können.

Von denjenigen Examinanden, welche den philosophischen Unterricht in der obersten Klasse des Gymnasiums zu ertheilen beabsichtigen, ist außerdem noch zu fordern: Kenntnis der Hauptpunkte aus der Geschichte der Philosophie, eigenes Studium der Hauptwerke irgend eines bedeutenden Philosophen des Alterthums oder der neueren Zeit, und die Fähigkeit, die wesentlichsten Punkte aus der formalen Logik und empirischen Psychologie im Unterrichte klar und verständlich zu entwickeln.

#### §. 10.

#### f) Allgemeine Bildung.

1. Kein Examinand kann sich der mündlichen Prüfung in irgend ei-

nem der bisher genannten Gegenstände entziehen, wenn sie auch aufserhalb des Kreises seiner speziellen Studien liegen und er auf die Berech-

tigung, in ihnen zu unterrichten, keinen Anspruch macht.

Eine Ausnahme bilden nur die lebenden Sprachen, welche nicht die Unterrichtssprache des Examinanden sind, und aus welchen er nur in soweit einer Prüfung unterzogen werden kann, als er darum ausdrücklich angesucht hat.

2. Das mündliche Examen in den außerhalb der speziellen Studien des Examinanden liegenden Gegenständen hat zu ermitteln, ob der Examinand vielleicht in einigen derselben, obgleich er auf sie seine Schulthätigkeit zunächst nicht gründet, doch zum Unterrichte auf unteren Stufen des Gymnasiums befähigt ist, oder ob er wenigstens in so weit mit ihren bekannt ist, als man von jedem allgemein gebildeten Manne zu verlangen hat.

3. Für die letztere Forderung giebt, abgesehen von den für die Muttersprache und die Philosophie im Obigen ausdrücklich bezeichneten Bestimmungen, zunächst die Höhe der von den Gymnasien zu erreichenden Schlussleistungen den Maßstab ab. Doch ist die hier geforderte Prüfung nicht als eine Wiederholung der Schlussprüfung der Gymnasien anzusehen, denn es wird auf der einen Seite eine geringere Detailkenntniß gefordert, auf der anderen Seite erwartet, daß das Gewußte gemäß der vom Examinanden gewonnenen reiferen Bildung in genauere Verbindung zu seinem übrigen Wissen und Denken getreten sei.

# Form der Prüfung.

### §. 11.

Sind in der Meldung die §. 2 bezeichneten Bedingungen erfüllt, so bestimmt die Prüfungskommission die Examenarbeiten, und zwar

I. erhält der Examinand zwei Aufgaben zur häuslichen Bearbeitung.

a) Eine derselben muß nothwendig aus dem Kreise der speziellen Studien des Examinanden, und zwar so gewählt werden, daß derselbe darin hinlängliche Gelegenbeit findet, den Umfang und die Gründlichkeit seiner Studien zu zeigen. Kandidaten, welche die Lehrfähigkeit für die klassische Philologie erlangen wollen, haben diese Aufgabe in lateinischer Sprache zu bearbeiten; die an dieselben in sprachlicher Hinsicht zu stellenden Forderungen der grammatischen Correktheit und stillstischen Gewandtheit ergeben sich aus §.5.

b) Bei der zweiten Aufgabe ist nicht ausgeschlossen, dass sie ebenfalls aus dem Gebiete der speziellen Studien des Examinanden entlehnt sei, besonders wenn etwa die Vielseitigkeit der Studien des Examinanden dies wünschenswerth macht; in der Regel ist jedoch für den zweiten Aussatz eine Thema allgemeineren namentlich philosophischen oder pädagogischen Inhaltes zu wählen, in welchem der Examinand seine philosophischen

phische Bildung zu bekunden Anlass habe.

c) Zur Bearbeitung dieser Aufgaben wird dem Examinanden ein Zeitraum von 6-8 Wochen bewilligt. Bei Einlieferung der Arbeiten hat derselbe zugleich gewissenhaft anzugeben, welche Hilfsmittel er zur Bear-

beitung benutzt.

d) Wenn der Examinand zugleich mit seinem Lebenslaufe eine von ihm bereits im Drucke erschienene Arbeit einreicht, so ist es dem Ermessen der Prüfungskommission überlassen, diese statt einer oder beider schriftlichen Arbeiten gelten zu lassen und demgemäs zu beurtheilen, oder bei den sonst gesetzlichen Forderungen zu beharren.

#### §. 12.

Da zur Ausarbeitung der bezeichneten Aufsätze dem Examinanden volle Muße und die Benützung aller ihm bekannten und zugänglichen litera-

rischen Hilfsmittel gestattet ist, so ist bei ihrer Beurtheilung gleich sehr auf die gründliche Aneignung der Wissenschaft zu sehen, aus welcher die Aufgaben entlehnt sind, als auf die Klarheit in Gedanken und Darstellung und die stilistische Correktheit und Gewandtheit.

Der Direktor der Prüfungskommission giebt dieselben an die betref-

Der Direktor der Prüfungskommission giebt dieselben an die betreffenden Fachmitglieder der Kommission zur Durchsicht und schriftlichen Angabe ihres Urtheiles, mit welchem begleitet dieselben auch den übri-

gen Mitgliedern der Kommission mitgetheilt werden.

Beides ist in möglichst kurzer Zeit zu beenden. Es steht der Prüfungskommission zu, wenn bereits diese schriftlichen Arbeiten genügend erweisen, dass der Kandidat den gesetzlichen Forderungen nicht entspricht, ihn von der Fortsetzung der Prüfung auszuschließen und auf eine bestimmte Zeit hin (§. 16. 4.) abzuweisen, wovon die übrigen Prüfungskommissionen des Reiches amtlich in Kenntnis zu setzen sind.

Hat die häusliche schriftliche Arbeit einen Anlass zur Zurückweisung nicht gegeben, so erhält darauf der Examinand die Bestimmung der übrigen Examenarbeiten, nämlich die Vorladung zu Klausurarbeiten und zur mündlichen Prüfung und das Thema zu zwei Probelektionen, nebst Angabe der Gymnasialklassen, vor welchen dieselben zu halten sind.

### §. 13.

II. Die Klausurarbeiten, in der Regel zwei, jede zu 12 Stunden und unter unausgesetzter strenger Aussicht zu vollenden, werden gewählt aus dem Gebiete der speziellen Studien, welche der Examinand, nach den Angaben in seinem Lebenslause, betrieben und durch die häuslichen schriftlichen Arbeiten bewiesen hat. Sie dienen vornehmlich dazu, zu ermitteln, wie weit der Examinand in seinem Studienkreise anch ohne alle Hilfsmittel ein promptes und sicheres Wissen besitzt.

An die Klarheit der Gedanken und Darstellung sind, da die Aufgaben den Bedingungen der Zeit und Entbehrung literarischer Hilssmittel angepasst werden, dieselben Forderungen zu stellen, wie an die häuslichen Arbeiten, wenn auch die stilistische Form auf Grund der beschränkten Zeit einige Nachsicht beanspruchen darf. — Philologen haben die eine Klausurarbeit in lateinischer Sprache zu arbeiten, ohne Gebrauch eines

Lexikon oder einer Grammatik.

Für die Correktur der Klausurarbeiten gelten dieselben Bestimmungen, wie für die häuslichen schriftlichen Arbeiten.

# §. 14.

III. Die mündliche Prüfung

a) erstreckt sich unter der §. 10 No. 1 angegebenen Beschränkung über alle Gegenstände des Gymnasial-Unterrichtes; sie hat in denjenigen Gegenständen, in welchen der Examinand bereits schriftlich gearbeitet, das Ergebniss der schriftlichen Prüfungen zu vervollständigen und zu sichern; in den übrigen aber muß sie so weit reichen, daß dadurch sowel der allgemeine Standpunkt der Kenntnisse des Geprüften ermittelt, als auch bestimmt werden kann, ob überhaupt und in welchen Gegenständen und bis zu welchen Klassen des Gymnasiums dem Examinanden ein Unterricht kann anvertraut werden.

b) Es steht den Prüfungskommissionen zu, mehr als einen Examinanden zu derselben Zeit die mündliche Prüfung abbalten zu lassen, auch wenn diese nicht denselben Gegenstand des Gymnasial-Unterrichtes zu ihrem Hauptstudium gemacht haben; doch dürfen nicht mehr als drei Kan-

didaten zugleich mündlich geprüft werden.

Für die Klausurarbeiten fällt die letztere Beschränkung weg.

c) Bei dem mündlichen Examen muß der Direktor der Prüfungskom-

mission ununterbrochen und außer ihm stets wenigstens zwei andere Mitglieder der Kommission zugegen sein. Ueber die gesammte mündliche Prüfung ist ein Protokoll zu führen, und zwar, wenn mehrere zugleich geprüft werden, über jeden der Examinanden ein gesondertes.

§. 15.

IV. Den Schlus des Examens bilden die an einem Gymnasium des

Prüfungsortes zu haltenden Probelektionen, in der Regel zwei.

a) Die Aufgaben dazu sind dem Examinanden vorher (§. 12) zur reiflichen Ueberlegung zu geben, und sind ihrem Inhalte und der Höhe der

Gymnasialklassen nach in äbnlicher Weise zu bestimmen, wie für die Klausurarbeiten.

Der Examinand hat in ihnen zu zeigen, in wie weit er natürliche

Lehrgabe besitzt und Anfänge zu ihrer Ausbildung gemacht hat.

b) Anwesend bei den Probelektionen müssen seitens der Prüfungs-kommission sein: der Direktor derselben und dasjenige Mitglied, in dessen Gebiet die Aufgabe fällt; sie haben ein schriftliches Urtheil über den Befund der Probelektionen den Prüfungsakten beizugeben. Seitens des Gymnasiums hat der Direktor oder der Klassenlehrer der Klasse, in welcher die Lektion gehalten wird, der Lektion heizuwohnen, um die Schule, so wie den Examinanden gegen etwaige disciplinarische Störungen zu schützen.

c) Die Prüfungskommissionen haben danach zu streben, dass die drei letzten Theile des Examens, von den Klausurarbeiten an, von den nicht am Orte des Examens einheimischen Examinanden im Laufe einer Woche

beendigt werden können.

# **§**. 16.

Entscheidung, ob der Examinand die Prüfung bestanden hat

1. Nach Beendigung der sämmtlichen Theile des Examens tritt die Prüfungskommission zusammen, um auf Grund des über die einzelnen Leistungen vorliegenden Urtheiles und nach Maßgabe der §§. 3—10 festgestellten Forderungen zu entscheiden, ob der Examinand die Prüfung bestanden habe oder nicht.

Ucber die Verhandlung ist ein Protokoll aufzunehmen.

- 2. Hiebei kommen zunächst die in den drei ersten Theilen des Examens, den schriftlichen sowohl häuslichen als Klausurarbeiten und der mündlichen Prüfung dargelegten Kenntnisse in Betracht, und die Prüfung ist für bestanden zu erklären, wenn der Kandidat die im §. 3 gestellten und durch den Inhalt der §§. 5 10 näher bestimmten Forderungen erfüllt bat.
- 3. Wenn bei genügender wissenschaftlicher Bildung die Probelektionen noch bedeutende Mängel zeigen, so sind diese zwar im Zeugnisse mit Entschiedenheit zu bemerken, sie haben aber ein abweisendes Urtheil nicht zu begründen, falls nur zu hoffen steht, daß der Examinand durch Aufmerksamkeit auf sich selbst und durch Ucbung dieselben werde entfernen können.
- 4. Beweisen die wissenschaftlichen Leistungen des Examinanden, daß er in seinem Hauptgebiete noch nicht die erforderliche Gründlichkeit erlangt hat, oder in den übrigen Lehrgegenständen nicht die genügende allgemeine Bekanntschaft besitzt, lassen sie aber zugleich hoffen, daß es ihm bei fortgesetztem Studium gelingen werde, den Forderungen zu genügen, so hat ihn die Prüfungskommission unter Erthellung eines bestimmten Zeugnisses über seine Leistungen für jetzt abzuweisen, und zugleich die Zeit zu bestimmen, nach welcher frühestens sich derselbe wieder zum Examen vor einer Prüfungskommission melden dürfe.

Von dieser Entscheidung sind die übrigen Prüfungskommissionen des

Reiches amtlich in Kenntniss zu setzen.

5. Wenn endlich die ungenügende wissenschaftliche Bildung des Examinanden nicht einmal der Hoffnung Raum giebt, dass er in weiterem Studium das Fehlende werde ersetzen können, oder die Probelektionen Mängel zeigen, deren Entsernung außer aller Wahrscheinlichkeit liegt, so hat die Prüfungskommission das Recht, durch ein diese Entscheidung begründendes Zeugnis schlechthin ohne Erlaubnis zu einem später zu wiederholenden Examen abzuweisen, und hievon die übrigen Prüfungskommissionen des Staates amtlich in Kenntnis zu setzen; dem Examinanden steht in solchem Falle der Rekurs an das Unterrichts-Ministerium zu.

#### §. 17.

# Inhalt des Zeugnisses.

1. Das über das Examen auszustellende Zeugniss enthält:

a) Das vollständige Nationale des Examinanden (Name, Eltern, Ge-

burtsort, Alter, Religion, Schule, Universität).

b) Das Gesammturtheil der Kommission, ob derselbe als lehrfähig erkannt worden sei, oder nicht, und im letzteren Falle, ob er zeitweise

oder unbedingt zurückgewiesen sei;

c) unter ausdrücklicher Bezeichnung der Aufgaben der schriftlichen Arbeiten und der Probelektionen das Urtheil über die wissenschaftlichen Leistungen im schriftlichen und mündlichen Examen, mit der Feststellung ob und bis zu welchen Klassen in jedem der Gegenstände der Examinand zu unterrichten für befähigt erachtet werde;

d) ein Urtheil über die Lehrfähigkeit des Kandidaten, soweit sich

dieselbe in den Probelektionen bekundet hat.

2. Es steht jedem Kandidaten frei, wenn er das Examen vor einer Prüfungskommission zwar bestanden, aber in einem oder mehreren Gegenständen ein ihm nicht genügendes Urtheil erhalten hat, nach beliebiger Frist um Abhaltung eines zweiten Examens nur in diesen Fächern nachzusuchen, um dadurch eine Verbesserung seines früheren Zeugnisses und die Zuerkennung der Lehrfähigkeit für mehr Gegenstände oder höhere Unterrichtsstufen als für welche er sie bereits besitzt, zu erwerben. Dem Ermessen der betreffenden Prüfungskommission bleibt es in solchen Fällen überlassen, ob sie nur mündlich oder auch schriftlich prüfen zu müssen glaubt.

Das erworbene neue Zeugnis in dem betreffenden Gegenstande wird abgesondert von dem früheren allgemeinen, aber unter ausdrücklicher Be-

ziehung auf dasselbe, ausgestellt.

3. In ähnlicher Weise kann der Kandidat eine Ergänzung seines Zeugnisses erwerben, indem er sich nachträglich zur Prüfung für den Unterricht in einer lebenden Sprache, welche kein Gegenstand seiner ersten Prüfung war, meldet.

Die Prüfungskommission hat auf Grundtage des ersten Zeugnisses diejenigen Abkürzungen zu bestimmen, welche diese Prüfung in ihren einzelnen Stadien erfahren kann, und dieselben in dem Zeugnisse zu be-

merken.

#### **§**. 18.

# Wirkung des Zeugnisses.

1. Das Zeugnis, dass ein Examinand die Prüfung bestanden hat, berechtiget ihn zunächst zum Abhalten des Probejahres an einem Gymnasium, wo die Unterrichtssprache, für welche der Kandidat sich erklärt hat, in Anwendung ist (vgl. folg. §.), und macht ihn nach geleistetem Probejahre zur definitiven Anstellung an Gymnasien der bezeichneten Art

fähig, ohne dass zum Behuse einer speziellen Anstellung noch eine beson-

dere Prüfung erfordert würde.

2. Sind jedoch seit der Abhaltung des Probejahres mehr als zwei Jahre vergangen, ohne dass der Kandidat durch Ertheilen von Unterricht an einem Gymnasium beschäftiget war, so hat er, um zu einer Gymnasialstelle wählbar zu sein, das Examen zu erneuern, eine Wiederholung des Probejahrs hingegen ist nicht erforderlich. Die betreffende Prüfungskommission kann in diesem Falle nach Erwägung der Umstände eine oder beide Arten von schriftlichen Arbeiten, niemals aber die mündliche Prüfung und die Probelektionen nachlassen.

### **§**. 19. Probejahr.

Nach bestandenem Examen hat jeder Kandidat sich ein Jahr lang an einem Gymnasium zur praktischen Ausbildung seiner Lehrfähigkeit beschäftigen zu lassen.

2. Das Probejahr kann nur an einem öffentlichen Gymnasium gehal-

ten werden.

Der Kandidat kann das Kronland dazu wählen, das Gymnasium aber wird von der Landesschulbehörde des Kronlandes bestimmt. Diese hat dabei vor Allem den pädagogischen Zweck des Probejahres zu beachten; außerdem verdienen die Bedürfnisse der einzelnen Gymnasien und billige Wünsche des Kandidaten Berücksichtigung.

3. In der Regel wird der Kandidat das Probejahr mit dem Beginne des nächsten, auf seine theoretische Lehramtsprüfung folgenden Schuljahres anzufangen haben; es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass er auch im Anfange eines zweiten Semesters oder selbst im Laufe eines Semesters beginne, wenn er an einem Gymnasium zweckmäßig verwendet werden kann.

Will er jedoch das nächste Schuljahr, welches nach seiner theoretischen Prüfung beginnt, ganz vorübergehen lassen, ohne sein Probejahr anzutreten, so hat er hiefür die besondere Bewilligung der Landesschulbehörde einzuholen. Die Landesschulbehörde kann ihn in diesem Falle zu einer ganzen oder theilweisen Wiederholung der Prüfung vor dem wirklichen Antreten seines Probejahres verpflichten.

4. Der Direktor des Gymnasiums bestimmt, nach Massgabe des vom Kandidaten vorgelegten Zeugnisses und mit Berücksichtigung der Bedürfnisse seiner Anstalt, die Lehrgegenstände und die Klassen, in welchen der Kandidat Unterricht zu ertheilen hat, und setzt ihn über die Lehraufgabe der Klassen, über die an die Schüler zu stellenden Forderungen und die zu haltende Disciplinarordnung in genaue Kenntnifs.

Es dürsen dem Kandidaten nicht mehr als höchstens neun Stunden wöchentlich, und in nicht mehr als höchstens zwei verschiedenen Klassen übertragen werden; nur in dem Falle, dass nothwendige Supplirungen die Kräfte des Lehrerkollegiums übersteigen, und ein Kandidat sich im bisherigen Theile seiner Lehrthätigkeit bereits als tüchtig bewährt hat, kann ihm eine größere Anzahl von Lehrstünden und nach Umständen auch in mehr als zwei Klassen aufgetragen werden.

6. Die ihm übertragenen Lehrstunden hat der Probekandidat zwar selbstständig zu geben, aber so, dass er dabei einer speziellen Aussicht des Direktors und des Haupt- oder Klassen-Lehrers der jedesmaligen Klasse unterstellt ist, und sich ihren Weisungen streng unterzuordnen hat.

Der Direktor und der Hauptlehrer haben die Verpflichtung, vorzüglich in der ersten Zeit, die Lehrstunden des Kandidaten häufig zu besu-chen, und ihm nachher ihre Bemerkungen über Mängel in Methode oder Disciplin zur Nachachtung auszusprechen; in ihrem Verhalten gegen den

Kandidaten während der Lehrstunden selbst haben sie auf das Strengste Alles zu vermeiden, was dessen Autorität bei den Schülern beeinträchti-

gen könnte.

Andererseits hat der Probekandidat, um sich eigene Anschauung der Methode und Disciplin geübter Lehrer zu verschaffen, häufig in den Lektionen von Lehrern der Anstalt, namentlich des Hauptlehrers seiner Klasse und derjenigen Lehrer, die gleiche Gegenstände mit ihm in anderen Klas-

sen behandeln, zu hospitiren.

7. Leichtere Strafen in den Lehrstunden hat der Kandidat selbst zu verfügen das Recht, unter unmittelbarer nachheriger Anzeige an den Hauptoder Klassenlehrer; die Verfügung von schwereren Strafen hat er dem Klassenlehrer zu überlassen, dessen besondere Aufgabe es ist, in diesem für den angehenden Lehrer meistens schwierigen und gefährlichen Punkte dem Kandidaten rathend zur Seite zu stehen, und dessen Ansehen zweckmäßig zu unterstützen; wie es überhaupt der ganze Lehrkörper als eine Pflicht gegen seine Schule und gegen seinen Berußgenossen ansehen wird, durch kollegialisches Verhalten zu dem Kandidaten seine Stellung am Gymnasium zu erleichtern und zu besetigen.

8. Uebrigens ist der Probekandidat den Bestimmungen der allgemeinen Schulgesetze und der speziellen Schulordnung seiner Anstalt, so wie den Anordnungen des Direktors in gleicher Weise zum Gehorsam verpflichtet, wie jeder angestellte Lehrer; namentlich hat er die Lebrer-Konferenzen regelmäßig zu besuchen und ist dort zum Abgeben seiner Stimme über Leistungen und sittliches Verhalten der Schüler sowohl im Laufe des Schuljahres als bei der Frage nach Versetzung und Klassifikation

so verpflichtet wie berechtiget.

In allen übrigen Fällen hat der Kandidat in der Konferenz nur eine berathende Stimme.

§. 20.

1. Wenn die didaktischen oder pädagogischen Fehler des Probekandidaten oder sein sonstiges Verhalten dem Gymnasium, an welchem er beschäftiget ist, nachtheilig zu werden drohen, so hat der Direktor das Recht, nach Beendigung des ersten Semesters und in dringenden Fällen sogar sogleich der Thätigkeit des Kandidaten an seinem Gymnasium ein Ende zu setzen. Er hat darüber die Ansicht des Lehrkörpers anzuhören, dann nach seiner Ueberzeugung zu entscheiden und die geschehene Entlassung eines Kandidaten unter Beilegung des Protokolls über die Ansichten des Lehrkörpers sofort an die Landesschulbehörde zu berichten.

Die Landesschulbehörde hat, je nach der Art der Gründe, welche die Entfernung des Kandidaten veranlasten, entweder ihn unter den geeigneten Weisungen an ein anderes Gymnasium zur Fortsetzung seines Probejahres zu schicken, oder ersorderlichen Falles wegen Zurückweisung desselben vom Lehramte seinen Antrag an das Ministerium zu stellen.

2. Nach Ablauf des Probejahres hat der Direktor, auf Grund einer Berathung mit den Haupt- oder Klassenlehrern der Klassen, in welchen der Probekandidat beschäftigt war, ein von ihm und diesen Klassenlehrern zu unterfertigendes Zeugniss auszustellen, in welchem die Gegenstände und Klassen, worin der Kandidat unterrichtet bat, bezeichnet und der Grad der von ihm bewiesenen Fertigkeit im Unterricht und in Aufrechthaltung der Zucht unverhohlen beurtheilt wird. Abschrift des Zeugnisses ist dem an den Schulrath zu erstattenden Jahresberichte über das Gymnasium beizulegen. Erst durch dies Zeugniss ist die Prüfung für das Gymnasiallehramt als geschlossen anzuseben, und der Kandidat zum Vorschlage für Gymnasiallehrerstellen und zu unmittelbar definitiver Anstellung befähigt.

Die Leistung des Probejahres giebt dem Kandidaten keinen Anspruch auf Remuneration für die von ihm ertheilten Stunden, wohl aber hat in Fällen einer Beschäftigung des Kandidaten über die gesetzmäßsige Zahl von höchstens neun wöchentlichen Stunden der Direkter bei der Landesschulbehörde eine Remuneration zu beantragen.

§. 21.

### Gebühren.

Für das Abhalten der Prüfung hat jeder Kandidat die Taxe von 10 Fl. zu zahlen; die Verpflichtung zur Erlegung derselben ist unabhängig da-von, ob der Kandidat beim Examen besteht oder nicht.

Die Taxe wird beim Empfang der Zuschrift der Prüfungskommission. durch welche die Aufgaben zu den schriftlichen häuslichen Arbeiten mitgetheilt werden, vom Kandidaten an die durch die Prüfungskommission bezeichnete Kasse gezahlt.

Dieselbe Taxe ist für ein zweites Examen zu erlegen.

# §. 22.

# Geschäftsführung.

Sämmtliche Prüfungskommissionen stehen unmittelbar unter dem

Ministerum des Unterrichtes.

2. Der Direktor jeder Prüfungskommission hat die Korrespondenz mit dem Ministerium und den Kandidaten zu führen und die Akten der Prüfungskommission in geschäftsmäßiger Ordnung zu halten.

Diese Akten sind:

a) allgemeine, enthaltend die allgemeinen Verordnungen des Ministeriums, Erledigungen des Ministeriums auf Anfragen der Prüfungskommission — und ähnliche;

b) Personalakten.

Ueber jeden Kandidaten, welcher dem Examen einer Prüfungskommission sich unterzieht, wird ein eigenes Aktenstück angelegt, welches enthalten muss: das Gesuch des Kandidaten nebst Angabe der Zeugnisse und ihres Inhaltes, den Lebenslauf desselben; die etwaigen Entacheidungen des Ministeriums bei Zweifeln über Zulassung des Kandidaten zum Examen; die Zuschriften der Prüfungskommission an den Kandidaten, die schriftlichen Arbeiten desselben; das Urtheil der Prüfungskommission über die schriftlichen Arbeiten und die Probelektion; das Protokoll über die mündliche Prüfung; das Protokoll über die Schlussberathung der Prüfungskommission; das demselben ertheilte Zeugniss.

Die Personalakten sind am Ende eines jeden Schuljahres an das

Unterrichts - Ministerium zur Einsicht einzusenden.

# c) Uebergangs-Bestimmungen.

Die im provisorischen Gesetze über die Staatsprüfung der Kandidaten des Gymnasial-Lehramtes ausgesprochenen Forderungen setzen zum gresen Theil voraus, dass der Examinand bereits diejenige Bildung genossen habe, welche Gymnasium und Universität zu geben künstig bestimmt sein werden, und dass er bei seinen Studien die künftige Thätigkeit as einem Gymnasium nach dessen neuer Organisation im Auge gehabt habe. Indem es daher unbillig gegen die Examinanden wäre und den Gymnasien zunächst tüchtige Kräfte entziehen würde, wenn die neuen Vorschriften sogleich in ihrem ganzen Umfange ins Leben treten sollten, so werden für die nächste Zeit folgende provisorische Bestimmungen getroffen, deren Aufhebung das Unterrichts-Ministerium seiner Zeit ausdrücklich kundgeben wird.

 Statt der §. 2 No. 1 a und b geforderten Zeugnisse genügt es, dass der Kandidat ein Zeugniss über Absolvirung der obligaten Kurse der bis-

herigen philosophischen Studien-Abtheilung beibringe.

2. Von der Prüfung der allgemeinen Bildung soll zunächst abgesehen werden, da theils die bisherige Schul- und Universitätsbildung nicht alle genannten Gegenstände in dem nunmehr geforderten Maße berücksichtigte, theils sich wahrscheinlich manche junge Männer dem Gymnasial-Lehrexamen unterziehen werden, welche bei ihrer wissenschaftlichen Vorbereitung die Anstellung an einer philosophischen Lehranstalt nach der bisher bestandenen Einrichtung im Auge batten und sich deshalb zur Betreibung irgend eines speziellen Faches ohne die nun geforderte Rücksicht auf allgemeine Bildung berechtigt finden konnten.

Es steht daher für jetzt dem Examinanden frei, sich in einigen oder selbst in allen außer dem Kreise seines speziellen Studiums liegenden. Gegenständen die mündliche Prüfung zu verbitten; die Entscheidung, daßer die Prüfung bestanden habe, soll hiedurch unter Voraussetzung der Tüchtigkeit in seinem Fache nicht beeinträchtiget und im Zeugnisse nur bemerkt werden, in welchen Gegenständen er sich einer mündlichen Prü-

fung nicht unterzogen habe.

3. Nur über die Sprache, welche der Kandidat als Unterrichtssprache zu gebrauchen beabsichtigt, muß er jedensalls einer Prüfung unterzogen werden. Erfüllt er die im §. 8 gestellten Forderungen, so vermehrt sich dadurch seine Verwendbarkeit bei den Gymnasien, und die hieraus entspringenden Vortheile kommen ihm zu Nutzen; entsprechen hingegen seine Kenntnisse von Grammatik und Literatur der Sprache, welche den Prüfungsgegenstand bildet, jenen Forderungen nicht, so ist dieß zwar im Zeugnisse zu bemerken, es ist aber um dieses Umstandes willen dem Kandidaten, wenn er ausreichende praktische Sprachfertigkeit zeigt, um sein Hauptfach in der beanspruchten Unterrichtssprache ohne Anstand lehren zu können, das Zeugniß der Lehrfähigkeit nicht zu versagen.

4. Dagegen muß es bei den Maßbestimmungen über die für den Unterricht in den einzelnen Lehrgegenständen im Untergymnasium und im Obergymnasium erforderlichen wissenschaftlichen Leistungen des Examinanden auch jetzt schon sein Bewenden haben, und sind die Prüfungen biernach einzurichten. Nur diese Erleichterung soll eintreten, daß einem Examinanden vorläufig das Zeugniß, daß er das Examen bestanden habe, und damit die Berechtigung zum Probejahre und dann zur Anstellung an Gymnasien gegeben werden, wenn er in dem Hauptgebiete seines Studiums auch nur die für das Untergymnasium gestellten Forderungen erfüllt, und den Philologen soll das vorläufige Zeugniß auch in dem Falle gegeben werden, wenn sie die für das ganze Gymnasium gestellten Forderungen auch nur in einer der belden klassischen Sprachen, der lateinischen oder der griechischen, erfüllen.

Wird aber bei einem Examinanden von dieser den Gegenstand seines speziellen Studiums betreffenden Erleichterung Gebrauch gemacht, so ist derselbe verpflichtet, seine Kenntnisse in diesem Gebiete zu erweitern und innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren, vom Datum seines Zeugnisses an, durch eine spätere spezielle Prüfung in seinem Fache zu erweisen, dass er den für das ganze Gymnasium durch das Gesetz gestell-

ten Forderungen entspricht.

Geschieht dies nicht, so erlischt damit die durch das vorläusige Zeugnis ihm gegebene Berechtigung, und es kann daher die auf ein solches vorläusige Zeugnis begründete Anstellung nur eine provisorische zein.

Examinanden, welche bereits als Supplenten an Gymnasien oder Lyccalklassen beschäftiget waren, haben mit ihrer Meldung zur Prüfung zugleich ein Zeugniss des Präsekten resp. Direktors des Gymnasiums üb die von ihnen bewiesene Lehrfähigkeit beizulegen.

Es steht den Prüfungskommissionen zu, nach Befund dieses Zeugnisses den Kandidaten von der Ertheilung der Probelektionen zu dispensionen, in welchem Falle sie sich in dem Prüfungszeugniss auf das Zeugnis

des Gymnasialpräfekten (resp. Direktors) zu berufen haben.

6. Bei dem Bedürsnisse unmittelbarer Vermehrung der Lehrkräste a den Gymnasien kann sür jetzt an die Stelle des Probejahres auch de Supplirung einer Lehrerstelle treten, doch kann ein Antrag auf definitis Anstellung erst gemacht werden, wenn der Supplent über dieses erste ihm als Probezeit anzurechnende Jahr seiner Schulthätigkeit durch ei entsprechendes Zeugniss die genügende Lehrsähigkeit nachgewiesen hat.

7. Können die Probelektionen aus Mangel an für irgend eine Unter richtssprache vorgebildeten Schülern in dieser Sprache nicht gehalten wer den, so ist einstweilen die bisherige Unterrichtssprache in Anwendung z bringen, oder sie haben, wenn der Kandidat hiefür nicht geeignet ist. z

unterbleiben; beides ist im Lehramtszeugnisse zu bemerken.

8. Obgleich in Zukunft, wer irgend eine der lebenden Sprachen a einem Gymnasium lehrt, befähigt sein soll, zugleich einen Gegenstand au einem der Hauptgebiete des Unterrichtes zu lehren (§. 4 No. 4), so kam für jetzt dennoch das Erste ohne das Zweite Statt haben; nur gehört et solcher Lehrer so lange nicht in die Zahl der ordentlichen, sondern de Nebenlehrer des Gymnasiums, deren Entfernung zu jeder Zeit Statt fin den kann, bis er die ihm fehlende Befähigung nachgeholt hat.

Für diese Nebenlehrer treten noch folgende besondere Ermässigunge

der geforderten Leistungen ein:

a) Die Klausurarbeit ist auf einen Tag zu beschränken.

b) Die mündliche Prüfung hat, wenn der Kandidat nicht ein Mehreres verlangt, sich bloß auf die Grammatik und Literatur der Sprache welche er lehren will, und auf das Verhältniß derselben zu der Sprache in welcher er lehren will, zu erstrecken, außerdem aber von einer Erprobung der allgemeinen Bildung desselben abzusehen.

c) Wo die Probelektionen wegen Mangels an vorbereiteten Schülem nicht abgehalten werden können, haben sie zu unterbleiben, und ist dieß

im Zeugnisse zu bemerken.

d) Ein Probejahr findet nicht Statt.

# Fünfte Abtheilung.

Vermischte Nachrichten über Gymnasien und Schulwesen.

I.

Die äußeren Verhältnisse der Gymnasiallehrer der Provinz Westfalen.

Unter den Zusicherungen, die auf dem allgemeinen Schultage von der Hohen Ministerium der Unterrichts-Angelegenheiten den Lehrern an de höhern Unterrichtsanstalten gemacht sind, hat wohl keine eine allgemeis

nere Freude erregt als das Versprechen einer mit dem Erlass des neuen Schulgesetzes ins Leben tretenden Verbesserung der Lehrerbesoldungen. Hat diese Zusicherung im ganzen Staate den Lehrern neue Hoffnung und neuen Muth gegeben, so hat sie besonders in der Provinz Westfalen die niedergebeugten Lehrer erquickt. Denn wenn auch überall Noth ist, überall die Gymnasien in Bezug auf Unterstützung vom Staate über stiefmütterliche Behandlung zu klagen Ursache haben, so haben doch die Gymnasien der Provinz Westfalen vorzugsweise Hintansetzung erfahren. Die Zuschüsse, welche sämmtliche Gymnasien der Monarchie vom Staate erhalten, sind äußerst gering, sie beliefen sich im Jahre 1848 nur auf 283,388 Thir. Von dieser Summe erhielten aber sämmtliche 11 Gymnasien und 8 Progymnasien Westfalens nur 11,974 Thlr., während die 18 Gymnasien der Provinz Brandenburg schon 1839 die Summe von 44,642 Thir. erhielten, obgleich diese ein Einkommen von 233,347 Thir., die 19 Anstalten in Westfalen nur von 65,816 Thir. haben. Es beträgt daher das durchschnittliche Gehalt eines Gymnasiallehrers in der Provinz Westfalen nicht mehr als 301 Thaler!!!

Steht so die Besoldung des Gymnasiallehrers in Westfalen der in den andern Provinzen sehr nach, so kann man daraus schon ermessen, in welchem kläglichen Missverhältnis des Gehaltes der Gymnasiallehrer in Westfalen zu den übrigen Beamten seines Wobnortes steht. Die Wirk-lichkeit übertrifft alle Erwartungen. Es mögen hier nur einige und nicht die schlimmsten Beispiele stehen, denen zahlreiche andere hinzugefügt wer-

den können.

In Paderborn hat der Director des Gymnasiums, welches etwa 500 Schüler zählt, 655 Thir. Gehalt und eine Amtswohnung von drei Stuben, der erste Oberlehrer 620 Thlr. und eine Amtswohnung von drei Stuben, der erste Kreisgerichtsdirector 1300 Thlr., der zweite Gerichtsdirector 1200 Thlr., der erste Assessor 1000 Thlr., der Appellationsgerichtssalariencassenrendant 1300 Thir., der Obersteuerinspector 1525 Thir., der Steuerrendant 900 Thir. In Arnsberg hat der Gymnasialdirector nebst der Amtswohnung eine Einnahme von 850 Thlr., der erste Oberlehrer 620 Thir., der Gerichtsdirector 1300 Thir., die Regierungssecretäre 900, 800, 800, 700, 700, 700, 700, 700 u. s. w., der Steuerinspector 1200 Thir., der Rendant 900 Thir., der Postmeister nebst Amtswohnung 1000 Thir., der erste Postsecretär 800 Thir. In Warendorf bat der Steuereinnehmer ein Gebalt von 950 Thlr., der Magazinrendant 1000 Thlr., der Postmeister 1000 Thlr., der Landrath 1200 Thlr., der Landwehrcommandeur 1800 Thir., der Landstallmeister 1400 Thir., der Director der Realschule 525 Thir, der erste Oberlehrer 325 Thaler!!!

Bei diesem durchweg kläglichen Zustande ihrer äußern Verhältnisse reichten schon 1845 beim 8. westfälischen Provinziallandtage die Gymnasiallehrer eine Petition ein, die Verbesserung derselben betreffend. Der Landtag nahm sich einmüthig derselben an. Der Landtagsabschied verhiess baldige Hülfe. Da diese nicht erfolgte, so reichten die Gymnasiallehrer 1846 nochmals eine Petition bei Sr. Majestät dem Könige ein. Auf diese wurde ihnen eröffnet, dass von 1847 an eine Verbesserung eintreten solle, dass aber bis die Sache ganz geregelt sei, die Lehrer eine Unterstützung aus den Schulfonds erhalten sollten. Für das Jahr 1847 wurde ihnen wirklich eine Unterstützung von durchschnittlich 50 Thlr. zu Theil. Seitdem aber haben sie mit wenigen Ausnahmen keine Gratification empfangen, noch sind die Stellen verbessert worden. So sieht es gegenwärtig mit den Besoldungsverhältnissen in Westfalen noch immer

so traurig aus wie zuvor.

11.

#### Notizen.

#### (Zusammengestellt von J. Mützell.)

1. Die Versammlung des rheinisch - westfälischen Schulmännervereins zu Dortmund und die der sächsischen Gymnasiallehrer zu Halle ist im Sommer, die des brandenburgischen Provinzialvereins für das höhere

Schulwesen im October 1849 ausgefallen.

2. Zu Michaelis 1849 schied der Geh. Rath, Consistorial - und Schulrath Wagner zu Münster nach fast funfzigjähriger Amtsführung (zu Königsberg i. Pr., Danzig, Gumbinnen, Münster) aus dem Staatsdienste. Die Gymnasien der Provinz, denen er fast 19 Jahre vorgestanden, bedauern sehr lebhaft den Abgang dieses warmen Vertreters ihrer Interessen.

3. Zu Michaelis 1849 schieden aus dem Lehrercollegium des Gymnasiums zu Minden freiwillig Oberlehrer Professor Dr. E. Kapp und Gymnasiallehrer Dr. Hertzberg, um nach Amerika überzusiedeln.

4. Ein Rescript aus dem bayerischen Staatsministerium des Innern vom 1. September 1849 enthebt die Vorstände der Studienanstalten in Bayern von der bisher bestandenen Verbindlichkeit zur Abnahme der Gelehrten Anzeigen der biesigen Akademie der Wissenschaften auf Regiekosten. Wie man hört, sollen dieselben aus Mangel an Geld vorerst nicht weiter erscheinen. (A. A. Z.)

5. Den Wundärzten und Magistern der Chirurgie, die in Oesterreich den medicinisch-chirurgischen Doctorgrad zu erhalten wünschen, ist gestattet, die Gymnasial- und philosophischen Studien, wenn sie sich darüber nicht auszuweisen vermögen, privatim nachzuholen. (D. Z. 250. B.)

6. Das k. k. österreichische Ministerium hatte die Gemeinde Wien am 9. Juli in einem besondern Erlasse förmlich aufgefordert und ermächtigt, ein weltliches Gemeindegymnasium zu stiften. In der Sitzung des Gemeinderaths vom 6. September wurde der Antrag, ein solches Gymnasium zu gründen, den Dr. A. Schmidt gestellt hatte, mit einer bedeutenden Stimmenmehrheit verworfen.

# Sechste Abtheilung.

#### Personalnotizen.

## 1) Ernennungen.

Unter dem 28. October 1849 ist Staatsrath v. Duvernoy, Chef der Departements des Innern und des Kirchen- und Schulwesens in Württemberg, seiner Stellung entbunden und Staatsrath v. Wächter-Spittler zum Chef des Departements des Kirchen- und Schulwesens ernannt worden.

Unter dem 5. November 1849 ist der K. russische Minister der Volksaufklärung Uwarow auf sein Gesuch wegen zerrütteter Gesundheit der Verwaltung des Ministeriums enthoben worden.

Die Wahl des Professor Dielitz zum Director der Königsstädtischen

Stadtschule in Berlin ist bestätiget worden.

Oberlehrer Dr. Ditges zu Aachen ist zum Director des Gymnasiums zu Emmerich designirt.

Prorector Dr. Nauck zu Cotthus ist zum Director des Gymnasiums

zu Königsberg in der N. M. ernannt.

Dr. J. Horkel ist zum Oberlehrer am Pädagogium in Züllichau ernannt.

Der Caplan und katholische Religionslehrer Dr. Michelis zu Duisburg ist zum Professor der alten Literatur und Geschichte an der theologischen Lebranstalt in Paderborn ernannt.

An das Gymnasium zu Wiesbaden ist Conrector Aug. Spiess von Dillenburg als Prorector berusen, und Prorector Kirschbaum zum Pro-

fessor befördert.

Am Gymnasium zu Hadamar trat als neuer Lebrer ein Professor Schmitt, früher an der jetzt aufgelösten Militärschule zu Wiesbaden. Im Herbste 1849 ist Professor Halm aus dem Lebrercollegium geschieden, der zum Gymnasialrector in München ernannt ist.

Am Pädagogium zu Dillenburg wurde der Conrector Rossel zum Prorector befördert, und die Collaboratoren Galle von Hadamar und Friedemann von Wiesbaden an dasselbe versetzt, während Collaborator

Erhardt von Dillenburg nach Hadamar abging.

An dem Gymnasium zu Weilburg sind keine Personalveränderungen eingetreten, außer daß der Candidat Herm. Wagner als Collaborator an demselben ernannt wurde.

Professor Thomae in Wiesbaden ist zum Director des landwirthschaftlichen Instituts daselbst nach dem Zurücktritt des Geh. Regierungsraths Albrecht ernannt.

Professor Dr. Wackernagel vom Realgymnasium in Wiesbaden hat

einen Ruf als Director des Realgymnasiums in Elberfeld erhalten. Professor Bellinger in Wiesbaden ist zum Director des Schullehrer-

Seminars in Idstein ernannt.

Gymnasiallehrer Dr. Friedr. Münscher in Hanau ist zum Director des dortigen Gymnasiums ernannt.

Gymnasiallehrer Dr. Soldan ist vom Gymnasium in Hanau an das-

jenige in Marburg versetzt.

Gymnasiallehrer Dr. Hasselbach ist vom Gymnasium in Marburg

an dasjenige in Hanau versetzt.

Der Hauptlehrer an der Haderslebener Elementar-Knabenschule, Claus Hansen, ist am 12. Mai von der Statthalterschaft der Herzogthümer Schleswig-Holstein zum sechsten Lehrer an der Haderslebener Gelehrtenschule ernannt.

Der in den Ruhestand versetzt gewesene Rector des Gymnasiums zu Freiherg Dr. C. A. Rüdiger ist im August d. J. als Öberlehrer am Gymnasium zu Zwickau angestellt worden. Die Gymnasiallehrer Dr. Köchly zu Dresden und Dr. E. Lindemann zu Zwickau sind removirt, G. Lindemann in Plauen, Benseler in Freiberg und Witzschel in Zwickau suspendirt.

T. Sachse ist zum zweiten Mathematicus an der Kreuzschule in Dres-

den ernannt.

Unter dem 10. April ist die auf den Professor Dr. Braun gefallene Wahl zum Prorector der Universität Freiburg für das Studienjahr 1849 – 1850 bestätigt; der Lehrer und Vorstand der böheren Bürgerschule in Breisach, Franz Schwab, auf die erledigte Lehrstelle an dem Gymnasium zu Tauberbischofsheim; der Lehrer Heidel an dem Pädagogium in Lörrach auf die erste Lehr- und Vorstandsstelle der höhern Bürgerschule in Breisach, und der Professor Joachim in Offenburg auf die hierdurch in Erledigung kommende Lehrstelle an dem Pädagogium zu Lörrach versetzt; die erste Lehrstelle an dem Gymnasium in Bruchsal ist dem Professor Scherm am Lyceum in Freiburg übertragen; der Lehrer Reinhard am Lyceum in Freiburg ist zum Professor ernannt; der Professor Weber am Gymnasium zu Bruchsal an das Gymnasium in Tauberbischofsheim; der geistliche Lehrer Eckert am Lyceum in Heidelberg an das Gymnasium in Offenburg, und der geistliche Lehrer Abele am Gymnasium in Donaueschingen an das Lyceum in Heidelberg versetzt.

Unter dem 4. October 1849 ist der Professor Baumstark in Freihurg der Functionen am dortigen Lyceum enthoben und derselbe ausschließlich als ordentlicher Professor der philologischen Facultät der dor-

tigen Universität zugetheilt.

Der Director des großen badischen katholischen Oberkirchenrathes, Geh. Rath Siegel, ist in Ruhestand versetzt und an seine Stelle des Staatsrath Brunner ernannt worden. Der Director des großen badischen evangelischen Oberkirchenrathes Böhme ist zum Kreisdirector in Manneim und an seine Stelle Hofgerichtsrath Wöllwarth zum Director des evangelischen Oberkirchenrathes ernannt worden.

Dr. Köchly ist als Professor der altclassischen Literatur an die Uni

versität zu Zürich berufen.

Professor Dr. Wackernagel von Basel ist als Professor der deut schen Sprache an die Universität zu Wien und Dr. Hahn von Heidelberg in derselben Eigenschaft nach Prag berufen.

Director Professor Bischof zu Wesel ist pensionirt worden.

# 2) Ehrenbezeugungen.

Dem ordentlichen Lehrer Dr. Hasse zu Magdeburg, und den Obes lehrern Cadenbach zu Essen, Steininger zu Trier und Dr. Kleise zu Wetzlar ist das Prädicat Professor beigelegt worden.

Der Schuldirector Scheibert zu Stettin hat den rothen Adlerorden

4ter Classe erhalten.

Am 30. November 1849 im Druck vollendet.

# Erste Abtheilung.

#### Abhandlungen.

### I.

Ueber die Hauptarten von Thematen zu den deutschen Aufsätzen der Gymnasiasten.

Da es für den Pädagogen kaum eine schwierigere Aufgabe als die Wahl eines für eine bestimmte Classe und deren momentanen Bildungsstand zweckmäsigen Themas zu den deutschen Arbeiten geben möchte, so wird es auch wohl nicht ganz ohne Interesse aufgenommen werden, wenn ein Versuch zur Prüsung vorgelegt wird, die verschiedenen Arten von Thematen zu sondern und bei jeder Art zu bestimmen, für welche Classen der Gymnasien dieselbe geeignet erscheint. Es wird aber im Voraus bemerkt, das auf alle Classen der Gymnasien Rücksicht genommen wird, auch auf die Vorbereitungsclassen oder Septimen, die mit vielen Gymnasien verbunden sind, und das im Allgemeinen von den leichteren zu den schwereren Aufgaben fortgegangen wird.

1. Abschriften gedruckter Aufsätze. Solche Abschriften sind zur Einübung der orthographischen und der Interpunctions-Regeln eins der vortrefflichsten Mittel, in sofern der Knabe durch das Abschreiben der Worte, Sätze und der Unterscheidungszeichen viel bestimmter auf das Richtige und Regelrechte aufmerksam wird, als durch das ungleich flüchtigere Lesen, bei welchem mehr auf den Sinn, als auf die Worte und Zeichen gemerkt wird. Die Hauptregel der Orthographie bleibt immer die: schreibe so, wie du in den anerkanntesten Schriftstellern der Nation geschrieben siehst. Wie aber Etwas im Einzelnen geschrieben ist, das bemerkt man erst dann recht genau und vollständig, wenn man das Gedruckte abschreibt. Es ist übrigens nothwendig, dass die gedruckten Aufsätze, von welchen die Schüler Abschriften zu liefern haben, aus recht verschiedenen Gebieten der menschlichen Erkenntnis, so weit solche dem Verständnis der Schüler nahe

liegen, entlehnt werden, damit ein möglichst großer Wortkreis geschrieben wird. Dass dabei übrigens auf die größte Correctheit nicht blos, sondern auch auf die möglichste Accuratesse im Schreiben zu sehen ist, versteht sich von selbst. Es braucht kaum bemerkt zu werden, dass solche Abschristen für die Vor-

bereitungsclasse und Sexta gehören.

2. Dictate. Sie gehören ebenfalls nach Sexta und Septim und dienen zur Einübung der Orthographie und Interpunctionslehre. Sie sind natürlich genau zu verbessern, wie die Abschriften, sonst können sie mehr schaden als nützen, da sich sonst der Schüler mehr in die Fehler hineinschreibt. Eine sehr nützliche Dictirübung besteht darin, dass den Schülern ein Stück aus dem Lesebuche, welches dictirt werden soll, einige Tage vorher bezeichnet wird, damit sie dasselbe vorher genau durchlesen. Der Eiser, das beste Dictat in der Classe zu haben, reizt die fleissigeren Schüler zu den sorgsältigsten Vergleichungen, wobei sie für sich mehr zur Besestigung der Orthographie lernen, als sie in der Stunde vom Lehrer irgend lernen können.

3. Nacherzählungen vorgelesener oder erzählter Stücke Leichte historische Stücke, Fabeln, Mährchen und Beschreibungen sind besonders zu dieser Uebung geeignet. Es ist gut, dieselben wiederholt vorzulesen und zu erzählen, abzufragen und zusammenhängend mündlich vortragen zu lassen und sie dann erst niederschreiben zu lassen. Diese Nacherzählungen bezwecken hauptsächlich die Fertigkeit, einen guten Satz zu bauen, sodann aber auch eine deutliche und klare Auffassung des Gegebenen. Sie gehören daher als schriftliche Aufsätze vorzugsweise nach Quinta; in den höheren Classen können sie in der Art zu mündlichen Vorträgen gebraucht werden, dass der Schüler angehalten wird, einen Aufsatz in einem ihm zu Gebote stehenden Buche so genau und wiederholt durchzulesen, dass er ihn in der

Classe ziemlich wörtlich frei vortragen kann. Uehersetzungen aus fremden Sprachen. Obgleich diese Uebung vornehmlich und fast ausschließlich in den Unterricht gehört, welcher sich auf die betreffende fremde Sprache bezieht, so wird doch auch mancher Aufsatz, namentlich in den unteren und selbst in den mittleren und oberen Classen, aus einer Uebersetzung eines dem Standpunkte des Schülers entsprecheuden Stücks einer fremden Sprache, besonders der lateinischen, bestehen können. Nicht blos die Rücksicht auf die Einübung eines richtigen Satzbaus, sondern besonders auch auf die Wahl des Ausdrucks machen die Uebersetzungen zu einem vortrefflichen Mittel stilistischer Bildung. Besonders auch deshalb sind die Uebersetzungen aus fremden Sprachen so wichtig, weil man durch sie die Individualität der Muttersprache im Vergleich mit der fremden erkennen lernt. Je nachdem der zu übersetzende Stoff entweder aus einzelnen Sätzen besteht oder ein zusammenhängendes Ganze bildet; je nachdem er ferner entweder einen historischen oder rhetorischen oder poetischen und philosophischen Inhalt hat, und endlich je nach der besonderen Individualität des Schriftstellers erhalten die Uebersetzungen alle möglichen Grade der Schwierigkeit und bilden daher je nach ihrer besonderen Beschaffenheit einen Gegenstand deutscher Arbeiten für alle Classen.

- 5. Auszüge und Inhaltsangaben. Sie können theils aus einer zusammenhängenden Inhaltsangabe gelesener Aufsätze und ganzer Bücher, theils aber auch nur aus einer Disposition der Hauptgedanken bestehen. In beiden Fällen üben die Auszüge besonders die logische Kraft, das Wesentliche von dem Unwesentlichen, das Allgemeine von dem Besonderen zu unterscheiden, im ersten Falle aber auch noch die Gabe einer sliessenden und zusammenhängenden Darstellung. Außerdem sind sie ein wichtiger Antrieb für die Zöglinge, genau und mit Ueberlegung zu lesen und das Gelesene seinem wesentlichen Inhalte nach sich anzueignen, weil nur dann eine schriftliche oder mündliche Inhaltsangabe möglich ist. Was die Classen anbetrifft, für welche die Auszüge sich eignen, so gilt hier dasselbe, was über die Uebersetzungen gesagt worden ist; sie passen je nach der Beschaffenheit des zu Excerpirenden für alle Classen. Auszüge aus Beschreibungen und Erzählungen würden für die unteren Classen sein, Excerpte dagegen aus poetischen, rhetorischen und philosophischen Darstellungen passen nur für die oberen Classen. Für die mündlichen Vorträge der Schüler, namentlich in den oberen Classen, möchte nichts so passend sein, als zusammenhängende Inhaltsangaben und Uebersichten von guten Büchern, die sie gelesen haben.
  - 6. Amplificationen. Sie sind das Gegentheil von den Auszügen und bestehen darin, Erzählungen, Beschreibungen oder Abhandlungen, von welchen einige der wesentlichsten Vorstellungen gegeben sind, au vollenden. Am besten werden von dem Lehrer zu diesem Behufe Auszüge aus guten Aufsätzen, die den Schülern unbekannt sind, aber natürlich in ihrem Gesichtskreise liegen, gemacht und den Schülern dictirt. Die allerabstracteste und daher nur in den seltensten Fällen anwendbare Form der Amplification besteht darin, dass dem Schüler eine Reihe einzelner Worte gegeben werden mit der Aufsorderung, daraus eine Erzählung oder Beschreibung zu bilden, in welcher diese Worte vorkommen.

Wirksamer aber müssen die Amplificationen sein, wenn nicht einzelne Worte, sondern ganze Sätze, namentlich die Hauptgedanken einer Erzählung dietirt werden und dem Schüler die Aufgabe gestellt wird, die Lücken auszufüllen und das Ganze abzuranden und zu vollenden. Während die Anfertigung von Inhaltsangaben, von Auszügen und Dispositionen, die unter der vorigen Nummer betrachtet wurden, hauptsächlich das logische Vermögen in Anspruch nimmt und übt, so gewinnt bei diesen Amplificationen schon die Einbildungskraft Gelegenheit, sieh zu bethätigen. Schwierigere Aufgaben der Art würden etwa für Tertia und Quarta, leichtere zum Theil noch für Quarta und auch für Quinta sich eignen. Die größere oder geringere Schwierigkeit dieser

Aufgaben kann aber theils in dem Inhalte, theils in der Fe liegen.

7. Aeussere Formveränderungen. Es sind mit dies Ausdruck alle diejenigen Uebungen zusammengefaßt, die sich : die Umwandlung eines bleibenden Inhalts in eine andere Fo bezichen. Uebrigens gibt es gar mannigfaltige Arten dieser G tung. Es gehört hierher z. B. die für die Schüleraussätze so wi tige Form der Briefe. Wenn dem Schüler zugemuthet wird, ihm bekanntes Ereignis oder eine ihm bekannte Erscheinung einem Briefe zu melden, so wird er zu einer solchen Formv wandlung genöthigt. Der Inhalt bleibt derselbe, der er w aber er muls in eine solche Form eingekleidet werden, die 6 Beziehung gemäß ist, in welcher der Briefsteller zu dem R pfänger des Briefs steht. Es ist nur eine Erweiterung dieser A gabe, wenn dieselbe Sache an verschiedene Personen gesche ben werden soll. An einen Vater muss dieselbe Sache in am rer Form geschrieben werden, als an einen Bruder oder Freas an einen Gleichgestellten anders, als an einen Höherstehenden, einen Fremden anders, als an einen Bekannten. Es ist sehr all lich, den Schüler sich in die Situation zu verschiedenen Peri nen hineindenken und danach Form, Ton und Sprache wähl zu lassen.

Es gehört ferner hierher die Uebersetzung der poetischen Bestellung in Prosa, Uebersetzungen von Fabeln, Parabeln u. s. in moralische Betrachtungen, auch wohl von rhetorischen zeugnissen in die gewöhnliche bilderlose Sprache. Das Und kehrte, nämlich die Uebersetzung eines in gewöhnlicher Progegebenen Inhalts in die rhetorische oder poetische Form, ischon schwieriger, kann aber auf manchen Standpunkten Uebung der Einbildungskraft und des Sprachvermögens nur so zweckmäsiger sein. Formveränderungen von geringerer deutung. z. B. die Umwandlung eines Stücks aus der directen die indirecte Rede, bedürfen kaum der Erwähnung, zumal meist nur mündliche Aufgaben abgeben werden.

Das Gebiet der Formveränderungen ist, wie aus den bishe gen Andeutungen schon hinlänglich hervorgehen wird, so umb send, dass unter diese Kategorie Aussätze der verschiedense Classen subsumirt werden können. Die Uebersetzung leichten Gedichte, z. B. von Fabeln und didactischen Gedichten überhauf wird ein Gegenstand von Quinta und Quarta sein; dagegen wird ein Gegenstand von Quinta und Quarta sein; dagegen wird ein Gegenstand von Puinta und Quarta sein; dagegen wird in Tertia vorkommen können. Die Bearbeitung eines gegeben Inhalts in Briefen an verschiedenartige Personen wird je nach der Natur des Inhalts deutsche Themata für Quinta, Quarta, Tertia abgeben. Eine Abhandlung in eine — unter gewissen gnau zu bestimmenden Verhältnissen zu haltende — Rede ums wandeln, wird zur Ausgabe von Tertia und von Secunda gemach werden können.

8. Commentare. Sie werden sich meistentheils auf G dichte beziehen und darin bestehen, das zunächst einzelne gewöhnliche und dem gemeinen Sprachgebrauche fern liegende Ausdrücke und Wendungen erklärt, sodann die Verbindung und der Zusammenhang der einzelnen Vorstellungen unter einander nachgewiesen und zuletzt gezeigt wird, was für ein Grundgedanke durch das Ganze veranschaulicht wird. Die höchsten Aufgaben der Art beziehen sich auf die Entwicklung der Idee eines Gedichts. Man kann unter diese Kategorie eben so sehr die erklärende Umschreibung der leichtesten Fabel, wie die ästhetische Entwicklung eines Shakespeare'schen Trauerspiels bringen und daher aus ihr auch Aufsätze für fast alle Classen gewinnen, von Quinta bis Prima. Man kann diese Aufgaben auch noch specialisiren und z. B. die Erklärung der poetischen Ausdrücke eines Stücks oder der Redefiguren oder Aehnliches zum Gegenstande der Aufsätze machen oder überhaupt einen formellen oder materiellen Gesichtspunkt des Gedichts hervorheben lassen.

9 Imitationen. Sie bestehen darin, dass ein einem gegebenen Musterstücke nach Form, Gang und nach dem ganzen Ty-pus ähnliches Erzeugniss von dem Schüler geliesert wird. Die kleinsten Imitationen bestehen in der Nachbildung von Sätzen. Alle Formen von Sätzen, die das Lesebuch enthält, können und müssen nachgebildet werden, indem die Form beibehalten, aber ein anderer Inhalt substituirt wird. Diese Imitationen von Satzformen gehören in die untersten Classen des Gymnasiums. Meistentheils wird der Lehrer aber solche von einer Stunde zur andern machen lassen und sie in der Stunde selbst controliren. Es gibt aber auch Imitationen genug, die für höhere Classen gehören und zu häuslichen Arbeiten recht gut sich eignen. Es folgen weiter unten die Beschreibungen als eine sehr umfangreiche Gattung von Thematen. Man kann aber auch Beschreibungen machen, als Imitationen. Man gibt z. B. dem Schüler eine gute Naturbeschreibung von einem Thiere in die Hand und stellt ihm die Aufgabe, ganz nach diesem Muster, in derselben Ordnung und nach denselben Gesichtspunkten die Beschreibung eines ähnlichen Thiers, was vom Schüler beobachtet werden kann, zu liefern. Oder es wird die Characteristik einer historischen Person vorgelegt und sodann aufgegeben, in derselben Form und Stufenfolge eine andere historische Person, über welche das Material dem Schüler bekannt ist, zu characterisiren. Die Imitationen können demnach alle Arten von Aufgaben enthalten: Beschreibungen, Schilderungen, Characteristiken, Beweisführungen u. s. w.; sie werden aber nur um deswillen unter diesem gemeinschaftlichen Namen zusammengefast, weil der Schüler immer aus gleichartigen Musterbeispielen der Litteratur sich die leitenden Gesichtspunkte oder die Disposition abstrahiren muss. Viel Uebereinstimmendes mit den Imitationen haben solche Aufgaben, zu denen die Disposition gegeben wird. Sie unterscheiden sich nur dadurch von den Imitationen, dass der Schüler bei letzteren die Disposition sich aus Musterbeispielen abstrabiren muß.

 Auffindung der Disposition in gegebenen Musterstücken. Schon oben sind Inhaltsangaben und Auszüge als Schüleraufgaben bezeichnet worden; auch die Dispositionsangaben sind eine Art von Auszügen; nur wird bei den eigentlichen Auszügen nur auf den wesentlichen Inhalt gesehen, während bei der Auffindung der Disposition nur die logische Form eines Aufsatzes gegeben werden soll. Die Disposition ist das logische Skelet eines Aussatzes. Je weniger allgemeine Regeln man über die Ansertigung von Dispositionen in den Logiken und Stilistiken vofindet, desto nothwendiger erscheint es, die Schüler aus Musterstücken Dispositionen ausziehen zu lassen und in ihnen so nach und nach ein Bewußstsein von logischer Ordnung zu erwecken. Es ist nicht möglich, dass sie recht oft auf die logische Ordnueg der Musterschriftsteller aufmerksam gemacht werden, ohne daß ihnen selbst der Sinn für logische Ordnung aufgeht. Da die Abstraction der Dispositionen aus gegebenen Stücken je nach der Natur und nach dem Umfange dieser Stücke alle möglichen Grade der Schwierigkeit haben kann, so können auch für alle Classen solche Themata gestellt werden.

11. Dispositionen. Hat der Schüler aus vorliegenden Mesterstücken eine Reihe von Dispositionen abstrahirt, so wird er auch im Stande sein, selbst Dispositionen zu machen, die der Natur eines gegebenen Themas gemäß sind. Die Dispositionen bilden eigentlich keine besondere Art von Außätzen, sondern sie sind das logische Gerippe von allen Arten von Außätzen. Durch die Anfertigung von Dispositionen aller Art wird der Sinn für Eintheilung und die wesentlichsten Principien der Eintheilung geübt, ein Sinn, ohne welchen keiner im Stande ist, seine Gedanken klar und vollständig auszusprechen. Dispositionen müssen in allen oberen und mittleren Classen gemacht werden.

Bearbeitung eines gegebenen historischen Materials nach gegebenen Gesichtspunkten. Jeder Theil der Geschichte und jedes historische Material überhaupt kann nach anderen Gesichtspunkten bearbeitet werden, als nach denen er bearbeitet vorliegt. Nach der größeren oder geringeren Tiefe der Gesichtspunkte, nach welchen das historische Material bearbeitet werden soll, erhalten Aufsätze dieser Art alle Grade der Schwierigkeit und können daher von Quarta an in allen Classen gegeben werden. Einer der äußerlichsten Gesichtspunkte würde z.B. darin bestehen, dass eine objective Geschichte so erzählt wird. als wäre der Erzähler Augenzeuge gewesen oder in Briefen. So könnte auch ein geographischer Stoff in die Form einer Reisebeschreibung umgegossen werden. Aufgaben dieser Art würdet schon in Quarta gegeben werden können. Viel schwieriger wird der Aufsatz, wenn ihm ein geistigerer Gesichtspunkt zu Grunde gelegt wird, wie wenn die Frage gestellt würde, warum Alexander mit Recht den Namen des Großen führe, und viele andere Themata der Art.

13. Beschreibungen. Die Beschreibungen haben den Zweck, der Vorstellung ein deutliches Bild von einem in die Anschauung fallenden Gegenstande zu geben. Sie sind so verschieden, so verschieden die in die Anschauung fallenden Gegenstände sind, und

das Feld der Aufsätze dieser Art ist daher ganz besonders groß. Sie können aber nur dann für zweckmäßig gehalten werden, wenn der zu beschreibende Gegenstand in die Anschauung des Schülers fällt und wenn ihm die wesentlichen Gesichtspunkte, nach welchen eine Beschreibung geordnet werden muß, bekannt sind.

Die wichtigsten Beschreibungen möchten folgende sein:

a) Beschreibungen von einzelnen Naturgegenständen, z. B. von Steinen, Pflanzen, Thieren, Naturerscheinungen, Bergen, Wäldern, Flüssen, Meeren u. s. w. Auch solche Themata werden noch hierher gerechnet, wo Naturgegenstände nach einer sehr leichten Reflexionskategorie, wie z. B. der des Nutzens; betrachtet werden sollen.

b) Beschreibungen von einzelnen Artefacten, z. B. von Geräthschaften, Werkzeugen, Maschinen, Trachten, Gebäuden, Gemäl-

den, Statüen.

c) Ortsbeschreibungen. Die Orte müssen aber aus der Anschauung bekannt sein. Die Beschreibung eines Flussgebietes, einer Gebirgskette u. s. w., überhaupt Beschreibungen geographi-

scher Gegenstände gehören hierher.

d) Reisebeschreibungen. Die Reisen, welche beschrieben werden sollen, sind entweder von den Schülern wirklich gemacht oder auch fingirt etwa durch Länder, die in der Geographie beschrieben sind. In dem letzteren Falle erhält die Beschreibung schon mehr den Character der Schilderung.

e) Beschreibungen von Festen, Schauspielen u. s. w., z. B. von Familienfesten (Geburtstagen, Weihnachtsfesten), von Volksfesten (Kirchweihfesten, Pferderennen, Manövres, Paraden, Märkten),

Schulfesten (Redeactus, Turnfesten u. s. w.).

Die leichteren Themata der obigen Kategorie gehören nach Quinta und Quarta, die schwierigeren nach Quarta und Tertia.

Schilderungen. Sie unterscheiden sich von den Beschreibungen dadurch, dass in ihnen nicht mehr blos das objective Bild der Sache dargestellt wird, sondern dass sich in und mit der Darstellung noch ein subjectives Gefühl, besonders das ästhetische Gefühl befriedigt, überhaupt ein idealer Gesichtspunkt durch die Darstellung verwirklicht. Wird der Frühling nicht blos objectiv beschrieben, sondern so beschrieben, dass er als ein Bild der Jugend dargestellt wird, so entsteht eine Schilderung. Beschreibung einer Mühle wärde unter die vorige Nummer gehören; aber die Mühle als ein Gemälde würde eine Schilderung geben, in sofern hier die Mühle so zu beschreiben wäre, dass ein schönes Bild entsteht. Ein Anderes ist es, eine Landschaft zu beschreiben, ein Anderes, ein Landschaftsgemälde zu liefern. Das letztere wäre eine Schilderung. Die Beschreibung folgt einfach der Natur, die Schilderung verfolgt noch anderweitige, namentlich ästhetische Gesichtspunkte und lässt daher Manches aus der Erfahrung hinweg und setzt Anderes hinzu, um den Gesichtspunkt, der der Schilderung zu Grunde liegt, nach allen Seiten zur Herrschaft zu bringen. Es kann z. B. jedes Geschäft, jedes Handwerk geschildert werden, indem man solche Züge aus demselben hervorhebt, in welchen sich die characteristische Eigen-

thümlichkeit besonders deutlich zu erkennen gibt.

Der Name der Schilderungen wird aber hier nur auf solche Darstellungen beschränkt, die sich auf sinnlich erscheinende Gegenstände beziehen, so dass sogenannte Characterschilderungen nicht hierher gerechnet werden.

Was übrigens die Classen anbetrifft, so möchten die meisten Schilderungen nach Tertia, andere auch in höhere Classen ge-

- hören. 15. Characteristiken. Character, sagt Göthe, im Großen und Kleinen ist, dass der Mensch demjenigen eine stetige Folge gibt, dessen er sich fähig fühlt. Ueberhaupt versteht man unter Character die sich gleichbleibende Willensrichtung handelnder Wesen. Zu solchen handelnden Wesen kann man aber außer den einzelnen Menschen auch ganze Völker und Zeiten rechnen. da in den Bestrebungen der einzelnen Menschen, die in einer Zeit handelnd auftreten, ein Gesammtwille wirkt. Die Characteristik hat in der Mannigfaltigkeit der Handlungen die identische Grundrichtung aufzuzeigen, den einfachen Zweck in der Vielheit der Mittel, die bleibende Gesinnung in der Vielseitigkeit der Handlungen. Die Characteristiken bieten einen höchst reichhaltigen Stoff für deutsche Aufsätze dar. Sie passen im Allgemeinen nur für die obersten Classen, als ganz besonders zweckmäßig erscheinen sie aber für Secunda. Es lassen sich folgende Arten unterscheiden:
- a) Characteristiken historischer Personen, Völker und Zeitrichtungen nach den in bekannten Geschichtswerken vorliegenden Angaben. Auch die Characteristik von Dichtern, Künstlern und Gelehrten nach ihren Werken kann hierher gerechnet werden.

b) Characteristiken poetischer Gestalten in bekannten ausgezeichneten epischen und dramatischen Gedichten. Da Aufgaben dieser Art den Schüler veranlassen, die Dichter sorgfältig zu lesen, so müssen sie als ganz besonders zweckmäßig betrachtet werden.

c) Moralische oder ästhetische Characteristiken, z. B. Characteristik des Geizigen, des Freigebigen u. s. w. Characteristik einer Stilgattung oder Dichtungsart. Diese dritte Art von Characteristiken führt indes schon mehr zu den Begriffsbestimmungen hinüber; obschon z. B. noch ein Unterschied stattsindet zwischen der Characteristik des Freigebigen und zwischen der Begriffsbestimmung der Freigebigkeit. Im ersteren Falle hat man es mit einer individuell abgeschlossenen Persönlichkeit zu thun, im letzteren mit etwas Allgemeinem, mit einem Gedanken. Man wird ferner z. B. immer noch sprechen von der Characteristik der Uhland'schen Balladen, da man es in einer solchen mit einer individuell hervortretenden Erscheinung zu thun hat; wenn man dagegen das Wesen der Ballade überhaupt bestimmen soll, so wird man das nicht mehr eine Characteristik der Ballade neunen, sonderu eine Begriffsbestimmung.

16. Parallelen und Vergleichungen. Verglichen wer-

den Arten, die derselben Gattung angehören, nach ihrer Einheit und nach ihrem Unterschiede. Auch Naturgegenstände können mit einander verglichen werden; in welchem Falle der Vergleichung eine doppelte Beschreibung vorausgesetzt wird. Häufiger aber werden analoge historische Charactere, oder analoge poetische Charactere, analoge Kunstwerke verglichen werden. In den zuletzt erwähnten Fällen wird bei jeder Vergleichung eine doppelte Characteristik vorausgesetzt. Es ergibt sich von selbst, dass die Vergleichungen nur in den oberen Classen den Gegenstand deutscher Aufsätze bilden können.

17. Begriffsbestimmungen. Diese sehr reichhaltige Gattung von Aufgaben eignet sich hauptsächlich nur für die erste Classe und in manchen Fällen für die zweite. Der Begriff ist das im Besonderen lebendige Allgemeine; durch ihren Begriff ist die Sache das, was sie ist, und durch diesen ihren Begriff unterscheidet sie sich von allen andern Dingen. Die Begriffsbestimmungen - bei inhaltsreichen Begriffen werden sie auch Begriffsentwicklungen genannt - haben daher die Aufgabe, das Allgemeine im Besonderen zu bestimmen und zu entwickeln. Da jede Sache Himmels und der Erden, der Natur und des geistigen Lebens ihren Begriff hat, so sind die Begriffsbestimmungen äußerst verschiedenartig. Schon die Natur bietet sehr verschiedene Gegenstände und Verhältnisse dar, deren Begriffsbestimmung den Schülern der obersten Classen zugemuthet werden kann; noch reichhaltigeren Stoff zu Begriffsbestimmungen bieten die geistigen Gebiete der Moral, der Aesthetik, der Logik und der Sprache dar. Die Begriffsbestimmungen, welche sich auf die Sprache beziehen, sind verhältnismässig noch die leichteren. Es würde z. B. hierher die Aufgabe gehören, den Begriff eines Worts durch alle seine Bedeutungen hindurchzuführen und besonders auch von seinen Synonymen zu unterscheiden. Auch die synonymischen Bestimmungen gehören hierher.

Beurtheilungen und Untersuchungen.

19. Beweisführungen. Sie bestehen darin, dass die Wahrheit gegebener Behauptungen und Urtheile aus richtigen Grundsätzen und durch richtige Schlüsse nachgewiesen wird. Es gehören dazu auch die sonst so beliebten und häufig gearbeiteten Chrieen. Da zur Führung eines Beweises schon ein ziemlich entwickeltes logisches Vermögen vorausgesetzt wird, so gehören Aufgaben der Art nur in die obersten Classen, besonders nach

Prima. Dasselbe gilt für No. 18.

Veranschaulichung eines allgemeinen Gedankens durch Erzählungen aller Art. Zu Aufsätzen dieser Art würden z. B. gehören: Erläuterungen von Sprüchwörtern, von moralischen Wahrheiten, von psychologischen Eigenschaften u. s. w. durch erdichtete Erzählungen, durch Fabeln, Parabeln, Mährchen, Legenden und andere Gattungen der prosaischen und poetischen Darstellung, wobei natürlich vorausgesetzt wird, daß diese Gattungen der Darstellung den Schülern aus Musterbeispielen genau bekannt sind. Da Aufgaben der Art die Erfindungsgabe üben und die Einbildungskraft wecken, so werden sie sehn häufig zu geben sein, um den meisten übrigen, auf Verstandesbildung zielenden Gattungen von Aufgaben ein heilsames Gegengewicht zu geben. Sie gehören vorwiegend den oberen Classes an, obschon auch in Quarta bereits einzelne derselben vorkemmen können.

21. Reden. Die Reden unterscheiden sich dadurch von det Abhandlungen, dass den ersteren immer der Zweck zu Grunde liegt, practische Wirkungen hervorzubringen. Reden sollen z. B. Ueberzeugungen begründen oder beleben, Vorsätze oder Entschlüsse veranlassen, oder Mitleid, Liebe, Hass und andere Affecte erregen. Es wird daher vorausgesetzt, dass sie für einen bestimmten Kreis von Lesern berechnet sind, deren Bildung und sittliches Bewustsein für die Form und Haltung der Rede massgebend sind. Da der Redner demnach nicht blos mit dem Inhalte bekannt sein mus, der in der Rede dargestellt werden sell, sondern auch mit den Anschauungen und Bestrebungen gewissen Lebenskreise und selbst schon einigermaassen mit Gemüthszuständen und Leidenschaften, so werden die rhetorischen Themata bles für die obersten Classen sich eignen.

Rechnen wir zu den obigen Kategorien noch die Geschäftsaufsätze und Geschäftsbriefe hinzu, die zum Theil in den mittleren Classen der Gymnasien geübt werden müssen, so möchtet damit die Hauptgattungen von Aufgaben ziemlich erschöpft seit.

Bromberg.

Deinhardt.

### II.

Bemerkungen über den "Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich", soweit derselbe den mathematischen und naturwissenschaftlichen Gymnasialunterricht betrifft.

Als ich den in der Ueberschrift bezeichneten Entwurf zuerst flüchtig ansah, freute ich mich anfangs sowohl aus andern Gründen, als auch weil derselbe nicht ganz das Resultat von Majoritätsbeschlüssen zu sein, sondern einen durchgehenden Gedanken zu verrathen schien. Allein es kam auf die Natur dieses Gedankens an, und leider wurde, je genauer ich namenlich den meiner Aufgabe zunächst liegenden Theil betrachtete, die Frauße immer geringer; ja ich mußte, so sehr es mich schmerzte, doch bald deutlich erkennen, daß der Plan, wenn er auch einzelnes Gute enthält, doch im Ganzen und in der Hauptsache nicht zum Gelingen führen könne. Es sei mir erlaubt, zur Begründung dieses Urtheils einige allgemeine Bemerkungen vorauszuschicken.

Die Scheidung in ein Unter- und Obergymnasium ist auch hier, wie anderwärts, beliebt worden, und zwar in der Absicht, den Forderungen des sogenannten practischen Lebens Genüge zu leisten, welches von vielen Schülern keine vollständige Gymnasialbildung, sondern nur ein Stück davon verlangt, das man aber doch gern als eine Art von Ganzem ansehen möchte, damit der Unterschied zwischen halber und ganzer Bildung immer weniger in die Augen falle. Nun ist zwar, dünkt mich, dieser Zweck schon durch die Einrichtung der Realschalen überhaupt erreicht. deren in dem vorliegenden Entwurfe sehr viele Arten projectirt sind, mit mancherlei Variationen, für jeden Geschmack und jedes Bedürfniss; aber vielleicht forderte es die Zeit nun einmal, dass der streng wissenschaftlichen Vorbildung nicht einmal die Hälfte ihres früheren Gebietes blieb, sondern dass sie diese Hälfte abermals mit dem practischen Leben theilte, und innerhalb ihres Organismus noch ein gesetzliches Loch öffnete, durch welches die Schüler mit dem Anspruch, doch irgend ein Ganzes in sich hergestellt zu haben, entschlüpfen könnten. Der Entwurf legt ausdrücklich in §. 5 der allgemeinen Bestimmungen (S. 15) dem Untergymnasium die doppelte Pflicht auf, einmal für das Obergymnasium vorzubereiten, und zugleich jeden seiner Lehrgegenstände zu einem "relativen Abschlusse" zu führen und, indem es "mehrere davon in vorherrschend populärer Weise und practischer Richtung behandelt, ein in sich abgeschlossenes Ganzes von allgemeiner Bildung zu ertheilen, welches für eine größere Zahl von Lebensverhältnissen erwünschlich und ausreichend ist, und zugleich auch als Vorbereitung für die Ober-Realschulen und weiter für die technischen Institute zu dienen vermag." In diesen letzten Worten wird ganz unmerklich noch eine dritte Aufgabe dem Untergymnasium aufgebürdet, und man muß sich nur freuen, dass nicht auch vice versa und als consequente Folge der gleichen Berechtigung aller Bildungsarten der Unter-Realschule zugleich die Aufgabe und das Recht gegeben wird, für das Obergymnasium vorzubereiten. Doch auch ohne diess ist es höchst fraglich, ob eine solche Kreuzung der Racen im Stande ist, gesunde, lebenskräftige und naturgemäße Früchte hervorzubringen. Ich meinerseits halte diess, abgesehen von einzelnen ganz besonders gearteten Individuen, welche bei dem wunderlichsten Lebensgange und so zu sagen trotz alles Unterrichts doch etwas Tüchtiges aus sich machen, für unmöglich und achte es, auf die große Menge angewandt, für einen Verderb. Vielmehr sollte gerade jetzt das eigentliche Gymnasium, dieser respectable Bau der Jahrhunderte, der mit den Steinen des Allerthums für die Zukunft gegründet ist, und also mit der wechselnden Gegenwart gar nichts oder sehr wenig zu thun hat, es sollte gerade jetzt sich immer fester und runder in sich abschließen, nicht etwa gegen das wahre Leben — das sei ferne —, aber wohl gegen die wogenden, ordnungslosen, verworrenen Bestrebungen des alltäglichen Lebens, welche alle in der That nur das Eine gemeinsam haben, dass sie so schuell und so mühelos als möglich gleichwohl so viele äußere Vortheile als möglich gewinnen wollen. Mag man immerhin jenes alte Gebäude, wo es schadhaft ist, ausbessern, mag man immerhin die Spinneweben und Schwalbennester aus den Ecken wegfegen, ja mag man besonders die Rococcoverzierungen der künstlichen Methoden ganz abbrechen: das ist zu loben und vielleicht nothwendig; aber wer die herrlichen großen, wenn auch für Manchen unheimlichen, Säle durch eine Menge von Wänden zertheilt und in Zimmerchen verwandelt, in denen auch allenfalls eine Kaffeegesellschaft mit Gemüthlichkeit verkehren und ab und zu gehen kann, und deren jedes einen besondern Ausgang zur Bequemlichkeit hat, der mag zusehen, wie er mit dem ewigen Baumeister sich abfindet. Die Rechnung wird etwas complicirt und mühsam sein, und ganz gewiss wird er nicht einmal von dem vielköpfigen Menschengeschlecht Dank haben, weil man es bekanntlich mit Allen verdirbt, wenn man es Allen recht machen will. Das Gymnasium kann und soll einmal, auch selbst auf seiner unteren Stufe, dem täglichen Bedarf des Marktlebens nicht unmittelbar dienen, sondern hat diess den Real- und Fachschulen, oder wie sie sich sonst nennen mögen, zu überlassen. Ich sage, nicht unmittelbar; aber wohl kann es mittelbar, auch in seiner strengen alten Gestalt, jenem Bedarf gar sehr entgegenkommen; wie? das möge hier nur durch die erfahrungsmäßige Thatsache angedeutet werden, daß tüchtige Geschäftsmänner aller Art sehr gern gauz- oder auch halbreife Gymnasialschüler in ihre Dienste nehmen, und zwar gerade von solchen Gymnasien, welche die alte Idee dieser Schulen noch verhältnissmässig am treusten bewahrt haben. Sie meinen, die Burschen wüßten sich besser zu helfen und zu schicken, als die von Fachschulen. Ob sie Recht haben, weiss ich nicht, aber glaube es beinah.

So viel oder vielmehr so wenig gegen die Forderung, dels die eine Hälfte des Gymnasiums unter andern auch für die Ober-Realschule unmittelbar vorbereiten solle. Damit ist natürlich gar nicht gesagt, dass ein abgegangener Untergymnasiast nicht mit Nutzen nachher eine Ober-Realschule besuchen könne. Das versteht sich von selbst; aber etwas ganz Anderes und eben nach meiner Meinung Verkehrtes ist es, wenn man gleich bei der Einrichtung des Gymnasiums auf diesen ganz außer seiner eigentlichen Bestimmung liegenden Zweck entschiedene Rücksicht nimmt

und denselben gar als Staatsgesetz aufstellt.

Nun bilden bekanntlich gerade die Mathematik und die Naturwissenschaften großentheils das streitige Grenzgebiet zwischen den Gymnasien und Realschulen, und in sofern ist es mehr als erklärlich, warum mir der vorstehende Excurs nicht außerhalb der Grenzen der hier gestellten Außabe zu liegen schien. Die Mathematik hat anerkanntes Bürgerrecht im Gymnasium, auch im alten, und nur über das Maaß und die Art gehen die Meinungen auseinander; bei den Naturwissenschaften ist dieß Recht nicht so allgemein zugestanden, und Viele haben die Ansicht, die freilich jetzt täglich ketzerischer wird, daß ein Theil derselben

besser vom reinen Gymnasium ganz fern bleiben müsse. Ich darf diese Ansicht hier nicht vertheidigen; sonst wäre meine Beurtheilung des österreichischen Entwurfs, worin den Naturwissenschaften ein sehr bedeutender Platz angewiesen ist, hiermit für diesen Punct zu Ende; vielmehr habe ich nur zu berichten, wie die beiden Zweige des Unterrichts dort eingerichtet werden sollen, wobei man vor der Hand die Existenz aller ihrer Theile als eine Thatsache anerkennen muß.

Für beide Lehrobjecte geht mit der Scheidung des Gymnasiums in zwei Hälften die consequente Durchführung einer Idee Hand in Hand, welcher man an sich selbst den Beifall nicht versagen kann. In der "Instruction für den Unterricht in der Mathematik" S. 163 ff. und speziell in Betreff der Geometrie ist nämlich mit großer Sachkenntnis und in einer Weise, welche vollkommene Vertrautheit mit diesem Unterricht bekundet, darauf hingewiesen, dass, ehe der wissenschaftliche Theil desselben beginnt, nothwendig eine tüchtige und umfassende Uebung der "mathematischen Phantasie" vorhergegangen sein muß, d. h. eine Uebung der "Fähigkeit, räumliche Gebilde und Verhältnisse, mögen sie sich auf dieselbe Constructionsebene beschränken oder nicht, sich genau und sicher vorzustellen, ohne die Hülfe einer Zeichnung ebensowohl als mit dieser Unterstützung. Diese mathematische Phantasie ist keine ausschließliche Naturgabe, sondern ist der methodischen Bildung fähig, durch Uebungen, in welchen sich Anschauung und Begriff, Zeichnen und Rechnen eng mit einander verbinden und gegenseitig unterstützen, Uebungen, welche nicht zu beweisen unternehmen für eine Bildungsstufe, die für wissenschaftliche Strenge der Beweise noch nicht geeignet ist, sondern durch Verbindung von Anschauung und Rechnung deutlich zeigen und einprägen." Man hofft, durch das Voranschicken dieser Üebung großentheils den bekannten Uebelstand zu beseitigen, dass gerade bei diesem Unterricht selten die ganze Masse oder auch nur die Mehrzahl der Schüler zu tüchtigen Leistungen gebracht wird, weil die Auffassung der wissenschastlichen Mathematik jene elementaren Anschauungen u. s. w. voraussetze, welche in dem dafür geeigneten Lebensalter leicht geuug zu erwerben, aber, einmal versäumt, schwerer als vielleicht irgend ein andrer Gegenstand nachzuholen seien. Für diese letztere Behauptung wüßte ich nun zwar durchaus keinen triftigen Grund anzugeben, und kann nicht begreifen, warum ein vierzehnjähriger Knabe größere Schwierigkeiten haben sollte mit der Auffassung der einfachen geometrischen Gebilde, als ein neunjähriger, und warum umgekehrt ein Schüler von zwölf Jahren die Vorstellung eines Dodekaeders oder dergleicben leichter in sich aufnehmen sollte, als ein sechzehnjähriger; allein abgesehen von diesem sehr problematischen Grunde ist die Sache an sich selbst. wie schon oben gesagt, richtig, und ein vorausgeschickter guter Anschauungsunterricht kann ohne Zweifel für das Ganze nur förderlich sein. Wie will man aber in Oesterreich die Idee ins Leben führen? Das ganze Untergymnasium, welches vier Clas-

sen. jede mit einjährigem Lehrgang, umfalst und gesetzlich Schüler vom vollendeten neunten bis zum vollendeten dreizehnten Lebensjahre hat, soll mit diesen nur auf Anschauung gegründeten Uebungen ausgefüllt werden, so dass in der ersten, d. b. untersten. Classe vom zweiten Semester an 2 Stunden, und in den drei folgenden semesterweise wechselnd 1 und 2 Stunden wochentlich dafür in Anwendung kommen. Rechnet man nun bei 5 Wochen Ferien (s. §. 53 S. 40) und noch etwa 2 Wochen, die anderweitig durch Feiertage und dergleichen wegfallen mögen, die wirkliche Schulzeit auf 42 Wochen jährlich, so kommen auf den geometrischen Anschauungsunterricht allein 231 Stunden im Ganzen. Freilich mag man diese lange Zeit damit ganz nützlich hinbringen können, aber gewiss eben nur nützlich und nicht sür den Hauptzweck, nämlich den weitern Gymnasialunterricht, ersprießlich. Das ist nun gerade der Fehler, dass man nicht wenigstens diesen Hauptzweck scharf ins Auge gesalst, sondern ihn nur als höchstens gleichberechtigt neben die beiden übrigen oben genannten Zwecke hingestellt hat. Im Grunde sind, wenn man die Sache bei Licht besieht, offenbar diese untergeordneten Rücksichten hauptsächlich maassgebend gewesen, ohne dass man diess ganz offen eingesteht, und wir haben also wieder einmal den jetzt so ost eintretenden Fall, dass das doctrinare Festhalten an einer Theorie das Kind mit dem Bade verschüttet. Denn der weitere Verlauf ist nun dieser. Der hiernach beginnende wissenschastliche Unterricht in der Geometrie ist auf die drei untern Classen des Obergymnasiums, also auf die 5te, 6te und 7te Gymnasialclasse vertheilt; die oberste, Ste Classe hat gar keinen mathematischen Unterricht - eine sonderbare Erscheinung, von der später noch besonders die Rede sein wird -, sondern an seine Stelle tritt die philosophische Propädeutik. Es kommen bei ebenfalls jährigen Cursen in der 5ten Classe durchgehends 2 Stunden, in jeder der beiden folgenden wieder wechselud 1 und 2 Stunden wochentlich auf die Geometrie, was, wie oben gerechnet, 210 Stunden im Ganzen ausmacht. Hierin soll nun das ganze Pensum, dessen Ziel wesentlich mit dem übereinstimmt, welches den preußischen Gymnasien bisher vorgeschrieben ist, und durch die obligatorische Forderung der analytischen Geometrie noch darüber hinausgeht, vollständig absolvirt werden, und zum Ueberflus ist in der Anmerkung zu S. 166 eine künstig noch zu hofsende Erweiterung in Aussicht gestellt. Dabei dringt man, natürlich mit Recht, auf Gründlichkeit und Sicherheit des Wissens, und weist darauf hin (Instruction S. 167), dass "eine umsassende Kenntniss geometrischer Sätze und Beweise, selbst wenn die letzteren verstanden sind, noch nicht für mathematische Bildung angesehen werden kann, sondern dass hiezu noch die Fähigkeit erfordert wird, für Lehrsätze und Aufgaben, welche unmittelbare und einfache Anwendungen bereits verstandener und gekannter Lehrsätze sind, selbst die Beweise oder Auflösungen zu finden." Ferner verlangt man, dass der Lehrer östers, wenigstens in jedem Monate einmal, eine Lehrstunde zur Ausarbeitung einer Composition verwenden lasse, welche vom Lehrer su Hause (muss das auch noch ausdrücklich eingeschärst werden?) corrigirt und mit kurzem schriftlichen Urtheile zurückgegeben werden soll. Das kostet auch wieder mindestens 10 Stunden im Jahr. Wenn nun auch folgende beiden sehr guten Vorschriften beachtet werden, nämlich einmal jede Künstlichkeit von Reweisen auf das strengste zu vermeiden, und zweitens den Lehrgang auf die zum systematischen Gefüge des Ganzen nothwendigen Lehrsätze zu beschränken, so frage ich doch gewiss mit Grund, woher nun die Zeit zu alle dem kommen soll? Man wird antworten, das Untergymnasium habe genugsam vorbereitet. Freilich, an Umfang mehr als genug; aber müssen denn nicht beim systematischen Unterricht die dort anschaulich gemachten Elemente und Gestalten fast alle wenigstens wiederholt werden? kann man denn die dort durch Anschauung aufgesalsten Eigenschaften der Figuren alle so ganz bone fide annehmen und voraussetzen? muß man nicht vielmehr in vielen Fällen erst die Möglichkeit dessen nachweisen, was der Untergymnasiast als von selbst verständlich annimmt, z.B. die Berührung bei krummen Linien, die Gleichheit unähnlicher Figuren u. dergl.? müssen nicht endlich manche Begriffe in viel schärfere Ausdrücke gefalst werden, als früher, wobei eine wiederholte Erwähnung des sonst Erleraten picht ausbleiben kann? Kurz, an Zeit wird dadurch nicht so viel gewonnen, als man in Oesterreich hoffen mag. Noch deutlicher tritt die Schwierigkeit heraus, wenn wir etwas weiter in Einzelnes eingehen. Der Entwurf giebt der untersten Classe des Obergymnasiums die ganze Longimetrie und Planimetrie als Pensum, und empfiehlt wegen der mäßigenden Beschränkung des eigentlichen Lehrganges auf das Nothwendige und wegen des zu Uebungen dargebotenen greigneten Stoffes: Nagel's Lehrbuch der ebenen Geometrie (6te Auslage, Ulm 1849). Dieses Buch enthält als eigentlichen Lehrgang, also ohne den Uebungsstoff und außer einigen Erklärungen, etwa 290 Sätze, theils Lehrsätze, theils Zusätze, theils in Form von Aufgaben; davon kommen also bei 42 Wochen auf die 2 Stunden einer jeden Woche ungefähr 7 Sätze, allein neu durchzunehmen, wobei von einer Wiederholung noch nicht die Rede ist. Es ist geradezu unbegreiflich, wie man bei solcher Rapidität des Fortschreitens die nöthige Einübung und gründliche Sicherheit des Wissens erreichen will. Die außerdem anzuatellenden und ausdrücklich verlangten Uebungen an selbstständig zu lösenden Aufgaben sind hier ebenfalls noch zuzurechnen, und jeder Lehrer weiss, wie gerade das Controliren solcher Arbeiten einen verhältnismässig großen Zeitauswand verursacht, indem aus guten Gründen nicht bloß das Resultat, sondern der ganze Verlauf einer jeden Uebungsarbeit genau dargelegt werden muss, und zwar von mehreren Schülern. Sind nun überdiess die Classen einigermaßen zahlreich, so wird selbst der geschickteste und lebendigste Lehrer nicht im Stande sein, den ganzen dort geforderten Stoff zu bewältigen. Auf dem Gymnasium, welchem Ref. angehört, werden auf dasselbe Pensum, das

in drei Jahre vertheilt ist, beiläusig 240 Stunden, d. i. dreimal so viel als dort, verwendet, und wenn auch hier die nöthigen öftern Wiederholungen und die nebenhergehenden Uebungen mit eingerechnet sind, so habe ich doch niemals gehört und glaube auch nicht, dass ein gewissenhafter Lehrer schon eiumal wegen eines Ueberslusses an Zeit in Verlegenheit gekommen wäre. Freilich ist hier der spezielle Auschauungsunterricht nicht vorangegangen; dass aber dieser gerade für den Zeitauswand einen se beträchtlichen Vortheil, wie man in Oesterreich zu hossen scheint.

nicht gewährt, ist schon nachgewiesen worden. Noch viel weniger ist diess nun bei dem zunächst folgenden Unterricht in der Trigonometrie der Fall, weil die ganze Goniometrie vermittelst der trigonometrischen Functionen, so wie namentlich der Hauptsatz der Trigonometrie von der Proportionalität der Dreiecksseiten mit den Sinus der Gegenwinkel nur äußerst wenig mit der unmittelbaren Anschauung zu thun haben. Allerdings mag die größere Geübtheit darin den Schülern nicht wenig zu Gute kommen, aber an Zeit wird nichts gewonnen, indem der systematische Lehrgang doch alle die überhaupt nothwendigen Dinge berühren muss. Bei weitem eher ist eine Zeitersparniss bei dem stereometrischen Pensum zuzugeben, wo allerdings das Auffassen des Zusammenhanges mehrerer Ebenen, z. B. bei der Theilung des dreiseitigen Prisma in drei Pyramiden, der ungeübten mathematischen Phantasie anfangs viel Schwierigkeit macht. Nun hat der österreichische Entwurf beide Objecte. die Trigonometrie und Stereometrie, der 6ten Gymnasialclasse zaertheilt und 63 Stunden dafür angesetzt, während bei uns, natürlich mit den nöthigen Repetitionen und Uebungen, zwei Jahre mit etwa 160 Stunden für dasselbe Pensum bestimmt sind. Nimmt man dazu, dass auf dieser Stufe die Zahl der selbstständigen Uebungen sich noch gegen früher steigern muß, so erscheint auch da wieder die zugemessene Zeit offenbar als unzureichend.

Etwas weniger unausführbar mag die Sache in dem letzten Cursus, der 7ten Classe, sein, für welche bei gleicher Stundenzahl die Anwendung der Algebra auf Geometrie und die analytische Geometrie in der Ebene nebst den Kegelschnitten bestimmt ist, und ich enthalte mich hierüber aus Mangel an eigener Er-

fahrung des Urtheils.

Wenden wir uns nunmehr zur Arithmetik. Für diesen Gegenstand hat die Scheidung des Gymnasiums in zwei ungleich begünstigte Hälften zwar nicht alle die Nachtheile zu Wege gebracht, wie für die Geometrie, aber doch immer noch gar manche, die freilich erst bei genauer Betrachtung ins Auge fallen. Es liegt in der Natur der Sache, das hier der weniger wissenschaftliche Unterricht einen größern Raum für sich in Anspruch nehmen darf, als bei dem geometrischen Theile, und in sofern kann man der aufgestellten Grundidee die (S. 164 des Entwurß), geforderte Anerkennung nicht versagen, wie denn überhaupt dieser Theil der Instruction vortreffliche Winke für die Rechenmeister enthält. Allein die Aussührung ins Einzelne giebt zu gegrün-

deten Bedenken Veranlassung, deren einige ich nicht verschweigen will. Zunächst möge darüber nicht gerechtet werden, warum die Lehre von den Decimalbrüchen gleich in der untersten Classe des Untergymnasiums auftritt, wiewohl diess bei dem hier eingenommenen practischen Standpunct auffallen muss. Denn in dem österreichischen Maasssystem ist die Decimaltheilung im Allgemeinen eben so wenig zu Hause als in den Ländern rein deutscher Zunge, und nur der hundertpfündige Centner und das Ingenieurmaals, letzteres dort wie hier, machen eine Ausnahme. das Lombardische und Venetianische Geldsystem nähert sich dem rein decimalen, und eben so mag bei der Reduction des österreichischen Geldes auf fremdes, so wie bei der von Münze auf Wiener Währung die Anwendbarkeit der Decimalbrüche leicht sein. Das zuletzt angeführte Verhältnis hat nun aber vielleicht weniger Aussicht auf langen Bestand, als manches andere gut Oesterreichische, und die übrigen angeführten meist nur partiellen Eigenthümlichkeiten widersprechen doch im Ganzen nicht der Ansicht, dass der eigentlich vortheilhafte Gebrauch der Decimalbrüche erst auf einer weit höhern Stuse bei wissenschaftlichen Rechnungen eintritt, wo dann, wenn vorliegender Entwurf ausgeführt werden sollte, gar Manches davon wegen inzwischen mangelnder häufiger Anwendung möchte vergessen worden sein. Indessen mag es an dieser Stelle kleinlich scheinen, über einen so ganz speciellen Punct zu reden, und die Sache ist vielleicht durch die Landesverhältnisse wenigstens zum Theil bedingt. Viel wichtiger aber ist ein anderes Bedenken. In der folgenden zweiten Classe nämlich, welche zehnjährige Schüler aufnimmt, treten gleich an erster Stelle die Hauptsätze über Verhältnisse und Proportionen auf (die systematische Lehre davon ist der 5ten Classe zugewiesen), und aus der Instruction geht ziemlich deutlich hervor, dass überhaupt der ganze Unterricht im practischen Rechnen auf diese Basis sich stellen soll. Ich weise, dass derselbe, innerlich genommen, auch gar keine andre Grundlage hat, und vermuthe, dass sie an vielen Orten auch nach aussen hin den armen Schulknaben vor Augen geführt wird. Aber dennoch bin ich sest überzeugt, dass die übergroße Mehrzahl von Schülern in so frühem Alter durchaus nicht im Stande ist, das Wesentliche von dem Wesen der Proportionen sich zum Bewußstsein zu bringen. Schon das Wort: Verhältniss, dieses unsichtbare Etwas zwischen zwei sichtbaren, hat etwas höchst Abschreckendes für diese Geister, und vollends der Cardinalsatz von der Auffindung des vierten Proportionalgliedes, um welchen sich doch nachher größtentheils diese ganze Rechenkunst dreht, diesen wird man schwerlich solchen Knaben zur rechten Anschauung bringen können, so leicht er auch mechanisch eingeübt werden kann. es werden sich bei der stets wiederholten Anwendung selbst die eben so ergötzlichen als ärgerlichen Albernheiten sast gar nicht vermeiden lassen, daß nämlich in den Augen des Schülers z. B. Gulden mit Metzen multiplicirt und solche Bastardproducte wieder mit Metzen dividirt werden sollen. Gerade die gewandte-

sten Rechenschüler nehmen in ihrem löblichen Eifer und bei ihrer Fertigkeit an solchen "Kleinigkeiten" gar keinen Anslose, und doch ist nichts schlimmer, als wenn einem Knaben die offenbare Unnatur matürlich vorkemmt. Noch confuser werden aber wo möglich dann die Vorstellungen, wenn, was doch bei einer Menge von an sich einsachen practischen Fällen geschehen muss, die sogenannte umgekehrte Proportionalität an die Reihe kommt. Mit einem Wort, die zu frühe und bewußte Anwendung von dem wirklichen Schema der Proportion widerspricht dem in vorliegendem Entwurf so stark und mit Recht betonten Grundsatz der Anschaulichkeit so sehr, dass man hier mit seinen eignen Wafsen gegen ihn kämpsen muss. Es ist ein gewaltiger Unterschied zwischen natürlicher und wissenschaftlicher Anschaulichkeit. Die Proportion aber, d. h. wohlverstanden mit ihrem eigentlichen Schema und dem, was daraus folgt, hat nur die letztere, und von der erstern so viel wie nichts. Und ist denn etwa ihre Anwendung auf der untern Stufe unvermeidlich? Keineswegs; so wenig, dass vielmehr ohne dieselbe durch alleinige Anwendung von ganz einfachen, natürlichen und deshalb gerade höchst anschaulichen Operationen, bei denen noch obendrein die Beziehung aller Zahlengrößen auf ihre Einheit immer im Bewußstsein erhalten und das bloss mechanische Treiben, namentlich in manchen Bruchrechnungen, fast ganz vermieden wird, eine mindestens eben so große Fertigkeit und Sicherheit im Rechnen sich erreichen läset. Ich bedaure, nicht angeben zu können, in wie weit diese sehr zweckmäßige Ersetzung des eigentlichen Proportionsrechnens bei dem Gymnasialunterricht und in den Volksschulen wirklich zur Geltung gekemmen ist, habe aber gehört, dass sie in den allermeisten Berliner Schulen stattsindet, und dass bei den proussischen Militair-Vorbereitungsanstalten die Vorschrift besteht, die Anwendung von Proportionen beim practischen Rechnen auf den unteren Stufen möglichst zu vermeiden. Das Wesentliche der Sache selbst geht den Schülern dabei nicht im Geringsten verloren, und eine ziemlich lange eigene Erfahrung hat mir zur großen Freude gezeigt, daß, wenn natürlich späterhin die Uebersetzung dieses ganzen Verfahrens in die wissenschaftliche Sprache der Proportion erfolgen muls, eine solche den nunmehr reiseren Schülern nicht die mindeste Schwierigkeit verursacht, ja daß sie ihnen sogar su einer angenehmen Beschäftigung wird. Gerade hier tritt der Vortheil eines vorhergegangenen Anschauungsunterrichts recht augenfällig ins Licht, und man muß sich wundern, warum der österreichische Entwurf bei dieser allergönstigsten Gelegenheit von seinem Grundsatz abgewichen ist.

Weiter nun folgen in der 3ten Classe die vier Grundrochnungen zeit Buchstabengrößen, und einsache Fälle des Gebrauches der Klammern, was jedoch der Instruction (S. 165) zufolge nur in solcher Ausdehnung gemeint ist, dass dadurch das sogleich sich auschließende Ausziehen der Quadrat- und Kubikwurzeln verständlich gemacht werden kann. Hiergegen wäre nichts zu erinnern, wenn man nicht befürchten müste, dass den elfjähri-

gen Schülern dieser Classe die Wurzelrechnungen bei aller Mühe doch ihrem Wesen nach ziemlich unverstanden bleiben werden, und dass die zur Erklärung angewandten Mittel ihnen vielleicht noch weniger zum wirklichen Verständniss gebracht werden können. In derselben Classe erscheint nun schließlich noch das Einfachste und Wichtigste von den Combinationen und Permutationen; zu welchem Zwecke, ist nicht gesagt und leuchtet auch nicht recht ein, wenn man bedenkt, dass eine öftere Anwendung des Wenigen, was doch hier offenbar nur gemeint sein kann, im weitern Verlauf der Schule oder des Lebens sobald nicht eintreten kann. Ganz im Allgemeinen als Anschauungsübung lasse ich es mir gefallen, halte es aber doch für nicht sehr erheblich und weniger für eine Sache des eigentlichen Unterrichts, als für eine solche, die der Lehrer dann und wann gelegentlich als Erholung und etwa beim Certiren und natürlich ohne die pretiösen Namen der Permutation und Combination beibringen kann. Denn allerdings gewährt es den Kindern - die künftigen Schäler der dritten Gymnasial- und Ober-Real-Vorbereitungsclasse mögen diesen Namen verzeihen - eine sehr nützliche Unterhaltung, zu wissen oder vielmehr selbst zu finden, wie oft zehn oder zwölf Schüler ihre Plätze wechseln können, u. dergl. Aehuliches.

Das ganze Pensum dieser dritten Classe würde meines Erachtens mit Rücksicht auf das Alter der Knaben immer noch zweckmässiger in die nächste verlegt worden sein, zumal da es den natörlichen Gang des Unterrichts auffallend unterbricht. Nämlich in der 4ten Classe folgt nun "die Lehre von den zusammengesetzten Verhältnissen und Proportionen, Kettenansatz, Reesische Regel, Gesellschafts- und Alligationsrechnung u. s. w." scheint mir, als schlössen sich die hier gebotenen Dinge viel ungezwungener an die 2te Classe an, als natürliche Fortsetzung; aber vielleicht hat die sehr richtige Furcht, es möchten dann die Schwierigkeiten der zusammengesetzten Verhältnisrechnungen zu früh kommen, Veranlassung zu gegenwärtiger Anordnung gegeben. Indessen ist auch mit einem Alter von 12 Jahren noch keine Gewähr da für das Verständniß der so geformten Rechnungen, und wohin man sie auch stellen mag, so gilt doch das weiter oben von den Proportionen Gesagte in erhöhtem Maaße von dem ersten Theile dieses Pensums, welches ich der entwickel-ten Ansicht gemäß etwa in folgende Worte fassen würde: Practische und auf anschauliche Operationen zurückgeführte Uebung der Rechnungen, welchen zusammengesetzte Verhältnisse zu Grunde liegen u. s. w. Die complicirtesten Aufgaben, welche auf diese Rechnungen folgen müssen, sind bekanntlich einige aus der Alligationsrechnung, und es ist zu hoffen, dass man bei diesen, was allerdings schr wohl angeht, an eine ganz anschauliche Darstellung gedacht habe, da sie in keiner Beziehung zu den zusammengesetzten Proportionen stehen. Beiläufig sei noch bemerkt, dass hierher eigentlich nur die sogenannte zusammengesetzte Gesellschaftsrechnung gehört, während die einfache, genau genommen, schon in dem Pensum der 2ten Classe mit enthalten ist, als weitere Ausführung dessen, was man Regeldetri zu nennen pflegt. Gegen die in derselben Classe noch beigefügten Gleichungen des ersten Grades mit einer Unbekannten möchte ich nichts einwenden, wofern man sich nur auf das Leichteste und Einfachste beschränkt.

An Zeit sind für den arithmetischen Unterricht dieser vier Classen des Untergymnasiums im Ganzen etwa 270 Stunden angesetzt, eine Zahl, die mit der bei uns anzunehmenden ziemlich übereinstimmt.

Das Obergymnasium hat, wie in der Geometrie, so auch in der Arithmetik nur drei Classen, die 5te, 6te und 7te, und die Anordnung des nunmehr wissenschaftlichen Unterrichts ist im Allgemeinen dem in der Natur der Sache selbst gegebenen Gange angepalst. Am stärksten ist die 5te Classe bedacht, wo nach der Lehre vom Zahlensystem zunächst die sechs Grundrechnungen vom Addiren bis zum Radiciren ihrem Begriff nach erläutert und daraus die neuen Größengattungen, nämlich die negativen, gebrochenen, irrationalen und imaginären Größen abgeleitet werden sollen. Auf diese gemeinschaftliche und angeblich analoge Ableitung aus den drei aufhebenden Rechnungen der Addition, Subtraction und Wurzelausziehung, welche allerdings, systematisch genommen, auf den ersten Blick etwas Treffendes zu haben scheint, legt die Instruction (S. 168) besondern Werth. Allein einmal hat es mit den imaginären Formeln bei 13jährigen Knaben doch seine starken Bedenken, und dann ist auch die systematische Richtigkeit dieser Analogie noch sehr zu bezweiseln. Denn das Irrationale steht zum Rationalen, und das Imaginäre zum Reellen in ganz andrer Beziehung, als das Negative zum Positiven. Die irrationalen Zahlen sind die Uebergänge, die Zwischenglieder der rationalen, und bilden eine Vermittelung zwischen dem Discreten und dem Continuirlichen; die imaginären Formeln ferner sind nicht nothwendige Folgerungen des Wurzelausziehens an sich, sondern entstehen erst durch die Verbindung dieser Operation mit dem Begriff des Gegensatzes, stützen sich also zum größten Theil auf das Negative. Dagegen ist die Analogie zwischen den entgegengesetzten Werthen und den umgekehrten Werthen eine viel vollkommenere; jede positive Zahl hat ihren entgegengesetzten negativen Werth. und jede ganze Zahl ihren umgekehrten gebrochenen, und in beiden Fällen sindet Reciprocität statt. Ein Gleiches aber lässt sich von den irrationalen Zahlen nicht sagen, und während diese, wie schon bemerkt, Zwischenglieder innerhalb der Reihe der rationalen Zahlen sind, erscheinen die negativen Zahlen und die einfachen Brüche vielmehr als solche, die für sich ganze Reihen außerhalb und gegenüber der Reihe der positiven und ganzen Zahlen bilden. Doch genug hiervon, so anziehend auch eine weitere Beleuchtung dieser Dinge wäre, und so nahe auch die Vergleichung dieses innern mathematischen Lebens mit dem sittlichen Leben liegt, wo freilich die negativen, irrationalen und imaginären Größen immer zusammentreffen und nur zu wünschen bleibt,

dass sie alle bald auch gebrochene Größen würden.

Das noch übrige arithmetische Pensum des Obergymnasiums ist nun so, wie es der gegebene Rahmen zuläst, in die drei genannten Classen vertheilt, und schließt mit der Combinationslehre und dem binomischen Lehrsatz ab. An Zeit kommen darauf in den drei Jahren 210 Stunden, während bei uns etwa 380 zu derselben Arbeit verwendet werden. Daraus geht auch in diesem Punct eine etwas stiesmütterliche Behandlung des Obergymnasiums in Vergleich mit dem Untergymnasium hervor, gerade wie bei der Geometrie, und ich fürchte sehr, daß zu gründlichen Wiederholungen und den nöthigen Uebungen ebensalls wenig Zeit bleiben wird.

Fassen wir die Zahlen noch einmal in Vergleich mit den bei uns festgesetzten zusammen, so erscheinen in dem österreichischen Entwurf für den arithmetischen Unterricht im Ganzen 7 Jahre mit ungefähr 480 Stunden, bei uns 8 Jahre mit 650 Stunden; für den geometrischen aber dort 64 Jahre mit 440 Stun-

den, bei uns aber 6 Jahre mit 490 Stunden.

Bei allem Vorstehenden ist nun ein sehr wesentliches Moment nur in einzelnen Fällen in Betracht gezogen worden, nämlich das gesetzliche Alter der Schüler, und wir müssen darauf nothwendig einén überschauenden Blick werfen. Dabei muß ich nun offen gestehen, dass es für mich vollkommen unbegreiflich ist, wie man erwarten kann, daß in der Regel mit dem vollendeten 16ten Lebensjahre diese ganze Doctrin gehörig aufgefasst oder gar verdaut sein werde, voransgesetzt nämlich, dass den übrigen doch immer noch wichtigern Gymnasialdisciplinen nicht alle Kraft mit Gewalt entzogen werden und hier allein zum Leben kommen soll, welchen Wunsch zu hegen ich der Letzte bin. Ausnahmen giebt es überall, aber bei unserm norddeutschen Phlegma wenigstens sind sie selten, und auf solche muß man keinen Gymnasialplan bauen. Der Privatunterricht kann so etwas eher und öster ohne Schaden für den Schüler erreichen, der Gymnasialunterricht aber nur selten. Das Gymnasium soll weder ein bloß nützliches Institut noch auch ein Treibhaus sein, und das Letztere hat auch gewiss der Entwurf nicht beabsichtigt; aber einmal haben die Gesichtspuncte, welche überhaupt zur Sonderstellung des Untergymnasiums führten, dennoch aus dem Obergymnasium, wenigstens in Bezug auf die Mathematik, so eine Art von Treibhaus gemacht, und ferner ist dasselbe Resultat noch dem Umstande zu danken, dass in der Sten Classe der mathematische Unterricht quiescirt, und an seine Stelle die philosophische Propädeutik getreten ist. Von meiner Ansicht über die Nothwendigkeit oder Entbehrlichkeit dieser Disciplin, namentlich für 16 jährige Knaben, darf ich hier glücklicherweise schweigen, aber so viel bekenne ich offen, dals sie mir nun und nimmermehr berechtigt scheint, der Mathematik den Platz wegzunehmen. Diese muss vielmehr unbedingt bis zum Schluss des Gymnasialcursus docirt werden, wenn nicht die ganze Sache ohne

Kopf bleiben soll. Von den Gründen dieser Einrichtung habe ich in dem ganzen Entwurf nichts entdecken können, und ahne nur, dass dadurch die Mathematik recht deutlich als specielle Vorschule zur Philosophie erscheinen soll, dieser Wissenschaft, welche, wie Einige meinen, noch ein bischen mehr als der liebe Gott selbst, die Welt trägt, die aber doch, wie der erdumfassende Poseidon, eben so gut errociyatos als yatioxos genannt werden kann. Da also keine Gründe angegeben sind, so müssen wir uns dabei beruhigen, haben aber dafür auch desto weniger Ursache, von der vorhin ausgesprochenen Behauptung abzugehen, und es bleibt nur noch die Frage übrig, wie man denn von den Abiturienten ein gutes mathematisches Examen erwarten will, wenn sie ein ganzes Jahr offiziell pausirt haben. Diese ganze Hoffnung etwa auf die erwachte Selbstthätigkeit, den frei gewordenen Willen, das geweckte wissenschaftliche Interesse, und wie diese sehr wünschenswerthen Dinge sonst heißen mögen, setzen zu wollen, scheint mir, mindestens gesagt, sehr sanguinisch.

Ueberhaupt glaube ich nicht, das man irgend wohl thut, das vollendete 17te Lebensjahr als normale Zeit für die Beendigung des Schulcursus festzusetzen. Wahrscheinlich ist dabei nicht an die römischen tirones, qui forum attingere coeperunt, gedacht worden, aber man hat sich nicht klar gemacht, das es für kein Verhältnis vortheilhaft und für die Jugend selbst unbedingt verderblich ist, wenn die Mehrzahl in so ganz unreisem Aller die

Universität bezieht.

Sell also der gesammte mathematische Lehrplan ausführbarer werden, so müssen gründliche Abänderungen stattfinden, welche vorzuschlagen jedoch nicht meines Amtes ist. Zwei Dinge aber sind die Hauptsache, erstens, dass der ganze Unterricht um zwei Jahre weiter geschoben wird, und dals namentlich der wissenschaftliche Unterricht in der Geometrie einen größeren Raum bekommt im Verhältnis zum Anschauungsunterricht. Das Erstere kann erreicht werden, wenn, wie es überhaupt rathsam sein dürfte, für die Aufnahme das zehnte Jahr statt des neunten verlangt und dann - eine durchaus gerechte Forderung - die Mathematik auch in der obersten Classe gelehrt wird. Ob bei solcher Aenderung die scheinbar so gerechte und auf dem Pa-piere sich ganz hübsch ausnehmende Theilung in zwei Systeme von je vier Classen - wovon man jedoch für die Mathematik schon zum Nachtheil derselben abgewichen ist - weiter bestehen könnte oder nicht, das würde nach meiner Ansicht eine vollkommen secundäre Frage sein.

Um nun endlich zu dem naturwissenschaftlichen Unterricht zu kommen, so will ich darüber aus äußern und innern Grüzden nur Weniges sagen. Es müßte nämlich vorerst wieder die alte Streitfrage auf den Platz treten, ob die Naturgeschichte ein integrirender Theil der Gymnasialbildung ist, oder nicht, eine Frage, zu deren Erörterung ich kier weder Raum noch Anregung finde. Allein auch zugegeben, daß diese Frage zu Gunsten des naturhistorischen Unterrichts entschieden werden könne, so erscheint doch die hier gebotene Ausdehnung desselben und fast noch mehr die des eigentlich physikalischen Unterrichts im Vergleich mit den bisher und anderwärts geltenden Forderungen auf-

fallend gross.

Das Untergymnasium hat zu seinem Ziel: "Eine auf Anschauung gegründete, im Unterscheiden und characteristischen Bestimmen genbte Bekanntschaft (- das sind lauter inhaltsschwere Worte; für 13jährige Knaben sast zu schwer -- ) mit dem Wichtigsten aus den drei Naturreichen. Kenntniss der leichter fastlichen Naturerscheinungen und ihrer Gesetze, soweit diese durch Versuche ohue besondere Anvendung der Mathematik ermittelbar sind, und der verständlichsten von ihren practischen Anwendungen." Die nicht wenigen relativen Ausdrücke hierin lassen freilich gar mannichfache Modificationen zu, und mit Recht macht die Instruction (S. 170 ff.) einen bedeutenden Anspruch an den Tact des Lehrers in der Auswahl und Anordmung der für die Fassungskraft des Schülers passenden Gegenstände; indessen das Zuviel will doch bei alle dem nicht ganz verschwinden. Von dem vierjährigen Cursus sind 21 Jahre mit 230 Stunden für die Naturgeschichte, 14 Jahre mit 190 Stunden für die Physik bestimmt, und namentlich in letzterer erscheinen die Forderungen für dieses Lebenealter viel zu hoch, man müste denn von dem Wortausdruck der gesetzlichen Bestimmungen bedeutend absehen und denselben sehr herabstimmen. So heifst z. B. das Pensum der vierten Classe: "Gleichgewicht und Bewegung der festen, tropfbar und ausdehnbar flüssigen Körper. Das Wichtigste aus der Akustik und Optik, der Lehre von Magnetismus und Electricität mit Erklärung der in diese Gebiete gehörigen Naturerscheinungen. Einige Hauptlehren der Astronomie und physischen Geographie." Wenn man diess auch nur auf das geringste Maass reducirt, so bleibt es dech mehr als genug für 126 Stunden in einer Classe, die mit 12jährigen Knaben einigermaßen gefüllt ist. Beiläufig bemerke ich noch, dass in der vorhergehenden dritten Classe unter andern auch von Grundstoffen und chemischen Verbindungen die Rede sein soll. Die Schüler sind dort 11 Jahre alt.

Das Ziel des Obergymnesiums ist: "Systematische Uebersicht der drei Naturreiche. Wissenschaftlich begründete Kenntnis der Naturgesetze, seweit hiezu die Mittel der Elementarmathematik hiureichen. Anwendung derselben zur Erklärung der Naturerscheinungen." Der naturgeschichtliche Theil dieser Ausgabe fällt der untersten Classe, der öten des ganzen Gymnasiums, allein zu, mit 2 Stunden wöchentlich, also 84 Stunden im Ganzen. Vorausgesetzt, dass der verhergegangene, aber doch nun anderthalb Jahre unterbrochene Unterricht sich hat lebendig erhalten können, mag die angesetzte Zeit vielleicht hinreichen, um das vorhandene Material, wie die Instruction (S. 174) will, zu vergegenwärtigen, zu ergänzen und eine Systematik darauf zu bauen. Aber einmal kann ich mich eben nur zu einem "Vielleicht" entschließen, und das weitere Verlangen der Instruction, es solle dieser Unterricht "dahin streben, das den Schülern die Erfor-

dernisse einer erschöpfenden Systematik und der Unterschied natürlicher und künstlicher Systeme klar werde", halte ich geradezu für unbillig und für diesen Standpunct ungehörig, noch dazu, wenn man den bisher geltenden Sinn des Wortes "Klar" festhalten darf.

Nun folgt in den nächsten drei Classen (die oberste ist hier nicht ausgeschlossen), in jeder 3 Stunden wöchentlich, also etwa 380 Stunden im Ganzen, der höhere physikalische Lehrgang, bei welchem nachdrücklich dem Lehrer zur Pflicht gemacht wird, sich dem im Untergymnasium ertheilten Unterricht wirklich anzuschließen und nicht unter dem Vorwande, die systematische Vollständigkeit erfordere es so, das früher Gelernte nochmals vorzutragen. Nun ja, das ist an sich ganz einleuchtend und consequent. Wie aber, wenn die nunmehr vierzehnjährigen Knaben wirklich sehr viel von dem früher, als sie noch viel unreifer waren, Erlernten doch wieder vergessen haben sollten, was mir gar nicht undenkbar scheint? Indels ist die Zeit immerhin groß genug, und die, welche umfassende physikalische Kenntnisse von allen die Universität beziehenden Schülern fordern, können sich wahrlich nicht länger über Vernachlässigung beschweren. Die Natur hat einen Sieg erfochten, von dem nichts weiter als seine natürliche Berechtigung zweiselhast ist. Man sehe aber auch, was nun alles gelehrt und gelernt werden soll. Zuerst in der 6ten Classe: "Allgemeine Eigenschaften und Unterschiede der Körper. Gesetze der chemischen Verbindungen und Zerlegungen, die wichtigsten chemischen Verbindungen, deren Kenntniss zum Verständnils vieler physischen Lehren nothwendig und durch ihre häufigen Anwendungen im Leben interessant ist. Wärmelehre, Magnetismus, Electricität." Dann in der 7ten Classe: "Gesetze des Gleichgewichts und der Bewegung u. s. w. Akustik, Optik, Anfangsgründe der Astronomie in Verbindung mit mathematischer Geographie und der Meteorologie." Die letztere hätte doch wenigstens den armen Jungen geschenkt werden sollen. Endlich in der Sten Classe: im ersten Semester: "Physische Geographie, Geognosie mit Petrefactenkunde, Lehre von den Gebirgsformationen", und im zweiten: "Physiologie und geographische Verbreitung der Pflanzen; Physiologie der Thiere, in Vergleich mit der Physiologie des Menschen. Geographische Verbreitung der Thiere." Damit man vor den Namen in dieser obersten Classe nicht gar zu sehr erschrecke, erklärt die Instruction an ihrem Schluss diese Namen nur als Abkürzungen, und bemerkt, es sei nicht auf einen vollständigen Vortrag dieser Wissenschaften abgesehen, sondern nur auf eine populäre Darstellung der wichtigsten Grundsätze, so weit sie auf Grundlage der früher erworbenen Kenntnisse verständlich seien, damit hiedurch sowohl die Einsicht in das Leben der Natur gefördert, als auch das von den Schülern erworbene Material an Naturkenntnissen möglichst vollständig benützt und verarbeitet werde. Das ist freilich einiger Trost, aber doch nur ein geringer, und reicht nicht hin, um den tiefen Athemzug, den man nach dem Durchlesen dieses Lehrplanes thun mus, abzukürzen. Wie viel Athem wird aber erst ein österreichischer Schüler zu solchem Cursus brauchen! Und noch zu dem allem Studenten von siebzehn Jahren! Ist es nicht wirklich, als sollte ein Solcher das von so Viclen lange ersehnte Elementarbuch de rebus cunctis et quibusdam aliis lebendig in sich darstellen?

Es ist hier unmöglich, die augenfälligen Bedenken, welche gegen die Zweckmässigkeit dieser Ueberbürdung obwalten, genauer zu erörtern, und was die Ausführbarkeit betrifft, so scheint sie mir zwar zweifelhaft, aber ich enthalte mich doch eines bestimmten Urtheils, weil mir zu dessen Begründung die nothwendige eigene Erfahrung im physikalischen Unterricht, und in der Naturgeschichte das specielle Wissen fehlt. Wir Kinder der alten Gymnasien und einer schnell gealterten Zeit haben nun einmal keinen Begriff von der gewaltigen Bildungskraft und dem allein klugmachenden Bildungsstoff des naturhistorischen Unterrichts, und wenn wir daher nur ein ziemlich bescheidenes Maass desselben für das Gymnasium zugestehen wollen, so halten uns die Gegner entweder die Fabel vom Fuchs und den Trauben entgegen, oder sie meinen, unsre Worte seien nichts als eine Rede pro domo. Aber, wie man auch darüber denke, ich bin doch überzeugt, dass ein solches Zwitterding zwischen Gymnasium und Realschule, wo man durch so unbarmherzige Verkürzung der classischen Sprachen, dieses eigentlichen Kerns des Gymnasinms, den Character desselben verwischt hat, und wo das noch sehr zweiselhaste Recht der Naturwissenschaften dem alten wohlerworbenen Recht der Mathematik äußerlich fast gleichgestellt und methodisch noch übergeordnet worden ist, unmöglich gute Früchte bringen kann. Und das Schlimmste ist, daß man diess erst merken wird, wenn schon viel verdorben ist, und zwar auf eine nnverzeihliche Weise verdorben, weil man wissen muß, daß eine neue Schulordnung für einen ganzen Staat kein experimentum in anima vili ist.

Zum Schlus noch eine allgemeinere Bemerkung. Die Instruction für den naturwissenschastlichen Unterricht enthält neben der Ermahnung, die technologische Seite bei der Auswahl des Stoffes ja nicht zu übersehen, auch noch eine Erwähnung der teleologischen Seite dieses Unterrichts. Es heisst S. 172, die aufmerkame Betrachtung vieler (warum nicht aller?) Naturgegenstände lenke unwillkurlich den Blick auf die Offenbarung der göttlichen Weisheit und Liebe in der äußern Natur, und Betrachtungen dieser Art würden, wenn sie solchen von den Schülern schon gefasten Gedanken sich natürlich anschlössen, eben so wirksam, als, künstlich herbeigezogen, schädlich sein. Diese Auffassung des religiösen Elements in dem naturwissenschaftlichen Unterricht war mir eine erfreuliche Erscheinung, und ich suchte nach etwa vorkommenden ähnlichen Andeutungen an andern Orten, wo man vielleicht auch dergleichen vermuthen konnte, namentlich in der Instruction für den historischen Unterricht. Allein ich fand keine. Und doch wäre es sehr gut, wenn die

Schüler aus allem und jedem Unterricht das Bewußtsein mit hinwegnähmen, dass in allem Sichtbaren und Unsichtbaren, in Sprache und Größe, in den Geschicken der Völker und Menschen eben so der lebendige Gott sich offenbart, wie in der äußern Natur. Ja, wenn das nicht zu viel verlangt ist, möchte ich sogar wünschen, daß auch die Philosophie sich diese Unterordnung gefallen liefse. Wenn die Schüler dieses Bewufstsein nicht be-kommen — und der Religionsunterricht allein thut es wahrlich nicht -, so ist außer vielem andern, allerdings noch bedeutend Schlimmeren auch zu besorgen, dass man künftig sehr häusig eben so verkehrten Ansichten begegnen werde, wie die des Herrn F. F. Runge war, als er im Jahr 1836 die Vorrede zu seiner sonst gewiss trefflichen "Einleitung in die technische Chemie für Jedermann" mit folgenden Worten begann: "Das Regiment der Schulmeister ist vorüber. Auch dieses Joch hat die neuere Zeit abgeworfen und sich frei gemacht. Gebildet sein und die s. g. alten Classiker verstehen wird nicht mehr für ein und dasselbe genommen. Man hat endlich eingesehen, dass die Kenntniss der göttlichen Werke nützlicher ist, als die der menschlichen; dass es besser ist, die Natur in ihren vielfältigen Beziehungen zum Leben kennen zu lernen, als die todten Sprachen aus einer Zeit, die nur noch durch den Faden der Geschichte mit der unsrigen zusammenhängt." Ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, dass solche oder ähnliche Gedanken, zum Theil gewiss unbewusst, bei der Ausarbeitung des vorliegenden Entwurfes nicht unwirksam gewesen sind. Möge der goldene Baum des Lebens bessere Früchte bringen, als die graue Theorie verspricht; möge der vernünstige Rath und die lebendige That, welche in der Hand der göttlichen Vorsehung gar Vieles anders gestaltet, als es der menschliche Verstand sich ausdachte, auch diesem wichtigen Werk eine Wendung geben, die fröhliches Gedeihen erwarten läßt.

Noch fühle ich mich veranlast, zu erklären, das mir beim Abschlus der vorstehenden Arbeit der erste Artikel des Berichts meines Freundes und Collegen Mützell über das Ganze des österreichischen Entwurs noch nicht zur Kenntnis gekommen ist.

Berlin, November 1849.

R. Jacobs.

## Ш.

Ueber den Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich.

Zweiter Artikel.

Da einige meiner lieben Collegen die Güte gehabt haben, die Besprechung des im ersten Artikel (Heft 1, S. 1—44) noch nicht berührten Theiles des österreichischen Gymnasiallchrplanes zu übernehmen, so kann ich mieh sofort zu denjenigen Paragraphen der zweiten Abtheilung des Entwurfes wenden, in denen noch einige weitere Bestimmungen über die Ausführung des Lehr-

planes enthalten sind.

§. 51 behandelt die schriftlichen Arbeiten der Schüler, die Correctur derselben durch die Lehrer und die Verbesserung der Fehler durch die Schüler. Die Vorschriften stimmen mit dem bei uns bestehenden Gebrauche im Wesentlichen überein. Wenn dabei S. 39 dem Ermessen der Lehrkörper überlassen ist, ob man für das Obergymnasium zweckmäßig findet, das Schreiben der Arbeiten auf einzelne Bogen zu gestatten, so haben wir einzuwenden, daß in dieser Beziehung zwischen den verschiedenen Classen und Arbeiten ein Unterschied zu machen ist. In den beiden untern Classen des Obergymnasiums wird man gut thun, sämmtliche regelmäßige Arbeiten in Heste eintragen zu lassen. In den beiden obern kann man hiervon wohl nur etwa bei den deutschen und lateinischen Aussätzen absehen.

Aus den Bestimmungen über die Stunden eintheilung (§.52)

heben wir hervor:

"5) Besinden sich in einer Classe Schüler von verschiedenen Religionsbekenntnissen, so sind die Religionsstunden, so weit es thunlich ist, als Eckstunden anzusehen." Res. scheint es natürlich, dass die Religionsstunden den Schultag, resp. die Schulwo-

che beginnen.

"6) Hat ein Gegenstand wöchentlich 6 Stunden oder mehr, so muss auf jeden Wochentag wenigstens eine, hat er weniger als 6, so darf davon auf denselben Tag nicht mehr als eine verlegt werden." Hiernach erklärt sich der Entwurf gegen die vom Ministerium Altenstein 1837 angerathene und in neuerer Zeit von mehreren Schulmännern durchgeführte Ansicht, dass für Einen Gegenstand zwei Stunden hinter einander anzusetzen seien 1). Man hat bekanntlich an manchen Orten von dieser Einrichtung ein günstiges Resultat erlangt. Gleichwohl findet Ref. es angemessen, dass der Entwurf auf dieselbe nicht eingeht. Denn die Erfahrung lehrt auch, dass es einer sehr ausgebildeten methodischen Geschicklichkeit und großer geistiger Frische von Seiten des Lehrers bedarf, um bei jener Weise nicht mehr zu verlieren als zu gewinnen. Hoffentlich wird es indes dem Lehrkörper überlassen werden, in geeigneten Fällen von der Bestimmung des §. abzugehen. — Dasselbe wünscht Ref. auch in Beziehung auf die Vertheilung der Unterrichtsstunden für diejenigen Objecte, für welche wöchentlich nur eine geringe Zeit in Anspruch genommen werden kann, Hier scheint der Entwurf ganz bei der alten Einrichtung unserer Gymnasien bleiben zu wollen, gegen welche sich viele bedeutende Stimmen erhoben haben. So heißt es bei Herbart (Umrifs §. 133 S. 113): "Die Zeit, welche dem Unterricht zukommt, darf nicht zerstreut werden. Zwei Stunden in der Woche für dieses und zwei Stunden für jenes, jede durch zwei oder drei Tage von den andern getrennt, - sind eine

<sup>1)</sup> S. Zeitschr. f. d. G. W. 2, S. 631 Anm.

alte eingewurzelte Verkehrtheit, bei der kein Zusammenhang des Vortrags gedeihen kann. Wenn der Lehrer das erträgt, so muss freilich der Schüler es wohl auch erträglich finden. Die Lehrgegenstände müssen abwechseln, damit jeder seine zusammenhängende Zeit finde. Nicht allen kann ein ganzes Semester eingeräumt werden; man muß oft kürzere Zeiträume ansetzen." Ref. weiß zwar sehr wohl, dass diese Vorschriften für die Praxis der Schule eine weit geringere Erheblichkeit haben, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Gewisse Unterrichtsgegenstände entziehen sich der Consequenz derselben ganz, weil die Schule im Interesse der Schüler auf einer ununterbrochenen Betreibung derselben beharren muß. Will man das System im Großen durchführen, so entsteht eine ziemlich complicirte, künstliche Maschinerie, die leicht ins Stocken gerathen kann und bei der Lehrercollegien vorausgesetzt werden, wie sie sich nur selten und unter ganz besonders begünstigenden Umständen zusammenfinden dürsten. Der Entwurf scheint auf jene Meinung gleichwohl zu wenig Rücksicht genommen zu haben, nämlich nur in der Concentrirung der classischen Lecture. Ref. hat schon im ersten Artikel dieses Berichts S. 37 auf einen anderen Gegenstand aufmerksam gemacht, bei dem, seiner Ansicht nach, eine zeitweilige Verstärkung der Stundenzahl nothwendig ist, das Altdeutsche. Und ähnliche Vorschläge ließen sich in Betreff des übrigen deutschen Unterrichts, der philosophischen Propädeutik, der Geschichte, Geographie, Mathematik und Naturwissenschaft machen. Dieselben würden natürlich keinen Anspruch auf allgemeine Anwendbarkeit, noch weniger auf Ausschließlichkeit erheben können. Allein es müste wohl den Lehrercollegien die Freiheit gewährt werden, diejenige Vertheilung der Unterrichtsgegenstände und Lectionen über den Zeitraum eines Cursus festzusetzen, resp. der Schulbehörde zur Genehmigung vorzuschlagen, welche sie unter den eigenthümlichen Verbältnissen der Austalt und bei der gerade bestehenden Zusammensetzung des lehrenden Personals für die zweckmäßigste halten. Diese Freiheit scheint dem Ref. durch die §. 52, 7 gegebene Bestimmung nicht hinlänglich gesichert, in der es nur heisst: "Von der für jeden Unterrichtsgegenstand festgesetzten wöchentlichen Stundenzahl abzugehen ist dem Lehrkörper nur dann gestattet, wenn er dafür die Genehmigung des Landes-Schulrathes ererlangt hat." Denn damit kann nur auf eine Vermehrung oder Verminderung der für die einzelnen Objecte überhaupt geforderten Stundenzahl, nicht aber auf eine anderweitige Gruppirung jener hingedeutet sein.

§. 53 verfügt über die Schulferien. Die Dauer derselben während eines Jahres beträgt acht Wochen. Die Hauptferien, die nicht länger als vier Wochen dauern dürfen, fallen im Herbst unmittelbar vor den Beginn des neuen Schuljahres, welcher künftig vier Wochen vor Eröffnung der Universitäts-Vorlesungen Statt zu finden hat. Zwischen das erste und zweite Semester des Schuljahres sind Ferien von mindestens acht Tagen zu legen. Die Ver-

theilung der übrigen Ferienzeit wird von den Lehrkörpern berathen, deren Vorschläge dem Schulrathe zur Bestätigung vorzulegen sind. Die wöchentlichen Ferien betragen außer den Sonn- und Feiertagen wöchentlich zwei halbe Tage, Mittwoch und Samstag Nachmittag. Diese Bestimmungen enthalten im Ganzen eine wesentliche Verbesserung der früher gültigen, worüber wir in diesen Blättern Jahrg. 2, S. 289 berichtet haben. Namentlich ist die Beschränkung der Herbstferien zweckmäßig, die früher in den meisten Kronländern zum Vortheil der Lehrer, aber nicht der Schüler und der Schule vom 7. August bis 1. October dauerten. Ob es indess angemessen sein wird, die einzelnen Kronländern bisher gestattete Freiheit, je nach den lokalen Verhältnissen das Schuljahr später zu schließen (s. a. a. O.), gänzlich aufzuheben und eine allgemeine Norm durchzuführen, muß die Erfahrung lehren.

§. 54 enthält das wichtige Capitel von den Lehrbüchern, in Betreff derer die österreichischen Lehrer bisher ziemlich beschränkt waren. S. a. a. O. S. 290. Ein Weniges ist im Entwurfe nachgegeben worden, und man wird zugestehen müssen, dass die Unterrichtsbehörde für jetzt nicht mehr nachgeben konnte, wenn sie nicht die Ausführung ihres ganzen Planes in Frage stellen wollte. Kein Gegenstand, für welchen bereits ein Lehrbuch vorhanden und genehmigt ist, darf ohne Benutzung eines approbirten Lehrbuches gelehrt werden. Es ist nicht erforderlich, dass für einen Gegenstand an allen Gymnasien dasselbe Lehrbuch gebraucht werde. Soll ein Lehrbuch sich zum Schulgebrauche eignen, so muss es den im Allgemeinen vorgezeichneten Lehrplan wirklich innehalten, und es muß genau und möglichst präcise das enthalten oder hervorheben, was mit Bestimmtheit zu wissen oder zu leisten der Schüler sich für verpflichtet halten soll, während es alles, was Nebensache ist, dem Lehrer zur Ergänzung überläßt oder auf erkennbare Weise zurückstellt. Die Approbation der Lehrbücher geht vom Unterrichtsministerium aus. Jeder Lehrer hat sich an das eingeführte Lehrbuch in dem Sinne zu halten, dass er durch seine Vorträge den Schülern dasselbe zum Behuf ihrer häuslichen Repetition erst recht branchbar mache. Findet sich ein Lehrer mehr oder weniger im Widerspruch zu dem eingeführten Lehrbuch, so hat er nach vorgängiger Berathung mit dem betreffenden Lehrercollegium ein anderes Lehrbuch durch Vermittelung des Landesschulrathes dem Unterrichtsministerium vorzuschlagen und dessen Bcstätigung zu gewärtigen.

Ueber die Lehrmittelsammlungen (§. 55) hat der Director die Oberaussicht; doch hat derselbe die unmittelbare, mit Verantwortlichkeit verbundene Aufsicht über solche Sammlungen von Lehrmitteln, die für einen bestimmten Lehrgegenstand gehören, "einem Lehrer des betreffenden Faches" zu übergeben. Die Verwaltung der Bibliothek für Lehrer führt entweder der Director selbst oder übergiebt sie einem der ordentlichen Lehrer des Gymnasiums; die Verwaltung der Bibliothek für Schüler übergiebt derselbe einem Lehrer der Muttersprache am Obergym-

nasium. Warum bei den Bibliotheken nichts von der Verantwortlichkeit dessen gesagt worden ist, dem deren Verwaltung anvertraut wird, ist eben so wenig ersichtlich als warum nur für die Verwaltung der Lehrerbibliothek ein ordentlicher Lehrer erforderlich erscheint. Die Verwaltung sämmtlicher Sammlungen durch ordentliche Lehrer ist gewiß in allen Fälten, wo sie ausführbar ist, die allein schickliche; die Uebertragung der Verantwortlichkeit muss durch die vorgesetzte Schulbehörde festgestellt werden. In dieser Beziehung erlaubt sich Ref., zur Vermeidung schwieriger Weiterungen, wie sie die Praxis als möglich darstellt, den Vorschlag, dass der Landesschulbehörde, wenn nicht die Wahl, so doch die Bestätigung und die Verpflichtung des Bibliothekars zugewiesen und dass dieser zu jener in ein unmittelbares Verhältnis gestellt werde. Das Aussichtsrecht des Directors würde hierdurch nicht aufgehoben sein, indem demselben als dem perpetuirlichen Commissarius der Behörde und dem Vorstand der ganzen Schule sein Recht gesichert bliebe. - Dass die Verwendung der für beide Bibliotheken vorhandenen Mittel "auf Vorschlag irgend eines Lehrers darch Beschlus des Lehrkörpers" geschieht, ist in sofern zweckmäßig, als dadurch etwanigen Liebhabereien des Directors oder des Bibliothekars eine Schranke gesetzt wird. Allein die Berathung und Beschlußnahme des Lehrercollegiums über jedes neue Buch ist eine gar zeitraubende. vielleicht auch nicht selten mit sehr unerquicklichen Differenzen verbundene Sache. Dazu kommt, dass bei der Erweiterung einer Bibliothek auf günstige Einkaussgelegenheiten, die ohne Ausschub benutzt sein wollen, Rücksicht zu nehmen ist, und dass die Lehrerbibliothek nicht bloss dem Bedürfnisse des jedesmaligen Lehrercollegiums zu dienen hat, sondern dass darin auch, um den folgenden Generationen nützlich zu sein, eine Re-präsentation der Wissenschaft, so weit die Fonds es gestatten, gegeben sein muss. Es scheint also, als wenn dem Bibliothekar eine größere Freiheit in dieser Beziehung zu siehern ist. Wenn er weiss, dass er seinen Collegen darüber von Zeit zu Zeit Rechenschaft zu geben hat, wie er bei seinen Käufen den Wünschen seiner Collegen und den Bedürfnissen der Schule Rechnung getragen, und dass er der Schulbehörde sowohl in Betress der Geldverwendung als in Betracht der Qualität der Einkäufe verantwortlich ist, so wird er sich vor Missgriffen wohl zu hüten wissen. - Uebrigens ist es eine sehr zweckmäßige Anordnung, dass in die Bibliothek für Lehrer vornemlich solche Schriften anzuschaffen seien, welche die Lehrer zum Fortschreiten in ihrer Wissenschaft und zum gründlichen Betreiben des Unterrichts gebrauchen und welche doch die finanziellen Kräfte des einzelnen Lehrers übersteigen, und dass die Bibliothek für die Schüler dafür zu sorgen habe, die classischen Schriften der Muttersprache und Schriften, welche auf eine den Schülern angemessene Weise zur Erweiterung und Belebung des Inhaltes der einzelnen Lehrgegenstände, namentlich der Geschichte, Geographie, Naturgeschichte, Physik, dienen, den Schülern zogänglich zu machen.

Nur muß dafür gesorgt werden, daß diese Schülerbibliothek nicht bloß mit der nöthigen Vorsicht ausgewählt werde, damit nicht Verderbliches mit unterlaufe, sondern daß sie auch wirklich den Interessen der Schüler diene und nicht erst durch die zweite Hand ihnen zu gute komme. — Wenn § 55, 4 bemerkt wird, es sei dringend wünschenswerth, daß an jedem Gymnasium eine Bibliothek bestehe und eine regelmäßige Erweiterung erfahre, so können wir im Interesse unserer österreichischen Collegen nur wünschen, daß es nicht bei diesem Wunsch bleibe, sondern daß man überall bald die nöthigen Fonds flüssig mache.

§. 56 spricht über Abweichungen vom Lehrplane. Eine Abweichung von dem aufgestellten Lehrplane in Bezug auf Zweck und Gliederung des Gymnasiums und im Zurückbleiben hinter den sowohl dem Unter- als dem Obergymnasium gesteckten Zielen wird nicht gestattet. Es ist jedoch als zulässig und wünschenswerth bezeichnet, dass Versuche gemacht werden, dieselben Ziele auch auf andern Wegen zu erreichen; deshalb könne an Privatgymnasien eine Abweichung von dem allgemeinen Lehrplane innerhalb der bezeichneten Grenzen wohl Statt sinden, jedoch überall nur nach vorgängiger Kenntnis und Genehmigung des Landesschulrathes. Ferner wird bemerkt, es liege in der Natur öffentlicher Gymnasien, dass sie eine größere Gleichförmigkeit und Stabilität der Lehrplane su bewahren hätten, als die Privatgymnasien. Doch sei es den Lehrkörpern unbenommen, ja es gehöre zu ihren Pflichten, wo sie eine andere Behandlung eines Lehrgegenstandes, eine andere Stundenzahl, eine andere Vertheilung des Stoffes auf die einzelnen Classen für besser halten als die vorgeschriebene, ihre Anträge deshalb an den Landes-

schulrath zu stellen. — Aus den in diesen Blättern bereits gegebenen Erörterungen über den Gymnasiallehrplan geht hervor, dass wir sehr wünschen, dass die österreichischen Gymnasien dieser

Verpflichtung recht häufig nachkommen mögen. Den Schluß der zweiten Abtheilung bilden die Verordnungen über das Schulgeld (§. 57). An den Staatsgymnasien wird ein Schulgeld bezahlt, dessen Höhe nach den Verhältnissen der Kronländer von den Landesschulräthen mit Genehmigung des Ministeriums festzusetzen ist. An den übrigen Gymnasien haben die Corporationen, Gesellschaften oder Individuen, welche dieselben erhalten, zu bestimmen, ob ein Schulgeld und welches zu entrichten sei; bei öffentlichen Gymnasien dieser Art ist zur Festsetzung des Schulgeldes die Genehmigung des Landesschulrathes erforderlich. Derselbe ertheilt an Staatsgymnasien auch die Befreiung von Entrichtung des Unterrichtsgeldes, und zwar wenn wahre Dürftigkeit nachgewiesen ist und der Schüler, der jedenfalls (?) bereits wenigstens ein Semester am Gymnasium zugebracht haben muß, im letzten Semester ein Zeugniß der ersten Classe mit Vorzug erhalten hat. Ein Zeuguiss der zweiten Classe bat stets den Verlust der Besreiung zur unmittelbaren Folge.

## Zweite Abtheilung.

#### Literarische Berichte.

I.

Die Einrichtung der Schulausgaben der griechischen und lateinischen Classiker, nebst einer Beigabe von Hor. Ep. 1. 14. Von Dr. G. T. A. Krüger, Director und Professor. Braunschweig, Ed. Leibrock, 1849. 37 S. in 4.

Die vorliegende Untersuchung schließt sich an die frühere Abbandlung an, welche unter dem Titel: "Die Lectüre der griechischen und lateinischen Classiker auf den Gymnasien, 1848" erschienen ist und im Februarbest dieser Zeitschrift von 1849 S. 110 ff. in prüsende Erwägung gezogen wurde. Alles, was dort zum Lobe jener Abbandlung gesagt werden musste, gilt auch von dieser. Auch hier zeigt sich überall die sichere Meisterhand eines Schulmannes, der nicht in idealistische Speculation sich vertieft, sondern aus dem reichen Schatze seiner gereisten Erfahrung schöpft. Dabei ist zugleich über das Ganze eine wahrhast plastische Ruhe verbreitet: man findet eine musterhafte Vorsicht und Besonnenheit im Ausdrucke, um nicht subjective Maximen\_irgendwo zur objectiven Regel zu erheben. Nimmt man binzu, dass der Verf. eine ausgebreitete und gründliche Kenntnis der bezüglichen Literatur besitzt und selbst das kleinste Schriftchen, wenn sich darin ein brauchbarer Gedanke findet, mit liebevollem Sinne herbeizieht, so hat man in kurzer Andeutung die charakeristischen Eigenthümlichkeiten einer Schrift, die auf dem Gebiete der Gymnasialpädagogik die höchste Beachtung verdient.

Es ist daher nicht zu verwundern, wenn jeder, der die Jugend, wie sie überall ist, aus unbefangener Beobachtung kennt, in der Hauptsache dem Verf. nichts Wesentliches einwenden wird. Denn wenn man bei langsamer und prüfender Lectüre dieser Schrift einen Gedanken aus der eigenen Erfahrung sich angemerkt hat, um ihn in der Anzeige geltend zu machen, so findet man denselben beim Weiterlesen mit freudiger Ueberraschung schon von Herrn Kr. hinlänglich entwickelt oder wenigstens angedeutet. Ich muß daher offen gestehen, daß ich nach meiner Ueberzeugung Herrn Kr. fast überall beistimme und nur gegen einzelne Sätze Bedenken oder eine abweichende Ansicht habe. Ich will diese aphoristischen Bemerkungen an die Angabe des Inhaltes anschließen. Dabei wird es, wie ich hoffe, Entschuldigung finden, wenn ich auch Nebendinge aufgreife, die in den Noten berührt werden, bisweilen die todte Ausgabe auß lebendige Gebiet der Praxis herüberziehe und ein vergleichendes Wort

zwischen Buch und Lehrer dazwischenrede.

Das Ganze besteht aus sechszehn Paragraphen. Voran geht eine Einleitung, in welcher die bezügliche Literatur erwähnt und die Ansicht derer berührt wird, welche, wie Dr. Silber und Jahn, blosse Textabdrücke ohne Noten in den Händen der Schüler wünschen. Es konnte Prof. Westermann beigefügt werden, der in Gersdorf's Repertorium diese Sache mehrmals (wie z. B. bei der Anzeige von Krüger's Ausgabe des Arrian) in der Kürze beleuchtet hat. Der Dr. Silber, der überbaupt ein "abgesagter Feind aller Noten" ist, hätte zwar das Ansehen des Alterthums für sich beanspruchen können, aber sein Einwand, daß die Aufmerksamkeit auf den Autor wesentlich durch Noten gestört werde, ist unerheblich. Denn er klingt gerade so, als wenn die Schüler erst in den Schulstunden Text und Anmerkungen kennen lernen sollten! Ich denke einfach so: wer diesen Missbrauch nicht zu verscheuchen weiß, der wird auch mit blossen Texten nicht viel leisten. Herr Kr. hat es nicht für erforderlich gehalten, auf die Sache näher einzugehen, weil eine Schulausgabe mit Anmerkungen nicht die Trägheit des Schülers befördern, sondern als Hülfsmittel der Präparation und Repetition den Fleis unterstützen und dadarch Schnelligkeit des Fortschrittes in der Lecture herbeiführen solle. Und darin wird ihm Jedermann beistimmen. Ich kann gegen die planmäßige Einführung solcher Ausgaben nur einen Grund anführen, aber freilich einen praktischen und wirklichen, nämlich die Allgewalt der Umstände, welche kein Schulgesetz aufheben wird. Es hängt Alles wesentlich davon ab, ob die Schüler einer Anstalt die Kinder reicher oder armer Eltern sind. In einer Residenz oder Hauptstadt, wo viel Reiche das Gymnasium besuchen und für Arme Unterstützungen existiren, können mehr Geldmittel beansprucht werden, in der kleinern Provinzialstadt dagegen, deren Schule sich außer den Städtern größtentheils aus den Söhnen armer Pfarrer, Schullehrer und Landleute rekrutirt, ist Sparsamkeit in Anschaffung der Hülfsmittel durch die Noth geboten. Man muß sich da mehrfach behelfen und muß schon zufrieden sein, wenn die Schüler außer Grammatik und Lexikon nur eine neue Tauchnitzer Stereotype besitzen. Das ist auch kein Unglück, im Gegentheil häufig ein Glück. Denn je geringer und dürstiger die Hülfsmittel, desto größer der Fleiß, desto concentrirter die Sorgfalt, desto gesegneter der Erfolg! Das mag Vielen paradox klingen, wird aber vielfach bestätigt. Indess bleibt deshalb die Aufgabe des Herrn Kr. unangetastet. Mit Recht hat derselbe am Ende der Vorrede das Unternehmen von Haupt und Sauppe gelobt und auf dasselbe auch im Folgenden oft beistimmende Rücksicht genommen.

 1. Hier wird Zweck und Begriff der Schulausgaben mit erklärenden Anmerkungen erläutert. Sie sollen zur Vorbereitung und Wiederholung, so wie bei der Interpretation in der Schule behülflich sein. Daher müssen diese Ausgaben nach dem Bedürfnisse des Schülers selbst bestimmt werden und die jedesmalige Unterrichtsstufe desselben genau ins Auge fassen. Da heisst es: "Die Unterscheidung dieser Stufen ist nicht etwa schon durch die Beschaffenheit des Schriftstellers selbst gegeben, da ein und derselbe Schriftsteller, je nach der Art und Weise wie er behandelt wird, sowohl für höhere als niedere Classen eine passende Lectüre darbieten kann." Das möchte wohl von Universitäten gelten, wo manchmal, wie Lectionsverzeichnisse nachweisen, selbst über Lucian's Gallus, Casar's Commentarii und derartiges gelesen wird; aber von Gymnasien ist es nur mit Einschränkung theilweise giltig. Denn Niemand wird z. B. Nepos oder Cäsar in Secunda oder Xenophons Anabasis in Prima erklären, es müste denn "die Art und Weise der Behand ung" über den schulmässigen Unterricht des Gymnasiums hinausgehen. Auch über einen anderen Punkt bin ich verschiedener Ansicht. Es wird nämlich S. 6 bemerkt, dass eine Ausgabe, "welche lediglich für den Privatgebrauch bestimmt ist, ein reichlicheres Maß erklärender Anmerkungen und anderweitiger Zugaben" voraussetze. Ich meine: Privatim soll der Schüler nur alte Texte lesen, nicht philologische oder historische Noten studiren. Man wähle daher zur Privatlectüre Schriftsteller, welche in der nächstfolgenden Classe erklärt oder in welche die Schüler überhaupt schon eingesührt sind, so dass sie dieselben ohne großen Anstoß mit Genus lesen können. Auch Palm, Ueber Zweck u. s. w. §. 31, scheint ähnlich zu urtheilen, indem er Schülern "sprachlich und sachlich minder schwierige Abschnitte privatim zu lesen" ausgiebt. Will indess ein Schüler einen weitläustigern Commentar studiren, so wird man dieß natürlich, wenn er nur sonst nichts verabsäumt, seiner Neigung überlassen.

- §. 2 behandelt die Grundsätze bei der Einrichtung der Schulausgaben, welche aus der Bestimmung dersel-ben hervorgehen. Dabei wird der beachtenswerthe Rath von Weismann erwähnt, "daß der Lehrer, welcher von einem Schriftsteller eine Schulausgabe besorgen will, vor dem Beginne der Arbeit denselben einmal oder lieber mehrmals mit den Schülern der betreffenden Classe lesen möge, und sich dabei genau merke, wo und wie sich das Bedürfnis nach Hülfe zeige." Und Herr Kr. setzt sehr wahr hinzu: "Die Schulausgabe soll ja nichts weniger als ein Probestück von der philologischen Gelehrsamkeit des Herausgebers sein, sondern vielmehr von seiner praktischen Tüchtigkeit als eines Lehrers und Gelehrten, der von seinem Wissen für die Schüler den rechten Gebrauch zu machen weiss. Dazu gehört mitunter dieselbe Resignation, welche der schulmäßige Unterricht überhaupt verlangt, und ein gewisser Tact, welcher sich wol nur in dem Unterricht selbst erwerben lässt." Dazu wird ein Ausspruch von Fr. Jacobs citirt, der unter Anderm sagt: welchem Lehrer,, die Bewunderung der Lehrlinge mehr am Herzen liegt, als ihre wahrhafte Bildung, der ist in Gefahr zum Sophisten zu werden und, was schlimmer ist, durch sein Beispiel eitle Sophisten zu erziehen." Die Verkehrtheit solcher eitlen Kathedermänner ist natürlich ohne Weiteres zuzugeben; aber vor der "Gefahr" habe ich keine Angst. Denn nach meiner Erfahrung wird die vermeintliche "Bewunderung" nur eine höchst vereinzelte sein; die meisten Schüler dagegen werden den gelehrten Kram bespötteln oder verwünschen, in den Lehrstunden sich langweilen oder Allotria treiben. Wir kommen zu
- §. 3, wo angesührt wird, dass trotz der Uebereinstimmung in den Grundsätzen dech in der Anwendung dersehben noch immer eine Verschiedenheit unvermeiden noch immer eine Verschiedenheit unvermeidensei. Um dies zu beweisen, wird ein sehr instructives Beispiel gewählt, indem zum Anfange von Lucian's Traum die Bemerkungen von Schöne, Geist, Seyffert, Weismann und Eysell auf übersichtliche Weise zusammengestellt werden. Meine Ansicht spricht Geist aus, welcher dem Schüler die Mittel in die Hand geben will, "alle sich darbietenden Sehwierigkeiten sehon bei der Präparation selbst zu lösen, und ihn auf alles in sprachlicher Hinsicht Bemerkenswerthe im Voraus aufmerksam machen will, so dass der Lehrer im Unterrichte nur die dabei bewiesene Sorgsalt zu prüsen, und das nicht gehörig oder salsch Ausgesalte zu ergänzen und zu berichtigen habe." Es ist das dieselbe Ansicht, welche Fr. Jacobs sowohl in der Attika (S. IX) mit dem Grundsatze, "dass die Erklärung der Alten in den össentlichen Lehrstunden größtentheils eine Prüfung sein müsse. Die Hauptsache beim Studiren ist immer der häusliche Fleis; in der Schule sollen die Resultate desselben ausge-

wiesen und berichtigt werden", als auch in anderen Schriften geltend macht. Mir scheint das bloße kathedermäßige Dociren ohne scharfe Controle der Schüler und stetige Wiederholung, oder (um es kürzer zu sagen) der Mangel an schulmäßigem Unterrichte immer noch ein fauler Fleck mancher Gymnasien zu sein; sonst würden die Erfolge der altklassischen Studien, wie man hier und da klagen hört, nicht so bedeutungslos sein. Schließlich hat Herr Kr. in einer längeren Note noch die wunderliche Ausgabe des Luciani Somnium von Grauff charakterisirt, die eben so abschreckend ist, wie desselben Verfassers "Vorschule zum Homer. Bern, Chur und Leipzig 1837", wo über 147 Verse des ersten Buchs der Ilias 491 Seiten zusammengedruckt sind und die lächerlichsten Seltsamkeiten gefunden werden. Doch zurück zu Herr Kr., welcher in

§. 4 das aus der nachgewiesenen Bestimmung der Schulausgabe sich ergebende Princip für den Bearbeiter bespricht. Die Ausgabe soll dem Schüler bei der Vorbereitung alles bieten, was er unter Benutzung des Wörterbuchs und der Grammatik nicht von selbst finden kann, und soll bei der Wiederholung zum Leitfaden dienen, also das Verständnifs des Textes vermitteln helfen. Hier wird aber beigefügt, was mir Bedenken erregt, nämlich der Gedanke: "Jedoch ist es nicht das Verständnis des Schriftstellers allein, um welches es dem Lehrer bei der Erklärung desselben in der Schule zu thun ist. Er wird, und gewiss mit Recht, mit derselben alle die Uebungen der verschiedenen Geisteskräfte seiner Schüler in Verbindung setzen, und daneben ihnen alle die Kenntnisse mitzutheilen suchen, welche auf der jedesmaligen Stufe mit der betreffenden Lecture sich naturgemäs in Verbindung bringen lassen." Dasselbe kehrt noch einige Male wieder, wie in §. 9 S. 20 f., wo hinzugefügt wird, dass der Lehrer "nicht bloss befugt, sondern auch verpflichtet sei, solche Spracherörterungen an die Lecture zu knupfen, die zwar nicht wesentlich zum genaueren Verständniss des Gelesenen erforderlich sind, wohl aber nach der Stelle, welche die vorliegende Lecture in dem gesammten Sprachunterrichte auf der betreffenden Lehrstufe einnimmt, sich ihm darbieten." Aber da möchte dem Lehrer sehr Vieles "sich darbieten". Denn die "Uebungen der verschiedenen Geisteskräfte" der Schüler, so wie die Mittheilung von "Kenntnissen, welche mit der betreffenden Lectüre sich naturgemäss in Verbindung bringen lassen", sind von so weitschichtiger Natur, dass die Gefahr des Ausschreitens und das Verharren im alten Formalismus allzu nahe gelegt wird. Ich finde diess Verfahren nur in vereinzelten Ausnahmefällen für zulässig, und balte es für rein subjectiv, so dass man diese "Uebungen" und diese Mittheilung von "Kenntnissen" bei jedem Lehrer erst sehen und hören müsste, um ein begründetes Urtheil zu fällen. Als objective Regel kann meine Ueberzeugung bis jetzt nur festhalten, was ich im Februarheste des dritten Jahrgangs S. 117 schrieb: "erkläre das, was der Schüler von selbst nicht verstanden hat und was ihm auf seinem Standpunkte zu verstehen nothwendig ist." Sonst müht sich der Lehrer mit der Erörterung von Dingen ab, die bei vieler und verständiger Lecture sich später von selbst finden. Ich meine dasselbe, was Herr Kr., ohne es zu billigen, aus dieser Zeitschrift (1847 H. 4 S. 10) anführt, wo vom sprachlich-sachlichen Verständnis des Textes behauptet wird: "alles, was üher dieses Verständnifs und dessen Ausdruck in der zur Verständigung gebrauchten Sprache binausgebe, sei vom Uebel, indem es - im glücklichsten Falle nur Dinge anbringe, die nicht dabin gehören, sondern nöthigen Falls besondern Lehrstunden" zukommen müssen. Wenn Herr Kr. fragt: "Wird man dergleichen besondere Lehrstunden überall möglich machen können?" so möchte ich einfach antworten: sie sind schon vorhanden. Denn sind die erwähnten "Kenntnisse" historischer Natur, so gebören sie in die Geschichtsstunde, welche besonders bei der alten Geschichte mit der jedesmaligen Lecture in nähere Beziehung gesetzt werden kann. Sind aber die "Kenntnisse" und "Uebungen" Spracherörterungen, so wird man sie zweckmässiger in die Stil- und Grammatikstunde verlegen. Hier wird, wie ich meine, ein praktischer Lehrer die Beispiele aus der jedesmaligen Lectüre wählen und die Sache so einrichten, dass die Schüler bei gründlicher Wiederholung in der nächsten Stunde nicht blos die Stellen ansühren, sondern zugleich genau den Zusammenhang angeben, in welchem die betreffenden Worte der gewählten Beispiele vorkommen. Das ist nebenbei nicht bloß eine mehrseitige Praxis der repetitio mater studiorum, sondern auch ein Mittel, die Schüler selbst in diesen Stunden im zusammenhängenden Reden zu üben und zur schlagfertigen Gewandtheit in der Muttersprache zu bringen, was jetzt Viele durch Vermehrung der deutschen Lehrstunden berbeiführen wollen. Will man dagegen alle sprachlichen und geschichtlichen Erörterungen, die "sich naturgemäß in Verbindung bringen lassen", wirklich an die eigentliche Lecture anknüpfen, so möchte der Zusammenhang zu oft unterbrochen und das Ziel eines schnellen und sichern Fortschritts im Lesen, das auch Herr Kr. bezweckt, verhindert werden. Was vom Lehrer gilt, gilt auch mutandis mutatis von der Ausgabe. Herr K.r. erörtert daher sowohl das quid? als das quantum und quale? aller dem Texte beigefügten erklärenden Zugaben, zunächst in

§. 5 die Worterklärung, unter Anderm mit der sehr richtigen Bemerkung: "Soll viel und rasch gelesen werden, so dürsen die Schwierigkeiten, welche für den Schüler mit der Vorbereitung auf eine Lectüre verknüpft sind, bei der es ihm an allen vorläufigen Mittheilungen über den Inhalt des zu Lesenden sehlt, nicht ohne Noth gehäuft werden, und so wird dann gerade die Ausgabe in dieser Beziehung ihm die Hülse darzubieten haben, welche sonst von dem Lehrer ihm zu gewähren sein

würde." Es folgen

§. 6 die dem Texte und dem Commentare voranzustellenden Einleftungen. Den bewährten Praktiker hört man, wenn er sagt: "Es heisst in der That, leeres Stroh dreschen und in den Wind säen, wenn man die Zeit damit hinbringt, dem Schüler etwas vorzutragen, was er, bei noch völliger Unbekanntschaft mit dem Werke selbst, gar nicht gehörig zu fassen im Stande ist." Dabei fällt mir unter Anderm Köchly's idealistischer Vorschlag ein, dass man angehende Secundaner, die erst in Homer eingeführt werden, schon mit der homerischen Frage bekannt machen, oder gar den Dichter nach der Lachmann'schen Liedereintheilung lesen solle. Auch was Palm, Ueber Zweck ... des Unterrichts in den alt-klassischen Sprachen, S. 29 verlangt: "Zur Einleitung oder während der Lecture wird das Nöthige über .... den Stand der homerischen Frage mitgetheilt", scheint mir zu vorzeitig. Die Schüler müssen dazu erst den ganzen Homer gelesen und verstanden baben. Ich habe die Sache in Mager's Revüe bei Gelegenheit des Herodot kurz bertihrt. Weiter sagt Herr Kr.: "Mit einem Worte also, wir sind in der Schule keine Freunde von langen Vorreden und Einleitungen, wo es sich darum handelt, den Schüler durch die Lecture eines Werkes selbst zu einer Erkenntnis dessen zu führen, was ja ehen die Einleitung selbst, zum Theil wenigstens, aus dem Werke geschöpft haben muß." Die weitere Entwickelung der Sache wird an die treffliche Ausgabe der Reden des Lysias von Rauchenstein angeschlossen, sodann auch Süpfle's Auswahl der Ciceronianischen Briefe beistimmende Rücksicht genommen, und zuletzt wird ein wahrhaft praktisches Beispiel aus der eigenen Erfahrung gegeben, nämlich das Verfahren bei beginnender Lectüre der Ho-

razischen Satiren.

 Mit den Einleitungen stehen in naber Verbindung die Inhaltsangaben ganzer Werke oder einzelner Theile. Hierzu gehöre als das einfachste und kürzeste Mittel eine Ueberschrift über einem Kapitel oder Abschnitte, die nur bei großen Schwierigkeiten in eine Entwickelung des Inhalts sich erweitern dürse, wobei Stallbaum's Engrationes der Platonischen Dialoge das gehührende Lob erhalten. In der Regel aber dürse man die Disposition einer Schrift nicht "fix und fertig" entgegenbringen, da es für den Schüler "eine treffliche Uebung" und "eine sehr beilsame Anstrengung" sei, aus einer philosophischen Schrift, wie aus Cicero de off. oder den Tusculanen, die Disposition der einzelnen Abschnitte selbst zusammenzustellen, in welcher Hinsicht auch in Doberenz Ausgabe der olynthischen Reden die Fragen am Schlusse sehr passend seien, um den Schüler zur Recapitulation des Gedankenganges zu veranlassen. Diess Alles sind Dinge, bei denen ich unbedingt beistimme. Nur bei der Lecture der Tragiker bin ich anderer Ansicht, und urtheile eben so wie Doberenz: "es sei für den Schüler bei einer Tragödie nur die Mittheilung der Vorsabel erforderlich, nicht aber die Inhaltsangabe, weil dann ein großer Theil des Interesses ihm entzogen werde, sodann weil dadurch die Sache zu sehr erleichtert und bequema gemacht werde." Herr Kr. erwiedert darauf, dass bis zur Beendigung einer Tragödie "bei vier Stunden wöchentlicher Lectüre gewis doch mindestens ein Vierteljahr" gehöre, und dass "die Spannung des Schülers auf den Ausgang" bis dahin nicht erhalten werden könne. Gerade so schrieb Fr. Jacobs vor Jahren zur Attika: "Um eine Tragodie des Sophokles gründlich zu erklären, möchten leicht funfzig Stunden er-fordert werden." Aber dans scheint man keine Fortschritte in der Methodik und im bessern Elementarunterrichte gemacht zu haben, auch dem Umstande, das die Texte der Tragiker jetzt gereinigter sind, keinen Einflus zu gestatten Eine Lectüre, die in einer Stunde nur 25 bis 30 Verse umfast (wie es hier der Fall wäre), ist der alte Schneckengang, der zu so vielfachen Klagen geführt hat. Auch von einem Interesse am Inhalt, der in solche Bruchstücke zerbröckelt wird, kann kaum noch die Rede sein. Nach meiner Erfahrung gilt hier folgendes Dilemma: entweder sind die Schüler beim Eintritt in die Prima nicht reif, um mehr lesen zu können; dann stehe man ganz ab vom Lesen der Tragiker; oder sie sind reif und können mehr lesen, es werden aber dennoch nur höchstens 30 Verse behandelt, nun dann wird der Text zu fremdartigen Dingen benutzt. Mögen diese sprachlichen und sachlichen Erläuterungen, die angeknüpft werden, für den Philologen noch so bedeutungsvoll sein, für den Schüler gehören sie nicht; sie verleiden die Sache und bringen nicht vorwärts. Wenn Herr Kr. entgegnet: "Auf Ueberrasebung, wie bei der Lesung einer noch unbekannten Tragödie in der Muttersprache, kann es ja hier nicht abgesehen sein", so dürfte "Ueberraschung" für keine Tragödie das richtige Wort sein, aber der Gang der Handlung nach der Darstellung des Dichters hat für die jugendliche Aufmerksamkeit ein so spannendes Interesse, dass ich dieses weder im Voraus noch bei der Lectüre durch irgend einen Umstand beeinträchtigen möchte. Hat der Schüler in Secunda den ganze Homer, den größten Theil des Herodot und Einiges aus Xenophon, Plutarch und Lucian gelesen, so kann man in Prima eine Tragödie des Sophokles oder Euripides in zwölf bis sechszehn Stunden so bis zu Ende bringen, daß der Schüler mit lebhaftem Interesse gelesen und etwas Tüchtiges gelernt hat. Man muss nur - das ist hier die Hauptsache - durch Spannung der Aufmerksamkeit ihn frühzeitig gewöhnen, in den Schriftsteller, wie

man sagt, sich hineinzulesen und in diese Studien sich zu vertiefen. Energie und Begeisterung sind dazu die wirksamsten Mittel. Ich werde

unten auf die Sache zurückkommen.

Jetzt wieder zur Ausgabe. Mit Recht billigt Herr Kr. die mit Ueberschriften versehenen Abschnitte in der Crusius'schen Ausgabe des Homer, in Bach's Auswahl von Ovid's Metamorphosen, in "Koch's erster Schul-Homer" (vierte Ausgabe. Leipzig bei Nauck 1831) wegen des passenden Tones, das fortlaufende Summarium im Reiz-Schäfer'schen Texte des Herodot, und in Zumpt's neuer Ausgabe des Curtius die Inhaltsangabe vor jedem einzelnen Buche. Die letztere findet sich auch in Mützell's kleinerer Ausgabe, nur in Augen verderbender Petitschrift. Noch zweckmässiger wäre dieselbe vor kleinere Abschnitte gesetzt worden. Die in einer Note behandelte Ansicht, dass man Werke von größerem Umfange nicht ganz lesen könne, leidet nach meiner Ueberzeugung und Erfahrung wenigstens auf die vier mit angeführten Autoren, auf "Herodot, Cäsar, Homer und Virgil" keine Anwendung. Ueber Herodot habe ich in dieser Beziehung so eben einen Aufsatz in Mager's Pädag. Revüe gesendet, wenn Herr Kr. denselben vielleicht seiner Ansicht würdigen will. Ueber Homer ist im Februarhest des dritten Jahrgangs dieser Zeitschrift S. 112 eine Andeutung gegeben. Vielleicht wird später einmal Veranlassung geboten, die ganze Sache, auch in Beziehung auf Cäsar und Virgil, genauer zu erörtern.

§. 8. Hier folgen die erforderlichen Winke über den Zusammenhang und Fortschritt der Gedanken, wo sehr richtig bemerkt wird, dass eine falsche Aussassung des Zusammenhangs häufig davon herrühre, dass der Schüler nicht beachte, welches Gewicht die satzverbindenden Conjunction en und welche Beziehung die Pronomina haben. Die mit Beistimmung angezogenen Worte von Nissen: "der Schüler hängt [nur zu oft] an dem einzelnen Satze an und für sich, denkt selbst ungeachtet besonderer Mahnung und Aufforderung wenig an den Zusammenhang", möchten nur von der bisherigen Erklärungsweise gelten. Denn wenn bei der brockenhaften Lectüre, die noch immer in Hunderten von Programmen verzeichnet steht, selbst ,, besondere Mahnung und Aufforderung" nichts fruchtet, so muss in der Sache selbst der Hemmschuh liegen. Man erweitere den Umfang der Lectüre, und steigere die nichts fruchtende "Mahnung und Aufforderung" zu einer unabweisbaren Nöthigung. Diese aber besteht einsach in dem Mittel, dass man die Schüler zu Anfange einer **jeden** Stunde den Zusammenhang des in der vorigen Gelesenen in klarer und zusammenhängender Rede angeben lasse, ohne viel mit zerstückelnden Fragen dazwischen zu treten. Denn auch in der Wiederholung sind Aufgaben, die man stellt, viel mehr werth als vereinzelte Fragen. Auf solche Weise wird die Aufmerksamkeit auf den Fortschritt des Ganzen allmälig eine consuetudo altera natura. Dazu gebraucht man nach Umständen die deutsche, lateinische und griechische Sprache. Sehr besonnen urtheilt Palm a. a. O. S. 18: "In wie weit dergleichen Uebungen auch in griechischer Sprache vorgenommen werden können, hängt vom Stande der Classe, also vom Ermessen des Lehrers ab." Ich habe die Sache im Februarheste des dritten Jahrg. dieser Zeitschr. S. 112 berührt und werde sie später ausführlicher behandeln.

§ 9 betrifft die sprachliche Erklärung in lexikalischer und grammatischer Hinsicht. Zu vermeiden hat ein Horausgeber, wie Herr Kr. sehr richtig bemerkt, die Uebersetzung ganzer Stellen, wohl aber sei oft in bündigster Kürze die passende Uebersetzung eines Wortes oder einer Redensart einzusiechten, wovon die Krüger'sche Ausgabe des Thucydides,, ein sehr empfeblungswerthes Beispiel" gebe. Dagegen will er den Ausspruch von Sauppe, dass man das Wörterbuch

selbst nie citiren dürfe, nicht als Princip einer Schulausgabe aufgestellt wissen. Aber welches Wörterbuch soll man citiren? Seiler-Jacobitz, Passow-Rost oder Pape? Herr Kr. sagt selbst: "es bleibe natürlich dem Zufalle überlassen, ob der Schüler gerade im Besitze des citirten Wörterbuchs" sei. Dann möchten aber derartige Citate für sehr viele überflüssig sein. Und bei dem Zusatze zu der Nachweisung der Stelle im Wörterbuche, wo die passende Bedeutung sich findet: "Wenn dann auch der eine sich damit begnügt, bloß diese Stelle einzusehen, so erbält ein anderer doch wohl die Anregung, sich in dem einmal aufgeschlagenen Artikel noch weiter umzusehen", denke ich also: der etwa mögliche Nutzen für die Bildung des Schülers, der das Wörterbuch nachliest, steht in keinem Verhältnis zu dem wirklichen Zeitverlust. Aufschlagen des Wörterbuchs bleibt erstens mehr oder weniger Fingerarbeit; zweitens lernt man eine Sprache rascher und sicherer aus der selbständigen Lecture, als aus Umsehen in Artikeln des Wörterbuchs; oder wer lieber mit den Worten des praktischen Dinter in seinem Leben S. 234 hört: "Der wahre Sinn des Wortes prägt sich aus Lesestükken besser ein, als aus dem Wörterbuche." Selbst von den untern Classen sagt Palm §. 14 sehr richtig: "Zur Lectüre ist eine Präparation von Schülern nicht zu fordern; vielmehr hat ihnen der Lehrer die Bedeutung der Worte mitzutheilen, aber streng auf Repetition und richtige, geläufige Uebersetzung des erläuterten Abschnittes zu balten." Das wissen auch die Engländer, welche z. B. dem Anfänger in der Lectüre des Homer nicht selten des *Patricius clavis Homerica* in die Hände geben. Es wird daher jedenfalls gerathener sein, in allen solchen Stellen die Uebersetzung eines Wortes oder einer Phrase gleich in die Ausgabe aufzunebmen.

In grammatischer Hinsicht warnt Herr Kr. mit Recht vor dem Abwege, den Text zum Vehikel sprachlicher Erörterungen zu machen. Er fährt fort: "Dabei verkennen wir es indessen keinesweges, dass die Lectüre, von der wir hier reden, nicht blos und ausschließlich zu dem Endzwecke angestellt wird, um den Schüler mit dem Inhalte der Classiker, sondern auch mit der Sprache derselben vertraut zu machen." Natürlich; denn Eins kann vom Andern gar nicht getrennt werden.

## "Grundstein zwar ist der Gehalt, Doch der Schlusstein die Gestalt."

Ich glaube, es herrscht bei dieser Frage viel Wortstreit. Nun folgt aber bei Herrn Kr. ein Gedanke, der S. 21 und 24 noch einmal zurückkehrt, wo unsre Bahnen ein wenig auseinandergehen. Es heißt nämlich: "Mit der Sprache soll der Schüler nur einerseits zum Behuf der Lecture bekannt gemacht werden; andererseits ist das Sprachstudium Mittel noch zu einem andern Zwecke, wir meinen zu der sogenannten formalen geistigen Bildung, zur Uebung und Schärfung der verschiedensten geistigen Kräfte überhaupt. Man verfällt daher, nach unserer Ausicht, bei dem Dringen auf Vermehrung und Beschleunigung der Lectüre in ein fehlerhaftes Extrem, wenn man das Eindringen in die Eigenthümlichkeiten der Sprache nur als Mittel zu diesem Zwecke ansieht und erstrebt wissen will, und dabei vergisst, was für Bildungsmittel, auch ganz abgesehen von den in einer Sprache geschriebenen Werken, zu deren Verständnis uns die Erlernung der Sprache führen soll, schon in dieser Erlernung selbst enthalten sind, vorausgesetzt, dass sie auf eine geistweckende, nicht auf eine geisttödtende Weise - in der Manier der Bonnen und Maitres - getrieben wird, über welche hier ausführlicher zu reden nicht der Ort ist. Man vergleiche, was hierüber von Foss in dieser Zeitschrift 1847 Heft 1 S. 133 gesagt ist, so wie Köchly.

Vermischte Blätter, Heft 2 S.5" [soll wohl 55 heißen]. Ich will einige Sätze entgegenstellen. Erstens ist in den zwei citirten Stellen nur von einer "geistweckenden" Behandlung der Accentlehre die Rede, wie sie gerade für die Quarta oder Tertia die geeignetste ist; und darin wird Jedermann beistimmen, weil "bei dem Dringen auf Vermebrung und Beschleunigung der Lecture" eine gründliche Elementarbildung, wenigstens in zwei vorhergehenden Classen, vorausgesetzt wird. Aber nicht nach der gewöhnlichen Grammatisten-Methode, bei welcher der Knabe mit dem Einprägen abstrakter Paradigmen gequält wird. Denn davon gilt Herbart's Wort, das Director Schmidt zu Wittenberg in dieser Zeitschrift 1849 S. 227 angeführt hat. Zweitens ist es gar nicht möglich, die alten Sprachen "geisttödtend in der Manier der Bonnen und Maîtres" so zu treiben, dass die Schüler der beiden oberen Classen die betreffenden Autoren wirklich verstehen und mit Genuss lesen lernten. Drittens wird durch Hervorhebung der Bildungsmittel, die ohne Rücksicht auf die Literaturwerke schon in der Erlernung der Sprache selbst enthalten sind, noch nicht die Nothwendigkeit des Griechischen und Lateinischen erwiesen. Man könnte nach demselben Argumente auch Sanskrit treiben, was bekanntlich Bopp schon längst als künftigen Lehrgegenstand der Gymnasien prophezeit hat. Und die neueren Sprachen können ebenfalls "auf geistweckende Weise" behandelt werden. Viertems: durch zu specielle Betonung der "sogenannten formalen gei-stigen Bildung" wird über die früheren Jahrhunderte der Stab gebrochen und dadurch den altklassischen Studien die historische Stütze entzogen. Denn Grammatik in unserem Sinne war noch nicht vorhanden. Man lernte die Sprache, wenigstens die lateinische, durch tüchtige Lectüre, ohne durch feine Distinctionen theoretischer Lehre sich aufzuhalten. Das findet sich durch vieles Lesen von selbst. Erst seit der großartigen Epoche von F. A. Wolf und G. Hermann hat man den Schild der "formalen Bildung" erhoben, und hinter diesem Schutze in einseitige Mi-krologie sich verloren. Merkwürdiger Weise aber sind in den letzten Jahrzehnten, wo der formelle Standpunkt beredte Vertheidiger "philologischer Gründlichkeit" fand, nebenbei doch die Klagen über mangelhafte Leistungen häufiger geworden. Fünftens: Ich kann mich nicht überzeugen, dass die "sogenannte formale Bildung" überhaupt eine Realität sei, die man besonders hervorheben könne. Reale und formale Bildung sind ein untrennbares Ganze. Oder wie Palm S. 2 es ausdrückt: "Es liegt am Tage, dass der formale und materiale Zweck nur verbunden erstrebt und auf keine Weise gesondert werden können." Es sind blosse Attribute oder Eigenschaften ein und derselben Bildung. Man möge sie noch so sehr im Denken auseinander halten, in der Wirklichkeit fallen sie zusammen, so gut wie im Leben die menschliche Seele den Körper und der menschliche Körper die Seele zur noth-wendigen Voraussetzung bat. Wer daher die alten Classiker wirklich verstehen und mit Genuss lesen gelernt bat, der hat beides zusammen, die reelle und formelle Bildung als ein Ganzes sich erworben. Wer dagegen eine Sprache "auf geisttödtende Weise" betreibt, der befördert nicht nur keine formelle Bildung, sondern überhaupt gar keine Bildung, wie die Mattres-Wirthschaft in Gymnasien sattsam gezeigt hat. Ich fürchte demnach, dass das Hervorheben der formellen Bildung den altklassischen Studien cher schade als nütze. Denn es verfällt unbewußt in den Fehler der Zeit, eine Trennung zu machen zwischen Wort und Geist, zwischen Begriff und Sache, zwischen Form und Wesen, anstatt auf die Herstellung ihrer Einheit bedacht zu sein. Eine erfolgreiche Vertheidigung der altklassischen Studien in ihrem bleibenden Werthe und dauerhaften Besitzstande für die Gymnasien wird, wie ich meine, immer nur die zwei Hauptpunkte ins Auge fassen können: 1) den ästhetischethischen Gesichtspunkt, die antike 1) Weltanschauung im Gegensatz zu der modernen, in wiesern die Schriften der Alten wegen der Natürlichkeit und Unmittelbarkeit ihrer Anschauung und Empfindung einen qualitativ andern Eindruck auf Geist und Gemüth machen, als moderne Werke von Völkern, welche dem Naturleben mehr und mehr entzogen sind und in den complicirtesten Lebenszuständen sich bewegen. Diefs gilt auch in anderer Hinsicht. So steht z. B. das Nibelungenlied seinem Inhalte nach in mehrfacher Hinsicht höher als die Ilias. Aber die mittelhochdeutsche Form hat nur einen historischen, keinen absolut ästhetischen Werth. 2) Den historischen Gesichtspunkt, in wiefern Griechen und Römer einmal die ewige Jugend der Menschheit enthalten, ein Jeder aber, der zu wissenschaftlichen Studien vorbereitet wird, den Entwicklungsgang der Menschheit im Großen mit dem eigenen Geiste im Kleinen wiederholen muss, weil das allseitige Verständniss der Gegenwart von einem Verstehen und Begreifen der Vergangenheit, als einer nothwendigen Bedingung und Voraussetzung, abhängig ist. Beide Gesichtspunkte hat man schon oft in glanzvoller Rede geltend gemacht; aber - das ist nun mein Hauptschlus - bei den wenigen Bruchstücken, die man noch immer nach dem Zeugnis der Programme in den meisten Gymnasien liest, bleibt all solche Rede eine gehaltlose Phrase. Denn nach beiden Gesichtspunkten müssen die verkörperten Gedanken, der fruchtbare Kern der Schaale, im Gemüthe empfunden und aufgenommen werden. Hätten Griechen und Römer nicht so viel edle und wahre Gedanken in schöner Sprachform uns hinterlassen, so würden sie schon längst aus Gymnasien verdrängt sein. Man muß daher die Jugend bei der Lecture altklassischer Autoren gewöhnen, mehr ihre Eigenschaften im Großen als ihre Eigenheiten im Einzelnen sich anzueignen.

Und dazu gehört ein planmäßiger Umfang. Förderlich für diesen Zweck soll auch die Schulausgabe sein, zu der ich jetzt nach längerer Episode zurückkehre. Herr Kr. hat wegen der Verweisung auf die Grammatik bei besonders schwierigen Stellen, nach gründlicher Erörterung der Sache, sich dastir entschieden, dass es am nächsten liege, gerade die Grammatik zu citiren, welche die Schwierigkeit am besten löse. Nur solle man bei grammatischen Citaten tiberhaupt etwas sparsam sein, und nicht solche Werke citiren, welche weder für Schüler geschrieben sind, noch in den Händen der Schüler sich voraussetzen lassen, indefs mit dem gemäßigten Zusatze: "Für die Schüler der obersten Classe, welche dem akademischen Studium schon näher stehen, und unter denen doch der eine oder andere vielleicht den eigentlichen Studien der klassischen Philologie sich zuzuwenden entschlossen ist, lassen wir uns allerdings schon in dieser Beziehung etwas mehr gefallen, was gerade diesen vielleicht eine heilsame Anregung zu weiterem Forschen giebt, den andern aber zur Erreichung ihrer Zwecke bei der Lectüre nicht im Wege ist." Das letztere kann leicht eine gefährliche Hinterthure werden. Jedenfalls musste man ein concretes Beispiel vor Augen haben, um mit Sicherheit urtheilen zu können. Ich möchte zum ganzen Satze nur beifügen, dass es mir als größeres Verdienst erscheint, die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Da bei der vielsachen Begriffsverwirrung auch die Wörter antik und modern in dem verschiedensten Sinne gebraucht werden, so bemerke ich ausdrücklich, dass sie oben in dem Sinne gebraucht sind, welchen G. Hermann in seinen trefflichen Andeutungen über das Antike und Moderne (Berichte der Verhandl. der Königl. Sächs. Gesellsch. der Wissenschaften B. 1) S. 240 berührt hat.

künftigen Nichtphilologen für das Alterthum zu erwärmen, damit sie auch nach ihrer Schulzeit einmal die Sehnsucht verspüren, einen alten Griechen oder Römer zur Lectüre in die Hand zu nehmen. Denn mit dem Sinne und mit dem Interesse, mit welchem unsre Schüler beim Austritt aus dem Gymnasium erfüllt sind, werden sie im kommenden Menschenalter diese Studien beurtheilen, wenn sie über Gymnasien zu entscheiden haben. Ich gestehe offen, dass gerade dieser Gedanke den Lehrer mit heroischer Begeisterung zu erfüllen vermag. Denn er enthält mit die schönste Beziehung des serit arbores quae alteri saeculo prosient.

 10 beschäftigt sich mit der Herbeiziehung von Parallelstellen, welche die Ausgabe, wenn sie denselben Schriftsteller betreffen, durch bloße Zurückweisung andeuten, aus anderen Werken aber vollständig ausgeschrieben enthalten solle, ganz übereinstimmend mit dem Plane der Sammlung von Sauppe und Haupt. Sehr wahr wird bemerkt: "Es gehört dies zu der mit Recht geforderten Erklärung eines Schriststellers aus sich selbst, so weit dies möglich ist. Was der Lebrer in dieser Hinsicht zu thun hat, das ist in gewissem Masse gleichfalls Sache des Commentators in der Schulausgabe, wenn gleich dieser nicht im Stande ist, in demselben Masse auf das Bedürsnis bestimmter Individuen Rücksicht zu nehmen." Einen Vortheil des Lehrers vor der Ausgabe erkenne ich auch darin, daß jener bisweilen aus einem schon gelesenen Autor allgemeiner citiren kann, so daß der Schüler genöthigt ist, mehrere Capitel oder Verse zu lesen und so einen kleinen Abschnitt von Neuem zu wiederholen. Auch wird mancher Lehrer schon die Ersabrung gemacht baben, dass, wenn er auf eine ähnliche Stelle sich nur im Allgemeinen besann, aber nicht gleich Paragraph oder Vers auffinden konnte (denn ein Lehrer hat Vielerlei zu lesen), seine Schüler die betreffende Stelle zu seiner Freude leicht aussanden.

II. Eben so weise und besonnen wird über die Sacherklä-

rung gesprochen, bei welcher ein Herausgeber nicht vergessen dürse, dass er zunächst für das Bedürsnis des Schülers arbeite, daher die nöthige Erläuterung in den Commentar selbst mit aufnehmen müsse. Verweisung auf Werke, wo Ausführlicheres zu finden sei, könne ausnahmsweise nur ein πάρεργον oder επίμετρον sein, welches "wenigstens dem Lehrer nützlich werden, und auch mitunter für den weiter vorgeschrittenen Schüler zur Erweiterung seiner Bücherkenntnis auf dem Gebiete verschiedener Wissenschaften von Nutzen sein kann"; wobei Rauchenstein zum Lysias und Classen in der neuen Bearbeitung von Jacobs' Attika mit Recht gelobt werden, wiewohl ich nicht leugnen kann, dass mir der Letztere in einigen Dingen zu weit geht. Nur mit drei Worten erwähnt Herr Kr., dass zur Sacherklärung auch "metrische Erörterungen" gehören. Oben §. 9 S. 18 in der Note erklärt er, das "die Berücksichtigung des Metrischen in das Gebiet der Spracherklärung" gehöre. Will Herr Kr. zwischen "Berücksichtigung des Metrischen" und "metri-schen Erörterungen" einen Unterschied machen? Er hat geglaubt nach den von ihm "aufgestellten Grundsätzen über Sprach- und Sacherklärung nicht nöthig zu haben, specieller darauf einzugehen", und giebt nur den Wink: "Bei Plautus und Terenz, so wie bei den griechischen Tragikern wird hinsichtlich des Metrischen immer nur der Schüler der obersten Stufe ins Auge zu fassen sein." Das giebt keinen sichern Massstab, weil man nach dem wie weit fragt. Ich wünschte daher, dass Herr Kr. "specieller darauf eingegangen" wäre. Mir scheint hier das Masshalten besonders nöthig zu sein. Die "metrischen Erörterungen" möchte ich gänzlich entsernt wissen, wiewohl es leider noch Lehrer giebt, die ganze Stunden lang die Metrik eines Chorgesanges erörtern, indem sie das Schema weitläuftig an die Tafel schreiben und überhaupt ihre Privatstudien auf das Katheder der Schule bringen. Meine Ansicht ist in der Kürze folgende. Das Distichon wird in Quarta und Tertia erläutert, die Lehre durch praktische Uebungen ergänzt und durch poetische Versuche bis in die obersten Classen erweitert, damit die Rhythmen dem Schüler nach und nach zum klaren Bewusstsein kommen. Eine mässige Anzahl Hexameter oder Distichen oder Stropben, die der Schüler im Griechischen und Lateinischen von Zeit zu Zeit selbst verfertigt und die der Lehrer sodann nach dieser Richtung hin durchgeht, sind hier weit praktischer und erfolgreicher, als wenn man ein ganzes schon fertiges Gedicht der Alten bloss theoretisch zergliedert. In den Oden des Horaz ist das nöthige Mass der Behandlung von selbst gegeben, und Niemand sollte über die kurze Uebersicht bei Orelli und Dillenburger hinausgehen. Denn ein Verweilen bei einzelnen Abweichungen scheint mir noch pedantischer zu sein als der Anstofs der Philologen an Carthaginis in der Ode an Censorinus. [G. Hermann in den Berichten der Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig B. 1. S. 280.] Bei Terenz wird man am besten wohl zu Anfang das Metrum angeben, aber im Fortschritt der Lecture sich nicht weiter darauf einlassen. Sonst kommt man in spinose Untersuchung, die als specifische Fachwissenschaft für den Schüler keinen Nutzen gewährt. Denn hier handelt es sich um den Gang der Handlung und um Erkenntnis der römischen Comödie. Dabei ist es viel nutzreicher, wenn man den Schüler die Gemeinplätze lernen lässt, was man überhaupt bei allen Autoren der Griechen und Römer, die man in Schulen liest, thun muss. Das ist eine pädagogische Weisheit der Vorzeit, deren Fusstapfen man bierin nicht verlassen sollte, wie bekanntlich schon Henricus Stephanus z. B. aus Terenz die loci communes in seinem niedlichen Büchlein: Comicorum Sententiae 1569 zusammenstellt. Freilich ist man nur zu sehr geneigt, Alles zu verwerfen, was aus der Zopfzeit stammt, aber man bedeukt nicht, dass unsere Vorsahren trotz ihrer Schwerfälligkeit und ihres Pedantismus doch in manchen Dingen recht praktisch waren. Im Auswendiglernen einzelner schöner Stellen und der Gemeinplätze finde ich einen Zug davon. Bei den griechischen Tragikern endlich ist es vollkommen ausreichend, wenn der Schüler außer dem trochäischen Tetrameter nur den Trimeter ordentlich lesen und begreisen lernt, welche Cäsuren er habe und an welchem Platze statt des Jambus der Spondeus oder Tribrachys oder Anapäst gebraucht worden sei. Das läßt sich in sehr kurzer Zeit absolviren: es bedarf dazu, wenn das Metrum beim Horaz schon geübt ist, kaum fünfzehn Minuten. den Chorgesängen dagegen muß man von der Metrik ganz absehen, weil sie für Schüler eine sehr trockene und langweilige Sache ist. Der Lehrer mag diesen und jenen Gesang gut vorlesen, um im Schüler ein Gefühl für diese Rhythmen zu erwecken, vielleicht auch diesen oder jenen zur Nachahmung anzuspornen. Aber von der eigentlichen Uchung möge er absehen und sich befriedigt fühlen, wenn Schüler nur die Gedanken der Chorgesange allmählig mit Leichtigkeit versteben lernen. Eine Ausgabe für Schüler darf daher nichts enthalten, als höchstens das Schema ohne weitere Erörterung. Ich bin begierig, wie Schneide win und Schöne in Sauppe's Sammlung die Sache behandeln werden.

§ 12. Es wird die Frage behandelt, ob man der Schulausgabe ein Specialwörterbuch oder einen Bealindex beifügen solle. Die Entscheidung geht dahin, der Commentar solle "in lexikalischer Hinsicht das gewähren, was aus dem Wörterbuche, dessen Gebrauch wir dem Schüler nicht erlassen wollten, zu schöpfen für den Schüler entweder nicht möglich, oder zu schwer sei." Ich würde, von meinem Standpunkte aus, hinzugefügt haben: oder ein unnützer Zeitverlust sei. Denn das Nachschlagen des Wörterbuchs ist mehr oder minder eine me-

chanische Fingerarbeit. Mir scheint es für die Bildung weit förderlicher zu sein, wenn der Schüler statt vielen Nachschlagens lieber eine Anzahl Verse oder Paragraphen bei der Vorbereitung weiter liest. Auch werde ich nie ungehalten, sobald ein fleisiger Schüler (was bisweilen geschieht) sich aus dem Zusammenhange eine Bedeutung fingirt hat, wenn dieselbe nur einen vernünstigen Sinn giebt und von Nachdenken zeugt (denn dies ist die Hauptsache); ja ich freue mich sogar, wenn die fingirte Bedeutung der Analogie nach möglich wäre. Das Falsche läßt sich sehr schnell berichtigen, und um sich vom Erfolge der Berichtigung zu überzeugen, wird bei demselben Schüler in der Wiederholung der nächsten Stunde genau nachgefragt. Wortkenntnis und Sprache lernt man aus lebendiger Lecture weit rascher und sicherer, als aus dem Wörterbuche. Ich meine daher, daß eine Schülerausgabe alle selten vorkommende Worte. so wie alle ἄπαξ λεγόμενα geradezu übersetzt enthalten müsse. Was das Specialwörterbuch an und für sich betrifft, so ist Herr Kr. unbefangen genug, um beizupflichten, dass "auf der Mittelstuse der Nutzen, welchen der Gebrauch eines Handwörterbuchs gewähren kann, vielleicht eben so gut durch ein Specialwörterbuch (2. B. zum Nepos, Cäsar, Curtius u. s. w.) zu erreichen" sei. Und mit gewohnter Umsicht setzt er später hinzu, das, Specialwörterbücher für sich eine noch von den erklärenden Schulausgaben verschiedene Gattung von Hülfsmitteln zur Förderung der Lectüre ausmachen." Man kann beifügen, dass dieselben in den Mittelclassen wegen ihrer bequemern Uebersicht und wegen ihrer Billigkeit, im Vergleich zu Schulausgaben, eine weite Verbreitung finden, wie z.B. mehrere der Crusius'schen, trotz ihrer Mängel und Febler, schon in dritter Auflage erschienen sind. Das sind nicht wegzuleugnende Winke für die Praxis.

§. 13. Bei der Frage, wie sich die Schulausgabe bei Verschiedenheit der Erklärung einer Stelle zu verhalten habe, sagt Herr Kr. mit Recht, dass dem Herausgeber in den meisten Fällen nichts Anderes übrig bleibe, als die Erklärung zu geben, welche ihm die richtigste zu sein scheint. Jedoch macht er den Zusatz, dass es in den Ausgaben für die oberen Classen an Andeutungen verschiedener Erklärungen nicht fehlen möge, wobei es jedoch für Schüler nicht nöthig sei, die Namen der Urheber von diesen Erklärungen honoris caussa hinzuzufügen: ein Punkt, dessen Richtigkeit mir noch von anderer Seite empsehlungswerth scheint, wie ich in den Erinnerungsblättern an Siebelis S. 12 f. angedeutet habe. Bei kritisch schwierigen und zwei-felbaften Stellen findet es Herr Kr., auf echt praktische Weise, unbedenklich, wenn vom Herausgeber, "um den Text lesbar zu machen, anstatt der entschiedenen Corruptel selbst eine plausible Conjectur (doch nicht ohne Andeutung derselben) in den Text aufgenommen wird." den Lehrer in der Praxis entscheidet hier sehr viel die Vorbereitung der Schüler in den unteren Classen, sein natürlicher Takt und das Princip, dem jeder bei der Lectiire aus Erfahrung seine Beistimmung giebt. Beurtheilung verschiedener Erklärungen und Lesarten hat zur Förderung der Sprachkenntnis und zur Schärfung des jugendlichen Urtheils einen unbestreitbaren Werth, wenn der Lehrer heuristisch verfährt und die Schüler selbst das Nöthige auffinden lässt; aber für die gewöhnliche Lectüre ist die Sache zu aufhaltend und leicht zum Abweg verleitend, zumal wenn die betreffenden Stellen für das Ganze von untergeordneter Bedeutung sind. Indess scheint sich beides vereinigen zu lassen, wenn man derartige Stellen, in welchen sich mehrere cruces finden und die man gleichwohl in der Schule, im höheren Interesse, rascher hat lesen müssen, später in Einer wöchentlichen Stunde zu Interpretationsübungen der Schüler benutzt. Man findet solche Interpretationsübungen in einigen Programmen erwähnt, aber in keinem genauer beschrieben. Man kann dabei verschieden zu Werke gehen. Nach Beendigung einer griechischen Tragödie oder eines längern Gedichtes des Horaz, in welchem z. B. mehrere solcher Schwierigkeiten sich befinden, giebt man einem Schüler das wich-tigste Hülfsmittel in die Hand und veranlasst ihn, über die genannten Stellen oder kleinen Abschnitte eine Arbeit zu schreiben, die er dann dem Lehrer und einigen seiner folgenden Mitschüler zur Prüfung übergiebt, so dass in der sestgesetzten Stunde darüber lateinisch disputirt werden kann. Ein ander Mal hat der Lehrer blofs die Stellen angegeben, alle sind genau präparirt; irgend einer wird aufgerufen und muls vom Katheder herab eine gute Viertelstunde, aber ohne alle schriftliche Grundlage, zusammenbängend interpretiren, wobei seine Mitschüler sich Alles kurz anmerken, was ihnen falsch scheint, um dann den interpres nach Umständen im Einzelnen widerlegen zu können. In beiden Fällen sagt natürlich der Lehrer am Schlusse seine Meinung, unterstützt auch während der Disputation selbst, so oft es nöthig wird, Abwege kurz abzuschneiden oder zu hitzige Temperamente abzukühlen. Dies ganze Verfahren wird nur demjenigen Reformer gefallen, der die Meinungen Anderer mehr vermittelnd sich zuführt, als unbedingt verwerfend abstößt. Zum Grunde liegt dabei eine Ansicht, die sowohl in Mager's Revüe (B. XVI S. 196) angedeutet ist, als auch in Schnitzer's Pädag. Vierteljahrschrift 1848 S. 147 von Fr. Bartholomäi ausgesprochen wird in folgenden Worten: "Es scheint klar zu sein, dass das Interesse an dem Einzelnen mehr gewinnt durch das Ganze, als das an dem Ganzen durch das Einzelne. Man kann das vorliegende Sprachganze vergleichungsweise betrachten als eine Erscheinung und die Erklärungen, welche dazu gegeben werden müssen, als Gründe derselben, und dann steigt offenbar das Interesse für die Gründe allemal durch die Erscheinung, während diese an und für sich dasselbe erweckt" u. s. w. Freilich gebört hierzu die geeignete Persönlichkeit, die wie in allen menschlichen Dingen, so besonders im Schulleben die Hauptsache ist. Denn wo diese Persönlichkeit sehlt, da scheitern Verfassungen im Großen und Einrichtungen im Kleinen, da zeigt als Wahn der verbreitete Glaube, dass die Wohlsahrt auch der Schulen nur auf kalten Gesetzen beruhe. Duo si idem faciunt. non est idem.

Wie aber auch jeder das Verfahren hier einrichten möge, das scheint Herr Kr. mit Recht zu fordern, dass eine Ausgabe für obere Classen auch Andeutungen verschiedener Erklärungen enthalten möge.

§. 14. Hier wird bei Constituirung des Textes die Wichtigkeit der Interpunction hervorgehoben, mit Hinweis auf Jahn und Buttmann. Es soll nämlich durch dieselbe an bezüglichen Stellen "bereits die Auffassung einer Stelle angedeutet" werden. Dieser Forderung entspricht in der lebendigen Praxis eine Erfahrung, die gewiß schon Mancher gemacht hat, das nämlich, wo kein Schüler der Classe eine Stelle verstanden hatte, der Lebrer bisweilen sehr rasch durch richtiges und gutbetontes Lesen nachhelsen konnte. Es ist dies eine Sache, bei der mir in höherer Beziehung der praktische Dinter einfällt, der in seinem Leben S. 249 erzählt: "Als ich bei Morus in Leipzig die Erklärung griechischer Schriftsteller hörte, verstand ich manche Stelle, die mir bei der Vorbereitung unklar geblieben war, sobald mein Morus sie vorgelesen hatte." Dasselbe kennen Viele aus den Vorlesungen von G. Hermann. Im Höhern aber liegt oft ein pädagogischer Wink für das Niedere. — In

§. 15 entscheidet sich Herr Kr. bei der Interpretation der Classiker in der Schule und in den Schulausgaben für die deutsche Sprache. Er hätte beifügen können, dass auch Engländer und Franzosen in den Schulausgaben jetzt in der Regel ihre Muttersprache gebrauchen. Es liegen mir eben aus zwei Sammlungen dieser Art verschiedene

Bändchen vor, von denen ich einzelne an einem anderen Orte besprechen will. Uebrigens mag die gerechte Forderung, dass die lateinische Sprache als Vekikel der Erklärung entfernt werde, zugleich die Veranlassung sein. warum Herr Kr. bei seiner allseitigen Beachtung der neueren Schulausgaben zwei gute Bücher dieser Art in der Abhandlung unberücksichtigt läst; ich meine den Horaz von Dillenburger und den Virgil von Wagner. Beide gehören mit Ausnahme von einzelnen Punkten (die ich in Beziehung auf Wagner anderwärts behandeln werde) zu den brauchbarsten Schulausgaben. Indess ist Herr Kr. kein radikaler Gegner von Noten in lateinischer Sprache. Denn er sagt trotz seiner obigen Forderung mit löblicher Umsicht ausdrücklich: "Dass dessenungeachtet von Schülern der obersten Classen auch ein lateinischer Commentar mit Nutzen werde gebraucht werden können, stellen wir damit nicht in Abrede." Nur tadelt er mit Grund das Verfahren von Herausgebern, welche zu den Classikern buntscheckige Noten in verschiedenen Sprachen liefern. Ferner bemerkt er oben S. 20 von dem "Schüler auf der obersten Lehrstuse" Folgendes: "ihm darf schon ein Mehreres geboten werden; er wird auch selbst von einer Ausgabe, die über sein Bedürfniss im engsten Sinne des Wortes hinausgeht, Gebrauch machen können. So haben wir z. B. nie Bedenken getragen, ihm Wunder's Ausgaben des Sophokkes in die Hand zu geben, ungeachtet dieselben nicht blos und zunächst für den Schulgebrauch bestimmt sind" u. s. w. Dieser Umstand wird namentlich für denjenigen Lehrer, der die zu §. 13 herührte Interpretationsübung zweckdienlich findet, unabweisbare Nothwendigkeit. Endlich hat Herr Kr. in einer längeren Note noch das Lateinschreiben und Lateinsprech'en berührt. Möglich, dass ich den Gegenstand aus dem Gesichtspunkte, den auch Herr Kr. für den richtigen hält, noch einmal aufnehme. Mir ist es auffällig gewesen, dass von den zahlreichen Lehrern, welche nach dem Zeugniss der Programme in Gymnasien lateinische Schreib- und Sprechübungen halten, noch Keiner die bedeutendste Stimme dagegen (Köchly, Vermischte Blätter H. 3 S. 1-31, wo Wahres mit manchem Falschen gemischt ist) mit schulmännischer Ruhe und Erfahrung einer ausführlichern Erörterung gewürdigt hat. Wahrscheinlich sind die Zeitereignisse Ursache gewesen; man wird ohne Zweifel zur Debatte darüber zurückkehren.

§. 16. Schließlich wird noch besprochen, ob man die Anmerkungen der Ausgabe unter den Text setzen, oder hinter den selben verweisen solle. Nach genauer Erwägung der einzelnen Momente wird das erstere für zweckmäßiger gehalten, worin ich dem Verf. unbedingt beistimme. S. in Jahn's Jahrbb. B. 41 H. 2. Sehr richtig hat Herr Kr. die Unbequemlichkeit der hinter dem Texte stehenden Commentare berührt und z. B. von Witzschel's Bearbeitung des Sophokles bemerkt, daß, der Leser oft auf eine sehr unangenehme Weise geneckt und durch vergebliches Nachsehen aufgehalten werde. In einer Note steht als Warnungstafel die berüchtigte Schülerbibliothek von Freund, die bereits, wie es scheint, in den Wellen der Lethe begraben ist.

Nun solgt als Beigabe die Erklärung von Hor. Ep. I. 14. Sie ist das praktische Beispiel zur vorhergehenden Theorie, der concrete Beweis, wie Herr Kr. seine eigene Entwickelung zur Anwendung bringt. Daher hat die Sache keine geringere Bedeutung als die Abhandlung selbst, und ich werde ein anderes Mal bis ins einzelne Detail darauf eingehen, weil gerade im concreten Beispiele Uebereinstimmung und Differenz am klarsten sich darlegen läst. Für jetzt aber bin ich, weil manche Nebenseite aufgesast und die Betrachtung der Schulausgabe nicht selten in die Thätigkeit des Lehrers verwandelt wurde, schon so aussührlich gewesen, dass ich befürchten muss, den etwaigen Leser er-

müdet zu haben. Es ist mir ein wahres Vergnügen gewesen, dem Vers. in seiner gründlichen Erörterung vom Anfange bis zu Ende gesolgt zu sein. Indem ich einen Abris von der Reichhaltigkeit dieser zeitgemäßen Abhandlung gegeben und meine Bemerkungen angeschlossen habe, bin ich mir sehr wohl bewust gewesen, dass Manches von dem, was angereiht wurde, subjectiver Natur sei. Denn, um Worte des frühern ') W. E. Weber aus Schule und Leben S. 315 zu gebrauchen, es "schöpft Jeder an dem Quell, der in seiner Nähe strömt, und das Wasser nimmt Farbe und Geschmack des Erdreiches an, durch das es rinnt; aber gerade im Schulfache ist unmittelbar Erlehtes der Belehrung sörderlicher, als die abgesonderte Speculation. Was von örtlichen und individuellen Eindrücken in die Gestaltung einer Reflexion übersließt, findet sein Correctiv in der Erfahrung eines andern Ortes. In den Hauptsachen trisst das Nämliche überall zu."

In den hierher gehörigen Hauptsachen aber herrscht, wie ich glaube, zwischen mir und Herrn Kr. kein Meinungsstreit, sondern nur im Einzelnen eine Meinungsverschiedenheit, entstanden vielleicht auf verschiedenem Terrain; wiewohl ich nicht leugnen will, dass die Bearbeitung des Terrains sür einen Zweck, der mit besonnener Entschiedenheit verfolgt wird, überall Sache des individuellen Charakters sei. Darum gelte

auch in diesem Sinne:

Quam scit uterque, libens censebo exerceat artem.

Müblbausen.

Ameis.

### II.

Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Lateinischen ins Deutsche und aus dem Deutschen ins Lateinische für die untersten Gymnasialclässen bearbeitet von Friedr. Spiess, Prof. am Gelehrten-Gymnasium in Wiesbaden. Erste Abtheilung für Sexta. Zweite Abtheilung für Quinta. Essen bei G. D. Baedeker.

Bei der in Folge vielfach ausgesprochener Wünsche und der von der Landesschulconferenz in Berlin gemachten Vorschläge wahrscheinlich bevorstehenden Beschränkung der für den lateinischen Unterricht auf den Gymnasien bisher bestimmten Zeit wird es für den Lehrer dringendes Bedürfnifs, theils durch Anwendung einer verbesserten Methode, theils durch Benutzung zweckmäßigerer Uebungsbücher dahia zu wirken, daße es dem Schüler möglich werde, trotz der geringeren Stundenzahl innerhalb derselben Zeit doch das vorgesteckte Ziel zu erreichen. In Bezug auf letztere wird es mehr als bisher nothwendig, theils der nutzlosen Ausführlichkeit in Anführung der minder wichtigen oder seltenen Spracherscheinungen und der grenzenlosen Weitläuftigkeit in den Uebungsbeispielen zu entsagen, theils auf die Anordnung des Stoffes und den zweckmäßigen

<sup>1)</sup> Der spätere VV. E. VV eber seit den Vierziger Jahren ist mir wenigstens mehrfach nicht mehr begreiflich, mögen seine Herzensergielsungen pädagogische oder politische Dinge betreffen.

Inhalt der dem Schüler vorzuführenden Sätze größere Sorgfalt zu verwenden. Ref. erlaubt sich diejenigen Lehrer, welche den lateinischen Unterricht in den untersten Classen des Gymnasiums zu ertheilen haben, auf ein Buch ausmerksam zu machen, das ihm in beiden Beziehungen den Ansorderungen, welche man jetzt an ein zweckmäßiges Uebungsbuch zu machen genöthigt ist, im Ganzen recht gut zu entsprechen und sich den trefflichen Arbeiten von Blume würdig an die Seite zu stellen scheint. Ich meine das "Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Lateinischen ins Deutsche und aus dem Deutschen ins Lateinischen für die untersten") Gymnasialclassen bearbeitet von Friedr. Spiess, Pros. am Gelehrten-Gymnasium in Wiesbaden." Essen bei G. D. Baedeker. 1. Abtheilung für die Sexta. 1. Ausl. 74 S. 1845. 2. Ausl. 81 S. 1847. 7; Sgr. 2. Abtheilung für die Quinta. 1. Ausl. 149 S. 1846. 2. Ausl. 152 S. 1849. 12; Sgr.

Der leider für seine Familie und die Schule zu früh verstorbene Verf. geht von der Voraussetzung aus, dass zwei Forderungen an den Unterricht auf der untersten Bildungsstufe zu stellen sind, einmal die, dass der Schüler mit den Wörtern, die ihm bei der Lecture der Classiker unentbehrlich sind, vertraut werden soll und für den Anfang nur mit denen, welche am häufigsten vorkommen, und dann die, dass er vertraut werde mit den Formen. Beide Forderungen, meint er, würden sich wol leicht und sicher erfüllen lassen, wenn der Anfänger im ersten Jahre etwa 900 der am häufigsten vorkommenden lateinischen Wörter auswendig lernt und Gelegenheit findet, an ihnen sich im Gebrauche und in rascher Handhabung der Formen zu üben. Die Einrichtung der ersten Abtheilung, die für die Schüler der Sexta bestimmt ist, ist von der Art, dass jedem Capitel die in den Beispielen vorkommenden Wörter, die memorirt werden sollen, vorgedruckt sind. Den im ersten Capitel enthaltenen Beispielen über die Formen der ersten Declination gehen allgemeine Regeln über das genus voraus, die meiner Meinung nach fehlen könnten. Auf die zur Einübung der Formen der zweiten Declination bestimmten Beispiele läst der Verf. gleich die Adjectiva dreier Endungen auf us, a, um und er, a, um folgen, so wie auf die dritte Declination die Adjectiva auf er, is, e und is, e, so wie die Adjectiva einer Endung. Auf die Declinationen folgt das Hülfszeitwort esse mit seinen wichtigsten Compositis, auf die erste Conjugation die Comparation der Adjectiva, die Zahlwörter und die Pronomina, dann die 2., 3. und 4. Conjugation, darauf die Präpositionen und die Adverbia. Auf die Deponentia der vier Conjugationen folgen zum Schlus die Conjunctionen.

Gegen den von mehreren Seiten und auf den ersten Blick scheinbar mit Recht gemachten Vorwurf einer zu großen Zersplitterung des Lehrstoffes vertheidigt sich der Verf. in der Vorrede zur 2. Auflage mit Glück, indem er bemerkt: "Es kommt, so scheint es mir, sehr viel darauf an, daßs man sobald als möglich zu vollständigen Sätzen gelange, daßs man daher so früh, als es thunlich ist, das Zeitwort behandle. Die Lehre von der Comparation, den Zahlwörtern und Pronominibus darf einem so be-

<sup>1)</sup> Von demselben Verf. sind erschienen:

Úebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische für Quarta. 2., verbesserte und vermehrte Auslage. 12½ Sgr.

Üebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische für Tertia. 12½ Sgr.

Die wichtigsten Regeln der Syntaxis, nach Siberti's und Meiring's lateinischer Schulgrammatik. 2., verbesserte und mit Beispielen vermehrte Auflage. 2½ Sgr.

deutenden Vertheile zu Liebe etwas aus ührer natürkehen Stellung gerückt werden."

Auf die wichtigsten systactischen Rogele, deren Anwendung gar nicht vermieden werden kann, wird der Schüler an der betreffenden Stelle aufmerkenn gemacht.

Was die zur Einübung der Formen bestimmten Sätze betrifft, so versteht es sich nach dem oben Bemerkten von selbst, dafs der Verf. gleich vollständige Sätze dem Schüler vorstihrt und deshaib die Hauptformen des Hülfszeltworts eine gleich in den ersten Stücken anwendet. Auf die lateinschen Beispiele folgen gleich deutsche, in denen mer die schon gelernten Wörter vorkömmen. Die Wahl dieser dem jugendlichen Alter der Schüler angemeissenen Sätze kann im Gunzen eine passende genannt werden, nur biswellen möchte der Lehrer den gewählten mit einem inhaltreicheren Satze vertauscht sehen. Die eigenthümlichen Schwierigkeiten, welche die Wahl passender, inhaltreicher Beispiele sir diese Sinse bat, sucht der Verf. dadurch zu überwinden, das Verba der ersten Conjugation früher als gewöhnlich eingelibt werden. Die Bespiele für die erste Declination wünschte sich vermehrt zu sehen; bei den übrigen Capitein werden sie gewiß hinreichen. Die dritte Declination z. B. unslasst im Ganzon 13 Sesten Beispiele mit den dazu gehörenden Wörtern.

Bei der zweiten Auflage, die der ersten schon nach 2 Jahren folgte, hat der Verf. die ihm von anderen Lehrern, die seines Buches sich bedienten, gemachten Ausstellungen sorgfältig berutzt und dadureb die Brauchbarkeit des Büchleins, das ich allen Collegen hiemit empfehle, zu erhöhen gesucht. Der Steff ist um 7 Seiten vermehrt; die neu hinzugekommenen Stäcke sind mit einem Stern versehen. Am Schluss hat der Verf. einige Sprüchwörter und versus memoriales hinzugefügt.

Die zweite Abtheilung, für die Quinta bestimmt, zerfällt in 3 Abschnitte, deren erster Beispiele für die regelmälsige und nuregelmäßige Pormenlehre S. 1—17, von da bis S. 24 einige Fabeln und Erzählungen und von S. 24—42 dentsche Beispiele enthält. Der 2. Abschnitt enthält von S. 48—68 luteinische und von 63—84 deutsche Beispiele über einige syntaltische Regeln, der 3. Abschnitt bis S. 99 lateinische und von da bis S. 107 deutsche Erzählungen und Beschreibungen. Von S. 108—152 folgt das Wörterverzeichnis.

Der zweite Cursus weicht in der Anordnung von dem ersten zunächst darin ab, dass die zu den lateinischen Ausgaben nöthigen Wörterin ein besonderes Wörterverzeichnis zusammengestellt sind, das so eingerichtet ist, dass der Schüter bei einiger Nachhülfe des Lehrers die ersten Gesetze über Ableitung und Zusammensetzung der Wörter leicht finden kann, dagegen die zu den deutschen Aufgaben jedesmal unter dem Stäcke selbst bemerkt sind, dann darin, dass syntaktische Regeln, natürlich nicht in einer systematischen Stufenfolge, eingelegt sind. Der Verfle beginnt ganz richtig, um dem Schüler bei dem Uebersetzen aus dem Lateinischen über die Hauptschwierigkeiten hinwegzuhelsen, mit den Regeln, in welchen der lateinische Sprachgebrauch am meisten von dem deutschen abweicht, also mit dem Gebrauch der Präpositionen, des Accusativus cum Infinitivo und der Participia: Ausserdem kommen die Regeln vor fiber das unbestimmte Rurwort man, über das Neutrum plur: statt des deutschen Neutrum singul., über Ortsbestimmungen, namentlich bei Städtenamen, über den: Genitiv des Objekts, der Bigenschaft, den Gemitieus partitious, über den Dativ des Besitzes, über den Accusativ zur-Bezeichnung der Ausdehnung, über den Ablativ auf die Frage wevon, wann und womit? über den Ablativ nach dem Comparativus, über das Pronomen relativum, über den Conjunctiv nach ut, ne, quo, quin und

in Relativalizen, über den Gubrauch des Gerundis im Genitiv, üben den Participium futuri passivi, über das Supinum auf um.

Um die ginzelne Regel dem Fastungsvermögen des Schülere näher zu bringen, bat der Verf. den lateinischen und den deutschen Sprachgebrauch neben einander gestellt und an passenden Beispielen den Unterschied dem

τ.

Lernenden zur Anschauung gebracht.

Ueber die Zahl und Auswahl der mitgetheilten 26 syntaktischen Regeln kann man mit dem Verf., der übrigene von der richtigen Ausicht ausgeht, dass dem Anlänger der Ueberblick über des nicht erschwert werd den dürfe, was er als Eigenthum von einer Bildusgastufe mit binübernehmen soll in die nächstfolgendel verschiedener Ansicht sein; doch muß Ref. gestehen, dass er die getroffene Auswahl durchaus billiet. Die Nothwendigkeit, den Schüller schon frühzeitig mit den wichtigsten syntaktischen Regeln bekannt zu minchen, ist no einleuchtend und von so vielen Herausgeborn von Uebangsbüchern, die für diese Stufa bestimmt sind, anerkannt, dass es nicht nöthig ist, darüber noch ein Wort zu verlierene Namentlich wird aich diese Nothwendigkeit bei der Beachränkung, welche der lateinische Unterricht in Berng auf die in den einzelnen Classen ihm zu widmende Standenzahl in der nächsten Zeit ensahren wird, noch um so deutlicher beransstellen: Auch mit der Art und Weise der Daratellung der Regeln bin ich einverstanden, der Verf, erweist eich auch dadurch als einen durchaus praktischen Lebrer-10 Just 6 201

Was den Stoff anbetrifft, den der Yerf. dem Schüler zum Verarheiten darbietet, zo hat der Verf. bei der Wahl der lateinischen Lasentücke darauf gesehen, dass das stebiet, auf welchem der Ansänger beimisch werden soll; nicht so ausgedehnt, und dadurch eine um zo größere Sieberheit und Vertrautheit mit dem Sprachstoff erlangt werde. Meiner Meinung nach ist gerade dieser Theil der Arbeit derjenige, welcher von allen Seiten eines ungetheilten Beistalls zich zu erfreuen haben; wird. Die Sobwierigkeiten, welche aich der Auswahl zweckmäßeiger Beispiele bei dem ersten Cursus in den Weg stellten, sind hei dem zweiten Cursus bei weitem geringer, dater wird man selten, wie dies bei dem ersten Cursus kaum ganz zu vermeiden war, ein Beispiel finden, das zicht einen der Fassungskraft der Schüler angemessenen und zum Nachdenken Veranlastung gebenden Inhalt hat. Namentlich zeisbnet die zweite Hälfte des ersten und der ganze dritte Abselmitt, welche Fabele, Erzäblungen und Beschreibungen enthalten, durch eine anziehende und zweckmäßige Aus-

wahl sich aus.

Die deutschen Beispiele schließen sich an die einzelnen Regeln passend an; der dritte Abschnitt enthält einige kleine Erzählangen in deutscher Sprache.

Die zweite Auflage unterscheidet sich von der ersten durch größere, auf den Druck verwendete Sorgfalt, durch Vervollständigung des Wörter-buchs und durch Hinzufügung einiger neuer Uehungsstücke, die durch ein

Sternchen bezeichnet sind.

Als ein großer Vorzug vor manchen andern Büchern erscheint mitt bei diesem Buche das, weise Maßbalten sowahl in den Regeln; dereu Auswendigternen der Verf. fordert, als im den zu übersetzenden Beispielen, die, wie ich aus Erfabrung weiße, zur Einfibung des für die beiden untersten Classen des Gymnsniums bestimmten Pensums aus der lateinischen Grammatik veilkommen ausreichen. Zu diesen inneren Vorzägen: des Büchleins kommen als änfatre noch hinzu: deutlichez und scharfer Druck, gutes Papier und ein billiger Preis.

Essen.

W. Buddeberg.

Executed a constraint of the property of the constraint of the con . III.

Lehrbuch der Kirchengeschichte von J. L. Jacobi, aufserord. Professor der Theologie an der Universität zu Berlin. Erster Theil. Berlin, Lüderitz. 1850. 8. XVII u. 405 S.

Man muss es des Berliner Conferenz über die Reorganisation der hör beren Schulen Dank wissen, dass sie sich in Beziehung auf den Religionsunterricht im. Allgemeinen für incompetent erklärt hat; wenn irgendup. so scheint gerade auf diesem Gebiete unserer Zeit der Beruf abzugeben. neus gesetzliche Bestimmungen zu treffen. Indem man also bier eine offene Frage, liefe, an deren Lösung, hoffentlich dem Leben der christlichen Kirche selbst ein größerer Autheil zugedacht sein wird, ale den Beschlüssen: einer berathenden Versamsalung, hat men doch, wie auch achon anderweitig neuerdinga geschehen, einen hesonderen. Werth auf die historische Seite dieses Unterrichts gelegt; in welchem Sinne, das darf bei der hier beabsichtigten Anzeige unerörtert bleiben. Dieselbe besweckt lediglich, für den Unterricht in der Kirchengeschichte, welcher den Abschlus des historisches Religionsunterrichts in Prima bildet, ein eben erschienenes Werk zu empfehlen, und zwar in der durch die eigentliche Bestimmung unserer Zeitschrift gebotenen Beschränkung auf ein summa-

risches, jede theologische Erörterung vermeidendes Urtheil.

! In dem verliegenden Bande sind die sechs ersten Jahrhunderte, oder die Kirchengeschichte his auf Gregor den Großen behandelt, als die grundlagende Zeit und als die erste der drei Hauptperioden der gesammten Entwickelung der Kirche. In sich hat dieser Zeitraum die zwei Abschnitte, welche die Epoche Constantins des Großen hildet; und innerhalb beider wird zuerst das Thatsächliche der Ausbreitung und Bekämpfung der Kirche dargestellt, andean die Verfamung, das isnerliche Leben und die Lebre darnelben. Diene Eintheilung und Anordnung ist bekanntlich auch die des großen Neander'schen Werkes, mit welchem das vorliegende überhaupt die chrietlichen und historischen Grundanschauungen theilt, ohne dass diese bewulete Abhängigkeit der wienenschaftlichen Selbatändigkeit des neuen Werken in Rorm und Forschung Eintrag gethan hätte; und indem mas dies erkennt, erfreut man sich vielmehr der Anhnlichkeit, welche die Pietät zu dem verehrten Lehter imehamals, den Zügen der Darstellung absichtslos mitgetheilt hat. In Berng auf diesen Verein von freiwilliger Unterordnung und durchweg seibntändiger Haltung kann die Arbeit musterhaft genannt werden. Sie verhält sich daher zo, dem größeren Werke keinenwege wie ein Campendium oder ein Auszug: die eigenthümliche Verarbeitung desselben Stoffs tritt am deutlichsten sogleich in der Daratellung entgegen, wie sie für ein "Lehrbach" die angemensenste ist. Das Thatsächliche ist durchgängig in klaren Objectivität hingestellt; bei sebwierigen Erdrierungen der Lehre, z. B. im Gnosticismus, und bei den Streitigkeiten sind die Hauptpuncte, um die sich die Discussion drebt, nortrefflich angedentet, und das Detail überall auf das Wesentlichate beschränkt: und wie in dieser inhaltreichen Kürze einerseits die Trockenheit des Paragraphenstila vermieden ist, so hat sehon die Scheu, den Charakter des Gegenstandes selbat zu beeinträchtigen, vor der geistreichen Prägnanz und Rhetorik der Hage schen Ausdrucksweise bewahren milmen. Der Ernst der Sache spricht zum Leser; nur biaweilen, namentlich in der Betrachtung großer Persönlichkeiten, wie des Paulus, des Tertallian, des Augustin, erhold sich der Ausdenek aus seinem ruhigen Gange zu einer lebhafteren Bewegung. An solchen Stellen ist plas Material und die Ergebnisse der Kritik zu wahrhaft künstlerischer Darstellung verarbeitet, die an sich keine unumgängliche Anforderung an ein gedrängtes Lehrbuch sein kann, übrigens aber für die historische Literatur, and nicht für die der Kinche allein, in Deutschland noch zu den Aufgaben gehört, zu deren Lönung man über Sammeln und Sichten noch micht gekommen ist.

Es ist durchweg ein ernstes, gründliches Buch, das beim Lesen bald die Ueberzeugung gewährt, man habe an ihm einen zuverlässigen Führer. Die mannichlatigen Erscheinungen im Leben der Kirche sind mit Unbefangenheit gewürdigt, nirgend einem fertigen Schema zu Gefallen aus threit natürlichen Stellung gerückt; die ruhige Entwickelung wird nie zu einer ktinstlichen philosophischen Construction; und eben so wenig wird die wahrhaft historische Unparteilichkeit zu der oft gepriesenen Voraussetzungelosigkeit, die, wenn sie überhaupt möglich ist, keinen Ansprüch datauf machen kaum, historisch oder christlich zu sein. "Die rechte Unparteflichkeit ist Unterdrückung egeistischer Beurtheitung, und nur möglich, wenn das, was der Maasestab für alles Uebrige ist, das Christonthum, in seinem Werthe anerkannt wird. Ein andres ist aber ein freier christlicher Standpunct, von welchem man sehr verschiedenen Erscheinungen eine Seite der christlichen Wahrheit zugestehen kann, und ein dogmatischer welcher das Chrisfenthum mit dem Dogma verwechselt und nach dogmatischen Interessen und Kategorieen die Geschichte behandelt" (8. 9). --

· Die Bedeutung des classischen Atterthums für die Anfänge der Kirl chengeschichte ist hinlänglich berücksichtigt worden; die Binwirkung der griechischen Bildung und der römischen Herrschaft ist als eine gettgeordnete Vorbereitung auf die Verkündigung des Evangelinas mit Klathen nachgewiesen, wobei jedoch pach unserm Dafürhalten das mit richtigeni Urtheil dargestellte Factische bisweilen unter allgemeinere Gesichtspuncte gestefit sein könnte. Der durch die Religionen des Alterthums sich himdurchziebende Pantheismus erscheint im Orient und Aegypten in ganz anderer Gestalt als in Griechenland und in Rom: die in dieser-historischen und geographischen Aufeinanderfolge erkennbare Verschiedenbeit aus dem Gemeinsamen entwickelt zu sehen, wirde gerade für junge Studierende, denen das Werk vorzugsweise bestimmt ist, iehrreich sein. Eben so ist zwar der Charakter der epikureischen, stoischen und skeptischen Bittlung der Kaiserzeit kurz und treffend gezeichnet, aber das allen drei Richtungen Gemeinsame, der Subjectivismus, welcher nur durch den Gegensatz zu der Staatsidee, die das Leben der Republik gewesen war, und durch das damit zusammenhangende Verhältnift zu einer objectiven Wahrheit, deutlich gemacht werden kann, ist nicht dargethan; und so Mehrores. Dech darf diese Enthaltsamkeit und Schou vor einer sich nicht oline Weiteres aus den einzelnen Thatsachen selbst ergebenden Betrachtungsweise nicht als ein Ueberschen des lebendigen Zusammenhanges gedacht werden: so ist namentlich die allgemeine und typische Bedeutung, welche das Einzelne, z. B. eine wichtige Lehrstreitigkeit oder eine hervortagende Personlichkeit, in der menschlichen Natur überhaupt und, gemäße ihrem Verhältnis zu der göttlichen Offenbarung, für alle Zeiten hat, mehrmals, wie in den Origenistischen und Pelagianischen Streitigkeiten, in kräftigen Zügen dargelegt.

Eine solche Concentration, die in dem Epoche machenden Einzelnen zugleich das höhere Allgemeine erkennen läset, scheint besonders aucht im Interesse des Abschlusses der Bildung zu liegen, welche das Gymnasium auf diesem Gebiete gewähren will. Eine Vollständigkeit in der Mitheilung des Factischen kann hier eben so wanig wie z. B. in der deutschen Literaturgeschichte Zweck sein: die Höhenpuncte, vornehmlicht die großem Persönlichkeiten, müssen, als Wendepuncte des historischen Le-

both, ku klarer Annehaunig gehracht werden; weshalb der Lehrer Manchet, was die wissenechaftliche Anordnung auch dieses Lehrbache trennen duffte, oft für eine mehr hiographische Darstellung wird vereinigen
mitten, etwa in dem Sinne der Unterrichtsproben, die in dem Nachlafs
des Dir. Rift be ek aus steinem Vortrage der Kinchengeschichte in Prinagegeben sied. Doch können diesem pädagogischen Bedürfnifs auch in
dem Jacobi sehen Werke mehrene lebensvolle Charakterentwickelungen,
z. B. Hieronymun, Augustin, Chrysosiemus, achr wohl entsprochen.

Dem bis jetzt erschienenen ersten Theile wird nur noch ein anderen folgen und das Ganne abschliefeen, worane man auf den eruten Bliek auf eine sehr unverhältnismässige Vertheilung schließen möchte. Allein nicht blos für die Schule ist die Gründungsgeschichte der Kirche und demnächst dus Reformationsschafter das Wichtigste und allein ausführlich zu Behandelnde in diesem Unterrichtszweig. "Die Karche hat im Verlauf dieser eraten Jahrhunderte mit schöpferischer Kraft und bewunderungswürdiges Austrengung den Grund ibrer Institutionen und Lehren gelegt. Nichte Bedeutendes und wahrhaft Evangelisches taucht in der Folgezeit auf, was nicht bereits hier meine Verbereitung hätte. Aber da auch der Irrihum nitt greiner Gewalt und Ausdehnung in eie eingefrungen ist und nich in iliren Organismus eingelebt hat, so ist auch keine Entstellung, die nicht von hier ihren Ausgang nähme" (S. 393). -- 'So gtofs auch der Unterschied ist zwischen den Conflict, in welchen die entatchende Kirche mit dem noch vorhandenen Lehen der griechischen und römischen Welt gerieth, und swischen der Ausbreitung des Kvangeliums; unter den germaminshen Völkern, as sind dennoch dort im apostolischen Zeitzter und den nächstfolgenden Generationen die Grundzüge ao fost und allgemeingültig ausgeprägt, daß, such bei der reichsten Entwickelung alles übri-gen lebens in Staat und Wissenschaft, dennoch in der Kirobe die Aufgolio der Reformation nach dem Bilde jener ersten Zeiten immer eine gegenwärtige sein wird. Es hat keine Zeit in der Kirche gegeben, dies mi sich über sich selbst zu orientiren, nicht dert anzuknüpfen gebabt bätte. Das Reformationszeitalter brachte den Baurifs der Kinche wieden ans Lisht, der verleren schien: wie oft hat in den folgenden Jahrhunderten der nach demaelben mit ao großem Eifer wiederbegonnene und weitergeführte Bau geruht, und wie zweiselhaft ist ehen in der nächsten Gegenwart der Fortgang der Arbeit. - Möchte das hier angezeigte Werk dazu beitragen, dass gerade auch der Jugend unserer Zeit, in dem Alter, wo sie beginnt die Mächte, von denen unser Leben getragen wird, in ihr Bewußtsein aufzunehmen, die Bedeutung der Kirche für die gesammte innere und äußere Entwickelung des deutschen Volkes klar und groß werde. Ohne diese apologetische Seite würde der kirchenhistorische Unterricht jetzt sehr unvollkommen sein; sie bedarf der Stärkung gerade auf Kosten der oft überschätzten polemischen Seite.

Die Gympasien haben schon mach einer unbefangenen Auffassung ihrer eigenen Geschichte und aus der Aufgabe einer wissenschaftlichen Würdigung der deutschen Volksgeschichte eine Pflicht, der Jugend, die sie entlassen, mindestens einen klaren Begriff von wisserer Zugehörigkelt zu der Kirche mitzugeben. Dass es an dieser Klarcheit der Erkenntnis noch vielfachs schit, geht unter Anderm aus dem einseitigen Dringen auf Belebung vorzugsweise des nationalen Sinnes in den Schulen hervor, dem jetzt im pflädigegischen Zeltschriften und sonst eifrig das Wort geredet wird: wir witneschen Einberit: und Einigkelt und eine krüftige Belbatändigkeit des deutschich Volkes und Vaterlandes, und die Schulen werden aus dem Leiben ihren Theil davon haben; aber für sie das nationale Princip so an die Spitze zu stellen, wie es hie und die geschehen ist, inden man 2 B. hehauptet bet, des kirchtliche Princip und sodann das philologische in den

Gymnasien deien vorifier, und jetzt komme das adtienale as die Reiba. ist eine Begriffsverwirrung, die sbhon einem unbefangenen historischein Sinne unmöglich seen muss. - Dies Verlangen nach schätferer Hervorhebung des specifisch Nationalem hat id alberdings seine große Berechti-gung den abstracten Humanitäts und noch verderbliebiren Bestrebubges gegehüber, aber so schlechthin für sich und ohne tieferen Gehalt ist an doch nur einer der wielen Widorsphüche; in denen die Regenwart sich bewegt, and klingt wie ein Ruf der Vernweiflung un einer Beit, die kerade in einem unaufhaltsumen Zuge iet, mit allen Mitteln des inners und äußern Verkehrs die trennenden Schranken der Nationalitäten über die gunze Erde hin niederzureißen und die scharfen Unterschiede derselben auszugleichen; es ist, wenn auch ehne deutliches Bewulstsein, der Weinsch. die Geschichte zurlickzuschrauben zu der heidelschen Zeit der alten Weit; wo die Spannung der Gegenstitze in den Nationalitäten den Begriff des Barbaren erzeugte; als ob keine Kunde in der Meuschen Herzen gekommen wäre und darin Wurzel geschlagen bätte, das in dem alten Streit zwischen Natur und Gelat liber stier Nationalität ein viel höheres Pinil eip den Sieg davon geträgen und der Mittelpunct aller wahrhaften, die Natur beherrschenden Bildung geworden sei, als deren Boten gerade die germanischen Stämme deutlich genug von der Geschichte gezeichnet sind; und eben hierin wird der Werth der Nationalität sogieich anerkannt: sie ist unverwüstlich und entfaltet alle ihre Kraft und Schönkeit, we sie eingegangen ist in den Geist des Christenthums und von ihm durchdeungen-Der leere Kosmopolitismus des verigen Jahrbunderts gewöhnte an dhre Geringschätzung, weil der Bildung das Christenthum abhanden gekommen war und soint die Ensicht fehte, dass alles Natürliche der Wiedergeburk-bedarf, um die Fülle und den Gehalt seines Wesens zu offenbaren; andrerseits aber konnte auch eine unpraktische Ueberschätzung des Nationaten nur in einer Zeit entstehen und Beifall finden, deren kirchlichtes Bewulstsein wiederum seine belebende Kraft verloren und zur Formel geworden war. Zu den Zeichen indess der in derselben Zeit sich schen regenden Gegenwirkung gegen diesen Irrthum werden wir auch die seit einigen Jahren mit besonderem Eifer betriebenen kirchenhieterischen Stadien rechnen dürfen, unter deren Ergebnissen das hier der Beachtung empfoblene Werk eine ehrenvolle Stelle einnimmt.

Berlin.

L. Wiese.

IV.

Neuhochdeutsche Grammatik von K. A. Hahn. Erste Abtheilung. Die Lehre von den Buchstaben und Endungen. Frankfurt a. M. bei Brönner 1848. 8.

Die erste Abtheilung der verliegenden Grammatik enthält nach einer

Vorrede und Einleitung von XX Seiten:

I. Die Buchatabenlehre. Vorbemerkungen über die unorganischen Länges S. 1 – 6. A. Vocalismus S. 6 – 22. Anhang: Erscheinungen (?) beim Wocalismus: a) Umlaut, b) Brechung, c) Ablaut S. 22 – 31. B. Consonantismus S. 31 – 55.

II. Die Flexionslehre. A. Declination. Geschichtliche Erläuterung der sehwäsien Beklination S. 56...57. Schemata und Beispiele für die

e)) sturke, ikipdah wache, id) glomisekt al Rishisktiesi der Sishetektivak Si 65 m-16, rder Ailjestisaj Saldivärter, Aloszina playerisi lund. Pronoszina \$176 to 194: 19 4: Dr. Conjugation S. A (Min 150 ... 18 harling of Klaiston der Verba-mit Unterstelle illengen. DAUguntelste Reillin terstigen. Bemerkengen zu den 6 Klassen: Seltetna der Endutgen 3167 selvitzieht Genjugation zitt dire i Abtheilungen. Sohoma ider | Endungen :: Mamerkungen : vol Anomalien. inte Blee ich kir einigenantigemeinen Gesichtspunkten eithergebe, aliebe ich folgende Einzelnheiten hegvon. Da die nortiegende Grammatik eine nouhis bladenst in chie int, so while to bei der Adlzählung der deutschen Schwesterensachen im der Einleitung dat: Wesen und die Sieschichte des Neuichtechen eine gelindliche Erfühlerung verdiente namentlich war inachzuwelsen, warum ein des Beubochdeutsche weder als Schrift . noch els Spreichentucke für einen Dialekt halten dürfe, und dass ihret durch diese Sprache, sine wirktiche Sprachgenessendshafte aller Dedischen schmittelt worden ist. - Wenn der Vers. S. XVIII behauptet, dasa nur alldentache Studien :aux: Elefatellung eiten riefitigeren: and einfnoberen. Orthographis befiliken, isolktijning ich dem ganz bei; Johan weit alle Neutrungen von Aristim lobuis jene Skudien muttenommen.warden isind, mutiten sig inifelingen. / Wenn or fenner ein mornichtigen, allmäligen Verfahren anrith, so-wird such dies nicht viel belied. "Meine Ansicht Est: wenn as und nicht: gellugt, : die Blech en barschule unit ins Interesse zu ziehen und mobruiveisen, daß de neiversabweitlich datuidie Jugend im zartesten Alter mit disser schlechten neuhochidektschen: Orthegraphie at verwirren und aunquitlen; do:werden alle Vorschläge der Gelektier, auch das Belepiel dan: Verf.: for : wähle iden luteinische ÆBG/ kleine: Buchpteben füh die Suhl stantiva, schreibt für das falselle th stats des a.m.), wenig beer nichts holfen: Geht dagegen die Elementsseshale, welcher dadurch mehr als die Hälftel cider schwieren, sauerh Arbeit brepart würde; auf die Sache ein, dann witre: ich udgleich: für eine: grite die ive Verbesserung der Orthogruphiez bhoù die Volksschule werden win Hymnanialiehrer aber nichts augrichten.

Der Buchstabenlehre hat der Verf. Vorhemerkungen über die unorgan ischen Längen, die ich Accentlängen nennen möchte, vorausgeschickt. Diese ständen passender nach dem Schema der Vokale auf S. 7; auch verdient diese wichtige Spracherscheinung, die gerade durch ihre jetzige Verbreitung auf die große Anzahl früherer Wurzelkürzen schließen läßt, eine tieser eingehende Beleuchtung; der Stand der gothischen Kürzen, die mittelhochdeutschen stumpsen und klingenden Reime und vor Allem der mither unerhärtiche Unterschied zwisellen den quabtifirender alten/und den accentuirenden neuern Sprachen finden durch eine solche Beleuchtung erst ihre Ertedigung. Ueber den Anhang zum Vecalismus (S. 22-31), der vom Umlant und Ablaut fandelt, spreche ich weiter unten, und bemorke hier nur, dass es mir fraglich esactieint, ob in einer decinochdeutschen Grammatik der Unterschied zwissehen organischen und unorganischen Längen in culterete so genau anzugeben sei, wie es der Verf. gethant ob be nicht adsreichend wäre, die fraglichen Fälle (z. B. malen a à pinguere, melfant males - &, molère; Cefabren = & invidine; gefahren = die vectus) anfauzitilen. Da jetzt beide Arten von Längen setmen, so int für das Neuhochdeutsche eigentlich jeder Unterschied netwiecht; eine geschichsliche Begrindung der Sache im Aligemeinen erneint mir dagegen, wie schon bemorkt, driegend nethwendige die Aufsithiung der Einzelnheiten verbische passender der mittelhechdeutschen Chammatik. — An den Abschnitt über den Comsonantismus (S. 31 - 55) reflie teh eine aligemeine Bemerkung an, um der unter andern Stellen auch S.47 Mitte Veranlassung giebt. Der Vert afannt minutich schon is die Vorech für sein Buch das Verdikist-reichlicher, ja ernich üpfonich Standische Meining für die Sichen sein alle gestehn in der Stande sein. Es gilt jetzt weniger, schon zu ihle en in die Enginent die Stande sein. Es gilt jetzt weniger, schon zu belehrung, die die Enginent die Stande Standisch zu zuswerten in die Schon von den Anfalklürung dunch obhänische Standisch zu und den Schon von den Anfalklürung dunch obhänische Belspiele und interessante, gewihrende Derstellung zur dezeitigere mehr ob auch bösen Willen zu Schanden zu machen. Nothwendiger/ ablision den hochdeutsche Grammatik, zugleich auch wirtungene erscheinen mir daher für jetzt solche Versuche, welche Hauptlehren der Grimm'schen Grammatik, nach denen man sich im Zuupt, Buttmann oder einer andern Sprachlehre vergebens umsieht, fest, nicht gebemmt von systematische grammatischer Darstellung, und zwar im Zusammen hange darlegen; grade die zusammenfassende Behandlung des bei Grimm sehr zerstreuten Stoffes wird den Unkundigen von der Nothwendigkeit dieser Studien am sichersten überzeugen; alle solche Versuche müssen übrigens den Standischer inter inter Einer inter der Buche inter den Standischer der Standischer internation und weicht ein Auerhändung leicht entrathen kuns; den Standisch ist des Standischer internation und den Standisch stand Zehntel der Lehrer zu diesen gehören, so halte stander viellelicht stand Zehntel der Lehrer zu diesen gehören, so halte stand in den Rattel nicht wertigen der Auerhändung den Rattel unter viellelicht stand

"Der Aufzühlung" der Inchlochdentsichen Veliale wer 8. 7 folgen z. Bi 6kirle all e Bellehrang i ber dan Weven tib di den Busin menhang der deutschen Dieleste und ihres Vocationse sogicien die Wester "Man glanbe within, date alle diese (auf:0.7 dulgesthites). Velsale ether ha elethischen oder Akhocksteutschen vorhanden gewonen, uben zo wenig, ditte die, welche den beiden genannten schon eigen gewesen wird, mit den unstigen in Bezug unf Beideutung und Bezeichnung jedesnin übereinstim-men " ich zweifie dient; die große Mehrzahl der Unkundigen wird segen : thus fatt mir ganz gleichgiltig, scholat mir zur Einsicht in unere Vou kale zu lehnen gammüberflüssig, wenn du mir wicht einen ganz bestimm-ten Grund unglebet, warum ich ist iernen volt. In gleicher Weise werden dem untruntigen Beser die Tubellen der Vokule auf S. & ganz unverständlich bleiben, dater ja liber den wielektwihen Vokalwechnel im Aligemeinen, iiber die Brechang und den Umlaut bis zu dieser Stelle - etwa die Einwirkung des Accents auf die Wurzelkurzen ausgenommen - voelf gar keine Bolehrung erhalten hat. Das Gesagte paset noch mehr auf den Absschäft vom Umlaut (S. 22) und Ablant (S. 29). Der letztere manent-Hen fat für jeden Unkundigen völlig unverständlich; der Verf. stelle sich auf den Standputikt eines seichen, und er wird sich sweifelsehne von der Richtigkeit meiner Behauptung überzeugen. Ich selbst verstehe zwar jedes Wert in jenem Abselmitte; wher dreht stell aber the Sache vornämlich um solche Leser, die ohne Lebrer sich eine Einsicht in die bistorische Grams mutik erringen wollen. Im Allgomeinen hogreife ich übrigens nicht, wes man über den Ablaut einem Anfänger Gründliches sagen könne, ohne ihm zugleich eine Tabelle der gethrischen bis zu neuhoendeutschen Ablanton zu geben; white vom 'starken Verbum und der Wertbildung durch Laub and Ablaut zu ruden. Der Verf. kann freilieb einwenden: wollte mad alle idiese Hauptlehren: im Zuwammen hange darstellen, sorwiirde eine solche neubochdeutsche Brammatik eine Form annehmen, die ven det bergebrachten Anerdnung gimz abwiche. Das ist richtig; aber ich bin eben der Ansicht, die bistorische Grunsmatik wird sich nur in einer sollchen Form auf don Gymnasien einhürgeren denn grade die ausammenhaugende Darstellung der Hauptiehren wird ilie Nothwendigkeit dieser Studien darthim und Ihnen immer mehr Anhänger gewinnen. Der Vertz sehene sich ja selbst, nieht vor Abweistungen; die periphrastischen Tempera (Perfect., Plusquamperfect., Fut. u. s. w.) hat er z. B. aus dem etymologischen Theile in die Syntaxis verwiesen, wohin sie unbedingt gehören; die Aufzählung derselben in früheren Grammatiken bis zum Fut. exact. Aufzund Passen, met ließelber Portsen man bei den Lekture von einigen Dutzend deutscher Bücher kaum stoßen wird, geschab bloße der lateinischen Grammatik zu Liebe bei der Conjugation. "Edmi Schlasse Alebe ich moch einmal des Wert's brüttliche Keintmisse der Sache berson und warmaben annentlieb swife Nardemsteurs die

"Edmi Schlinse flebe ich moch einmal fleb Verk's brüttliche Keintwisse der Sache hernon und enwishe namentlich mise Verkinsterum die Darchforschung, den Spreche, kurz vor und beid mach Luther (alterthümliche Beispiele von Ablauten, Rückumlauten, Capps der Substantiva und Pronomina und die zwischen Dehnung und doppelter Consonatz schwankende Orthographie). — Für wen seine Grammatik berechnet sei, hat der Verk beider wicht ngelangt; date ist übel. — fehr metre, fdie Bishlührung muse vom Oben unch Einten westelthaden; wie welt man wird im die untern Kithten indentie hindsbreigen infonenz bishlührbeite Erfahrung überlaused. — Für jetet kann man wahr hur zur Primerund Gewinden und senten zich illese Anslicht richtig; dunn hat der Verk zu wentg gegebeit und mannelse mate liegender, für den Schiller distortumnte Wergleichungen punk is sieh diese Anslicht richtig der Konferenzieder Preufscheid Opmissial-Lehren zur Berlin im April 1849 ihr Bitreff der Kinfithrung der bistortum Oranimatik der Einhelter der Kuntig Eich zu lerzeichen, der Kundigen wen nun mit diese wechten Mittel mit Wegel einkauschen die Kundigen wen nun mit diese wechten Mittel mit Wegel eink zusenbeiten.

to Plank the concentrate energy and the energy telephone of the property of the concentration of the energy of the

M. Tullis Civeronie epistolae selectae ac temponum ordina dispositae. In moum veholarum edidit Aug. Matt hine. Quartum edidit, textum ex Orellis recensione constituit, notas auxil F. H. Mueller. Lipsiae 1849. 8. (1 Thir. 10 Sgr.)

Wir können es auf als eine wesentliche Verbesserung dieser neuem Auflage: anerkennen judalandien zur aparitimen. Anmerkungen Matchilla nicht nuhedeutend vermehrt; sind. Die Fannung der neuen Zugaben int ganz in der Art Matthiä's, einfach, kurz and blindig. Zeitgemäleer, wäre es indels gewesen, wenn die Verlagshandlung sich danu entachiensen bätte, diesmal die Asmerkungen in deutscher Berache erscheinen zu lassen, wie die Hahn'sche Verlagshandlung es mit der Wagner'schen Schulzusgabe des Virgil gemacht hat, die in zwei Assegnben — mit Jately ninchen und deutschen Anmerkungen ----- erschienen ist, von denen die letatere nich jedenfalle eines stärkeren Absatzen zu erfreuen baben wird. Wir ludten, wie überhaupt, so namentlich bei einer Ausgabe, die für die Sociada der Gymnasian bereebnet ist, die deutschen Anmenlungen füh entschieden zweckdienlicher, und die verliegende Ausgabe dürfte aben delta balb bei aller: Zweckmilfeigheit der Binrichtungsgegenwärtig eine achwene Concumenz mit der Süpfle schen lasszuhalten haben. Den Preis den Buches finden wir filr ein Schulbuch zu hoch, zamel es schon die wierte Auflage erlebt, was den Verleger wohl an einer Herabestangs den Proisee hitterbergementen. Die beginne bei gestellte gegen Agne Anne in

property of the second of the

Propylaeu. Lateinisches Lesebuch für Realschulen und mittelere Gymnasialclassen. (Mit einem vollständigen Wörterbuches) Von Dr. Johann Wilhelm Schäfer, ordentlichem Lehrer an der Hauptschule zu Bremen. Bremen, J. G. Hayse. 1849. XVI u. 399 S. 8. — Mit dem Wörterbuche 1 Thir.; ohne dasselbe 3 Thir.

.. Der Verf. der hier angeneigten Schrift, schon underweitig als Philolog and Acathetiker vertbeilhaft bekamnt, wan, wenn eier Buch von diesen Agt wirkligh Bedürfnitt war, vor vielen Anderen gur Abfastung desselhen herufen und befähigt. Es kam daher von Allem darauf en, dieses Bedürfnis Angesichts der bereits, vorhandenen niemlich heträchtlichen Mange lateinischer Chrestomathieen as einleuchtend win möglich nachnungigen. Der Verf. thut dies, als Schüler G. Hetmann's, im einer zierlich und fliefsend genelitiebenen lateiniuchen Vorrede in folgender Weise. Lis eet nichts weniger als stiffällig, augt er, daß bei dem allgemeinen Umschwungs der öffentlichen Meinung in unseren Tagen auch die Ansichten über den Worth and kin Bodoutung classischer Bildung volkkommen aungemblagen sei. Dennoch aber dürse man an einer erneuten Anerkennung derselben nicht voreilig und kleinlant verzweifeln, müsse vielmehr mit allen Kräften dahin streben, die einst so innige Liebe zum Alterthume und dessen Schriftstellern in den Gemüthern der Jugend aus neue zu entzünden. An eine Wiederbelebung des ehemals so allgemeinen rein philologischen Interesses an der Form dürfe man freilich dabei nicht denken, weil das reichere Leben und der materiellere Sinn unserer Tage damit in einem zu grellen Widerspruche stehe. Durch den Stoff jedoch, aber freilich auch nur durch einen mannichfaltigen und Wichen Stoff, lasse sich die Jugend der Menzeit: noch immer fesseln, und um des Stoffes willen werde ihr dann auch die Form, in welche er sich kleide, die Sprache, in welcher er ihr entgegentrete, lieb und erfreulich werden. Für die höchsten Stufeh der Schulbildung sei zwar in dieser Hinsicht in reichstem Maaise gesorgt, da hier die Schüler weit genug gefördert seien, um die ganzen Werke eines Livius, Sallustius, Tacitus, Cicero lesen und würdigen zu komen. Für die mittleren aber, denen die därre Kost eines Nepos, Florus oder Justinus keinen Lohn für überstandene Mühen biete und keinen Antrieb zu neuen Anstrengungen gebe, fehle es an gutem und ausreichendem Material. Die verhandenen Chrestomathiern für diese Classen selen theils zu dürftig, theile zu einseitig angelegt, und defehalt habe er sich seibet zur Bearbeitung einer neuen entschlossen.

Fragen wir nun, was der Verk, diesen von uns vollständig anerkannten Ansichten folgend, gegeben und geleistet hat, so müssen wir ihm nichtsagen, daß die von ihm uns dargebotene Blüttienlese in der That abziehend und reich in hohen Gtade ist. Aus 19 verschiedenen lateluisehen Behriftstellern hat er nicht weniger als 90 prousische und 28 poettische Stücke ausgewählt und diese so geschicht geordnet, daß aller Mannichfaltigkeit zum Tratz hinsichtlich des Staffes im Großen und Ganzen der Geschichte, hinsichtlich der Form dem Standplunste der Claisen songe fällig Rechnung getragen ist, webei Gymnasten bis Untersecungs sind. Sehr zweckmäßtige 53 kürze Nachrichten von den Ausoren, aus denen Abschnitte ausgenommen sind", eröffnen das Buch. Ihnen folgt eine 57 Pa-

belle der in dieser Camming verkemmenden historischen Kreignisse"; dann kommt die Samming selbet. Sie zerfällt in elf Absohnite: Lählder und Völkerkunde, Erzählungen aus der griechischen Geschichte; Alexander der Große, C. J. Cäsar, Hannibal's Feldzüge in zweiten punischen Kutege (diese Bethenfelge rechtfertigt- sich für jeden Kundigen der Geschichte gegenüber sehr leicht), M. Tullius Cicero, Annitr Germanienk Befrefer, Besehreibungen und Schilderungen; Abhandlungen; Pabeln' und Parabeln, poetische Erzählungen: Für Realschüler schrießt sich alte Dem noch ein gedrüngtes und zweitkmäßig eingerichtetes Wörtschuch an, das Gymnaniasten ftellich ebensot gut einbehren werden. Wir hönnen demusch nicht unnin, die Propylates Schüfer's als ein vortreffliches Buch mit uhn ab fanigeren Ueberzengung untempfehlen, als auch Papier und Druck nicht die Geringste zu wünschen übrig lassen.

Berlin. The same of a man and a man and a man are served as a serv

### VII.

# Programme der Provinz Sachsen. Ostern 1849.

Einleben: De adverbiis negandi graecis commentatio v. Dr. Schmalfeld. Den Unterschied der Partikeln of und un giebt der Verf. in folgenden Worten an: "Definio autem sic, ut rei, quae subest sententiae, dieum alberbie vo negare eam qualitatem, qua si earet; manifeltare id, quod dicitur in ea, non possit: adverbie un declarari qualitatem rei cam esse, quae satie possit ad efficiendum, ut manifestatio en, quae significatur verbs; non sit." Behilerant 223.

Erfur f. Diesmal ehne wiesenschaftliche Abhandung, Schüfermild 176. Halberstadt: Göthe's Fürstlichkeit zu zehlem hunderteten Geburten jahre 1849 von Dr. G. Müller.

Halle: Realsohule: Keltische Studion von Pv. Körner. Schillerzahl 335.

Merueburg: Advotationes in aliquot Sophoelis locus ser. C: H. Thielemann. Die behandelten Stellen sind: Trach. 24-25. 29-36: 54-57. Electr. 17-20. 31. Ajax.510-12: 854-56. Schülerzahl 120.

Mühlhausen: De la sersification française von Dr. G. Weigand: Schülerzahl 120.

Naum burg: Discussion zweier Curven von Subrector Hülsen. Schülerzuhl 172.

Nordhausen: Soll und darf die Schule von der Kirche getrennt werden? Eine Keitfrage, beantwortet von dem Gymnasiallebrer Dr. Weissen born., Wir empfehlen diese mit Klarheit und Wärme geschriebene Abhandlung allen denen zu ernstlicher Beherzigung, welche von der religiösen oder vielmehr irreligiösen Freigeisterei unseres modernen Liberalismus ergriffen, in der unbedingten Trennung der Schule von der Kirche das Heil für die Fortbildung und Erziebung des Volkes zu finden wähnten. — Schülerzahl 184.

Rossleben: De Euripidis Phoenissis ser. Dr. Steudener. Die Zeit der Aussührung und die Composition der Tragödie bilden die Hauptgegenstände der Untersuchung. — Schülerzahl 85.

Pforta: Neue Beiträge zur Kritik des Lucretius von Dr. H. Pur-

mann. Schülerzahl 210.

Quedlinburg: Geschichte der Stadt Syrakus bis auf die Römerherrschaft von F. W. Schulze. Schülerzahl 186. Dr. Manian Schilerzahl. 186.

Stendal: Communistienis de neu praepastionum Terentiano Part. II. san. E. Schaeffer. Schilerzahl. 218.

Torgant De epsiketsian periphrasi antatateirurum trajettiane sen. Den. E. R. Schweidt.

Wittenharge Unber/den Entwicklungsgang der Göthelachen Posale bie zur Italienisolien. Reise. Von Dr. Breitenhach. Die Abhandlung giebt in geschmackwoller Form eine klam und gedzüngte Deretellung der aufenweisen: Entwicklung der dichterischen Tähtigkeit-Schlen. im dem genahnten Zeitraume. Sie zeigt in schanken Untrinen, wie Göthe nam Standpuncte des genialen Naturalismus sieh allmölig zu dem klam sischen Idealismuse hinsufarbeitete, und wie geiste sinzelnen poetle schen Productionen der natürliche Ausdruck zeiner gesammten geiatigen Fortbildung in den verschiedenen Lebensstadien sind. — Schülerzähl 150.

Fortbildung in den verschiedenen Lebensstadien sind. — Schülerzihl 150. Zeitz: Gedächtnisrede zum Andenken an den am 5. Januar v. J. entschlasenen Herrn Rector Prof. Dr. Kiessling von Prorector Kahnt. Schülerzahl 85. Jordan.

Character On a good of a given through the contract of the VIII.

Programme Towns of the Programme Towns of the Control of the Contr

Altenburgs. Die 42ste Nachricht von dem Friedriche Gymnasium, Outern 1849; enthält eine Abhandlung des Prof. Braun: Ueber die Antwendung des Lichtes und der Elektricität in der Telegraphie und die Construktion elektrischer Telegraphen. 39 S. 4. Schul-Nachrichten 19 S. Die öffentliche Pröfung fieb aus, de die Anla des Josephinum zu den Sitzungen der Jandechaft bemittt wurde.

gen. der Mandechnat bematst wurde.

Eisenach: Dem Jahresberichte über das Großberzegliche Carl- Erien duichtei-Gymnasium: sird vorausgeschicht. Vier Schulreden des Direktors Dr. Funk hänel. 24 (18) S. 4. 1849. Die erste, gehalten an 2. Rebruar 1847 zum Geburtatage des Großberzege, behändelt in dateinischer Sprache die den Gymnasien neuestdings gemachten Verwürfe is Bezug auft die Varliebe für das klassische Alterthum. Die 2te und 3te sind Vorbereitungsreden zur Beichte und Abendmahlssater; die 4te ist eine Entlassungsrede, die erste dieser Art von Herrn F. als Direktor zu Ontere 1849 gehalten. Aus den Schulmschrichten erschen wir, dass das Griechische, welches früher in Quinta in 5 Lektionen begann, jetzt erst im Quarta seinen Ansang nimmt. Die so gewonnenen Stunden wurden dem Laseinischen und Deutsphen zugelegt (S. 19). Folgendes ist der Lebzplan z

| ···· · · · | in the same of the contract of the | L' II.      | 11F. "TV. | / <b>v</b> . Salaha y |
|------------|------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| ., ,       | Lateinische Sprache                | 8 11 81 1   | 9 9       | 10                    |
|            | Griechische ,,                     | 8 6         | 6. 6      | Carrier of the second |
| ***        | Pranzösische                       | 3 3         | 3 —       |                       |
| ,,         | Deutsche                           | 2 ' 3''     | 3 3       | دانت' لهج             |
| ٠.         | Deutsche Literaturgeschichte       | <b>i</b> —  |           |                       |
|            | Religion                           | 2"          | 2 2       | <b>. 3</b>            |
|            | Mathematik *                       | 4 4         | ., 3 3    | <b>š</b>              |
| 11.        | Physik                             | 1           | . 1:      | l <sup>-</sup>        |
|            | Naturkunde -                       |             | - 1       | 1.                    |
| ٠,         | Geschichte und : Geographie        | 3. 3.       | 3 4       | 4 : '                 |
| *          | Schönschreiben                     | <del></del> | -1 :. 2 . | 2                     |

Ritt die den Hehriitethe Lernenden jett von jetet an nur jeine Klapee fantgenetzt worden. Anserdem wird in 4 Stunden wochentlicht Gemneunterricht ertheilt. Zeichnenunternicht erhalten die Gymnasiasten mit des Schülern anderer Anstalten in dem Grofehzul, freien Zeichnen Institate. Erlangens Der Jahresbesicht: non der Königl. Studienaustalt für das Jahr 1841 embätt: Die ceste elynthische Bede des Demosthenes Liberantzi von Dg. Ludwig Böcterlein. 26 (8) S. 4.
Der Einladungmehrift zu dem Prorectorate-Wechsel, Erlangen, den 2. November 1848, gehn vomus Aphoriumi granmatici lezici erifici wen Dr. I., Düdarlein. :8 S. 41: I.! Radioem ARA exeticpandam esse; quidquid Anda deriouri colety ad corbum minima obsoleture sign referri potesti. Ik. iban s princienta ellem derivandum. Ill. De differentia adverbiorum tum at tuna. IV. De pranci van particularum i am verp per aun aber. V.: De optundi particula, utimam. VI. Substantion in — 05, — e05, et — us — oris, vel — eris excuntas responders nominibus in...— 065, — arms terminants ; etta capando — quesque...:VII, ettlien sepud Theory id. IV; 58, per syngapen sertum eme ex polimer! VIII...dppel-lationent familiaren se iran nocationen: formuse expel id ent tras IX. olueir uhi hubitaru aiguificat, ab oluocu uhi regere ab olui ductum qua. X. augung neduplication art radicis AKO et significat plassidus et slamann ... XI. (xoquavtal. Ham. II. IX, 214 a negas momen habenti XII, doserer at cidana idom asso. XIII. lendas nel primitiva forma elunder out everaling enterm. XIV. Do voce guns at alies inde derivation ut yould Hes. Theag. 4991, youngs, youngs, at young, Odyse. XIX, 246 Complete Com Tall to real or a francismo or cold real to our -with very other and the contract of the contr mily a life of the letter of the property of the mily a mily of the mily of th

Programme der Provinz Posen vom Jahre 1849

Ostern 1849. Lissa, Gymnasium. Prof. Matern giebt, "Beiträge zu practischen lateinischen Stilübungen," unter der Usberschrift: "Leca nennulli ex historia gentimu samti latino sermone appositi in literas latinas discentium usum" (18 S. 4.); vier korza lateinische Abhandlungen, die der Verf. zu Musteraufsätzen für seine Schiller hestimmt, nach denen sie sich, statt nach den Klassikere, im kateinschreiben üben solzien. Aus den "Schulmachrichten" vom Dir. Dr. Ziegler entsehmen wir folgende Nachrichten: Das Gymnasium verlor durch den Tod den Religiossiehrer Pastor A, Schiedewitz den 15. Nov. 1847 und den Oberlehrer Dr. M. Szymański den 19. Sept. 1848; durch Pensionirung den Profester und Prof. J. K. v. Putiatycki. In die vacanten Stellen traten: Superintendent Grabig, Prof. Matern, Oberlehrer Karwowski und Dr. Witt. Die Candidaten Dr. Methner und Töplitz hieken ihr Probejahr ab. — Die Anstalt zählte im Schultjahre 1844. (voriges Jahr wurde kein Programm ausgegeben) 306 Schüler und entliefs 1 Abiturienten; im Schuljahre 1844. 252 Schüler und entliefs 9 Abiturienten.

Ostern 1849. Posen, Friedr.-Wilhelms Gymnasium, Die wissenschaftliche Abbandlung: "Beiträge zur Geographie Kleimsiens," (27 S. 4.), ist vom Prof. Schönbarn. Es werden darin über den Zug Alexanders durch Lyciens, über die Zügn des Garayaris und Antigoppe jiher Creto-

polis und liber den Marsch Alexanders nach Physical sehr schildenswerthe Bemerkungen "gegoben." Aus den ',, Schutnachrichten" vom Dir. Konsistorisi - und Schulrath Dr. F. G. Kiefeling enterhinen wir felgende Notizen: Das Gymnasium hatte am Schlusse des Schuljahrs 288 Schiller in 7 Klassen (amserdem hatte es in der Verbereitungsklasse 84 Schüler) und entliels & Abiturienten zur Universität. Im Lehrerestlegium traten manche Veränderungen ein. Prof. Low war als Abgeordneier bei der Frankfurter National-Versammlung während des gahzen Johres abwesend. Dr. Rymarkiewicz wurde an das hiesige Marien-Gymnasium versetzt, wogegen Dr. Hepke vom Marien Gymnasium an das Friedr. - Wills. - Gymnasium überwiesen wurde. Von den Kandidaten unternahm Dr. Gefaher eine längere Reise nach Paris; Dr. Mings wurde un das Gymnesium zu Truemessho, Dr. Hoffmann an das Gymnasiom zo Bromberg wersetzt und Dr. Tiesler au Friedr. Wilh. Gvm. nasina definitiv angestellt N. 1. 18.1 ......

Mich. 1849. Bromberg. Gymnastum: Die Abhandtung: "Der beste Staat des Aristoteles" (29 S. 41) tet som Gerlehrer Fechinen. Der Verf. thellt den Stoff in folgende Abschafte: I. Der Staat det Minschelt.

H. Verwirklebung der Staatsidee. I. Verbreitendes der Menschelt. 2. Der Staat in selber obserteten Gestaltung. a. Der Bürger. b. Die Verfassidig. a. Das Königthum. g. Die Aristokratie, v. Republik, oder die vorzugsweise is genannte Politeis. b. Die Glibberung der Staatsorginismus nach Gewalten, oder Haupttleeite jeder Verfassing. b. Höchater Zweck des Staats. III: Wahrheit und Tiefe der Aristotelischen Verfassung. IV. Beschränktheit und Mingel der Aristotelischen Verfassung. IV. Beschränktheit und Mingel der Aristotelischen Politik. — Die "Schulnachrichten" vom Dir. De inhardt melden drei Todesfälle: Den 12. Dec. 1848 starb der pensioniste Dir. Müller, den 31. Dec. 1848 der Oberlehrer v. Rakowski, und den 29. Juli 1849 der Oberlehrer Goldschmidt. An die Stelle des Oberlehrers v. Rakowski trat Dr. Hoffmann aus Posen (s. Fr.-Wilh.-Gymn.). Der Candidat Grüzmacher hielt sein Probejahr ab. — Die Anstalt zählte außer der Vorbereitungsklasse (40 Schüler) 248 Schüler, darunter 230 Deutsche und 18 Polen, und entliefs 9 Abiurienten.

Mich. 1849. Meseritz. Realschule. Lehrer J. G. Schubert begleitet das Programm mit einer dankenswerthen Beilage, enthaltend: "Dreifätg Choräle aus allen Tonarteh für Sopran, Alt, Tenor und Baß u. s. w. "
(30 S. 4.), die auch durch den Buchhandel zu beziehen ist; unseres Wissens die erste Musikbeilage zu einem Schulprogramm. Möge das gute Beispiel auch anderwärts Nachahmung finden! — Die "Schulnschrichten" giebt der Prof. und stellvertretende Dir. A. Gäbel. Wir entnehmen ihnen folgende Notizen: Der Dir. Kerst ist das ganze Jahr hindurch als Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung außer Thätigkeit gewesen. Die Anstalt zühlte am Schlusse des Schuljahrs 192 Schüler und entließ 6 Abiturienten, von denen sich 2 dem Seedienst, 2 der Landwirthschaft, 1 dem

Postwesen und I dem Militärdienst (Artillerie) widmen.

Mich. 1849. Ostrowo. Gymnasium. 1) Eine wissenschaftliche Abhandlung: "Maria von Burgund und Maximilian von Oestreich" (20 S. 4.) vom Oberlehrer Peterek. 2) "Schulnachrichten" vom Dir. Dr. Enger. Die vacant gewordene Religionslehrerstelle wurde durch Osmotski besetzt. Die Anstalt zählte am Schlusse des Schuljahrs 194 Schüler undentließ 7 Abiturienten.

Mich. 1849. Posen. Maria-Magdalena-Gymnasium. Voran genteine wissenschaftliche Abhandlung vom Oberlehrer Czarnecki: "Der römische Senat. Bine antiquarisch-historische Skizze" (H S. 4.). Die Anstalt zühlte am Schlusse des Schuljshra, außer 33 Septimanern; 526 Schüler in 12 Klassen (jede Klasse ist nämlich in 2 Parallel-Cöus ge-

theilt) und entliefe II Abiturienten. Im Lehrereollegium traten, außer dem vorstehend erwähnten Stellentausch (s. Fr.-Wilh.-Gymn.), noch folgende Veränderungen ein: der Religionslehrer und Regens des Alumnats wurde angestellt und Dr. Gruszczyński als Hülfslehrer an die Anstalt zurückberufen. Die Candidaten Sigiamund Weclewski, Stanislaus

Weclewski und Berwiński bielten ihr Probejahr ab.

Mich. 1849. Trzemeszno. Gymnasium. I) Eine wissenschaftliche Abbandlung: "Darstellung des philosophischen Gehalts von Plato's Menon, und Würdigung der gegen die Aechtheit dieses Gesprächs in neuerer Zeit erhobenen Zweifel" (10 S. 4.) vom Gymnasiallehrer A. A. J. Pampuch. 2) "Schulnachrichten" vom Dir. Prof. J. Dziadek. Für den zur 2. Kammer gewählten Oberlehrer Dr. Piegsa und den noch außer Thätigkeit gesetzten Dr. Ney traten Dr. Mings (a. Posen Fr. W. G.) und Kloscowski in des Lehrencollegium; Licentiat Kegel wurde als Religionsiehrer und Regens des Alumnats augestellt. Gymnasiallehrer Kmita starb den 15. Juni 1849; der Candidat Jakowicki hielt sein Probejshr ab. Die Anstalt zählte am Schluß des Schuljahrs außer der Septima (35 Schüler) 335 Schüler und entließ 7 Abiturienten.

P.

— n —

## Dritte Abtheilung.

Vererdnungen in Betreff des Cymnasialwesens.

L

## Bayern.

I. Alierhöchste Entschließung, die Verhältnisse der unmittelbaren Staatsdiener betreffend.

Maximilian II. von Gottes Gnaden König u. s. w. Wir haben bereits Unsern Kntschluß ausgesprechen, eine umfassendere Fürsorge für die Staatsdiener und deren Hinterbliebene eintreten zu lassen, und diese Fürsorge nach auf die übrigen Angestellten des Staates auszudehnen. Wir benbsichtigen, den Ständen des Reiebes gesetzliche Vorlagen hierüber zu machen und insbesondere eine Revision der IXten Verfassungsbeilage überhaupt bearbeiten zu lassen. Um jedoch einerseits schon jetzt Unserm Beamtenstand einen Beweis Unserer Fürsorge und Bedachtnahme zu geben, andererseits aber die ohnehin so sehr in Anspruch genommene Staatskasse nicht mit allzugroßen neuen Lasten zu beschweren, finden Wir Uns bewogen, vorläufig zu beschließen, was folgt:

Art. I. Die im §. 5 und 6 der erwähnten Verfassungsbeilage ausgesprochene Ausscheidung des Standes- und Dienstesgehaltes soll in Beziehung auf die Verwaltungebeamten nach folgenden Grundsätzen gehandhabt werden: 1) Bei Gehaltsbeztigen bis zu 1200 Fl. einschlüssig soll eine solche Ausscheidung in den Anstellungs-Decreten in der Rogel micht ausgedrückt, sondern lediglich nach den Bestimmungen des §. 6 bis 8 der besagten Beilage IX. 1) verfahren werden. 2) .... Art. II. Wir behalten Uns vor, bei besonders ausgezeichneten und

verdienten Beamten den Standesgehalt im Decret oder durch spätere Ent-

schließungen zu erhöhen.

Art. III. IV. . . . .

Art. V. Bei Bemessung des Standesgehaltes aus dem Hauptgeldbezuge sind auch diejenigen Naturalbezuge, welche einen förmlichen Gehaltsbestandtheil bilden, mit den ihrer Regelung zu Grunde liegenden festen Geld-Anschlägen in Berechnung zu ziehen.

Art. VI. Jede Beförderung eines unmittelbaren Staatsdieners im Verwaltungsdienste ist nach Ablauf der ersten drei Jahre seiner Austellung sogleich definitiv, sofern derselbe nicht bei solcher Beforderung nach Mafs-

gabe des §. 3 der Beilage IX. ansdrücklich als Verweser ermannt wird.

Art. VII. Vorstehende Bestimmungen finden auch auf die dermalen im activen Verwaltungsdienste bereits angestellten unmittelbaren Staatsdiener Anwendung, welche mit geringeren Standesgehaltsbezügen durch ältere Decrete angestellt, beziehungsweise provisorisch befördert wurden und noch im Provisorio siud, ohne ausdrücklich als Verweser der höheren Stelle ernannt worden zu sein.

Art. VIII. . . . .

Nymphenburg, den 20. Juli 1849.

11. Allerhöchste Entschließung, die Besoldungs-Verhältnisse der Studienlehrer, dann der Professoren an den Gymnasien und Lyceen betreffend.

Seine Majestät der König haben auf die Allerhöchstdenselben theils unmittelbar übergebenen, theils durch das unterzeichnete Staatsministe-rium zur Kenntnis gebrachten Vorstellungen mehrerer Professoren und Lehrer an den Studienanstalten um Besoldungserhöhungen allergnädigst

beschlossen, was folgt:

I. So sehr Allerhöchstdieselben geneigt sind, den Professoren und Lehrern der genannten Lehranstalten in wohlwollender Würdigung ihres wichtigen Amtes durch die reelle Verbesserung ihrer äußeren Verhältnisse einen Beweis verdienter Anerkennung zu geben, so können gleichwohl Allerhöchstdieselben der in einigen jener Vorstellungen enthaltenen Bitto um Durchführung der Besoldungs-Normen der §§. 61 und 134 des Schul-planes vom 8. Februar 1829 nicht willfahren, da die Gewährung dieser Bitte eine sehr bedeutende Vermehrung jener großen Lasten und Verplichtungen berbeiführen würde, welche der Drang der Zeitverhältnisse dem Staatsärar auferlegt. Dagegen baben-

II. Seine Majestät der König allergnädigst zu genehmigen geruht, daß die in dem §. 2 der Allerhöcheten Eutschließung vom 28. September 1845 in der Eigenschaft widerruflicher Funktions-Bezilge bewilligten Dienst-

<sup>1)</sup> Vgl. die "Erläuterungen" im Julibest des II. Jehrg. der Zeitsehr. f. d. G. VV. S. 568 f. Da in dem Obigen nur auf die IX. Verfussungsbeilage, nicht aber auf die Modificationen vom J. 1824 Bezug genommen ist, so scheinen dadurch stillschweigend diese späteren Bestimmungen beseitigt, und die prsprüngliche Ordnung der Dienstespragmatik wieder hergestellt zu sein. S.

alters-Zulagen der Studienlehrer, dann der Professoren der Gymnasien und Lyceen des Königreichs zwar wie bisher nach den vorgeschriebenen Dienstes-Sexennien verlichen, für jetzt aber und für die Zukunft als fixe und pragmatische Bestandtheile ihres Gehaltes betrachtet und in die be-

treffenden Pensionen und Wittwengehalte eingerechnes werden.

III. Seine Majestät der König behalten Sich hiebei vor, diese Zolage in jedem einzelnen Falle auf die vorgängigen Berichte der Kreis-Regiorungen und den Antrag des unterfertigten Staatsministeriums zu verleihen, und vertrauen tibrigens zu dem Lefterstande, daß er in dieser Verbesserung seiner äußeren Verbältnisse eine neue Aufforderung zur gewissenbaften Erfüllung der ihm obliegenden Verpflichtungen erkennen und die Gesinnungen unwandelbarer Treue und Ergebenheit nicht nur für sich selbst bethätigen, sondern auch in der ihm anvertrauten Jugend die Gefühle der Ehrfurcht, des Gehorsams und der wärmsten Anbänglichkeit an Fürst und Vaterland zu erwecken und stets lebhaft und wirksam zu erhalten suchen werde.

Die Königl. Regierung K. d. l. hat die Vorstände und Lehrer der Lateinschulen, Gymnasien und der Lyceen von dieser Allerhöchsten Entschließung in Kenntnis zu setzen, und jeden einzelnen Fall einer Zulagen-Bewilligung mittelst wohlmotivirter Berichtserstattung zur Allerhöchsten Beschlußfassung vorzulegen.

München, den 5. September 1849.

Auf Sr. Königl. Majestät Allerhöchsten Befehl. Dr. Ringelmann.

#### IL

#### Oesterreich.

Statuten des philologischen Seminars in Wien.

Indem den Studirenden an der Universität Hörfteiheit im vollen Umfange gewährt ist, so wird ihnen dadurch nicht blofe überlassen, zu bestimmen, welche Vorlesungen sie hören wollen, sondern es ist ihnen zugleich anbeim gegeben, in welchem Masse sie die Vorlesungen sieh aneignen, und das aus denselben Gewonnene zu eigenen selbstständigen Arbeiten verwenden. Wenn die hierdurch den Studirenden zugewiesene Verantwortlichkeit über die ganze Einrichtung ihrer Studien der Reise des Charakters angemessen ist, welche von ihrem Alter und ihrer Bildung vorausgesetzt werden muss; so würde doch andererseits die Universität in ihrem Organismus eine fühlbare Lücke zeigen, böte sie nicht den Studirenden die Gelegenheit dar, für eigene Beschäftigungen auf dem Gebiete, auf welchem ihre Vorkenntnisse ihnen ein mehr oder weniger selbstsfändiges Arbeiten möglich machen, sowohl die Gemeinschaft mit ihren Studiengenossen als die Leitung eines Universitätslehrers zu finden. Uebungen der bezeichneten Art sollen nicht etwa wieder den Charakter einer Schule niederen Grades an sich tragen, sondern baben sich davon vielmehr sowehl in der zu behauptenden Höhe der wiesenschaftlichen Anspriiche, als auch dadurch zu unterscheiden, dass die Theilnahme an demeelben von der freien Wahl der Studirenden abhängt und

keine, selbet indirecte Nöthigung dazu stattfindet. Auf dem Gebiete der elassischen Philologie, auf welchem die Gymnasialbiidung den Studirenden zeitig die Fähigkeit zu selbstständigen Arbeiten verschafft, siad bereits im letztverslossenen Semester an der Wiener Universität Uebungen dieser Art vom Professor dieses Faches, Dr. Bonitz, veranstaltet und von den Studirenden benützt worden.

In Berücksichtigung des Einflusses, welchen solche Uebungen insbesondere auf Heranbildung tüchtiger Gymnasiallehrer für das philologische Gebiet erlangen können, findet sich das Ministerium des öffentlichen Unterrichtes veranlasst, zur Förderung desselben Nachstehendes anzuordnen:

## §. 1. Philologisches Seminar.

Unter der Benennung "philologisches Seminar" bildet sich an der Wiener Universität ein sich mit jedem Schuljahre erneuernder Verein, in dem Studirende der Philologie nach Erlangung der erforderlichen Vorkenntnisse zusammentreten, um Gelegenheit zu eigenen gemeinsamen Uehungen auf diesem Gebiete unter der Leitung eines Universitätslehrers und dadurch Förderung für ein gründliches Eindringen in diese Wissenschaft zu finden.

Die Leitung wird derzeit dem Professor der Philologie Dr. Bonitz

übertragen.

## §. 2. Uebungen im philologischen Seminar.

Die Uebungen im philologischen Seminar bestehen:

 In schriftlichen Aussätzen im Gebiete der classischen Philologie. Die Gegenstände hiezu sind so zu wählen, dass sich in ihrer Behandlung nicht nur Fleis, sondern auch eigenes Nachdenken zeigen kann; ihre Wahl steht den Theilnehmern frei; wo es gewünscht wird, hat der Vorsteher des Seminars angemessene Vorschläge zu machen.

Joder eingelieferte Aufsatz wird zwei Mitgliedern des Seminars zur Durchsicht gegeben, welche denselben dann in der dazu bestimmten Stunde zu kritisiren haben, bevor der Vorsteher des Seminars sein Urtheil abgibt.

Es versteht sich, dass in all diesen Urtheilen der würdige Ton bewahrt werden muss, der allein wissenschaftlicher Förderung und Belchrung dienen kann. Die Discussion über die lateinisch geschriebenen Aufsätze findet in lateinischer Sprache Statt. Für diese Seite der Uebungsnist wöchentlich eine Stunde bestimmt.

2. In mündlicher Uebersetzung und Erklärung lateinischer und grie-

chischer Schriststeller durch die Mitglieder des Seminars.

Die zu übersetzenden Schriftsteller bestimmt der Vorsteher des Seminars selbstständig oder nach Kenntnisnahme der Wüssche und Bedürfnisse der Mitglieder. Für jede folgende Stunde übernimmt eines der Mitglieder die Aufgabe des Uebersetzens und Erklärens; die übrigen Mitglieder werden in ihrem eigenen Interesse auf die zur Erklärung kommende Stelle sich so vorbereiten, dass sie im Stande sind, an der Erklärung und an Discussionen darüber thätigen Antheil zu nehmen. Mit der Erklärung des griechischen Schriftstellers werden von Zeit zu Zeit Uebungen im Griechischschreiben verbunden werden. Dieser Art der Uebungen sind wöchentlich vier Stunden bestimmt, zwei für einen lateinischen, zwei für einen griechischen Schriftsteller.

Da zu erfolgreicher Betreibung der bezeichneten Uebungen den Theilnehmern die Benützung einer größeren Bibliothek auch für ihre häustichen Arbeiten nöthig ist, so wird dafür Sorge getragen werden, daß denselben unter bestimmten, ihnen zu bezeichnenden Formen die Universitäts-Bibliothek auch zur Entlehuung von Büchern zugänglich wird.

<u>8</u>. 3.

Verpflichtungen der ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder des Seminars.

Das Seminar besteht aus ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern.

Ordentliche Mitglieder sind diejenigen, welche an allen vom Seminar dargebotenen Uebungen Theil nehmen zu wollen erklären. Sie verpflichten sich durch ihren Beitritt nicht nur zu regelmäsigem Besuche der filt die Uebungen festgesetzten Stunden und sorgfältige Ausführung der biezn ersorderlichen Arbeiten, sondern auch dazu, in jedem Vierteljahre einen schristlichen Aussatz aus dem Gebiete der classischen Phitologie (vgl. §. 2, 1) cinzurcichen, und zwar so, daß der eine von den beiden in demselben Somester gelieferten in lateinischer Sprache geschriebeu sein mals.

Ausserordentliche Mitglieder sind diejenigen, welche nur an einem bestimmten Kreise von Uebungen Theil nehmen zu wollen erklären, zu welchen sie sich durch ihren Eintritt eben so verpflichten, wie

die ordentlichen Mitglieder zur Theilnahme an allen Uebungen.

Jedes Mitglied hat, wenn es nicht länger Theil zu nehmen beabsichtiget, davon sogleich dem Vorsteher des Seminars Anzeige zu machen. Längere nicht gerechtfertigte Versäumniß der Stunden oder Verabsäumung der erforderlichen Arbeiten berechtiget den Vornteber, anzunehmen, daß das Mitglied sernerhin nicht Zeit zur Theilnahme habe, und für den Beginn des folgenden Semesters die Stelle als erledigt zu betrachten. Die Zahl der ordentlichen Mitglieder ist vorläufig anf acht festgesetzt, und eben so die Zahl der außerordentlichen Mitglieder.

Die Dauer der Theilnahme kann in der Regel nicht über zwei Jahre ausgedehnt werden: Die Uebungen des philologischen Seminars finden unentgeltlich Statt, und es steht jedem Studirenden frei, in denselben zwzuhören und auch sich thätig zu betheiligen, so weit dieß ohne Beeinträchtigung der zunächst herechtigten ordentlichen und außerordentlichen

Mitglieder geschehen kann.

## 5. 4.

## . 4. . Bedingungen der Aufnahme in das Seminar.

Um in das Seminar als ordentliches Mitglied aufgenommen zu werden, wird der Aufzunehmende künftig nachzuweisen haben, daß er die Maturitätsprüfung an einem Gymnasium bestanden und bereits ein Jahr lang auf der Universität philologische Studien getrieben habe. Der Auf-sunehmende hat sich bei dem Vorsteher des Seminars um die Auftishme gu bewerben durch Einreichung eines in lateinischer Sprache geschriebenen Aufsatzes über einen Gegenstand der classischen Philologie, in welchem nicht blofs Bekanntes zusammengestellt sein darf, sondern auch die Früchte eigenen Nachdenkens sich zeigen müssen.

Be steht dem Vorsteher des Seminars zu, sich nach Durchlesung des Aufastzes noch im mündlichen Gespräche von der philologischen Bildung

des Bewerbers Kenntniss zu verschaffen.

Der Behufs der Bewerbung eingereichte Aufsatz einer neu aufgenom-menen Mitgliedes wird dann in derselben Weise einer Kritik durch Mitglieder des Seminars unterworfen, wie die regelmäßig eingelieferten Aufsätze (vgl. §. 2, 1).

Um als aufserordentliches Mitglied in das Semmar einzutreten, hat der Aufzunehmende nich über die bestandene Maturitätsprüfung und das einjährige philologische Studium ehen so auszuweisen, wie zur Aufnahme als ordentliches Mitglied vorgeschrieben ist; einen schriftlichen Aufsatz hat derselbe jedoch nur in dem Falle einzureichen, dass er an dieser

Art der Uebungen Theil zu nehmen beabsichtiget.

Die Entscheidung über die Aufnahme oder Nichtaufnahme steht dem Vorsteher des Seminars zu; wenn dieser einerseits darüber zu wachen hat, dass das Seminar den der Universität angemessenen wissenschaftlichen Charakter behaupte, so wird er andererseits die erforderliche Vorsicht anwenden, um nicht schwächere aber eifrig regame Kräfte von der Theilnahme abzubalten.

Das philologische Seminar ist zwar zunächst für die Studirenden der Philologie während des letzteren Theiles ihrer Studien, und insbesondere zur Heranbildung von Lehrern der Philologie bestimmt; doch ist es durchaus zulässig, dass auch junge Männer, welche ihre Studienzeit bereits beendiget haben, oder welche, ohne das Studium der Philologie zu ihrem Berufe zu machen, diesem Gegenstande ein reges Interesse widmen, unter den vorher bezeichneten Bedingungen als ordentliche oder als ausserordentliche Mitglieder in das Seminar ausgenozumen werden.

## §. 5. Stipendien.

Zur Förderung des philologischen Seminars in Wien werden acht Stipendien zu 40 Fl. für jedes Semester errichtet. Auf ein solches Stipendium werden in Zukunft die nach den Bestimmungen des §. 4 aufgenommenen ordentlichen Mitglieder des Seminars durch ihre Aufnahme und für die Dauer der Zeit, während der sie Mitglieder sind, Anspruch haben.

Die Auszahlung erfolgt am Schlusse eines jeden Semesters an jedes ordentliche Mitglied, welches durch eine Erklärung des Directors nachweist, dass es die im Obigen bezeichneten, von ihm übernommenen Ver-

pflichtungen erfüllet hat.

Außerordentliche Mitglieder haben auf diese Stipendien keinen Anspruch; doch steht es dem Versteher des Seminars frei, wenn nicht die aummtlichen Stipendien für ordentliche Mitglieder verwendet sind, ausnahmsweise auf Verleibung derselben an außerordentliche Mitglieder anzutragen, worüber dem Ministerium des öffentlichen Unterrichtes die Entscheidung vorbehalten ist.

Die nicht verwendeten Stipendien werden dazu bewahrt bleiben, um in außerordentlichen Fällen Studirenden der Philelegie für wissenschaft-

liche Arbeiten Unterstützung zu gewähren.

## **§**. 6.

#### Leitung des Seminars.

Der Vorsteher des Seminars ist nicht nur verpflichtet, die Uebungen des Seminars zu leiten, sondern auch durch seinen Rath den Mitgliedern des Seminars bei ihren philologischen Studien in aller Weise bilfreich zu sein. Derselbe hat am Schlusse jedes Studienjahres dem Minister des Cultus und Unterrichtes über den Fortgang und Erfolg des Seminars Bericht zu erstatten und die eingelieferten Aussätze demselben vorzulegen, welche dann nach ersolgter Erledigung durch das Ministerium im Archive des Seminars ausbewahrt werden.

## Provisorische Bestimmungen.

Die im Obigen gestellten Bedingungen für den Eintritt in das Seminar setzen das Bestehen der neuen Organisation der Gymnasien in der Art voraus, dass sie erst am Beginne des Studienjahren 18‡‡ vollständig können in Anwendung gebracht werden.

Ris dahin gilt solgende provincrische Bestimmung:

Riejenigen Studirenden der Philologie oder sonst für diese Wissenschaft sich interessirenden jungen Männer, welche an allen oder an einem bestimmten Kreine der Semipartibungen negelmäßig Theil zu nehmen wünschen, melden sich biezu persönlich, unter mündlicher Angabe ihrer hisberigen Studien, bei dem Vorsteher des Seminars, und aind zur Theilnahme an den bezeichneten Uebungen zuzulassen.

Statt der im Obigen bezeichneten Beweise ihrer philologischen Vorbildung dient dann des erste Semester ihrer Theilnahme an den Uebungen, an dessen Ende der Vorsteher zu erklären hat, welche von den Eheinehmenn nach ihren winsemachaftlichen Vorkenntnissen und ihrer Bethäligung als ordentliche und außerordentliche Mitglieder anzusehen sind.

Die als ordentliche Mitglieder bezeichneten erhalten nach dem Range ihrer wissenschaftlichen Leistungen des Anspruch auf das Stipendium von der Zeitperiede ang das sie an des Uehungen regelmäßig Theil zu neh-

men begennen haben.

# Fünfte Abtheilung.

Vermischte Bachrichten über Gymnasien und Schulwesen.

I.

Lehrerversammlung zu Oschersleben am 2. September 1849.

Der in der Frühjahrsversammlung zum Vorsitzenden gewählte Oberlebrer Dr. Alemann aus Braunschweig eröffnete die dienjährige Oschersleber Herbstversammlung der Lebrer, der höheren Lehranstalten zu Blantenburg, Braunstchweig, Wolfenbüttel, Hannever, Magdeburg, Halberstadt und Wornigerode; Quedlinburg war diesmal nicht vertreten. Ehe zur Feststellung der Tagesordnung geschritten wurde, vertheilte Schulrath Grotofend eine ansehnliche Anzahl von Exemplaren seiner Rudiments linguas Umbricus Part. I.—III., und aprach sich über die Bestrebungen, seine Verdinnets auf diesem Gebiete zu verkleinern, auf würdige Weise ans.

Von der Frühjahrsversammlung waren auf die Tagesordnung der gegenwärtigen verschoben: 1) Ein Vortrag des Director Wiggert über die Berechtigung des historischen Studiums der dentschen Sprache auf den Gymnasien. 2) Eine Discussion über die Batholitzung der Eltern an den Angelegenheiten der Schule, welche Director Krätger in Angegung gebracht hatte. Angerdem wurden von Letztessen felgende Gegenntände gur Berathung vorgegoblagen:

1) Soll das Turnen ebligatorisch sein? 2) Sind bei su gro-fser Schülerzahl einer Klasse zwei Parallel-Cötus eder zwei einander untergeordnete wünschenswerth? 3) Biwe Discussion über §. 1 der Berliner Conferenzbeschlüsse. Von dem unterzeichneten Referenten waren solgende Materien zur Debatte gestellt: 1) Ueber das Verhältniss des grammatischen Unterrichts in den alten Sprachen zur Lectüre in den einzelnen Klassen, sowohl dem Inhalte als dem Umfange nach. 2) Was haben die Gymnasien in der Gegenwart zur Weckung und Förderung eines wahrhaft christlich-religiösen Sinnes zu thun? 3) Welche Stellung hat der Gymnasiallehrer in Betreff der politischen Bewegungen der Gegenwart seinen Schülern gegenüber einzunehmen? Die Versammlung beschlofe, die Tagesordnung in der Art festzuatellen, dass zunächet die beiden von der Frühjahrsversammlung auf die gegenwärtige verschobenen Gegenstände zur Sprache klimen. Demnach referirte Director Wiggert über seine Behandlungsweise des alt- und mittelhochdeutschen Sprachstudiums an dem Domgymnasium zu Magdeburg. Seit Jahren habe er den Primanern in einer außerordentlichen wöchentlichen Lection Vorträge über die historische Entwicklung der deutschen Sprache gehalten. Die Theilnahme an diesen Lectionen sei eine freiwillige gewesen, und namentlich habe er bei seinem Unterrichte die künstigen Philologen und Juristen im Auge gehabt; desshalb hätten bei der Wahl des Stoffs das vergleichende Sprachstudium und das practisch Brauchbare Hauptrücksichten abgegeben. Den Anfang habe er mit dem Mittelhochdeutschen gemacht, weil der Uebergang dazu aus dem Neuhochdeutschen leichter und bequemer sei, als zu. dem Althochdeutschen, das überdies mehr ein sprachliches als sachliches Interesse gewähre. Zunächst habe er eine Uebersicht der verschiedenen Dialecte gegeben, dann das mittelhochdentsche Verbum an leichten Lesestiicken eingelibt, daneben die Pronomina, beiläufig die Substantiva; am Ende des Jahres sei er auf das Althochdeutsche zurückgegangen. Von Ende des Jahres sei er auf das Althochdeutsche zurückgegangen. der ursprünglichen Schülerzahl seien drei Viertel bis an das Ende des Cursus treu geblieben. Schliesslich zeigte Herr W. die Wichtigkeit diesee Unterrichts für das aprachvergleichende Studium sowohl auf etymologischem als ayntactischem Gebiete, für das Studium der vaterländischen Geschichte, Geographie und des deutschen Rechts. Gelegentlich wies er auch auf den Werth der etymologischen Forschungen bei der Lectüre einzelner Parthieen der Germania des Tacitus bin, und erwähnte die Verdienste J. Grimm's um diese Schrift, was dem Schulrath Grotefend Veranlassung gab, seine Bedenken über den Werth der Grimm'schen Forschungen auf dem historischen Gebiete zu äußern. Er erkannte die ausgezeichneten Leistungen des großen Sprachforschers für die deutsche Rechtsgeschichte und Grammatik an, bestritt aber die Richtigkeit seines Princips auf dem Gebiete der Geschichtsforschung. Grimm beue die Geschichte zum Theil auf die Sprache und lasse sich bei seinen etymologischen Forschungen von der Achnlichkeit der Wortklänge oft irre leiten; man müsse im Gegentheil von der Geschichte zur Sprache übergehen, und beide mülsten sich dann gegenseitig stützen 1). Zum Beweise seiner Bebauptung ging er eine Anzahl Eigennamen aus des Tacitus Germania und

<sup>1)</sup> Man dürse dabei nicht unbeachtet lassen, dass die Römer nicht seiten auf ähnliche VVeise den deutschen Endungen woch die Endungen ihrer Sprache hinzusügten, wie wir Thebaner sür Theber, thebanisch für thebisch sagen, und die Annalisten Saxones für Samon, Francones für Francon schreiben, wovon Franconoford für der Franken Furth.

Annalen durch, desen Bedentung er unf dem angegebenen Wege zu entwickeln suchte. Wir beden aus diesem gelehrten Vortrage wur einzelne Resultate bervor. Idistävisus campus A. II, 16 (nicht Idistavisus) soll die eidstabische oder eidgenössische Ebene, auf der die anwehnenden Völker ihr Bendesgericht bleiten, bezeichnen (cf. Ersch und Gruber Enegel. s. v.) '). Istaevönes, d.: Istaeven, Eidstaven wir Süddeutsche; Herminönes, d. i. freie Männer, wie Arminius wir Mitteldeutsche; Engaevönes, d. i. Ingaeven, Ingaeven, Autochthonen wir Niederdeutsche. Visurgis wir Weber-Ach sei nur dialectisch verschieden von Werre und Wetter www. Wanner '), Batäver (nicht Bätäver) von Bett-au wirdielischen. Ca-uehen (nicht Cauchen) Kaibon wir Kajender Deichbewohner. Sehr ausführlich war benonders der Nachweis für die Identität der Wörter Einzlot und Zwasol und ihren Zusammenbäng mit der Sequana, so wie die Beweisführung für die Wahrheit der Behauptung der Alten, daß die Ligurer Kelten seien (von der Ligerie w. Loire bet).

Dersuf wandte men sich zu dem zweiten Gegenstande der Tagesordnung; zu der Frage über die Betheiligung der Eitern au den Angelegen heiten der Schule. Bierüber erhob sich eine sehr lange und tebhalte Debatte, an der besenders Afsmann, Ahrens, Heiland, Jeep, Kullewbach, Krüger, Michaelis, Müller, Telikampf, Wiggert und Ref. Antheil nahmen. Den ganzen Verlauf derselben; wie er uns im Protokelt vortiege, hier mitzutheilen, würde die uns für dieses Referat gesteckten Grenzen überschreiten. Wir begnügen uns deshalb, die Hauptrenultste der Debatte in gedrängter Uebessicht zu geben. Der Gang der Debatte knüpfte sich hauptsüchlich an die drei Fragen: 1) ist eine größere Betheiligung der Eltern an den Angelegenheiten der Schule überhaupt wünschenswerth? 2) Auf welche Gegenstände kann sie sich nur beziehen? 3) In welcher Art ist sie zu bewerkstelligen?

In Betreff der ersten Frage sprach man nich mehrfach (Ahrens, Krüger, Mühler, Kallenbach, Referent) dahin aus, dass eine grösere Betheitigung der Eltern an den Angelegenheiten der Schule (und namentlich zunächst der höheren Schulen, auf welche die Dincussion bloft Rücksicht zu nehmen hatte) an sich sehr wünschenswerth sei, wenn sich eine angemussene Form datür finden Heise; jedenfalls sei es für die Erziehung der Jugend von greiser Wichtigkeit, wenn eine gegenzeitige Verständigung zwischen Eltern und Lehrern stattfinde, wenn das Lehrereoligium Gelegenheit habe, der Gesammtheit der Eltern oder ihren Vertretern gegentüber sich über die ganze erziehende und unterrichtende Thiitigkeit der Anstalt offen und frei auszusprechen, obwaltende Irribüner und Vorurtheile zu berichtigen, auf die häusliche Erziehung und die ganze

<sup>1)</sup> Hätte der Name keine besondere Wichtigkeit gehabt, so würde ihn Tacitus schwerlich angeführt haben. Die Bhene mässe man dem Tacitus sufolge zwischen der Weser und den ungleich sich krümmenden Bergen auf der Ostseite in einer Gegend nuchen, wo die geschlagenen Feinde eine Strecke von sehen Millien oder zwei geographischen Meilen mit ihren Leichnamen und abgeworfenen Wusffen hätten bedecken können; d. h. zwischen Hameln und Binteln, wo das Vorwerk Staue dem Süntel oder Sühntkeile des Herenleswaldes gegenüberliege.

Die Vätker Deutschlands bebe Tacitus, dem ältern Plinios folgend, nach ihren Mundarten in drei Theile geschieden.

<sup>2)</sup> Und in soforn ein Bewein, dass die Römer diesen Flus durch Drustes und Varus vorafiglich da konnen lersten, wo die mitteldostschen Völker weltnen, gegen welche sie mit Hälfe der Niederdeutschen kämpften.

Regelung der Lebens der Schüler außerhalb der Schule einzuwirken, und von der andern Seite die Wiinsche und Annichten der Eltern in Berne auf Unterricht, Erziebung, Disciplia u. s. w. zu bören und darch freise Gedankenaustausch eine Vereinbarung und Ausgleichung über etwaige Differenzen und Milastimmungen berbeizuführen und so auch die Eltern für die thätige Förderung der Schulzwecke zu gewinnen. Zur Erreichung dieser Absicht hatte Tellkampf die Schulprogramme benutzt, aber leider die Erfahrung gemacht, dass meist nur die verständigen Eitern diese Programme lasen und beherzigten, die unverständigen dagegen, welche sie haupteächlich hitten lesen sellen, sie unbeschtet bei Seite legten. Gegen eine Betheiligung der Eltern an den Schulangelegenheiten mittels einer Vertretung erklärten sich Jeep und Heiland, indem sie den persönlieben Verkehr der Lehrer mit den Eltern der einzelnen Schüler zu der Erreichung der oben genannten Zweeke für hinreichend bielten und den Eltern das Recht einer Vertretung als Gesammtheit dem Lehrergellegium gegenüber nicht einräumten, sondern nur den einzelnen Eltern das Recht, die Interessen ihrer eigenen Kinder der Schule gegenüber wahrungamen, zugestanden. Dabei machten sie auf die Inconvenienzen und Gefahren aufmerksam, welche für das stille und einheitliche Wirken des Lehrercollegiums aus der gewiß oft ungeschickten und unbefngten Kinmischung einer solchen Vertretung in die innern Angelegenheiten der Schole und namentlich in die Disciplin entstehen könnten. Man erkannte die Wiehtigkeit dieser Bedenken gebührend an, war indess durchaus nicht der Ansicht (Ahrens, Krüger, Müller, Referent), dass die Behandlung einzelner Disciplinarfälle irgendwie zur Beurtheilung und Entscheidung einer selchen Corporation kommen solle, sendern behielt diese ganz entschieden dem Lehrercollegium vor, so wie man denn überhaupt dertelben nur eine berathende, durchaus keine entscheidende Stimme zuerkennen zu dürfen glaubte.

Dies führte von selbst auf eine nähere Erörterung der Frage, in wie weit eine solche Vertretung der Eltern auf die innern und außern Apgelegenheiten der Schule einzuwirken habe. Die Berechtigung, welche Scheihert (a. Mager's Revüe) ihnem bellegen will, fand man nicht ohne weiteres zulännig, noch viel weniger die Vesschläge Rothert'n (Zur Schulreform). Es wurde darauf hingswiesen (Referent), dass die Idee der Eiternvertretung bei den Angelegenheiten der Schule eine Fracht der politischen Bewegungen des verigen Jahres seit man habe die Volkavertretung in den größeren und kleineren Gehieten des Staatslebens ohne weiteres auf das Schulleben übertragen und das Reprüsentativsystem auch hier durchführen wollen, ohne die wesentlich verschiedenen Verhältnisse der Schule und des Staats in gehörige Erwägung su ziehen; Manches erscheine in der Theorie ganz plausibel, was aber practisch schwer oder gar nicht ausführbar sei. Diese Schwierigkeiten traten auch sehr einleuchtend hervor, als man über die Art und Weise discutirte, wie eine solche Vertzetung der Eltern möglicher Weise ins Leben zu rufen sei. Hierbei ging man von den schon bestehenden Curatorien and Schulcommissionen an den meisten städtischen Schulen aus, die erfahrungsmäßig in der Regel mehr ein Hemmachuh, als ein Förderungsmittel für das Geseihen der höheren Schulen gewesen seien (Müller); die un-mittelbaren Staatsanstalten obne alle Zwischenbehörden seien immer in einer günstigeren Lage gewesen, und man könne uamöglich zu den schen bestehenden Zwischenbehörden noch eine neue schaffen oder gar den davon freien Staatsanstalten eine solche beigeben wollen (Jeep, Müller). Namentlich wurde es als ein Uebelstand der juristischen Mitglieder der Curatorien bervorgeheben, dass sie bei Beurtheilung von Disciplinarfällen zu geneigt wären, den sein juristischen Maalestab aanulegen und dedurch

die Dissiplie cher zu untergmben, als zu fördern (Müller, Alemann, Tellkampf). - Wer solle nun aber die Schulgemeinde, wie sie Scheipert und Rothert im Sinne haben, hilden, und wie ihre Vertreter gewählt werden? Die politische Gemoinde einer Stadt zei nicht ohne weiteres dazu berechtigt, da sie nicht adäquat der Eltern- oder Schulgemeinde sei, für welche man eine Vertretung der Schule gegenüber in Anspruch nehme, da namentlich in kleinern Städten eine sehr große Zahl der Schüler von auswärts komme, deren Eltern auch ein Vertretungsrecht geltend machen würden (Ahrens, Wiggert). Die städti-sehen Communalbehörden und Stadtverordneten wären überdies häufig, hesonders in kleineren Städten, gar nicht befähigt, die Angelegenheiten der höheren Schulen gebührend zu würdigen, und auf qualificirte Personen mlisse man doch vor Allem bedacht sein, wenn die Vertretung überhaupt einen Sinn haben und von Nutzen sein selle (Ahrens). Die aber mit dem Wechsel der Schüler alljährlich wechselnde Blarngemeinde sei stwas zu wenig Compactes und Bleibendes, als dass hier, abgesehen von den formellen und lekalen Schwierigkeiten der Wahl, eine autsprechende Vestretung wohl thunlich sel. Und solle man denn bei dieser Vertretung die Eltern, welche sohon früher ihre Kinder auf eine höhere Schule gebracht haben oder demnächat bringen wollen, von dem Wahlrechte der Vertreter schlechthin ausschließen, da dieselben theils erfabrener seien, theils in manchen Fällen ein ebenso lebbaften, in gewissen ein noch uneigennützigeres Interesse an dem Gedeihen der Austalt nähmen, als die ührigen? (Alemann, Ahrens, Krüger.) Wollte men es den Lehrero anheimgeben, aus der Gesammtzahl der Eltern ihrer Schüler diejenigen als Vertreter auszuwählen, welche der Schule am meisten nützen und am wenigsten schaden könnten; so würde dieser Wag gewiss zu der Auswahl der practisch tüchtigsten Vertreter führen, allein der Wahlmodus selbst gegenwärtig schwerlich Beisall finden (Alamann). Eine Concurrenz der Eltern. Gemeindebehörden und Lebrer bei der Wahl würde wieder vielerlei Missverhältnisse und Schwierigkeiten erzeugen. Ebenso weg könne der in der Preußischen Gemeindeordnung in Aussicht gestellten Kreinvertretung ein directer Einfluß auf die Angelegenbeiten der höheren Schulen oder eine Wahl der Vertreter der Eltern eingeräumt werden, de diese Schulen keine Kreisschulen seien (Referent). Ueberhaupt aber werde der Staat den Gemeinden schwerlich einen größeren Einfluß auf die höberen Schulen einräumen, als bisher, und bei den allein aus Staatsmitteln dotirten Austalten den Gemeinden sieher gar keinen directen Einfluss gestatten (Michaelis). Die Debatte führte schließlich zu dem Resultate, dass neben den bestehenden Staats- und Gemeindehehörden keine weitere officielle Vertretung der Eltern gegenwärtig thunlich erscheine, die Gemeindebehörden (Curatorien) selbet aber, wie sie bestehen, in ihrst Organisation noch sehr der Vervollkommnung bedürfen. - Zum Vorsitzenden der nächsten Versammlung wurde Director Abrens aus Hannover zewählt und die übrigen Gegenstände der Tagesordnung für dieselbe zur Debatte verbehalten.

#### If.

## Die Revision des Wittwenkassen-Reglements betreffend.

In der 13ten Plenarsitzung der Landesschulconferenz, am 30. April 1849, stellte der Unterzeichnete den Antrag, zur Bewirkung der Abänderung einzelner §§. des Wittwenkassen-Reglements eine besondere Commission zu bilden, oder diese Angelegenheit einer der niedergesetzten Commissionen zu übertragen. Da aber entgegnet wurde, dass dieser Gegenstand nieht atlein die Lehrer der höhern Lehranstatten, sondern alle in unmittelbarem Staatsdienste stehende Civilbeamte betreffe, sonach hier auf den Antrag nicht eingegangen werden könne, so behielt sich derselbe vor, seinen Antrag, kurz motivirt, zu Protocoll geben zu dürsen, um so dem hohen Ministerium Veranlassung zu geben, an gesigneter Stelle die Abänderung einiger wesentlichen, diesem Institute anklebenden Uebelstände zu bewirken 1).

Bevor ich zur Sache selbst übergehe, erlaube ich mir, Folgendes se bemerken. So richtig es ist, dass die Lebrer der höhern Lebranstalten nicht allein bei dem Institute der Wittwenkasse interessirt sind, eben so wahr bleibt es, dass sie, welche nach §. 1 c. der Statuten der Königl. Preuss. allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-Anstalt zur Versicherung einer Pension für ihre Frauen bei diesem Institute verpflichtet sind, doch auch ein Interesse hierbei haben, und zwar ein um so größeres, weil es ihnen bei ihrer übeln äußern Stellung in der Regel am wenigsten möglich ist, ihren Familien im Falle ihres Ablebens die erforderlichen Subsistenzmittel anderweitig zu sichem. Wie lebhaft daher auch gerade seitens des Lehrerstandes das Bedürfniß einer Revision des Wittwenkassen-Reglements gefühlt wird, geht einmal daraus hervor, dass bereits im Jahre 1841 fast sämmtliche Gymnasiallehrer der Rheinprovinz auf Veranlassung der Lehrer der höhern Schulen in Elberfeld durch den Deputirten dieser Stadt den fraglichen Gegenatand bei dem rheinischen Provinzial-Landtage zur Sprache bringen ließen (in dem Landtageabschiede für das genannte Jahr heifst es, dass eine Revision des Wittwenkassen-Reglements bereits eingeleitet, wegen Abwickelung übernommener Verpflichtungen aber verhindert worden sei); dann auch daraus, dass die im Juni 1848 zu Deuts versammelten Realschulmänner des Rheinlandes den Antrag auf Revision des Wittwenkassen-Reglements beschlossen und die Motive dieses Antrages zur Kenntnis des hohen Unterrichts - Ministeriums gebracht haben; endlich daraus, dass sich jetzt wieder bei Gelegenheit der Aufatellung der Wünsche und Anträge über die Reform des höhern Schulwesens eine Menge von Austalten verschiedener Provinzen ungelegentlich für diese Sache ausgesprochen haben.

Dieses zur Rechtfertigung des Antrages. Was den Gegenstand selbst betrifft, so dürften wohl folgende Hauptübelstände in den Statuten der allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-Anstalt berverzuheben resp. zu besei-

tigen sein.

Nach §. 22 hört mit dem Tode der Wittwe die Penaionszahlung, se wie jede Verpflichtung des Instituts, auch gegen die etwa zurückbleibenden Kinder, völlig auf. Sollte also der ungtückliche Fall eintreten, daßt beide Eltern, vielleicht kurz nach einander, sterben, so würden die hölflesen Kinder möglicher Weise au den Bettelstab gebracht werden. Dagegen wird nach §. 19 den Kindern der Wittwe bei Wiederverbeirathung der letztern, so lange sie noch nicht das 20ste Lebensjahr erreicht haben, doch wenigstens die Hälfte der Pension zugesichert; die andere Hälfte soll die wieder verheirathete Mutter fortbeziehen. Das Letztere könnte füglich fortfallen, und statt dessen sollten, im Falle des Ablebens beider Eltern, die Kinder bis zu ihrer Großjährigkeit im Genusse der vollen Pension verbleiben, wie solches auch in den Statuten gleicher Institute anderer Staaten Deutschlands festgesetzt ist.

<sup>1)</sup> Der Antrag ist in den Verhandlungen der Landesschul-Conferenz nicht abgedruckt, sondern dem hohen Ministerium unmittelbar überreicht worden. S. die Protocolle S. 89 u. 206.

Ferner erhält nach. §. 16 die Wittwe erst dann die volle Pensien, wenn der Mann den eisten Receptionstermin nach seiner Aufsahme erlebt. Stirbt der Mann im ersten Jahre nach dem Beitritte, so erhält die Wittwe gar keine Pensien; wenn im zweiten, nur ein Fünstel; im dritten zwei Fünstel u. s. w. Kann nun auch nicht verlangt werden, daß die Wittwe, wie es bei der Militair-Wittwenkame der Fall ist, sofort in dem Genuss der vellen Pensien tritt, wenn der Mann kurz nach seinem Einkause in die Kasse stirbt, so ist es doch billig, daß der oben erwähste Termin abgekürzt werde.

Dann wird nach demselben §. der Wittwe die ihr versicherte Pension nicht eher ausgezahlt, als am dritten Termine nach dem Tode des Mannes, oder ein volles Jahr vom nächstfolgenden Receptionstermine nach demselben angerechnet, also möglicher Weise erst nach 1½ Jahren. Sie bedarf aber unmittelbar nach diesem Unglücksfalle der Unterstützung gerade am meisten; daher sollte ihr doch wenigstens gleich von dem nächsten Termine nach dem Todestage ihres Mannes die Pension, und zwar

in halbjährigen Raten praenumerando, gezahlt werden.

Eben so billig erscheint es, dass den Mitgliedern freigestellt werde, entweder, wie vor dem 1. April 1831, die Antrittsgelder baar zu erlegen, oder dieselben mit 4 statt 5 Prozent zu verzinsen, zumal die jährlichen Beiträge, was besonders von den so schlocht besoldeten Lebrern drückend empfunden wird, im Verbältnis zu der Versicherungssumme ohnehin bedeutend hoch gestellt sind.

Damit endlich jedes Mitglied eine genaue Uebersicht iher Einnahme und Ausgabe dieses Instituts babe, und wenn auch unbegründeten Zweifeln über die regelmäßeige Verwendung der Gelder begegnet werde, ist eine alijährliche Veröffentlichung der Verhältnisse der Austalt durchaus

erforderlich.

Kurz zusammengefast würden sonach solgende Abänderungen resp. Bestimmungen in das Wittwenkassen-Reglement auszunehmen sein:

1. Nach dem Ableben beider Eltern geniefsen die Kinder bis zu ihrer Greatjährigkeit die volle Pension, d. h. die allgemeine Wittwen-Verpflegungs-Anstalt wird in eine Wittwen- und Waisen-Verpflegungs-Anstalt verwandelt.

2. Stirbt der Mann im ersten Jahre nach dem Beitritte, so erhält die Wittwo j der versicherten Pension, wenn im zweiten, ?, wenn im drit-

ten, so kommt sie in den Genuss der vollen Pension.

3. Die Wittwe bezieht die ihr zukommende Pension von dem nächsten Termine nach dem Tode des Mannes an, und zwar pränumerando in halbjährigen Raten.

4. Es steht den aufzunehmenden Mitgliedern frei, die Antrittsgelder

bear zu erlegen, oder dieselben mit 4 Prosent zu verzinsen.

5. Es findet bei der Anstalt eine alljährliche öffentliche Rechnungs-

lage Statt.

Zum Schlusse noch zwei Bemerkungen: zunächet, dass sich dieser Antrag biese aus Revision der Stataten der von Friedrich dem Großen unter dem 28. December 1775 gegründeten Königl. Preuße. allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-Anstalt beschränkt, obgleich es später den Civilbeamten freigestellt worden ist, entweder dieser oder der durch Allexböchste Cabinetsordre vom 3. December 1836 genehmigten, auf Gegenseitigkeit gegründeten Berliner allgemeinen Wittwen-Pensions- und Unterstätzungskasse beizutreten, und zwar aus dem Grunde beschränkt, weil wir kein Recht baben, auf Abinderung der Statuten eines Privatinstituts, welches nicht unter der Garantie des States steht, einen Antrag zutellen, dann, weil die meinten Beamten und Lehrer sich in die zuerst erwähnte Wittwen-Verpflegungs-Anstalt eingekauft baben und auch weiterbin ein-

kaufen werden, indem die Statuten der zuletzt genannten Anstalt noch

mehr Uebelstände darbieten.

Die zweite Bemerkung ist, dass ich weit entfernt bin, durch Vorstehendes für die Lehrer der höhern Lehranstalten den übrigen Civilbeamten gegenüber Privilegien in Anspruch nehmen zu wollen, vielmehr die Hebung jener Uebelstände in dem Institute der allgemeinen Wittwen-Verpflegungs-Anstalt nicht bloß im Interesse der Lehrer, sendern aller andern Civilbeamten wünsche.

Berlin, den 12. Mai 1849.

Wiedmann.

Bemerk. Fast alle Mitglieder der Landesschul-Conferenz traten vorstehendem Antrage durch ibre Namensunterschrift bei.

#### III.

Entwurf einer Instruction für den durch das allgemeine Unterrichtsgesetz angeordneten Ehrenrath. Ausgearbeitet von Prof. Jacobi zu Pforta.

§. 1. Der durch das allgemeine Unterrichtsgesetz angeordnete Ehrenrath hat den Zweck, sowohl einzelnen Lehrern als dem gesammten Lehrerstand, so weit es irgend thunlich, den moralischen Schutz angedeihen zu lassen, der für jene wie für diesen in einzelnen bezondern Fällen drin-

gendes Bedürfnis werden kann.

§. 2. Solche Fälle sind verzugsweise diejenigen, wo es der aufsichtführenden Staatsbehörde nöthig erscheint, gegen einen Lehrer ein Disciplinarverfabren eintreten zu lassen, und wo es sich namentlich um unfreiwillige Versetzung, oder um unfreiwillige Pensionirung, oder um Amtsentsetzung handelt. In solchen Fällen steht dem Ehrenzath eine in dem Nachfolgenden (§§. 10 and 11) näher bestimmte Art von richterlicher Mitwirkung zu.

§. 3. Jeder Ehrenrath wird aus freigewählten ordentlichen Gymna-

siallehrern gebildet.

§. 4. Die Anzahl seiner Mitglieder beträgt Fünf.

§. 5. Dieselben werden aus den Vertrauensmännern (§. 6) gewählt, und zwar dergestalt, dass die Staatsbehörde und der betreffende Lehrer

je zwei, diese Vier aber den fünften wählen.

§. 6. Die Vertrauensmänner sind diejenigen funfzehn Lehrer einer Provinz, welche aus der Zahl aller von der Provinzial-Schulconferenz auf je zwei Jahre zu dem Zwecke durch Wahl bestimmt werden, damit, wenn in diesem Zeitraum das Zusammentreten eines Ehrenrathes nothwendig wird, dessen Mitglieder aus ihnen in der vorher (§. 5) angegebenen Weise ausgewählt werden.

§. 7. Jeder Ehrenrath wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und

einen Schriftsübrer.

§. 8. Den Provinzial-Schulconferenzen bleibt die Berathung und Peststellung einer zweckmäßigen Geschäftsordnung für die Ehrenräthe vorbebalten.

§. 9. Die Staatsbebörde bestimmt Zeit und Ort für das Zusammentreten eines nöthig gewordeten Bhrenrathes.

§ 10. Auf Grund der sawohl von der Staatsbehörde als von dem intifinden Lehrer dem Ehrenraft gemachten schriftlichen Mittheilungen fit letzterer gleichstain als Schwurgericht sein nottvirtes Urtheil dahin a, so nach seiner Ueberzeugung ausrelchender Grund zu der von der kuthehörde für nöthig erachteten Disciplinaruntersuchung vorhanden sei ihr nicht.

§ 11. Lantet der Ausspruch des Ehrenrathes dahin, dass er solchen unsichenden Grund zu der fraglichen Untersuchung in der gesammten Schlige zu finden nicht vermag, so bleibt der Aussichtsbehörde auch in inner Falle das Recht, das Versahren gegen den Lehrer seinen Fortgrumen zu lassen; dieselbe ist aber verpflichtet, die instruirten Acten, haw is an das vorgesetzte Ministerium zur Entscheidung eingesendet weis, dem Ehrenrath zugehen zu lassen, damit dieser noch einmal ein Urteil in der Sache abgebe, und zwar darüber, ob und in wie weit er mit den Anträgen der Provinzialbehörde einverstanden sei oder nicht.

#### IV.

#### Aus Nassau.

Die Gymmasium zu Hadmur im Nassanischen, das durch Sterbefälle mit Versetzungen in seiner Begründungsperiode so vielfach erschüttert wale, hat im October wieder einen sohwer ersetzlichen Verlust erlitten tank die Berufung det als Schulmann und Gelehrten gleich hochstebenden Professors Carl Halm nach München, seiner Vaterstadt, als Rector im dat una errichteten dritten Gymmasiums. Er hatte in Hadamar das Onlineite der II. Classe, und bierin wie in Prima den höheren philologischen Unterfaht. Ein Theil des Brateren wurde dem von Wiesbaden zum Stellung verzetzten Conrector Stoll übertragen, und einen weitemach liebenahm der dortige Collaborator Dr. Becker.

Der Collaborator Ziekendrath ist seit Mitte Novembers seiner Lehr-

an Gymnasium zu Weilburg euthoben worden.

Sicheren Vernehmen nach beabsichtigt die Nasennische Regielung, noch Laufe dieses Schuljahres eines der 3 humanistischen Gymnasien des Brogdoms aufzuhehen, und den Hehnfalt von Capital und Lehrkraft im beiden librigen Schwesteranstalten zu Gute kommen zu lassen. Man unnt allgemein diese Maßregel als eine heilsame un, da für den Umdes kleinen Landes 3 humanistische Gymnasien gewiß unverhältniß: ing und zu viel eind, und manche langgebegte und vertröstete Erwarauf Verbesserung nur dadurch erfüllt werden kann. Die Entschei-tig, welches der 3 Gymnasien aufgehoben werden soll, ist allerdings ch: Weilburg macht seine auf verjährten und verbrieften Besitz findeten Aurechte, so wie die Vollkommenheit seiner äußeren Einstrong geltend; Wiesbaden seine Kunstschätze und Sammlungen zur blerstützung der Unterrichtszwecke, und die höhere Bildung der Resi-Hadamar vertraut seiner confessionellen Stellung, die durch locale Amdation noch äußeres Gewicht erhält. Möge sich indessen die Nass. undes behörde durch solche Ansprüche nicht beirren lassen, sondern das-nige der 3 Gymnasien aufheben, das in den örtlichen Verhältnisten die geringste Unterstützung für die Erreichung der höheren Bil-dangszwecke, oder die größte Behinderung findet. Die unmittelbare Um-

gebung wirkt zu mächtig auf die Gestaltung des jugendlichen Geistes, und fördert oder hindert zu sehr die pflichtmäßige Einwirkung der Lebrer, als dass dieses Moment bei der vorschwebenden Frage überseben, oder nicht vorzugsweise berücksichtigt werden müßte.

#### V.

### Notizen.

#### (Zusammengestellt von J. Mützell.)

1. Dem Vernehmen nach sind Dr. Bormann, Director der Königl. Bildungsanstalt für Lehrerinnen und der damit verbundenen böheren Töchterschule zu Berlin, und Dr. Kiessling, Director des Friedr.-Wilh.-Gymnasiums zu Posen, früher meiningenscher Consistorial- und Schul-

rath, in das Schulcollegium der Provinz Brandenburg berufen worden.

2. Zu Königsberg in Pr. will Dr. Rupp im Januar c. ein Realgymnasium eröffnen. Auch will der Preußenverein daselbst laut einer Publication vom 10. November 1849 ein Gymnasium für Conservative

stiften.

3. Die aus der Landesschulconferenz hervorgegangene Commission für Bearbeitung einer Instruction in Betreff des Maturitätsexamens hat ihre Arbeit am 19. December 1849 dem hohen Ministerium eingereicht.

4. Dem Vernehmen nach hat das Curatorium des städtischen Gymnasioms in Minden bei der Besetzung zweier Lehrerstellen am dortigen Gymnasium nicht die Candidaten oder die jüngeren Lehrer in der Provinz berücksichtigt, sondern zwei Lehrer aus der Provinz Sachsen berufon. Sollte wirklich in Westphalen kein tanglicher Lehrer für die erledigten Stellen zu finden gewesen sein? Die Schuleoliegien nehmen in der Hinsicht die Interessen der Candidaten der Provinz viel besser wahr.

5. Der Stadtrath zu Saarbrücken weigert sich, den Zuschuss, den er bisher für die Errichtung dreier Parallelclassen dem Gymnasium geleistet. fernerhin zu leisten; in Folge dessen werden die drei Parallelelassen für die Schüler, welche dem gelehrten Stande sich nicht widmen wollen, wohl

zu Ostern eingehen.

6. Die Leitung des in Güterslob zu errichtenden ehristlichen Gymnasiums ist dem Vernehmen nach einem gesinnungstüchtigen Lehrer in Halle angetragen worden. Da derselbe die Stelle ausgeschlagen, auf die Schwierigkeit des Werkes und die Unzulänglichkeit der bis jetzt dispeniblen Mittel hingewiesen hat, so scheint vor der Hand die Sache etwas in Stocken gerathen zu sein.

Am 9. Januar 1850 im Druck vollendet.

## Erste Abtheilung.

#### Abhandlungen.

#### I.

## Ueber Horat. II. Satir. 1. v. 12 sqq.

Als Horatius die zehnte Satire des ersten Buches schrieb, erkannte er sich sehr beschränkten Dichterberuf zu (siehe V. 45 ff.), zumal wenn man bedenkt, wie wenig eigentlich dichterischen Werth er den Satiren oder Sermonen zuschrieb. Später fühlte er sich auch als Lyriker. Aber immer gesteht er offen ein, daß er zu Behandlung epischer Stoffe sich nicht geeignet fühle. War nun auch dieses Ablehnen hauptsächlich die Folge von Selbsterkenntnis, so kam doch wohl noch ein politischer Grund hinzu. Die Thaten des Augustus zu besingen lag ihm nahe oder vielmehr wurde ihm nahe gelegt, aber dann hatte er gegen die Partei, der er früher in den letsten Bürgerkämpfen angehörte, auftreten oder seinem Gefühle Zwang anthun müssen. So aber gab ihm jene Selbsterkenntnis eine hinreichende Entschuldigung, wenn dergleichen Anforderungen an ihn ergingen (vergl. I Od. 6 und 19, II Od. 1 und 12, IV Od. 2 und 15). Nennt er doch des C. Asinius Pollio Unternehmen, die Bürgerkriege zu schreiben, "periculosae plenum opus aleae" und ein Einherschreiten über ein Feuer, welches unter trügerischer Asche glimme. Dagegen war ihm die Erinnerung an seine Vergangenheit nicht im Wege, wenn er von den Verdiensten des Augustus um den Staat nach erlangter Alleinherrschaft sprechen wollte. Mit welcher Feinheit weiss er in der Einleitung zum ersten Briese des zweiten Buches den Fürsten zu loben, wie gewandt und ungekünstelt ist der Uebergang von Augustus zu dem Hauptzwecke des Briefes!

Auch aus der ersten Satire des zweiten Buches sehen wir, dass der Dichter aufgesordert wurde, "Caesaris invicti res dicere", aber auch hier entschuldigt er sich mit seinem Unvermögen. Dem

ihn daran mahnenden Trebatius antwortet er v. 12 ff. so:

Cupidum, pater optime, vires
Deficiunt: neque enim quivis horrentia pilis
Agmina, nec fracta pereuntes cuspide Gallos
Aut labentis equo describat vulnera Parthi.

Heindorf bemerkt zunächst, pilum sei die den Römern eigenthümliche Waffe nach Vegetius de re milit. II, 15. Vergl. Virgil. Aen. VII, 664 und daselbst Servius und die neueren Erklärer nebst Pauly Real-Encycl. I. S. 815. So bezeichnet auch Livius IX, 19 das pilum als römisch; so sagt auch M. Annäus Lucanus bei dem Beginne seines Gedichtes, er hesinge

infestis obvia signis Signa, pares aquilas et pila minantia pilis,

da römische Bürger sich gegenseitig bekämpften.

Pilum gilt also als eine die Römer oder Italer bezeichnende Waffe. Dann erwähnt Horatius ausdrücklich die Gallier und die Parther. Von diesen Letzteren spricht er in Ausdrücken, die ebenfalls etwas diesem tapfern Volke, welches den Römern so kräftigen Widerstand leistete, Eigenthümliches enthalten, nämlich eine Hindeutung auf ihre gefürchtete Reiterei, die bekanntlich durch verstellte Flucht den Feind täuschte und durch plötzlichen Angriff, zu dem sie sich umwendete, zurückschlug. Daher I Od. 19, v. 11: versis animosum equis Parthum, und II Od. 13 v. 17: celevem fugam Parthi, daher des Dichters Worte I Od. 2 am Schlusse:

Neu sinus Medos equitare inultos Te duce, Caesar.

Demnach nehme ich an, daß Horatius in unserer Stelle den besiegten Parther schildere, wenn er ihn verwundet vom Pferde stärzen läßt. Ich vergleiche Achnliches. Allgemeine Bezeichnung der Unterwerfung ist es, wenn es in einer Ode an Augustus (IV, 14) am Schlasse heißt:

> Te caede gaudentes Sygambri Compositis venerantur armis.

Achnlicher unserer Stelle über die Parther ist, was I Od. 2, 39 fig. steht:

Acer et Mauri peditis cruentum Vultus in hostem.

Es ist plastisch und darum poetisch, sich den gewöhnlich berittenen Mauren vom Pferde gestürzt und so gegen den fast siegreichen Feind, der ihn verwundet hat, zu Fulse kämpfend zu denken. Endlich gibt uns der Dichter das Bild eines anderen Volkes, dessen Unterwerfung nahe sei, wenn er III Od. 8, v. 23 flg. sagt:

Jam Scythae laxo meditantur arcu Cedere campie.

Wenn also angenommen werden derf, daß Horatias in den Worten "horrentia pille agmina" im Allgemeinen römische Heare bezeichne, wenn es noch sicherer ist, daß in dem Folgenden "nec labentis equo — vulnera Parthi" die allgemeine Andeutung eines Sieges über die Parther liege, wie sind die in der Mitte stehenden Worte zu deuten "fracta perenntes auspide Gallos?"

Die Erklärer stimmen dem Schol. Cruqu. bei: ex historia de Mario hoc sumtum est; nam Marius adversus Santonas talia tela commentus est, ut fracta mitterentur, ne remitti ab hostibus possent. Dasselbe erzählt Plutarch im Leben des Marius c. 25, als sei es im Kampfe gegen die Cimbern angewendet worden. Die Erklärer geben das Nähere. Lassen wir die Zweisel, ob dieser Kunstgriff hauptsächliches Mittel zum Siege gewesen sei, ob er gegen Gallier oder Cimbern angewendet worden sei, so walten doch noch andere Bedenken ob, nämlich: ob die Leser ohne Weiteres die Worte so hätten verstehen können, ob der Dichter auf die doch schon ferner liegende Zeit des Marius habe zurückkommen können, ob er etwas so Specielles in diesem Zusammenhange habe sagen können, endlich ob es überhaupt poetisch sei, hier (wie es zuweilen in den Satiren geschieht), wo der Dichter in einer Weise spricht, die sich über den Ton der Sermonen erhebt, ihm einen solchen Gedanken beizulegen. Welcher epische Dichter möchte einen solchen Gegenstand wählen? Ich habe mich mit der gewöhnlichen Erklärung niemals einverstanden erklären können. So versuche ich nun eine andere.

Wie Horatius in den oben angeführten Stellen von der eigenthämlichen Kampfesweise der Parther, Skythen und Mauren spricht und darnach gleichsam symbolisch ihre Niederlagen andeutet, so spricht er auch anderwärts von Waffen, die einzelnen Völkern eigen sind. So I Od. 27, 5: Medus actisaces, II, 16, 6:

Medi pharetra decori, so I, 22:

Integer vitae scelerisque purus
Non eget Mauri iaculis neque arcu
Nec venenatis gravida sagittis,
Fusce, pharetra.

Ferner III, 4, 35 die pharetrati Geloui, die II, 9 zu Ende ebenfalls als beritten dargestellt werden; so heifst es III, 6, 13 fL:

Paeus occupatam seditionibus Delevit urbem Dacus et Aethiops, Hic classe formidatus, ille Missilibus melior sagittis.

Wenn nun der Dichter an unserer Stelle "fracta percuntes cuspide Gallos" sagt, so nehme ich diese Worte als allgemeine Bezeichnung eines siegreichen Kampfes gegen die Gallier, die dadurch als die Besiegten dargestellt werden, dass ihre Waffen zerbrothen, sie also wehrlos sind, eben so wie es vom Parther und Mauren heißt, er sei vom Pferde herabgeworfen, oder vom Skythen, sein Bogen sei nicht mehr gespannt, sondern schlaff. Warum aber in allgemeiner Bezeichnung cuspis gebraucht sei, läßt sich wohl auch erklären. Unter den Waffen der Galtier nennt Cuesur bell. gall. I, 27 (siehe daselbet Schneider) eine Art Wurfspielse maturas, die ihnen eigenthämlich gewesen sein müssen. Dafür spricht namentlich die Stelle des auctor ud Herennium IV. c. 82: denominatio est, quae a propinquie et finitimis reles trahit orationem, qua possit intelligi res, quae non sua vocabulo est appellata. Id aut ab inventore conficitur, ut si quis de Turpeio 12 \*

loquens eum Capilolinum nominet; aut ab invento, ut si quie pro Libero vinum, pro Cerere frugem appellet: aut ab instrumento dominum, ut si quis Macedonas appellarit hoc modo: Non tam cito sarissae Graecia potitae sunt: aut idem Gallos significans dicat: Nec tam facile ex Italia materie Transalpina depulsa est etc. Ferner erwähnt Caesar ibid. III, 4 gaesa, Wursspeere, die, wiewohl sie auch anderen Völkern zugeschrieben werden (siehe die gelehrte Bemerkung Schneider's zu der Stelle), doch vorzugeweise gaesa Alpina heisen. Daher ist es auch wahrscheinlich, dass das Wort gaesati, wie ein gallisches Volk genannt worden sein soll, ein Appellativum sei und die gaesa tragenden Gallier bezeichnete. (Siehe Pauly Real-Encyclop. III, S. 575, vergl. Grimm deutsche Gramm. I, S. 91, Anm. der 2. Ausg., S. 94 der 3.) Noch eine dritte Art von Wurfpfeilen erwähnt Diodor. V, c. 30: προβάλλονται δὲ λόγχας, ας ἐκεῖνοι λαγκίας καλοῦσι καλ. Vergl. Pauly III, S. 616. Wenn nun auch die Gallier nicht blos Wurfgeschosse als Wassen führten, so scheinen diese doch als Hauptwaffen vorzugsweise genannt werden zu können, obgleich kein Wort gebraucht wird, was auf gallische Waffen ohne Weiteres hinwiese, wie gaesa, mataras.

Endlich was die Verbindung des Pluralis und Singularis in allgemeiner Bezeichnung betrifft, so vergleiche ich die schon oben

angeführte Stelle I Od. 19, 9 ff.:

In me tota ruens Venus
Cyprum deseruit nec patitur Scythas
Et versis animosum equis
Parthum dicere etc.

Wiewohl nun die Besiegung der Gallier und Parther beispielshalber im Allgemeinen als Gegenstand epischer Dichtung von Horatius genannt werden kann, so ist es doch zu natürlich, hier, wo Trebatius den Dichter auffordert, von der Satire zu lassen und Casar's Thaten zu schildern, in des Dichters Antwort an bestimmte Kämpfe und Siege über Gallier und Parther zu denken. Darauf kamen auch Orelli und Dillenburger, obgleich sie hierin eine Inkonsequenz sich zu Schulden kommen ließen; denn wenn sie der Erklärung des Scholiasten beistimmen, wie dürfen sie annehmen, dass Horatius das, was Marius gethan haben soll, in einem Kampfe gegen Gallier, als allgemeine Bezeichnung der Niederlagen der Gallier gebraucht und auch auf Siege, die Octavianus oder seine Feldherren erfochten, übergetragen habe? Doch geht freilich Orelli wieder davon ab, bestimmte Thatsachen in den Worten des Dichters zu suchen. Er sagt: Omnino tamen hostes Romanorum maxime pervicaces nominat, illos (Gallos) et Parthos. Noch weiter geht Heindorf, der blos eine poetische Schilderung von Kriegsthaten und Siegen annimmt, welche hier der Dichter dem jungen Herrscher verspreche, dem Caesar invictus. Denn, fügt Heindorf hinzu, den unruhigen Galliern war nicht zu trauen, und die Parther waren damals die furchtbarsten Feinde des römischen Reiches.

Meine Ansicht ist, dass Horatius eine bestimmte Veranlassung

gehabt habe, in seiner Antwort an Trebatius von Galliern und Parthern zu sprechen, und dass Dillenburger auf dem richtigen Wege ist. In Bezog auf die Zeit der Abfassung dieser Satire sagt er: Veri simile est scriptam esse hanc satiram u. a. c. 724, qui quidem annus optime convenire videtur cum paucis temporum quae hic latent indiciis (v. 11 et 13-15), ut totus liber intra annos 719—724 confectus videatur. Orelli setzt die Satire noch 2 Jahre später, a. u. c. 726, "ut huius libri tunc editi quasi prologue esset." Grotefond in dem neulich erschienenen Schriftchen "Schriftstellerische Laufbahn des Horatius" S. 16 nennt diese Satire auch die Widmungssatire, mit welcher Horatius die satirische Lanfbahn schlofs, und setzt sie wegen Erwähnung des unbesiegten Cäsar bald nach dem Seesiege bei Actium, und mit größerer Bestimmtheit S. 29 in das Jahr 30 v. Chr. G. Ich mache noch auf etwas aufmerksam, was in dieser Satire liegt. Die Aufforderung, des Octavianus Thaten zu besingen, die Andeutung (V. 20 und 84), dass dieser sich um des Horatius Dichtungen bekümmere, weisen uns auf eine Zeit gröserer Ruhe und Muse hin, die dem Herrscher gestattete, an Künste des Friedens zu denken. Daher glaube ich, dass frühestens das Jahr 724 als das der Abfassung auzunehmen sei, wenn nicht ein späteres. Nun bemerkt Dillenburger ganz richtig: Caeterum a. 724 Octavianus ex Aegypto per Syriam in Asiam venit ibique res Parthicas inter Phraatem et Teridatem composuit. Der Kürze wegen verweise ich auf Hoeck Römische Geschichte vom Verfall der Republik bis zur Vollendung der Monarchie u. s. w. I. Bd. 1. Abth. S. 374. Mochte nun auch das, was Octavianus damals gethan, noch so unbedeutend sein, mochte auch von Kriegsthaten gar nicht die Rede sein können: Horatius konnte gewiß eben so gut das, was er hier sagt, aussprechen, als er in der 5. Satire des 2. Buches, die ziemlich in dieselbe Zeit fallen muss, V. 62 von dem Octavianus als "iuvenie Parthie horrendus" spricht und als etwas später, i. J. 734, als die Parther die im Feldzuge des Crassus erbeuteten Feldzeicheu freiwillig zurückgaben, dies dem Augustus als große That und großes Verdienst angerechnet werden kann. Cfr. IV, Od. 15, I. Epist. 18, 56, II. Epiet. 1, 256. Siehe Hoeck L. c. S. 375. Ferner bemerkt Dillenburger, dass Octavianus i. J. 715 selbst nach Gallien gegangen sei (Appian. 6. civ. V, 75: Καΐσας ές την Κελτιπήν εξώρμα ταρασσομένην), sodann i. J. 717 Agrippa siegreich dort gekämpst habe (Appian. V, 92 άγγελλεται . . . νίκη κατά Κελτών των Ακυϊτωνών έπιφανής, ήν Αγρίππας άγων ἐφώνη, Dio XLVIII, c. 49. Vergl. Hoeck S. 262 und 382). Endlich wäre es möglich, dass ein allerneuestes Ereignis unserm Dichter Veranlassung gegeben hatte, der Gallier zu gedenken. Davon spricht Orelli: a. u. c. 724 M. Valerius Messala Aquitaniam rebellem domuerat; unde fortasse Gallorum ei in mentem venit. S. Appian. IV, 38. Vergl. Pighii Annal. Rom. III. p. 502 und 508.

Eisenach.

#### 11.

Ueber die in dem "Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich" enthaltenen Bestimmungen, den geographischen und geschichtlichen Unterricht betreffend.

Referent hat sich nie in der Lage befunden, aus eigener Anschauung von dem Zustande und der Beschaffenheit des österreichischen Schulwesens sich Kenntniss zu erwerben; er weise von demselben eben nur so viel oder besser gesagt so wenig, als ihm vergönnt war, von diesem Gegenstande im Laufe der Jahre, während deren er im Stande gewesen, sich um die Angelegenheiten der Schule zu bekümmern, theils durch Schriften, deren Zahl freilich nicht anschulich genannt werden kunn, theils durch anderweitige Mittheilungen, theils durch ebaracteristische Erscheinungen und Ereignisse zu erfahren. Mit großer Freude hat er daher ein Werk in die Hand genommen, das ihm nicht bloss eine erwünschte Belehrung über den gegenwärtigen Zustand des höheren Schulwesens in dem mächtigen Kaiserstaat verheißen zu müssen schien, sondern auch die Erwartung rege machte, es werde bekunden, wie es die neu zu begründende Organisation anf naturgemäße Weise mit dem bis jetzt Gewonnenen and Bestandenen in enge Verknäpfung zu setzen beabsichtige. Beides ist jedoch nicht der Fall, indem sich in dem vorliegenden Entwurf nur vereinzelte Andentangen finden, welche Schlüsse auf die früheren Verhältnisse und Einrichtungen gestatten. Es würde aber freilich zum Verständniss so wie zur Beurtheilung und Würdigung des consequent entworfenen Bauplans von größter Wichtigkeit sein, au wissen, welche von den vorhandenen Materialien für das zu schaffende Werk tauglich, und wo mad in welcher Zahl neue zu bereiten sind.

Bedenkt man, wie in vieler Beziehung die hier gegebenen Bestimmungen von der im übrigen Deutschland vorherrechenden Anordnung des Schulwesens abweichen, und zwar so, daß sie nicht etwa hinter derselben zurücktleiben, sondern sie durch Beräcksichtigung mancher der weithinausgreisenden Forderungen der Gegenwart überstägeln, so muß man in der That sich eine gann andere Verstellung von dem jetzigen Zustande der Schule in den österreichischen Krouländern bilden, als die gewöhnlich gangbart gewesen ist. Namentlich nauß man bei Lehrern wie bei Schülern die Fähigkeit voraussetzen, so auf die Intentionen der Verfasser des Entwurfs einzugehen, daß sie im Stande sein wurden, Anferderungen und Zumethengen zu genägen, denen in Stanten, weiche sich bis jetzt eines gewissen Rufes in Schulangelegenheiten erfreut haben, nur mit großer Schwierigkeit würde entsprochen werden können. Denn anzunehmen, daß der uns mitgetheilte Entwurf etwa nur ein schönes Ideal darstellen solle, dem

man allenfalls und kaum mit Hoffnung auf Erfolg nachzustreben babe, verbietet schon an und für sich selbst der Ernst und die Wichtigkeit der Sache; dann aber wird eine solche Annahme widerlegt durch die ausdrücklich in den Vorbemerkungen S. 2 enthaltene Versicherung: "die in dem Entwurse vorliegenden Einrichtungen werden an vielen Lehranstelten sich vasch verwirklichen lassen", wosu dann freilich im Bewussteein der großen Verschiedenheit der Standpunkte, welche die einzelnen Anstalten einnehmen, hinzugesetzt wird: "für andere werden sie aber nur das Ziel beseichnen, dem man allmälich, vielleicht durch eine längere Reihe von Jahren, sich zu nähern haben wird," Auf jeden Fall leuchtet also ein, dass man bei der Versassung den Entwurfs durchaus von der Möglichkeit einer Verwirklichung der in ihm getroffenen Anordnungen überzeugt gewesen ist, und es iat desshalb mit Sicherheit vorauszusetzen, dass den Urhebern desselben obenso die Schwierigkeiten der Ausführung als die zu derselben verwendbaren Mittel klar vorgeschwebt haben werden. In dieser Beziehung wäre es für diejenigen, die außerhalb ihrea Vaterlandes stehen, höchst erwünscht gewesen, wenn in einigen allgemeinen Zügen eine Schilderung des jetzigen Zustandes der Dinge, der doch die Grundlage des zu errichtenden Gebäudes darbieten muss, entworsen und den weiteren Auseinandersetzungen vorangeschickt worden wäre. Es hälte dies auch für das einheimische, zum Urtheil hinzugerusene Publikum, namentlich aber für den österreichischen Lehrerstand von Wichtigkeit sein müssen, da bei der nothwendigen Verschiedenheit des Schulwesens in den einzelnen Kronländern wohl nichts die Erkenntniss and das Verständnis des zu erreichenden Zieles mehr gesördert haben würde, als wenn der Grund und Boden, auf dem man zu fußen hat, sicher ermessen worden wäre. Hierzu würde aber in den Anhängen wohl ein geeigneter Platz sich gefunden haben; jetzt, wo Angaben der geyvünschlen Art fehlen, muß man theils asvischen den Zeilen lesen, wozu namentlich die in den Anhängen den Lehrern gegebenen Weisungen veranlassen, theils muls men vereinzelte Bemerkungen zu Fingerzeigen in Betreff der grö-Seren oder geringeren Schwierigkeiten, die sich der Ausführung des gesammten Planes entgegenstellen, benutzen. So ist es z. B. von Wichtigkeit, zu beachten, dass bei den schon an sich schwer su erfüllenden Forderungen des Lehrplans der Lehrer noch, wenigstene füre Erste, mit der übergroßen Anzahl der Schüler in den einzelnen Klassen zu kämpfen haben wird. Dies ersahren wir aus §. 64 (S. 69), in dem es heisst: "Es ist zu wunschen, des die Anzehl der Schüler einer Klasse nicht über 50 sei; einstweilen ist des bisherige Maximum von 80 Schülern streng zu beschten, und allmälich, wo es nöthig ist, durch Errichtung yon Nebenklassen (Parallelklassen) das richtige Verhältnis heramtellen."

Es ist billig und gerecht, dass bei der Beurtheilung eines Entreues wie der vorliegende auf die eigenthümliche Beschaffenheit des Landes, für das er bestimmt ist, Rücksicht genommen

werde. Wissen wir doch in Preußen, dem bis auf einen ganz geringen Bruchtheil seiner Bevölkerung echt deutschen Staate. wie die dem polnischen Elemente schuldige Beachtung bei der Leitung des Schulwesens Forderungen veranlasst hat, die mit einer gewissen Behutsamkeit und Vorsicht haben behandelt werden müssen. Wie viel sehwieriger muß nun im österreichischen Kaiserstaate, diesem Complexe der verschiedenartigsten Länder-Individuen, die Aufgabe sein, eine Norm aufzustellen, nach der man den Bedürfnissen, Wünschen und Ansprüchen aller einzelnen Theile des großen Ganzen Genüge leisten könne. So weit es einem Nicht-Oesterreicher zusteht, ein Urtheil zu fällen, glaubt Ref. die Meinung aussprechen zu dürfen, dass der Entwurf auf geschickte Weise die allgemeinen Anordnungen festgesetzt, nach denen sich die Einzelheiten in freier, ihnen selbst zusagender Bethätigung bewegen können, dass er so zu sagen die Grenzsteine aufgestellt habe, innerhalb deren es der Individualität gestattet ist, sich ungehindert zu bewegen. Dass freilich bei einer hochst behutsamen Rücksichtsnahme auf die Besonderheit der einzelnen Landestheile manche im Allgemeinen zu stellende Forderungen haben bei Seite gelassen werden müssen, kann man den Verfassern des Entwurfs nicht gerade verargen; es läßt sich aber nicht verkennen, dass auch Bedingungen unseres geistigen Lebens unbefriedigt geblieben sind, die nun einmal eine sorgfältige Beachtung verlangen; wie es denn namentlich auffallen muss, dass nicht wenigstens eine der modernen Cultursprachen außer der dentschen zu den obligatorischen Unterrichtsgegenständen hinzugezogen worden ist.

Hier berühren wir nun eine der Haupteigenthumlichkeiten des vorliegenden Entwurfs, die schon desshalb hervorgehoben werden muß, weil sie auf die Behandlung der vom Ref. vorzüglich zu berücksichtigenden Unterrichtszweige einen sehr wesentlichen Einfluss ausgeübt hat. Der Entwurf stellt dem Sehulwesen in Oesterreich eine weiter greifende Aufgabe, als sie demselben bis jetst in Deutschland gestellt worden, and er will sie durch weniger umfassende Mittel ausgeführt sehen, als in diesem letztern angewandt werden. Die Aufgabe ist weitergreifend; denn S. 8 wird sie folgendermaßen bestimmt: "Der Schwerpunkt des Lehrplans liegt flicht in der klassischen Literatur, noch in dieser zusammen mit der vaterländischen, obwohl beiden Gegenständen ungefähr die Hälfte der gesammten Unterrichtszeit zugetheilt ist, sondern in der wechselseitigen Beziehung aller Unterrichtsgegenstände auf einander. Dieser nach allen Seiten nachzugehen, und dabei die humanistischen Elemente, welche auch in den Naturwissenschaften in reicher Fülle vorhanden sind, überall mit Sorgfalt zu benützen, scheint gegenwärtig die Aufgabe zu sein." Während dem Unterricht in den Naturwissenschaften ein ungewöhnlich weiter Umfang zugestanden wird (in jeder der drei obersten Klassen wöchentlich 3 Stunden), bedarf der Lehrplan dennoch gegenüber dem Publikum, für das er bestimmt ist, einer besondern Entschuldigung dafür, dass er das Hauptmittel des Unterrichts, nämlich die Stundensahl, mehr als gewöhnlich erweitert, d. h. bis auf 24 Obligatstunden ausgedehnt habe (s. Anhang No. IX. S. 180. 181); denn es heisst S. 6: "Der Plan nimmt Rücksicht auf den Widerwillen, den eine weit über die gewohnte Zahl hinausgehende Menge wöchentlicher Unterrichtsstunden finden würde." Freilich ist noch die Möglichkeit anderen Unterrichts, als des obligatorischen im Lateinischen, Griechischen, in der Muttersprache, der Geschichte und Geographie, der Mathematik und philosophischen Propädentik, der Naturgeschichte und Physik gewährt, so dass die Stundenzahl doch allenfalls bis auf wochentlich 30 wachsen könnte (S. 8); aber gerade um eine solche Vermehrung zu erwirken, hat man sich genöthigt gesehen, den Gegenständen des obligatorischen Unterrichts zum großen Theil eine geringere Stundenzahl anzuweisen, als es in Rücksicht auf den wahren Gewinn der Schüler wohl gebilligt werden könnte. In wie weit hier sich erfüllen werde, was S. 6 gesagt wird: ,Der Plan baut auf die Wirkungen einer verbesserten Unterrichts-Methode", muss die Zukunst lehren.

Ist nun aber schon, in Vergleich zu der Vertheilung der Unterrichtsstunden, wie sie bis jetzt gewöhnlich auf den deutschen Gymnasien stattgefunden hat, eine Beschränkung erforderlich ge-wesen, so wird ein gewisses Comprimiren des Unterrichtsstoffes durch eine Einrichtung nothwendig, deren Einführung man anch anderswo, z. B. bei den Berathungen der preußischen Landesschulconferenz, für zweckmäßig erachtet hat. Es ist nämlich die Zahl der Jahre, welche normalmäßig ein Schüler vom vollendeten 9ten Lebensjahre an (S. 46) auf einem österreichischen Gymnasium zuzubringen hat, auf 8 Jahre angesetzt, während bis jetzt wenigstens die preußischen Gymnasien 9 Jahre verlangt hatten. um ihre Schüler für die Universität zweckmäßig vorzubereiten. Zugleich hiermit ist das Gymnasium in 2 Abtheilungen getheilt, das Unter- und Ober-Gymnasium, für deren jedes eine gleiche Anzahl Klassen und eine gleiche Anzahl Jahrescurse, nämlich je 4, angewiesen; anders als in den Beschlüssen der preußischen Landesschulconferenz, denen zu Folge die 3 Klassen des Unter-Gymnasiums 3 Jahre und die 3 des Ober-Gymnasiums 5 Jahre in Anspruch nehmen 1). Es genügt, auf die erwähnte eigenthümliche Bestimmung des österreichischen Entwurfs hingedeutet zu haben; auf die Grunde, die sich für und gegen dieselbe aufstellen lassen, näher einzugehen, ist hier um so weniger erforderlich, je sorgfilitiger dieselben schon anderswo in dieser Zeitschrift erwogen sind.

Es ist jedoch nothwendig gewesen, auf alle diejenigen Anordnungen, welche der Zeit nach eine Verengerung und dem Stoffe nach ein Zusammenpressen in gewissen Lehrgegenständen veranlasst haben, in der Kürze hinzuweisen, weil auch die Geschichte und Geographie unter dem Einflusse derartiger Bestimmungen ge-

<sup>1)</sup> S. Verhandlungen über die Reorganisation der höbern Schulen. Berlin. S. 207 §§. 3 u. 4.

standen haben. Es mus namentlich, wenn man die über die verschiedenen Klassen vertheilten Pensen dieser beiden Gegenstände betrachtet, die enge Vereinigung derselben schon von der untersten Klasse an auffallen, in Folge deren eigentlich ein ausschliesslicher geographischer Unterricht kaum in der untersten Klasse des Unter-Gymnasiums ertheilt wird, während dieser Gegenstand in den nächsten Klassen von Klasse II (unserer V) an nur bestimmt ist, "der Geschichte eines jeden auftretenden Volkes vorausgeschickt zu werden" (S. 31). Ein solch allzusrühes Abbrechen des speciellen geographischen, und allzufrühes Eintreten des geschichtlichen Unterrichts ist bedingt durch eine besondere Eigenthümlichkeit des Lehrplans. die sonst schon besprochen worden ist und die darin besteht, dass das Unter-Gymnasinm nicht etwa bloss die unteren Klassen des Gymnasiums enthält, sondern "zugleich ein relativ abgeschlossenes Ganzes von Bildung gewähren soll, welches die Schüler sowohl zum Uebertritte in die höhere Stufe der Realschulen, als auch zum Eintritte in manche Berufe des praktischen Lebens besähigt" (S. 3). Es muss demnach für jeden Unterrichtszweig mit dem Ende des Unter-Gymnasiums, d. h. bei den Schülern mit dem vollendeten 13ten Lebensjahre, irgend ein Abschluß erreicht werden. Da nun die Zeit nicht weit ausreichend ist, in sofern nur 4 Klassen mit einjährigem Lehrcurse für das Unter-Gymnasium bestimmt sind und die Stundenzahl keine bedeutende Ausbreitung der Lehrobjecte gestattet, so mus Geschichte und Geographie in verhältnismässig geringer Zeit, also auch in geringem Umfange gelehrt werden. Die genügende Grundlage des Unterrichts in diesen beiden Gegenständen soll in der ersten (untersten) Klasse durch den geographischen, wöchentlich auf 3 Stunden angesetzten Unterricht gelegt werden, dessen Ziel S. 30 folgendermaleen bestimmt wird: "Beschreibung der Erdoberfläche nach ihrer natürlichen Beschaffenheit; Meer und Land, Gebirgszüge und Flusegebiete, Hoch- und Tiefländer u. s. w. -- Damit zu verbisden das Wichtigste aus der Eintheilung derselben nach Völkera und Staaten. Gelegentlich können biographische Schilderung en angeknüpft werden als Vorbereitung des historischen Unterrichtes." In den ferneren Klassen wird dann der "Geschichte eines jeden auftretenden Volkes die Geographie des Landes vorausgeschickt, auf Grundlage der in der I. Klasse bereits geleraten allgemeinen Umrisse" (S. 31). Es ist zu besorgen, dass der gesgraphische Unterricht, auf diese Art betrieben, nicht zu derjenigen Gediegenheit werde geführt werden können, die in ihm nothwendiger Weise ersielt werden maß, wenn die Bildungs-Elemente, die er enthält, kräftig auf die Schüler einwirken sellen. Denn nicht nur soll dem Knaben, der mit dem vollendeten 9ten Jahre diesen Unterricht beginnt, im Laufe eines Schuljahres eine Masse von Namen und sonstigen Daten eingeprägt werden, die, wenn man ihren Umfang auch noch so sehr auf das Nothwendigste beschränkt, dech schon an und für eich einen gewaltigen Kraftaufwand veranlasst, um bewältigt zu werden, sondern

es soll noch sehr vieles Andere ihm gelegentlich anschaulich gemacht und nebenbei seinem Gedächtnis anvertraut werden. Es wird S. 154 als die Aufgabe bezeichnet, "die bloßen Namen und dürren Umrisse durch Beschreibung der Natur der einzelnen Länder, charakteristische Erscheinungen aus ihrer Thier- und Pflanzenwelt, Schilderung ihrer Bewohner, auch Erzählung von einzelnen, historisch hervortretenden, und diesem Alter verständlichen Persönlichkeiten auszufüllen und zu beleben." Wer wird leagnen wollen, dass die hier angegebene Methode zu billigen ist und dass darch deren Anwendung eine gedeihliche Einwirkung auf die Jugend hervorgebracht werden wird? aber gerade um dieser Einwirkung willen muß man sieh hüten, durch überstürzende Eile das Ziel zu verfehlen und durch übermäßiges Anhäufen des Stoffes ein naturgemäßes Auffassen und Aufnehmen von Seiten des Schülers unmöglich zu machen. Denn soll nun anserdem noch das Wichtigste (freilich ein ziemlich unbestimmter Ausdruck) aus der Eintheilung der Erdobersläche nach Völkern und Staaten (s. oben) gelebrt werden, so sieht man in der That nicht ein, von welcher "verbesserten Unterrichts-Methode, auf deren Wirkungen der Plan baut" (S. 6), man sich Erfolge verspricht, deren Erreichung nach der Natur der Schäler in einer so untergeordneten Klasse außerhalb des Bereichs der Wahrscheinlichkeit liegt. Wäre Gelegenheit gegeben, das für die eine Klasse geforderte Pensum auf zweckmäßige Weise in zwei Klassen zu vertheilen, so könnte in diesen eine in der That ausreichende Grundlage für den weitern Unterricht bereitet werden. und es würde dann die Möglichkeit vorhanden sein, auch noch das, was gelegentlich und nebenher als Wichtigstes mitgetheilt werden soll, mit der Sicherheit im besonnenen Vorwärtsschreiten und der Ruhe su lehren, ohne die nun einmal kein Unterricht gedeiht. Je mehr man sich eine Vorstellung macht von der dem Schäler namentlich auf den untersten Stufen zugemutheten Thätigkeit sowohl für die einselnen Objecte als auch in Folge hiervon für deren Gesammtheit, desto mehr muls man sich der Befürehtung hingeben, es sei nicht hinlänglich auf die Be-schaffenheit der Knaben in einem so zarten Alter Rücksicht genommen, mag die Schuld hiervon nun in einem Verkennen des Umfangs der geistigen Eigenthümlichkeit derselben oder mag sie in dem übergroßen Vertrauen auf ihre Empfänglichkeit für die Einwirkung der zu verbessernden Methode liegen.

Wenn dann ferner in den folgenden Klassen die Geographie in der Weise beräcksichtigt werden soll, dass sie (S. 154. 155), in enge Beziehong zu der Geschichte gesatzt", und dass "an der Stelle, wo ein Volk zuerst bedeutend handelnd in der Geschichte auftritt, die specielle Geographie seines Landes, auf Grund der von den Schülern sehon aufgefasten allgameinen, verzungeschicht" werde, so isset sich gegen das Princip, das dieser Bestimmung an und für sich selbst zu Grunde liegt, nichts einwenden. Es ist ju gerade die Velge der Behandlung, die der Geographie in neuester Zeit nach Kas! Ritter's Vorgang sa

Theil geworden, dass sie in die engste Wechselbeziehung zur Geschichte getreten ist, und dass die eine dieser Wissenschaften erst an der anderen ihre Ergänzung und die Deutung der in ihr vorliegenden Probleme erhalten hat. Und während bei der höchsten Auffassung des Verhältnisses, in dem beide zu einander stehen, eher die Geschichte die Grundlage für die wissenschaftliche Betrachtung der Erde und ihrer Erscheinungen darzubieten geeignet ist, als die Geographie eine solche für die Geschichte zu gewähren vermag, so ist es ohne Zweisel zu billigen, wenn bei dem Schulunterricht von der Geographie aus zur Geschichte, und nicht amgekehrt, übergegangen wird. Ist demnach das Princip völlig anzuerkennen, so muls doch darauf gedrungen werden, dals vor allen Dingen eine wahrhafte Grundlage im geographischen Unterricht gewonnen sei, ehe von ihm zum geschichtlichen fortgeschritten werden könne. Dass der alleinige Unterricht in der ersten Klasse einen ausreichenden Umfang und eine hinreichende Sicherheit zu einem solchen Zwecke nicht gewähre, scheint nach den oben gemachten Bemerkungen mit Bestimmtheit angenommen werden zu dürfen. Wird nun aber auf einem so wenig zuverlässigen Grunde weiter gebaut, und zwar auf eine noch weniger gediegene Weise, so möchte zuletzt doch ein sehr leichtes und unsicheres Gebäude erstehen, über dessen geringe Haltbarkeit der Baumeister nach nicht langer Zeit durch traurige Erfahrungen belehrt werden könnte. Denn wären auch die der zweiten und dritten Klasse zugewiesenen geschichtlichen Pensen nicht so umfangreich, dass sie einen sehr bedeutenden Zeitaufwand für den Vortrag und die Einübung in Anspruch nehmen müssen, so ist es doch schon an und für sich sehr misslich, dass die geographischen Belehrungen aus dem systematischen Zusammenhange herausgerissen und jedesmal nur bei Gelegenheit der Behandlung eines neu auftretenden Volkes wieder angeknüpft werden sollen. Die in der ersten Klasse gegebene Uebersicht kann nicht umfassend genug sein, um dem Schüler den Begriff und die Anschauung eines Systems zu gewähren und vor seinem Geiste eine vielfach gegliederte Masse zu einem geordneten Ganzen erstehen zu lassen; außerdem aber wird es ihn im ruhigen und folgerechten Aufnehmen der ihm dargebotenen Mittheilungen stören, wenn er je nach dem Gange der Ereignisse aus den Eindrücken und Empfindungen, welche durch den geschichtlichen Unterricht bei ihm erweckt worden sind, in geographische Verhältnisse hinüberzugehen sich genöthigt sieht. Denn die Beschreibung der betreffenden Länder, die S. 155 gefordert wird, kann ja bei dieser Anordnung nicht von der Art sein, wie sie jeder besonnene Geschichtslehrer bei seinem Unterrichte in den meisten Fällen vornehmen wird, nämlich so, daß er an das früher Erlerute noch einmal erinnert, es ergänzt und wo Lücken sind ausfüllt, sondern es wird ein ganz besonders für sich bestehender, neuer, hier zum ersten Male auftretender Unterricht stattfinden müssen, der eine brauchbare und feste Grundlage zu bieten im Stande sein soll. Müssen wir auch mit inniger Ueberzeugung allem dem bei-

Geben wir aber einmal zu, dass die Geschichte, in der besprochenen Weise mit der Geographie verbunden, schon in der zweiten Klasse gelehrt werden solle, so ist doch das für dieses bestimmte einjährige Pensum zu umfassend, als dass es gemäss den in der Instruction näher aufgestellten Anweisungen ausgefährt werden könnte. Mit Ausschluss der jüdischen Geschichte soll die

sucht, nur äußerlich zu demselben geleiten werde, ohne daß der schöne Gewinn, den man sich für die innere Förderung der Schü-

ler verspricht, wahrhaft ans Licht trete.

alte Geschichte bis 476 nach Chr. eingeübt werden. Wenn es wohl möglich ist, besonders geistig etwas weiter gereisten Schülern diesen großen Abschnitt übersichtlich in einem Jahre bei wöchentlich 3 Standen vorzutragen, so muß doch die hier vorgeschriebene Verbindung mit dem geographischen Unterricht durchaus hemmend auf das rasche Fortschreiten einwirken. Und wenn auch S. 30 nur eine "Uebersicht der wichtigsten Personen und Begebenheiten aus der Völkergeschichte" gefordert wird, so giebt doch die Instruction Andeutungen, nach denen mehr als eine Uebersicht bezweckt zu werden scheint. Wir sprechen uns mit Vergungen einverstanden aus mit der S. 155 enthaltenen Bemerkung: "Der pragmatische Zusammenhang der Begebenheiten in umfassender Verbindung, und ebenso die Entwicklung der Staatsverfassungen ist für dieses Alter in der Regel (wir würden lieber sagen: durchaus) noch nicht verständlich", und so billigen wir auch, was bald darauf folgt (S. 156): "Das natürliche Interesse der Schüler findet mehr seine Nahrung in der Erzählung einflussreicher äußerer Ereignisse, in der lebendigen Darstellung großer Charaktere, in der Beschreibung des häuslichen Lebens, der Erfindungen u. s. w. bei den einzelnen Völkern." Wenn es nun aber heisst: "Auf diese Punkte ist also der Hauptnachdruck zu legen, und diejenigen Zeiten sind mit größerer Ausführlichkeit zu behandeln, welche solche äußerlich klare und denkwürdige Begebenheiten enthalten, während Zeiten einer blos inneren politischen Entwicklung nar so weit zu berühren sind, daß der historisch-chronologische Faden nicht unterbrochen wird", so wärden wir den Schülern sehr gern den Genuss von dergleichen ausführlicheren und nachdrücklicheren (s. ebendaselbst) Darstellungen gönnen, aber wir sehen bei der Beschränktheit der Zeit, bei der übergroßen Masse des Aufzunehmenden und bei der ermangelnden Kraft der noch kindlich jungen Schäler überhaupt gar keine andere Möglichkeit, als dass nicht bloss für die untergeordneten Theile des Abschnittes, sondern für diesen ganz und gar nur der "historisch-chronologische Faden" der lernenden Jugend an die Hand gegeben werde. Ja wenn wenigstens der Stoff, außer durch das Hinwegfallen der jüdischen Geschichte, noch etwas verkärst würde; wenn nun auch noch die Geschichte der Aegypter und der Culturvölker Asiens über Bord geworfen würde; denn nach des Ref. Ansicht ist es genügend, wenn dieselbe bei dem zweiten, ausführlichen Geschichtscursus in den oberen Classen behandelt, und in diesem ersten nur gelegentlich bei der Geschichte Griechenlands in aller Kürze eingefügt wird. Aber S. 155 belehrt uns, dass dies nicht der Fall sein soll, da die Rücksicht auf die Geographie auch ein Eingehen in die Geschichte der genannten Völker nothwendig macht. Ist nun somit eine allenfalls mögliche Beschränkung des Stoffes von der Hand gewiesen, so können wir nur darauf bestehen, daß entschieden gemäs der S. 30 ausgestellten Forderung einer übersichtlichen Darstellung in der Geschichte auf dieser Vorstufe von den Lehrern verfahren werde. Uebrigens wenn schon einmal die Ge-

schichte Aegyptens und der asialischen Culturvölker in den Vortrag aufgenommen werden soll, so müßte doch auch wohl, natürlich in angemessener Kürze, die Geschichte der Juden gleichfalls behandelt werden, da dieses Volk in einem viel zu engen Zusammenhang mit den genannten steht, als daße es von ihnen ganz getrennt werden sellte. Es versteht sich von selbst, daß bier mit großer Vorsicht zu versahren sein würde, damit nicht durch die in den Geschichtsstunden gegebenen kurzen Andeutungen andere Eindrücke entständen, als die sind, welche der Religionsunterricht zu gewähren hat, von dem freilich nicht zu verlangen ist, dass er z. B. in die Zeiten der Könige nach der Spaltung des jüdischen Reichs etwa weiter eingehen solle, als genügt, um die großertigen Erscheinungen der bedeutendsten unter den Propheten den Schülern einigermaßen verständlich zu machen. Es befremdet übrigens, dass dem Religionsunterricht, über den der Entwurf sonst sich absichtlich aller näheren Bestimmungen enthält (S. 21), die Geographie Palästina's aufgebürdet wird; für die Zwecke, denen in diesem Unterrichte genügt werden soll, kann eine solche Zugabe wohl nicht gerade förderlich sein.

Was den Unterricht in der 3ten und 4ten Klasse anbetrifft, so kann man gegen die Vertheilung desselben der Hauptsache nach nicht viel einwenden, wenn man einmal sich darin gefunden, dem Entwurf die Eintheilung in das Unter- und Ober-Gymnasium in der Weise, wie es oben auseinandergesetzt worden, zuzugestehen. Auch für diese beiden Klassen sind je 3 Stunden wöchentlich bestimmt, und das Pensum ist für die 3te Klasse (S. 31): "Neue Geschichte von 476 nach Chr. bis zum Ende des dreißigjährigen Krieges, in gleicher Weise wie in der 2ten Klasse mit der Geographie verbunden. 1. Semester: Mittlere Geschichte. 2. Semester: Oesterreichische Geschichte, unter Hervorhebung der das specielle Vaterland betreffenden Ereignisse und mit Berücksichtigung der Hanptmomente der Weltgeschichte. -Für die 4te Klasse: 1. Semester: Schluß der österreichischen Geschichte. 2. Semester: Populäre Vaterlandskunde, d. h. Bekanntschaft mit dem österreichischen Staate unter Hervorhebung des speciellen Vaterlandes, nach den Hauptpunkten seines gegenwärtigen Zustandes; zusammenfassende und erweiternde Wiederholung der Geographie der übrigen Staaten." - Man sieht, eine der Hauptabsichten, welshalb der Behandlung der Geographie ein verhältnismälsig geringer Spielraum gegönnt und der Anfang der Beschäftigung mit der Geschichte sehr früh angesetzt ist, geht derauf hinaus, den Schülern vor ihrem möglichen Uebergange ins prektische Leben eine, so weit es sich erreichen läßt, genaue Bekanntschaft mit der Geschichte und den Verhältnissen des Gesammtstaats, in dem sie leben, und des speciellen Vaterlandes, dem sie angehören, zu verschaffen. Zu diesem Zwecke ist der mittleren Geschichte, nebst der Geographie der Völker Mitteleuropa's, welche den Sturz des Römerreiches herbeiführen (S. 155). nur ein Semester zugewiesen, das demnach eine sehr beträchtliche Masse von Stoff zu vererbeiten erhalten hat, fast zu be-

trächtlich, um in einen so geringen Zeitraum zusammengedrängt werden zu können. Das folgende Semester würde dann (nach S. 155) bei Gelegenheit der Geschichte der Entdeckungen mit Behandlung der Geographie der neuen Welt zu beginnen haben, und dann zur neueren Geschichte übergehen. Es läset sich wohl erwarten, dass hier die Geographie der neueren Staaten, namentlich die politische, die doch den Schülern nicht vorenthalten werden darf, angeknüpft werden soll, obgleich über eine mehr als gelegentliche Beschäftigung der Schüler mit derselben keine besondere Anweisung vorhanden ist, außer der, dass jedesmal bei dem Auftreten eines neuen Volkes dessen Land nach seinen geographischen Beziehungen geschildert werden solle. Da eine wenn auch nur sehr oberstächliche Darstellung der Geographie der so eben bezeichneten Länder ziemlich zeitraubend sein muß, so ist auch für dies 2te Semester eine sehr umfassende Aufgabe gestellt. Die Bestimmung nun, dass die neuere Geschichte den Schülern vom österreichischen Standpunkte aus vorgetragen werden sell, ist durch die Natur der Umstäude gegeben. Man kann unmöglich Schüler des Alters, das den beiden genannten Klassen angemessen ist, auf einen allgemein welthistorischen Standpunkt stellen wollen; sie müssen von einem naheliegenden Interesse aus zur Betrachtung der großartig verschlungenen Verhältnisse der medernen Welt geführt werden, und zwar muß man ihnen den Gegenstand, an den sich dies Interesse anknüpft, als ein abge-schlossenes Ganzes vorführen, dessen Einheit durch die Berührung mit fremden Existenzen nicht gestört wird. Man pflegt daher auch meistens im übrigen Deutschland bei Behandlung der neueren Geschichte auf dieser Gymnasialstufe die Geschichte des deutschen Volks zu Grunde zu legen und die der übrigen Staaten Europa's hauptsächlich nur in ihren Beziehungen zu derselben hervorzuheben. Hierbei ist dann Gelegenheit gegeben, die Geschichte des besonderen Vaterlandes innerhalb der allgemeinen deutschen Geschichte mit genauerer Berücksichtigung vorzutragen, wenn man es nicht vorzieht, wie es oft der Fall ist, diesem Gegenstande einen ihm eigens bestimmten Unterricht neben dem der allgemeinen Geschichte zu widmen. Mag es nun, um ohne Rückhalt zu sprechen, in mancher Beziehung für unser deutsches Gefühl verletzend sein, dass man in einem Staate, dem Deutschland doch wahrlich nicht ein fremdes Land ist und der so vielfach seine Absicht bekundet hat, von ihm sich nicht zu trennen oder getrennt zu werden, dennoch die deutsche Geschichte eben nur so nebenher und in ihrer Beziehung zu Oesterreich behandelt wissen will, statt dass die vergangenen Jahrhunderte für die umgekehrte Behandlungsweise sprechen, so sind doch nun einmal jetzt, nach der Stellung, die der Kaiserstaat einzunehmen für gut gefunden hat, die Verhältnisse der Art, daß dem vorherrschenden Streben nach der Einheit auch diejenigen Theile sich beugen müssen, die trotz aller Hemmnisse und Störungen noch selbetständiges Leben genug besitzen, um den Wunsch zu hegen, dass ihrer Jugend entweder die selbsteigene

Geschichte ihres Landes oder die eines größeren Gesammtvaterlandes vorgetragen werde, das sich einer mehr als anderthalbtausendjährigen Geschichte zu rühmen hat. Es stimmt mit der Entwickelung, die man den "mit freien politischen Institutionen" (S. 12) ausgestatteten österreichischen Gesammtstaat nehmen lassen will, überein, dass der Vortrag der Geschiehte mit Berücksichtigung der besonderen Theile desselben sich auch der Betrachtung derjenigen Ereignisse zuwendet, welche diese Theile speciell interessiren, so daß hier gewissermaßen, wenigstens äußerlich. ein Verbältniss, in dem das besondere Vaterland zu dem Gesammtvaterlande atcht, stattfindet, wie wir es in Beziehung auf die einzelnen deutschen Staaten in Betreff des ganzen Deutschlands bemerkt haben. Freilich ist es die Frage, wie weit auch in Beziehung auf innere Zusammengehörigkeit und geistigen Einklang das Verhältnis ein übereinstimmendes sein mag; da man sich jedoch in Oesterreich in einen fest umgränzten Kreis hineingebannt hat, so kann man schon ohne gewaltsames Losreißen nicht hinaus und muss die guten wie die schlimmen Folgen der Thaten tragen. Defshalb unterlassen wir es auch, insbesondere darauf hinzuweisen, in wie weit bei solcher Betrachtung der neueren Geschiehte von dem vaterländisch österreichischen Standpunkt aus unter den vorliegenden Verbältnissen werde der Wahrheit Rechnung getragen und den patriotischen Empfindungen der Bewohner der einzelnen Theile des Gesammtstaats Genüge geleistet werden können; dieser Staat besindet sich nun einmat in der Nothwendigkeit, die Interessen jener Theile nur gelten zu lassen in Beziehung auf das Ganze, und so wird sich denn die Darstellung der Geschichte der besonderen Krontänder, die nicht selten in so schroffem Gegensatze gegen die des herrschenden Theiles gestanden hat, der Darstellung der Geschichte dieses letzteren unterordnen und sich in dieselbe einfügen lassen müssen. Auch das müssen wir denn so mit hinnehmen, dass mit der eigentlichen deutschen Geschichte von diesem Standpunkte aus nicht immer so umgegangen werden wird, als es die Ereignisse, wie sie in der That geschehen sind, wohl Grund hätten zu verlangen. Indessen kann uns hier, wenigstens für diese uptere Stufe, der Umstand einigermaßen beruhigen, daß das Pensum zu umfangreich angesetzt ist, als dass etwa vermittelst eines tieferen Eingehens in den Zusammenhang der Begebenheiten dem Vortrage eine bestimmte Färbung nach einer eigenthümlich hervortretenden Ge-

sinnungs- und Anschauungsweise mitgetheilt werden könnte.

Ebenso wie in Betreff der so eben besprochenen Bestimmungen des Entwurfs die Consequenz, die in denselben liegt, sich keinesweges verkennen läst, tritt nun auch für die auf das letzte Semester gewiesene populäre Vaterlandskunde das consequente Festhalten an dem für das Unter-Gymnasium aufgestellten leitenden Gesichtspunkt hervor. Es soll diese Abtheilung des Gesammt-Gymnasiums den Schülern, die nach Absolvirung des in ihr ertheilten Unterrichts "unmittelbar in das praktische Leben

oder in niedere Kreise des öffentlichen Dienstes eintreten" (S. 156). eine genügende Vorbereitung gewähren, und wenn wir hier nun nicht wieder die Frage nach der Berechtigung oder Nothwendigkeit eines Abschlusses gerade auf dieser Stufe aufwerfen wollen, so werden wir anerkennen müssen, dass, in sofern nun einmal einer behaglichen Entfaltung des geographischen Unterrichts nicht Raum gegeben worden, in dem angegebenen Semester die Anleitung zur Kenntniss der oben näher bezeichneten Verhältnisse des weiteren und des engeren Vaterlandes an geeigneter Stelle angesetzt ist. Nur müssen auch wir von unserem Standpunkt aus die Frage erheben, was denn Besonderes unter populärer Vaterlandskunde verstanden werden solle. Dass auf dem Gymnasium überhaupt nicht in wissenschaftliche Ergründung der mitzutheilenden Stoffe wird eingegangen werden können, und also auch selbst auf der höchstes Gymnasialstafe, wo diese Vater-laudskunde nach einmal den Schülern vorgeführt werden soll, nicht viel mehr als eine populäre Darstellung wird beabsichtigt werden dürsen, scheint uns in der Bestimmung des Gymnasiums zu liegen. Der Lehrer soll von wissenschaftlichem Geiat durchdrungen sein, und nicht blos derjenige, der in den höheren Klassen dem Unterricht ertheilt, sondern selbst der in den untersten Lehrende muß sich durch wissenschaftliche Studien und Erwerbung wissenschaftlich begründeter Kenntnisse für seinen schweren Beruf vorbereitet und desselben würdig gemacht haben; aber wollte er seine Schüler, seien es auch die gereiftesten, auf die Stufe wissenschaftlicher Entwickelung hinaufziehen, die er selbst einnimmt, sa würde er hinübergreisen in Gebiete, die ihnen noch verschlossen bleiben müssen, und nach denen eine Ahnung in ihnen zu erwecken ihm allerhöchstens gestattet und zu seiner eigenen inneren Erfrischung und Erfrenung am Unterricht vergönnt werden darf. Populär aber muß jeder Schulunterricht sein, möge er nun einfach berichtend und einübend, oder durch Hervorheben logischer und pragmatischer Zusammenhänge zu schärferem Denken anregend sein. Soll demnach unter "populär" verstanden werden, dass der Unterricht sich an die den Schülern geläufigen Vorstellungen, Anschauungen und Empfindungen wende, und, was er in keiner Klasse vernachlässigen darf, in ihnen mit Beputzung der bei ihnen vorhandenen Fähigkeiten das Denkvermögen wecke, bilde und erweitere, so ist nicht abzusehen, wesshalb es dieses im Entwurfe zu wiederholten Malen gerade in Beziehung auf das Unter-Gymnasium vorkommenden Ausdruckes, als sei er ein besonders signifikanter, bedürfe. Fast hat es den Anschein, als wolle man durch dessen oftmaliges Hervorheben dem Zeitbewusstsein, das durch vielfaches Gerede und Geschreie gegen die Gymnasien eingenommen worden ist, ein Genüge thun und sich von vorn herein gewissermaßen die Gunst des Publikums erwerben. So wenigstens würden wir entschieden urtheilen, weun wir einen Lehrplan aus einem nicht zu Oesterreich gehörenden deutschen Lande vor uns liegen hätten; möglich, das bei den eigenthümlichen Verhältnissen des Kaiscrstaats

diese Hinweisung auf die Pepularität des Vortrags von unerläße-

licher Nothwendigkeit gewesen ist.

Was die Anordnungen und belehrenden Winke über die Art und Weise des Vortrags, über die Sorge für Einprägung der Facta usch chronologischer Reihenfolge, über Wiederholung des Vorgetragenen, über Einführung eines Schulbnehs betrifft (S. 156—158), so können wir uns mit denselben nur einverstanden erklären, da sie von gründlicher Sachkenntnis zengen und sich als Resultate

reiflicher Erfahrung darstellen.

Der Lehrplan stellt dem letzten Semester der 4ten Klasse die Aufgabe, "die Ergebnisse des historisch-geographischen Unterrichts zu einer Uebersicht des gegenwärtigen Zustandes zu vereinigen" (S. 158); defshalb für das Vaterland die populäre Vaterlandskunde, "für die übrigen Staaten und Länder ein wiederholender Ueberblick ihrer Geographie, ergänzt durch Hinzufügung der bedeutendsten politisch-statistischen Angaben." Da wir uns sehon darüber ausgesprochen haben, in wiefern wir für den ganzen Unterwicht der beiden hier von uns näher betrachteten Wiseenschaften im Unter-Gymnasium ebeu durch die enge Verbindung beider ein systematisches Fortschreiten, namentlich in Hinsicht des geographischen vermissen, so wollen wir auch hier nicht mech einmal unsere Klage erheben, obgleich es nahe liegt, darauf hinzudeuten, wie sieh nunmehr bei dem vorläufigen Abschluß in beiden Unterzichts-Gegenständen der Mangel an systematischem Erbanen des ganzen Werks in der Art fühlbar macht, dass denn doch schlieselich da, wo es sehlt, binzugefügt und erganzt werden muse. Gehen wir absichtlich hierüber fort, so müssen wir dagegen mit einigem Bedenken auf die nach unserer Ansicht nicht scharf gemug ausgedrückte Bestimmung, es sollen die Ergebnisse des kistorisch-geographischen Unterrichts zu einer Uebersicht des gegenwärtigen Zustandes vereinigt werden, hiaveisen. Ist hier nur von der Geographie die Rede, so versteht es sich von selbst, dass den Schütern die Bekanntschaft mit dem gegenwärtigen Zustande der Staaten und Völker nach ihrer politischen Eintheilung und, so weit es angemessen ist, auch mach ihrer politischen Beschaffenheit gewährt werden muße; ganz anders aber verhält ee sich, wenn etwa auch von dem gegenwärtigen Zustande der Völker in historischer Beziehung die Rede sein sollte. Gans davon abgeschen, dass es jetzt in den meisten Ländern Europa's, und namentlich im österreichischen Kaiserstaat wie im übrigen Deutschland gar keinen Zustand giebt, von dem man den Schülern erzählen könnte, sondern höchstens Umgestelimpen und Ansätze zu Uebergängen, aus denen hoffentlich mit Goiles Hülfe einmal Zustände hervorgeben werden, so würden wir, auch wenn wir une einer gesicherten Lage zu erfreuen hätten, doch nicht rathen, auf der Schule den Gesehichtsunterricht bis zer Gegenwart hinabzusühren, wie es in Betress der oberen Klassen wörtlich vorgeschrieben wird (S. 160). Gerade an dieser Stelle werden so gewichtige Gründe gegen das Auknüpsen der Geschichte der Gegenwart (oder wie es dort bestimmt helfst:

13 •

der neuesten Geschichte seit der französischen Revolution) an den Vortrag der neueren Geschichte angeführt, dass man sich nur wundern muls, wenn nicht ein Halt wenigstens mit dem sweiten Sturz Napoleons angesetzt ist. Es scheint uns nicht einmal, dass "eine klare Uebersicht der Hauptwendepunkte der Entwickelung förderlich" sein wird; denn "da wir selbst noch in dieser Entwickelung begriffen sind", so wäre es wohl möglich, dass jeder Lehrer gerade diese letztere von seinem subjectiven Standpunkte aus betrachtete und den Schülern ein durch seine besondere Auffassung auf eigenthümliche Weise gesärbtes Bild vorhielte. Muss doch der Geschiehtslehrer nach den Erfahrungen, zu denen die Jahre 1848 und 1849 Veranlassung gegeben, sogar bei der Beurtheilung der ersten französischen Revolution und der napoleonischen Zeit sich in den jetzigen Tagen ganz auders gestimmt fühlen, als es vor dem gewaltigen Umschwung, dessen Zeugen wir gewesen, der Fall war. Wie viele Grundsätze und Ansichten, die uns nach den Erlebnissen und Rindrükken der vorhergegangenen Jahre sicher und feststehend zu sein schienen, sind jetzt wankend und zweiselhast geworden, nachdem die politischen Standpunkte, die wir eingenommen, in Folge des Ueberstürzens dessen, was man Fortschritt zu nennen beliebt hat, verrückt oder wenigstens verschoben worden sind. Wirkt die veränderte Lage der Dinge somit bei uns schon auf die Beurtheilung eines entlegeneren und in sich abgeschlossenen Zeitalters ein, ohne daß wir uns etwa der Abtrünnigkeit von unsern lange gehegten Grundsätzen anklagen könnten, wie viel schwieriger muß es dann sein, eine gewisse Unbefangenheit bei Betrachtung der so trüben und so vieldeutiger Auffassung ausgesetzten Zeiten nach dem Befreiungs-Kriege zu gewinnen. Der Einwirkung der hier nothwendig sich besonders geltend machenden Subjectivität des Vortragenden würde nur dadurch entgegengetreten werden können, dass man etwa eine an irgend einer höheren Stelle gebilligte Auffassung jener Zeiten vorschriebe, ein Ausweg, der gewiß von den Verfassern dieses Entwurfs, welchen es darum zu thun ist, "aus den Kindern und Jünglingen wahrhaft sittlich freie Männer zu bilden" (S. 55), mit Entrüstung verschmäht werden würde. Es bleibt nichts übrig, als vorzuschlagen, daß mit dem Jahre 1815 der Geschichts-Unterricht abgebrochen werde, und somit auch für das Unter-Gymnasium das Eingehen auf den gegenwärtigen geschichtlichen Zustand der Völker unterbleibe.

Haben wir uns bei Betrachtung der für das Unter-Gymnasium getroffenen Anordnungen in Betreff des geschichtlichen und geographischen (oder besser gesagt geschichtlich-geographischen) Unterrichts besonders damit beschäftigt, darzuthun, welche Uebelstände die consequente Durchführung der Absicht, diesen Theil des Gesammtgymnasiums nach dem vierten Jahrescursus zu einem in sich vollendeten Ganzen abzuschließen, unserem Dafürhalten nach mit sich bringt, so werden wir nun bei Betrachtung der Bestimmungen, die den höheren Unterricht in den genannten Objecten betreffen, hauptsächlich bemüht sein, zu entdecken, ob

dieselben eine rubigere und ungestörtere Entwickelung des Unterrichts möglich machen. Als Ziel wird S. 31 hingestellt: "Uebersicht über die Hauptbegebenheiten der Weltgeschichte in ihrem pragmatischen Zusammenhange; genauere Kenntniss der geschichtlichen Entwickelung der Griechen, Römer und des Vaterlandes. Ein sicheres Wissen der hiern nöthigen geographischen Verhältnisse hat damit in Verbindung su stehen." In der Instruction S. 158 ist darauf Rücksicht genommen, dass bei dem Geschichtsunterricht im Ober-Gymnasium "die geographischen Kenntnisse gesichert und erweitert werden sollen, indem von jedem im Verlaufe der Geschichte vorkommenden Orte seine Lage beim Vortrage an der Wandkarte gezeigt, und die Angabe derselben bei der Wiederholung vom Schüler verlangt wird." Das hier vorgeschriebene Verfahren ist durchans zu billigen, aber es ist noch nicht ausreichend. Auf jeden Fall muß bei der alten Geschichte hier, in der ersten Klasse, eine sorgfältige Uebersicht über die Geographie des alten Griechenlands und Italiens gegeben werden, da die Belehrungen, die in der zweiten Klasse des Unter-Gymnasiums in dieser Beziehung dem Schüler ertheilt worden sind, durchaus nicht für den Zweck, der nunmehr zu erreichen ist, genügen können. Hier ist gerade am besten die Möglichkeit geboten, den Schülern ein Verständnis von der innigen Wechselwirkung der geographischen Verhältnisse auf die geschichtliche Entwickelung zu eröffnen; je einfacher und in sich abgeschlossener verhältnismässig die Lebenebedingungen der alten Welt gewesen sind, desto anschaulicher läßt sich der Rinfiuß des natürlichen Elements auf die Gestaltung des Lebens derselben hervorheben. Aber freilich, wenn für die alte Geschichte nur ein Jahrescursus, sei es auch mit 4 Stunden wöchentlich, angewiesen ist, so wird der Unterricht in der alten Geographie eben nur so ergänzend und Lücken ausfüllend stattfinden können. Doch hiervon nachher! Nun wäre es aber sehr wünschenswerth, dass auf dem Ober-Gymnasium eine Gelegenheit gefunden würde, und wäre es auch nur in einer Klasse, den Schülern eine übersichtliche Anschauung der allgemeinen geographischen Verhältnisse mach den geistigen, auf ihnen beruhenden Beziehungen zu geben; sie erkennen zu lassen, wie die Beziehungen des Starren zum Plüssigen, der Erhebungen zu den Tiesen der Erde, der Bergländer zu den Ebenen u. dergl. mehr auf das Leben, auf die geistige und materielle Entwickelung der Völker, überhaupt auf die allgemeinsten und speciellsten Verhältnisse des menschlichen Daseins einwirken. Es ist ein nicht zu verkennender Mangel unserer Gymnasien, dass der Lehrer nur beiläufig und verstöhlener Weise auf dergleichen Dinge eingeheu kann, dass nicht in einer der oberen Klassen etwa eine Stunde wöchentlich angewiesen ist, um einen Unterricht der beseichneten Art zu ertheilen, und mit ihm zugleich eine Wiederholung alles dessen, was auf dem ganzen Gebiet der Geographie in früheren Klassen erlernt ist, zu verbinden. Der Schüler verliert bekanntlich nichts leichter als den Schatz geographischer Kenntnisse, den er in den unteren Klassen erworben hat, und so sehr man auch, um dem entgegen zu treten, bei Gelegenheit des geschichtlichen Vortrags jedesmal Besug auf die Lage der genannten Orte u. s. w. nehmen und die Wandkarte benutzen mag, so wird doch dadurch nicht die systemalische Auffrischung der früher gewonnenen Kenntnisse entbehrlich gemacht. Es scheint uns nun, dass der vorliegende Entwurf wohl Gelegenheit geboten hätte, diesem unserm Verlangen su entsprechen; in Folge einer Anordnung des Stoffs, die uns freilich in anderer Beziehung nicht zusagen will, ist in der 3ten (vorletzten) Klasse der geschichtliche Cursus, mit Ausschluß der Geschichte Oesterreichs und der Statistik dieses Staats, beendigt; wir hatten erwartet, es würde für die 4te (oberste) Klasse eine Bestimmung getroffen sein, der gemäß unser Wunsch einigermaßen hätte in Erfüllung gehen können. Doch dem ist nicht so, und wenn nicht etwa der Lehrer der Physik in der Aten Klasse beim Unterricht in der physischen Geographie etwas der Art, was wir begehren, einschmuggelt, so wird in Oesterreich der Lehrer der Geschichte ganz so verfahren müssen, wie wir im übrigen Deutschland, nämlich er wird, wo einmal der Genius ihn treibt oder die Gelegenheit günstig ist, seinen Schülern von anmuthigen Belehrungen nur oberflächlich zu kosten geben, die, in hinreichendem Maalse genossen, eine kräftige Nahrung gewähren könnten.

Der Geschichtsunferricht im Ober-Gymnasium soll nach S. 158 so eingerichtet werden, dass "die auf der untern Stufe ausführlich behandelten Partien nur kurz zur Erinnerung berührt werden, während die dort fast übergangenen Gegenstände und Seiten der Betrachtung hier die hauptsächlichste Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen." Somit ist es denu hier die Hauptaufgabe, ., in das Verständniss des pragmatischen Zusammenhanges, des inneren Lebens der Völker und Staaten, der Entwickelung der Verfassungen einzuführen." Da nach dem, was wir oben besprochen haben, es uns sehr wahrscheinlich geworden ist, dass überhaupt der ganze Geschichts-Unterricht in den unteren Klassen in keinom Theile ausführlich werde ertheilt werden können, so wird man auch diejenigen Partien, die dort ausführlich behandelt sein sollen, ehen des mit Recht gesorderten pragmatischen Zusammenhanges wegen, nicht nur so kurz, wie die Instruction vorschreibt, zur Erinnerung berühren dürsen, sondern es werden auch diese mit einer den Umständen angemessenen Genauigkeit zu behandeln sein. Für welches Alter ist es auch wohl ersprießlicher, "die Heldenzeit der samnitischen und punischen Kriege, die Zeit der Perserkriege ausführlicher und nachdrücklicher zu behandeln" (S. 156), für den 10- bis Hjährigen Schüler der 2ten Klasse des Unter-Gymnasiums, oder für den im 14ten oder 15ten Lebensjabre stehenden Ober-Gymnasiasten? Auch kann ja bei einer "kurzen Berührung" von so wichtigen Begebenheiten, wie die genannten und ihnen ähnliche, der pragmatische Zusammenhang nur auf lückenhaste Weise verständlich gemacht werden und zu keiner klaren Verauschaulichung der zu schildernden Zeiten führen.

Weinigleich der Eutwurf, wie oben mitgetheilt, den Schwerwunkt nicht in die klassische Literatur legt (S. 8), so zengen doch die ausführlichen Anordnungen in Betreff des lateinischen und griechischen Unterrichts auf das einleuchtendste davon, welche hobe Wichtigkeit und Bedeutung für die Bildung der Jugend er dem Studium der klassischen Sprachen und ihrer Literatur zuschreibt. Dass nun dieses Studium dorch genaue Bekanntschaft mit der alten Geschichte auf das wesentlichste gefördert wird and beide Disciplinen in eine allseitig fruchtbringende Wechselwirkung gesetzt werden können und müssen, das dürfen wir bei den Verfassern des Entwurfs als eine festbegründete Ueberzengung voraussetzen, und die Worte der Instruction S. 159 legen hierfür ein offenes und frendig anzuerkennendes Zeugnifs ab. Die tägliche Erfahrung lehrt uns, daß in denjenigen Klassen, in denen die alten Schriftsteller, besonders die Historiker, zum ersten Male nicht mehr mit ausschließelich überwiegender Rücksicht auf die Einprägung grammatischer Regele, soudern schon mit genau eingehender Beschtung des stofflichen Inhalts gelesen werden, die Schüler besonders empfänglich sind für die ihnen dargebotene Erzählung der Begebenheiten und des Lebens der alten Völker. Es macht ihnen Freude, sich in die Denk- und Anschauungsweise der Griechen und Römer hineinzuversetzen, von ihren grosen Thaten zu hören, ihre Verfassungen verstehen zu lernen und wo möglich eine, wenn auch noch so upvolkommene Vorstellung von ihrer ganzen geistigen Entwickelung zu gewinnen. Es wird ihnen aber nicht leicht, sich so zu sagen mit einem Wurf und Sprunge mitten in das Alterthum hineinzuschleudern, sondern nur allmälig erhalten sie eine wahrhafte Theilnahme für dasselbe durch die Lectüre und durch die Darstellung der Geschichte. Die gegenseitige Einwirkung beider Gebiete zu übertreiben, zu stark oder zu früh hervorzurufen, oder, nachdem sie einmal angeregt, zu zeitig abzubrechen, würde nur von schädlichen Folgen für die ruhige und stätige Entwickelung der Schüler sein. Darf man andere überhaupt sonehmen, der geschichtliche Unterricht könne einen so kräftigen Eindruck herverbringen, daß dereelbe sich auch über die Geschichtsstunden hinaus wirksam erweise, so wird man gut thun, in der Zeit, wo die zum ersten Male vertrauter werdende Bekanntschaft mit den klassischen Schriftwerken des Alterthams die Schüler anregt, diesen wemigstens von Seiten der Geschiebte her nicht verschiedenartige, von ganz entlegenen Gebieten hergenommene Einwirkungen zuzusähren. Welcher erfahrene Lehrer wird aber behaupten wollen, dass der so eben erst aus dem frühen Knabenalter hervortretende Schüler der ersten Klasse des Ober-Gymnasiums (auf unsern preußischen Anstalten der Ober-Tertianer) schon kräftig genug vorgebildet und geistig weit genug entwickelt sei, um sich schnell in die antike Lebens- und Sinnesweise hineinempfinden zu können? Wollte man diese Forderung an ibn stellen, so würde man ihn zu übergroßer Anstrengung seiner geistigen Fähigkeiten nöthigen, deren unheilvolle Folgen nie ausbleiben werden. Giebt man nun aber einmal mit Recht sehr viel auf die gemeinsam wirkende Kraft der Lectüre der alten Schriftsteller und der Geschichte des Alterthoms, so darf man das in der ersten Klasse Begonnene durchaus nicht unterbrechen. Das Hineinleben und Hineingewöhnen in das Alterthum erfordert aber gewiss die Thätigkeit des Schülers während zweier Klassen, und somit auch muß die Beschäftigung mit der Geschichte des Alterthums auf zwei Jahre. während des Aufenthalts desselben in den beiden ersten Klassen des Ober-Gymnasiums, ausgedehnt werden. Bei der Rücksicht, die im Entwurfe auf die österreichische Geschiehte und auf das, was an sie angeknüpft werden soll, verwandt wird, ist es unmöglich, unserm Verlangen zu genügen, und so ist denn, mit Beachtung der dem Studium der alten Geschichte beizulegenden Wichtigkeit, dieser letztern wenigstens eine größere Stundenzahl, namlich wöchentlich 4, als den übrigen Abschnitten der Weltgeschichte in den einzelnen Klassen zuertheilt worden, während man sie auf eine Klasse beschränkt hat.

Wenn es nun auch erfreulich ist, dass auf diese Weise der Behandlung der alten Geschichte ein etwas erweiterter Spielraum gewährt worden, so ist doch dagegen noch aus einem anderen Grunde als dem so eben erwähnten ein, wie uns scheint, gerechtes Bedenken gegen dieses Zusammendrangen des masses-haften Stoffes zu erheben, den die Geschichte der alten Welt dem Schüler zum Verarbeiten darbietet. Auf der Stufe, den der Schüler im Ober-Gymnasium einnimmt, ist mit vollstem Rechte zu verlangen, wie es auch der Entwurf thut (s. besonders S. 158), daß, eine klare Darstellung der Entwickelung der Staaten, ihrer Verfassung und Cultur durch den Ernst der Sache" in sittlicher Beziehung auf den Schüler einwirke. Wie soll aber bei der überreichen Mannigfaltigkeit, die das Staataleben der Griechen und Römer vor unsern Augen entfaltet, die Ruhe im Fortschreiten, das gesunde und kräftigende Aufnehmen der Belehrungen Seitens der Schüler möglich sein, ohne welches alle unsere Bemühungen erfolglos sind. Wenn wir gleich die Voraussetzung, als wollten wir den Schüler in die ganze Fülle und Reichhaltigkeit der staatlichen Entwickelungen hineintauchen, die in Griechenland sprüht und sprudelt, weit von uns abweisen, so müssen wir doch wünschen, dass ihm nicht bloss erzählt, sondern auch verständlich gemacht und zu klarer Anschauung gebracht werde, wie die Verschiedenheit der hauptsächlichsten Verfassungsformen in den einzelnen Staaten dieses Landes das Schicksal des gesammten Volkes bedingt und wie in den hervorleuchtendsten Staaten die Uebergänge von einer Phase in die andere den ganzen Verlauf ihres geschichtlichen Lebens gestaltet haben. Und ebenso muss an den Geschichtslehrer das Verlangen gestellt werden, dass er, wenngleich auch hier nur in scharfen, allgemeinen Zügen und Umrissen, die Entwickelung der Verfassung des Römischen Reichs in den verschiedenen Stadien, welche dieselbe durchlausen hat, acinen Schülern klar und verständlich auseinandersetze und ihnen die nothwendig zu fordernden Kenntnisse vermittele; denn ohne

eine wenigstens die bauntsächlichsten Verhältnisse umfassende Bekanntschaft mit dem römischen Staatsleben kann der Gymuasiast sich unmöglich mit dem Geist des Alterthums vertraut machen. Bedenkt man demgemäß, welche bedeutende Masse von Gegenständen der Schüler bei Gelegenheit der alten Geschichte in sich aufzunehmen hat, wenn anders auch das den Verstand erwekkende und bildende Element, das in diesem Unterricht enthalten ist, zu seiner wahrhaften Geltung kommen soll, so muß man dem Lehrer anempsehlen, mit großer Vorsicht zu verfahren, damit er seinem Schüler nicht eine zu große Menge von Stoff zu schnell sur Verarbeitung übergebe. Letzteres wird aber nothwendiger Weise in der ersten Klasse der Fall sein, wenn, gemåls dem §. 40 des Entwurfs (S. 31. 32), als Pensum derselben bei einjährigem Cursus und 4 wöchentlichen Stunden die alte Geschichte bis zur Völkerwanderung sestgesetzt ist, mit der Bestimming, dals im ersten Semester die griechische Geschichte, im zweiten die römische den Hauptstamm der Geschichte bilde. Gesetzt auch, dem Lehrer gelinge es, das reichhaltige Material so susammenzudrängen, dals er sein Pensum zu Ende führt, und. was noch schwieriger ist, daß seine Schüler das Wichtigste aus seinem Vortrage sich einprägen und festhalten; so ist hiermit noch gar nicht dasjenige gewonnen, worauf viel mehr ankommt, als auf das Absolviren eines in feste Gränzen gewiesenen Pensums, nämlich ein auf sicherer Beherrschung des Stoffes beruhender, festbegrändeter Besitz der geistig und sittlich fördernden Bildungs-Elemente, die in dem Lehrgegenstande liegen, mit welchem der Schüler bekannt gemacht wird. Um zu einer solchen Beherrschung des Stoffes zu gelangen, muß sich der Schüler auch binlängliche Ruhe, Freiheit und Unbefangenheit des Geistes gewahrt schen, und er darf nicht durch fortwährend erneueles Aufnehmen von interessanten Belehrungen gleichsam übersättigt und so zu sagen in der geistigen Verdauung der ihm zugeführten gediegenen Nahrung gestört werden. Unserer Meinung nach ist mit der Vermehrung der gewöhnlichen 3 Stunden um noch eine vierte nicht das erreicht, was besbeichtigt werden sollte; es wird das Ueberarbeiten des Schülers, das wir wünschten nicht eintreten zu sehen, nur noch um so mehr veranlasst. Damit die alte Geschichte mit ihrem reichhaltigen Stoff, der doch zu gleicher Zeit so in hohem Grade bildend auf den Schüler einzawirken geoignet ist, diesem den möglich größten Nutzen für seine geistige Bildung gewähre, muss also auch aus dem so eben erläuterten Grunde, wie es uns scheint, der Unterricht in derzelben auf zwei Johrescurse und Klassen vertheilt werdes.

Um wie viel mehr wird dies aber der Fall sein müssen, wenn einer bis jetzt von uns noch nicht erwähnten Anweisung des Entwurfs genügt werden soll, der gemäß es S. 32 heißt: "mit ihr (der Geschichte der Griechen und Römer) sind zugleich die Alterthümer, namentlich die Staatsalterthümer zu verbinden, und die wesentlichen Pankte über die Entwickelung dieser Völker in Religion, Kunst und Literatur." Welch eine übermäßige Vermeh-

rung eines schon an und für sich selbst übergroßen Muterials! Es ist zwar der Ausdruck: "die wesentlichen Punkte" so altgemein gehalten, das dem Ermessen jedes Lehrers ein sehr weites Feld geöffnet ist, und man nöthigen Falls wohl dem Einen oder dem Andern vorwerfen kann, er habe eben mehr als die wesentlichen Punkte mitgetheilt; indessen nehmen wir einmal nur gerade so viel aus diesen Worten heraus, als nach einer im Aligemeinen anzustellenden Schätzung des Stoffes, zu dem sie berechtigen, in ihnen liegen mag, so ist auch das massige Quantum, das wir somit gewinnen, bei der Beschränktheit der Zeit und der großen Menge des hauptsächlich Wissenswürdigen mehr als zu viel. Das aber nicht etwa gemeint sei, es sollten ganz allgemeine Andentungen über die genannten Gebiete, auf denen der Geist der alten Völker eine eigenthümliche Entwickelung erhalten hat, den Schülern gegeben werden, sondern so viel, als für ihr dem Alterthum auf der Schule zuzuwendendes Studium hinreichen könne, ergiebt sich aus folgenden Worten, die sich S. 159 finden: "Aus dem Ziele aber, welches der geschichtliche Unterricht im Obergymnasium zu verfolgen hat, ergiebt sich schon von selbst, dass die Darstellung der Verfassung, also die sogenannten Staatsalterthümer, die Entwickelung des Volks in Religion, Literatur und Kunst, nicht sachwidrig als selbstständige Unterrichts-Gegenstände, sondern in ihrer natärlichen Verbindung mit der Geschichte, als integrirende Theile derselben, su behandeln sind." Man sieht, es ist in der ersten Klasse des Ober-Gymnasiums auf eine den Zwecken auch der felgenden Klassen entsprechende Belehrung nicht bloß in Betreff der Verfassungen, also der Staatsalterthümer, abgesehen, womit wir nach dem oben Gesagten übereinstimmen, sondern auch die Religion, die Kunst, die Literatur sollen gleichfalls auf eine für das weitere Studium des Alterthums auf dem Gymnasium ausreichende Weise behandelt werden. Dass man Geschichte der alten Völker nicht lehren kann, ohne deren Religion zu berücksichtigen, versteht sich von selbst; sollte aber wohl in der Klasse, wo man die Jugend ausschließlich mit dieser Geschichte beschäftigt, hinlänglich Zeit und Raum vorhanden sein, um so weit aus diesem Theile der Alterthumswissenschaft Mittheilungen zu machen, dass dieselben für das auf dem Gymnasium zu verfolgende Ziel genügen? Und wenn es sich ebenso mit der Kunst und der Literatur dieser Völker verhält, so drängt sich uns doch sehr entschieden die Frage auf, wie man sich vorstelle, dass allen den von uns näher besprochenen Schwierigkeiten, welche durch die allzu sehr gehäufte Masse des in einer einzigen Klasse zu Lehrenden entstehen, begegnet werden solle. Mit Recht bezeichnet der Entwurf das Verfahren, nach welchem die genanaten Gegenstände etwa als selbstständige Unterrichtszweige angesehen werden, als sachwidrig; er fällt aber in das entgegengesetzte Extrem, indem er dieselben als integrireude Theile des Geschichtsunterrichts ansetzt. Als solche sind sie gegeuüber dem Gansen, als dessen Theile sie hier aufgefalst werden, noch viel zu selbstständig behandelt, und es ist ihnen ein zu großer Baum angewiesen. Es scheint uns: dass die auf der Schule nothwendigen Belehrungen, namentlich über Kunst und Literatur der Alten, immer nur gelegentlich gegeben werden sellten, und swar ausführlicher und eindeingender bei der Lecture der Schriftsteller; hier wird das, wofür der Geschichtsunterricht nur allgemeine Andeutungen und Hinveisungen gestattet. am lebenden Bilde und am redenden Beispiele viel energischer veranschaulicht wesden, als an einer Stelle, wo man sich doch nur mit abstracten Schilderungen wird begnügen können. Es ist aber eine von den hergebrachten Unrichtigkeiten, wenn in so vielen Lehrplänen von den Kenntnissen in der Literatur der alten Völker gesprochen wird, die man von den Schälern zu ferdern hahe; man sollte sagen, Kenntnifs der von diesen gelesenen Schriftsteller, und sollte sich freuen, wenn dieselben außer einer solchen Kenntniss noch hier und da Bescheid wästen auf Gebieten, die bei Gelegenheit der Lectüre haben berührt werden müssen. Fangen dech anch die Schulausgaben der Klassiker allmälig an, auf derartige Besiehungen, wie sie der Entwurf bei Gelegenheit des Geschichtsunterrichts der Beachtung empfiehlt,

sorgfältig einsugehen...

Schliesslich aber geben wir in Betreff des Unterrichts in den alten Geschichte zu bedenken, wer denn son eigentlich diejenigen sind, an die man so massenhaft gehäufte Forderungen stellt. Le sind Schüler der untersten Klasse des Ober-Gymnasiums, 13bis 14jährige Knaben, deren Geist man Gefahr läuft durch die übergroße Fälle dessen, was sie zu erlernen und zu verarbeiten haben, abzustumpfen und gegen eine so auregende Beschäftigung, als die mit der Geschichte ist, gleichgültig zu machen. Wir steben hier an einem Punkte, der uns, wir vermögen es nicht su verhehlen, an dem Entwurf ein wunder zu sein scheint. Entwurf hat nicht hinlänglich auf die Tragfähigkeit des jugendlichen Geistes Rücksicht genommen; er überlastet und überbürdet durch übermäßige Zumuthungen diesen Geist, dessen Elastie cität zwar nicht gering angeschlagen werden mag, den man aber nicht angestraft überreizen und zu unnatürlicher Anspannung steizern darf. Der Entwurf kennt die Gefahr sehr gut, die in einem blos auserlichen Erraffen und Aneignen von Konntnissen liegt; er will, dass diese "nicht ein todter Schatz in der Seele des Besitzenden" bleiben (S. 99), sondern das "sie ein lebendiges Eigenthum des Geistes werden, über dessen Verwendung er in sneier Herrschaft gebietet"; es kommt ihm "auf diejenige Aneigneng der Keuntnisse durch die eigene Thäligkeit der Schüler an. wodurch aus dem blofsen Wissen ein Können wird." Aber, so richtig auch der Entwarf alles dies erkannt hat. so kann man doch nicht behaupten, er habe in jeder Hinsicht den Schülern die richtigen Mittel in die Hand gegeben, um den angeführten Absichten gemäß ihre Studien auf dem Gymnasium einzurichten. Denn nicht bloß in dem Gegenstande, den wir hier speciell betrachten, finden wir das oben gerügte Ueberladen, sondern auch in Beziehung auf andere läsat sich dieselbe. Klage erheben, so dass als allgemeines Resultat der vereinzelten Klagen sich der Wunsch aussprechen muss, es möge den Schülern eine bequemere, ruhigere, zu langsamerem und dadurch um so sichererm Ausnehmen geeignete Thätigkeit gegönnt werden. Für das Allgemeine muss dann immer auf die Vermehrung des Gesammt-Gymnasiums nur eine Klasse, für unseren Gegenstand muss auf eine andere Vertheilung des Stoffs gedrungen werden, die durch eine Veränderung des für die 4te Klasse bestimmten Pensums

wohl ermöglicht werden könnte.

Wenn für die zweite Klasse die mittlere Geschichte von der Völkerwanderung bis zum Ende des 15ten Jahrhunderts, und für die dritte Klasse die neuere Geschichte bis sur Gegenwart bestimmt ist, so können wir uns hiermit einverstanden erklären, freilich nach dem, was wir bisher gesagt, unter swiesachem Vorbehalt; einmal nämlich, dass beide Pensen um ein Jahr weiter hinausgeschoben werden, also in die dritte und vierte Klasse, und zweitens dass der Begriff "Gegenwart" nicht bis auf unsere gegenwärtigen Tage ausgedehnt, sondern etwa bis zum Jahre 1815 beschränkt gefalst werden möge. Die kurzen Andeutungen, die S. 159 und 160 über den Unterricht in der Geschiehte des Mittelalters gegeben werden, treffen die Hauptpunkte, auf die es vorzüglich ankommt; es wird aber doch der Geschichtslehrer bei Behandlung der Begriffe, die in den ziemlich abstract hingestellten Ueberschriften als die leitenden für die Entwickelung seines Vortrags bezeichnet werden, als seine Aufgabe erkennen müssen, durch Erweiterung des ihm vorgeschriebenen Gebietes seiner Darstellung Lebensfrische und Gestaltenreichthum mitsutheilen. Gerade das Mittelalter darf nicht unter dem Einfluß allzemeiner Begriffsbestimmungen angeschaut werden; wenn daher nicht die Personen und die Völkergruppen in enge Beziehung mit Abstractionen, wie "die Ausbreitung des Christenthums, das Austreten des Islam, die Hierarchie, das Feudalwesen, das Ritterthum. die Kreuzzüge, das Aufblüben der Städte" (S. 160), gesetzt werden, so verliert dieser so höchst interessante Abschnitt der Geschichte seinen hauptsächlichsten Reiz. Die Namen Karl der Große, Gregor VII, die zwei Friedriche, die Innocenze u. s. f. gewähren eine größere Anschaulichkeit, als jene Begriffe, und an ihrer Geschiehte muss sich denn doch der Faden der von ihnen bestimmten geschichtlichen Entwickelung abspinnen. Es ist auch gewiss bei Aufzählung derjenigen "großartigen Ereignisse und Institute, welche auf die Gestaltung der Völker im weiteren Umkreise entscheidenden Einflus gehabt", die Absicht vorherrschend gewesen, daß die Thaten der großen historischen Figuren jener Jahr-hunderte durch ihre Beziehung auf die geistigen Gewalten, welche ihnen zur Unterlage gedient haben, den Schülern klar gemacht werden sollen; wir würden daher nur gewünscht haben, daß sum Nutzen der Lehrer, für welche die Iustructionen doch die geeigneten Fingerzeige zu enthalten bestimmt sind, entschieden dem so leicht sich einstellenden Missverständnisse vorgebeugt worden wäre, als hätten sie den Verlauf des Mittelalters nach jenen

Ueberschriften zu verfolgen, s. B. also vom Ritterthum besonders zu sprechen und dann erst von den Kreuzzügen, oder überhaupt nicht die Einwirkung der genannten Institute auf einander und auf die Gestaltung der Welt in der gleichzeitig erfolgenden Bethätigung der ihnen innewohnenden Kraft und geistigen Bedeu-tung hervorsuheben. Wir finden übrigens die letsten Jahrhunderte des Mittelalters ziemlich kahl abgefertigt, indem nur "das Aufblühen der Städte und Achnliches" genannt ist; warnm nicht für Deutschland auch noch die Erweiterung der Fürstengewalt durch Erwerbung von Hansmacht, die kirchlichen Verhältnisse (Schisma, Concile), die Erfindungen u. dergl. mehr? Von den

anderen Ländern sprechen wir absichtlich nicht.

In Betreff der neueren Geschichte ist angeordnet, sie solle "als allgemeine Geschichte" behandelt werden; "der Schwerpunct der Darstellung sei wechselnd auf den Staat zu legen, von welchem eine neue, weitgreifende Bewegung ausging." Man muß gewiss in einer Beziehung zustimmen, wenn es heist (S. 160), "eine Behandlung der gesammten neuern Geschichte am Faden der Geschichte eines bestimmten Staats, also speciell des österreichischen Staats, würde auf viele der wichtigsten Ereignisse nur ein halbes, unsicheres Licht fallen lassen"; denn wer vom österreichischen Staate aus die neuere Geschichte betrachten wollte, müsste seine Angen auf eigenthümliche Weise bewaffnen und sich seinen Geist obenso eigenthümlich gefangen nehmen lassen; aber warum die Geschichte der letzten Jahrhunderte nicht in ihren Hauptzügen mit Beziehung auf Deutschland dargestellt werden könnte, ist weniger leicht einzusehen, vorausgesetzt, das die Geschichte dieses Landes, bei einer solchen Benutzung derselben, die Anknüpfungspunkte darbieten müßte, durch welche sie sich mit der der andern Staaten in Verbindung zu setzen hätten. Steht nicht an der Spitze der geschichtlichen Entwickelung der neueren Zeit die deutsche Reformation, welche fast zwei Jahrhunderte lang in Liebe und Hass die Triebseder fast für alle inneren und äußeren Begebenheiten unseres Erdtheils gewesen ist? ist nicht der 30jährige Krieg, der alle Völker Europa's zusammenrüttelt, ein echt deutscher? ist die Zeit Ludwigs XIV. nicht die Geschichte Deutschlands in seiner tiefsten Schmach und Erniedeigung, und berühren die Eroberungskriege dieses Königs nicht gerade Deutschland auf das empfindlichste und mit Deutschland sugleich England, dessen Revolutionen und Erringung constitutioneller Freiheit und Selbstständigkeit eine Fortsetzung des immer thatkräftiger gewordenen Geistes der Reformation genannt werden muss? was ist der spanische Erbsolgekrieg ohne Deutschland, was der nordische Krieg? und bereitet die verworrene Zeit vom Tode Ludwigs XIV. bis zu dem Karls VI. nicht durch Veränderungen und durch Außtellen von Plänen, die deutsche Länder betreffen, die großartigen Begebenheiten der unmittelbar folgenden geschichtlichen Entwickelung vor? und ist nicht Friedrich der Große - doch halt! wir vergessen, daß wir einen österreichiechen Lehrplan vor uns haben, und in dem können freilich,

wie sich nun einmal die Verhältnisse gestaltet haben, dieht die Geschieke Deutschlands den Angelpunkt der geschiehtlichen Darstellung abgeben. Es wäre unbillig, ja selbet unvorsichtig, zu verlangen, alle die Nationalitäten und Religionsparteien, die im Kaiserstaat neben einander bestehen, sollten die neuere Geschichte hauptsächlich in ihrer Beziehung zu Deutschland auffassen, assar wenn dessen Geschichte auch in der That die geeigseten Anknüpfungspunkte für die allgemeine Entwickelung derböte. Daseine solche Auffassungsweise also nicht angewandt werden kannsteie Geschichte Oesterreichs aber keinesweges passend ist, den leistenden Faden durch die Labyrinthe der letzten Jahrhunderte zu bilden, so bleibt wirklich nichts Anderes übrig, als "den Schwenpunct der Darstellung wechseln zu lassen", wobei freilich eine zweckmäßige und übersichtliche Vertheilung des Stoffes nicht zu erreichen sein wird.

In der 4ten (obersten) Klasse wird gelehrt: "Geschichte des österreichischen Staates mit Berücksichtigung der Geschichte seiner Theile, besonders des speciellen Vaterlandes; dasn die Hauptpunkte der Statistik des österreichischen Staates" (S. 32). Um diesen Unterricht ansetzen zu können, hat man die alte Geschichte in der von uns oben bezeichneten Weise verkürzt, und es ist vorauszusetzen, dass diese Anordnung großen Beisalt sinden wird bei denen, welche die seit längerer Zeit erhobene Klage, die Jugend werde nicht für die Gegenwart gebildet, für begründet halton. Beschäftigen wir uns hier nicht mit einer Untersuchung über die Frage, ob für die Gegenwart bilden so viel bedeuts. ale: mit Stoffen, die der Gegenwart entnommen sind, bilden, sondern erinnern wir nur daran, daß der in jener Klage enthaltenen Forderung gegenüber bei verschiedenen Gelegenheiten mit Erfolg auf den geistigen und sittlichen Gewinn für echte höhere Humanität hingewiesen ist, den eine genauere Bekauutschaft mit dem Alterthum einträgt. Dem dürren Utilitarier werden wir diesen Gewinn freilich nicht einlenchtend machen können, da für ihn nur Geltung hat, was sich nach Gewicht und Elle messen läst; für die Versasser des Entwurfs bedarf es keiner Rechtsertigung darüber, dass wir einen so entschiedenen Nachdruck auf die sorgfältige Psiege der Studien des Alterthums in den oberen Gymnasialklasson legon. Im Princip sind wir mit ihnen gewise einig; ner in dem Punkt weichen wir von ihnen ab, daß wir ein weniger eiliges Eindringen in den Geist der alten Welt: der Jugend möglich zu machen wünschen, während sie ihr auch moch zam Theil eine Bekanntschaft mit den Verhältnissen der Gegenwart, in denen sie lebt, gewähren möchten, ohne das Zusammenpressen des Unterrichts in der alten Geschichte als einen Nachtheil anzasehen. Uns scheint dem einen Theil des für die oberste Klasse angesetzten Unterrichts, nämlich dem in der österreichiechen Geschichte, zu viel Raum zugewiesen, und dem andern Theil eine zu umfassende Wichtigkeit beigelegt za sein. Aus der Darsteilung der mittleren und neueren Geschichte muß für die des österreichischen Staates, wie cs S. 161 selbst heißt, hinlang. liche Kennteils vorausgesstat werden; es ist daher hier "als der eigentlich neue Gegenstand des Unterrichtes die zusammenhängende innere Entwickelung des österreichischen Staates zu betrachten." Es ist nur das eigenthümliche Schicksal dieses so merkwürdig gebildeten Staates, dass seine Entwickelung mehr eine von außen her gewordene, als eine von innen heraus gewachsene genannt werden mule, daß daher die äußeren Verhältnisse und Beziehungen, durch deren Einwirkung sich die so vielfach in sich selbst verschiedenartige Ländermasse zusammengehäuft hat, überwiegend die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen geeiguet aind. Dass dieser Staat eine innere Entwickelung gehabt hat, wer kann dies lengnen? diese ist aber so wesentlich bedingt durch den Einsluss der von außen und nach außen wirkenden Verwickelungen, dass sie zum großen Theil gar nicht von der Erzählung der letzteren zu trennen ist; zu einem nach größeren Theil aber ist sie von der Beschaffenheit, dass sie doch nur denjenigen interessiren kann, der sich genauer mit der Vergangenheit des Gesammtstaats, dem er angehört, bekannt machen will, unbekümmert, ob er auch Pfade zu durchwandeln hat, die man nicht als die lieblicheren und erquicklicheren bezeichnen möchte. Das Wichtigste und für die Bildung der Jugend Gewinnbringende, was die innere Entwickelung dieses Staates darbietet, lässt sich füglich bei Gelegenheit der Beschäftigung mit der österreichischen Statistik und mit dem, was an sie angeschlossen werden soll, anknüpsen. Der Schüler, welchem die innere Entwickelung Athens, Roms, oder ans neuerer Zeit der französischen Monarchie, Englands und wo möglich auch des deutschen Reichs klar geworden ist, hat so vielen Gewinn aus dieser Bekanntschaft gezogen, als überhaupt der Jugend die Kenntnifs der Verfassungsverhältnisse zu gewähren vermag; ein tieferes Eindringen in die Zustände früherer Zeiten solcher Staaten, die kein Vorbild für die Verfassungsbildung gegeben kaben, kann den Schülern, und wären sie auch Angehörige dieser Staaten, von keinem wahrhaften Nutzen sein. Außerdem äußern wir nur behotsam ein Bedenken, das sich uns im Interesse des hier in Betracht gezogenen Gesammistaats erhoben hat, ob es denn für die staatlichen Zwecke, die man jetzt zu erreichen sich vorgsnommen hat, gerathen sein möchte, in allen Theilen dieses grossen Staatskörpers eine genaue Kenntniss der Wege, welche derselbe bei seiner inneren Entwickelung hat einschlagen müssen, zu pslegen und zu verbreiten? ob es nicht vortheilhafter wäre, man liesee das, was man hinter sich hat, und streckte sich nach dem, was da vorn liegt? Doch hierüber mögen diejenigen entscheiden, die sich der großen Arbeit unterzogen haben, bei der wir den Kaiserstaat beschäftigt sehen. Nur wird auch das Angedeutete uns in der Meinung bekräftigen, dass die besondere Behandlung der österreichischen nebst der speciell-vaterländischen Geschichte nach der Anordnung des Entwurfs mehr Zeit für sich fordert, als für den durch sie zu erhoffenden Gewinn zweckmäsig erscheint.

Ale der "letzte Theil des historischen Gymnasialunterrichts" wird der die Hauptpunkte der österreichischen Statistik betreffende bezeichnet (S. 161). Es soll dorch ihn "über die wesentlichsten factischen Verhältnisse der Gegenwart Belehrung gegeben werden. Ueber die Angehörigen des österreichischen Staates in ihrer Verschiedenheit nach Abstammung, Sprache und Religion, über die Landesproduction, über Gewerbe und Handel nach ihren Hauptbeziehungen zu den einzelnen Theilen des Staates und zu auswärtigen Ländern, über die Verfassung des gesammten Reiches, über die Organisation der Verwaltung und der Rechtspflege: über diese und damit zusammenhängende Punkte genaue Kenntnis zu besitzen, ist gegenwärtig ein unleugbares Bedürsnis jedes Gebildeten." Diese Bestimmungen haben viel Einnehmendes; sie werden Vielen so "zeitgemäßs" vorkommen, daß man nur wünschen möchte, sie ließen sich auch in der Wirklichkeit so umfassend ausführen, als sie hier vorgeschrieben werden. Aber man lese doch diese Forderungen noch einmal und frage sich, in welchem Lande wohl jeder Gebildete, dem unleugbaren Bedürfnisse, über all das Genannte genaue Kenntnis zu besitzen, genügen Selbst der Engländer, dieser politisch gebildetste Mensch, wird - im Allgemeinen genommen, da doch von jedem Gebildeten die Rede ist - gewaltig in Verlegenheit gerathen, wenn er über alle diese Gegenstände auch nur oberflächliche Kenntnisse in Betreff seines Vaterlandes documentiren soll. Der Entwurf stellt hier Anforderungen auf, von denen wir zunächst nur mit Berücksichtigung der auf der Schule gestatteten Zeit behaupten, dass sie unmöglich erfüllt werden können. Aber wir gehen weiter und sagen, dass sie gar nicht ausgestellt werden sollten. Wozu sollen denn die Schüler so recht geslissentlich in die lärmende, knarrende, funkensprühende, umwälzende Gegenwart hineingestoßen werden, wie es ihnen doch widerfahren wird trotz der aufrichtigen Verwahrung, "man wolle nicht politisches Raisonnement in den Schulunterricht eingeführt" sehen (S. 161; vergleiche S. 158 unten). Will sich der Lehrer so trocken nur mit Aufzählung der fact ischen Verhältnisse begnügen, dass die Schüler sieh nicht auf das Gebiet der Gegenwart versetzt fühlen, so wird der Unterricht keine Theilnahme bei ihnen erwecken, mit seinen Belehrungen also keinen Eingang finden; versetzt er sie aber mitten in die Gegenwart hinein, so muss er bei Behandlung gewisser unter den genannten Hauptpunkten, ohne es zu wollen, in politische Erörterungen gerathen, die er seinen Schülern ersparen sollte. Wäre es denn nicht der Jugend zuträglich und für eine besonnene Förderung ihrer Bildung erspriesslich, wenn man sie auf der Schule nicht in eine enge Berührung mit der Gegenwart setzte, sondern sie darauf hinwiese, dass es Sphären geistiger Thätigkeit giebt, in welche der Lärm des Tages und das Getreibe aller der Leidenschaften, das ihn hervorbringt, nicht eindringen dars? Es wird doch wohl im Oesterreichischen nicht anders sein, als bei uns, dass nämlich die Schüler durch alle die Eindrücke, welche sie außerhalb der Schule von den entgegen-

gesetzten Seiten her erhalten, bestürmt und beunruhigt werden. Ist es so der Fall, und gewiss ist es so, nun dann eröffne man der Jugend ein Asyl, in welchem sie, entrückt den Fluthen der Gegenwart, sich an edlen Studien zu dem uneigennützigen und begeisterungsvollen Glauben an hohe Ideen, der unserer Zeit so sehr entschwunden ist, aufrichte, um so, in reinerer Luft gekräftigt, einst den Anfechtungen des sie umdrängenden Lebens entgegengehen zu können! Aber, wird man sagen, gerade diese geistige Krästigung soll ja der Jugend eben durch diese Beschäftigung mit den Hauptpunkten der österreichischen Statistik, so weit auch diese hierfür mitwirken kann, bereitet werden. Geben wir einmal zu, diese Beschäftigung sei für einen solchen Zweck geeignet, so glauben wir doch nicht mit Unrecht zu be-haupten, dass andere Beschästigungen, z. B. die mit den klassischen Autoren der alten Welt und der neueren Literaturen, mit der Geschichte der Menschheit, wie sie mit Ausschluss dieses letzten statistischen Abschnittes im Entwurf vorgeschrieben ist, u. s. w., unendlich mehr im Stande sein werden, dem von uns geäußerten Wunsche Geltung zu verschaffen. Es wird also diesem statistischen Unterricht doch schlieslich nur durch die Empfehlung, er gewähre praktischen Nutzen, Eingang eröffnet werden. Sehen wir ab von dem sehr dehnbaren Begriff des praktischen Nutzens, und blicken wir nur auf die Worte der Instruction, in denen es heisst, dass eine genaue Kenntnis jener Gegenstände gegenwärtig ein unleugbares Bedürfnis jedes Gebildelen sei, so müssen wir, wenn wir es auch absichtlich unterlassen, uns bei dem sehr begründeten Leugnen dieses so weit umfassenden Bedürfnisses aufzuhalten, doch uns dagegen erklären, wenn von dem Gymnasium gefordert wird, es solle irgend einem Bedürfnisse desshalb genügen, weil es "jedem Gebildeten" nothwendig sei, dasselbe zu befriedigen. Das Gymnasium soll und kann nicht die Bedürsnisse jedes Gebildeten besriedigen; es soll und kann aber wohl einen jeden, der sich ihm anvertraut, so weit bilden, dass er die Bedürsnisse, die sich ihm als unabweisliche ausdrangen, zu befriedigen vermag. Es ist nicht Sache des Gebildeten, Alles zu wissen oder gar genau zu wissen, worüber aufgeklärt zu sein er den Wunsch hegen kann; der wahrhaft Gebildete ist derjenige, der sich durch seine Bildung die Fähigkeit des sich Orientirens, Zurecht- und Hineinfindens erworben hat. Nicht der Besitz der Kenntnisse, sondern die Möglichkeit, sich Kenntnisse durch eigene Krast zu erwerben und mit ihnen zu operiren, bezeichnet den Gehildeten. Allgemeine Ansichten über die oben angeführten Gegenstände kann man dem Schüler nicht geben, denn die nutzen ihm nicht; specielle Augaben verschwinden sehr bald aus seinem Kopfe, denn nichts haftet schlechter als statistische Notizen: was wird also dieser Unterricht mehr gewähren, als was sich der Schüler schon durch den anderweitigen Unterricht, und zwar durch diesen besser und gediegener, erwirht, nämlich die Gewandtheit, sich durch eigene Thätigkeit dasjenige anzueignen, was ihm hier durch eine besondere Belehrung mitgetheilt wird. Ist der Gymnasiast zu wahrhafter Bildung hindurchgedrungen, so sorgen wir nicht um seine weitere Entwickelung in Betreff der angedeuteten Gegenstände. Auf dem Gymnasium selbst ist er auch noch nicht einmal reif genug für den gediegenen Kern, der in dem besprochenen Unterrichte liegt. Die Universität, auf welcher der Jüngling seine geistigen Schwingen freier und ungebundener zu regen berechtigt ist, mag er benutzen, um sich mit Gegenständen zu beschäftigen, die ihn mit der Gegenwart, die ihn mit seinem Vaterlande und dessen Beziehungen näher bekannt machen; dem ungesähr 17jährigen Gymnasiasten kann es unmöglich frommen und in seiner geistigen Entwickelung förderlich sein, wenn er eine genaue Kenntniss z. B. über die Versassung des gesammten Reichs, über die Organisation der Verwaltung und der Rechtspflege erbalt. Wir werden bei Erwägung dieses ganzen Gegenstandes unwillkührlich dahin gebracht, zu besorgen, dass man sich bei Versassung des Entwurfs doch bie und da zu sehr von der Rücksicht auf gewisse "Zeitbedürfnisse" habe bestimmen lassen. Hätte man allen oder auch nur vielen der Bedürfnisse, die uns in den letzten Zeiten als "unabweisliche" anempfohlen worden sind, "Rechnung tragen" wollen, so würden die monströsesten Erscheimungen in den Schulen ans Tageslicht gesördert worden sein. Ist nun freilich der Entwurf himmelweit davon entfernt geblieben, Forderungen, etwa wie die ., es solle in den höheren Klassen ein politischer Katechismus gelehrt werden", nachzugeben, sondern hat er sich bestrebt, vor Allem den begründeten Verbesserungen, welche die Zeit verlangt, Eingang zu gewähren. so glauben wir doch, er habe hier, einem oft und lebhaft geäußerten Verlangen nachgebend, etwas als eine Verbesserung hingenommen, was nur dem nicht tiefer eindringenden Blicke sich als solche darstellt. Das wahrhaft Zweckmässige und Gewinnbringende, das ein Unterricht der bezeichneten Art zu gewähren geeignet ist, würden wir durch den geographischen Unterricht, wie wir ihn oben für eine der höheren Klassen gewönscht haben, auf eine um so leichtere und förderndere Weise erzielen zu können hoffen, da die Belchrungen, welche das besondere Vaterland betreffen, an leicht fassliche allgemeine geographische Verhältnisse und Beziehungen sich anschließen würden.

Was nach dem Besprochenen noch sonst in der Instruction enthalten ist, betrifft die Lehrbücher, die zum Nutzen der Schüler angewandt werden sollen, die Hülfsbücher, die den Lehrern empfohlen werden, und die Wiederholungen, sowohl mündliche als schriftliche (letztere nach der Art, wie sie auch der Unterzeichnete im ersten Bande der Zeitschrift für das Gymnasialwesen Heft Z. S. 79 angerathen hat). Theils hier, theils an andern Stellen der Instruction sind böchst beachtenswerthe Winke und Anweisungen für diejenigen Lehrer der Geschichte gegeben, deren ernstes Bestreben ist, ihrer schwierigen Aufgabe so weit als möglich zu genügen. Besonders was am Ende der Instruction über das ganze Verhältnis des Lehrers zu diesem Unterrichte gesagt ist, wird

jeder, der mit innerer Theilnahme und Liebe sich der Beschäftigung mit der Geschichte und ihrer Lehre hingegeben hat, gern unterschreiben. Wir bedauern, wegen Mangels an Raum uns die Mittheilung einiger Stellen der Instruction, die uns vor allen gefallen haben, versagen zu müssen. Wir haben es dagegen für unsere Aufgabe gehalten, auf dasjenige mit besonderer Ausführlichkeit einzugehen, womit wir uns gar nicht oder doch nur bedingungsweise einverstanden erklären köpnen. Hierbei ist es gewils nicht unsere Absicht gewesen, die wahrhaft fördernden Bestimmungen des Entwurfs zu übersehen oder deren Werth zu verkleinern; wir freuen uns aufrichtig darüber, dass durch Ausführung der in demselben enthaltenen Anordnungen einem Unterrichtsgegenstande, aus welchem der Jugend nothwendiger Weise die heilbringendsten Belehrungen zusließen müssen, in reichem Maasse die ihm gebührende Geltung wird gewährt werden können; nur fürchten wir, dass der Entwurf theils mehr zu erreichen beabsichtigt, als unter den gegebenen Verhältnissen, wenigstens unserer Meinung nach, möglich ist, theils dass er zu wenig die Art und Weise berücksichtigt, in welcher Schüler lernen und thätig sind, indem er denselben nicht in allen Klassen die gehörige Musse läßt, die ihnen dargebotene Nahrung auf zweckmässige Weise zu verarbeiten. Es ist aber ein Mangel, den wir an manchen der neuerdings veröffentlichten Schulpläne bemerkt zu haben glauben, dass sie nicht genug auf Verminderung des Lehrstoffs, besonders durch Verkurzung desselben im Innern der einzelnen Disciplinen. bedacht sind. So verhält es sich auch mit dem vorliegenden Entwurf; hätte er sorgfältiger auf die durch die Nothwendigkeit gebotene Forderung geachtet, dass man sich auch im Guten zu beschränken wisse, so würde er, wie es uns scheint, dem Unterrichtszweig, den wir hier betrachtet haben, noch größere Dienste haben erweisen können, als es ihm schon bei den Bestimmungen, die er festgesetzt hat, gelungen ist. -Mögen unsere Bemerkungen den Verfassern des Entwurfs von dem Interesse zeugen, das wir an ihrem Werke nehmen, und mögen sie in der Mittheilung derselben nur unser eifriges Verlangen erkennen, einen so höchst wichtigen Unterrichtsgegenstand, wenigstens so weit wir es im Stande sind, zu fördern.

Berlin, November 1849.

A. Heydemann.

## III.

Die philosophische Propädeutik in dem neuen österreichischen Schulplane.

Die Literatur der Schulreform hat allmählich eine Ausdehnung gewonnen, die auch die gewissenhafteste Theilnahme zu ermüden geeignet ist. Wie kommt es nun, dass der kleine Fo14\*

lioband "Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Oesterreich" das pädagogische Interesse so lebhaft und neu anregt und fesselt? Es ist ohne Zweifel eben so sehr die Freude an einem mit Muth und Geschick begonnenen Neubau, wie die patriotische Genogthuong, das bei uns Bewährte in dem großen Nachbarstaate zum Muster genommen zu sehen. Auch haben wir hier nicht die Gange von Discussionen, keine durch Abstimmung gewonuenen verschiedenarligen Resultate; und fehlt es nicht an augenfälligen Mängeln und Ungleichheiten, die das öffentliche Urtheil, dem der Entwurf vorgelegt ist, bezeichnen wird und zum Theil schon bezeichnet hat, so kann man doch im Allgemeinen sagen: das Ganze ist in Einem Stück aus Einem Geist, ein neuer Wein in neuen Schläuchen. Freilich wird auch da Mancher lieber des alten wollen und sprechen: der war doch milder. Ueberhaupt wird man bei dieser neuen Schäpfung bisweilen unwillkürlich an die Josephinischen Unternehmungen erinnert; allein abgesehen von der großen Verschiedenheit der damaligen und der jetzigen Zeitumstände, so gewährt doch der Name des Ministers, in dessen Hände die große Aufgabe der Schulreform in Oesterreich gelegt ist, seine Räthe und die Berufungen aus anderen deutschen Ländern, als ein seltener Verein von Krast und Einsicht, das Vertrauen, dass die entgegenstehenden Schwierigkeiten mit der Zeit werden überwunden werden. Denn diesen gegenüber, die hauptsächlich in dem bisherigen Zustande des österreichischen Unterrichtswesens und in dem eingestandenen Mangel an tüchtigen Lehrern liegen (s. diese Zeitschr. 1848 S. 939), erscheint der hier vorliegende Plau noch als ein Ideal; giebt er sich selbst doch auch nur als Entwurf, der "aus dem Begriff der allgemeinen Bildung" Dasjenige als Ziel aufstellt, "was an allen gut organisirten Gymnasien wirklich gelehrt wird"; ein Ziel, dem man sich an manchen Anstalten "vielleicht erst nach einer längeren Reihe von Jahren zu nähern baben werde." Uns aber ziemt es wohl, dies Beginnen mit guten Wünschen zu begleiten, deren Erfüllung hauptsächlich durch die Regelung und Befestigung der Staatsverhältnisse in Oesterreich bedingt sein wird.

Indem der Entwurf den Begriff der allgemeinen Bildung zu Grunde legt, nimmt er von vorn herein einen hohen und würdigen Standpunkt ein; wie sich mit dieser wissenschaftlichen Haltung die an manchen Stellen des Lectionsplanes bemerkbare Massenhäufung, wie sich ferner damit der an die Italiänischen Schulen erinnernde Zwang in den Unterrichtsvorschriften für die Lehrer verträgt, können wir hier unerörtert lassen: für unsern nächsten Zweck genügt es, daß es dem an die Spitze gestellten Begriffe durchaus entspricht, daß die philosophische Propädeutik in den Kreis der Gymnasialstudien aufgenommen und als ein Abschluß derselben angesehen wird, nachdem der philosophische Obligateursus, der sonst an der Universität durchgemacht werden mußte, von dieser abgelöst und in der angemesseneren Gestalt dem Gymnasium zugetheilt worden ist. Schou der im Jahre 1848 von dem Ministerio den Sachverständigen zur Beurtheilung

abergebene Entwurf der Grundzüge des öffentlichen Unterrichts in Oesterreich enthielt einen im Allgemeinen hiemit übereinstimmenden Vorschlag (s. diese Zeitschr. 1848, S. 928). Als Ziel, welches diese, lediglich der letzten Classe eigene Disciplin erreichen soll, wird nun bezeichnet: "Ergänzung der Erfahrungskenninisse von der Außenwelt durch erfahrungsmäßige Auffassung des Seelenlebens; zusammenhangende Kenntnis der allgemeinen Gedankenformen als Abschluss des bisherigen und als Vorbereitung des bevorstebenden strengeren wissenschaftlichen Unterrichts." Das ist, auch in der Kurze, klar und erschöpfend; es ergiebt sich aus der Idee des Gymnasioms mit Nothwendigkeit.

Nor dem Umstande, dass vicht auf diese Idee, sondern auf die Abirrung von derselben gesehen wurde, scheint es zuzuschreiben, dass, während man in Gesterreich die Propädentik als unentbehrliche Ergänzung der übrigen wissenschaftlichen Unterweisung in den Plan aufnimmt, sie zur selben Zeit in Preußen von der Landesschulconferenz aufgegeben wird, da selbst der vermittelnde Vorschlag, sie nach Maßgabe der besonderen Verhältnisse einer Anstalt beibehalten zu durfen, in der Berliner Versammlung nur geringe Unterstützung fand. Ein solches Resultat darf wohl nur als die Folge einer irrthamlichen Ansicht betrachtet werden, die aus der Verkennung der eigentlichen Aufgabe oder aus der wahrgenommenen Entfernung von ihr allerdings entspringen konnte. — Nannte Vilmar schon vor einigen Jahren die philosophische Propädentik in den Lectionsplänen der Gymnasien ein unnntzes und lächerliches Aushängeschild, so wird man ihm freilich nicht mehr widersprechen können, falls sie in dem Sinne von Rosenkranz gelehrt wird, der eben jetzt in seiner "Pädagogik" verlangt, die Erziehung müsse die Jugend gewöhnen, den Muth zum Classischen zu haben, und das Vorurtheil nicht aufkommen lassen, als ob für sie z. B. die Fichte'sche Wissenschaftslehre, die Aristotelische Metaphysik, die Hegel'sche Phänomenologie zu schwer sei. Der gerechte Unwille, den dergleichen Vorschläge bei Jedem hervorrusen müssen, dem bei der Jugend nichts mehr zuwider ist als eitles Raisonniren in vornehmen Phrasen ohne Klarheit der Erkenntniß, wird sich leicht gegen die philosophische Propädeutik überhaupt erklären, und diese Verurtheilung wird von Denen unterstützt werden, die etwa aus den Schulnachrichten oder aus pädagogischen Verhandlungen wissen, wie die Lehrer selbst über die Verwendung der für diesen Gegenstand bestimmten Stunden rathlos oder uneinig sind. Wer kann es ihnen verdenken, wenn sie voraussetzen, dass es damit dasselbe auf sich habe wie mit den verrusenen besonderen Denkübungen in der Volksschule, die ja schon deshalb unnöthig, weil jeder Unterricht eine Denkübung in sich schließe? - So ist es auch in der That nur eine Auskunft der Verlegenheit, was mit der Sache überhaupt auzufangen sei. wenn z. B. die Lectüre des Plato oder, wie jüngst von einer unverächtlichen Autorität aufs neue vorgeschlagen wurde, die der Aristotelischen Ethik zur philosophischen Propädeutik benutzt wird. Es thut ja nicht Noth,

die Zahl der für die Schule bestimmten griechischen Autoren zu vermehren, und für den eigentlichen Zweck, um den es sich hier

handelt, ist es nicht forderlich.

Zu dieser Uneinigkeit der Lehrer selbst über den Gegenstand. die ihn eben so sehr wie eine falsche Behandlung in Misscredit bringen muste, kommt dann noch der Streit über das Mass der ihm zu widmenden Zeit. Um den Lectionsplan zu vereinsachen, um die Schüler nicht zu überbürden, möchte man ihn am liebsten ganz beseitigen, oder ihn doch wenigstens auf Eine wöchentliche Stunde beschränken. Wo die Sache so steht, dass diese ganz äußerlichen Gründe etwas gelten und das Wesen der Sache selbst ihre Berechtigung nicht überseugend darzuthun und ibr Mass zu bestimmen vermag, da ist es allerdings besser, entschieden für Streichung des Objects mitzustimmen zu Natz und Frommen des Lehrers und seiner Schüler. In Dänemark bestreitet man die inneren Gründe für das Object nicht, aber man ist so ehrlich, die Besorgniss einzugestehen, dass es an den geeigneten Lehrern fehlen möchte, und läßt es darum ausfallen. Ein ähnliches Bekenntniß scheint mit der vielgerühmten wissenschaftlichen Höhe der Preussischen Gymnasien nicht recht vereinbar; aber mag der Grund der Verwerfung, mit der die philosophische Propädeutik bei uns bedroht ist, sein welcher er wolle: es werden hoffentlich Anstalten übrig bleiben, die den anstößig gewordeuen vornehmen Namen gern hingeben, weil sie wissen, daß ihnen die Sache selbst doch nicht genommen werden kann. Namentlich wo in Prima für das Deutsche vier Stunden gewährt werden, ist dem Lehrer, der die bildende Krast dieses Unterrichts an seinen Schülern erkannt hat, Raum gelassen, diese auch ferner wirksam zu machen; er wird nicht umhin können, den wesentlichsten Inhalt der philosophischen Propädeutik dort zur Sprache and Uebung zu bringen 1).

Sie ist unentbehrlich, mag man die Bildung, welche das Gymnasium gewähren will, für eine in sich selber relativ abgeschlossene halten, oder mag man sie nur als eine Vorbereitung für die Universität ansehen, was sie thatsächlich für die Vielen, vom denen das zukünstige Amt verlangt, das sie den ganzen Gymnasialcursus bis zum Abiturientenexamen durchgemacht haben, heutzutage nicht mehr ist. — Kein größeres Uebel drückt gegenwärtig die Gymnasien als der Mangel an innerer Einheit: sie ist weder im Lectionsplan, noch überall im Bewusstsein der Lehrer vorhanden. Die Gymnasien hatten diese Einheit einst, als das sogenannte classische Princip das A und O der Schulbildung war;

<sup>1)</sup> Wir freuen uns, für diese Ansicht auch das im Ganzen übereinstimmende Urtheil derjenigen Mitglieder der Berliner Schulconferenz anführen zu können, welche die Substanz der Sache glaubten wahren zu müssen, s. Mützell's Antrag, in den Protokollen S. 167; wie denn auch Seitens des Ministeriums erklärt war, es babe nicht dem Inhalt der philosophischen Propädeutik entgegentreten, wohl aber besondere Stunden dafür beseitigen wollen (S. 161).

und nach der persönlichen Seite ist sie mehr und mehr verloren gegangen durch die strenge Durchführung des Fachsystems. Ist es aber auch Thatsache, dass in beiden Beziehungen der seste innere Zusammenhang aufgebört hat, so haben die Gymnasien doch nicht anfgehört, wissenschaftliche Anstalten zu sein, denen am dieses Charakters willen die Darstellung ihrer eigenen inneren Einheit nicht selden dars. In unserer Zeit aber, bei der vor Augen liegenden Beschaffenheit der Gymnasialbildung und bei dem verbreiteten Streben nach Polymathie, bietet sich Dasjenige, was der philosophischen Propädentik wesentlich und eigenthümlich ist, als das Geeignetste dar, den Abschluß und die Einheit der Gymnasialdisciplinen zu gewähren, als das Zweckmäßigste, den Schüler bei der Vielheit der historisch aufzunehmenden Kenntnis an geistige Selbständigkeit und an Methode zu gewöhnen. Schon Melanchthon bestimmte in diesem Sinn den logischen Unterricht als die Vollendung des grammatischen, und er hat sich, als Spitze und Ergänzung vieler Schuldisciplinen, in deu besteu Zeiten der deutschen Gymnasien auf ihren Lectionsplänen erhalten.

Hat man also von diesen Gesichtspuncten aus ein Recht, den Gymnasien an und für sich, um der wissenschaftlichen Bestimmung willen, die sie schon in sich selbst vollenden, den Unterricht in der philosophischen Propädeutik zu vindiciren, so weist der Name desselben allerdings über sie hinaus auf die Universitätestudien hin. Dass die Vermittelung mit diesen jetzt nothwendiger als je ist, kann Keinem entgehen, der verfolgt hat, welchen Charakter die akademischen Vorträge größteutheils allmählich angenommen haben. Daher auch das jetzt häufiger als sonst geäußerte Verlangen nach einer sogenannten Hodegetik für die Abiturienten oder nach einer Methodologie des akademischen Studiums für dieselben. Jakob Grimm warnte einst die Gymnasien vor der Gefahr, ihren Unterricht "zu universitätisch" werden zu lassen. Die philosophische Propädeutik trägt die geringste Schuld, dass es dennoch häusig geschehen ist. Können und dürsen aber die Gymnasien vermöge ihrer Stellung zur Universität dem Einflusse und den Ansprüchen dieser sich nicht entziehen, so wird von dem, was man ihnen selbst als wissenschaftliche Pracocitat anzurechnen geneigt ist, mindestens eben so viel auf die Haltung des Universitätsunterrichts kommen; und eine Reform der Gymnasien wird immer eben so sehr auf die in dem eigenen Organismus derselben liegenden Bedingungen als auf die Beschaffenheit der akademischen Lehrweise Rücksicht zu nehmen haben. Lassen sich aber, dieser gegenüber, die Gymnasien jetzt wirklich wieder auf historisches Wissen und auf Uebung in der Form reduciren? Wir würden die Vereinsachung für ein großes Glück ansehen; indess die Zeitströmung ist mächtiger als unsere Wänsche, und die Sehule kann sich nicht isoliren: eine richtige Behandlung aber des für Prima bestimmten philosophischen Unterrichts ist auch gerade vor Allem geeignet, dem formalen Princip der Geistesbildung zu dienen und zugleich die beste Hodegetik für das akademische Studium abzugeben. Dies geschieht freilich nicht, wenn daraus eine bunte philosophische Encyklopädie oder eine Einführung in das System der Zeitphilosophie gemacht wird.

Doch genug und schon zu viel von blos gelegentlicher Behandlung dieser ganzen Controverse. - Der österreichische Entwurf verlangt von der philosophischen Propädeutik auf der Schule, dass sie auch den leisesten Schein vermeide, als wolle sie mehr als blos vorbereitender Unterricht sein und als könne sie ein wirkliches Studium der Philosophie ersetzen, dass sie sich also mit demjenigen Gebiet genügen lasse, welches außerhalb des Streites der Systeme liegt, und besonders endlich, dass sie mit den übrigen Lehrgegenständen in einen wechselseitig unterstützenden Zusammenhang trete. Dies Letztere stimmt ziemlich mit Demjenigen überein, was der Plan überhaupt seinen "Schwerpunkt" nennt, den er in der classischen Literatur nicht zu finden aufrichtig gesteht, vielmehr "in der wechselseitigen Beziehung aller Unterrichtsgegenstände auf einander." Sind wir überzeugt, dass eben dies kein Unterrieht in demselben Grade für die oberste Classe gewähren kann als die philosophische Propädentik, so sind wir doch andrerseits weit entfernt, in ihr oder in jener Formel wirklich den Schwerpunkt des Gymnasialunterrichts zu finden.

Als Gegenstand der Propädeutik werden demnächst aufgeführt: die formale Logik, deren Bekanntschaft die Universität bei ihren Hörern voraussetzt. "Dabei bietet sie in der Lehre von den Urtheilen zu der Grammatik, in dem Abschnitte von der Eintheilung und vom Beweise zu den Naturwissenschaften und der Mathematik, in der Lehre von den Definitionen zu allen auf der Schule wissenschaftlich behandelten Lehrgegenständen so maunichfache und ungesuchte Beziehungen dar, dass der Gegenstand dem Gymnasiasten nicht als ein wesentlich neuer erscheinen kann, sondern ihm nur die Gesetze zum Bewasstsein bringt, denen er, ohne daß sie ausgesprochen wurden, in anderen ihm bereits bekannten Gebieten gefolgt ist" (S. 176). Zu diesem Zweck Trende lenburg's treffliche Elementa logices Aristoteleae zu Grunde zu legen, wird mit Recht als dem Charakter der Gymnasialstudien wohl entsprechend erklärt, doch diese Anwendung, mit Rücksicht auf die vorhandenen Umstände, der Zukunst vorbehalten, we die Erweiterung des griechischen Unterrichts den Erfolg werde erreicht haben, dass die sprachlichen Schwierigkeiten jener grie chischen Paragraphen für den Schüler nicht mehr zu groß seien.

Der Werth, welcher hierin auf die an mehreren preussischer Gymnasien eingeführte Trendelenburg'sche Schrift gelegt wird macht es glaublich, dass auch in diesem Theile des österreichichen Lehrplans die gerade an einigen preussischen Anstalten sei längerer Zeit bewährte Erfahrung massgebend gewesen sei, al deren Vertreter bei der Neugestaltung des österreichischen Schul wesens das Gerücht und die Zeitungen den Dr. Bonitz bezeich net haben. Diese Vermuthung wird zur Gewissheit, wenn wiin dem Entwurse weiter sehen, dass serner außer der empir schen Psychologie als wünschenswerth eine besondere Einlei

tung in die Philosophie empfohlen wird, welche die Schüler .. zu der bestimmten und klaren Einsicht führen soll, dass neben und über allen anderen Wissenschaften, zu welchen das Gymnasium den Grund gelegt hat, eine andere Wissenschaft nothwendig ist, wenn jene überhaupt Halt und Bestand haben sollen. Der Boden der Erfahrung, auf welchem man unerschüttert glaubt stehen zu können, wird von Zweiseln untergraben, welche alle Sicherheit, ja Möglichkeit der Erfahrung zu vernichten drohen; die obersten Begriffe, deren man sich in allen Wissenschaften der Natur und des Geistes unmöglich entschlagen kann, z. B. die Begriffe der Veränderung, des Thätigen und Leidenden, der Kraft, des Continuums in Raum und Zeit, der Persönlichkeit u. a. m., weit entfernt, ein Licht zu sein, das sich über das ganze von ihnen beherrschte Gebiet erhellend ausbreiten könnte, sind selbst darch die größten Schwierigkeiten verdunkelt; das sittliche Urtheil mit seinem unabweisharen Anspruch auf unbedingte Gültigkeit, stölst auf den Widerspruch der entgegengesetzten, gleiche Geltung beanspruchenden Ansichten in der Gegenwart wie in der historischen Entwickelung der Völker." Dieselben Worte stehen zur Empfehlung derselben Sache in einer Recension des Dr. Bonitz über die Philosophische Propädeutik von Biese, Jenaische Literaturzeitung, 1846, No. 66; eine Uebereinstimmung, die an sich und für die Sache gleichgültig, in sofern erfreulich ist, als sie die Gewissheit giebt, dass die viel angesochtene Sache dort einen ausgezeichneten Verfechter gefunden hat. Uebrigens wird diese Einleitung mit großer Vorsicht zunächst nur als ein Wunsch in den Plan aufgenommen: "die richtige, dem Alter und dem Bildungszustande angemessene Abgrenzung des Lehrstoffes sei dabei so schwierig, dass dieser Gegenstand erst dann in den Gymnasialunterricht eingeführt werden könne, wenn ein Lehrer durch Vorlage eines Compendiums den Gang, welchen er einzuschlagen, und den Umfang, in welchem er die Sache zu behandeln gedenke, näher werde bezeichnet haben." Das heist nichts Anderes als: das erste Erforderniss sind die geeigneten Lehrer; es ist auch das zweite und das dritte. Für solche wird indessen diese Einleitung kein abgesonderter Bestandtheil der Propädeutik neben der formalen Logik und den wesentlichsten Lehren der empirischen Psychologie zu sein brauchen; sie werden in diesen beiden den Hauptinhalt der "Einleitung" zusammenzusessen im Stande sein. Die Andeutungen des Dr. Bonitz über Natur und Inhalt des

propädentischen Gymnasialunterrichts in der erwähnten Recension stimmen auch in anderen Beziehungen mit diesem Abschnitte des österreichischen Entwurss überein; nur in Betreff der Psychologie findet eine Abweichung Statt. Dort wird ihr, weil sie Naturbeschreibung sei und weder Philosophie noch Propädeutik, keine Stelle im Gymnasialunterricht eingeräumt; hier dagegen wird aus denselben Vordersätzen etwas Anderes und, wie wir überzeugt sind, viel Richtigeres gefolgert: "Während die formale Logik unbezweiselt ein Theil der Philosophie ist, darf dagegen die empirische Psychologie, als erfahrungsmäßige Darstellung der

wirklichen Vorgänge im Seelenleben, nicht für eine philosophische Disciplin gehalten werden, sondern gehört den beschreibenden Wissenschaften an. Erst als Erforschung der Gesetze des Seelenlebens, als rationelle oder speculative Psychologie, wird diese Wissenschaft zu einer Disciplin der Philosophie. Aber in diesem letzteren Sinne gehört sie zu den schwierigsten und bis auf die Gegenwart noch schwankenden Theilen der Philosophie. Das Gymnasium würde daher den Gegenstand entschieden beeinträchtigen und an seine Schüler ganz unerfüllbare Ansprüche machen, wenn es speculative Psychologie irgend wie in den Kreis seines Unterrichts zöge; es hat sich vielmehr mit gewissenhaftem Ausschließen solcher Hypothesen, welche den täuschenden Schein einer bloßen Darlegung des Erfahrungsmäßigen annehmen, auf empirische Psychologie zu beschränken. Diese aber gehört allerdings in das Gebiet der Gymnasialstudien; denn wenn die Schüler mit Auffassung der außeren Natur vielseitig beschäftigt sind, so gebührt es sich gewiss, ihre Aufmerksamkeit auch auf die Beobachtung der Vorgänge in der inneren, geistigen Natur zu lenken. Und die empirische Psychologie wird die reichbaltigsten Beziehungen darbieten auf das, was den Schülern aus Geschichte, aus poetischer und prosaischer Lectüre bekannt worden ist; Beziehungen, durch welche es dem Lehrer leicht möglich wird, diesen Unterricht nicht nur interessant, sondern auch zu einem erfolgreichen Anlasse erneuerten Nachdenkens zu machen. Endlich, wenn die empirische Psychologie nicht selbst Philosophie ist, so ist sie doch, worauf es in diesem Falle ankommt, ein wesentlicher und nothwendiger Vorläufer der Philosophie; die wirklichen Erscheinungen des geistigen Lebens müssen sicher beobachtet und in wohlgeordneter Uebersicht dem Blicke vorliegen, wenn an Erforschung der zu Grunde liegenden Gesetze gedacht werden soll; das erfahrungsmäßig Vorhandene stellt eben die Aufgabe, welche die philosophische Psychologie zu lösen hat, und ist dadurch, dass es die Nothwendigkeit einer philosophischen Forschung zum Bewußtsein bringt, ganz eigentlich Gegenstand einer philosophischen Propädeutik."

In der Recension der Biese'schen Schrift hatte Dr. Bonitz mit Recht gegen die Verwendung Einer Stunde für den philosophischen Unterricht protestirt, und dagegen, in Uebereinstimmung mit Trendelenburg, den Vorschlag gemacht, denselben nicht durch vier Semester von Prima zu zerstückeln, sondern auf die zwei Wintersemester mit zwei wöchentlichen Stunden zu concentriren, in den Sommersemestern dagegen dafür die deutsche Literaturgeschichte eintreten zu lassen. Der österreichische Planist so zurückhaltend nicht, sondern, um die Zahl von 24 wöchentlichen Stunden nicht zu überschreiten, soll in der obersten Propädeutik weichen; ein Vorschlag, der auch bei den eifrigsten Vertheidigern dieses Objects den entschiedensten Widerspruch finden muß, weil er aus einer Verkennung des eigentlichen Zweckes des Gymnasialunterrichts hervorgegangen zu sein scheint. Doch

die Vertheilung der Mathematik durch die Classen der projectirten österreichischen Gymnasien ist in diesen Blättern schon ausführlicher besprochen worden, als dass wir Ursach hätten, den Gegenstand bei dieser Gelegenheit noch einmal aufzunehmen.

Die wirkliche Aussührung wird den Plan auf das Mass des Möglichen und des Zweckmäßigen zurückführen; und dies wird geschehen können, ohne dass der der philosophischen Propädentik zugedachte Raum geschmälert zu werden brauchte. Möchten ihr dann solche Kräfte zu Gebote stehen, dass in dem Erfolge des Unterrichts seine Rechtfertigung löge: vielleicht dass dann eine neidlose Nacheiserung diese Studien in diejenigen Schulen zurückführt, welche sie jetzt, unbewußt was sie thun, dahin zu geben im Begriff sind.

Berlin, 3. Januar 1850.

Dr. L. Wiese.

## Zweite Abtheilung.

## Literarische Berichte.

I.

1) (Dilthey) Zur Gymnasialreform. Zweites Hest. Programm des Gymnasiums zu Darmstadt Ostern 1849. Darmstadt. Gedruckt bei Chr. Kichler.

2) Bemerkungen über Resorm der Gelehrtenschulen, von dem Director Dr. Kraft. Oster-Programm des Hamburgischen

Johanneums. 1849.

3) Uebersicht des protestantisch-deutschen Unterrichts - und Erziehungswesens seit den siebenziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, von dem Rector J. F. E. Meyer. Oster-Programm der vereinigten Gelehrten - und Bürgerschule zu Eutin. 1849.

Drei erfahrene Schulmänner und Vorsteher namhafter Lebranstalten fühlen sich gedrungen, in vorliegenden Gelegenbeitsschriften ihre Ansichten über Gymnasialreform auszusprechen. So verschieden auch ihre Auffassungs- und Darstellungsweise ist, in einem Punkte, in dem Festhalten des altelassischen Princips des Gymnasialwesens, sind sie einverstanden, nur daß der eine dabei auf mehr conservativem Standpunkte steht als der andere.

Da No. 1 nur eine Fortsetzung und weitere Ausführung der von uns in dieser Zeitschrift (III, 4. S. 263-271) ausführlich besprochenen Abhandlung ist, so setzen wir die Grundansichten des würdigen Herrn Verfassers über Gymnasialreform im Allgemeinen als bekannt voraus. Wenn jenes erste Heft das pädagogische Glaubensbekenntnis desselben enthielt, so geht das vorliegende zweite Heft näher auf die einzelnen Unterrichtsgegenstände und die Lehrmethode mit fortwährender Berlicksichtigung der speziellen Verhältnisse des Darmstädter Gymnasiums ein. "Alles, was in dem gegenwärtigen Programme ausgesprochen ist, heiset os am Schlusse S. 50, soll nicht Vertheidigung und Bekämpfung, nicht Lobpreisung und Beschwerde sein, soll Niemand des Irrthums überführen. Niemand herausfordern, sondern zunächst einen aus der Praxis hervorgegangenen sachkundigen Beitrag liefern zur Erkenntnis des wahren und wirk-lichen Standes der Dinge, nicht grau in grau gemalt, nicht schwarz ge-sehen, aber auch nicht mit Firnis und Schminke übertüncht, und zu dem Endzweck mitgetheilt, damit man ergreife und beschließe, was dem Woble der Schule gemäß ist und durch dieses zum Wohle der bürgerlichen Gesellschaft und des Staates gereicht."

Der Verf. von No. 2 glaubte, wie er in dem Vorwort ausspricht, seine Bemerkungen über Reform der Gelehrtenschulen um so weniger zurückhalten zu dürfen, je mehr man wohl bei den vielfachen Verhandlungen und Besprechungen über unser Schulwesen von dem Vorsteher der Hamburger Gelehrtenschule zu erwarten berechtigt war, dass auch er seine Ansichten darüber dem urtheilsfähigen Publicum vorlegen werde. Er macht zwar keinen Anspruch auf Neuheit des Gesagten, hält es aber gerade in der gegenwärtigen Zeit für nötbig, vor Uebereilung zu warnen und an das bewährte Alte zu erinnern. Man wird sich demnach nicht wundern, den Herrn Vert. in den Reihen der entschieden conservativen Schulmänner zu sehen. Und wer wollte dem würdigen Veteran die Berechtigung absprechen, als laudator temporis acti aufzutreten; ja wer wollte es ihm nicht Dank wissen, dass er von seinem Standpuncte aus uns nähere Mittheilungen über die Organisation des Ham-burger Gelehrtenschulwesens gemacht bat! Damit ist aber auch das Hauptverdienst dieser Gelegenheitsschrift hervorgeboben. Denn auf eigentlich prinzipielle Fragen über Reform der Gelehrtenschulen ist der Herr Verf. nicht scharf genug eingegangen; die Aussassung ist zu wenig objectiv und die Darstellung zu wenig präcis gehalten, als dass die eigentliche Sache der Reform des Gelehrtenschulwesens dadurch Anregung und Förderung auch in weitern Kreisen erwarten dürfte.

Dagegen tragen wir kein Bedenken, dem kleinen Schriftchen No. 3 wohlverdienten Anspruch auf solches Verdienst zuzuerkennen. In gedrängter Kürze hat der geehrte Herr Verf. zwar nur "eine Uebersicht des protestantisch-deutschen Unterrichts- und Erziehungswesens seit den siebenziger Jahren des vorigen Jahrhunderts" gegeben, aber dabel die Verirrungen und Verkehrtheiten des Zeitgeistes so treffend und scharf gezeichnet und das, was auch für die Reform des Gymnasialwesens Noth thut, mit so viel Geist und Sachkenntnis hervorgehohen, das dieses kleine Schriftchen zu dem Tüchtigsten gehört, was in jüngster Zeit über Unterrichts- und Erziehungswesen veröffentlicht worden ist. Dass dabei der Standpunkt des Herrn Verfassers eben falls ein conservativer ist, erheilt schon aus dem Grundsatze, "dass die Gelehrtenschule, wie es S. 14 heißt, den Bestand der ihr eigenthümlichen Lehrmittel dem Andringen unklarer Zeitideen gegenüber sestzuhalten habe", und dass er S. 18 dagegen eisert, "dass man, statt den formellen Bildungszweck sestzuhal-

ten, immer mehr Sachen in das Gymnasium trägt." Doch verkennt der Verf. dabei nicht, daß "die rüstigen Hiebe, welche in neuerer Zeit gegen den einseitigen philologischen Standpunkt des Gymnasialunterrichts geführt wurden, keinesweges alle Luftstreiche zeien, und daß die alte Silbenstecherei noch häufiger zei, als man es unzerer Zeit zutrauen zollte" (S. 21).

Wenden wir uns nun zu näherer Inhaltsangabe der einzelnen Schriften, so beginnt No. 1 mit der Darlegung persönlicher Verhältnisse des Herrn Verfassers, welcher vor 27 Jahren dem Ruse an das Darmstädter Gymnasium folgte und unter der weisen und milden Staatsregierung Lud-wigs I. in jener glücklichen Zeit anspruchsloser Unschuld und Einfachheit, in welcher Pauperismus, Proletariat und Communismus unbekannte Dinge waren, hier eine gesegnete Wirksamkeit, empfängliche Schüler und anerkennende Würdigung des hohen Bildungswerthes der classischen Studien fand. Hierauf folgt eine Antistrophe von Klagen über Veränderung aller dieser günstigen Verhältnisse in späterer Zeit, besonders seit der Juli-Revolution von 1830, wo sich bald eine wissenschaftliche Bildungsweise geltend zu machen begann, die in näherer Beziehung zu der materiellen Wohlfahrt stehen soll und eine dem althergebrachten gelehrten Unterricht durchaus ungünstige Stimmung hervorruft, wozu die Localpresse von Darmstadt, wie S. 3 dargelegt wird, nicht wenig beigetragen hat. Daher wäre es\_,,mehr als ein Wunder, wie der Verf. S. 4 sagt, wenn unter solchen Umständen und Einwirkungen die wissenschaftliche. besonders die philologisch gelehrte Bildung, die selbst in ihren ältesten und berühmtesten Lehrstätten in Sachsen und Preußen im Sinken begriffen ist, sich in Hessen allein auf dem Niveau der frühern Höhe bätte erhalten können." Ganz verkehrter Weise habe man diesem Uebelstande durch polizeiliche Masaregeln der Strenge abhelsen Dadurch sei es leider auf dem Darmstädter Gymnasium zu einem Momente gekommen, "in welchem leichte Belletristerei auf der einen und geheime Verbindungen auf der andern Scite die beiden Pole der Axe wurden, um welche die freie Selbstthätigkeit eines Theiles der Schüler sich bauptsächlich herum bewegt habe." Die dagegen angewendeten Heilmittel seien fast schlimmer gewesen als das Uebel selbst. "Doch hoffen wir, dass der Fortschritt der Zeit, in welcher der ehemalige Mitstifter der Burschenschaft an der Spitze des Reichsministeriums steht (leider müßte es jetzt heißen: stand), endlich einmal jenen von der alten Universität herüberragenden Zopf abschneiden werde." ---

Entschieden protestirt nun der Herr Verf. gegen das Misverständniss, daße er es für unmöglich hielte, principielle Mängel an dem Darmstädter Gymnasium zu entdecken, da er doch in seinem vorigen Programme von Gymnasialreform überhaupt und nicht von der des Darmstädter Gymnasiums ausschließlich gehandelt habe. Von jener thörichten Einbildung sei er vielmehr so weit entfernt, daß er von der Vergangenheit nicht einmal alle Bedingungen gegeben erachte, unter denen allein die Beseitigung solcher Mängel gelingen könne. Eine der wesentlichsten Bedingungen dazu sei nämlich die Einordnung des Gymnasiums in den Organismus der durch das gesammte Schulwesen zu erzielenden niedern und höhern Volksbildung. Bittere und gerechte Klagen werden nun S. 6 u. ff. über die Isolirung und Hintansetzung des Gymnasialwesens in Darmstadt geführt, ja es werden sogar Beispiele von Rücksichtslosigkeiten der Behandlung mitgetheilt, "welche aus dem Glauben hervorgehn und den Glauben fördern, daß für das Gymnasium in seiner gesonderten Sphäre das Schlechteste immer noch gut genug sei." Und in der That hätten wir Uebelstände, wie die von dem Herrn Verf, geschilderten, die Localität

des Darmstädter Gymnasiums hetreffenden Einzelnheiten sie uns ausdek-

ken, in Gagern's Heimathlande kaum zu finden erwartet!

Nun hat es zwar nach dem weitern Berichte des Herrn Verf.'s aller dieser Uebelstände unerachtet dem dortigen Gymnasium nicht an wohlwollender und dankbarer Anerkennung gesehlt; desto zahlreicher waren aber auch, wie sich erwarten ließ, die ungünstigen Urtheile seit dem vorjährigen Umschwunge der Dinge, wo alles bisher in Staat und Kirche und Schule Bestandene als grundschlecht zur Hölle verdammt wurde. Vor Allem aber wird hier eine öffentlich erschienene Kritik von Persönlichkeiten der Darmstädter Gymnasiallehrer beklagt, und mit vollstem Rechte geltend gemacht, dass durch solchen Missbrauch der Presse das Fundament der Erziehung auf Gymnasien total unterwühlt zu werden drohe. Dem Herrn Verf. selbst aber sei es aus pädagogischen Gründen und collegialischen Rücksichten nicht gestattet, sich näber auf Erörterung und Widerlegung derartiger Vorwürse einzulassen, da der einzige Zweck dieser Programme darein zu setzen sei, dass "eine Verständigung mit dem Publicum über diejenigen Punkte herbeigesührt werde, die frei von per-sönlicher Beziehung und außerhalb aller potemischen Richtung belegen, einer richtigen Würdigung zu bedürsen scheinen." Uebrigens erkennt der Verf. mit aller Befriedigung an, dass in jüngster Zeit die Gymnasialbiidung in gewissen Kreisen des Publicums, z B. von Seiten des Officierstandes, sich wieder einer steigenden Wertbschätzung erfreue, so dass eine Ueberweisung der künftigen Officiere an die Gymnasien bis zur Vollendung ihres Lehrcursus, wie sie Thiersch vor einigen Jahren in Dresden empfohlen hat, jetzt nicht mehr zu den Unmöglichkeiten gehören würde. - Solchen Erscheinungen gegenüber sei es nur von geringerer Bedeutung, wenn der eine Autor mehr, der andre weniger empfohlen werde. Cicero's Schwächen als Mensch, Philosoph und Staatsmann seien zwar nicht zu verkennen, ihn aber darum ungenutzt lassen, würde eine Lücke erzeugen, die sich durch nichts ausfüllen lasse. Nur rechte Auswahl thue hier Noth. - Virgil stehe allerdings nur in dem Naturepos der Georgica als classisch und unübertroffen da: dennoch würde eine gelehrte Bildung, in welche nicht auch einige Bücher der Aeneide aufgenommen wären, eines wesentlichen Bestandtheils entbehren. - Horaz sei kein Pindar und Klopstock (?!), aber es sei ihm wie Gellert in der Jugendbildung eine Stelle einzurkumen, die Pindar und Klopstock minder passend ausfüllen würden (S. 14). Gehe man überhaupt solchen Ausstellungen tiefer auf den Grund, so zeige sich, dass es sich hierbei eigentlich um die herkömmliche Stellung handle, welche dem Lateinischen vor dem Griechischen in unserm Unterrichtssysteme eingeräumt sei, und dass die Frage zur Entscheidung kommen müsse, ob nicht das Verhältnis beider umgekehrt und das Griechische somit zum eigentlichen Grundbau, das Lateinische zum Ausbau gemacht werden solle. Nach den gemachten Versuchen und Erfahrungen aber lasse sich diese Frage mit Bestimmtheit dahin entscheiden, dass mit alleiniger Ausnahme von Homer (warum nicht auch Herodot und Sophocles??) in der Lectüre der obern Classen an einen Ersatz für Cicero, Virgil und Horaz nicht zu denken sei. Bei Pindar sei man auf wenige Proben, bei Aristophanes auf die Wolken beschränkt; bei Thucydides sei zwar ein etwas freierer Spielraum, aber auch nicht ohne Bedenken gegeben. Aehnlich verhalte es sich mit Platon, dessen vollendetste Werke dem Kreise der Schule zu fern liegen, und auch von Demosthenes könnten wegen des schwierigen Sachverständnisses nur einige der kleinen Staatsreden gelesen werden. "Zu dem Allen kommt noch, heifst es dann S. 17. dass die große Menge derjenigen, die außerhalb, zum Theil auch wohl innerhalb der drei alten zünstigen Facultäten

mit ihren Lebensplänen stehend, zwar höhere Bildung und academisches Studium beabsichtigen, aber, wie nun einmal die Dinge bei uns unabänderlich (?) geworden sind, zwar Lateinisch, doch nicht Griechisch lernen sollen und wollen, mit jener Stellung des Griechischen jede Vermittelung zu altelassischer Bildung überhaupt verlieren würde, wie denn in einer nach dem künftigen Berufsstudium ganz oder theilweise zu bemessenden Dispensation von der griechischen Sprache und dem Lateinschreiben die einzige Möglichkeit liegt, das Gymnasium als allgemeine Bildungsanstalt mit classischer Grundlage zu erhalten, die sonst wohl unvermeidlich ihrem völligen Untergang entgegen gehen würde."-So sehr nun aber auch diese letztere dem Drange der Zeit gemachte Concession vom praktischen Standpunkte aus zu rechtfertigen sein mag, so darf doch nicht verkannt werden, dass es eben ein von Aussen her abgedrungenes Zugeständnis ist, welches vom theoretischen, ja selbst pädagogischen Gesichtspunkte aus betrachtet immerhin manches Bedenkliche bat. Denn wenn wir uns auch nicht mit Schmidt in Wittenberg und Gotthold in Königsberg von der Nothwendigkeit oder Zweckmäßigkeit einer Bevorzugung des griechischen Unterrichts von dem lateinischen überzeugen können, so verdient doch das von diesen beiden wakkern Vorkämpfern des Griechischen Gesagte, besonders der geistreiche und gediegene Aussatz von Schmidt in dieser Zeitschrift, jedenfalls grösere Berücksichtigung und Beherzigung, als ihm bisher, selbst in den Berliner Berathungen, zu Theil geworden ist; wie es aber nach der gänzlichen Dispensation von dem Griechischen mit der classischen Grundlage der Gymnasialbildung bei den betreffenden Schillern bestellt ist, davon wird sich jeder Gymnasiallehrer hald überzeugen können. Wir wenigstens können nach unsrer Erfahrung versichern, dass die Dispensation vom Griechischen in der Regel ganz andre Wirkungen ausübte, als man erwartete. Anstatt nämlich den Schüler durch den dadurch erreichten Zeitgewinn in andern Unterrichtszweigen zu fördern, trat meist eine allgemeine Lähmung und Erschlaffung ein, welche selbst in den auf Unkosten des Griechischen zu betreibenden Fächern eher Rückschritte als Fortschritte zur Folge hatte, geschweige denn dass sich ihre Leistungen im Lateinischen so weit erhoben hätten, dass von einer classischen Grundlage ihrer Bildung nur die Rede hätte sein können. Wir theilen daher in diesem Punkte ganz die Ansicht des Herrn Vers.'s von No. 2, welcher sich S. 24 über die griechische Sprache so äußert: "Ihr Studium ist für jeden Schüler, welcher einst die Universität besuchen will (oder, wie es allgemeiner heißen könnte: welcher zu den wahrhaft Höhergebildeten seines Volkes gezählt sein will), unerlässlich. Es war in früberer Zeit auf manchen Schulen ein sehr verkehrter Grundsatz, nur von künstigen Theologen oder Lehrern der Gymnasien und Universitäten dieselbe zu verlangen. Ein neuerlicher Versuch in einem deutschen Nachbarstaate ist mit Recht ebensowohl von den intelligenten Staatsbehörden als von den Lebrern der Schulen zurückgewiesen worden. Zu Anfange des gegenwärtigen Jahrhunderts fing man in manchen Gymnasien an nach langer Vernachlässigung des griechischen Sprachstudiums ins entgegengesetzte Extrem zu verfallen und auf Kosten des Lateinischen ihm zu viel Zeit zu widmen. Davon ist man zurückgekommen; nur hüte man sich, zu der alten Gleichgiltigkeit gegen die griechische Litteratar zurückzukehren!" -

Was ferner das Lateinischschreiben anbetrifft, so freut sich der Herr Verf. von No. 1, dass Alles, was eine intelligente Versammlung von Sachkennern in Berlin hierüber beschlossen habe, auf dem Darmstädter Gymnasium schon wirklich bestehe, indem eine lateinische Arbeit zwar fortwährend einen Bestandtheil der dartigen Maturitätsprüfung bilde, aber

niemale eine gewisse Beschaffenbeit derselben für unumgänglich nothwendig zur Reiferklärung gehalten oder als conditio sine que non angesehen worden sei. Vortrefflich hat sich über diese so vielfach besprochene Zeitund Streitfrage der Herr Verf. von No. 3 geäußert. Einmal nämlich (S. 15) heisst es in Beziehung auf die Ruthard'sche Methode, welche, wie man leicht denken kann, in der bekannten unnscheichtigen Strenge als unpraktisch erklärt wird: "Wer uns ohne fernere Belastung der Jugend die alte, im Gedränge der gehäuften Lehrgegenstände abhanden gekommene Fertigkeit im Lateinschreiben wiedergeben könnte, würde der Schule einen verlorenen Schmuck wiederbringen. Das Erlernen fremder Sprachen bis zum eignen, freien und mühelosen Gebrauche in Wort und Schrift gibt dem Geiste eine Gewandtheit und Vielseitigkeit, wie sie etwa ein Vielgereister, der seine Zeit gut genutzt hat, heimbringt. In eines Volkes Sprache denken — denn dahin muß es kommen, wenn das Reden und Schreiben gelingen soll — heißt unter ihm leben." An einer zweiten Stelle (S. 20) ferner wird gegen den Köchly'schen Grundsatz, die Uebungen in freien lateinischen Aufsätzen seien als nicht mehr zeitgemäß abzuschaffen, unter Anderm treffend bemerkt: "Die Erfahrung, dass eine Gedankenreibe uns erst recht klar aus unsrer eig-nen Schrift entgegentritt, oder dass wenigstens der Gedanke draußen im Lichte schärfer und besonnener geprüft werden kann, als in dem Halbdunkel seiner Werkstätte und ihrer regen, oft unruhigen Thätigkeit -, diese Erfahrung liegt auch unsern jungen Schriftstelleru bei ihren Federproben nicht so gar fern. Geben wir nun die Uebungen in lateinischen Ausarbeitungen völlig auf, so wird wenigstens dadurch den bessern Köpfen, denen es auch noch jetzt gelingt, sich durch den Mechanismus des Redensartlichen zur Freiheit im Gedankenauedrucke zu erheben, jene Lust am Schaffen gekürzt. Es ist vielleicht zweckmäßiger, das Lateinschreiben und Reden bei Prüfungen der Candidaten und academischen Feierlichkeiten aufzugeben, als die besprochene Uebung da abzuschaffen, wo sie als solche noch allein berechtigt erscheint. Tritt einmal eine Zeit ein, wo die verstärkten Ansprüche auf reales Wissen keine Leistungen der Art auch selbst von den künstigen Philologen oder den Begabten unter den übrigen Schülern mehr zulassen, die der Mübe lohnen, so bleibt es immer noch übrig, sie als Forderung im Reglement für die Abgangs-Prüfung, oder auch auf dem Lectionsplane zu streichen; weder das Heil der Schule, noch ihr Charakter als Gelehrten-Schule wird dadurch gefährdet: sie sind nur ein gymnastisches Spiel mehr in der Ringschule." -

Was den Betrieb der neuern Sprachen auf Gympasien anbetrifft, so giebt der Herr Verf. von No. 1 zwar zu, dass wie in allen Schulen Deutschlands so auch auf dem Darmstädter Gymnasinm hier Manches zu wünschen übrig bleibe. Besonders sei nicht zu verkennen, dass die deutsche Jugend von der französischen Sprache vorherrschend abgewendet sei, was theils mit nationalen Erinnerungen, theils mit einer naturwüchsigen Abstofsung beider Sprachen zu entschuldigen sei. Wenn man aber, davon abgesehen, in Darmstadt doch mit dem in neuern Fremdsprachen erzielten Erfolge noch sehr zufrieden sein könne, so sei das großentheils auf Rechnung der lateinischen Grundlage zu schreiben. Mit dieser Ansicht stimmen die Herren Verfasser von No. 2 und 3 vollkommen überein. Letzterer bemerkt S. 14 auch hierüber sehr richtig: "Jedenfalls wird es gerathen sein, die neuern Sprachen auf die lateinische zu gründen, denn es fragt sich, ob namentlich die neuen Sprachen, welche in den Realschulen vorzugsweise betrieben werden, ohne vorgängige Bekanntschaft mit ihrer Stammsprache so aufgefalst werden können, dass sie, wie dem Gymnasial-Schüler die alten Sprachen,

tüchtige Bildungsmittel werden, und eb, wenn eine tiefere Durchdringung der Sprachformen und Gesetze wegfällt, dies nicht dem Aussassen der

Literatur Eintrag thut."

Den deutschen Unterricht anlangend, berichtet uns der Herr Verf. von No 1 (S. 21 ff.), dats gerade die Partie in seinem vorigen Pro-gramme, welche die Auffassung dieses, insbesondere des altdeutschen Unterrichts und seiner grammatischen Betreibung enthielt und welche der Verf. selbst am meisten gefährdet erachtete, sich vorzugsweise der Zustimmung erfreut habe. Er verwahrt sich dabei gegen das Missverständ-nis, als solle durch seine Ansicht von diesem Unterrichte dem natiomalen Elemente irgend ein Abbruch gethan werden. Auch der Einwand eines unnatürlichen Verhältnisses, wenn den Gebildeten des Volkes der Organismus der eignen Sprache ein Buch mit sichen Siegeln bleiben solle, während ihnen der der fremden klar gemacht werde, sei nur ein scheinbarer. Denn selbst der Organismus der eignen Sprache werde, so weit auf Gymnasien überhaupt davon die Rede sein könne, weit besser an dem Organismus einer verwandten fremden Sprache, besonders der lateinischen erkannt, "wie ja auch der Organismus des menachlichen Körpers in der Anatomie und Physiologie zunächst an fremden Körpern wissenschaftlich nachgewiesen werde." Auch habe man sich ja in jüngster Zeit vielsach dasur entschieden, dass die Erkenntniss der Sprache in ihrer Rigenthümlichkeit auf Gymnasien nur in sofern erzielt werden solle, als sie das unentbehrliche Mittel zum Zwecke sei; wodurch für die Praxis der dem gesammten Unterrichte zu Gute kommende Vortheil entstehe, dals es für das Deutsche, selern man dessen gelehrte Grundforschung nicht zum Selbstzwecke mache, sondern nur zur Befruchtung anwende, nicht einer großen Menge von Lehrstunden bedürfe, besonders da kein Lehrgegenstand in gleichem Masse durch Studium, Lectüre und Leben unterstützt werde, so dass der eigentliche Unterricht nur als Bei- und Nachhilfe für das erscheine, was erfahrungsmäßig auch ohne denselben oft zu trefflicher Entsaltung gelange. - Was der Herr Verf. von No. 2 über diesen Unterrichtsgegenstand (S. 26) bemerkt hat, läust ganz auf das Verfahren hinaus, welches längst auf allen Preufsischen Gymnasien in Beziehung auf den deutschen Unterricht eingeführt ist. Der Verf. von No. 3 hat sich leider über diesen Gegenstand nicht selbständig ausgesprochen, sondern blos referirend verhalten.

In den weitera Erörterungen des Herrn Verf.'s von No. 1 wird nun S. 24 hervorgehoben, dass von dem, was in dem vorigen Programme über das christliche Element in unsrer Gymnasialbildung gesagt worden zei, aller dageget erhobenen Einwendungen ungeachtet nichts zurückgemommen werden könne '). Ziemlich weitläufig hat sich über diesen Punkt der Herr Verf. von No. 2 S. 14—18 ausgesprochen, welcher in seinem Resultate, dass der Religionsunterricht auf Gymnasien keineswegs nur auf eine allgemeine Moral zu beschränken zei, sondern auf der positiven christlichen Grundlage ruben müsse, ganz mit dem Verf. von No. 1 übereintrifft; so wie auch darin, dass vor nichts mehr als Intoleranz gewarnt wird. Unter den Lebrbüchern sir den Religionsunterricht auf der obersten Bildungsstuse des Gymnasiums giebt der Herr Verf. von No. 2 dem Niemeyer'schen vor allen später erschienenen den Veszug. "Manche Gegner, bemerkt er (S. 17 Anm. 17), finden es veraltet; modre behaupten, es genüge einer tiefern Aussaung des Christlichen nicht. Der Verf. dieser Blätter hat zeit 21 Jahren ohne Unterbrechen die christliche Glaubens- und Sittenlehre nach Niemeyer's Lehr-

<sup>1)</sup> Vgl. Zeitschr. f. d. G. VV. III, 4, S. 265.

buche vorgetragen und es bei manchen Mängein noch immer als das brauchbarste und zweckmälsigste befunden." Auch der Verf. von No. 3 stimmt damit überein, dass dieses Lehrbuch den von einem frühern Preußischen Ministerium empfohlenen Leitladen von Marheinecke an Zweckmässigkeit und Brauchbarkeit weit übertreffe; so wie derselbe mit dem Herrn Verf. von No. 2 den Religionsunterricht auch weit lieber von Gymnasial-Lehrern als von Geistlichen ertheilt sähe. Dagegen sucht der Herr Verf. von No. 1 die Anstellung und Wirksamkeit von Theologen an dem Darmstädter Gymnasium zu rechtfertigen und kommt dabei auf den Geschichtsunterricht, den er gegen mehrere von verschiedenen Seiten her gemachte Vorwürfe vertheidigt (S. 24 - 28). Ein vortreffliches, nicht genug zu beherzigendes Wort finden wir hier wieder in dem Schriftchen No. 3 (S. 9) über die Art und Weise, wie durch verständige Leitung besonders beim Unterrichte in der alten Geschichte, so wie bei der Lecture der Alten der nachtheilige Einfluß, den die zerstreuende Gegenwart auf die wissenschaftliche Ausbildung der Jugend ohne Gegenwirkung haben müßete, wenn nicht aufgehoben doch vermindert werden könnte. "Es gilt, heifst es hier, die lebendige Theilnahme der Jünglinge an den öffentlichen Dingen mit ihren Studien in Verbindung zu setzen. Namentlich gibt das Alterthum dem Lehrer in seinen Begebenheiten und Persönlichkeiten, von denen überraschend viele zum Sprechen ähnlich wiederkehren, einen wirksamen Stoff an die Hand, eine besonnenere Ansicht vorzubereiten. Auch die neuern Geschichtsbücher öffnen sich diesem Gebrauche, aber sie sind immer noch im Erzählen begriffen, es ist in ihnen noch nichts zum Abschlusse gekommen, noch nichts ganz spruchreif, wogegen das Leben der alten Völker als in sich vollendet und beendet vor uns liegt. Das Alterthum ist so reich, dass selbst die verhältnissmässig wenigen Reste desselben für jede Zeit beruhigende und belehrende Gegenbilder darbieten. Dieses leichtbewegliche Volk mit seinem Freiheitsdrange, diese trotzigen Tribunen, diese herrschsüchtigen Patricier mit ihren Künsten; aber auch diese festen Optimaten mit dem eisernen Willen und den wandellosen Grandsätzen, die kein Volkssturm aus ihrer Ruhe bringt, die, wenn sie ihrer Ueberzeugung gefüllen sind, der große Hause selbst mit seinem gesunden Gefühl für gediegenen Gehalt achtungsvoll ehrt -, wie ist das alles sich so ähnlich, hier im Leben und der Tagesgeschichte, dort in den alten Annalen!" - Von der Wahrbeit des hier Gesagten durchdrungen, war cs uns um so befremdender, bei einem übrigens so überaus conservatives Anbänger des Alten und der Alten, wie der Herr Verf. von No. 2 ist, gerade für die Geschichte des griechischen und römischen Alterthums so wenig Sympathie zu finden, dass derselbe in dem von ihm empsohlenen Gange des historischen Unterrichts (S. 32-33) der Griechischen und Römischen Geschichte kaum ein Plätzchen in der Tertia anweist und noch dazu so, dass dieselbe mit der Erzählung der Schicksale und Fortbildung des deutschen Volkes verbunden werden soll! -Ohne uns hier auf eine weitere Kritik dieses Lehrganges, den wir für durchaus verfehlt halten, einlassen zu können, sprechen wir nur unere Ueberzeugung aus, die eich nicht bios auf Theorie, sondern auf langiährige Praxis gründet, dass der specielle Vortrag der Griechischen und Römischen Geschichte, wenn er in der oben besprochenen Weise wahrbaft anregend und fördernd für die Jugend sein soll, nicht vor der Secunda beginnen darf, welcher der Herr Verf. von No. 2 lieber "das Nöthigste aus der Geschichte der aufser den Griechen und Römern bekannten und merkwürdigen Völker des Alterthums (etwa der Juden, Acgypter, Assyrer u. s. w.) neben dem Wichtigsten aus dem Mittelal-(!) zuweist. —

Ueber den naturwissenschaftlichen Unterricht bemerkt der Berr Verf. von No. 1 (S. 29 ff), dass zwar diese Richtung in dem Gymnasium nicht die vorherrschende und begünstigte sein konne, dass aber nach seiner Ansicht noch Manches dafür geschehen könnte und sollte, beson-ders für die Chemie; doch möchte der Herr Verf. die Beiziehung dieser und ähnlicher Disciplinen mehr zu intensiver als extensiver Steigerung des naturwissenschaftlichen Unterrichts benutzt sehen, nicht um massenbafte Aufbäufung von Rohstoffen zu erzielen, sondern um rationelle Bearheitung geistiger Kunstproducte zu vermitteln und in gewissem Malse ein wissenschaftliches Leben in und mit der Natur zu erzeugen, welches befruchtend und kräftigend auf das geistige Leben zurückwirken solle. - So sehr wir die gute Absieht des Herrn Verf.'s anerkennen und ehren, so können wir uns doch nicht enthalten, mit dem Herrn Verf. von No. 3 (S. 18) mit Beziehung auf diese neue Häufung von Lehrgegenständen für das Gymnasium auszurufen: "Welche Jugendkraft ist denn stark genug, zu der schweren Aufgabe der Sprachen und Wissenschaften, die vorzugsweise der Gelehrten-Schule eignen, noch fast die volle Last der Realstudien zu tragen? Und wie soll dahei Gewissenlosigkeit und Seichtigkeit gemieden, uneigennützige Liebe zum Wissen und selbständiger Fleifs gerettet werden?" Ueberhaupt aber hat uns auch hier wieder der Herr Verf. von No. 3 aus der Seele geredet, wenn er vom naturwissenschastlichen Unterrichte unter Anderm sagt (S. 21 - 22): "Es ist ein Vorurtheil, dass die Naturbeschreibung vorzugsweise der Kindheit des Knahenalters eigne. Tritt sie nur einigermalsen wissenschaftlich auf, so welst sie das Kind, welches die Naturkörper nach sehr äußerlichen Merkmalen eintheilt, von sich zurück; es ergötzt sich nur spielend an der bunten Mannichfaltigkeit der Erscheinungen. Man entweihet die ernste Wissenschaft, wenn man sie zum Knabenspiele herabwürdigt; sie sollte nur in den obern Klassen gelehrt werden. Auf organische Vollständigkeit kommt es im Gymnasium grade bei dieser Wissenschaft nicht an. Ein Ueberblick über das Ganze und dann spezielles Einführen in irgend eine Disciplin — der Boden des Landes, in welchem die Amstalt liegt, wird hier maßgebend sein milssen — genügen, um die Jugend eine zuladen, dies Studium neben der Fachwissenschaft auf der Universität fortzusetzen." Auch der Herr Verf. von No. 2 erinnert mit Beziehung auf diesen wie auf den mathematischen Unterricht in den Gymnasien mit Recht daran, dass er nur einleitend, nicht die Wissenschaft erschöpfend sein solle. Im Allgemeinen hat derseibe auch hier wieder das gegenwärtige Verfahren auf den Preussischen Gymnasien zur Norm für seinen Lehrplan genommen, so dass etwas Neues für eine Resorm der Gymnasien daraus nicht zu entnehmen ist.

Ein Lieblingsgedanke des Herrn Vers.'s von No. 1, welcher gewißs sehr der Beachtung verdient, wird von demselben S. 31 in Betrest der Bau- und bildenden Kunst geäusert. Diese solle nämlich zwar nicht in ihren technischen Details, wohl aber in ihren künstlerischen Ideen und Mustersormen wie in ihren geschichtlich und geographisch denkwürdigen Werken den Hauptbeitrag stir die gymnasiale Kunstbildung liesern, welche freilich nur da recht gedeihen könne, wo einige Fertigkeit im Zeiclinen an eine scharse Aussaung der Form gewöhne. Uebrigens könne zwar die Kunstgeschichte nicht besonders gelehrt werden, wohl aber bei der dazu geeigneten Erweiterung des historischen Unterrichts als bedeutsames Moment der Völker- und Kulturgeschichte hervortreten. Stylistische Arbeiten der Art, an einzelne selbstständig ausgesatste Kunstwerke angehnlipft und aus allen geeigneten Regionen der Natur und Menschenwelt, der Poesie und Geschichte die Nahrung ihrer Ideen ziehend, rechnet der

Herr Verf. zu den würdigsten Uebungen, welche das Gymnasium zu ge-

währen vermöge.

Unter den nun folgenden Bemerkungen über den Turnunterricht, die sich ganz an die Bestimmungen des um diesen Unterricht so hochverdienten Herrn Spiess für die Schulen des Grossherzogthums anschließen, heben wir besonders die Forderung hervor, dass der Turnunterricht nur von den Lehrern der Schule, wo möglich von den Classenlehrern gegeben werden solle. Unter den gegenwärtigen Umständen würde freilich dieser Unterricht dabei übel genug fahren; doch bildet vielleicht ein neues Deutschland auch ein neues Geschlecht von Classenlehrern, denen Reck und Ger ebenso bandlich sind als Cicero und Homer! —

Unter den allgemeinen Bemerkungen über die Zukunft der Gymnasien hat der Herr Verf. von No. 1 seinen Grundgedanken in folgenden Worten (S. 37) ausgesprochen: "Trügen nicht alle Zeichen der Zeit, so ist das Ziel, dem sie entgegenschreitet, von der Art, dass es nur mittelst einer schon in den Schulen anzubahnenden wechselseitigen Durchdringung von Wissenschaft und Leben, von Theorie und Praxis erreicht werden kann, und mehr als jemals würde demnach selbst der geniale. Lehrer in Gefahr stehen, das Rechte zu verfehlen, wenn er den Schüler nur für die Wissenschaft, nicht für das Leben heranziehen, wenn er die Wissenschaft nur um ihrer selbst willen, nicht um des Schülers willen lehren wollte." Darum dürse das Gymnasium nicht blos Gelehrtenschule bleiben, sondern müsse, wie schon Gedike im Jahre 1800 gelehrt habe, eine Ehre darin suchen, zugleich Bürgerschule, vornehmlich böhere Bürgerschule zu sein. Dies werde aber hoffentlich Niemand so arg missverstehen, als sollten die in der Wirklichkeit unter verschiedenen Namen für höhere Bürger- und Gewerbsbildung hestehenden Anstalten von den betreffenden Gymnasien durch wirkliche Einverleibung absorbirt werden. Die Frage wegen concreter Trennung und Vereinigung derselben sei vielmehr noch gar nicht reif zu principieller Entscheidung, obwobl man schon jetzt wenigstens so viel mit Billigkeit verlangen dürse, dass nicht mehr eine grundsätzliche Verkurzung und Verschränkung der Gymnasien stattfinde, sondern ihnen eine freie Entwikkelung gestattet werde, welche, so weit thunlich, mit dem Antiken das Moderne, mit dem Classischen das Nationale, mit dem Gelebrten das Volksthümliche, mit dem Sprachlichen das Sachliche, mit der Theorie die Praxis zu verbinden strebe. In diesem Sinne spricht sich denn der Herr Verf. auch entschieden für Dispensationen von einzelnen Fächern und Parallellectionen zu Gunsten des künstigen Beruses aus, was natürlich auch eine unmittelbare Einwirkung auf die Maturitätsprüfung haben müsse, welche der bisherigen absoluten Uniformität der Anforderungen zu entledigen und einzig und allein in die Hand der Lehrercollegien zu legen sei. — So sehr wir nun aber auch dem Herrn Verf., wie wir bereits früher in dieser Zeitschrift (II, 7. S. 524) ausgesprochen haben, in dem Grundsatze beistimmen, dass dem Kreise des Gymnasialwesens nichts entzogen werden darf, was in der Volks- und Bürger-Schule als für die allgemeine Bildung erforderlich betrieben wird: so wenig können wir uns damit einverstanden erklären, dass zu Gunsten des künftigen Berufes dem einzelnen Schüler Concessionen gemacht werden sollen, welche in ihren unausbleiblichen Consequenzen das Wesen der Gymnasialbildung bald gänzlich untergraben würden. Hierzu würden insbesondere die masslosen Dispensationen vom griechischen Unterricht, wie sie der Herr Verf. im Sinne hat, nach unsrer Ueberzeugung nothwendig führen. Die Gefahren aber, denen die Gesammtbildung unseres Vaterlandes dadurch ausgesetzt sein würde, hat der Herr Verf. von No. 3 am Schlusse seiner Schrift sehr richtig in folgenden Worten angedeutet: "Verschwänden die Gymnasien aus der Reihe der Bildungsanstalten, oder verlören sie durch gar zu große Zugeständnisse ihren Charakter: in allen Kreisen des geistigen Lebens, ja selbst in denen des technischen Gewer-bes und bürgerlichen Verkehrs würde man den Verlust fühlen. Mit ihnen wäre es um die rechte Ausbildung zu allen den Berufsarten geschehen, die unmittelbar auf die Verhältnisse des Menschenlebens gerichtet sind, ohne sie keine Werthschätzung und richtige Würdigung der schönen Kunst und Literatur, welche ihre Musterbilder immer noch im Alterthum finden. - - Sind die Anregungen und Belehrungen, welche in dem Besitze einer Realschule für einen Ort und die Umgegend liegen, wohl geeignet, den Fortschritt im biirgerlichen Verkehr und Gewerbe zu fördern, so wirkt die Gelehrten-Schule ergänzend und vervollständigend, indem sie sich der Scite der Bildung anschließt, welche vorzugsweise der freien, uneigennützigen Wissenschaft und Kunst zugewendet ist, welche die außern Lebensgüter nicht sowohl schafft, als veredelt und verschönert." Darum erkennt es der Herr Verf. von No. 3 auch mit vollem Rechte als ein Glück und als Zeichen fortgeschrittener öffentlicher Binsicht rühmend an, dass man in den benachbarten Herzogthümern, deren Geschicke auch sonst ja schon lange jedes deutsche Herz mit brüderlicher Theilnahme bald freudig bald traurig berühren und bewegen, die Gymnasien trotz mehrerer Antrage auf Umwandlung in Realschulen nicht bios am Leben gelassen, sondern sie auch genügend, ja theilweise frei-gebig mitten unter den Bedrängnissen des Krieges ausgestattet hat, und dass kein Antrag auf Verkürzung dieser Gaben, oder auch nur auf einstweiliges Innehalten in der Landesversammlung die Stimmenmehrheit hat erhalten können. - Und so machen wir denn bier die eigenthümliche, gewis bedeutungsvolle Erfahrung, dass ein süddeutscher Schulmann über Zurücksetzung und Vernachlässigung des Gymnasialwesens selbst von Seiten der Behörden bittre Klagen zu führen hat (s. No. 1 S. 7 u. ff.), während ein norddeutscher die trene Pflege und Sorge für diese Anstalten selbst unter den schwierigsten Zeitverhältnissen lobpreisend anerkennt. Auch wir preußischen Gymnasiallehrer haben in der That im Allgemeinen alle Ursache, die weise Fürsorge und den guten Willen der Staatsbehörden, wie sich derselbe noch jüngst erst in den von Seiten des Cultusministeriums der Berliner Lehrer-Conferenz gemachten Propositionen geltend gemacht hat, dankbar anzuerkennen, und dürfen, abgesehen von materiellen Verkürzungen, nicht befürchten, das classische Princip unsers Gymnasialwesens so in den Hintergrund gedrängt zu sehen, dass wir "die Jugend, wie der Herr Verf. von No. 1 S. 49 sagt, als ihres Heiligthums beraubt bedauern müßten, der die Versassungsurkunde statt der Bibel, die Zeitungen statt der classischen Autoren gereicht würden, die um ihrer politischen Bildung willen aus der poetischen Vorweibe des Lebens herausgerissen würde, um die möglichst frühe Ueberzeugung von der Schlechtigkeit aller menschlichen Dinge zu gewinnen, die da missbraucht würde, um in dem Kampfe über directe und indirecte Wahlen und zum Sturze einer fingirten Ministerialreaction den Ausschlag zu geben." -

Die Frage, was in Deutschland von allen seit dem Umschwunge der Dinge zu Anfang des vorigen Jahres stattgefundenen Versammlungen und Adressen in den gesetzlichen Bestand der Wirklichkeit übergegaugen sei, beantwortet der Herr Verf. von No. 1 mit dem kurzen: nichts; meint jedoch mit vollem Rechte, dass man nicht Ursache habe, damit unzufrieden zu sein, da es gar sehr Noth thäte, dass man von dem eren Momente einer solchen Katastrophe erst wieder zur Besinnung gekommen sei, damit nicht alles bisher Gewesene der Verdammung anheimfalle. Eine dauernde Grundlage für wesentliche Reformen werde überhaupt erst dann

möglich werden, "wenn der Geist der Kritik aus der sonnenfernen Excentricität seines Raffinements zu einem sichern Standpunkte zurückgekehrt und diesen im Namen eines einigen und gemeinsam fortschreitenden Deutschlands zu behaupten sich berechtigt zeigen werde." —

Bei Uebersicht dessen, was anderwärts im Gymnasialwesen versucht und betrieben werde, hebt derselhe als besonders zeitgemäß und praktisch den Vorschlag Firnhaber's in Wiesbaden hervor, die beiden Hessen mit Homburg, Frankfurt und Nassau zu einer gemeinsamen Schulprovinz zu verbinden, ihr eine einzige Universität mit Fachschulen, Seminarien, Berg -, Forst - und landwirthschaftlichen Instituten, polytechnischen, Militärschulen, naturwissenschaftlichen Akademien u. s. w. zu begründen und an die Spitze der Leitung wo nicht ein Unterrichtsministerium, doch ein vollständig besetztes und beschäftigtes Oberschulcollegium zu stellen. Zur Veranschaulichung dieses Planes wird zum Schlusse eine bildliche Darstellung beigegeben. - Mit Beziehung auf eine gediegene Durchführung dieses und ähnlicher Pläne zur Herstellung einer größern Einheit und Eintracht in Deutschland auch für das Unterrichtswesen spricht nun der würdige Herr Verf. in seiner Weise noch manches kernige und treffliche Wort (S. 47-49). Wir heben als besonders zeitgemäß nur die eine Stelle bervor, wo es heisst: "Viel ist verlangt worden von der Schule für das neuzugestaltende Leben der Nation, aber viel ist auch zu verlangen von der Nation für die neuzugestaltende Schule. Eine nach außen ohnmächtige, in feindseligen Heerlagern gegen einander geschaarte, von politischer und kirchlicher Parteiwuth zerrissene, von den Sonderinteressen der einzelnen Staaten und Stände zerspaltene Nation, die kein gemeinsames Ziel mit Energie verfolgt, wird auch nie eine wahrhaft nationale, ihre Interessen allseitig fördernde Erziehung und Schulbildung erlangen. Sie wird der Schule nur Verbindlichkeiten und Verpflichtungen auferlegen, denen diese niemals völlig zu genügen vermag, die sie immer der Misskennung und manierirten Behandlung aussetzen, ohne jemals Befriedigung zu gewähren."

Wir haben unsern bisberigen Bericht hauptsächlich an den Inhalt der Schrift No. 1 angeschlossen, weil sich bei der Mannichfaltigkeit des hier Besprochenon, besonders in der Partic über die einzelnen Gegenstände des Gymnasialunterrichtes, zugleich die beste Gelegenheit fand, die ab-weichenden oder übereinstimmenden Ansichten der Herren Verfasser der Schriften No. 2 und 3 mitzutheilen. Zur Ergänzung dieser Mittheilungen und zur nähern Begründung des oben ausgesprochenen Urtheils über die beiden letztern bleibt nur noch übrig, eine kurze Uebersicht über diejenigen Partien derselben zu geben, welche mit dem Gedankengange des Herrn Verf.'s von No. 1 wenig oder gar keine Berührungspunkte darbieten. Der Herr Verf. von No. 2 nämlich sührt zunächst die mannichfaltigen Vorwürfe an, welche theils vor theils nach dem politischen Umschwunge der Dinge den höhern Schulen gemacht worden seien, und giebt auch zu, dass bei einigen Gelehrtensehulen die innere Organisation, bei andern die Mothode des Unterrichtes und die Lehrer, bei einer nicht kleinen Anzahl ferner die Aermlichkeit der Dotirung Manches zu wünschen übrig lasse: behauptet aber, dass im Uebrigen die so ungestüm und zuversichtlich ausgesprochenen Anklagen theils übertriehen theils ganz unbegründet seien, und warnt daher vor Uebereilung, genialen Experimenten und Bevorzugung des jetzt so viel gepriesenen Utilismus. Die Gymnasien sollen schon ihrem Namen nach nichts Anderes als Uehungsstätten für den jugendlichen Geist sein und ihr Zweck kein anderer, als durch vielsache Uebungen besonders in den alten Sprachen zum ersolgreichen Besuche der Universität und selbstständigen Studium der Wissenschaften vorzubereiten, und zwar ebensowohl in ethischer als intellectueller Beziehang. Denn die Schule solle nicht allein unterrichten, sondern auch erziehen. Daher müsse den Zöglingen vor Allem Achtung vor dom Gesetze eingeflößt werden, wodurch allein die ächte Freiheit der künftigen Staatsbürger begründet werde, wie aus den Beispielen der Spartaner, Römer und Briten hervorgehe. Bei manchen Charakteren, bei offenbarem Trotz und Widerspenstigkeit dürfte darum selbst körperliche Züchtigung in den Jahren der Unmündigkeit nicht ganz zu verwerfen sein. Auch spricht sich der Berr Verf. entschieden für Beibehaltung zweckmälaig abgelaster schriftlicher Schulgesetze aus. In Betreff der Methode set zwar auf die Ansicht gewisser Pädagogen der neuern Zeit, welche den Lernenden gern jede Anstrengung ersparen möchten, nichts zu geben: doch könne allerdings durch eine verständige, stufenweise Unterweisung und Anleitung für die Fortschritte der Schüler viel gewonnen werden. Hierauf wird über Lehrgang und Lehrgegenstände mit großer Auskibrlichkeit verhandelt, was dem wesentlichen Inhalt nach bereits oben berührt wurde. - Der Herr Verf. von No. 3 macht zuvörderst auf die Wechselwirkung aufmerksam, in welcher Erziehung und Unterricht mit dem Zeitgeiste stehen. Die Perioden der Geschichte seien deshalb zugleich die der Pädagogik. Auch hier habe man die vier Hauptabschnitte der alten, mittlern, neuen und neuesten Zeit zu unterscheiden. - Die griechische und römische Pädagogik war im strengsten Sione volksthümlich; die neue kounte es schon darum nicht sein, weil die Bildung der neuern christlichen Völker insgesammt nach Griechenland und Rom zurlichweise; selbst die englische Bildungsweise babe mur volksthümliche Züge, keine abgeschlossene volksthümliche Gestalt: Wie die Schule des Mittelalters der Kirche diente, aus der sie bervorgegangen war, so die griechische und römische Schule dem Staate, dem sie ihr keben verdankte. Darum ist die alte Pädagogik streng und vor-nehm abgeschlossen, weil sie die Menschen für den bestehenden Staat bildet; die Pädagogik der neuen Zeit dagegen ist die des Fortschrittes, weil sie kein dauerndes Bündniss des Staates und der Kirche kennt. Als ein Kind der neuen Zeit wird hierauf die Methode vorgenommen and in ihrer vermeintlichen Unsehlbarkeit und Tyrannei vortrefflich persifflirt. Als edler Methodiker dagegen an der Pforte einer bessern Zeit wird nun Pestalozzi dargestellt, wogegen Basedow,, ein ungestümer Brausekopf" genannt wird. Hierauf schildert der Herr Verf. den Einflus, welchen Rousseau's Emil auf das Erziehungs- und Unterrichtswesen Deutschlands in der Mitte des 18ten Jahrhunderts gewann, indem Basedow die nur für das Haus bestimmte Bildungsweise Rousseau's für die Schule nach Deutschland berief, wo die neue Weisheit unter dem Drucke der Staatsgewalt und der geselligen und häuslichen Verhältnisse den glinstigsten Beden gewann, so dass selbst Kant die neue Erscheinung als groß und hochwichtig pries. Das große Verdienst Basedow's setzt der Herr Verf. mit Recht darein, dass er Unterricht und Erziehung seiner Zeit aus ihrer Erstarrung aufgerüttelt und von falachen Wegen abgeleitet; zugleich aber auch Begeisterung für Erziehung, besonders Volkserziehung geweckt hat. Seine vielfachen Febler dagegen seien unter den gegebenen Verhältnissen verzeihlich. Statt nämlich die auf das Alterthum gerichtete Lehrweise der Gelehrtenschule zu bessern und zu verjüngen, sann man auf eine völlige Umwälzung. "Es erhoh sich der Larm über die "todten Sprachen", der wie mattes, unterbrochenes Gewehrfeuer nach einer Schlacht noch in unsern Tagen forttönt." Sachkenntnisse sollten durch Anschauung gegeben werden. Und so ersebien das freudig begrüßte Elementarwerk, ein vornehmer orbis pietus. Bei Comenius sind die Bilder flach, bei Basedow die Ge-. danken; das ist der Hauptunterschied zwischen beiden Bilderbüchern.

Er machte aus den bisberigen Buchstaben-Menschen, die eine Schulfuchserel mit der andern vertauschend, Bilder-Menachen. - Se trat für die Mehrzahl der Gelehrten-Schulen eine recht flaue Zeit ein, welche das 18te Jahrhundert überdauert hat. — "Eine bessere Zeit begann für die Gelebrten-Schulen mit der Stiftung der Universität zu Berlin. Preufeen sah in gründlicher Wissenschaft den Verjüngungs-Quell der gesumkenen Volkskraft. Mit derselben Allgewalt, wie jetzt die unsrige, ergriff die Zeit die ihr entgegenreifende Jugend. Die Besserung des Schulwe-sens geschah in Preußen im vollen Bewußstsein, dass die innere Befreiung der äußern vorangeben müsse, mit klarem Hinblick auf einen edeln Zweck. Aber man hat auch dort wohl der Kraft jener Jugend, von welcher man das Heil des Vaterlandes erwartete, für die Zeit ibrer Vorbereitung zu viel zugetrauet. Man hob den Sachunterricht durch Anstellung vom Fachlehrern und gesteigerte Forderungen für die Reife zu der Universität und gab diesen Lehrgegenständen gleiche Borechtigung mit den sonst richtig gewürdigten und gleichfalls neu belebten chassischen Studien. Seitdem leiden wir nun erst recht an Ueberfülle und können uns immer nech nicht recht besinnen auf eine zweckmäßige Beschränkung oder wenigstens Ueber- und Unterordnung der Stoffe, um Licht und Ordnung umd gesunden, luftigen Raum in unsere verbaueten und verpackten Schulen zu bringen, die für Gymnasien und Realschulen zu viel und zu wenig baben." — In dieser Weise fährt der Herr Verf. in dem Folgenden fort, lebhaft und treffend die Mängel und Vorzüge der Erziehung und des Unterrichtes auch der gegenwärtigen Zeit hervorzuheben. Das Wesentlichste von seinen Ansichten über die einzelnen Unterrichtsgegenstände des Gympasialunterrichtes haben wir bei Gelegenheit des Berichts über No. 1 mitgetheilt. Möge denn dieser Bericht dazu beitragen, den Lesern dieser Blätter das kleine geistvolle Schriftchen zur wohlverdienten Beachtung zu empfehlen!

Halle.

Dr. Robert Geier.

## П

Parallelgrammatik der Griechischen und Lateinischen Sprache von Dr. Val. Christ. Friedr. Rost, Dr. Friedr. Kritz und Dr. Friedrich Berger. Zweiter Theil. Schulgrammatik der Lateinischen Sprache. Göttingen 1848; daneben der besondere Titel: Schulgrammatik der Lateinischen Sprache von Dr. Friedr. Kritz und Dr. Friedr. Berger. Göttingen, Vandenhöck und Ruprecht. 1848. XVI u. 644 S. 8.

Der Gedanke einer vergleichenden oder Parallelgrammatik der griechischen und lateinischen Sprache ist nicht so neu, wie das vielleicht da und dort geglaubt wird; denn meinte man auch von den Zusammenstellungen beider Sprachen, welche in der letzten Zeit der römischen Literatur, z. B. von Macrobius und Priscianus, allerdings ganz bewufst vorgenommen sind, absehen zu können, so erkannte doch sehon Martinus Crusius (im 16ten Jahrhundert) die Nothwendigkeit möglicher Uebereinstimmung der Lehrbücher beider Sprachen gründlich an, und sprach sich darüber deutlich aus; denselben Gedanken findet der aufmerksame Leger

in den märkischen Grammatiken theils in den Vorreden angedeutet, theils in den Büchern selbst befolgt. In den siebziger Jahren des vorigen Jahr-, hunderts ging man noch weiter und verlangte Zusammenstellungen des-Deutschen, Griechischen und Lateinischen. "Möchte uns doch einmahl eine Sprachlobre geliefert werden, welche die deutsche, lateinische und griechische Sprache so parallel gegeneisander stellte, dass ihre Uebereinstimmung und Abweichung deutlich gezeigt würde", sagt ein sachverständiger Mann im Jahre 1774, und es fehlt nicht an Beweisen, dass damals. mehr Männer in der Hauptsache eben so dachten. In neuester Zeit hat Thiersch wieder an die Zweckmäßigkeit einer Parallelgrammatik erinnert. Während nun die Ausführung eines solchen Werkes von sehr verschiedenen Gesichtspunkten aus möglich war, so hat Rost, der sich dieser Sache mit Liebe annimmt, zunächet eine wo möglich wörtliche Uebereinstimmung in Feststellung der allgemeineren Begriffe, so wie in den Bintheilungen derselben und in der darauf gegründeten Anordnung des Stoffes für das Lehrbuch der lateinischen, der griechischen und der deutseben Sprache nöthig gehalten, in diesem Sinne selbst eine Grammatik des Griechischen ausgearbeitet (Schulgrammatik der Griechischen Sprache. Göttingen 1844) und die oben genannten Herren Verfasser zur Ausarbeitung des verliegenden Buches vermlasst; Herr Berger hat den "etymologischen" Theil, Herr Kritz die Syntax verfaßt. Ungleichheiten der Behandlung wurden theils dadurch verbütet, dass beide Verfasser nach demselben Plane arbeiteten, welcher in dem Rost'sthen Buche vorlag, theils dadusch, dass unter Rost's steter Mitwirkung belde Versasser ihre Arbeiten gegenseitiger Durchsicht unterwarfen. Rec. muß seines Theiles bekennen, das ihm bei der Lesung des Buches keine störende Ungleichheit beider Theile aufgefallen ist; gleichermassen ist auf dem Gebiete, wo das dem ganzen Plane nach geschehen sollte, auch mit dem Rost'schen Buche eine Uebereinstlmmung erlangt, die in der That sehr bedeutend ist und gewist dem Schüler zu sehr großem Vortheile gereichen muß, vorausgesetzt, dass das hier angewandte System der Grammatik, insbesondre der Syntaxis gut zu beisen ist; die Versasser sind hiervon natürlich überzeugt, und S. X wird bemerkt: "die berkömmliche Anordnung der Syntax, welche die verschiedenen Wortarten und Wortformen zum Princip gehabt und deshalb eines wissenschaftlichen Principes entbehrt habe, beseitigend, babe man hier versucht, eine Satzlehre zu geben, welche nicht auf könstlichen Theorien beruhe, sondern aus dem einfachen Satze, d. h. aus der Natur der Sache, hergeleitet sei" (S. X).

Dieser Godankonroihe kann Roc. keinesweges beistimmen, und das ist die Veranlassung, hier gleich des Näheren auf die erwähnte Satzlebre,

d. h. auf die ganze sogenannte Syntax, einzugehen.

Nachdem im §. 108 eine nicht genügende Erklärung von σirraţic gegeben und die Sätze in einfache und verbundene geheilt sind, hebt das erste Buch an, welches vom einfachen Satze handelt; §. 109 enthält die Begriffsbestimmung und die Angabe der Theile (Subjekt, Prädikat, Copula) und der Arten (Aussagesätze, Fragesätze, Heischesätze) der Sätze; das erste Kapitel vom Aussagesatze zerfällt in die Abschnitte 1) Bezeich nungsform der Satztheile — des Subjektes, des Prädikates und der Copula, Verschmelzung mehrerer Satztheile zu einem Worte, Ausfall eines Satztheiles —; 2) Congruenz der Satztheile; 3) Wandelbarkeit des Prädikats ("Nach der Natur der Aussage bestimmt sich a) die Zustandsform oder das genus verbi; b) die Zeitform oder das tempus; c) die Aussageform oder der medtus" §. 115) — genera verbi; tempora; modi —; 4) Erweiterung en des einfachen Satzes — Atten der Satzerweiterung; Erweiterung des Subjektes, Häufung der Subjekte, Attribut, Apposition; eigentenning des Subjektes, Häufung der Subjekte, Attribut, Apposition; eigen-

thimlicher Gehrauch einiger attributiven Wortarten, demonstrative und possessive Pronominen; attributive Wörter mit Substantivhedeutung; Erwelterungen des Prädikats, Hänfung der Prädikate; Erweiterungen des Prädikats durch binzutretendes Attribut; Erweiterung des Prüdikats durch ein hinzutretendes Objekt (hier werden §. 125 die abhängigen Casus entwickelt in folgender Ordnung: Akkusativ, Ablativ, Genitiv, Dativ; in den folgenden §§. kommen dann die Regeln über die einzelnen Casus in folgender Ordnung: Akkusativ, Dativ, Genitiv, Ablativ; dieser Widerapruch ist in der entsprechenden Stelle der Rost'schen Grammatik nicht zu treffen, keins von beiden Büchern aber ordnet die Casus hier so, wie es sie in der Formenlehre geordnet hat. Bedenkt man, dass die alte griechische Ordnung, der der Ablativ freilich ungeschickt genug angeklebt ist, gewiss nicht dem blinden Zufalie, sondern sorglicher Ueberlegung. von welcher auch noch Spuren genug verbanden eind, den Ursprung verdankt; so erscheint der seit einigen Jahrzehnten übliche Gebrauch einer anderen Ordnung in der sogenannten Syntax desto härter, weit man sich um die Gründe der alten Ordnung nicht eben scheint gekümmert zu haben, und sie in der Formenlehre ohne alles Bedenken, selbst ohne auf die erwähnte römische Ungeschicklichkeit Rücksicht zu nehmen, beibehält); von den Prapositionen; Gebrauch des Infinit., des Gerund. und Gerundiv., des Supin. und der Partic., als Theile des einfachen Satzes. (Weil die Theile des einfachen Satzes öfter durch die genannten Formen sungedrückt werden, so ist's dem Verf. zweckmäßig erschienen, den Gebrauch derselben in einem Anhange zu der Lehre von den abhängigen Casus 244 behandeln, §. 131 Anh.; in der Rost'schen Grammatik kommt ein entsprechender Anhang nicht vor.) Das zweite Kapitel handelt von den Fragesätzen. "Weil indessen der indirekte Fragesatz in seiner Gestaltung fast durchgängig mit dem direkten übereinkommt, so acheint es zweckmäßiger, beide neben einander zu behandeln" (S. 484); mit gleiohem Grunde und mit gleicher Wahrheit wird sieh überall sagen lassen, das die direkte und die indirekte Rede mit einander überein kommen. Die Fragen werden unter Berufung darauf, dass ein Urtheil aus Uebertragung eines Prädikates auf ein Subjekt bestehe, in zwei Hauptarten getheitt; Nominalfragen, die auf Ermittelung des Subjektes gerichtet sind ("z. B wer hat das getban?"), und Prädikats- oder Satzfragen, welche die Ermittelung des Prädikats zum Gegenstande haben ("z. B. hast du das gethan?"). Diese Eintheilung ist weder übrigens treffend, noch schließt sie sich, was doch beabsichtigt scheint, an die früher aufgewiesenen Theile des Satzes an. Man fragt entweder, indem man für ein Prädikat ein Subjekt erfahren will, oder für ein Subjekt ein Prädikat, oder endlich man will wissen, ob ein Paar Begriffe als Subjekt und Prädikat zu einigen sind; z. B. 1) wer ist Redner? was lenehtet? 2) was int Demosthenes? was thut die Sonne? 3) ist Demosthenes Redner? Icuchtet die Sonne? Die genauen Antworten weisen natürlich die Unterschiede ebenso auf wie die Fragen. Die zusammengesetzteren oder besonders gestalteten Fragen, wie: wann war D. R.? welcher D. war R.? warum war D. R.? D. war R.? R. war D.? widersprechen obiger Anordoung nicht. - Mit dem dritten Kapitel, welches von den Heischesätzen handelt, schliefst das erste Buch. Das zweite Buch handelt von den verbundenen Sätzen, deren Verbindung oder Beziehung entweder eine äufsere sei, so daß die einzelnen selbetändig erscheinen, oder eine inn ere, so dafs der eine Gedanke als nur durch den anderen bestebend und folglich als ein Zuhehör desselben erscheine; in dem ersten Falle habe keiner von beiden Sätzen auf die Form des andern einen Einstafe, sie seien einander beigeordnets im zweiten Falle bestimme sieh die Form des abhängigen Satzgliedes nach dem Verhältnisse, in welchem sein inhalt zum Inhalte des Hauptsatzes stehe, demnach sei das eine Glied dem anderen untergeordnet; daher theile man die verbundenen Sätze in "beigeordnete (parataktische) und in untergeordnete (hypotaktische)." Die parataktischen Sätze (Istes Kapitel des 2ten Buches) aind entweder copulative oder adversative oder disjunktive oder causale oder consecutive. Die hypotaktischen Sätze (2tes Kapitel des 2ten Buches) sind als weitere Ausführungen von Nebenbestimmungen anzusehen, die als Erweiterungen des einsachen Satzes durch einzelne, Worte bezeichnet werden könnten (§. 143, 1). Demnach sind diese. Sätze entweder attributive, und dann entweder adjektivische oder adverbiale, oder transitive (diese völlige Abweichung des Gebrauches dieses Wortes von der sonst auch in diesem Buche üblichen Anwendung desselben, z. B. §. 116, I ist nicht zu billigen), und dann entweder Objekt- oder Consecutiv- oder Finalsätze. Des 2ten Kapitels 1ster Abschnitt handelt von den attributiven Sätzen, von denen die adjektivischen die sind, welche gewöhnlich relative Sätze heißen (diese dienen auch zur Vertretung copulativer, adversativer, causaler, consecutiver Sätze und werden durch Participien vertreten, §. 145, 8. 9), die adverbialischen in Zeit-, Causal- und Bedingungssätze oder hypothetische zerfallen; dass und wie die adverbialischen Attributivaätze durch Participialconstruktionen vertreten werden, wird §. 150 gelehrt, bei welcher Gelegenheit denn auch der sogenannte ablat, absol. vorkommt, der auch schon in der Lehre vom Ablativ behandelt wurde. In dem 2ten Abschnitt des 2ten Kapitels werden die transitiven Sätze behandelt, von welchen die Objektsätze "mit quod, mit dem Infinitiv, mit dem acc. c. inf. durch Participialconstruktion gebildet sind." Es folgen dann in besonderen 🕵 die Consecutiv- und die Finalsätze; jene werden zuweilen durch relative Sätze, diese durch Casus des Gerundium und des Gerundivs, durch das Partic. des fut. act., durch das Supinum und durch relative Sätze überhaupt auf sieben Arten vertreten. In dem nun folgenden 3ten Buche wird im 1sten Kapitel von der oratio oblique, im 2ten von den Idiotismen gehaudelt, zu denen die Anakoluthie, die Ellipse ("Auslassung eines Begriffes in der Wortbezeichnung"; es ware der Mühe werth, die Ellipse als das zu denken und zu zeigen, als was sie in diesem Namen gedacht und bezeichnet ist, nämlich als eine Innenlassung) und der Pleonasmus gerechnet wird. In der Rost'schen Grammatik werden in dem 3ten Buche nur die eben erwähnten Idiotismen behandelt. Die sonst wohl üblichen Beilagen der Grammatik über Kalender, Maals, Gewicht, Geld u. a. werden hier nicht gegeben; Mancher vermisst sie gewils ungern, und der Mangel einer Anleitung zur Metrik ist auch vielleicht nicht zu billigen; dass aber über Wort- und Satzatellung nicht ausdrücklich gehandelt wird, ist geradehin zu missbilligen. Den Beschluss des Ganzen machen die Register.

Die im Umris geschilderte Satzlehre soll sich also nicht, wie sonst unwissenschaftlich geschehen wäre, an die Arten und Formen der Worte anschließen (der 3te und 4te Abschnitt des laten Kapitels des laten Buches schließen sich allerdings an Arten und Formen der Worte; dasselbe scheint auch von den attributiven, relativen, adjektiven, adverbinken und transitiven Sätzen gesagt werden zu müssen), sondern "ans dem einfachen Satze, d. h. aus der Natur der Sprache selbst, hergeleitet" sein (das "d. h." bat seine Bedenklichkeit). Wäre man auch übrigens von der Richtigkeit dieser Gedankenreihe überzeugt, so scheint doch diese Lehrart für eine Schulgrammatik nicht die empfehlenswertheste zu sein, weil so nämlich von dem Allgemeinen aus das Einzelne erkanut werden müßte, während der naturgemäße Weg ist, durch Zusammenstellung des Einzelnen das Allgemeine, wen auch gewiße nicht überbaupt zu bekom-

men, so doch anzuerkennen. Ein Paar Beispiele werden die Schwierigkeit der Sache erläutern. Angenommen, ein Schüler, der entweder noch nicht zu §. 152 S. 552 vorgedrungen ist in seinen Studien oder, wie es kommt, reichlich vergessen bat, trifft auf einen sogenannten accus. c. inf. und will darüber aus der Grammatik Rath holen, so kann er, da er ebeu den Sinn der Konstruktion nicht versteht, also auch namentlich nicht ahnen kann, dass es sich bier um einen Objektssatz handeln wird, von dem er vielleicht überhaupt nichts weiß, und den er bier nicht erwarten kann, weil er aus §. 118, I weils, dals zum Satz ein Indikativ oder Coniunktiv oder Imperativ nothwendig ist, womit auch der Anfang der ganzen Satzlehre in bestem Einklange steht, nur in der Lehre vom Akkusativ und in der vom Infinitiv §. 126 und 131 suchen, aber an keiner von heiden Stellen findet er Auskunft und legt das Buch unbefriedigt fort; dergleichen aber darf ihm nur wenige Male vorkommen, so nimmt er es ohne Zwang nicht mehr in die Hand; aber das Register kann wohl aushelfen; dessen Hülfe ist immer schlecht, außerdem auch erst dann möglich, wenn der Schüler den Kunstausdruck schon hat. Ein Anderer will sich etwa über den Infinitiv belehren, er schlägt §. 131 S. 418 auf und liest: "Der Infinitiv, substantivisch aufgefalst, bezeichnet den Verbalzustand als abstrakten Begriff. Auch als Substantivum behält der Infinitiv seine Verbalnatur bei. Daraus folgt, a) dass attributive Bestimmungen, welche dem Infinitiv beigegeben werden, in adverbialer Form hinzutreten, und b) dass substantivische Nebenbestimmungen, in sofern dieselben im Subjektsverhältnis zu dem Verbalzustand stehen, im Akkusativ (s. §. 152), in sofern sie aber im Objektsverhältnis stehen, in demjenigen Casus, in welchem das Verbum überhaupt sein Objekt zu sich nimmt, belgefügt werden." Hier meint wohl jemand, das unter b. Gesagte gebe dem vorigen Schüler die nöthige Anweisung, und ich will glauben, dass vielleicht Mancher aus Neugierde und aus Noth den angeführten &. aufschlägt und da vielleicht das Rechte findet (der & enthält die sämmtlichen Objektsätze und reicht von S. 545 - 563); aber auf solche vielleicht darf ein Schulbuch keinen Anspruch gründen, im vorliegenden Falle um so weniger, weil die fragliche Stelle wenig Wahres bat; außerdem aber ist ausdrücklich zu bemerken, daß der ganze angeführte Abschnitt weit sir die meisten Schüler ganz unverständlich und darum ohne Nutzen sein wird.

Aber die Satziehre soll aus der Natur der Sprache hergeleitet sein, untersuchen wir sie also dieserhalb näher. S. 281 ist zu lesen: "Als Erweiterung des einfachen Satzes ist alles zu betrachten, was sich aufser den zu der einfachen Bezeichnung der Satztheile erforderlichen Wörtern in demselben vorfindet"; dies wird theils so ängstlich festgehalten, daß auch die Verneinung zu den Erweiterungen gerechnet und demnach neme repugnat den erweiterten Sätzen beigezählt wird (S. 819, wo vix quisquam hoc dixerit unrichtig erläutert wird: ", wohl niemand möchte dies sagen"), theils so wenig beachtet, dass, we vor allen Erweiterungen von Bezeichnung des Subjektes im einfachen Satze die Rede ist, die Worte deus mundum gubernat zugleich das erste und das einfachste Beispiel bilden, ja in demselben § Anm. 3 findet man sogar Stellen wie Ligures vigiliis confecti terga dederunt. Romani Numidas insequentes aquam ingressi sunt, et erat pectoribus tenus aucta nocturno imbri besprochen, und zwar wegen der bezeichneten Plurale, die (noch dazu an dieser Stelle, das beachte man!) einer besonderen Erklärung bedürftig gehalten und durch die Singulare: den Rücken, an die Brust übersetzt werden, da bier wie überall, wo man von einer Mehrheit Einzelner sprechen will, der Plural gebraucht ist, und wo der Plural gebraucht ist, von einer Mehrbeit Einzelner gesprochen wird.

Indessen sei die gegebene Erklärung von Erweiterung genau oder nicht genau zur Anwendung gebracht; wer hat wohl je die Meinung, dass er, wenn er sagt: nur mit Mühe überwand Cäsar die gallischen Völkerschaften, irgend einen Satz, wie etwa: Cäsar überwand, erweitert habe? Höchstens mag das bei dem vorkommen, der solche Satzlehre zu lehren oder zu lernen hat, aber auch da würde diese Meinung gewiß nicht Wurzel fassen, sondern bald vergessen sein. Wo sollten auch die Erweiterungen recht ihre Gränzen haben? Cäsar überwand ist erweitert im Vergleich mit C. wand, und dies im Vergleich mit wand, vielleicht ist auch wand weiter als windet und dies weiter als ist. Nun wird zwar S. 229 gesagt, dass eine persönliche Verbalform zur Bezeichnung aller drei Satztheile im Deutschen nur in dem Falle eines Heischesatzes genügend sei, allein das ist nicht einmal für das beutige Hochdentsch richtig.

Mit den untergeordneten Sätzen steht es um nichts besser; das endlich Unterscheidende an ihnen ist, daß sie Erweiterungen, die auch durch einzelne Worte hätten gegeben werden können, ausstihren und vertreten (8. 143, 1. Ziemlich ähnlich äußert sich über dieselben auch G. T. A. Krüger in der Grammatik der lateinischen Sprache - Hannover 1842 -8. 702, mit welchem Buche besonders in der Satzlehre die vorliegende Grammatik sehr übereinstimmt; es hatte gut das gleiche Recht gehabt, in der Vorrede angeführt zu werden, als die Schriften von Kühner und Madwig, aber weder ausschliesslich noch vornehmlich um der Satzlehre willen). Wem möchte es einfallen, zu glauben, dass er in einem Satze, wie beneficium, quod quibuslibet datur, nulli gratum est, durch die bezeichneten Worte ein den Satz erweiterndes Adjektiv ausgeführt und crsetzt oder vertreten habe?

Es leuchtet ein, dass nach der Erweiterungs-, Ausführungs- und Vertretungslehre das Gegebene nicht als das genommen wird, als was es gegeben ist und was es ist, sondern als etwas anderes; wie kann nun das natürlich sein? Man wendet ein, wie sich der Redende zu seinen Worten verhalte, der etwa kein gründliches Bewußtsein habe, sei gleich-gültig, die Sache fordere jene Fassung.

Aber an der vermeinten Sache müssen jeden Falles zuerst die para-

taktischen Sätze scheitern, oder in welcher Weise lässt es sich vor der Logik rechtsertigen, dass in den adversativen, disjunktiven, causalen und consecutiven Sätzen die Beziehung der Gedanken auf einander eine äufsere und nicht eine innere sein soll? wie es scheint in gar keiner; die copulativen Sätze scheinen sich allerdings äußerlicher zu einander zu verhalten, aber es ist auch nur ein Schein, den der Verf. selbst dadurch zerstört, daß er von dieser Klasse sagt, das zweite Glied werde "als im Einklange mit dem ersten stehend und als eine Erweiterung desselben bezeichnet."

Indessen die vermeinte Sache ist außer der Sprache überbaupt nicht und nichts, glaubt man dieselbe gleichwohl als Grundlage und Regel zu benutzen für Sprachforschung und Sprachbeobachtung, die jeden Falles nichts Anderes als die Sprache zur Regel und zum Gegenstande haben müsste, so ist die Wahrheit vielmehr, dass man einem aus vollem Missverständnis der Muttersprache und durch leere Abstraktion gewonnenen todten Phantasiegebilde den Werth eines Masstabes für das edelste Erzeugnis und Eigenthum des Menschen beilegt. Die vorliegende Satztheorie aber und so die ganze Syntax wird schwerlich einen andern Grund und Boden aufzuweisen haben.

Bei Behandlung einer fremden Sprache wird die Muttersprache allerdings nie ohne bedeutenden Einfluss bleiben, um aber die daraus nothwendig entstehenden Unrichtigkeiten möglichst unschädlich zu machen, muss man, des Gehaltes der Mottersprache nach Möglichkeit gewist, finnen Abstand von der sremden zum Bewustsein zu bringen und darin zu erhalten unablässig bestrebt sein. Nun ist nicht zu leugnen, dass der Vers. hie und da derartige Versuche gemacht hat (z. B. §. 126, 3. 129 S. 377 Zus. 381 fig. 387), und das soll gewiss nicht verkannt werden, ob auch in anderen Büchern Achnliches vorkomme; allein aus den hier genommenen Grundlagen konnte wohl nicht leicht etwas entsprießen, das im Ernst die Forderungen der Wissenschaft bestedigte; Einzelnes, das dieserhalb als Probe und Belag dienen kann, ist schon vorgel:ommen, Ande-

res mag hier nachfolgen.

In §. 110 von der Bezeichnungsform des Subjektes ist in den Anmerkungen von dem Uebergange adjektivischer Begriffe in substantivische die Rede, und in den Zusätzen zu diesen werden die Genitiven bei tantum, plus u. dergl., dann die sogenannten Umschreihungen bonis rebus (nicht bonis schlechthin), endlich Ausdrücke wie "reliquum noctis statt reliqua nox" besprochen. - Unter den einfachen Sätzen, sollte man denken, hätte gar keines Konjunktivs Erwähnung geschehen können, mit welcher Ansicht es ganz einstimmig ist, das §. 118 S. 276 erklärt wird: "eamus (wir gehen, denk' ich -), abeas (du gehst weg, denk' ich -)." Ist aber die Erklärung richtig, so steht sie mit ihrem Platze im Widerspruch (sie kommt in der Lehre vom einfachen Satze vor); ebenso geht es ihr aber auch mit der Erklärung vom Conjunktiv überhaupt, von welchem gesagt wird, er bezeichne, dass das Prädikat dem Subjekte beigelegt werde "nach menschlicher Vorstellung"; und er stelle das Prädikat "nur" als ein vorgestelltes dar. Mindestens ist klar, dass, wer sagt abeas, sich vorstellt, der Angeredete gehe überhaupt nicht, oder wenigstens nicht so, wie es der Redende wünscht. - "Was unterwegs, auf der Reise, auf der Flucht geschieht, wird von den Lateinern aufgefast als vom Wege, von der Reise - aus geschehend" (S. 414). - "Anstatt eines causalen Satzes mit quod findet sich - auch ein hypothetischer Satz mit si oder ein Zeitsatz mit quum" (S. 518). - "Nach einem Comparativ steht ein relativer Satz statt eines consecutiven mit ut" (S. 573) — "Auch facere in der Bedeutung ",,annehmen lassen"", und efficere in der Bedeutung ,,,, herausbringen, beweisen "" werden mit dem Acc. c. inf. verbunden" (S. 554). - "Wenn der zu einem Finalsatze gehörende Hauptsatz ein verbum declarandi oder sentiendi enthält, so wird dies bei rhetorischer Färbung der Rede, die sich meistens schon durch Voranstellung des Finalsatzes kundgibt, bisweilen ausgelassen und der davon abhängige Acc. c. inf. zum Hauptsatze gemacht. Da dieser aber nur scheinbar den Finalsatz regiert, so ist in dergleichen Fällen ein Satz wie: "", so wisse, so sage ich"" — und ähnliche zu ergänzen, z. B. Hor. Ep. 1, 12, 24 Ne tamen ignores, quo sit Romana loco res, Cantaber — cecidit" (S. 585). — Von den ,, verallgemeinernden relativischen pronominalen und adverbialen Ausdrücken, welche theils durch Verdoppelung der einfachen Form, sheils durch Anlängung der Endung — cunque gebildet werden", ist S. 272 die Rede, wo in der Lehre vom einfachen Satze vor der Lehre von den Erweiterungen der modus behandelt wird; quamquam aber wird nicht hier, sondern S. 535 in Verbindung mit etsi, etiamsi, tametsi, "quamvis (verstärkt quantumvis)" und licet besprochen. — "Statt der einfachen Negation stehen bisweilen mit verstärktem Sinne die Partikeln nequaquam, haudquaquam, neutiquam (keineswegs) und das indeklinable Substantiv nihil (in keiner Hinsicht, auf keine Weise, durchaus nicht) "(S. 319). — Quin wird gebraucht, nach den Verben und Ausdrücken,,,,des Zweifelns und der Ungewifsheit ", wenn der in ihnen enthaltene negative Begriff durch cine hinzugefügte Negation oder durch Frageform aufgehoben wird, ale:

non dubito, quis dubitat, dubium non est, controversia non est, non ambigitur, non ignoro, quis ignorat und ähnliche. Im Deutschen wird hier owin durch dass übersetzt" (8.583). Was in ignorare die Verneinung heifst, sieht man wohl, aber wegen der übrigen möchte man zweifele. eder auch vielleicht nicht zweiseln, da es mit allen nicht eben anders steht, als mit dubitare und zweifeln, die von der Verneinung grade so viel und so wenig enthalten als duo und zwei. - "Die Partikeln, welche die Verknüpfung der untergeordneten Causalsätze, d. h. derjenigen Sätze, welche die Ursache oder den Grund der im Hauptsatze enthaltenen Aussage angeben, mit dem Hauptsatze vermitteln, sind: a) die rein causalen quia und quod (weil), welche die Veranlassung als solche, ohne alle Rücksicht auf zeitlichen Zusammenhang mit der darauf begründeten Folge, darstellen; b) die Zeitpartikeln quum (da, weil), quonium (da einmal) und quando, verstärkt" [die leidigen Verstärkungen!], quandoquidem (die weil, da nun), welche Veranlassung und Folge zugleich als in zeitlichem Zusammenhange atehend bezeichnen" (S. 516). Die beigeordneten Causalsätze werden angereihet durch nam, enim, etenim und namque (S. 471 fig.). Nur eine Kleinigkeit sei bier bemerkt: das Wort weil ist nichts Anderes als der verstümmelte Akkusativ von Weile und dieweit unterscheidet sich von weil wie etwa den Baum von Baum. - Im Anfange des dritten Buches, dessen Be-rechtigung wohl verdiente genau untersucht zu werden, ist S. 588 zu lesen: "In relativischen Nebensätzen" [der Ausdruck Nebensatz wird oft gebraucht, um das zu bezeichnen, was sonst hier auch untergeordneter Satz genannt wird; man beachte den Sprachgebrauch!],, der oratie obliqua steht der Indikativ statt des regelmäßigen Conjunktivs, - a) wenn der Referent erläuternde Erklärungen, welche der angeführte Gegenstand an sich nicht nöthig macht, nach seinem eignen Urtheile oder als aligemein gültig in die eratio obliqua einschaltet."

Der geringe Raum, welcher dieser Anzeige hier gewidmet werden kann, macht Sparsamkeit in Anführung von Belägen nothwendig und zwingt zur möglichsten Beschränkung in Besprechung derselben; der Leser hat davon den Vortheil, dass er das wenige hier Dargebotene desto unbestochener prüfen und danach sich selbst ein Urtheil bilden kann, wie weit est dem Verf. gelungen ist, die deutsche und die lateinische Sprache tief und klar zn verstehen und den Stoff in rechter Ausdehnung aufzunehmen, mit Genauigkeit zu ordnen und in scharsem, deutlichem Ausdruck darzustellen. Referent für sein Theil hat allerdings mit Schmerz zu bekennen, dass er in dieser Art die Grammatik zu behandeln längst eine sehr gefährliche Neigung und Stütze für des Materialismus zu erkennen gemeint hat, der, ursprünglich aus einer gewissen Barbare entsprossen, dahin auch wieder zurückkehren wird und eben jetzt aller edleren Bildung Tod und Verderben droht. Leider stehen in seinem Dienste Viele,

die das so wenig wissen als wollen.

Der erste Theil der Grammatik, dem einige vorbereitende §§. über Begriff und Eintheilung der Grammatik und über Geschichtliches der lateinischen Sprache vorausgehen, ist Etymologie genannt und zerfällt in zwei Bücher, von denen das erste die Lautlehre in drei Kapiteln — 1) Zeichen der Laute, 2) Arten, Aussprache und Eintheilung der Laute, 3) Veränderungen der Laute — enthält; das zweite Buch befast die Wortlehre und zerfällt nach einer allgemeinen Uebersicht der zur Wortlehre gehörigen Theile in folgende vier Kapitel: 1) von der Bildung, der Abtheilung und der Beschaffenheit der Sylben; 2) von den Wortgattungen; 3) von der Flexion der biegungsfähigen Wortgattungen; 4) Wortbildungslehre. Es bleibt nicht mehr der Raum, genauer auf diesen Theil einzugehen; so mögen einige wenige Bemerkungen genügen. — Im All-

gemeinen handelt es sich hier nicht um eine Gestaltung der Sache, wie sie noch in den gebrauchtesten Büchern (z. B. der Zumpt'schen Grammatik) üblich ist, sondern der Vers. strebt, wie das von ihm und Andern auch schon früher versucht ist, der besseren Gestaltung der Lehrbücher des Griechischen nachzukommen. Indessen kann man sich nicht einigen mit seiner Vorstellung von Etymologie, noch mit der Behandlung der Sylben, noch damit, dass die Wortbildungslehre in ein offenbar un-richtiges Verhältnis zur Wortbiegung gestellt ist. Die alten Grammatiker, griechische und lateinische, hätten über die erwähnten und über viele andere wichtige Dinge leichtlich viel Besseres gelehrt; um etwas Bestimmtes anzuführen, es ist nicht umsonst, dass Priscian den erdichteten Lehrer ausdrücklich zum Schüler sprechen läßt: die primitivum - Hoc quoque unde nascitur! - Fac derivatum - Quae derivantur ex eo! - Dic compositum ab co. u. dergi.; nicht minder als er ihn z. B. sagen läsat: Fac passivum; declina. Aber die alten Grammatiker habe ich überhaupt nicht genug benutzt gefunden. - Die sogenaunten Deklinationen und die sogenannten Conjugationen sind in starke und schwache geschieden, wie auch sonst schon in der lateinischen Grammatik geschehen ist, indessen damit ist wenig oder nichts gewonnen; namentlich ist die Scheidung nicht nach solchen Gründen als in der deutschen Grammatik vorgenommen, und keine von beiden Flexionsarten scheint hinlänglich gründlich erfast zu sein. — Nun noch einige Einzelheiten. Frugi ist S. 94 unter den indeklinabeln Adjectiven zu lesen. S. 191 wird fio als Passiv von facio aufgeführt. S. 192 wird über fero gesagt: "das Perfektum tuli ist von tollo entlehnt", und bald darauf über tollo: "das Perfectum und Supinum zu tollo ist von suffero entlehnt, weshalb auch dieses jener Formen entbehrt." S. 142 "das Verbum quaero setzt im Persektum und Supinum an den ursprünglichen Charakter s den Vokal i an" und S. 193 werden quaeso und quaesumus unter den desektiven Verben aufgeführt. Gleich darauf werden auch die Imperativen "age (mach', auf) agite; salve (sei gegrüsst) salveto, salvete; ave (sei gegrüsst) aveto, avete; vale (sebe wohl) valeto, valete" als desektiv ausgeführt und die Bemerkung beigegeben: "Außer der Imperativsorm kommen auch die Infinitive mit gleicher Bedeutung vor in der Formel: salvere, avere, valere te jubeo. Ausserdem finden sich auch noch die Formen des Fut. salvebis, valebis anatatt des Imperat." Die Paradigmen sind ohne durchgebende Uebersetzung aufgestellt. — Druckfehler kommen in dem Buche sehr selten vor; S. 176 Z. I sind die Worte: es theils reflexive, theils zu tilgen; S. 217 Z. 7 v. u. mus es heisen auslautende.

Junge Männer, die anderweitig einen guten Grund gelegt haben, würde das Buch gewiß fördern durch Anregung zu weiterer Forschung; zum Schulbuch scheint es, von andern Dingen abgesehen, wie viele ähnliche zu aussührlich zu sein; es wird Noth thun, dass die Grammatiken, unter Vorbehalt der inzwischen nöthig gewordenen Aenderungen, zu solcher Kürze zurückkehren, als G. J. Voss für die holländischen und

M. Gesner für die deutschen Schulen ersprießlich achteten.

Stettin.

Schmidt.

MT.

Grundzüge einer Gymnasialresorm in Bayern im Zusammenhang mit der allgemeinen deutschen Schulnesorm, Lehrern, Aeltern und Freunden höherer Schulbildung zur Prüsung vorgelegt vom Prosessor Dr. C. Burkhard. München, Christian Kaiser. 1849. XIX u. 73 S. 8.

Als sich vor nun bald drei Lustren, namentlich auf Ansegung unseres restles schaffenden Friedrich Thiersen, die Philologen und Schulmäuner der dentachen Lande in größerer Versamplung zu gemeinsamer Thäligkeit für Schule und Wissenschaft verbanden, trat son selbst und durch den gesellschaftlichen Verkebr nur stärker gehoben das Bedürfniss hervor, die Pflaesstätten classischer Bildung als einen vorzüglichen Stoff der Erwägung zu sondern und eigens für die öffentliche Beurtheilung vorzubereiten. Es zeigte sich als eine Nothwendigkeit, welche im Laufe aller menschlishen Einrichtungen naturgemäß eintritt, dass die gelehrten Schulen eine den Fortschritten der Zeit und der Wissenschaft entsprechende Umgestaltung erfahren mölsten: en war dieses Bedürfniss ein inneren, ein von den Lehrern und Trägern der Schulwinsenschaften selbst gefühltes und geäufsertes Verlangen, abgeschen, dafs die Silmmen. von aufsen, wenn anch oft von feindsoliger Gesinbung beglettet oder von niedrigem Neide und flachköpfiger Geringschätzung getragen, jedenfalls hätten beachtet werden mütsen; denn jede Meinung, wenn sie einmal in größerer Gedrängtbeit und wiederbolt zu Tage kommt, hat einen guten Grund; richtig erkannt und angewendet leitet derselbe zu heilsamen Mitteln der Besserung und verhütet so unbedachte und jähe Selbethülfe, bei dez die Spren sammt dem Waizen verschüttet wird. Diese Stimmen waren um so mehr zu beberzigen, als aie bereits auch da schon Halt und Beifall gefunden hatten, ton wo aus nach den bestehenden Verhältnissen leicht eine eingreifende Veränderung im Schulwegen angeordaet, leicht aber auch das Verderben der Schule genetalich obgleich absichtalos eingeleitet werden konnte. Und in det That ist nicht zum Theil zur Wahrheit geworden, was die edelaten Manner lange bestirchtet baben? wer gedächte nicht der ernsten Worte Lobeck's in der Vorrede zur Pathologie der griechischen Sprache? 1) In Bayern sind sie fast buchetäblich in Erfüllung gegangen! die classischo Bildung, in andern deutschen Ländern ein schon Jahrhunderte gepflegter und genährter Baum, blieb bier immer eine zarte, vielen Frösten und Stürmen ausgenetzte Pflanze, die freilich, so oft sie ein warmer Strahl 'berührte, schnoll wunderbere Blüthen getrieben hat — ein Zeichen, daß nicht der Beden, nondern die Liebe des Görtness fehlt.

Daher war es auch zu erklären, daß sieh an dem gemeinemmen Wirken für Schule und Wissenschaft verhältsißsmäßig sehr wenige Männer am Bayern betheiligten; die es thaten, waren sehen verher als Vorkämpfer und Vertreter glassischer Bildung bekannt, oder es waren noch jün-

<sup>1)</sup> Etenim duae nunc in plerisque civitatibus gliscunt sectas quae liberalem eruditionem partim aspernantur partim pertimescunt. Harum uni adscripti sunt utilitarii qui nihil aliud optant quam panes et circenses hoc est pecuniae cito conficiendae et per delicias prodigendae vias et rationes... altera est factia elericalio, inscisiae et expersistionum nutricula etc. etc.

gere Männer, welche trotz der Ungunst der Zeit unverdrossen jenen folgten. Wie stark und nachhaltend jener Druck war, welcher auf den Schulen und den Lehrern lastete, das zeigte sich erst, als der Alb unvermuthet gehoben und die Brust wieder frei war; kaum dass sich hie und da noch eine ungelähmte Kraft emporhob, kaum dass vereinzelte Ruse und Mahnungen aus der dumpfen sich selbst verzehrenden Gramesnacht bervorbrachen; man hatte die Nerven zu sehr geschwächt, als daß sich sofort ein neues Leben entwickelt hätte, wie wenn meh dem Winter die Frühlingsluft der nährenden Erde plötzlich Blumen und Gräser entleckt. Es zeigten sich alle Symptome des languor senilis; während ringsom und überall seit 1848 für die Schule und ihre Verbesserung gearbeitet wird, ja sicherlich in Manchem des Guten zu viel geschieht, blieb es in Bayern bei jener Ruhe, welche nicht ein Zeichen des Wohlbehagens und des Gefühles befriedigter Wünsche ist, sondern ein Vorbote des Absterbens, des Todes. Es fehlt biebei nicht sowohl an der Regierung als an dem Patienten, an den Lehrern. Wo aber die Schulen kränkeln, wie steht es da mit der Gesundheit des ganzen Staatskörpers? Die Antwert gibt die Geschichte aller Zeiten.

In jüngster Zeit nun scheint es sich doch auch in Bayern zu regen; es lässt sich nicht vertuschen, dass etwas saul im Staate ist, und dass auf die wachsamste Fürsorge ein drobendes Uebel vielleicht noch abwehrt.

Die anderwärts aufgestellten Grundsätze, die Ergebnisse der zahlreichen Verhandlungen von Lehrern' und Schulfreunden, die bereits gemachten Umänderungen im Bereiche des öffentlichen Unterrichts sind nun auch für Bayern anempfohlen, und zwar in der obenstehenden Schrift, die zu-

nächst die Reform unserer Gymnasien beabsichtigt.

Der Verf. hatte Gelegenheit, persönlich an den wichtigsten Berathusgen Theil zu nehmen, und kennt die Schuleinrichtungen der versebiedenen deutschen Länder sowie des Auslands durch eigene Anschauung. Er hat sich die Mühe gegeben, die vielgestaltigen und oft auseinandergeben-den Ansichten und Vorschläge zu sammeln und von einem gewählten engeren Standpunct aus zu ordnen. Seine Absicht ist dabei nicht, gesetzgebend aufzutreten, sondern die Aufmerksamkeit derer zu erregen, weichen es obliegt, von dem Dargebotenen das in gerechter Priifung auszu-scheiden, was zunächst frommen und gedeihen kann. Herr Prof. Burkhard verdient daher offene Anerkennung seiner wohlwollenden Bemähungen. Der Verf. hat in sein Werkchen soviel als möglich alles zusammengedrängt, was seit Jahren in Sachen der Schule Gegenstand öffentlicher Besprechung gewesen ist. Er handelt einerseits von der Stellung der verschiedenen Schulen unter sich und zum Staate und zur Kirche, andrerseits von den Lehrgegenständen, der Gymnasien insbesondere, der Methode, dem Zwecke dieser Schulbildung, und von den Lehrern, ihren Rechten und Pflichten. Dabei war es nicht zu vermeiden, dass mehrere Puncte aufgenommen wurden, die nichts weiteres sind als Fragen, Verwürfe, deren Billigung oder Verwerfung von weiser Prüfung abhängt. Hiebei ist gewiss die grösste Vorsicht anzuwenden; es ist nicht ein experimentum in corpore vili, sondern eine heilige Sache - res sancts puer. In dem Alleinunterricht mag mancher Versuch von ersprießlichem Erfolg begleitet sein; in der Schule, wo das mühelos arbeitende Talent neben dem sorgsamen Fleiss, der mittelmässige Kopf neben dem rasch fassenden Geist zu berücksichtigen ist, wo auf Gunst oder Milagunat der äusern Verhältnisse des Knaben keine Rücksicht eintreten kann, ist es etwas anderes; in der Erziebung und Bildung von Massen wird das oft als zweeklos oder als hemmend erscheinen, was in einem bestimmten Fall, bei einem Einzelnen herrliche Früchte getragen hat. So bin ich ha voraus gegen einen Beschluss der Meissner Versammlung (S. 41 in der

obigen Schrift): "das ein vaterländisches Gynnasium baldiget: mit der Priorität des Französischen den Anfang mache, damit die Erfahrung als Schiodsrichterin zwischen die Pasteien trete", nicht bloß weil ich fett überzeugt bin, dass man bei umgekehriem Verfahren geradezu das Pford vom Schwanz aufzähmen würde, beganne man den Sprachunterricht mit einer neuen Sprache in der Art und in der Abaicht, in der man bisher mit Latein begonnen hat, sondern vielmehr deshalb, weil es vor der Hand platterdings unmöglich wäre, eine der neuen Sprachen in jener Weise zu betreiben, theils aus Mangel an der grammatischen Durcharbeitung derselben, theils und hauptsächlich weil es an tüchtigen Lehrern im Vergleich zu den classischen Philologen unendlich gebräche. Dass hingegen die neueren Sprachen, wie so vieles Andre, anders betrieben werden müsson, als es bisher bei uns geschah, das wird kein Schulmann bestreiten. Uebrigenz leugnen gerade die mit neueren Zungen vertrautesten Männen. dass eine neue Sprache in der Schule und massenhaft so erlernt werden könne, dass alle Schüler dieselbe nur halbweg zu gebrauchen vermöchten; wer aus sich selbst erkannt hat, was es heise, eine Sprache reden, des wird sich hier wehl eber für das Mass des natürlichen Kräfte und die Grenze der Entwicklung des measchlichen Geistes aussprechen als für einen kübnen Griff durch theoretische Satzung.

Ich habe damit eben jene Seite berührt, die man bei all den trefftichen und wehlgemeinten Vorschlägen zur Schulreform doch etwas zu wenig im Auge behatten, ja, wie es mit: scheist, im gezechten Rifer für das Gute bie und da ganz vergessen hat. Der allgemeine Ruf ist der, die Jugend müsse mobr und müsse anders lernen. Die nethwebdigen Fragen dabei aber sind: kann die Jugend als solche mehr lernen als früher, ist sie eine geistly stärkere, und kann sie anders lernen bei det gegebenen Zahl und Assestatung ihrer Lehrer? Uns scheint die Sache also beschaffen, dass man beide Sätze bedingend stellen muße, d. h. die Jugend wird als solche nicht mehr lernen können, die Anforderungen bürfen nicht eder nicht zu sehr erhöht werden, wenn zum nicht übertreiben will '), aber sie wird mehr lernen und besser lernen, wenn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Auf Bayern ist dieser Satz pur mit Einschränkungen anwendbar; denn es gehört sicherlich zu den hauptsächlichsten Milsständen, an denen unsere Gymnasien leiden, dass den Schülern allzu geringe Leistungen augemuthet werden, was, statt die Sulbstthätigkeit zu steigern, eine schauderhafte Tragheit und Arbeitschen in unserer Jugend entwickelt hat. Die Furelit, es möchten durch die gelehrten Schulen zu viele sogenannte Denker und Kopfhänger herangebildet werden, hat das traurige System geschäffen, den gelehrten Unterricht auf ein Minimum herabeusetzen, bei welchem System man durch die geringen Forderungen, welche an Lehrer wie an Schüler gestellt wurden, auch noch den Nebenaweck förderte, den gelehtten Unterricht nilmählich game den Geistlichen in die Hände zu spielen. Als Aushängeschild zur Förderung dieser Zwecke diente die Vorsorge für das physische Godeiben unserer närtlichen Jugend, die in einer großen Reibe von Verordaungen ausgeprägt liegt; und es ist nur zu gut gelungen, die physische Entwicklung auf Kosten der geistigen au fördern, worüber die Universitäten dat beste Zeugniss ablogen komton. Dass es bei einem achtjährigen Lehreurs von 22 Unterviehtsstunden (ein Gymnasium in München hat sogar das Privilegiom von 20 woehentlichen Lehrstunden; an anderen Gymnasien sorgt die Indolens der Lehrer dafür, noch mancho Viertel - und halbe Stundo dem Unterricht abenzwecken) unmöglich ist, eine gründliche Vorbildung für das hobere Universitäts-Studium zu erzielen, bedarf für Schulmanner keines Beweises. Da an den bayerischen Gymnasien kein Unterricht in der Natur-

sie anders unterrichtet wird. Die Jugend wird um so gebildeter, um so kenntnifsreicher, um so tüchtiger sein, je mehr ihre Lehrer es sind. Gute Lehrer machen gute Schulen; gute Lehrer aber, helle Köpfe, ausdäuernde Arbeiter erhält man übersil blofs durch gerechten Lohn. Der Mangel an solchen Kräften hat sich in Bayern statistisch schreckhar berausgestellt, und man sagt nicht zu viel, sie sind seit fünfnehn Jahren von diesem Felde allmählich verschwunden 1). Kann man es auch dem Philologen verargen, wenn er sich als Mensch gebärdet, auch leben will, ohne dass alle Tage Sorge und Kummer und Ueberdruss mit aus seiner Schüssel ist? wenn er sich nicht zu den Tagelöhnern herabgesetzt sehen will?

Das ist in Bayern die Lage dieser Dinge, die in neuester Zeit durch Fürsorge des Cultusministeriums wohl um etwas sich gehoben haben; allein alle Reformen im Schulwesen werden nur auf dem Papiere stehen,

geschichte und Physik ertheilt wird, der Unterricht in der Mathematik an trauriger Beschränktheit leidet, der geographische und geschichtliche sich auf der schalsten Oberflächlichkeit bewegt, der Unterricht im Deutschen endlich auf awei Stunden beschränkt ist, so sollte man meinen, dass doch wenigstens in den classischen Sprachen trotz der geringen Zahl der Unterrichtsstunden etwas Erkleckliches erzielt werde. Allein wie traurig ist dieser Unterricht wenigstens an den meisten katholischen Gymnasion bestellt, wie mühselig schleppt er sich an einer geistlosen statarischen Lecture dahin! Oeffentliches Zeugniss geben dasür die Jahresberichte, die bekanntlicher Weise die durchgegangenen Penta nicht zu verkleimern pflegen. So weist der von München vom Jahre 1849 in der Oberclasse eines Gymnasiums als Jahreslecture in der griechischen Prosa bloss Platen's Criton nach, in der zweiten Gymnasial-Classe (= Tertia) bloss ein Buch der kliede; in Eichstädt wurden in der Oberclasse von lateinischer Prosa Cicero's Rede pro lege Manihis und die erste Catilinarische, in der dritten Gymnasial-Classe (# Secunda) nur die Rede pro Milone gelesen; ja Ref. kennt ein Gymnasium, an welchem das ganze Jahr über nur 20 Capitel von Cicero's Officien und eine halbe Tragodie des Sophokles gelesen wurden. Die Erklärung eines einzigen Buches der Officia in der Prima ist eine gans gewöhnliche Erscheinung. 1) Das Fragezeichen, welches die Redaction dieser Zeitschrift in dem Decemberheft 1849 S. 953 beigefügt hat, wo die Ausschreibung einer Lehrerprüfung in Bayern mit der Bemerkung erwähnt wird, dass es an tüchtigen Philologen durchaus sehlo, war ein Zweisel in die Darlegung eines historischen Factoms. Bei den schlechten Aussichten, welche sieh in Bayern für den talentvollen Kopf im höberen Schulwesen eröffneten, während anderseits die geringen Anforderungen besonders bei dem sogenannten kleinen Enamen für das Ecksfach an den lateinischen Schulen zur Ergreifung dieses Beruses wieder einladen mussten, ist es in Bayern pro dolor! dahin gekommen, dass man aus einem alten Sprüchwort ein neues machen und sagen konnte: ultima spes scholae Latinue magister! Man hat es wemigstens erlebt, daß sich verdorbene Juristen und Mediciner zum philologischen Examen gemeldet haben, und es mag wohl auch ein und das andere solcher Individuen glücklich durchgeschlüßt sein. Die Staatsbehörde acheint selbst die gänzliche Unzulänglichkeit der Gehalte indirect anzuerkennen; sonst würde sie nicht die durchaus verwerfliche Cumulation von Stellen fördern, wie z. B. die so häufige gleichzeitige Verwendung von Professoren au einem Lyceum und einem Gymnasium. Das stärkste Beispiel der Art wird vor den Augen der höchsten Behörden in der Hauptstadt geduidet, wo ein Lehrer drei verschiedene Stellen mit einer Zahl von mehr als vierzig öffentlichen Unterrichtsstunden in seiner Person vereinigt!

so lasge nicht ein Staatsgesetz den Lehrstand aus seiner leiblichen und geistigen Verarmang errettet. Es wird manches Jahr brauchten, ohe der angerichtete Schaden geheilt wird; selbst die Kraft der Besten ist gehöhmt, und ein finstrer Geist weht in den Räumen der Schule. Die Rectoren und Lehrer waren gebunden und asgwöhnisch überwacht 1); nicht Kenntnisse gaben den Platz, sondern das Dogme und das crade. So griff das Uebel von unten hinauf; mit der Ansicht 3), um 500 Fl. erhelte man Lehrer und Professeren genug, zog Schlaffheit und Trübeinn in die Hallen der Gymnasien, und der religiöse Wahn störte dazu alles Zusammenwirken, alle Einheit: die geistlichen Vigilien hatten sich das gewünschte Dunkel betreitet.

So gewifs es ist, dass in Bayern an ein Heil im der Schule nicht zu denken ist, obe man nicht für einen frischen Nachwuchs gediegener Lehrer sorgt und endlich einmal die schon lange staatsgrundgesetzliche Inopolitie der verschiedenen Bekenntninse zur Wahrheit macht 1), ebenso unmeginglich ist es, dass man die sonderbare Aussahme ausgibt, wonach in Bayern nur Geistliche und Verwaltungsbeamte das ganze Schulwesen von unten bis nach obes zu leiten, zu regeln und zu bestimmen haben.

Beide Dinge sind die ersten Redingungen, sind die Wiederlagen eines neuen Lebens in der Sobule. Daneban mag allerdings Manches geändert, Manches gebessert oder neu eingeführt werden <sup>4</sup>), nur vergesse man nicht,

<sup>1)</sup> Dabin gehört auch die Ordre, welche eine Ueberwachung des geschichtlichen Unterrichts durch Bischöse und Consistorialcommissäre vorschrieb, ein trauriges Supplement zu der Verfügung eines consessionellen Unterrichtes in der Geschichte, welcher Verfügung selbst wieder durch den Besehl, der den geschichtlichen Unterricht sowohl an den lateinischen Schulen wie an den Gymnasien den Religionslehrern der betressenden Consessionen suwies, die Krone ausgesetzt wurde. Noch bis zur Stunde wird an der Mehrzahl der Gymnasien der historische Unterricht von Geistlichen beider Consessionen ertheilt, von denen unseres Wissens hoch keinem einzigen der Nachweis seiner wissenschaftlichen Besähigung für diesen Zweig des Gymnasial-unterrichtes, den vielleicht Mancher gerade sür den schwierigsten halten dürste, abverlangt wurde.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Das schnöde Wort, das einmal ein in diesem Bereiche einflussreicher Mann gesprochen hat, "man muß den Schulleuten den Brodkorb höher hängen, damit sie nicht zu üppig werden", scheint seiner Zeit guten Anklang gefunden zu haben.

<sup>\*)</sup> So befinden sich zum Beispiel, um auf die Verhaltnisse der Gymnasien zu Bamberg, Kempten, Regensburg, Speyer, Würzburg nicht nüher einzugehen, in München drei Gymnasien, an denen außer dem protestantischen Religions- und Geschichtslehrer nicht ein einziger Hauptlehrer protestantischer Confession angestellt ist, trotzdem dass die Stadt eine sehr bedeutende protestantische Gemeinde zählt, und frühere protestantische Gymnasiallehrer noch beutigen Tages in sehr rühmlichem Andenken steben. VViewohl in Bayern jeder, der Augen hat, schen muss, dass die Leistungen der protestantischen Gymnasien unerachtet der verderblichen Einflüsse, die auch auf diese eingewirkt haben, durchschnittlich denen der katholischen weit überlegen sind (man betrachte nur die Barometer der Gymnasien, die wissenschaftlichen Programme), so sollen die katholischen Gymnasien doch immer noch in einem Pariaverhältniss zu ihren Schwesteranstalten stehen, was so lange verbleiben wird, als bis man nur denen, die sich als die Tüchtigsten in wissenschastlicher Beziehung bewährt haben, allein den Zutritt zu einem Gymmasiallehramt ohne Unterschied einer Consession eröffnet hat.

<sup>4)</sup> Dem Vernehmen nach steht eine Revision der Schulordnung vom Jahre

daß nicht Zahl und Fülle der Stunden und Gegenstände das herverbringt, was man Bildung nennt. Zugleich ist wohl zu beachten, was Herbart sagt (Pädag. Vortes. §. 132): "Der Unterricht darf überhaupt nicht mehr Zeit verlangen, als wieviel mit der Bedingung besteben kann, daß der Jugend ihre natürliche Munterkeit erhalten bleibe. Nicht bloß wegen der Gesundheit und körperlichen Stärke, sondern weil alle Kunst um Mübe, die Aufmerksamkeit wach zu erhalten, an der Unaufgelegtheit scheitert, die aus zu langem Sitzen, ja schon aus zu starker geistiger Auspanaung entstehet."

Die berühmtesten Schulen, wie jene von Eton, haben wenig von der alten Strenge und Sitte geändert, und hat nicht gerade England den größten Reichthum an echten Patrioten, an practischen Männern, an wahrhaften Kennern der alten und neuen Zeit? Die Schule kann viel, kann echr

viel thun, aber nicht alles.

Wir haben, statt das angezogene Buch im Einzelnen darzulegen, lieber die Grundsätze kurz entwickeln wollen, von denen wir eine Reform der Schule, namentlich der Gymnasien, bei uns eingeleitet winschen. Wohl ist es die höchste Zeit, dass man in Bayern emsig und dauerhaft an dieser hochwichtigen Sache arbeitet; will man bei uns einmal ernathast, dass Intelligenz, sittliche Würde und edle Gesinnung von zurter Jugend an in die Herzen gepflanzt werde, dann wird auch dem Verf. die stille Freude des Bewußtseins werden, für eine edle Sache in Wort und Schrift mitgewirkt zu haben.

Ein bayerischer Schulmann ').

<sup>1830 (1834)</sup> in Aussicht; ihre Aufgabe muss es zunächst sein, das wilde Gestrüpp von Novellen, die seitdem erschienen sind, schonungslos auszurotten, und eine kunstige Resorm der Gymnasien anzubahnen; wollte eine Commission bei den gegenwärtigen Lehrkräften selbst eine solche schaffen, so würde sie nichts als eine neue papierene Verordnung zu Tage bringen. Eine Reform in Bayern muss mit Haupt und Gliedern beginnen, erst in zweiter Reihe mit den Unterrichtsstoffen. VVenn sich einmal ein frischeres und gründlich vorgebildetes jüngeres Geschlecht von Lehrern in den Schulräumen bewegt, dann wird sich das Uebrige von selbst finden. Solche Lehrkräfte werden die Oberbehörden finden und schaffen können, wenn praktischen Schulmännern, welche die Erlahmung des bayerischen Schulwesens in den letzten swanzig Jahren selbst durchlebt haben und jeden faulen Fleck zu tasten wis-sen, die ihnen gebührende Stelle in diesen Zweigen der Verwaltung endlich eingeräumt wird. Sollte man auch dadurch manche im Augenblick unersetzliche Krast den Gymnasien entziehen, man muss, wenn es mit dem Besserwerden ernstlich gemeint ist, bei einer Reform mit Ergreifung dieses Mittels beginnen. Die Erfahrung wird lehren, dass es der einzige Weg ist, der zum Heile führt.

<sup>1)</sup> Die Anzeige stammt nicht von demjenigen unserer Mitarbeiter, der sonst dieser Bezeichnung sich bediente. Die Red.

# Fünfte Abtheilung.

### Vermischte Nachrichten über Gymnasien und Schulwesen.

I.

### Der zweijährige Cursus der Gymnasialtertia.

leh sehe mich ermächtigt, selgende Stelle aus einem Schreiben des Harrn Gymnasialdirector Dr. Biehhoff zu Duisburg, welches derselbe an mich in Betreff meines Aussatzes über §. 2 bis 5 der Beschlüsse der Landenschulconferenz zu richten die Güte gehabt hat, in diesen Blättern zu veröffentlichen.

Berlin, den 19. Januar 1850.

J. Mützell.

Duisburg, den 6. Januar 1850.

- - Ner einen Punkt möchte ich jetzt berühren, in welchem ich die von Ihnen versochtene Ansicht vollkommen theile und mit Ihnen der Usberzeugung bin, dass er eine Lebensfrage für unsere Gymnasien sein wird. Es ist dies der Curaus der Gymnasialtertia. Zur Unterstüzzung des Vorschlages des Ministeriums ist von den rheinischen Deputirten in der Conferenz behauptet worden, dass dieser Cursus in den Gymnasien der Rheinprovinz durchgängig ein ein jähriger sei. Dem ist aber, meiner Erfsbrung nach, nicht so. In Folge der Verfügung des Ministeriums vom 24. Oktober 1837, in welcher es S. 24 ausdrücklich heißt: "Bei Feststellung des von den Gymnasien zu erreichenden Zieles sind sechs gesonderte Klassen und einjährige Kurse für die drei untern, zweijährige für die drei obern in Aussicht genommen" und S. 26: "Auf die dritte und zweite Klasse, für welche ein zweijähriger Lehrkursus vorschriftsmäßig besteht" u. s. w., ist wenigstens an den Gymnasien in Elberfeld, Duisburg, Kreuznach, Wesel, Saarbrükken und Köln (Friedr.-Wilh.-Gymnasium) der Grundsatz sestgehalten worden, daß der Kursus der Tertia in der Regel zweijährig sein solle, bei begabten und sielsigen Schülern jedoch das Aussteigen nach einem Jahre zu gestatten sei. Eine vollständige Rundfrage, die ich nicht angestellt habe, würde ohne Zweisel den genannten Gymnasien noch mehrere zugesellt haben. Jedoch ist dies nicht so zu verstehen, als ob das ganze Pensam der Tertia an diesen Anstalten auf zwei Jahre vertheilt wäre; dasselbe wird vielmehr im Allgemeinen, mit angemessenem Wechsel in der Lektüre und den Uebungen, jährlich absolvirt, so dass der Tertianer in der Regel seinen Cursus zweimal durchmacht.

Auch ist diese Einrichtung, meiner Erfahrung nach, eine sehr wichtige und nöthige, da die wenigsten Schüler in einem Jahre die bedeutende Aufgabe der Tertia lösen oder, wenn sie auch durch besondre Begabung oder angestrengten Fleiß das vorgeschriebene Maaß der Kennt iss esich aneignen, doch die intellektuelle Reife nicht erlangen, welche für den jedenfalls mehr wissenschaftlichen Unterricht der Sekunda erforderlich ist. Sie wird aber um so nöthiger werden, wenn das Untergymnasium als eine für Gymnasium und Realschule vorbereitende Anstalt schärfer von dem Obergymnasium getrennt wird, und durch die Bestimmung, auch unmittelbar für das praktische Leben vorzubereiten, einem mehr abgeschlossenen Cursus erhält, so daß die eigentliche Gymnasialbildung erst von der Gymnasialtertia an ausschließlich iss Asge gefaßt wird.

Tritt nun in Folge davon noch die Neuerung ins Leben, dass der griechische Unterricht erst mit der Tertia beginnt - gegen welche an sich wol nichts Wesentliches einzuwenden ist -, so wird der zweijährige Kursus der Tertia zur absoluten Nothwendigkeit, wenn nicht die Blüthe des Gymnasialunterrichtes geknickt werden soll. Schon bei der gegenwärtigen Stundenzahl im Griechischen gelingt es nur in guten Jahren, die Schüler bis zu einem Tragiker oder größeren platonischen Dialoge zu führen. Wie wird es aber werden, wenn bei gleicher Stundenzahl die Zeit des griechischen Unterrichtes um zwei Jahre gekurzt wird? Wir werden dann wieder auf dasjenige Maass des Griechischen, wie es im Anfange dieses Jahrhunderts bestand, zurückgeführt werden, höchstons einige Gesänge von Homer und etwas von Xenophon lesen können und somit einen entschiedenen Rückschritt in der klassischen Bildung machen. Denn nur der Schüfer erntet eine nachbaltige Frucht von dem griechischen Unterrichte, der nach der — durch keine didaktische Kunst zu ersparenden, Zeit und Mühe erfordernden — Durcharbeitung der Formenlehre zu einer rascheren und umfassenden Lektüre des Homer und Herodot fortgeschritten ist und den idealen Schwung der griechischen Tragödie und die sinnige Dialektik der platonischen Dialoge kennen gelernt hat. Da thut es also wol Noth, unsern Gymnasien zusarufen: "Halte, was du hast, auf dass dir Niemand deine Krone raube!" - Halten wir hieran nicht fest, lassen wir die höhere Weihe fahren, welche ein tüchtiger Unterricht im Griechischen dem Gymnasium ertheilt, so geht das Gymnasium als solches in der allgemeinen höheren Bürgerschule auf ---d. h. zu Grunde. Und dagegen wollen wir wenigstens protestiren, bevor jene Beschlüsse zur Ausführung kommen, so lange und so laut als wir können! - -

#### II.

Aus den Verhandlungen der Conferenz zur Berathung von Reformen in der Verfassung und Verwaltung der preufsischen Universitäten.

So eben geht dem Ref. der officielle Abdruck der "Verhandlungen der Conferenz zur Berathung von Referenen in der Verfassung und Verwaltung der preußischen Universitäten (December 1849. Berlin. In Commission der Besser'schen Buchhandlung. VIII u. 258 S. kl. 4.)"

zu. Auf die Vorbemerkungen (S. III - VI), in denen über Veraalaasung

und Entstehung der Conserenz kurz berichtet wird, und auf die Uebersicht des Inhalts (S. VII. VIII) folgt die erste Abtheilung (S. 1-42), welche in sehr übersichtlicher Weise die Resultate der Conferenz daratelle, indem einer jeden der der Conferenz vorgelegten (durch Cursivdruck hervorgehobenen). 136 Fragen 1) die Antworten der Conferenz in scharfer Fassung beigegeben sind. Die zweite Abtheilung (S. 43-144) enthält die Protocolle über die vierzehn (unter dem Versitze des Herrn Geh. Ober-Regierungsraths Dr. J. Schulze in dem Senatssaale der hiesigen Universität vom 24. September bis sum 12. Ottober 1849 gehaltenen) Plenarsitzungen; die dritte (S. 145--258) zwanzig Beilagen zu den Proto-eetlen, welche theils die Geschäftwordnung, theils die den Berathungen zum Grunde gelegten Berichte der drei 2) Conferenzonmainsionen, theils besondere Anträge einzelner Conferenzmitglieder umfassen. Mit Genehmigung des Ministeriums haben sich die Hesten Geh. Ober-Regionangrath Schulze, Lebuert, Beckh und Lachmann der Zusammensteltung und Reduction der Beschlüsse, so wie der Publikation der Protocelle und Beilagen unterzogen. Ihrer Umsicht so wie der Ausdauer der Schriftfährer Wasserschleben, Krahmer, Bauerband ist er zu danken, dais wir ein eben so anschwaliches als übersichtliches Bild der Verhandlungen und Ergebniese erhalten baben.

Ref. muss sich bei den meisten in dieser Conserenz erörterten Gegenständen, welche für Gymnasiallehrer und Gymnasien im engeren Sinne Interesse haben, auf Mittheilung der betreffenden Fragen und Antworten

beschränken.

.,,(Frage) 64: Let es ratheam, in dem Unterrichtzgesetz, und überhaupt in einem Gesetz, Bestimmungen über den wissenschaftlichen Orgunismus der Universitäten zu treffen, intbesondere die Wissenschaften namhaft nu maeken, welche der Unterricht in jeder einzelnen Facultät zu umfassen hat!"

"64. Das Gesetz hat über den wissenschaftlichen Organismus der Universitäten nur diejenigen Bestimmungen zu treffen, welche auf alle Universitäten ohno Unterschied Anwendung leiden; also ganz allgemein gefalste Bestimmungen, durch welche den Universitäten ihre Stellung num Staate angewiesen, die Möglichkeit, ibrer Aufgabe als Lehranstalten zu genügen, d. b. allgemeine. und besondere winsenschaftliche Bildung gehörig verbereiteter Jünglinge durch Vorlesungen und andere akademische Uebungen, und Vorbereitung derselben zu solchen Aemtern und Berufsarten, welche eine böhere wiesenschaftliche Bildung erbeischen, zu bewirken und die dazu erforderliche Lehrfreibeit und eine angemessene Solbständigkeit in der Verwaltung ihrer Angelegenheiten gesichert wird. Die Namhaftmachung der in den Bereich jeder Facultät gehörigen Winsenschaften und alle speciellen 3), auf Lehre und Verwaltung bezüglichen Anordnungen sind den Statuten jeder einzelnen Universität vorzubehalten."

"65. Sind die vier, resp. fünf Facultäten beinubehalten!"

<sup>1)</sup> S. Zeitschr. f. d. G. W. 3, S. 888. 889.

<sup>2)</sup> Die erste Commission bestand aus den Herren Böckh, Plücker. Eiselen, Schömann, Wasserschleben, Schubert, Winiewski; die zweite aus den Herren Rosenkranz, Bauerband, Wunderlich, Huschke, Kaufmann; die dritte aus den Herren Lachmann, Feldt, Barkow, Helwing, Krahmer.

<sup>\*)</sup> Es ist sehr sa wünschen, dass das hohe Ministerium diesen Vorschlägen solge, und dass dasselbe ähnliche Grundsätze auch für die das Gymnasium betreffenden Paragraphen des Unterrichtsgesetzes in Anwendung bringe.

"65. Wird bejaht."

",66. Ist die Errichtung einer besondern cameralistischen und einer mathematisch-physikalisch-naturwissenschaftlichen Facultät zu empfehlen!"

"66. Die Errichtung - ist nicht zu empfehlen" u. s. w.

"67. Sollen gleichmäßeige Bestimmungen über die Facultäte-Prüfungen und die Promotionen für alle Universitäten getruffen werden und welche!"

"67. Ja, und zwar die auf den meisten Universitäten schon beste-

henden Bestimmungen. Solche Bestimmungen sind folgende:

a) Wer sich zur Promotion bei der Facultät meldet, mußt wenigstens drei, resp. vier Jahre in Bezug auf die Candidatar der medisinischen Dectarwürde, und zwar, wenn er ein Inländer ist, drei, resp. vier Jahre nach Erlangung des Zeugnisses der Reife, studirt haben, falle derselbe nicht auf vorgängigen befürwortenden Bericht der betreffenden Facultät eine van dem Ministerium ihm für die Promotion ertheilte Dispensation von dem Triennium, resp. Quadriennium, oder von der angagebenen Berechnung desselben, oder von der Erlangung des Zeugnisses der Reife beibringt. Auch der Ausländer kann durch das Ministerium von dem Triennium, resp. Quadriennium auf demselben Wege dispensirt werden.

b) Für die Aspiranten der medicinischen Doctorwürde" u. s. w. -

"68. Sollen die Prüfungen öffentlich win?"

",68. Wird bejaht, jedoch mit den durch die Beschränktheit des Locals etwa bedingten Modalitäten."

"69. Welche Wirkungen sind den Promotionen hinsichtlich der Uni-

versität und der Zulassung zum Staatsdienst beizulegen?"

"60. Die Promotion hat hinsichtlich der Universitäten die Wirkung, dass ohne dieselbe niemand zur Hahilitation zugelassen werden darf."

"Hinsichtlich der Zulassung zum Staatsdienste scheint es angenessen, die Promotions-Prüfungen in der theologischen, der juristischen und der philosophischen Facultät als gänzliches oder theilweises Aequivalent der ersten Grade der Staatsprüfungen gelten zu lassen. Es wird daher beantragt, daß den Licentiaten der Theologie die Prüfung pro licentis continuandi, den Doctoren der Rechte das Auscultatorexamen, den Doctoren der Philosophie der schriftliche Theil der Prüfung pro facultate decendierlassen werde. Hinsichtliche Mediciner erscheint es, im Interesse der gründlichen wissenschaftlichen Ausbildung künstiger Aerste, angemessen, die Erwerbung des Doctorgrades als die nothwendige Bedingung festzuhalten, ehne welche der erste Schritt zum Uebergange in die Praxis nicht gethan werden dürfe. Als dieser erste Schritt ist aber die Ablegung des medicinischen Staatsexamens anzusehen und demnach zu beantragen, daß die Promotion die Bedingung der Zulassung zum Staatsexamen sei und bleibe."

"70. Ist die lateinische Sprache für die Promotionen und sonstigen öffentlichen Acte der Universitäten als Regel beizubehalten, und welche

Ausnahmen sollen gestattet werden?"

"70. Für öffentliche Acte, bei denen der Universität die Theilnahme sines gemischten, nicht bloß eines eigentlich gelehrten Publicums zu wünsehen ist, z.B. für die jährliche Feier des Königl. Geburtstages, ist der Gebrauch der deutschen Sprache vorzuziehen oder wenigstens freizustellen."

"Für solche Acte, welche ihrer Beschaffenheit nach nur für Gelehrte und Fachgenossen ein näheres Interesse haben können, wohin die Habilitations-Leistungen angehender Docenten, die Disputationen und die Prüfungen zu rechnen sind, im Allgemeinen für selche Leistaugen, die als specimina eruditionis zu betrachten sind, ist der Gebrauch der lateinischen Sprache als Regel festzustellen, der Gebrauch der deutschen Sprache aber autnahmsweise zu gestatten, nämlich für solche Gegenstäude, die, dem Bildungs- und Gedankenkreise des Alterthums fern liegend, nur der modernen Wissenschaft angebören und einer Behandlung in lateinischer Sprache nicht ohne die größten Schwierigkeiten fählg sind."

"Bei Habilitation der Privatdocenten ist für das vor der Facultät zu bestehende Colloquium eben so wie für den öffentlichen Vortrag der angehenden Doconton die Wahl der Sprache dem jedesmaligen Ermessen der Facultät zu überlassen, bei Antritsvorträgen außerordentlicher und er-dentlicher Professoren aber diesen selbst anbeimzustellen."

"Examina werden, soweit es die Beschaffenheit der Gegenstände gestattet, in lateinischer Sprache gehalten, ohne daß jedoch die Anwendung der deutschen Sprache, wenn sie den Examinatoren zweckmäßeiger scheint,

ausgeschlossen werde.

"Auch für die Probeschriften der Aspiranten des Doctorgrades ist die lateinische Sprache als Regel festzuhalten, deutsche Schriften nur ausnahmeweise zu gestatten."

"Die Dectordissertationen sind aber nur lateinisch abzufassen. Des-gleichen ist die Disputation und der an diese sich anschließende Promo-tionsact nur in lateinischer Sprache zu halten."

"Oeffentliche Leistungen der Studirenden, wie Disputationen oder Reden, zu denen sie als Beneficiaten verpflichtet sind, werden in derjenigen Sprache gehalten, welche die Stiftungs-Urkunde des Beneficiums vorschreibt."

Bei den übrigen, für unsern Zweck besonders hervotzuhebenden Gegenständen (Fragen 120-124) zieht Ref. es vor, den betreffenden Commissionsbericht und den dazu gehörigen Theil des Protocolles in extenso mitsutheilen.

Jene Fragen betreffen die Immatriculation. Sie sind in dem Bericht der zweiten Commission (Beilage VIII. S. 195 - 197) erörtert; Berichterstatter war Rosenkranz. Der Bericht lautet also:

"Die erste Frage No. 120, ob die Beibringung des Zeagnisses der Reife für die Immatriculation derjenigen inländischen Studirenden, die sich dem Dienste des Staats oder der Kirche widmen wollen, nothwendig sei, wurde von der Commission einstimmig bejaht."

"Die Universität ist nicht dazu da, erst die Bedingungen zum Verständniß wissenschaftlicher Vorträge zu schaffen. Die Gymnasien sind zur Erfüllung dieser Aufgabe da, und die Universität soll nicht sich selber untreu werden und mit dem Gymnasium in Concurrens treten."

"Eine sogenannte Popularisirung der Darstellung in dem benausischen Sinne, um die bisher geserderte Vorbildung überstüssig zu machen, verwirst die Commission ebenfalls, weil sie nur zu leicht zu einem sür die Wissenschaft verderblichen Haschen nach der aurs popularis führen würde.":

"Zur Beantwortung der Frage 121 [Welche Bedingungen der Immatriculation sind für die übrigen Studirenden (Inländer, Ausländer) festzusetzen?] erachtet die Commission als Bedingung der Immatriculation für die übrigen Inländer und die Ausländer einstimmig für erforderlich

a) einen Ausweis über die Person,

b) über ihren letzten Aufenthaltsort,

c) über ihre sittliche Führung. Bei Minorennen und Haussöhnen überdem die Erlaubniss der Eltern oder Vormänder zum Studiren auf der betreffenden Universität."

"Die Frage 122, ob eine Altersgrenze für die Berechtigung oder Vereflichtung zur Immatriculation zu bestimmen, achien der Commission nicht unmöglich zu beantworten."

"Sie nahm an, daß, unter Verausactzung sonstiger gesetzlicher intellestueller und moralischer Befähigung, Jeder mit vollendeten 16 Jahren zur Immatrisulation berechtigt sein solle."

"Nicht berechtigt zur Immatriculation, ohne vom Anhören von Vorlesungen ausgeschlossen zu sein, sind gesotzlich (wie die Statuten mehrerer Universitäten ausdrücklich anführen):

1) Staatsdiener und im Dienste des Heseres stuhende Militärpersonen:

2) Mitglieder einer andern Bildungsanstalt;

3) Gewerbtreihende."

"Verpflichtet zur Immatriculation sind nach dem Vorschlage der Commission außer den wirklichen Studenten, die sich zum Dienst für Staat und Kirche vorbereiten, alle übrigen, sofera sie sich in dem immatriculationsfähigen Alter zwischen 16 und 24 Jahren besinden."

"Da solche Personen, die ihrer anderweitigen Verhältnisse wegen nicht wohl der akademischen Disciplinargewalt unterwerfen werden können, von denen aber auch ihrer sonstigen Vorbildung wegen eher ein angemessenes Betragen crwartet werden kann, als zur Immatriculation Nichtherechtigte bereits ausgeschlossen sind, so ist kein Grund vorbanden, warum nicht alle übrigen in dem Alter, innerhalb dessen gewöhnlich studirt zu werden pflegt, zur Immatriculation verpflichtet sein sellen."

"Von dieser Verpflichtung sollen nur die Techniken, wie die Chirurgen,

Pharmaceuten, Oekonomen, Metallurgiker u. dergl. ausgen om men sein. "
"Die Commission empfiehlt die Immatriculation der übrigen Personen, weil sie dieselben, indem ihnen die Rechte der Studirenden dadurch verlichen werden, doch zugleich der Disciplinargewalt unterwirft, wodurch ein Milbrauch des Aufenthaltes auf der Universität und des mittelbaren, andauernden Umganges mit den Studirenden verhütet werden kann."

"Auch ist nicht abzusehen, warum solchen Personen durch das Zugeständnis der Nichtimmatriculation eine Kostenfreiheit des Aufenthalts auf der Universität gewährt werden soll, deren der Student selber nicht

genießt.''

"Die Frage 123, ob die von einer anderen Universität Kommenden, welche die Immatriculation nachsuchen, wie bisher, ein Abgangszeugniss beibringen sollen, wurde von der Commission einstimmig dahin entschieden, dass sie allerdings eine Bescheinigung ihres Abgangs nachzuweisen hätten."

"In Betreff der Frage 124 dagegen, ob die Immatriculationscommission, auch abgeschen von dem Regierungsbevollmächtigten, beizubehalten sei, erklärte sich die Commission für deren Aufhebung, da Rector und Syndikus nebst Schriftsührer ihr völlig dazu ausreichend erschienen."

"Jedoch glaubt sie darauf aufmerksam machen zu müssen, dass bei der Immatriculation oder in ihrer Folge in irgend einer, jeder Universität gerade bequemen Form die Erhaltung oder Herstellung eines lebendigen Verkehrs der Studirenden mit den Decanen auf alle Fälle als fruchtbar zu empfehlen sei."

Daran schließt sich das Protocoll der siebenten Plenarsitzung vom

4. October, in welchem es S. 85 - 88 heisst:

"Nach einer längeren Dehatte [iiber Frage 120], an welcher sich besonders die Herren Lachmann, Böckh, Lehnert, Schubert, Huschke, Eiselen, Wunderlich und der Referent [Rosenkranz] betheiligen, wird diese Frage von der Conferenz in Uebereinstimmung mit dem Commissionsantrage bejaht, mit dem von Huschke heantragten Zusatze, dass das Maturitätszeugniss außer bei denen, welche sieh dem Dienste des Staats oder der Kirche widmen wollen, auch bei solchen, welche sich für einen sonstigen, die Universitätsbildung gesetzlich erfordernden Beruf vorbereiten, zur Immatriculation wesentlich nothwendig sei. Mit Rücksicht ferner auf lautgewordene, der Conferenz bedenklich scheinende Vorschläge, namentlich der Lehrerconferenz, findet sich die Versammlung einstimmig veranlasst, nach den Anträgen der Herren Lachmann und

Böckh, folgende ausdrückliche Verwahrung einzulegen: "Für die Immatrioulation der Inländer, die sich dem Dienste des Staats oder der Kirche oder einem sonstigen, die Universitätsbildung gesetzlich erfordernden Berufe widmen wollen, ist unerlässlich das Zeugniss der unbedingten Reise für den gelehrten Unterricht auf der Universität, ausgestellt von der Präfangebehörde eines Gympasinms in dem bisberigen Sinne. Sollte durch neue Rinrichtungen, vielen Stimmen in der neulich berufenen Schulconferenz gemäls, in den Gymnasien eine noch größere Beschränkung der Vorbereitung zu einer gelehrten Bildung Ueberhand nehmen, so behalten nich die Universitäten vor, auf weitere Beschränkungen der Immatriculation anzutragen. Eben dieses würden sie auch dann thun müssen, wenn durch neue Schuleinzichtungen ein zu früher Uebergang zur Universität bewirkt werden sollte. Dieser frühere Uebergang könnte nur durch Herabatimmung der Forderungen möglich worden, die an die mitliche und wissenschaftliche Bildung der Schüler gethan würden. Die Universitäten haben aber die Pflicht, sich als gelehrte Bildungsanstalten reifer junger Männer zu erhalten. Es ist nicht die Aufgabe der Universität, ungehildete Routiniers zu schulen, und eben so wenig kann ihr zugemuthet werden, in blasirten Knaben den Trieb zu wissenschaftlichen Studien erst zu wecken. Die undisciplinirte Genialität zu begünstigen kann Staatsanstalsen nicht obliegen, sondern sie hilft sich selbst, wenn sie durch auffallende Vortrefflichkeit zu Ausnahmen zwingt. Das ebendagelbst vorgeschlagene Zeugniss der Reise für ein einzelnes Fach, namentlich in der philosophischen Facultät, kann die Universität nicht als auläseig auerkennen, weil wer die Anstalten des Staats zur Vorbildung nicht in ihrem ganzen Umfange nutzen will, auch nicht verdient, an den Wohlthaten Theil zu nehmen, die der Staat Fleissigen und Vollgebildeten bietet; desgleichen weil ein Zeugnis der Reise für ein einzelnes Fach wohl zur Kinschreibung in eine Specialschule, nicht aber in die philosophische Faceltät der Universitäten genügen kann, welche dadurch mit Studirenden von einer äußerst beschränkten banausischen Bildung überfüllt werden würden.""

"Bei Frage 121 wird der Antrag (der Commission) einstimmt an-

genommen." ---

"Bei Frage 122 entspinnt sich eine Debatte, an welcher fast alle Mitglieder der Conferenz Theil nehmen, und welche zu einer scharfen Trennung folgender Fragen führt."

"1) Soll eine Alteragrenze bestimmt werden für die Berechtigung

zer Immatriculation, und zwar a) ein Terminus a qua?"

"Hierzu gehen Amendements ein, von Lachmann:

"Es würde künstig nöthig sein, auf die Bestimmung eines Lebensiahres oder der Zeit des Besuchs einer ersten Gymnasialclasse anzutragen, wenn die Erfahrung die jetzt aufsteigende Besorgniss bestätigen sollte, das in Folge neuerdings vorgeschlagener Schuleinrichtungen eine bedeu-tende Auzahl Studirender in allzu jugendlichem Alter den Universitäten zuströmte,"

und von Böckh:

"Ein Terminus e quo nur für diejenigen Inländer, welche kein Zeugnise der Reise von einem Gymnasium beibringen können; wobei vorausgesetzt wird, das nicht durch neue Verordnungen die Zeit des Gymnasialcursus gegen die jetzt geltenden Bestimmungen verkürzt werde."

"Beide werden hinreichend unterstüfzt, Lachmann zieht aber das seinige zurück und schließt sich dem von Böckh an, welches einstim-

mig angenommen wird."

"Ein fernerer Antrag von Böckh, dass für diejenigen Inländer, welche ohne Maturitätszeugnis die Universität beziehen wollen, als Alteragrenze a que das vollendete 16te Jahr anzunchmen sei, wird mit 18 gegen 4 St. angenommen. Die Minorität behält sich ein Separatvotum vor. Dassethe

wird zu Protocoli gegeben und lautet:

""Die Unterzeichneten stimmen darin, dass der Terminus a quo der Befähigung zur Immatriculation sür diejenigen Ialänder, welche nicht das Zeugnis der Reise im Sinne der Antwort auf die Frage 120 bestringen, auf das vollendete 18te Lebensjahr bestimmt werde. Unterzeichnet Bauerband, Barkow, Eiselen, Schömann, Plücker, Lachmann, Helwing, Feldt.""

"Hiernach stellt sich das Stimmenverhältnis zwischen Majorität und

Minorität anders als bei der Abstimmung, nämlich 9 gegen 8.4

"In Betreff der Ausländer erklärt sich die Mehrheit ebenfalts für das vollendete 16te Jahr als Altersgrenze a quo."

"b) Hinsichtlich eines Terminus ad quem tritt die Conferenz eine

stimmig folgendem Amendement von Bauerband bei:

""Ein Terminus ad quem der Berechtigung für diesenigen Inländer, welche sich dem Dienete des Staats oder der Kirche oder einem Berufe widmen wollen, welcher nach gesetzlicher Vorschrift die Universitätsbildung erfordert und deshalb das Zeugniß der Reife beizubringen haben, ist nicht zu bestimmen.""

"Ebenso einstimmig verneinte die Conferenz einen Terminus ad quent

für alle übrigen Inländer und für die Ausländer."

"Die Conferenz geht hierauf über zur Berathung darüber, ob 2. eine Attersgrenze hinsichtlich der Verpflichtung zur Immatriculation zu bestimmen sei, und nimmt den Commissionsantrag in folgender von Schubert amendirten Fassung:

"Verpflichtet zur Immatriculation sind außer den wirklichen Studenten, die sieh zum Dienste für Staat und Kirche oder zu einem sonstigen, die Universitätsbildung gesetalich erfordernden Berufe vorbereiten, alle übrigen, sofern sie sich in dem Alter zwischen vollendeten 16 und 30 Jahren befinden,"

einstimmig an."

"Die Frage 123: Soll es bei dem Erfordernifs eines Abgangszeugnisses hinsichtlich derjenigen, welche, von einer andern Universität kommend, die Immatriculation nachsuchen, verbleiben?" wird von der Conferenz nach längerer Debatte auf den Antrag von Böckk

einfach mit Ja beantwortet."

"In Betreff der Frage 124: Ist die Immatriculations-Commission — abgesehen von dem Regierungs-Borollmächtigten — beizubehalten? tritt die Conferenz einstimmig der verneinenden Antwort der Commission und einem Amendement von Huschke bei, wonach die Immatriculation lediglich vom Rector unter Mitwirkung des Syndicus vollzogen werden soll. Derselbe glaubt endlich, im Einklange mit dem Commissionsbericht, darauf aufmerksam machen zu müssen, daßt in irgend einer, jeder Universität gerade bequemen Form bei der Immatriculation oder in ihrer Folge die Erhaltung oder Herstellung eines lebendigen Verkehrs der Studirenden mit den Decanen auf alle Fälle als fruchtbar zu empfehlen sei; zu welchem Zwecke die Herstellung des früheren Verfahrens, daß die Inscription in die Facultät bei dem Decane zu Hause stattfinde, vorzüglich dienen werde."

Berlin, den 10. Januar 1850.

J. Mützell.

Verhandlungen der Landesschulkonferenz über §. 13 – 20 des die höheren Lehranstalten betreffenden Unterrichtsgesetzes.

Der die Verhältnisse der Lehrer betreffende Theil des Unterrichtsgesetzes (§. 13 – 20 incl.) war der zweiten Kommission der Landeaschulkonferenz, zu welcher Fabian, Gäbel, Gross, Kiesel, Seyssert und der Unterzeichnete gehörten, zur Vorberathung überwiesen. Was die Konferenz, die sich in der 5ten, 6ten und 7ten Sitzung am 20., 21. und 23. April mit diesem Gegenstande beschäftigte, bei ihren Beschlüssen über die angeführten Paragraphen bestimmt hat, will ich, einer Aufforderung der Redaktion dieser Blätter Folge leintend, kurz darzulegen versuchen. Und zwar werde ich zuerst die Paragraphen in der Fassung des Entwurfs hinstellen, dann die Bemerkungen der Kommission, deren Referent ich gewesen bin, der Hauptsache nach mittheilen und zwietzt über den Gang der Debatte in der Konferenz selbst nach den amtlichen Protokollen berichten.

"§. 13. An den büheren Schulen können als Lehrer nur angestellt worden:

a) für den wissenschaftlichen Unterricht diejenigen, welche mit einem Zengnifs der Relfe die Universität bezogen, das triennium academicum vollendet und ihre wissenschaftliche Befähigung durch die vorschriftsmäsuige Prüsung pro facultate docendi, so wie ihre praktische Tüchtigkeit während einer zweijährigen Hülfeleistung an einem Unter-, Ober- oder Real-Gymnasium dargethau haben;

6) für den technischen Unterricht diejenigen, welche sich über ihre Tüchtigkeit durch das Zeugniss einer öffentlichen technischen Behörde,

bezüglich eines Schullehrer-Seminars, ausweisen können."

Bei dieser Fassung des Paragraphen, glaubte die Kommissien, könnton die technischen Lehrer den wissenschaftlichen gleichgestellt zu sein scheinen. Wenn nun dieses auch sicherlich nicht in der Absieht des Ministerii lag, wie es auch aus §. 16 deutlich hervorgeht, so glaubten wir doch selbst den Schein einer solchen Gleichstellung entfernen zu müssen. Da wir es ferner im Interesse des Unterrichts und der Disciplin für wünschenswerth hielten, dass, wenn irgend möglich, auch der technische Unterricht an den höheren Lehranstalten von wissenschaftlich gebildeten Lehrern ertheilt würde; so schlugen wir vor, prinzipiell nur eine Klasse von Lehrern bei den genannten Schulen anzunehmen, blos technische Lehrer aber für den Fall, dass der technische Unterricht nicht von einem ordentlichen Lehrer ertheilt werden könnte, wie bisher nur als Hülfstehrer bei den böheren Schulen zu beschäftigen. — Ven den Bewerbern um eis böheres Lebramt verlangt § 13 zunächet, daß sie mit dem Zeugnifs der Reifo die Universität bezogen und das triennium academicum absolvirt haben sollen. Vier Mitglieder der Kommission (Gäbel, Grofs, Kiesel und der Unterzeichnete) verlangten den Wegfall dieser Bestimmungen, einmal demit einzelnen besonders begabten Individuen, die sich auf einem anderen Wege für das böhere Lebramt vorbereitet hätten, der Weg zu demselben nicht vollständig abgeschnitten würde, dann weil eine derartige Bestimmung nicht mit dem Geiste der Zeit in Bisklang gebracht werden könnte, der sich in der deutschen National Versammlung deutlich ausgesprochen, indem dort in den Grundtechten Art. VI 8. 27 festgesetzt wird: Es steht einem Jeden frei, seinen Beruf zu wählen und sich für denselben auszubilden, wo und wie er will. Damit aber durch die Anshebung jener Bestimmungen nicht die gründliche wissenschaftliche

Bildung des Lehrstandes gefährdet würde, verlangten wir, das diejenigen Kandidaten, welche ihre wissenschaftliche Vorbildung nicht auf dem §. 13 a. vorgeschriebenen Wege dokumentiren könnten, sich über dieselbe bei der Priifung pro facultate docendi besonders ausweisen sollten. Zwei Kommissionsmitglieder (Fabian und Seyffert) behielten die erste Bestimmung der Vorlage (Zeugniss der Reise) bei und änderten mit Rücksicht auf einzelne Talente nur die Eingangsworte, indem sie zu sagen vorschlugen: An den höheren Schulen können als Lehrer in der Regel nur diejenigen angestellt werden, welche u. s. w. Die Forderung, dass der Schulamtskandidat nothwendig das triennium academicum absolvirt haben milese. liefsen auch sie fallen. Die Ermittelung der pädagogischen Befähigung endlich weist die Vorlage erst dem zweijährigen praktischen Karaus zu. Dies erschien der Kommission bedenklicht sie wünschte, dass dem Kandidaten schon vor der Prüfung pro fucultate Gelegenheit gehoten würde. sich über seinen Beruf zum Lehramt klar zu werden, und verlangte daher die Einrichtung, resp. Reorganisation pädagogischer Seminase, deren Dirigenten dann der pädagogische Theil der Prüfung überwiesen werden Hätte der Kandidat ein solches Seminar gehörig benutzt; as könnte nach der Ansicht der Kommission die zweijährige Bülfeleistung um die Hälfte verkürzt worden. - Von diesem Gedanken geleitet, empfahl die Majorität der Kommission der Konferenz in der 5ten Sitzung am 20. April folgende Fassung des §. 13:

"An den böheren Schulen können als ordentliche Lehrer nur diejenigen angestellt werden, welche ihre wissenschaftliche und pädagogische Befähigung durch die vorschriftsmäßige Prüfung pro facultate docendi, so wie ihre praktische Tüchtigkeit (Brauchbarkeit?) während einer ein jährigen Hülfeleistung an einem Unter-, Ober- oder Real-flynnasium dargethan haben. Solchen ist wo möglich auch der technische Unterricht zu übertragen, wenn sie sich über ihre technische Tüchtigkeit durch das Zeugniss einer öffentlichen technischen Bebörde, hezüglich eines Schullehrer-Seminars, ausweisen können. Blos technische Lehrer, die sich aber über ihre Qualifikation gleichfalls vorschriftsmäßig ausweises

milssen, werden nur als Hülfslehrer betrachtet."

Die Minorität schlug zu sagen vor:

"An den höheren Schulen können als ordentliche Lehrer in der Regel nur diejenigen angestellt werden, welche mis einem Zeugnisse der Reise die Universität bezogen und ihre wissenschaftliche" u. s. w. wie in

Antrage der Majorität.

Es wurden nicht weniger als sieben Amendements eingebracht von denen aber nur drei die nöthige Unterstützung fanden. Kribbet schlug vor, hinter den Worten der Vorlage "das triennium academioun vollendet" zu setzen "oder den Nachweis der anderswo in deraelber Zeit und im gehörigen Umfange absolvirten Studien geliefert." Die mei sten suchten dem Paragraphen eine weitere Fassung zu geben, dami nicht durch die Abstimmung über denselben Fragen entschieden würder die erst später zur Erörterung kommen könnten. Ich veranchte da her, die Richtigkeit des Einwandes anerkennend, eine allgemeiner gehal tene Redaktion in der Form: ", welche ihre wiesenschaftliche und padage gieche Befähigung auf dem vorschriftemälzigen Wege dargethan haben ! wünschte aber, daß schon jetzt wenigstens der Grundsatz erörtert wei den möchte, ob das Zeugnifs der Reife und der Nachweis des absolvirte triennii avademioi von den Schulamtskandidaten gefordert werden milist Der Herr Vorsitzende bemerkte bierauf, dass das Ministerium auch bish einzelne, die nie eine Universität besucht hätten, zur Prüfung pro facu tute docendi auspabmsweise zugelassen habe. Herr Geb. Rath Briis gemann erklärte, dass man den Nachweis des triennis academics vo

Schulemtskandidaten fendern misse, wenngleich das Princip, nicht zu fragen, auf welchem Wege Jemand seine Bildung erlangt habe, fortan durchgreisen und für viele Aemter diese Forderung ohne Schaden werde wegfallen können. Für den praktischen Schulmann sei es von Wichtigkeit, dafs er selbst geschult sei, ehe er es übernehme, andere zu schulen. Die Versammlung ging bei dieser Gelegenheit auf die vom Ref. im Namen der zweiten Kommission angeregte Frage nicht weiter ein, sondern achritt apfort zur Abetimmung über den ersten Theil des veränderten Kommissionsantrages, den sie mit 18 gegen 13 St. annahm. Der erste Satz des Paragraphen lautete demnach: "An den höheren Schulen können als ordentliche Lehrer nur diejenigen angestellt werden, welche ihre wissenschaftliche und pädagegisehe Befähigung auf dem vorschriftsmäßigen.Wege dargethan haben." So blieb die Frago, wie es mit der Forderung des Maturitätszeugnisses und des triennis academici zu halten sei, vor der Hand offen; und ich sebe nicht ein, wodurch sich mehrere Mitglieder der Konferenz (Suffrian und zehn andere) zu einem Separatuotum veranlast geseben haben, durch welches sie sich gegen den Majoritätsbeschluss verwahren, weit durch ihn die wiesenschaftliche Vorbildung der Lehrer dem Zufall anbeimgegeben werde. Eine ähnliche Erklärung gaben später auch Wimmer und drei andere ab. Die anderen von der Kommission über die Ausbildung der künftigen Lehrer angeregten Fragen sollten bei Gelegenheit von §. 21 und 22 erörtert werden. Zunächst wandte sich nun die Diskussion zu Stieve's Amendement, welcher am Schlus des angenommenen Satzes hinzuzustigen vorschlug: ", und gegen den nicht Be-weiso von Maagel an sittlichem Charakter vorliegen." Der Antragsteller motivirte seine Forderung kurz dadurch, dass er auf die Wichtigkeit der aittlichen Bildung des Lehrers hinwies, deren Mangel selbst durch die beste wissenschaftliche und pädagogische Befähigung nicht kompensirt werde. Gegen ibn sprachen Wiedmann, Fleischer, Krech, Wechsler, Kalisch, Scheibert; alle boben hervor, wie schwierig es sei, die aittliche Tüchtigkeit eines Menschen zu ermitteln; auch erschien es bedenklich, den Behörden eine solche Präfung ausdrücklich im Gesetz zur Pflicht zu machen, da es sich doch von selbst veratehe, dass man noto-risch unsittlichen Personen ein Lehrsmt nicht übertragen werde. Für Stieve erklärte sich zum Theil Hiecke, in sofern er der negativen Form seines Amendements vor der positiven des §. 19 der Verfassungsurkunde den Verzug gebe; auch Gäbel, der den vorgeschlagenen Zusatz an das Ende des ganzen Paragraphen gestellt zu sehen wünschte, damit er sich auch auf die techniechen Lehrer bezöge. Obgleich nun Stieve noch besonders hervorhob, dass er nicht von sittlicher Befähigung, sondern vom Mangel an sittlichem Charakter gesprochen, so erklärte sich doch die Majorität der Konserenz mit 23 St. gegen sein Amendement, wobei einige ausdrücklich erklärten, dass sie durch ihr Votum die sittliche Bildung des Lebrers nicht hintangesetzt, sondern recht boch gestellt zu baben meisten.

8. 14. Die Lehrer 1) sind Stantebeamte und in ihren Rechten und

Pflichten den Verwaltungsbeamten gleichgestellt.

8. 15. Die Liehrer sollen ein anskömmliches Gehalt zu beziehen haben. Die Benoldungs-Etats sind meter Bertickeichtigung der Ortsverhältninee nach drei verschiedenen Klassen; entspreshend den größeren, mitt-

<sup>. 4)</sup> In der den Verhandlungen u. s. w. vorgedruckten Vorlage des Ministerii steht §. 14 "die ordentlichen Lebrer". Diese nähere Bestimmung sehlte in dem lithographirten Entwurk, der ans bei der Kröllinung der Konferenz mitgetheilt wurde.

leren und kleineren Städten, für die Austallen jeder Kategorie gleichmäßig festzustellen.

Vor "Lehrer" schien der Zusatz "ordentlichen" in beiden Paragraphen nothwendig; das Wort war, wie bei der Debatte bemerkilch ge-macht wurde, auch nur durch ein Versehen ausgefallen. In Betreff der Verhältnisse, welche in diesen Paragraphen festgestellt werden, waren von einzelnen Seiten Forderungen gemacht, welche der Kommission fast das Maafs der Billigkeit zu überschreiten schlenen. Sie glaubte daher im Interesse der Lehrer selbst zu handeln, wenn sie bei firen Auträgen zu 8. 14 und 15 nicht den Grundsatz aus den Augen verlor, dass wir Lehrer nicht eine exceptionelle Stellung in Anspruch nehmen dürfen. Im Allgemeinen hatte sie daher zwar über §. 14 nichts zu bemerken, indem sie voraussetzte, dass er nur die Beamtenkategorie angebe, zu welcher die Lehrer gehören, ohne die Höhe des Ranges zu bestimmen, welchen sie in derselhen hesitzen sollen; mit Rücksicht aber auf die wesentliche Verschiedenheit des Berufes der Lehrer und der Verwaltungsbeamten, denen jene nach dem Gesetz in Rechten und Pflichten gleichgestellt werden sollen, schlug sie zu §. 14 folgenden Zusatz vor: "Soll ein Lehrer abgesetzt, unfreiwillig pensionirt oder unfreiwillig versetzt werden, so bedarf es der Mitwirkung eines aus Lehrern gebildeten Bhrenrathes." Diese Einrichtung zu empfehlen, wurde die Kommission durch folgende Motive bestimmt: die Thätigkeit der eigentlichen Verwaltungsbeamten schien ihr im Allgemeinen mehr durch bestimmte, von dem jedesmaligen Minister und durch einzelne von demselben erlassene Verordnungen bedingt und geregelt zu sein, auf deren strikte Durchführung der verantwortliche Minister halten könne und müsse; Abweichungen von denselben - meinten wir - dürse er selbst durch Absetzung des betreffenden Beamten auf dem rein administrativen Wege ahnden. Anders sei das Verhältnis des Lehrers; auf der einen Seite der Behörde gegenüber sei es freier, auf der anderen mehr inneren gebundener, komplicirter und zarterer Natur, Misabrauch der amtlichen Gewalt bei der vorgesetzten Behörde daher leicht möglich; in wiefern die sittlichen Schranken, die jeder gewissenhafte Lehrer in seinem Berufe anerkennen müsse, fiberschritten seien, lasse sich auf lediglich administrativem Wege nicht ermitteln. Aus diesen Gründen glaubte die Kommission aber auch den Antrag mehrerer Lehrerkollegien, dass Absetzung, unsreiwillige Pensionirung und Versetzung der Lehrer nur von richterlicher Entscheidung abhängen solle, nicht zu dem ihrigen machen zu können und empfahl zum Schutze der Lehrer gegen denkbare Willkühr in den genannten Fällen nur die Mitwirkung eines Ehrenrathes - Was nun das Gehalt der Lehrer betrifft, so enthielt sich die Kommission bestimmter, ins Einzelne gehender Vorschäge, zumal da aus den Ministerialakten hervorging, mit welcher Wärme und welchem Eiser das Ministerium besonders seit dem Jahre 1844 für die Verbesserung der äußern Lage der Lehrer gesorgt hatte. Bei seinen Verhandlungen mit dem Finanzministerie hatte das Ministerium den Grundsatz beobachtet, dass die Gymnasiallehrer im Gehalt den Richtern gleichgestellt werden müßten, so daß nach den drei im § 15 angegebenen Klassen der Städte das Gehalt des letzten Lehrers 600, resp. 500 Thir., das des ersten Obersehrers aber 1200; 900 und 800 Thir, betragen sollte. Für die königl. Gymnasien waren bereits vollständige Etats ausgearbeitet und vom Finanzministerio bestätigt worden. Dass den Lehrern nicht schon im Jahre 1847 das normalinäsige Gehalt gewährt worden, lag in der Unguntt ster Verhältnisse. Unter solchen Umständen gaubten wir die Plistuzfrage im Allgemeinen der Pitrsorge des Unterrichtsministerii; vertrauensvoll überlassen zu können; nur das eine Bedenken durften wir nicht verschweigen, dass nämlich ein Unterschied zwischen Städten zweiter und dritter Klasse nich in der Praxis nicht leicht zo werde festatellen lassen, dass die Lehrer in den Städten dritter Klasse nicht beeinträchtigt werden. Wenn wir und so im Ganzen in dieser Sache mit der Vorlage einverstanden erklärten; so glaubten wir doch im Besonderen einige Veränderungen empfehlen zu müssen. Einmal vermiseten wir im Gesetz die ausdrückliche Bestimmung, dass das Gebalt der Lehrer fixirt und von allen zusähligen Einnahmen unabhängig sein solle; dann schien uns der Ausdruck "auskömmliches Gelahlt" zu vag, und wir schlugen daher vor, zu angenc "ein auskömmliches, det Besoldung der bei den formirten Kreisgerichten angestellten richferlichen Beamten gleichkommendes Gehalt": ferner fügten wir, wie schon die vierte Kommission in der dritten Sitzung beantragt hatte, mit Rücksicht auf die Kommunalanstalten hinzu. dass dieses Gehalt vom Staate gewährlejstet werden solle. Zuletzt wichen wir auch bei der Gehaltzfrage von dem Grundsatze, daß die Lehrer den Verwaltungsbeamten in Bechten und Pflichten gleichgestellt werden sollen, in sofern ab, als wir verlangten, dass im Gesetz eine Aenderung des Pensionsreglements vem 28. Mai 1846, in welchem die Lehrer ganz wie die übrigen Civilbeamsen behandelt sind, verheißen werde. Die Motive, aus welchen diese Forderung kerverging, werden an einer anderen Stelle mitgetheilt werden. - So liefs die Kommission §. 14 unverändert und fligte nur als Zusatz binzu: "Soll ein Lehrer abgesetzt, unfreiwillig pensionist eder unfreiwillig versetzt werden, so bedarf es der Mitwirkung eines aus Lehrern gebildeten Ehrenrathen." §. 15 sollte nach unserem Antrage lauten: "Den ordentlichen Lehrern wird ein auskömmliches, der Besoldung der bei den formirten Kreisgerichten angestellten richterlichen Beamten gleichkommenden, fixirtes Gehalt vom Staate gewähr-leistet."

Die Beseldungs-Etate u. s. w. bis zu Ende, wie im Entwurfe. - Dann "das Pensions-Reglement vom 28. Mai 1846 soll einer Umänderung unterwarfen werden."

Mit diesen Vorschlägen traten wir in Beziehung auf §. 14 und 15 vor die Konferenz; wir verhehlten es uns nicht, dass wir damit manchem unserer Kollegen in und außer der Versammlung nicht würden genug gethan haben, glaubten aber im Interesso der Lehrer zu handeln, wenn wir une mit Rücksicht darauf, daß der Etat der Schulen von den Kammern fesigestellt werden muß, in naseren Forderungen beschränkten; der Meinung wenigstens mochten wir nicht unseren Beifall schenken, dass man recht viel fordern müsse, wenn man etwas erhalten wolle. Aus diesem Grunde empfahlen wir unseresseits nicht die von einzelnen Anstalten ausgesprochene Forderung, dass die Gymnasiallehrer den Räthen der Landeskollegien im Gehalte gleichgestellt, eben so wenig eine andere, dass zwischen kleinen nad großen Städten in Beziehung auf das Gehalt der behrer kein Unterschied gemacht werden solle. Einen dritten Wunsch endlich, der theils in der bisherigen schlechten Stellung der Lehrer, theils in slem langeamen Aufrlicken in beseere Stellen seine Begründung findet, mimlich den, dass das Gebalt der Lehrer nach bestimmten Dienstjahren erhöht werden solle, mochten wir auch nicht unterstützen, weil wir nicht einsahen, wie er sich den Rechten anderer Boamten gegenüber so würde rechtsertigen lassen, dass man seine Erfüllung auch nur mit einiger Gewischeit veraussetzen könnte.

.. Zo S. 14 gingen swei Amendements ein: eins von Scheibert! "Die ordentlichen Lehrer haben die Rechte von Staatsbeamten und werden auf Lebenazeit angestellt"; das zweite von Poppoi , - die Rechte von solchen Verwaltungsbeamten, die einen wissenschaftlichen Kursus auf Universtieten oder böheren Fachschulen gemacht haben.44. Dann empfahl er Button go toot for the first separation of a proper separation of the first separation of the separati

als Zusatz: "Die kirchlichen Stellen werden ganz von den Schulstellen

antrount."

Zuvörderst erimerte nun Herr Geb. Rath Brüggemann, das die Zusätze der Kommission nicht in den Kutwurf gehörten, wol aber wären die Prinzipien zu erörtern. Was die Disciplinaruntersuchungen anbetreffe, so seien sie nur seiten vorgekommen und immer zart behandelt worden, so dass man der Behörde gegenüber wol den Standpunkt des Vertrauens fosthalten könne. Auf den für seiche Fälle vorgeschlagenen Ehrenrath wandte sich nun zuerst die Diskussien. Neun Redner sprachen für die Einrichtung, doch erklärten sich drei derselben nicht unbedingt für wie. So orkannte Scheibert zwar den Grundsatz in sofern an, als die Behörde durch seine Annahme der Forderung der Zeit, in welcher Jeder von seines Gleichen bourtbeilt und gerichtet werden wolle, Rechnung tragen würde, wollte aber für die von une besonders angeführten Fälle nicht ein Ehrengericht augezogen wissen, sondern überwies seine Funktionen "der erziehenden Gemeinde". Andere (Mützeil und Cramer) waren nicht gegen die Sache, machten aber auf die Schwierigkeiten aufmerksam, denen ihre Einführung unterliegen wirde. Hierauf theilte Dillenburg or die Ansichten des Lehrerkollegii zu Boun, Kletke die des schlesischen Provinzial-Vereins mit. Letaterer wünschte außerdem, daß für gewisse Fälle, welche der Behörde und dem richterlichen Ausspruche nicht erreichbar seien, Ehrengerichte in jedem Lehrerkollegio eingerichtet werden möchten. Nachdem darauf der Herr Vorsitzende auf die Schwierigkeiten aufmerkeam gemacht, welche aus der zu weiten Entfernung der Gymnasien und der Theilnahme zu vieler Lehrer hervorgeben wiirden, Herr Geb. Rath Brüggemann den Ausdruck im Kommissionsantrage sa unbestimmt gefunden, weil es nicht klar sei, ob das Ehrengericht gewissermassen die Funktionen des Staatsanwaltes bei den Lehrer-Korporationen haben oder nur einschreiten solle, wenn die Behörde die Sache an-rege, spricht Stieve gegen die ganze Einrichtung. Der Lehrer, dessen Sache vor ein Ehrengericht gebracht werden, werde sich selbst im Falle einer Freisprechung in einer üblen Lage besinden, da das Publikum nur zu geneigt sein werde, die Unpartheillichkeit des freisprechenden Urtheils in Zweifel zu ziehen. Was über die Missbräuche bei den gegen Lehrer in der bisherigen Weise eingeleiteten Disciplinaruntersuchungen gesagt sei, werde sich vielleicht bei §. 32 (in Betreff der Kuratorien) erledigen lassen. Dieger seiner letzten Bemerkung stimmen Kalisch und Wissowa bei und verlangen, dass die Sache noch einmal der zweiten Kommission überwiesen werde, damit sie dann ein Correferat zu §. 32 liesere. (Das Referat übernahm die vierte Kommission, welche über §. 32 zu referiren hatte, und die ganze Einrichtung wurde noch einmal ausführlich in der 14ten Sitzung am 1. Mai besprochen.) Da dieser Vorschlag Beifall fand, wandte man sich zu §. 14 selbet. Scheibert, der das Wort erhielt, um sein Amendement zu metiviren, erklärte zuerat, dass man mit Rücksicht auf die Kommunalschulen nicht sagen könne, "die Lehrer nind Staatsbesmte", und empfahl die von ihm vorgeschiagene Aenderung: "haben die Rechte u. s. w." Den zweiten Theil seines Amendements zog er zurück und schloss sich Poppo an. — Dass die Rechte der Lehrer im Un-terrichtsgesetze besonders sestgestellt werden müßten, wurde allgemein anerkannt; damit sie deutlicher bezeichnet würden, achlug Herr G. O. R. Schulze vor, etatt "Staatsbeamte" zu angen "höhere Staatsbeamte", und Herr G. R. Brüggemann änderte aun mit Rücksicht auf die vorgetragenen Wiinsche §. 14 dahin ab, dass er lautete:

, Die osdentlichen Lehner haben die Rechte der höheren Staatsbeamien. Das Verfahren über die Amtsentsetzung, unfreiwillige Versetzung und Pensionirung soll durch besondere Gesetze festgestellt werden."

Eckstein nahm dies als seinen Antrag auf, und er kam, nachdem Scheibert und die Kommission ihre Antrige zurückgezogen hatten, zur Abstimmung. Der erste Satz wurde einstimmig, der zweite gegen eine Stimme angenommen. Damit war such Poppo's Antrag in seinem ersten Theile erledigt; der Zusatz über die kirchlichen Aemster, die noch an einigen Orien von Lehrern verwaltet werden, wurde zu Pretokoll ge-nommen und das Ministerium um Abstellung dieser Mifsbräuche gebeten. Damit schloß die 5te Sitzung; in der nächsten (am 21. April) beschäftigte man sich zunächst mit der Gehaltsfrages denn ein von Kribben im Interesse der technischen Lehrer beantragter Zusalz zu §. 13 sollte erut bei §. 16 diskutirt werden. Zu §. 15 wurden 5 Amendements, resp. Zusätze eingebracht. Dillen burger beantragte nämlich die Streichung der Worte "nach drei verschiedenen Klassen - Städten." Krech wollte die Stellung der Lehrer, welche an den mit höheren Schelen verbundenen Elementarklassen unterrichten, dadurch sichern, dass er die Bestimmung des Paragraphen auch aus sie auszudebnen vorschlug. Müller schlug als Zusatz vor: "Pflichtgetreuen Lehrern wird, im Faile ihnen nicht schon durch Aufrücken in höhere Stellen eine Gehaltsverbesserung zu Theil geworden ist, immer nach einem bestimmten Abschnitte ihrer Dienstzeit ein Gehaltszuschuse gewährt." Zwei Zusätze von Menn be-zogen sich auf die einzelnen Schulen verläufig zu leistende Hülfe, wenn die schon seit Jahren festgestellten Blats noch nicht gleich realisirt werden könnten. Er besotragte nämlich, 1) "dass an denjesigen Schulen, an welchen die Gebalte der Lehrer noch wicht die von dem Ministerio proponirte normale Höhe hätten, die Ueberschüsse, so weit den Staats-bebörden die Disposition darüber zustebe, zu Zulagen zur Besoldung der Lehrer in angemessoner Vertheilung vorwendet werden sollten", dann 2) ,, dafs, wenn die Finanziage des Stasts es noch nicht gestatte, die gunze zur beabsichtigten gleichmäßigen Feststellung des Besoldungs-Etats erforderliche Summe dem Unterrichts-Ministerio zur Verfügung zu stellen, wenigstens die sefortige Zuweisung eines Theils derselben beantragt und das so Erhaltene schlennigst zu verhältnismäsiger Erhöhung der Etats der am dürftigsten dotirten Austalten verwendet werden möchte." Beide Antrage wurden als Wunsch der Versammlung zu Protokoli genommen. - Die Debatte eröffneten der Herr Vorsitzende und Herr G.R. Brüggemann damit, dass sie sich über die Grundsätze aussprachen, welche das Ministerium bei der Feststellung der Gehalte befolgt habe. Das Gehalt solle fixirt sein; alle zufällig fallenden und steigenden Einnahmen sollen in die Gymnasiai-Kasse fließen, Naturalbezüge nur da bleiben, wo es gewünscht werde, und dann nach einer billigen Taxe vom Normalgehalt abgezogen werden. Um die Fixirung zu erreichen, seien die Gehaltsklassen gemacht; mehrere Stellen hätten ein gleiches Gehalt; das sei daber gekommen, weil man die nächst höheren Stellen nicht um 50, sondern um 100 Thir. verbessert habe. Wünsche man Gehaltserhöbung nach Alterskiassen, so müsse der Normaletat verkürzt werden. Die von der Kommission vorgeschlagene Vergleichung mit den richterlichen Beamten, deren Gehalt aflerdings bei Feststellung der Etats zu Grunde gelegt worden, sei absichtlich nicht in das Gesetz aufgenommen, weil die Etats der neuen Kreisgerichte noch nicht feststehen. Um nicht neue Verhandlungen mit dem Pinanz-Ministerio nöthig zu machen, dürfe man nicht, wie die Kommission empfohlen, im Gesetz auf die Richter Bezug nehmen. Endlich erkannten die Herren Kommissarien an, dass das Pensionsreglement sir die Lehrer unglinstig sei; doch sei das Ministerium daran nicht Schuld. - Nach dieser ausführlichen Auseinandersetzung, in der alle von der Kommission und einzelnen Antragstellern angeregten Fragen berührt waren, suchte ich den Antrag der Kommission zu rechtfertigen; العارية فالمعطورة فصوا الجافهم

der Ausdruck der Vorlage "auskömmlich" sei zu vags nur durch Beziehung auf andere Beamtenklassen lasse er sich mehr bestimmen; die Richter seien gewählt, weil sich in der Geldfrage an sie anzulehnen einige Sicherheit gewähre; überdies künne man nicht sagen, dass ihr Gebalt zu hoch sei. Nue wurde eine Menge von Ragen, die sich auf gant spezielle Verhältnisse bezogen - sie, betrafen Adjunkten, Kollahorsteren. den katholischen Sebulfonds Schlesienz, Schulpforta, die Progymnasien --gestellt und beantwortet. Ich führe sie micht einzeln an, weil sie ebett kein allgemeines Interesse habent bei dem meisten hatten die Fragestolies wol vergessen, dass die von ihnen berührten Verhältniese durch des Unterrichtsgesetz verändert werden wilrden. Nur das eine will ich anflihrep, dass nach einer gelegentlichen Bemerkung den Herren Kommissarien die Verhältninke der Berliner Gymnatien ganz besonders geregelt werden sollen. Unterdessen batte ich den Paragraphen anders zu fassen gesucht und statt der "richterlichen Beamten" andere Staatsbeamte, die eine ähne liche Bildung genossen haben, in den Kommissioneantrag bineingebracht. Diese Aenderung fand Beifall, und es wurde der erste Satz unseres Antrags mit einer kleinen von anderen Konferenzmitgliedern gemachten Redaktionsänderung in folgender Fassung einstimmig angenommen:

Den erdentlichen Lehrern wird ein auskömmliches, der Besoidung der Staatsbeamten, deren Beruf eine übnliche Bildung veraussetst, gleich-

kommendes fixirtes Gebalt vom Staate gewährleintet. Bei dem zwellen Satz, "die Besoldungs-Etata sind unter Berücksichtigang der Onteverhältnisse nach drei verschiedenen Klainen, entsprechend den größeren, mittleren und kleineren Städten, für! die Anetalten jeder Kategoria gleichmässig sastzustellen", metivirte zunächet Dillenburger sein Amendement, in welchem er die Streichung der Worte "sach duct verschiedenen Klassen - Städten" beantragt hatte. Die Theuerungsverhältnisse seien anders, als man gewöhnlich meine. Luxugastikel, Kolonialwaaren, u. s. w. seien unbediegt, oft aber auch die gewöhnlichen Lebenomittel in kleineren Städten thourer als in größeren, wenn die Lehrer nicht Gelegenheit hätten, dieselben in Feld und Garten selbst zu gewinnen. Ferner werde der Lehrer am kleinen Orte durch seine gesellige Stallung mehrfach in Anspruch genommen; gejatige und körperliche Erhelung konne er sich nur mit größerem Kostenaufwande verschaffen, als die Kallegen in größeren Städten; ganz besonders aber etelse er diesen nach bei der Sorge für die Ausbildung und Erziehung seiner Familie. Einiges hatte in Beziehung auf Dillen burger's Amendement schon verher Hiecke angeführt und namentlich die Zulässigkeit der Unterscheidung awischen mitsleren und kleineren Städten bezweiselt, da letztere oft theurer seien. Ihm hatte der Herr Vorsitzende erwiedert, dass Städte mit Regierungen und hohen Dikasterien besonders berücksichtigt werden sellten. - Ecketein machte dann darauf aufmerksam, wie schwierig es sei, die Städte in jene drei Klassen zu theilen; wie ungerocht die Lehren biehandelt werden könnten, wenn man des Prinzip der bisherigen Besteuegung zu Grunde legen wollte, und trug deshalb darauf an, die Worte "entsprechend den größeren, mittleren und kleineren Studten" zu atreichen, die drei verschiedenen Klassen aber mit Rücksicht auf die dauch Verbandlungen mit dem Finanzministerio bereits festgestellten Normal-Etats beizubehalten. Seinen Vorschlag, den auch Herr G. R. Brüggemann empfahl, nabm Dillenburger an und nog sein Amendement aurück. Nachdem noch Mützell's Anfrage aber die Verbältnisse der Unter-Gymnasien und namentlich der Dirigenten derselben von den Herren Kommissarien dabin beantwortet war; dats auf sie desselbe Frinzip angewendet werden müsste, die Dirigenten abez denen der Ober- und Real-Gymmasien nicht gleichgestellt werden könnten 1), wurde der zweite Satz des Paragraphen in folgunder Form cinstimmig angenommen:

, Die Besoldungs - Etats sind für die Anstalten jeder Kategorie unter Berücksichtigung der Ortsverhältnisse nach drei verschiedenen Klassen

gleichmäßig festzuatellen."

Die Worte,, für die Austalten jeder Kategorie" waren der Deutlichkeit wegen vorgestellt. - Krech hatte seinen Antrag mit besonderer Rücksicht auf die Lage vieler Elementarlehrer Berlins gemacht; ihre Stellung noch einmal in Erwägung zu ziehen bat in Folge eines besonderen Auftrages Mützell; in gleichem Sinne sprachen Kletke und Kalisch. Weil aber bemerkt wurde, dass die Sache an dieser Stelle nicht erledigt werden könne, da von den Elementarklassen noch gar nicht gesprochen sei; so zog Krech seinen Antrag vorläufig zurück. Dasselbe geschah mit einen Antrage Wissowa's, der sich auf die studirten Lehrer der Rektorate bezog, nachdem Herr G. R. Brüggemann bemerkt hatte, dass solche Schulen entweder Unter-Gymnasien werden oder in die Kategorie der Mittelschulen fallen würden. Von diesen handelt, nach einer Aeußerung des Herrn Vorsitzenden, ein besonderer Abschnitt des Unterrichtsgesetzes. Eben so wenig gab Jacobi's Antrag, dass die Lehrer an Erziehungsanstalten wegen ihrer größeren Arbeit bei der Feststellung des Etats besonders berücksichtigt werden müßten, zu einer eigentlichen Debatte Veranlassung, obgleich er Eckstein's und Cramer's Unterstitzung gefunden hatte; er wurde nach einigen Gegenhemerkungen von Poppo, Hertzberg und Menn nur zu Protokoli genommen. So blieb in Beziehung auf das Ge-halt der Lehrer nur noch Müller's Antrag zu erörtern übrig. Ihn batte schon vorber Fleischer, der die Schwierigkeit der Ausführung anerkapute, mit Rückeicht darauf empfohlen, dass sonst die Gehaltsverbesserung an die Stelle gebunden bleiben, der Lehrer also nach Ascension würde stroben müssen; diese hänge aber vom Zusall ab und sei oft im Interesse der Schule nicht wünschenswerth. Nachdem die anderen Fragen ihre Erledigung gefunden hatten, kam Müller endlich selbst dazu, seinen Antrag zu motiviren; die Gründe, mit denen er es that, sind zum Theil achon angeführt; besonders hob er hervor, dass namentlich die Lehrer der unteren Klassen geringe Aussicht hätten, durch Aufrücken zu einem höheren Gehalt zu gelangen; die dadurch hervorgebrachte gedrückte Stimmung wirke nothwendig nachtheilig auf ihre Thätigkeit. Da aber die Herren Kommissarien bemerkten, dass der Vorachlag sich ohne Schmälerung der normalmässigen Gehalte nicht aussühren lasse, so 20g Mülles seinen Antrag zurück. Ihn nahmen andere auf und unterstützten ihn mit Argumenten, welche den früher vorgebrachten ähnlich waren. Wechsler machte außerdem darauf aufmerksam, dass die Aussichten der Lehrer dadurch ungünstiger geworden seien, dass man den Antrag, alle höheren Schulen zu Staatsanstalten zu machen, abgelehnt habe. Stieve wies auf eine ähnliche Riorichtung in Bayern und Ocaterreich hin; diese Vergleichung wurde jedoch von den Herren Kommissarien mit der Bemerkung zurückgewiesen, dass dort die Gehalte viel niedriger seien. Gegen den Antrag aprach ieh im Namen der zweiten Kommission mit den im Referat angeführten Gründen; auf das Argument, das bei der Annahme des Vorschlegs die Schnsucht zu ascendiren sich verringern würde, ging ich nicht ein, weil ich mich darüber bei einer anderen Gelegenheit außern

<sup>1)</sup> In der nächsten Sitzung gab VV ied mann als VV unsch zu Protokolf, dals die Direktoren der Unter-Gymnasien wenigstens das Gehalt des ersten Lehrers eines Ober- oder Real-Gymnasii erhalten müchten.

wollte und auch schon voraussehen konnte, daß das Amendement angel nommen werden würde. Seyffert hatte schon vorher die Forderung noch bestimmter ausgedrückt, indem er verlangte, dass Lehrern, welche sich nicht in einem Zeitraum von 5 Jahren durch Ascension in ihrem Gehalte verbessert haben, das Recht auf eine außerordestliche Unterstützung gewährt werden solle. Bei der Abstimmung fanden sich für ihn nur 9 St.; Müller's Amendement erhielt eine Majorität von 25 St. Zuletzt wurde der von der Kommission empfohlene Zusatz: "das Pensions-Reglement vom 28. Mai 1846 soll einer Umänderung unterworfen werden", ohne Diskussion einstimmig angenommen. - In der 6ten Sizzung wurde nun noch schließlich die Frage ilber das Ascensions-Recht der Lehrer diskutirt. Die Kommission hatte geglaubt, diese Frage micht umgehen zu dürfen; sie war von den verschiedensten Seiten in Anregung gebracht, freilich auf eine abweichende Weise. Einige Lehrer hatten ver-langt, dass die Ascension der Lehrer unter Berücksichtigung ihrer Qualifikation im ganzen Staate Statt finden sollte; das war nun schon dadurch unmöglich geworden, dass die höheren Schulen nicht durchweg zu Staatsanstalten gemacht worden. Andere wünschten, dass bei einer Vakanz jeder Einschub und besonders der eines Lehrers aus einer anderen Provinz vermieden werde. Die Kommission schlug in ihrer Majorität einen Mittelweg ein und suchte das Interesse der Schule und der Lebrer gleichmässig zu wahren. Die Ascension sollte nach Massgabe der nach-gewiesenen Qualifikation Regel sein; für den Fall aber, dass die erle-digte Stefle nach wohlbegründetem Anspruch eines Lehrers und im Interesse der betreffenden Anstalt von Außen begetzt werden miliste, durch den neu Eintretenden keiner der an der Anstalt arbeitenden Lehrer in seinem Ascensionsrecht gefährdet werden. Diesen Grundsatz konnten wir um so eher aufstellen, als nach unserer Ansicht darauf hingearbeitet werden muss, dass jeder Lehrer an einer höheren Schule wenigstens in elnem Hauptfache die unbedingte Lehrfähigkeit für alle Klassen besitze. (Dieses wurde auch in der 27sten Sitzung auf meinen Antrag gegen 10 St. anerkannt. S. Verhandl. S. 201.) Zweitens, glaubten wir, dürfe dann die Beschäftigung des Lehrers auf den oberen und unteren Klassen nicht von der Stelle, die er im Kollegio einnimmt, abhängen; dadurch würde dann wol auch das Drängen nach dem Unterricht in den oberen Klassen wenigstens etwas gemindert werden. Bekommt aber ein junger, neu ein-tretender Lehrer Stunden auf den obersten Klassen, so erwirbt er sich dadurch nicht ein Recht auf ein höheres Gehalt; schon die Art der Beschäftigung giebt ihm Entschädigung für die etwaige Mehrarbeit. Hat aber ein älterer Lehrer an einer anderen Schule sich durch seine bisherige Thätigkeit und sein Dienstalter Auspruch auf eine Gehaltsverbesserung erworben oder fordert das Bedürfniss der Anstalt, an welcher eine Vakanz eingetreten ist, die Berufung eines fremden Lehrers, so, glaubten wir, dürse dieses nur so geschehen, dass dadurch keiner der an jener Schule arbeitenden Lehrer in seinem Ascensionsrechte gefährdet werde. Die Majorität der Kommission trug daher darauf an, hinter § 15 Folgendes als neuen Paragraphen einzuschalten: "Bei Erledigung einer Stelle findet in der Regel Ascension innerhalb desselben Kollegii nach Maßgabe der nachgewiesenen Qualifikation Statt '). Für den Fall, wo die erledigte Stelle nach wohlbegründetem Anspruch eines Lehrers und im Interesse der beireffenden Anstalt von Außen besetzt werden muß, darf

<sup>1)</sup> In dem Protokolle S. 39 schlen hinter "Kollegii" die VVorte "nach Maßgabe der nachgewiesenen Qualifikation." Auch bei der Debatte wurde dieser Zusatz übersehen.

darch den neu Bintretenden keiner der an der Anstalt arbeitenden Lehrer in seinem Ascensionsrechte gefährdet werden." (Wir meinten damit; was ich der Doutlichkeit wegen binzusetze, dass der neu eintretende Leitrer nicht vor einem andern eingeschoben werden dürfe, der ein höheres oder gleiches Dienstalter hat und zum Aufsteigen in eine höhere Stelle qualificirt ist, wenn er auch nicht gerade die vakant gewordenen Lehrstunden übernehmen kum.) Die Minorität (Grofs) schlug vor: "Die Auchen ubernehmen nahm.

Auchen indet bei-den Königlichen höheren Lehranstalten unter Bertücksichtigung der praktischen Tüchtigkeit und Befähigung der Anciennität senschaftlichen Untersicht durch den ganzen Staat nach der Anciennität Statt. Doch bleibt es jedem Lehrer unbenommen, in jedem einzelnen Falle auf die Ascension zu verzichten." Zu den Vorsehlägen der Kommission waren einige Amendemonts eingebracht; Fabian wünschte des Schluß des von der Majorität der Kommission gemachten Antrages so geändert zu sehen: "so tritt der neue Lehrer in die seinem Dienstalter augemessene Stelle ein. Doch darf durch ihn kein Lehrer aus seiner Stelle zurückgedrängt werden." Seyffert faste das Ganze körzer: "Das Ascensionsrecht wird als Grundsatz anerkanut und ohne dringende Gründe nicht aufgegeben." Poppo machte den Antrag, hier zugleich zu bestimmen, daß die Vakanz immer sogleich auf Veranlassung der Behörden in bestimmten öffentlichen Blättern bekannt gemacht werde. Dieser Autrag wurde als Wunsch der Versammlung zu Protokeit genommen, obgleich Herr G. R. Brüggemann auf den Mangel eines geeigneten, über die ganze Monarchie verbreiteten Blattes hingewiesen hatte; auch die Berliner Zeitschrift für das Gymnasialwesen könne nicht rasch genug verbreitet werden. - Ein Zusatz von Jacobi über das Rangverhältnifs der Geistlichen an den höheren Schulen sollte bei §. 17 berücksichtigt werden. — Gegen den von der Majorität der Kommission gemachten Autrag sprachen vor-nämlich Scheihert und Herr G. R. Brüggemann; ersterer, weil es schwierig sei, dieses Verhältnis gesetzlich festzustellen, der Unterschied zwischen den Menschen bleibe, das Talent seine Anerkennung und frische Kräfte ihre Geltung finden missen, das Anciennitätsrecht eine Krücke für viele werden würde; Herr G. R. Brüggemann, weil das innere Leben der Schule höher stehen müsse und neue Schwierigkeiten in den Etatsverhältnissen durch Beschaffung der ausgleichenden Summen ontstohen würden. Jedenfalls sei die wissenschaftliche Qualifikation zu beackten. Mit Rücksicht auf einzelne sonst noch gestußerte Bedenken formulirte ich den Kommissionsantrag folgendermaßen: "Bei Erledigung einer Stelle findet in der Regel Ascension innerhalb desselben Kollegii nach Massgabe der nachgewiesenen Qualifikation Statt; für den Fell der Berufung eines Lehrers von Außen soll der Anciennitäts-Anspruch möglichst geschont werden." Zuletzt motivirte noch Grofs das Minoritäts-Gutachten dadurch, dass einzelne Lehrer ohne ihr Verschulden auf ein und derselben Stelle bleiben, durch allgemeine Beforderung das Verdienst schneller zur Anerkennung komme, Versetzung wohlthätig wirke und die größere Oeffentlichkeit unseres Lebens auch die Bekanntschaft mit jeder neuen Gemeinde erleichtere. Sein Antrag wurde, nachdem man ohne Dobatte abzustimmen beschlossen hatte, gegen 4 St. verworfen, der veränderte Majoritätsantrag dagegen in seiner ersten Hälfte einstlumig, in der zweiten mit 25 St. angenommen. Fablan und Seuffert hatten schon vorher ihre Amendements zurückgezogen. Gegen den Beschluss der Majorität gab Suffrian ein Separatvotum ab, das Mützell, Hertzberg, Hiecke, Scheibert, Kalisch und Eckstein mit unterzeichnet hatten. Bei der zweiten Lesung beantragte Hertzberg Streichung des neuen Paragraphen; es fanden sich aber nur 11 St. dafür. - In der siebonten Sitzung (23. April) wurde über §. 16-20 verbandelt. -

4 8. 16. Die toahnischen Lehrer werden meh der Zahl ihner Lehrstunden angemessen remunerist. - Die Kommission empfahl, den Paragraphon angunehmen und nur statt "die technischen Lehrer" zu sagen "die blos technischen Lehrer." Dass unter Umständen die Fixirung solcher Lehrer, sowol in Beziehung auf das Gebalt als auch auf die Person, möglich sei, ohne dass sie dadurch die Rechte ordentlicher Lehrer erhielten. achien ibr. durch den Paragraphen nicht ausgeschlossen zu sein. Dieses Verhältniss durch des Gesetz sest zu bestimmen, bezösichtigten vier Amendemente. Kribben empfahl nämlich in Verbindung mit Fuhlrott und Kletke, zu dem Paragraphen hinzunnstigen, "wird die Zahl der Lehrstunden so erhöht, daß sie eine volle Lehrkraft in Amspruch nimmt, so werden dieselben als ordentliche Lehrer angestellt "Hiecke und Hertzborg wollten ungefähr dasselbe, indem sie als Zusatz vorschlugen: "technische Lehrer, welche mit ihrer ganzen Lehrkraft einer Austalt angehören, stehen den ordentlichen Lehrern gleich." Ihr Antrag kam, da er nicht die nöthige Unterstützung fand, nicht zur Debatte. Und auch Kribbon's Amendement wurde zurückgezogen, als Kalisch §. 16 so zu formuliren vorschlug: "Die technischen Lehrer werden als Hülfslehrer nach den Zahl ihrer Lehrstunden remunerirt; es sel denn, dass sie ihre ganze Lebrkraft ausschließlich derselben Anstalt widmen. In diesem Falle können ihnen die Rechte eines ordentlichen Lehrera verliehen werden, jedoch mar auf Antrag des betreffenden Lebrerkollegii und nach einer Dienstnest von fünf Jahren." Enger begränzte Poppo die Sache, indem er nur zu den Worten der Vorlage hinzusügte: "nach zweijühriger bewührter Amisfibrung werden sie fest angestellt und zur Theilnahme an der allgemeinen Wittwenkasse und den Bestimmungen des Pensionsgenetzes berechtigt." Sein Antrag wurde nicht unterstützt. Die Dehatte eröffnete Herr G. R. Brüggemann mit der Bomerkung, dass dieser ganze Gogenstand eigentlich erst bei §. 21 zu erörtern sei, der von der wissenachastlichen Verbildung der Lehrer bandle. Dann spricht er sich dagegen aus, das die technischen Lehrer, wenn auch nur unter gewissen Bedingungen, die Rechte der ordentlichen Lehrer erhalten sollen, weil dadurch das Prinzip der Wissenschaftlichkeit gebrochen werde. Da es aber im Interesso der Schule liege, für gewisse Lehrgegenstände elementarisch gebildete Lehrer zu bezitzen, so könnten diese zwar definitiv asgestellt werden, aber als eine besondere Kategorie von Lehrern; durch eine solche Anstellung würden sie aber auch gewisse Rechte, z. B. auf spätere Versorgung und Pensionirung, erlangen. Für das von Kalisch eingebrachte Amendement oder vielmehr für Gleichstellung der wissenschaftlichen und technischen Lehrer spricht zunächst Ledebur; das Prinzip, aus welchem die Scheidung zwischen technischen und wissenschaftlichen Lehrern hervorgegangen sei, widerspreche unserer Zeit. Die Lage der technischen Lehrer müsse namentlich im Interesse der Realschule gehoben werden. Um in ihr die Kunst zu lehren, brauche man einen wahrhaft gebildeten Mann, der den wissenschaftlichen Lehrern wenigstens gleich stehen müsse, ein gewöhnlicher Stundengeber sei dazu nicht zu gebrauchen. Endlich sei auch die Disciplin zu berücksichtigen. Ihn widerlegt Herr G. R. Brüggemann, indem er zeigt, dass der Paragraph nicht von Lehrern der Kunst, sondern von blos technischen Lehrern spreche; für diese solle auf die von ihm angegebene Weise gesorgt werden; jene seien, auf Universitäten der Kunst gebildet, schon jetzt als Professoren und Musikdirektoren den übrigen Lehrern zur Seite getreten. Elementariehrer haben, so lange sie sich ihrer Stellung bewufst geblieben, wohltbätig gewirkt, zu ordentlichen (lymnasiallebrern erhoben, Manches verloren, was sie vorher empfehlen. (Fuhlrott meinte freilich im weiteren Verlauf der Debatte, die Gefahr, dass technische Lehrer

bei erfolgter Gleichatellung sich überbeben wiltden, sei nicht greib, weil man bei ihnen in ihrem Fache eine wissenschaftliche Bildung romusezzen münse.) Hiecke will die technischen Lehrer den übrigen Gymnasiallehrern aus pädagogischen Gründen gleichstellen. Kein Lehrgegenstand sei Nobensache, alle integrirende Momeste des Genammtorganismis. (Dann, bemerkt Suffrian, könne man blom tephnische Lehrer gan nicht mehr brauchen.) Fertigkeiten erschienen den Schülern oft als Nobendinge, besonders weil die Lebrer derselben eine untergeordnete Stellung hätten. Auch wegen des sittlichen Einflusses der verechiedenen Fern tigkelten dürse kein Lehren, der einen eittlichen Biustuse zu üben im Stande sei, in seinem Bechte verkirzt, und ein selcher müsse daher den ordentlieben Lehrern gleichgestellt werden. Wer freilich nur vier Schreibstunden gebe, könne so nicht einwirken, aber eben so wenig ein Lehrer, dan mar einige griechische oder französische Stunden gebe. Kiesel vertheidigt den Vorschlag der Kommission mit Rücksicht auf ihre bei 18. 13 cet-wickelte Ansicht. Dann zeigt er, dass weder die Schüler noch das Rublikum sich des Unterschiedes so bewußt werden, daß dadurch die Wirke ankeit der technischen Lehrer gefährdet werde. Trotz der Aufhebung desselben durch das Gesetz werde er doch bestehen. Stelle man die Elementariehrer an den böheren Sichulen den übrigen gleich, so werde die Ungleichheit, da nun dan Verhälteils ein ganz anderen geworten, erst recht hervortreten. Die Fixirung des Gehalten wolle auch die Kommission, aber die Ascension dürfe man den Elementarlehrern dech unmöglich zugestehen. Kietke fast darauf namentläch die Zeichnonlehrer an Bealschulen ins Auge. Der Zeichnenuntergicht werde hier auch in den obersten Klassen ertheilt und sei ohre wissenschaftliche Erörterungen nicht denkbar. Für ihn brauche man wissenschaftliche Lehrer, worde sie aber nicht finden oder den Anstalten erhalten, wenn man sie nicht definite anstelle und ihnen die gebührende Stellung anweise. Ihm stimmt im Wasentlichen Scheibert bei, wogegen Grofs sich mit Kiesel einverstauden erklärt. Während die Debatte sich bisher mehr auf das Prinzip der Gleichstellung bezogen hatte, spricht Kalisch mit besonderer Rücksicht auf sein Amendement. Durch Annahme des Kommissionsantrages werde man die technischen Lehrer nöthigen, auch anderen Unterricht zu ertheilen, stir den sie nicht passen. Sie unter gewissen Bedingungen den ordentlichen Lehrern gleichaustellen, sei schon deshalb wünschenswerth, weil sie die Schüler von unten auf durch alle Klassen begleiten. Vor unwillkommenen Anforderungen sichere die fünfjährige Dienstzeit und der von dem Kollegio ausgebende Vorschlag. Ascendiren könnten sie natürlich nicht. - Nach dieser Diskussion stellte Herr G. R. Brüggemaun vier Kategorien von Lehrern auf, welche technischen Unterricht ertheilen: 1) wissenschaftliche Lehrer, welche zugleich den technischen Unterricht besorgen; ihre Stellung komme nicht in Frage; 2) Zeichnenlehrer für Realschuleu, in denen der Unterricht mit wissenschaftlichen Erörterungen verhunden ist; diese würden wirkliche ordentliche Lehrer sein; 3) solche, die verschiedenartigen technischen Unterricht mit dem einen oder andern Unterrichtsgegenstand ihrer Befähigung nach verbinden und ihre ganze Kraft einer Anstalt widmen; diese würden definitive Anstellung mit aus-. kömmlichem Gehalte und Recht auf Pension haben, aber wegen der Ascension den ordentlichen Lebrern nicht gleich stehen; 4) technische Lebrer, denen in der Regel die pädagogische Befähigung fehle; diese seien gegen Remuneration auf Kündigung anzustellen. - Aus der Debatte selbst waren noch einige Amendements hervorgegangen. Das eine von Wissows lauteto: "Derjenige technische Lehrer, der seine ganze Lehrkraft nur einer und derselben Austalt widmet, kann auf den Antrag des Lehrerhollegii nach einer fünfjährigen Dienstzelt als Lehrer an der Anstalt definitiv

angestellt werden und erhält damit auch Anspruch auf Pension." Dazustellte Seyffert ein Untersmendement, damit die künstlerische Befähigung im Gesetz nicht unberticksichtigt bleibe: "— definitiv als Lebrer, oder hat er einen besonderen akademischen technischen Kursus gemacht, als ordentlicher Lehrer angestellt." Sein Antrag fand keine Unterstützung. Krech schlug vor, §. 16 folgendermalsen umzuändern: "Die ausschließlich technischen Lehrer erhalten eine ihrer Wirksamkeit an den höheren Schulen entsprechende Stellung." Er empfahl sein Amendement wegen der Allgemeinheit seiner Fassung. Dasselbe nahm Referent für den Antrag der Kommission in Anspruch und meinte außerdem, daß die Gegner desselben die wirklichen Verhältnisse der Schule nicht gebörig berücksichtigt blitten. Bei der Abstimmung erhält der Antrag der Kommission, nachdem für "blos" "ausschliefelich" gesetzt worden, die Majoritht von 20 St. Krech treteu 8, Kalisch 5, Wissowa 14 bei. Da bet der für die zweite Lesung besorgten Zusammenstellung der einzelness Paragraphen, wie sie von der Konferenz angenommen waren, die defiultive Anstellung technischer Lehrer nicht erwähnt war, obgleich sie die Versammlung unter gewissen Bedingungen empfohlen hatte; so erinnerte Kalisch in der Schlusesitzung daran.

 Toe ordentlichen Lehrer der Ober- und Real-Gymnasien werden als Gymnasial-Professoren, die der Unter-Gymnasien als Gymnasial-

Lehrer berufen und angestellt.

Die Kommission hatte bei diesem Paragraphen nichts zu erinnern gefunden, selbst für den Fall nicht, dass die im ersten Abschuftte angenommene Trennung in Ober- und Unter-Gymnasien wicht eintreten würde. Vor der Debatte bemerkte der Herr Versitzende, dass der vorgeschlagene Name mit Rücksicht auf die besonders in den westlichen Provinzen, in Schlosien und anderweit übliche Sitte gewählt sei. Mützell stellte daranf mit anderen den Antrag, den ganzen Paragraphen zu streichen, weil er nicht in das Unterrichtsgesetz gehöre. Außerdem gingen noch drei andere Anträge ein: 1) von Wiedmann: "die ordentlichen Lehrer der höheren Lehranstalten werden als Gymnasial-Professoren berufen und angestellt"; 2) von Menn und Fleischer: "die ordentlichen Lehrer der höberen Schulen stehen einander in ihren amtlichen Rechten und Pflichten gleich und sühren denselben Amtstitel"; 3) von Kletke: "die urdentlichen Lehrer der Ober- und Real-Gymnasien werden als Professoren, die der Unter-Gymnasien als Oberlehrer berufen und angestellt." Nachdem man beschlossen hatte, über die einzelnen Anträge ohne Diskussion abzustimmen; so erhielten nur die Antragsteller zur Motivirung ihrer Vorschläge das Wort. Mützell verzichtet darauf, weil der Antrag selbst die Motive enthalte. Wiedmann erklärt, die ordentlichen Lehrer durch das Gesetz einander gleichzustellen, sei nothwendig, weil durch das äußere Ansehen der Erfolg der Wirksamkeit bedingt werde, die Klasslfikation der Lehrer in Bezug auf Schiller und gesellige Verbältnisse nachtheilig sei, der Gebrauch eines nicht gesetzlichen Titels im Leben etwas Drückendes habe, durch die Behörden selbst der Unterschied zwischen Ober- und Unter-Lehrern nicht mehr hervorgehoben werde. Fleischer, dessen Antrag aus demselben Princip hervorgegangen war, hebt hervor, dass die Lehrer andern Ständen gegenüber des Titels nicht entbehren könnten; im Begriffe der Kollegialität liege gleiche Stellung und Berechtigung; der gleiche Amtstitel sei der Ausdruck dafür; auch werde dadurch die Cirkulation der Lehrkräfte gefördert, indem der Lehrer so nicht ausschliefslich einer Abtheilung liberwiesen sei. Menn macht noch besonders darauf aufmerksam, daß durch seinen Antrag auch das Motiv der völligen Gleichstellung in das Gesetz gebracht werde. Ala Klotke das Wort erhielt, zog er seinen Antrag zurück, um einen nouen einzubringen; er lautete: "Sämmtliche ordentliche Lehrer der Gymnatien werden als Oberlahrer angestellt, denon auch der Titel Psofossor gegeben werden kann." Dieser Vorschlag fand keine Unterstiltnung. Mützell's Antrag wurds gegen 10 St. abgelehnt, Wiedmann's dagegen mit einer Majorität von 22 St. augenommen. (Bei der zweiten Lesung stellte Suffrian den von Scheibert, Ledebur, Gäbel und Kalisch unterstützten Antrag, den Paragraphen entweder ganz zu atreichen oder höchstens eine ganz allgemeine Bestimmung fiber eine gleiche Titulatur aufzunehmen; es erklärten sich aber nur 12 St. dafür.) - §. 17 lautete demnach:

"Die ordentlichen Lehrer der höheren Lehranstalten werden als Gym-

nasial-Professoren berufen und angestellt."

An dieser Stelle schlug Poppo solgenden Zusatz einzuschalten war; "es wird ein Maximum der von jedem ordentlichen Lehrer zu ertheilenden Lehrstunden nach gleichen Grundsätzen, jedoch nater Berticknichtigung ihrer übrigen Berufsgeschäfte festgestellt." Die Herren Kommissarien bemerkten, dass eine derartige Bestimmung unsprünglich bei §. 9 gestanden, dann aber als nicht in das Gesetz gehörend weggelassen sei. Dieser Ausicht trat auch die Majorität der Konferenz gegen 11 St. bei. Dass die Sache in den Instruktionen festgestellt werden solle, hob Herr Geh. Rath Brüggemann ausdrücklich hervor.

& 18. Der Direktor des Unter-, resp. des Ober- und des Real-Gymnasii ist der beaussichtigenden Staatsbehörde für die Ausführung der allgemeinen und besonderen Schul- und Unterrichts-Ordnung verant-

Auch diesen Paragraphen empfahl die Kommission unverändert anzunehmen. Mehrere Mitglieder der Konferenz waren anderer Meinung, indem einige die Disciplinar-Ordnung ausdrücklich bervorgeheben wissen welten, anderen der Ausdruck der Vorlage nicht bestimmt genug, noch anderen pleonastisch zu sein schien. Kalisch und Mützell schlugen ver, statt "Schal- und Unterrichts-Ordnung" "Schulordnung" zu sa-gen, da dieser Ausdruck Alles umfasse. Dieser Ansicht trat die Konferenz schließlich einstimmig bei. Daß der Ausdruck "Schulordnung" von der Konserenz in einem weiteren Sinne genommen wurde, als es gewöhnlich geschieht, versteht eich von selbet. §. 18 lautet demnach: "Der Direktor des Unter-, resp. des Ober- und des Real-Gymnasii

ist der beaufsichtigenden Staatsbehörde für die Ausführung der allge-

meinen und besonderen Schulordnung verantwortlich."

In der Zusammenstellung der Konferenzbeschlüsse steht (§. 17) durch eisen Schreib- oder Druckfehler "Schulbehörde" statt "Staatsbehörde".

§. 19. Dem Direktor steht die Lehrer-Conferenz, mit welcher er kollegialisch über die inneren Angelegenheiten der Schule, Disciplinarfälle, Lektionsplan, Consuren, Versetzungen u. s. w. zu beratben hat, zur Seite. § 20. Die näheren Bestimmungen über die Befugnisse des Direk-

tors und der Lehrer-Conferenz werden einer besonderen Instruktion vor-

behalten.

Da die einzelnen Instruktionen für die Direktoren der Gymnasien in der Bestimmung, in wieweit der Direktor der Majerität des Kollegii gegenilber eine für gewisse Fälle nothwendige Selbetständigkeit besitue oder überhaupt die Konferenz aur als Beirath neben sich habe, von einander bedeutend abweichen; so billigte es die Kommission, dass in dem Gesetze S. 20 eine sür alle Provinzen übereinstimmende Instruktion rerheißen wird. § 19 aber schien ihr einiger Abänderungen zu bedürsen. So, glaubte sie, könne der Ansdruck "kollegialische Berathung" leicht zu Missverständnissen Veranlassung geben, besonders da es weiter beilse: "dem Direkter steht die Lehrer-Conferenz zur Seite." Das Gesetz lasse en daher ganz uneutschieden, ob der Direktor in allen Pätten nur den Ruth der Conferenz einzuholen habe oder in gewissen Dingen auch an den Beschlufe derselben gebunden sei. Da endlich nicht alle Gegenstände, welche der Direktor vor die Conferenz bringen sell, im Genetz aufgezählt werden können; so schien es am besten, keisen einzelnen hesonders anzuführen, sondern diese Bestimmung der Instruktion zu überlassen. Aus diesen Gründen schlug die Kommission vor, §. 19 so zu finnen:

"Die ordentlichen Lehrer bilden ein Kollegium, welches unter dem Vortaitze des Direktors liber die in einer besonderen Instruktion näher zu bestimmenden Angelegenheiten in der Conferenz zu berathen und zu

beschließen hat."

Dass der Direktor das Recht laben müsse, den Beschluss der Majorität, wenn er nicht zu ihr gehöre, bis zum Eingange höberer Entacheidung zu suspendiren, glaubte die Kommission nicht besonders bemerken zu dürfen, da es aus der § 18 festgesetzten Verantwortlichkeit desseiben folge. Soyffert will dieses Veto suspensionen jeder Minorität vindiciren. — Bei der Beruthung fanden die Herren Kommissarien gegen den Antrag der Kommission michts zu erinnern. Von einigen Konferenzmitgliedern dagegen wurden mancherlei Abänderungen, resp. Zusätze benntragt. So will Müller den Zusatz: "Jede Klasse hat ihren besonderen Klassenlehrer (Ordinarius), welchem die disciplinarische und pädagogisehe Leitung dersetben zunächst obliegt"; Hiecke, die Frage wegen der technischen Lehrer wieder in Anregung bringend: "Diejenigen technischen Lehrer, welche ihre ganze Lehrkraft einer Schule widmen, nehmen an der Konserenz mit Stimmrecht nicht blos sir ihren Unterrichtszweig, sondern auch stir allgemeine Disciplinarsragen Theil." Der Sache nach stimmt Fuhlrett mit ihm überein, der den Anfang des Kommissions-Antrages folgendermaßen abzuändern vorschlägt: "Die ordentlichen, so wie die definitiv angestellten technischen Lehrer bilden u. s. w." Die Form desvelben betrafen zwei andere Anträge; ich erwähne nur den von Kroch gemachten, die beiden §§. zu vereinigen und dann mit dem Zusatz zu versehen: "Diese Instruktion setzt zugleich die Besugnisse des Direktors und der Lehrer-Konferenz im Allgemeinen fest." - Bei der Debatte äußerte Mützell zunächst einen Zweisel darüber, wie sich das von der Kommission der Konferenz vindicirte Recht, über gewisse Dinge zu beschließen, mit der Verantwortlichkeit des Direktors werde vereinigen lassen. Seine Bemerkung findet Herr G. R. Brüggemann zwar richtig, aber nicht so wichtig, dass man deshalb den Kommissionsantrag abandern müsse, denn über Etwas müsse doch die Konferenz beschlielsen können. Als Referent machte ich gegen jenes Bedenken geltend, dass die Verantwortlichkeit des Direktors bei jenem Recht der Konserenz wohl bestehen könne; denn suspendire er einen ihm bedenklich erscheinenden Beschlus des Kollegii nicht, so habe er eben diese Unterlassung zu vertreten. - Seyffert führte filr seinen Antrag, nach welchem jeder Minorität das Veto suspensivum eingeräumt werden soll, besonders an, daß dadurch erat der von dem Ministerio bereits seit dem Jahre 1822 ausgesprochene Grundsatz, der Direktor sei primus inter pares, zur Wahrheit werde. Durch Annahme seines Antrages werde die Verantwortlichkeit des Direktors nicht alterirt, da es sich immer nur um specielle konkrete Fälle handle, die unter das Allgemeine zu subsumiren seien. Der Direktor müsse als Vertreter des Kollegii die Rechte desselben wahren; er verletze sie aber, wenn er der Majorität gegenüber für sich ein besonderes Recht in Anspruch nehme. Zuletzt zeigte er noch, wie z. B. bei der Relegation eines Schülers jeder einzelne Lehrer, der denselben besser zu kennen glaube, das Recht haben müsse, auf Suspension des Beschlusses anzutragen und an die Eptscheidung der Behörde zu appelliren. Gegon Seyffert, der das ganze Kollegium dem Einzelnen gegenüber als befangen oder leidenschaftlich aumehme, bemerkte Herr G. R. Brüggemann, dass, wenn sein Antrag angenommen wirde, die Verwaltung der ganzen Schule still stehen müßte. Ausführlicher suchten ihn Kiesel und Scheibert zu widerlegen, indem sie besonders zeigten, wie wenig die Stellung des Direktors thatch die Bestitchstang als primus inter pares charakterisirt werde. Kiesel wies außerdem nach, dass der Direktor, wenn er dem Beschlusse der Majorität entgegentrete, keineswegs sich mehr Verstand beilege, wol aber seine umfassendere Kenntnifs der allgemeinen Verhältnisse der Schule geltend mache; dann dass er, wie er die Lehrer der Behörde gegenüber vertrete, auch die Sachen der Behörde und den Lehrern gegenüber zu vertreten habe. Scheibert rieth deingend, nicht zu häufig auf die Butscheidung der Behörde zu rekurriren und ja nicht zum Unglick der Schule nach der Kopfzahl entscheiden zu lanzen, Der Direktor müsse der Geist sein, der das Ganso derendriage, er müsse die äustere und innere Gewalt haben. Gegen den letzten: Redner agench zunächst Wochsler; in der vorgeschlägenen Organization finde er zu-viel Gleichheit mit der Policei und anderen Verwaldungsbekördens der Ausdruck primus inter pares sei keineswegs ohne Bedeutung. Dann Pleischer, der Seyffort beistimmte. Der Ausdruck primus inter pares sei allerdings mur eine Form, um bittre Erfahrungen abzuwehren; suche man nur den Ceist für diese Form zu finden. Habe ferner der Direktor eine besiere Uebersicht, so sehe man dagegen im Thale vieles, was man vom Berge nicht gewahr werde. Wolle man den Grundsatz der Verantwortlichkeit des Direktors strenge durchführen, so sei Konsterenz und Kostegium überflüssig. Auch Lodebur ist gleicher Meinung: Bisbeit, sagt er unter anderem, werde sieberer erteicht werden, wenn das Kollegium in allen irgend zulässigen Fällen entscheidend zu voffren habe. Andere kürzere Bemerkungen, die sich meistens auf Missbrauch souverainer Direktorial- und Konferenz-Gewalt bezogen, übergehe ich. Nachdem ich noch die Kommission mit den oben aus dem Referst an-geführten Gründen gerechtfertigt hatte, kam man endlich zum Sehlus. Seyffert's Antrag wurde gegen 2 St. verworsen, der Kommissions-Aa-trag mit Krech's Zusatz einstimmig angenommen. Müller's Antrag über die Klassenordinariate wird zur Schulordnung verwiesen. Für Hiecke's Amendement waren nur 7 St.; dass es behus der Instruktion in das Protokoll aufgenemmen werde, wollten auch nur 14. Damit war auch Fuhlrott's Antrag gefallen. Dagegen wurde der von Stieve vorgeschlagene Zusatz: "eine Disciplinar-Ordnung wird von der Schulbehörde aufgestellt werden", einstimmig angenommen. Durch diese Abänderungen erhielten §. 19 und 20 folgende Fassung:

"Die ordentlichen Lehrer bilden ein Kollegium, welches unter dem Vorsitze des Direktors über die in einer besonderen Instruktion näher zu bestimmenden Angelegenheiten in der Konserenz zu berathen und zu beschließen lat. Diese Instruktion setzt zugleich die Besugnisse des Direktors und der Lehrer-Konserenz im Allgemeinen sest. Eine Dis-

ciplinar-Ordnung wird von der Schulbehörde aufgestellt werden." Wie die Konserenz das Verhältnis des Direktors zu seinen Kollegen aufgesasst hat, geht aus dem Entwurf einer Direktoren-Instruktion hervor. welchen Kiesel im Austrage der zweiten Kommission ausgearbeitet hat, und der im Oktober-, November- und December-Hest dieser Zeitschrift S. 932 — 934 mitgetheilt ist. The second Advisory

State of the state

Königsherg i. Pr.

Skrzeczka.

# Sechste Abtheilung.

#### Personalnetisen.

### 1) Ernennungen.

Dem Geb. Ober-Regierungsrathe Dr. J. Schulze ist die Wahrnelmung der Direkterial-Geschäfte bei der Abtheilung des Ministeriums der geistlichen, Unterrichts - und Medicinalangelegenheiten für den Unterricht kommissarisch übertragen und der damit betraut gewesene Geb. Ober-Revisionsrath Frech in sein früheres Dienstverhältnis zurückgetreten.

Der bisherige Seminarlehrer Kellner ist zum Regierungs- und katholischen Schulrath bei der Regierung zu Marienwerder ernannt worden.

Die Ober-Gerichts-Assessoren Hanstein, Hertel und Vettin sind zu Regierungsräthen und Mitgliedern der Consistorien und Previnzial-Schulcollegien resp. in Magdeburg, Breslau und Stettin ernaunt worden.

Der Director der neuen Töchterschule auf der Friedrichsstadt in Berlin und der damit verbundenen Bildungsanstalt für Lehrerinnen und Erzieherinnen, K. W. E. Bormann, ist zum Schulzath bei dem Schul-

collegium der Provinz Brandenburg ernannt worden.

Dem bisherigen Regierungs- und Schulrath Lange bei dem Schulcollegium der Provinz Brandenburg ist der Charakter eines Geh. Regierungs-Raths verlieben, und der Director des Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums in Posen, Dr. Kiefsling, zum Provinzial-Schulrath und Mitglied des Schulcollegiums der Provinz Brandenburg ernannt worden.

Der hisherige ausserordentliche Professor an dem Lyceum Hosianum zu Braunsberg, Dr. Trütschel, ist zum ordentlichen Professor in der philosophischen Facultät desselben ernannt worden.

## 2) Ehrenbezeugungen.

Am 20. Januar c. erhielten den rothen Adlerorden dritter Classe (mit der Schleife): Gymnasialdirector Braut zu Brandenburg, Regierungsschulrath Graffunder zu Erfurt, Dr. Niemeyer, Director der Franke'schen Stiftungen, in Halle; den rothen Adlerorden vierter Classe: Gymnasialdirector Fabian zu Tilsit, Regierungs - und kathol. Schulrath Fren ken zu Aachen.

## 3) Todesfälle.

Am 29. November 1849 starb zu Rudolstadt Prof. Dr. Bescherer durch Erstickung bei Bereitung von Blausäure.

Am 10. December 1849 zu Fulda Director Dr. Dronke.

Am 20. Februar 1850 im Druck vollendet.

# Erste Abtheilung.

#### Abhandlungen.

### I.

Regulativ über die Maturitätsprüfung an den Nassauischen Gymnasien.

Keine Einrichtung an unseren Gymnasien wurde mehr verurtheilt und mehr in Schutz genommen, als die Maturitätsprüfung am Schlusse des Gymnasialeursus. Es besteht eine eigene Literatur pro und contrs. Besonders lebhaft wird diese Sache verhandelt, seifdem auch die Schule, voll reger Begeisterung für ihre Interessen, mit wärdigem Freimulbe sie vertritt, und ihre Berechtigung zu gebührender Selbständigkeit, neben den andern Formen des öffentlichen Lebens, die im Organisationsprocess der neuesten Zeit solche gesunden oder finden, mit Würde und Entschiedenheit versicht. Und gewis, es greift diese Frage über Maturitätspräfung tief in das innere Leben unsrer Gymnasien ein; darum soll sie mit Umsicht erwogen, und ob und wie diese Einrichtung ferner sich gestalten soll, nur mit Benutzung der vielseitigsten Ersaltung entschieden und sicher gestellt werden.

Stellt man die verschiedenen Urtheile zusammen, die in letzter Zeit darüber laut geworden sind, so entscheidet bei weitem
die Mehrheit derselben für den Fortbestand der Maturitätsprüfung, und will man wägen, nicht zählen, so bewegt auch inneres Gewicht die niedergehende Schale. Eine Umgestaltung der
bestehenden Sache, nicht ihre Aufhebung, muß also als Forderung des berechtigten öffentlichen Urtheils anerkannt werden.
Wie sie bisher Gestalt gewonnen hatte, wurde die Selbständigkeit des Lehrercollegiums beeinträchtigt, seine Würde verletzt,

der Schülergeist wissenschastlich und sittlich missleitet.

Dom Lehrercollegium gehört diese Prüfung, und nur ihm allein, und der Staat hat duran keine weitere Betheiligung, als welche er auch bei allen übrigen Classenprüfungen hat, wo er Kenntniss nimmt von dem Resultate, ohne auf dessen formelle Gestaltung besonders einzuwirken. Er vertraut auch hier der Pflichttreue und dem Urtheile des Lehrers, und kann sich dann gewiss ruhiger so mancher minutiösen Bestimmung in der Prüfungsinstruction entschlagen, die durch Misstrauen kränkt, und das ganze Institut mehr als Controlle für den Lehrer, denn als Prüfung für den Schüler erscheinen lässt. Und beides soll es nicht sein, nicht einmal eine Prüfung für den wissenschaftlichen Standpunkt des Sehülers, sondern nur die ostensible Bestätigung des Lehrerurtheils, begründet auf die lange und vielseitige Erfahrung vom ganzen Bildungscursus, dem Staate und den Eltern gegenüber. Liegt doch mindestens ein Widerspruch darin, dass man, bei Versetzung der Schüler in allen vorangehenden Classen. diese nicht minder verantwortliche Lehrerthätigkeit dem Collegium als solchem, ohne besondere Ueberwachung und andere Massgabe, als welche sich organisch aus dem Bildungsgange der Classe von selbst ergibt, überläßt, und dem Wollen und Wissen des Lehrers vertraut, und bei der Reiseerklärung des Primaners dafür besondere Verbürgung verlangt. Feierlicher soll der Act sein, er bezeichnet einen bedeutsamen Abschnitt in der Bildungsperiode des Gymnasiasten und in dem Entwickelungsgange der Anstalt; aber die Würde und Selbständigkeit des Lehrercollegiums muss dabei gewahrt bleiben, auf der vorzugsweise das Gedeihen der Schule in allen ihren Wirksamkeiten beruht. Mag diese Verkümmerung auch nicht in dem Plane der anordnenden Schulbehörde liegen, so liegt sie doch objectiv in seiner allmäligen Gestaltung und Anwendung, und diese muss auf ihre gesunde Form zurückgebracht werden. damit dieser feierliche Abschluß der Gymnasialstudien, den des Lehrers Tüchtigkeit. Treue und Fleiss zu einem ersreulichen machte, auch erfreulich für ihn verlaufe, und er die Frucht langjähriger Sorge und Pflege unverbittert genieße.

Und welchen Einflus auf die Schüler musste die Maturitätsprüfung in ihrer bisherigen Einrichtung haben? Eine Masse von Einzelarbeiten, aus den verschiedenen Fächern des öffentlichen Unterrichtes, worauf bei einigermaßen zahlreichen Classen so ziemlich das ganze letzte Quartal des Schuljahres verwendet werden musste, wurden behandelt in schriftlicher und mündlicher Prüfung, das positive Wissen des Schülers in den einzelnen Fächern darnach bemessen, und das Urtheil der academischen Reife vorzugsweise daranf begründet. Zwar sollte das Urtheil der Lehrer, das auf mehrjähriger, vielseitiger Erfahrung beruhte, nicht unbeachtet bleiben und, nach der Instruction, sein Moment bei der Reifeerklärung abgeben; aber entscheiden konnte und sollte es nicht, so das obige Bestimmung eine nicht verständliche, willkürlich zu erklärende Phrase blieb, und dem verfehlten Princip

nicht aufhalf.

So ist der Abiturient, im entscheidendsten Augenblicke seiner Bildungsperiede, mit seinen Hoffnungen und Wünschen an des Ergebnis einer Prüfung gewiesen, die kaum ein richtiges

Resultat liefern kann. Die Forderung einer solchen Menge von Detailwissen aus allen Gebieten des Gymnasialstudiums ist unnatürlich und über die Kraft des Jünglings, selbst wenn er aufs gewissenhafteste seine Zeit verwendet hat; sie ist aber nicht zu umgehen. Es beginnen also die Vorbereitungen zu dieser Prüfung unnaturlich, wie diese selbst ist, geraume Zeit zuvor. Es wird repetirt, memorirt, excerpirt, um Vergessenes aufzufrischen, Versäumtes nachzuholen, um am verhängnissvollen Tage die Beurtheiler zu täuschen über den Zustand der geistigen Reife, die wahrlich nicht aus diesem Krame von geistlos erworbenen Einzetkenntnissen erhellt. Und wie viel wirkt noch die schüchterne Befangenheit, die ruhelose Hast bei Fertigung dieser Aufgaben auf ihren Ausfall, nicht angeschlagen die großartige Industrie, die bei guten und schlechten Schülern dabei zu Tage kommt und fast kommen muss. Und wenn im glücklichen Falle hierin das gesuchte Resultat erreicht wird und der Abiturient in Geschichte, Mathematik, Literatur u. s. w. so viel Kenntnisse bewies, als gefordert werden können, beweist er damit auch Kenntniss in diesen Fächern, d h. Durchbildung und Urtheil, so weit sein Standpunkt dies ermöglicht? Viele mögen und werden sie besitzen; doch das weiß nur der gewissenhafte tüchtige Lehrer des Faches; aus dem Ergebnisse der besondern Arbeit an und für sich erhellt es nicht. Und um welchen Preis wurde es gewonnen? Oft um die ganze Frucht des wichtigsten Abschnittes seiner Gymnasialbildung, des Primacurses, der Einhelt bringen sollte in das Mannigsaltige, Zusammenhang in das Zerstreute, Klar-heit in das Donkele, Vergeistigung in das Sinnliche, der die Summe aller Bestrebungen und Leistungen der gesammten Gymnasialperiode zu einem Geist und Herz kräftigenden und bildenden Organismus gestalten sollte. Die geringere Beachtung, die er der Classe als solcher in der Periode ihrer umfassendsten und fruchtbarsten Einwirkung auf seine Bildung schenken kann, die Zeit. Kraft und Sorge, die er auf diese sogenannte Vorbereitung zur Maturitätsprüfung verwenden muss, lassen ein anderes Ziel kaum erreichen.

Doch vielleicht ist die Schattenseite des Instituts zu grell hervorgehoben; vielleicht sind solche niederschlagende Ergebnisse nur Einzelfälle, Ausnahmezustände, Folgen einer verkehrten An-wendung des Prüfungsreglements? Wollten wir aber auch absehen von aller Wirklichkeit, sind solche Missstände möglich, und ergeben sich aus dem natürlichen Entwickelungsgange einer Anordnung, und haben nur in der individuellen Auffassung und Behandlung des tüchtigen Lehrers, der am Ende überall entscheidet, eine Garantie gegen solche Ausartung, so bedarf die Anordnung zum mindesten einer Reform, welche die Erreichung der höheren Zwecke sichert, den nachtbeiligen Folgen vorbeugt, und so diesen Schlusact zum wohlthätigen, organisch sich einfügenden Gliede der gesammten Gymnasialbildung macht.

Einen Beilrag zu dieser Reform der Maturitätspröfung zu liefern, erkannte auch die commissarische Section für das Gymnasialwesen im Herzogthum Nassau für Bedürfnis und Pflicht. Dort bestand diese Maturitätsprüfung seit dem Jahre 1832 nur für diejenigen Nassauischen Jünglinge, die ihre Gymnasialstudien außerhalb des Herzogthums gemacht batteu, und erst seit 1843 für alle Primaner ohne Unterschied. Das betreffende Regulativ ist vom 21. Februar 1831, abgedruckt im Programm des Weilburger Landesgymnasiums von 1832, und erhielt einen Nachtrag, der theils erläuterte, theils ergänzte und berichtigte, durch Erlaß Herzoglicher Landesregierung vom 20. März 1843. Beide Instructionen zusammen lagen dem bisherigen Modus der Nassauischen Maturitätsprüfung zu Grunde, und die seitdem gemachten Erfahrungen ließen die genannte Abtheilung der Commission für Reorganisation des Schulwesens dieselbe einer Durchsicht unterwerfen und eine Einrichtung dieser Prüfung beantragen, wie aie unten folgt.

Hauptaugenmerk dabei war, den Zweck der Maturitätsprüfung, wie er sich zunächst durch die Anwendung festgestellt hatte, ausschließlicher Maßstab für die geistige Reise des Abiturienten zu sein, sachgemäß umzugestalten und den Umfang der Prüfung selbst zu beschränken. Was die Ergebuisse der Sectionsberathung und ihr Verhältnis zur persönlichen Ausicht des Referenten betrifft, so ist letzterer in mehrfacher Besiehung für noch größere Vereinfachung des Planes und namentlich für eine weitere Beschränkung der zu liesernden Prüsungsarbeiten, wenn die für den Geist der Schüler und für die Ordnung des Gesammtunterrichts gerügten Misstände ganz beseitigt werden sollen. Er ordnete indessen um so leichter seine Ansicht der Mehrheitsentscheidung unter, als auch hier vorerst von Einrichtungen die Frage ist, die erst in allmäliger Entwickelung reisen und den heilsamen Bestand gewinnen können, den man von ihnen erwartet, und die hier nur ihre principielle Begründung sinden sollen.

## Maturitätsprüfung.

§. 1. Die Gymnasielbildung wird abgeschlossen durch eine Maturitätsprüfung.

So wie der abgehende Schüler verpflichtet ist, über sein Wissen und Können seinen Eltern und den Behörden allgemein und öffentlich Rechenschaft zu geben, so sind Eltern und Behörden auch berechtigt, solche zu fordern. Daß darin zugleich eine Bürgschaft für das bisherige Wirken der Lehrer dem Elternhause wie dem Staate gegeben werde, liegt im Interesse des Lehrerstandes.

Daneben bewirkt und befördert die gleichförmige Einrichtung der Maturitätsprüfung an mehreren Gymnasien eines Landes die nothwendige

Einheitlichkeit des Unterrichtszteles und der Methode.

Endlich erfordert es auch überhaupt die Wichtigkeit der Sache, dass dieser bedeutsame Abschnitt im Bildungsgange des Jünglings durch eine unmittelbare seierliche Kundgebung der erlangten Geistesreise in würdiger Form sich abschließe.

§. 2. Die Maturitätsprüfung soll, außerdem daß sie von dem Wirken der Austalt dem Staate und den Eltern Rechenschaft gibt und die Einheitlichkeit der Bildungsweise an den Gymnasien sichert, in Beziehung auf den Abiturienten das während seines Bildungsganges gewonnene Urtheil der Lehrer über seine Befähigung und Reise hestätigen und theilweise berichtigen und ergänzen, nicht aber dasselbe ausschließlich bilden.

Das auf die Erfahrung eines ganzen Jahres begründete allseitige Urtheil des gewissenhaften und tüchtigen Lehrers über des intellectuellen Standpunkt des Schülers muß seine volle Entscheidung behalten, und kanu nicht durch die Ergebnisse einer Einzelprüfung, wie strenge und vielseitig sie auch sein mag, je ersetzt oder überboten werden. Liegt die-ses schon in der Natur der hier beiderseitig wirkenden Urtheilsmomente, so muss die größere oder geringere Zufälligkeit eines solchen Prüsungsresultates, die durch keinen Prüfungsmodus ferne zu halten ist, die vorwiegende Geltung des Gesammturtheiles der Lehrer noch mehr begründen. Da indessen bei aller Vielseitigkeit der Erfahrung es immer möglich ist, das das Urtheil eines oder mehrerer Lehrer über die Gesammtbefähigung eines Schülers oder einer einzelnen Seite derselben sich nicht so fest und klar herausstellt, dass kein Zweisel bleibe, so hat in diesem Falle das Ergebnis der Maturitätsprüfung berichtigend und ergänzend hinzuzakommen.

§. 3. Die Prüfungscommission bilden die Lehrer des Gymnasialortes mit dem Referenten für das Gymnasialwesen als Commissarius und einem der Directoren der beiden andern Gymnasien.

Dass keine externe Prüsungsbehörde zur Abhaltung der Maturitätsprüfung berufen sein kann, geht schon aus §. 2 bervor, da nur die betreffenden Lehrer selbst das entscheidende Gesammturtheil über den Abiturienten haben können. Auch verliert nur dadurch die Maturitätsprüfung den verletzenden Character einer misstrauischen Controlle über Befähi-

gung und Thätigkeit der wirkenden Lehrer.

Die Anwesenheit des Regierungscommissarius ist Folge der Stellung, welche die Schule zur Schulbehörde hat oder zum Staate, dem erstere für alle Theile ihres Organismus verantwortlich ist und bleibt. Es hat derselbe bei der mündlichen Prüfung, so wie bei der Gesammtbeurtheilung der Abiturienten anwesend zu sein, und dabei dieselbe Thätigkeit zu äußern, wie bei der öffentlichen Classenprüfung, d. h. die Prüfung zu leiten und aus den vorliegenden Daten über den Bildungsgang und Reifegrad des Einzelnen und der ganzen Classe die möglichst genaue Kennt-nis zu nehmen. Zu diesem Zwecke werden ihm vorher geschickt: 1) die Conduitenlisten, oder das Urtheil des Lehrercollegiums vom ganzen Jahre in den einzelnen Fächern; 2) die schriftlichen Prüfungsarbeiten einzeln, nachdem sie vorher im Collegium circulirt haben, mit den Urtheilen der betreffenden Lehrer.

Stimmrecht hat er bei der mündlichen Prüfung, so wie bei dem formellen Theile des Gesammturtheiles, d h. bei dessen Bildung aus gegebenen Belegen. Bei dem materiellen Theile desselben atimmt er nicht, da zur Bemessung der absoluten Befählgung des Abiturienten die ent-scheidende Erfahrung vom ganzen Jahre ihm fehlt. In dieser formellen Beziehung hat er bei Stimmengleichheit die Entscheidung.

Die Assistenz eines auswärtigen Gymnasialdirectors, der, ohne Stimmrecht, den Gang der Verbandlungen, die Ergebnisse der verschiedenen Theile der Prüfung und die Stellung der Classe im Einzelnen und Ganzen beobachtet, ist zunächst motivirt durch die Nothwendigkeit, den inneren Entwickelungsgang der 3 Gymnasien, so weit thunlich, in Uebereinstimmung zu bringen, und die Gleichförmigkeit des Bildungsabschlusses in diesem letzten Prüfungsacte zu verwirklichen, so weit seine Erfahrung und Wirksamkeit dieses vermag.

§. 4. Die Maturitätsprüfung hat am Schlusse des Cursus im Prima Statt; die Anmeldung geschieht um Neujahr bei dem Director als Ordinarius. Die Lehrerconserenz entscheidet auf Grund der Conduitenliste von den beiden letzten Semestern, ob nicht einzelnen Schülern die Theilnahme an der Abiturientenprüfung zu widerrathen sei.

Ueber Zulassung von Externen entscheidet die Oberschulbehörde.

Die Vollendung des Cursus in Prima ist eine äußere Bedingung, von welcher das Gymnasium schon deßshalb nicht abgehen kann, weil damit erst die betreffende Bildungssphäre geschlossen wird, die zu Gunsten des Einzelnen nicht beschränkt werden darf. Auch würde die Möglichkeit einer früheren Zulassung, etwa in der Hälfte des Cursus, den geregelten Gang der Studien stören, der ohnehin regen Emancipationslust der Schüler Vorschub leisten, und die Ordnung der ganzen Schule beeinträchtigen.

Ein Curriculum vitae oder etwas Aebnliches bei der Anmeldung einzureichen, scheint zwecklos, da die Lehrer den Schüler allseitig kennen müssen, und auch den externen Gliedern der Commission hinreichenden Anfschluß über die einzelnen Persönlichkeiten geben können, wenn auch auf innere Wahrheit solcher Selbstschilderungen immer vertraut werden könnte, was meistens nicht der Fall ist, die Sache selbst also von sitt-

licher Seite eine Misslichkeit bleibt.

Das Urtheil dieser Conferenz bei der Frage über die Zulassung hat, neben dem intellectuellen Standpunkte des Abiturienten, auch dessen sittliche Tüchtigkeit zu berücksichtigen, und zwar letztere mit besonderer Sorgfalt, sowohl weil die Bildung eines gerechten Urtheils hierin au und für aich schwierig ist, als auch, weil die Gestaltung des academischen Lebens und Studiums durch den erlangten Grad sittlicher Reise vorzugsweise bedingt ist. Wer keine Bürgschaft gibt, dass er besser werden könne und wolle, muss für unfähig zum Abgange vom Gymnasium und zur Fortsetzung seiner Studien erklärt werden. Daraus ergibt sich auch die Verpflichtung der Religionslehrer zur Betheiligung bei dem Gesammturtheil über diese Seite der academischen Reise.

Ueber die Zulassung von Externen entscheidet die Oberschulbehörde, weil hier dem Collegium die Entscheidungsgründe abgehen, deren Ermit-

telung in der Befugnis und Pflicht der Behörde liegt.

§. 5. Die Maturitätsprüfung ist in so ferne obligatorisch, als alle diejenigen, welche sich zu einer Staatsprüfung melden, hierbei ein Zeugniss über bestandene Maturitätsprüfung vorzulegen haben.

Wird die Maturitätsprüfung bis zum Staatsexamen verschoben, so wird sie nicht verkürzt oder ermäßigt, erstreckt sich im Gegentheile im sebriftlichen und mündlichen Theile über sämmtliche Gegenstände des Unterrichts in Prima, mit theilweise mehreren Aufgaben in den Hauptfächera, und em mangelnde Erfahrung vom ganzen Jahre dadurch möglichst zu ersetzen, und geht als erster Theil der Gesammtprüfung in dieser Form dem Staatsexamen voraus.

§. 6. Die verbindlichen Gegenstände des Unterrichtes in Prima sind auch die Gegenstände der Maturitätsprüfung.

kie tiegt diese Identität in der Natur der Sache, weil, was gelehrt und elerat werden ist, geprüft werden kans und soll, und darjiber die Schule dem Staate und der Familie Rechenschaft schuldig ist. Ein Zurückgreifen auf früher abgeachlossene Lehrobjecte, wie neuere Geographie, Naturgeschichte, ist unsulässig, weil diese Kenntnisse in der Gesammtbildung des Abituriesten, wie in analogen Gegenständen der wirklichen Prü-fung, sich zeigen, und ein mechanischen Einlernen vor der Prüfung verhütet werden muss als illusorisch und nachtheilig sür den Character der

Prüfung. Dass aber sämmtliche Unterrichtsgegenstände einzeln in einzelnen Prüfungsacten vorgenommen werden und an dieses concrete Ergobnifs das Urtheil über Befähigung sich knüpfe, kann nicht der Sinn obiger Bestimmung sein. Vielmehr ist, neben der Geistesreife im Allgemeinen, die gewonnene Gesammtkenntnifs in den einzelnen Fächern in Beziehung auf Umfang und Tüchtigkeit des Urtheils darüber zu bemessen. Außerdem dats also die gestellten Aufgaben nicht specielle Theile des Lehrobjectes, dessen Detzitkenntnifs im Laufe des Schuljahres sich erweist, sondern den ganzen Umfang desselben, so weit möglich, berücksichtigen sollen, können und sollen auch verwandte Gegenstände zusammengefalst und die Prüfung auf wenige Repräsentanten der Gymnasialbildung beschränkt

Unber die nichtverbindlichen Gegenstände des Unterrichtes, wie bebräische, englische Sprache, ist auch die Prüfung der freien Bestlimmung der Abitarienten zu überlassen.

§. 7. Die Maturitätsprülung ist eine schriftliche und mündliche.

Beide Formen sollen sich gegenseitig ergänzen, um den §. 2 angegebenen Zweck der Gesammtprüfung zu verwirklichen. Namentlich soll die mündliche Prüfung nicht nur einzelne Richtungen und Theile der schriftlichen vervollständigen, sondern auch besondere Theile der Gymnasialbildung allein umfassen.

§. 8. A. Die schriftliche Prüfung begreift: 1) einen deutschen Aufsatz; 2) einen lateinischen Aufsatz; 3) eine Uebersezaung aus dem Lateinischen ins Deutsche; 4) eine desgl. aus dem Griechischen; 5) eine geschichtlich-geographische Arbeit; 6) eine naturwissenschaftliche; 7) eine mathematische.

B. Die mündliche Prüfung umfast: 1) deutsche Sprache (Literaturgeschichte, mit theilweise freiem Vortrage); 2) Interpretation eines französischen Stückes, wo möglich mit Sprechübung; 3) Interpretation eines lateinischen Stückes; 4) desgl. eines griechischen; 5) nalurwissenschaftliche Aufgaben, mit Berücksichtigung von Naturgeschichte und Chemie; 6) Mathematik.

Der deutsche Aufsatz hat sein Thema aus dem Bereiche der Gymnasialstudien zu entnehmen, worüber dem Examinanden überhaupt ein Urtheil, als Ergebnise seiner Gesammtbildung, zugetraut werden kann, ohne sich jedoch dem speciellen Inhalte eines Einselgegenstandes anzupassen. Urtheilsreife überhaupt und Kenntnifs der Muttersprache im Besonderen in Bezug auf ihre Anwendung ist Zweck bei Wahl des Inbaltes und Beurtheilung der Form. Die theoretische Bildung hat die mündliche Prüfung zu crweisen, und ergänzt so dieses wichtige Gebiet.

Die lateinische Arbeit zur Beurtheilung des Stiles kann a) die Uehersetzung eines Abschnittes aus einem deutschen Schriftsteller sein, oder b) ein lateinisches Ezercitium, wobei der deutsche Text dem fremden Idiom sich anpaîst, oder c) ein freier Aufantz. Eestere Art neizt einen Grad von comparativer Sprachkenntnis im Allgemeinen, und von vielseitiger Stilgewandtheit im Lateinischen insbesondere voraus, dass er über der Sphäre des Abiturienten liegt und dem Philologie-Candidaten snehmmt. Die zweite Art gibt eine zu einseltige Beurtheilung, und lässt das wichtige Gebiet der periodischen Verbindung und Anordnung der Gedanken meist ganz außer Acht kommen. Beides verhütet der sreie lateinische Ausatz, vorausgesetzt, dass das Thema so gewählt und gestellt ist, dass die Aussindung des Stoffes die freie Versügung über die Form nicht erschwert und beeinträchtigt, was z. B. bei ganz bekannten historischen Facten, oder ähnlichen Abschnitten aus den Antiquitäten oder der Literaturgeschichte der Fall ist.

Neben diesem Aufsatze soll als zweite Aufgabe eine Uebersetzung aus einem lateinischen Autor, der in der Sphäre der Prima, zunächst der Privatlectiire liegt, gegeben werden, die jedoch keine Wiederholung von bereits Gelesenem sein darf. Die Bodeutsamkeit dieses Unterrichtselementes, die Zufälligkeit des Ergebnisses der mündlichen Prüfung und die Wichtigkeit des Zweckes, genaue Auffassung des Sinnes und präcises

Wiedergeben desselben, rechtsertigen diese Erweiterung.

Die mündliche Interpretation hat an einem leichteren Stücke zunächst die Fertigkeit im Treffen und Auffassen des Sinnes zu bewähren, und können Alterthumskunde und Literaturkenntnis bei der Erklärung damit verbunden werden.

Im Griechischen wird ein Abschnitt aus einem jugendgerechten, schwierigeren Schriftsteller, z. B. aus einem bekannt gewordenen Tragiker, jedoch mit Ausschluß der Chöre, zum Uebersetzen ins Deutsche gegeben, und die mündliche Prüfung hat diese Aufgabe nur zu ergänzen, indem verfehlte Stellen berichtigt, Erklärungen üher Grammatik, Metrik, Literargeschichte, überhaupt Seiten, die bei der schriftlichen Bearbeitung nicht vertreten waren, daran geknüpft, und dadurch ein vielseitigeres Urtheil in diesem Gegenstande möglich gemacht wird. Auf solche Weise wird das Griechische als specifischer Gegenstand des humanistischen Gymnasiums gehörig berücksichtigt, ohne jedoch gegen das Lateinische zu sehr hervorzutreten.

In der Geschichte soll ein umfassender Abschnitt aus der alten oder neueren Geschichte, mit Hereinziehung der Geographie, als Aufgabe gestellt, und mehr das Urtheil und die pragmatische Auffassung, als Detail-

kenntnis bezweckt werden.

Die naturwissenschaftliche Aufgabe betrifft zunächst Physik. Doch ist hierbei jedenfalls der in dieses Gehiet gebörige chemische Abschnitt als Prüfungsgegenstand zu wählen, damit bei der Betrachtung der beiden Hauptabtheilungen der Chemie, der organischen und unorganischen, Anknipfungspunkte an die Gebiete der Mineralogie, Botanik und Zoologie gewonnen und dadurch Gelegenheit gefunden wird, zu ermitteln, in wie weit der Schüler in den Geist exacter Naturanschauung eingedrungen ist und die gegenseitige Bedeutung der einzelnen naturwissenschaftlichen Zweige zu würdigen versteht.

Das mündliche Examen in Mathematik besteht bauptslichlich in Lösung practischer Fragen aus den verschiedenen Gebieten, und soll zumeist

die practische Fertigkeit in ihrer Behandlung nachweisen.

In der Religionalebre wird nicht besonders geprüß, wohl aber dieses Fach, als eins der wesentlichsten, nach dem Urtheile des Religionalebrers,

im Maturitätszeugnisse eingetragen.

Minoritätsantrag zu §. § A. Da eine Vereinfachung der Maturitätsprüfung in ihrem schriftlichen Theile die bisherigen Angriffe gegen dieselbe von Seiten der Lehrercollegien großentheils beseitigen wird; da der im 6. 2 ausgesprochene Zweek derseiben diese Vereinfachung vollkommen gestattet, und andere mit der Maturitätsprüfung in ihrer bisherigen Form verbundene und beklagte Misstände dadurch gehoben werden: so beantragt der Unterzeichnete für den schriftlichen Theil dieser Prüfung folgende Fassung:

Die schriftliche Prüfung begreift: 1) einen deutschen Aufsatz; 2) eine lateinische Arbeit (einen freien Aufsatz oder Uebersetzung eines deutschen Stückes ins Lateinische); 3) eine geschichtlich - geographische

Aufgabe; 4) eine mathematische. Kreizner.

§. 9. Sowohl die schriftliche als die mündliche Prüfung ist für alle Abiturienten auf gleiche Weise verbindlich.

Eine theilweise Befreiung vom mündlichen Examen kann schon bei dem veränderten Zwecke der Prüfung §. 2 nicht mehr Statt haben. Außerdem werden sich bei theilweiser Befreiung die Zurückbleibenden durch diese vorzeitige Beurtheilung gedrückt oder gekränkt fühlen, und erscheinen überhaupt in ungünstigerem Lichte. Auch wird die Anschauung des Ganzen getrübt, und nur dem elgentliehen Lehrer das vollständige unbefangene Urtheil über die Gesammtprüfung möglich sein.

§. 10. Die Themata zu den schriftlichen Aufgaben und die Abnahme der mündlichen Prüfung sallen dem Lehrer des Faches zu, beides nach vorheriger Vereinbarung in dem Collegium und unter Bestätigung durch die Oberschulbehörde.

Der Fachlehrer kennt die einzelnen Schüler am genauesten, kann die Aufgaben am zweckmäßigsten atellen und am gründlichsten beurtheilen. Die Zweckmässigkeit der gewählten Ausgaben sichert die Berathung mit den betreffenden Gliedern des Collegiums, und die Einheitlichkeit des Ganzen, wie insbesondere die der Beurtbeilungen der Leistungen an den 3 Gymnasien wird bewirkt und befördert durch die Theilnahme des Referenten.

Es werden nämlich von den 3 Gympasien je 3 Themata aus den einzelnen Fächern aufgestellt und dem Referenten, der als Commissarius die Prüfung zu leiten hat, zugeschickt. Dieser wählt je 1 Aufgabe aus den 3 vorliegenden, und macht deren Bearbeitung für alle 3 Gymnasien gleichmäßig verbindlich.

§. 11. Die schristliche Prüsung hat gemeinsam Statt unter Aussicht eines Lehrers. Die mündliche Prüsang geschieht mit einzelnen Abtheilungen von 12-15 Schülern nach einander.

Bei der ersten Bestimmung wird unterstellt, dass die Anzahl der Examinanden sich nicht über 25 - 30 erstrecke, widrigenfalls auch bier eine Theilung nothwendig ist.

Sonderung bei der mündlichen Prüfung beruht auf der Rücksicht, daß dem Einzelnen das zur Beurtheilung nöthige Zeitmaß gegeben werden könne.

§. 12. Die schriftliche Prüfung wird etwa 6 Wochen vor dem Schlusse des Semesters gleichmäßig für alle 3 Gymnasien von dem Commissarius anberaumt.

Durch diese Zeitbestimmung, wobei noch besonders gehörige Zwischenräume zwischen den einzelnen Arbeiten beabsichtigt sind, soll bewirkt werden, dass einestheils den Lehrern die nöthige Zeit zur Correctur und Beurtheilung offen bleibe, und dem Commissarius die vollständige Durcheicht der Prüfungsarbeiten möglich sei; anderntheils dass die Abiturienten, bis zur Entlassung, des Gefühles der Schulpflichtigheit eich nicht entäußern zum Nachtheil für sie selbst und die übrigen Schüler; endlich soll die Störung für die ganze Anstalt, die mehr oder weniger unvermeidlich ist, dem Abschlusse des Semesters möglichst nahe gerückt und dadurch so unschädlich als möglich gemacht werden.

§. 13. Dieselbe dauert im Ganzen 28-30 Stunden, auf 5 Tage vertheilt, mit 5-6 täglichen Arbeitstunden, die durch Unterrichtstage unterbrochen sein können.

Durch diese Vertheilung der Prüfungsarheiten wird der Ueberanstrengung für Lehrer und Schüler vorgebeugt und die Ordnung des Ganzen gewahrt. Die Abiturienten treten von da ab wieder in ibre Classe, während das Resultat ihrer Prüfung von den Lebrern ermittelt wird.

§. 14. Bei der mündlichen Prüfung sind anwesend: 1) der Commissarius zur Leitung des Actes; 2) der Director des Gymnasiums; 3) der examinirende Lehrer; 4) ein College zur Führung des Protocolles; 5) der auswärtige Director.

Neben diesen können anwesend sein als Zeugen: 1) die übrigen Glieder des Collegiums; 2) die Eltern und Vormünder der Abiturienten; 3) die Schüler der zunächst folgenden Classe des

Gymnasiums.

Liegt der Unterricht eines Faches in zwei Händen, so hat auch der nicht examinirende Lehrer anwesend zu sein und bei der Beurtheilung

mitzustimmen.

Die Anwesenheit der übrigen Zeugen ist gestattet und erwünscht. Nicht nur wird das Feierliche des Prüfungsactes dadurch erhöht, sondern auch der in der Zeit liegenden Forderung nach Oeffentlichkeit und Gemeinbetheiligung billige Rechnung getragen. Für die Liehrer ist die Anwesenheit, so weit sie bei Fortdauer des übrigen Unterrichtes möglich ist, anziehend und instructiv; den Eltern und Vormündern erfüllt sie einen rechtlichen Anspruch an die Bildungsstätte ihrer Söhne, und die Schüler lernen Gewicht und Maß der demnächst auch an sie zu stellenden Forderungen rechtzeitig kennen, und werden zur Erreichung des gleichen Zieles ermuntert. Die mögliche Verwirrung für die Examinanden selbst ist gegen diese Vortheile nicht anzuschlagen bei Leuten, die ohnehin an der Schwelle des öffentlichen Lebens stehen und sich auch dafür vorbereiten sollen.

§. 15. Der Gebrauch von Hilfsmitteln, so wie die zu treffenden Maßregeln zur Sicherung des Prüfungsresultates werden in jeder Prüfungsperiode besonders bestimmt.

Wörterbücher sind im Allgemeinen nicht zu gestatten, schon wegen der möglichen Phrasenjägerei. Schwierigere Ausdrücke in der fremden Sprache mögen angegeben werden.

Die Vorsichtsmaßregeln gegen Unterschleif sollen Ernst und Strenge mit Vertrauen zu erwachsenen, geistesreifen Jünglingen zweckmäßig ver-

einigen. Sittliche Einwirkung ist immer vorzuziehen.

Bei gröberen Betrügereien ist dem Lehrercollegium überlassen, je nach der Individualität der Person und des Falles, über die weitere Betheiligung des Schülers an der Prüfung zu verfügen; bei leichteren Fällen ist die betreffende Arbeit zu cassiren und durch eine neue zu ersetzen.

Bei Erkrankungen oder andern dringlichen Verhiederungsfällen beatimmt und leitet der Director im Einvernehmen mit den zuständigen

Lehrern die je nach Umständen erforderliche Separatprüfung.

§. 16. Bei der Beurtheilung der Reise können weniger ge-nügende Leistungen in einzelnen Fächern durch besonders befriedigende Leistungen in andern Fächern compensirt werden.

Die Freiheit der individuellen Entwickelung fordert diese Massregel als eine gerechte. Hat z. B. der Abiturient durch Neigung, besondere Befähigung oder Fleis in einem Hauptsache über das Mas der genetzlichen Forderung geleistet, so hat er bestanden, wenn er in einem andern gleichwichtigen Fache hinter demselben zurückbleibt, wenn nur die übrigen Fächer den hinlänglichen Grad seiner allgemein wissenschaftlichen Bildung und Reise darthun, zunächst die Kenntnis und Fertigkeit in der Muttersprache. Als solche vorwiegende Fächer sind zunächst anzusehen: altelassische Sprache und Literatur, Geschichte, Naturwissenschaft und Mathematik.

Ueber Dispensen in außerordentlichen Fällen entscheidet auf motivirten Bericht des Directors und Collegiums die Oberschulbehörde, wenn z. B. der Abiturient in höherem Alter aus ganz besonderem Drange sein Studium begonnen hat und in eine der oberen oder in die oberste Classe eingetreten ist, oder wenn Kränklichkeit oder tiefgreisende Familienereignisse eine Verlängerung des Gymnasialcursus misslich machen. Doch erfordern solche Ausnahmefälle die vorsichtigste und gründlichste Prüfung.

§. 17. Die Beurtheilung der einzelnen Prüfungsarbeiten geschieht auf Grundlage der vom Reserenten und Correserenten abgegebenen motivirten Gutachten durch collegialische Berathung vermittelst der Nummern I, II, III, IV (vorzüglich, gut, genügend, ungenügend).

Bei den schriftlichen Prüfungsarbeiten besorgt der Lehrer, welcher die Aufgabe gestellt hat, die Correctur, und schreibt als Referent sein motivirtes Urtheil darunter. Von ihm geht sie an einen zweiten von dem Director zum Correferenten bestimmten Lehrer, der sie ebenfalls selbstständig beurtheilt und dem Urtheil des Referenten entweder beistimmt oder seine abweichende Ansicht in einem besonderen Gutachten beistigt. Damit circulirt die Arbeit bei den übrigen Lehrern, worauf durch collegialische Abstimmung die Prüfungsnummer festgestellt wird.

Bei der mündlichen Prüfung wird im Protocolle die Beurtheilungs-nummer offen gelassen, und von jedem der anwesenden Fachmänner hesonders verzeichnet. Stimmen sie nicht überein, so wird beim Schlusse des Protocoffes die Nummer vereinbart, und dem Urtheile des Examina-

tors eine vorwiegende Geitung eingeräumt.

Bei dem Urtheile über die Gesammtreise aus den Prüsungsarbeiten wird abgestimmt von allen bei der Prüfung betheiligten Lehrern, die vorher auch das Protocoli über die mündliche Prisfung haben kennen gelernt, und es entscheidet die Majorität, bei Stimmengleichheit das Votum des Commissarius. Abweichende Stimmen werden als Separatvota beigegeben.

Bei der Abstimmung über die Reife des Abiturienten erhält das Urtheil der betreffenden Lehrer vom ganzen Jahre, wie es in den Conduitenlisten niedergelegt ist, die volle Berticksichtigung, und im Falle der Nichtübereinstimmung die Entscheidung.

Bei diesem Endurtheile fallen die Gradbezeichnungen weg, die in den Prädicaten der einzelnen Fächer genug bezeichnet sind, und es wird nur das einfache "Bestanden oder Nichtbestanden" ausgedrückt.

§. 18. Die Entlassung der Abiturienten geschieht durch eine angemessene Schulfeierlichkeit, die mit der Jahrespräfung der übrigen Classen verbunden wird. Vor derselben wird ihnen das Resultat der Maturitätsprüfung in einer Lehrersitzung von derm Director mitgetheilt.

§. 19. Die nichtbestandenen oder zurückgewiesenen Abiturienten werden zu einer weiteren Prüfung zugelassen am Ende des nächsten Semesters oder Schuljahres, nach der Entscheidung

des Lehrercollegiums.

§. 20. Das Maturitätszeugnis, worin die einzelnen Fächer mit der Gradbezeichnung von I—III aufgeführt sind, wird von dem Director ausgefertigt und von einem der bei der Pröfung betheiligten Lehrer contrasiguirt.

Hadamar.

Kreizner.

# Zweite Abtheilung.

## Literarische Berichte.

I.

Beitrag zur Lehre von den griechischen Partikeln γε, ἄρα, μέν, δέ, ἄν von Dr. Konstantin Matthiä. Quedlinb., 1845. 4.

Es gibt auf dem Gebiete der griechischen Sprache nicht wohl eine dunklere Partie, als die Lehre von den Partikeln. So sehr man darüber einverstanden ist, dass ihnen, es sei zur logischen Zeichnung oder zur rhetorischen Färbung der Rede, eine nicht unwichtige Bedeutung zukommt, so wenig ist man es über den ihnen ursprünglich und wesentlich inwohmenden Sinn. Diesen zu ermitteln, gibt es, da bei so leichten, körperlosen Wörtern die Etymologie, wenn man sie zum eigentlichen Ausgangspunkt nehmen wollte, nothwendig zu Illusionen führen muß, nur ein en sichern Weg, den der lange fortgesetzten, unbesangenen und sorgfältigen Beobachtung, einer Beobachtung, die ohne vorgefaste Urtheile nur den Eindruck wissenschaftlich zu fixiren sucht, den jene protensartigen Wörter auf uns machen, die nur finden will, nicht, wie scharfsinnig es auch scheine, erfinden. Diese Bahn verständiger Empirie, welche die rechte Mitte hält zwischen der nur auf zufällige Aeuserlichkeiten gerichteten Beobachtung und jener Subtilität, welche sich den Anschein gibt, die Wahrheit desto sicherer getroffen zu haben, je feiner die Unterschiede sind, die sie zu ziehen weiß, findet Ref. in dem vorliegenden Programm eingeschlagen. So erklärt sich der Verf., und gewiß mit

allem Recht, cheusewohl gegen die "Spitzfindigkeit, die in dem Augenblick, wo man sich der endlichen Ergründung einer Regel freut, das müh-sam Errungene wieder in die Nebelkreise einer überspannten Grübelei binaufschraubt", als gegen das geist- und zwecklose Verfahren, mit mühsamem Eifer allerlei Beispiele zusammenzutragen, wo irgend eine Partikel bei einer andern oder in deren Näbe steht. Beobachtungen dieser Art können höchstens über die Stellung belehren, die eine Partikel bei Kollision mit einer andern einnimmt, zur Ermittlung der eigentlichen Bedeutung aber nichts beitragen. In Beziehung auf die einzelnen Partikeln. welche das Programm behandelt, muss sich Ref. beschränken, die Ansichten des Herrn Vers.'s mitzutheilen, und etwa da oder dort ein Bedenken anzudeuten, oder eine andre Auffassungsweise anzuregen; denn erledigen lassen sich diese Fragen nicht in der Kürze. Ohnehin maß Ref. bekennen, dafs er nicht in allen Punkten es zu einer geschlossenen Ueherzeugung gebracht hat.

L'é (beiläufig sei bemerkt, dass auch die enklitischen Partikeln, wenn sie allein, als selbständige Wörter aufgeführt werden, zu betonen, daber mit dem Akut zu versehen sind) wird von dem Verf., wie überhaupt in neuerer Zeit, als Partikel der Auszeichnung und Hervorhebung betracktet. - "Aga beneichnet nach ihm, wie nach Rost, Klotz und auch nach Nägelsbach, ein natürliches Ergebniss, und der Vers. beruft sich hiefür auf die näheren Belege, die eein Lex. Eursp. enthalte. Obwohl Ref. bedauern must, dieses nicht zur Hand zu haben, so glaubt er doch erinnern zu dürfen, dass sich aus dieser Bedeutung, wenn man sie auch noch so sehr abschwächt, manche Stellen schwer erklären las-sen. Um zunächst bei dem 1sten Gesang der Iliade stehen zu bleiben,

έπει πολύ βούλομαι αὐτήν

so widerstrebt jener Bedeutung z. B. V. 112 ff.:

οίκοι έχει» και γάρ όα Κλυταιμνήστρης προβέβουλα πουριδίης άλόχου έπει ου έθεν έστι χερείων, ου δέμας, οὐδε φυήν, ουτ ἄρ αρένας, ούτε τι έργα.

Weder 113 noch 115 kann aoa ein nattirliches Ergebnis aus dem Vorhergebenden bezeichnen. V. 113 ist offenbar Begründung von 112 und als solche nicht Ergebnis; ebensowenig kann daraus, dass Chryseis im Allgemeinen (oder speziell an Gestalt und Wuchs) der Klytämnestra nicht nachatcht, sich ergeben, dass sie namentlich auch an Verstand ihr gleich-komme. V. 236:

> περί γάρ βά έ χαλκός έλεψεν φύλλα τε και φλοιόν.

bezeichnet das durch ou verstärkte van deutlich, dass diess der Grund ist von V. 234 f. — Dagegen scheinen dem Ref. nicht nur die genannten Stellen, sondern überhaupt der verschiedene Gebrauch der Partikel von · einer andern Grundbedeutung aus, der Bedeutung: eben, nun eben, nun einmal (oder dem provinziellen halt), worauf Nägelsbach in seinen trefflichen Exkursen über homerische Grammetik (Anmerkungen zur Ilias 1834, S. 136) aufmerksam gemacht hat, am schicklichsten sich erklären zu lassen. Durch diese Bedeutung wird eine Sache kurz und gut als nun cinmal so sciend, als unmittelbar gewis hingestellt. Nä-gelsbach hat a. a. O. Belege aus Homer hiefur angeführt, und auch bei Attikern sind dem Ref. sehr viele Stellen begegnet, in denen age am natürlichsten in diesem Sinn aufgefalst wird. Plate Crite p. 50, ε. ή πρὸς μέν άρα σοι τὸν πατέρα οὐκ έξ Ισου ήν τὸ δίκαιου, wo an eine Folgerung aus dem Vorhergehenden nicht gedacht werden kann. Ferner abd. p. 46, d. 49, a. Protag. p. 355, b. tar μη πολλοίς ότομασι χρώμεθα άρα,

wenn wir nicht eben (halt) vielerlei Namen gebrauchen. So Phaedr. p. 257, c. Ferner: Phaedr. p. 228, d. delhag ye mouror, vi apa ir vy apoστερά έχεις. p. 249, e. De rep. II, 358, c. πολύ γὰρ άμείτον άρα ὁ τοῦ ἀδίκου ἢ ὁ τοὺ δικαίου βίος, ὡς λέγουσιν, das ist nun einmal (nach der gewöhnlichen Meinung) eine ausgemachte Wahrheit. Ebd. p. 375, d. Gorg. p. 508, c. So auch in der Formel αξό ήτ Phaedo p. 68, b. Ούχουν ίκα-τόν σοι τεκμήριον, έφη, τουτο ανδυός, ον αν ίδης αγανακτούντα μελλοντα άποθανίζοθαι, ότι οίπ αρ' ήτ φιλοσοφος, dass er eben (halt) kein Philosoph war. Symp. p. 198, d. 199, a. De rep p. 362, a. Deutet in manchen der angeführten Stellen, so wie in andern (de rep. p. 547, b. Gorg. p. 519, 6) schon die Stellung des ana in der Mitte oder zu Ende des Satzes darauf hin, dass keine Folgerung in ihm tiegen kann, sofern eine solche Bedeutung, überhaupt die bestimmte Beziehung auf einen andern Satz die Voranziellung der Partikel mit sich geführt haben würde, so könnte auch Bedeutung und Gebrauch von 700, das doch aus 74 und aga zusammengesetzt ist, unter der Voraussetzung, dass age eigentlich das eng Anschließende, unmittelbar sich Ergebende, Gefolgerte bedeute, schwer eine genügende Erklärung finden. Tau bezeichnet ganz entschieden das objektiv Feststehende, unmittelbar Gewisse; es steht daher sehr häufig in der Bejahung, Zustimmung zu eines Andern Behauptung Sonk Oed. R. 1117. Trouxa raig, ja, ich kenn' ibn. Oed. C. 1426. zgifter raig. Xen. Mem. III, 5, 2 und Oec. XVI, 19 nach ofnour olova; olda 7ap, ja, ich weise es. Mem. III, 5, 10 nach aga légeig; légw yag. Ebd. §. 12 nach or di nai légorras zustimmend: légorras gag. (Aelmlich légeras ye di Plato Phaedr. p. 242, d.) Plato Symp. p. 201, a. nach oince 700 or obruel nus einew erwidernd: είπον γαρ. p. 202, d. ωμολόγηκας - ωμολόγηκα γάρ. Euthyphro p. 7, b. καὶ τοῦτο εξοηται - εξοηται γάρ. Lysis p. 217, b. ἀδύτατον γάρ ξφαμεν - ἀδύτατον γάρ. Würde schon dieser Gebrauch des γάρ unter der Voraussetzung, daß άρα eigentlich ein natürliches Ergebnis bezeichne, sich durchaus nicht begreisen lassen, so widerspräche dieser vorausgesetzten Grundbedeutung des aga noch mehr der Gebrauch des yau im begründenden Satze, sowohl wo dieser nachsteht, als wo er dem Begründeten vorangeht. Denn so natürlich es ist, dass die Sätze, welche mit  $\gamma \dot{a} \phi$  als unbestritten, keines welteren Beweises bedürstig bezeichnet werden, zum Grund für eine andre Behauptung dienen, so unnatürlich ist es, den Grund angebenden Satz durch yé - apa als einen aus einem Andern sich ergebenden zu bezeichnen. Betrachten wir dagegen als eigentliche Bestimmung des aga, etwas kurz und gut als nun einmal so seiend und unmittelbar gewiß zu bezeichnen, so erklärt sich recht wohl, wie es in vielen Fällen, je nach der Beziehung des einen Satzes zu dem andern, den Schein oder die wirkliche Bedeutung einer folgernden Partikel annehmen konnte, wie denn auch ön, ohne folgernde Partikel zu sein, zuweilen den Schein einer solchen annimmt. Man heruft sich für jene Bedeutung namentlich auf den etymologischen Zusammenhang von aga mit agw. Ref. will einen solchen Zusammenhang nicht in Abrede ziehen, wenn er auch nicht gerade aga von age derivirt; er glaubt, dass aga mit ago, an welches sich dann agraw (agτέω) ἀρτύω, ἄρτι, ἄρτιος, ἀρμόζω anschließen, mit dem untrennbaren Prafixum ape, mit apelor, apioroc, mit apxio, apxo, xapra, xaprepoc zu einer Familio gehört, deren einzelne Zweige nach vorschiedenen Richtungen hin das Starke, Feste, Tüchtige ausgedrückt zu haben scheinen. Selbst age ist dieser Bedeutung nicht fremd, indem es, wie schon von Andern erinnert worden ist, eigentlich ein festes Anschließen bezeichnet. Ja, es scheint auch ohne den Nebenbegriff des Anschließens überhaupt das Tüchtige, Feste zu bezeichnen. Od. X, 553. nize geen's for άρηψως. Theocr. XXV, 112 f. θυμόν άρηρότα. Eur. Hipp. 1093. άρα-

ger, es steht fest, ist fest beschlossen. Med. 322. Andr. 255. -- Eine weitere Bestätigung der vom Ref. für apa statuirten Grundbedeutung liegt in dem Gebrauch des fragenden des. Obwohl auch in diesem zuweilen eine Polgerung zu liegen scheint, wie in den von dem Verf. angeführeine rolgerung zu liegen scheint, wie in den von dem verf. angeführten Stellen Eur. Ale. 771 f. Soph. Aj. 277. Oed. R. 822 f., so wilrde es doch schwer sein, doa üherall in diesem Sinn zu nehmen, z. B. Eur. Rhes 704. do lot. Odougolog τολογον; wo auch der Verf. in doa nur den Ausdruck der Zuversicht, der Vermuthung findet. Eben so Plato Charm. p. 159 b. do ohr en legeng; nach dem Verf. "nun, du hast doch gewiß Recht." Xen. Cyr. VII, 5, 40. Entschieden spricht gegen eine in dom liegende Folgerung Soph. Ant. 1 f.:

ω κοινόν αθτάδελφον Ίσμήνης κάρα, αρ' οίσθ' ο τι Ζευς των απ' Οιδίπου κακών όποιον ούχι των ξει ζώσαιν τελεί;

Phil. 976. do 'Odravius xluu: Track. 76. do' olsoa; Oed. C. do' loru: au' oux forer: - Auch dem agas lag nach der Ansicht des Ref. jene Bedeutung zu Grunde, durch welche eine Sache als objektiv gewife dargeetellt ward. Ba bestätigt aich diess durch den analogen Gebrauch von 🕏 Wie nämlich diese Partikel, indem sie eigentlich die subjektive Gowisheit ausdrückt, auch in der Frage gebraucht wird: \$ low rooto; eigentlich: gewiss ist es so so aça die objektive Gewischeit: ap' lore rouro; es ist eben so?

Ref. glaubt mit diesen Andentungen die Sache keineswegs erschöpft zu haben; er wollte nur die Unterauchung anregen, ob nicht, wie er wenigstens glaubt, von jenem Grundbegriff aus der ganze Gebrauch von aça, dea sich leichter erkläre, und erinnert nur noch, dass, wenn er, namentlich für die Attiker, die Bedeutung der Polgerung für aga zugibt, diese sich leichter aus jener Grundbedeutung entwickeln konnte, als umgekehrt aus der ursprünglichen Folgerung die Bedeutung des unmittelbar, objektiv Gewissen. - Mit Recht weist der Verf. für den die Bedeutung nonne zurück; ebenso gut könnte man ihm die von zum beilegen. - In die Erörterung, ob den, wie Hermann und Klotz wollen, immer nur die Frage (oder Ausrufung) bezeichne, oder auch, wie Hartung (Ref. glaubt, mit Recht) annimmt, außer der Frage, = aga gebraucht werde, geht der Verf. hier nicht näber ein; er verweist nur auf das Lex. Eurip. I, p. 374 ff., wo dargethan sei, "dass sich αρα und αρα, wie schon Hartung gezeigt bat, blos durch den Ton unterscheiden, der wieder von dem größern oder geringern Gewichte der Bedeutung abhängt."

Bei µir zeigt der Verf. treffend, wie in einer Menge von Fällen, wo dasselbe allein stehe, nicht an einen zu supplirenden Gegensatz mit de zu denken, sondern ner einsach als Partikel der Bekräftigung, Feststellung anzuerkennen sei, wie ja dessen Abschwächung aus μήν keinem Zweifel unterliege. Vergt. auch Nägelsbach S. 153 ff.

Weniger kann Ref. in Beziehung auf de beistimmen, welches der Verf. mit G. Hermann zu Viger S. 844 als eine Abschwächung aus on betrachtet. Denn so scheinbar diess nach der Analogie von per aus phr sein mag, so ist es doch wohl nichts mehr, als Schein. Um die Ansicht zu widerlegen, dass de eigentlich Adversativpartikel sel, die zunächet Entgegengesetztes, dann überhaupt Verschiedenes, Noues anreihe, oder dass es nach Hartung Partikel des Uebergangs, der Fortsetzung und demnächst der Gegenüberstellung sei, bezieht sich der Verf. namentlich auf jenes &i, das im Nachsatz, oder nach Participien neben dem Verb. fln., oder hinter längeren Unterbrechungen und Parenthesen eintritt. "Die mannichfachen Erklärungsweisen dieses di, sagt er, laufen in der Hauptsache darauf hinaus, dass erstens dieses de nichts sei als die Wiederholung

cince vorhergegangenen di, oder zweitens, dass der Nachsatz dem Verdersatze irgendwie entgegengestellt werde, wo, wenn man das Verhältnis der Untererdnung in das der Beiordnung verwandelte, μέν - 💰 ständen (anakoluthisch verhüllter Gegensatz), oder endlich drittens, dass vor dem Nachsatze immer ein Satztheil, wie allove uir ou, zu er-ganzen sei (elliptisch verhüllter Gegensatz)." Theils das Gesuchte der verschiedenen Erklärungen, welche unter Voraussetzung einer ursprünglich adversativen Bedeutung dieser Partikel von dem im Nachsatz stehenden de aufgestellt worden sind, theils die Voraussetzung, dass de nur als beiordnende und satzverknüpfende Partikel eine entgegensezzende Kraft habe, im Nachsatz also, d. h. in der Untererdnung, und nach Participien, d. h. in der Mitte eines Satzes, nicht stehen könne, theils endlich das vielmals, dunkler oder klarer, sich aufdrängende Gefühl, dass de im Sinne von di genommen werden müsse, dass es einen Begriff mit Nachdruck hervorhebe, wesshalb auch sowohl von älteren Abschreibern als von neueren Gelehrten zuweilen di an seine Stelle gesetzt worden sei, bestimmt den Verf., de als Abschwächung von dy und als ,, Adv. der Bekräftigung" zu betrachten, "das ursprünglich dazu diente, irgend etwas festzustellen in Bezug auf Zeit (467), Maß, Umstände, wo unsre Sprache, an Partikela ungleich ärmer als die griechische, den betreffenden Begriff oder Gedanken meistens durch einen stärkern Ton hervorhebt, bisweilen auch nun, da, dann, nun dann und andre Partikeln dieser Art gebraucht." Ref. hat gegen diese Auffassung manchorlei Bedenken. Thoile glaubt er nicht, dass δή aus ήδη zu erklären sei, indem đý (als Stamm von dýlog eigenflich = offenbar) Partikel der objektiven Gewissheit ist, und mit dem gleichsalls objektiven rae den Partikeln der aubjektiven Gewissheit, der Versicherung, 4, 44, gegenüber steht; und er könnte schon darum, den Zusammenhang von di mit di auch zugegeben, keine temporelle Bedeutung auf di übertragen, noch diesee ien Sinn von nun, da, dann, nun dann nehmen; theils glaubt er, dass der Annahme des Verf.'s vornehmlich das Bedenken entgegensteht, daß, während man unter Voraussetzung dieser Grundbedeutung erwarten sollte, de gleich und gleich de ebensowohl in einem für sich stebenden Satze und bei der Beziehung auf einen folgenden Satz zu finden, als bei der Beziehung auf ein Vorhergehendes, der Sprachgebrauch dagegen entschieden de nur bei der Beziehung auf ein Vorhergehendes gebraucht. Auch die vom Verf. angeführten Stellen können nicht als Belege für die Bedeutung einer bezuglosen Bekrästigung angeführt werden. So steht Arist. Ach. 2 xarv & fauci doch nur darum, weil eine weitere, vom Vorhergebenden verschiedene Aussage binzukommt. Xen. An. V, 5, 22 ist ήμεις δε πολεμήσομεν im Gegensatz zu α δ' ήπείλησας gesagt: was deine Drohungen betrifft, dass ihr euch gegen uns verbünden werdet, so werden wir hingegen u. s. w. Soph. Oed. R. 1266 f. inei de yn inesto Thinwe, deira d' fir randerd' opar nimmt das zweite de das erste wieder auf; denn das sowohl de als ner, wenn es einem voranstehenden Neben-satz beigegeben war, und das Verbältnis der ganzen, aus Nebenbestimmung und Hauptsatz bestehenden Periode angeben sollte, in dem Hauptsatz, häufig bei einem rekapitulirenden demonstrativen Worte, wiederholt wird, um jenes Verhältnis wieder zu vergegenwärtigen, wird auch der Verf. nicht in Abrede ziehen wollen. Dahin gehören H. II, 716 ff. Hes. opp. et d. 296 f. Herod. III, 37. Das Gleiche muss von Anch. I, 3, 5 golten, wofern nicht hier wirklich nach der Wolf'sohen Handschr. drayun δη zu lesen ist. Anderwärts erhält nicht der vorangestellte Neben-, sondern der folgende Hauptsatz das Zeichen des Gegensatzes zum Vorhergehenden. Soph. El. 293 f. Hinwiederum läßst eich auch nicht verkennen, dass de nicht blos als beiordnende Partikel eine entgegensetzende

Kraft hat, sondern auch einen Gegensatz grammatisch nicht eoordinirter Sätze oder Satztheile andeutet. So Plato Crito p. 44, b. χωρίς μὲν τοῦ ἐστερῆσθαι — ἔτι δὲ δόξω. Wenn hier sicherlich das noch stärkere αὐ stehen konnte, so ohne Zweisel auch das schwächere die Auch hier bezieht sich di auf ein vorangegangenes Erstes. Ueberhaupt wird man sich an dem & im unterordnenden Satzgeftige weniger stoßen, wenn man die Partikel nicht immer nur mit aber — womit frellich ein Verbältniß der Beiordnung vorausgesetzt wird -, sondern mit andern Partikeln des Gegensatzes, dagegen, hinwiederum u. dergl. übersetzt, und sich erinnert, dass die griechischen Partikeln um vieles leichter, flüchtiger sind, als die schwerfälligen deutschen, die wir ihnen etwa zur Seite stellen können. So liegt Il. I, 193. in Elzero dé, ille dé eine neus Aussage, die in Beziehung und Gegensatz tritt zu signaure. So auch ebd. 137. Od. IV, 120 f. Soph. Od. R. 302. φρονείς δ' δμως ist unverkennharer Gegensatz zu el μὰ βλέπεις. Herod. IX, 6. 70. Thuc. II, 46. ἀθλα γὰς οίς neitau άρετης μέγιστα, τοις δε και άνδρες άριστοι πολιτεύονται bei denen hinwiederum u. s. w. Il. VI, 146. οιη περ φύλλων γενεή, τοιη δε και άνσδρων, se hinwiederum u. s. w. (τοις δί, τοιη δι scheint den Vorzug zu verdienen vor τοιςδε, τοιήδε). Soph. Phil. 87. El. 27. Trach. 116. Xen. Cyr. VIII, 5, 12. Plato Alc. I, 120, b. hat Stallbaum mit guten Handschriften de getilgt, obgleich sich πράς τούτους σε δει βλέποντα σαυτοῦ dè aucheir sprachlich wohl rechtsertigen lässt, da es in coordinirten Sätzen lauten würde: πρός μέν τούτους σε δεί βλέπειν σαυτού δε άμελείν. Ref. muß es sich versagen, auch die übrigen vom Verf. angeführten Stellen durchzugehen, man wird aber keine finden können, in welcher nicht & die Beziehung auf ein Vorangehendes, oder eine Enigegenstellung, ein Neues, Weiteres andeutete. Auch das von dem Verf. erwähnte zoi - de steht, wie der überaus häufige Gebrauch bei Xenephon lehren kann, so, dass der Begriff mit zat als ein dem Vorhergebenden Gleichartiges, mit dé als ein Neues, Verschiedenes aufgeführt wird. Wenn also dem de die Beziehung auf ein Vorangehendes wesentlich anhaftet, wenn es nie in einem ganz für aich stehenden Satze, nie in Beziehung auf ein Folgendes steht, so werden wir die Ableitung von on aufgeben, und dagegen vielleicht die Partikel mit deverdat, deiregog zusammenstellen müssen, sofern das Digamma leicht, und namentlich in diesem Stamme abfallen konnte.

Bei av oder zer (beide werden als gleichbedeutend genommen) tritt der Vers. entschieden und mit gutem Grund der herrschenden Ansicht entgegen, welche die Partikel als Ausdruck der Bedingtheit betrachtet, und, wo ein Bedingungssatz sehlt, ohne Anstand ihre Zusucht zu Ellipaen nimmt. Nach dem Vers. ertheilt vielmehr av oder zer der Aussage einen Ausdruck der Bestimmtheit, und verstärkt dieselbe; er nennt sie daber, die Partikel des subjektiven Nachdrucka." Da Res. schon früher gelegentlich und dann in einer aussührlicheren Schrift sich hierüber ausgesprochen hat, so glaubt er an dieser Stelle in eine weitere Erörterung nicht eingeben zu dürsen.

Manibronn.

Bäumlein.

II.

Die Bedeutung der klassischen Studien für eine ideale Bildung dargelegt von W. Bäumlein. Heilbronn 1849. 69 S. (bis S. 8 Vorrede). 8.

Die vorliegende Schrift ist in Folge eines Auftrages entstanden, welchen die pädagogische Sektion der zu Basel versammelten Philologis und Schulmänner dem Verf. im Herbste des Jahres 1847 machte. Die austingtiche Bestimmung, Grundlage für ein gemeinsames Votum des philologischen Schulstandes in Deutschland zu worden, konnte sie, obwobi, vor dem verkängnisvollen Schalttag beendigt", nicht erfüllen, aber auch so hielt der Verf. die Veröffentlichung für passend, und darin mag man ihm wohl beistimmen, wenigstens deswegen, weil der Verf. zu den Männern gehört, welche ihre Ansicht offen und muthig auszusprechen bereit sind, und sich nicht auf ungehörige Nachsicht gegen das Zeitbewußtsein einlassen mögen. Nähmlich diesem vielgerühmten Zeitbewußtsein scheint es vornehmlich eben an Bewußtsein zu mangeln, und die einzige Nachsicht, die es mit Recht in Anspruch zu nehmen hat, scheint darin zu bestehen, dafs man sich bemühe, zu diesem, zum Bewußtsein, ihm behillflich zu sein.

Die Schrift bezweckt, "zu zeigen, welche Elemente identer Bildung in den klassischen Studien und den wesentlichen Theilen der seitber bei denselben beobachteten Methode liegen" (S. 7). Dieserhalb behandelt des Verf. §. 1 den Begriff idealer Bildung; §. 2 den Werth derselben; §. 5 den Kreis der idealen Studien; §. 4 die Bestimmung des Gymnasiums für ideale Bildung. In § 5 wird gezeigt, daß der Sprachunterricht die formale und die materiale Seite der idealen Bildung in sich vereinige; in §. 6 ist vom Werthe des Sprachunterrichtes für formale Bildung die Rede in §. 7 vom Werthe der fremden Sprachen für ebendieselbe und in §. 8 vom Werthe der klassischen Sprachen für ehendieselbe. Der §. 9 ven gleicht die klassischen Sprachen hinsichtlich ihres Verhältnisses zur formalen Bildung unter einander. Der § 10 hat die Ueberschrift: Werth der sprachlichen Studien für die ideale Bildung in materialer Hinsicht der §. 11: Werth der klassischen Studien für die materiale Seite der idea len Bildung; der §. 12: Angemessenheit der klassischen Studien zu der geistigen Bedürfnissen des Knaben - und Jünglingsalters; der §. 13: die klassische Bildung gehört zu den wesentlichen Grundlagen unserer go genwärtigen Kultur; endlich der §. 14: Bleibender Werth der klassischen Literatur in wissenschaftlicher und künstlerischer Hinsicht.

"Der Begriff der idealen Bildung", sagt der Verf., "bestimmt siel im Gegensatz zur praktischen Ausbildung. Während diese durch das Be dürfniss zeitlicher Verhältnisse bedingt ist und von ihnen ihre Aufgab erhält, entspricht jene der Idee eines rein menschlichen Lebens und ta der Form nach Entwickelung aller Seiten und Kräfte unserer idealen Na tur, dem Inhalte nach Bildung zu allem, was dem geistigen Leben Be deutung, Schönheit, Würde verleiht" (S. 9); dieser "idealen oder ede menschlichen Bildung" wird in Vergleichung mit der praktischen de höhere Werth beigelegt (S. 10). "Der Kreis der idealen Studien be stimmt sich theils nach dem Stoff der Disciplinen, theils nach der Forzihrer Behandlung" (S. 12). — "Man kann auch den an und für sie idealen Unterrichtsstoff aus einem Gesichtspunkte auffassen und in eine Weise behandeln, daße er nicht auf die Bildung der freien Menschennatus sondern auf das Bedürsnis berechnet und praktischen Zwecken dienstba

wird; man kann hinwiederum an demjenigen Unterrichtsstoff, der vorzugsweise dem praktischen Leben zu dienen scheint, diejenigen Momente hervorheben, weiche den Geist vornehmlich anzuregen und zu beschäftigen vermögen" (S. 14). --- "Nächst der Religion, als dem Unterrichtsstoff, densen Inhalt unmittelbar das Ideal selbet, das Göttliche ist" [es ist leicht und hat etwas Empfehlendes, die Religion so zu benennen oder zu schildern, aber viel verdienstlicher wäre es gewesen, zu untersuchen, in wieweit denn, was man Religion nennt, gelehrt werden kann, und ob, was auf oder von diesem Felde gelehrt werden kann, im Ernst von anderen Unterrichtsgegenständen so verschieden ist, dass man einerseits von dem Göttlichen und andrerseits also doch wohl von dem nicht Göttlichen zu handeln babe], "dienen dem Zweck einer idealen Bildung vornehmlich diejenigen Unterrichtsfächer, welche geistiges, menschlich freies Leben zum Inhalte haben, sosern diese hinwiederum geistiges, menschheh freies Leben am unmittelbarsten arregen. Es sind dies: Philosophie, Sprache und Geschichte, unter welchen die Sprache schon darum als das bedeutendste Bildungsmittel erscheint, weil es die beiden andern in sich vereinigen kann" [man beachte dies kann]. Weniger geeignet, ideales Leben anzuregen, seien die Wissenschaften, welche Form, Gesetze und Erscheinung der Natur in ihrer Nothwendigkeit und Zufälfigkeit zum Gegenstande haben. "Zwar vermag auch dieser Inhalt eine Seite unseres Geistes, eben die, welche der Natur zugekehrt ist, und in dem nothwendigen Zusammenhange der mathematischen Wissenschaft die allgemeine Form der Naturnothwendigkeit in sich trägt, zu entwickeln, und erscheint darum zu allseitiger Ausbildung des Geistes unentbehrlich "; indessen die Nothwendigkeit der Natur ist verschieden von der Gesetzmäßigkeit des Geistes, "so kann auch ihr Abbild in der menschlichen Seele, die Nothwendigkeit der mathematischen Wissenschaft, zu Bildung des höheren, geistig freien Lebens, nach seiner doppelten Richtung als Denk- und Willensthätigkeit, nicht so unmittelbar beitragen, wie die zuerst genannten Unterrichtsfücher. An diese mehr auf das bewußte Geistesle-ben sich beziehenden Bildungsmittel schließen sich die an, welche ästhetische Bildung bezwecken", unter denen die Musik obenan steht (S. 13 flg.). Wundersame Vorstellungen, die bei denen auf wenig Beifalt zu rechnen haben, welche klar zu denken lieben und gewohnt ahrd.

Aufgabe des Gymnasiums ist's, ideale Bildung zu geben, und die erwähnten Lehrgegenstände werden als Mittel der Lösung dieser Aufgabe benutzt (S. 14). Der Unterricht in den klassischen Sprachen hat im Gymnasium zwar die ideale Bildung zum Zwecke, je nachdem diese aber mehr in formale Bildung, in Anregung und Uebung der geistigen Kräfte, oder in die Mittheilung von allgemein wissenswerthen Kenntnissen gesetzt wird, ist die Behandlung verschieden (S. 18 fig.). Die Bedeutung, welche dem Sprachunterrichte überhaupt für formale Bildung des Geistes [S. 20 ist much von materialer Ausbildung die Rede] zukommt, beruht darauf, dass die Sprache nichts Anderes ist "als der Geist selbst in seiner konkreten Erscheinung" [hat der Geist auch eine andre Art zu erscheinen?]. "Sie ist nicht seine Erfindung, seine Schöpfung, sie ist er selbst, aus formloser Anlage und abstrakter Allgemeinheit hervortretend in bestimmter Form und Begränzung." - "Bine fremde Sprache sich aneignen heifst darum den Geist eines fremden Volkes in sich aufnehmen" (S. 20 n. 21). Ueber das Verhältnis des Unterrichts in der Muttersprache zu dem in fremden Sprachen wird ganz irrig gesagt, es scheine bei der Muttersprache von dem Sprachgestihle zum Sprachbewufstsein, vom Einzelnen zum Allgemeinen, vom Konkreten zum Abstrakten gegangen werden zu müssen, bei den fremden Sprachen umgekehrt vom Bewulstsein zum Gefühl, vom Allgemeinen, Abstrakten zum Einzelnen, Konkreten (S. 22). — Wissenschaftliche Erkenntniß der Spruche, Erkenntniß der Denkformen vermittelst der Sprachformen wird ohne Gegenüberstellung und Vergleichung fremder Sprachea mit der Muttersprache nicht erreicht (S. 23). — Die griechische und römische Sprache sind für diesen Zweckt den neuen weit vorzuziehen (S. 25 fig.) [in diesem Urtheile muß man dem Verf. ganz beistimmen, in seiner Begründung desselben aber kann man das im mindesten nicht]. Je mehr man die neuen Sprachen mit dem Zwecke lehrt, dadurch zu bilden, um so mehr geht von dem eogeannten praktischen Nutzen verloren, und umgekehrt, je mehr man auf den praktischen Nutzen sieht, desto weniger wirkliche Bildung gewährt der Unterricht in den neuen fremden Sprachen (S. 29 ffg.). [Man könnte etwa dasselbe auch so ausdrücken: Mäterei führt zu Parliren u. dergl., hat von der Wissenschaft nichts, weder die Form, noch den Inhalt, noch die Kraft, noch den Werth, und verhält sich zu wirklichem Sprachunterrichte, der das in der That ist und nicht blos vorgibt, der somit zum Parliren nicht führt, aber wissenschaftlich ist und Form, Inhalt, Kraft und Werth der Wissenschaft hat, wie der Affe zum Menschen.]

Der Verf. kommt dann auf die Methode des Unterrichtes, auf welche er mit Recht großen Werth legt. Für die alten Sprachen verlangt er die gewöhnliche Unterrichtsmethode. "Man beginnt mit der Grammatik, und zwar, nachdem die nöthigsten Kenntnisse aus der Elementarlehre beigebracht sind, mit dem Memoriren der Formenlehre, der Deklinationen und Konjugationen" (S. 32); dabei ist nicht blos das aller-dings achr wichtige Memoriren von großem Werthe, aondern auch, daß durch das Gelernte "die ganze sprachliche Gliederung der Denkformen" allmählig zum Bewußtsein kommt. Hier ist "gleichen in einem anatomischen Kursus der Organismus der Sprache in seine Theile zerlegt"; nachher aber wird die Denkthätigkeit noch mehr geübt und geschärft, "wenn nan in einem weiteren syntaktischen Kursus - der Physiologie der Sprache — der lebendige Gebrauch der einzelnen Organe, ihr Zusammenwirken zur Darstellung des geistigen Lebens gezeigt wird" (S. 32 fig.). Ferner werden Uebersetzungen aus der fremden Sprache und in dieselbe gefordert; Wort- und Sachkritik werden nicht ausgeschlossen und die freien Aufsätze in den fremden Sprachen für nicht entbehrlich erklärt (S. 34-39). Die Hauptsache der Mittel, deren sich der rechte Sprachunterricht bediene, nennt der Verf. S. 40 Grammatik, Exposition, Komposition [auch die flachste Mäterei würde mit Ausnahme der Kritik, deren Zulassung überall zweifelbast und gewiss auf sehr enge Gränzen zu beschränken ist, diese Mittel auch ihrerseits in Anspruch nehmen, und der Verf. hat nichts gethan, um die Anwendung zu sondern und kenntlich zu machen, welche er verlangt]...

Weiterhin wird gefordert, man solle bei der bisherigen Ordnung bleiben, den Unterricht in den alten Sprachen dem in den neuen fremden Sprachen voraufgehen zu lassen, dies sei der naturgemäßere, wissenschaftlichere, gründlichere und leichtere Weg, da er sich der geschichtlichen Entwickelung anschließe (S. 43). Dafs nun gleichwohl die lateioische Sprache früher gelehrt werden soll als die griechische (S. 48), mag damit wenig zusammenpassen. Ziemlich wunderbar scheint auch in der Zusammenstellung beider alten Sprachen die Behauptung: "die Sprache der Römer ist in höherem Grade als die der Griechen für die Zwecke des rednerischen Vortrages durchgebildet, sie ist kunstvoller, pathetischer, feier-

licher" (S. 46).

Soweit der Inhalt der ersten neun §§.; für das Uebrige, in dem man sehr wenig trifft, dem man beistimmen mag, sehr Vieles aber, dem Gründlichkeit und Schärfe in hohem Grade fehlt, ganüge die obige Angabe der Ueberschriften der §§.

Den Lesern dieser Blätter kann es bekannt sein, dass ich in wichtigen Punkten ganz derselben Ansicht bin als der Verf.; gleichwohl mufs ich bekennen, durch seine Schrift sehr wenig befriedigt zu sein; nicht gerade deswegen, weil ich manche der ausgesproobenen Ansichten über Sprachunterricht und über andere Lehrgegenstände für unrichtig halten muss, sondern vielmehr, weil es der Schrift so sehr an Klarheit, Gründlichkeit und Schärfe mangelt. Man sehe nur aus dem Obigen, wie wenig es dem Verf. gelingt, den Begriff der idealen Bildung, auf dem bier doch Alles beruhet, festzustellen, und mag mir mit Recht vorgeworfen werden, daß ich nicht Alles mitgetheilt habe, was darüber hie und da vorkommt, so habe ich aber zu entgegnen, dass durch vollständigere Mittheilung, die bier nicht möglich war, die Sache nicht besser, sondern eher schlimmer geworden sein würde.

Es ist aber unverkennbar, daß die Vertheidiger dessen, was sich der Verf. etwa unter der idealen Bildung gedacht haben mag, die größte Bestimmtheit und Strenge in Begriffen und Beweisführungen sich nicht erlassen dürfen. An den besten Versicherungen und Lobpreisungen hat es längst nicht gefehlt, diese pflegen aber dasselbe Schicksal zu haben, als die Kanzelvorträge, welche voll von Lobpreisungen des Glaubens, nirgend an das Bewußstsein des einfachen, schlichten Menschen, noch viel weniger aber an die Meinungen der Verirrten anknüpfend und überall genauer und grindlieher Gedankenverbindung bar und ledig, den Gläubigen überflüssig, den Irrenden aber unzugänglich, tiberhaupt also unnütz, und deshalb schädlich sind, weil sie den Ansohein gewähren und die Meinung
verbreiten helfen, die gute Sache könne nicht besser vertheidigt werden.

Stettin.

Schmidt.

#### III.

# Programme der Gymnasien der Provinz Westfalen.

Durch Verordnung des Provinzial-Schul-Collegiums wurde im Jahre 1848, wie schon bemerkt, den evangelischen Lehranstalten aufgegeben, von 1849 an ihr Schuljahr zu Michaelis snzufangen, damit sie darin mit den katholischen Anstalten übereinstimmten. So wurde die Binrichtung wieder erneuert, die bis vor 15 Jahren geherrscht hatte. Als damals der Jahresanfang von Michaelis auf Ostern verlegt wurde, hatten die Schulen mit violsnehen Hinderniesen zu kämpfen. Jetzt, da nach 15 Jahren eine Rückkehr zum Alten geboten wurde, beriefen sich die Lehrer auf die frühern unangenehmen Erfahrungen und baten, wenigstens bis zum Erscheinen des allgemeinen Unterrichtsgesetzes die bisherige Ordnung beibehalten zu dürfen. Da aber ihre Gesuche nichts fruchteten, so mußten sie den Zeitraum von 1½ Jahren, von Ostern 1848 bis Michaells 1849, innerhalb dessen sie sich noch frei bewegen konnten und Musse zum Nachdenken batten, entweder in zwei Schuleurze zu 4 Jahren thesten oder für Ein langes Schuljahr, länger als das berühmte Jahr Cäsars, rechnen. Die Einen haben diesen, die Andern jenen Weg eingeschlagen. Nur das Gymnasium zu Minden und die höhere Bürgerschule zu Siegen haben die Ostern festgehalten. Das Gymnasium zu Bielefeld bat keinen Bericht erscheinen lassen. - Zu Michaelis 1849 verloren die Lehrer der Provinz an Geh. Bath Wagner ihren hochverehrten Genner, der während seiner fast 19jährigen Wirksamkeit in der Provinz mit der bingebendsten Aufopserung der Gymnasien und ihrer Lehrer nich angenommen und die dankbare Liebe der Mehrzahl seiner Untergebenen sich erworben Ein Gegenstand seiner steten Sorge, die seit Jahren verheißsene definitive Gehaltsverbesserung der sehr bedrängten Lebrer der Provinz, ist durch die Verwerfung des Evelt'schen Antrages in der zweiten Kammer wieder in weite Ferne gerückt. - Mit Ausnahme der Programme von Minden und Siegen umfassen die Berichte der evangelischen Lehranstalten den Zeitraum von Ostern 1848 bis Michaelis 1849; die der katholischen gehen von Michaelis 1848 bis dahin 1849.

1. Arnsberg. Gymnasium Laurentianum, 6 Classen, katholisch. -Schulnachrichten vom Director Dr. Fr. Xav. Högg. Schülerzahl 161,

Abiturienten 17.

2. Bielefeld. Gymnasium mit 6 Classen und Realclasse, evange-

lisch. - Kein Programm erschienen.

3. Coesfeld. Gymnasium mit 8 Classen, katholisch. — Schulnachrichten vom Director Prof. Dr. Al. A. Schlüter. G. L. Löbker defmitiv angestellt. Schülerzahl am Schluss 152; 18 Primaner waren zur Abiturienten - Prüfung angemeldet.

4. Dortmund. Gymnasium mit 6 Classen und 2 Realclassen, evangelisch. - Schulnachrichten vom Directer Dr. Bernhardt Thiersch. Schülerzahl am Schlus 193, Abiturienten 1848 Mich. 7, 1849 Ostern 11,

Mich. 9, zusammen 27, dazu 11 Externi.

5. Hamm. Gymnasium mit 6 Classen, evangelisch. - Schulnachrichten vom Director Dr. Fr. Kapp. Schülerzahl 109, Abiturienten 1849

Ostern 2, Mich. 4.

6. Herford. Gymassium mit 6 Classen, evangelisch. - Schulnachrichten vom Director Dr. F. G. Schöne. Schülerzahl 118, Abiturienten 1848 Mich. 1, 1849 Ostern 5. Mit dem Gymnasium ist eine Vorschule verbunden, jetzt unter Leitung des Cand. Bock. - Eine Göthefeier fand im Gymnasium am 31. August am Schlusse des Schuljahrs statt.
7. Minden. Gymnasium und Realschule. (S. Jahrg. III, S. 750.)

8. Münster. Gymnasium mit 9 Classen, katholisch. Schulnachrichten vom Director Dr. Stieve. Die 9 Classen sind vollständig getrennt und IV. in zwei in allen Gegeständen geschiedene Cötus getheilt. Schülerzahl am Schlus 610, Abiturienten 48.

9. Paderborn. Gymnasium mit 9 Classen, katholisch. - Schulnachrichten vom Director Prof. Dr. Ahlemeyer. - Oberlehrer Tognine wurde Pfarrer, einige Lehrer rückten auf, Gymnasiallehrer Dr. Schürmann und Schütte und Cand. Seck traten ein. Schülerzahl am Schließe

496, Abiturienten 27.

10. Recklinghausen. Gymnasium mit 7 Classen, katholisch. -Schulnachrichten vom Director Nieberding. Hülfelehrer Fahle schied zu Mich. aus; Mich. 1848 war Schulamtscand, Herm. Esch eingetreten. Schülerzahl 160 (II. in 2 Abth. geschieden), Abiturienten in 2 Terminen 23 und 1 Extr.

11. Siegen. Höhere Bürger- und Realschule, evangelisch. (Siehe

Jahrg. III, S. 750.)

12. Soest. Gymnasium mit 6 Classen, evangelisch. - Schulnachrichten vom Director Dr. W. F. P. Patze. Schülerzahl am Schlus 130, Abiturienten in 2 Terminen 21.

13. Warendorf. Höhere Bürger- und Realschule, katholisch. -

Der Bericht ist dem Ref. nicht zugekommen.

14. Rietberg. Progymasium, Classe II - VI, katholisch. - Jahresbericht vom Dirigenten Oberlehrer G. H. Wiewer. Hülfslehrer Heising ging ab an das Progymnasium zu Warburg: Kuratpriester Rudelphi trat ale Hölfelehrer ein; G. L. Radhoff zum Oberlehrer ernannt. Schülerzahl 85.

15. Attendorn, 16. Briton, 17. Dersten, 18. Rheine, 19. Vreden, 29. Warburg, Progymanien, katholinch. Deren Berichte sind dem Ref. nicht zugekommen.

## II. Abhandlungen.

1. Arnaberg. Gymnasiallehrer Severin: Logica quid debest gram-

maticae. Die Abhandlung ist nicht mit dem Jahresbericht ausgegeben.

2. Cocafeld. Rede des Dir. Prof. Dr. Schlüter zur Entlassung

der Abiturienten über den Batz: Ora et labora 9 S. 4.

3. Dortmund. Die Vemiliede bei Dortmund. Von B. Thiersch. 38 S. 4. Auf dem bergiech-märkischen Bahnhofe, nur wenige Schritte vom Statiousgebäude und der Köln-Mindener Bahn, befindet sich auf einar Erböhung der Hauptstuhl des alten westfälischen Vemgerichts, die sogenannte Vemlinde, ein Tiech und Bänke aus Stein, über welche zwei absterbende Linden noch ihre Aeste und Zweige ausstrecken Auf dem Tische befindet sich ein einfacher Adler im Relief, der Dortmunder Adler, welcher die Stuhlherrschaft andeutet. Das Verlangen, welches bei manchem Reisenden lebendig geworden ist, etwas Näberes über diese Vem-linde und das Vemgericht zu erfahren, ist der Grund, dass der Verf., der über diesen Gegenstand schon früher zwei Abhandlungen hat erscheinen leasce (Vervenung des Herzoge Heinrich von Baiern 1835. Der Hauptstahl des westfillischen Vemgerichts 1838), diese kurze, allgemein verständliche Darstellung des Vemgerichts gegeben hat. Jedoch sind dabei such mehrere noch nicht bekannte Urkunden benutzt und im Anhange mitgetheitt, und durch die Veröffentlichung eines vor dem Dortmunder Freistuble verhandelten Vemprozomes hat die Abhandlung an Deutlich-heit ausserordentlich gewonnen. In Bezug auf den Namen hält der Verf. an soiner Deutung gegen Grimm (Vem-Gericht) fest, nämlich von dem Stamme somen, dem Hamptzeichen des heimlichen Gerichts, = wyt, syd, Strick, resp, der aus Ruthen geflochtene Strang; wymen findet sich sogar in der deutsehen Sprache des Vemgerichts. Weiter spricht der Verf. von dem Freistuhl, dem Hauptstuhl (als solcher galt allein der von Dertmand, bis später Arnsberg dies Votrecht theilte), den Freischöppen, dem Freigrasen, der Einweibung der Freischöppen, der Losung (deren Bedeutung nie Andern als Wissenden bekannt geworden ist), dem Nothwort (das auch unerklärt geblieben ist), den Erkennungszeichen der Wissen-den, den Stuhlberren; darauf von der Lage und den Namen der Vemlinde bei Dortmund und dem Ansehen des Freistuhls, und handelt ausführlich von dem Verfahren am Vemgerischte, von der Vorladung am, sowohl wührend des Mittelaktere, als seit dem Wormser Reichstage 1495 in der neuern Zeit. Denn auch in der neuern Zeit bestanden die Freistuhlgerichte sum Theil noch fort, alterdings nur als Polizeigerichte und auf dem Territorium, so das Dortmunder stir die Grasschaft, 4mai des Jahres, und das letzte Freistuhlgericht wurde zu Dortmund im Jahre 1803 gehalten; der letzte Freigraf starb erst 1827; die aus alter Zeit gebliebenen bedeutsamen Formalitäten hat bekanntlich Immermann im Münchhausen mit. gnofrem Riffect benutzt. Die Geschichte des Freistuhls unter der Linde (\$. 4) benieht zich: bauptzächlich auf die Bestimmungen über die Besenng der Freigrafenatelle, die oft Gegenstand des Streites zwischen dem Rathe der Stadt und dem Grafen von Dortmund war. Der erwähate mitgetheilte Vemprozess am Freistuhl unter der Linde (§. 5) fällt in das Jahr 1451 - 52. Auf ihn bezieht sich ein großer Theil der Urkunden,

andere sind Stiftungs - oder Belehnungsurkunden; das Diplom Karls des Großen für den Grasen Trutmann, das älteste Zeugniss für den Königuhof, d. h. den Platz der Vemlinde (No. X), wird für unächt erklärt. Schliesbich sind Vervemungs- und Biesesbrmein, die Namen der Frei-grafen seit 1571 und eine Untersuchung über die Namen der Stadt Dort-mund mitgetheilt. Der Etymologie des Namens Throtmanni oder Drutmanni, die der Verf. giebt, widerspricht die Deutung J. Grimm's in der Geschichte der deutschen Sprache, der Dortmund für den Sitz des Tempels der Tanfana des Tacitus hält.

4. Hamm. Eine wissenschaftliche Abhandlung ist aus Mangel an

Fonds dem Jahresbericht nicht beigegeben.

5. Herford. Das Malfatti'sche Problem. Beweis der Steiner'schen Auflösung. Von A. Quidde, Oberlehrer. 18 S. 4. nebst 4 Ta-feln. Die Abhandlung ist veranlaßt durch die von Adams 1846 herausgegebene kleine Schrift über das Matfatti'sche Problem. Die Analysis, welche Adams zu der Construction von Steiner giebt, befriedigte dem Verf. nicht, weil sie nicht rein planimetrisch war, sondern zuf eine Gleichung zweiten Grades sich stützte. Die hier mitgetheilte Analysis balt sich in rein geometrischen Beobachtungen.

Minden. (S. Jahrg. III, 8. 750.)

Münster. Werthung der Fremdwörter in der deutsthen Sprache.
 Vom Oberlehrer Dr. Köne. 72 S. 4.

Die Campe'sche Weise der Sprachreinigung hat diese selbst in Verruf gebracht. Mit Unrecht, denn welche Sprache sollte die Sprachmengerei nicht ihrer Würde für unangemessen bakten? Vollends die deutsche Sprache, eine so reiche. Da aber der Gebrauch der Fremdwörter unter uns nicht nachgefassen, vielmehr überhand genommen hat (der Verf. obiger Abhandlung greift besonders Seyffert's Verrede num Laclius and, so ist es an der Zeit, einen bessern Weg einzuschlagen zur Verdrängung der Fremdwörter. Es ist der alte fehlerhafte Weg zu vermeiden, statt der Fremdwörter sind nicht breite Umschreibungen zu geben, es ist der Werth des Wortes nicht nach äußern Autorifäten zu wessen, sondern nach der sprachlichen Veilkommenheit. Dazu sind Wörter zu entnehmen 1) aus dem Neuhochdeutschen, die mit Unrecht von Heinsius u. A. als veraltet verdüchtigt sind; 2) aus dem Althochdeutschen in Graff's Weise (volklich, Hehrthum u. s. w.); 3) aus den Mundarten (Oesel, quinen u. s. w.) und der Rede der Handwerker und Landleute; 4) aus den Sprichwörtern, der Weisheit auf der Gasse; 5) aus der tretz aller Abschwächung unablässig wirkenden Lebensthätigkeit unwerer Sprache. Die Vollkommenbeit eines Wortes ist eine zwiefache, in der Gestalt und in der Bedeutung. Die Behandlung der letzteren verschiebt der Verf. auf eine andere Gelegenheit. Die Vollkommenheit in der Gestalt erscheint

 an dem Lautstande, 2) an der Beugung, 3) an der Wortbildung.
 Lautstand. a) Sehwer auszusprechende Würter, deren wir sehon genug haben (Pfropf), sind zu vermeiden. b) Dasselbe Wort werde nicht für verschiedene Regriffe gebraucht (der dol ist besser als die dele wogen des Gleichklangs mit dem Vogelnamen für Kloake, das gefriede besser als der fried für periodus) und die Wiederholung einzelner Laute desselben Wortes vermieden (kellner besser als kellerer, vergi. navalis

und vulgaris, sodalis und militaris).

2) Fällung (Declination). In dem Unterschiede der Geschlechter, Zahlen und Fälle besteht die größere oder geringere Volkkommenheit in der Fifflung. a) Das Geseblecht ist oft tehr wichtig, z. B. in der Dichtung sind die weiblichen Wörter Echo, Germania, Rama schwer zu entbebren; in dieser Beziehung ist also Vorsicht zu empfehlen.  $\beta$ ) Die Unkunde bat manchen Wörtern die Mehraabi oder Einzabi abgesprochen (Bände, Liste,

Milndo, Peino, Ankünste, Scheine, Prachten, Mengen, Leben (vitae), Tede, Trüge, Beginne, Einkunft, Trumm, Alpe, Pasie u. a.), welche also wieder einzustihren eind. 7) Je vollendeter die Casus erscheinen, desto werthvolles ist ein Wert; die mehr eder weniger scharfe Form der Mehrzahl kommt besonders in Betracht. So sind die Formen better, broder, hemder, dinger, wischer, herwige, täge u. s. w. zu empfehlen, überhaupt die Form eines Wortes, welche die meisten Marken für die acht Fishe hat, vorzaziehon, z. B. daum vor daumen, flock vor flocken, fehl, musff, tuck, hähne. Die Fremdwörter eind im der Beugung schwach und regellos (modi und moden, doctoren, hospitäler), bezeichnen also ungenan das Satzverhältnife, sind folglich auch darum nicht empfehlenswerth. 2) Doch sind darum die unvollkommern Pormen nicht von den vollkommern zu verdrängen, sondern neben ihnen zu gebrauchen, auf der erden kann z. B. gar nicht entbehrt werden.

e) III. Spattung (d. i. Conjugation). Die deutsche Sprache int in der Conjugation sehr im Nachtheit z. B. gegen die griechische; als Regel mufa gelten, dass die Verba, welche die starke und schwache Form zugleich verwenden, vorzugsweise zu empfehlen sind; über das Genauere verweist der Verf. auf seinen Aufsatz im Mus. des rhein.-westf. Schulm. V. III,

1-29.

f) IV. Wortbildung. Je mehr ein Wort neue Wörter durch Ablautung, Ableitung und Zusammensetzung aus sich bilden kann, desto vorzüglicher ist es. So ist die griechische Sprache sehr reich am immer neuen Bildengen, vgl. Myss. Gegen den Reichtbum der deutseben Sprache hat Unwissenheit und Regelmacherei viel gestindigt. Viele Substantiva, wie Kunft, Tucht, Sicht, Hupf, Rechtung, Prass, Innstand, Adjectiva, wie newürbig, begriffig, verdrufsig, gewierig, leibig, burtig, Verba, wie schlinden, befugen, bezeihen, zuchten, beschelten, sind mit Unrocht aufgegeben. Wörter, die nur für einen Redetheil nützen bei der Verdeutschung eines Fremdwortes (gluubenslehre statt dogmatik, aber dogmatisch, dogmatiker, dogmatisirent; hauptwort für enbstantio, aber substantivisch?), taugen nichts, wohl aber z. B. prall für elasticität (prallig, praller, prallheit, anprallen, abpratien, preilen u. s. w.), oder arten st. modificiren (artung, artich, arten, ausarten u. s. w.), streuner st. oagabund, furt st. viaduct, fakuden st. vigiliren u. s. w.

g) Durch je mehr und kräftigere Merkmale ein Wort sich vom Stamme unterscheidet, desto vollkommner ist es. Daher sind die umlautenden Comparationsformen klärer, bälder, zärter, gesünder, frömmste zu empfehlen. Solcher Belebung und Beleibung sind die Fremdwörter nicht fähig; die Zeitwörter schleppen ihr iren durch alle Zeiten und Moden fort.

- A) Das kürzeste Wort ist das beste, denn aus ihm lassen sich die mei-sten Bildungen machen. Gerade die breiten Umschreibungen Campe's u. A. (Bevorrechtungsschreiben = Patent) haben die Fremdwörter geschützt. Man wähle also Bug = prors, Grans = puppis, Sund = Meerenge, Schluft = Schlupfwinkel, Marke = Merkzeichen. Das einfache Wort weckt immer nur einen Begriff. β) Das zwiefach zusammengesetzte Wort ist dem mehrfach zusammengesetzten vorzuziehen, z. B. Anstand = Waffenstillstand, Geschrift = Schriftwerk, Litteratur. y) Ein Wort ohne oder mit wenig Ableitungssilben ist dem mit mehreren derselben behafteten vorzuziehen, z. B. dung st. dünger, wart st. wärter, stoppe st. stöpsel. In den Wissenschaften setze man st. Nennwort Name, st. Zeitwort Wort, st. Bindewort Binde, st. Verhältnifswort Hafte, so wird man bald nicht mehr behaupten, dass die Fremdwörter unersetzlich seien.
- i) Doch soll die Mannichfaltigkeit der Wortbildungen nicht zu sehr beschnitten werden, Zusammensetzungen verschönern oft die Darstellung

(Eichbaum = Eiche). Man lance so neben einander bestehen beifeig und gebiseig, bezeihen und bezüchtigen, lebig und lebendig, aud und südneind, gurte und gürtel, wohner und bewohner u. s. w.

8. Paderborn. Rede über den Patriotismus der Jugend. Von Prof.

Dr. Leismann. 6 S. 4.

9. Recklinghausen. De linguarum quae in gymnasio docentur grammatica institutione penitus contungenda scripsit Caspers. 30 S. 4.

Der Verf. hält eine Trennung der Gymnasien und Realschulen für unzweckmäßig, muß aber um so sparsamer mit der Zeit umgehen, und empfiehlt dafür Vereinfachung des grammatischen Unterrichts. Grundlage bleibe die lateinische Grammatik. An diese schließe sich jede andere an, das Achnliche und Verschiedene werde nachgewiesen. Dadurch wird viel Zeit gespart und der Verstand geübt. Wie dies einzurichten eei, zeigt der Verf. an den einzelnen Lehren der Systax, zuerst die Casuslehre behandelnd, dann den Gebrauch der Zeiten und Modi in der lateinischen, griechischen, französischen und deutschen Sprache. Namentlich für den französischen Unterricht ist die Abhandlung der Berücksichtigung werth. —

10. Siegen. (S. Jahrg. III, S. 750.)

 Soest, Die Capelle der heiligen drei Könige [zu Soest]. Vom Oberlehrer Vorwerck. 9 S. 4.

Akademie zu Münster. Lektions-Verzeichniß Sommer 1849. Vorrede 13 S. 4. von Prof. Winiewski, handelt über die Eleusinischen Mysterien, soweit sie zu einer würdigeren Betrachtung des Lebens nach dem Tode beitrugen. Ihren Werth in dieser Rücksicht sahen die Dichter und Geschichtschreiber wohl ein; die Alten glaubten auch, die Nichteingeweihren seien nach dem Tode unglücklich. Die Cerimonien aus dem Mythus von Ceres und Proserpina stellten den Schmerz des Todes und das darauf folgende Glück vor (Stobasus flor. III. p. 408. Gaisf., Lucian. Catapl. 22, Plat. Phaser. 250, Arist. Ran. 137 sqq., 312 sqq.) Die mittlichen Anforderungen dienten zur Heiligung des Lebens.

Lektions-Verzeichnis Winter 1848 (22 S. 4.), ebenfalls von Prof. Winiewski, berichtigt mehrfach die Mittheilungen Hamelmann's über den berühmten Reformator des böhern Schulwesens in Westfalen, Rud.

...(1)

ven Langen (1440 -- 1520). --

Herford.

Hölscher.

# Fünfte Abtheilung.

Vermischte Nachrichten über Gymnasien und Schulwesen.

I.

Das Budget des Unterrichtswesens in Frankreich.

Bei der Wichtigkeit, welche die Berathungen über den (Falloux'schen) Entwurf eines Unterrichtsgesetzes haben, wird es von Interesse sein, die Sassere Organisation der Lehranstalten in Frankreich kennen zu lernen. Die Kenntnifs der gründlichen Mittheilungen, welche L. Habn in seinem Buche, Das Unterrichtswesen in Frankreich mit einer Geschichte der Pariser Universität" gegeben, setze ich dabei voraus. Für die Gehalte und seastigen Ausgaben halte ich mich an den amtlichen Druck des Budgets für 1850, in dessen zweitem Theile S. 121—210 Service de l'instruction publique enthalten ist.

Die Central-Verwaltung kostet 477250 Fr., wevon der Minister 48000

bezieht.

Die Université de France, bekanntlich der Complex aller Unterrichts-Anatalten und Behörden, begreift zunächst das conseil d'instruction pablique, bestehend aus dem chancelier de l'université (15000 Fr.), 7 conseillers (10000) und den 12 inspecteurs généraux (8000 Fr.), welche

die Controle im ganzen Lande auszuüben haben.

Die école normale supérieure, die Bildungsanstalt für Lehrer, kostet 234100 Fr., woven 196720 für die Freistellen gerechnet wurden. Die Zahl dieser Eleven ist in dem Budget zu 116 angenommen, so dass sich die Kosten für jeden einselnen auf 920 Fr. (früher 970) belausen. Die obere Leitung hat ein Mitglied des Studienrathes, die eigentliche ein der Anstalt wohnenden und auch von ihr beköstigten mattres surveillants (1500). Den Unterricht ertheilen 21 meteres de conférences, von denen 19 mit 3000, 2 mit 2000 Fr. besoldet sind, zu denen nech ein mattre de dessin, 3 préparateurs und ein Bibliothekar mit je 1500 Fr. kennmen.

Die provinzielle Besussichtigung wird gesibt durch die segenannten Academien oder Universitätskreise. Diese administration académique kostet 504400 Fr. Jose wird von einem Roctor verwaltet, der einem Sekretair hat; die Contesle liegt den Inspektoren ob, deren Wärksamkeit etwa uneern Provinzial-Schulräthen entspricht. Das gesammte Personal besteht jetzt aus: 1 inspecteur genéral (8000 Fr.) und 16 Recteren (je 6000 Fr.), 7 inspecteurs de l'académie de Puris (5000), 12 Inspectoren erster Klasse (4000) und ebenso viel zweiter (mit 3500 Fr.) und dritter Klasse

(3000 Fr.). Der Sekretair der Academie von Paris bezieht 4000, 7 Sekretaire erster Klasse 2500, 7 zweiter Klasse 2200 und 4 dritter Klasse 2000 Fr. Uebrigens ergiebt sich hieraus, dass jetzt nicht mehr 27, sondern nur 18 Academien vorhanden sind, wobei Algier nicht gerechnet ist.

Theologische Facultäten giebt es 7, stünf katholische zu Paris, Aix,

Theologische Facultäten giebt es 7, fünf katholische zu Paris, Aix, Bordeaux, Lyon und Rouen und zwei protestantische zu Strasburg und Montauban. Die Pariser hat 7 Lehrstühle (Dogme, Morale évangelique, écriture sainte, éloquence sacrée, discipline ecclésiastique, droit ecclésiastique, Hébreu), Bordeaux 6 (es fehlt die Professur der Hebrischen Sprache), die dere übrigen nur 5; dagegen Strasburg 6 (es kommt degme de la religion helvétique hinzu) und Montauban (reformirt) gar 7 (dogme, morale évangélique, histoire ecclésiastique, philosophie, exégèse, Hébreu, Grec et haute (1) latinité). Die Kanten betragen 120160 Fr.

Rechtsfacultäten sind 9: zu Paris, Toulouse, Strafsburg, Aix, Caen, Dijon, Grenoble, Poitiers und Rennes. Die erste hat 18 Lehrstühle, darunter 6 für code civil, Toulouse und Strafsburg je 8, die übrigen je 7, aber auch diese sämmtlich 3 für code civil. Der Etat beläuft sich auf 778700 Fr., die persönlichen Ausgaben auf 729350 Fr. Denn es bezieht jeder der 18 Professoren zu Paris 5400, jeder der 58 Professoren in den Departements 3000 und außerdem jeder Decan 2000 Fr. Supplégats sind

27 aufgezählt mit je 1000 Fr.

Medicinische Facultäten sind zu Paris, Montpellier und Strafsburg; sie kesten 737100 Fr. Die Pariser hat 26 Professoren, in Montpellier sind 17, in Strafsburg 14 Lehrstühle. Das Gehalt eines Professors zu Paris beläuft sich auf 7000, in Montpellier auf 5000, in Strafsburg auf 4800 Fr.

Facultés des sciences (der sogenannten exacten Wissenschaften) giebt es 11: Paris, Besançon, Bordeaux, Caen, Dijen, Grenoble, Lyon, Montpellier, Rennes, Strafsburg, Toulouse. Paris tat 18 Lehrstüble für: elgèbre supérieure, calcul différentiel et intégral, calcul des probabilités, géométrie, mécanique, astronomie physique, mécanique céleste, mécanique physique et expérimentale, Chimie (zwei), physique (zwei), minéralogie, botanique, physiologie et anatomie végétales, xoologie et physiologie comparée (zwei), botanique organique, géologie. Die Pariser Professoron beziehen ein Gehalt von 5000, die übrigen von 4000 Fr.

Facultés des lettres sind 13 zu Paris (12 Lehrstühle), zu Straisburg (6), Aix, Bordeaux, Caen, Dijon, Grenoble, Lyon, Montpellier, Poitiers, Rennes, Toulouse (je 5), Besançon 4. Caen, Strasburg und Toulouse sind durch die National-Versammlung um je eine Professur gekürzt worden. In Paris gehören in diese Facultät: lettérature grecque, elloquence latine, poésie latine, éloquence française, poésie française, philosophie, histoire de la philosophie ancienne, histoire de la philosophie moderne, histoire ancienne, histoire moderne, géographie, littérature étrangère. Die Gesammtkosten dieser Facultäten belaufen sieh auf 473696 Fz.; die 13 Professoren zu Paris sind mit je 5000, die 60 der Departements mit 4000 Fr. besoldet.

Mit den medicinischen Facultäten stehen die im Jahre 1868 gegründeten höheren Pharmacieschulen in Verbindung, deren es nar zu Paris, Montpellier und Strafsburg giebt. Die zu Paris hat 6 Lehrstühle (châmie, physique, batanique, toxicologie, histoire naturelle, pharmacie), die det-den andern nur 5. Der Gelakt beträgt in Paris 4000; in den Geläch undern Städten 3000 Fr. Die 7 professeurs adjointe erhalten im Paris; we sich drei befinden, 2400, in den Departemente 1500 Fr. Den Gesammt-Etat dieser Intitute beträgt 178400 Fr.

Der Etat für den Seconder-Unterricht (die eigentlichen Gymnasien)

ist folgender:

## Frais généraux.

| 1. Frais de concours pour l'agrégation                                                                                                         | 15000           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <ol> <li>Traitements des agrégés</li></ol>                                                                                                     | aris et         |
| de Versailles                                                                                                                                  | 10000           |
| •                                                                                                                                              | 87000           |
| Lycées et colléges communa                                                                                                                     |                 |
| <ol> <li>Subvention pour les dépenses fixes dans les</li> <li>Bourses nationales, dégrèvements</li> <li>Remises sur le droit annuel</li> </ol> | lycées 1,504250 |
| 2. Bourses nationales, dégrèpements                                                                                                            | 720950          |
| 3. Remises sur le droit annuel                                                                                                                 | 4000            |
| 4. Encouragements aux colléges communaux                                                                                                       | 100000          |
| •                                                                                                                                              | 0 200000        |

Es erhellt hieraus zunächst, dass unter der jetzigen Verfassung der frühere Name der von dem Staate gestisteten und unterhaltenen Anstalten wiederhergestellt ist. Die königlichen Collegien beissen wieder Lyceen, wie in der Kaiserzeit. Ihre Zahl scheint bedeutend vermehrt zu sein, denn während sich dieselbe im Jahre 1812 auf 36, vor der Revolution auf 46 belief, werden in diesem Budget mit Ausschluß von Algier 55 erwähnt. Allen voran gehen die Lycées de Paris, fünf an der Zahi: Napoléon (15000), Louis le Grand (18000), Saint-Louis (95000), Bonaparte (70000), Charlemagne (83000). Die übrigen zerfallen nach der Höhe der Lehrergehalte in drei Klassen, deren erste 10 (sonst 6) An-stalten begreift: Bordeaux (6000), Caen (32000), Lyon (21000), Marseille (2000), Nantes (2000), Rénnes (25000), Rouen (12000), Strafsburg (13000), Toulouse (8000), Versailles (37000). In der zweiten Klasse burg (13000), Toutouse (5000), Versailes (37000). In der zweiten Klasse sind 21 (sonst 19): Amiens (16000), Angers (30000), Avignon (19000), Besauçon (20000), Bourges (30000), Brest (26000), Clermont (28000), Dijon (20000), Douai (16750), Grenoble (27000), Limoges (45000), Metz (2000), Montpellier (20000), Nancy (21000), Nimes (25000), Orleans (33000), Poitiers (20000), Reims (35000), Rodez (28000), Tournon (21000), Tours (30000). Zur dritten Klasse gebören 19 (aonat 16): Aleacon (28000), Angouleme (16000), Auch (26000), Bastia (20000), Cabora (32500), Chaumont (36000), Laval (14000), Lille (20000), Macon (12000), Moulin (26000), Napoleon-Vendée (25000), Pau (20000), Perigueux (20000), Pontivy (24000), Le Puy (28000), La Rochelle (14000), Saint-Etienne (32000), Saint-Omer (18000) und Vendôme (36000). Das Lyceum zu Algier kostet 58000 Fl. und außerdem zur Unterhaltung von 43 Freischülern (boursiers) 35000 Fr. Die Unterstützung für die colléges communaux, welche sich nach dem Gesetz vom 19. Juli 1845 auf 100000 Fl. beläuft, wird hauptsächlich zur Errichtung oder besseren Dotirung der Lehrerstellen, in sehr geringem Maalee zur Vermehrung der wissenschaftlichen Sammlungen benutzt. 58 Anstalten haben davon er-halten, und es sind davon errichtet 27 Stellen für Mathematik oder Physik, 23 für Geschichte, 5 für Philosophie, 9 für Grammatik, 1 für lebende Sprachen.

In den Seminarien bezahlt der Staat etwa 3000 Freistellen; dies gründet sich auf das Decret vom 30. September 1807. Davon sind in Paris 30 ganze zu 800 und 25 halbe zu 400 Fr., wie dies die Verordnung vom 19. Juli 1841 angeordnet. In den Departements sind 2440 Freistellen zu 400 Fr. Gerade dieser Theil des Budget ist seit 1831 am meisten gekürzt, indem 500 Freistellen (zu 400 Fr.) in den großen, und 8000 halbe Freistellen (zu 150 Fr.) in den kleinen Semisarien eingezo-

gen und damit 1,400000 Fr. erspart sind.

Das Budget des Primair-Unterrichts beträgt 11,309360 Fr., das Gesammt-Budget des Unterrichts-Ministeriums 21,656816 Fr. Von den übrigen Lehranstalten erwähne ich das collège de France mit 28 Professoren und einem Etat von 180000 Fr.; die école d'administration (jetzt aufgehoben) mit 85000 Fr., das muséum d'histoire naturelle mit 15 Professoren und einem Etat von 475350 Fr., das bureau des longitudes mit 121780 Fr., école nationale des chartes mit 35400 Fr., die école speciale des langues orientales vivantes mit 55800 Fr.

Bei einer andern Gelegenheit werde ich das Budget des Preußsischen Unterrichts-Ministeriums durchgehen, das für das eigentliche Schulwesen viel genauer ist als jenes französische, dagegen in allen tibrigen Theilen

diesem weit nachsteht.

Berlin, I. Februar 1850.

Dr. Eckstein.

#### H.

## Aus der Rheinprovinz.

1. Die 18 Gymnasien der Rheinprovinz waren im Schuljahr 1843 von 4640, die Ritteracademic in Bedburg von 38, also im Ganzen alle Anstalten von 4678 (174 mehr als im vorhergehenden Jahre), und zwardie 9 katholischen von 2965, die 8 evangelischen von 1516 und die Simultananstalt von 197 Schülern besucht. 5 Gymnasien hatten jedes über 400, 1 über 300, 2 über 200, 3 unter 150 und 2 unter 100 Schüler. Die bedeutendste Zunahme fand in Aachen statt, darnach in Duisburg, Düsseldorf, Emmerich, Köln (Friedr.-Wilh.-Gymnasium) und Saarbrükken, eine Abnahme nur in Trier, Wesel, Wetzlar und Bedburg. Die Schülerzahl vertheilt sich auf die einzelnen Gymnasien und Klassen folgendermaßen:

|               | I.        | Π.      | III.    | IV.     | V.      | VI.   | Summ | a. Abit. |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|------|----------|
| Aachen        | 31 - 30   | 47-48   | 55      | 79      | 68      | 70    | 428  | 30       |
| Bonn          | <b>38</b> | 48      | 42      | 58      | 63      | 61    | 310  | 14       |
| Cleve         | 10        | 16      | 12      | 16      | 14      | 27    | 95   | 5        |
| Coblenz       | 22 - 18   | 30 - 46 | 57      | 76      | 91      | 70    | 410  | 21       |
| Düren         | · —       | _       |         | _       | _       |       | 208  | 13       |
| Düsseldorf    | 29        | 32 - 33 | 46      | 50      | 45      | 58    | 293  | 8        |
| Duisburg      | 16        | 30      | 44      | 26      | 17      | 21 1  | 183  | 6        |
| Elberfeld     | 13        | 27      | 50      | 33      | 38      | 31    | 192  | 4        |
| Emmerich      | 14        | 26      | 20      | 38      | 20      | 37    | 168  | 3        |
| Essen         | 30        | 48      | 25      | 28      | 40      | 26    | 197  | 14       |
| Köln (Fr. W.) | 34 - 23   | 39 - 45 | 41 - 40 | 33 - 32 | 38 - 39 | 37-38 | 439  | 32 - 3   |
| - (J.)        | 36 - 43   | 42 - 61 | 83      | 84      | 87      | 62    | 498  | 33       |
| Kreuznach     | 13        | 15      | 18      | 32      | 36      | 33    | 147  | 7        |
| Münstereifel  | 24        | 36      | 29      | 25      | 21      | 14    | 149  | 6        |
| Saarbrücken   | 8         | 16      | 18      | 14      | 39      | 42°   | 176  | 2        |
| Trier         | 57 - 58   | 66 - 83 | 65      | 37      | 47      | 50    | 463  | 48       |
| Wesel         | 10        | 22      | 32      | 23      | 39      | 28    | 169  | 8        |

<sup>1)</sup> fu den 2 Realclassen 29.

<sup>2)</sup> in den 3 Realclassen 23.

|         | T.         | Ħ. | MI. | IV. | ·V. | VI. | Samma | . Abit |  |
|---------|------------|----|-----|-----|-----|-----|-------|--------|--|
| Wetzlar | 14         | 35 | 18  | 19  | 17  | 12  | 115   | 5      |  |
| Bedburg | · <b>4</b> | 12 | 11  | 5   | 6   | _   | 38    | 2      |  |

Zur Universität entlassen wurden 261 Abiturienten (54 mehr als im vorbergebenden Jahre), und zwar 178 von den kasholischen, 69 von den evangelischen Gymnasien und 14 von der Simultananatalt. Das Zeugnifs der Reife erwarben sich außerdem 3 Externi. Von diesen 261 Abiturienten wollten 99 katholische, 14 evangelische Theologie, 14 Philologie (im verigen Jahre 9), 9 Philologie und Theologie (im verigen Jahre 4), 8 Mathematik und Naturwissenschaften, 1 Philosophie und Geschichte. 2 Naturwissenechaften, 51 Jura, 6 Cameralia, 6 Jura und Cameralia, 29 Medicin, 3 Bergwissenschaften, 3 Forstwissenschaften und 4 Baufach studiren; von den andern wollten 4 dem Militärdienst, 3 der Oeconomie, I dem Handelsstande und 1 dem Verwaltungsfache sich widmen.

3. Mit den Gymnasien in Duisburg und Saarbrücken sind Realclassen verbunden; in Duisburg bat die 1. Realclasse 9, die 2. 20 Schüler, in Saarbrücken die 1. 3, die 2. 10 und die 3. 10 Schüler, wogegen die entsprechenden Gymnasialclassen in Duisburg von 74, in Saarbrücken von 48 Schülern besucht wurden. Eine vollständige Trennung aller Classen in 2 Abtheilungen findet nur bei den beiden Gymnasien in Köln statt. eine Trennung der I. und II. in superior und inferior in Aachen, Coblenz, Trier, der II. in Düsseldorf; eine Trennung wäre noch nothwendig in Bonn und Essen, wo die beiden oberen Classen zusammen über 60 Schüler enthielten. Das Bedürfnis nach Erweiterung einzelner Anstalten, so wie der Errichtung neuer Anstalten stellt sich mit jedem Jahre mehr heraus, da seit mehreren Jahren die Anzahl der Schüler der Gymnasien sich in jedem Jahre um mehr als 100 gegen das vorhergehende vermehrt hat. Im Jahre 1839 betrug die Zahl der die 18 Gymnasien der Provinz besuchenden Schüler nur 2882, also in 10 Jahren ein Zuwachs von fast 1800 Schülern.

 Beschäftigt waren an den evangelischen Gymnasien 6 Candidaten, darunter 2 probandi, an den katholischen 8, darunter 6 probandi; außerdem waren 11 Candidaten interimistisch mit der Verwaltung von ordent-

lichen Lebratellen beauftragt.

5. Es starben im Laufe des Schuljahrs der Oberlehrer Hürxthal in Wesel und der pensionirte Rector Hochmuth in Cleve.

6. Pensionirt wurden der Director Prof. Bischof in Wesel und der

Gymnasiallebrer Laven in Trier.

Zum Director in Wesel wurde ernannt der bisherige Director der Ritteracademie in Brandenburg Domberr Dr. Blume; versetzt wurden der Gymnasiallehrer Gallenkamp von Duisburg nach Wesel, der Hülfslehrer Schmitz von Kreuznach nach Saarbrücken als ordentlicher Lehrer, der Rector der böheren Stadtschule in Saarlouis, Schmidt, als ordentlicher Lehrer an das Gymnasium in Trier; definitiv angestellt wurden der Lehrer Dr. Klein in Emmerich und der Lehrer Reuffel in Köln, als Hülfslehrer der Candidat Oxé in Kreuznach. Ein Avancement der Lehrer fand statt in Bonn, we der 2., 3. und 4. Oberlehrer in die 1., 2. und 3. Stelle aufrückten, in Coblenz, wo der Gymnasiallebrer Henrich in die 4. Oberlehrerstelle und die Gymnasiallehrer Flöck, Bigge und Dr. Bogmann in die 1., 2., 3. ordentliche Lehrerstelle aufrückten und der Lehrer Klostermann die 4. ordentlishe Lehrerstelle erhielt, und in Trier, wo der Gymnasiallehrer Servatii in die 1., Simon in die 2, Flesch in die 4., Lohmar in die 5., Houben in die 6., Dr. Hilgers in die 7., Schmidt in die 8. Stelle aufrückten. Die 3. Stelle ist durch Pensionirung des Gymnasiallehrers Laven erledigt.

8. Den Professortitel erhielten die Oberlehrer Cadenbach in Kesen, Dr. Steiner in Kreuzsach, Rospatt in Münstereifel und Steininger in Trier; den Titel Oberlehrer erhielten die Gymnasiallehrer Werner im Bonn und Dr. Silber in Kreuzsach.

9. Der Oberlehrer Henrich in Coblenz versah interimistisch die Stelle des katholischen Schul- und Regierungsrathes bei der Regierung

in Coblenz.

Die Beförderung des Director Dr. Dillenburger ist III, S. 954 er-

wähet.

Als Mitglieder der zweiten Kammer wurden gewählt: Regierungs- und Schulrath Dr. Landfermann, Studiendirector Seul aus Bedburg, Director Dr. Druckenmüller aus Trier und der Lehrer an der höheren Bürgerschule, Reck, in Neuwiod.

 Vergleichung der Frequenz der Gymussien der Rheinprovinz im Jahre 1839 und 1849.

| •             | Schi  | iler. | Abituriente |       |  |
|---------------|-------|-------|-------------|-------|--|
|               | 1839. | 1849. | 1839.       | 1849. |  |
| Aachen        | 267   | 428   | 19          | 30    |  |
| Bonn          | 181   | 310   | 9           | 14    |  |
| Cleve         | 115   | 93    | 2           | 5     |  |
| Coblenz       | 279   | 410   | 12          | 21    |  |
| Düren         | 113   | 208   | 3           | 13    |  |
| Düsseldorf    | 238   | 293   | 25          | 8     |  |
| Duisburg      | 106   | 183   | 7           | 6     |  |
| Elberfeld     | 111   | 192   | 4           | 4     |  |
| Emmerich      | 90    | 168   | 2           | 3     |  |
| Essen         | 91    | 197   | 2           | 14    |  |
| Köln (Fr. W.) | 194   | 439   | 11          | 32    |  |
| - (J.)        | 390   | 498   | 31          | 33    |  |
| Kreuznach     | 124   | 147   | 3           | 7     |  |
| Münstereifel  | 89    | 149   | 5           | 6     |  |
| Saarbrücken   | 120   | 176   | 3           | 2     |  |
| Trier         | 309   | 463   | 19          | 48    |  |
| Wesel         | 132   | 169   | 7           | 8     |  |
| Wetzlar       | 93    | 115   | 5           | 5     |  |
|               | 2882  | 4640  | 169         | 261   |  |

#### M.

Die zweite Versammlung des allgemeinen deutschen Lehrervereins, 27. – 29. Sept. 1849 in Nürnberg 1).

Kann man auch nicht sagen, dass die 265 Namen, welche das gedruckte Verzeichniss der Theilnehmer aufzählt, die deutsche Schule so großsartig vertreten, wie es um dieser willen zu wünschen war; muss

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Vgl. Protokolle der sweiten aligemeinen deutschen Lehrer-Versaramlung im Nürnberg. Fürth, 1850. Schmid. XXVII u. 131 S. 12.

man namentlich behlagen, dass nicht einmal alle Länder und Provinzen Deutschlands wenigstens durch Abgeordnete, dass die höheren Schulen - die Gymnasien nicht ausgenommen! - und Hochschulen nur äuserst schwach vertreten waren: so darf man doch auch, um billig zu sein, nicht vergessen, dass durch die unglücklichen Ereignisse in Sack-sen, Baiern und Baden das Zustandekommen der in Eisenach beschlossenen Nürnberger Lehrerversammlung sehr zweifelhaft geworden war. Hierzu nehme man noch die Vorurtheile, welche in und außer der Lehrerwelt gegen eine Vereinigung der vor- und leider noch gar zu sehr geschiedenen Lehrerstände auss Neue wieder ausgetaucht aind und auch in Baiern zu herrschen scheinen, wie die Verdächtigungen, denen man, getreu dem alten Calumniare audacter, von gewissen Seiten her den Lehrerstand als selchen aussetzt, ohne zu bedenken, dass sie, soweit sie einigen Grund haben, immer nur Einzelne treffen, wie man sie in jedem Stande findet, keinen aber als Lehrer.

Unter solchen Auspicien, die sogar ganz unzweideutig in Gestalt von Regierungsverordnungen, Urlaubsverweigerungen u. s. w. zum Vorschein gekommen waren, konnten die Erwartungen, mit denen man der Versammlung entgegensah, nur sehr geringe sein. Gleichwohl beweist der Grad, in welchem sie übertroffen wurden, hinlänglich, dass auch die kühnsten Hoffnungen, welche eine allgemeine Theilnahme bätte erregen können, kaum unerfüllt geblieben sein würden. Trotz der trübsten Aussichten, trotz alles Misstrauens und vornehmen oder trägen Ignorirens vereinigte sich doch Alles, um die Gemüther der Anwesenden zu befrie-

digen und mit den wohltbuendsten Eindrücken zu erfüllen,

Einen großen, wo nicht den größten Theil an dieser allgemeinen Befriedigung haben — nach Stoff und Form — die Verhandlungen selbst. Sie waren kein mähaames und ermüdendes Abarbeiten des reichbaltigen, in No. 18 der Zeitung des allgemeinen deutschen Lehrervereins verößentlichten Programmes 1), sondern vielmehr ein freies, gemüthliches Ergehen in den Partien, die man nach baldiger Verständigung grade als die wichtigsten einstimmig anerkannte.

In der Verversammlung, welche den 26. September Abends in dem mit deutschen und baierschen Fahnen geschmückten Saale des Reichsadlers gehalten wurde, arbeiteten schon etwa 150 Genossen durch Erwählung des Direktoriums (Bürgerschuldirektor Berthelt aus Dresden, Prof.

Geschäftsordnung.

Die Zeitung des allgemeinen dentschen Lehrervereins.

1) godiegenore Lehrerbildung,

2) größere Einheit in der Verwaltung des Schulwesens,

4) bessere Besoldung der Lehrer.

Lebrerbildung. VI.

<sup>1)</sup> Die Rubriken desselben sind:

<sup>11.</sup> Statuten des allgemeinen deutschen Lehrervereins mit Abanderungen und Zusätzen.

IV. Die unerlässlichen Bedingungen für Hebung des deutschen Schul-Wesens:

<sup>3)</sup> größere Betheiligung der Lehrer bei Verwaltung der Schule,

Der organische Zusammenhang der verschiedenen Schulanstalten. V.

Theilnahme des weiblichen Geschlechts an den öffentlichen Schul-VII.

Zur Besprechung: 6 Sätze verschiedenen Inhalts, z. B. die Stellung der VIII. deutschen Schule zur gesammten Civilisation, Verbindung von Schule und Haus.

Dr. Burkhard aus München und Seminardirektor Steglich aus Dresden), wie durch Bestellen der erforderlichen Schriftführer und Festsetzen

der Tagesordnung rüstig vor. In Folge desselben fand man in der I. Sitzung — 27. September früh gegen 9 Uhr im Katharinensaale - desto mehr Zeit zur Besprechung des von dem einzigen Mitgliede aus der Preussischen Monarchie, Direktor Ledebur aus Magdeburg, trefflich eingeleiteten Gegenstandes: Deutsche Nationalbil-dung. Wenn auch Neues nicht gesagt werden konnte, so war doch viel, sehr viel damit gewonnen, dass das Alte anerkannt wurde, und dass alle Anwesende aus den verschiedenen Gegenden Deutschlands in ergreifender Weise inne wurden, wie sie unter denen, die berufen sind, für deutsche Nationalbildung und Nationalität mitzuwirken, keineswegt die letzte Stelle einnehmen. Der Eindruck, welchen diese erste Verhandlung machte, wurde zuletzt noch durch Eingang eines Schreibens vom Staatsminister Dr. v. d. Pfordten erhöht, welcher mit Beziehung auf seine frühere Stellung zur Schule des Königreichs Sachsen von dem Dresdner Vorort um Förderung der Nürnberger Versammlung ersucht worden war und nun derselben seine Theilnahme aus der Ferne aussprach, da er bedauerte, durch dienstliche Geschäfte an persönlichem Erscheinen behindert zu sein. Inzwischen würde er sich freuen, den 30., der ihn zur Eröffnung der Süd-Nordbahn nach Nürnberg rufe, die Theilnebmer noch begrüßen zu können. — Nach einer kurzen Pause von 124-1 Uhr begann

die II. Sitzung, in welcher - bis 3 Uhr - die Verhandlungen über Lehrerbildung, das Hauptthema dieser Tage, eigentlich nur erst im Allgemeinen eingeleitet wurden. - Nun galt es, sich den mannigfaltigen Genüssen zu widmen, welche die ächt deutsche Stadt ihren Gästen in so großer Fülle bot, dass man sich unwilkürlich auf das Großartigste, die Kirchen und den Gottesacker, zunächst beschränken mußte. Denn

der Tag neigte sich, und auf den Abend war noch

die III., freilich mehr trauliche und nur den eigentlichen Vereins- und Verwaltungsangelegenheiten gewidmete Sitzung im Saale des Reichsadlers anbersamt. Aus dieser sei hier auch nur erwähnt, das ein hochgestellter Lehrerfreund, der selbst einst tüchtiger Lehrer war, 50 Thir. zur Dekkung von früher aufgelaufenen Kosten anbot, zugleich aber sich ausdrück-

lich die Nennung seines Namens in den Protokollen verbat.

In der IV. Sitzung, 28. September, wurden zunächst zwei Anträge des Dr. Clemen aus Kassel zur Besprechung gebracht; beide fanden, wie sich erwarten liefs, allgemeine Annahme. Der eine lautete dahin, in öffentlichen, namentlich auch politischen Blättern eine Erklärung, bezüglich Vertheidigung gegen die in neuester Zeit dem Lehrerstand gewordenen Verdächtigungen und Angrisse - wie Ledebur sich ausdrückte, "ein Manifest des deutschen Lehrerstandes an die deutsche Nation" - zu erlassen; der andere war darauf gerichtet, daß man von Seiten der Lehrer mehr, als es bisher geschehen, auch in den politischen Blättern Volk und Regierung für die Angelegenheiten der Schule zu gewinnen suchen möge. Die Ausführung des ersten ist bereits erfolgt 1); dem zweiten ist eine allgemeine Berücksichtigung angelegentlich zu wünschen, damit es endlich immer mehr anerkannt werde, dass die Schule nicht blos Sache der Lehrer, sondern eine Hauptsache der Völker und Staaten ist. - Die Tagesordnung, zu der man hierauf vorschritt, brachte die Zeitung des allgemeinen deutschen Lehrervereins, hinsichtlich deren man im Wesentli-chen die Fassung des Programms beibehielt. Vor Eintritt einer kurzen -Pause gab man dem Blinden-Lehrer Scherer aus München noch das

<sup>1)</sup> In der Zeitung des allgemeinen deutschen Lehrervereins.

Wort zu einem kurzen Vortrage über Blindenbildung, nach Wiedereröffnung der Sitzung aber dem Kirchen- und Schulrath Dr. Döhner aus Zwickan zu einer Mittheilung über Entstehung, Fortgang und Wirksamkeit des Zwickauer Volksschriftenvereines. Nach Rückkehr zur Tagesordnung wählte man Dresden wiederum zum Vorort und zum Ort der nächsten Versammlung, die der Vorort innerhalb eines Jahres einleiten und berufen soll, Kassel. Hierbei wurde der Antrag des Unterzeichneton, dass die einzelnen Landesvereine auf Gleichzeitigkeit der Michaelisferien möglichst hinwirken möchten, angenommen. Bei der speciellen Berathung des VI. Artikels einigte man sieh über folgende Fassung von §. 1: "Bei der gesammten Lehrerbildung ist das Hauptaugenmerk darauf zu richten, daß, verbunden mit Tiese und Klarbeit, Vielseitigkeit der geistigen Anschauung und Tüchtigkeit eines praktisch gebildeten Charakters, ruhend auf religiös-eittlicher und volksthümlicher (deutsch-nationaler) Grundlage, erzielt werde." Immer entschiedener und unabweisbarer sprach sich von Selten der Volksschullehrer ein von allen Nebenabsichten reiner und darum wahrbaft erhebender Drang nach akademischer Bildung aus. Wer diesen Verbandiungen, die bis 3 Ühr fortgesetzt wurden, beiwohnte, für den moiste das Manifest überflüssig werden, selbst wenn er auch nicht in Allem hätte beistimmen können.

In der V. und letzten Sitzung, 29. September, einigte man sich über die beiden Hauptsorderungen, gründlichere allgemeine Bildung und tiefere wissenschaftlich - pädagogische Ausbildung. Von den vielen Anträgen, die im Laufe der Besprechung auftauchten, wurden folgende angenommen:

1) Die Lehrer an den Elementarvolksschulen und diesen gleichstehenden Klassen anderer Lehranstalten müssen vor dem Anfang ihrer Berufsbildung das Bildungsziel einer nach den Forderungen der Jetztzeit eingerichteten Real - oder höheren Bürgerschule erreicht haben, und ist zugleich die entsprechende Vorbereitung für ihre besondere Berufsbildung zu berücksichtigen.

2) Haben sie diese Vorbereitung nachgewiesen, dann schließt sich Behufs ihrer weitern Berufsausbildung der Besuch einer zeitgemäß organisirten Universität an, die mit einem pädagogischen Lehrstuhle und den

erforderlichen praktischen Uebungsschulen versehen ist.

3) Sodann bilden sich die Lehramtskandidaten unter der Leitung tüchtiger Schullehrer vorzugsweise praktisch weiter aus, werden als Gehilfen und nach vollendetem 25. Lebensjahre als selbständige Lehrer angestellt.

In der Versammlung selbst fehlte es nicht an Widerspruch gegen diese Ansichten. So liess Prof. Fricke seinen Antrag, dass sich die Seminarien in größeren und wo möglich Universitätsstädten befinden möchten, zu Protokoll nehmen, und die Pfälzer Abgeordneten, die ihm beitraten, erklärten sich ausdrücklich noch gegen Universitätsbildung der Volksschullchrer. Da unvermerkt die Mittagszeit lange schon abgelaufen war, wurde dieser Lehrertag hiermit geschlossen. Nur dürste die freundliche Aufnahme nicht mit Stillsehweigen zu übergehen sein, welche die Deputirten Tags darauf bei den Ministern v. d. Pfordten und Ringelmann fanden, wenn auch die Hoffnungen unerfüllt geblieben sind, die man aus ihren Aeusserungen hinsichtlich der Amnestirung für die in politische Untersuchung gerathenen Lehrer schöpsen zu dürsen glaubte. — Vom 28. September ist noch nachzutragen, dass der Singverein unter Mitwirkung des vollständigen Theaterorchesters im Rathhaussaale der Versammlung ein Concert gab, nachdem im Reichsadler nach der Sitzung ein gemeinschaftliches Mahl gehalten worden war, bei welchem ein vom Lehrer Krumbacher aus Nürnberg gedichtetes Lied außerordentlich ansprach.

Dresden, December 1849.

R. Albani.

### IV.

## Aus dem Großherzogthum Weimar, 14. Febr.

Der vor wenig Tagen geschlossene Landtag zu Weimar hat durch den Beschluß, dass das Eisenacher Gymnasium aufgehoben und mit dem Weimarischen vereinigt, dastir aber die unter Mager's Leitung stehende Realschule in Eisenach erweitert werden solle, in letzterer Stadt und Umgegend große Mißstimmung erregt. Auch in andern Landestheilen haben sich günstige Stimmen für jeues Gymnasium erboben, da z. B. selbst aus Jena mehrere Professoren es vorgezogen haben, ihre Söhne dem Eisenacher Gymnasium anzuvertrauen, wenn auch nicht aus Misstrauen gegen das Lehrercollegium des näher liegenden Gymnasiums in der Residenz, zu dessen Hebung Director Sauppe viel beigetragen bat, als vielmehr, weil sie für auswärtige, noch nicht gereifte Schüler den Aufenthalt in Risenach für angemessener und weniger zu Zerstreuungen verlockend halten, als den in der benachbarten Residenz. Auch wäre es zu bedauers, wenn die Schule, auf welcher Luther die erste Bildung erhielt und welche später 1544 auf seinen Betrieb durch Kurfürst Johann Friedrich den Großmüthigen zur Landesschule erhoben wurde, aufhören und so ärmeren Anwohnern der Wartburg die Gelegenheit zur Erlangung einer tüchtigen wissenschastlichen Vorbildung verkümmert werden sollte. - Einer Deputation aus Eisenach, welche dem Staatsministerium die Bitte um Erhaltung des Gymnasiums in Eisenach vortrug, sind die beruhigendsten Versicherungen ertheilt worden.

#### V.

# Miscellen.

#### Von B. in E.

1. Ein Artikel aus Wien vom 30. Januar in der Kölner Zeitung sagt unter Anderm: "Wahrhaft beschämend für Preußen ist es, das Oestreich ihm selbst in der Sorge für die Bildungs-Anstalten voraneilt. Die Lage, in welcher der größte Theil der preußischen Gymnasiallehrer schmachtet, ist eine wahre Schmach für den Bildungsstaat. Nicht seit Jahren, sondern seit Jahrzehnden ist dies so zu sagen amtlich anerkannt. Aber die zur nöthigsten Abhülse ersorderliche, im Verhältnisse zum ganzen Budget armselig kleine Summe ist in den längeren Friedensjahren nie zu beschaffen gewesen, und trotz aller Versprechungen ist die bedrängte und unwürdige Lage der Lehrer stets dieselbe geblieben. Inzwischen hat mancher kleine Staat rühmlich seine Pflichten gegen die Pfleger der Jugend erfüllt, und selbst Oestreich hat jetzt Preußen beschämt. Der Minister des Unterrichts erörtert in einem Vortrage an den Kaiser die Gründe, wesshalb die Durchführung der Massregeln, welche die Verbesserung des Gymnasial-Unterrichts bezwecken, unmöglich ist, wenn nicht vor allen Dingen den Lehrern ein auskömmliches Gehalt bewilligt werde. Da die definitive Regulirung jedoch gegenwärtig noch nicht möglich ist, so stellt der Minister den Antrag, dass Se. Majestät der Kaiser vor der Hand den Gymnasiallehrern eine Gehalts-Zulage bewillige. Der Kaiser hat sogleich für die deutschen und slavischen Länder einen

Zeschus von 30,700 Gulden für die Lehrer der 38 Staats-Gymnasien bewilligt. Jeder Lehrer erhält 200 Gulden Zulage." Ob diese Massregel so bedeutend ist, als der Correspondent sie darstellt, läset sich nur dann richtig beurtheilen, wenn man weiß, wie hoch sich bisher das Gehalt der Lehrer in Oestreich belies; das bätte der Correspondent anzugeben nicht unterlassen sollen. Da bisher die östreichischen Gymnasies zum Theil in den Händen von Klostergeistlichen waren, so läst sich denken, das die Gehälter nicht gar sonderlich gut gewesen sind. Die Klagen und Vorwürse des Correspondenten gegen Preußen sind zum Theil gerecht, namentlich wenn man die Verhältinise der Gymnasien in den kleineren Provinzialstädten oder in einigen Provinzen, wo früher der Unterricht ganz und gar in den Händen der Geistlichen war, z. B. in einem Theile von Westphalen, ins Auge sast. Oestreich scheint auf dem Punkte zu sein, auf dem wir in Preußen 1815 bei der Reorganisation der Schulen standen. Hossen wir, dass uns, da wir nun nach Herrn Hansemann die große Ehre haben, an den Lasten des Staats Theil nehmen zu dürfen, auch bald das Glück zu Theil wird, der Rechte und Vorzüge der anderen Beamten uns ersreuen zu dürfen.

2. Als Pendant zu der im Februarheft von dem Magistrate in Saarbrücken erzählten Sorge für die Realclassen verdient erwähnt zu werden, dass der Magistrat in Jülich beschlossen hat, die dortige höhere Stadtschule aufzuheben, statt sie durch größere Zuschüsse zu heben, und daßs der Magistrat in Essen sich weigert, einen Zuschußs von 300 Tblrn., den er bisher dem Gymnasium geleistet, ferner zu zahlen. Dagegen verdient es Anerkennung, daßs die Stadt Saarlouis ihre höhere Stadtschule zu ei-

nem Progymnasium erweitert hat.

3. Die Provinz Posen batte im Jahre 1839 nur 4 Gymnasien, 1849 dagegen 6 und eine vollständige Realschule. Die Zahl der Schüler der Gymnasien und der Abiturienten hat sich bedeutend vermehrt.

|            | 1839. | •       |    |         | 1849.      |         |    |         |
|------------|-------|---------|----|---------|------------|---------|----|---------|
| Bromberg   | 215   | Schüler | 3  | Abitur. | 248        | Schüler | 5  | Abitur. |
| Lisea      | 264   | -       | 12 | -       | 252        | •       | 9  | -       |
| Ostrowo    | _     | -       | _  | -       | 194        | •       | 7  | •       |
| Posen (M.) | 412   | •       | 14 | -       | 543        | -       | 11 | •       |
| - (Fr. W.) | 201   | -       | 6  | -       | <b>369</b> | -       | 5  | -       |
| Trzemeszno | -     | •       |    | •       | 350        | -       | 7  | -       |
|            | 1102  | Schüler | 35 | Abitur. | 1956       | Schüler | 44 | Abitur. |

| 4. Preußen.     | <b>1839</b> . |      |     |       | 18   | <b>49</b> . | Höc | hate Frequenz. |                     |
|-----------------|---------------|------|-----|-------|------|-------------|-----|----------------|---------------------|
| Brauneberg      | 203           | 8ch. | 23  | Abit. | 361  | Sch.        | 8   | Abit.          | 1849.               |
| Conitz          | 219           | -    | 12  | •     | 417  | -           | 11  | -              | 1848. 418.          |
| Culm            | 194           | •    |     | _     | 236  | -           | 16  | •              | 1844. 349.          |
| Danzig          | 290           | -    | 17  | •     | 384  | -           | 13  | -              | 1847. <b>395.</b>   |
| Elbing          | 186           | •    | 11  | · •   | 136  | -           | 8   | -              | <b>1839</b> .       |
| Gumbinnen       | 260           | -    | 6   | -     | 209  | -           | 6   | -              | 1849.               |
| Königsberg (A.) | 194           |      | 22  | -     | 322  | -           | 11  | -              | 1844. <b>349</b> .  |
| - (Fr.)         |               | -    | 15  | -     | 194  | •           | 4   | -              | <b>1839.</b>        |
| - (K.)          | 253           | -    | 8   | -     | 260  | •           | 2   | -              | <b>1840. 287.</b>   |
| Lyck            | 146           | -    | 6   | -     | 179  |             | 1   | -              | 1849.               |
| Marienwerder    | 228           | •    | 7   | -     | 246  | •           | 4   | •              | 1849.               |
| Rastenburg      | 204           |      | 6   | -     | 169  | •           | 4   | •              | 18 <b>45. 249</b> . |
| Thorn           | 173           | -    | 9   | •     | 232  | -           | 5   | -              | 18 <b>49</b> .      |
| Tileit          | 234           | •    | 8   | -     | 221  | -           | 5   | -              | <b>1839. 234</b> .  |
|                 | 9100          | 64   | 150 | ALIA  | 2500 | 9.1         | 60  | A Bala         | <del></del>         |

3100 Sch. 150 Abit. 3506 Sch. 98 Abit.

Auffallend ist die verminderte Zahl der Abiturienten von 1849 gegen 1839.

| 5. Schlesi     | BD.         | 10   | 339. |       |     | 18       | 149.         | Höchste Zahl.        |
|----------------|-------------|------|------|-------|-----|----------|--------------|----------------------|
| Breslau (M.)   | 433 5       | Sch. | 13   | Abit. | 361 | Sch.     | 16 Abi       | t. 1842. <b>488.</b> |
| - (Fr.)        | 187         | -    | 11   | -     | 232 | -        | 4 -          | 1848. <b>29</b> 0.   |
| - (E.)         | 236         | -    | 13   | -     | 414 | -        | 9 -          | 1849.                |
| - (K.)         | 483         | -    | 27   | -     | 631 | -        | 36 -         | 1848. <b>664.</b>    |
| Brieg          | 174         | -    | 6    | -     | 254 | -        | 6 -          | 18 <b>49.</b>        |
| Glatz          | 168         | -    | 8    | -     | 322 | -        | 7 -          | 1849.                |
| Gleiwitz       | 340         | -    | 21   | -     | 409 | -        | 13 -         | 1849.                |
| Glogau (kath.) | 126         | -    | 9    | •     | 303 | -        | <b>2</b> 2 - | 1848. <b>316.</b>    |
| - (protest     | .) 232      | -    | 9    | -     | 193 | •        | 7 -          | 1840. <b>285.</b>    |
| Gërlitz`       | 137         | -    | 6    | -     | 118 | -        | 6 -          | 1849.                |
| Hirschberg     | 115         | -    | 9    | -     | un  | bekan    | nt           | 1843. 1 <b>32</b> .  |
| Lauban         | 126         | -    | 5    | •     | 86  | -        | 11 -         | 1839.                |
| Leobschütz     | 181         | -    | 5    | -     | 308 | -        | unbek.       | 1849.                |
| Liegnitz       | 163         | -    | 6    | -     | 283 | •        | 7 -          | 1847. <b>2</b> 87.   |
| - (R.)         | 82          | -    | 7    | -     | 82  | • •      | 2 -          | 1842. 121.           |
| Neifse `       | <b>3</b> 34 | -    | 10   | -     | 408 | -        | 25 -         | 1848. <b>410</b> .   |
| Oels           | 177         | -    | 11   | •     | 179 | -        | 2 -          | 1847. <b>208</b> .   |
| Oppeln         | 217         | -    | 11   | -     | 302 | -        | 8 -          | 1848. <b>30</b> 7.   |
| Ratibor        | 250         | -    | 4    | -     | 257 | -        | 13 -         | 1844. <b>295.</b>    |
| Sagan          | _           | -    |      | -     | 243 | -        | 8 -          | erat 46 Gyma.        |
| Schweidnitz    | 177         | -    | 12   | -     | 222 | -        | 13 -         | 1848. <b>Ž25.</b>    |
|                |             | ~ .  |      |       | * * | <u> </u> |              | <del></del>          |

4338 Sch. 203 Abit. 5607 Sch. 285 Abit.

Am bedeutendsten ist die Zunahme an den katholischen Gymnasien in Breslau, Glatz, Gleiwitz, Glogau, Leobschütz, Neiße und Oppeln, an den evangelischen in Breslau (Elisab.), Brieg und Schweidnitz.

#### VI.

# Zum Pensions-Reglement 1).

(Im Auftrage der zweiten Kommission der Landesschulconferenz von Dir. Skrzeczka in der 24sten Sitzung der Lehrer-Konferenz vorgetragen und dem Königl. Ministerio übergeben.

Eine Abänderung des Pensions-Reglements vom 28. Mai 1846 ist von allen Lehrern dringend gewünscht, und zwar aus folgenden Gründen:

Die Dienstzeit des Lehrers beginnt später; ihm wird also auch erst in einem höheren Lebensalter die Gehalts-Quote als Pension zu Theil, welche andre Beamte früher erreichen.
 Der Lehrer hat ein geringeres Gehalt; ein Theil desselben

 Der Lehrer hat ein geringeres Gehalt; ein Theil desselben als Pensien gewährt, reicht oft selbst bei den bescheidensten Ausprücken nicht aus.

3) Der Lehrer wird früher aufgerieben oder wenigstens stumpf;

<sup>1)</sup> Da der Verf. das Original dem hohen Ministerio sosort eingereicht hat und bei der beschränkten Zeit keine Abschrist hat nehmen können, so kann er für eine wörtliche Uebereinstimmung dieses Aussatzes mit dem eingereichten nicht stehen. Die durch die Kabinetsordre vom 13. März 1848 bereits erledigten Punkte sind jetzt unerwähnt geblieben.

er darf nicht so lange im Amte bleiben als andre, um eine höhere Pension abzuwarten.

ed 1) Durch die Konferenz sind in der 11ten Sitzung Anträge gemacht, aach welchen, wenn sie angenommen werden, auch bei den Lehrorn die Dienstzeit früher beginnt. Der Kandidat soll beim Beginn des sweijährigen Kursus vereidigt, diese zwei Jahre, so wie die, welche er einer Anstalt später genrbeitet hat, sollen ihm bei der einstigen Pensionirung als Dienstjabre angerechnet werden. Ganz ausgeglichen ist die Sache freilich nicht, einmal weil der Lehrer eine längere Studienzeit braucht, dann weil die meisten Kandidaten wol einige Jahre außer Dienst sein werden.

ed 2) Auch die Gebalte der Lehrer sollen vergrößert werden; doch ist in Beziehung auf die Pensionirung noch Manches zu erwägen. Andere Beamte, z. B. die richterlichen, verbessern sich in ihrem Einkommen raecher, als die Lehrer, indem sie leichter versetzt werden können; Lehrer bleiben meistens ihre ganze Dienstzeit hindurch an einer Schule. Nun sind aber an Schulen dritter Gebalte-Klasse die Gebalte der oberen Stellen verhältnissmässig zu gering; hier soll z. B. der zweite Ober-lehrer jährlich nur 700 Thir. haben. Auf dieser Stelle werden einzelne pensionirt werden müssen; wie hoch kann da ihre Pension werden?

ad 3) Dem dort angeführten Uebelstande kann nur durch eine Veränderung der Skala abgeholfen werden, wenn man nicht andre Bruchtheile annehmen will. Wir schlagen vor, die Pensions-Berechtigung mit dem zwölften Dienstjahre beginnen und eine Erhöhung der Pension von 4 zu 4 Jahren eintreten zu lassen. Dann erhielte der Lehrer nach dem zurlickgelegten 86sten bis 40sten Dienstjahre 👬, nach dem 40sten aber 12 seines Gehalts als Pension, was andern erst nach dem 45sten bis 50sten, resp. nach dem 50sten Dienstjahre zukemmt. — Auch muß der Lehrer das Recht haben, sich nach zurückgelegtem 60sten Lebensjahre pensioniren zu lassen.

Sonst ist über das Pensions-Reglement noch Folgendes zu bemerken: ad §. 1 u. 2. Der Vorschlag, welcher in der Konferenz gemacht ist, auch den definitiv angestellten technischen oder elementarisch vorgebildeten Lehrern eine Pension zu sichern, findet bereits im Reglement seine Erledigung.

ad 6. 3. Handelt der Paragraph auch nicht von der eigentlichen Emeritirung, so dürfte doch hier der Ort sein, von dieser Sache zu prechen. Bei den Kommunalanstalten sind bis jetzt die Lehrer, wonn e dienstunfähig wurden, gewöhnlich nicht pensionirt, sendern emeritirt, d. b. es ist aus dem Gobalt des ausscheidenden Lehrers ein Stellvertreter besorgt worden. (§ 3 kennt nur Gehilfen, welche einem noch nicht absolut dienstunfäbigen Lehrer einem Theil seiner Geschäfte absehmen.) Dieses Verfahren werden die Kommunen wol auch jetzt noch meistentheils zu boobsehten gezwungen sein, wenn der Staat nicht die §. 30 der Verlege merkannte Verpflichtung auch auf die Pensionirung der Lebrer ausdebnt; denu der Pensionsfonds einer Kommunalanstalt wird, besonders wenn er nur durch die Beiträge der Lehrer gebildet wird, kaum in einem Jahrhundert zur Pensionirung auch nur eines Lehrers ausreichen. Im Interesse der Schule und der Lehrer scheint es daher nothwendig, dass der Staat ausdrücklich erklärt, dass er bei unzureichenden Mittele der Kommune den zur Pensionirung des Lehrers erforderlichen Zuschuls zu leisten hat; dann in jedem Fall dafür sorgt, dass dienstunfähig gewordene Lehrer meht aus ökonomischen Gründen zu lange im Dienst gelassen und beim Ausscheiden aus dem Amte wirklich pensionirt werden.

§§. 4—9 sind mech dem neuen Unterrichtagenetze zu vereinfachen; über §. 10 s. oben ad No. 3. §. 12. Der Beginn der Dienstneit wird

derch das Gesets anders bestimmt.

§. 14. Die Kommune muß verpflichtet werden, Lehrern, die von Staatsanstalten in den Kommunaldienst treten, bei der Pensionirung die ganze Dienstzeit anzurechnen; der Staat thut es ja auch, wenn Lehrer von Kommunalschulen zu königlichen übergeben. Einzelne Verhandlungen sind mißlich. Lehrer lassen sich wol die gesetzliche Bestimmung gefallen, in der Hoffnung, nicht pensionirt zu werden, und gerathen dann in Zukunft leicht in Noth. Auch wird, wenn §. 14 nicht verändert werden sollte, älteren Lehrern der Uebergang zu einer Kommunalanstalt erschwert.

#### VII.

## Die Landesschulconferenz zu Berlin.

Bericht über die beiden letzten Titel der Gesetzes-Vorlage: "Von der Dotation der böhern Schulen und ihrem Verhältnisse zu den für ihre Unterhaltung sorgenden Behörden," und "von den beaussichtigenden Staatsbehörden." (§§. 27 – 37 des ursprünglichen, 26 – 39 des von der Conferenz adoptirten Entwurfs.)

Der Vorwurf, den man der Conferenz vielfach, privatim wohl mehr und stärker noch als in veröffentlichten Besprechungen, gemacht hat: daß sie nicht genugsam Reformatorisches zu Tage gefördert habe, dass sie in ibren Anträgen, in ihren Berathungen und Beschlüssen nicht ganz im Einklange sich zeige mit dem liberalen, überall nach verbesserten Formen strebenden Geiste, von dem man auch die Preußische Schulwelt durchdrungen geglaubt habe; dieser Vorwurf zielt wehl zumeist auf den Theil der Verhandlungen, über den wir in dieser Zeitschrift Bericht zu erstatten übernommen haben. Der erste Theil enthält der Neuerungen doch schon manche. Die innerliche Verschmelzung oder, wie es Manche lieber werden nennen wollen, Confusion der höheren bürgerlichen und Beamten - Bildung bis zu einem gewissen Grade; die möglichst gleichmäseige Construction aller überhaupt mit böherer Schulbildung sich befassenden Austalten; was den wesentlichsten Gegenstand dieses ersten Theiles der Gesetzes-Vorlage bildet: sind Punkte, deren Hervorhebung unter dem Vielen, was man unter innerem Organismus der Schulen begreiß, schon Zeugniss davon ablegt, dass man den Anforderungen der Zeit auch Seitens der Schule sich keinesweges verschließe. Und wenn auch das hier Beschlossene, wenigstens was den wesentlichsten Punkt betrifft, vor der Hand und vielleicht noch lange Zeit auf dem Gebiete der frommen Wünsche wird beruben müssen - denn wir glauben nicht, daß die Industriellen so insgemein ihren Horror vor dem Lateinischen in dem Masise sobald ablegen werden, um für Schulen etwas aufzuwenden, in denen ihre Söhne 3 bis 4 Jahre mit dieser Antiquität sich ahmühen sollen, um im günstigen Falle späterbin nichts mehr davon zu wiesen zu brauchen -; wenn also auch die vellständige Realisirung des Beschlossenen noch nicht so bald zu erwarten steht, so behalten doch die so gefasten Beschlüsse an sich genugsamen Werth, indem sie gleichsam als ein von den der Sache Kundigen gebahntes Bett angeschen werden dürfen, in dem die verschiedensten Strömungen am Ende doch meistentheils gesammelt und in beruhigtem Flusse sich dahin bewegen werden. — Auch der zweite Theil "von den Lehrern" ist nicht arm an Neuem, den Wünschen der

Fachgenessen Entspreehendem, in Betreff der Ausbildung und Prüfung zum Lehrante, so wie namentlich der äußerlichen Stellung und amtli-chen Berechtigung der Lehrer, zumal wenn man, wie es der Zusammenhang erfordert, mit in diesen Theil herübernimmt, was gemäß den Anträgen der vierten Commission in Bezug auf Provinzial- und Landes-Schulconferenzen, so wie über Aufnahme eines ehrenräthlichen Instituts beschlossen ist (jetzt Art. 32, 39, 33 der revidirten Vorlage; am füglichsten wohl, wofern nicht in größerem Maasse translocirt und reponirt wird, in dieser Aufeinanderfolge einzureihen hinter Art. 18.) - Bei den letzten Abschnitten nun, wo es sich um die materiellen Grundlagen und um das schirmende Dach dieses ganzen Mittelwerkes der nationalen Jugendbildung handelt, beschränken sich die Neuerungen in der That auf verbältnismässig, wenn auch nicht geradezu Unerhebliches, doch Weniges: die ausschließlich durch alljährliche Zuschüsse aus Staatsfonds dotirten böheren Schulen sollen fortan keinen confessionellen Charakter haben; zu nothwendiger Erhöhung der Schulfonds soll neben den Staats- und Gemeinde-Kassen auch der Fiskus der Kreise, Bezirke und Provinzen herangezogen werden; die Curatorien sollen zweckmäßig umgestaltet und ihre Befugnisse überall auf die äußeren Verbältnisse der Anstalten eingeschränkt werden; den Previnzial - Schul - Collegien sollen sämmtliche Schulanstalten der Provinz untergeordnet und in dem Personale derselben auch den consessionellen Verhältnissen der zu schirmenden Anstalten gebührende Rechnung getragen werden. Im Uebrigen wurden die Verhältnisse und Zustände, sowohl was die Beschaffung der Mittel als die Sorge für das ordnungsmäßige Bestehen der Schulen betrifft, wesentlich ganz in der Weise, wie das Alles dermalen bei uns durch den Gebrauch herkömmlich oder durch Gesetze geregelt ist, aufrecht erhalten, und zwar fast ganz gleichmäßig in den Beschlüssen der Konferenz wie in der ministeriellen Vorlage. Mit den Anträgen wollte man zwar mehrfach weiter hinaus; jedoch war es auch dabei von keiner Seite auf eine radikale Reform, sei es der Sachen an sich oder der ministeriellen Vorschläge, abgesehen.

Wiewohl der Berichterstatter auch hier nicht verhehlen will, dass seine Ansichten in Vielem von den Beschlüssen der Konferenz abweichen, und daß er demnach den gegen Mancherlei an denselben Protestirenden seine Stimme auch ietzt noch zuwendet - und er darf wohl von der Langmuth, wemit die Conferenzmitglieder so manche seiner Anträge und Erklärungen, ohne ibnen in großer Zahl beizutreten, bingehen ließen, erwarten, dass dieselben in dieser Erklärung nicht das mindeste Arg erblicken wollen, ja vielleicht auch in Bezug auf Einzelnes, worüber dieser schriftliche Bericht eine weitere Verbreitung und tiefere Begründung zuläset, als im Drange der mündlichen Discussion statthast oder ihm möglich war, in größerer Zahl gleiches Sinnes mit ihm werden möchten -, so muís er doch ebenso geradeaus bekennen, daís ihm auch jetzt noch die Conferenz darchaus nicht, selbst wenn ihr die unbegrenzteste Selbständigkeit ware eingeräumt worden, in der Lage gewesen zu sein scheint, um einer durchgreifenden Aenderung der gegenwärtigen Einrichtungen in diesem wie überhaupt in allen Theilen unseres Unterrichtseystemes vorarbeiten zu wollen. Schon eine so weit greifende Reform in der Fonds-Beschaffung, wie in der Conferenz von Einigen wirklich beautragt wurde 1):

<sup>1)</sup> Vergl. S. 11 der gedruckten "Verhandlungen", Amendement 1. zu §. 27: "Der Staat übernimmt sämmtliche Gymnasien, soweit dieses rechtlich geschehen kann"; und die Debatte darüber bis S. 14. VVir greifen diese Punkte schon hier hersus, um nicht bei der Epikriais des Einselnen nochmals unsere Betrachtung auf dies allgemeine Gebiet zurücklenken zu müssen.

des nämlich der Staat die direkte und unmittelbare Sorge für alles Materlelle der höheren Unterrichtsanstalten übernehmen solle, wodurch ales diese Schulen überall zu reisen Staatsanstalten umgebildet und unabhängig von aller lokalen Einwirkung hingestellt würden, erscheint uns auch jetzt noch als ein sehr bedenkliches Wagstück. Neben dem vielen Plausiblen, was darin für die so der Chikane und Parteisucht der Lekal-Behörden entrückten Austalten und Lehrer liegen würde, hätte dasselbe doch mancherlei Besorgliches ähnlicher Art und rückzichtlich der Alimentation, wenigstens bei der dermaligen Lage des Staatsbaushalts, vielleicht zogar überwiegende Nachtheile im Gefolge. Abgesehen von der Einbusse an Gemithlichem, die man dabei mit in den Tausch nehmen müßte - und dieser idealen Seite des Verhältnisses zwischen Schule und Gemeinde schite es in der Konserenz nicht an recht lebhaster Fürsprache ---, lehrt schon der oberflächlichste Blick auf die Praxis in solchen Dingen, dass bei weitem die Mehrzahl der Gemeinden, die jetzt, wenn auch nur theilweise, die Kosten für unsere Anstalten bestreiten, diese ihre bisberige Verpflichtung nur alizu bereitwillig dem allgemeinen großen Staatsaäckel. überlassen würden. Ob aber unsere Volksvertreter mit weiterer Füllung dieses Säckels so bereitwillig sein möchten, oder ob unser Gouvernement so bald schon im Stande sein werde, an der Ausgabe aus demselben von c. 25 Millionen fürs Militärwesen oder an sonstigen Theilen des Passiv-Budgets eine derartige Reduktion eintreten zu lassen, dass die aus den allgemeinen Staatsrevenüen fließenden Mittel zur Alimentirung der beiden Grundkräfte unseres Staatsorganismus, der Webrkraft und der Intelligenz, in ein noch etwas passenderes Verhältnis, als dermalen besteht, gebracht werden könnten: das sind Fragen, mit deren bejahender Beantwortung man wohl nur den Verdacht von stebenhockerischem Optimismus auf sich laden würde. - Noch weiter aber in der Reform unseres Schulensystemes zu geben, auch im Rechtlichen, in der Autonomie des Standes, es nicht blos bei einzelnen Verbesserungen bewenden zu lassen, sondern, was hier wohl als das zu erstrebende Höchste gelten dürfte, neben der materiellen auch eine rechtliche Sonderstellung der gesammten öffentlichen Schulen und aller daran Wirkenden berbeizuführen, die Schule so in ihrer Gesammtheit zu einer einheitlichen selbständigen Persönlichkeit im Staate zu erheben --- ungefähr in der Weise, wozu wir die Grundzüge in einigen der so besonnenen Leit-Artikel der "Kölmer Zeitung" aus den vorletzten Monaten d. J. angedeutet finden, und worauf auch im Wesentlichen officiell erkläster Maaisen die Napoleonische Université binzielte 1), kraft welcher Schöpfung nämlich der gesammte

S. M. a organisé l'Université en un corps, purcequ'un corps ne meurz jamais et parcequ'il y a transmission d'organisation et d'esprit.

<sup>1)</sup> Auch den Mitgliedern der Conferenz wird es in belaglicher Rückerinnerung an eine kleine in ihrer Mitte vorgekommene Aktercation ad vocom "französische Universität" vielkeicht nicht unangenehm sein, wenn wirhier das VVesen und die Tendenz dieser Institution mit den eigenen VVorten karakterisiren, womit der erste Großmeister dieselbe im Namen ihren
Urbebers der VVeit empfahl:

Des directeurs, des professeurs de lecées (bekannlich unsere Gymnasien) sont des magistrats importants; ils marchent de front levé avec les parents dont ils sont les égaux. Ils n'ont point devant eux une contenance de salariés; ils n'assujettissent point leurs principes aux aaprices de la mode; ils ne sont point sbligés à de puériles et fâcheuses condescendances; ils peuvent faire tout le bien qu'ils sont appelés à produire.—

Lehrerstand des Kaiserreiches zu einer festgeschlossenen, hierarchisch corperirten Phalanx gestaltet werden sollte, welche sogar, wenn es Neth thäte, dem Gouvernement imponiren oder den besseren Weg an die Hand geben könnte -: dies erhabene und gewiss die Brust manches Schulmannes mit heiliger Begeisterung erfüllende Ziel scheint uns, indem wir die Schwierigkeit der Realisation, so wie die praktischen Folgen eines solchen Systemes bedenken, noch weit minder erstrebenswerth, als die verhin besprechene, blos aufs Pekuniäre, und was damit zusammenhängt, sich erstreckende Lossagung der Schule von der Willkür der Gemeinde. Das Corpus, wie automat es auch gestaltet werden möchte, muß doch, soll es nicht als Nebelbild vorüberfliegen, einen Schwerpunkt auf der Erde haben, und wird, als ein vom Staate erzeugter Organismus, diesen nur in der Staatsregierung, im constitutionellen Staate allerdings mittelst des auch der Volksvertretung verantwortlichen Unterrichtsministers, finden. Aber eine so spitzige Position bietet der Gesahren des Umschlagens und des gänzlichen Ruines so viele dar, dass eine massenhaste, wenn auch hin und wieder zerlöcherte und zerbröckelte, Basis jedenfalls vorzuziehen ist. Andern Staaten, welche durch das Bedüsfnise, durch ihre noch sehr mangelhaften Schuleinrichtungen, dazu gedrängt werden, mö-gen wir so großartiges Experimentiren auf dem Feldo der Nationalcultur gönnen und uns dann ihre gescheiterten Versuche zu Nutze machen; wie wir auch die Franzosen um ihre höchst blutigen und kostspieligen Exporimente mit der Republik, dem Militärdespotismus, der transcendent-timokratischen Monarchie, und abermala einer Republik, nicht beneiden, das Gute aber, was sich aus allem dem für die Cousolidirung einer wahrbaft volksthümlichen Erbmonarchie ergibt, gerne acceptiren. Den gut genekerten Boden dagegen, dem bei uns die nationale Geistesbildung in so herrlicher Fülle bereits entkeimt ist, wollen wir nicht um einiges Unkrautes willen oder einiger sandigen und sterilen Plätze wegen, die wir such da noch gewahren, seiner bisberigen Anbauungsweise entziehen, um

S. M. veut un corps dont la doctrine soit à l'abri des petites fièvres de la mode, qui marche toujours quand le Gouvernement sommeille, dont l'administration et les statuts deviennent tellement nationaux, qu'on ne puisse jamais le déterminer légèrement a y porter la main.

Bi ces espérances se réalisent, B. M. veut trouver dans ce corps même une garantie contre les théories pernicieuses et subversives de l'ordre social, dans un sens ou dans l'autre.

Il y a toujours dans les états bien organisés un corps destiné à régler les principes de la morale et de la politique. — — Ces corps étant les premiers défenseurs de la morale et des principes de l'Etat, donneront les premiers l'éveil et seront toujours prêts à résister aux théories dangereuses des esprits qui cherchent à se singulariser et qui, de période en période, renouvellent ces saines discussions, qui, chex tous les peuples, ent si fréquemment tourmenté l'opinion publique.

les peuples, ent si fréquemment tourmenté l'opinion publique.

Vie wenig des Institut der Erwartung seines Stifters, dass es ein Bollwerk gegen wühlerische Theorien sein werde, entsprach, davon liefern den sprechendeten Beweis die heutigen socialen und politischen Zustände Frankreichs und was auch wir von der Art mit durchlebt baben. Worte eines Blanc und Proudhon fanden weiteren VViederhall, als die VVeisheit eines Guizot, Cousin, Villemain. Indess wäre es ehense thöricht für den Sturz des Julithrones den Universitäts-Unterricht verantwortlich zu machen, als wenn man die Schuld von der ersten Revolution den Jesuiten und sonstigen Geistlichen-Corporationen, in deren Schulen Voltaire, Montesquisu, Mirabeau ihre Bildung erhielten, beimessen wollte.

seine Zeugungskraft vielleicht bis zu völliger Ausmergelung sich an utopistischen Systemen vergeuden zu lassen. Begnügen wir uns damit, dass Unkraut zu beseitigen und den wenigen sterilen Stellen auch noch zu besserem Ertrage zu verhelfen, so dürfen wir getrost den dereinstigen richtenden Ausspruch der Kulturgeschichte über unser Unterrichtssystem

and über unser eigenes Zuthun daran erwarten.

Was das Acusere der Verbandlungen betrifft, so wird es ausreichen, wenn wir von früher in dieser Zeitschrift schon Mitgetheiltem in Erinnerung bringen, dass das Ganze, worüber hier Bericht erstattet wird, dervierten Kommission, bestehend aus 3 Vertretern der Realschulen (Dir. Krech, Prof. Kalisch und Fuhlrott) und 4 Vertretern der Gymnasien (Dir. Stieve und Wissowa, Prof. Jacobi und dem Unterzeichneten), von denen — um sogleich auch die sonstigen Gegensätze zu markiren, deren Aneinanderprallen, in den Commissionsberathungen mehr noch als in den Plenarsitzungen, einige Lebhaftigkeit der Discussion erwarten ließ - drei dem Direktorenstande und, was die religiöse Richtung betrifft, vier dem katholischen Bekenntnisse angehörten, zur Vorberathung überwiesen war; dass, da diese Commission schon in ihrer eraten Sitzung über einen Theil der ihr zugewiesenen Artikel (27-31 der ursprünglichen Vorlage) sich behufs der Berichterstattung batte einigen können, die eigentlich berathenden Sitzungen der Gesammtconferenz mit der Verbandlung dieser Artikel eröffnet und diese in 2 Sitzungen (3. und 4. am 18. und 19. April. S. Protok. S. 11 - 23, und noch einige darauf bezügliche Erklärungen S. 28) zu Ende gestührt wurde; und dass, nachdem inzwischen Anderes war vorgenommen worden, man sich in vier späteren Sitzungen (12. bis 15. am 28. und 30. April, 1. und 3. Mai. S. Protok. S. 78—111, und 115 fig.) mit Debattirung und Erledigung des übrigen von dieser Kommission Vorberathenen beschäftigte.

Wenden wir uns nun zu dem von der Konferenz Geleisteten. Das Facit haben wir schon oben in Summa hingestellt. Doch bleibt uns vor der Prüfung der einzelnen Positionen noch eine negative Größe mit ins Ganze zu subsumiren. Wir haben nämlich zunächst noch bei einem Punkte zu verweilen, auf den die Conferenz nicht direkt eingegangen, dessen Erörterung aber, wenn überhaupt erforderlich oder statthaft, gerade am Bingange der Berathung über die Dotationen und die damit in Zusammenbang stebenden Rechte und Pflichten an der Stelle gewesen wäre, und dessen Außerschtlassung leicht einen bequemen Vorwand zu derben Ausfällen gegen die Konferenz, ob Mangels an Freimüthigkeit und tiefer Einsicht, auch von Seiten Anderer, als humanistischer Idealisten, darbieten könnte. Wir meinen das Wesen und die Grenzen des Rechtes wie der Verpflichtung des Staates, für öffentliche Schulen überhaupt, und insbesondere für die Anstalten, die in der Mitte zwischen der Elementar - oder Volksschule und der Universität, sowie sonstigen höheren Fachschulen liegen, zu sorgen. — Schon der kurze Termin, welche der Konferenz zum voraus gesteekt war und zu dessen Verlängerung der Herr Minister in seinem eröffnenden Vortrage keine Aussicht gestattete, sowie die bei derseiben Gelegenheit der Konferenz zum klaren Bewußtsein gebrachte Grenze ibrer Aufgabe (vergl. Protokolle S. 1) liefs es nicht zu, Dinge so allgemeiner, mehr staatsmännischer als schulmeisterlicher Natur in die Discussion zu ziehen und erschöpfend behandeln zu wollen, wofern sie in der Vorlage selbst nicht mit aufgenommen und dadurch als solche bezeichnet waren, in Betreff deren der Herr Minister die Ansichten der Lehrerwelt selber neben denen seiner unmittelbaren Räthe zu vernehmen wiinschte. Der von uns hier hervorgezogene Punkt ist von dieser all-gemeinen Art. Wie zweckmäßig an sich und auch förderlich für andere gemeinen Art. wie zweizmanig au sies und die Konferenz selber vor-Theile der Arbeit es erscheinen mochte, wenn die Konferenz selber vor-

erst über diesen Fundamentalpunkt ihres ganzen Geschäftes eine möglichet klare Ansicht aus ihrer eigenen Mitte sich hätte entwickeln lassen: so muste es doch aus den angegebenen Rücksichten noch zweckmässiger erscheinen, die erschöpfende Discussion eines so vieleckigen Punktes, wofern dieselbe nicht durchaus erforderlich war, umgehen zu können. Die Nothwendigkeit aber konnte um so weniger geltend gemacht werden, als die Sache faktisch schon durch die das Unterrichtswesen betreffenden Artikel der Verfassungsurkunde vom 5. December 1848 zur Erledigung gebracht war oder doch ihrer vollständigen Erledigung durch die revidirenden Kammern der Volksvertreter entgegensah. - Es wird daher wohl nur gebilligt werden, dass die Konserenz so ganz ohne Weiteres sich rücksichtlich dieses Gegenstandes völlig auf den Standpunkt stellte, von dem das Staatsministerium bei Feststellung der Verfassungsurkunde und bei Absasung der das Schulwesen betreffenden Erläuterungen derselben ausgegangen war; daß man also - um hier in wenigen Sätzen zusammenzufassen, was, wenn auch unausgesprochen, die unbezweiselbare Grundansicht der Konferenz über diesen Gegenstand ausmachte - annahm, den Staatsbehörden stehe unbedenklich das Oberaussichtsrecht über das gesammte Unterrichtswesen im Staate zu, und es liege dem Staate, diesem Rechte sowie seinem ganzen Berufe entsprechend, die Verpflichtung ob, sich in möglichster Ausdehnung des öffentlichen Schulwesens in allen seinen Beziehungen anzunehmen, insbesondere durch zweckmäßige Gestaltung der Unterriebtsanstalten und durch Gewährung oder Vermittelung der zu deren gedeihlichem Wirken erforderlichen Fonds. Dass an diesen Sätzen in den Kammern etwas gerüttelt werden würde, namentlich von Seiten Kirchlichgesinnter - und zwar sowohl seicher, denen der religiös indifferente Staat, insbesondere das Erziehungssystem eines solchen Staates, ein Grenel ist, als auch solcher, welche besorgen, es möchte das rein staatliche Unterrichtssystem zur Propagirung eines, dem ihrigen feindseligen kirchlichen Systemes ausgebeutet werden - war wohl zu erwarten; indessen mit noch mehr Zuversicht durste erwartet werden, dass solches Rütteln ohne andern Erfolg bleiben werde, als den, dass die Kammern eben diese Grundsätze nur noch bestimmter formuliren und damit das bisberige System der Unterrichtsleitung durch den Staat in seiner wesentlieben Grundlage für rechtsbeständig auch in der neuen constitutionellen Form des Staates erklären würden. Und so ist es denu auch gekommen. Der jetzt nach übereinstimmendem flutbefinden der Majorität beider Kammern mit Zustimmung des Herrn Ministers in die Verfassungsurkunde (ursprünglich Art. 18) eingeführte Satz: "Für die Bildung der Jugend soll durch öffentliche Schulen [überali] genügend gesorgt werden", erkennt jene Verpflichtung des Staates in noch weiterem Maaise, als der uraprüngliche Entwurf, an, indem danach die höheren Schulen jeder Art ganz in ähnlicher Weise der Auctorität des Staates unterliegen, wie es ursprünglich nur in Betreff der Volksschulen ausgesprochen war.

Dies ist die negative Größe, die wir in unsere Berechnung noch glaubten mit aufnehmen zu müssen. Wie sehr wir auch selber die etwas zu sublime Natur des Gebietes, auf dem wir uns dabei bewegten, anerkennen, so rechnen wir doch für die kleine Mühe, die uns das gemacht, auf einigen Dank Seitens des geneigten Lesers, wäre es auch nur, weil wir ihn so auf den positiven Grund gestellt, von dem aus die Konferenz und insbesondere deren vierte Kommission, das Geschäft der weiteren Konstruktion des ihr zugewiesenen Theiles vom Unterrichtsgebäude unternahm. Denn wie sich die dem Staate kraft der Versassungsurkunde obliegende Sorge für die össentlichen höheren Schulen, sowohl was die Beschäfung der Fonds als die Ueberwachung der Anstalten betrist, am

sweckmissigeten swischen den unmittelbaren Organen der Staatsregierung und den untergeordneten staatlichen Gemeinheiten, Gemeinden, Bezirken u. dergl., zu vertheilen habe; dies zu normiren, ist eben die Aufgabe dieses Theiles des Unterrichtsgesetzes, zu dessen näherer Beleuchtung wir jetzt übergehen.

Der Titel von der Dotation u. s. w. umfast drei leicht zu son-

dernde Hauptpunkte:

1) Die Beschaffung und Gewährleistung der erforderlichen Schulfonds

Betreffendes (§§. 27. 30. 31 der ministeriellen Vorlage).

 Bostimmungen über den confessionellen Charakter der Austalten, im wiefern ein solcher sich aus der ursprünglichen Natur der Fonds ergibt (§ 28. 29).

 Rechte der Verwaltung, welche sich aus den Leistungen zu den Bedürfnissen der Anstalten für Andere, als die unmittelbaren Staats-

behörden, ergeben (§. 32).

Wir werden das in Bezug auf diese drei Punkte von der Konferenz Beschlossene, mit Hervorhebung und Beleuchtung abweichender Vota, im der bezeichneten Reihenfolge der einzelnen Artikel durchgehen und daram noch Einiges anknüpfen, was uns nachträglich als berücksichtigenswesth bei schliefalicher Redaktion des Gesetzentwurfs erscheint.

T.

Das in Bezug auf den ersten Punkt Beschlossene ist fast rein conservatorischer Natur. Die drei Quellen, aus denen bis jetzt bei uns die Fonde zur Unterhaltung der öffentlichen höheren Lehranstalten (Gymnasien, Progymnasien, Realschulen, oder welche Namen immer ihnen nach der beabsichtigten Reform ihres Lehrplanes mögen gegeben werden) fliesen: Stiftungen, Schulgeld, und Zuschüsse aus öffentlichen Kassen, finden sich hier anerkannt und aufrecht erhalten; mit der Maafsgabe freilich, dass die sogenannten realistischen Austalten, wo für solche das Bedürfulfs vorhanden ist, ein gleiches Anrecht auf Unterstützung aus allgemeinen Mitteln erhalten, wie die humanistischen; wie denn überhaupt der Staat seine vielfach für eine stiefväterliche erklärte bisherige Pflege jener Realinstitute in eine wahrhaft väterliche durch dies neue Schulgesetz umzuwandeln sich bemüht zeigt. Es theilen so sich Alle, welche unmittelbares Interesse am Bestande böherer Schulen haben, Individuen wie staatliche Genomenschaften und der Staat selbet, in die Sorge für deren würdige Ausstattung 1).

Es wird gewiss, wie von der Konferenz, so auch von allen sir höhere Schulbildung sich Interessirenden gebilligt werden, dass man im Unterrichtsgesetze Vorkehrung dassir trifft, dass die bisher den höheren Schulen zugewendeten Mittel nicht geschmälert werden. Diesen Zweck hat § 27 (§ 26 des revidirten Entwurss): "Den Unter-, Ober- und Real-Gymnasien verbleiben die bisher aus Staats-, Stiftungs- und Gemeinde-

<sup>1)</sup> Außer Acht gelassen könnte hierbei eine vierte Quelle von Revenüen erscheinen, nämlich was auf dem Wege freier Association und Subscription zur Fundirung solcher Anstalten hin und wieder zusammengebracht wird. Da indessen so dotirte Schulen in der Regel einen privativen Charakter haben, und in der Folge, wenn der Staat überall, wo sich das Bedürsnis dazu in legitimer VVeise herausstellt, auf dem durch das Gesetz vorgeschriebenem VVege für Errichtung öffentlicher Schulen Sorge tragen wird, eine so prekäre Einkommensquelle für öffentliche Anstalten in der That nicht mehr exforderlich ist, so hat wohl mit vollem Rechte sowohl der Gesetzentwurf wie die Konferenz darauf gar keine Rücksicht genommen.

Fonds thuen gewährten Mittel." Die Konferenz adoptirte diesen Artikel nach Inhalt und Fassung, nur mit dem Zusatz: von "Kirchen-" hinter "Staats-", und zwar zu diesem Zusatz bewogen durch Antrag des Herrn Geh. Ober-Reg.-Rath Schulze und in Folge von dessen Bemerkung, daß noch an manchen Orten freiwillige Spenden in den Kirchen zu den regelmäßigen Revenüen auch dieser Klasse von Schulen gebören. Wir heben dies absichtlich hervor und noch etwas ausdrücklicher, als es in dem amtlich veröffentlichten Protokolle ("Verhandl."S. 15) geschehen, um von der Konferenz den Verdacht fern zu halten, als habe sie mit diesem Zusatze beabeichtigt, irgendwo reines Kirchenvermögen in Schulrevenüen umzuwandeln. - Bennetandet wurde indess an diesem Artikel zunächst der Ausdruck: "bisher gewährte Mittel" (S. 11), "indem es hart sein würde, wenn jeweilige Zuschüsse durch jenen Ausdruck zu einer dauernden Last werden sollten." Dies Bedenken wurde jedoch beseitigt theils durch den im Kommissionsbericht ausgesprochenen Vorbehalt (S. 21), "daß durch die nähere Bestimmung "bisher" nur die vertragsmäßig und rechtsgültig gewährten Mittel, nicht aber z. B. die vom Staate oder von Gemeinden nur auf eine festgesetzte Zeit bewilligten Mittel bezeichnet werden", theils durch eine diesen Vorbehalt gewissermaalsen amtlich bekräftigende und noch vervollständigende Bemerkung des Herrn Geb. Rath Brüggemann (S. 11): "das Wort bisher habe nicht bles das Quantum, sondern die Modalität der Bewilligung zu bezeichnen. Bei bedingten Bewilligungen auf eine bestimmte Zeit babe man im Auge, dass entweder das Bedürfniss dazu aufhören oder die Einnahme der Austalt inzwischen gewachsen sein werde. Sei dann Beides nicht der Fall, se mitsee nach Ablauf der Zeit von Neuem gesorgt werden." - Ein zweiter erhebenswerther Anstand wurde daran genommen, dass der Staat so überhaupt Gemeinden zu fortgezetzten Leistungen für Dinge verpflichten wolle, über deren Nothwendigkeit zu erkennen doch meh unserer neuen Staatsverfassung Sache der Gemeinden sein werde. Daker dean der Antrag auf Streichung der Worte: "und Gemeindefonda" (S. 14). Und gewils ware es eine arge Harte, wenn kraft des Gesetzes Gemeinden, welche unter günstigen finanziellen Verhältnissen die Verpflichtung zu jährlichen hohen Zuschüssen zu den Revenüen einer Anstalt übernems men haben, von dieser Verpflichtung, auch wenn durch Entvölkerung. durch Absterben ihrer bisherigen Industriezweige oder durch sonstige and dauernde Nothstände ihr Kommunal-Hausbalt in arge Bedrängnis geriethe, nicht sollten entbunden werden können. Das werden indes -hoffen wir dies von dem unterm Schirme einer volksthümlichen Verfassung fortan nur steigenden Nationalwohlstand --- nur seltene Ausnahmefälle sein. Und für solche ein Abweichen von der Regel eintreten zu lassen, werden auch dem verantwortlichen Unterzichtsminister jedesmal gesetzmäßige Mittel und Wege zu Gebote stehen, besonders wenn, werauf wir in einem spätern Theile unseres Berichtes zurückkommen werden, und worauf im gegenwärtigen Entwurfe des Unterrichtsgesetzes allerdings noch nicht gehörig Bedacht genommen ist, außer den Gemeinden auch den böheren staatlichen Verbänden, Kreisen, Bezirkeu und Provinzen ein legitimer Einfluß auch auf die Gestaltung des Unterrichtswesens ia ihrem Bereiche, nicht blos auf die Fondabeschaffung, eingeräumt wird. Als Regel dagegen scheint es uns nöthig, festzuhalten, was das Ministerium vorgeschlagen hat, schon damit den Gelüsten so mancher Kommune, auch ohne den bezeichneten Nothdrang sich eingegangener Verpflichtuagen zu entziehen, kein Vorschub geleistet werde. Ob durch die von einom Konferenzmitgliede gemachte Bemerkung (S. 15), "dafa die Vertrater der Kommune in den Kammern sich befinden, und dass diese darum ein Recht haben, den Kommunen jene Verpflichtung aufzuerlegen", sich

das Bedenken vollständig erledige, wollen wir dahingestellt sein lassen. Dass aber darauf von der beantragten Streichung Abstand genommen wurde, gereicht den Antragstellern sicherlich auch in weiterem Kreise nur zum Lobe. - Auch in Bezug auf die durch das Gesetz auszusprechende Garantie der Stiftungsfonds wurde bei dieser Gelegenheit ein iedenfalls beherzigenswerthes Bedenken geäußert (S. 14): "Pflicht sei wenigstens die sorgaamste Erwägung, in wie weit die Stiftungen durch die Absichten der Stifter bedingt seien." In der That befand sich in dieser Rücksicht die Konserenz im Falle eines bedenklichen υστερον πρότεpor. Man hatte sich zu erklären über die Aufrechthaltung von Stiftungen zu Anstalten, deren ursprünglicher, dem Sinne der einzelnen Stiftungsvermacher entsprechender Charakter leicht kraft später zu verhaudelader Bestimmungen des Gesetzes mehr oder minder alterirt werden konnte. Sollten Stiftungen, welche etwa zur Bildung von Klerikern bestimmten Anstalten zugewendet waren, diesen Anstalten verbleiben, auch wenn dieselben in Gemäßheit der neuen Schulordnung eine von jenem Zwecke ganz abweichende Tendenz angewiesen erhielten? "Die Heiligkeit der Testamente und Verträge" scheint hier unvermeidlich nach der einen oder andern Seite hin "angetastet" werden zu müssen; und möchte wohl überhaupt nicht in Abrede zu stellen sein, daß es Fälle gebe, wo auch der heiligst gehaltene Wille der Stifter unmöglich in seiner Totalität weiter zur Erfüllung gebracht werden kann; eine Erscheinung, die übrigens bei allem Irdischen vorkommt, worüber der Mensch für die Ewigkeit zu verfügen sich herausnimmt. Diesen Punkt jedoch erschöpfend zu erörtern, gestattet uns der Raum hier nicht. In Betreff des consessionellen Charakters von Stiftungsvermögen werden wir ohnehin in anderena Zusammenhange noch Einiges bemerken müssen. Es genüge uns daher bier, den Gegenstand als weiterer Behorzigung würdig haben hervortreten zu lassen, und dabei zu bemerken, wie sehr in der Wirklichkeit begründetes Bedenken es hat, zum Voraus für alle Fälle den Stiftungsfonds unabänderlich ihre stiftungsmäßige Verwendung zu garantiren. Indessen auch hier werden nothwendige erhebtiebe Alterationen des stiftungsmäßigen Charakters der Anstalten, so wie andererseits unabweisbare stiftungswidrige Verwendung der Fonds aus ausnahmsweise vorkom-men, und auch zu gerechter und billiger Regulirung von solcherlei Vorkommuissen legitime Organe sich herstellen lassen. Als Regel dagegen, und zwar als principiell möglichst unerschütterliche Regel, müssen wir den vom Ministerium an dieser Stelle der Vorlage ausgesprochenen, auch bei dieser Gelegenheit von den Herren Ministerial-Kommissarien würdevollst vertretenen und von der Konferenz adoptirten Grundsatz auch von den Kammern im Gesetz festgehalten wünschen. -- Den als Amendement zu diesem Artikel eingebrachten, von der Konferenz aber zurückgewiesenen Satz: "der Staat solle sämmtliche Gymnasien übernehmen", haben wir schon in unserem Eingange beleuchtet, und wird es genügen, dem dort Gesagten hier nur noch hinzuzustigen, dass es keinesweges im Sinne des Antragstellers gelegen habe, eine Garantie, wie unser Artikel sie für die dermaligen Schulfonds aufstellt, damit ausschließen zu wollen. Zwei hiermit in Verbindung vorgebrachte Unter-Amendements: 1) "der Staat übernimmt diejenigen höberen Schulen städtischen oder Privat-Patronats. welche die Patrone nur kümmerlich zu erbalten vermögen", und 2) "die Schulen gemischten Patronats werden entweder reine Kommunalschulen oder reine Staatsschulen", so wie ein besonders beantragter Zusatz zu diesem Artikel: "die Schulfonds werden unabhängig vom Gemeindefonde verwaltet", oder, wie der Antragsteller selber im Verlause der Berathung die Sache bestimmter formulirte: "die Schulfends und die Einkünfte der Schule werden unabhängig von den städtischen Kassen für die Zwecke

der Schule bewährt und verwaltet", wurden von der Konferenz nach kurzer Debatte theils als an wich nicht geeignet, theils als nicht nethwendig connex mit diesem Artikel und zweckmüßiger bei späterer Gelegenheit, wo über die Verwaltungsrechte umfassende Bestimmungen zu treffen seien,

zu berücksichtigen, abgelehnt.

Wie §. 27 für Conservirung der bisherigen Unterrichtsmittel sorgt; so hat §. 30 (§. 29 der revidirten Vorlage) den Zweck, den erfordbritehen Buflufs neuer Geldmittel zu sichern: "Für die Erganzung der nicht ausreichenden Dotation, so wie für Errichtung neuer höherer Schulen sorgen die Gemeinden, resp. die Bezirke und Previnzen. Wenn iedoch für eine als nothwendig anerkannte Schule in dieser Weise ausreichende Mittel nicht zur Verfügung gestellt werden [können], so wird der erferdebliche Zuschus aus allgemeinen Staatsfonds gewährt." --- Die Conferenz war von der Richtigkeit und Ausführbarkeit des hier ausgesprochenen Grundsatzes: dass bei Errichtung neuer, so wie hei nothwendiger weiterer Ausstattung vorhandener höherer Schulen zunächst die Gemeinde, die den unmittelbarsten Nutzen davon hat, und sodann, in wiefern dieselben auch einem weiteren landschaftlichen Verbande zu flute kommen, auch dieser sich in einem dem Bedürfnisse und der Leistungsfühigkeit entsprechenden Maasse materielt zu interessiren habe; dass der Staat deneben jedoch überall, im Palle der Unzulänglichkeit dieser untergeordne-'ten staatlichen 'Associationen, zur Aushülfe mit allgemeinen Staatsmitteln verpflichtet sei; von der Güte und Haltbarkeit dieses Grundsatzes war die Conferenz in so umfassendem Maake überzeugt, daß ein Antrag auf eine wesentliche Abänderung des Artikels, nämlich auf Streichung der Worte: ", resp. die Bezirke und Provinzen", die erforderliche Unterstüszung nicht fund, und dass die Versammlung, nach Verwerfung einiger andern, minder wesentlichen Abanderungs - Vorschläge, ohne eigentliche Discussion des Gegenstandes sich für Annahme des gansen Artikels entschied, nur mit Streichung des Wortes "können", damit nicht die in vielen Fällen schwer zu ermittelnde Constatirung der wirklichen Impotenz der Gemeinden, Kreise u. s. f. dem Staate einen bequemen Vorwand leihe, auch seinerseits mit dem Erforderlichen im Rückstande zu bleiben. Von den durchgefaltenen Vorschlägen scheint uns einer auch jetzt noch einer besonderen Beachtung werth, nämlich dem zweiten Satze des Artikels folgende bestimmtere und concretere Fassung zu geben (S. 19): "Wenn jedoch für eine durch die betreffende Gemeinde-, resp. Bezirkeund Provinzial-Vertretung für ein Bedürfnis erhlärte und als solches von der Stuatsbehörde anerkannte Schule in dieser Weise auszeichende Mittel nicht zur Verfügung gestellt werden, so wird der erforderliche Zuschas aus allgemeinen Staatsfonds gewährt, wofern für Beschaffung der mothigen Lokalien und regelmäfsige Leistung von mindestens der Hälfte der etatsmäßigen Kouten Seitens der Gemeinde, resp. Bezirks, Provinz, geborgt ist. Für eine wesentliche und wichtige Aufgabe des Schulgesetzes halten wir es, den vielfachen Verwickelungen, welche sich bei praktischer Durchführung destelben zwischen den zu Leistungen Verpflichteten ergeben werden, nach Möglichkeit vorzubengen. Zu einer Unzahl solcher Verwickelungen wird aber nothwendig Anjals gegeben, wenn das Gesetz einerseits unhestimmt läset, durch wen und in welcher Weise die Notifwendigkeit von neuen Anstalten oder von Zuschlissen zu vorhandenen zu constatiren ist, und wenn zweitens auch gar kein sicherer Anhaltspunist Im Gesetze sich findet in Betreff des Maaises der verschiedenseitigen Contribution. Beiden Lücken des Gesetzes sollte durch obige Aenderung atgeholfen werden. Wir geben zu, dass die darin gegebenen Normen wicht die besten und praktischsten sein mögen. Wir erkennen auch an; daß die Conferenz sich nicht in der Lage befand, in dieser Beziehung durchaus Haltbaces binaustellen, namentlich weit derartige Bestimutation in das Gebiet der Befugsisse und Verpflichtungen einschlagen, welche dem Kreis-, Bezirks- und Provinzial-Verbähden verfassungsmäßig zu übertragen sind, und damale selbst die Existenz dieser Körperschaften theötweise noch in Frage stand; — womit dem mech wehl in Verbindung steht, daß der Herr Unterrichtsminister bei fiologenheit einer Anfrage in einer der Kaumern über den Stand der Unterrichtsgesetzgebung auf die Unmöglichkeit hinwies, mit dem Unterrichtsgesetze normgeben, bevor die Gemeinde-, Kreis-, Bezirks- und Provinzial-Verfassung reguliet zei. Indess dünkt es uns, dass nach:getroffener Constituirung dieser Dinge Manfaregeln der besprochenen Art, wenn auch besser gefaste und den vorhantenen Verhältnissen conformere, dem Unterrichtsgesein-Entwurse nachträgsich noch einzuverleiben seien.

Der Commissionsbesicht über diesen § 30 gab noch zu einem nages-709 Anlais, dessen wir auch an dieser Stelle gedenken müssen. Es wavon mämlich der vierten Commission ministerielle Aktenstücke mitgetheilt werden, woraus zu erechen war (S. 22), "daß das Königliche Miniaterium seit einer Reibe von Jahren bemüht gewesen ist, den begründeten Ansprüchen der Lehrer an den höheren Bildungsanstalten auf Gehaltsverbesserungen gerecht zu werden." Dem freudigen Dattke, den die Commission hierfür aussprach, fügte sie nebst einigen Rücksticken auf Vermangenheit und Gegenwart die Aufforderung an die Conferenz bei, an das Königliche Ministerium die Bitte zu richten (S. 23): "Es welle dasselbe unverziiglich die geeigneten Maaferegeln orgreifen, um die in dem Berichte vom 19. October 1848 heahsichtigten, bei Sr. Mejestät dem Könige beantragten und im §. 15 angedeuteten Geboltsverbessarungen ohne Aufschub eintreten zu lassen, und das um so mehr, als die Bestimmungen des §. 30 eine längere Hinnusschiebung der Verbesserung berbeiführen köunten, als nach den dringenden Bedürleissen sulässig ist." Die Versammlung trat ohne Widerrede diesem Antrage bei (S. 19). Als Be--scheit auf die demgemäls: abgefalste Eingabe ist ein. Theil demen ansusshon, was der Herr Minister beim Schlesee der Conferenz sprach (S. 212): "Was die ihm übergebene Bitte um Verbesserung des Bigkommens betreffe, so habe des Ministerium action bisher in diesey Beziehung nichts verabsäumt; er hoffe, auch noch in diesem Jahre einen sufterordentlichen Zuschufs dazu zu erlangen, wenn er gleich die Hoffnangen nicht zu hoch spannen walle. Denn die politischen Verhältnisse könnten sich so gestalten, dass diete Verhältnisse in den Hintergrund streten und eine Verheesterung bis zum Erlause des Gegetzes hinausgestchoben werde."

Durch §. 31 (§. 30 der rev. Vorl.): "Ein Theil der nöthigen Fonds ist durch des Schulgeld au beschaffen, welches [nach dem Gutachten und Antage — so bei der ersten Berathung beibehalten, bei zweiter Lesung (§. 212) abgefindert im —] auf Grund eines Gutachtens der Communal "resp. Kreis- und Provinzial-Behörden festgestellt wird. Es ist jedoch bei jeder Anstalt eine angemassene Zahl zon Freistellen für dürflige und [talentvolle — so in der Verlage; die Genferenz erklärt für besam:] würdige Schiller festzusetzen", wird der hieler ziemlich allgemen bei uns fehliche Modus in Bezug auf die Zahlung, resp. Befreiung, von Schulgeld seisecht erhalten. — Für Außtehung des Schulgeldes war Niemand. — Auch wurde von Niemandem der Wunsch gesischert, dass im Gesetz einige Verkehrung in Betreff des Stipendienwesons getroffen werde; ein Gegenstand, den wir hiermit nachträglich der Benobstung empfehlen wellen. Sehr schön wäre es sicherlich, wenn es sich ermöglichen ließes, dass eine jede höhere Lehranstalt in den Besitz einer aussensennen Anzahl auch derartiger Fundationen könne. — Die Comp-

, :

كالمساوح المفاقون معوار

minsten änserte in ihrem Berichte den Wunach (S. 23): 167, möge des Königliche Ministerium in einer noch zu erwartenden Instruction statt des allgemeinen Ausdrucks "eine angemessene Zahl von Freistellen" ein bestimmtes Zahleuverhältnis, etwa ein Sechstheil sämmtlicher Schüler einer Anstalt, wenn das Bedürfnis es erfordert, featsetzen." Von gleichem Sinne für möglichste Heranziehung talentvoller Schüler auch aus der unbemittelteren Volksklasse zu den höheren Studien zeugten auch einige beantragte Abänderungen des Artikels, die jedoch, als nicht erbeblich genug und nicht ins Gesetz gehörig befunden, zurückgezogen wurden, während es bingegen auch nicht ganz fehlte an Vertretern der entgegengesetzten Anforderung, den Unbemittelten die Erlangung der höhezen Schulbildung, insbesondere an Realschulen, nicht gar zu sehr zu erleichtern (S. 20).

Auch dieser § 31 gab einigen Conferenzmitgliedern Anlais, der mit der Wichtigkeit und Geschäftelast des Berufes noch so häufig nicht im gehörigen Verhältnis stehenden Besoldung ihrer Amtsgenossen zu gedenken und mit Anträgen vorzukommen, deren Verwirklichung, weil sie im Bereiche der Möglichkeit liegt, schon baldigst hin und wieder wenigstens Einiges zur Besserstellung heizutragen geeignet erscheint. Die von verschiedenen Seiten eingehrachten Antrage waren wesentlich des Inhalien, dals die durch vermehrte Schülerfrequenz aus dem Schulgelde erzielte, den Normalbodarf einer Anstalt übersteigende Einnahme regelmä-Lig. zu Gunsten der Lehrer verwendet werde, und zwar, um der Wilkür in der Vertheilung nicht principiell zu weiten Spielraum zu lassen, nicht in der Form von Gratifikationen. Es wurde das alles billig befunden und "als dem Wunsche der gesammten Conferenz entsprechend zu Protokoll genommen" (S. 20). Auf denselben Gegenstand bot sich übrigens späterhin, hei Erörterung des §. 15, wo es sich um möglichet gleichmäßige Normirung der Besoldungs-Etats handelte, Gelegenheit dar zurückzukommen, und wurden da, gleichsam zur Vervollständigung des früher in Betroff der Dotation Verhandelten, zwei weitere Anträge Einzelner als Wunsch der Versammlung in gleicher Weise durch Zuprotokollnahme dem Königlichen Ministerium zur Berücksichtigung anbeimgestellt (S. 35): 1) "Wo die Besoldungs-Etats die von dem Königlichen Ministerio proponirte normale Höhe soch nicht hahen, werden die Veberschüsse, ap-weit die Disposition darüber den Staatsbehörden zusteht, zu Zulagen zur Besoldung der Lehrer in angemessener Vertheilung verwendet"; und 2) "Sollte die Finanzjage des Staats noch nicht gestatten, die ganze zur beabsichtigten gleichmäßigen Feststellung der Besoldungs-Etats erforderliche Summe dem Königlichen Unterrichts-Ministerio zur Verfügung zu stellen, so werde wenigstens die sofortige Zuweisung eines Theiles derschen beantragt und das so Erhaltene schleunigst zu vorhältnismälsiger Erhöhung der Etats der am dürstigsten dotirten Anstalten verwendet. Wir begen das Vertrauen, dass auch auf diese Vola die Erklärung des Herrn Ministers in der Schlussitzung gezielt habe: (S. 212), "Was zur Erfüllung der ausgesprochenen Wijnsche geschehen könne, werde er ge-wis durchzuführen bestrebt sein." Einem nicht geringen Theile der Kollegen kann wenigstens so baldigst eine etwas minder kummerliche Existenz verschaft werden, zumal da ein Theil des Beanspruchten durch rein gouvernementale Maassregeln ins Werk gesetzt werden kann, die den schleppenden Gang durch die Kammern nicht zu nehmen brauchen.

Mit Vorstehendem glauben wir ein hinlänglich erschöpfendes Excerpt von allem dem geliefert zu haben, was von der Conferenz rücksichtlich der materiellen Grundbedingungen des öffentlichen Unterrichtswesens, soweit sie dazu ein Wort zu sagen berufen war, geleisfet worden. Unserer Ueberzeugung nach gewährt das Beschlossene eine ausreichend feste und

sichere Grundlage für ein recht stattliches Mittelschiff an unserem weithin jetzt schon als musterhaft und als eine der hebrsten Bierden des Preußischen Landes geltenden Unterfichtsbaue. Vertrauen wir den Bankünstfern, daß auch der am Eingange aufgerichtete, das Volk insgemein zur Bildung berufende Thurm, so wie der, die höchsten Geheimnisse der Wissenschaft umschließende Chor auf nicht minder dauerhafter Grundlage beruhen werde. Wir dürfen demnach diesen Theil unseres Berichtes mit dem Wunsche schließen, daß die Kammern sich willig finden mögen und möglichst bald in den Stand gesetzt werden, dem hier Beschlossenen durch ihre Zustimmung zu gesetzlicher Geltung zu verhelfen; daß daneben aber auch der Herr Finanzminister nicht lange mehr außer Stande sein möge, dem Gesammtministerium und den Kammern etliche Hunderttausende zur Verwendung an diesem Theile des Unterrichtsgebäudea zu überweisen.

Düren, im Dezember 1849.

#### H.

### (Confessioneller Charakter höherer Schulen.)

In der ersten ihrer eigentlich berathenden Sitzungen hatte die Conferenz sich nur mit dem §. 27 der Vorlage beschäftigt. In der nächsten Sitzung wandte sie sich, mit Beseitigung eines Antrages, vorerst die §§. 36 und 31, als enger mit dem zuerst Behandelten in Verbindung stehend. vorzunehmen, zu den beiden in der Vorlage folgenden, den confessionellen Charakter der Anstalten betreffenden Artikeln: §. 28. "Die ausschliefslich durch alljährige Zuschüsse aus Staatsfonds dotirten höheren Schulen haben fortan keinen confessionellen Charakter"; und §. 29. "In sofern die höheren Schulen als confessionelle Anstalten gestiftet und zu diesem Zwecke mit Vermögen ausgestattet sind, behalten sie ihren consessionellen Charakter." — Den § 28 genehmigte eine schwache Mehrheit, 19 gegen 12, unverändert; § 29 wurde mit einem Zusatze, den wir weiterbin besprechen wollen, gleichfalls, jedoch von einer noch geringeren Majorftät, 17 unter 31, gebilligt. Lassen an sich schon so schwache Majorftät, 17 unter 31, gebilligt. täten die Richtigkeit und Zweckmäßigkeit des Adoptirten immerhin als noch sehr fraglich erscheinen, so tritt bei diesen beiden Abstimmungen noch ein Umstand hinzu, der den Beschlüssen vollends ihre Kraft zu benehmen geeignet ist. Es wich nämlich die letztere Majorität von der ersteren nicht nur in dem angegebenen Zahlenverhältnis, sondern noch wesentlicher dadurch ab, dass sie den größeren Theil, oder wohl die Gesammtheit derjenigen Mitglieder umfafste, welche vorhin die Minorität ge-bildet hatten. Namentliche Abstimmung fand zwar nicht statt; aber es ergibt sich jenes schon, aus den widersprechenden Grundsätzen, welche In beiden Artikeln anerkannt sind, indem der erstere die Consessionalität einzelner Anstalten aufhebt, der andere dieselbe bei anders dotirten Anstalten aufrecht erhält; namentlich aber ist es ersichtlich aus drei mit den Unterschriften von zwölf Mitgliedern versehenen Protestationen gegen den erstern dieser Majoritätsbeschlisse ("Verhandl." 8. 28). Die verschiedenen in diesen drei Protesten aufgestellten Gründe sind alle der Art, das die Unterschriebenen, wenn sie nicht, was doch nicht anzunehmen; bei Abgabe ihrer Stimme über §. 29 andern Sinnes geworden waren, nicht anders als für dessen Annahme stimmen konnten. Daraus folgt dann, dass für den Vorschlag des Ministeriums, beide Artikel in sachgemäßer Combination als ein Ganzes gefast, — wie denn schon in der Commission und auch im Plenum geschehen, indem sowohl der Commissionstericht (S. 21 ad §§. 28 u. 29), als die anfängliche Beratisung des Gegenetandes in der Pienareitzung sich gemeinsam tiber beide Artikel erstneckte, — eigentlich nur fünf Mitglieder der Conferenz stimmten:

Schon diese äusern Umstände lassen erkennen, dass wir uns hier. auf einem schwierigen und schlüpfrigen, wenigstens höchst zweiselbasten, und bestrittenen Gebiete befinden. Dass das Projekt des Königlichen, Ministeriums unter den Einunddreifeig, von denen wahrlich kein Einziger, m einer principiellen Opposition, dergleichen zur selben, Zeit in den beiden Kammeru geübt ward, sich geneigt zeigte, nur 5 Stimmen für sich batte, und dass trotzdem beide Sätze vereinzelt die Billigung der Mehr-halt fanden, blist uns diese Farnikek der ministeriellen Verlage fast abs ein Muster von Juste-Milieu-Politik erscheinen, und zwar nicht eines, soluhen Juste-Miliou, we men zwischen Scylla und Charybdis, zwischen zwei verkehrten Extremen, ille sichere Kahrstrafae zu halten suchen mule, sondern eines nolchen, wobei man von einem Systeme, welches für guti abor wicht recht halthar, und von einem anderen, welches zwes für nichf gut, etter für dermalen nicht geradezu abweisbar befunden ist, das Einzeine aufnimmt und susthält, wosür man bei der Mehrnahl auch Verschieg dengeninvier auf Zustimmung rechnen darf. Wir finleern dies natürlich mar vengleichungsweime, um! ein an sich frappantes Phänomen anschanlig cher au deuten, und nind weit entfernt; den Urhebern des Entwurfe irgend eine dangestelt schielende 'Abgisht buizuntessen. Vielmehr möchte nur die Behichest der Verhältstese, unt die eben diese Partikel des Gesetzes Anwendung zu finden hat, allein die Schuld von der Unebenheit der doppoligliadrigen Richtschnur tragen, in welche das ungelenke Gliedmaals inzuschnüren versucht ist. Bei dieser Lage der Socho erachten wir es für zweckmäleig, im voraus etwas tiefer in das Wesen derselben einzugehen.

Stellen wir zuerat, die Streitfrage möglichet einfach in ihren staatlichrädagogischen Natur hin. En fragt sich also, ob und in wiesern der Staat mi der, ktaft des Grundgesetnes ihm nustehenden Kürsorge fürs Unterrichtswessen, nementisch bei Errichtung, Unterhaltung und Leitung der bäheren Schulen, auf das religiöse Bekenntnifs der an diesen Anstalten ihre Bildung erhaltenden, so wie der daran Boterricht ertheilenden und Meselben leitenden Individuen Rücksicht nehmen dürfe oder müsses oder pm die Sache concreter, mit Hinsicht auf die faktischen Verbältnisse, zu Smeen, ob der bisher bei uns verhandene Unterschied zwischen evange, liechen mad katholischen Gympanien aufrerhtzerhälten wenden oder; einem neuen Verhöltmese, welchem gänzliche kirchliche Indifferenz bei der öffente lishen Unterrichtsertheilung zu Grunde zu liegen habe. Platz machen solle: Selten wir von den Anforderungen des Klerun ab, welcher überall die Sthule als eie Annerum der Kitche geltend machen möchte, und heschränken wir unsere Betrachtung auf das, was gemäße den durch unaere Gesetzgebung beseite anerkannten Grundaktzen über die Binwirkung des Staates aufs Unterrichtswesen als zwerkentsprechend und thunlich eracheint, so troten uns unter den Pädagogen selbet zwei ganz verschiedene Auffassungen den fraglichen Gagenehanden mit gleichem Anspruche auf Richtigkeit und Durchführburkeit entgegen. Einerseits wird ausgaz aprochen, dass beim Schulusterrichte, wenigstens allem höheren - udd dozu gehöre namentlich auch der ganze Curbus des Gymansiums wie der Bealschule -- das specielle religiöse Bekenntnifs der zu Unterrichtenden keinesweges zu berücksichtigen sei; aller hier zur Behandlung kommende Unterright in Sprachen, realen. Winsenschaften und äußertlichen Fertigkeiten könne und milane ohne alle Ricknicht auf ein speciellen Glaubenehekenntnist ertheilt werden; die Unterweisung in dem besonderen Religionasyateane, dem die Schüler angehören, sei dagegen ganz von den Zwecken dat Austelt thitespadern und den betreffenden kirchlichen Øsganen zu überfassen. Von der anderen Seite wird dagegen behauptet, ete öffentlichen Schulen, in wiefern sie für die beranwachsende, noch erst zur Charakterrelfe heranzubildende Jugend bestimmt seien - biso namenflich auch Gymnasien und Realschulen bis in ihre obersten Stufen -, selen nicht blus Unterrichts-, wondern ebenso wesentlich Erzieliungs-Anstalten, die Erziehung der Jugend aber gedeine überall nur auf der Grundlage eines positiven religiösen Systemes; die einem solchen kirchlichen Systeme entsprechende Auffassung aller sittlichen und übersinnlichen Verhaltnisse konne in zartester Kindheit nur angeregt, mitsee aber weiterhis Me zu gewonnener Charakterrelfe durch alle Stufen und Eweige des fugendlichen Unterrichtes zu immer größerer Klurheit gebracht und vervollständigt werden, und sei eben dieser Fortschritt in der religiös-sitelichen Weltanschauung als ein integrirender Theil aller Unterrichtsfächer. ia als der wesentlichete Bestandthell der ganzen Jugendbildung anzusehens Reines der wissenschaftlichen Lehrflicher lasse demnach bei dieser Altersstufe vine durchaus religios-indifferente Behandlungsweise zu. Da ferner ein sedes positive Religionssystem mit einem bestimmten Kultus, mit Ausberen religiöhen oder kirchlichen Vehungen, das eine in weiterem, ein anderes in beschränkterem Mahise, verbunden sei, so würde steh die Schule arger Felonie schuldig machen, wollte sie nicht mit Gewissenhaftigkeit mit darauf achten, dass ihre Zöglinge das, was unter menschitchen Verhältnissen als summa fide colendum gelte, zu observiren sich gewöhnten.

Die Consequenz der ersteren Auffassung ist selbstredend gänzliches Abstreifen alter Confessionalität von sämmtlichen hier in Betracht gezegenen Anstalten. Die andere Ansicht würde, in voller Consequenz verwirklicht, nach der entgegengesetzten Seite hin über die bisherigen Verhältnisse noch beträchtlich hinaus führen; sie verlangt beim öffentlichen , Unterrichte Schüler sowohl als Lehrer dergestalt confessionell separirt, dass für jedes specifisch von anderen gesonderte kirchliche Bekenntnitte tiberall ganz abgesonderte Anstalten zu bestehen haben, dass mithin eine jede Anstalt nur Zöglinge des betreffenden Bekenntwisses aufnehme, und dass nur Lehrer dieses Bekenntnisses an denselben wirken dürsen; eine praktische Folgerung der aufgestellten pädagogischen Theorie, welcher in der Wirklichkeit dermalen bei uns nur hin und wieder entsprochen ist, z. B. in der Landesschule PTorta, wetche auch nur Schülern evangeli-schen Bekenntnisses zugänglich ist; wogegen freilich Seitens anderer Confessionen - die specieil zum Eintritt in den Klerus vorbereitenden Sominarien und einzelne aus Privatmitteln unterhaltene Institute, wie das Autonomen - Gymnasium in Bedburg, abgerechnet - ein ähnliches Beispiel so weit gestihrter confessioneller Exclusivität in usserem Staate sich

wohl night vorfinden mag.

Einer Würdigung dieser beiderseitigen Ansichten, einer genhueren Erwägung der ihnen zu Grunde liegenden pädagogischen Maximen glauben wir uns hier um so mehr enthalten zu dürsen, als wir bei solchem Geschäfte auser Stande wären; die nothwendige richterliche Umparteitichkelt zu bewahren, indem wir es unungänglicher Weise dabei mit der einen oder anderen Seite, wenn auch nur in bedingtem Massee, halten mößeten, und alsdann uns gur leicht der Vorwurf tressen würde, die gegwertsehen Angumente nicht im rechten Lichte haben hervortreten zu lassen. Wir lassen daher das pädagogisch Theoretische beider Amsichten in seiner Fragtichkeit auf sich beruhen, halten es aber sit angemessen, sunseren weiteren, nun mehr aufs Praktische, auf die Realisirung des Priecips, gerichteten Erörterungen das Bekenntnis vorauszuschicken, das wir die erstere Ansicht als dem Glauben, nicht allein an Göttlichet, sondern auch an positive Satzungen über menschälche Verhältense, köhnen gesig-

unten Grund darbietend erkennen, und dass wir der anderen Annicht, in ihrer theoretischen Abstraktion unbedingt, beipslichten, bei der Constituirung der Schulen diesem Principe gemäß jedoch die Zulässigkeit und Nathwendigkeit gewisser, den Oertlichkeiten und annstigen äußerlichen Verhältnissen sich anschmiegender Modisikationen anerkonnen.

Versuchen wir zeerst, zwei scheinbar sehr wichtige äußerliche Stätzen für kirchlich ganz indifferente Schulen aus dem Wege zu räumen, heide entnemmen der kirchlich indifferenten Natur des States, der zufolge der Stant einestheils aus seinem Mitteln keine andern Institute als selche von gleicher Natur unterstitzen dürfe, anderntheils dafür Sarge tragen müsse, dass die Schule, in wiesern sie überhaupt als staatliche Veranstaltung zu

gelten habe, mit der Kirche außer allem Coaslikt gesetzt werde.

Also seratlich wird geltend gemacht, der kirchlich indifferente Staat, deegleichen der unsrige nunmehr gewooden, müsse, wie überhaupt bei Besetzung öffentlicher Aemter und hei der Fürderung gemeinnütziger In-stitute, so auch bei seiner Fürzorge für öffentliche Schulen, bei Unteratilitaung derselben aus Staatsmitteln und bei Berufung und Besoldung der Lehrer an denselban, alle religiösen, oder vielmehr kirchlichen und religi gina-confessionellen: Juteressen und Rücksichten ganz aus dem Spiele laseen. Von der Verausgabung; von Staatsmitteln zu Schulen, welche irgend einen confessionellen Charakter beihehalten wollten, könne also fortan keine Rede mehr seins und ebenso dürfe hei den durch den Staat zu ermemenden Lehrern auf auf deren, durch das Grundgesetz vorgeschriehene wiesenechastliche, aittliche und technische Qualifikation, nicht aber auch noch auf ihr religiöses Bekenntniss geschen werden. Gegen diese Argumentation haben wir nun zu erinnern, dass derselben eine auch wohl sudervärts im Schulwesen vorkommende irrige Meinung von völliger Gleichartigkeit aller öffentlichen Aemter zu Grunde liege, und dass dabei anf eine gar wesentliche Verschiedenheit des Lehramtes von allem übrigen staatlichen Beamtenthume keine Rücksicht genommen ist. Alle übrigen öffentlichen Beseuten, wie mannigfaltig auch ihr sachlicher Wirkungs, kreis sein mag — hier im Abmachen von Nummern, dort im Einziehen und Ausgeben von Geldern bestehend; bier aufe Sitzen am grünen Tisehe beschränkt, dort den Patrouillendienst durch Stadt oder über Land umfassend - , haben doch rücksichtlich der Personen, auf deren Wohl eder Wehe ihne umtliche Thätigkeit von Einflus ist, das insgesammt mit cianader gemein, dass sie es nur mit Staatsbürgern, mit Leuten von beendeter Bildung, von schott gesetztem Charakter zu thun haben, welche, wie sie rückgichtlich fares materiellen Treibens einer Bevormundung Seitene des Staates nicht weiter für bedürftig erachtet werden, so auch hinsightlich ihrer geistigen Bestrebungen und religiösen Weltanechauung mit dem Staate und seinen Beamten in durchaus keinen andern Conflikt gebracht werden collen, als wiesern das gemeinsame Strafrecht ihrem indiwidnellen Handeln gewisse Schranken setzt. Hier allerdings acceptiren wir es mit großem Beifall als eine richtige Consequenz der neuen Staatsgrundsätne, dass in Bezug auf alle solche Beamte künstighin keine Rückcht auf deren kirebliches Bekenntniss genommen werden dürse; dass also den Staat bei Verwendung der Staatsgelder zum Zwecke der Verwaltung und Vertheidigung des Landes, sowie behufs Hebung und Beförderung des Nationalwohletands, ja auch behufs Entwickelung der Nationalintellisens im Großen, nicht weiter zu fragen habe, zu welcher Kische die Personn, denen die Staategelder als Besoldung oder Gratifikation zu: fliefen, gehören. Wir finden daher ganz folgerichtig durchaus nichts daregen einzuwenden, wenn zu einer Generals-, zu einer Präsidenten- und finistenstelle nun auch einmal ein Jude gelangen sollte. — Aber in gleicher Weise, wird man dock picht auch einen Juden oder Spinozisten oder gar Atheisten zum Professor christitcher Moral oder Doguntik machten wollen. In ganz gleicher Art, wie hier mit Besetzung gewisser akademischer Lehrstühle, verhält sich's mit der Berufung zum Lehrumte an Gymnasien und Realschulen im Allgemeinen. Man beachte webi, es handelt sich hier nicht bios um Fortschritt in den Wissenschaften, sondern um Gemilths - und Charakterbildung geistig und sittlich noch nicht gereister Subjekte. Und um an dieser Aufgabe mit Erfolg mitwirken zu können, ist erforderlich, dass der Lehrer auch uuf dem sittlichen und ro-Hgibsen Standpunkte sich befinde, wozu die Jugend berangeleitet werden soil. Nicht nur der Klerus, auch die Eltern der Zöglinge, die Gemeinden. zu deren Nutzen und aus deren Mitteln - letzteres wenigstens grosentheils überall - die Schulen existiren, würden, woforn sie nicht im der That selber jeglichem religiösen Systeme abhald sind, Anstalten und Lehrer perhorresciren, welche bei ihrem Unterrichte auf eine positive Glaubensgrundlage gar keine Rücksicht nehmen zu wollen verheißen. Das Bekenntnifs, und zwar natürlich ein auf Ueberzeugung berubendes. zu einer bestimmten Kirche oder kirchlichen Gemeinschaft - und zwar überall zu derjenigen, in welcher die Gemeinde ihre Jugend erzogen sohen wift - mus demnach als ein integrirender Bestundtheil der Qualifikation angesehen werden, die der Lehrer an jeder solchen Anstalt dem betreffenden Behörden nachzuweisen hat. Wie man also z. B. einem pelnischen Bezirke einen sonst noch so tüchtigen Mann, der aber der polnischen Sprache nicht mächtig ist, nicht als Bürgermeister oder Landrutte vorsetzen wird, wenn auch die Gemeinde selber zu dessen Beseldung nicht in Anspruch genommen würde, so kann der Staat auch bei Errichtung und Unterstützung von Schulen, wo solche aus sonstigen Mit-teln nicht bestritten werden können und doch als Bedürfnis anerkannt sind, nicht ein so wesentliches Interesse der Gemeinden, wie das hier fragliche ist, außer Acht lassen. Da wir eben noch meht zu einer staatlichen Padagogik, übnlich der in Sparta oder in Plates Republik gekommen sind und auch wold nie dazu zu kommen trachten, so wird der Smat bei uns entweder sich der materiellen Fürsorge fürs Schulwesen, dumit aber auch seiner Binwirkung auf dasselhe überhaupt, gänzlich zu ent-schlagen und die Gestaltung desselben denjenigen Individuen, Corporafionen oder Gemeinden zu überlassen haben, welche auch materiell für dasselbe aufkommen; oder er wird den Austalten überall eine solche Einrichtung und Haltung, auch in confessioneller Beziehung, gewähren mitssen, dals sie denen, zu deren Gebreuch und Nutzen sie bestimmt nied. auch angenehm bleiben. Seine kirchfiche Unparteilichkeit aber bewährt der Staat nicht dadurch, dass er liberhaupt für Kirchfiches aus allgemeinen Mitteln Nichts oder gar den Betreffenden Widerwürtiges Gut. sondern viel mehr dadurch, dass er alle vorhandenen Kirchen mit gleicher Liebe und Sorgfalt bedenkt, und für eine jede dersetten aus dem Erträgnisse der Gesammtheit seiner Angehörigen, mit möglichster Billigkeit in der Vertheilung, recht viel verwendet.

Sodann wird behauptet, nur wenn die Anstalten sieh von allen comfessionellen Rücksichten losmachten, werde eine Auseinandersetzang zwischen Kirche und Schule möglich, wie sie für letztere sowohl im Intessense der Förderung reinster, oder, um mit dem Ansdrucke den Realschulen nicht zu nahe zu treten, realster Humanität, als auch um mannigfzehen, den Unterricht selbst beeinträchtigenden Störungen vorzwheugen, gefordert werden milsse. Was das erstere Motiv betrifft, so enthalten wir uns, aus schon oben angegebenem Grunde, einer Rrörterung desselben. In Bezug auf das zweite aber geben wir darin den Geguern vettkommen Recht, daße ein störendes Eingreifen von kirchlichen Oberen in den Gang der Schule überall abgesteilt worden muß. Indes glauben wir, daß dies

alth durch ungemessener Constituirung der böheren Aufziehtzbehiltden, im wolchen auch den betreffenden birchlichen Elementen ihr gehöhrender, keinorweges jedoch ein überwiegender Antheil gewährt wird, sowie durch gesetzilche Competenzbestimmungen hinlänglich erzeichen lässt, und sind mner der Meinung, dass umbefugtes dezartiges Goldiste in demselben Maasse seltener eintreten wird, als die Schulen notetisch ihrer confessionellen Aufgalle gu entsprechen wissen. Eine vollige Asseinandersetzung, zwischen Schule und Kieche aber ist, wenigstens wo überhaupt geschloubne und nicht direkt unter Stantanstorität stehende kinchliche Systeme existiren, eben so wenig, oder meh weniger, möglich, als die zwischen Staat und Kirche; aus dem einfachen Grunde, weil die Individuen, die an der Schule unterrichten und unterrichtet werden, in unauflöslichem Zusammenhange mit der Kirche, zu der sie sich bekennen, zu bleihen verlangen. Wo indefe Individuen in Massen - Einzelne oder einige wonige werden natürlich nicht beanspruchen können, dass die Schulen ganger Geneinden sieh nach ihrem Sinne ummadeln sollen - oder ganse Gemeinden istolv von der bisbezigen loder von jedweden ktirchlichen Ges meinschaft lessagen, da wird satürlich, wofern die Justin, wie bei den Muskern, nicht einzuschselten Ablafs erhält, auch von Seiten des Unterrichteministeriums alle mögliche Breibeit zu gewähren und namentlich auch zu gertatten gein, dass dieselben ihre Schulen consessionels oder diffidentheir ganz nach Belieben gestalten. Es wied sogar Niemand gerechten Anstole daran, nehmen können, wenn auch anichen eonfestionelt gand liboral gehalteren Anstatten zus filazionittein verhältnifenzäfzige. Unterstützungen zufließen. Indeft ist bei den dermalen noch obwaltenden kirch-Nehen Verhältnissen des Landes mit Hicherheit darauf zu rechnen, daß in violen Landesthollen so gestaltete Schulen gar keine Sympathien finn den, and in den librigen nur vereinzelt und als Austahmen neben den andern aufkommen würden. Von den Ausmahmefällen aber die Regel zu abstrahiren und das Regelmäßige gleichsam als den ausgenommenen Fall im Gesetze bistopher binken zu lassen, widerspricht wenigstens dem Gefühle aller derjenigen Pittlegogen; die irgend ein rationell gebeitenes grammatisches oder mathematisches Lohrbuch gut'zu gebrauchen, ich will nicht sagen selber:aboufassen/ vorstehen.

· Hierant scheinen die wesentlicheten äußerem Stützpunkte für die Ansicht: der Gegner von confessionellen höheren Schalen hinlänglich aus dem Wege geräumt zu sein. Die Betrachtung der Wirhlichkeit, der in conereto verhandenen Verhältnisse, bat uns dabei hingegen auch einige Punkto an die Hand gegeben, auf denon sieh wehl nicht bo leicht zu heseitigende änlbere Stiltzen für unsere Theorie aufflihren lassen. Zaulichet rechnen wir kierhin den Umstand, dass die von den Gegnern verlangten Schulen, wohei von aller Confessionslität der Lehrer wie der Schüler, abetrabitt wird, bei was in der That noch nirgendwo vorhanden sind, daß mas also bei Verwirklichung dieser Theorie auf das, namentlich an diesem Punkte so gar bedenkliche Gebiet des Experimentirens in großem Maalestabe gerathen würde; webei denn eben nur ein Blick auf die socielen und sittlichen Zustände des größeren westlieben Nachbarhandes, wo der Versuch einer gänzlichen Emancipation der Schule von der Kirche wirklich ein halbes Säkulum fang mit Eifer betrieben worden, die Brwartungen und Hoffnungen beträchtlich niederschlagen müste. Eine zweite faktiache Stötze für unsere Ansicht finden wir in dem, trotz aller gegenthelligen Bemühungen, in vielen Theilen des Landes noch wenig bemorkbaren Verschwinden der Auhlinglichkeit an die alten Kirchensysteme. Die Aufnahme des anderen Schulsystemes würde dort überalt nur die Felge tasben, dals die Bevölkerung in immer größerem Maasse sich auf die Seite threr Kirche stellen witrde bei deren Bestrebungen, den gangen Jugendunterricht wiederum, wie ebedem lange Keit der Fellt gewesen, in die Hände des Kierus zu bringen. Der Staat büsste dann aber über kurn oder lang, und zwar um so eber, je volkeshümlicher und minder bürsene kratisch eein ganzer Organismus sich gestaltete, seine indisserentiatische Caprice in Sachen der Jugendbildung mit gänzlichem Verluste seiner Auster rität zuf diesem Gebiete der nationalen Entwickelung.

Eine weitere Umschau in der Wirklichkeit winde für ansate Angicht wohl noch anderes Rüstzeug ausfindig machen lausen. Indeferwird das bereits aufgestellte hinreichen, um die Anklänger des anderen Systemes zu überzeugen, dass dasselbe, selbst wenn es der Theorie nach als unmanstöslich richtig dassände, auf allectige praktische Durchführung verzichten muß. Dass ihn und wieder einzelne eoleher eonfessionell gans indifferenter Schulen gleichsam vertuchsweide eingerichtet würden, möchte, wie wir es bereits oben zugegeben, auch von den entschiedensten Glegmern detselben nicht gerade als ein Unglück fürs Land hezeichnet werden. Nur darf der Staat nicht kraft der ihm durch das Unterrichtnessetz zu übertragenden Austorität in die Versuchung gebracht werden, auch da ste einzuriehten, wo die Gesammtheit seher die überwiggende Efebnischkeit wegen bier nechmale zusdrücklich hervor, deres Interesseen und Wilmsche mittesen dech hierbei sunächst massingebend sein — dieselben gerberrespirt.

Wenden wir uns nun zur praktischen Durchführung unseres Principe, bei dessen Verwirklichung wir, wie schon frühen ausgesprochen, unter gewissen Umständen ein Abweichen von der starren Consequent für nothwendig erkennen. Denn auch wir wissen wohl, dass in der Praxis die Dinge sich in der Regel etwas anders gestalten, als man sie a priori für ausführbar erkannt hat, indem in der Wirklichkeit das rein Vermäustige mannigfachen Einflüssen von Unvernünftigem oder dech von solchem, was mit dem als reine Vernunft Erkannten nicht harmoniren will, Proin gegeben ist. Für eine Thorheit aber halten wir es, sieh in seine lenale so sebr zu verlieben, dass man dieselben aus einem angerar intelligenten und toleranten Zeit gar nehr widerstrebenden Terrorismus zum Leben gebracht eehen möchte. Welcher Art nun die angedeuteten Umstände und die dadurch bedingte Modifikation selbst seien, baben wir bereits mehrfach, insbesondere am Schlusse unseres letzten Absatzes durchblicken lassen. Wir halten nämlich den Wunsch und Willen der Bevölkerung, in deren nächstem Interesse die Schulen vorhanden oder zu errichten gind, für die, wenn auch nicht einzig und allein, doch zumeist manfagebende Richtschnur, wonach dieser Punkt des Schulorganiamus überall zu gestatten ist. Wir halten nun zwar die Gonfessionalität der Schule als alloinig berechtigtes Princip durchgängig fest, und lassen namentlich auch von der Forderung nicht ab, dass überall "das Lehrer-Collegium für die der betreffenden Confession angehörigen Schüler hinsichtlich ihrer religiöskirchlichen Erziehung eine solidarische Verhindlichkeit übernehme" -wie der Begriff confessioneller Schulen von einigen Mitgliedern der Conserenz formulirt und als ein in die Vorlage mit aufzunehmender Zusatz war aufgestellt worden ("Verhandl." S. 18 Z. 8 v. u.) -, halten aber bei der confessionellen Durchwachsenheit der Bevölkerung in den molsten Bezirken, und inshesondere in vielen kleinen Städten, die strikte Durchfiihrung des Princips, so dass allerwärte nur höhere Sebalen mit exchmivem confessionellem Charakter sowehl rücksichtlich der Schüler wie der Lehrer zu bestehen hätten, nicht für möglich, und darum nuch einen hierauf gerichteten durchgreifenden reformatorischen Versuch durchaus nicht für räthlich. Wo allerdings die Gesammtheit der Bevällterung, und dem in der Regel entsprechend die Gesammtheit der Zöglinge einer Anstalt, were auch bis auf einzelne Ausnahmen, eines und desselben

Mirchitchen oder weinigstens nicht specifisch verschiedenen religiösen Be-Reministres ist, da greift (therait die Forderung Plats, dass auch das gesummit Lehrerbursonal, um als befähigt und willig gelten zu können, den religiösen Geist ihrer Schiller in aller Weise zu nähren, demselben Bekenntnisse angehöre. Um indess hier gleich eine mögliche Einwendung absufertigen, wollen wir nicht unerwähnt lassen, daß bei unseren derartigen confessionellen Anstalten nicht alle Lehrfächer, wie es den weiland Jesuitensetmien nachgesagt wird, annachliefnisch a. m. d. g. zu traktiren und von alter Wissenschaft pur ihre kirchlich nützliche Seite bervorzuskehren ist, daß vielmahr Sprachen und Wissenschaften - mit Ausnahme des speciell religiösen Unterrichtes, wo solches nicht durchaus möglich sein möchte - überall mit Fernhaltung alles Andersgläubige Verletzenden vo zu lehren ist, dass auch Zöglinge anderer Bekenntnisse ohne Gefährdang ihrer religiösen Grundbegriffe ihre intellektuelle und sittliche Bildung an solchen Anstalten erhalten können (wobei jedoch zur Bedingung zu machen; dass für religiöse Fortbildung auch solcher Schüler priestim gerignete Verkehrung getreffen werde), so wie auch das ansnahmsweise zur Hülksleistung oder zur eigenen Ausbildung Lehrer und Lehruntskandidaten underer Confession an denselben zugelazuen werden konnen. Wir hitten diese Bemerkung zwar füglich als bei unserem toleranten und aufgeklärten Staatsleben sich von selbst verstehend unterdrükken können; wollen dieselbe aber doch der Deutlichkeit baiber und um etwäfgen Bedenken wegen vermeintlicher Bornirtheit und Obskuranz auf unserer Seite zu begegnen, austrücklich hingestellt lassen. -- Nun aber ist es schon um der beträchtlichen Kosten Willen, welche die Errichtung und Unterhaltung höherer Lehranstalten erfordert, nicht thunhich, dass an affen Orten, wo das intellektuelte Bedürfnils zu höheren Schulen vorhanden ist, zugleich nuch jenem religiösen Bedirfnis entsprechend gesonderte Anstalten für die Jugetid der verschiedenen Bekenntnisse zu Stande konimen. Da nun, wo die Bevölkerung confessionell in erheblichem Maaise gemischt und der pekunifiren Verhältnisse wegen die Errichtung gesonderter Anutalten für the verschiedenen Confessionen nicht möglich ist, da eben wollen wir eine Mödiffkation des confessionolten Wesens gelten lasken, und zwar, um ja nicht als unpraktisch zu erscheinen, eine gang in der Weise modifizirte Confessionalität, wie sie in der Wirklichkett schon an manchen Orten unter une existirt und ehen durch ihre lange und nur wenig angefeindete Existena sich kinlänglich als praktisch erwiesen hat: sogenannte Bimultaw-Anstalten: wobei 'die Lehrer theilweise zu der einen, theilweise zu der andern Confession sich bekennen, beide Theile des Collegiums jedoch, feder für die seiner Confession angehörigen Schüler, die mit der Confessionalität fiberhangt verbundenen Verpflichtungen übernehmen. Dem bisherigen Sprachgebrauche zufolge stehen zwar ziem-Ifch allgemein Simultanschulen als Pegensatz im comfessionellen Schulen da. Da wir jedoch ffeiten fregenstitz, dem Weben der Suche gemafe, underswo liegend gefunden haben, so wird es keine übertriebene Lieusu sein, wenn wir durch Subsumfrong sie geställteter Simultanschulen unter den allgemehren Begriff der Confessionalität von dem als nicht ganz richtig erkannten vulgären Sprachgebrauch einigermanisen abzuweichen und erfanben. Uebrigens wollen wir, für wie unwesentlich der Umstand auch erachtet werden mag, diese Rektifikation der bisherigen Terminologie kelnesweges als uns allein angehörig geltend muchen; wir erkennen vielmehr seht gerne an, 'dass dieselbe, sowie eine demgemäse in den Sprachgebrunch aufzunehmende Unterscheidung zwischen singulär - oder exchasiv-confessionation und simultan confessionellen Schulen in dem betreffenden Commissionsberichte ("Verhandt." S. 21 and 34. 28 u. 29) bereits rorgezelehuet ist.

· Um nun aber einzelnen Austalten dienen simultanen confessionellen Charakter beizulegen, treten zu dem oben hingestellten Haupterfordernife rlicksichtlich der oonfessionellen Mischung der Bevölkerung überhaupt, und inebesondere der die Schulen frequentizendes Jugend, noch einige andera Bedingungen und Eventualitäten hinzu. Zunächst würde es ein Unrecht sein, denjenigen Schulen diesen simultanen Charakter zu gebeu - geschweige denn sie gans ihres confessionellen Cherakters zu entkleiden ---welche als singular confessionelle Anataltea gestiftet und zu diesem Zwecke mit privativem, von Individuen oder Corporationen berrithrendem, Vermögen ausgestattet sind. Es werden also solche Austalten - falla nicht die som eränste Bedingung ihrer Existenz verschwunden ist, dass nämlich überkaupt Individuen der Art, für welche sie uneprünglich bestimmt aind, vorhanden seien - überall den stiftungamäßig ihnes verliebenen confessionellen Charakter behalten müssen. Schulfonds, welche aus ekemaligen Kirchengütern gebildet sind, werden natürlich in der Regel dem ihnen bei der Säkulagigation der betreffenden Kischengliter vertragsmäßige zugesicherten Zwecke gemäß zu verwenden seis. Ja, man wird es den kirchlichen Oberen der betreffenden Confession nicht verargen oder als eine Ueberschreitung ibrer Befugnisse deuten dütsen, wenn zie auf die richtige vertragemäßeige Verwendung gelicher Fondu ein wachennes Auge haben und auf Abstellung allenfalleiger Ungehörigkeiten in der Verwaltung derselben auf ordnungsmälsigen Wege oder, wo ein geordneter Weg zu solchem Zwecke noch nicht besteht, nur überhaupt in geziemender Weise binwirken. Rühren die Schulfands hingegen vom Staats her, soi ca ace unmittelbaron Staatsreveniien oder aus den Einkünsten der Gemeinden oder weiterer staatlicher Genossenschaften, so steht weiter nichts im Wege, den confessionellen Charakter der daraus dotirten Austalten so umzuwandeln oder zu modifiziren, wie es den Wünschen und legitim geltend gemachten Forderungen der Gemeinden oder Landschaften, in deren Interesse sie vorbanden sind, am entsprechendsten befunden wird: Dass dabei die Regierungsbehörden, selbet das Unterrichtsministerium wie sehr auch in sonstigen Schulsachen gein erhabener Standpunkt dasselbe befähigen möge, Zweckmüßeiges auch ohne anderweiten Beirath anzuordnen -, nicht willkürlich zu Werke gehen dürfe, versteht sich dermalen, und so lange wir uns einer volksthilmlichen Monarchie esfreuen, von selbst. Aber auch bei der gemeinsamen Staats-Legislatur kann diese Sache nicht mim Austrage gebracht, selbet die Bewilligung etwa erforderlicher Geldmittel nicht abhängig gewacht werden von der individuellen Meinung der Mehrheit der Volksvartreter über einen so speciellen und gar verschiedenartige Interessen in den verschiedenen Landestheilen berührenden Gegenstand des inneren Schulorganismus. Der allgemeinen Landesvertretung in den beiden Kammern das Recht zu übertragen, ein für allemal durch Majoritätsbeschlüsse allen proxinziellen oder sonstigen landschaftlichen besondern Interessen auf dem Gebiete der Schule einen gewissen Spielraum zu versperren, halten wir für einen sehr bedenklichen, unkhugen und unter Umständen höchst gefährlichen Auswuchs des constitutionellen Principe. Also, für bauptsächlich competent, um über den bier fragliehen Punkt ein maassgehhiches Urtheil zu fällen, halten wir eine zu diesem Zwerke geeignet zu constituirende Vertretung der dabei zunächst und hauptsächlichst interessirten Oortlichkeiten, resp. Gemeinden, Kreise, Bezirke, Provinzen.

Ale weiteres Nebenerfordernife bei Gestaltung einer simultan-confonsionallen Schule kommt zu allem Vorhinerwähnten noch hinzu, dass dabei selbet der Schein von Prosplytismus oder Bevorzugung der einen Religiompartei vor der andern vermieden werde, dass man also bei der Anstellung der Dirigenten und Lehrer nach den billigsten Grundsätzen vor-

fihre. Gleichmäsige und der höchsten Billigkeit entsprechende Grundstitze finden wir nun in dieser Beziehung dermalen bei uns nicht tiberall befolgt. Und da heifst es denn, von allen Beiten Liebe und Duldung, Anerkennung und Erfüllung übernommener oder von der Vernunft geboiener Verpflichtungen, auch Beitens der bisher von wenig anderen als evangelischen Elementen durchdrungenen Staats-Schulbehörden, geübt. Es käme nun darauf an, wirklich billige und allerseits begründeten Anspriichen Rechnung tragende Grundsätze auslindig zu machen und, sei es im allgemeinen Unterrichtsgesetze selber, sei es durch eine diesen Punkt speciell regulirende Verordnung, zu möglichst unverbrüchlicher Norm zu erheben. Solche Grundsätze scheinen uns am sachgemässesten aus dem aumerischen Verhältnisse der verschiedenen Confessionsgenossen, theils unter der Bevölkerung des betreffenden Ortes oder Landestheiles, theils unter den Schälern der betreffenden Anstalten selbst, zu entnehmen zu sein. Tet z. B. die Bevölkerung der fraglichen Oertlichkeit und zugleich die Schillersumme der Anstalt in der Art confessionell gemischt, daß einer Confession in beiderlei Beziehung constant die Mehrzahl angehörs, so wird der Dirigent nebst der Mehrzahl der Lehrer eben diesem Bekenntnifs zu entnehmen sein. Der Minderheit wird alsdann billigerweise das Zugeständnifs gemacht werden, dass der Zweite im Collegium ihr angehöre. Verwickelter werden allerdings die Verhältnisse, wo es sich um ein Simultaneum von nicht blos zwei Confessionen handelt, wo neben Unirt - Evangelischen und Römisch - Katholischen auch Andersgläubige, Juden, Rongianer, Alt-Lutheraner u. s. w., in solcher Anzahl vorhanden sind und Sohne in die höheren Schulen schieken, dass auch sie auf Vertretung threr Bekenntnisse im Lehrer-Collegium, d. h. auf Förderung der kirchlichen Bedürfnisse ihrer Söhne durch die Schule selbst, billigen Anspruch erheben dürfen. (Wegen einzelner Schüler eines besonderen Be-kenntnisses oder auch für eine ganz geringe derartige Procentsumme wird nattirlich ein solcher Anspruch nicht für billig erachtet werden können.) Indessen werden sich wohl Rechenkünstler finden, welche anch ohne Anwendung des höheren Calcüls für alle hierbei zu berücksichtigenden Fälle bestimmte billige Normalsätze zu ermitteln im Stande sind!

Mit diesen, wir befürchten sehr, etwas gar zu weit ausgesponnenen Erörterungen glauben wir unsere Ansicht über das, was ein Schulgesetz in Betreff des confessionellen Charakters böherer Schulen enthalten muß; wenn auch auf Kosten der Kürze, mit der erforderlichen Paleischkeit und Rückhaltlosigkeit dargelegt zu haben. Dieser Ansicht nun würde es — um endlich uns ganz wiederum unseren Conferenzverhandlungen zuzuwenden — ziemlich entsprochen haben, wenn statt der beiden vom Ministerium vorgeschlagenen Artikel Folgendes, wie auch beantragt wurde,

aufgenommen wäre:

§ 28. "In sofern die hüheren Schulen als confessionelle Anstalten gestiftet und zu diesem Zwecke mit Vermögen ansgestattet sind, behalten sie ihren confessionellen Charakter, so daß das Lehrer-Collegium für die der betreffenden Confession angehörigen Schüler rücksichtlich ihrer religiös-kirchlichen Erziehung eine solidarische Verantwortlichkeit übernimmt."

§ 29. "Die aus Staats- oder Gemeindefonds oder aus beiderlei Art von Fonds dotirten höheren Schulen erhalten einen bestimmten confessionellen Charakter, wofern die betreffende Gemeinde-, resp. Bezirks-

und Provinzial-Vertretung einen solchen verlangt."

Das unabänderlich Festzuhaltende von den bisherigen Einrichtungen wäre so in diesem §. 28 vorangestellt, auch der sonst etwas zweidentige Begriff von confessionellen Schulen durch den Zusatz vor Mifsdeutungen passend gesichert. Im §. 29 wäre sodann das dem Sachverhältnisse Ent-

aprechende in Betreff der aus allgemeinen Fonde detirten Austalten angeordnet; und wäre dieses bestimmt, den in der ministeriellen Vorlage verangestellten § 28 zu ersetzen. Zu dessen Empfehlung möchte aufgezdem noch der Umstand gereichen, dass dabei nicht, wie in der ministeriellen Vorlage, eine ganze, vielleicht die größte Klasse höherar Schulen außer Acht gelamen ist, alle nämlich, welche weder rein aus Staatsmitteln, noch rein aus confessionellem Stiftungsvermögen dotirt sind, d. h. alle diejenigen, zu welchen der Staat partielle Zuschüsse leistet, so wie auch die, welche aus Gemeindemitteln, wenn auch nur theitweise, unterhalten werden: über deren confessionellen oder kirchlich indifferenten Cha-

makter auch die adoptirten Paragraphen nichts enthalten.

Die Arbeit hat sich uns in diesem zweiten Theile unserer Berichtcretattung unter den Händen ganz zectamorphosirt. Wir besbeichtigten
eine Epikrisis des von der Conferenz Verhandelten; und nun steht alles
Wesentliche, was in der Verhandlung zur Sprache gekommen oder unserer Meinung nach zur Sprache hätte kommen sollen, bis zum entscheidenden C., fast ohne alle Rücksicht auf das Formelle des stattgehabten
Bequisitoriums, gleichsam eine Prokrisis, da. Dafs dabei eine und die
andere Zeugenaussage von uns übersehen oder nicht ganz an den pansenden Ort gestellt sei, geben wir gerne zu; aber einer Entstellung der
Wahrheit durch Aufnahme falschen Zeugnisses oder zonstiger verwerflireher Parteinahme glauben wir uns in den Augen des billig urtheilenden
Lesers nicht schuldig gemacht zu haben. Für die veränderte Form wird
uns bei demselben die Wichtigkeit der Sache, die nur so ad liquidum
schien gebracht werden zu können, zur Entschuldigung dienen. Von dem
in der Conferenz über diesen Gegenstand Verbandelten bleibt uns demnach nur eine kurze Nachlese zur Charakterisiung des eingehaltenen Gan-

ges übrig.

Nach einem liber alles Wesentliche, was bei dieser ganzen Sache in Betracht zu ziehen sei, sich erstreckenden Vortrage des Herrn Geh. R. Rath Brüggemann wurde einerseits heantragt, die beiden Paragraphen der Vorlage obne Debatte anzunehmen, andererseita, die Paragraphen stehen zu lassen, aber nichts darüber zu entscheiden, weil dies einer höheren Austerität, den Kammern, zustehe ("Verhandl." S. 17). Ueber letztern Antrag war schon in der Commission verhandelt worden (S. 22), und derselbe würde dort "allseitige Beistimmung gefunden haben, wenn nicht von anderer Seite bemerkt worden wäre, es läge im Interesse sowohl der Staatsregierung als der Kammern, daß die durch das Vertrauen sämmtlieher Lehrer an den höhern Bildungsanstalten des Staates gewählten Vertreter ihre Angicht über die confessionellen Verhältnisse der Anstalten aussprächen." Dieselben und ähnliche Gründe wurden auch im Plenum geltend gemacht und darauf beide Anträge, nachdem sie vorher in einen amalgamirt waren, verworfen. Die Debatte ging aodann über auf §. 28 der Vorlage, die Forderung enthaltend, bei den blos aus Staatsmitteln dotirten Anstalten – deren es übrigens in der ganzen Monarchie "kaum drei, jedenfalls auch mit Bücksicht auf eine bestimmte Confession gegründete, gebe", wie Herr Geh. O. R. Rath Schulze erklärt - den confessionellen Charakter fallen zu lassen. Zum Schutze des Artikels ergreifen zuerst die beiden anderen Herren Ministerial - Commissarien das Wort und "rechtfertigen seinen Inhalt als eine Consequenz des Staatsgrundgesetzes." Ein vom Referenten der Commission heantragter Zusatz zu diesem Artikel: "es sei denn, dass die Vertretung des Bezirks, resp. des Kreises, in welchem die Anstalt besteht oder begründet wird, einen consessionellen Charakter derselhen wünscht" - hlieb mit 15 gegen 16 Stimmen in der Minorität. Gleiches Schickeal hatte sodann der oben von uns entwickelte Satz, den gleichen Vorhehalt für sammtliche , aus Staats - oder Gemeindesendr aller aus heidetki Art von Henes detirten bilheren Schulen" entbeltend, welcher mir von 19 Stimmen gehiligt wand. Derme wurde dann die Fassung der Verlage von 19 gegen 12 angenommen. Ein auderen, moch in weiterem Maaise, als gemäß der Ministerial-Verlage geschicht, den Anstalten ihren confessionellen Charakter abzustreifen beabsichtigender Antrag, nämlich die Artikel 28 und 29 zusammen so zu fassen: "die böheren Anstalten, welche Zuschüsse aus Staatsfonds erhalten, haben fortan kelnen confessionellen Charakter" — wurde, als theils durch die vorigen Abstimmungen erledigt, theils als präjudicirlich für den nächsten

Paragraphen, nicht weiter berticksichtigt.

Bei der sodann folgenden Debatte über §. 29 wurde zuerst ein Antrag, denselben zu streichen, "weil confessionelle Anstalten ihrer Natur nach nicht zu den höheren" (soll wohl heißen "öffentlichen") "Lehr-anstalten, sondern zu Privatinstituten gehören", gegen 7 Stimmen verworfen; darauf ein beantragter Zusatz, wodurch ein möglichst klarer Be-griff von confessionellen Anstalten ihn Gesetz selber mit eingeführt werden sollte, zurückgezogen, weil der Antragsteller dem so erweiterten Artikel zugleich die Priorität vor dem nun bereits an ersterer Stelle befindlichen zu verschaffen beabsichtigt hatte, daneben auch die Schwierigkeit erkannte, einen der Gesammineit beifallewurdig erscheinenden Ausdruck aufzustellen; und schliefslich ward demnächst der Artikel der Vorlage mit einem die Aufrechthaltung des confessionellen Charakters noch in weiterem Maalse sichernden Zusatze von 17 Stimmen angenommen, so dass §. 29 in adoptirier Fassung nun lautet: "In sofern die höheren Schulen als confessionelle Anstalten gestiftet und zu diesem Zwecke mit Vermögen ausgestattet sind, oder ein Recht auf jährliche Zuschüsse aus bestimmten confessionellen Specialfonds erhalten haben, behalten sie ihren confessionellen Charakter." Gegen diesen Zusatz waren fibrigens die Ministerial Commissarien nicht; es war derselbe vielmehr schon vorher durch den Herrn Geh. Reg. - Rath Brüggemann in dem diese ganze Debatte eröffnenden Vortrage besürwortet worden. Das aber die Mehrheit, welche sich nunmehr für den Artikel erhob, nicht die Gesammtheit derer umfaste, welche eben vorhin gegen die Verwerfung desselben gestimmt hatten — 24 —, hat eben in dem zugleich mit beschlossenen Zusatze seinen Grund. Sowohl diejenigen, welche principiell gegen confessionelle Schulen sind, stimmten dagegen, als auch solche, welche besorgten, es möchte der Zusatz Conseguenzen haben, wodurch die eine oder andere Religionspartei benachtheiligt würde. Es wäre z. B. nicht ganz in der Ordnung, wenn eine Anstalt darum, weil sie einen, auch noch so geringen, Theil ihrer Revenuen aus speciell confessionellen Fonds bezieht, in ihrer Gesammtheit und für immer den dieser vielleicht unbedeutenden Quote ihrer jährlichen Einnahme entsprechenden wesentlichen Charakterzug behalten müsste, auch wenn wichtige andere Verhältnisse ein Abweichen von demselben rathsam machten Dies war dena auch wohl das hauptsächlichste Motiv gewesen zu einem Unteramendement, wonach dem Artikel mit Hineinziehung des Zusatzes folgende Fassung gegeben werden sollte: "In sofern die höheren Schulen - hinreichend mit Vermögen ausgestattet sind, oder ein Recht auf jährliche hinreiohende Zunchüsse aus bestimmten confessionellen Specialfonde erbalten haben, -- - ": so dass Anstalten, bei deren Unterhaltung der Stast oder eine Gemeinde auch nur geringen Theiles mit solchen confessionellen Specialfonds concurrirt, ihren confessionellen Charakter nicht zu behalten brauchten. Durch die Annahme der andern Fassung war jedoch diesem Antrage präjudiciet und dergelbe für erledigt erachtet. Auch wir huldigen keinesweges der Maxime, durch eine Hinterthür einzulageen, went man den Haupteingang zu verschließen sür gut befindet. Indes finden

wir eine solche Hinterlist nicht gerudezu in dem Adoptisten, vieltschr deh ganz zu rechtsertigenden Versuch der Widersacher von nichtconfessionesben Schulen, ihrer bei der Abstimmung über §. 28 in der Minderlieit gebliebenen Ansicht auf diese Weise ein noch möglichst weites Tervain zu gewinnen.

(Fortsetziung folgi.)

Düren, Aafangs Januar 1850.

C. Menn.

### YIII.

# Miscellen.

### Von B. in E.

1. Von den 1483 zu Upsala inscribirten Studenten befanden sich 1843 246 in dem Alter von 15 – 20 Jahren, 768 in dem Alter von 20 – 25, 331 in dem Alter von 25 – 30, 106 in dem Alter von 36 – 35, und 35 waren über 32 Jahre alt. Ihrer Abkunft nach gehörten dem Adelstande an 117, dem Priesterstande 357, dem Bürgerstande 302, dem Bauernstande 149, dem Stande der Civilbeamten 262, dem Militärstande 70, verschiedenen andern Ständen 226.

2. Die böheren Schulanstalten Badens waren 1847 besucht von 3128

Schülern, und zwar

a) die Lyceen in Carlsruhe von 655, darunter 25 Abiturienten.
Constanz - 194, - 12 Freiburg - 477, - 33 -

Freiburg - 477, 1 33
Heidelberg - 203, - 19
Mannheim - 306, - 10
Rastatt - 197, - 14
Werthheim - 150, - 6

2182 :

b) die Gymnasien zu Bruchsal 183 Donnueschingen 98 Lahr 122

Offenburg 94
Tauberbischofsheim 145

642

c) die Pädagogien zu Durlach 62 Lörrach 112 Pforzheim 130

304

Also die Gesammtzahl 3128; darunter 125 Abiturienten. Von diesem wollten 33 katholische, 18 evangelische Theologie, 34 Jurisprudenz, 14 Medicin, 15 Cameralia und 12 Philologie studiren. S. Jahrg. II, S. 509.

3. Zu Universitätsstudten reif wurden in Württemberg im Herbst 1848 bei den verschiedenen Prüfungsbehörden erklärt 133 Schüler; von diesen wollten 50 katholische und 47 etangelische Theologie, 21 Jura, 4 Cameralia, 5 Medicin, 2 Forstwissenschaft, 1 Philosophie und 3 Philologie studiren. IX

# Das italienische Gymnasialwesen.

Der Schuleinrichtung I taliens dient im Allgemeinen die französische zum Vorbilde. Die Schulen werden in Primär- und Secundärschulen und Universitäten eingetheilt. Aller öffentliche Unterricht ist unentgeltlich, nur im Königreich Sardinien zahlen die Schüler in den unteren Klassen der Gymnasien jährlich 15 Francs, in den oberen 20 Fr., in Turin 20 und 25 Fr., wenn das Vermögen der Anstalt nicht die Kosten deckt. Wie in Frankreich ist der Donnerstag ein Ferientag, während Mittwoch und Sonnabend Nachmittag nicht frei sind. Die Lehrer der Primär- und Secundärschulen sind sämmtlich Priester. Am Anfange der ersten Stunde klüssen ihnen alle Schüler ihrer Klasse die Hand; dazu steht der Lehrer gewöhnlich vor dem Beginn des Unterrichts vor der Thür seiner Klasse. Zu spät kommende holen dem Handkußs noch in der Klasse nach.

In den Elementarschulen lehrt man im Königreich Neapel Lesen, Schreiben, die Anfänge des Rechnens und den Katechismus. Im päbstlieben Staat fehlt auch oft noch das Rechnen. Die Stadt Neapel (mit 470,000 Einw. nach der letzten Zählung, der von 1846) zählt 26 öffentliche Primärschulen, eine in jeder Parochie. Die Zahl der Privatschulen in Neapel und Rom konnte ich nicht in Erfahrung bringen, wie denn die Statistik in Italien noch sehr darniederliegt. Für die armen Kinder, die in der Woche beschäftigt sind, sorgen zum Theil Priester Sonntag Nachmittage. Sie führen die Kinder in die Kirche, lassen sie ihre Gebete bersagen, sprechen ibnen dann die Worte anderer Gebete und der Glaubensartikel vor, und die Kinder sprechen diese nach, jedes Kind nach dem andern ein Wort, bis sie sie auswendig wissen. Was sie so ge-lernt haben, müssen sie dann im gedruckten Brevier an verschiedenen Stellen lesen. Zuletzt singen sie ein Kirchenlied und sagen ihr Schlufsgebet. Die etwas vorgerückteren Knaben werden dann und wann noch zurückbehalten oder auch allein hinbestellt, und müssen sich gegenseitig unter Aufsicht des Priesters examinires, gewöhnlich über Punkte aus der Glaubenslehre und der biblischen Geschichte. Am meisten widmeten sich diesem Unterricht die Jesuiten, welche in Rom auch Schreibübungen anschlossen, und daher nach ihrer Vertreibung von vielen Armen schmerze lich vormisst wurden.

Für den weiteren Unterricht bestanden in Neapel 1847, unseren höheren Bürgerschulen entsprechend, das real Liceo und das real Liceo del
Salvatore, letzteres mit 96 Schülern. Mit beiden Anstalten sind Alume
nate verknüpft. Höbere Bürgerschulen ferner mit Elementarklassen sind
das Convitto de' Padri Gesuiti mit 53 Alumnen, zwei Collegi de' Pad
dri Barnabiti mit 90 Schülern, das Collegio de' Padri delle scuole pie
mit 85 Schülern, das Seminario urbano mit 100 und das Seminario diocesano mit 150 Schülera. Diesen beiden entsprechen die. bischöflichen
Seminare in den Provinzen. Sie stehen unter unmittelbarer Aufsieht des
Bischofs, und sind zunächst der elementaren Vorbildung künstiger. Priester geweiht, werden aber auch von vielen anderen benutzt. — Endlich
gehören zu dieser Klasse von Anstalten noch Privatschulen, deren Vorsteher promovirt haben und von der Regierung approbirt sein mitsen,
Diese Vorsteher dürfen dann ihre Lehrer nach Beliehen wählen. — Füt
Mädchen bestehen besondere Primär und Secundärschulen. Zu Erzieherinnen bildet das Educandute 1° und 2° aus, mit 143 und 160 Schür-

Eigentliche Gymnasien sind in Neapel zwei, das erzbischöfliche, das

die gereisten Schüler aus den beiden bischöflichen Seminarien aufnimmt und zu Priestern ausbildet. Hier werden Philosophie, Theologie und die Elemente des Griechischen gelehrt. Dann das Jesuitengymnasium 1).

Elemente des Griechischen gelehrt. Dann das Jesuitengymnasium 1).

Alle Anstalten, die von Bischöfen geleitet werden, hängen nicht weiter vom Staate ab. Die Anstalten der Mönchsorden stehen unmittelbar unter dem Ministerium des Innern. Alle übrigen werden vom Präsidenten des öffentlichen Unterrichts beaufsichtigt, unter dem auch die Universitäten stehen. In den geistlichen Schulen tragen die Schüler die Kleider des leitenden Ordens oder der betreffenden Priester, etwas variitt nach den Classon. Auf der Universität tragen nur die Theologen Priestertracht.

In Rom steht seit dem Staatsgrundgesetz Pius des Neunten an der Spitze des Unterrichtswesens ein Cardinal-Minister. Der Universität zu Rom steht der Cardinal-Kämmerling, der zu Bologna der Erzbischof vor. Monsigneri (Weltgeistliche mit Bischofsrang) leiten als Präfecten die anderen Schulen in den Städten; die Schulen auf dem Lande leiten die Bischöfe und Pfarrer. Die bischöflichen Seminarien stehen nur unter nomineller Aufsicht des Cardinal-Ministers, die Anstalten der geistlichen Orden nur unter dem Ordensgeneral und dem Pabst.

Von Bürgerschulen ist die bedeutendste die von S. Michele wegen ihres Umfanges und ihres großen Stiftungsvermögens. Sie steht unter besonderer Aufsicht eines Cardinals 2), und enthält Elementar- und hö-

here Classen und ein bedeutendes Alumnat.

Um arme Knaben zur Firmelung vorzubereiten, besteht zu Rom eine besondere Anstalt, in der die Confirmanden vierzehn Tage wohnen, und unter der Leitung von Priestern lernen, das Gelernte wiederholen, betem und Busübungen anstellen. Der Garten der Anstalt bietet ihnen freie Luft. Aus dem Stiftungsvermögen werden alle Kosten bezahlt. Für viele Knaben ist das die einzige Zeit ihres Lebens, wo sie Unterricht erhalten und mit gebildeten Männern verkehren. Doch benehmen sie sich dort immer gesittet; man wußte von keinem Excess. Auch in der Erholungsself Müstern die Knaben dort mehr, als das sie sprechen. In dieser, gegen Abend, haben die Verwandten Zutritt, und mit dankbarer Ehrfurcht betreten die Väter in ihren Jacken den Flur, um ihre Söhne zu seben.

Die bedeutendste Anstalt Roms ist das Collegio romano. An dessen Betrachtung werde ich zugleich Bemerkungen über das zweite Gymnasium daselbst, nämlich das Seminario di S. Apollinare, und

über das Jesultengymnasium von Neapel knüpfen.

Das von der Gesellschaft Jesu gestistete und bis 1848 geleitete Collegio romano ist das berühmteste Gymnasium Italiens. Das Gebäude bildet ein mächtiges Viereck, dessen Vorderseite die ganze Länge eines Platzes einnimmt. Um den weiten Hof gehen unten und im oberen Stockwerk Hallen. Große Säle enthalten die bedeutende Bibliothek, in der

<sup>3)</sup> Specialschulen sind in Neapel noch das Militärgymnasium mit 170, die Militärschule mit 160, die Marineschule mit 35, die Pilotenschule mit 43, die Peldmesserschule mit 56, das chirurgische Institut mit 76, die Veterinämschule mit 16 Schülern. Besonders der mathematische Unterricht am Militärgymnasium scheint rühmenswerth zu sein.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) VVährend meines Aufenthalts zu Rom im April 1848 wurde die Anstalt nur durch die Bürgerwehr vor Zerstörung bewahrt. Der beaufsichtigende, dort wohnende Cardinal hatte den Schülern das Tragen der italiemischen Tricolore verboten und einem Schüler solches Band abgerissen. Maueranschläge forderten sogleich dazu auf, die VVohnung des Cardinals, d. h. die Anstalt selbst, zu zerstören, und Menschenmassen fanden sich auch wirklich daze ein.

sich freilich fast nur gedruckte und meistens ältere, wenig neue Bücher finden; dann die wichtige Münz- und Antikensammlung, endlich die physikalischen und astronomischen Instrumente, die besten Roms. Alle Classen sind hoch, hell und geräumig. Die Bänke sind amphithentralisch geordnet. Zu den großen Einnahmen der Austalt aus ihrem Vermögen schoss der Staat jährlich noch 12,000 Scudi zu, ohne ein Aussichtsrecht zu üben. Der Präfect stand unter dem Jesuitengeneral allein. Ein zweiter Präsect sührte die Aussicht auf dem Hose, in den Galerieen, den Arbeits- und Schlafsälen, und bei den Spaziergängen. Beide Präfecten ertheilten keinen Unterricht. Eigentliche Lehrer gab es vier und zwanzig. Sie haben 12 Scudi (17 Thaler etwa) monatliches Gehalt. In den vier grammatischen Classen folgten sie den Schülern in die nächst höhere Classe, so dass jeder Schüler denselben Lehrer im nämlichen Gegenstande 3-4 Jahre hinter einander hatte. In den obersten Classen blieb der Lehrer in seiner Classe. Der Unterricht lag in der Hand möglichst weniger Lebrer, oft nur zweier in einer Classe, von denen einer Vormittags, der andere Nachmittags unterrichtete. Jeden Sonnabend fand eine Prüfung über das Gelernte und Gelesene statt im Beisein des Präfecten oder eines stellvertretenden Lehrers, der keine Stunden in der Classe giebt. Der Präsect examinirte, unterstützt vom Classenlehrer. Alle zwei Monate ersolgte eine größere Prüsung mit Belohnung durch allerhand Titel und kleine Geschenke, jährlich eine große Prüfung, zuerst vor Präfect und Lehrern, dann vor dem Publicum. Jeder Anwesende darf examiniren; es werden jedoch gedruckte Büchlein vertheilt, worin die gestatteten Fragen verzeichnet sind, so wie die Namen der Schüler (in mittleren und oberen Classen mit dem Prädicat Herr), endlich die, welche auf Aufforderung declamiren und Reden halten können. Da werden denn selbstgemachte lateinische Gedichte, lateinische und italienische Briefe und Anderes vorgetragen, den besten Schülern goldene und silberne Me-daillen und Bücher ertheilt oder ehrende Erwähnung. Alle Befohnte werden auf einer Tafel verzeichnet, und diese wird im Hauptsaal aufgebängt. Nach der Jahresprüfung finden die Versetzungen statt; denn der Cursus ist überall jährig.

Die zuverlässigsten und tüchtigsten Schüler werden zum Censor und Socretär gemacht und zu Decurionen, d. h. zu Außehern über zehn Mitschüler, die sie jeden Morgen überhören müssen. Das Zeugnis darüber schreiben sie auf vom Lehrer ihnen übergehene Zettel, decurie genannt. Ihr Zeugniss controllirt der Lehrer dann und wann durch Fragen, die er selbst an einzelne richtet. Die Decurionen haben auch die schriftlichen Arbeiten abzunehmen, auf ihre Sauberkeit und Vollständigkeit zu sehen und sie dem Lehrer zu übergeben. Sie selbst sind in der Regel von schristlichen Arbeiten befreit. Endlich müssen sie auf das Betragen und alle Acusserungen ihrer zehn Pflegebesohlenen achten und davon genaue heimliche Anzeige machen. Da ihnen dies zur strengsten Pflitcht gemacht wird, so kommt es, dass die Lehrer sehr genau über alle Ansichten der-Schüler unterrichtet sind, und sie haben dieselben dann bei der Beichte ganz in ibrer Hand. Zur Beichte aber werden alle Schüler allmonatlich geführt, zur Messe täglich, von jedem Classenlehrer. Morgens und Abends werden jedesmal drei Gebete gesagt, auch sonst Andachtsübungen an den Unterricht angeknüpft, z.B. durch Verfertigung lateinischer Gedichte zu Ebren von Heiligen. - Btwa von der Lehre abweichende Aeusserungen in Vorträgen oder bei Disputationen werden mit aller Energie getadelt, oft hart bestraft; besorgt man, dass sie Anklang finden, so greift sie der Lebrer mit aller Kraft der geübten Dialectik, den ausgebildeteren Geistes an oder zieht sie ine Lächerliche. -

Wie die Belohnungen meist in Auszeichnungen bestehen, so sind die

Strafen fast nur Ehrenstrafen. Es werden nämlich alle Classen bis auf die zwei obersten am Anfange des Jahrescursus (im November) nach der ersten schristlichen lateinischen Arbeit in zwei Hälsten getheilt, so dass sich immer je zwei Schüler in Kenntnissen gleichstehen. Die besseren haben gewisse Titel und Würden, um welche nun durch die Leistungen

gekämpft wird.

Im Collegio romano giebt es für die drei untersten Classen folgende Titel: Romanorum Imperator, Legatus, Tribunus militum, Praefectus equitum, Praefectus sociorum, Centurio triariorum, principum, hastatorum, velitum, Decurio equitum, aquilifer, draconarius. Auf der anderen Seite stehen: Carthaginiensium Imperator. Legatus Maurorum. Chiliarchus Afrorum. Praefectus equitum Numidicorum. Praefectus Macedonum. Ductor aciei punicae primae bis quartae. Decurio equitum. Signifer I, II. Die übrigen Schüler sind einsache müttes. Nun finden zweimal wöchentlich, auf Verlangen von Schülern auch sonst, sogenannte provoche, Herausforderungen, statt, d. h. der Schüler legt einem anderen, der einen höheren Titel hat, Fragen vor oder lässt ihn etwas in der Classe Gelesenes übersetzen, oder lässt sich und dem anderen vom Lehrer die Aufgabe zu einem lateinischen Distichon oder dergleichen geben und sieht nun, wer es zuerst fertig hat. Macht es der Geforderte falsch und verbessert ihn der Fordernde richtig, so nimmt dieser die Stelle des anderen ein. Es können aber auch die beiden Parteien zusammen gegen einander Krieg führen, was in der Regel alle zwei Monate geschieht. Dann fordert einer einen Gegner auf eine bestimmte Anzahl von Siegen heraus, welche der sämmtlich gewinnt, welcher von der an-gekündigten Anzahl von Fragen die meisten richtig beantwortet. Hundert solcher Siege gehören dazu, die Gegenpartei aus dem Felde zu schlagen, d. h. man muls durch richtige Antworten zwei Fahnen erbeuten, die je 25 Siegen gleichgelten, eine Trophäe und eine pappene vergoldete Krone zu je 15 Siegen, und zwei Tafeln mit Siegesinschriften zu je 10 Siegen. Hat eine Partei all dies gewonnen, so zieht sie mit den Insignien geschmückt, mit Krone und Bannern durch die Schule. Die Namen der Sieger werden auf eine Tasel geschrieben und so bis zum nächsten Kampf an der Wand des Präfectenzimmers oder des Hauptsaales aufgehängt.

In der Humanitätsclasse, die etwa unserer Obertertia und Untersecunda entspricht, kämpfen die Schüler, in acht Parteien eines Wagenrennens eingetheilt, als princeps und selecti curruum agitatures factionis albatae, russatae, venetae, prasinae u. s. w., in der Classe der Rhetorik, etwa unserer Obersecunda, als Tusculanae und Formianae academiae princeps, a secretis, a consiliis, censores, legum custodes, und als silvae parrhasiae und heliconiae custos, procustodes, a secretis, censores und collegae. So ist es auch, nur mit Abweichung von wenigen Titeln,

in Neapel. Jeder Schüler hat sein besonderes Abzeichen. -

In S. Apollinare, dem zweiten Gymnasium Roms, werden den ersten Montag im Schuljahre die Schüler nach dem lateinischen Aufsatz eingetheilt in den princeps principum, Senatus, juventutis mit rothen Patenten über die Ernennung zu ihrer Würde; dann folgen drei principes designati mit weißen Patenten, die principes majorum und minorum gentum primi ordinis primae notae und so fort. Die, welche gleich gut gearbeitet haben, loosen um die Wiirde. Von nun an kann ein Schüler beim Schreiben, besonders der lateinischen Aufsätze, die zweimal monatlich gemacht werden, einen höber bezeichneten fordern, d. h. wer besser geschrieben, erhält er einen höher Würde. Hat ein Schüler drei rothe Patente erkämpst, so erhält er einen erhabeneren Platz als Dictator designatus, dann weiter als Dictator, Dictator maximus, Dictator perpetuus. Als solcher ist er dann vom Examen hesteit.

Zum Theil schließen sich auch hieran die Strasen. Wer eine Arbeit schlen läst, verliert einen Sieg; beim fünsten Mal wird er von seinem princeps vorgesordert, beim sechsten Mal ins Exsil geschickt, d. h. er erhält einen Strasplatz und darf nicht mehr an den provoche theilnebmen.

— Sonstige Strasen bestehen in Strasarbeiten, langem Kniesen und Anderem, z. B. dem Belecken eines Kreuzes vor versammelter Classe. Freiheitsstrasen sinden sich nur bei Alumnen, körperliche Züchtigung gar nicht.

Die Schüler werden überhaupt sehr freundlich behandelt, und wenn sie ihre Aufgabe nur einigermaafsen können, gelobt. Getadelt werden sie selten. In S. Apollinare werden wöchentlich den guten Schülern Lobzettel nach Hause mitgegeben. Wer 300 punts hat, d. h. so viele Boweise von Fleis gegeben hat, bekommt auch einen Lobzettel, um die nicht besonders fähigen, aber fleisigen Schüler doch auch zu berück-

sichtigen.

Schon hierin zeigt sich die den Italienern eigene Hochschätzung des Talents, ihre Geringschätzung des bloßen Fleißes. Gebildete Mämner verlachen das deutsche Sitzvermögen, und rühmen selbstgefällig, daß sie alles durch ihren genio erreichen. Sodann möchte wohl keine Nation so empfindlich gegen Tadel sein. Auch im geselligen und wissenschaftlichen Verkehr loben sie alles, nennen niemand ohne ein rühmendes Beiwort, verlangen aber auch, daß man sie nicht tadle. Ich weiß nicht, ob das die Folge jener Erziehungsart ist, oder umgekehrt. Zugleich muß ich aber bemerken, daß wie die Männer, so auch sehen die Knaben durchgängig sehr gute Manieren haben. Das schiebe ich in der That auf die seine Weise, mit der sie schon in der Kindheit behandelt werden.

Zur Aufmunterung dienen ferner die sogenannten Akademieen. An Tagen, die Heiligen oder der Erinnerung gewisser Ereignisse geweiht sind, finden Declamationen und Reden statt; es werden von den Schülern gefertigte lateinische und italienische Gedichte vorgelegt. Der Rector und ein und der andere ältere Lehrer sind jedesmal dabei. Einer sol-chen Feier babe ich in der mittleren grammatischen Classe des Collegio romano (etwa Untertertia) mit beigewohnt. Es war ein Fest der Jungfrau. Ihr Bild, sonst verhängt, war enthüllt, ein Altar davor hergerichtet, glänzend mit Kerzen erleuchtet. Alle Schüler hatten einige Strophen Petrarcha's an die Jungfrau in lateinische Verse gebracht. Nach mehreren Gebeten, auf den Knieen gesprochen, las einer Petrarcha's Gedicht, andere die Uebersetzung vor. Diese war mit großem Geschick gemacht; nur wenige Fehler kamen vor, vom Imperator der Karthager mit Leichtigkeit verbessert. Dann wurden die freiwilligen Arbeiten vorgetragen: lateinische Gedichte in Disticben und Hexametern, ein lateinisches Gebet in Prosa, ein italienisches Sonnett, alles an die Jungfrau Maria gerichtet. Die Knaben deklamirten mit dem den Italienern eigenen Pathos, mit dem singenden und doch einförmigen Hervorheben der Cadenzen, mit stereotypen Bewegungen, doch wurde nichts getadelt. Auch Gedichte bekannter Verfasser wurden hergesagt, und selbst die Abschrift irgend eines Gebets oder einer bezüglichen Stelle aus einem lateinischen Kirchenvater mit Zufriedenheit angenommen. Bei den ersten Declamationen, besonders wenn der Vortragende recht geschrieen hatte, klatschten die Schüler, Vor und nach dem Vortrage külste der Declamironde dem Präsecten die Am Schlusse wurden unter die Schüler viele Lithographieen von Heiligenbildern, auch einige religiöse Bücher vertheilt; einen kleinen Holzschnitt bekamen alle übrigen. Als der Präsect hinausging, klasschte die ganze Classe. In oberen Classen geschieht dies nach jeder Lection, so wie ich es auch auf der Universität zu Neapel erlebt habe.

Den Academieen in den vier grammatischen und der Humanitätsclasse entsprechen in der der Rhetorik und der Philosophie die Disputirihun-

gen. Es werden wöchentlich zweimal Thesen aufgestellt, lateinisch angegriffen und vertheidigt. Sie knüpfen sich meist an Vorgetragenes. In der philosophischen Classe, besonders aber in der theologischen, werden manchmal ganz abstruse Fragen abgehandelt, z. B. über den Charakter des heiligen Joseph, von dem man doch so wenig weißs, über den Grad einer bestimmten Sünde, über schwierige Punkte der Moral. Die Zöglinge halten mehr abwechselnd Reden, als daß sie dialectisch Einwürfe widerlegten. Dies aber bleibt auch die Disputirart der Männer. Ein sokratisches Gespräch halten sie nicht aus. Doch tragen all diese Redetibungen zu der Redefertigkeit bei, welche die Italiener überhaupt auszeichnet. Was sie gelernt haben, können sie auch mit Leichtigkeit anzenden.

Ich komme nun auf den eigentlichen Lehrplan. Alle italienische Gymnasien haben eine untere, mittlere und höhere grammatische Classe. Die unterste heilst die erste, und ist im Collegio romano und dem Jesuitengymnasium in Neapel in zwei ordines getheilt. Hier wird nur Leson, Schreiben, Kenntnifs der religiösen Hauptlehren und der Species vorausgesetzt. Auf die el. gramm. tertia oder suprema folgt die el. humanitatis, dann die rhetoricae, endlich die cl. philosophiae. Ueberall ist der Cureus jährig, nur in der philosophischen zweijährig. Das Schuljahr beginnt am Anfange des November Kleineren Gymnasien feblt die philosophische Classe; es müssen dann alle, die studiren, auf der Universität einen zweijährigen philosophischen Cursus durchmachen. Auch da fragt der Docent, lässt übersetzen und ahalysiren. Das Collegio romano aber und das neapolitanische Jesuitengymnasium ersetzen für die Theologen auch noch die Universität, indem sie eine vollständig besetzte theologische Facultät haben, mit gleichen Rechten wie die Universitäten. Die Studenten tragen lila Priesterkleider und dreieckige Hüte mit aufgebogenen Krämpen. Der Cursus ist vierjährig.

Die Hauptserien der Gymnasien sind in Neapel von Ende Scptember bis Ansang November, in Rom von Mitte August bis 2. November; auf der Universität zu Rom 20. Juli bis 5. November, zu Bologna 27. Juni bis 5. November, zu Neapel 30. Juni bis 5. November, so dass die Lehr-

zeit hier noch den octonis Idibus des Horaz entspricht.

Den philosophischen Cursus müssen alle durchmachen, die zu ihrem Berufe die laurea, d. h. den Doctorgrad, nötlig haben, nämlich die Theologen, Juristen, Aerzte, Architekten, Jngenieurs, Apotheker. Der Untericht dauert ohne Zwischenzeit Vormittags 2½ Stunde, nur in der Classe der Rhetorik 2 St., Nachmittags 1½ St. von 5 oder 4½ oder 4 an. (Vormittags beginnt er in Neapel nach der italienischen Uhr im November um 14 Uhr Morgeus, im December und Januar um 14½, 1. bis 24. Februar um 14, 25. Februar bis 16. März um 13½, bis zum 11. April um 12½, im Mai um 12, im Juni um 1½, bis 25. August um 12, bis zum 16. September um 12½, vom 17. September um 13; in Rom im Allgemeinen um 9 oder 8½ nach unserer Uhr.)

Während derselben Lection wird Verschiedenes vorgenommen, mündliches Uebersetzen, Grammatik, schriftliche grammatische und metrische Uebungen. Bei der Lectüre übersetzt der Lehrer vor, macht die grammatische Analyse, construirt, und giebt dann in freier Uebersetzung den Gedankengang. Auf das Sachliche wird fast gar nicht eingegangen. Alles, was der Lehrer vorgemacht, wiederholt dann der Schüler in der nächsten Stunde. Ehenso wird die Selbsthätigkeit bei den Aufsätzen ganz unterdrückt, Meist werden Chrieen oder Arbeiten (non höchstens 4 Seiten) nach der Disposition des Lehrers gemacht, und zwar auch diese gewöhnlich auf als Beispiele für eine zhetorische Form, alles lateinisch, nur hier und da is den obersten Glassen italienisch. In allen Glassen weren.

den lateinische Verse gemacht, werin es die Schüler wirklich zu einer gewissen Meisterschaft bringen. In den nicht jesuitischen Gymnasien ist dies sogar die Hauptsache, es wird danach gesetzt und verzetzt und alles darauf hingerichtet. Jedenfalls ist das eine gute Art, selbst die Fantasie zu zügeln, die bei den Italienern ja besonders lebhaft ist, und sie in storectype Formen einzuzwängen, und die den Italienern natürliche Neigung zur Poesie für Staat und Kirche uuschädlich zu machen.

Ferner wird auf den nicht jesuitischen Gymnasien Geographie gar picht, von Geschichte nur Kirchengeschichte getrieben. Auch auf den Jesuitengymassien tritt beides ganz zurück. Im Collegio romano und im Jesuitengymnasium in Neapel giebt der Stundenplan darüber an:

Classis gramm. infimae secundi ordinis. Rom: Geographia elementa-ris. Nonpel: Geographiae generales notiones.

Rom: Excerpta ab historia universali. Neapel: Hist. sacra veteris testamenti.

Cl. gramm. inf. primi ord. Rom: Geogr. ital. Neapel: Geogr. de regno Neapolit.

Rom: Excerpta ab hist. unjv. Neapel: Hist. antiqua usque ad

Cl. gramm. mediae. Rom: Geogr. de Europa (sic!), Neapel; Geogr.

de Italia. Rom: Exc. ab hist. univ. Neapel: Hist. a fundatione Romae ad

romanos imperatores.

Cl. gramm. supremae. Rom: nichts. Neapel: Geogr. de Europa. Rom: in Geschichte nichts. Neapel: Hist. de romanis Imperatoribus.

Cl. humanitatis. Rom: Geogr. vetus und de sphaera armillari. Non-

pel: De sphaera armillari.

Rom: Exc. ab hist. univ. Neapel: Antiquitates rom.

Cl. rhetoricae. In Rom und Neapel nur noch Literaturgeschichte, besonders des alten und neuen Italiens. Mittlere, neuere, neuste Geschichte wird nirgends gelehrt. Aber auch vom Andern steht mehr auf dem Papier, als wirklich ausgeführt wird. Das geschichtliche und geographische Pensum für die unterste grammatische Classe ist in Neapel z. B. ao eingetheilt, dass für die zweite Abtheilung für jeden Schultag eine Frage über jüdische Geschichte kommt, für jeden (freien) Donnerstag eine allgemeine geographische Frage. Hier heißet es z. B.: Zum Katholicismus bekennt sich der größte und beste Theil Europas, also der allergebildetste und mächtigste Theil der ganzen Welt. Nun sieht jeder, wieviel bierin die Stimme Europas mehr gelten muß, als die von barbarischen, unwissenden, verderbten und roben Völkern (di popoli barbari, igneranti, inviziati e selvaggii) 1).

Für die erste Abtheilung sind ebenso Fragen aus der ältesten Geschichte bis Alexander und der alten und neuen Geographie Asiens vertheilt. Und auch diese Brosamen entscholdigt der Verf. der lateinischen Grammatik noch, an die jene Fragen angeschlossen sind. So könnte, sagt er, ein Antwörtchen über Geschichte für jeden Tag, über Geographie für jeden freien Tag dazu dienen, euren Cursus zu vervollständigen,

ohne Schaden für die ernsteren Studien.

In dem Programm für das öffentliche Examen der obersten Gramma-

<sup>1)</sup> Sogar in einem Gesetzbuch, dem von Parma, steht jetzt noch, der Vater durfe seine Tochter enterben, wenn sie eine Buhlerin wird oder ans der katholischen Kirche tritt. Ein trauriger Ueberrest des späteren romischen Rechts, das nur die Heiden meinte!

tikalclasse des Jesuitengymnasiums von Neapel für 1842 ist der ganze Cursus in allen Gegenständen in Fragen gebracht, die bei der Präfung vorgelegt werden können. Geographie und Geschichte stehen ganz am Ende. Die Fragen beschrünken sich in Geographie auf Spanien, Portugal und Frankreich, und zwar betreffen sie die Zahl und Namen der europäischen und außereuropäischen Provinzen dieser Länder, die Namen ihrer Hauptstädte und Inseln, die Beschaffenheit, den Charakter und die Religion der Bevölkerung und die Namen der Hauptstüsse. — In Geschichte sind 15 Fragen erlaubt, über die Zeit von Trajan bis Julian; darunter: Welches übernatürliche Wunder wurde dem Antonin? Welchen Sieg erfocht Commodus über die Bettier?

Mathematik ferner mit Einschluss von Arithmetik wird nur in den obersten Classen gelehrt. Dort wird von den Species angesangen. Nur hierin wird bei der Umgestaltung des römischen Schalwesens, die seit den italienischen Bewegungen dieses Jahres in allen Zeitungen verlangt und verkündigt und von der Regierung in die Hände einer Fachcommission gegeben wurde, etwas geändert werden, wie mir Ende Juni 1848 der Leiter dieser Commission, Monsignor Capalti, Oberpräfect des römischen Schulwesens, mittheilte. Elementare Arithmetik und Geometrie soll neben lateinischer Grammatik in den untersten Classen getrieben werden. Das Andere alles sollte, wie es scheint, beim Alten bleiben; so

auch die Hintansetzung der Muttersprache.

Die schriftlichen Arbeiten bestehen in den untersten Classen aus Uebersetzungen aus dem Italienischen ins Lateinische und in lateinischen Versen, in den oberen aus lateinischen Aufaätzen und Gedichten. Sie werden nicht in Heften, sondern auf halben Bogen abgegeben. Dagegen macht der Schüler eine Reinschrift in einem Heft, das er auf Verlangen vorzei-

gen muls.

أوادا أأحاما والوا

Die Schulbticher sind vorgeschrieben; kein Lehrer darf von ihnen abwächen. Den Jesuitenanstalten liefert sie das Institat pro propaganda fide zu Rom, den anderen zu Rom das S. Michaelishospital, mit dem die oben erwähnte Schule und eine große Druckerei verbunden ist. Alle Bücher müssen natürlich von der Congregation, der geistlichen Censurbehörde, approbirt sein.

Ich gebe nun den Stundenplan des Jesuitengymnasiums zu Neapel nach dem index rerum quae traduntur et librorum, quorum usus in scholis inferioribus (so im Gegensatz zur theologischen Facultät genannt) von 1848, und den des Collegio romano vom J. 1839, letzteren nach v. Rau-

mer Italien II, 159 mit Anmerkung einiger Veränderungen.

I. Scholae superiores.

Theologie, Philosophie, Mathematik, Physik, Chemie. (In Neapel noch Astronomie und Hebräisch. Letsteres wurde auch in Rom gelehrt, und ist bei Raumer wohl nur in Theologie mit eingeschlossen.) Linguae graeca dislecti docentur et cum lingua communi conciliantur. Enarratur Pindarus. (Das Griechische ist später fortgefallen und fahlt in Neapel.)

II. Classis rhetoricae.

Ciceronia orationes et partitiones oratoriae. — Horat. carm. — Livius. — Virgil. Aeneis.

Demosthenes. — Pindari odae selectae. Dann in Rom Thucyd. und Homeri Ilias, in Neapel dafür die Odyssee und Euripides.

Eloquentia Italica. Historia rei literariae. So in Rom. In Neapel genauer bezeichnet: Exercitationes philologicae in probatissimos italicae linguae tum oratores cum (sic) poetas, ac praecipue in Dantis Aligherii poema. Historiae literariae adumbratio generalis.

In Neapel folge bier erst die Poetik, welche in Rom in der cl. human. beendet wird.

#### III. Classis humanitatis.

Ars poëtica Jos. Juvençii.

Cic. oratt. sel, Exc. e Sallustio.

Virg. Aen. — Horat. odae sel. Exc. e Livio.

Catulli Propertii et Tibulli carmina castigata.

Xenoph. Cyrop. Isocratis orat. paraenet. Luciani dialogi sel. Anacreontis odae sel.

Praecepta italicae elocutionis ac atili pirtutes.

Excerpta ab historia universali. Geographia vetus. De sphaera armillari.

Neapel:

Ars rhetorica Dominici de Colonia. Praecepta generalia de elocutione et stylo, et specialia de brevioribus scriptionum generibus.

Cic. or. pro Ligario. Sallustii bellum Catil.

Virg. Aen. — Horat, odae sel.

Propertii carm. selecta (Tibull und Catuli in cl. gramm. supr.). Institutionum (sic!) linguae graecae dialecti et quantilatis syllabarum.

Xenoph. Cyrop. I.

- (Isokr. Briefe in cl. gr. supr.)

- (Lucian in cl. gr. supr.)

Homeri loca selecta.

Epitome particularum orationis italicae.

Elementariae disquisitiones in Aligherii poëma atque in alias narrationes, descriptiones etc. ex probatis auctoribus italicis selectas. Antiquitates Romanorum.

De sphaera armillari.

Classis grammaticae supremae.

Emmanuelis Alvari grammaticae difficiliores constructiones, idiotismi. figurata syntaxis et prosodia.

Rom:

Graeca grammatica Patavina.

Graeca syntaxis.

Weiter giebt Raumer nichts au. In Neapel folgt:

Cicero de amicitia. — Caesaris commentaria. — Ovid. elegiae. — Selecta ex Catulio et Tibullo. - Virgil. Georg. et Bucol. - Excerpta ex Luciani dialogis et ex epistolis Isocratis.

Corticelli de constructione reliquarum apud Itales post verbum orationis partium. — Exercitationes italicae ex probatissimis scriptoribus. Historia de romanis imperatoribus.

Geographia de Europa.

Classis grammaticae mediae.

Emmanuelis Alvari grammatica de syntaxi. — Cic. epp. ad fam. — Nepos. - Ovid. trist.

Rom:

Neapel:

Ovid. fasti. Phaedrus.

Graeca grammatica Patavina.

Praecepta linguae italieae.

Ex institutionibus grascis verba anomala et circumflexa et faciliores temporum formationes. Corticelli de constructione verbi.

٠,

Bom:

Neapel:

Accommoda exercitatio praeceptorum in librum: le vite de' S. S. Padri.

Exc. ab hist. universali.

Hist. a fundatione Romae ad Imperatores.

Geographia.

Geographia de Italia.

Classis grammaticae infimae primi (sic) ordinis. Emmanuelis Alvari grammaticae de communibus regulis syntaxis. — Cic. epp. sel. — Phaedrus.

Rom:

Neapel: Gretseri rudimenta linguae graecae. Ex institutionibus graecis nomina simplicia et contracta, verbum

Praecepta linguae italicae.

substantivum et baritonum (sic). Ex gramm. ital. sectio de verbo. Grammatica exercitatio in libellum Fioretti di S. Francesco et Ammonimenti degli antichi del S. Concordio. Hist. antiqua usque ad Romae initia.

Exc. ab hist. univ. Geographia.

Geogr. de regno Neapol. Classis grammaticae infimae secundi ordinis. Alvari grammaticae elementaria institutio. Facillima et selecta ex Cic. epp.

Rom:

Rudimenta linguae italicae.

Nespel:

Notiones elementares linguae graecae et italic**s**e. Hist. sacra veteris testamenti.

Exc. ab hist. univ. Geographiae elementares notiones.

Unter dem Stundenplan von Neapel ist ferner bemerkt, was auch für

das Collegio romano gilt:

Solemne est de propositis theologiae ac philosophiae capitibus octavo quoque die et menstruis concertationibus disputari: in privatis academiis, qui velint, bis per hebdomadam qua recolendo audita, qua scribendo, qua disceptando certa de re diligentius exerceri: sub anni autem exitum theses publice propugnandas exhiberi. Dann sehr groß gedruckt am Schlusse: Demum ut religioni consulatur, que nihil alumnis esse debet antiquius, tum accommodis hortationibus et sacramentis poenitentine atque eucharistine rite obeundis ad studium pietatis excitantur, tam ad imbuendas coelesti sapientia mentes summa doctrinae christianae capita vel audienda vel memoriter reddenda proponuntur.

Ich gehe nun auf die nähere Betrachtung der gebrauchten Bücher und ihre Anwendung über, nach der Folge der Classen.

Die herrschende lateinische Grammatik ist die des Jesuiten Alvaro. Im Jesuitengymnasium in Neapel ist deren elementarer Theil für die zwei untersten Classen italienisch in einem Elementarbuch gegeben: Miscellanea elementare ad uso del primo e secondo ordine della classe infima di grammatica nelle scuole della compagnia di Gesù. Napoli 1846. Für die zweite Abtheilung werden hier die regelmäßigen Formen kurz angegeben, alle Redetheile kurz durchgegangen, auch die Adjectiva nach jeder Declination, viele Pronomina und die flectirbaren Zahlwörter durchdeclinirt, endlich einige verba anomala ganz durcheenjugirt. Dann felgen allgemeine Regeln der Syntax mit Beispielen aus lateinischen Classikern, dann erst die Genusregeln, diese in lateinischen Hexametern.

Für die erste Abtheilung beginnt der Cursus mit der Genitivbildung. Hier sind die unregelmäßigen Verba vollständiger gegeben, doch sind die selteneren fortgelassen. Es folgt die Costruction der verba activa und der deponentia mit vielen Vekabeln, endlich eine lateinische Chrestomathie. Angeschlossen ist eine kleine griechische Formenlehre, ein Auszug aus der italienischen Grammatik des Jesuiten Paria, einige italienische Erzählungen von wunderthätigen Heiligenbildern u. a., sodann die oben erwähnten Fragen und Antworten über Geschichte und Geographie. Dabei ist das Ganze nur ein dünnes Büchlein.

In Rom dient für die beiden untersten Classen die Bearbeitung des Alvaro von D. Ferd. Porretti, öffentlichem Lehrer in Padua, verbessert und wieder genauer auf Alvaro zurückgeführt vom Priester Luigi Portelli, früherem Prof. der Humanität (d. h. Ordinarius von Untersecunda) am Collegio romano, 3. Aufl., 1843, 250 S. kl. 8. Der Gang ist folgender. Was heifst Grammatik? Trattato I., Einleitung in die Grammatik" mit dem Wesentlichsten aus der Formenlehre. Angehängt sind Fragen über das Vorgetragene. Zusammen 40 kleine Seiten. Trattato II "Construction der Verba activa, passiva, neutra, communia, de-ponentia und impersonalia" enthält zunächst das Wichtigste der Casuslehre, dann die unregelmässigen Verba vollständiger als in Tratt. I, aber mit Ausschluss der seltenen. Soweit für den ersten orde. Der zweite beginnt dann mit Tratt. IIIc eastruxione de' nomi e pronomi. Tratt. IV:. costr. comune de' verbi, d. h. Construction auf die Frage wo und wohin, über Zustigung und Auslassung der Präpositionen, d. h. die Lehre von den Prapositionen und ein Theil der Casuslehre, z. B. die der Städtenamen. Dann dativus communis (d. h. commodi), accus. u. abl. temporis u. loci, abl. absol., abl. instrum., causae, modi und der Begleitung. Der Abschnitt behandelt also das von der Casuslehre, was nicht von der Natur einzelner Zeitwörter abhängig ist Es folgt die Moduslehre, zusammen mit der Bildung der hergehörigen Formen, z. B. des unregelmässigen partic. fut. act. Allerdings eine sonderbare Anordnung!

Trait. V. Präpositionen (ausführlicher als in IV), Adverbla, Interjectionen (in dieser Reihenfolge), Conjunctionen. Sehr kurz. Bis bier-

her führt die zweite Classe.

Appendix. Syntaxis figurata. Cap. I. 1) Soloecismus. 2) Constructio figurata: a) Enallage. b) Ectipsis. c) Zeugma. d) Syllepsis. e) Prolepsis. f) Archaismus. g) Hellonismus. Alles sehr kurz. Cap. II dell' orazione oscura. Perissologia. Synchysis. Hyperbaton. Anastrophe. Tmesis. Parenthesis. Cap. III dell' orazione disadorna. Aischrologia. Cacophonia. Tapeinosis Macrologia. Tautologia. - Ueberall sind Beispiele aus lateinischen Schriftstellern beigefügt. Ein andrer Anhang (52 S.) behandelt die alte Orthographie, die alten Eigennamen, den römischen Kalender; noch ein anderer erklärt die Sachen, die in den Beispielen der Grammatik berührt sind, um so sonst auf der Schule nicht gelehrte Gegenstände einzuprägen, d. h. einige Brosamen aus Geschichte, Alterthümern, Literaturgeschichte der Griechen und Römer, etwas Weniges von Geographie. Z. B. s. v. Aeneas ist auf 14 S. die litteste römische Geschichte erzählt, s v. Pompejus die kurze Geschichte seiner Zeit. Andre Artikel: Verres. Carthago mit einigen Jahreszahlen. Römische Könige. - Senat. - Anklagen (de ambitu, peculatu, majestate, repetundis). -Staatsämter der Bömer. - Ingenui, servi, liberti, bulla praetexta. -Griechisches Geld. Themistokles. Plato. Demosthenes. Ovid. Sieflien. Venedig. Padua. Bei den italienischen Städten kommt hie und da ein wenig aus ibrer neueren Geschichte vor.

Die Regeln der Grammatik werden in der Stunde gelesen, zur nächsten Stunde mit den lateinischen Belspielen auswendig gelernt. Die täglichen Uebersetzungen aus dem Italienischen ins Lateinische verbessern die Decurionen, einzelne zuweilen der Lebrer in der Classe. Nimmt er die Arbeiten nach Hause mit, so giebt er sie nicht zurück, sondern behält sie zum Nachweis über die Fortschritte der Schüler und liest nur die richtige Uebersetzung is der Classe vor.

Phaedrus cum notis variorum et emendationibus Aloisii Portelli. In us. schol. Romae Ed. 3, 1832. Kurze lateinische erklärende Anmerkungen. Anhang: Lateinische Redensarten inn Italienische übersetzt, in

alphabetischer Ordnung.

Cic. epp. select. libri IV, multa litura coercuit Al. Portelli, Gregorianae universitatis professor. Romae 1828 u. ö. Nur hier und da Anmerkungen. Von den kürzesten Briefen und einzelnen Sätzen gehen sie zu größeren und schwereren über. Die ersten sind VI, 16. XIV, 9. 13. 8. 10; die letzten IX, 14. V, 21. XV, 21. — Dies für die beiden untersten Classen. In der mittleren Grammaticalclasse wird eine Ausgabe sämmtlicher Briefe Ciceros von demselben Portelli gebraucht. In dieser Classe werden in Prosa umgesetzte Verse wieder zu Versen gemacht, leichte Godanken, aus Hexametern übersetzt, in lateinische Verse zurückübersetzt. In der obersten Grammaticalclasse wird Prosodie und Metrik nach einem 184 S. langen Lehrbuche, ebenfalls von Portelli, ausführlich behandelt. Zur Uebung werden täglich zu Hause Uebersetzungen aus dem Italienischen in lateinische Verse oder selbstatändige lateinische Gedichte gemacht. Die hier gelesenen Schriften Ciceros de officiis, Cato major, Laclius, Paradoxa enthält eine Ausgabe ad modum Minelli (3. Aufl. Romae aucta ad exemplum Lipsiense anni 1829). - Cornelius Nepos ed. Portelli. Romae 1834 ist mit ausführlichen geschichtlichen und grammatischen Anmerkungen in italienischer Sprache und einem sachlichen Anhange versehen, der in jedem Artikel möglichst viel aus Geschichte und Alterthümern zusammenzufassen sucht. Von Ovid werden die Schriften in Distichen, besonders die Tristia und Briese aus Pontus gelesen. Alles Gelesene wird zum folgenden Tage auswendig gelernt.

In der Humanitätsclasse fallen auf die Vormittage Ciceros Reden und Pflichten, wenn diese nicht in der folgenden Classe gelesen werden, seine epp. ad fam. einmal, Livius oder Caesars Bürgerkrieg oder Sallust ein-

mal; Abends die Dichter.

Wo Griechisch überhaupt getrieben wird, wird meist nur das neue Testament gelesen, an dem zugleich die Formen eingeübt werden. So war es auch im römischen Seminar. In den Jesuitenschulen steht es etwas besser damit. In der Humanitätsclasse wird eine Anthologie gebraucht, in der sich die oben angegebenen Schriften befinden: Isocr. or. paraen., Xen. Cyrop., Anacr. od. sel. Das Griechische wird der Ausprache der heutigen Griechen gemäße gelesen. — Durchgenommen wird: de arte rhetorica libri V, lectissimis veterum auctorum aetatis aureae perpetuisque exemplis illustravit D. de Colonia. Acc. etiam institutiones počiicae auct. Joh. Juvencio. Romae 1829.

In der Classe der Rhetorik werden die oben bezeichneten griechischen Schriftsteller kümmerlich erklärt, jede Form vom Lehrer genau analysirt und, wo sie abweicht, in den attischen Dialect umgesetzt. Hie und da wird auf die rhetorische oder poetische Schönheit einer Stelle hingewiesen, aber nur in äußerlicher Beziehung, in Betreff von Tropen und Figuren. — Von lateinischen Schriftstellern werden folgende Ausgaben gebraucht: Caesar ed. Cellarius. Bononiae 1828. Ovid. c. nott. Minelli. Horat. c. nott. Juvancis e soc. Jetu, mit lateinischen erklärenden Anmerkungen, die zum Theil lexicalischer Natur sind, z. B. vexat contri-

stat. Liver est color pullidum inter et sanguinelentum. Sie enthalten viele Constructionen und Paraphrasen; die geschichtlichen Anmerkungen sind sehr einfach, z. B. Ilia erat mater Numitoris. Cf. Flor. 1. 1.

In die Alumnate der Jesuiten einzudringen, ist sehr schwierig. Die Zöglinge werden vor jeder Berührung mit Nicht-Jesuiten möglichst gewahrt. Das Eine nur möchte ich erwähnen, als eigenthümlichen Belag für das weite Gewissen des Ordens, dass in Neapel im Gymnasium gegen weltliche Vergnügungen Aufsätze gemacht und Disputationen geführtwerden, im Alumnat aber Tanz- und Fechtsäle sind, nebst einem großen Reithofe. Da nämlich das dortige Alumnat der Jesuiten besonders Adlige anzulocken sucht und sehr vorwiegend von ihnen benutzt wird, so giebt man dem jungen Mann auch eine adlige Erziehung, während man zu dem Reit-, Tanz- und Fechtunterricht die Externen nicht zulässt.

Ich babe mich im Bisberigen hauptsächlich auf zwei Anstalten beschränkt, die als die gelehrtesten Italiens gelten. Sie werden ein Bild für die übrigen gewähren, die in manchen Beziehungen hinter ihnen zurückstehen. Ich knüpfe indess noch einzelne Bemerkungen über die übrigen Gymnasien an, wobei ich nur Toskana übergehe, worüber ich einen besonderen Aufsatz des Candidaten Siedel, welcher sich längere Zeit in Toskana aufgehalten bat, mitgebracht babe. Ich gebe nur zu bedehken, daß, wenn Herr Siedel Manches zu schwarz gemalt zu baben scheint, sich das Bessere doch nicht sowohl durch die Einrichtungen, als durch die natürlichen Anlagen der Toskanen gebildet haben möchte. Man findet in keiner Stadt Italiens so viele gebildete Leute, wie in Florenz. Doch treiben die Toskanen Vieles selbstständig nach der Schulzeit, besonders die Advocaten und Aerzte, theils während, theils nach dem Universitätsbesuch; viele ersetzen z. B. den Mangel des griechischen Unterrichts durch Collegia, die sie auf der Universität hören, wobei es freilich auf uns einen seltsamen Eindruck macht, wenn wir die Studenten dem Professor τύπτω aufsagen bören. Selbst der gemeine Mann hat in Toskana über Geographisches weit richtigere Verstellungen, als im übrigen Italien, und über Kunstgegenstände ein geübteres Urtheil, als viele deutsche Gelehrte. Den übrigen Italienern freilich geht der Sinn für Kunst, wie auch meist der für Naturschönheit, gänzlich ab.

Ich betrachte zunächst die Gymnasien der Lombardei und Venedigs. Mit dem Unterricht in Geographie und Geschichte ist es hier etwas besser als im übrigen Italien, jedoch beschränkt er sich auch hier nur auf das Wichtigste der alten Geschichte und auf die Geschichte und Geographie des östreichischen Kaiserstaates. Das Griechische wird in der mitt-len Grammaticalclasse angefangen, ist aber nur für künftige Aerzte und Theologen verpflichtend. Es gebt durch drei Classen. Jeder Anstalt steht ein Inspector vor, welcher unter dem Governo steht (zu Mailand und Venedig). Unter dem Inspector steht der Rector. Die Professoren erhalten 600 -- 2000 Fl. (Schullehrer 350 -- 600 Fl.). Ihre Anstellung findet durch Concurs vor einer Prüfungscommission mit Bestätigung der Regierung statt. Neben den öffentlichen Gymnasien, die alle Aerzte und Regierungsbaumeister besucht haben müssen, stehen Privatgymnasien, wo nur geprüfte Lehrer unterrichten und unter solchen, die in einer der vier Facultäten studiren und die Erlaubnifs zur Ausübung ihres Faches im Staate erhalten wollen, nur von künstigen Advocaten besucht werden dürfen. Die Schüler sind zugleich in den Listen eines öffentlichen Gymnasik eingetragen, werden dort examinirt und zahlen jährlich 4 Fl. an dasselbe. Wenn bei diesen großen Privilegien der öffentlichen Gymnasien, die ja den Unterricht umsonst geben, doch die Privatgymnasien bestehen können und 1837 z. B. nach v. Raumer's Briefen über Italien (I. S. 207) 1168 Schüler zählten, während die 10 kaiserlichen mit 96 Lehrern 2865

Schüler, die 8 der Gemeinen 1291 Schüler hatten, so missen doch die öffentlichen Manches zu wünseben übrig lassen. — Die Gymnasien sind zum Theil mit Alumnaten verbunden und haben einen sechsjährigen Cursus. Die bischöftichen Seminarien, eins in jedem Sprengel, bilden nur künftige Theologen aus; der Bischof stellt die Lehrer an, muss jedoch der Regierung deren Fähigkeit nachweisen. Das Seminar zu Mailand hatte vor dem Kriege gegen 400 Schüler durchschnittlich. Raumer giebt das zu Crema für 1837 mit 10 Schülera an. Den Gymnasialcursus setzen 7 kaiserliche Lyceen und ein städtisches zu Lodi, mit zweijährigem Cursus, für Mediciner, Juristen und Theologen, fort, 8 bischöfliche für Theologen bei den Seminarien. Allgemeine und Fachgegenstände werden dort gelehrt; nicht alle Collegia sind verbindlich. Die Zöglinge dürsen Theater, Bälle, alle öffentliche Orte nur mit besonderer Erlaubnis besuchen, keine Romane lesen, nicht das Conversationslexicon benutzen. — Doch kann man, statt ein Lyceum zu besuchen, auch einen entsprechenden Cursus aus auf der Universität durchmachen.

In Piemont war bis vor wenigen Jahren aller Unterricht in den Händen der Jesuiten, Barnabiten und fratelli ignorantili, welche mit den Jesuiten in naher Verbindung stehen. Es wurde Vor- und Nachmittag eine Stunde länger gelehrt, als im Süden, nämlich Vormittags 3½, Nachmittags 24 Stunden. Diese 2 Stunden wurden auf Religion verwandt. Dafür war eigens an jeder Anstalt ein Direttore spirituale angestellt, der neben dem oft wechselnden eigentlichen Prefetto (Director) stand, und unter dessen Aufsicht Morgens eine geistliche Vorlesung, zwei geistliche Gesänge, die Messe, die Litanei der heil. Jungfrau, goistlicher Unterricht, ein Psalm, das Gebet für den König, Nachmittags eine geistliche Vorleaung, Gesang, Gebete, Katechismuserklärung vorgetragen wurden. Kein Lehrer durste etwas ohne Censur des Oberschuloollegs und der Regierung drucken lassen. (S. Raumer Italien I. 309.) Seit 1848 ist das gänzliche Uebergewicht der geistlichen Uebungen entfernt. Als die revolutionären Bewegungen in Italien begannen, gab die spada dell' Italia. wie man Carl Albert nannte, ein sehr verbessortes Unterrichtsgesetz, das dem französischen nachgebildet ist und besonders die Muttersprache zu Grunde legt. Es verkürzt die lateinischen Stunden, berücksichtigt aber Griechisch, Geographie und Geschichte nicht mehr als das frühere. Die oberate Unterrichtsbehörde zu Turin (magistrato di riforma genanat) hat Unterrichtsbehörden in den verschiedenen Theilen des Landes unter sich. Für alle Lehrer sind Prüfungen eingeführt; Weltliche werden gegen Geistliche nicht mehr zurückgesetzt. Doch sind die Gehalte noch immer so schlecht wie früher, 750-1200 Fr., die Pension nie über 750 Fr. - Gelesen wird dort unter Anderm Thomas Aquinas de imitatione Christi.

Es versieht sich übrigens, dass in den Schulen nicht in den Dialecten uuterrichtet wird, also nicht piemontesisch, genuesisch, lombardisch, venetianisch, neapolitanisch, calabresisch — fast eben so viele besondere Sprachen —, sondern im guten Italienisch, d. h. in der teskanischen Spra-

che ohne die garstigen Unarten der toskanischen Aussprache.

Bei der Unzulänglichkeit der Gymnasien, wie wir sie im Ganzen gefunden haben, helfen sich die vermögenden Italiener meist durch Hauslehrer, durchgängig Priester, zum Theit aber recht gelehrte Priester. In den großen Familien pflegt ein solcher sein ganzes Leben seinem Zögling zu widmen und in ehrenvoller Stellung bis zu seinem Tode im Hanse zu bleiben. Sie müssen freilich keine störenden Gesellschafter sein. Bet der Auflösung des Josuitenordens wurden mehrere von den bedrutendsten in fürstliche römische Häuser als Erzieher aufgenommen, und umsgingen so die Nothwendigkeit, auszuwandern. Im Französischen lassen

fast alle Gebildeten ihre Söhne privatim unterrichten (wie bei uns). Dann muß man die großen natürlichen Aulagen der Italiener in Anschlag bringen, ihre leichte Fassungsgabe, die ihnen Manches von selbst gewährt, was wir erst erlernen müssen. Einige französische Brocken hat auch der gemeinste Mann aufgeschnappt, und nach kurzer Zeit der Uebung lernen sie eine fremde Sprache geläufig. Auf den Schulen werden neuere Sprachen gar nicht getrieben; doch zum geläufigen Sprechen werden die Schüler, wir müssen es uns gestehen, auch bei uns ohne Privathülfe nicht geführt. Nur in der Lombardei wird in den seit 1838 eingerichteten Realschulen (scuole tecniche) in 2 wöchentlichen Stunden Französisch und Deutsch gelehrt für die, die es freiwillig lernen wollen.

Endlich darf man nicht übersehen, das jedes Volk etwas Anderes schätzt und daher erstrebt. Wie die Italiener Alles verachten, was durch blossen Fleis erworben wird, habe ich oben bemerkt. Viel mehr, als der Deutsche, gieht er auf die Form, als hätte sich der Formsinn, der die Alten zu classischen Völkern machte, bei ihnen erbalten. Anmuth der Bewegung, Stellung, Rede, gewählte Ausdrücke gehen ihnen über Alles. Das erste Lob eines Menschen, den sie sehen oder hören, ist: è un bel nomo, das größte Lob eines Buches, dass der Stil gut ist. Soll man sich also wundern, wenn sie bei der Erziehung so auf das Rhetorische und auf Redesertigkeit sehen? Gerade wegen dessen, was wir an ihnen tadeln, verachten sie uns. Sie halten uns stir schwersällig, für langsame Köpse, die Unpractisches treiben und zu nichts Rechtem kommen, denen das Reden schwer wird, deren Bücher ungenießbar sind. Sie bewundern die Leichtigkeit und Eleganz der Franzosen, halten sich aber für gründlicher. Jedensalls müssen wir von den Italienern nicht verlangen, was sie ihrer Eigenthümlichkeit gemäß gar nicht haben wollen!

Florenz, im Juli 1848.

Dr. Gustav Wolff.

#### X.

### Erklärung.

In dem diesjährigen Februarbeste der pädagogischen Revüe S. 109 flg. ist mein im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift S. 880 flg. abgedruckter Aufsatz über die Berliner Landesschulkonferenz einer Besprechung unterworsen worden, als deren Vers. sich Herr C. G. Scheibort nennt; wie es scheint, ist dieser nicht verschieden von dem Herrn Scheihert, welcher Direktor der hiesigen höheren Bürgerschule ist und Mitglied der genannten Konferenz war. In der erwähnten Besprechung werden mehrere einzelne Gedanken meines Aussatzes ganz unrichtig dargestellt, und dessen Gesammtinhalt wird durchgehends anders angegeben, als er in der That ist, während zahlreiche wörtliche Anführungen den Schein der Richtigkeit verleihen; das aber, was sich als Beurtheilung meines Aufsatzes gibt, ermangelt aller Gründlichkeit und aller Wissenschaftlichkeit, ist da-gegen voll von Spott und Hohn, dem noch hie und da halb verdeckte Anklagen beigemischt sind, die theils wohl nur auf mich zielen mögen, theils aber viel weiter reichen zu sollen scheinen. Nach alle dem habe ich nicht den mindesten Anlass, auf des Herrn C. G. Scheibert Schrift irgend näher einzugeben.

Stettin, den 27. Februar 1850.

Schmidt.

#### XI.

#### Notizen.

#### (Zusammengestellt von J. Mützell.)

 Die Redaction ist um Aufnahme folgender Bitte ersucht worden: "Sollte sich Jemand im Besitze einer um das Jahr 1516 erschienenen Broschüre befinden, die den Titel führt:

Virichi de Hviten equitis ad Bilibuldu Pirckheymer Patriciu Norimbergensem Epistola vitae suae rationem exponens. Aliquid înest noui lector jucundi aliquid. Lege ac Vale. Cum privilegio Imperiali. so wird er ersucht, es gefälligst der verehrlichen Redaction dieser Zeitschrift recht bald anzuzeigen und weiterer Mittheilungen gewärtig zu sein."

Im Februarhest des laufenden Jahres S. 158 ist irrthümlich angegeben, dass das Eisenacher Programm die Entlassungsrede von 1849 ent-

halte. Es ist vielmehr die vom Jahre 1839.

3. Sicherem Vernehmen nach ist der wegen der Errichtung eines Gymnasiums zu Steinfurt (Reg.-Bez. Münster) zwischen dem dortigen Fürsten und der Preuß. Regierung lange Jahre geführte Streit völlig entschieden. Die bestimmten Einkünste des neuen Gymnasiums betragen 4000 Thlr.; dazu haben auf Verwendung des neuen Schulraths, Dr. Suffrian, die städtischen Behörden zu Steinfurt die Garantie eines Schulgeldertrags von 1000 Thlr. übernommen. Da aber die alten Baulichkeiten bis auf die Grundmauern unbrauchbar sind, so sollen die Fonds vorläufig für die Lokalien benutzt und die neue Anstalt frühestens im nächsten Jahre eröffnet werden; vorläufig soll auch nur mit 2 Klassen der Unterricht begonnen werden. Das Gymnasium ist hauptsächlich auf die Bedürsnisse der evangelischen Bevölkerung des Regierungsbezirks Münster berechnet. (H.)

4. Der Herr Minister von Ladenberg hat für das Jahr 1850 die Summe von 25,000 Thlrn. zur Unterstützung der Gymnasiallehrer von den Kammern gefordert. Die Commission hat die Genehmigung dieser Summe unter der Bedingung heantragt, daß dieselbe nur an solche Gymnasiallehrer verwendet werde, die weniger als 1000 Thlr. Gehalt (sollten ihrer wol viele sein?) haben, und nur in dringenden Bedarfsfällen. Der Abgeordnete Landfermann wünschte Erhöhung der Summe; der Abgeordnete Harkort brachte ein Amendement auf Erhöhung der Position bis auf 50,000 Thlr., doch wurde dasselbe verworfen und der Commissions-Antrag angenommen. Bei der Debatte erklärte der Minister, daße er nach der Sorge, welche er den Lehrern habe zu Theil werden lassen, keinen Vorwurf erwarte. Er hätte gern mehr gefordert, als er aussprechen könne; er habe auch mehr gefordert, aber er habe es bei der dermaligen Lage des Staatshaushaltes nicht erhalten können. (B.)

5. Seit Beginn des Neujahrs 1850 dürsen in Russland "von der 4ten Classe ab blos adeliche Schüler, deren Adel legitimirt ist, aufgenommen werden. In den unteren Classen haben Se. Majestät der Kaiser in Gnaden die Erlaubnifs zu ertheilen geruht, dass auch Bürgerliche, Söbne von Kausseuten und Kolonisten, ja sogar Judenkinder, aufgenommen werden dürsen. Dieselben werden aber ein höheres Schulgeld, dessen Höhe spä-

-ter bestimmt werden soll, zahlen."

6 Für Oesterreich erscheint nächstens eine besondere Gymnasialzeitschrift unter der Redaction von H. Bonitz, J. Mozart, Adelb. Stiffter und Joh. Gabriel Seidl.

#### XII.

#### Das Unterrichtswesen in Toskana.

#### I. Die Unterrichtsanstalten.

Für den Unterricht wird gesorgt 1) durch Universitäten, deren es zwei giebt: zu Pisa und Siena; 2) durch besondere Lehrkanzeln für einzelne Zweige der Wissenschaft, entweder mit den Universitäten vereinigt oder einzeln bestehend; 3) durch Collegien in Pistoja, Prato, Arczzo, Siena, Volterra, Montepulciano, Castiglione Fiorentino; 4) durch Seminarien, die sich fast in allen Städten finden, wo ein Bischof residirt: in den erzbischöflichen Sitzen Florenz, Siena und Pisa und in den Diöcesen Colle, St. Miniato, Arezzo, Cortona, Montepulciano, Chiusi mit Pienza, Massa mit Populonia, Volterra, Mortigliana, Grosseto, Montalcino; in Fiesole sind deren zwei, sewie in der Diecese Pistoja und Prato; nur der Bischof von Sovana und Pitigliano hat kein Seminar, und in Livorno begründet man ein solches dadurch, dass man den bischöflichen Stuhl vacant lässt und dessen Einkunste zu den nöthigen Seminarfonds sammelt; - 5) durch Communal-oder Municipal-Schulen in allen Städten, Flecken und größern, zusammenliegenden und ummauerten Dörfern (paesi murati); 6) durch Privatschulen in allen größern Städten. Für den Unterricht des weiblichen Geschlechts sorgen endlich 7) entweder Klöster für weibliche Erziehung oder einzelne wenige Municipalschulen in größern Ortschaften.

#### II. Unterhalt und Beaufsichtigung.

Die Universität von Pisa hängt ganz von der Regierung ab in Unterhalt und Aufsicht. Die von Siena aber steht wohl unter der Aufsicht des Staates, erhält sich aber durch seine Stiftungen und kann daher nicht verlegt werden. Die besondern Lehrkanzeln sind stets Stiftungen. Ihre Besetzung geschieht von der Familie des Stifters; ist diese ausgestorben, so geht dies Recht auf den Staat über. Auch die Collegien sind Stiftungen und erhalten sich selbst. Der Staat hat die Beaufsichtigung und Ernennung auf Lebenszeit. In Volterra und Castiglione Fiorentino aber, wo die Collegien in den Händen des Ordens delle scuole pie sind, hängt die Ernennung der Lehrer und die Leitung des Ganzen vom Ordeusgenerale ab, und die Aussicht der Regierung beschränkt sich pur darauf, dass der Minister oder ein Stellvertreter den alljährlichen Examinibus beiwohnt. Die Seminarien hängen in allen Dingen nur allein vom Bischof ab. Die Municipal- oder Communalschulen sind entweder Stiftungen oder werden von der Commune unterhalten. Da, wo der Orden delle scuole pie sie in den Händen bat, hängt alle Leitung der Institute vom Ordensgenerale ab, und auch hier besteht die Aussicht der Regierung oder des Municipiums nur im Beiwohnen der jährlichen Examina; sonst stehen sie unter dem Municipium, welches die Lehrer ernennt und sie alle drei Jahre absetzen kann. Der Gebalt derselben ist sehr klein; er beläuft sich jährlich höchstens auf 600 französ Francs in den größern Städten und in den kleinen Ortschaften auf 225 Francs. Die Privatschulen sind vollkommen unabhängig von aller Außicht und Einmischung des Staates oder irgend einer städtischen Behörde. Auch kann Jedermann, ein Handwerker wie ein Gelehrter, ein Fremder wie ein Einheimischer, solche Schu-len errichten, und zwar wie er will, und lehren, was er will, wobei er durchaus keine Verpflichtung hat, der Behörde irgend eine Meldung davon zu machen. Mit Ausnahme der Universitäten ist das ganze Unterrichtswesen in den Händen der Geistlichkeit. Alter Unterricht aber wird außer in den Privatschulen überall unentgeltlich geleistet. Die oberste Behörde war früher die Superintendentur der Studien; jetzt ist das Ministerium des Unterrichts an deren Stelle getreten; von ihm wird die Vorlage eines neuen Gesetzes über das gesamte Unterrichtswesen erwartet. Bis jetzt also beschränkte sich noch die ganze Beaufsichtigung des Unterrichts von Seiten der städtischen oder staatlichen Behörden auf Ernennung der Professoren und Lehrer, wo dieselben nicht vom Orden der scuole pie oder von Stiftungen abhängen, und auf Beiwohnung der jährlichen Examina. Um Art und Weise des Unterrichts, um Gedeihen oder Verfall der Schulen, um Entwicklung oder Rückschritt des Unterrichtswesens kümmert sich kein Mensch von Seiten der Behörden. Nur politisch verdächtige Lehren oder grobe Irrthümer im Religionsunterricht können eine Einmischung der Behörden veranlassen, und auch diese kann nur stattfinden, wenn Jemand die Anklage gestellt hat, wobei der Bosheit und Verleumdung natürlich Thür und Thor geößnet ist.

#### III. Disciplin.

Alle Schulen sind früh und Nachmittags geöffnet. Im Ganzen wird jeden Tag 4 Stunden lang Unterricht ertheilt, in den Collegien 5 Stunden. Die Zahl der Ferien ist sehr groß. Alle Donnerstage bleibt die Schulo geschlossen, also 52 Tage im Jahre. Feste zählt man 84 im Jahre. Zu Weihnachten sind 10 Tage Ferien, zum Carneval und zu Ostern ebenswiel, und vom 15. September bis zum 15. November ist keine Schule, so dass im Jahre gegen 200 Tage Ferien sind. Alle Monate gehen die größern Schüler, die über 14 und 15 Jahre alt sind, ein Mal zum Abendmahl und die kleinern zur Beichte. Alle Sonnabend Nachmittagsindet der Religionsunterricht statt, und jeden Tag nach dem Vormittagsmaterricht wohnen sämmtliche Schüler der Messe bei.

#### IV. Der Unterricht.

In kleinern Ortschaften, die unter 400 Einwohner haben oder deren Bewohner zerstreut sied, befindet sich keine Communalschule. Daselbet leitet meistentheils der Pfarrer den Unterricht derer, die zu ihm geschiekt werden, oder irgend ein Handwerker macht den Schulmeister. Lesen und Schreiben, und auch das noch ziemlich erbärmlich gelehrt, sind die einzigen Gegenstände des Unterrichts.

In allen größern Ortschaften aber besteht eine Communalschule, und in den großen Städten findet sich eine in jedem Viertel. Diese werden nun eingetheilt in höhere und niedere Schulen. In letzteren wird nur unterrichtet in Lesen, Schreiben und Katechismus; in den ersteren kommt noch Unterricht im Lateinischen und ein wenig Arithmetik hinzu. Daß in den großen Städten, wie namentlich in Florenz, der Kreis des Unter-

richts sehr viel weiter ist, werden wir später besonders sehen.

In keiner Communalschule — mit Ausnahme der größten Städte — sind mehr als 3 Lehrer, von denen der unterste im Lesen, Schreiben und Rechnen, der zweite in den Anfangsgründen der lateinischen Sprache und der dritte in den Classikern unterrichtet. Oft hat eine solche Schule nur zwei und in vielen Ortschaften nur einen Lehrer. Aufgenommen werden Alle, die sich melden. Vorkenntnisse sind nicht nöthig, doch können die Meisten schon ein wenig lesen, was ihnen daheim beigebracht worden ist.

Da nun auf den Universitäten von denen, welche daselbst studiren wollen, nur Kenntais der lateinischen Sprache und der Arithmetik beim Eintrittsexamen verlangt wird, so kann man unmittelbar von den Communalschulen zur Universität übergehen. Gewöhnlich aber besuchen die-

jenigen, welche sich den höhern Studien widmen wollen, ein Collegium oder ein Seminarium, da es durchaus nicht nothwendig ist, das Alle, die in ein Seminarium eintreten, zum geistlichen Stande übergehen. In den Collegien aber wird Unterricht ertheilt im Lateinischen und Italienischen, in Geometrie und Philosophic. An der Spitze steht ein Rector, der, wie alle übrigen Lehrer, Priester sein muss: Ein Hausmeister steht unter ihm und leitet den materiellen Gang der Anstalt. Der unterste Lehrer unterrichtet in den Anfangsgründen der lateinischen Sprache, der nächstfolgende in der lateinischen Grammatik, der dritte in den leichten Classikern, der vierte in der Rhetorik, d. h. in den höhern lateinischen Classikern, der fünfte in der Philosophie und der sechste endlich in der Mathematik. Das Italienische wird nicht besonders betrieben, sondern nur nebenbei als die Grundsprache bei allen Unterrichtsfächern. Alla Tage wird 5 Stunden Unterricht ertheilt: 3 Vormittags und 2 Nachmittags. Die Zahl der Ferien ist ebenso groß wie in den Volksschulen, d. h. von 365 Tagen bleiben kaum 150 Schultage übrig. In den Collegien aber giebt es sogenannte Externi und Interni. Die Zahl der Letztern ist die überwiegende, etwa 60-80. Sie zahlen für den Lebensun-terhalt etwa 100 Francs alljährlich. Der Besuch der Collegien ist durchaus frei für alle Landeskinder, und je nach dem Rufe, in welchem sie stehen, haben sie größern oder kleinern Zulauf.

In den Seminarien wird in denselben Gegenständen Unterrieht ertheilt, wie in den Collegien, nur kommt noch die Theologie hinzu. Auch hier glebt es Externi und Interni. Die Ersteren aind diejenigen Seminaristen, welche den Dienst in der Kirche zu verrichten haben. Die Interni oder Pomsionati aber verrichten keinen Kirchendienst. Alle aber tragen ein besonderes geistliches Kleid, das in langem, weitem, entweder schwarzem oder violettem Talare und einem breiträndrigen, an drei Seiten anfgestülp-

ten Hute bestebt.

Beim Abgange auf die Universität findet in den Collegien keine Prüfung statt. Auf der Universität aber besteht das Eintrittaexamen in ober-Bächlicher Prüfung im Lateinischen und in der Geometrie. Man läßst ein wenig in Virgil oder Horaz übersetzen und einige Probleme lösen.

Unter den 2 Universitäten in Pisa und Siena ist die erstere am voll-ständigsten organisirt. Großkanzler ist der Erzbischof. Für jeden Wissenschaftszweig ist meist nur 1 Professor angestellt. Die theologische Pacultät zählt 5 Professoren (für Dogmatik, Kirchengeschichte, Exegese, Moraltheologie und Orientalische Sprachen); die juristische Facultät zählt 7 Professoren (für Institutionen, Canonisches Recht, Pandecten, Criminalrecht); die medizinische Facultät zählt 8 Professoren (für practische Medizin, Clinik, Anatomie, Physiologie und gerichtliche Medizin und Chirurgie); die philosophische Facultät endlich zählt 12 Professoren (für Lo-gik und Metaphysik, griechische und lateinische Litteratur, italienische Beredtsamkeit, Astronomie, theoretische und practische Physik, Geometrie und Arithmetik, Algebra, angewandte Mathematik, Chemie und Naturwissenschaften). Außerdem besitzt sie alle wissenschaftlichen Anstalten und Sammlungen, die für eine Universität ersten Ranges nöthig sind. Mit ihr hängt auch die Medizinische Anstalt in Florenz zusammen, we alle diejenigen, welche ihre theoretischen Studien der Medizin in Pisa mit dem Doctoratsexamen vollendet haben, noch mehrere Jahre hindurch practische Studien verfolgen müssen, ehe ihnen die selbstständige Praxis verstattet wird.

Auch in Siena ist der Erzbischof Großkanzler der Universität. In der theologischen und juristischen Facultät lehren 5, in der medizinfschen 7 und in der philosophischen 10 Professoren. Damit ist noch eine Kunst-; schule verbunden mit einem Oberinspector, Director und Secretaire und 7 Professoren.

Es bleiben uns noch die Privatschulen und die Unterrichtsanstalten für Mädchen übrig. Erstere natürlich sind auf das Mannichfaltigste eingerichtet, je nachdem der Director seinen Plan weiter oder enger gemacht. Der Unterricht aber, den die Mädchen in den wenigen Communalschulen für das weibliche Geschlecht (in Florenz 4) empfangen, beschränkt sich auf Unterweisung im Lesen, Schreiben, Nähen und in der Religion. Im Uebrigen ist die Erziehung des weiblichen Geschlechts den Conservatorien anvertraut, d. b. Klosteranstalten, die sich der Erziehung der weiblichen Jugend widmen und nur durch den Namen und durch Aufnahme von Zöglingen von den Nonnenklöstern unterscheiden, die keine Zöglinge aufnehmen dürfen. Bei ihnen wird Unterricht ertheilt in der Religion, im Lesen, Schreiben, Arithmetik, Nähen, Sticken, Zeichnen, Tanzen und in der Musik. In Florenz sind 7 solche Conservatorien. Der Unterricht darin ist sehr theuer. Der Geist aber, der in solchen Klosteranstalten die Erziehung beseelt, ist zu bekannt, als daß wir ihn weiter zu beschreiben nöthig hätten; er ist überall derselbe, nur dass er in Italien vielleicht auf der niedrigsten Stufe steht.

#### V. Die Schulen in Florenz.

Wir betrachten dieselben in einem besondern Abschnitte, weil dieselben sehr begreiflicher Weise in vielen Stücken von dem abweichen, was im Allgemeinen über die andern Unterrichtsanstalten des Großberzog-

thums vorher gesagt worden ist.

Außer einer großen Anzahl von Privatschulen, von denen wir aur die protestantische Schule unter Pfarrer Binder's Leitung als besonders ausgezeichnet erwähnen, zählt die Hauptstadt 4 Municipal - oder Communalschulen und 2 Collegien, die aber nur dem Namen nach Collegien sind, eigentlich aber vollständiger organisirte Communalschulen. Die 4 Communalschulen haben jede 2 Lehrer und sind ganz auf dieselbe Art eingerichtet, wie die übrigen Communalschulen des Landes, nur mit dem Unterschiede, daß der Unterricht besser ist. Im Durchschnitt zählt jede derselben 80 Schüler.

Von den beiden Collegien ist das eine volletändig, d. h. es werden in ihm alle Zweige der schönen und sogenannten exacten Wissenschaften gelehrt: Lateinisch, Griechisch, Italienisch, Philosophie und alle Zweige der Mathematik und practischen Wissenschaften. Die Studien aber sind in 3 Classen getheilt: in niedere, höhere und in solche, die mehr die exacten Wissenschaften betreffen. Zu der ersten Classe der Studien gebört Lesen, Schreiben, Religion, niedere und höhere Arithmetik und ita-lienische Sprache, und dieser Classe widmen sich diejenigen, welche in den Handel treten. Diejenigen, welche zu den höhern Studien auf der Universität übergehen wollen, treten aus dieser ersten Classe in die zweite, wo sie in der lateinischen Grammatik, Metrik, lateinischen Classikern, lateinischer und italienischer Stilübung, Rhetorik, Philosophie, Logik, Metaphysik und Ethik unterrichtet werden. In die dritte Classe von Studien gehört endlich der Unterricht in Geometrie und Trigonometrie, Algebra, Experimentalphysik, Mechanik, Hydraulik, Astronomie. Um alle diese Curse durchzumachen, sind für fähige und fleiseige Schüler 9 Jahre erforderlich. Diese Anstalt zählt 1200 Zöglinge. Das zweite Collegiam mit ungefähr 300 Zöglingen unterscheidet sich nur durch wenige Unterrichtszweige von den gewöhnlichen Municipalschulen. Beide Anstalten sind in den Händen des Ordens delle schole pie, denen die Stadt 2000 Studi und das Local, der Staat aber Abgabenfreiheit und Erlaubnifs zum Betteln ertheilt.

Dieser Orden wurde von Jesoph Calasanzie, einem Spanier, im-16ten Jahrhundert gestiftet mit dem Zwecke, unentgeltlichen Unterricht zu ertheilen und namentlich auf meralische Entwicklung der Jugend einzuwirken (scuole pie). Frömmigkeit also ist das Ziel ihrer Unterrichtsanschauung, und zum Anziehungsmittel dient ihnen der Unterricht in den übrigen Zweigen der Erziehungskunst. Sie sind also Nebenbuhler der Jesuiten. Ihr Orden ist sehr zahlreich. In Florenz allein zählt derselbe 3 Klöster. Aber ihnen sehlen die Mittel und Talente, welche den Jesuitenorden so greß und mächtig gemacht. Leider zählt er unter seinen Ordensgliedern viele durchaus unwissende Menschen, so dass darunter ihre Schulen sehr leiden und im Ganzen bedeutend hinter denen zurückstehen, welche von Weltgeistlichen geleitet werden. Es ereignet sich nicht selten, dass unter den Professoren der scuole pie Leute eind, die kaum ordentlich lesen und schreiben können. Zwischen der Weltgeistlichkeit und diesen vielfach privilegirten Ordensgeistlichen besteht die größte Eiforsucht und. Abneigung.

## VI. Beurtheilung des Unterrichtswesens in Toskana.

Die vortbeilhafte Seite, welche das Unterrichtssystem in Toskana darbietst, ist die Unentgeltlichkeit alles Unterrichts in den Volks- und böberen Schulen; nur in den Privatsobulen und in den Conservatorien für die weiblichs Jugend wird der Unterricht bezahlt, und in den Collegien zahlen die Interni oder Pensionati nur eine kleine. Summe für ihren Lebensunterbalt. Daber hat Niemand die geringste Schwierigkeit, seine Kinder in die bestehenden Anatalten zu schieken. Ja, jeder Vater kann unbedingt verlangen, dass um seines einzigen Kindes willen die Schule vergrößert werde, wenn kein Platz mehr für dasselbe da ist. Dies ist aber durchaus das einzige Gute, was man von dem Unterrichtssystem in Toskana sagen kann. Tadelnswürdiges aber hat dasselbe in allen Beziebungen.

Vor allen Dingen muß man sich wundern, dass man so viele Jahrzehnte hindurch das Unterrichtswesen ohne Aussicht von Seiten des Staates lassen kennte, da derselbe ja unter seine heiligsten Rüchten die Ueberwachung und Ausbildung des Schulwesens rechnen muß. In der Aussicht, denn der Staat oder die städtische Behörde bekümmert sich jährlich nur ein Mal um die Sehulen, bei Gelegenheit der Examina. Das aber diese, auch wenn sie gehörig abgebalten werden, sehr unsichere Mittel für Beurtheilung einer Schule sind, weiß man ja durch vielsache Erfahrung. Was sollen aber Examina helsen, auf welche sich behser und Schüler Monate lang systematisch vorbereiten, und bei denen am Ende Alles nur Schaustellung des Gedächnisses ist? Was kann die Regierung aus ihnen lernen in Bezug auf den eigentlichen Bestand der Schulef Außer diesen alljährlichen Examinibus aber kommt das ganze übrigs Jahr Niemand von Seiten der Obrigkeit in die Anstalt.

Ein andrer großer Uebelstand ist, daß das ganze Unterrichtawesen ausschließlich dem geistlichen Stande anvertraut ist. Wie viele tüchtige Köpfe werden dadurch geradezu der Pädagogie entzogen, da es ja nicht Jedermanns Sache ist, sich den Gelübden und Regeln zu unterwerfen, unter welchen der Geistliche steht! Und auf der andern Seite — wie viele unfähige Menschen werden dadurch beim Unterrichte angewandt, wean sie nur die Tonsur haben und das geistliche Gewand! Wer aber weiß, auf welch tiefer Stufe der Bildung ein großer Theil der italienischen, also auch der toskanischen Geistlichkeit steht, der wird sich nicht genug wundern können, daß aus diesen Schalen nicht laster entschier deme Dummköpfe hervorkommen, und man muß eingesteben, daß in den Italienern ein großer Schatz von Anlagen und gesundem Mesachenver-

stand steeken muß, da sie sich, wenn sie aus dem Schulleben ins wirkliche Leben eintreten, so geschickt, so verständig und so gewandt in ibren

verschiedenen Kreisen zu benehmen wissen.

Das Allerschlimmste aber beim toskanischen Unterrichtssysteme ist die Methode, welche man dabei anwendet. Eigentlich kann gar nicht von Methode die Rede sein; der ganze Unterricht ist ein erbärmlicher Schlendrian, denn auf Abkürzung der Wege und Mittel des Unterrichts, um so schnell als möglich zum guten Ziele zu kommen, denkt Niemand. Wie man's vor 100 Jahren trieb, treibt man's heute auch noch, und wehe dem, der an dieser bequemen Weise etwas zu ändern versucht. Sind nicht Lambruschini und Aporti unaufhörlich von denen, die das Unterrichtswesen in den Händen haben, auf das hämischste verfolgt, gesohmäht und verleumdet worden? Hat nur irgend eine Anstalt Notiz genommen von ihren Verbesserungsvorschlägen? Alles ist beim Alten zehlieben.

So treibt man denn noch heute dieselbe schlechte Lese- und SchreibMothode, und die Folge davon ist, dass die Schüler nie gut lesen und
schreiben lernen. Noch heute plagt man den Schüler 4 Jahre lang alle
Tage 5 Stunden mit der lateinischen Grammatik von Perretti und mit
Uebersetzung der Classiker, und dann 2 bis 3 Jahr alle Tage 5 Stunden
mit lateinischen Stillübungen, wobei mehr auf Versemacherei als auf tüchtige Prosa gesehen wird. Die Classiker werden ohne alle Erklärung
übersetzt. Wie trocken, wie langweilig! Obgleich nun 7 Jahre lang alle
Tage 5 Stunden Latein getrieben wird, lernen es doch nur die besonders
begabten Köpfe; kaum kann ein Schüler den Tacitus übersetzen. Alles
so mechanisch, so materiell, so wahrhaft geist- und leblos. Wie soll
bei solcher Behandlungsweise Lust zum gründlichen, ernstlichen Studium
kommen oder vielmehr wie soll sie, wenn sie im Schüler vorhanden ist,

sich unter solcher Behandlung erhalten?

Dazu rechne man nun, dass in keiner Schule, in keinem toskanischen Collegio oder Seminario an das Griechische gedacht wird! Ebenso wird mirgemäs ein eigentlicher Geographie- oder Geschichtsunterricht ertheilt; höchstens wird von Zeit zu Zeit ein Abschnitt aus Goldsmith's römischer Geschichte in italienischer Uebersetzung vorgelesen. Am traurigsten aber ist's, dass auch nie und nirgends Unterricht in der Muttersprache ertheilt wird. Da nun überdem der ganze Religionsunterricht sich auf Auswendiglernen einzelner Gebete und auf nüchternes, oberflächliches Erklären der Ceremonien und unentbehrlichsten Hauptstücke des Glaubens beschränkt, so sieht man leicht ein, dass das ganze Unterrichtswesen in nichts als Auswendiglernen besteht, und dass ein eigentliches Erziehen und Bilden gar nicht stattsindet, da ja mit solch einem Unterrichte auf Herz und Gemüth aucht nicht im Entferntesten eingewirkt werden kann.

Ist es da ein Wunder, dass die Leute in der tiessten Unwissenheit stecken; dass selbst bochgestellte, angesehene Leute weniger wissen, als mancher Quartaner in Deutschland? Darf man's den armen Italienern übel nehmen, dass sie z. B. im letzten Kriege sich durchaus keine Vorstellung von Deutschland machen konnten und ohne Weiteres Holland und Dänemark mit dazuzählten; dass sie den Unterschied zwischen deutschen und nicht-deutschen Provinzen Oestreichs durchaus nicht begriffen und nicht einmal recht in Gewissheit waren, ob Böhmen, Tyrol, Ungarn

u. s. w. katholisch oder sonst etwas wären?

Und doch hat Italien trotz dieses Unterrichtssystems so viele ausgezeichnete Männer in Kunst und Wissenschaft geliefert! Was läßst sich von einer solchen Nation erwarten, wenn sie einen tüchtigen, gründlichen, Geist und Herz bildenden, den Willen stärkenden Unterricht genießen wird!

Noch bleibt une eine fehlerhafte Seite des toskanischen Unterrichtssystemes zu erwähnen übrig, nehmlich der gänzliche Mangel an Controlle über den Schulbesuch. Es ist Niemand verpflichtet, seine Kinder in die Schule zu schicken. Da nun das niedere Volk in Italien einen fast unwiderstehlieben Hang zum Nichtsthun unter Gottes freiem Himmel hat und dasselbe seine Kinder nur höchstens zum Betteln anhält, so ist leicht begreiflich, dass es diesen armen Menschen nie in den Sinn kommt, ihre Kinder in die Schule zu schicken. So wachsen dieselben wirklich wie die Thiere auf. Für diese vernachlässigtste und elendeste Menschenclasse that nun die Unterrichtsbehörde, die bis jetzt bestand, nichts, gar nichts. Der Privatmildthätigkeit blieb es vorbehalten, durch Begründung der Asyle dieser verwahrlosten Kinderweit unendlich viel Gutes zu thun. Von diesen herrlichen Anstalten behalten wir uns vor, in einem anderen Artikel zu sprechen.

Wir haben versucht, in aller Kürze ein Bild von dem toskanischen Unterrichtswesen zu entwerfen. Es ist ein düstres, unschönes Bild, dem wir aber keine hellere, freudigere Färbung geben konnten, ohne der Wahrheit dabei ungetreu zu werden. Nun haben wir aber diess Bild nicht darum entworfen, um das Toskanische Volk blofszustellen, da wir dasselbe ja vielmehr deshalb achten müssen, daß es bei solch einem Unterrichte noch so ist, wie es ist; sondern wir haben es darum gegeben, damit man, wenn man weiß, was bis jetzt für Bildung dieses Volks ge-schah, die Verbesserungen und Fortschritte richtiger beurtheilen könne, die

von der neuen Zeit sehr bald zu erwarten sind.

Florenz, den 15. August 1848.

E. Siedel, Cand. theol.

#### XIII.

# Das Schulwesen im eigentlichen Russland.

(Eingesendet.)

Wenn vom russischen Reiche die Rede ist, so muß man wesentlich das eigentliche Ruftland, den Kern des großen Reiches, unterscheiden von den mannigfaltigen Conglomeraten, die die ungebeure Lavine in ibrem Palle mit sich gerissen hat. Solche fremdartige Bestandtheile sind die Ontseeprovinzen, Finnland, die polnischen, tatarischen, kankasischen Lande cammt der ganzen Mustercharte von Völkerschaften Sibiriens. Es könnte aber jenes Bild, von der Lavine hergenommen, Manchen befremden ---Russland, seit Peter dem Großen sortwährend im Fortschritte der Macht und Bildung begriffen, gegenwärtig der Repräsentant des autokratischen Principes in Europa! Und dennoch ist dieser ungeheure Staat eine L. vine, die sich zwar noch fortwährend vergrößert, deren Lauf aber natür-licher Weise abwärts geht. Die fortwährenden Vergrößerungen haben seit anderthalb Jahrhunderten die Aufmerksamkeit der Regenten immerfort mehr auf die äußeren Angelegenbeiten des Landes gewandt; da gab es beständig Grenzen zu schützen, Nachbarn zu überwachen, Bundnisse zu schließen, Intriguen anzuspinnen; die beste Kraft des Landes an Leuten und Mitteln wurde auf die stebenden Heere verwandt, die innere Wohlfahrt nur in sofern besorgt, als daraus die nothwendigen Summes zur Bestreitung der stets und ins Ungeheure wachsenden Staatsausgaben herficeson. Darüber ist aber die Sorge für das eigentliche Nationalwohl

ι

verhältnismässig sehr versäumt worden, ehne welches ein Volk keine eigentliche Macht, ein Staat auf die Dauer keinen Bestand hat. Das eigentliche russische Volk hat kein Volksbewusstzein, wenigstens was den Namen verdient; es steht im Ganzen genommen noch näher zu der niederen Stufe eines Racen-Volkes; es wird von keiner geistigen Idee getragen; es ist für keine geistige Idee erzogen worden. Der gemeine Mann (das beilet: der koplsteuer- und rekrutenpflichtige Mann, denn Bürger im Sinne anderer Staaten giebt es in Rusaland nicht) hat keinen anderen Gedanken als den, zu erwerben und sich aus der Rekrutenpflichtigkeit durch einen sogenannten Classenrang (Tschis) berauszuarbeiten; der Tschinownik wiederum strebt nur nach höheren Titeln und Orden und nach Erweiterung der ungesetzlichen Nebeneinkünfte; der landbesitzende Edelmann lebt dem Genusse in einer der Haupt - oder größeren Provinzial-Städte. Diese drei Classen des russischen Volks werden aber, wie gesagt, von keiner gemeinsamen Idee getragen und zusammengehalten. Zwar hat die Regierung in neuerer Zelt sich zu bemühen angefangen, in die große ungestalte Masse verbindende, organisirende Ideen zu brin-gen, namentlich die Idee der gemeinsamen Religion, der gemeinsamen Sprache und des angestammten monarchischen Principes; Zeitschristen wurden zu dem Zwecke in Bewegung gesetzt, Manifeste erlassen, Schriftsteller und Beamte aufgemuntert und insbesondere mit das Schulwesen als ein Hebel in Bewegung gesetzt. Allein davon ist dem eigentlichen russischen Volke noch michts zu gute gekommen. Die Religion wird nicht als Gewissenssache, sondern als ein blosses Polizeimittel angesehen und in der unlebendigen, äußerlichen Weise des griechisch-russischen Bekenntnisses streng forterhalten; der gemeine Mann schmachtet fortwährend in den Banden des gröbsten Aberglaubens, während die höheren Stände sammt der Mehrzahl der Geistlichkeit ohne allen Glauben in Gleichgültigkeit und Religionsspötterei dahinleben. Eine gemeinsame Sprache an sich kann einem Volke auch noch nicht helfen, wenn nicht eben die Sprache Vehikel eines böheren Volksgeistes ist; überdieß redet der vornehme Russe bis auf den heutigen Tag lieber französisch, und schreibt im Allgemeinen ein jämmerliches Russisch. Was endlich das angestammte monarchische Princip anbelangt, so ist dasselbe in Russland so sehr mit allem aristokratischen Unwesen umthan, dass der Selbstherrscher aller Reußen es trotz aller persönlichen Theilnahme für gewisse Ideen bis jetzt nicht dabin hat bringen können, die Leibeigenschaft aufzuheben und einen bürgerlichen Mittelstand zu schaffen, es nicht dahin hat hringen können, Recht und Gerechtigkeit im Lande zu schaffen und die Niederen von den zahllosen Bedrückungen der Höheren einigermaßen sicherzustellen. — Es baben sich aber die zuvor bezeichneten Bemühungen der Regierung eigentlich auch mehr nur in Beziehung auf die fremden, dem russischen Reiche einverleibten Volksstämme geltend gemacht, und zum Zwecke gehabt, dieselben gewaltsam zur Uniformität des herrschenden Volksstammes oder vielmehr seiner Tschinownik-Kaste zu bringen. — Es haben auch jene Russificirungs-Versuche bis jetzt noch nicht den Erfolg gehabt, die gewünschte Uniformität herbeizuführen; immer noch ist ein wesentlicher Unterschied zwischen dem eigentlichen Russland und seinen politischen Annexen, so wenig er auch in Russland selbst zur Sprache kommen darf. Ein solcher wesentlicher Unterschied besteht auch zwischen dem Schulwesen in dem eigentlichen Russland und zum Beispiel dem der russischen Oatseeprovinzen; wenden wir uns nunmehr zur Betrachtung jenes eigentlich russischen Schulwesens, von dem ich schon andeutete, dass man es seit den letzten Decennien gleichfalls als Hebel für gewisse Zwecke in Bewegung zu setzen versucht hat. Was auf den Namen von Anstalten zur Förderung des Bildungszu-

standes im eigentlichen Ruseland Anspruch macht, hat seinen ersten Ursprung eigentlich erst aus den Zeiten Catharinas II.; es stammt aber nicht so sehr aus einer völkerbeglückenden Absicht, als vielmehr aus der besonders von französischen Schmeichlern angeregten Eitelkeit jener Herrscherin, welche in jeder Beziehung einen Namen in der Geschichte zu gewinnen trachtete. Daher überall in ihrem Vornehmen die größten Intentionen und die übereilteste, nachlässigste Ausführung. Wenigstens war das von Catharina geschassene "Ministerium der Volksaufklärung" übel berathen dadurch, dass ibre Wahl zuerst auf den Grafen Sawadowski fiel. einen Mann, der als russischer Militair so gut wie gar keine tiefere Bildung besaß. Mehr im Geiste wahrhafter Humanität suchte der Kaiser Alexander sür die Volksbildung zu wirken; was noch an Anstalten zu dem Zwecke in Rufsland besteht, stammt seinen Gründzügen nach aus den ersten Jahren der Regierung jenes Fürsten, als die politischen Erschütterungen Europa's seine Aufmerksamkeit noch nicht in dem Grade in Anspruch nahmen wie später. Die Anstalten, wie gesagt, bestehen noch, ja ihre Zahl ist vergrößert worden, aber das Princip, von welchem die Regierung bei Gründung und Leitung der Schulen gegenwärtig geleitet wird, ist wesentlich ein anderes geworden, als wie es aus den rein bumanen Absichten Alexanders bervorging.

Bekannt ist, unter welchen Auspicien der gegenwärtige Kaiser Nicolai im Jahre 1826 die Regierung übernahm; ein Aufruhr empfing ihn, noch ehe er eigeutlich den Thron beatiegen hatte, und die ersten Acte seiner Regierung waren Acte der Bestrafung. Bei der Untersuchung der weit verzweigten Verschwörung, welche die Absicht hatte, Russland in ein oder mehrere Republiken zu verwandeln, ergab es sich für die Regierung, dass eine Hauptursache dieses hei dem jüngeren Geschlechte des Adels herrschenden Mangels an Ergebenheit gegen die Dynastie darin beruhe, dass dasselbe nicht in einer solchen Gesinnung, d. h. in sogenannter "nationaler" Gesinnung erzogen worden sei, und seit dieser Zeit wandte die Begierung ihre ganze Ausmerksamkeit auf eine Gestaltung des Schulwesens und der sogenannten Volkserziehung in diesem Sinne. Die Folge davon war ein neues Statut für die Gymnasien, Kreis- und Elementar-Schulen, die unter der Aussicht der Universitäten zu St. Petersburg, Moskau, Kasan und Charkow stehen, mithin stir die Lehranstalten im eigentlichen Russland; es wurde dieses Statut am 8. December 1828 publicit, während die drei Ostseeprovinzen zum Glücke vorläusig bei dem unter Leitung des Curators Fürsten Lieven 1820 für diese Provinzen aussetzen.

gearbeiteten Schulstatute belassen wurden.

Der erste leitende Grundsatz bei Abfassung jenes Statuts für die eigentlich russischen Lehranstalten war, die Erziehung der Jugend mehr und mehr in die Hände der Regierung zu bringen. Man hatte dabei vorzugsweise die höheren Stände, d. h. die Beamten- und Adelselasse, im Auge, denn fast nur Kinder von solchen besuchen die öffentlichen Schulen. Alles Unbeil der Verbreitung revolutionairer Ideen unter dieser beranwachsenden Jugend aber, glaubte man, rühre daher, daß die Erziehung derselben im elterlichen Hause durch Privatlehrer geleitet werde, deren hei weitem größerer Theil aus dem Auslande und namentlich aus Frankreich und der Schweiz bezogen werden mußte. Was war da zu thun? Einerseits mußten dem häuslichen Unterrichte möglichst viele Schwierigkeiten in den Weg gelegt, und andererseits das öffentliche Schulwesen so eingerichtet werden, daß dasselbe ebensowohl die Gunst des Publicums, d. h. der höheren Stände, erwarb, als auch von der Regierung aus Sorgfältigste konnte überwacht werden.

Der erste Zweck, der Erziehung und dem Unterrichte im Elternbause mannigfache Schwierigkeiten in den Weg zu legen, wurde auf dem kür-

zesten Wege folgendermaßen erreicht. Erstlich zwang man diejenigen Personen, welche sich mit Erziehung und Unterricht abgeben oder abgeben wollten, sich mannigfaltigen und ausführlichen Prüfungen zu unterwerfen und ein ziemlich kostspieliges Diplom zu lösen. Das war ein sicheres Mittel, dem Zudrange von Lehrern und Erziehern aus dem Auslande zu wehren, deren größerer Theil als sahrende Ritter, ohne Kenntnisse und Bildung, oft auch ohne alle Mittel, die zur Prüfung 1) und zur Anschaffung des Diplomes nöthigen Auslagen zu bestreiten, bloß mit leerem Beutel, den sie in Russland zu füllen gedachten, ins Land kamen. Ferner aber wurde ein solcher examinirter und wohlbestellter Lehrer noch einer genauen Aussicht der Schulbehörde, des Adelsmarschalls der Provinz und mancher anderer Instanzen unterworfen; er mußte halbjährlich genaue Berichte über den Unterrichtsgang, die gebrauchten Lehrbücher, die Zahl und Fortschritte seiner Zöglinge bei verschiedenen Beamten ein-liefern und war somit mancherlei Weitläuftigkeiten und Chicanen Preis gegeben. Nicht minder wurden aber die Eltern belästigt; auch sie musten mancherlei Berichte abstatten, es konnte jeden Augenblick das Schultreiben in ihrem Hause untersucht, sie konnten wegen mancherlei Uebertretungen von neu erlassenen Gesetzen, die vielleicht gar nicht zu ihrer Kenntniss gekommen waren, aber von den Executoren fleisig ausgebeutet wurden, zu Geldstrasen verurtheilt werden. Zum Glücke werden nan aber in Russland zur Hälfte mehr Gesetze gegeben, als in dem weitläuftigen Reiche gehalten werden, und so wurden diese Maassregeln im Allgemeinen freilich nicht so drückend, als sie an sich genemmen erscheinen müssen. Indess siel dieser neue Zustand der Dinge doch noch immer einer größeren Anzahl von Einzelnen schwer (zumal da es jetzt auch um so viel schwieriger war, Hauslehrer zu erhalten), als daß nicht die größere Menge der Eltern in Rußland es allmählich vorgezogen bätte, ihre Kinder den öffentlichen Schulen zu übergeben, die gleichzeitig für diesen Zweck umgestaltet wurden.

Das Wesentlichste dieser Umgestaltung bestand 1) in der Verwandlung der öffentlichen Schulen aus allgemeinen Schulen in Special- oder besser gesagt Standes-Schulen; 2) in der Errichtung sogenannter Krons-Pensionen an allen öffentlichen Schulen, so weit es nur die Mittel ge-

statteten.

Zu Alexanders Zeiten gab es dreierlei Schulen: Gymnasien, Kreisschulen und Elementarschulen; diese standen aber in dem Verhältnifs zu einander, dass die niederen Schulen zu den höheren vorbereiteten, die Schüler, wenn es ihnen die Mittel und Fähigkeiten gestatteten, durch sämmtliche Schulen hinaufrücken konnten. Jene Namen behielt man bei der Umgestaltung im Jahre 1828 nun allerdings bei, aber aus den Schulen selbst wurden in Berücksichtigung der verschiedenen Standesvorurtbeile eine Art Standesschulen, die Gymnasien für die höheren Stände, die Kreisschulen stir den niederen Beamten- und den gewerbtreibenden Stand, die Elementarschulen für das gemeine Volk bestimmt. Der Staat nahm sich Elementarschulen für den sieden ersteren an, die Errichtung von Elementarschulen wurde der eigenen Sorge der betreffenden Volksclasse überlassen, und ihre Zahl blieb daher eine unverhältnismäßig geringe.

Bei den Gymnasien und den höheren sogenannten adelichen Kreisschulen (einer Art von niederen Gymnasien, wie man sie an vielen Orten des Geldersparnisses wegen anlegte und für die Bedürfnisse des rus-

<sup>1)</sup> Alle Prüfungen als solche finden in Russland zwar kostensrei Statt, aber theils verursacht der Ausenthalt in den Städten, woselbst man wegen Ablegung der Prüfung oft längere Zeit verweilen muss, theils auch die Eigennützigkeit mancher Examinatoren oft nicht geringe Unkosten.

sischen Adels hinreichend fand), errichtete man aber, wie gesagt, zugleich sogenannte adeliche Pensionen, wo die Edelleute und Tschinowniks ihre Kinder mit geringen Kosten und zum Theil umsonst unterbringen konnten und dabei aller Schererei mit dem Hauslehrerwesen überhoben waren. Diese Auskunst war um so mehr nach dem Geschmacke der Russen, als diese sich überhaupt nicht gern mit der Erziehung ihrer Kinder abgeben, da sie solches in ihrem Gelderwerbe und ihren Vergnügungen stört; Hausfrauen im deutschen Sinne gieht es unter den höheren Ständen im eigentlichen Russland nicht; bis zum 8ten, 10ten Jahre bleiben die Kinder ganz den Händen der Domestiken, insbesondere der Wärterinnen (Njänka's) überlassen, dann übergiebt man sie einem Hauslehrer oder einer Pension, und kümmert sich nicht eher um sie, als bis man sie in die Gesellschaft einführen kann, wo man ihnen dann allerdings selbst die letzte Politur zu geben versucht, so weit es der dem Elternhause entfremdete Sproß sich gefallen lässt. - Jene bei den öffentlichen Schulen neu errichteten Pensionen wurden nun mit Ober- und Unter-Außschern reichlich versehen; für äußere Ordnung, Reinlichkeit, ja Eleganz in denselben wurde überflüssig gesorgt. Nichts desto weniger ist der Geist, der in denselben so wie in den ihnen ähnlichen Militair-Erziehungsanstalten oder Cadettencorps herrscht, fast durchgängig schlecht, wie man sich in Deutschland kaum davon wird einen Begriff machen können. Die militairische Zucht läßt es bei der Jugend zu keinerlei Pietätsverhältnis in Beziehung zu den Erziehern und Lehrern kommen; dieselbe wird nur durch Furcht und Schrecken, zum Theil durch rohe Gewalt im Zaume gehalten, läßt aber dafür ihre wahre Gesinnung bei jeder Gelegenheit, wo sie sich unbemerkt oder der Strafe entgehen zu können glaubt, in den ärgsten Excessen herausbrechen. Da werden Lehrer und Ausseher im Dunkeln geprügelt, da werden Mitschüler, die (zuweilen ohne allen Grund) in den Verdacht der allerdings von den Schulobern gebegten Spionerie gekommen sind, in Hinterhalte gelockt und zu den Bodenfenstern binausgestürzt. Da werden alle möglichen Untugenden und Laster, die Folgen der meist schlechten bäuslichen Erziehung, zu einem Gemeingute gemacht; fast alle Knaben sind der Onanie, nicht wenige der Spiel- und Trunksucht, dem Diebstable ergeben. Man kann sich denken, was das für ein künstiges Geschlecht, was das für eine "nationale" Gesinnung, was das für Beamte und Staatsbürger abgiebt. Nichtsdestoweniger locken die öffentlichen Schulen und Erziehungsanstalten durch die vielen Freistellen sewohl, als noch mehr durch die großen Begünstigungen, die der Staat deren Zöglingen in Beziehung auf Avancement u. s. w. zugestanden hat, immer neue Schaaren von Eltern herbei, die ihre Kinder solches Segens theilbaftig zu machen wünschen und aus dem Grunde auch die um Vieles besseren, aber nicht durch solche staatsbürgerliche Vortheile begünstigten Privatanstalten nicht benutzen mögen, wenn sie auch die Kosten daran wenden können. — Gleicherweise läßt die Schule selbst keine Gelegenheit unbenutzt vorübergehen, um durch prablerische Ostentationen, öffentliche Censuren, Prüfungen, zu denen man die Schüler geläufige Antworten vorher hat auswendig lernen lassen, und dergleichen Schauspiele die Meinung des Publicums zu gewinnen; in den meisten Anstalten werden Tugendmedaillen und Belebungskarten verschiedeper Grade öffentlich an die Zöglinge vertbeilt, und der Prinz von Oldenburg läset in den ihm untergebenen Anstalten in Petersburg bei deren Aushändigung sogar einen Trompetentusch blasen. Alles ist darauf berechnet, den Sian für das Rang- und Ordenswesen schon recht früh in die Herzen der ohnebin nur zu empfänglichen Jugend zu pflanzen, sie das Gute nicht um des Guten, sondern um der öffentlichen Anerkennung willen achten zu lehren. Eine solche durch den niedrigsten Ehrgeiz gespaltene und gegen einander gehetzte Menge glaubt man dann am besten regieren zu können. — Aus dieser von Jugend auf bloß auf ein äuseres Genügen gerichteten Erziehung und Bildung der großen Mehrzahl erklärt sich die grenzenlose Oberflächlichkeit, welche überall die äußere Erscheinung über das innere Wesen setzt, die moralische Haltlosigkeit, der Sinn der Unwahrhastigkeit und Heuchelei, der Impietät und des religiösen Indifferentismus, der sich durch alle Classen der Bewohner des eigentlichen Russlands hindurchzieht, so weit sie der unseligen modernen russischen Bildung theilhaltig geworden sind. Diels bekennen alle diejemigen Russen selbst, welche das Glück gehabt haben, in anderen Kreisen, wie etwa in den Ostsceprovinzen, erzogen zu werden, und nun mit schwerem Herzen unter ihre Volksgenossen zurückkehren 1). Dies tritt uns als eine unleugbare Thatsache in den Producten der Gowerbsthätigkeit, in dem Wesen des Handels entgegen, wo Alles auf äusseren Schein, nichts auf Solidität angelegt ist, gleicherweise in dem Militairund Beamtenwesen und in allen Staatsanstalten, gleicherweise endlich in dem sinneblendenden Glanze des russisch-griechischen Cultus. Daber aber die Unklarheit des Russen über die eigenen Zustände, die stolze Selbstzufriedenheit, die Feindin alles wahrhaften Fortschrittes, die kleinliche und neidisch eifersüchtige Nationaleitelkeit, die sich in dem Maafse, als man ihr zu rechter Zeit zu schmeicheln versteht 2), auch blindlings gängeln und bevormunden läfst.

Doch nicht darauf allein bezieht sich die neue Organisation des öffentlichen Schulwesens, dasselbe für die Eltern lockend zu machen, sondern. das Augenmerk der Regierung ging auch wesentlich dahin, die Umgestaltung so anzuordnen, dass die öffentlichen Schulen auss Genaueste überwacht werden könnten 3). - Nirgends ist das Uniformitäts- und Centralisationssystem strenger in Anwendung gebracht worden. Schon im Aeußeren kündigte es sich an; Lehrer und Schüler der verschiedenen Anstalten haben jede Abtheilung ihre genau vorgeschriebene Kleidung und selbst die Art, das Haar zu tragen; Abbildungen hänges zur Nachachtung in allen Lehrsälen. Lehruurse, Lehrbücher, Lehrmethoden, alles ist aufs Genaueste vorgeschrieben, in einer Lehranstalt genau so wie in der anderen der gleichen Art. Alles Verhältnis der Lehrer zu den Schülern bewegt sich innerhalb genau vorgeschriebener Formen; die Urtheile über Pührung und Fleis werden in ganzen und gebrochenen Zahlen nach einerlei Norm gegeben. Jeder Fortschritt des Schülers ist durch ein Specialexamen überwacht und geregelt; es kann Keiner in irgend eine bürgerliche Stellung gelangen, ohne vorher im Lause seiner Jugendzeit wenigstens zwei, drei Dutzend Mal geprüft worden zu sein. - Die Thätigkeit jedes Lehrers wird ferner auss Genaueste überwacht. Das ganze Reich ist in Lehrbezirke getheilt, an deren Spitze Curatoren (meist ausgediente Generale) unter dem Beirath eines Krons-Schulinspectors und der Mitwirkung der Universitäten stehen. Die Lehrbezirke zersallen in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Es sind Fälle bekannt, wo Väter auf dem Sterbebette es sur ausdrücklichen Bedingung gemacht haben, dass ihre Kinder die Erziehung nicht in Russland, am wenigsten in einer der dasigen össentlichen Anstalten, sondern in den deutschen Anstalten der Ostseeprovinzen erhalten sollten.

<sup>2)</sup> Ein neueres Manisest nennt das die vom öbrigen Europa missverstandene Sprache, wie sie der Beherrscher Russlands zu Zeiten der Gesahr zu seinen treuen Unterthauen, zum heiligen Russland redet.

a) Da sich die Privatanstalten der Natur der Sache nach weder so streng überwachen lassen, noch so bereitwillig den letzten Absichten der Regierung fügen, so geschieht auch höheren Orts das Mögliche, um ihr Bestehen und Gedeihen, namentlich in den Ostseeprovinzen, zu untergraben.

Directorate, an deren Spitze die Gymnasial-Directoren, diese wieder in Inspectorate, an deren Spitze die Kreisschulinspectoren stehen. Diesen eigentlichen Beamten sind noch Ehren-Curatoren und Ehren-Inspectoren beigegeben, die aus der Zahl des Adels und der Beamten gewählt, ihr Amt der Mitaufsicht unentgeltlich führen und eigentlich am wenigsten wissen und thun, was sie sollen; der Hauptzweck bei Errichtung dieser Aemter war, den Adel in das Interesse der Schulen mehr hineinzuziehen und namentlich zur Bewilligung von Summen zur Errichtung der öffentlichen Pensionen zu bewegen. Die Elementar- und Hauslehrer, so wie die Kreisschulinspector, die Gymnasiallebrer dem Director und außerdem noch einem besonderen Gymnasialinspector untergeben, welcher Letztere gewissermaasen auch wieder den Gymnasialdirector controllirt. Von jeder unteren Stufe muß aber über Alles aus Genaueste berichtet werden, sogar über Privatstunden und Privatstudien, über Zahl der Pensionaire und der eigenen Kinder eines Lehrers, über dessen ererbtes und erworbenes Vermögen, zuweilen wohl auch über jährlich verbrauchte Lebensmittel u. s. w. Solche Berichte gehen dann durch alle Instanzen, und es werden denselben auf jeder Instanz noch geheime Bemerkungen hinzugegeben, die nicht selten mindestens sehr schief ausfahlen, da die Directoren selbst keinen Unterricht geben, überhaupt gewöhnslich keine Schulmänner sind, ja nicht einmal studirt haben. Webe insbesondere dem Untergebenen, der etwas besser versteht als sein Vorgesetzter! Bei einer jeden Prüfung muß das ganze Lehrer-Collegium vollständig beisammen sein, damit nicht Unterschleise vorfallen, wie die Möglichkeit eines solchen und der Wille dazu bei einem russischen Beamten immer vorausgesetzt wird. Die Fragen werden in Gegenwart Aller gezogen, um möglichste Unpartheilichkeit herbeizuführen. Nichtsdestoweniger finden bei den Prüfungen in Russland Betrügereien und Durchstechereien aller Art von Seiten der Schüler, der Lehrer, der Schulvorsteher, der Eltern statt, wie sie kaum großartiger China zu liesern im Stande sein möchte. Die Schul-Cassen werden von dem gesammten Lehrer-Collegio verwaltet; jeder Einzelne muss dabei sein, wenn Geld bineingelegt und herausgenommen wird, Jeder das Geld durchzählen, Jeder die Rechnungen durchsehen und contrasigniren. Und dennoch kommt es immer wieder vor, dass öffentliche Gelder durch irgend einen Director oder Inspector veruntreut werden. Dann werden alle Betheiligten abgesetzt und ihr Vermögen und vor allem ihre Papiere mit Beschlag belegt, damit, im Fall Einer vor geschlossenen Acten stirbt, man aus seiner Nachlassenschaft ein Lehrbuch zusammenflicken kann, das dann alle Schulbibliotheken kaufen müssen, um das Deficit zu decken; zuweilen beläßt man aber einen solchen untreuen Beamten auch wohl geradezu im Dienst, damit er das Deficit durch jährliche Gehaltsabzüge abtragen könne.

Man kann es sich denken, dass bei solcher Ueberwachung jedes Schrittes, bei solcher Hemmung jeder individuellen Lebensregung, bei solcher Ueberladung mit Prifungen und allerlei administrativen und selbst polizeilichen Nebengeschästen, seltene Fälle ausgenommen, weder die Vorsteher noch die Lehrer der Schulanstalten im eigentlichen Russland einen Funken von eigentlichem Lehrergeiste, ja nur eine Ahnung davon haben. An der Bildung des zuktinstigen Geschlechtes zu arbeiten, auch ohne gerade einen Dank von der Gegenwart zu ernten — eitle Schwärmerei; alles kommt darauf an, sich den Oberen bemerklich und genehm zu machen, von ihnen zu Rang und Orden vorgestellt zu werden. Aechte geistige Bildung zu pflegen — leeres Geschwätz! Damit lockt man in Russtige Bildung zu pflegen — leeres Geschwätz! Damit lockt man in Russten keinen Hund vom Osen; das Brotstudium zu pflegen, darauf kommt es an, die jungen Leute dahin zu sühren, das sie alle Examina wehl bestehen und auf die dabei üblichen Fragen mit wehlmemorirten Sätzen

zu antworten wissen. Frömmigkeit und gute Gesinnung in die Herzen der Jugend zu pflanzen — vergebliches Bemüben! Die Schule hat die Macht in Händen, äusserlichen Gehorsam zu erzwingen, wie gleicherweise fürs spätere Leben der Staat; wenn Jemand den äußerlichen Pflichten genügt, wenn er den Respect vor Kirche und Geistlichkeit, vor Kaiser und jedem höher Gestellten nicht verletzt und gegen die gesellschaftliche Sitte nicht verstößt — das ist genug — ins Herz kann nur Gott sehen.

Wir haben die Intensivität der Leistungen der öffentlichen Bildungsund Erziebungsanstalten in Rufsland nach der intellectuellen und moralischen Seite hin im Allgemeinen betrachtet; es bleibt noch übrig, Einiges
über den äußeren nominellen Umfang der Leistungen, natürlich auf dem
wissenschaftlichen Gebiete, zu sagen, d. b. die Fächer aufzuführen, die
Gymnasien haben sämmtlich sieben Classen, deren unterste die erste heißt;
sie zerfallen aber in zwei Arten, je nachdem auf ihnen Griechisch gelehrt
wird oder nicht. Die Kreisschulen bestehen nur aus drei Classen. Eine
Eigenthümlichkeit der russischen Lehranstalten ist, daß auf ihnen der
Unterricht nicht zu einzelnen Stunden, sondern in sogenannten Lectionen
zu 1. Stunden ertheilt wird. Folgendes ist der Lectionsplan der Kreisschulen und Gymnasien nach der Zahl der 1. stündigen Lectionen, wobei
zu bemerken ist, daß Kenntniß des Lesens und Schreibens bei der Aufnahme in die Kreisschulen wie Gymnasien vorausgesetzt wird.

|                                      | Krei  | ssch  | ulen | Gymnasien. |     |      |     |      |            |      |
|--------------------------------------|-------|-------|------|------------|-----|------|-----|------|------------|------|
| Nach den Classen von unten auf:      | Î     | i. II | . I. | VI         | I.V | i. V | îî: | 7.11 | I. II      | . Ī. |
| 1) Religion                          |       | 2     | 2    | 2          | 2   | 2    | 2   | 1    | 1          | 1    |
| 2) Russische Sprache (auf den Gym-   | •     |       |      |            |     |      | _   | _    |            |      |
| nasien auch Litteratur u. Logik)     | ) 4   | 4     | 4    | 4          |     | 4    |     |      | 3          | 2    |
| 3) Latein                            | . –   | _     | _    | 4          |     |      | 4   |      | 3          | 3    |
| 4) Deutsch                           | _     | _     |      | 2          | 2   | 2    |     |      | 3          | 3    |
| 5) Französisch                       | . —   | -     |      | _          | _   | _    | 3   | 3    | 3          | 3    |
| 6) Mathematik (bis zu den Kegel-     |       |       |      |            |     |      | _   | _    | _          | _    |
| schnitten incl.)                     | . –   |       | _    | 4          | 4   | 4    | 3   | 3    | 3          | 2    |
| Auf den Kreisschulen:                |       |       | _    |            |     |      |     |      |            |      |
| Arithmetik                           |       | 4     | ı    |            |     |      |     |      |            |      |
| Geometrie (mit Einschl. der Ste-     |       |       | _    | •          |     |      |     |      |            |      |
| reometrie, aber ohne Beweise)        |       | -     | 5    |            |     |      |     |      | _          | _    |
| 7) Physik                            | _     | _     | _    | _          | _   | _    | =   | _    | 2          | 2    |
| 8) Geschichte                        |       | 2     | 2    | _          | _   | 2    | 2   | 3    | 3          | 8    |
| 9) Geographie und Statistik          |       | 2     | 2    | 2          | 2   | 2    | 1   | 1    | _          | 2    |
| 10) Kalligraphic                     | . 4   |       | 1    | 4          | 4   | 2    | _   | _    |            | _    |
| 11) Geometrie u. freies Handzeichnen | 2     | 2     | 3    | 2          | 2   | 2    | 1   | 1    | 1          | _1   |
| Summe der Lectionen:                 | 20    | 20    | 20   | 24         | 24  | 24   | 22  | 22   | 22         | 22   |
| Beträgt an Stunden:                  | 30    | 30    | 30   | 36         | 36  | 36   | 33  | 33   | <b>3</b> 3 | 33   |
| Auf denjenigen Gymnasien, wo (u      |       |       |      |            |     |      |     |      |            |      |
| den vier oberen Classen) Griechisc   | b ge  | trieb | en   |            |     |      |     |      |            |      |
| wird, ist die Vertheilung in folgend |       |       |      |            |     |      |     |      |            |      |
| anders:                              |       |       |      |            |     |      |     |      |            |      |
| Griechisch                           |       |       |      | _          | -   | _    | 5   | 5    | 5          | 5    |
| Deutsch oder Französisch nach de     | er Wa | ıbl d | les  |            |     |      |     |      |            |      |
| Schülers                             |       |       |      |            | _   | _    | 3   | 3    | 3          | 3    |
| Mathematik                           |       |       |      | _          |     | _    | 1   | 1    | 1          | _    |
|                                      |       |       |      |            | _   |      |     |      |            |      |

Dieser Lectionsplan leidet allerdings an einzelnen Gebrechen, nicht so sehr binsiehtlich der Häufung von Lehrgegenständen (denn es sind die gewöhnlichen, und von ihnen fehlt noch Naturgeschichte, Gesang, Tur-

nen, und bei den Kreisschulen die Naturlehre), als in Beziehung auf unzweckmäßeige Vertheilung der Stundenzahl im Gymnasial-Lehrplane. Erstlich ist schon das ganz verkehrt, den jüngeren Schülern eine größere Stundenzahl zuzumuthen als den älteren, und noch dazu 36 Stunden. Ferner wird in den untersten Classen gleich mit zu viel Gegenständen auf einmal angefangen; Geographie und Zeichnen, nun zumal Latein und Deutsch könnten ganz gut fürs Erste noch wegbleiben. Endlich ist die Mathematik auf denjenigen Gymnasien, we Griechisch getrieben wird, in den vier oberen Classen offenbar zu kärglich bedacht. - Allein diese Mangelhastigkeit des Lehrplanes ist es nicht so sehr, welche den niederen Stand der wissenschaftlichen Leistungen auf den russischen Schulen bedingt (die oberste Classe eines russischen Gymnasiums kommt im Allgemeinen ungefähr der dritten Classe deutscher Gymnasien gleich), als vielmehr die noch mangelbaftere Ausführung des Unterrichts. Fehlt es den Lehrern im Allgemeinen gar sehr an pädagogischem Geiste, so noch vielmehr an wissenschaftlichem Sinn, und hätten sie auch solchen, so ist doch der Zuschnitt des ganzen Schulwesens so beschaffen, dass jener innerhalb desselben keinen Spielraum findet. Der Religionsunterricht, ganz in den Händen der meist unwissenden Popen, wird auf die äusserlichste Weise zum Spotte der Jugend getrieben; es ist ein bloßes Auswendiglernenlassen des erthodexen Catechismus. Der Unterricht in der russiachen Sprache entbehrt aller wissenschaftlichen Grundlagen in demselben Maafse, als in Beziehung auf die russische Sprache noch keine eigentliche wissenschaftliche Forschung besteht, sondern, einzelne Anfänge dazu abgerechnet, der roheste Empirismus. Der Unterricht in der russischen Litteratur führt bei der bekannten Aermlichkeit und Einseitigkeit derselben die unbedeutendsten Dinge unter den selbstzufriedensten Lobpreisungen auf, und vergist namentlich nicht, die Ehrenbezeugungen aufzuzählen, die den Einzelnen für einzelne Oden, Gelegenheitsgedichte, Dedicationen u. s. w. zu Theil geworden; die neuere schöne Litteratur, die sich zu etwas geistigerer Richtung und volksthümlicherem Character anlässt, ist in eben demselben Maasse bei der Regierung und mithin auch bei den Dienern derselben im Schulfache anrüchig - denn was lässt sich Gutes von Schriftstellern erwarten, die der Kaiser zum Theil in den Kaukasus oder nach Sibirien, mindestens auf die Hauptwache und zu dem Stockprügelamte mit seinem "rothen Divan" hat schicken müssen! Die Logik, die dem Lehrer der russischen Sprache und Litteratur überwiesen ist, wenn sie anders in Vortrag kommt - es ist eben eine russische Logik, die Kunst, durch Sophismen alles zuzudecken, der nationalen Unwahrheit eine Art von wissenschaftlichem Stempel aufzudrücken. den Sprachen — man kann sich denken, in welcher Oberflächlichkeit die-selben getrieben werden; höchstens auf Sprachfertigkeit ist's abgesehen, und dennoch kommen die Meisten, bei einem durch sieben Classen fortgesetzten Unterrichte, nicht dazu, z. B. auch nur einigermaafsen erträglich deutsch zu sprechen. In Beziehung aufs Latein ist es das Höchste, wenn der Schüler den Cornelius seinem Sachinhalte nach verstehen lernt, von einem Eingehen auf das innere Sprachverständniss, von eigentlicher Philologie ist nicht die Rede. Am meisten Liebhaberei und Anlage zeigen Schüler und Lebrer noch für die Mathematik, deren Nutzanwendung im bürgerlichen Leben (in vielen Zweigen des Civildienstes und namentlich im Militairdienste) am meisten in die Augen springt, in sosern die Examenforderungen besonders hierauf gerichtet sind. Indess an ein Weiterführen dieser Wissenschaft in Russland ist auch nicht gerade zu denken, gut, wenn man nur die Resultate der Leistungen anderer Völker, nament-lich der französischen Gelehrten, alsogleich sich zu Nutze macht und in die gedruckten Curse aufnimmt, wie sie in jedem Fache für jede Unter-

richtsstufe behufs des Auswendiglernens abgefalst werden. Die Geographie nach der anschaulicheren geistigeren Ritter'schen Weise zu lebren. das fällt noch keinem russischen Lehrer ein; es wird nur politische Geegraphie eingeprägt, Namen und Zahlen, Zahlen und Namen, insbesondere aber jeder Flecken des großen russischen Reiches, um der Jugend einen Eindruck von der Größe, Macht und Herrlichkelt des Vaterlandes bis in die Steppen hin zu geben. Am übelsten unter allen Schulwissenschaften kommt die Geschichte weg, denn es giebt in Russland keine andere als eine gemachte, vom Staate vorgeachriebene Geschichte. Dies gilt insbesondere von der russischen Geschichte, aber auch von der übrigen, selbst von der der alten Welt. Ueberall geht es darauf hinaus, die Zeiten des Absolutismus als die glücklichsten, blinde Anhänglichkeit an die Fürsten als das Höchste der Vaterlandsliebe darzustellen, die Verbrechen der Machthaber zuzudecken, die frühere Macht und Ausbreitung des slavischen Stammes und darauf zu gründende Ansprüche darzuthun, Staatsstreiche neuerer Zeit dadurch zu rechtfertigen. Ganz in diesem Sinne und im Auftrage der Regierung ist die russische Geschichte von Ustriälow verfaset, und sie ist als alleiniges Geschichtsbuch für sämmtliche Schulen und Universitäten verordnet. Von geistiger Auffassung der Geschichte ist durchaus nicht die Rede, man unterdrückt sie geslissentlich durch Häufung von todten Namen und Jahreszahlen. So erhielt vor mehreren Jahren ein Herr von Jassinski eine bedeutende Summe für die Erfindung, eine große Tafel nach den Jahrhunderten, diese wiederum nach den Jahrzebnten und endlich nach den einzelnen Jahren verschiedenfarbig in Quadrate zu theilen, um die einzelnen zu bemerkenden Jahreszahlen und ihre Paeta in schneller Uebersicht nach Jahrzehnten und Jahrhunderten dem Auge und damit dem Gedächtnisse kenntlich zu machen. Solche wie Westenzeug quadrirte Riesentafeln paradiren seitdem in allen öffentlichen Schulen.

(Schluss folgt.)

Cb.

## Sechste Abtheilung.

E. Müller.

#### Personalnotizen.

### Ernennungen.

Dr. Sigismund von Blankenburg ward an das Gymnasium zu Rudolstadt berufen.

Prof. Dr. Grauert zu Münster ist zum ordentlichen Professor der Geschichte an der Hochschule zu Wien ernannt.

Prof. Dr. Weinhold zu Breslau ist als ordentlicher Professor der deutschen Sprache und Literatur an die Universität zu Krakau berufen.

Am 5. April 1850 im Druck vollendet.

Gedruckt bei A. VV. Schade in Berlin, Grünstraße 18.

## Erste Abtheilung.

#### Abhandlungen.

L

Der Geschichtsunterricht auf den Gymnasien.

Les hat nie an Lobrednern der Geschichte gefehlt, ebenso wenig an dringender Anempfehlung derselben für die Bildung der Jugend. Es ist nicht meine Absicht, die Zahl jener Lobredner zu vergrößern. Ich würde vielmehr eher geneigt sein, auf die Seite des Aristoteles zu treten, welcher behauptet, die Geometrie eigne sich für Knaben, die Politik aber - und in die Politik ist ihm die Geschichte zum großen Theil mit eingeschlossen - sei weder für solche, die ihren Jahren, noch für solche, die ihrem Verstande nach jung wären. Was Aristoteles behauptete, haben mis die Erfahrungen der letzten Jahre bewiesen, in denen, wo die Lehrer der Jugend sich an den politischen Bewegungen betheiligt haben, es abermals klar geworden ist, dass die Geschichte noch immer das Buch mit den sieben Siegeln, und dem großen Haufen immerdar verschlossen sei. Ich gehöre schon defshalb, wie gesagt, nicht zu den Lobrednern der Geschichte, wenigstens nicht zu den unbedingten.

Gleichwohl scheint kein Zeitalter mehr als das merige dasauf hinzudrängen, dass der Geschichte eine ganz andere Stelle im Unterricht der Jugend auzuweisen sei als bisher. Es wird une oft genug gesagt, die Gymnssien hätten ihren Halt verloren; wir müssen am Ende selbst davan glauben. Es ist wahr, die Zeiten sind micht mehr, wie sie waren. Griechen und Römer waren es, an denen der Geist emporranken, aus deren Werken er seine innere Lebenskraft schöpfen, mit deren Auschauungsund Gedankenweise, mit deren Gesinnung und Sittlichkeit er sich ganz erfüllen sollte. Es war wie eine andere und schönere Welt, in welche man die Jugend hinübersandte, um aus ihr wiedergeberen in die diesseitige zurückzukehren. Wer in dieser Welt

24

lebte, muste ibre Sprache als zweite Muttersprache verstehen und handhaben. Die alten Schulen waren zum Theil in den Formen der römischen Republik eingerichtet. Es hatte seinen guten Grund, wenn einer der alten Rectoren jeden Fremden, der ihm vorgestellt wurde, fragte: versteht der Herr Lateiu? um darnach zu ermessen, ob er ihn noch eines weiteren Worts würdigen sollte. Es ist wahr, diese Zeiten sind nicht mehr. Jene Welt ist uns eine fremde geworden; wir sehen sie aus der Ferne, statt in ihr zu leben; die Schriften der Griechen und Römer dienen uns allenfalls noch als ein gutes Gerüst für unsere Gymnastik; hier und da findet sich auch wohl noch einer, der im lateinischen Stil eine gute Propädeutik für den eigenen deutschen Ausdruck sieht; der Glaube an die allein seligmachende Kraft dieses Alterthums aber ist verloren; von Jahr zu Jahr, ja von Tag zu Tag, hat dies Studium an Werthschätzung verloren, und für die volle und ewige Bedeutung und Berechtigung desselben wagt noch kaum Jemand das Wort zu nehmen. Diejenigen nun, welche dem Alterthum sich entgegenstellen, haben, wenn sie nicht auf Mathematik und Naturwissenschaft den vollen Accent legen, entweder die Muttersprache oder die Geschichte in den Vordergrund treten lassen. Die Autoren, die bisher gelesen sind, sollen auch ferner, ja mehr als früher, gelesen werden, aber die Beziehung, in welcher dies geschieht, soll nicht mehr die frühere, sondern mehr die der geschichtlichen Kenntniss sein; es scheint, wir könnten uns dies gefallen lassen; die Geschichte werde nunmehr eine der wichtigsten Stellen in unserer Jugendbildung einnehmen, ja vielleicht den Mittelpunkt derselben bilden. Und dennoch müssen wir diese günstigen Auspicien zurückweisen. Ich gehöre, ich bekenne es offen, zu deneu, die noch jetzt an dem alten Bauner hangen, dem unsere Schulen dreihundert Jahre laug gesolgt sind, und die da glauben, dass von der Bedeutung, die das Studium des Alterthums früher geübt hat, nichts verloren gehen dürse. Ich glaube an diese Bedeutung, und wie ich den allmählichen Verfall unserer Schulen davon herleite, dass man sich von dem alten frischen Quelle entfernt hat, so glaube ich, kann eine Wiedergeburt und Verjüngung unseres Schulwesens nur erfolgen, wenn. wir wieder zu den alten Fahnen uns sammeln. Wir haben einen Posten nach dem andern aufgegeben, und der Feind ist uns auf den Leib gerückt; auch das letzte Bollwerk ächter Bildung wird fallen, dem liederlichen Zeitgeiste zum Opfer. Um diesen Preis mag ich die Bedeutung der Geschichte, wiewohl sie seit Jahren den Mittelpunkt meiner Arbeiten gebildet hat, nicht erkaufen; um diesen Preis will ich kein Lobredner der Geschichte sein.

Es giebt Völker, und zwar Völker, welche seit Jahrhunderten die europäische Politik geleitet haben, bei denen die Geschichte sich nicht unter den recipirten Gegenständen des Unterrichts befindet. Ich kenne das englische Schulwesen nicht aus eigener Anschauung, sondern nur aus einem Berichte, der in der ersten deutschen Philologenversammlung darüber gegeben wurde, und aus dem Leben des unvergleichlich herrlichen Arnold. Dar-

aus aber erhellt, dass die Geschichte dort nieht gelehrt wird, wie bei uns; sie wird vielmehr dem Privatstudium überlassen. Sie kann es dort allerdings eher, als bei uns. Die Jugend wächst in historisch-politischen Beziehungen auf; die Familien haben seit Jahrhunderten eine und dieselbe Stellung in der Politik ihres Vaterlands verfolgt und dieselbe wie eine heilige und unverletzliche Familientradition vererbt; in dieser wächst die Jugend heran; das Interesse an der Geschichte braucht in ihr nicht erweckt zu werden, sondern sie bringt es bereits mit. Wie gesagt, das Bedürfnis ist dort weniger dringend als bei uns. Aber es scheint doch danchen noch ein anderer Grund obgewaltet zu haben. Seit den ersten Stuarts ist das Land in zwei große, sestgeschlossene Parteien getheilt, welche sich in längeren oder kürzeren Zwischenräumen in der Regierung des Landes ablösen. Die Auffassung der vaterländischen Geschichte ist nothwendig durch diese Parteistellung afficirt. Der Whig hat eine andere Geschichte Englands als der Tory. Es giebt wenige Punkte in der englischen Geschichte, seit 250 Jahren, über welche die Ansichten und Urtheile beider Parteien sich etwa so näherten, wie über die Gewaltsamkeit Jakobs des Zweiten. Die englische Revolution erscheint anders bei Milton und Clarendou, bei Lingard und Macaulay, und würde noch anders erscheinen, wenn der Plammen sprühende Carlyle sich entschließen wollte, dem von ihm edirten Briefwechsel Oliver Oremwell's auch ein Leben des groseen Protectors folgen zu lassen. Hier ist gut reden von objectiver Geschichte. Die sogenannte historische Objectivität ist eine reine Täuschung. Wie? würde sich der gewiegte Engländer fragen; soll mir der Sohn, der in der Stille des Hauses und in der Verborgenheit der Schule in seiner Unbefangenheit und Unschule heranwachsen, geistig, sittlich wachsen und erstarken soll, um dereinst mit Einsicht und mit Charakter seine Stelle einsunehmen, herausgerissen werden in das Gewoge der Parteien? solf er veraulalst werden, über Dinge mitzusprechen und zu urtheilen, die er noch nicht versteben kann? soll ihm der Lehrer. wenn er die Geschichte erzählt, nicht mehr als der verehrte Pfleger und Hüter seiner Seele erscheinen, sondern als Mitglied einer Partei, und noch dazo als unbedeutendes Mitglied derselben? Ist es nicht eine Sunde an der Jugend; eine Art geistiger Paderastie, wenn man sie mit diesen Dingen besadeln with? Ich denke mir, diese Bedenken sind wiehtig genug, um Vorsieht anzuempfehlen; und wenn Arnold es wagen durfte, darüber bis-auszugehen, so ist wehl zu erwarten, daß er es nicht im Parteigeiste gethan hat, sondern indem er den höheren und christlichen Standpunkt einnahm, welcher beide richtet. Diese Bedenken sellen bei uns Deutschen zum großen Theil weg. Wir haben, wenn auch die Ansichten anderweitig auseinandergehen, doch über die wichtigsten Epochen unserer Geschichte ein-ich Allgemeinen anerkanntes, geltendes, recipirtes Urtheil. Der Charakter der wichtigsten Personen steht gleichsam durch eine Art von Tradition oder Uebereinkunft in seinen wesentlichen Zü-

gen fest ausgeprägt da. Die deutsche Ur- und Vorzeit bis auf den großen Karl, die Herrlichkeit des deutschen Kaiserthums, der Kampf desselben mit dem Pabetthum und den italiänischen Republiken, der Untergang des Kaiserthums, die Reformation, die Schmach der folgenden Jahrhunderte, das Emporsteigen und die Glorie Prenssens, über alle diese Dinge ließ sich und läßt sich sprechen, ohne dass man zu befürchten hätte, auf Parteien zu stoßen oder Parteiung zu erregen, oder eine heilige, von Geschlecht zu Geschlecht überlieserte Geschichtsaussassung zu verletzen. Es würde als eine Sonderbarkeit und Eitelkeit erscheinen. wenn ein Historiker etwa mit seiner subjectiven Meinung eine Ueberlieserung von Jahrhunderten erschüttern wollte; Vogt drang so wenig mit seinem Lobe Gregors des Siebenten als Barthold mit seiner Vorstellung von Gustav Adolph durch; Wirth nahm umsonst für die italiänischen Republiken Partei, Leo umsonst gegen Wilhelmus von Nassau. Woher das kam? Die nationale, vaterländische Ansicht überwog die politische Reflexion; die Vorstellung von jenen Kreisen war nicht bedingt durch die Vorstellang, welche man von der Nützlichkeit, Vernünftigkeit oder Be-rechtigung irgend einer Verfassungsform hatte. Kein vernünftiger Mensch zweiselte au dem Vollrechte des großen Kurfürsten oder des großen-Friedrich, wenn sie die Regierung in ihre Hand nahmen; jeder unterwarf sich dem göttlichen Rechte dieser Fürsten. Aber zu diesen vaterländischen Stoffen kamen fremde, die französische Revolution, bei denen gefährliche Klippen zu umschiffen waren. In unsere eigene Geschichte mischten sich störende Elemente ein, unmittelbar nach der Wiedererhebung Preusens; jene dreisig Jahre der Unehre oder Knechtschaft, von denen die freche und unwissende Politik in den letzten Jahren so viel gesudelt hat. Hier war für den ernsten, bedächtigen und von Liebe zu seinen Schülern erfüllten Lehrer ein sehr bedenklicher Stoff, das Verständnis unendlich schwierig, die Verhältnisse unendlich complicirt, das Urtheil misslich; - allerdings ein berrlicher Gegenstand für die Lehrer, welche hierbei politisch auf ihre Schüler influiren wollten, jedenfalls ein Gegenstand, der die große Weisheit der englischen Pädegogen uns in ihrem gläszondsten Lichte zeigen, und unser unbegränztes Lob der Geschichte und die unbedingte Anempfehlung derselben für die Schulen sehr mässigen und beschränken sollte. Doch ist es schwer, über diese Beschränkung sich ein klares Urtheil zu bilden, wenn man nicht auf Zweck und Ziel der Gymnasien zurückgeht, worüber ich daher einige Worte vorausschicken will. Ich gebe sie nicht mit besonderer Prätension: aber ich kann versichern, dals sie die Frucht eines langen Nachdenkens und vieljähriger Erfahruugen sind.

Ich könnte mich hierbei auf die Beschlüsse der Berliner Canferenz berufen, welche in zweiter Lesung den 1sten Paragraphen

(S. 207) des neuen Lehrplanes so gefasst hat:

"Die höheren Schulanstalten sellen die intellegtuellen und sittlichen Kräfte der männlichen Jegend entwickeln, disselbe su wissenschaftlichen Studien — auf Universitäten und höheren Fachschulen — und zur erfolgreichen Betreibung des gewählten Berufes vorbereiten, so wie zu selbstständiger Theilnehme an den höheren Interessen der menschlichen Geselfschaft und zu gedeihlicher staatsbürgerlicher Wirksamkeit erziehen."

Doch wir lassen diese Bestimmung auf sich beruhen, und suchen uns analytisch, offenbar ein sicherer Weg, unseren Gegenstand näher zu bringen. Wenn die Gegenstände unseres Erkennens offenbar mehr in den Raum oder mehr in die Aufeinanderfolge von Zeiten fallen, mehr dem Soin oder mehr dem Werden angehören, mehr in die Wette vertheilt liegen, oder erfordern, dass man in die Tiefe grabe, um zu ihnen zu gelangen: so wird der Kreis von Gegenständen, welcher mehr der ersten Form zugehört, den realen Bildungsanstalten zu überlassen, der sweite Kreis dagegen derjenige sein, aus welchem die Gymnasien ihre Lehrgegenstände und Bildungsmittel zu entnehmen haben. Die Richtung der Gymnasien ist in die Tiefe, nicht in die Weite. Doch wir müssen diese Richtung näher zu bestimmen suchen. Ich glaube nicht, dass diese nähere Bestimmung daderch erreicht werde, dass man, wie es die Berliner Conferenz gethan hat, die Verhältnisse erwähnt, in welche die Gymnasien überleiten sollen; ich glaube vielmehr, dass diese Richtung in die Tiese nicht bedingt ist durch das Ziel, bei dem endlich angelangt werden soll, sondern dass sie von vorn herein die gleiche und unwandelbare sein müsse, und dass es nicht darauf ankomme, wie tief man hinabfahre, sondern dass die Seele und ihre Thätigkeit dorthin gewendet sei. Der Baum strebt als junges Reis usch oben hinauf; der Unterricht, wenn er mit Bewufstsein geleitet wird, muss in der untersten Klasse des Gymnasiums auf dasselbe Ziel gerichtet sein, wie in der ersten, und verhältmismässig dem Geiste des Knaben, der die Schule in Tertia verläst, dieselbe Frucht bringen, wie dem Jüngling, der zur Universität abgeht. Qualitativ muss dieselbe Wirkung auf den hervorgebracht werden, der auf einer niedern Stufe steht, wie auf den einer höheren Stufe zugehörigen. Die Intensivität - ich vermeide den Ausdruck Quantität - ist eine Differenz; die Richtung der Seele und die qualitative Bestimmtheit ist überall dieselbe. Ich urgire das, was ich so eben sagte, desshalb, weil die Berliner Conferenz im vollständigsten Irrthum sich befunden hat, wenn sie (S. 207) im 3ten Paragraphen beschloß:

"Die drei Unterklassen bereiten ihre Zöglinge für die Oberklassen sowohl der einen als der andern Kategorie vor", d. h. sowohl für das Ober-Gymnasium als für das Real-Gym-

nasium.

Wir meinen, auch die untersten Klassen eines Gymnasiums müssen und können die Tendenz eines Gymnasii an sich offenbaren, und glauben, es ist zu spät, wenn die entschießene Richtung erst in der Mitte beginnen soll. Doch es ist nicht meine Absicht, hier zu beweisen, und ich begnüge mich mit der Form der These, um die Stellung, welche ohne Zweifel viele Lehrer gegen die

Berliner Conferenz einnehmen, zu bezeichnen. Ich kehre daher

su meinem Vorsatze zurück.

Es ist offenbar ein Zustand einer allgemeinen europäischen Bildung verhanden, der, wie eine Art geistiger Atmosphäre, sich um alle verbreitet, welche sich dem ersten Bedürfnis und der Arbeit um dasselbe entwunden haben, und nicht blos ein specielles Besitzthum derer ist, die eine Wissenschaft oder eine Kunst zu ihrer besonderen Lebensaufgabe gemacht haben. Diese Bildung pflanst sich oft bewustlos durch den Verkehr des Lebens fort; sie kann aber auch mit Bewusstsein erworben und gelehrt werden, und zwar entweder, indem man das Wissenswürdige in der Weite sucht, oder indem man in die Tiefe gräbt, um zu den Elementen zu gelangen, aus denen diese Bildung erwachsen ist. Dies letztere ist die Aufgabe der Gymnasien. Um seine Zeit zu verstehen, muß man wissen, wie sie geworden ist; um die Bildung einer Zeit sich wahrhaft und innerlich zu eigen zu machen, muss man zu den Wurzeln niedersteigen, aus denen sie erwachsen ist. Einige Analogieen werden uns die Sache deutlicher machen. So lange die Völker in lebendigem Wachsthum stehen, nähren sie sich an den frischen Wassern, die ihnen aus ihrer Vor- und Urzeit zufließen; so wie sie ihre innere Lebenskraft verlieren und veralten oder in Barbarei verfallen, verlieren sie das Bewußstsein ihres uranfänglichen Seins; zuweilen, wenn große Calamitäten sie bedrücken, drängen ihre Herzen gewaltsam zu der Wiege ihres Seins zurück, um dort die ganze Energie ihres noch ungetheilten und unzersplitterten geistigen Wesens zu sammeln. In unserm deutschen Volke verlor sich die Erinnerung an die alten Sagenstoffe, als das Reich in Unehre versank; und es belebte sich das Studium des deutschen Alterthums, als die deutsche Nationalität unter dem eisernen Scepter Napoleons zu erliegen drohte. Die christliche Kirche kehrte, als sie ihrer Entgeistigung gewärtigte, zu ihren Ursprüngen, zur apostolischen Zeit zurück, und fand dort das Elixir der Verjüngung. War es da nichts als der blosse Zusall, dass im 15ten Jahrhunderte das Studium des Alterthums wieder auflebte? Ist es ebenfalls nur Zufall, dass die Völker Europa's seitdem all ihre Sorge darauf verwandt haben, sich diese Quelle ihrer Verjüngung nicht wieder verschütten zu lassen? Und so ist es freilich. An die einfachen Formen einer bestimmten Lebensrichtung setzt sich so viel fremdartiger Stoff an, schon durch die Art, wie sie sich mit dem materiellen Leben verbindet, dass jene oft nicht wieder zu erkennen sind. Die einfachen Bilder verändern sich, indem sie sich von einem Geschlecht zu dem andern hinüberspiegeln, so sehr, dass die wirklichen Züge zuletzt in dem Zerrbilde nicht mehr zu sinden sind. Hat eine spätere Zeit in dem lebendigen Bewusstsein des Ursprünglichen einen fortdauernden Regulator, so berichtigt sie selbst das Falsche; wird dies Band, das Gegenwart und Vergangenheit verknüpft, irgendwie zerrissen, so entstehen totale Umwälzungen, wie sie auf dem Gebiete des Staats, der Kirche, der Schule stattgefunden haben. Die Gymnasien nun haben die Aufgabe, jene Verbindung der gegenwärtigen Bildung mit den Grundelementen, aus denen dieselbe hervorgegangen ist, stets neu zu vermitteln. Das ist, wenn man die Sache genau betrachtet, die Hauptsache. Das ist der ursprüngliche Zweck der neugebildeten Humanitätsschulen gewesen, das muß er auch jetzt noch sein, weil das Bedürfniß, welches vor 400 Jahren da gewesen ist, heut eben so gut da ist, wie damals. Das ist die ewige Aufgabe der Gymnasien, von denen sie nicht lassen dürfen, ohne ihren Zweck und Halt zu verlieren. Zu dieser ursprünglichen Bedeutung zurückgeführt, und von den fremdartigen Substanzen, welche sich im Lauf der Zeit daran gesetzt haben, geläutert, werden sie wieder die Bildungsstätten des deutschen Geistes werden, und sich ihrer Leistungen nicht mehr, wie jetzt, zu schämen haben.

Welches sind nun jeue Grundelemente der gegenwärtigen Bil-

dung? Es sind deren drei:

1) das Alterthum, die griechische und römische Welt;

2) das Christentham;

3) das Germanenthum. Aus der Vereinigung, Verschmelzung und Durchdzingung dieser drei ist das entstanden, was man bis vor Kurzem wenigstens europäische Bildung nannte; keines dieser Elemente darf, ohne Gefahr für unsere gegenwärtige Bildung, zurückgestellt und vernachlässigt werden. Es ist wahr, diese Elemente sind nicht zugleich in den Schulen berücksichtigt worden. Das klassische Alterthum ist zuerst in den Schulunterricht eingetreten, das Christenthum zur Zeit der Reformation; das Germanenthum hat bis jetzt noch nicht sein Recht, sein volles Recht erhalten, sondern erwartet noch, in die rechte Stelle eingefügt zu werden; jedes von diesen dreien aber hat seinen befruchtenden Strom in seiner ganzen Fülle in die Herzen der Jugend zu ergießen, und zwar nicht wie ein Aeußerlich-Erlerntes, sondern vielmehr als ein Innerlich-Erlebtes und Durchlebtes.

Es gilt noch, wenn gleich in sehr beschränktem Maase. Das Kriterium hierüber ist die Fertigkeit im lateinischen Stil. Er wird aufgegeben, wie ein Posten, den man nicht länger behaupten kann. Er wird aufgegeben, weil der Zeitgeist ihn nicht mehr haben will. Die Bequemlichkeit und die Unkraft derer, denen dieser Posten anvertraut war, kommt dem Zeitgeist auf halbem Wege entgegen. Ich muss hierbei auf zwei Dinge hinweisen. Erstens wird und muss die Lectüre den Geist der Jugend erschlaffen, wenn nicht eine äquivalente Productivität der Receptivität entspricht, und diese Productivität sich zeigt im freien Ausdruck, bei dem auch das Hineinbilden moderner Stoffe in die antike Form nicht zu verbannen ist. Zweitens aber ist die lateinische Sprache eine so von den logischen Gesetzen beherrschte, so

von dem Geist allgemeiner Verständigkeit durchdrungene, so auf eiserne Regelmäßigkeit basirte, daß die Bildung des lateinischen Ausdrucks als die sicherste Propädentik für den Ausdruck in

Von dem klassischen Alterthum will ich nicht viel sprechen.

der Muttersprache betrachtet werden kann. Unser deutscher Stil trägt sehon jetzt in der Vermengung von Prosa und Poesie, und weiter abwärts der einzelnen Stilformen, in dem Mangel an periodischer Sats- und Redebildung, in der Unsicherheit und Verwaschenheit des Ausdrucks die Folgen von der Vernachlässigung jener Stilübung im Angesicht. Es fehlt uns schon jetzt an einer sichern Norm für die Darstellung, und wir werden sie umsonst bei den Neueren suchen, wenn wir sie nicht dort erkannt und geübt haben. Mit dem Aus freier, voller Brust schreiben ist es

eine precăre Sache. Was 2) das Christenthum anbetrifft, so gestehe ich, hierbei das Beispiel eines Arnold vor mir su erblicken, wie denn überhaupt die englische Kirche, die Hochkirche wie die der Dissenters, zwar keine theologischen Systeme und vielleicht überhaupt keine Theologie erzeugt hat, dafür aber das Christenthum als einen Factor für das Leben besitzt. Dies ist zum guten Theil den englischen Schulen beizumessen, welche nicht bless dem Namen nach christliche Schulen sind, sondern dem Geiste nach, der in ihnen wohnt. Nicht bloss dass diese Schulen eine Art christlicher Gemeinde bilden, in der dem Rector zugleich die Sorge für den Unterrieht und die Seelsorge obliegt; nicht bloß dass Zucht und Sitte weder im Indisserentismus gegen die christliche Religion erhalten werden, noch in offenbare Opposition dagegen treten, sondern auch dadurch, dass die christliche Religion und die heilige Schrift in einem ganz andern Sinn Lehrobjecte derselben sind. Wir treiben Dogmatik und Moral, Einleitungen ins alte und neue Testament, Kirchengeschichte und Symbolik, und lassen die Bibel ungelesen, lesen sie wenigstens nicht mit derselben Sorgfalt, Treue und Schärfe, mit der wir den Horax erklärt wissen wollen. Wir haben die Bausteine nicht, und fükren kunstvolle Gebäude auf; wir haben das Leben nicht und kennen die Schrift nicht, und wollen ein System lebren. Der Schulrath Landfermann hat eine vortreffliche Anleitung über den Religionsunterricht geschrieben, die mit vollem Recht der westphälischen Anleitung zum Geschichtsunterrichte zur Seite gestellt werden kann. Auf diesem Wege ist fortzuschreiten, aber freilich so, daß das göttliche Wort die tägliche Speise unserer Jugend sei. Wir sehen nicht ein, warum nicht das Evangelium Johannis und die paulinischen Briese eben so gut sollten gelesen werden, und eben so gründlich erörtert werden, wie dies bei einem Dialoge des Plato geschieht. Wir wünschen dies um so eher, als man in unserer Zeit vielleicht viel über das Christenthum philosophirt und rhetorisirt, aber vom Christenthum selbst die ersten Elemente fehlen läst.

Das Germanenthum endlich ist erst in der neueren Zeit in diesen Kreis eingetreten, und hat noch lange nicht sein Recht gefunden. Es ist diese Quelle seit dem Falle der Hohenstaufen verschüttet gewesen, und erst zu unserer Zeit und vor unseren Augen wieder aufgedockt worden. Es versteht sich von selbst, dals ieh hier mehr fordere, als die Fähigkeit, einen leidlichen Aufsatz in der Muttersprache zu schreiben, oder die oberslächliche Kenntniss der Literatur. Ueber die letztere hat Mützell im 1sten Jahrgange dieser Zeitschrift einen vortrefflichen Aussatz geschrieben. Ins Einzelne einzugehen, ist hier leider nicht der Ort.

Ist es nun nicht seltsam, wie diese drei Elemente gerade dem Zeitgeiste ein Stein des Anstosses sind? wie die uns bedrohende Barbarei diese drei Säulen unserer gegenwärtigen Bildung zu brechen droht? Dem klassischen Alterthum stellt sie die Fälle des realen, nutzbaren Wissens gegenüber, dem lebendigen christlichen Sinne das Geschwätz von sogenannter allgemeiner Religion, dem Germanenthum endlich die Lehre von der Aufhebung der Nationalitäten. Soll uns das nicht eine ernste Mahnung sein, diese Säulen zu stützen und zu schirmen, und uns in geschlossenen Reihen um sie zu schaaren? Wäre es nicht an der Zeit, gerade jetzt, austatt mit den sogenannten Zeitforderungen zu buhlen, diesen offen entgegenzutreten und unsere Farben allen zu zeigen? Oder hoffen wir, dass wir mit einigen Zugeständnissen uns den Besitz des Ueberrestes erkaufen werden? Selbst aus dem letzten Kämmerchen wird man uns, und zwar verdientermaßen, heraustreiben. Wir wissen nicht mehr, was wir wollen. Ich behaupte, wir müssen unsere Aufgabe scharf ins Auge fassen und dann mit ganzer Krast erstreben, müssen uns entschließen, manches, was wir uns selbst aufgebürdet haben, und was uns des Besitzes werth schien, fahren zu lassen, um mehr Einheit und dadurch Kraft in unsere Thätigkeit zu bringen. Französisch und Englisch, philosophische Propädeutik und Physik und Chemie und Zeichnen und Singen sind ohne allen Zweisel sehr nützliche und sehr schöne Sachen; wir könnten die Zahl dieser Objecte noch sehr erhöhen; aber es ist ein Stoff, der dem Gymnasium fern liegt, und der somit weggeschafft werden muss. Selbst die Mathematik gehört hierher. Ohne Zweisel giebt es kein vortrefflicheres Mittel, um die Schüler zu einem lückenlosen und folgerichtigen Denken zu bilden; aber wenn es seinen Zweck erfüllt hat, muss es hinwegsallen; denn dem Gymnasium kann es nicht um das mathematische Wissen als solches zu thun sein. weiss sehr wohl, dass diese Ansicht allgemeinen Widerspruch hervorrusen wird; ich weiss auch, dass die Berliner Conferenz den Umfang des mathematischen Pensums eher erweitert als verengert hat; gleichwohl bin ich der Ansicht, dass erstens ein beschränktes Maass hier ausreicht, und dass ganz und gar keine Nothwendigkeit da ist, mit dem mathematischen Unterrichte bis an den Abschluß des Gymnasial-Cursus fortzugehen. Die englischen Schulen würden uns hierfür als Norm dienen können. Wir treten nun der Geschichte näher.

Wenn die Gymnasien fiberhaupt die Aufgabe haben, der gegenwärtigen Bildung ihren Zusammenhang mit deren Quellen effen zu erhalten, so ist diese Richtung in Wahrheit eine historische, und wäre es sonderbar, wenn die Geschichte nicht als specieller Unterrichtszweig in den Organismus der Gymnasien eintreten sollte. Ihr Geist ist der historische, so haben sie also

auch jene Elemente selbst historisch aufzufassen. So erhalten wir zunächst eine Geschichte der Griechen und der Römer, sodann eine Geschichte des Christenthums und endlich eine Geschichte des Germanenthums. Jedes dieser drei ist als ein Werdendes zu fassen, nicht als ein Seiendes und Fertiges. Ich bemerke hierbei ausdrücklich, dass ich mit gutem Bedacht das Germanenthum sage; denn ich rechne dasselbe nur bis zu der Zeit hin, wo dasselbe als ein in sich Einiges und Ungetheiltes besteht, und noch nicht die Nationalitäten, welche es umschließt, in ihrer Besonderheit aus demselben hervorgetreten sind. Fordert man ein bestimmtes Jahr dafür, so habe ich nichts dagegen, dass der Vertrag zu Verdon als Gränze angenommen werde. Aber es genügt nicht, diese Elemente historisch zu fassen. Es ist nicht zu vermeiden, dass, indem wir in die Tiese abwärts und wieder surücksteigen, unser Auge verschiedene Schichten gewahre, welche gleichsam als ein Niederschlag der verschiedenen geistigen Revolutionen zu betrachten sind. Diese Schichten geben uns ein Bild von den Stusen, in denen die neue Zeit aus der alten geworden ist. Nach der einen, wie nach der andern Seite hin ist also die Geschichte eine aus der Richtung des Gymnasialunterrichtes mit Nothwendigkeit resultirende Wissenschaft. - Aber nicht bloss dies, sondern auch der Umfang des historischen Materials erhält hierdurch seine Bestimmung. Alterthum, Christenthum und Germanenthum, sowohl an sich, als auch wie aus ihnen die Gegenwart erwachsen ist, geben uns die Gränze. Was außerhalb dieser Gränze liegt, wie wissenswerth es auch an sich sein möge, gehört nicht für den Gymnasialunterricht, sondern ist der Geschichtswissenschaft zu überlassen. Es ist in den letsten Decennien von wohlgemeinten, für ihre Wissenschaft begeisterten Lehrern viel Stoff herangebracht worden, dessen wir une, wie schwer es uns auch ankommen mag, entladen müssen. Wir gleichen hier Wanderern, die, indem sie mit frischer Kraft aufbrachen, viel schöne und kostbare Steine am Wege trasen; es schien ihnen schmerzlich, dieselben am Wege liegen zu lassen; sie füllten damit ihre Taschen; aber so wie sie höher stiegen, mussten sie Eins nach dem Andern fallen lassen, um unbeschwert das hohe Ziel erreichen zu können. Der alte Heraklit schrieb das goldene Wort: Vielwissen lehrt den Geist nicht; warum soll dies Wort nicht auch für uns gesagt sein? Es giebt Dinge, für die sich im ganzen Organismus der Gymnasien kein Platz findet, und die bei uns verkommen müsten, während sie anderswo einen Ehrenplatz erhalten. Was gelten will, mus wirken und muss dienen. In die innere Einheit des Gymnasialunterrichtes tritt als ein Ueberslüssiges und Störendes alles das ein, was nicht zu diesen drei Grundelementen in einer erkennbaren Besiehung steht. Die Geschichten Polens und Russlands, Skandinaviens und Ungarns, Spaniens und Portugals, der Osmanen und der Großmugule, der Chinesen und der Pernaner sind unserm Unterricht ein Ballast, mit dem wir ihn nutzlos beschwert haben, wenn wir von Polen und Ungarn uns frech ins Gesicht vorlügen lassen

dürsen, das sie unsere Vorkämpser gegen Russen und Türken gewesen seien. Es wird immer Raum sein, wo sie in unseren Kreis hineisgreisen, ihrer Erwähnung zu thun; aber es ist ein unnützer Ballast, wenn man ihre Geschichte in gleicher Berechtigung wie die deutsche und in ähnlicher Ausdehnung behandeln soll. Ins Einzelne lässt sich hierbei nicht eingehen, sondern es wäre die Ausgabe eines in dieser Beschränkung gearbeiteten Lehrbuches, die oben ausgesprochenen Grundsätze praktisch nutzbar zu machen.

Dagegen halte ich nun dafür, dass in diesen enger gezogenen Gränzen ein möglichst reicher Inhalt gewonnen werde. Es ist eine alte Klage, und von einem auch in diesen Dingen sehr einsichtsvollen Manne, von Göthe, dass es une Deutschen an Stoff sehle; jeder Pädegog wird ihm darin Recht geben; dieser Stoff muss nun gewonnen werden, und wird es. Nicht freilich eine Masse todten und nutzlosen Wissens. Es ist nicht nöthig, um ein guter Geograph zu sein, dass man jeden unbedentenden Ort einer Provinz kenne; wir verlangen in der Geschichte eben so wenig, dass Jemand die Namen der spartanischen Könige, die Reihenfolge der athenischen Archonten wisse. Namen von Personen, die man nicht kennt, Schlachten, die man nicht mitschlägt, Zahlen, die man nicht auf andere Zahlen bezieht, sind Schätze, durch die der Geist eben so sicher verarmen kann, wie Spanien an den Schätzen von Peru verarmt ist. Das ist nicht der Reichthum, den ich fordere, sondern eine Fülle lebendigen Wissens, welches den Geist innerlich nährt, belebt, erhebt, anstatt ihn massenhaft niederzudrücken. Die alte Geschichte ist besonders reich an solchem Stoff, darum ist sie auch die Krone der Geschichte. Man darf nur hineingreisen in das volle, frische Leben; was man herausholt, ist interessant. Ich wähle den Pisistratus zum Beispiel. Die Art, wie er zum ersten Mal die Tyrannis gewinnt, wie ihn dann Megakles zurückführt, wie er endlich die Athener im Kampf besiegt, und nun die Herrschaft festhält. Bei Megakles mag man der ritterlichen Brautsahrt der edlen griechischen Jünglinge an Klisthenes Hof, bei den Alkmäoniden überhaupt der Art gedenken, wie dieses Haus soll zu seinem Reichthum gelangt sein. Je concreter hier die Anschauung ist, worausgesetzt, dass sie charakteristisch und bezeichnend ist, desto besser ist es. An dergleichen Wissen kann man nie genug haben. Erst wenn die Personen und die Thatsachen so der Anschauung nahe gerückt sind, wird der Lernende gern der Reslexion solgen, welche die Beweggründe des Handelnden und die Folgen der That ins Auge falst, und die Empfindung in Gedanken und Urtheile fortbildet. Aber ehe diese reflectirende Geschichte beginnt, mus der concrete Stoff angeeignet sein, muss der Schüler mit Perikles zum Demos gesprochen, mit Brasidas seine Schlachten geschlagen, den Untergang der Athener auf Sicilien mit Augen geschaut haben. Die alten Historiker arbeiten durchweg auf dieses Ziel hin. Es wird nicht erzählt, dass Jemand etwas gethan habe, sondern wie er es gethan. Die Personen werden uns nicht etwa hinter einem

nem Vorhange gezeigt, so dass man allenfalls eine Bewegung gewahr wird; vielmehr lassen sie uns mit Personen, die Fleisch und Blut haben, verkehren. Es fehlt auch der neueren Geschichte nicht an solchen Partieen, obwohl sie sparsamer sind. Mit welchen Lebensbildern, voll frischer Farbe, voll glühender Leidenschaft, ist des einen Paul Warnefrieds Sohns Werk angefüllt: wie Autharis um Theudelinde wirbt, wie, nach des ersten Gemahls jähem Tode, die Königin zu Agilulf sendet, und ihm statt der Hand den Mund zum Kusse reicht. An diesen Bildern hat man einen fassbaren und haltbaren Inhalt und die eigentlichere Geschichte, als wenn man trockene Uebersichten giebt. Die Berliner Conferenz hat hierüber eine andere Ansicht gehabt. Sie scheint von dem, was in diesem Gebiete erstrebt und gethan ist, noch wenig Einsicht genommen zu haben; sie würde schwerlich eine "Uebersicht über die Universalgeschichte" gefordert haben. Ich werde vielleicht unten mich über die noch immer beliebte Universalgeschichte aussprechen; gewiss aber ist eine Uebersicht über eine solche eine ganz verkehrte Sache. Uebersichten sind gewiss für den gut, der eine lebendige Kenntniss von einer Sache bereits besitzt, und sich nun, abstrahirend und reflectirend, von der Anschauung des Concreten zu allgemeinen Vorstellungen erhebt; aber sie sind vollkommen unnütz für den, der iene Kenntnis nicht hat; es sind Schattenrisse von Personen, die man nicht im Leben gesehen hat; was soll nun an diesen todten Zügen gesehen werden? Ich will gleich mit berühren, dass der Geschichtsunterricht sich begnügen soll mit einer lebendigen Kenntnis von den Hauptmomenten der deutschen Geschiehte, während ich die vollständige und zusammenhängende Kenntniss derselben für unerlässlich halte, so wie, dass die griechische Geschichte nur bis Alexander, die römische Geschichte nur bis Trajan solle getrieben werden. Die Inconsequenz der Conferenz ist wirklich sonderbar. Bei der Berathung über den Umfang des mathematischen Wissens wünschte Fuhlrott die Aufnahme des ganzen Meier-Hirsch wegen der Zinses-Zinsrechnung für künftige Juristen; bei der Geschichte hat man die Fürsorge für die kunstigen Juristen nicht so weit getrieben, geschweige denn, dass man an die Theologen hätte denken sollen. Doch ohne Scherz zu reden, soll man denn nicht die goldene und gesegnete Zeit der Antonine, nicht das erst im orientalischen Schmuck erglänzende und dann erbleichende Kaiserthum, nicht das verkommene Volk, nicht den erfolglosen Verjüngungsversuch des Julian u. s. w., soll man in der griechischen Geschichte nicht Alexander und seine Diadochen, nicht die neuen Staatsformen im Orient und die neuen Eidgenossenschaften daheim, nicht Arat und Kleomenes und Philopömen kennen lernen? In der Literatur mag man sich an gewisse Kreise halten; die Geschichte soll aber das Leben des Ganzen, das Emporsteigen wie den Verfall vor das Auge führen, und ich weise nicht, ob nicht gerade die Zeiten, welche hier ausgeschlossen werden, für den denkenden Jüngling voll ernster Lehre sind. Doch ich kehre von dieser Digression, zu der

mich die Berliner Conferenz veranlaste, zu meinem Vorhaben zurück. Ich fordere also Beschränkung des Stoffes und lebendigen, concreten Inhalt. Uebersichten über Zeiten, von denen man diesen Inhalt nicht besitzt, sind unnütz und also nachtheilig, sind um nichts besser als die Methode einea Lehrers, der ein halbes Jahr die Naturgeschichte lehrte, und als das Colleg geendet war, nun in der letzten Stunde auch ein Heft von Abbildungen mitbrachte, damit seine Schüler nun auch mit Augen sähen, was er ihnen in die Feder dictirt hatte. Ein gutes Lehrbuch würde auch Andeutungen und Hinweisungen geben, wo dergleichen Inhalt zu finden wäre.

Doch ist in dieser letzteren Beziehung noch eine Schranke

zu ziehen, und zwar eine der allerwichtigsten.

Ich habe vor einigen Jahren in dieser Zeitschrift meine Ansicht niedergelegt über den Punkt, dass die Geschichte nicht das Zuständliche, sondern die That zu ihrem eigentlichen Object habe. Ich hatte mir natürlich dabei nicht verborgen, dass zwischen der That und dem Zuständlichen ein Wechselverhältnis stattsinden könne. Die That kann die Erzeugung eines Zustaudes sum Ziel haben, und in diesem Zustand gleichsam sich krystallisiren; ein Zustand kann in einen inneren Gährungsprozels gerathen and Thaten aus seinem kreißenden Schooße hervortreten lassen. In dem einen wie in dem anderen Falle ist die Kenntnis des Zustandes nothwendig, um die That zu verstehen, und die Darstellung dieser Zustände gehört in die Geschichte. Aber nicht um ihrer selbst, sondern um der Thaten willen; an sich hat das Zuständliche mit der Geschichte nichts zu schaffen. Meine Abeicht war allerdings, dadurch, dass ich das Zuständliche von der Geschichte überhaupt entsernte, für den Unterricht in der Geschichte das Recht herleiten zu dürfen, eine Masse eingeführten Stoffs zu entsernen. Denn ich sehe und sah die Geschichte mit einer Fülle von Stoff überladen, der aus allen möglichen Kreisen des Wissens hier abgesetzt war. Gegen diese meine Ansicht ist vor Kurzem Herr Albert Schuster aufgetreten. Die würdige Art, wie er dies gethan, verpflichtet mich, diese Frage hier noch einmal aufzunehmen. Ich beginne zunächst mit meiner eigenen Erfahrung. Aus den Bekenntnissen eines älteren Lehrers wird mancher, der so eben in seinen Beruf tritt, das Eine oder das Andere lernen können.

Also meine Erfahrung. Als ich in mein Amt eintrat, war Niebuhr allerdings schon in die Hörsäle der Schulen eingedrungen; aber Böckh's Ideen und Otfried Müller's waren noch wenig bekannt. Wer die Dorier gelesen hatte, kehrte aus diesem Werke wie aus einer neuen Welt zurück, und glaubte sich berusen, von dem, was er dort gesehen, ein prophetisch begeistrungsvolles Zeugnis abzulegen. Es war nichts, was ich nicht für werth gehalten hätte, meinen Schülern mitzntheilen. Das jugendliche Fener mochte wohl auch hier und da in den juugen Seelen zünden. Doch entging es mir nicht, das ich, wenn ich Thaten erzählte, stets willige Hörer fand, wenn ich dagegen Zu-

ständliches darstellte, durch eine gewisse Gewaltsamkeit im Sprechen meine Schüler erst an dem Gegenstande festhalten mulste. Bei Wiederholungen fand ich dieselbe Erscheinung: die Thaten der Helden lebten nach Jahren in ihrer Seele fort; für das Zuständliche hatte das Gedächtnis schon nach Monaten keine Erinnerung mehr. Ich glaubte, durch Analogieen aus andern Zeit-abschnitten die Vorstellung unterstützen zu könuen, wie Niebuhr es zu thun pslegte; ich stellte Griechisches und Römisches. Altes und Neues, den römischen Populus mit dem Berner Patriciat. den Schluss der Geschlechter in Rom mit dem Schließen des großen Rathes in Venedig zusammen; aber ich konnte auch hierdurch nicht das erreichen, was ich erreichen wollte, nämlich diese Objecte zu einem bleibenden Besitzthum zu machen. Ich hätte mir freilich sagen können, dass Unbekanntes allenfalls durch Anschliesung an Bekanntes lebendig gemacht werden könne, aber nicht umgekehrt. Ich sah die Schuld meines Misslingens in mir, wie es, denke ich, in ähnlichem Fall jeder nicht ganz auf den Kopf gefallene Lehrer thut, und suchte hartnäckig mein Ziel zu verfolgen. Die stets wiederkehrende Ersahrung führte mich zu immer ernsterem Nachdenken. Ich beschloss, das Zuständliche zu vermindern, die That stärker hervorzuheben. So habe ich nun von Jahr zu Jahr mehr gethan, und wenn ich noch lange in diesem Fache unterrichten sollte, wird das Erstere leicht gleich Nall werden. Da es aber nicht zu entbehren ist, so wandele ich es in Geschichte um, was im Alterthum nicht schwer halten kann. Anstatt die Volksversammlung zu beschreiben, mahle ich ihnen eine Seene aus Aristophanes, allenfalls aus dem Anfang der Acharner den lieben getreuen Dikäopolis. Austatt vom Gerichtswesen der Athener zu sprechen, schildere ich ihnen den Prozess des Sokrates, und noch besser die ergötzlichsten Scenen aus den Vespen; das Seewesen mögen sie in Seeschlachten kennen lernen; es giebt fast nichts aus diesem Gebiete des Zuständlichen, das nicht in der Form von Handlungen dargestellt werden könnte. Dies ist meine Erfahrung, und wenn ich sie auch nicht sonderlich hoch stellen will, so kann ich doch gestehen, dals sie für mich eine sehr gute und nützliche gewesen ist.

Von dieser Erfahrung aus gelangte ich, noch immer auf empirischem Wege, zu der Frage: wie haben es denn die Alten gemacht? wie ist das Verfahren der neueren Historiker gewesen? denn ich dachte mir, daß ich für meine Schüler abwechselnd ein Herodot, ein Thucydides u. s. w. sein müsse. Wie der Historiker die eigene Anschauung ersetzen müsse, so der Geschichtslehrer den Historiker. Und hier fand ich nun z. B. bei Herodot, daß er allerdings eine Masse von Zuständlichem giebt, aber nur bei Völkern, die entweder noch nicht zu Thaten gekommen sind, oder bei solchen, die ihre Thaten schon gethan haben. Bei den Babyloniern und bei den Aegyptern und bei den Scythen berichtet er viel dergleichen, dagegen wo er zu den Völkern der That kommt, verschwindet das Zuständliche. Ist es nicht gerade, als hätte er das Zuständliche als eine Sache be-

trachtet, die von selbst verschwinde vor der That. Noch klarer wurde mir dies aus Thucydides; das Zuständliche tritt hier erst recht in seinem secundären, dienstbaren Verhältnis gegen die That hervor. Polybius, wo er wirklich Zustände, Staat, Kriegswesen der Römer beschreibt, sagt ganz ausdrücklich, es geschehe dies, damit man die Thatenfülle des römischen Volks begreifen könne. Und so überall. Woher kommt das? fragte ich mich. Und da erkannte ich, dass es grosse herrliche Thaten seien, die Perserkriege und die punischen, der peloponnesische und die Bürgerkriege in Rom, die Herrlichkeit des großen Karl, Otto's I. und Friedrichs des Rothbarts, welche den Historiker begeistert hätten, dass jedem großen Thatenkreis gleichsam ein neuer Impuls, eine neue Strömung der Geschichte gefolgt sei, dass die That und die Geschichte im natürlichen und nothwendigen Verhaltnis zu einander stehen. Ich erkannte freilich auch, dass nicht jeder That diese Geschichte zeugende Kraft innewohne; dass der deutschen Reformation der eine Steidanus, und dem dreissigjährigen Krieg kein wirklich nennenswerther Historiker entsprungen sei, dass aber umgekehrt eine wahrhafte Geschichte nur das Produkt der That sei. Diese Thaten erscheinen allerdings in verschiedener Weise: hier chronikenartig ohne Zusammenhang, isolirt, dort verbunden mit anderen Thaten, von denen sie die Folge sind, oder hergeleitet aus dem Willensentschlusse einer Person; oder auch, wo diese Fäden auslaufen, hervorgehend aus der absolut freien Bestimmung Gottes, wenn man es nicht vorzieht, dafür den Zafall zu setzen, Gottes, der die Weltgeschichte einmal selbst in seine Hand nimmt und auf lange Jahrhunderte in ein neues Strombette drängt. Immer aber ist es die That und wieder die That, auf die wir hingewiesen werden. Warum haben nieht Zustände, blühende, glückliche oder entgegengesetzte Historiker erweekt? Wir haben in unserer thatenlosen Zeit Werke genug gehabt, die sich Zustände betitelt, aber nicht ein einziges von ihuen kann sich rühmen, mehr als ephemere Geltung gehabt zu haben.

So sah ich denn meine Schüler voll Interesse an der That; ich sah, dass die Meisterwerke in der Geschichtschreibung sich ebenfalls auf die That bezogen; und hiervon war der Grund nicht schwer einzusehen. Denn wenn überhaupt im Menschenleben sich Freiheit und Unsreiheit vermischen, und zwar so, dass die Freiheit aus der schützenden und bergenden Hülle der Unsreiheit hervorquillt, so scheint die That mehr auf die Seite der ersteren, das Zuständliche auf Seiten der letzteren zu fallen; und hier erscheint die That natürlich wieder gegen das Zuständliche als das Höherberechtigte. Daher ist dies Letztere gleichsam als eine ersterbende und erstarrende That, oder als ein Zur That werden wollen, der That nicht gleichgeltend, und vermag nicht Großes aus sich zu gebären. Selbst das Kind hat eher ein Auge für das Sich-Bewegende als für das Ruhende. Der einfache Naturmensch kann nicht beschreiben, es sei denn, dass er es thue in der Form der Handbung; der Schild des Achilles ist bei Homer die Hand-

lung des Hephästos; der Pallast des Alkinoos wird nicht als ein fertiger, sondern als ein werdender vor unser Auge gestellt. Es ist also nicht Zufall, sondern eine Nothwendigkeit, das That und

- Geschichte in dies Verhältniss zu einander getreten sind.

Wie ist man aber dazu gekommen, gleichwohl das Zuständliche in die Geschichte einzuführen, obwohl es in der ursprüng-lichen Geschichte sich nicht fand? Es ist hierbei unumgänglich nothwendig, Geschichte und Geschichte von einander zu unterscheiden. Die eigentlichen Historiker sind die, welche unter der unmittelbaren Einwirkung der Ereignisse schreiben. Es ist gleichgültig, ob es der Chronist ist, der das nackte Factum in seine Chronik einträgt, oder der feine Memoirenschreiber, der das historische Gras wachsen hörte, oder ein Thucydides, ein Machiavelli. Bei ihnen allen stebt der Historiker der That unmittelbar gegenüber. Es ist eine andere Sache, wenn ein späterer Historiker auftritt, der die Ereignisse nicht selber gesehen oder von Augenzeugen über sie gehört hat, sondern sie nur durch die Vermittelung von Historikern der ersten Klasse kennt. So hat Livius die römische Geschichte geschrieben. Es versteht sich von selber, dass ein Historiker dieser zweiten Klasse nicht ohne Grund an sein Werk geht. Es sind vielleicht mehrere und abweichende Berichte über eine That oder einen Cyclus von Thaten da, die er vergleichen, aus einander ergänzen und berichtigen, aus denen er nunmehr die Wahrheit ermitteln will. Oder es ist seine Absicht, die Geschichten verschiedener Zeiten zu dem Ganzen einer Volksgeschichte zu vereinigen, wie z. B. Livius eine solche des römischen Namens würdige Geschichte hinstellen wollte. Es lassen sich andere Zwecke genug denken, die hier nicht einzeln aufgeführt werden können. Genug, diese Werke müssen mit jenen ersteren nicht verwechselt werden. Bei den Griechen wie bei den Römern tragen diese Werke meist noch das Gepräge der Unmittelbarkeit au sich; die Reflexion ist noch nicht tief in sie eingedrungen; Livius schreibt den Sturz der Decemvire nicht viel anders, als ein gleichzeitiger Annalist ihn würde geschrieben haben. Aber je weiter sich diese Geschichtschreibung von ihrem Stoffe entfernt, je mehr Mittelglieder zwischen ihr und diesem Stoffe stehen, desto mehr tritt die Unmittelbarkeit surück, und - aus den Handlungen werden Zustände. Man sieht aus der Ferue mehr das Gleichsormige, als das Verschiedene; die vielen ähnlichen Handlungen werden in eine gemeinsame Vorstellung combinirt; nur das Hervorragende und Auffällige wird noch einer besonderen Erwähnung werth gehalten, als etwas Eigenthümliches, Individuelles angesehen; bei dem Gewöhnlichen verliert sich selbst das Moment der Freiheit in der Handlung; wie gesagt, aus der Handlung wird ein Zustand. Zu diesem Zuständlichen wird nun noch manches andere Zuständliche hinzugefügt, was denen, die unmittelbar die Ereignisse auf sich wirken ließen, gar nicht als betheiligt bei den Ereignissen erschien. Kurz, die Geschichte füllte sich mit einer Masse von Zuständlichem, die ursprünglich nicht in ihr gewesen war, sondern die die spätere Reflexion herausgelesen hat. Ja die Geschichte kann noch einen Schritt weiter thun, bei dem sie über sich selbst hinausgeht, und somit sich selber aufhebt; es ist der Schritt, wo eben so, wie vorher die Personen zu Trägern von Zuständen, so jetzt Personen, Zustände und Thaten zu Trägern von allgemeinen Begriffen werden, und diese letzteren als der wesentliche Inhalt, das lebendige Herz der Geschichte erscheinen. Die Freiheit der That ist hier verschwanden vor der Nothwendigkeit des Begriffes. Was das Ursprüngliche war, ist nunmehr zu einem bloßen Schein herabgesetzt worden. Menschen und Völker und Menschheit sinken in die Klasse eines Pflanzenorganismus zurück, dessen Entwickelung in ähulicher Bewußtlosigkeit vor sich geht. An die Personen wie an die Völker ergeht der Ruf der Geschichte, dem sie zu folgen haben. Dieser Auffassung, die wir Philosophie der Geschichte nennen wollen, ist die Geschichte nicht mehr Zweck der Betrachtung, soudern ein Stoff, an dem die Begriffe sich verwirklichen, und dass diese Begriffe sich besser an Zuständen, als an frei sich bestimmenden und frei wirkenden Personen nachweisen lassen, liegt außer allem Zweisel. Es ist nicht zu verwundern, dass diese Philosophie sich vermisst, auch die Zukunft zum Object ihrer Reslexion zu machen. Doch ich will hier nicht weiter gegen diese Philosophie Polemik treiben. Meine Absicht war nur, zu zeigen, wie das Zuständliche in immer gröserem Maasse in die Geschichte eingedrungen sei, und sich auf Kosten der freien und bewusten That darin festgesetzt habe. Die Frage ist nunmehr leicht erledigt, ob es die Geschichtswissenschaft eben so wohl mit Zuständlichem als mit der That zu thun habe. Die unmittelbare Geschichtschreibung hat Thaten zu ihrem Gegenstande, die vermittelte setzt diese Thaten in Zuständlichkeiten um. Der Lehrer der Jugend vertritt die erstere Form der Geschichtschreibung, und hat somit also die Aufgabe, welche Thucydides und Macchiavelli sich gesetzt hatten, die groisen Thaten vergangener Zeiten zu verkünden. Er hat eine Zuhörerschaft vor sich, wie sie Herodot und Thucydides auch vor sich gehabt haben, eine Zuhörerschaft, welche lebendige und freie Thaten zu schauen begehrt.

Hier ist nun aber auch der Ort, wo ich auf die in der Einleitung angeregte Frage zurückkomme, wie der Lehrer sich gegenüber der Politik zu verhalten habe. Ich wiederhole hier, was ich bereits oben gesagt habe: es wäre unverantwortlich, die Schüler in die Politik einführen zu wollen. Es kann wohl nur in einer Zeit, wie es das Jahr 1848 war, begriffen werden, wenn ein sonst erfahrener und umsichtiger Director aus der Provinz Sachsen in einer Lehrerverssmulung davon sprach, mit seinen Schülern der ersten Klasse allwöchentlich eine Zeitungsstunde halten zu wollen, etwa wie sie vor Zeiten der selige Ersch in Halle hielt. Die Schule hat ihr Angesicht vielmehr von den Fragen des Tages abzuwenden, und gegenüber der Verworrenheit und Leidenschaft der Gegenwart auf die wahrhaften und bleibenden Errungenschaften der Menschheit hinzuweisen. Ohne ein Wort

von Polemik hat die Schule die Zöglinge, welche ihr mit groser Sorge anvertrant sind, einzusühren in den Geist der Klarheit, der Wahrheit und des lebendigen Vaterlaudsgesühles, und
in diesem sie stark zu machen, das sie dereinst nicht schmutzige
Demagogen, sondern wahrhaste Streiter für die höheren Güter der Menschheit und für das Reich Gottes werden. Es ist
schlimmer als eine geistige Nothzucht, wenn man Knaben und
Jünglinge über Dinge urtheilen lassen will, welche zu den allerschwierigsten gehören, nach dem Urtheil der größten Philosophen und der weisesten und gewiegtesten Staatsmänner. Doch,
wenn nun der Unterricht auf derartige Dinge binsührt? Ich für
meinen Theil lasse mich hierbei von solgenden drei Principien
leiten:

1) Lege ich dabei den Accent auf den Begriff des Vaterlandes. Aus dem Alterthume müssen die Schüler bereits so viel kennen gelernt haben, dass der Versassungsformen unzählige sind. dals also keine den Anspruch erheben darf, etwa die allein berechtigte zu sein; dass jeder Staat dieselben sich je nach seinem Bedürfnisse, und selbst wechselnd nach dem Bedürfnis, gegeben, und also seinem Bedürfnisse angepalst hat; dass also der Staat nicht um seiner Verfassung willen, sondern umgekehrt die Verfassung nm des Staates willen da ist; dass keine dieser Versassungsformen auf ewige Dauer Anspruch hat, und die bestscheinende nicht die Macht hat, die Lebensdauer eines Staates auszudehnen. Das Treiben der athenischen Demagogen, die Härte der spartanischen Oligarchen, die mitleidlose Grausamkeit des athenischen Demos gegen Mytilene, gegen Melos, gegen die Feldherren, die bei den Arginussen gesiegt hatten, das unaufhörliche Mistrauen gegen die Führer, deren er doch bedarf, um nicht kindisch charakterlos hin- und herzuschwanken u. s. w., vor Allem die Schilderungen des Aristophanes werden dem Jüngling wohl eine Ahnung beibringen, dass es sich nicht um Verfassung, sondern um den Staat, und nicht sowohl um den Staat als um das Vaterland handelt. Thucydides spricht es ganz unverhohlen aus, dass unter Perikles Athen dem Namen nach eine Demokratie, in der That eine Monarchie war, - so gut wie England es war unter Cromwell. Dies Alles ergiebt sich ohne Mühe aus dem Alterthum. Das Alterthum hat selbst über seine Politik die schärfste Kritik geübt, und was diese Kritik etwa unberührt gelassen hat, das hat die Geschichte, d. h. nicht die geschriebene, nachgeholt. Es ist eine reine Albernheit, wenn man glaubt, das Alterthum bilde zur Demagogie. Ich meine vielmehr, es giebt keine gründlichere Kur dagegen als das rechte Studium des Alterthums. So lege ich nun auf das Positive, das Vaterland, das ganze Gewicht, - auf das Vaterland, um dessen willen allein diese Parteien noch eine Geltung haben. Komme ich nun zu der englischen Revolution, so zeige ich den Schülern, wie in der Zeit der glorreichen Elisabeth und unter den gewaltsamen Tudors überhaupt von all dem Streite um die Verfassung wenig die Rede gewesen ist, weil sie das vaterländische und nationale Gefühl des Volks befriedigten; dass die Stuarts gerade hierstrikein wahres Interesse gezeigt haben; dass auch der Presbyterianismus in Selbstsucht unterging; dass Cromwell die patriotischen Gefühle wieder zu erwecken wuste, und wirklich dem Lande ein Segen gewesen ist, dem Lande gedient hat. Ueberhaupt halte ich dafür, dass man von Staat und Staatsbürgerthum den Mund lieber nicht so voll nehmen sollte, sondern die Jugend lieber ans Vaterland anschließen.

2) Suche ich meinen Schülera zu zeigen, wie die Geschichte enlminirt - nicht in der Volksmasse, nicht in Formen und Institutionen, sondern in Personen. Sie sind es, welche die Geschichte machen. Auf sie arbeitet die Geschichte hin, lange ehe sie geboren waren; sie beherrschen die Mitlebenden; sie bestimmen die Zukunst für viele Geschlechter; sie sind die Gotterseusten und Gottbegnadeten, in welchem Gebiete sie austreten, im Staat, in der Religion, in der Poesie; Carlyle hat ein wunderschönes Buch über sie geschrieben, das, meines Wissens, leider unübersetzt geblieben ist; kein besseres wäre dem gegenwärtigen Geschlecht zu empsehlen; selbst jede Revolution ist im Grunde nur ein Suchen nach dem rechten Könige. Man hat mir von Dahlmann gesagt: er würde seine Geschichte der französischen Revolution nie geschrieben baben, wenn nicht Mirabean drin vorkame. So ist es in der That. Und an diesen Männern der That hat das Volk und hat die Jugend ihre Freude. Mirabeau ist dieser Mann, man vergibt ihm Alles um der Thatkrast willen. Wer huldigt nicht in Friedrich dem Großen dieser Weihe von oben? Rs ist seltsam, und doch ganz consequent, dass die Männer, welche in Schrift und Wort die jetzige Bewegung vorbereitet haben, damit den Anfang gemacht hahen, die großen Männer herabzuziehen und zu ihres Gleichen zu machen, in Alexander und Karl dem Großen die blutgierigen Eroberer, in Friedrich dem Rothbart und Friedrich dem Großen die Unterdrücker der Freiheit zu seben; eben so seltsam und eben so natürlich, dass diejenigen, welche dem modernen Levellerthum fern stehen, sich an die Gefühle der Vaterlandsliebe, an die geschichtlichen Erinnerungen, an den Namen der erlauchten Geister der Verzeit gewandt haben, and nicht ohne Erfolg. Was ein Land an diesen großen Männern hat, ist eine Errungenschaft für die Ewigkeit. England wird einmal Canada und Indien verlieren; aber in seinem Shakespeare hat es ein unvergängliches Erbe, es sei denn, dass es in die Barbarei sinkt, und seinen Diehter nicht mehr versteht. Seit drei Jahrhunderten liegt Italien im Staube; aber es hat seinen Dante und seinen Petrarka, seinen Ariost und seinen Tasso, und es ist nicht ganz arm; wenn es sich einmal eshebt, wird es und muss es der Geist dieser Manner sein, der es beseelt. Was haben wir Preußen vor den andern deutschen Stämmen voraus? Den Ruhm des großen Kurfürsten und seines Usenkels, des hochherrliehen Friedrich. Und dies, was wir voraus haben, ist ein unvergängliches gemeinsames Gut, in dem und durch das wir uns als eine wirklich lebendige Volkseinheit erkennen. Man kann von Peter dem Großen viel Schlechtes sagen, wie es Schlosser redlich gethan hat, oder auch eine schmutzige Geschichte von ihm schreiben, wie Treumund Welp sie verfaßt hat; aber er ist und bleibt das unverlierbare geistige Capital seines Landes, wie er der ist, der seinem Volke die Bahn für Jahrhunderte angewiesen hat. An diese Männer hat der Lehrer die Jugend zu verweisen, und ihre ewige Bedeutung in helles Licht zu setzen.

3) Endlich lehre ich in solchen Gebieten meine Schüler das Wort studiren: die Weltgeschichte ist das Weltgericht, d. h. Gottes Gericht. Wir können uns viel Urtheile ersparen, wenn wir das rechte Urtheil hören wollen. Es ist überhaupt nichts so widerlich, wie das anmassende und voreilige Urtheilen der Jugend. Einem Mann wie Niebuhr mag es wohl anstehen, über einen Alexander ein scharfes und schneidendes Urtheil zu fällen; einem Manne wie Carl von Clausewitz, die Feldzüge des Hannihal und des Scipio zu mustern. Uns steht es viel besser an, statt uns als gewiegte und in allen Sachen gewiegte Männer zu zeigen, unsere Jugend zu schweigender Bewunderung und Verehrung zu erziehen. Was kann ein Schüler selbst zum Lobe Friedrichs des Großen Erträgliches sagen? Die Erfahrung und das tiefere Eindringen mussen jeden, der nicht ein zungensertiger Schwätzer ist, immer stiller, vorsichtiger, rückhaltsvoller machen. So wäre es die größte Verkehrtheit, in der Geschichte der englischen Revolution etwa das Recht oder Unrecht abwägen zu wollen: dazu war Karl berechtigt, dazu nicht, hier überschritt das Parlament seine Schranken u. s. w. Im Gegentheile lehre man auf das Urtheil lauschen, das die Geschichte, die Gott schreibt, über die Völker gesprochen hat. Der Sprueh Gottes erfolgt oft, wie der Donner auf den Blitz; oft spät, wie die Sehrift sagt, dass Gott die Sünden der Väter heimsucht bis ins dritte oder vierte Geschlecht. Diesem Walten des allmächtigen Gottes gegenüber erscheint der Mensch sich wohl selber als der, der da fragt: Herr, wer mag vor dir bestehen? Und ist dieser Sinn da, und die Seele des Lehrers wie des Schülers von ihm erfüllt, so mag der Lehrer in Gottes Namen die Geschichte, die erzählt werden muss, erzählen. Es ist mir wenigstens nie begegnet, dass, wenn ich Falklands einsame Klage, Hampdens Tod, die Enthauptung Karls, Cromwells Sterben und die Rückkehr des Königs erzählt habe, sich jene klugdünklige und rechthaberische Gesinnung in den Schülern gezeigt hätte.

Doch es ist vielleicht thöricht, dass ich auf Dinge, die mir viel Unruhe gemacht haben, so viel Gewicht lege, und so lange dabei verweile. Ich schließe daher diese Betrachtung, indem ich die Ueberzeugung ausspreche, dass, wenn die Geschichte im Sinn und Geist dieser drei, des Alterthums, des Christenthums und des Germanenthums, gelehrt wird, sie nicht misslingen werde. Ich wende mich nun, nachdem ich diese Grundlage gelegt habe, zu einem Werke, das ich hier zur Anzeige bringen wollte. Der

Titel desselben lautet:

Der Geschichtsunterricht auf Gymnasien. Ein meihodischer Versuch als Beitrag für die Neugestaltung des deutschen Gymnasialwesens. Von Dr. Carl Peter. 1849. 8. Ich habe meine Ansicht vorausgeschickt, um von dem Standpunkte Kenntniss zu geben, von welchem aus ich dasselbe betrachte; es sind nicht zufällige Bemerkungen, die ich an dasselbe bringe, sondern eine in sich zusammenhängende Ansicht, die sich mir aus langer Praxis ergeben hat, und ich betrachte es als einen glücklichen Fund für mich, dass ich bei dem Herrn Vers. einer verwandten Ansicht begegne. Zwar zunächst nicht in der Einleitung. Er will die klassischen Studien nicht aus den Schulen verdrängt wissen; er will im Gegentheil, dass der Schüler vom Alterthum mehr lese und mehr keunen lerne, als es jetzt geschieht; die Menge grammatikalischer und anderer Anmerkungen, durch welche man den Autor selbet dem Schüler entziehe, und ihn geradezu zu einer Nebensache mache, müsse hinweggethan werden; an die Stelle des Räsonnements müsse das Bestreben treten, dem Schüler das Bedürsnis nach "Stoff" zu befriedigen; die lateinischen Stilübungen seien ganz zu beseitigen. Ich theile diese Ansicht nur zum Theil. Der lateinische Stil musa erhalten werden als nothwendiges Correlat zu der Lectüre, muß erhalten werden als die beste, ja alleinige sichere und bis jetzt bewährte Vorschule zum klassischen, regelrechten Ausdruck. Dagegen bin ich vollständig damit einverstanden, dass die überwiegend räsonnireude, die grammatikalisch-gelehrte, überhaupt die gelehrte Interpretation abgethan werde; dass ferner der Kreis der zu lesenden Autoren eine Erweiterung erhalte, nur jedoch nicht so, dass das Interesse am Stoffe das überwiegende sei. Ich meine: der Geist des Alterthams thue sich in zwei Dingen kund, 1) in dem Gedankeninhalt und 2) in der Form. Diese beiden seien aber in einer so engen und wahrhaften Einigung, ja Durchdringung vorhanden, dass darin gerade die ewige Bedeutung des Alterthums enthalten sei. Stoff und Form sind einmal nicht zu trennen. Nun aber ist die Empfänglichkeit für beide nicht immer gleich, weil verschiedene geistige Organe hierfür thätig sein müssen. Die Form setzt den Schönheitssinn voraus, und der Gedanke gehört dem Verstande zu. Der Gedanke ferner ist im Augenblick der Ueberzeugung gesasst, und zündet blitzartig; die Form dagegen fordert ein langes stilles Auschauen und Wiederanschauen. Diese beiden Dinge sind daher wohl zu scheiden. Hierzu kommt, dass, ungeachtet dieser Incinsbildung von Form and Inhalt, doch bei den Alten einige Autoren sind, in denen die Form mächtiger ist als der Inhalt - ich nenne Isokrates -, Andere dagegen, bei denen der Inhalt die regelrechte Form sprengt, eine ihm convenirende Form schafft, also mächtiger als die Form (Thucydides). Aus alle dem ergiebt sich, dass die Lecture diesen Differenzen folge, und dass, während ein Theil derselben sich mehr dem Anschauen der Form widmet, ein anderer dagegen die Aneignung des Inhalts in möglicher Fülle erstrebe; d. h. ich fordere neben der statarischen Lecture eine auf den

letzten Zweck berechnete, wozu ich bereits früher in der Pädagogischen Revue von 1848, wenn ich nicht irre, Vorschläge gemacht habe. Ich bitte Herrn Peter, nachträglich diese Abhandlung prüfen und seinem mir sehr werthvollen Urtheile unterwerfen zu wollen. Dass uns Stoff Noth thue, habe ich bereits damals offen ausgesprochen, ehe ich noch ahnen konnte, dass jene räsonirende Richtung, ohne alle Basis materiellen, namentlich historischen Wissens, uns so bald in die jetzige Politik der geistigen Armseligkeit fortreisen werde. Diese Ansicht nun, dass der Schüler ein auf lebendige Anschauung gegründetes concretes Wissen bedürfe, ist es, welche das Werk des Herrn Peter vom Anfang bis zu Ende durchzieht. Dass ich sie mit Freude willkommen heiße, wird nach meinen obigen Auseinandersetzungen

Niemand zweiselhaft sein können.

Der erste Abschnitt des ersten Theils nun spricht "über das Wesen und die verschiedenen Arten der Geschichtschreibung." Der Verf. spricht hier zuerst von der Geschichtschreibung überhaupt. Die Zeiten sind nicht mehr, wo es ausreichend war, aus den verschiedenen sogenannten Quellenschriftstellern das überlieferte Material zusammenzubringen, durch Ergänzung aus einander zu einem Ganzen zu erheben, Widersprüche nach einem gewissen Gefühl zu beseitigen. Diese Quellenschriftsteller haben ihre Auctorität verloren. Man glaubt ihnen nicht mehr, weil sie es einmal sagen, sondern man fragt, ob man ihnen Glauben schenken könne, ob ihr Urtheil nicht befangen, einseitig, verfälscht sei. Man übt mit einem Worte Kritik gegen sie, und erhält so eine wirklich kritische Geschichte. Schon hierbei beginnt eine höhere Thätigkeit als die der gewöhnlichen Kritik. Der Kritiker hat vom Einzelnen aus zu einem ihm noch unbekannten Ganzen zu arbeiten, und von diesem Ganzen das Einzelne zu erkennen und zu prüfen. Auf diesem Wege herüber und hinüber gewinnt das ursprünglich nur durch Divination oder Intuition gewonnene Ganze seine Bewahrheitung, und wird selbst das Kriterium für dasjenige, aus dem es selber erst hervorzugehen scheint. Auf diesem selben Wege schreitet nunmehr auch das Erkennen der Geschichte fort. Denn die Quellen sagen nicht Alles; es müssen Schlüsse, gestützt auf die allgemeine Menschen-natur, gestützt auf Parallelen und Analogieen in andern Theilen der Geschichte hinzukommen; es mus das Ganze einer That schon schöpferisch-divinatorisch erkannt sein, um in dem Lichte dieses Ganzen auch das Einzelne zu verstehen. Der Geschichtschreiber muss zugleich Philosoph und Dichter sein, und zum Erkennen schon ein Wissen mitbringen. So ein Geschichtschreiber ist Thucydides. Dies etwa sind die Gedanken des Herrn Versassers. Ich habe sie nicht mit seinen Worten, sondern in seinem Geiste gegeben. Ich gebe ihnen bis ins Einzelne meine Zustimmung; ohne sie ist ein Verstehen der Geschichte unmöglich. Den Ausdruck Kunstgeschichtschreibung würde ich für dies Ideal nicht gewählt haben.

Dieser steht am entgegengesetzten Ende, an den Ansangen,

gegenüber die naive Geschichtschreibung; es ist die Chronik und die der Chronik folgenden Werke; das Eigenthümliche bei ihnen ist, dass sie unter dem unmittelbaren Einfluss der Ereignisse entstanden sind. Ihre Popularität liegt darin, dass sie nicht das subjective Urtheil des Geschichtschreibers einmischen, sondern das Urtheil der Zeit geben. In diesem Sinne hat Herodot geschrieben, allerdings nicht mehr als Mitlebender oder gar Mit-handelnder, wohl aber, auf die eigene Meinung verzichtend, aus der Seele der Zeitgenossen heraus, und unter der Nachwirkung des ursprünglichen Eindrucks. Bei Thucydides finden wir, und das stellt ihn über Alle, zugleich die Frische des unmittelbaren Rindrucks, die chronikenartige, fast zu einfache Composition, die Mächtigkeit des Stoffes über den Eindruck, und daneben die tiefe Rimsicht in die Ursachen des Kriegs, so wie der prophetische Blick in die bedeutungsvolle Zukunft. Noch erwähnt der Verf. einer Gattung, welche zwar Selbsterlebtes zum Gegenstand hat, aber mit der Tendenz, das Dargestellte zu versubjectiviren die Memoiren. Zwischen die naive und die Kunstgeschichtschreibung fallen die pragmatische und die rhetorische Geschichte, zu welcher letzteren unter den Alten besonders Livius gehört; die eine bringt eine dem Gegenstand fremdartige Philosophie, die andere eine eben so fremdartige Kunstform hinein. Niemand wird das, was der Verf. hier sagt, ohne wahren Genus lesen. Es erhellt aber aus dieser Zusammenstellung hinreichend, aus welchen Gattungen der Verf: vorzugsweise die Werke wählen würde, welche er der historischen Lectüre übergeben sehen will. Es ist zu erwarten, dass er über die so viel cursirenden Uebersichten und Compendien in ähnlicher Weise urtheilen werde, wie ich oben gethan habe. Und so äußert er sich in der That S. 32: "Wir halten diese Compendien überhaupt, namentlich aber auf dem Gebiet der Geschichte, für eine Hauptwurzel vieler Uebel in unserm Unterrichtswesen. Es ist natürlich, daß die Compendien, um große, weite Gebiete in einer kurzen Uebersicht zusammenfassen zu können, ihren Standpunkt sehr hoch nehmen, und dass sie insbesondere bei der Geschichte das Thatsächliche zu Abstractionen versüchtigen müssen, weil man nur in einer solchen Höhe der Wirklichkeit weit genug entrückt ist, um ihre unendliche Mannichfaltigkeit in den Rahmen kurzer Umrisse fassen zu können." Er spricht es gleich nachher noch bestimmter aus, dass die Uebersichten für den Nutzen haben können, der im Besitz des concreten Wissens ist, nie aber die Stelle des letzteren vertreten dürfen.

Der zweite Abschnitt handelt von der "Auswahl der auf den Gymnasien zu lesenden Geschichtswerke im Allgemeinen." Schon Ranke hatte in der Vorrede zu seiner deutschen Geschichte gesagt, die Zeit werde hoffentlich kommen, wo wir die neuere Geschichte nicht mehr auf die Berichte, selbst nicht der gleichzeitigen Historiker, außer in soweit ihnen eine originale Kenntnifs beiwohnte, geschweige denn auf die weiter abgeleiteten Bearbeitungen zu gründen haben, sondern aus den Relationen der

Augenzeugen und den ächtesten unmittelbarsten Urkunden aufbauen würden. Der Herr Verf. fordert in diesem Sinne, das die historische Bildang der Schüler nicht mehr auf den Unterricht allein basirt werde, sondern die historische Lectüre hinzutrete, und zwar hauptsächlich aus dem Kreise der naiven Geschichtschreibung, eben weil diese auf unmittelbaren Anschauungen beruhe, oder doch als der unmittelbare Ausdruck für die That zu betrachten sei. Man kann über den Umfang des Zu-Lesenden, man kann auch über die Auswahl desselben verschiedener Ansicht sein; aber es wird Jedermann zugestehen, sowohl dass durch Lecture dem Geschichtsunterrichte müsse zu Hülse gekommen werden, als auch, dass die Lecture gerade auf diese Werke zu richten, und endlich, dass die Sache von der Schule her in die Hand zu nehmen sei. Es giebt wenige unter den Schülern, welche sich von selbst getrieben fühlen, zu einer solchen Lecture au greisen, und diese Wenigen vergreisen sich dabei sehr viel, indem sie aus Weltgesehichten die Ergänzung bernehmen wollen. Man darf sich Glück wünschen, wenn es die Becker'sche ist; die Mehrzahl greist eher zu Rotteck oder Schlosser, ohne zu ahnen, dass ihnen hier eine theilweise ganz corrumpirte Geschichte geboten wird. Hier muß die Schule helfen. Leider fehlen uns dazu die Hülfsmittel; eine gute Unterstützung wird uns die Sammlung der deutschen Geschichtschreiber geben, wenn die Uebersetzung mehr, als bisher geschehen, den volksthümlichen Ton zu treffen sucht. Ich bedaure, dem Verf. hier nicht in das Einzelne des inhaltreichen Abschnittes folgen zu können, welchem ich selbst vielsache Belehrung schulde. Meine Ansicht war früher auf eine Art historischer Chrestomathie für griechische und römische Geschichte gerichtet; ich habe mich jedoch nunmehr durch den Herrn Verf. überzeugen lassen, dass die zusammenhangende Lectüre des Autors selber vorzuziehen sei. Auf diese Ouellenschriftsteller wird allerdings das größte Gewicht zu legen sein, doch sollen auch Darstellungen Späterer nicht absolut ausgeschlossen werden, und empfiehlt der Verf., um an diesen Beispielen seine Ansicht zu zeigen, u. a. Pfizer's Geschichte der Griechen, desselben Geschichte Alexanders, zu der für reifere Schüler das Werk Droysen's hinzutritt; Wilken's Geschichte der Kreuzzüge, Luther's Leben von Pfizer, die Geschichte des Bauernkrieges von Zimmermann, Ranke's deutsche Geschichte.

Dieser Lesestoff ist num auf die Klassen eines Gymnasiums zu vertheilen. Die Ansicht des Vers.'s ist in dieser Beziehung folgende. Von den 6 Klassen des Gymnasiums soll Sexta eine Art Vorklasse bilden. Die folgenden Klassen bilden dann drei Stusen, Quinta und Quarta die unterste, Tertia und Secunda die zweite, und Prima die dritte Stuse. Wenn nun die westphälische Instruction den Geschichtsunterricht dahin organisirt hatte, dass die unterste Stuse denselben in biographischer, die zweite in ethnographischer, die dritte in universalhistorischer Form behandelt, so erklärt sich der Vers., wie ich glaube, mit vollem

Recht dagegen, wie ich das, aus denselben Gründen, in der Pädegogischen Revue gleichfalls gethan hatte. Er fordert, dass die unterste Stufe "Geschichten" gebe; es werden geeignete, in sich ein Ganzes bildende Partieen herausgehoben, und diese zur möglichst lebendigen Anschauung gebracht. Auf der mittleren Stofe wird der Stoff ebenfalls mit Rücksicht auf die Fassungskraft der Schüler ausgewählt, aber mit relativer Vollständigkeit. so dass aus den Geschichten eine Geschichte wird. Von einem tieferen Eindringen in die bewegenden Ideen soll noch nicht die Rede sein, doch sollen bereits Schritte zum eigentliehen Verständnis geschehen, unter Leitung des Lehrers der Stoff partieenweise zusammengesalst, die Verknüpfung von Ursach und Folge erkannt werden. Die oberste Stuse sindet so bereits den Stoff vor, aber noch nicht in die Idee aufgenommen. Diese Aufnahme erfolgt hier. War auf der untersten Stufe die Thätigkeit nur noch eine ausnehmende, so wird auf der obersten die Selbstthätigkeit überwiegen, und der Unterricht des Lehrers weniger darauf gerichtet sein, zu überliesern, als zur Selbstthätigkeit an-

zuregen.

Ich muss in Bezug hierauf bemerken, dass diese Eintheilung auf manche Bedenken stoßen möchte. Warum, frage ich, soll Sexta von diesen Stufen ausgeschlossen sein? Ich erkenne vollständig die Wichtigkeit der biblischen Geschichte an; aber ich glaube nur, dass diese nicht in die Geschichts-, sondern vielmehr in die Religionsstunde gehört, und ist es mir ersreulich, hierfür die Zustimmung von Herrn A. Schuster erhalten zu haben. Nächsidem folgt die unterste Stufe, die Stufe der isolirten Geschichten. Ich mus dem Herrn Vers. hierauf erwidern, dass diese Form des Unterrichts auf jeder Stuse der Natur des Geistes widerstreitet. Man glaube nicht, dass der Knabe sich mit diesen Bruchstücken zufrieden geben wird. Es ist etwas Anderes bei der Biographie; ist der Mann todt, so hat die Geschichte ibr Ende; bei Ereignissen aber ist das Ende viel weniger scharf bestimmt. Der Krieg hat, ehe er beginnt, sich lange vorbereitet; geht er zu Ende, so ist die Frage sehr natürlich, was denn nun weiter geworden? Denken wir uns nur den persischen Krieg ohne die Verbindung mit dem peloponnesischen. was soll uns das für ein Verständniss geben? Wenn ich daher früher nach dieser Methode, die bereits seit 20 Jahren in Haacke's Leitsaden befolgt ist, unterrichtet habe, so hat sich mir das pädagogische Bedürfnis berausgestellt, diese Verbindung herzustellen. Diese Verbindung unterstützt ebensowohl das Verstehen wie das Gedächtniss. Ich habe es oft vermeiden wollen, Reihen unbedeutender Fürsten auswendig lernen zu lassen, um nicht Ballast zu führen; aber die Namen und Zahlen prägten sich erst dann mit Sicherheit ein, wenn ich sie alle lernen ließ. Ich halte eine solche Geschichtenstufe daher für ganz unvortheilhaft, und theile durchaus, wie ich bereits früher ausgesprochen habe, Löbell's Ansicht, dass nur eine doppelte Stuse stattfinde. Es gelingt mir vielleicht, was ich meine, an einem andern Beispiel

deutlich zu machen. Gesetzt, ich soll die Geographie Deutschlands durchnehmen. Wie wäre es, wollte ich etwa Preußen nehmen und Hannover bei Seite lassen, und Baden nehmen, aber von Würtemberg nichts sagen. Der Zusammenhang ist die Hauptsache; fehlt dieser, so ist das Gegebene nutzlos. Drittens aber bin ich der Ansicht, dass man auf der Schule nicht so viel von Ideen sprechen sollte. Wir schrauben unsere Jugend viel zu hoch. Das muss aushören. Pestalozzi liess keinen Schritt weiter gehen, ehe der erste mit Sicherheit gethan wurde. Ich finde hundertmal eher mich veranlasst, mir das Rückwärts! Rückwärts! zuzurufen, bis ich auf den Punkt komme, wo wir beide, die Schüler und ich, uns verstehen, ehe ich einmal die Aufforderung in mir fühle, höher hinaufzusteigen. Wenn ein Lehrer eine unaufmerksame Klasse vor sich hat, fehlt es allemal an diesem Begegnungspunkte, und der ist durch leises Tasten zu finden. Endlich wünschte ich, dass der geographische Unterricht die beiden unteren Klassen ganz einnähme, und dass hier eine Fülle historischen Stoffes, aber noch eingehüllt in die Geographie, mitgetheilt würde, wie Vogel mit unendlich praktischem Blicke hierzu

einen Weg angebahnt hat.

Hiernach kann ich auch die Art und Weise, wie der Lesestoff an die Klassen vertheilt ist, nicht billigen. Zunächst in sofern, als der Verf. sich die einzelnen Klassen verhältnismäßig zu hoch stehend denkt. Doch ich bescheide mich gern, sie aus Vorurtheil niedriger zu denken; ich glaube aber nicht, dass dem gewöhnlichen Schlage der Quartaner Archenholz' siebenjähriger Krieg, der Bernal Diaz, oder weiter rückwärts der Paul Warnefried oder der Widukind vorgelegt werden dürse. Eben so wenig dürsten die Biographieen des Plutarch sich für Tertianer eignen, oder die Wilken'schen Kreuzzüge für Secunda, sumal da vorausgesetzt werden muss, dass das Meiste zu Hause muss gelesen werden. Das ist eben Erfahrungssache. Zweitens aber ist hierbei auf das Lebensalter noch in anderer Besiehung su achten. Der Verkehr zwischen Lehrer und Schüler, der mündliche Unterricht, ist in den unteren Klassen die Hauptsache; je lebendiger dieser Verkehr ist, desto mehr entspricht er dem Bedürfnisse dieses Alters. Ich würde es schon wenig billigen, wenn der Lehrer viel vorlesen wollte, so daß er als der Allein-Thätige und die Schüler als die Passiven erschienen; ich würde es aber entschieden missbilligen, wenn den Schülern eine derartige Lectüre für das Haus sollte aufgebürdet werden. Wenn das Lebensalter steigt, wird es für eigene häusliche Thätigkeit empfänglicher, ja es sehnt sich endlich darnach; der Jüngling hat endlich das Bedürfnis, selbstthätig und selbstständig zu sein. Dies ist der Augenblick, den man fassen und zum Guten kehren mus; da ist es gut, ihm den Weg zu zeigen und die Mittel darzubie-ten, aber nicht früher, als bis die Natur selber den Zeitpunkt offenbart. Drittens endlich ist meines Erachtens überhaupt die Masse des Zu-Lesenden nicht übergroß zu machen. Es giebt Dinge, die durch die viva vox rasch und leicht erledigt werden; andere wieder, bei denen der Schüler länger aufgehalten werden muß; Lykurg und Solon, Perikles, Demosthenes, Pyrrhus, Kleomenes mögen mit aller Sorgfalt von den Schülern gelesen werden; Phocion, Arat, Agis, Philopömen sind von ungleich geringerer Wichtigkeit. Ueberdieß ist und bleibt der mündliche Vortrag das prius, der Zeit und dem Range nach, und die Lectüre ist dem mündlichen Vortrag des Lehrers auzupassen. Ueber andere Schwierigkeiten, wie sie in der Beschaffung der zu lesenden Bücher, in der Leitung und Controle der Lectüre uns entgegentreten würden, will ich jetzt nicht weiter sprechen. Wenn es Gutes und Nütsliches gilt, wird es nicht an Mitteln fehlen, Hindernisse der Art zu überwältigen. So viel über den zur Lectüre bestimmten Stoff.

Hierzu kommt nun allerdings der freie Vertrag des Lehrers. Der Verf. spricht darüber S. 115 ff. Er geht davon aus, dass es viel schwerer sei, in freiem Vortrag eine lebensvolle, Gemüth und Phantasie ergreifende Darstellung eines geschichtlichen Ereignisses zu geben, als eine dialektische Entwickelung abzuspinnen. Er rechnet daher für den Unterricht auf die erstere gar nicht, und bestimmt, um das zu geben, eben die Lectüre; als Aufgabe des Vortrags betrachtet er die dialektische Entwickelung, die Entfaltung des in der Geschichte enthaltenen Ideenstoffes. Ich kann dieser Ansicht des verehrten Vers.'s nicht zustimmen. Die Schwierigkeit, Lebensbilder zu geben, mag da sein; dann liegt der Grund allein darin, dass es dem Lehrer innerlich an dem lebendigen Bilde schlt. Hier aber müssen es die Schüler finden; das Buch giebt ihnen diese Bilder nicht; aus dem Auge des Lehrers müssen sie ihm entgegenleuchten; aus seinem Pathos müssen sie gleichsam neugeboren werden; die Anschauung und die Leidenschaft, mit der sie die Gegenstände ergreifen - denn Auge und Herz müssen beide gleich bewegt sein - müssen durch den Lehrer als die Mittelsperson ihnen gegeben werden. Es ist mit der Geschichte so bestellt, wie es dem Demosthenes bei seiner ersten Rede erging. Der Stoff liegt todt, auch in den Büchern todt da; der Lehrer ist es, der ihm die Seele einhaucht. Ein und derselbe Stoff wirkt ganz entgegengesetzt, je nach der Natur des Lehrers. Diesen Factor hat der Verf. nicht hoch genug angeschlagen; daher ist die Persönlichkeit des Lehrers zwar überall von Bedeutung, aber gerade in der Geschichte, ich möchte sagen, das Erste, Zweite und Dritte; aber freilich dies auch der Grund, warum kein Gegenstand mehr aufreibt und aufzehrt, als gerade dieser. Was man auch lesen mag, ein Wort aus dem Munde des begabten Lehrers wirkt tiefer, bleibender, machtvoller. Oft sind es ein Paar Zöge, die ein Zeitalter charakterisiren. Wie Heinrich IV. seine Tochter Agnes und mit ihrer Hand das Herzogthum Schwaben an Friedrich verleiht; wie der meineidige Rudolph auf seinem Sterbelager liegt, und sich die abgehauene Hand zeigen lässt, und ruft: Das ist die Hand, mit der ich dem Könige Treue geschworen habe u. s. w., das sind mächtige Bilder, die sich kein Lehrer

wird nehmen lassen selbst den Schälern in die Seele zu graben: Anschauung ist nicht zu denken ohne Leidenschaft - ich denke. dieser Ausdruck wird nicht missverstanden werden - und Bewegung des Herzens geht nur aus von einem Herzen, das selber bewegt ist. Dies ist der Grund, warum ich dem Vortrag die primas partes vindicire und die Lectüre beschränkt wissen wollte. In den unteren Klassen ist er Alles und mehr als Alles; in den oberen Klassen ist er die Hauptsache. Er soli Bilder vor die Seele der Schüler zaubern, dass sie die Personen leibhastig vor sich sehen; er soll edle Leidenschaften in ihnen wecken; was man liebt, das versteht man schon; er soll die Thaten zum Verständnis bringen, indem er die Triebsedern derselben aufzeigt; er soll endlich in dem, was Menschen sinnen und thun, die Hand des heiligen und gerechten Gottes aufzeigen. Der Verf. erkennt den Vortrag nicht in dieser Bedeutung an; er fordert von ihm nur die Abwickelung von Ideen, und giebt in einer kurzen Skizze die Erklärung von dem, was er unter diesen Ideen versteht. Aus dem, was ieh bereits oben gesagt habe, wird Jedermann leicht sehen, das ich nicht viel von Ideen in der Geschichte halte, sondern Leben und immer wieder nur Leben, concretes Leben fordere. Ich weise recht wohl, dass zu der That etwas Anderes hinzukommen mus, aber dies geistige, über die That hinausgehende Element sollte man nicht mit dem Namen Ideen bezeichnen. Ich will versuchen, klar zu zeigen, was ich meine. In einem Kunstwerke, sagt man, ist eine Idee in concreter Lebendigkeit vor uns präsent. Gut, ich habe nichts dagegen; ich will auch zugestehen, dass die Idee, bewustlos, dieses Kunstwerk producirt hat. Aber in der Seele des Künstlers hat nicht die Idee als solche gestanden, sondern das concrete lebendige Bild, und dies Bild ist und bleibt die Hauptsache. So ist es nun auch in der Geschichte. Man hat in den Thaten nicht mehr die Thaten gesehen, sondern eine in ihnen lebende Idee; man hat diese Ideen zu dem Wesentlichen in der Geschichte gemacht, und die Thaten als ein Mittel betrachtet, diese Ideen darzustellen; man hat die Geschichte durch Ideen, welche dem handelnden Volke ganz fremd sind, durch logische Kategorieen, in denen sich diese Ideen fortbewegen, u. dergl. werden lassen. Die Geschichte hat es nur zu thun mit der That; diese soll verstauden werden, die Motive der That sind dazu nothwendig; diese Motive mag man weithin verfolgen, denn die Fäden reichen weit, aber nie vergessen, dass die Geschichte es mit Thaten zu thun hat. Es giebt in der Geschichte Gesetze, nach denen die Handlungen geschehen und Entwickelungen vor sich gehen. Die Personen siehen unter diesen Gesetzen, und die Völker thun es auch. Es sind ewige Gesetze, gottgeordnete, die hier erkannt werden sollen. Es giebt Normen, in denen sich gewisse Staatsformen immer wieder bewegen müssen. Es war nicht der Zufall, daß die römische Republik überging in die Monarchie, dass in der griechischen Welt die großen Königthümer und die kleinen Dynastieen sich bildeten in der Zeit, welche auf Alexander folgte.

Aber diese Nothwendigkeit ist es nicht, was nuter jenen Ideen begriffen wird. Die Griechen, heist es, seien das Volk der Schönheit, die Römer das Volk der Zweckmäßigkeit. Im Orient seien die Völker noch in der Form massenhafter Objectivität: der griechische Geist habe das Individuum frei gemacht, aber so, dass sie beherrscht werden von der Idee des Staats; das Germanenthum habe dem Individuum um seiner selbst willen Anerkennung verschafft. Oder das Mittelalter zeige uns einen Bruch zwischen Geist und Natur, und die moderne Zeit habe diesen Bruch auszugleichen und zu sühnen. Dergleichen Dinge sind es, die als die eigentlichen Ideen gelten, nicht die eigentlichen Gesetze, welche auch in der Geschichte berrschen. Diese Gesetze vergleiche ich mit denen, die der Naturforscher findet aus der Empirie; die Ideen dagegen sind die lustigen Hirngespinnste, welche die erhabene Naturphilosophie heranbringt. Es giebt, habe ich mir sagen lassen, Niemand, der der Naturphilosophie feindlicher wäre, als der wirkliche Naturforscher. So, glaube ich, ist jedem Historiker, wie Leopold Ranke, dieses Verkehren mit Ideen ein Gräuel. Der Verf. ist hiervon nicht so frei geblieben, als ich wünschte, obwohl ich natürlich weit entfernt bin, ihn, den ich sehr hoch achte, in die Zahl der lustigen Schwätzer zu stellen, die ihr Ideenthum nur zum Deckmantel der Unwissenheit benutzen. Nachdenken über die Geschichte soll freilich sein; ein Erkennen der Gesetze, welche sich in den Erscheinungen abspiegeln, ist nothwendig; aber das Hineintragen der Ideen, welches ohnehin der Philosophie zu überlassen ist, ist das Störendste und Zerstörendste, was in die Geschichte, und was in den Geschichtsunterricht hineipgebracht werden kann. Es wäre gut, wenn man sich einmal über Ausdrücke einigte, und zwischen jenen Gesetzen und diesen Ideen einen Unterschied festhalten wollte.

Was der Verf. über das Memoriren sagt, ist mir wie aus der Seele geschrieben. Es ist lächerlich, dem Gedächtnis des Kindes nicht viel zutrauen und anvertrauen zu wollen; es ist nie stärker, als gerade dann, und zwar das reine Gedächtnis; ich habe an meinen eigenen Kindern mit Gegenständen den Versuch gemacht, bis in sehr frühes Lebensalter zurück, die sie nicht verstehen, und bin erstaunt gewesen über die nie geahnte Mächtigkeit dieser Kraft. Es ist eben so lächerlich, sich vor todten Zahlen zu scheuen; als ob diese Zahlen nicht gerade dem früheren Lebensalter besonders convenirten; als ob nicht selbst in diese Zahlen so viel Interesse gebracht werden könnte, wie der Verf. so überraschend gezeigt hat. Wir brauchen keine Mnemonik zu diesem Behufe. Aber sicher wie das Einmaleins müssen sie gelernt werden. - Ebenso bin ich mit der Anleitung vollständig einverstanden, wie der recipirte Geschichtsstoff nun su eigener Productivität verwandt werden solle.

Ich sehließe mit dem Wunsche, dass meine Leser mir dies und das hastige und scharse Wort, welches mir entsallen ist, verzeihen mögen. Es ist mir um die Sache zu thun, da wird man oft fortgeriesen. Möge uns eine Verjüngung der Gymnasien, aber im alten Sinn und Geist, beschieden sein.

Neu-Ruppin.

Dr. Campe.

#### II.

# Zur Methodik des klassischen Unterrichts.

Mit Rücksicht auf Ameis Recension von Krüger's Abhandlung über die Binrichtung der Schulausgaben griech. und lat. Klassiker Zeitschr.
f. d. Gymnasialwesen 1850. Febr.

Je wichtiger für die Methodik des klassischen Unterrichts die Fragen sind, welche in der angeführten Abhandlung von Herrn Dir. Krüger und deren Recension von Herrn Prof. Ameis zur Erörterung gebracht wurden, um so leichter dürfte es bei den Lesern dieser Zeitschrift Entschuldigung finden, wenn ich über einige Punkte, die mir einer reislicheren Erwägung auch von anderen Seiten bedürftig scheinen, meine Ansicht auszusprechen mir erlaube. Gegenüber von Herrn Ameis habe ich, mit je größserem Interesse ich seinen pädagogischen Abhandlungen zu folgen pflege, und je mehr ich namentlich in Gemäßsheit seines in den Neuen Jahrbb. f. Philol. u. Pädag. veröffentlichten Urtheils über Krüger's Erklärung von Hor. Epp. I, 14 mich mit ihm in Einklang glaubte, um so mehr den Wunsch, auf dem Grunde wesentlich gleicher Ueberzeugung eine Verständigung zu erzielen.

Ich will die Bedenken nicht wiederholen, die ich bei Gelegenheit der Anzeige von Rauchenstein's ausgewählten Reden des Isokrates (Zeitschr. f. d. Alt. Wiss. 1849. 4.) in Betreff der Ausgaben mit Anmerkungen sum Schulgebrauch geltend gemacht habe; einer der dort angeführten Gründe, die nothwendige Rücksicht auf die Wohlfeilheit einer allgemein vorzuschreibenden Ausgabe, hat sich auch Herrn Ameis S. 129 aufgedrängt; aber die Unvereinbarkeit der beiden auch in der Sammlung von Haupt und Sauppe verbundenen Zwecke, einerseits zur nöthigen Vorbereitung auf den Schulunterricht, andrerseits auch zum Privatstudium zu dienen, scheint mir wiederholt hervorgehoben werden zu müssen. Bei Voraussetzung des ersten Zwecks haben nach meiner Ueberzengung die Anmerkungen sich durchaus auf das zu beschränken, was zum vorbereitenden Verständnis unentbehrlich ist und nicht aus Wörterbuch oder Grammatik oder dem eigenen Nachdenken bei mässigen Fähigkeiten entnommen werden kann. Ich weiche hier allerdings von der Ansicht ab, die dem Lehrer (S. 130) nur eine Prüfung oder fast nur eine Abhör des durch die Vorbereitung Gewonnenen zuweist. Eben so wenig vermöchte ich mit dem Wunsche mich zu befreunden, dass um dem Schüler den unnützen Zeitverlust, den das Nachschia-

gen des Wörterbuchs verursache (S. 139), möglichst zu ersparen und ein rascheres Fortschreiten zu befördern, alle selten vorkommende Wörter, so wie alle απαξ λεγόμενα (S. 140) in den Anmerkungen übersetzt sein sollten. Ich könnte es mit richti-·gen pädagogischen Grundsätzen nicht vereinigen, wenn durch Aufnahme alles dessen, was in sprachlicher (S. 130) oder sachlicher Hinsicht bemerkenswerth ist, der Lehrer an oberen Gymnasialklassen geradehin zum Diener des Commentars gemacht würde. Bei diesem sollte so viel wissenschaftliche Selbständigkeit vorausgesetzt werden, dass er in dieser Rolle als in eine amnatürliche sich nicht zu finden weiß. Auch kann er unmöglich von Schülern, die selber allmählig zu selbständigerem Denken heranreifen, sich dafür ansehen lassen wollen, als sei der Commentar Quelle und Gränze seines Wissens. Wozu, könnte sich mancher Schüler fragen, bedarf es hier des Lehrers, wenn alles, was der Lehrer etwa zu sagen hätte, in den Anmerkungen vorweggenommen ist, und dieser "im Unterrichte nur die bei der Vorbereitung von den Schülern bewiesene Sorgfalt zu prüfen und das nicht gehörig oder falsch Aufgefalste zu ergänzen oder zu berichtigen hat?" Dieser Aufgabe ist, da ja die Anmerkungen im Allgemeinen für die Schüler verständlich sein sollen, jedenfalls auch einer der fähigeren Schüler gewachsen. Sollte sich nan der Lehrer zu jener bescheidenen Rolle beguemen, so würde doch sicherlich sein Ansehen darunter leiden. Indessen in den meisten Fällen dürfte derselbe unwillkührlich darauf geführt werden, sich neben dem Commentar und gegen ihn geltend zu ma-chen. Da wird denn, je schwerer dem Lehrer die Verläugnung seiner selbst, d. i. seiner Gelehrsamkeit, wird, um so mehr die Veranlassung benützt werden, über den Commentar, und wäre darin auch bereits alles Nöthige enthalten, hinauszugehen; ja die natürliche Reaction gegen die der freien Bewegung des Lehrers durch einen weitläufigeren Commentar angelegten Fesseln wird den Lehrer dasu drängen, in zweiselhaften Punkten eine von dem Commentar verschiedene Ansieht geltend zu machen, Fehler vielleicht mit Schärfe zu rügen und in einer Art von kleinem Krieg mit der Schulausgabe zu leben. Und wo wäre die Ausgabe, die nicht namentlich einem selbständigen Forscher gegenüber auch schwache Seiten darböte? Wer einige Kenntniss hat von dem Stand der griechischen Grammatik, namentlich der Syntax, wird sich selber sagen können, wie misslich es, sobald man den rein empirischen Boden, auf den man sich doch nicht überall stellen kann, verläßt, werden muß, mit grammatischen Anmerkungen der vielleicht abweichenden Ansicht des Lehrers vorzugreisen. Und wie dann, wenn das grammatische System des Commentators mit dem in der Schule geltenden in Widerspruch steht? Selbst die Sammlung von Haupt und Sauppe, so empfehlenswürdig sie in vieler Hinsicht ist, bietet denn doch in einzelnen Theilen maache sprachliche Bemerkungen dar, gegen welche sich der Lehrer mit Entschiedenheit wird erklären müssen. Wie leicht wird nun aber durch die Verschiedenheit

der grammatischen Theorieen, die sich des Schülers zu bemächtigen suchen, Verwirrung veranlaßt, namentlich bei schwächern

Was ferner den Gebrauch des Wörterbuchs betrifft, so gebe ich gerne zu, dass bei manchen, namentlich jüngeren Schülern derselbe kaum mehr ist, als eine mechanische Fingerarbeit. Nichts desto weniger erheben sich gegen die von Ameis empfohlenen lexikalischen Anmerkungen manche Bedenken, zunächst schon das, daß, während bei Schulausgaben auf möglichste Wohlfeilheit, also auch auf Beseitigung alles Ueberflüssigen gesehen werden sollte, durch jene lexikalischen Zugaben Schülern, die im Besitz eines Wörterbuchs sind, in der That etwas Ueberflüssiges dargeboten Doch es scheint mir ohnehin nicht zweckmäßig, dem Schüler es zu leicht und zu bequem zu machen. Auch hier gilt die Erfahrung: wie gewonnen, so zerronnen. Findet der Schüler über alles minder Uebliche in der Art, wie wir es auch in Fäsi's Odyssee sehen, Belehrung unter dem Text, wie stark ist da für den Bequemen, durch andre Dinge Geseselten und Zerstreuten die Versuchung, die Vorbereitung auf ein Minimum zu reduciren, oder sich geradehin auf seinen Commentar, sein Geschick und die gläcklichen Eingebungen des Augenblicks zu verlassen! Auch wo dieser Fall nicht eintritt, wird die lexikalische Anmerkung durch ihre Kürze, indem sie die hieher gerade passende Uebersetzung gibt, jedenfalls sich nicht in eine Entwicklung der speciellen Bedeutung aus dem Grundbegriff und dem sprachlichen Elementen einlassen kann, leicht die Oberslächlichkeit besördern. Ganz anders prägt sich das Wort ein, wenn der Schüler angehalten wird, die Grundbedeutung und deren im vorliegenden Falle schicklichste Anwendung selbst aufzusuchen, und die lexikalischen Aumerkungen sich auf die Fälle beschränken, wo der Schüler beim Gebrauch des Wörterbuchs irre gehen würde. Auch ist nur hierbei eine Uebung des Urtheils möglich. Es ist von Werth, dass die Bedeutungen der Wörter dem Gedächtniss eingeprägt werden, damit, wo sie wiederkehren, der Schüler sie kenne. Allerdings wird (S. 140) Wortkenntniss weit rascher und sicherer aus lebendiger Lectüre als aus dom Wörterbuche erreicht; aber damit ist nur das abstracte Lernen von Vokabeln aus deun Wörterbuch, also außer ihrem lebendigen Zusammenhange mit Recht als unpraktisch bezeichnet; die Uebersetzung unbekannter Wörter unterhalb des Textes ist damit nicht gerechtsertigt. Ich fürchte, es möchte dabei ebenso gehen, wie ich es in einer andern Lehranstalt einst ersuhr, wo den Schülern im Hebräischen zur Erleichterung gestattet gewesen war, beim Uebersetzen aus dieser Sprache ihre schriftliche Präparation neben den Text zu legen. Die Folge war nämlich, dass sich die Wörter nie recht einprägen wollten, sondern auch die trivialeren immer und immer wieder als unbekaunte aufgeschrieben werden mußten. Wie will sich aber der Lehrer versichern, dass der Schüler die vorkommenden Wörter gelernt hat, wenn diese unter dem Text übersetzt sind?

Nichts scheint mir ein rasches Fortschreiten ohne Beeinträchtigung der Gründlichkeit so sehr zu fördern, als wenn alle grammatischen Bemerkungen, welche den regelmäßigen Sprachgebrauch betreffen, in eine besondere Grammatikstunde verwiesen werden, die eben darum, weil sie die Dinge nicht abgerissen, sondern in ihrem organischen Zusammenhang betrachtet, auch alles viel klarer und gründlicher lehren kann. Es erregt gerechten Anstofs, wenn in Ausgaben von solehen Schriftstellern, die nur in den vier letzten Gymnasialjahren gelesen werden, Grammaticalia behandelt werden, deren Kenntnifs auf die er Stufe vorausgesetzt oder in besonderem Unterricht erworben werden muß. Wohl mag der Lehrer zuweilen durch die Ersahrung, wie dieses oder jenes noch nicht recht begriffen oder in Vergessenheit gekommen ist, veranlaset werden, bei Gelegenheit irgend eine bereits behandelte Regel in Eriunerung zu bringen; er wird sieh auch nicht durch eine abstrakte Theorie über die Gränzen und verschiedenen Aufgaben der Gymnasiniklassen abhalten lassen, noch unbekannte sprachliche Erscheinungen zu erörtern; aber im Ganzen soll in den oberen Gymnasialklassen der Schriftsteller nicht mehr wie in den untern Mittel zur Erwerbung von Sprachkenntpifs, sondern für sieh selbst Zweck sein. Aus diesem Gesichtspunkt werden denn auch zur Orientirung, Uebersicht aud richtigen Auffassung theils vor dem Beginn, theils nach Beendigung einer Schrift einige Worte zur Charakteristik des Autors und seiner Schrift nöthig werden. Wie und wann das zu geschehen habe, darüber läßt sich wohl keine allgemeine Regel aufstellen. Was namentlich Homer betrifft, so habe ich bei Schülern von 14 Jahren zum Beginn der Iliza nur mit kurzen Worten, die kaum + Stunde wegnahmen, die unsichern Nachrichten über Homers Person und die Fragen, ob die Ilias und die Odyssee ursprünglich geschrieben waren oder nicht, ob sie von Einem, oder von mehreren Dichtern versalst sind, berührt; aber als nach etwa 14 bis 2 Jahren die Schüler mit Homer vertrauter geworden waren, die Lecture Homers aber noch nicht geschlossen war, schien es mir angemessen, in eine genauere Erörterung der homerischen Fragen einzugehen, damit von nun an wenigstens die Fähigeren den Dichter auch mit Rücksicht hierauf lesen könnten.

Ueberhaupt halte ich es für rathsam, den Lehrer hinsichtlich der Methode nicht zu sehr zu beengen. Mann und Methode müssen zusammen stimmen. Es kann eine Methode von dem einen Lehrer mit vielem Geschiek und Erfolg angewendet werden, mit welcher ein andrer nichts auszurichten vermag; es kann eine andre an sieh minder passend sein, aber sie ist vielleicht die einsige, mit welcher ein nicht gerade zu beseitigender Lehrer etwas zu leisten im Stande ist. Je mehr die Methode das Ergebnis des ganzen Naturells und durch dieses bedingt ist, um so unnatürli-

ganzen remurens sam suren dieses bedingt ist, um i cher ist es, hierin Gleichförmigkeit zu erstreben.

Baumlein.

### Ш.

Einige Bemerkungen über Zweck, Lehrmittel und Lehrplan des Gymnasiums.

Der nachfolgende Aufsatz wurde bereits im September 1848 niedergeschrieben, und zwar zunächst für die Mitglieder des Ausschusses für alte Sprachen, welcher von der ersten Versammlung sächsischer Gymnasiallehrer in Leipzig (am 17., 18. u. 19. Juli 1848) erwählt worden war und mir die Berichterstattung übertragen hatte. Die Veranlassung, ihn jetzt hier in unveränderter Gestalt einem weitern Leserkreise vorzulegen. gab das Versprechen, welches ich dem verehrten Heransgeber dieser Zeitschrift in der erwähnten Versammlung gegeben hatte, meine Ansichten über das Princip und die Lehrmittel des Gymnasiums in einem ausführlichen Aufratz zu entwickeln und ihm denselben für diese Zeitschrift mitzutheilen (vergl. Jahrg. 1848, S. 839 flg.). Dieses Versprechen zu erfüllen, ist mir aus verschiedenen Gründen unmöglich gewesen; um jedoch nicht ganz wortbrüchig zu werden, theilte ich Herrn Prof. Mützell die vorliegenden Bemerkungen zur Ansicht mit, es seinem Ermessen überlassend, ob er sie bekannt machen wolle. Möchten sie bei allen Lesern dieselbe freundliche Beurtheilung finden wie bei ihm. und dazu dienen, die von mir in der Schrift über Zweck, Umfang und Methode des Unterrichts in den classisehen Sprachen (Leipzig 1848) aufgestellten Ansichten sa rechtsertigen oder doch zu weiterer Prüsung derselben anzuregen.

Grimma, am 31. März 1850.

Fr. Palm.

Als ich mich anschickte, Ziel und Gang des Unterrichts in den classischen Sprachen in kurzen, aber deutlichen Zögen darsustellen, um diesen Entwurf der Beurtheilung meiner gechrten Berufsgenossen vorzulegen, fühlte ich eben so sehr das innere Bedürfnis als die Nothwendigkeit, mich klar und bestimmt über die Grundsätze auszusprechen, von welchen nach meiner Ausicht auszugehen und nach denen nicht bloß der Umfang dieses Unterrichtszweiges zu bemessen, sondern durch welche auch die Methode bedingt ist. Zwar ist in unsern gemeinsamen Verhandlungen die Stellung der Gymnasien, das Ziel, welches sie ansustreben, die Grundlage, auf welche sie zu bauen, endlich das Grundprincip, welches ihrer Thätigkeit zur Richtschnur dienen soll, besprochen und bestimmt (vergl. Jahrg. 1848, S. 837 flg.), und es sind so wenigstens die Unterlagen und Grundpfeiler für den Ausbau des Ganzen gegeben worden. Allein diese allgemeineu Bestimmungen lassen so mannichfache Deutungen zu, es lassen sich so verschiedene Ausführungen der einzelnen Theile denken, dass ein näheres Eingehen wenigstens auf einige Hauptpuncte mir unumgänglich nöthig schien, wenn der von mir entwerfene Plan nicht als ein willkürlich ersonnener, sondern aus den aufgestellten Principien mit Nothwendigkeit hervorgegangener erscheinen soll.

Was und wie viel ich in diesen Bemerkungen Andern verdanke, was mir etwa eigenthümkich ist, näher zu beseichnen, scheint überflüssig. Auf das Verdienst der Neuheit und Originalität verzichte ich gern; mein einziges Bestreben ist, der guten Sache zu dienen.

# I. Das historische Princip.

Das christliche und nationale Selbstbewußtsein zu wecken und auszabilden, ist die gemeinschaftliche Aufgabe aller deutschen Schulen; aber der Inhalt desselben wird und muß ein gradweis verschiedener sein, desto reicher, tiefer und vielseitiger, je reicher der Unterrichtsstoff ist, welchen sich dasselbe aneignet. Dass dieser Inhalt auch für den Zögling des Gymna siums ein der Gegenwart, ein der Nation angehöriger sein müsse, liegt am Tage; die Bildung, welche er sich zu erwerben hat, ist eben die Bildung der Gegenwart; die Wissenschaft, für deren selbständige Betreibung ihn das Gymnasium vorbereitet, ist die Wissenschaft unserer Zeit. Diese Wissenschaft und Bildung selbst aber ist ein vielfach verzweigtes Erzeugniss der Kulturbestrebungen einer ganzen Vergangenheit; Alles, was wir jetzt sind, unsere heutige Bildung, die Stufe des Wirkens und Daseins, auf welcher wir jetzt stehen, sie ist nicht für sich ent-standen, sie ist ein Ergebnis der Vergangenheit. Die, welche an dieser tausend- und abertausendjährigen Arbeit Theil genommen und sie vollbracht, einzelne Menschen, wie ganze Völker und Staaten sind längst in Staub und Asche versunken; aber was der menschliche Geist auf dieser langen Bahn errungen, ist nicht mit ihnen vergangen; es ist ein unveräußerliches Gemeingut der Menschheit geworden. Diese allgemeine Arbeit des menschlichen Geistes in ihren Hauptmomenten muß der in sich voll-bracht haben, welcher seine Zeit von einem freien, wahrhaft wissenschaftlichen Standpunot aus betrachten und verstehen, welcher das Werk der Gegenwart bestimmt fassen und segensreich an ihm mitwirken will. Denn nicht aus der Gegenwart, oder gar aus einer ungewissen Zukunst schöpfen wir unsre besten Kräfte, sondern aus der Zeit, die vor uns war, und zu allen Zeiten sind pur die wahrhaft wirksam und groß gewesen, welche sich an einer großen Vergangenheit in allmäligem Wachsthum aufgerankt haben.

Nun ist es eine unwiderlegliche Thatsache, dass unsere Civilisation, d. h. die geistige Entwickelung des ganzen europäischen Continents, gewurzelt ist in der der Anwohner des mittelländischen Meerbeckens, und zwar zunächst in der Civilisation der Griechen und Römer. Mögen ihnen immerhin auf mannigsaltigen noch unerforschten, vielleicht nuerforschbaren Wegen aus

26 \*

Aegypten und Phönicien Rildungsstoffe zugeführt worden sein, auch diese fremdertigen Elemente kennen wir nur durch sie; sie sind von dem Griechenthume und den von Griechen und Etruskern umgebenen Römern aufgenommen worden. In wissenschaftlicher, wie in politischer Bildung sind die beiden südlichen Halbinseln Europas der Ausgangspunct für die Nationen gewesen, welche den täglich sich mehrenden Schatz wissenschaftlicher Kenntnisse und schöpferischer Kunatthätigkeit besitzen und welche bestimmt sind, Gesittung über die ganze Erde zu verbreiten.

Das bisher entwickelte historische Princip lässt uns also zunächst das Alterthum in seiner ganzen Bedeutung erkennen; als gesetzliche Phase der Gesammtcultur der Menschheit, als die Vorstufe derselben. Zu der klassischen Bildung trat weiter gestaltend einerseits das germanische Element, andererseits das Christenthum. Erst das Verschmelsen aller dieser Elemente. das Ineinandergreifen des antiken griechisch-römischen und des christlich-germanischen Geistes in ihren Spitzen und vielfachen Uebergangsprocessen hat die Welt geschaffen, welche die masrige ist, und bedingt fort und fort die fernere Entwickelung menschlicher Cultur. Dies sind daher auch die nicht willkürlich gewählten, soudern durch die Geschichte uns gebotenen Elemente, durch deren Aneignung und Durchdringung wir die Jugend zu bilden haben. So wenig wir in der Natur Neues schaffen können, sondern nur das Gegebene zu ergründen und recht ansuwenden haben, ehen so ist es mit den durch die Entwickelung der Menschheit uns dargebotenen Bildungsmitteln; wir können sie angebraucht lassen und milsbrauchen, freilich zu unserm eignen Schaden; aber durch Anderes ersetzen können wir sie nicht. Wer die Gegenwart richtig verstehen will, mus jene Stoffe in sich verarbeitet haben; nicht bloss die "Grundlage" seiner Bildung muss eine "christlich-nationale" sein, sondern er muss wissen, wie sein Volk geworden, was es ist; er muß erkannt haben, dass es an dem Christenthum herangereift und durch dieses erst die ganze Krast und Tiese seines Geistes entsalten gelernt; dass und wie es auf der Grundlage des Alterthums das Gebäude seiner Kunst und Wissenschaft aufgeführt hat; kurz, er muß die Vorstufe aller menschlichen Cultur in sich durchlebt haben und im Alterthum heimisch geworden sein, um die mederne Wissenschaft recht zu ersassen. Heimisch aber kann er in der Weltauschauung eines fremden, zumal eines durch lange Zeiträume getrennten Volkes nur durch genaue Kenntnis des Mittels werden, durch welches es sein ganzes Innere offenbart, durch seine Sprache. Ein gründliches Studium der Sprache ist also nicht allein des formalen Nutzens wegen, sondern auch aus materiellen Gründen unerläßlich.

<sup>1)</sup> Vgl. Grimm gesch. d. d. spr. l, 6: die gesammte europäische bildung gründet sich, seit dem christenthum, auf die unsterblichen werke der Griechen und Römer. Vgl. auch 1, 7.

# II. Die historischen Bildungsmittel und die exacten Wissenschaften.

Nach den bisherigen Erörterungen sind es besonders drei Bildungselemente, welche das deutsche Gymnasium zu pflegen hat: das Christenthum, die klassische Bildung und die Geschichte der innern, wie äußern Entwickelung unseres Volkes. Dem an diesen Stoffen, deren Verbindung der Geschichtsunterricht vermittelt, lerut die Jugend nicht allein die Gegenwart richtig verstehem, aus ihnen schöpft sie auch die Erkenntnifs, daß es ehne Vergangenheit keine Zukunft giebt, an ihnen gewinnt sie den Sinn für die Vergangenheit, die Liebe für Geschehenes, Erlebtes und Erfahrenes; sie sind es daher, welche nicht bloß den Verstand, sondern auch Gesinnung und Charakter bilden.

Aber ich bin weit entsernt, die Nothwendigkeit und die eigenthömlichen Vorzüge der andern Lehrgegemtände, namentlich der Mathematik und Naturwissenschaften zu verkennen; beide haben für das Gymnasiom einen materialen und formalen Werth, beide eind zu allseitiger Ausbildung der geistigen Kräfte nothwendig; nur sollte man nicht behaupten, dass sie als Bildungsmittel jenen gleichgestellt werden müsten, die Mass gebend und Weg weisend auf das ganze Leben einwirken. Erkennt dech selbst Liebig, den man, merkwürdig genug, als einen Hauptgegner der klassischen Bildung vorgeführt hat, als den ihn einzelne, aus dem Zusammenhang gerissene Stellen aus der Schrift "über das Studium der Naturwissenschaften" (Braunschw. 1840) allerdings erscheinen lassen, in eben dieser Schrist an, dass die "humanistischen Wissenschaften, die Sprachstudien als Mittel zum Unterrichte, zur Ausbildung des Geistes vor allen andern nützlich und werthvoll sind." Nur gegen ihre Bevorzugung durch dem Staat, mit dessen organischem Leben sie in keinem Zusammenhang ständen, erklärt er sich; er wünscht, den Naturwissensehaften, besonders auf der Universität, größere Aufmerksamkeit gewidmet zu sehen; er will, daß der känstige Arzt wenigstens nicht bloss auf dem Gymnasium vorbereitet werde, aber auch ihn will er sicher nicht vom Gymnasium ausschließen; sagt er doch selbst S. 44: "Wer darf es wagen, die Behauptung aufsustellen, dass eine grundliche humanistische Bildung für unere Jugend nicht ein Bedürfnis sei? das sie nicht die Elemente der besten und zweckmäsigsten Vorbereitung des Geistes zu allen andern Wissenschaften in sich schließt? Es giebt in der That kein besseres Mittel, um den Geist zu wecken, den Verstand zu schärsen, das Urtheil zu üben; die Mathematik, die Naturwissenschaften geben dem Kinde in einem gewissen Alter immer eine einseitige Richtung; diesem Nachtheile wird völlig durch das Sprachstudium, zuerst der Form und später dem Inhalte nach, durch Geschichte und die übrigen Zweige des Unterrichts in unsern Gymnasien vorgebeugt." Ich habe desshalb diese Auszüge gegeben, um zu zeigen, dass auch von jener Seite die Bedeutung und Nothwendigkeit der historischen Bildungselemente, wenn

auch nicht in ihrem ganzen Umfange, anerkannt wird. Auch wir wollen die Bedeutung der Mathematik und Naturwissenschaf-

ten für das Gymnasium willig anerkennen.

Der mathematische Unterricht, um mit diesem zu beginnen. hat den doppelten Zweck, den Geist zu bilden und vorzubereiten auf höhern (akademischen) Unterricht. Dass er dem Schitler zugleich einen gewissen Umfang von Kenntnissen verschafft, welche derselbe in irgend einem Berufe des bürgerlichen Lebens braucht, kann nur als Nebensache angesehen werden, da das Gymnasium keine Bildungsanstalt für einzelne Stände sein soll. Also lediglich nach den erstern Gesichtspuncten ist die Ausdehnung desselben zu bemessen, und er dürfte daher materiell eher zu beschränken als zu erweitern sein. Wenigstens scheint mir der sächsische "Lehrplan für den mathematischen Unter-

richt" eher zu viel als zu wenig zu verlangen.

Der Unterricht in den Naturwissenschaften ist nothwendig theils zur Ausbildung der Sinnenwerkzeuge und zur Gewöhnung an scharfe Beebachtung, theils um den Schüler anzuleiten, von der einzelnen Beobachtung aus fortschreitend, das allgemeine Gesets zu finden. Zudem ist ein gewisser Grad naturwissenschaftlicher Kenntnisse bei dem entschiedenen Einfluss der Naturwissenschaften auf die ganze Gestaltung des gegenwärtigen Lebens jedem Gebildeten, der nicht ein Fremdling in seiner Zeit blei-ben will, mentbehrlich (vgl. Humb. Kosmes I. S. 35 flg.); er ist eben so nöthig als Vorbereitung für erfolgreiche Betreibung künftiger Fachstudien. Nur kann und darf diesem Unterrichtszweige keine große Ausdehnung auf dem Gymnasium gegeben werden; einmal darum nicht, weil gerade zur Betreibung dieser Wissenschaften eine größere geistige Reise gehört, welche eben erst das Gymnasium durch seine anderweiten, eigenthümlichen Bildungsmittel zu geben hat (ein Punct, auf den Liebig hinweist); sodann aber auch darum nicht, weil weder Zeit noch Kraft der Zöglinge ausreicht. Dass bisher für einzelne Zweige der Naturwissenschaften gar nichts geschehen ist, ist gewiß nicht zu billigen; aber wenn die Zeit, welche den exacten Wissenschaften nach den neuesten Bestimmungen zugewiesen ist, und die in dieser zu gewinnenden Kenntnisse nicht ausreichen als Vorbereitung zu einem erfolgreichen Studium jener Wissenschafton auf der Universität, so werden allerdings die künstigen Aerzte entweder auf Realschulen eich vorzubereiten haben, was gewiß nicht ersprießlich sein würde, oder sie werden, was Liebig (nach den Schlußworten der angeführten Schrift) zu wollen scheint, vor dem Antritt des akademischen Studiums sich auf einer Schule der Naturwissenschaften weiter vorbilden müssen 1).

<sup>&</sup>quot;) Wie man mit Recht den Philologen vorgeworfen hat, sie lehrten auf der Schule Philologie, so wollen freilich jetzt auch viele Naturforscher, wenigstens viele Lehrer der Naturwissenschaften, nicht die Elemente, sondern ihre ganze Wissenschaft auf der Schule gelehrt baben, und statt Vorbildung Durchbildung in derselben. — Uebrigens ist von der

Das Gymnasium hat vielmehr den Weg einsuschlagen, und darf ihn auch jetst nicht verlassen, auf den die Entwickelungsgeschiehte der Menschheit und unseres Volkes insbesondere, wie seine eigene es hinweist. Bilden wir daher durch Sprachstadien und die historischen Bildangsmittel, namentlich durch die drei Blemente, welche die Grundlagen unserer Cultur sind und ohne welche unsere Schulen rur Pflanzstätten der Barbarei werden würden, durch das Alterthum, das Christenthum und die Geschichte unseres Velkes Geist und Gemüth unserer Schüler, und begnügen wir uns, den Sinn und die Fähigkeit für das tiefere Eindringen in die Gesetze der Natur bei ihnen zu wecken, sie fühlen zu lassen, wie sich im Reiche der Natur derselbe Gott der Wahrheit offenbart, wie im Reiche des menschlichen Geistes, in Sprache und Geschiehte. Denn bei aller Anerkennung des Nutzens und der Wichtigkeit der Naturwissenschaften für das Leben werden wir dennoch die Sphäre, welcher jene Bildungsmittel angehören, als die böhere anerkennen müssen. Vgl. Humb. Kosmos I. S. 37, II. S. 386 z. E.

### III. Der Unterricht in den klassischen Sprachen.

Dass der klassische Unterricht in dem heutigen Gymnasium eine ganz andere Stellung einnehme, als in der mit und nach der Reformation entstandenen lateinischen Schule, deren Mittelpunct eben das Latein, deren letztes Ziel fertiges Lateinschreiben und Sprechen war, bedarf keines weitern Nachweises. Es ist genügend, auf Raumer's Geschichte der Pädagogik, namentlich auf den Abschnitt "Zur Geschichte des Latein" and auf das zu verweisen, was Köchly an verschiedenen Stellen über Lateinschreiben und Lateinsprechen, wenn auch in etwas zu schroffer und, wie mir scheint, übertreibender Weise gesagt hat. Wir wollen aber nicht vergessen, dass das Wiedererwachen der klassischen Studien der unwahren und unhistorischen Cultur des 16ten und 16ten Jahrhunderts ein Ende gemacht, dass eben diese klassischen Studien einen wesentlichen Antheil an der Reformation haben. Das erkannte in seinem ganzen Umfang der echt deutsche Luther, und ich kann nicht umhin, hier an sein Wort su erinnern, das nicht bloss für seine, sondern für alle Zeit gilt: "Lasset uns das gesagt sein, dass wir das Evangelium nicht wohl werden erhalten ohne die Sprachen. Die Sprachen sind die Scheide, darinnen dies Messer des Geistes steckt; sie sind der Schrein, darismen man dies Kleinod träget. - Ja, wo wir's versehen, dass wir (da Gott vor sei) die Sprachen sahren lassen, so werden wir nicht allein das Evangelium verlieren, son-

Errichtung besonderer Realschulen, die mir durchaus nothwendig scheint, gewiß nichts für die Gymnasien zu fürehten, wir mitsten denn von dem Wachsen der Mittel zur Erhöhung des materiellen Wohlstandes die völ-lige Unterdrückung höherer geistiger Bildung befürchten. Vgl. Humb. Kosmos I. S. 86 fig.

dern wird such endlich dabin gerathen, dass wir weder lateinisch noch deutsch recht reden und schreiben können" u. s. w. (Schrift an die Rathsherren aller Städte Deutschlands, daß sie christliche Schulen ausrichten und halten sollen.) Wenn sich aber mit der Reformation und zum Theil in ihren eigenen Kreisen neben der ausschließlichen Cultivirung des Antiken die Vernachlässigung des deutschen Lebens und Bewußtseins entwickelte. so wollen wir hinwiederam nicht unbeachtet lassen, dass die einseitige lateinische Schulbildung es war, welche uns im vorigen Jahrhundert vor einem viel größeren Uebek, als der "lateinische Zopf", bewahrt hat, vor der Französirung; denn diese hätte, wie der höheren Stände, so vielleicht des ganzen Volkes sich bemächtigt, hätte nicht die lateinische Schule bei all ihrer Einseitigkeit uns die Grundlagen wahrer Bildung bewahrt. Sie hat das Verdienst, zum Theil unbewalst, Pslegerin klassischer Bildung gewesen zu sein; und wenn große Männer aus ihr hervorgingen, so war es eben der Geist des Alterthums, an den das Genie sich anschloß. Wäre nicht durch das Mittel zur Kenntnis des Alterthums der Zugang zu ihm durch dieselbe uns erhalten worden, die Regeneration unserer Litteratur durch klassische Bildung wäre unmöglich gewesen. Denn wenn auch ein Winkelmann, Herder, Göthe, Schiller, welchen einestebendige Betrachtung griechischer Wissenschaft und Kunst die Waffen zum Kampfe gegen die Unnatur, in welche die deutsche Bildung gerathen war, in die Hand gab, indem sie in ihnen die besruchtenden Ideen zur Erschaffung einer neuen, wahren Bildung erzeugte, nicht unmittelbar durch die Schule gebildet und angeregt worden sind, so wird man doch auch dieser des Verdienst nicht absprechen können, an ihrem Theile zu dieser neuen Entwickelung mitgewirkt und den Boden zubereitet zu haben; man wird, was ein Gesner, Ernesti, Heyne für zweckmäßige Gestaltung des Unterrichts und fruchtbare Betreibung der klassischen Studien gethan haben, nicht zu gering anschlägen dürfen.

Aber zuzugeben ist, daß sich die Schule nicht gleich von dem alten Fesseln losrang; am Ueberkommenen festhaltend, suchte sie noch immer nicht im Studium des Alterthums, noch weniger in der Muttersprache und Nationallitteratur ihren Mittelpunct, sondern im Latein. Erst seit dem Besteiungskriege hat sich das Nationalbewustsein im Leben mehr und mehr ausgebildet; es liegt am Tage, daß der nationalen Bildung auch im Gymnasium ihr volles Recht werden müste. Dafür ist viel, aber nicht überalt genug gellan werden. Allein auch dem Alterthum muß sein Recht bleiben; nicht obgleich, sondern weil wir Deutsche sind und bleiben wollen, mässen wir uns den Weg su den Quellen, aus denen unsre Bildung hervorgegangen, offen erhalten 1).

<sup>1) &</sup>quot;Noch fehlt uns eine genaue Darstellung des Kinflussen der klassischen Studien auf die Entwickelung unseres Volksgeistes, welche nicht blofs allgemeine Andeutungen zu geben, sondern durch Zusammenstellung der einzelnen Fälle und Richtungen, in welchen unsre Sprache, unsers

Allein nicht eine dem Leben entfremdete und ihm entfremdende Gelehrsamkeit soll aus der Beschäftigung mit dem klassischen Alterthume geschöpft werden, sondern der Schüler soll aus ihr die Fähigkeit gewinnen, menschliche Zustände zu erkennen und zu begreifen und durch alle Stadien ihrer Entwickelung, ihrer Blüthe und ihres Verfalls zu verfolgen; er soll ferner aus dem Alterthum eine Reihe, wenn gleich untergeordneter, doch un wandelbarer Maaße für gewisse Acuserungen des menschlichen Lebens gewinnen, um nach ihnen die geistigen Producte der Gegenwart zu messen, oder mit andern Worten: er soll die Schriftsteller des Alterthums und ihre Werke durch denkende Betrachtung ihrer Vortrefflichkeit zwar nicht als absolute, wohl aber als relative Muster erkennen 1): um es kurz zusammenza-

Nationalität, unser Kunstgeschmack und unsre Intelligenz vom Alterthume abhängig geworden, durch seinen Einflus bedingt und gestaltet worden sind, den überzeugenden Beweis zu liesern hätte, wie vielfach mare Bildung auf den Grundlagen der Bildungszustände des griechisch-römischen Alterthums rubt, und wie unmöglich es daher ist, dass dieselbe mit Sicherheit und in rechter Weise erhalten und weitergeführt werden kann, sobald die Träger derselben aufhören, aus dem Alterthume das Erkenntnifs der Principien und Grundlagen zu schöpfen, auf welchen sie nun eiumal ruht und von denen sie abhängt. — Es liefse sich gewiß dieser Beweis auf eine Weise führen, das selbst das Volk es erkennen müßte, wie seine nationale Gelstesentwickelung, nachdem sie einmal in ihren Anfängen ihre Wurzeln auf jenen Boden binühergetrieben und aus ihm einen graßen Theil ihres Lebenssaftes, ihrer Bestruchtung und ihres Wachsthums entnommen hat, auch jetzt, nachdem sie zur Selbständigkeit erstarkt ist, nicht von demselben losgerissen werden darf; dass der starkgewordene Baum verkümmern und verkrüppeln würde, wenn man ihn eines Theiles seiner lebenspendenden Wurzeln berauben wollte. Nur die soll man hinwegschneiden, welche antinationale Säste in unser Volksthum gebracht haben und bringen. — Es hat der Umstand, dass der formale Einfluss der klasstucken Sprachstudien auf umsere Sprache und Litteratur noch nicht eingehend genug erörtert und aufgezeigt worden ist, für die Gegner den Vortheil, dass sie sich mit ihren Augrissen bloss an die materiellen Früchte zu balten brauchen, welche unsere Wissenschaft etwa noch aus dem Altertbume heffen kann, und dass sie daher die Entbehrlich-keit jener Studien für unsere Zeit dem Volke um so leichter aufreden, weil es nicht schwer zu beweisen ist, wie sehr die heutige Wissenschaft materiell die des Alterthums überragt." Jahn, N. Jahrbb. 1849, 148. — "Die Griechen sind eben so sehr die Anfänger aller wahren Wissenschaft, wie durch sie die Kunst zu ihrer ersten und unverwelklichen Blüthe gekommen ist. Sie haben die Substanzen der Dinge wissenschaftlich erkannt, und ihre Erkenntnisse sind Gemeingut der ganzen gebildeten Menschbeit geworden. Auf sie muss immer zurückgegangen werden, um die wesentlichsten Gedanken über die Natur und das Menschenleben und die reinen Idean in ihrer ersten Frische uns und namentlich der sich heranbildenden and das universelle Geistesleben in sich reproducirenden Jugend immer wieder anzueignen." Deinhardt, über den Gegensatz des Pantheismus und des Deismus in des vorchristlichen Religiomen S. 15.

1) "Durch die Lectüre der griechischen und römischen Schriftsteller sollen zugleich diese selbst in ihrer individuellen Totalität und die ganze

fässen: er soll sich durch das Verständnils fremden Volks- und Schriftenthums ein sicheres, festes Urtheil über menschliche Zustände und geistige Producte aneignen, und das Alterthum als das, was es ist, erkennen und verstehen lernen: als das Menschenthum in seiner vollen Entwickelung, als die Vorstuse der Gesammtcultur der Menschheit.

Wenn dieses Ziel scharf ins Auge gefalst, wenn dabei na-mentlich den religiös-sittlichen ideen die gebührende Ausmerksamkeit gewidmet wird, so dass der Schüler nicht blos den Staat, die Kunst und Wissenschaft, sondern auch das sittlich-religiöse Leben des Alterthums erkennen lernt, so wird die rechte Vermittelung zwischen Alterthum und Neuzeit, zwischen Heidenthum und Christenthum in dem Bewulstsein und der Erkenntniss des Lernenden angebahnt. Sein Bewusstsein kann dann weder ein heidnisches bleiben, noch wird er in ein unklares Hiu- und Herschwanken zwischen christlicher und beidnischer Weltanschauung gerathen. Denn hoffentlich sind wir über die Zeit hinweg, in der man es für eine Privatmeinung der Pietisten halten mochte, dass die vorchristliche und nachchristliche Zeit zwei wirklich qualitativ verschiedene Zeitalter sind. Ist der Jüngling in rechter Weise in das Alterthum eingeführt worden, hat er es in seiner Eigenthümlichkeit, wenn auch nur in einzelnen Repräsentanten, erkannt, so wird es ihm nicht schwer werden, einzuschen, dass mit dem Christenthum etwas durchaus Neues, eine von der früheren gans verschiedene Anschauungsweise, ein gans anderer Gang der Geschichte eingetreten ist; er wird erkennen, dass zwar die Römerherrschaft dazu beigetragen hat, durch Vernichtung der Individualität das vereinzelte Dasein der Völker aufzuheben und sie äußerlich zu einigen, aber daß das Gefühl von der Gemeinschaft und Einheit des ganzen Menschengeschlechts, von der gleichen Berechtigung aller Theile desselben einen edlern Ursprung hat; dass dieses Gesühl in den innern Antrieben des Gemüths und der religiösen Ueberzeugungen gegründet ist; kurz, das das Christenthum, als universale Religion, die weder einen Unterschied zwischen Völkern, noch innerhalb derselben zwischen Ständen zuliess, den Begriff der Einheit des Menschengeschlechts hervorgerufen und eben dadurch auf die Vermenschlichung der Völker in ihren Sitten und Einrichtungen so wohlthätig gewirkt hat. (Vgl. Humb. Kosm. 2, 234.) Denn in der Ueberzeugung von der Einheit und gleichen Berechtigung des ganzen Menschengeschlechts wurzelt das Princip der individuellen

Entwickelung jener beiden Völker dem Schüler nahe gebracht werden. — Erheben über die Alten soll sich weder der Schüler, noch der Lehrer, sondern beide sollen, so viel sie es vermögen, sich in sie vertiefen und einleben; das geschieht aber nur, wenn man sie im lebendigen Wechselbeben mit ihrer Zeit und ihrem Volke zu versteben sucht. Aus ihnen beraus soll man den historischen Boden gewinnen, auf dem allein man richtig über ihren damaligen und absoluten Werth urtheilen kann." Köchly, Zur Gymnasialreform S. 36.

und politischen Freiheit; und diese Ueberzeugung ist ein Ausfluß des Christenthums, der universalen Religion. Die Trüger derselben sind die germanischen Stämme, die hereinbrachen, als das römische Wesen und die klassische Bildung ihrem Untergang entgegenging, und die Rom stürsten. Aber sie haben die Bildung der besiegten alten Welt nicht vernichtet, sie haben vielmehr die geistige Eigenthümlichkeit derselben stufenweis sich angeeignet, in sich aufgenommen, von innen durchdrungen und neu belebt. Die Universalität ist das Charakteristische des deutschen Stammes, die ihn eben ao befähigt, sich an das Fremde hinsugeben und es sich dadurch geistig auzueignen, als die Völker der Erde mit seinem Geiste zu durchdringen, und vermöge deren er bestimmt scheint, dieselben zu einer geistigen, d. i. von seinem Geiste beherrschten Einheit zu verbinden 1).

Das Bewusstein dieses unsrem Volke gewordenen Berus, dieser Universalität werden wir uns nur durch eine gründliche Beschäftigung mit dem Alterthume erhalten. Denn nur aus ihr gewinnen wir die Fähigkeit, uns selbst zu entäußern, ohne im Fremden uns zu verlieren; durch sie werden wir befähigt, sicher vor Abwegen nach rechten Maaßen unsere nationale Bildung weiter zu führen; durch sie vermögen wir die heidnische Weltanschauung als nothwendige, vorbereitende Vorstuse zu erkennen

und zu überwinden.

Dass aber, um solche Fähigkeit und Einsieht zu gewinnen, gründliche Kenntniss der Sprache nothwendig sei, bedarf keines Beweises. Ist doch die Sprache gleichsam die Naturkunde des Geistes, nicht bloß des Menschengeistes überhaupt, sondern auch des Volksgeistes, und wenn Kenntniss des klassischen Alterthums nothwendig ist zu echter, deutsch-nationaler, wie universaler Bildung, so ist es auch die Kenntniss der beiden Sprachen desselben. Und bedeutsam genug ist es, dass durch das Mittel der lateinischen Sprache uns die universale Religion gebracht, dass diese die Sprache der katholischen Kirche, wie der gauzen Wissenschaft des Mittelalters bis zur neuern Zeit gewesen ist, endlich dass die Urkunden der christlichen Religion in griechischer Sprache abgefast sind.

Dass bei der Betreibung dieser Sprachen der sormale Nutzen mie aus den Augen zu lassen, nicht einseitig gegen den materialen zurückzudrängen ist, darüber sind wohl alle Sachverständigen einig. Die Sprache darf nicht bloss als "Mittel, die Schriftsteller kennen zu lernen", sondern sie muß eben so gut an sich als Bildungsmittel gelten. Ja, selbst wenn wir jenen Satz

<sup>1)</sup> Germanen, Engländer und Deutsche sind die colonistrenden und missionirenden Völker; und dass die Missionsbestrebungen unsere Tage eine ausserordentliche, wahrhaft welthistorische Bedeutung haben, ist nicht etwa eine pietistische Grille, sondern ist auch von der Wissenschaft anerkannt. Vgl. das Urtheil eines der gründlichsten Forscher auf dem Geblet der Völkerkunde, Meinike, in der Vorrede zu der Schrift über die Südscovüker.

einmal zugeben wollten, so muss doch jedensalls der Schüler im Fortschritt ihrer mächtig bleiben und immer mächtiger werden. Daher darf das formale, das rein sprachliche Element bis an das Ende der Schulbildung nicht einseitig in den Hintergrund geschoben werden, schon darum nicht, weil dies dazu sühren würde, den Schüler zu verleiten, sich mit einem flüchtigen, oberflächlichen Verständniss zu begnügen, am ihn zur Unwissenschaftlichkeit su gewöhnen, während doch vor Allem wahrhaft wissenschaftlicher Sinn, der Sinn für sichere, gründliche Erforschung der Wahrheit in ihm geweckt und ausgebildet werden soll. Es ist daher unumgänglich nöthig, dass stets die nächst höhere Unterrichtsstufe die vorhergehende zur Unterlage hat, daß alles Wesentliche der letzteren sicheres Eigenthum, wenn nicht aller. doch der Mehrzahl der Schüler geworden ist, und dass ein absoluter Fortschritt nicht eher gemacht werden darf, ehe dies nicht der Fall ist. Bei der mittelmässigen Fähigkeit einer großen Anzahl der Schüler, bei der Flüchtigkeit und Vergesslichkeit Vieler werden also oft Rückschritte nöthig sein; die in der vorigen Klasse erworbenen grammatischen Kenntnisse werden einer gelegentlichen oder planmässigen Ausfrischung bedürfen, in größerer oder geringerer Ausdehnung, je nach dem verschiedenen Stande der Klasse, der sich nach der geistigen Befähigung der Mehrzahl richtet, und so wird sich die Rücksichtnahme auf die Grammatik kaum mit einer bestimmten Klasse abbrechen lassen; es wird auch in den obern Klassen das früher Erlernte in Erinnerung zu bringen oder von einem höhern Standpunkte aus zu überarbeiten sein. Ja, manche Theile der Grammatik, besonders der griechischen, werden geradezu der Secunda vorbehalten bleiben müssen. weil sie sprachvergleichend zu behandelp sein dürsten, ihre Besprechung also ausreichende Kenntniss der deutschen und lateinischen Grammatik voraussetzt.

Auch wird sich kaum ein bestimmtes Maais für den Umfang der zu lesenden Schriftsteller und Schriften festsetzen lassen; man wird mehr lesen können mit einer guten, d. h. der Mehrzahl nach aus fleisigen und vorzüglich befähigten Schülern bestehenden Klasse, weniger mit einer schwachen. Und man darf sich darüber, glaub' ich, beruhigen, denn selbet materiell lernt der Schüler mehr aus einem kleinen, recht verstandenen und verarbeiteten Abschnitt, als aus einem ganzen, flüchtig durchlesenen, halb verstandenen Buche.

Ich habe es versucht, die Unentbehrlichkeit eines gründlichen Unterrichts in den klassischen Sprachen für eine wahrhaft nationale Bildung und wahrhaft wissenschaftliche Vorbildung nachzuweisen; ist dieser Versuch misslungen, so trifft dies die Sache selbst nicht; es zeigt eben nur, dass ich eine unzweifelhaft wahre Sache nicht recht zu führen verstehe. Eines ist aber von allen Seiten eingestanden: Die Unentbehrlichkeit des Sprachstudiums für die geistige Bildung. Nur hat man an die Stelle der alten Sprachen neuere setzen wollen. Ich

habe nicht im Sinne, mich auf eine Widerlegung der Freunde des Wälschen und Englischen einzulassen, welche diesen Spraehen den ganzen oder den größten Theil der Zeit, welche jetzt die alten Sprachen in Anspruch nehmen, zugewiesen wissen wollen. Ich beschränke mich auf wenige Bemerkungen.

## IV. Ueber den Unterricht in den neuern Sprachen.

Den Forderungen derer nämlich, welche die neuern Sprachen an die Stelle der alten setzen wollen, kann das Gymnasium nicht nachgeben, wenn es das historische als sein Grundprincip Zwar auch, was den formalen Nutzen anlangt, so ist unzweifelhaft die Beschäftigung mit den alten Sprachen bildender und fördernder; um nur auf Einiges hinzuweisen, so bringen die alten Sprachen durch klare Ausprägung der Form, durch ihren, ich möchte sagen, plastischen Character die Gedanken gleichsam zu äußerer Anschauung, während die neuern einem mehr innerlichen Character tragen; ferner läßt sich z. B. die französische Syntax und Lexikographie in weit geringerem Grade auf rein logische und sprachliche Gesetze zurückführen, weil sie durch mannichsache äusere Einslüsse gebildet ist; ohne Keuntnifs der historischen Elemeute, welche in ihr vereinigt sind, ist sie daber eine Sammlung unbegreiflicher Thatsachen; da finden sich gallische und lateinische Blemente, Worte der Franken, Burgunder und Gothen. Ganz anders ist es mit den alten Sprachen; auch sie haben zwar eine Seite, wo sie ihre Bedingtheit durch änlsere Einflüsse zeigen; aber gerade diese ist nicht das eigentliche Moment ihrer Fortbildung gewesen, und ihre entwickelte Gestalt lässt sich grammatisch ohne linguistische Studien begreifen; darum eignen sie sich so vorzäglich zur Sprachbildung. Demohngeachtet wird man zugeben müssen, dass die methodische und gründliche Erlernung einer neuern Sprache, wie des Französischen, immerhin eine gute geistige Gymnastik sei; und der Hauptgrund, warum man jene Forderung abweisen mufs, bleibt, wie mir scheint, der materiale.

Aber auch eine andere Forderung, dass das "Gymnasium der Gegenwart" seine Schüler neben dem Alterthume "mit den Sprachen und Eatteraturem der neueren Culturvölker (Engländer und Franzosen) bekannt machen mässe, weil genaue Bekanntschaft mit denselben wesentlich zur Erkenntnis der Gegenwart gehöre" (Gesammtbericht des Dresdner Gymnasialvereins S. 8), scheint mir unerfüllbar und unberechtigt. Unerfüllbar; denn wollte man neben den unerlässlichen Forderungen für deutsche Sprache und Litteratur, die klassischen Studien, Geschichte, Geographie, Mathematik, Naturwissenschaften auch noch verlangen, das Englische und Französische solle nicht bloß verstangen, sondern auch geschrieben, ja vielleicht gar ein Ansaug im Sprechen gemacht werden; noch mehr, es solle der Schüler die hauptsächlichsten klassischen Werke der Engländer und Französsen gelesen haben (dena weniger kann man doch sohwerlich un-

ter "genauer Bekanntschaft mit den Sprachen und Litteraturen" verstehen): so würde, das ist meine feste Ueberzengung, die Mehrzahl der Schüler unter der ihnen aufgebürdeten Last unterliegen, oder man würde in der Ausführung doch wieder von einzelnen Forderungen abstehen müssen; es müsten entweder die alten, oder die neueren Sprachen, oder die exacten Wissenschaften zurücktreten, oder es würde überhaupt nichts Tüchtiges geleistet. Wir haben im Deutschen noch nicht erreicht, was wir nun gar auch im Englischen und Französischen erreichen sollen: genaue Bekanntschaft mit den Litteraturen!! Aber auch unberechtigt erscheint mir diese Forderung; denn das ist doch klar: so lange die Jugend erzogen wird, steht sie noch nicht in der Bildung der Gegenwart, sondern soll erst in dieselbe eingeführt werden. Die Vorbereitung gehört auf das Gymnasium, nicht die Vollendung; jene wird gegeben durch die Grundlage allgemein menschlicher und nationaler Bildung (vgl. II.), durch Weckung und Kräftigung des wissenschaftlichen Sinnes; aber in das volle Verständniss der Gegenwart führt erst die hohe Schule, vor Allem die hohe Schule des Lebens. Die neuern fremden Litteraturen sind wahrlich keine Speise der heranreifenden Jugend, sondern des reiferen Jünglings- und Mannesalters. Oder meint man wirklich, z. B. im Englischen, bis zum Verständnis Shakespeare's und Byron's vordringen (Klopp, Reform der Gymnasien S. 53. Grübnau in Biedermann's Monatsschrift 1844. Octoberheft) und es Schülern eröffnen zu können, Schülern, deren klassische Bildung noch nicht weit gefördert, die wohl kaum in das tiefere Verständnis Schillerscher und Göthischer Dramen eingedrungen sind? Soll denn Alles auf der Schule vorweggenommen werden, der eignen, freien Thätigkeit der Universitäts- und spätern Lebensjahre nichts überlassen bleiben?

Aber das wollen wohl auch nur Wenige, welche im brennenden Eifer das Studium des Alterthums lieber ganz beseitigen möchten, wie z. B. Heussi. Allein selbst aus einer zu großen Bevorzugung der neuern Sprachen, neben denen man die alten eben nur noch duldete, könnte nach meiner Ueberzeugung nur Unheil kommen. Man würde nämlich dadurch die Jugend nicht nur sofort in den Strom der Gegenwart hineinziehen und sie verwirren, statt sie aufzuklären, sondern auch durch die ausländische Geistesnahrung die nationale Gesinnung in hobem Grade gefährden. Die antike Litteratur ist geistiges Eigenthum unserer Nation geworden; die englische und französische sind frem de Litteraturen, Litteraturen von Nationen, die, mögen sie uns in politischer Bildung und im praktischen Leben vorausgeeilt sein, denuoch nicht so, wie die deutsche, an den größten Problemen der Geschichte gearbeitet haben. Durch Bevorzugung dieser fremden Litteraturen würde unserer Jugend das Bewußitsein von der uns eigenthümlichen universalen Bestimmung gar bald verloren gehen. Wie wir schon einmal in unserer Litteratur Nachtreter und Nachäffer der Franzosen und Engländer gewesen, wie wir sogar schon einmal auf dem Wege gewesen sind, dem französischen Wesen die Selbständigkeit unserer ganzen innern und äußern Bildung Preis zu geben, dieselbe, ja noch größere Gesahr würde uns drohen, wenn die gesammte Jugend, welche dermaleinst die Trägerin und Erhalterin der nationalen Geistescultur sein soll, methodisch angeleitet würde, ihren Geist an den so leicht einzusaugenden Ideen fremder Nationen der modernen Welt großzuziehen, und ihn mit den "Principien ihrer Gesittung" su erfüllen 1). Das wäre gewiss weit gesährlicher, als wenn "der Geist mit den Ueberbleibseln einer fernen Vergangenheit befruchtet wird"2), einer Vergangenheit, aus der unsere Gegenwart hervorgewachsen ist, und welche naturgemäß und heilsam auf den Entwickelungsgang unserer Wissenschaft und Kunst eingewirkt hat und fort und fort einwirkt. Darum eben, weil das Alterthum als ein vollendetes hinter uns liegt, darum, weil es eine abgeschlossene, allseitig begränzte Gedankenwelt enthält, in welcher die Grundlagen unserer Civilisation, die Ansange nicht blos unserer geistigen Entwickelung, sondern der des ganzen europäischen Continents enthalten sind, gehört die Beschäftigung mit demselben für die Jugend, die sich der Wissenschaft, dem Streben nach selbständiger Erfassung der Wahrheit widmet.

Wenn es aber auch unmöglich ist, den Schüler des Gymnaaiums mit den Litteraturen der neuern Culturvölker bekannt za machen, so wird ihm doch durch die Schule der Zugang zur Kenntnils derselben eröffnet werden müssen; zu dieser Aufnahme neuerer Sprachen unter die Unterrichtsgegenstände nöthigen außerdem auch praktische Rücksichten, indem heut zu Tage der Verkehr nicht blos im Leben, sondern auch in der Wissenschaft über die Bezirke der einzelnen Nationen binausgeht und hinausgehen mns, und zwar wird das Französische für alle Zöglinge gleichmäßig aufzunehmen und, damit wirklich etwas Ordentliches geleistet werde, der Anfang so früh als möglich (nach dem Latein) zu machen sein, während des Englischen doch nur eine geringere Anzahl (namentlich die künstigen Aerzte und Naturforscher) durchaus bedürfen. Sollen also diese, wie ich es allerdings gemäß dem Urtheil der größten Anzahl wahrhaft Sachverständiger für nothwendig halte, ihre Vorbildung auch künftig auf dem Gymnasium erhalten. so gebe man ihnen und denen, welche sonst noch Neigung dazu haben, Gelegenheit, diese Sprache zu erler-nen, wie die künstigen Theologen Hebräisch treiben, aber erst in den obern Klassen, wo die größere geistige Reise und namentlich die bereits erworbenen anderweiten Sprachkenntnisse schnelle Fortschritte bei solchen sichern, welche an die Erlerung des Englischen aus freiem Antriebe, also mit Lust und Liebe gehen.

Die praktische Scite ist es im Grunde auch allein, welche Klopp (a. a. O. S. 17) geltend macht, wenn er mit dem Unterricht in den neuern Sprachen (Englisch, dann Französisch) den Anfang gemacht wissen will; es soll das Gymnasium dadurch zu-

<sup>1)</sup> u. 2) Grübnau a. a. O. S. 332.

gleich Vorbereitungsschule für den könstigen Gewerbtreibenden, Kaufmann, niedern Beamten u. s. w. sein. Aber ich frage, wosu haben wir denn besondere Bürger- und Fachschulen? Entweder können dann die untern Klassen des Gymnasiums oder diese höhern Bürgerschulen u. s. w. wegfallen. Das kann doch wahrlich unter "organischer Einordnung der Gymnasien" nicht verstanden werden, dass sie ihre Stellung nicht mehr neben, sondern über oder unter andern Unterrichtsanstalten haben sollen. Dann müste auch in der Volksschule betrieben werden, was in den entsprechenden Altersklassen des Gymnasiums und der Bürgerschule getrieben wird; kurz, wir müsten bis zum 14ten oder 15ten Lebensjahre Alle durch die gleichen Unterrichtsmittel ausbilden. Dass dies im Interesse der Gleichheit von einer Seite her gefordert wird, und dass diese Forderung heut zu Tage auch Anklang findet, weiß ich wohl. Aber daß dieser Forderung bei fortgeschrittenem Culturstande, bei dem Umfang der theoretischen und praktischen Wissenschaften, bei der Menge besonderer Berussarten, welche besondere Vorbereitungen fordern, nicht entsprochen werden könne, darüber kann bei Einsichtigen wohl kaum ein Zweisel sein, und die Ersahrung wird lehren, dass es unmöglich ist, dieser Forderung zu entsprechen.

Wenn Klopp hinzusügt, dass das Englische unter den fremden Sprachen am leichtesten zu erlernen sei, so mag dies sür die plattdeutsch redenden Norddeutschen wahr sein; uus scheint die Aussprache große Schwierigkeiten in den Weg zu legen.

Was über den Werth der englischen Sprache und Litteratur gesagt wird, kann man Alles gut heißen, ohne daß daraus folgt, dals Englisch in die unterste Klasse des Gymnasiums gehört. Für jetzt scheint mir aus praktischen Rücksichten für uns das Französische wichtiger. Ob in einem nach Klopp's Plan eingerichteten Gymnasium das Geforderte erreicht werden kann? Ich bezweisle es. Das wäre vielleicht möglich, wenn die Pensa, wie sie auf dem Papiere stehen, ohne Weiteres in des Schülers Kopf übergetragen werden könnten und daselbst wie auf einer Tabula rasa hafteten. Aber so ist es eben nicht; ein großer Theil der Knaben lernt nicht aus innerm Triebe, sondern meist aus äußerer Nöthigung; und sollte denn gerade das Englische die Zauherkraft besitzen, dem Schüler diesen Trieb einzuflößen? Auch glaube ich nicht, dass, wer sich ganz unfähig zum Lateinlernen zeigt, auch nur Leidliches in den neuern Sprachen leisten wird.

Wir haben der Unterrichtsgegenstände ohnehin genug, und ich denke, es ist besser, wir begnügen uns mit einer neuern Sprache und lassen diese tächtig lernen.

## V. Latein, Französisch, Griechisch.

Warum ich in dem "Entwurf" den Anfang des lateiwischen Unterrichts nach Sexta, den des französischen nach Quinta, den des griechischen nach Quarta gelegt, darüber nur noch wenige Worte.

Diese drei Sprachen sollen gelernt werden; zwei Sprachen dürsen nicht zugleich begonnen werden; die Sprache muß den Anfang machen, welche thells geringere Schwierigkeiten bietet, theils die Erlernung der nächstfolgenden erleichtert; über diese Puncte herrscht unter allen Sachverständigen die vollkommenste Uebereinstimmung. Da nun die Schwierigkeit der Erlernung durch die Form bedingt wird, durch welche man erst zum Inhalt gelangt, so liegt so viel am Tage, dass mit dem Griechischen nicht begonnen werden kann; namentlich ist es unmöglich, nach Herbart's Vorschlag mit der Odyssee als erstem Schulbuch zu beginnen; denn die Erlernung der griechischen Formenlehre legt dem unübersteigliche Hindernisse in den Weg. Demnach wird nur zwischen der lateinischen und französischen Sprache zu wählen sein. Da scheint mir nun zuvörderst we-nigstens das unbestreitbar, dass die lateinische Sprache ganz besonders geeignet ist, der Jugend die ersten grammatischen Vor-begriffe beizubringen und sie dadurch zugleich zum bewußtvollen Erfassen der Muttersprache anzuleiten; nach dem Latein wird aber sofort die Tochtersprache, das Französische, zu beginnen sein, und zwar in möglichst vielen Stunden, damit ein guter Grund gelegt wird; denn bald nimmt das Griechische mit seinen schwierigeren Formen einen bedeutenden Kraftaufwand in Anspruch. Eben darum sollte man das Französische nicht nach dem Griechischen beginnen. (Vgl. den Entwurf §. 10.) Die Gründe, welche man (Gesammtbericht des Gymnasial-

vereins. Schlieselicher Plan u. s. w. §. 53) für die Priorität der französischen Sprache geltend gemacht hat, haben mich nicht überzeugt. Man hat behauptet, der Satz:

dass der Unterricht vom Leichteren zum Schwereren, vom Concreten und Naheliegenden zum Abstracten und Fremdartigen,

vom Einzelnen zum Allgemeinen fortzuschreiten habe, involvire die Nothwendigkeit, an die Muttersprache und ihre Grammatik "die bekannteste und verbreitetste moderne Sprache (Französisch), diesen andere neuere Sprachen anzuschließen." Ich gestehe, dass ich diese Schlussfolgerung nicht recht zu begreisen vermag; denn ob die neuere Sprache bekannt und ver-breitet ist, darauf kommt es beim Unterricht nicht an; der Um-stand, dass bei uns ziemlich Viele ein wenig, Wenige viel Französisch können, macht die Sprache weder leichter, noch für den Elementarunterricht geeigneter. Ich meine, eigentliche deutsche Grammatik soile gar nicht für sich, sondern zugleich und mit der fremden Sprache erlernt werden, und wenn man so beides verbindet, so möchte sich Latein und Deutsch mit mehr Nutzen für den Anfang verbinden lassen, als Deutsch und Französisch. verausgesetzt, dass man die Sprache gründlich und grammatisch lehren will; ich will hier, was ich im Entwurf §. 10 über die lateinische Grammatik gesagt, nicht wiederholen. - Weiter sagt man: "ein Blick auf die gegenwärtige Praxis, wobei in Sexta schon mit Latein begonnen wird, lehrt (?), dass dieser Unterricht für das zarte Knabenalter allzufrüh ist; daher auch die Lust der Knaben an demselben und die darin gemachten Fortschritte sehr gering sind und die Zahl der Stunden, welche das Gymnasium für Latein aufwendet, so unverhältnismässig groß wird. Dies lässt sich nur aus der Naturwidrigkeit dieses frühzeitigen Beginnens mit den alten Sprachen erklären; denn andere Gegenstände lernen die Knaben sehr schnell." Hier ist eine ganzs Reihe von Behauptungen aufgestellt, deren Wahrheit ich nicht anerkennen kaun. Dass das frühe Beginnen mit dem Latein ein Missgriff sei, wird 1) aus der Unlust der Knaben, 2) aus den geringen Fortschritten derselben im Verhältniss zu der ausgewendeten Zeit gefolgert. Die Wahrheit dieser beiden Behauptungen einmal vorausgesetzt, so fragt es sich doch immer noch, ob der Grund der Unlust im Latein, ob er nicht im Knaben oder in der Methode des Lehrers liegt; es fragt sich, ob denn das Englische und Französische mit mehr Lust von den Knaben betrieben wird, ob sie in gleicher Zeit darin wirklich größere Fortschritte machen. Ich habe wenigstens von Lehrern an Realschulen u. s. w. ganz dieselben Klagen gehört in Bezug auf diese Sprachen, und ich habe nicht gefunden, dass bei allem Auswand an Zeit die Schüler dieser Anstalten es im Französischen wesentlich weiter gebracht haben, als unsere Schüler im Lateinischen; ja befähigte Gymnasiasten, die das Französische auf Grund des Latein grammatisch gründlich erlernt, stehen jenen oft selbat an Fertigkeit nicht nach. Nach meiner Erfahrung ist aber die erste Behauptung, der Knabe lerne mit Unlust Latein, eben so wenig begrändet, als die zweite. Ich habe drei Jahre den lateinischen Elementarunterricht in Sexta gegeben, und ohne meine Methode für musterhaft ausgeben zu wollen, darf ich behaupten, daß die Mehrzahl meiner Schüler die Ansangsgründe des Latein mit Lust gelernt, und dass meine Klasse stets gute Fortschritte gemacht und nach 14 Jahren die Meisten leichtere Stücke sertig übersetzt, die Regeln der Elementarsyntax inne gehabt und bei leichten Uebersetzungen mit Sicherheit angewendet haben. Ich kann also eine Folgerung nicht zugeben, welche aus Behauptungen gezogen wird, deren Wahrheit ich nicht anerkennen kann. Beiläufig mache ich darauf aufmerksam, dass von derselben Seite der Grund der angeblich zu geringen Leistungen im Latein wicht, in dem frühen Beginn des lateinischen Unterrichts, sondern darin gesucht worden ist, dass man zu viel Zeit auf Erwerbung der Fertigkeit im Lateinsprechen und Schreiben verwendet habe. Endlich hab' ich doch schon oft Klagen gehört, dafs auch in der Mathematik und andern Dingen zu langsam und zu wenig gelernt würde.

Wenn weiter der Nachweis, das die Erlernung einer todten Sprache sich mehr für das Jünglings- und Mannesalter eigne, daraus geführt wird, das junge Männer erst in spätern Jahren mit alten Sprachen begonnen und es darin binnen wenigen Jahren zur tießten Sprach- und Litteraturkenntnis gebracht haben, so mus ich erstens dagegen erinnern, dass mir wenigstens auch viele Fälle bekannt sind, dass jüngere und ältere Männer, welche die

alten Sprachen verstanden, sich in sehr kurzer Zeit Kenntnis mehrerer neneren erworben haben; zweitens, dass dieser Beweis gar nicht trifft, gar nichts beweist; denn 13-15jährige Knaben atehen noch nicht im "Jünglings- oder Mannesalter". Eignen sich nur für dieses "schwerere Sprachstudien", so gehören sie

aberhaupt nicht auf die Schule.

Endlich wird der oben (vgl. IV. zu Anf.) angedeutete Grund für die Priorität des Lateinischen, "dass man mit einer Wurzelsprache beginnen und dass die abgeleiteten Sprachen später solgen müssen", in dem Gesammtbericht S. 29 dadurch widerlegt, daß "man alsdann in Sexta mit dem Griechischen, wo nicht mit dem Sanskrit, und wo möglich mit Althochdeutsch amstatt des Neudeutschen beginnen mülste." Diese Beispiele zur Erläuterung und Widerlegung des angefochtenen "abstracten, theoretischen Princips" sind nicht eben glücklich gewählt. "Neudeutsch" lernen deutsche Kinder, ehe sie in die Schule kommen, es ist eben ihre Muttersprache; "Althochdeutsch" ist und kann kein Unterrichtsgegenstand der Schule sein und Sanskrit eben so wenig. Und dass das Griechische nicht Muttersprache des Latein 1) heißen könne, am wenigsten in dem Sinne und Umfange, als das Latein Muttersprache der romanischen Sprachen ist, dafür wird mir der Beweis hoffentlich von denen erlassen werden, welche Griechisch, Latein und Französisch oder Italienisch verstehen. Ich glaube, diese "Widerlegung" ist im Eifer für ein "abstractes theoretisches Princip" zusammengestellt: aber für haltbar halte ich sie nicht.

Als gültig kann ich nur den einzigen Grund gelten lassen, dals "die neuern Sprachen dem Leben näher liegen", wenn dies nämlich heißen soll, dass sie im Leben von Vielen gebraucht werden, welche das Latein nicht branchen; aber er hat eben bloß Gältigkeit, wenn die Bürgerschulen u. s. w. in den Gymnasien aufgehen sollen; aber auch dann nicht ganz; die erworbenen Kenntnisse im Latein werden auch für den Nichtstudiren-

den nicht unnütz sein.

Dass endlich die Knaben "mit gereisterm Fassungsvermögen, and sprachlich, wie grammatisch geschalt, jetzt in obern Klassen das Lateinische und Griechische - weil es das Schwerere - mit Lust ergreisen und verdoppelte Fortschritte darin machen werden", bezweisle ich sehr. Nicht wenige meiner Zöglinge hatten sich, als sie etwa im 12ten bis 14ten Jahre mit dem Latein begannen, schon eine ziemliche Kenntniss des Französischen erworben; ich habe nicht geseben, dass sie darum schnellere Fort-

27 \*

<sup>1)</sup> Beiläusig bemerkt sei, dass heut zu Tage wohl Niemand, welcher sich mit sprachvergleichenden Studien beschäftigt hat, an den Ursprung des Latein aus dem Acolischen glaubt; beide Sprachen, die griechische und lateinische, hat man als Schwestersprachen erkannt, hervorgegangen aus einer vorhistorischen gemeinsamen Quelle. - Grimm, gesch. d. d. spr. 1, 164: nicht tochter, ebenbürtige schwester der griechischen sprache let die latelnische, in manchem alterthümlicher und reiner.

schritte gemacht als andere, wohl aber, dass sie das Französische

über dem Latein vernachlässigt und vergessen haben.

Ich halte es daher sowohl aus theoretischen Gründen, als auch nach meinen praktischen Ersahrungen durchaus für gerathen, wie bisher, mit dem Latein zu beginnen. Nicht bloß die scharf ausgeprägten Formen und die Einfachheit der Elementargrammatik dieser Sprache erleichtert die Erlernung derselben, sondern auch die in die Augen springende Verschiedenheit von der Muttersprache. Das ist natürlich unerlässlich, daß sich der Unterricht stets auf die Muttersprache stütze, daß mit jeder neu erlernten lateinischen Form auch die entsprechende in der Muttersprache zum Bewußtsein gebracht, und Deutsch und Latein zusammen gelernt werde. Daher muß dieser Unterricht in den untern Klassen in Einer Hand sein. Geschieht das, so wird gerade der Knabe mit Freude und Lust ans Lernen gehen und bei der überwiegenden Gedächtnißkraft dieser Altersstuse der Formen und mit ihnen der grammatischen Vorbegriffe bald mächtig werden und auf dieser Basis auch im Französischen sichere Fortschritte machen.

Und nun noch ein Wort darüber, warum dem Latein mehr Stunden zu widmen sind, als dem Griechischen, und warnm ich glaube, dass den schriftlichen Uebungen im Lateinischen ein größerer Umfang zu geben ist, als im Griechischen, wenn gleich in unserer Versammlung beschlossen worden, "dass die freien lateinischen Arbeiten und das Lateinsprechen als obligatorisch nicht zu betrachten sind", d. h. doch, dass diese Fertigkeiten nicht zu betrachten sind", d. h. doch, dass diese Fertigkeiten nicht zu betrachten sind" ab gehenden Schüler gefordert, sondern das es dem Ermessen des Lehrers anheimgegeben werden soll, ob er zur Besestigung in der Kenntnis der Sprache dergleichen Uebungen anstellen will. Zudem ist ja die Frage über Gleichstellung des Lateinischen und Griechischen offen gelassen worden.

Der erste Grund, warum dem Latein mehr Zeit zu widmen ist, als dem Griechischen, liegt darin, dass mit dem Latein angesangen werden muss. Der Schüler hat viele Dinge schon am Latein gelernt, die ihm bei der Erlernung des Griechischen zu Statten kommen; er geht mithin reiser und vorbereiteter an diese

Sprache, braucht also auch weniger Zeit.

Ferner ist man darin einverstanden, das Schreibübungen sowehl im Lateinischen als im Griechischen beizubehalten sind, weil ohne solche Uebungen die zum gründlichen Verständniss unerlässliche Sicherheit nicht erreicht werden kann. Aber ich glaube, es mus durch dieselben noch etwas, wenigstens in einer der alten Sprachen, erreicht werden, was durch das blosse Uebersetzen in die Muttersprache nicht zu erreichen sein dürste: gründliche Erkeuntniss der Eigenthümlichkeit der fremden Sprache und ihres Verhältnisses zur Muttersprache, Kenntnis ihrer Darstellungsmittel. Dies ist nicht allein um des formalen Nutzens willen nothwendig, soudern auch um den Sinn für eigenthümliche sprachliche Darstellung überhaupt, namentlich aber für die Eigenthümlichkeit der antiken Darstellung im Gegensatz der mo-

dernen zu wecken. Diesen Zweck hat man bei schriftlichen Uebungen in den obern Klassen ins Auge zu fassen, nicht bloß den, die Kenntuiss der Elementargrammatik festzuhalten. Sollen aber diese Uebungen (welche auch als erziehendes Mittel, um den Schüler zum aufmerksamen, angestrengten Arbeiten zu gew6hnen, von großer Wichtigkeit sind und kaum durch etwas Anderes, kaum durch Uebungen in der Muttersprache zu ersetzen sein dürsten) diese Bestimmung erfüllen, so müssen sie sich in der Form an die Lecture anschließen; und dies scheint mir im Griechischen geradezu unmöglich, theils weil die griechische Sprache eine poetisch-flüssige ist, d. h. um recht trivial zu reden, weil in ihr die Ausnahme scheinbar die Regel überwuchert, theils weil die im Griechischen nach einander zu lesenden Schriftsteller im Dialect, Wortformen und Stil wesentlich versehieden sind. Anders ist es mit dem Latein; die lateinische Sprache ist nicht nur eine starre, in festen Formen sich bewegende, sondern sämmtliche auf der Schule zu lesende Prosaiker haben bei aller Eigenthämlichkeit dennoch denselben Grundtypus der Darstellung. Welche Klust liegt zwischen Herodot, Xenophon, Demosthenes n. s. w. im Vergleich mit Sallust, Caesar, Cicero! Es genügt aber auch völlig, wenn sich die schriftlichen Uebungen zu diesem Behuf auf das Latein beschränken, welches ja das vermittelnde Element zwischen der griechischen und deutschen Bildung gewesen ist, und daher am geeignetsten scheint, die Verschiedenheit moderner und antiker Anschauungsweise anschaulich zu machen.

Zu diesen mehr theoretischen Gründen für eine gewisse Bevorzugung des Latein gesellt sich noch ein praktischer, der mit Recht von Böttcher (Offne Mittheilungen S. 29 flg.) geltend gemacht worden ist, wiewohl er nicht ausreicht, um die Beibehaltung des Latein als Mittelpunct des Gymnasialunterrichts, so wie die Forderung der Fertigkeit im mündlichen und schriftlichen Gebrauch dieser Sprache zu rechtfertigen. Wenn nämlich das Latein jetzt auch weder Sprache der Gebildeten, noch der Gelehrten, noch der Philologen ist, so ist es doch das Mittelalter hindurch die Sprache der Gebildeten, seit der Reformation die Sprache der Gelehrten, bis vor Kurzem die der Philologen gewesen, und darum hat man bei Studien aller Art das Latein in weit höherm Grade nöthig als das Griechische; das lehrt ein Blick auf die europäische Culturgeschichte, zn geschweigen, welchen Nutzen die Kenntnis desselben für spätere Erlernung romanischer Sprachen, z. B. des Italienischen (s. Böttcher a. a. O. S. 30), gewährt. Doch schließt dies eine mäßige Beschränkung des Latein im Interesse des Griechischen nicht aus. Dies führt mich auf

### VI. Die Stundenzahl.

Wenn es anerkannt ist, dass namentlich der "Nationalen Bildung" ihr Becht zugestanden werden mus (vgl. S. 404. 408. 409. 411, die Anträge von Oertel und Klee in den Protekollen

S. 25 n. 32), wenn daher dem deutschen und Geschichtsunterricht in den obern Klassen wenigstens eine Stunde mehr eingeräumt werden muß (vgl. Hoffmann, in Jahn's Jahrbb. 53, 60),
wenn ferner dem Unterricht in der Mathematik und den Naturwissenschaften wenigstens nichts entzogen werden darf, so fragt
es sich, wie viele Stunden die klassischen Studien in Anspruch
nehmen dürser.

Ich bin bei der Beantwortung dieser Frage in meinem Entwurf von der bestehenden Eintheilung der sächsischen Gymnasien in 6 Klassen mit 1½ jährigen Cursen ausgegangen; und bei einer Vergleichung der jetzigen Stundenzahl mit der in meinem Bericht geforderten ist die Eintheilung in 6 Klassen mit 1½ jährigem Cursus festzuhalten, wiewohl an sich den einjährigen Lehrcursen, besonders wegen des Elementarunterrichts, der Vorzug gegeben worden ist.

Das sächsische Regulativ bestimmt für

|        | Latein. | Griechisch. | Französisch. |
|--------|---------|-------------|--------------|
| in VI. | 10      |             |              |
| . V.   | 10      | 4-6         |              |
| - IV.  | 10      | 6           | 2            |
| - III. | 10      | 6 ´         | ${f 2}$      |
| - II.  | 8-9     | 6           | 2            |
| - I.   | 8-9     | 6           | 2            |
|        | 5658    | 28 - 30     | 8            |

Es ließ sich nun ein doppelter Weg einschlagen; entweder konnte bei der Entwerfung eines neuen Lehrplans diese gegen früher schon beschränkte Stundenzahl festgehalten, oder es konnten sofort die irgend möglichen Beschränkungen vorgenommen werden, bis zu der Gränze, über welche nach meiner Ueberzengung auf keinen Fall hinausgegangen werden darf.

Für den erstern Weg ließ sich anführen, daß ja ohnehin schon im Regulativ die Zahl der lateinischen Stunden gegen den frühern Plan um 2 in jeder Klasse, ja in Prima und Secunda um 2—3 vermindert worden sei; daß man daher dem Latein höchstens zum Besten des Griechischen noch etwas entziehen dürfe, und daß es nicht rathsam sei, freiwillig ein Terrain aufzugeben, da man fürchten müsse, von andern Seiten dazu gedrängt zu werden.

Allein da es sich doch in der That nicht um einen Vergleich mit andern Disciplinen handelte, da der Plan nicht im Interesse der alten Sprachen, sondern im Interesse der Bildung und der Jugend zu entwerfen war, so schien mir der zweite Weg der einzig richtige. Nur auf ihm ließ sich ein sicherer Boden gewinnen.

In Sexta und Quinta halte ich für Latein und Deutsch 12 St. für nöthig, aber auch für ausreichend; 2 St. in Sexta sind ganz zu streichen; 8 St. sind für Latein, 4 auf das Deutsche zu verwenden; ja in Quinta wird sich, wenn der deutsche und latei-

nische Unterricht in einer Hand ist, wie bisher mit 3 deutschen Stunden auskommen lassen. Es bleiben mithin von den bisherigen Sprachstunden 6-8 vakant, von denen ich 5-6 dem französischen Elementarunterricht zugewendet, 2-3 ganz in Wegfall gebracht zu sehen wünschte.

In IV. und III. habe ich 15 St. für beide Sprachen angesetzt, und zwar so, dass in Quarta dem Griechischen 8 St. zugewendet werden, in Tertia dem Lateinischen. Das Griechische muss in IV. vorherrschen, weil dort die Formenlehre zu bewältigen ist, das Latein in III., weil in dieser Klasse der gramma-

tische Unterricht in dieser Sprache abzuschließen ist.

Wenn ich in Secunda 14, in Prima 13 St. beanspruchte, so geschah dies darum, damit je 6, wenigstens sicher 5 St. wöchentlich in jeder der beiden Sprachen auf die Lectüre verwendet werden können. Dies sind zusammen 44 St. Latein und 29 St. Grischisch, also 10—14 weniger als im Regulativ. Von diesen 14 St. würden 5 dem Französischen zu Gute kommen, 2 in den oberen Klassen dem Deutschen und der Geschichte. Uebrigens konnten natürlich nur lateinische Stunden aufgegeben werden, griechische keine (Regul. 28—30. Entw. 29). Denn da die Forderungen im Griechischen nach dem aufgestellten Princip auf keinen Fall vermindert werden können, sondern eher zu steigern aind, so erschien jede Verminderung der Stundenzahl unstatthaft.

Grimma.

Palm.

## Dritte Abtheilung.

### Vererdnungen in Betreff des Gymnasialwesens.

Circular-Verfügung des Königl. Provinzial-Schul-Collegiums zu Münster d. d. 4. März 1850, betreffend das "christliche" Gymnasium<sup>1</sup>).

Es ist Ew. W. vielleicht bekannt geworden, dass im verwichenen Jahre ein Aufruf der evangelischen Gesellschaft zu Elberfeld erschienen und mehrfach verbreitet worden ist, nach welchem von derselben die Errichtung einer als "christliches" Gymnasium bezeichneten höheren Lehranstalt, und zwar in biesiger Provinz, in der Stadt Gütersloh, beabsichtigt wird. Dem Vernehmen nach sollen bereits für diesen Zweck beträchtliche Mittel vorhanden sein. Wenn wir nun auch nicht dazu übergebem können, das hierdurch angedeutete Urtheil über die hierseitigen evangeli-

<sup>1)</sup> Ohne den in obiger Verfügung entwickelten Ansichten in irgend einer Weise widersprechen zu wollen, scheint doch aus dem Prospectus der evangelischen Gesellschaft zu viel entnommen und der hier angedeutete Vorwurf, als ob namentlich die Gymnasien VVestfalens das christliche Element zu wenig pflegen, nicht in demselben ausgesprochen zu sein. Daß die evangelische Gesellschaft eine westfälische Stadt für ihr Gymnasium ausgesucht hat, kann eber, als dass in dieser Provins die Errichtung eines solchen besonders nothwendig sei, heilsen, dass die religiöse Richtung eines großen Theils der Bewohner dieser Provinz ihr vor allen andern Provinzen günstig sei. Wollte man aber annehmen, der Vorwurf des Mangels an christlichem Geiste sei von der evangelischen Gesellschaft wirklich hauptsächlich gegen die Gymnasien Westfalens ausgesprochen, so kann man es doch unmöglich allen Menschen recht machen, und werden gewiß die Mitglieder der evangelischen Kirche sich nicht dazu bequemen, diese oder jene Person als obersten untrüglichen Interpreten des christlichen Glaubens zu verehren. Allgemeine Anklagen gegen Unkirchlichkeit aber sollten surückgewiesen werden, ebe sie nicht auf Beweise sich stützen können. Gegen andere Provinsen kann daher viel eher als gegen Westfalen die Klage über Unkirchlichkeit erhoben werden, denn das katholische VVestfalen hat den Deutschkatholicismus zurückgewiesen, das evangelische VVestfalen weiß noch nichts von freier Gemeinde. Beide, Deutschkatholicismus und freie Gemeinden, gehen aus von Zöglingen der Gymnasien; wo sie also emporgekommen sind, da mag es eher als in Westsalen nöthig sein, Gymnasien in der angedeuteten Weise su stiften. , A. B.

schen Gymnasien, als ob ihnen das christliche Element in selcher Weise und in solchem Umfange mangele, dass es der Errichtung einer neuen Anstalt von der bezeichneten Beschaffenheit bedürse, von Einseitigkeit und Uebertreibung frei zu sprechen, so dürfte doch die Erscheinung gewiss in sosern Beachtung verdienen, als sie ein thatsächliches Zeugniss von der unter einem Theile der evangelischen Bevölkerung verbreiteten Ansicht über die gegenwärtigen Leistungen der vorbandenen evangelischen Gymnasien bildet, soweit diese von der religiösen Seite ihrer Wirksamkeit abhängig eracheinen. Indem wir deshalb nicht umhin können, Ew. W. besondere Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstand hinzulenken, bemerken wir zunächst, dass wir uns vorbehalten müssen, in der Folge näher auf die Frage zurückzukommen, ob etwa der Religionsunterricht auf den Gymnasien einer wesentlichen Abanderung, theils in Betreff der Vermehrung der dastir angesetzten Unterrichtsstunden, theils in Hinsicht einer herbeizusührenden engeren Verbindung desselben mit dem übrigen Gymnasial-Unterrichte, zu unterwersen sein möchte. Sodann aber ist es nicht der Religionsunterricht allein, welcher hier in Betracht kommt. Jede Lehranstalt, auch die höhere, soll nicht blos unterrichten, sondern auch erziehen, und nur eine christliche Erziehung, eine solche, die von der Wahrbeit des Evangeliums ausgeht und von derselben durchdrungen und getragen wird, ist es, von welcher ein nachhaltig beilsamer Erfolg erwartet werden kann. Dabei ergibt sich leicht, dass es vor Allem von der Persönlichkeit der Lehrer, von dem Geiste, der nicht nur ihren Unterricht, sondern ihr gauzes Leben durchdringt, abhängig ist, ob die Einwirkung der Anstalt auf ihre Zöglinge in der angegebenen Beziehung in der richtigen Weise Statt finden wird. Wir erinnern hier besonders an den Kirchenbesuch und an die Morgenandachten, und verweisen auf das, was wir darüber in unserer Circular-Verfügung vom 24. Juli 1847, so wie auf den darnach von Ew. W. erstatteten Bericht bemerkt haben, und machen es Jhnen wiederholt zur Pflicht, in Gemeinschaft mit den übrigen Lehrern darin nicht allein den Schülern mit einem guten Beispiele vorzugeben, sondern auch, soviel irgend thunlich, darauf zu halten, dass diese ihren desfallsigen Obliegenheiten nachkommen. Was den Kirchenbesuch betrifft, so ist es uns zwar nicht unbekannt, dass nach den örtlichen Verhältnissen, zumal wenn nicht alle Schüler zu einer und derselben Gemeinde gehören, einem geregelten, gemeinsamen Kirchgange manche Schwierigkeiten entgegenstehen; es werden sich indessen Einrichtungen und Verabredungen treffen lassen, wornach die Theilnahme am sonntäglichen Gottesdienste dennoch überwacht werden kann, sobald sämmtliche Lebrer nur eifrig beflissen sind, diesen Theil der Schulerziehung seiner ihm gebührenden Bedeutung gemäß zu behandeln. Es ist unstatthaft, dagegen die Einrede gelten zu lassen, dass nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche der Besuch des Gottesdienstes nicht geboten werden könne, und zwar um so mehr, als hier nicht sowohl die Stellung des Einzelnen in Betreff einer Hinsichts des öffentlichen Gottesdienstes etwa vorhandenen Zuneigung oder Abneigung, als vielmehr das dem väterlichen verwandte Recht und die daraus hervorgebende Pflicht der Anstalt in Betracht kommen kann, ihre Zöglinge zu demjenigen hinzuleiten, was den höberen Zweck aller wahren Jugendbildung zu befördern geeignet ist. Es wird dabei kaum der Bemerkung bedürfen, dass die Bewegungen der gegenwärtigen Zeit, in welcher so viele gefährliche und schädliche Elemente auf die Jugend einzuwirken herelt sind, keineswegs eine erweiterte Nachsicht in der vorliegenden Beziehung rechtfertigen können, sondern nur eine so viel größere Ausmerksamkeit aus eine beharrliche und lebendige Anwendung aller derjenigen Mittel erforderlich machen, durch welche christliche Gottesfurcht, sittlicher Ernst, pflichtmäßige Treue

– als der sicherste Schotz gegen alle Verirzungen — in den jugendli-

chen Gemüthern hervorgerufen und gepflegt werden können. Indem wir vertrauen, dass Ew. W. in Uebereinstimmung mit dem hier Bemerkten auf der unter Ihrer Leitung stehenden Anstalt eine wahrhaft christliche Gesinnung immer mehr zu pflegen bereit sein, und an Ihrem Theile gern mit dahin wirken werden, dass der wider die evangelischen Gymnasien der hiesigen Provinz vorgebrachte Vorwurf der Unchristlichkeit als ein völlig unbegründeter erscheinen müsse, veranlassen wir Sie, insbesondere dem Kirchenbesuche seitens des dortigen Gymnasiums eine erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken, und, wo es erforderlich sein sollte, in dem Lehrer-Collegium, welchem diese Verfügung mitzutheilen, eine Berathung über die angemessenste und wirksamste Ueberwachung desactben herbeizuführen.

Nach 6 Wochen wollen Sie uns anzeigen, ob und mit welchem Er-folge an dortiger Anstalt bisher schon nach den entwickelten Gesichtspunkten verfahren, namentlich der Kirchenbesuch der Schüler überwacht wurde, resp. welche Anordnungen auf Grund der gegenwärtigen Verfü-

gung getroffen sind.

Münster, den 4. März 1850.

Königl. Provincial - Schul - Collegium. v. Bodelschwingh.

# Fünfte Abtheilung.

Vermischte Nachrichten über Gymnasien und Schulwesen.

Ŧ.

Das Schulwesen im eigentlichen Russland. (Schluss.)

Dies ist die Art der Behandlung der einzelnen Schulwissenschaften an den russischen Lehranstalten, und sie ist aller Orten so ziemlich gleich, da die russischen Lehrer ihrer Mehrzahl nach gleichmäßig, d. h. gleich mechanisch in der großen Abrichtungsanstalt in Petersburg, pädagogisches Hauptinstitut genannt, gebildet werden. Dieses ist aus drei Abtheilungen zusammengesetzt, einer elementarischen, einer böheren und einer dem Namen nach dem Universitätsstudium gleichlaufenden Abtheilung; und es wird in demselben unenlich viel gelernt wie vergessen. Das Unglück ist, dass bei dieser Zusammensetzung der Anstalt die jungen Leute binnichtlich der Zucht wie des Studiums nirgends zu einer freien

Entwickelung kommen, sondern noch in der letzten Abtheilung so sehr gewindelt werden wie in der ersten. Es wird auch nicht die Wahl des Lebensberufes den jungen Leuten freigestellt, sondern sie bängt lediglich von den Eltern ab, die jene von Kindbeit auf um der kostenfreien Erziehung willen, die dieselben im Institut genießen, dem Lebrfache und dem alsdann auf eine Reibe von Jahren unvermeidlichen Dienate der Krone verschrieben haben; es hängt auch nicht einmal die Wahl des speciellen Lehrfaches so sehr von den jungen Leuten ab, als von der Ansicht der Lehrer der Anstalt und von den Bedürfnissen der zu besetzenden Lehrstellen. Daher denn die große Menge unlustiger Lehrer an den verschiedenen Austalten, die, sobald sie ihre Zeit abgedient und einen Rang erhalten haben, sich nach anderen bequemeren und durch Nebenverdienst einträglicheren Stellen umsehen. - Vortheilhaft zeichnen sich unter den Lehrern der russischen Austalten überall fast nur die Deutschen aus, wenn ibrer für Russland, das Land des Grauens für jede intellectuell und sittlich geweckte Persönlichkeit, nur eben mehr zu bekommen wären. So aber begnügt sich die russische Oberflächlichkeit auch mit dem bloßen Namen deutscher Herkunft, wenn auch die deutsche Bildung mangelt; Abenteurer, verkommene Commis, Kellner, Landwirthe, Militairs u. s. w. figuriren, wenn sie mittelst allerlei Künsten und Zufällen durch das Examen gekommen, als Repräsentanten und Pflanzer deutscher Bildung an russischen Lehranstalten zum Theil auf die unwürdigste Weise, und bestärken einen anderen Theil der russischen Nation in seiner Abneigung gegen die Deutschen.

Um Vieles böher als die geschilderten russischen Schulen stehen überall in Rufsland die eigentlichen deutschen Schulen, dergleichen es auf den deutschen Colonien an der Wolga und in Südrufsland, dergleichen es unter dem Namen von Kircbengchulen in einzelnen deutschen Gemeinden gröfserer Städte, namentlich in den beiden Hauptstädten giebt. Dennoch werden auch diese Anstalten und ihre Lehrer zuweilen und bis auf einem gewissen Grad mit in den Geist des eigentlichen russischen Schulwesens hineingezogen; ein Beispiel davon giebt die deutsche Petrischule in St. Petersburg mit der im Ganzen oberflächlichen Bildung, welche sie bei zahlzeichen Lehrkräften doch nur ihren Zöglingen giebt, während die kleinere Annengchule ebendaselbst sich mehr der Art des deutschen Schulwesens

näbern soll.

Bin ganz anderer Geist weht einen aber gleich an, wenn man in die Ostseeprovinzen kommt und das Schulwesen in den dasigen deutschen Städten in Augenschein nimmt. So sehr man sich bemüht hat, desselbe zu russificiren, so wenig ist en dech noch bis jetzt bei der Zähigkeit des deutschen Characters wie überwiegenden Intelligenz der deutschen Bevölkerung gelungen, ja vielmehr es hat jenes Verfahren das deutsche Selhstbewusetzein wach gerüttelt. Die Gymnasien und Kreizschulen hieselbet stehen, was den wissenschaftlichen Geist anlangt, den entsprechenden Lehranstalten in Deutschland wenig nach, wie jeder Ausländer unpartbeilisch bezeugt, der an öffentlichen Schulen in den Ostseeprovinzen angestellt worden ist. Und eben so wenig hat sich bisher der höbere sittliche Geist der deutschen Nation in diesen Schulen verleugnet; noch ist hier Wahrheitsliebe, Pietät, innerlicher Goborsam, Sinn für Herzensfrömmigkeit anzutreffen, freilich immer nur in dem Maalse, wie dergleichen überhaupt in öffentlichen Schulen gedeiht - aber vergleicht man das mit dem Zustand der öffentlichen Schulen im eigentlichen Russland, welch ungeheurer Abstand! Darum sperren sich auch die deutschen Schulanstalten in den Ostseeprovinzen gegen die im eigentlichen Russland möglichst ab; sie vermeiden es aus Aeusterste, dorther Lehrer und Schüler, Lehrbücher und Lebreinrichtungen zu bekommen. Möge ihnen eine solche Abwehr noch

lange gelingen, möge endlich auch die Regierung zur Einsicht kommen, dass für Rusaland selbst ein Fortschritt nur möglich ist, wenn es die deutschen Lehranstalten in den Ostseeprovinzen in ihrer eigenthümlichen deutschen Weise bestehen läst, als Pflanzstätte ächter wissenschaftlicher und sittlicher Bildung, als eine Pflanzstätte und ein Segen auch für das übrige große Reich und für die eigentlich russische Nationalität.

Ch.

E. Müller.

### II.

### Die Landesschulconferenz zu Berlin.

Bericht über die beiden letzten Titel der Gesetzes-Vorlage: "Von der Dotation der höhern Schulen und ihrem Verhältnisse zu den für ihre Unterhaltung sorgenden Behörden," und "von den beaufsichtigenden Staatsbehörden." (§§. 27 — 37 des ursprünglichen, 26 — 39 des von der Conferenz adoptirten Entwurfs.)

(Fortsetzung.)

## III.

## (Curatorien.)

In ihrer zwölsten Sitzung (28. April) beschäftigte zich die Conserenz ausschliesslich mit §. 32 der Vorlage: "Die Organisation der Curatorien, welche bisher für einzelne höhere Schulen bestanden haben, oder in Folge der veränderten Organisation eingesetzt werden, so wie die Festsetzung der Rechte derselben bleibt einer besondern Verordnung vorbehalten" ("Verhandl." S. 83-87), nachdem der besondere Commissionsbericht darüber ("Verhandi. S. 78 – 82) schon am Schlusse der vorhergehenden Sitzung vorgetragen und so den sämmtlichen Mitgliedern — was sonst in der Regel nicht thunlich war — schon im voraus von den Erwägungen und Antrigen der Commission Notiz zu nehmen Gelegenheit gegeben war. Das Resultat der Verhandlung war, dass in wesentlicher Uebereinstimmung mit den Ansichten und dem Antrage der Mehrheit der Commission die Conferenz sich mit großer Majorität, in Bezug auf Manches auch einstimmig, für folgende Abünderung des Artikels aussprach: "Curatorien bleiben, wo sie bestanden, und werden im Vertragswege bei denjenigen Anstalten eingerichtet, wo sie gewünscht werden. Jedes Curatorium vertritt nur eine Anstalt. In diesem Curatorium sind Staat, Gemeinde (resp. Bezirk, Provinz) und Schule, so wie diejenigen Patronate, welche stiftungsmälsig nicht aufgehoben werden können, in angemessener Weise vertreten. Alle Schulen, welche Curatorien haben, sind keiner anderweitigen örtlichen Special-Schulbehörde mehr unterworfen. Die Organisation der Curatorien und die Festsetzung ihrer Rechte, welche niemals auf die Interna der Schule sich erstrecken dürfen, bleiben einer besondern Verordnung vorbehalten."

Die Abweichungen des von der Conferenz Gebilligten von dem ministeriellen Vorschlage springen von selbst zu sehr in die Augen, als daß wir darüber in zusammenhängender Darlegung uns zu verbreiten brauchten. Lassen wir daher den ursprünglichen Artikel der Vorlage mit seiner ganz allgemeinen Anerkennung der Nothwendigkeit oder Zweckmäßigkeit von Abänderungen im hisherigen Curaterienwesen diesmal ganz bei Seite und wenden une sogleich zur Beleuchtung des einzelnen Positiven, was die Conferenz rücksichtlich dieses Gegenstandes für angemessen zur Aufnahme ins allgemeine Schulgesetz befunden hat. Den Motiven dazu, so wie abweichenden Voten werden wir natürlich, eingedenk unserer Verpflichtung zu völligster Unparteilichkeit in der Berichterstattung, den unserer Ueberzeugung gemäß denselben gebührenden Raum zukommen zu lassen uns bemühen.

Wir haben es hier zu thun, wie es in der Ueberschrift dieses Theiles der Goetzesvorlage heiset, mit "den für Unterhaltung der höhern Schulen sorgenden Behörden", oder, wie wir es im Eingange unseres Berichtes ausgedrückt haben, mit Verwaltungsrechten, welche sich aus den Leistungen zu den Bedürfnissen der Schulen für Andere, als die unmittelbaren Staatsbehörden, ergeben. Ein solches Mittelorgan - vermeiden wir den Namen "Behörde", welcher in vielen Fällen zu Missdeutungen und Competenz-Üeberschreitungen Anlas geben könnte —, zunächst bestimmt, die pekuniären Interessen der Anstalten wahrzunehmen und alle finanziellen, baulichen und sonstigen äußerlichen Angelegenheiten zwischen den Anstalten und deren Angehörigen einerzeits und den Gemeinde- und Staatsbehörden andererseits zu vermitteln, wird liberall ein unumgängli-ches Bedürfnis sein, wo man nicht dem Lehrer-Collegium selber oder dem Dirigenten der Anstalt alle diese Sorgen mit aufbürden will. Und so febit es an einem solchen auch wohl nirgendwo bei une, bestehe dasselbe auch nur in der Form eines direkt und fast ausschliefslich von der Provinzialbehörde ressortirenden "multiplicirten Rendanten", wie der mit den derartigen Obliegenheiten betraute Verwaltungsrath der meisten Rheinischen Gymnasien gar treffend bezeichnet worden ("Verhandl." S. 86 Z. 12). Von den andern Motiven, welche für solche den einzelnen Anstalten zu Stütze und Schirm gereichende Zwischenorgane sich in die Wagschale legen lassen, wollen wir hier nur eines, als auch uns der Beherzigung nicht unwerth scheinend, hervorbeben, das nämlich damit eine Brustwehr gewonnen werde gegen mancherlei unbeilvolle Willkür, sowohl dem büreaukratischen Absolutismus von oben, als der communalan Pantokoiranie und damit nur zu oft verbundenen communen Banausie gegenüber.

Wären nun unsere Anstalten überall in gleicher Weise dotirt, coneurrirten überall nur gleichartige Interessen bei der Vermögensverwaltung, so wäre der Wunsch und das Verlangen, jenes Organ überall in gleicher Weise constituirt und berechtigt zu sehen, vollkommen gerechtfertigt. Jetzt aber hat hier eine Schule neben dem Einkommen aus dem Schulgelde Grund - und Capitalvermögen, dort nicht, hier erhält sie Zuschüsse aus Gemeindefonds, dort aus der Staatskasse, hier auch wird sie von den Steuerpflichtigen in beiderlei Weise alimentirt, dort endlich kommen dazu noch Revenüen aus allgemeineren Stiftungsfonds. Hübsch allerdings and die Verwaltung erheblich erleichternd und vereinsachend wäre es, wenn überall auch dieser Verwaltungszweig ganz uniformirt, Alles auch bier nach gleichem Schnitte gemodelt werden könnte. Aber die Prästanten sind keinesweges alle so gefügig, wie die manus mortus es ehedem bei uns am Rheine war, als die höheren Unterriebtsanstalten mittels republikanischer und kaiserlicher Beschlüsse insgesammt säkularisirt und unter die direkte und völlige Obhut der Regierungsbehörden gestellt wurden; nicht so gefligig, meinen wir, werden sich allerwärts die zu Prästationen Verpflichteten bewähren, um unweigerlich und ohne lautes Pochen auf den Rechtsboden früher gesicherte und den fortdauernden Prästationen entsprechende Rechte bei Wahrnehmung der Schulinteressen sich aboctroyiren zu lassen, fuse die deregirende Auctorisation auch auf einer zuetim-

menden Erklärung der Mehrheit in beiden Kammern. Und des mochte. so lange unsere sociale Reform nicht bis zur Beseitigung des Grundsatzes suum cuique gediehen ist, nicht gar zu verargen sein. Denn erkennt einmal das Gesetz die Zweckmäßigkeit und Nothwendigkeit verschiedenartiger Leistungen zu Schulzwecken an, so kann und darf nicht gleichzeitig die solcher verschiedenartiger Verpflichtung äquivalente verschiedengestaltete Berechtigung aufgehoben werden. Sollte daher bier im uniformen Sinne reformirt werden, so könnte dies billigerweise nur gescheben, indem den dermalen minder berechtigten Verwaltungsorganen die höbere Berechtigung anderwärts vorhandener, namentlich bei Besetzung der Lehrerstellen, bei Ascension der Lehrer im Amt und Gehalt eine manfagebende Stimme zugewiesen würde. Gegen diese erhöhete Auctorität ihrer Verwaltungsräthe, gegen Umwandelung derselben in altländische Curatorien, verwahren sich aber die Anstalten, welche letztere nur erst vom Hörensagen kennen, nachdrücklichst: solche Organe "fühlten sich getrieben, ihre Existenz zu bethätigen, wenigstens durch Hindernisse, die sie der Thätigkeit Anderer in den Weg legten. Ein Bedürfnis habe sich nirgends herausgestellt. Wo Schulen beider Art neben einander bestehen, werden die mit Curatorien gern mit der andern Anstalt tauschen" ("Verhandl." S. 84, Worte Kiesel's).

Solche und ähnliche Bedenken — namentlich auch der Umstand, "daßes an kleinen Orten vielleicht an geeigneten Männern für die Bildung eines Curatoriums fehle" (S. 81 ohen) — hatten schon die Mehrheit der Commission bewogen, die Bildung gleichartig gestalteter und gleich berechtigter Curatorien für alle höheren Schulen, was von zweien in ihrer Mitte beantragt und festgehalten ward, nicht zu befürworten. Der Antrag der Commissions-Majorität ging vielmehr dahin: "Curatorien bleiben, wo sie bestehen, und werden errichtet bei allen Anstalten nicht ausschliefslich Königlichen Patronats." Die Conferenz aber ging in ibrem Aborror gegen das Uniformirungsprineip noch weiter und verwarf mit 24 gegen 6 Stimmen den Zusatz: ", und werden errichtet bei allen Anstalten nicht ausschliefslich Königlichen Patronats"; adoptirte dagegen, um nicht geradezu dem immerhin möglicherweise und unter gewissen Umständen sicherlich wirklich Bessern den Zugang zu versperren, mit 19 Stimmen an der Stelle von jenem Zusatze den Vorbehalt: ", und werden im Vertragswege bei denjenigen Anstalten eingerichtet, wo sie gewünscht werden."

Der darauf folgende Satz des Artikels: "Jedes Curatorium vertritt nur eine Anstalt", von 22 genehmigt, lag auch, nur mit etwas andern Worten, im Antrage der Commission. ("Jede von diesen Anstalten bat ihr eigenes Curatorium.") Er bezweckt offenbar möglichst selbständige Förderung der Interessen jeder einzelnen Anstalt, und fand erklärten Widerspruch nur von einer Seite her, und zwar aus Rücksicht auf gewisse Oertlichketten, "wo bereits die Schulen sich als Einheit zusammenfählen", und in der idealen "Aussicht auf den allgemeinen deutschen Schuluorganismus" (S. 85, Worte Ledebur's): welcher Ansicht entsprechend denn auch dem obigen Antrage das Verlangen entgegengestellt wurde, daße ein derartiges Organ für sämmtliche an einem Orte besindliche Schulanstalten errichtet oder beibehalten werde.

Der sodann folgende Satz faßt die weschtlichen Bedingungen zusammen, die sowohl hei Bildung neuer, als bei der allerseits für nothwendig befundenen Reformirung der meisten der jetzt vorhandenen Curatorien, bezüglich der Personen, woraus dieselben hestehen sollen, überall festzuhalten seien: daß nämlich — wie die Commission in dem diesen Punkt erläuternden Theile ihres Berichtes sich ausdrückte, und wogegen, was die Hauptsache betrifft, in der Conferenz von keiner Seite etwas erinnert wurde — (6.89), in den Curatorien alle am höberen Schulwesen be-

theiligten Interessen, so wie namentlich auch die bisher als Zwischenorgane betheiligten Behörden vertreten sein müßten. Die Consequenz dieses Grundsatzes fordert, außer den drei genannten Sphären des Staates, der Gemeinde (resp. Bezirk, Provinz) und der Schule, - letztere vertreten durch den Direktor und wenigstens einen aus freier Wahl des Collegiums hervorgegangenen Lehrer derselben, - auch denjenigen Patrenaten, die stiftungsmäßig nicht aufgehoben werden können, eine Vertretung in den Curatorien zu vindiciren." Der hierauf bezügliche Theil des Commissionsantrages wurde denn auch einstimmig genehmigt, und zwar der erste Satz: "In diesem sind — vertreten", wörtlich, wie ihn die Commission beantragt hatte; während der andere Satz des Artikels: "Alle Schulen, welche Curatorien haben, sind keinen anderweiti-gen örtlichen Special-Schulbehörden unterworfen", für einen geeignetern Ausdruck als das von der Commission Hingestellte: "Aufgehoben sind da-gegen die bisberigen Scholarchate, Ephorate, Schul-Commissionen, Schul-Deputationen, Schul-Inspectionen u. s. w.", befunden wurde. — Auch dieser letztere Satz ward, wie gesagt, einstimmig genehmigt. In einer. hierauf bezüglichen protokollarischen Erklärung (S. 93. A.) verwahrt sich indess ein Mitglied gegen etwaige bedenkliche Consequenzen des hier Angenommenen. "Für die Aufhebung der Scholarchate, Ephorate u. s. w." - lautet diese Erklärung - "habe ich nur unter der Voraussetzung gestimmt, dass diesen Behörden oder Organen durch die Aushebung kein begründetes Recht ohne ihre Einwilligung entzogen werde." Ein Vor-behalt, für den in der That um so mehr Veranlassung vorhanden war, als in der Conferenz von mehreren Seiten ber der entgegengesetzte Grundsatz, bei Neugestaltung dieser Sache dürfe auf vorhandene veraltete Rechte keine Rücksicht genommen werden, "die alten, zum Theil abgestorbenen und willkührlichen Rechte aufzuheben, sei gerade jetzt an der Zeit", "da auf dem Wege der Verständigung nichts zu erwarten sei, so müsse man durchgreisen, so hart es auch scheine" (S. 85), war ausgesprochen worden.

Auch der in den Schlussatz dieses Artikels mit aufgenommene höchst wesentliche Grundsatz in Bezug auf die Berechtigung der nach Vorstehendem creirten oder reformirten Curatorien, dass sich nämlich deren Rechte. niemals auf die Interna der Schulen erstrecken dürsen, ward, wie der ganze Satz, einstimmig genehmigt. Indess möchte auch hierbei, um leicht möglichen Zweifeln und daraus sich ergebenden Competenz-Controversen verzubeugen, ein Vorbehalt, eine restrictie verbalis, an der Stelle gewesen sein. Wie überhaupt bei mancherlei Schulangelegenheiten es zweiselhast erscheinen kann, ob sie zu den internis oder zu den externis zu rechnen seien, so gilt dies namentlich von der Berufung der Lehrer oder von Vorschlägen für Lehrerstellen. Während die amtliche Beschäftigung, der Lehrer die res quammaxime interna ist, die Prüfung von deren Zeugnissen also, überhaupt das Urtheil über die Anstellungswürdigkeit von Competitoren, eine genaue Kenntnifs der innerlichsten Verhältnisse der Anstalt erfordert, wie sie dem größeren Theile der Mitglieder eines noch, so sachgemäß componirten Curatoriums in der Regel nicht zuzutrauen sein wird: so sind dagegen die mit den Stellen verbundenen Emolumente, über die gleichzeitig bei der Berufung, resp. bei Vorschlägen, zu erkennen ist, die res quammaxime externa. Es wird also fraglich bleiben, ob dieses und Achaliches zu den internis oder externis zu rechnen, und ob dergleichen Dinge, eben qua interna, gleichfalle von der Competenz der Curatorien auszuschließen seien. — Um nun derartigen Competenzconflikten vorzuheugen, mächte es rathsam gewesen sein, neben den reinen internis, wie Lebrplan, Schuldisciplin u. dergl., und den reinen externis, wie Baulichkeiten, Schulgelderhehung, Anlage von Capitalien u. s. f., eine dritte Gattung von Schulangelegenbeiten, naturae et juris mixti, anxu-

nehmen, und, wenn auch nicht im Gesetze selbst, doch in den Metiven dazu, möglichst präcis aufzuführen, wie weit auch in Bezug auf solehe Dinge die Competenz der Curatorien sich zu erstrecken habe; was dann natürlich bei Abfassung der Curatorien-Verordnung maaßgebend bleiben müßte. - In welchem Verhältnisse die Conferenz sich gerade den oben hervorgehobenen Punkt gedacht habe, ist nun aber aus dem Sitzungsprotokolle nicht ganz ersichtlich, indem zwar die meisten Redner, welche diesen Punkt berühren, das Wahl- oder Präsentationsrecht der Candidaten, theils als dem Patronate inhärirend, theils als geradezu wesentlich zu den externis gehörig, den Curatorien erhalten oder beigelegt wissen wollten, daneben jedoch auch die Ansicht ausgesprochen wurde, daß das Recht, die Vorschläge für Lebrerstellen zu machen, ein wesentliches internum sei, und "entweder mitsse man dem Curatorium auch einen Ein-Aufs auf die interna gestatten, oder sie gar nicht einführen" (S. 86, Worte des Herrn G. R. Brüggemann). Auch wurde, was die Sache noch zweiselhaster macht, andererseits, wie schon oben erwähnt, mehr-fach für Aushebung veralteter Rechte in den Curatorien gesprochen; und da an vielen Orten, wenigstens unter den Lehrern selbst, die Meinung vorherrscht, es sei für die Schulen weit vortheilbafter, das Anstellungswesen durchaus den unmittelbaren Staatsbehörden zu überweisen, so liegt es nahe, aus den so bestimmten Worten des adoptirten Artikels: "Rechte, welche sich niemals auf die Interna der Schulen erstrecken dürfen", zu folgern, dass auch jenes unter die für aufhebenswürdig befundenen Rechte zu rechnen sei. — Der Zweisel scheint indes seine genügende Eriedigung zu finden in dem, was die Commission in ihrem Berichte in Bezug auf diesen Punkt zu Protokoll gegeben hat (S. 80); was wir, da sich damit das der Conferenz vorschwebende Ideal eines Curatoriums auch für den Leser noch weit fasslicher gestalten wird, vollständig hier mit aufnehmen wollen:

"In völliger Uebereinstimmung befand sich die Commission ferner dartiber, dass den Curatorien, — mit Ausschluß aller Ein- und Uebergriffe
in die Interna der Schule, — unter der Oberaussicht der Provinzialschulbebörde, die selbständige Verwaltung aller Geldmittel, so wie die Besugniss, die Anstalt als juristische Person nach ausen zu vertreten, beizulegen sei, wobei es sich von selbst verstehe, dass zu den Geldmitteln
auch die Besorgung der Einnahme des Schulgeldes, die Bauten und baulichen Einrichtungen der Schullokale und Dienstwohnungen der Lehrer,
die Herstellung der Turnplätze, Etatsveränderungen u. s. w. gehören."

"Mit gleicher Uebereinstimmung verwirft die Commission alle und jede Einmischung der Curatorien in die Disciplin der Schule, so wie die Beilegung ehrengerichtlicher Funktionen; dagegen will sie den Curatorien das Recht gewährt wissen, bei Besetzung vakanter Lehrstellen der Schulschörde Vorschläge zu machen, eventuelt mit ihren Einwendungen gehört zu werden, so wie ferner das Recht, der betreffenden Staatsbehörde Anträge auf Pensionirung der Lehrer zu machen, eventuelt bei unfreiwilliger

Pensionirung den Lehrer zu vertreten."

Also im Sinne der Commission lag eine Subsumirung der betreffenden Personalien unter die Interna der Schule nach dem Begriffe, den dan Wort an der fraglichen Gesetzesstelle hat, nicht, und ist anzunehmen, dass die Conferenz in ihrer Gesammtheit, wie sie in allem übrigen Wesentlichen die Auträge der Commission billigte, so auch mit diesem Theile von deren Motiven einverstanden gewesen sei. Widrigenfalls wären, wie es bei anderen Gelegenheiten von ähnlicher oder auch geringerer Bedeutsamkeit geschehen, sicherlich Separat-Erklärungen zu Protokoll gegeben worden. — Da wir demnach unserer oben skizzirten Mixtur-Theorie für diesmal nicht bedürfen, so wollen wir dieselbe, wosern nicht in noch

anders Fällen mit Nutsen davon Gehrauch zu machen sein möchte, als eine zufällige Grille dahin gestellt sein lassen. In der Plenarberathung ist die Rede nicht darauf gebracht worden, und die Commission hat davon in ihrem Berichte keine Notiz nehmen zu müssen geglandt.

So viel über das, was die Conferenz in Betreff der Curatorien in Erwägung gezogen und beschlessen hat. Noch bleibt uns aber etliches Weitere, wie uns scheint, nicht Unerheblishes, in Bezug auf denselben Gegenstand zu besprechen, was theils von der Conferenz nicht gebilligt ward, theils aber auch in derselben gar nicht zur Erwägung gekommen ist.

Der Art. 32, wie ihn die Conferenz gebilligt, trifft Verkehrungen für ein verwaltendes Zwischenorgan bei den einzelnen Anstalten, welches gleichsam als Mittelsperson dienen soll zwischen der Austalt und den mannigfachen bei derselben epucurrirenden örtlichen Interessen einerseits und der beaufsichtigenden, eupremo, doch micht unico, iure waltenden Staatsbehörde andererseita. Dabei nun werden zwei Dinge vermiset -ob mit Recht oder Unrecht, wollen wir segleich näher betrachten ---: eretlich, dass bei so constituirten Curatorien keine Rücksicht auf eine gar wichtige Kategorie von Interessenten genommen sei, nämlich auf den Complex der Eltern, welche ihre Söhne in die betreffende höhere Schule schicken; sodann, dass für eine Gesammtvertretung kreislicher, bezirklicher und previnzieller Interessen in Angelegenbeiten höherer Schulen, noben der Förderung dieser Angelegenheiten durch die gouvernementalen Behörden, worüber der nächste Abschnitt handelt, gar keine Sorge getragen ist, da doch andererseits schon frühere Paragraphen des Gesetzes diese höheren landschaftlichen Bezirke in Anspruch nehmen für Bestreitung der Kosten der für nothwendig erkannten höheren Schulen ihren Bereiches insgesammt: die Bestimmung des vorliegenden Paragraphes. dass beziehungsweise, d. h. wo die Anstalten wirklich aus den Fonds solcher höheren landschaftlichen Bezirke mit unterhalten werden, diesen eine angemessene Vertretung in den einzelnen Curatorien gesichert werde, könne für das hier Verlangte nicht als binlänglicher Ersatz gelten; schen um übersehen zu können, was bei Concurrenz verschiedener, derartiger Beihülfe bedürftiger Schulen für eine jede derzelben von Seiten des Bezirks aufgebracht werden müsse und könne, seien solche höhere Mittelorgane erforderlich.

Der erstere dieser beiden Punkte war schon von der Commission reislich erwogen worden, wie sich aus deren Berichte ergibt (8.79): "- - Es kann allerdings auffallend erscheinen, wenn in manchen Gemeinden, wo die Subsistenzmittel einer höheren Schule ausschließlich oder fast ausschließlich in dem Schulgelde, welches die Eltern der Schüler bezahlen, gefunden werden, diese Eltern in den Curatorien solcher Anstalten nicht vertreten sein sollen. - Die Commission glaubt die Versammlung auf die Gefahren aufmerksam machen zu müssen, die für das wahre Gedeihen der Schule zu erwarten sind, wenn es, etwa bei durchgreisenden Disciplinarmaassregeln Seitens der Schule, den betheiligten Eltern, sei es durch Motive des Privat-Interesses, der Eitelkeit oder der Affenliebe, gelingen sollte, ihre Vertreter im Curatorium gegen die Masisregeln der Schule für ihre Sache zu gewinnen. Dies möchte um so leichter gelingen, je kleiner der Ort und die Gemeinde ist, und je mehr in diesem Falle die Bürger unter einander bekannt und verwandt sind." -Diesen der Praxis entnommenen Bedenken der Commission wurde bei der Plenarberathung mit anderen, theilweise auch der Praxis angehörigen, theilweise aber von etwas transcendenter Spekulation herrührenden Gründen entgegnet (8.86): " - Die Eltern, welche ihre Kinder in eine Schule schicken, bilden deren Schulgemeinde, die sich nach den Lebensverhältnissen der Eltern, dem Lebensziele der Jugend, der gleichartigen Zusht

in Hans und Schule coastituire. Man mitsee derselben ein natürliches, sociales und stastliches Recht vindiciren. — — Durch diese Vertretung der Schulgemeinde erhalten wir eine vernünftige Lehrerwahl (?), denn sie hat nichts mit Politik zu thun, wird auch darauf bei der Wahl der Lehrer keine Rücksicht nehmen (??) und eine beileame Mischung ins Collegium bringen. — — " Eine ausdrückliche Widerlegung fand diese Schulgemeinden Theorie in der Versammlung nicht, da gleich darauf der Schluß der Debatte beantragt und angenommen wurde. Indes erklärte sich die Mehrzahl der Conferenz damit doch deutlich genug nicht einverstanden, indem späterbin der Antrag: an der betreffenden Stelle des Pastanden, "die Eltern" nach "die Schule", als viertes in den Curatorien zu vertretendes Element, hinzuzussetzen, nur 12 Stimmen erhielt. (S. 87. — Ueber Nacht, scheint es, hat jene Theorie noch etwas Propaganda gemacht. Denn ein in der folgenden Sitzung zu Protokoll gegebener Protest des Antragstellers gegen die Ausschliefsung des Complexes der Eltern von einer besondern Vertretung in den Curatorien der Schulen, 8. 93. B.)

Wenden wir uns nun zu dem andern Desideratum, so begrüßen wir in einem der Commission vorgelegten, in der Plener-Berathung aber nicht sur Verhandlung gekommenen Entwurfe desselben Antragstellers eine mit unserer Ansicht wesentlich homogene Idee. Derselbe wünscht nämlich (S. 82) außer dem, der obigen Schulgemeinde-Theorie gemäß construirton Gemeinde-Erziehungsrath, welcher ungeführ die Funktionen des von der Conferenz adoptirten Curatoriums baben würde, auch B. einen Esziehungsrath des Bezirks, sich bildend 1) aus einem Königlichen Schulrathe, 2) aus je einem Mitgliede des Erziekungsrathes der gedachten Gemeinden, 3) aus eben so vielen Mitgliedern des Bezirksvorstandes; und C. einen Erziehungsrath der Provinz, bestehend aus 1) einem Königlischen Schulrathe, 2) einem Mitgliede des Erziehungsrathes der Bezirke, 3) aus eben so vielen Mitgliedern der Provinzialvorstände. Als Aufgabe wird dem Erziehungsrathe des Bezirks, resp. der Provinz, zugewiesen: "einen Bezirks-, resp. Provinzial-Schulfonds zu beschaffen und, wo er schon vorhanden, denselben selbständig unter Aufsicht des Schulcellegiums zu verwalten, zur Anlegung neuer Schulen, die eine einzelne Gemeinde nicht ausreichend dotiren kann, die nöthigen Zuschüsse zu bewilligen und, falls der Schulfonds nicht ausreicht, sie bei den Kreis- und Provinzialvorständen zu beantragen." - In Bezug auf die Composition dieser Bezirks - und Provinzial - Erziehungsräthe - wir würden sie Bezirks - und Provinzial-Schuldeputationen nennen, so auch dem Namen nach sie den Schulcollegien möglichst nahe bringend - bätten wir wohl mehrfach abweichende Vorschläge zu machen, da uns weder eine direkte Betheiligung der Schulcollegien, noch aller einzelnen untergeordneten Schulcorporationen nothwendig oder angemessen erscheint, und da wir es den sonstigen neuen Formen unseres Staatslebens entsprechend erkennen, wenn sich solche, den Regierungsorganen zur Seite tretende, vorsorgende und die Verwaltung überwachende constitutionelle Organe unmittelbar aus den betreffenden landschaftlichen Vertretungen bildeten. Auch möchte, wofern diese Idee überhaupt für praktikabel befunden wird, dabei in Brwägung zu ziehen sein, ob nicht den verfassungsmäßig corporirten kirchlichen Gemeinden, nach Maassgabe ihrer Verbreitung über die verschiedenen Landestheile, gerade in solchen recht eigentlich concerdirenden und die verschiedensten Interessen conglutinirenden Repräsentationen eine legitime Vertretung zu gewähren, das geeignetste Mittel und der unbedenk-lichete Ausweg wäre, um dem Zeter über das Babet des Staatsunterrichts, das, bei Fernhaltung der kirchlichen Organe von allem Einwirken auf

die Organisation der Schulen, wohl in noch immer gesteigertem Maasse auch bei uns sich erheben dürfte, wenigstens den äusserlichen Vorwand zu benehmen. Da wir gern das Gute anerkennen, wo es sich auch immer findet, so tragen wir kein Bedenken, zu erklären, dass unserer Meinung nach das neue französische Unterrichtsgesetz, welches eben in der Nationalversammlung an der Seine debattirt wird, einen und den andern Punkt darbietet, der, auch bei uns an dieser Stelle unserer neuen Schulordnung sanktionirt, zu einem cordialeren Einverständnisse zwischen Staat und Kirche, als dermalen trotz oktroyirter und revidirter Grundverfassung stattfindet, führen könnte. - Die den Bezirks- und Provinzial-Erziehungsräthen von unserem verehrten Collegen zugewiesenen Obliegenheiten und Befugnisse können wir als einen ganz guten Ansatz gelten lassen, um so von nicht gar zu weit greifender Grundlage aus ein recht lebensfähiges Institut sich entwickeln zu lassen. Außer den bezeichneten Geldsachen müßten wir indes noch für zwei Punkte gleich von Anfang an die Wirksamkeit dieser Deputationen in Anspruch nehmen: erstlich zur maafsgeblichen Meinungsäufserung über die confessionelle Gestaltung solcher Schulen, deren confessioneller Charakter nicht schon stiftungsmäßig oder in sonstiger unzweiselhaster Weise geregelt ist; und zweitens - ein Punkt, der bisher noch ganz außer Acht gelassen ist - in ähnlicher Weise als Appellationsinstanz zu fungiren da, wo es sich um technische oder wissenschaftliche Reformation einer Schule - ob humanistisches oder realistisches Gymnasium? - handelt. Denn gerade in Bezug auf diesen Punkt werden sich, wofern der erste Abschnitt der Vorlage so ohne Welteres Gesetzeskraft erhalten sollte, eine große Masse von sonst schwer lösbaren Conflicten ergeben.

Das Letzte veranlasst uns zu einer noch weiteren Ausschreitung über die Grenzen unseres eigentlichen Reserentengeschästes. Es hat uns auf einen Punkt gebracht, der in den Verhandlungen der Conserenz gar nicht zu Tage gekommen, und den wir doch sür der Berücksichtigung im Schulgesetze, und zwar in diesem dritten Abschnitte, durchaus würdig und

bedürftig halten.

Der Staat übernimmt es, mit diesem Gesetze das gesammte Unterrichtswesen im Lande zu ordnen. Er bestimmt vermöge des vorliegenden, die mittlere Unterrichtsstufe betreffenden Theiles, welcher Organismus den höheren Anstalten zu geben ist, die als öffentliche Schulen anerkannt sein und in den Genuss gewisser staatlicher Rechte, wie z. B. des Rechtes auf Unterstützung aus öffentlichen Fonds, Berechtigung zur Qualifizirung der Schüler zum Universitätsbesuch oder zum Eintritt in gewisse amtliche Branchen, gelangen wollen. Er hat kraft desselben zur Bestreitung der erforderlichen Kosten theils den eigenen Säckel offen zu halten, anderntheils die Gemeinden und Bezirke zu nöthigen. Aber wie viele solcher Anstalten, und wo sie zu existiren haben, darüber enthält die Gesetzesvorlage auch in ihrer nunmehrigen revidirten Fassung keine Bestimmung. Man wird einwenden: "das muß sich überall nach dem Bedürfnis richten; und darüber zu entscheiden, kann, wie auch unser §. 30, resp. 29, deutlich genog andeutet, lediglich nur Sache der competenten Behörden bleiben. Aber läfst sich denn, um dieses Geschäft den Behörden zu erleichtern, um den unsäglichen Verwickelungen, die sich sonst leicht dabei herausstellen, einigermaalsen vorzubeugen, nicht irgend eine allgemeine Norm auffinden, die, im Gesetze befindlich, wenigstens als ein fester Anhaltspunkt bei den darüber zu führenden Transaktionen dienen könnte. In Bezug auf die Elementarschulen wird es an einer solchen Bestimmung zweiselsohne schon jetzt nicht gebrechen; etwa, dass jede Gemeinde wenigstens eine, und nach der Zahl der schulpflichtigen Kinder, so wie nach Maafsgabe der Entfernung der Wohnbezirke mehrere

solcher Schulen haben müsse. Auch rücksichtlich der Universitäten und gewerblichen Fachschulen wird eine derartige Norm, etwa dass hier provinzenweise die erforderlichen Veranstaltungen vorhanden sein sollen. nicht wohl fehlen. Wäre es nun nicht sehr angemessen, rücksichtlich der Ober-Gymnasien, Real-Gymnasien und Unter-Gymnasien — um uns der projektirten, obwohl uns nicht ganz zusagenden, neuen Nomenclatur einmal zu bedienen - eine ebenderartige lokale oder territoriale Richtschnur ins Gesetz mit aufzunchmen? Was anderwärts in der Vorlage rücksichtlich des nicht zu überschreitenden Schülerquantums enthalten ist — (§. 9 der ursp., §. 8 der revid. Vorl.: "Die Zahl der in einer Klasse zugleich zu unterrichtenden Schüler darf in der Regel 50, für die beiden obern Klassen des Ober - und Realgymnasiums 40 nicht übersteigen. Die mehr als 50, resp. 40 zählenden Klassen sind in Parallel-Cötus zu theilen") -, bezieht sich nur auf die Zahl der an den einzelnen Anstalten einzurichtenden Klassen, nicht auf die Frequenz und die etwa danach zu normirende Anzahl von Anstalten überhaupt, führt also keineswegs zu der hier von uns in Frage gestellten Richtschnur. Uns nun erscheint unbedenklich eine solche Bestimmung als ein wesentliches Erfordernifs des Gesetzes. und zwar eine solche, wodurch ein nach allgemeinen Bevölkerungsverhältnissen sich richtendes Minimum nothwendiger höherer Schulen festgestellt wird. Dass über dies gesetzliche Minimum binaus, wo die Mittel dazu zu Gebote stehen, auch noch mehr höbere Schulen als öffentliche bestehen können, versteht sich dann von selbst. Am zweckmäßigsten würde eine solche Minimal-Normirung, außer nach Städten, zu treffen sein nach der politischen Eintheilung in Kreise und Bezirke, vielleicht auch nach Landgerichtsbezirken, bei welcher Vertheilung ja auch die Rücksicht auf die Bevölkerungssumme, so wie auf die passende lokale Zusammengehörigkeit maassgebend ist.

Wir möchten demgemäß noch etwa folgenden Artikel zur Aufnahme ins Unterrichtsgesetz empfehlen: §. "Jeder Kreis, so wie auch jede Stadt von 5000 Einw., soll wenigstens ein Untergymnasium haben (Kreisschule, Progymnasium, höhere Schule zweiten Ranges, bestehend aus Jeder Reit einem Rektor und mindestens 3 (4) ordentlichen Lehrern); jeder Regierungsbezirk (Landgerichtsbezirk), so wie jede Stadt von 20,000 Einw.,

wenigstens ein Ober-Gymnasium und ein Real-Gymnasium."

Hier bleibt uns nun noch übrig, auf eine andere Lücke des Gesetzes hinzuweisen, dass nämlich weder bei §. 10 der ursprünglichen Vorlage -("das Untergymnasium kann, nach Befinden der Umstände mit dem Oberbezüglich dem Real-Gymnasium verbunden, unter eine gemeinschaftliche Direktion gestellt werden") — noch bei dem dessen Stelle vertretenden § 6 der revidirten Vorlage — ("die drei Oberklassen jeder Kategorie, wie die drei Unterklassen, können nach Befinden der Umstände auch für sich bestehen") -, noch an irgend einer andern Stelle des Gesetzes der Fall vorgeschen ist, dass es, was gewiss vielseitig der Fall sein wird, gewünscht werde, an ein und derselben Anstalt parallele humanistische und realistische Oberklassen zu erbalten; eine Combination, welche übrigens durchaus nur als dem Geiste der ganzen Conferenz-Verhandlung entsprechend bezeichnet werden kann. Wird dies durch das Gesetz nicht gestattet, so würde, namentlich von Seiten vieler kleineren Städte, wo das Bedürfniss heiderseitiger höherer Bildung vorhanden, aber die Mittel nicht leicht zu beschaffen sind, um gesonderte Anstalten beider Art zu unterhalten, nur noch ärgerer Widerspruch und größeres Milsbehagen über den neuen Schulorganismus zu erwarten sein. Wir halten daher eine Rektifikation oder einen dem eben Entwickelten entsprechenden Zusatz an jener Stelle des ersten Abschnittes des Gesetzes für unerläßlich, und würden dann mit Bezug darauf an dieser Stelle, im Anschlaß an unseren

proponirten neuen Artikel weiter noch Folgendes zur Aufnahme empfehlen, eine geordnetere Fassung indessen einer geübteren legislatorischen Feder überlassend: "Jede Stadt von 10,000 Einw. soll wenigstens ein vollsfändiges Gymnasium haben. In Städten, deren Einwohnerzahl zwischen 10 — 20,000 beträgt, und wo aus Mangel an Fonds die Errichtung eines besondern Real - (resp. Ober-) Gymnasiums neben einem Ober- (resp. Real -) Gymnasium nicht möglich ist, erhält die Anstalt den Charakter eines combinisten humanistischen und realen Gymnasiums mit gesonderten Oberklassen unter demselben Direktor."

Mit diesem Neuen, was füglich auch in zwei Paragraphen zerlegt werden könnte, liefse sich ganz angemessen unser dritter Abschnitt beginnen; daran schlössen sich zunächst recht passend hinter einander die drei auf die Dotationen bezüglichen Artikel, sodann kämen die zwei die Confessionalität betreffenden, und endlich was über Curatorien und audere vorsorgende Mittelorgane zu bestimmen beliebt wird.

Mitte Januar 1850.

#### IV.

### (Provinzial- und Landesschulconferenz. Ehrenrath.)

Ihre beiden nächsten Sitzungen, die 13te und 14te ("Verhandt." S. 89 --- 103), widmete die Conferenz der Berathung von Anträgen ihrer 4ten Commission auf Einführung zweier neuen Paragraphen in die Gesetzesvorlage, betreffend erstlich die Veranstaltung regelmäßiger Provinzialconferenzen von Abgeordneten sämmtlicher zu einem Provinzialverbande gehöriger Anstalten; womit ein am Schlusse der 15ten Sitzung eingebrachter und einstimmig genehmigter Antrag derselben Commission auf, in ähnlicher Weise regelmäßig und amtlich zu veranstaltende Landesschulconferenzen, entsprechend der ehen tagenden ("Verhandl." S. 108), gleichsam als ein Complement von jenen, in Verbindung zu setzen; und zweitens die Herstellung eines Ehrenrathes von Amtegenossen, der bei disciplinarischer Cognition über Lehrer in Wirksamkeit zu treten habe: beides Institute, welche - wenn sie nicht im Reiche der frommen Wünsche bleiben und mit gleicher Liebe von oben her gepflegt werden, wie sie von den Lehrern selbst mit Begeisterung aufgefalst und mit Fener befürwortet wurden - unserer Ueberzeugung gemäß ganz geeignet wären, das Preussische Schulwesen, sowohl was seine sachliche Seite (Zweckmässigkeit der Unterrichtsstoffe, der Lehrmittel, der Lehr- und Erziehungsmethoden) als seine persönlichen Beziehungen (technische und sittliche Tüchtigkeit der Lehrer, so wie wirksamer Einfluß derselben auch auf die Gestaltung aller die Schule von außen berührenden socialen Verhältnisse) betrifft, in noch weit böherem Maasse, als gegenwärtig so manchem anderen Lande gegenüber der Fall ist, als musterhaft und nachahmungswürdig dastehen zu lassen. Wir theilen nämlich, was den Fortschritt, das Vorwärts auch auf pädagogischem Felde betrifft, die Ansicht unseres großen Königs, der in seiner Ode aux Prussiens seinem Heldenvolke zurief:

Soutenez notre ouvrage ou votre gloire expire;
Au comble parvenus, il vous faut élever:
Dans ce point de puissance, — sagen wir d'intelligence —
Tout mortel qui n'avance,
Est prêt à reculer.

Stillstand ist überall der unzweiselhaste Ansang des Rückschrittes, bestände dieser auch nur darin, dass man dem Nebenbuhler die Zeit lässt,

mit Hülfe des von Einem selbst Erlernten Einen zu überbolen. Wie sehr man aber durch ein derartiges Sichüberbolenlassen in wichtigen Dingen, ich will nicht sagen an Ehre und Weisheit, zu Schaden kommt, sondern bei Mit- und Nachwelt zum Gespötte wird, zeigt ein bloßer Blick auf eine wirkliche Rensbahn, wofern der Jockei den gewonnenen Vorsprung nicht zu behaupten sich bestrebt. Um so thörichter und lächerlicher aber wird solcher Rückschritt, wenn er auf vorgefalster Meinung von Unübertrefflichkeit beruht, hervorgerufen wohl durch lange gehegtes gerechtes Bewußsteein, im Besitze und Genusse von bisher Unübertroffenem zu sein, daneben aber genährt und bis zum Wahne verunstaltet durch den Weihrauch, den Andere uns streuen, und dessen auffisantes Einathmen nur zu leicht unsere Geister umnebelt.

Wir sind weit entsernt davon, zu bestürchten, dass wir unter den bisherigen Leitern unseres Unterrichtswesens eine solche Gefahr liefen. Allein Personen, wie die von einzelnen eben am Ruder Bestudlichen getragenen Systeme, sind, zumal im constitutionellen Staate, hinfällig und gar sehr dem Wechsel unterworfen. Sicherer jedenfalls ist es, wenn im Sinne der Personen, die nun einmal als wohlthätig wirkende anerkannt sind, fortwirkende Institutionen ins Leben gerufen werden, die möglichst geeignet sind, das Gute, was Jene begründet oder beabsichtiget, über die Stürme von Ministerkrisen und über Menschenalter hinaus zu bewahren und zu fördern. In wiefern nun aber beiden von der Conferenz fast einmüthig beantragten Institutionen eine solche Gewähr gegen Stillstand und Rückschritt, eine perennirende Fortschrittskraft innewohne, wird den ins Schulwesen Eingeweihten schon der Wortlaut des Beschlossenen hinlänglich darthun; und auch manchem Anderen möchte die gleiche Ueberzeugung wohl durch den Umstand vermittelt werden, das selbst die Herren Ministeriai - Commissare zu wesentlichen Ausstellungen gegen das Beschlossene sich nicht bewogen gefunden haben. Der erste Beschlus nun (§. 32 der revidirten Vorlage) lautet: "Die disciplinarischen und Unterrichts-Angelegenheiten jeder Schule gehören unter Aufsicht der betreffenden Schulbehörde allein zur Competenz des Lehrer-Collegiums. Zur Berathung der allgemeinen disciplinarischen und Unterrichts-Angelegenheiten werden unter Assistenz der beaufsichtigenden Schulbehörden zu bestimmten Zeiten Provinzial-Schulconferenzen abgehalten, in welchen die höheren Schulen aller Kategorien gleichmäßig vertreten sind. Die Wahl der Abgeordneten zu diesen Conferenzen geschieht in vorberathenden, die Zusammenkunft der Wahlberechtigten möglichst erleichternden Versammlungen. Die Abgeordneten zu der Provinzial-Conferenz erhalten Diäten. Die näheren Bestimmungen bleiben einer besondern Instruction vorbebalten." Der gleichsam die hierin ausgeprägte Idee zu vollster Wesenheit gestaltende, die Landes-Schulconferenz betreffende Artikel (§. 39 und gegenwärtig Schlussatz der revid. Vorlage: - wie beides füglicher an anderer Stelle des Gesetzes einzureiben sei, haben wir im Eingange unseres Berichtes bereits bemerkt) lautet: "Der Minister beruft alle 5 Jahre in der Hauptstadt eine Landes-Schulconferenz, in welcher die höheren Unterrichtsanstalten durch eine verhältnismässige Anzahl von Directoren und Lebrern ihrer Wahl vertreten sind." — Beide Beschlüsse wurden, was das Wesentliche der Sache betrifft, einstimmig gefast. Einige abweichende Vota bezogen sich auf eine allerdings wünschenswerthe und zu erstrebende, aber dermalen für noch nicht ausführbar erklärte Erweiterung des Instituts auf sämmtliche Lehranstalten, Universität und Volksschule mit eingeschlossen. Dass dies und vielleicht mancher andere wünschensund erstrebenswerthe Punkt von der Conferenz noch bei Seite gelassen worden, könnte indess nur von einem Kakizotechnos - und deren mag es allerdings in der Schulwelt noch manchen geben - als die Angemes-

senheit des Beschlessenen in erhobenswerthem Manise beeinträchtigend geltend gemacht werden. — Der andere Beschlus (§ 33 der revid. Vorlage) beisst: "Für Fälle, wo die beaussichtigende Behörde eine Disciplinaruntersuchung gegen einen Lehrer einzuleiten sich veranlasst findet. tritt ein Ehrenrath von Amtsgenossen in Wirksamkeit. Die näheren Bestimmungen über die Bildung und Befugnisse des Ehrenrathes bleiben einer besondern Instruction vorbehalten"; wobei jedoch zu erwähnen, dass in Betreff der bei der Instruction festzuhaltenden Hauptpunkte solgendermaassen vorher beschlossen war ("Verhandl." S. 101): "Dass sich die Thätigkeit des Ehrenrathes auf eine Mitwirkung zu beschränken habe bei anzustellenden Disciplinar-Untersuchungen billigen 25 gegen 5; daße. von seiner Entscheidung und Zustimmung die Einleitung der Untersuchung abbänge, verlangen nur 5; dass er nach beendigter Untersuchung und vor gefälltem Urtheile gehört werde, billigen 23 gegen 7; dass er in diesem Falle eine entscheidende Stimme haben solle, nur 10." Auch das bedarf zur Würdigung dieses Beschlusses noch der Erwähnung, dass tiber die Bildung des Ehrenrathes die Conferenz etwas Definitives nicht beschließen mochte, als leitenden Grundsatz jedoch feethielt, dass die Wahl überhaupt zur Competenz der gemäß dem vorhergebenden Paragraphen zu ezeirenden Provinsial-Conferenz zu gehören babe 1).

Da uns die Beseblüsse, auch ohne erhebliche Rektifikationen, vor der Hand der lebensfähigen Elemente genug zu enthalten scheinen, wir auch den für die Sachen sich interessirenden Lebrer keinesweges durch ein längeres Resumé des darüber Verbandelten veraslassen möchten, mit die sem Surrogat vorlieb zu nehmen, statt das Kernhafte der "Verhandlungen" über diese Parthie selber ganz zu genießen: so könnten wir hier seben unsere Beriehterstattung über diese beiden Punkte schließen. Indess mag das besondere Interesse, das wir selber für die Sachen begen, und das wir für dieselben auch bei manchen außerhalb unseres eigentlichen Leserkreises Stehenden, denen diese Blätter aber doch vielleicht vor Augen kommen möchten, anzuregen oder rege zu erhalten wünschen, uns zur Entschuldigung gereichen, wenn wir noch etwas weiteren Raum für

einige nachträgliche Herzensergiefsungen in Anspruch nehmen,

<sup>1)</sup> Die Motive der wenigen Conserenzmitglieder, welche der Errichtung dieses ehrenräthlichen Instituts ihre Zustimmung versagten, sind bündig und klar in einer nachträglich abgegebenen protokollarischen Erklärung (8. 109. A.) zusammengesalst: "Dem in der 14ten Sitzung der Conserenz gesalsten Beschlusse über die nothwendige Zuzichung eines Ehrenrathes bei der Einleitung u. s. w. von Disciplinar-Untersuchungen gegen Lehrer habe ich nicht beitreten können, weil ich von dessen Mitwirkung wenig Nutzen erwarte, vielmehr darin nur eine Quelle von unsähligen nachtheiligen Verwickelungen erkennen kann.

<sup>&</sup>quot;Will jedoch die Unterrichtsbehörde selbst bei der Einleitung solcher Untersuchungen, resp. am Schlusse der Instructionsverhandlungen einige Mitglieder des Lehrerstandes hinzuziehen, um den Gesichtspunkt kennen zu lernen, von welchem aus die Lehrerwelt den betreffenden Fall betrachtet, zo habe ich dagegen Nichts einzuwenden, vorausgesetzt, dass dahei zugleich stets die freie Zustimmung des Betheiligten ersorderlich ist." Unterzeichnet von Vieren.

Die am Schlusse dieser Erklärung ausgesprochene Idee, dass es dem Inculpirten freistehen müsse, entweder lediglich nach dem allgemeinen Beamten-Disciplinar-Versahren über sich erkennen zu lassen, oder auf einen gemossenschaftlichen Rath zu provociren, scheint uns höchst beachtenswerth, und nehmen wir keinen Anstand, auch unsererseits nachträglich unsere Zustimmung zu derselben auszusprechen.

Beiden Instituten wünschen wir eine baldige Constituirung und vertranensvolle Förderung Seitens der betreffenden Behörden. Für die Consolidirung, so wie für die Solidität derselben, beides im praktischen wie moralischen Sinne genommen, scheint uns in dem energischen und edlen Streben der Gesammtheit naserer Collegen eine ausreichende Bürgschaft zu liegen. Diese Hinweisung aber auf den guten Boden, in dem das Gewünschte Wurzel zu schlagen bat, halten wir, wie ruhmredig und selbstgefällig sie sich auch ausnehmen mag, hier um so mehr für angebracht, als Mancher von Denen, welche hier bezamenden oder fördernden Einfluß üben können, durch die Gleichartigkeit dieser Institutionen mit den constitutionellen Formon, in die das Staatsleben überhaupt so plötzlich hineingeworfen worden, eher gegen als für dieselben gestimmt soin möchte. Wir verkennen nicht und ziehen es auch durchaus nicht ist Abrede, dass beides Institute demokratischer Natur sind, in der Sphäreder Intelligenzförderungen in ähnlicher Weise zu wirken bestimmt, wiein Bezug auf die Finanzenregulirung die frei gewählten Vertreter des Volkes in Gemeinde-, Bezirke-, Provinzial-Rathen, so wie an höchster Stelle in der Landesrepräsentation. Von dem kritischen und philologischen Sinne, der, Dank unserer Gymnasialbildung, bis in die oberste Stufe unserer Staatsverwaltung vorberracht, sind wir jedoch zu erwarten berechtigt, dass nicht auch bier gleicher Worte wegen die Sachen mit elbander vermengt und in Einen Topf geworfen werden, und daß man den dipos der Schulwelt, die Gesammtheit der vom Staate approbirten Lehrer, wohl von dem politischen dipos, der Bevölkerungsmasse, die in politischen Dingen das souverane zouros beensprucht, zu unterscheiden wiese.

Den Vorwurf, dass wir durch unsere etwas überaus emphatische Anpreisung zweier Institute, die als bedeutsame Neuerungen in unserem Schulwesen anzuschen sind, in Widerspruch träten mit unserer bereits mehrmals ausgesprochenen Ansicht: man dürse in den vorbandenen guten Boden nicht allsu tief mit neuer Pflugschar einfurchen, befürchten wir nicht von Seiten besonnen und billig Urtheilender. Diese beiden Dinge sind zwar res quammaxime novae, noch im Schulwesen keines Staates da gewesen 1). Indes, sie tragen nicht den wesentlichsten Stempel ge-

<sup>1)</sup> Den Unterrichtsrath der französischen Universität, wenn auch ausschließlich bestehend aus Mitgliedern des corps enseignant, aus Trägern der VVissenschaft, rechnen wir nicht hierhin, weil die Berufung in denselhen lediglich Sache des Gewalthabers, das Institut selbst also wesentlich unserer Ministerial-Abtheilung fürs Unterrichtswesen und den davon ressortirenden Schul-Collegien gleich ist. — Etwas Anderes und ganz den von uns beantragten Provinzial- und Landes-Schulconferenzen Gleichartiges ist ein Conseil de perfectionnement de l'enseignement moyen, sur Förderung der Gymnasien und Realschulen im Königreich Belgien geschaffen durch das folgende ministerielle Reglement vom 10. April 1849:

Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 6 avril 1849, réglant le budget du département de l'intérieur pour le présent exercice;

<sup>.</sup> Arrête:

Art. 1er. Il est établi, près le département de l'intérieur, un Conseil de perfectionnement de l'enseignement moyen. Ce conseil est composé de huit membres, dont quatre pour les humanités, et quatre pour les aciences. Il est présidé par le ministre ou par son délégué.

führlicher Neuerungen. Sie machen nicht Amspruch durzuf, an die Stelle von Anderem, auch nur halbwege als gut Erprebtem, oder von an sich

Art. 2. Le conseil est renouvelé tous les uns. Le sort désignera la première série des membres sortants. Les membres sortants peuvent être réélus.

Art. 8. Les huit membres titulaires du conseil seront nommés de la manière suivante:

Chaque année, la veille de la distribution des prix, les professeurs des athénées, des colléges et des autres établissemens d'instruction moyenne subventionnée par l'Etat, détignent, au scrutin, un de lours collègues pour les représenter. Ces délégués se réunissent à Bruxelles, jour de la distribution des prix du concours général, à l'effet d'dire doux contâidats pour chaque place de membre du Canseil de perfectionnement.

Cette élection a lieu publiquement, sous la présidence d'un délégué

du Ministre de l'intérieur.

Art. 4. Le Ministre de l'intérieur procède au choix définitif des membres du Conseil, Paprès la liste des candidats présentés.

Art. 5. Il n'est accordé avenue indemnité de déplacement aux dé-

légués des professeurs.

- Art. 6. Le Conseil de perfectionnement se réunit une fois l'an, pendant les vacances de Pàques. Il peut aussi être convoqué extraordinairement.
  - Art. 7. Le Ministre soumet à l'avis du Conseil:

1º Les programmes généraux du concours;

2º Les programmes particuliers de chacun des établissemens d'en-

ssignement moyen subventionnés.

Le Conseil pourra, en outre, être consulté sur tautes autres questions relatives aux matières de l'enseignement et au perfectionnement des études.

Art. 8. Les membres du Conseil de perf. qui n'habitent point Bruzelles ou sa banlieue reçoivent, pour toute indemnité de séjour, dix francs par jour de séance. Leurs frais de voyage seront payés sur état.

Art. 9. Pour la présente année, la premiere désignation des délégués sera faite, dans chaque établissement, le dimanche 6 mai. La no-

mination des candidats aura lieu le jeudi 17 du même mois.

Les opérations pour la session de 1850 auront lieu conformément à l'art. 3 ci-dessus, c'est-à-dire au mois de septembre de la présente aunée.

Bruxelles, le 10 avril 1849.

Ch. Rogier.

VVir brauchen nun zwar unsere belgischen Gollegen und die dortigen Behörden nicht ganz um den Ruhm der Priorität, das sügnus dieser Sache, sa beneiden. Des VVesentlichsten von dem, was hiermit den Lehrern in Belgien gewährt wird, haben wir uns für ein Mal schon zu erfreuen gehabt zur selben Zeit, wo Jene erst die Vorwahl zur ersten Gonstituirung ihrer Landes-Gonferenz vornahmen. Aber ein dauerndes Institut von gleicher Natur zuerst zu schaffen, diesen Ruhm hat Herr Rogier durch vorstehende Verfügung denn doch uns vorweggenommen. — VVie sehr wir übrigens Urziche haben, auf die Bestrebungen unserer Amtsgenossen in Belgien mit Achtung hinüberzublicken, wird der Eingang einer kurzen Beleuchtung jener Verordnung zeigen, den wir dem "Moniteur de l'enseignement. Josephal du Congrès professoral en Belgique." No. 2, Juin 1849, p. 44 entnehmen: On ne saurait dissonvenir que le Gouvernement vient d'entrer,

Giutem, doch als veraltet Enscheinendem, su treten. Sie sied vielmehr Neues im vollsten und in edlem Siane des Wortes. Sie sollen binsutreten zu all dem Guten, was bereits vorhanden, das Schlechte, wo es sich immer in Sachen und Personen zeigt, abwehren helfend, den Keimen zu neuem Guten zur Entfaltung verbelfend.

Mit dieser Auffassung und Deutung der von uns gewünschten und hier auch wie sonst schon bei verschiedenen Gelegenheiten lebhaft befürwerteten Einzichtungen wollen wir zwar dieselben nicht als unschlbare Panacee für alle Auswüchse und Gebrechen unseres corpus didecticum Wir sind vielmehr bescheiden und zugleich weltklug genug, um zu erkennen, dass es auch den weinesten Biorichtungen und den edelsten, aufopfernden Bestrebungen nicht möglich ist, irgend eine weitgreifande Ader menschlichen Wirkens von allen Schlacken zu reinigen oder frei zu erhalten. Doch glauben wir damit, außerdem dass unser Standpunkt im Allgemeinen vor groben Missdeutungen gesichert ist, zugleich auch mancherlei anderseitigen Bedenken hinlänglich vorgebeugt zu haben, namentlich dem, als werde mit diesen Neuerungen besbuichtigt, eder es set, wenn auch unbesbeichtigt, doch die unausbleibliche Folge davon, daß die nothwendige Einheit und Gleichmäßigkeit in der Unberwachung und Beaufzichtigung des öffentlichen Schulwesens aufgehoben oder in bedenklicher Weise gehemmt werde. Dass manche der mit der Ueberwachung beauftragten Personen dabei mitunter unangenehm mögen berührt werden, wesn sie nicht mehr bles von eben ber ihre Weisungen erhalten, sondern wenn auch in dem Kreise, den sie bis dahin diktatorisch auszufüllen sich gewöhnt haben, ohne ihre Weisung von der Peripherie her zusammenlaufende Linien sich zu Figuren gestalten und so ein corporativer Beirath ihnen mit dem Rechte, gehört und beschieden zu werden, zur Seite tritt, sei es in Dingen, die zum innern Oeganismus der Schule gehören, sei es für Sachen, welche Würde und Ansehn, Ebre und Existenz der Personen betreffen: das verkennen wir keinen Angenblick. Das aber bestreiten wir, dass damit das Wesen der Sachen, was doch auch bei aller Verwaltung einzig im Auge zu halten, mehr benachtheiligt als gefördert werde. Die Schule und das ganze Unterrichtswesen ist nun einmal von Natur der Art, daß es sich nicht in ganz gleicher Weise, wie andere Zweige des öffentlichen Dienstes gestalten und verwalten läßt. Rücksichtlich eines besonderen Punktes haben wir das schon früher, in

à l'égard de l'enseignement moyen, dans une vois éminemment libérale. En instituant un Conseil de perfectionnement, dont les membres élus par les professeurs sont pris parmi eux, il accorde aux hommes pratiques une haute marque de confiance. Puisqu'ils appellent des réformes et des améliorations, c'est à eux à les préparer, et le Gouvernement se montre convaincu qu'ils prendront au sérieux la mission qu'il leur confie. Dans un corps nombreux et dévoué, il se trouve nécessairement beaucoup d'hommes de tête et de coeur; il y a d'ailleurs dans le professorat belge assex d'hommes éprouvés. A la faveur d'une disposition de l'arrêté constitutif du conseil de perfectionnement, ils viendrent tour à tour, d'année en année, apporter à la tâche commune leur contingent de lumières et d'expérience; avec une telle organisation, sons l'impul-sion d'une direction sage et éclairée, il nous semble impossible que la création qui nous occupe ne porte pas les fruits qu'on a le droit d'en attendre. Seulement, il ne faut pas se le dissimuler, les professeurs ont assumé une responsabilité grave du jour où ils ont choisi des collègues pour les représenter. A eux maintenant de ramer vigoureusement, afin de sortir une fois pour toutes de la région des calmes.

unsern Berichte über die Confessionalität der Schule, darzuthun versucht.

Fligen wir dem bier noch einige Winke binzu.

Die Schule ist ein Amt, bei welchem sich weniger, als bei jedem andern Amte - gleichviel ob dabei die Dienste dem Staate oder Privaten geleistet werden - die Wirksamkeit des Einzelnen reglementarisch zum voraus fest begrenzen oder genau oontroliren und auperrevidiren läist. Was in den Schulen gelehrt, was vom Unterrichte fern gehalten werden müsse, läist sich zwar sowohl im Ganzen wie für die einzelnen Klassen mit ziemlicher Bestimmtheit festsetzen. Aber schon in Bezug auf dieses quid und quantum sind dem Schulmanne die Grenzen nicht so genau zu ziehen, wie durchs Exercierreglement für den militärischen Dienst, wie für den Steuer-, Post-, Forst-, überhaupt Verwaltungs- und auch Justiz-Beamten durch Gesetz, Dienstinstruction und Reglement. Weit weniger aber läset sich hier das Wie, die Unterrichts- und Erziebungs-Methode durchgreifend regiementarischem Zwange unterwerfen. Auch da lassen aich allerdings grobe Extuberanzen, wie Prügel- oder sonatige zweckwidrige Straf - Systeme, wie Ausfüllen der Stunden mit Diktiren von Dinen, die zweckmäßiger aus einem Handbuche entnemmen werden, durch Venachristen, so wie durch genaue Ueberwachung der gehörigen Beobachtung des Vorgeschriebenen, beseitigen oder vermeiden. Aber dergleichen kann überali nur als ein negatives Einwirken auf den Lebrgang geltem. Das Positive auf dem Gebiete der Didaktik wie Pädagogik, das wahrhaft Frucht- und Heilbringende am Wirken des Schulmannes, liegt tiefer, im Geist und Gemüth des Individuums, geborgen, als dass darauf mit allgemeinen Bestimmungen viel eingewirkt werden könnte. Liebe zur Jugend, Lust am Lebren, begründet auf einen ausreichenden Schatz von Wissen und Tugend und gehoben durch ersichtlichen Erfolg des Bemühens; sind hier hauptsächlich die fördernden Impulse des Wirkens, ohne die alles Reglementiren und alles Beaufsichtigen pur von dem oben angedeuteten negativen Einflusse zu sein vermag; während tiberall ander-wärts in öffentlichen wie Privat-Aemtern die Thätigkeit der Einzelnen sich an mehr oder minder leicht zu controlirende Formalien binden läset. Dieser wesentliche qualitative Unterschied des Wirkens in der Schule von allem sonstigen amtlichen Wirken läßt schon eine völlig gleichmäßige büreankratische Behandlungsweise desselben mit allen übrigen Dienstzweigen nicht als der Natur der Sache angemessen erscheinen. Dazu kommt nun aber noch, dass auch die Person des öffentlichen Lebrers eine wesentlich andere Stellung, als andere Bedienstete, in ihrer amtlichen Sphäre cinnimmt. Weit mehr, als bei andern Beamton, ist beim Lehrer das gedeihliche Wirken bedingt durch das Vertrauen, nicht blos das, welches ihm von oben her, Seitens der ihm seinen Wirkungskreis anweisenden Behörden zu Theil wird, sondern in höherm Maasse noch durch das, welches er und die Schule überhaupt sich bei den ihrer Leitung Anvertrauten und deren Angehörigen, also bei der Gesammtheit der fürs Schulleben sich Interessirenden, zu erwerben weiße. Läßt daher schon die Natur der Sache nicht zu, dass die Thätigkeit des Lebrers von oben ber an zu enge Schnüre eingezwängt werde, so gebietet überdies die Rückeicht auf diese persönlichen Beziehungen, der Schule und den daran Wirkenden eine weit freiere Bewegung, als andern Beamten-Kategorien, zu gestatten, wobei einerseits dem eigenen Urtheil weit freierer Spielraum gewährt, andererzeits aller Schein von despotischer Nötbigung zur Pflichterfüllung möglichst fern gehalten werde. Beides aber wird sich nur so erreichen lassen, wenn der Staat die Schule für das nimmt und als das behandelt, was sie ursprünglich und ihrem fortdauernden Wesen nach ist, eine gemeinaame bürgerliche Veranstaltung zur Erreichung von Zwecken, die ohne ein solches Zusammenwirken von den Einzelnen und vereinzelten Familien nur sehr unvollständig oder gar nicht erreicht werden kijnnten, also weit mehr ein rein bärgerliches, denn ein staatliches Institut; - rein staatliche Zwecke, wie möglichste Gleichmäßigkeit der durch die verschiedenen Schichten der Gesellschaft verbreiteten Bildung, wissenschaftliche Vorbildung künftiger Beamten, können dabei nur als accessorische gelten, während das Primitive immerhin die Rücksicht auf das Interesse und Bedürfniss der unmittelbar betheiligten Individuen, Familien und Gemeinden, überhaupt der Bevölkerung, ohne Rücksichtnahme auf deren Beziehung zum Staate, bildet —; wenn der Staat demnach darauf Verzicht leistet, die Schule nur als ein ihm Zugehöriges, zur Förderung rein staatlicher Zwecke, wie jegliches andere Beamtentbum, Bestimmtes anzuseben. Dann aber wird der Staat sich unbedenklich dazu versteben können, das Vertrauen, das er zwischen der Schule und den davon Profitirenden, zwischen der Schule und der bürgerlichen wie kirchlichen Gemeinde, zwischen der Schule und der Verwaltung selbst hergestellt wünschen muss, auch seinerseits zu wecken und zu fördern durch Fernhaltung alles nicht unumgängtich nöthigen Zwanges, welcher der Schule und ihren Lehrern, wenn man dieselben ganz auf gleichem Fuse mit den Organen der executiven Gewalt behandeln wollte, angethan werden müßte.

Wir beauspruchen hiermit für die Schule kelnesweges bisher ganz außer Acht Gebliebenes. Vielmehr kann es nur als ein Ergebnis eben solcher und derartiger Anschauungen vom Wesen der Schule gelten, wenn gegenwärtig schon den Lehrercollegien, und in diesen Corporationen wiederum den Einzelnen, rücksichtlich ihres amtlichen Wirkens ein vielsneh freierer Spielraum gegönnt ist, als für andere Amtssphären statthaft erscheint. Dabei aber liegt allerdings, namentlich in unsern freiheitalüsternen Tagen, die Besorgniss nahe, es könne der Freiheit, selbst hier, leicht zu viel begehrt und gewährt werden oder schon gewährt sein, gar leicht mehr, als sich mit dem durch den Staat unmöglich aufzugebenden Principe, die Leitung des gesammten Unterrichtswesens, behufs einer möglichst gleichmäßigen Entwickelung und einheitlichen Ueberwachung dessetben, in der Hand zu halten, vertrage. Dieses Bedenken nun ist es eben, dem wir mit unseren Neuerungen ganz unverzagt entgegentreten. Was die Conferenz beschlossen, hat, wie in seiner Begründung nichts Dissolutes, so auch hinsichtlich seiner Wirkungen durchaus nicht einen dissolvirenden Charakter. Es hat vielmehr die Bestimmung, dem Missbrauche der Freiheit von unten in gleicher Weise geeignete Schränken zu ziehen, wie übertriebenem Zwange von oben noch in höherem Maasse, als bei der jetzigen Einrichtung geschehen kann, vorzubauen. Das amtliche Zusammenkommen einer Auzahl der Tüchtigsten von verschiedenen Anstalten in den Provinzial - und Landes - Conferenzen und die dazu vorbereitenden Versammlungen mehrerer ganzer Kollegien fördern in der Wirk-Achkeit weit mehr den erforderlichen Einklang in den Bestrebungen der Lehrerwelt, sowohl was zweckmäßige Methode wie angemessene Lehrstoffe und Lehrmittel betrifft, als der Mechanismus noch so zahlreicher uniformer Erlasse, selbst noch so häufiges autoptisches Einwirken einzelner Kommissarien es vermöchte. Dies Letztere wollen wir keineswegs gering anschlagen, ja wünschten manchen Anstalten den öfteren Besuch ihrer Vorgesetzten, damit nicht blos nach dem Bindrucke, den die Abiturientenprüfungen hinterlassen, über Bitithe oder Verfall einer Anstalt ein amtliches Gutachten erlassen werde. Allein wir würden doch sicherlich andererseits die Tüchtigkeit dieser Herren überschätzen, wenn wir damit Alles gethan glaubten. Wie hervorragend sie auch an Geist und Bildung sein mögen, so können sie doch, wie Jedermann, nicht in Allem Alles sein; und deren omnipotentes Einwirken müßte neben all dem Guten doch auch an manchen Stellen die Pflege gewisser schädlicher Einseitigkeiten, das Zerknicken manches edlen Keimes zur Folge haben.

Aber auch das andere Institut wird, passend gestaltet, weniger die einheitliche Ueberwachung des Schulwesens auflösen oder gefährden, als im Gegentheil fördern und schützen. Die Gesammtheit der Lehrer wird dadurch verpflichtet, mit auf der Wache für Aufrechthaltung der Ehre und Würde des Standes zu stehen, freilich wehl auch mit offenem Auge nach oben hin, damit nicht willkürliches oder von der Verhältnisse Unkundigen geübtes Urtheilfällen unverschuldet einen aus ihrer Mitte treffet aber mindestens in gleichem Maasse wachsam und wirksam in ihrem eigenen Schoosse, damit notorisch schädliches oder frevelhaftes Treiben Einzelner, wogegen das allgemeine Gesetz keine oder nur sehr hinkende Abwehr bietet, nicht lange Zeit ungeahndet fortwuchere. Das Bewulstsein aber, dass so das wahrhaft Schädliche und Schändliche sicherer noch, als bei sonstigem Correctionsverfahren, aus dem Stande werde ausge-schieden werden, kann nur dazu beitragen, die ehrenhafte Haltung des Standes noch zu erhöhen und dadurch den Stand selbst des Vertrauens, dessen er so allseitig bedarf, noch würdiger zu machen.

Die Behörden können somit in jenen beiden Instituten nur eine Erleichterung für ihre eigene Thätigkeit in Erfüllung des durch das Gesetz ihnen auferlegten Berufes finden. Ihr Geschäft der Leitung und Beaufsichtigung wird dadurch nur in sofern beeinträchtigt werden, als von oben ber andrängendes Nachtheilige damit abzuwehren wird versucht werden. Wahrhaft Schädliches auszurotten, wie wahrhaft Gutes zu fördern, werden sie sieberlich in der Provinzial- und Landes-Schulconferenz ebenso

wie im Ehrenrathe die bereitwilligste Beihülfe finden.

(Schluss folgt.)

Düren, Ende Januar 1850.

C. Menn.

### III.

### Notizen.

1. In Bezug auf die im Jahrg. 1849 S. 837 beiläufig von einem Mitarbeiter gemachte Bemerkung:

"Seit vor Jahr und Tag, wenn ich nicht irre, in Württemberg der Petitionensturm gegen die heidnischen Gymnasien bei der Geistlichkeit und Bürgerschaft begann",

geht uns aus Württemberg die Erwiederung zu, dass dabei allerdings ein Irrthum stattfinde, indem daselbst von sinem

solchen Petitionensturm nichts bekannt sei.

Den Rector der Flensburger Gelehrtenschule, Dr. Friedr. Lübker, unsern treuen Mitarbeiter, hat bekanntlich am Anfang d. J. das Schicksal getroffen, "in Folge Auftrags der Landesverwaltung für das Herzogthum Schleswig innerhalb zwölf Stunden bei Vermeidung der Verhaftung aus dem Gebiete der Stadt Flensburg durch Polizeygewalt ausgewiesen zu werden." Dieses Ereignis hat in den Herzogthümern und anserhalb derzelben zu mancherlei Kundgebungen der Theilnahme und Entrüstung Veranlassung gegeben, unter welchen eine Petition des gesammten Flensburger Lebrercollegiums an die bohe Landesverwaltung vom 19. Januar d. J., welcher Petition eine große Zahl von Männern aller Stände, deren Kinder jener Schule angehören, bereitwillig sich angeschlossen, auf ansprechende Weise hervortritt. In dieser ist ein so würdiges "Herzens- und Gewissenszeugnis" für den Hartbetroffenen, ganz seinem Beruf Lebenden niedergelegt, daß wir uns die Mittheilung des Documents kaum versagen können: wir unterlassen sie nur, weil wir der Bescheidenheit unseres Freundes nicht zu nah treten wollen. Alle, die ihn kennen 1), werden sich bewegten Herzens in dem Wunsche zusammenfinden, daß er seiner Wirksamkeit recht bald möge zurückgegeben werden!

3. Böhmen. Die Czechen werfen sich jetzt ganz vorzüglich auf das Unterrichtswesen mit dem richtigen Gefühle, dass sie ihr Reich in der Jugend begründen müssen. Auf diesem Gebiete sind sie auch angenblicklich in einer nicht üblen Stellung; denn die überwiegende Mehrzahl der jungen Leute, die sich zu Lehrern ausbilden, ist czechisch; da die Söhne wohlbabender deutscher Familien bisher meistens gewerblichen Beschäftigungen sich zuwandten oder ins Heer eintraten, und nur ganz Unbemittelte mit Eifer zu studiren und einem wissenschaftlichen Berufe sich zu widmen pflegten, so fehlt es da an Deutschen, welche den eifrigen, von patriotischen Ideen beseelten Czechen die Stange halten könnten. Dennoch hält es schwer, Gymnasien rein czechischer Zunge zu gründen, und das Streben der Czechen geht dabin, nach und nach alle Gymnasien "utraquistisch" zu machen, um so allmählig ihre Sprache auszubreiten und ihren nationalen Bemühungen Eingang zu verschaffen. Es ist ein charakteristischer Zug des jetzigen Treibens, dass alle diese Dinge im Einzelnen lebhaft in der Tagespresse besprochen und namentlich alle Veränderungen an der Universität eifrig discutirt werden. Doch sind die Czechen klug genug, um auch deutsche Wissenschaft nicht zu verschmähen, wenn sie davon Förderung ihrer nationalen Plane erwarten. Das Deutsche ist noch immer von alten Zeiten her als Umgangssprache der Gebildeten bei weitem überwiegend; auch fehlt es sehr an Czechen, die man in wichtige Aemter, namentlich in Lehrämter zu bringen vermöchte. An Milsgriffen kann es dabei nicht fehlen, wie es denn z. B. charakteriatisch ist, dass ein Professor der Philosophie, der im Jahre 1849 wegen seines zur Schau getragenen Czechenthums angestellt ward, jetzt von den Czechen selbst, als ihrer Sprache nicht völlig mächtig, verspottet wird. Die gebildete Czechen-Sprache ist ehen noch etwas Neues und Gegenstand des Studiums; nicht Viele wissen sie fehlerlos zu handhaben, und im Volke hört man nicht selten sagen: "Böhmisch verstehe ich schon, aber dies Bilcher-Czechisch habe ich nicht gelernt." Junge Männer, die darin eingeweiht sind, haben die besten Aussichten auf Anstellung.

Seitdem das Unterrichts- und Universitätswesen im Ganzen nach deutscher Art gestaltet ist, bietet sich dem deutschen Geiste ein weiter ihm entsprechender Kreis des Wirkens, in welchem er sich gewiß bald mit Geschick geltend machen und neben den eifrigen Bestrebungen der gewandten Slaven seine eigenthümliche gründliche Art bewähren wird.

<sup>1)</sup> Entfernt Stehende machen wir auf eine eben erschienene kleine Schrift Lübker's (Eine VVeihnachtsfeier für die liebe Jugend. Hamburg 1850. Agentur des rauhen Hauses. 35 S. 12.), welche einen tiefen Blick in seine VVirksamkeit für die Schule thun läst, und auf einige Aeuserungen seines Collegen VV. Gidionsen in einem Nachwort zu einer eben herausgegebenen Schulrede (Von der Bildung. Flensburg 1850. Niemeyer. 15 S. 8.) S. 13 ff. aufmerksam.

# Sechste Abtheilung.

### Personalnotizen.

## 1) Ernennungen.

Der bisherige Director der böheren Bürger- und Provinzialgewerbschule zu Trier, Dr. Druckenmüller, ist zum Director des techni-

schen Gewerbe-Instituts in Berlin ernannt worden.

Der Rector und interimistische Dirigent des Berlinischen Seminars für Stadtschulen, Merget, ist zum Director der höheren Töchterschule auf der Friedrichsetadt zu Berlin und der damit verbundenen Bildungsanstalt für Lebreringen ergannt worden.

Der Director des Königl. Schullehrer-Seminars der Waisen- und Erziehungsanstalt zu Bunzlau, Fürbringer, ist als Director an das Seminar für Stadtschulen in Berlin, und der Seminardirector Stolzenburg in Steinau als Director an das Schullehrer-Seminar der Waisen- und Erziehungsanstalt zu Bunzlau versetzt worden.

Der Lehrer Jungklaafs von der höheren Töchterschule in Stettin ist zum Director des evangelischen Schullehrer-Seminars zu Steinau er-

nannt worden.

Der Director des Gymnasiums zu Minden, Dr. Suffrian, ist zum evangelischen Regierungs - und Schulrath zu Münster ernannt worden.

Der bisherige Prorector am Stiftsgymnasium zu Zeitz, Dr. Kahnt,

ist zum Rector desselben ernannt worden (s. S. 448). Der bisherige Professor am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium zu Berlin, A. Heydemann, ist zum Director des Friedrich-Wilhelms-Gymnasiums zu Posen ernannt worden.

Der bisherige Professor am Friedrich - Wilhelms - Gymnasium zu Posen, Löw, ist zum Director der Realschule in Meseritz ernannt worden.

Prorector K. W. Krebs zu Schweidnitz, der im vorigen Jahre sein Amtsjubiläum gefeiert hat, ist mit Anfang d. J. aus seinem amtlichen Wirkungskreise ausgetreten.

Der Lehrer Schmick an der Realschule zu Siegen ist an das Gym-

nasium zu Minden berufen.

Gymnasiallehrer Dr. Hölscher vom Gymnasium zu Recklingbausen ging über an das Gymnasium zu Münster.

Der Gymnasiallehrer Niedlich zu Elberseld scheidet aus seiner Stollung am Gymnasium dascibst, um eine Pfarretelle zu übernehmen.

Als vierter ordentlicher Lehrer des Gymnasiums zu Elberfeld ist berufen worden der Lehrer an der höheren Lehranstalt zu Gladbach, Dr. Petri.

An die Stelle des für die Professur der deutschen Literatur an die Wiener Universität berufenen Professors Wackernagel ist der Germanist v. Karajan zum Professor dieses Faches ernanst worden.

Der Privatdocent Dr. Schleicher zu Bonn ist als außerordentlicher Professor für das Fach der Linguistik an die Universität Prag berufen.

## 2) Ehrenbezeugungen.

Dem Oberlehrer am Berljuischen Gymnasium zum grauen Kloster, Dr. Leyde, ist das Prädicat Professor beigelegt worden.

Dem Rector am Gymnasium zu Görlitz, Prof. Dr. Anton, und dem Oberlehrer Dr. J. Müller zu Aachen ist der rothe Adlerorden vierter Classe verliehen worden.

Prof. Rospatt in Münstereisel erhielt von der philosophischen Fa-

cultat der Academie zu Münster die Doctorwürde honoris causa.

## 3) Todesfälle.

Am 23. März starb zu Anklam Dr. Jul. Franz Lauer, Privatdocent an der Universität zu Berlin.

Am 28. März zu Bremen der Director der dortigen Gelehrtenschule, Dr. W. E. Weber, 59 Jahr alt.

Am 6. April Dr. Wilh. Bötticher, Professor am K. Friedrich-Wilhalms-Gymnasium zu Berlin.

Am 10. April der Rector des Stiftegymnasiums zu Zeitz, Dr. Kahnt.

### Erklärung.

Nachdem mein verehrter Freund und College Heydemann durch seine Versetzung nach Posen veranlasst worden, von der Leitung unsrer Zeitschrift zurückzutreten, hat der Berliuische Gymnasiallehrerverein mich allein mit der Redaction derselben

beaustragt.

Je schmerzlicher es für mich ist, auf die unmittelbare Mitwirkung eines so einsichtsvollen und gewandten Schulmanns verzichten zu müssen, um so mehr darf ich hoffen, dass seine edle Bescheidenheit mir den öffentlichen Ausdruck meines wärmsten Dankes für seine treue, trotz der mannigfaltigsten amtlichen Arbeiten gleichmässig ausdauernde Beihülse zu gut halten werde. Den Lesern der Zeitschrift wird es erfreulich sein, zu vernehmen, dass Herr Director Heydemann mir auf meine Bitte das Versprechen gegeben hat, mich in Zukunft, soweit es seine Amtsgeschäfte gestatten, durch Mittheilung von Recensionen und andern Arbeiten zu unterstützen.

Indem ich jene Veränderung zur öffentlichen Kenntniss bringe, bitte ich Alle, welche der Redaction bisher ihre thätige Mitwirkung zugewendet haben, Alle, denen das Bestehen und Gedeihen einer Zeitschrift, wie die unsrige, im Interesse des höheren Schulwesens zu liegen scheint, um ihren offenen und entschiedenen Beistand. Nur im Vertrauen darauf, dass diese Bitte bei recht vielen Schulmännern eine günstige Aufnahme, eine freundliche Erfüllung finden werde, hat sich der Unterzeichnete entschließen

können, die Redaction allein auf sich zu nehmen.

Berlin, den 1. April 1850.

J. Mätzell.

Am 10. Mai 1650 hm Druck vollendet.

## Zweite Abtheilung.

### Literarische Berichte.

I.

Programme der Evangelischen Gymnasien und Realschulen Schlesiens. — Ostern 1849.

1. Magdalenaeum zu Breslau. Abhandlung: Disputatio de Hesiodi operibus et diebus vom Oberlehrer Dr. Lilie. 27 S. in 4. Schulnachrichten vom Director Dr. Schoenborn S. 28—52. Prorector Dr. Klosmann starb am 26. Januar; an seine Stelle kam der Oberlehrer und erste College Dr. Lilie, die folgenden Collegen ascendirten; zum achten wurde der Schulamtscandidat Dr. Schück gewählt. Der Unterricht im Englischen wurde privatim ertheilt. Schülerzahl am 1. März 361 in den sechs Gymnasialclassen und 176 in den Elementarclassen. Zur Universität wurden Michaelis 1848 vier und Ostern 1849 zwölf Schüler als reif entlassen. Zahl der Lehrer mit dem Director zwölf, drei technische und drei an den Elementarclassen.

© 2. Elisabetanum zu Breslau. Abhandlung als besondere Beilage: Das Tagebuch des Feldpredigers J. F. Seegebart und sein Brief an J. D. Michaelis, ein Beitrag zur Geschichte des ersten schlesischen Krieges, herausgegeben von Dr. K. R. Fickert. 67 S. in S. Schulnachrichten 21 S. in 4. von demselben. Das Gymnasium hat sechs Classen, von welchen Sexta in zwei Cötus getheilt ist; für diejenigen, welche nicht Griechisch lernen, sind in Secunda und Tertia 6, in Quarta 4 Realparallelstunden. Englisch und Polnisch werden privatim gelehrt. Im Lehrercollegium keine Veränderung. Am 15. Januar starb der emeritirte frühere Rector d. G. S. G. Reiche. Neun Primaner wurden als reif zur Universität entlassen. Zahl der Schüler 416, und 133 in den drei Elementarclassen. Zahl der Lehrer wie bei dem Magdalenaeum.

3. K. Friedrichs-Gymnasium zu Breslau. Abbandlung: De compositione periodorum, inprimis Platonicarum scripsit Aug. Lange. Part. I. 9 S. in 4. Schulnachrichten vom Director Wimmer. 13 S. in 4. Lehrercollegium: 8 ordentliche, 3 Hilfslehrer, 1 Zeichnen-, 1 Turnlehrer. Die Stelle des am 26. Juli 1846 verstorhenen Oberlehrers Woltersdorf ist noch nicht wieder besetzt. Der Professor Kunisch ist neit Neujahr 1848 dienstunfähig. Die Candidaten Hoffmann und Anderssen vertraten seine Stunden gegen einige Remuneration. Von Se-

cunda bis Quarta sind Real-Parallelstunden eingerichtet für solche, die nicht studiren wollen. In sechs Classen waren am 1. Januar 1849 230 Schüler, mit VII 282. Zu Michaelis 1848 und zu Ostern 1849 wurden

je zwei Schüler zur Universität entlassen.

4. Höhere Bürgerschule zu Breslau. Abhandlung: Die geschichtsphilosophische Weltanschauung des Philosophen Chr. J. Branifs, dargestellt von Dr. E. A. Kletke. (Auszug aus Branifs Hodegetischen Vorträgen "Die wissenschaftliche Aufgabe der Gegenwart als leitende Idee im academischen Studium. Breslau 1848). 30 S. in 4. — Schulnachrichten von demselben. 24 S. in 4. 570 Schüler in 7 Classenstufen, Prima bis Unter-Sexta, in 11 fast durchweg getrennten Abtheilungen; 11 ordentliche und 13 Hilfslehrer. Der Hilfslehrer Dr. Steiner starb am 23. April 1848. Fünf Schüler starben im Januar 1849 an der Cholera. Die Stunden der zur zweiten Kammer deputirten Lehrer Stein und Behnsch mußsten vertreten werden. Zwölf Primaner wurden in der Abiturientenprüfung entlassen. Bibliothek und Lehrapparat wurden ansehnlich vermehrt.

5. Gymnasium zu Schweidnitz. Abhandlung als besondere Beilage: Aphorismen über die Entwickelung der organischen Schöpfung der Vorwelt, von G. L. E. Rösinger. 20 S. in 4. — Schulnachrichten vom Director J. Held. 20 S. in 4. Das Gymnasium hat fünf Classen und eine Vorbereitungsclasse. Die Schülerzahl am 10. Deeember 1848 214. Lehrer: 8 ordentliche, 3 Hilfs., 1 Turnlehrer. Abiturienten Michaelis 1848 5, Ostern 1849 8. Cand. Prifich besteht das Probejahr; Cand. Dr. Hübner scheidet aus. Der Prorector C. W. Krebs feiert am 6. Februar 1849 sein fünfzigjähriges Jubiläum — wird aber noch nicht Emeritus. Zu dieser Feler erschienen zwei Gratulationsschriften vom Director Held: Observationes in difficitiores quosdam veterum zeriptorum et graecorum et latinorum locos (Soph. Oed. R. v. 607 sqq. Antig. v. 20 sqq. v. 369 sqq. v. 1031. Eurip. Phoen. 542 sqq. Xenoph. Hellen. 4, 8, 19. Cyrop. 7, 1, 9. 7, 3, 16. Lucian Demon. 26. Horat. Epod. 2, 37. Epist. 1, 1, 33 sqq. Caes. B. G. 1, 44. Livius 29, 27. 42, 64. Tacit. Annal. 3, 20. 4, 57). 16 S. in 4. und vom Magistrat zu Schweidnitz: Disputatio, qua Cicero in libris de oratore scribendis quid ex Isocrate et Aristotele mutuatus sit, ad expl. epist. ad fam. 1, 9, 23 examinatur; zcr. C. A. F. Brueckner. 14 S. in 4.

6. K. Gymnasium zu Ratibor. Abhandlung: Das Planetensystem vom Mathematicus Fülle. 28 S. in 4. — Schulnachrichten vom Director Mehlhorn. 10 S. in 4. — Das Gymnasium hat sechs Classen mit 257 Schülern am Schlusse des Jahres 1848, 7 ordentliche, 1 Candidaten als Hilfs-, 1 Zeichnen-Lehrer; zwei Geistliche ertheilen Religions-Unterricht. Dr. Ginsberg hält das Probejahr ab. Dr. Kämmerer konnte wegen Krankheit seit Neujahr 1849 nicht mehr fungiren. Zu Michaelis 1848 wurden 9 Schüler zur Universität entlassen. Der Bibliothek-

Etat beträgt 243 Thir.

7. Realschule in Neifse. Abhandlung: Kurze Nachricht über die Büchersammlung der Realschule vom Director Petzeld. 6 S. in 4. — Schulnachrichten von demselhen. — Die Realschule hat vier Classen. Michaelis 1848 wurden 8 Schüller geprüft und als reif entlassen. Schülerahl Michaelis 1849: 176.

8. Höhere Bürgerschule in Görlitz. Abhandlung: Aphorismes de Lexicographie Française (Fin), vom Oberlehrer Dr. E. Tillich. 12 S. in 4. — Schulnachrichten vom Director Kaumann. 8 S. in 4. — Die Anstalt, mit welcher eine Mädchenschule verbunden ist, batte in sechs Classen und einer Septima zu Michaelis 1849 337 Schüler; drei Schüler waren im Laufe des Schuljahres gestorben. Der Oberlehrer Heinze,

vom 23. Februar bis zum 1. Mai Mitglied der zweiten Kammer, wurde durch seine Collegen, dann durch den Candidaten A. Scholz vertreten.

9. Gymnasium zu Oels. Abhandlung: Göthe und Hegel. Eine bistorische Paraliele von Rehm. 20 S. in 4. — Schulnachrichten vom Director Lange. 20 S. in 4. — In fünf Classen waren zu Ostern 1849 175 Schüler; Ostern und Michaelis 1848 ging je I Schüler zur Universität. Die Stunden des zum Abgeordneten in die Frankfurter National-Versammlung gewählten Lehrers Rösler wurden erst vom November ab regelmäßig durch den Candidaten Dr. Hoffmann vertreten.

10. K. und Städtisches Gymnasium zu Liegnitz. Abhandlung: Einleitung zu einer Darstellung der nationalen Ethik der Hellenen.

lung: Einleitung zu einer Darstellung der nationalen Ethik der Hellenen, vom Prof. Dr. Müller. 18 S. in 4. — Schulnachrichten vom Director Köhler. 20 S. in 4. — In sechs Classen waren im Wintersemester 275 Schüler; Ostern 1848 wurden 3 und Michaelis 4 Primaner zur Universität entlassen. Acht ordenliche Lehrer, ein Schulamiscandidst. Der Candidat Klenner, ehemaliger Schüler des Gymnasiums, starb im März 1848

während des Probejahrs.

11. K. Ritter-Academie zu Liegnitz. Abbandlung: Bemerkungen über den Unterricht in den alten Sprachen auf Gymnasien, vom Inspector Dr. Platen. 16 S. in 4. — Schulnachrichten vom Director Graf v. Bethusy. — Die Anstalt hat 15 Lehrer, 8 ordentliche wissenschaftliche, 1 der englischen Sprache, 1 der Reitkunst, 1 Zeichnenlehrer, 1 für Fecht-, Voltigir-, Turn- und Schwimmübungen, 1 für Gesang und Elementar-Unterricht, 1 wissenschaftlichen Hilfslehrer, und 1 Candidat, der das Probejahr abhält. Prof. Meyer ging im Mai 1848 als Abgeordneter nach Frankfurt a. M. ab, und wurden seine Lehrstunden vertreten. In fünf Classen befanden sich Ostern 1849 37 Zöglinge und 38 Schüler, zusammen 75. Davon waren 12 Civil-Fundatisten, 4 Königl. Militair-Fundatisten, Gr. v. Kospothscher Fund., 2 Freih v. Rothkirchsche Fund., 18 Pensionaire, 38 Schüler.

12. Gymnasium zu Lauban. Eine Abhandlung konnte wegen mangelnder Fonds zur Bestreitung der Druckkosten nicht beigegeben werden. — Bericht über das Gymnasium im Jahre 1848 — 49, vom Director Schwarz. 14 S. in 4. — Die Hülfsbedürftigkeit der Anstalt ist im Wachsen. Kollege Prüfer hatte im Sommer 1848 Urlaub genommen und wurde durch den Candidaten Scholtz vertreten. Dr. Beisert war Abgeordneter zur zweiten Kammer. In fünf Classen waren zu Ostern 1849 genau wie zu Ostern 1848 86 Schüler; die Zahl der ordentlichen Lehrer beträgt sieben. Zu Michaelis erhielten zwei Primaner und zwei Extranei das Zeugniss der Reise. Der College Flade seierte am 25. Januar sein silbernes Lehrerjubiläum. Die Bibliothek hat einen mässigen, der Lehrapparat keinen Zuwachs erhalten.

13. Gymnasium zu Görlitz. Abhandlung: Materialien zu einer Geschichte des Görlitzer Gymnasiums im 19ten Jahrhunderte. 51ster Beitrag, nebst den Schuluschrichten 30 S. in 4. vom Director Anton. Der Oberlehrer K. G. Wiedemann erhielt von der Universität Greifswald Doctorwürde. Das Straßensingen der Chorschüler ist auf Veranlassung des Musikdirector Klingenberg abgestellt, desgleichen die Begleitung der Leichen durch die Schüler und Lehrer. In vier Classen waren zu Ostern 1848 96, zu Ostern 1849 116 Schüler. Lehrer: Rector, Conrector, 4 Oberlehrer, 1 Gesang-, 1 Schreib- und 1 Zeichnen-Lehrer.

Ostern 1849 wurden 6 Primaner zur Universität entlassen.

An derselben Anstalt wurden bei besonderen Veranlassungen (stiftungsmäßige Feierlichkeiten) noch folgende Programme ausgegeben: 1) am 8. Januar 1849 Lob - und Dankactus u. s. w. Vergleichung der Religionslehren der Bibet mit Schiller's Gedichten: Resignation, und: Die Götter

Gricehenlands. Eine Rede vom Director Anton. — 2) am 6. December 1848. Solemnia Gersdorfiana cum Gehlerianis conjuncta indicit Wiedemann. Praemissa est quaestionis de Patavinitate Liviana Part. I. — 3) am 23. Mai 1849. Orationes Sylverstainianas indicit Anton. Praemittitur comparationis librorum sacrorum V. F. et scriptorum profanorum graecorum latinorumque eum ad finem institutae, ut similitudo, quae inter utrosque deprehenditur, clarius apparent, pars XIII.

14. Evangelisches Gymnasium zu Glogau. Abhandlung: Probe einer Erklärung des Herodot. Buch I, Cap. 29 — 33. Von dem Gymnasiallehrer Stridde. 16 S. in 4. — Schulnachrichten vom Dir. Klopsch. 11 S. in 4. — Das Schuljahr wird am 24. September 1849 geschlossen, wo die Schülerzahl in sechs Classen 186 betrug. Zu Ostern 1849 erhielten 4 und zu Michaelis d. J. 2 Abiturienten das Zeugnifs der Reife. Den wissenschaftlichen Unterricht ertheilen 8 ordentliche und 1 Hilfslehrer. Die Lehrer-Bibliothek ist um 107, die Schüler-Bibliothek um 121

Nummern vermehrt worden.

15. K. Gymnasium zu Brieg. Abhandlung: Ueber den Lebens-Magnetismus vom Oberlehrer Hinze. 10 S. in 4. — Jahresbericht vom Director Matthisson. 19 S. in 4. — Das Lehrercollegium besteht aus 10 Mitgliedern. In 6 Classen waren am 10. December 1848 250 Schüler. In Tertia und Quarta sind Parallelstunden für diejenigen, welche nicht Griechisch lernen, eingerichtet, worin Matbematik, Physik und Chemie gelehrt wird. Die Zeitbewegungen haben auf die Schüler nicht unbedeutenden Einfluss gehabt. Die Primaner stisseten unter sich einen Redeverein. Die 25jährige Amtswirksamkeit des Oberlehrers Hinze wurde 20. August auf angemessene Weise geseiert. Von der Cholera blieb die Stadt versehont. Zu Ostern 1848 wurden 5 Schüler zur Universität entlassen. Die Bibliothek wurde ansehnlich vermehrt.

Breslau, im Februar 1850.

Wimmer.

### Π.

## Rheinische Programme von 1849.

Aachen. Gymnasium. Director Dr. J. J. Schön. Abiturienten 30, Schülerzahl 418. — Abhandlung: Ueber die Gasteropoden der Aachener Kreide. Von Dr. Jos. Müller. 24 S. 4.

Aachen. Höbere Bürger- und Provinzial-Gewerbeschule. Zwei Berichte von 1844 und 1848. Von Director Dr. Job. Jos. Kribben. Im 1sten Jahre Schülerzahl 255; Candidat Dr. vom Kolke trat ein; Candidat Brockerboff schied als Dirigent einer höberen Lehranstalt zu Montjole aus; Lehrer Jos. Rosen interimistisch beschäftigt. Im 2ten Jahre Schülerzahl 249. — Abhandlung: Die periodischen Sternschnuppen und die Resultate der Erscheinungen, abgeleitet aus den während der 10 Jahre 1839 — 1848 zu Aachen angestellten Beobachtungen, nebst einem Anlange über die Sternschnuppen des Jahres 1848, von Oberlehrer Eduard Heis. 44 S. 4.

Bonn. Gymnasium. Director Prof. Dr. Schopen. Schülerzahl 310, Abiturienten 14. — Nach der Ernennung des Prof. Dr. Schopen zum Director rückte Oberlehrer Remacly in die 1ste, Oberlehrer Freuden-

berg in die 2te, Oberlehrer Zirkel in die 3te Oberlehrerstelle; Gymnasiallehrer Werner zum Oberlehrer ernannt. Der evangelische Religionalehrer Prof Dr. Kling schied aus; sämmtliche evangelische Religionsstunden übernahm der 2te evangelische Religionslehrer Prof Dr. Sommer. Candidat Dr. Otto schied aus. Es traten ein die Candidaten Joh. Baumgarten und Dr. Heinr. Jos. Frieten. — Abbandlung: Ein Supplement zum Tactionen-Problem. 15 Aufgaben über das Problem: Eine Kugel zu construiren, welche, je nachdem von Punkten, Ebenen und Kugeln je vier Stücke gegeben sind, durch den Punkt oder die Punkte hindurchgebt und die Ebene oder die Ebenen, sowie die Kugel oder die Kugeln berührt. Vom Oberlehrer Zirkel. 20 S. 4.

Cöln. Friedrich-Wilhelms-Gymnasium. Director Dr. H. Knebel. Schülerzahl 437, in 12 gesonderten Classen, 32 Abiturienten und 3 Externi. Oberlehrer Lorentz wegen Krankheit meist zu vertreten; Hülfslehrer Berghaus von Düsseldorf und Hülfslehrer Feld von Berlin traten neu ein; Candidat Seemann wurde als Hülfslehrer angestellt. -Abhandlung: Notices sur la vie et les ouvrages de Jean Froissart, le grand Chroniqueur du XIV siècle. Vom Gymnasiallehrer Dr. Herm. Lucas. 19 S. 4.

Duisburg. Gymnasium und Realschule. Director Dr. Karl Eichhoff. - In 6 Gymnasial - und 2 Realclassen 182 Schüler, Abiturienten 6. - Gesanglehrer und Lehrer der Vorschule Hollenberg schied aus; für ihn trat ein Rellensmann aus Soest, welcher am Schlusse des Schul-jahrs wieder schied; für ihn trat ein K. Werth aus Barmen. Der katholische Religionslehrer Caplan Michelis ging ab nach Paderborn; Gymnasiallehrer Gallenkamp ging ab nach Wesel; für ihn trat ein Candidat Köttgen aus Neviges als Mathematicus. — Abhandlung: Ueber die Berührungskugel an vier gegebenen Kugeln. Von Gymnasiallehrer Gallenkamp. Zerfällt in 2 Theile: 1) Chordaleigenschaften der Kugeln; Construction der Berührungskugel an vier gegebenen Kugeln. 16 S. 4.
 Düren. Gymnasium. Director Dr. M. Meiring. Schülerzahl 192,

Abiturienten 13. - Abhandlung: De vocabulo ἐπιούσιος. Von Oberleh-

rer Elvenich. 11 S. 4.

Düsseldorf. Gymnasium. Director Dr. Carl Kiesel. Schülerzahl 270, Abiturienten 8. - Es traten ein die Candidaten Gather, Hemmerling, Dr. Krebs; Hemmerling ging nach 1 Jahre nach Coblenz ab; Lehrer Schmidts während des Schuljahres wegen Krankheit abwesend. Die Bibliothek hat sehr bedeutende Geschenke erhalten. - Abhandlung: De turbata vetere quae a Lycurgo instituta erat Lacedaemoniorum aequalitate. Vom Prof. Dr. Carl Crome. 17 S. 4. (Die gleiche Theilung datirte aus der Zeit vor Lycurg, er gab ihr nur gesetzliche Weihe. Sie bezog sich sicher auf Gleichheit der Einkünfte. Die Umgestaltung lag in der Sache solbet; die Starrheit der Gesetze beförderte sie sogar. Wo keine Kinder oder nur Erbtöchter waren, nahmen die Tribusgenossen die Wahl des Adoptanden in die Hand; dabei kam die Erhaltung des Hauses namentlich in Betracht; in streitigen Fällen entschieden wohl die Könige. Die Aenderung in Gesetzen und Sitten schreibt sich nicht her von dem Gesetze des Epitadeus, noch von der durch Lysander eingestihrten Genussucht, sondern von der verwirrten Ackergleichheit. Diese rührt schon her von der Vertheilung, die Polydorus nach dem ersten messenischen Kriege vornahm, weil bei der vermehrten Zahl der Aecker und der nachher verminderten Zahl der Bürger leichter einige Familien reich wurden. Dann verminderte sich die Zahl der Bürger besonders durch das Erdbeben und den dritten messenischen Krieg. Viele Aecker wurden in einer Hand vereinigt, Habsucht wuchs, Ehrlosigkeit rich ein, Heloten flohen. Die Wenigen des Mittelstandes entzogen ihre Kinder der alten Zucht; so entstanden die inopetorec. Die Reicheren, jetzt die öμοιοι, herrschten allein im Staate und hielten nun an dem Buchstaben des Lycurgischen Verbots neuer Theilung, d. h. jetzt ihren Privilegien, fest. Auch das Söldnerwesen brachte viel Unbeil. So waren nach 700 Jahren nicht mehr als 700 Bürger da und unter ihnen kaum 100 Grundbesitzer).

Düsseldorf. Realschule. Director Dr. Franz Heinen. Schülerzahl 245. — Dr. Philippi und Dr. Schellen zu Oberlehrern ernannt; kathol. Religionslehrer Caplan Bock ging ab, Caplan Langendorff tratein. — Abhandlung: Entwurf einer Sammlung chemischer Aufgaben nebet Anleitung, sie zu lösen, so wie einige damit in nächster Verbindung stehende Erörterungen. Von Oberlehrer Joseph Duhr. 20 S. 8.

Elberfeld. Gymnasium. Director Dr. K.W. Bouterwek. Dr. Völker im Sommersemester zur Landwehr einberufen; während der 14 Tage des Aufstandes keln Unterricht; Candidat Chrzescinski wiederholt interimistisch beschäftigt; kathol. Religionslehrer Caplan Rolping schied aus, Caplan Dieckmann trat ein; Schülerzahl 188, Abiturienten 4. — Die mitgetheilten Schulgesetze empfehlen sich als zweckmäßig. — Keine

Abhandlung.

Elberfeld. Real- und Gewerbschule. Director Dr. Egen schied mit Anfang des Schuljahrs aus, zum Geh. Regierungsrath und Director des Gewerbeinstituts in Berlin ernannt. Oberlehrer Förstemann, zum Professor ernannt, führte das provisorische Directorium (Ostern 1850 ist Prof. Wackernagel aus Wiesbaden als Director eingetroffen). Schülerzahl am Schluss in der Realschule 234, in der Gewerbeschule 27. — Abhandlung: Don Diego Hurtado da Mendoza Geschichte des von Philipp dem Zweiten, dem Könige von Spanien, gegen die Moriskos in Granada geführten Vernichtungskrieges. Von Dr. Rasch. 47 S. 8. Der Vers. giebt in einer Einleitung Nachricht über diesen in der Geschichte des Tridentinischen Concils und der Wiederherstellung der alten Litteratur viel genannten Staatsmann und berühmten Historiker und tbeilt eine Uebersetzung des ersten Buches seiner Geschichte nach der einzigen voll-

ständigen Ausgabe von 1776 mit.

Emmerich. Gymnasium. Director Dr. Dillenburger. — Schülerzahl 155, Abiturienten 4. Dr. Jos. Klein, seit 1844 provisorisch angestellt, wurde definitiv bestätigt. - Abbandlung: Beiträge zur römischdeutschen Geschichte. Von Oberlehrer Dederich. 23 S. 4. I. Die Dammanlagen des Drusus bei der batavischen Insel. (Die Militärlinie von Cleve zur batavischen Insel hielt sich auf dem linken Ufer des Rheins bis Leyden, wie das Antonin. Itinerarium angiebt, nicht über Nymwegen, wie die Peutinger'sche Tafel hat. Drusus haute zuerst eine moles in den Rhein, und dann ist ein agger als Fortsetzung weitergeführt. In der ältesten Zeit bat die Rheintheilung unmittelbar unterhalb Cleve, später zwischen Schenkenschanz und Lobith stattgefunden. Die batavische Insel war also früher viel größer. Drusus legte eine moles in die Waai, leitete diese ab in den Rhein, und dazu musste das linke User des Rheins eine Verstärkung erhalten; dies ist der agger des Tachus (Ann. 13, 53), die Fortsetzung der moles; die Ueberreste des ersten Dammes des Drusus erkennt man in dem sogenannten Rindernschen Deich gleich unterhalb Cleve. Der Damm wurde 741 d. St. angefangen, vollendet 810 von Paullinus Pompeius. Das Dorf Rindern ist das oppidum Arenacum des Tacitus (Hist. V, 20). Außer dem von Cleve über Rindern gebenden Rheine und der östlich von Cleve nach Nymwegen führenden Waal bleibt gleichzeitig bestehen der Lauf eines zweiten östlicheren Rheines, der, von Calcar kommend, bei Schenkenschanz in den Hauptarm ging, dann sich wieder trennte und sich nach Nymwegen wandte. Darauf be-

zieht sieh Tacitus Ann. II, 6. Civilis zerstörte dann die moles Drusi und öffnete dadurch der alten Waal ihr Bett. Auf der nördlichen Seite der Insel ließ er den eigentlichen, Batavien und Germanien trennenden Rhein, welcher mit der Hestigkeit und Unaushaltsamkeit seines Stromes in abschüssigem Bette nach Gallien, d. h. über den Boden der batavischen Insel nach der Waal, hindrängte, durch Wegräumung der hemmenden örtlichen Verhältnisse (auch der Eindämmungen) dahin stürzen, wohin ihn seine Neigung trieb; das Wasser strömte nun über die Insel, und so wurde der untere Rhein so gut wie abgeleitet, und das seichte Bett zwischen der Insel und Germanien gewährte so den Anblick zusammenhängenden Landes. Durch diese Massregel des Civilis behielt der alte Rhein auf der germanischen Seite, der über Utrecht und Leyden bei Katwyk ins Meer ging, ein seichteres Bett, welches dann nach der Regulirung des Bettes der Leck (seit dem 9ten Jahrhundert) sein Wasser fast gänzlich verloren hat. Bis ins 11te Jahrhundert floss der Rhein noch von Cleve an Rindern vorbei. Im 1 ten Jahrhundert trat die Aenderung des Rheinbettes ein, und gerieth damit der Drususdamm in Verfall. Hauptarm wird dann das Bett bei Smithausen und Griethausen bis 1318, wo der Rheinzoll nach Emmerich verlegt wird, an welcher Stadt den Rhein vorbeizuleiten schon 1227 Vorkehrungen getroffen waren). - II. Attuarii und Chamavi Grenznachbarn. Tiberius besiegt die Attuarii, und Germanicus triumphirt über die Attuarii und Chamavi. (Die Attuarii werden zuerst 756 (3 n. Chr.) erwähnt. Sie sind eins mit den Chattuarii. Sie waren Nachbarn der Bructerer und scheinen zwischen Yssel und Vechte gewohnt zu baben; später rückten sie in die Sitze der Usipeten, in den Hattera-Gau an Ruhr und Lippe, von dem die Hetter, ein zwischen Rees und Emmerich gelegener Distrikt, seinen Namen hat. Im 5ten Jahrhundert vorschwinden die Hattuarier von der rechten Rheinseite und ließen sich auf dem linken Rheinuser im Lande der Gugerner nieder, zwischen Rhein, Maas und Nierse, wo auch ein Hatter-Gau. Die Gugerner sind die von Tiberius auf das linke Rheinuser versetzten Sigambern. Dort erstreckte sich das Land der Hattuarier auch über die Gegend zwischen Cleve und Nymwegen. Vor der Verpflanzung bildete Emmerich die Scheide zwischen den Attuariern und Chamaven. bält verkehrt die Chattuarien für kein besonderes Volk, sondern für Bezeichnung des Bundes zwischen Bataven und Canninefaten als chattischen Völkern. Der Feldzug des Tiberius nach der Varusschlacht, wobei er einen limes anlegte, beschränkte sich auf die von der Lippe bis zum Drusus-Canal den Rhein entlang wohnenden Völker, d. b. vorzüglich die Attuarier; der limes sind die Wallanlagen zwischen Eltenberg und Montferland, so wie die an der Lippemündung liegende sogenannte Landwebr. Im Jahre 15 unternahm Germanicus seinen Feldzug von der batavischen Insel aus, und alles Land zwischen Ems und Lippe bis an den Teutoburger Wald wurde verwüstet. Im Jahre 16 wurden die Angrivarii von Stertinius gestraft, die Catten von Silius, die Marser von Germanicus. Im Jahre 17 triumphirte Germanicus; Strabo VII, 1 führt dabei die Amphiani oder Kamphiani auf, wofür vielleicht Angrivarii zu setzen ist, und ebenso die Caulci, Kaoidxos neben Kaixos, für welches beides zu lesen ist Χαῦβοι, d. b. Chamavi, die nach dem Siege des Germanicus sich vom Rheine östlich wandten (Tac. Germ. 33. 34) und erst nach der Schwächung der Bructerer in ihre alten Sitze zurückkehrten).

Erkelenz. Progymnasium. Rector Döhmer.
Essen. Gymnasium. Director Dr. Wilberg. Schülerzahl 189, Abiturienten 14. — Die neuen Lebrer Möhring und Achternbosch wurden eingeführt; Candidat G. Natorp trat ein, wurde aber nach einem Semester zur Landwehr einberufen; Oberlehrer Cadenbach zum Pro-

fensor ernannt. Collegium: Director Dr. Wilberg, Professoren Cadenbach, Buddeberg, Oherlehrer Litzinger, Mühlhöfer, Gymnasiallehrer Möhring, Achternbosch, kathol. Religionslehrer Fischer, Candidat Natorp, Schreiblehrer Steiner, Gesanglehrer Helfer. - Abhandlung: Ueber den hebräischen Unterricht auf Gymnasien. Vom Oberlehrer Buddeberg. 13 S. 4. Die Abhandlung entscheidet sich zuerst für Beibehaltung des hebräischen Unterrichts auf Gymnasien aus den Gründen, die in dieser Zeitschrift erörtert sind, besonders darum, weil nach der bestehenden Einrichtung des akademischen Studiums der junge Theolog die vorausgegangene Kenntnifs des Hebräischen nicht entbehren kann, der hebräische Unterricht aber keineswegs so viel Lehrerkräfte und Zeit in Anspruch nimmt, als behauptet ist, dass das Wesen der Universität alterirt wird, wenn ihr die Erlernung der Anfangsgründe des Hebräischen zugewiesen wird, das Gymnasium die Mittel in Händen bat, die Elemente der Grammatik zu lehren, welche die Universität nicht besitzt, und für die sie auch kein Aequivalent hat. Als Ziel des Unterrichts hält der Verf. die Forderungen des Abiturienten-Prüfungs-Reglements fest Einen 4 jährigen Cursus mit 2 wöchentlichen Stunden bält der Verf. für durchaus genügend; da aber auch häufig nur ein 3jähriger Cursus stattfindet, so giebt der Verf. eine doppelte Tabelle der Vertbeilung des Stoffes. I. 4jähriger Cursus: Istes Jahr: a) Grammatisches Pensum. Von den Buchstaben und deren Veränderung, den Lesezeichen, Artikel und Pronomen, regelmäßigem Zeitwort, Zeitwort mit Gutturalen und Suffixen. b) Lectüre und Uebungen: Lesen, Uebungen im Schreiben und Punctiren, Memoriren von Wörtern und Uebersetzen leichter Sätze und einiger Stücke aus der Genesis zur Einübung der Formen. - 2tes Jahr: a) Wiederholung des 1sten Cursus nebst Erweiterung. Das unregelmäßige Zeitwort. Nomen. Zahlwort, Partikeln. b) Punctirübungen zur Einübung des regelmäßigen und unregelmäßigen Zeitworts. Memoriren. Uebersetzen bistorischer Stücke. - 3tes Jahr: a) Wiederholung der ganzen Formenlehre nehst Erweiterungen. 6) Memoriren. Uebernetzen leichter Sätze aus dem Deutschen ins Hebräische zur Einübung der regelmäßigen Verbal - und Nominalformen Lectüre historischer Stücke. - 4tes Jahr: α) Die wichtigsten Regeln der Syntax. b) Einübung der wichtigsten unregelmäßigen Verbal- und Nominalformen durch Uebersetzen von passenden Stellen aus den Apokryphen des A. T. oder aus den Geschichts - und Lehrbüchern des N. T. Lateinische Uebersetzung historischer Abschnitte des A. T. oder leichterer Psalmen nebst Analyse. Lectüre auserwählter Psalmen oder leichterer Stücke aus den Propheten oder andern poetischen Büchern des A. T. - II. 3jähriger Cursus: 1stes Jahr: Obersecunda. a) Buchstaben und deren Veranderung, Lesezeichen, Artikel und Pronomen, regelmäßiges Zeitwort, Zeitwort mit Gutturalen und Suffixen, verba imperfecta. b) Lese- und Punctirübungen, Memoriren, Uebersetzen einfacher Sätze und leichter Stücke aus der Genesis zur Einübung der Formen. — 2tes Jahr: a) Wiederholung des 1sten Cursus nebst Erweiterung, verba quiescentia. Nomen, Zahlwort, Partikeln. — Stes Jahr: a) Wiederholung der Formenlehre, Syntax. b) Im 2ten und Sten Jahre wie oben.

Münstereisel. Gymnasium. Director Jacob Katzsey. Schülerzahl 144, Abiturienten 6. Oberlehrer Rospatt zum Prosessor ernanst. — Abhandlung: Andeutungen zur Verständigung über das Verhältnis der Philosophie zur Theologie. Von Director Katzsey. 8 S. 4. (Seit die Philosophie seit der Resormationszeit ihre höchsten Probleme nicht mehr durch die christliche Theologie als gelöst anerkennt, beeisert sie sich im Gegensatz gegen die vorchristliche, das Göttliche suchende Philosophie Gott los zu werden und das vergötterte Ich auf den Thron des Aller-

höchsten zu setzen, hat alle Systeme gekostet und verworfen, und wird aus ihrer Verwirrung nicht herauskommen.)

Saarlouis. Neues Progymnasium mit 3 Classen. Siegburg. Progymnasium. Dirigent Huberti. Trier. Gymnasium mit 8 Classen. Director Dr. V. Lörs. — Neu

trat ein Gymnasiallehrer Sehmidt, bisher Rektor der höhern Stadtschule zu Saarlouis; Probelehrer Candidat Sydow vertrat den Abgeordneten Gymnasiallehrer Simon; Oberlehrer Dr. Hamacher war während des Jahres krank; Gymnasiallehrer Laven schied wegen Krankheit aus und erhielt die Bibliothekarstelle der Stadtbibliothek vom Magistrate an Stelle des verstorbenen Bibliothekars Director Wyttenbach; Oberlehrer Stelninger zum Prosessor ernannt; in die durch den früher ersolgten Tod des Gymnasiallehrers Krahl erledigte höhere Stelle rückten die unteren Lehrer ein, so das das Collegium jetzt besteht aus Director Prof. Dr. Löra, Prof. Steininger, Oberlehrer Schneemann, Religionslehrer Dr. Meyers, Oberlehrer Dr. Hamacher, Gymnasialichrer Servatii, Gymnasialichrer Simon, Laven, Flesch, Lohmar, Houben, Dr. Hilgers, Schmidt, evangel. Religionslehrer Divisionsprediger Höpfner, interim. Lebrer Meyer, interim. Lebrer Dr. Uppenkamp, interim. Lebrer Dr. Spengler, Candidat Sydow, Gesanglehrer Hamm, Zeichenlehrer Kraus, Schreiblehrer Schommer, Turnlehrer Rumschöttel. Schülerzahl 444, Abiturienten 1848 Herbst 32, Michaelis 1849 angemeldet 48 Primaner; an Schulgeld wurden 1100 Thir. erlassen, 105 Schülern theils ganz, theils zur Hälfte!! Das bischöfliche Convictorium für dürftige Studirende, welche sich dem geistlichen Stande widmen wollen, zählt 107 Alumnen. Die Familienstipendien, welche das Gymnasium verwaltet, sind beträchtlich. Wegen der bedenklichen Gesundheitsumstände fingen die Ferien schon am 18. August an, und sollte das neue Schuljahr am 11. October beginnen. - Abhandlung: Die Versteinerungen des Ueber-Bangsgebirges der Elfel. Von Prof. J. Steininger. 34 S. 4.
Wesel. Gymnasium. Nachrichten von Prof. Dr. Fiedler. — Schü-

Wesel. Gymnasium. Nachrichten von Prof. Dr. Fiedler. — Schülerzahl 155, Abiturienten 8. — Zeichenlehrer Tetsch atarb 1648, Oberlehrer Hürxthal starb am 27. December 1848; Gymnasiallehrer Hey demann trat ein Mai 1848, war aber längere Zeit als Landwehrlieutenant in Schleswig ahwesend und für ihn Dr. Nagel Lie. theol. interimistisch beschäftigt; Gesanglehrer Lüdicke schied aus; Director Prof. L. Bischoff schied 30. Juni 1819 aus; als Mathematicus trat ein W. Gallenkamp von Duisburg; als Director trat ein der Director der aufgelösten Ritterakademie zu Brandenhurg, Domherr Dr. Blume. — Keine

Abbandlung.

Wetzlar. Gymnasium. Director Dr. Joh. Carl Lebr. Hantschke. Schülerzahl 105, Abiturienten 1848 Mich. 6, 1849 Ostern 2, Mich. 3. — Oberlehrer Dr. Kleine zum Professor ernannt. — Abhandlung: Notae criticae in Livii annal. I. II, 1—15. XXI. Von Dr. Kleine. 26 S. 4.

Coblenz. 1848. Programm zur Vorfeier des Geburtsfeates des Königs am 14. October 1848: Ueber den Paganini'schen Bibeldruck vom Jahre 1492. Vom Director Klein. 5 S. 4.

Herford.

Hölscher.

## Ш.

Dr. L. Schiller Die Lehre des Aristoteles von der Sklaverei. Wissenschaftliche Abhandlung im Jahresbericht der Königl. Studienanstalt zu Erlangen vom Jahre 1847. (28 S. 4.) Erlangen.

Eine Untersuchung über die Lehre des Aristoteles von der Sklaverei bietet in zweisacher Rücksicht viel Anziehendes dar, einmal um zu sehen, wie Aristoteles trotz der Tiefe und Unbefangenheit seiner Speculation in diesem Puncte doch seine griechische Abstammung nicht überwinden konnte, zweitens um zu erkennen, in wiefern diese Auffassung eines für die Griechen einmal gegebenen Verhältnisses auf die ganze Staatslehre des Philosophen wesentlichen Einflus ausgeübt hat. Beide Beziehungen hat Herr Schiller in der vorliegenden Abhandlung, soweit die enggesteckten Gränzen einer Gelegenheitsschrift es ihm verstatteten, gründlich und umsichtig verfolgt, und kann sich Ref. im Ganzen mit den vorgelegten Ergebnissen nur einverstanden erklären. Der Gang der Untersuchung ist im Wesentlichen folgender. Nach einer kurzen Einleitung über das Verhältniss der christlichen Religion und Kirche zur Sklaverei bezeichnet Herr Schiller S. 5 als seine Aufgabe, die Lehre des Aristoteles im Zusammenhange mit der griechischen Volksansicht darzustellen. Aristoteles führt die Entstehung des Staates letztlich auf die Familie zurück, in welcher schon ein dreifaches Verhältnis hervortrete, zwischen Mann und Frau, zwischen Vater und Kinder, zwischen Herrn und Sklaven. Das erste ist aristokratischer, das zweite monarchischer, das dritte tyrannischer Art. So stellt sich der Sklare als einen Theil der zvijous, als ein κτημα Γμψυχον dar. Ein Mensch aber, der von Natur nicht sein eigen, sondern eines Andern ist, der ist Sklave von Natur. Da es ferner natürlich ist, dass überhaupt eine Unterordnung Statt findet, entsprechend dem Verhältnisse zwischen Leib und Seele bei dem einzelnen Menschen, so wird sich schon in physischer Hinsicht eine Scheidung herausstellen zwischen denen, welche zur Herrschaft, und denen, welche zur Sklaverei hestimmt sind. Zu den ersteren gehören die Hellenen, welche überall als engeneig auftreten, zu den letzteren die Barbaren, welche nur in ihrer Heimath als Edelgeborene gelten können. Dieser physischen Scheidung, welche freilich die Natur nicht überall treu festhalten konnte, steht ausserdem ein positives Gesetz zur Seite, das des Kriegsrechtes, welches sich aber auch auf eine gewisse natürliche Vorzüglichkeit gründet; denn die überlegene Kraft ist nie ohne eine gewisse Vorzüglichkeit. So geht jene physische Scheidung in eine gewisse ethische über, und wenn deshalb Aristoteles ein auf Nutzen und Freundschaft beruhendes Verhältnis zwischen dem Herrn und dem Sklaven zuläst, so beschränkt er doch die Freundschaft dabin, dass sie von Seiten des Herrn nicht gegen den Sklaven als solchen, sondern nur als Menschen Statt finden könne. Auch ist die Tugend des Sklaven, dem ohnedies das βουλευτικόν fehlt, darauf zu beschränken, dass er nicht aus Zügellosigkeit oder Schlaffheit es an seiner Arbeit fehlen lasse. – Hierbei hätte wohl die wichtige Stelle aus Arist. Poet. c. 15 über die ήθη angesührt werden müssen: ,, εστι δὲ ἐν ἐκάστω γένει (εc. τὸ ἦθος) καὶ γαφ γυνή ἐστι χρηστή καὶ δοῦλος καίτοι γε ἴσως τουτων τὸ μὲν χεῖρον, τὸ δὲ ὅλως φαῦλον ἐστιν."

Hierauf behandelt Herr Schiller S. 11—19 diejenigen von den Neuern,

welche sich auf Aristoteles bezogen haben, und widerlegt ausführlich die

Ansicht Göttling's, wonach Aristoteles in der Unterscheidung der Bürger dem Plato gefolgt sein soll, so dass der dritte Stand des Plato den Sklaven des Aristoteles entspreche. Ref. erlaubt sich hierbei, einen beiläusigen Irrthum des geehrten Herrn Vers.'s zu berichtigen. S. 17 Anm. 47 heißet es nämlich: "So ist auch die begehrende und bewegende Seele (τὸ ἐπαθυμητικὸν καὶ ὁλως ὀρεπικόν), welche bei Aristoteles Eth. Nic. 1, 13 den einen Theil des άλογον bildet (der andere ist bei ihm die vegetative, τὸ θρεπικόν), nach Aristoteles de anim. II eins mit der empfindenden. S. die Stellen bei Zeller II, S. 476 flg." Allein dies ist weder die Lehre des Aristoteles, noch hat Zeller, so viel ich sehe, es als solche ausgenommen. Vielmehr unterscheidet Aristoteles ganz ausdrücklich das ὁρεκτικόν οder κινητικόν νου allen übrigen Kräften der Seele, ef. de an. III, 9: μή ψυχή κατὰ δύο κρισται δυνάμεις —, τῷ τε κριτικώ, ὁ διανοίας ξογον ἐστὶ καὶ αλοθήσεως, καὶ ἔτι τῷ κινεῖν etc., vgl. III, 3 init. Aristoteles ist ſreilich in der schließlichen Erklärung der ὁρεξις, die er einerseits durch die Phantasie mit der αἴσθησις, andererseits mit dem νοῦς in Verbindung setzt, schwankend und nicht ganz klar; indeſs fällt dies nicht in den Kreis der vorliegenden Betrachtung.

Zur Kritik des Aristoteles bemerkt nun Herr Schiller S. 19 fig. richtig, dass derselbe von gegebenen Zuständen ausgehe, über welche er um so weniger binwegkommen könne, als die Ansicht des Philosophen mit der griechischen Volksansicht überhaupt ausammentresse. Es sei das Institut der Sklaverei von den Griechen theils als eine politische Nothwendigkeit, theils als ein durch natürliche und geschichtliche Trennung zwischen Griechen und Barbaren begründetes Verhältnis ausgesaßt. In ersterem Besuge weist Herr Schiller richtig auf die  $\sigma_{\chi \alpha \lambda \dot{\gamma}}$  hin, durch deren Genus allein der Bürger den Staatszweck ( $\pi o \lambda i \tau e i e \sigma \sigma \alpha i e choonge e i e reichen konnte. Den andern Gesichtspunct anlangend, so entwickelt der Herr Vers. S. 23 – 27, wie allerdings die Quelle der Sklaverei ursprünglich die Kriegsgesangenschaft gewesen, wie aber je später je mehr der Grundeatz gegolten habe, dass die dopropieryos, welche doch die große Mehrzahl der Sklaven ausmachten, Nichthellenen sein sollten.$ 

Indem Ref. zum Schlusse nochmals die durch Herrn Schiller gewonnenen Resultate als richtig anerkennt, fügt er noch die Bemerkung
hinzu, dass eine erschöpsende Beurtheilung der antiken Sklaverei ausser
den Grundsätzen der Philosophie und Humanität noch andere Momente
zu berücksichtigen haben würde. Vor allem würde hierbei zu erwägen
sein, welchen ungemein großen Einflus dieses Institut auf die Nationalökonomie und das Staatsrecht der Alten, zumal auf das allgemeine Stimmrecht und die sogenannte politische Gleichberechtigung ausgesibt hat, und
wie hierdurch zum Theil zwar eine rasche Blüthe, aber dann auch ein
um so sieherer Verfall der alten Staaten herbeigeführt wurde. Eine ausführliche Erörterung dieses Gegenstandes würde sowohl an sich sehr lohnend sein, als auch in Bezug auf manche verwandte Fragen der Gegenwart beherzigenswerthe Winke enthalten.

Brandenburg, im Februar 1850.

W. Schrader.

### IV.

Longobardische Geschichten. Dem Paulus Diaconus nacherzählt für die deutsche Jugend von Siegfried Nagel. Düsseldorf 1849. 8. VI u. 77 S.

Der Aufforderung von Gervinus (Nationalliteratur I, 32), das die longobardischen Geschichten des Paul Diakonus "längat eine zweckmäsige Bearbeitung für die Jugend verdient bätten", ist hier nachzukommen gesucht.

Der Herausgeber hat seine Aufgabe in geschmackvoller Kürze und guter Auswahl gelöst. Er weiß den Leser in den Kreis der wilden Helden einzusübren, und die mannigfachen Schicksale des kernigen Volkes,

seine List und Lust vermögen wohl das Interesse zu sesseln.

Das Büchlein beginnt mit des Paulus Diakonus Herkommen, erzählt sodann, die Heldenkönige stets in den Mittelpunkt stellend, die Schicksale des Volkes, seine Züge aus dem Norden nach Italien, die Siege über Heruler, Avaren und andre Völker, die Blüthezeit unter Alboin, die gräßlichen Thaten seiner Nachfolger, und endet mit der Erzählung, wie Karl der Große durch den Verrath der Tochter des Desiderius Herr von Pavia, diese aber in der Nacht von den Pferden todtgetreten wird. Hieran ist noch die Geschichte von dem Muth und der Klugheit des einzigen Sohnes des Desiderius, des Adelgis, geknüpft. Zu wünschen wäre vielleicht nur, daß der Herausgeber in Betreff der Darstellungsweise sich die anziehende Schreibart Oster wald's (Erzählungen aus der alten deutschen Welt) zum Muster genommen hätte, statt den Chronikenstyl des Vorbildes wiederzugeben.

Die für die Jugend berechnete Schrift gewinnt dadurch nicht, sondern bei der unvermeidlichen Namenbäufung und bei der Zusammenhangslosigkeit der Thatsachen wird hiedurch die Hingabe des jugendlichen Gemü-

thes an den gewaltigen Stoff erschwert.

Auch hätten einige populäre geographische Notizen das Verständnis

gewifs erleichtert.

Sicher wird jeder junge Mensch, der in der Privatlektüre die Schilderung eines in Tugenden wie Verbrechen großen naturwüchsigen Heldenvolkes den Darstellungen des Herrn Sue & Co. vorzieht, reiche Nahrung aus dem Büchlein ziehen; die unvermeidlichen Derbheiten werden ihn nicht abstoßen, sondern er wird mit mir dem jungen Herausgeber für sein Bemüllen Dank wissen, und ihm eine recht weite Verbreitung seines dazu geschmackvoll ausgestatteten Schriftchena wünschen.

Crefeld. Busse.

V.

Geschichte der Neckarschule in Heidelberg von ihrem Ursprunge im 12ten Jahrhunderte bis zu ihrer Aushebung im Ansange des 19ten Jahrhunderts; bearbeitet nach handschristlichen bis jetzt noch nicht gedruckten Quellen und nebst den wichtigsten Urkunden herausgegeben von Joh. Friedrich Hautz, Professor und alternirendem Director des großherzoglichen Lyceums in Heidelberg. Heidelberg 1849. Akademische Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr.

Bei der verhältnismässig geringen Zahl von Monographieen über einzelne gelehrte Schulen, welche einst eine bedoutende Stelle eingenommen und einen großen Einflus auf Verbreitung der gelehrten Bildung geäusert haben, ist die vorliegende Schrift mit großem Danke aufzunehmen, zumal da sie von einem Manne versasst ist, welcher schon durch mehrere Leistungen, wie die lateinisch abgesasste Geschichte des gegenwärtigen Lyccums zu Heidelberg (Lycei Heidelbergeneis origines et progressus. Heid. 1846), und durch die Monographie über den berühmten Philologen und Dichter Jacob Micyllus (Heidelb. 1842) seine Vorliebe für dieses Gebiet der Geschichte der classischen Studien, namentlich für die Literaturgeschichte Heidelbergs, und seine Befähigung bierzu hinreichend bekundet hat. Die Aufgabe, welche sich der Verf. nach S. IV der Vorrede gestellt hat, "eine einfache, achlichte, den unmittelbarsten Quellen entnommene Darstellung dieser Anstalt zu geben, welche ihre frühere und spätere Vergangenheit möglichst vollständig und zusammenhängend schildern soll, besonders in der bewegten, unruhvollen, für Heidelberg, wie für die ganze Pfalz theilweise so verderblichen und dennoch in mancher, besonders literarischen Beziehung wieder auch so segensreichen Zeit der letzten zwei Jahrhunderte", hat er in durchaus befriedigender Weise gelöst; und noch besondere Anerkennung verdient die Mühe und Ausdauer, mit welcher er die ihm in liberalater Weise zur Benutzung dargebotenen Urkunden und handschriftlichen Quellen sowohl aus dem großherzoglichen General-Landesarchive und der Registratur des evangelischen Oberkirchenraths in Karlsrube, als aus dem Archive der Universitätsbibliothek und aus der Registratur des evangelischen Pfarramts zum heiligen Geiste in Heidelberg durchforscht und durch Abdruck der wichtigsten Urkunden und Protokolle zu ihrer Bekanntwerdung (und vielleicht auch zur Erhaltung ihres Textes) beigetragen hat. Auch die beständig genommene Rücksicht auf die gleichzeitigen Ereignisse, welche die Stadt oder die ganze Pfalz betroffen haben, sowie auf die kirchlichen Verhältnisse und den Zustand der reformirten Kirche der Pfalz in verschiedenen Zeiträumen (vgl. S. 4, 37, 46, 86, 102, 167 ff.), ist wegen der innigen Beziehung zur Neckarschule selbst keineswegs überflüssig; endlich sind die in den Anmerkungen gegebenen Nachweisungen über die Geschichte und Persönlichkeit der im Texte genannten Männer dankbar hinzunehmen. Für die älteste Zeit hat der Verf. auch über die allenthalben ziemlich gleichen Verhältnisse der Schulen in Bezug auf Versassung, Unterhaltung und Lehrgegenstände (S. 9 ff. 15 ff.) das Bekannte aus den Werken von Raumer, Ruhkopf, Schwarz v. A. zusammengestellt, sowie aus den speciellen Schriften Eichhoff's über die Geschichte des Weilburger Landesgymnasiums, der Breslauer Directoren Reiche und Schönborn über

die Gymnasien zu St. Elisabeth und St. Maria Magdalena, von Dück über das Kronstädter, Weber über die Gelehrtenschule zu Cassel und endlich aus Grotefend's Erinnerungsblättern an das 500jährige Jubelfest des Lyceums zu Hannover zusammengestellt. Indess enthält auch schon dieser Abschnitt schätzbare Notizen und Nachweisungen aus den auf Heidelberg zunächst bezüglichen handachriftlichen Quellen des Verf.'s; so namentlich über die fabrenden Schüler (Bacchanten und Schützen) und die Controle über dieselben, wie sie in der pfälzischen Almosenordnung vom Jahre 1600 vorgeschrieben ist; in derselben ist nämlich zugleich die Aufnahme ärmerer, welche sich tüchtig für das Studiren erweisen, in dem Alumneum der Neckarschule vorgeschrieben. Denn sehr früh erhielten auf derselben, deren Ursprung als Stadtschule vielleicht noch in die letzte Hälfte des 12ten Jahrhunderts binaufreicht, eine Anzahl armer, talentvoller und lernlustiger Knaben neben dem Unterricht auch ihren Unterhalt aus den Beiträgen des Stadtraths, aus den Naturallieferungen des kurfürstlichen Hofs, wozu ein Antheil aus der Gottespfennigsbüchse und dem Almosen kam; endlich aus dem, was sie sich durch Singen auf der Gasse und bei Leichen verdienten (S. 26). Auch hatte die Schule sehr früh die Einkünfte von zwei Präbenden zugewiesen erhalten - vielleicht das älteste Beispiel von regelmässigen und ständigen Einkunsten einer Stadtschule. In hoher Blüthe stand sie in der letzten Hälfte des 15ten und in der ersten des 16ten Jahrhunderts unter den Rectoren Wendalin Schelling (der auch ordentlicher Lehrer an der Universität war) und seinem Nachfolger M. Joh. Benz aus Schweinfurt, einem Freunde des Jacob Micyllus, welche mehreren nachmals berühmt gewordenen Männern die erste Bildung ertheilt haben, so dem Joh. Nicenius, Joh. Brentius aus Weil, Paul Fagius aus Rheinzabern, Nicol. Ciener aus Mosbach. In der Mitte des 16ten Jahrhunderts scheint die Schule nach dem Abgange von Benz im J. 1540 in Verfalt gekommen zu sein; daher Kurfürst Friedrich II. auf Anrathen der philosophischen Facultät, aber unter dem Widerspruch der übrigen Glieder der Universität, eine höhere Gelehrtenschule (Pädagogium) 1546 gründete, welche indels wegen der fortdauernden Feindschaft der Universität nicht zur Blüthe gelangte, und darum schon von seinem Nachfolger Otto Heinrich bald nach Erlas seiner Schulordnung im J. 1556, von der Universität ganz abgelöst, mit der Neckarschule vereinigt und der Oberaufsicht der städtischen Behörde und des von dem Kurfürsten eingesetzten Kirchenraths übergeben wurde. Da jedoch unter Friedrich III. der Mangel an tüchtigen Pfarrern und das Bedürfnifs einer Aufmunterung unbemittelter, aber tüchtiger Knaben zum theologischen Studium immer fühlbarer wurde, so wurde das seit 1555 bestehende, der philosophischen Facultät untergeordnete Sapienz-Collegium mit 60 - 80 Freistellen für Studirende aller Fächer durch Friedrich III. 1560 in ein theologisches Prediger-Seminarium umgewandelt und der Oberaufsicht des Kirchenraths übergeben, daftir aber, um der aus dem Sapienz-Collegium verdrängten classischen Bildung eine neue Zusluchtsstätte zu eröffnen, das Pädagogium neu errichtet, mit den Einkünften des reichen Michaelsstifts zu Sinsheim dotirt, mit demselben ein Alumneum für 40 adliche und bürgerliche Stipen-diaten verbunden und gleichzeitig die Neckarschule als Lehranstalt aufgehohen, weil die darin noch ferner zu erhaltenden, unter Aufsicht eines Inspectors stehenden, Alumnen unentgeltlichen Unterricht im Pädagogium erhalten sollten. Dieses letztere ist das noch jetzt in Heidelberg beste-hende Lyceum, dessen Schüler auch jetzt noch einzig zum Genusse der Stipendien aus den Ueberresten der seitdem gänzlich aufgelösten Neckarschulstiftung berechtigt sind. Unerfreulich und unehrenvoll für das Andenken der sonst verdienten Fürsten ist die Unduldsamkeit, mit weicher

sie, wenn sie einer andern Confession als ihr Vorgänger anbingen, gegen die der bisher herrschenden treu bleibenden Lehrer und Schüler verfuhren (S. 46 f.); so Friedrich III. als Reformirter gegen die Lutherischen, Ludwig VI. wiederum (welcher das Gebäude der Neckarschule wieder herstellen liefs und ihre Einklinfte vermehrte, so dass 12 neue Freistellen hinzukamen) gegen die Reformirten, von denen 400 Schüler mit ihren Lehrern den Unterhalt verloren, während der Vormund seines Nachfolgers, Friedrich, Johann Casimir, von dem die Schule ihre neue Begründung und Organisation erhielt, in gleicher Weise wiederum die lutherischen Schüler aus der Anstalt wies und ihren Vosteher Johann Fladung absetzte. Der Verf. theilt die Urkunde vom 21. Dec. 1587 über die neue Organisation der Neckarschule durch Johann Casimir und die Gesetze siir das Alumneum vollständig mit (S. 50-55), welche bald nachber gegeben worden sein müssen. Nach jener Urkunde sollten künftig, wie bisher, 36 Alumnen frei gehalten werden, darunter 10 arme Stadtkinder, welche wenigstens Schüler der vierten Classe wären, 14 aus der Kurpfalz gebürtige und 12 fremde, welche gute Zeugnisse von ihren frühern Lehrern mithrächten; statt der bisher durch zwei Schüler vom Hofe abgeholten Speisen und Getränke sollten künftig 100 Gulden gezahlt und bestimmte Quantitäten von Gerste, Erbsen, Linsen u. s. w. geliefert werden, wozu noch jährliche Naturallieferungen vom Rathe hinzukamen; außerdem sollte das Kirchensäcklein an vier hohen Festtagen zum Besten der Schule ausgestellt sein; der Oeconomus sollte über die Haushaltung und Rechnung wachen, der Inspector aber, der zugleich im Pädagogium Lehrer war, täglich die Alumnen beaussichtigen und mit ihnen Musicam treiben. Die Gesetze enthalten bestimmte Vorschriften über Religionslibungen, strenge Bestimmungen gegen von ihnen zu treibenden Unfug, namentlich in ihren Kammern und bei Tisch, gegen Besuch von Wirthshäusern, Würfel- und Kartenspiel, Besuch der Köchinstub, Einsteigen in Gärten, Baden und Schleifen auf dem Eis, allamodische Kleider und Haar, Waffen und Nachschlüssel, endlich auch Verbot des Haltens von jungen Hunden, Königlein und dergleichen; alles Bestimmungen, welche beweisen, dass die genannten Unsertigkeiten vielfach vorgekommen sein mögen. In blühendem Zustande blieb die Schule so unter Johann Casimir, wie unter dessen Neffen und Nachfolger Friedrich IV. (1592-1610), bis die Greuel des 30jährigen Kriegs, namentlich die Eroberung Heidelbergs durch Tilly, Lehrer und Schüler der Neckarschule, wie fast aller übrigen Anstalten Heidelbergs zerstreuten und in die leeren Räume katholische Geistliche und Jesuiten einzogen. Die ersten Versuche Pfalzgraf Ludwig Philipp's zur Wiederberstellung der Schulen und der Universität im J. 1533 vereitelte bald der Sieg der Kaiserlichen bei Nördlingen und der Einzug des Feldherrn Gallas, welcher der Pfalz "die letzte Oelung" gab; Hunger und Pest vollendeten das Elend der Pfalz, bis nach dem Westphälischen Frieden der inzwischen zur Volljährigkeit gelangte Sohn des Winterkönigs und der englischen Elisabeth, Karl Ludwig, das unglückliche entvölkerte Land wieder anbaute und durch den neugehildeten Kirchenrath 1649 auch die Neckarschule wieder herstellen liefs; zunächst nur für 12 Alumnen, welche bei Leichenzügen singen und selbst auf der Kirchenraths-Canzley schreiben mussten und außer den Lehrstunden im Pädagogium auch in ihrem Gebäude Unterricht im Schreiben, Rechnen und Singen erbielten. Bin feierlicher Schulactus wurde am Geburtstage des Kurfürsten gehalten, welcher an diesem Tage nach dem Beispiele seiner Vorgänger soviel Goldgulden schenkte, als er Jahre zählte. Gegen das Ende der segensreichen Regierung Karl Ludwig's hatte die Schule wieder 36 Schüler; sein Sohn Karl, der Letzte aus dem Hause Simmern, verwilligte ihr

jährlich 51 Fl. aus der Hofkammer. Sein katholischer Nachfolger, Philipp Wilhelm aus dem Hause Neuburg, gestattete zwar (1685) seinen Glaubenegenossen freie Religionsiibungen, liefs aber die Lutheraner und Reformirten und ihre Anstalten ungekränkt. Schweres Unheil brachte jedoch schon 1688 und 1689 der Orleanssche Krieg über die Pfalz, welche von den Mordbrennerschaaren unter Melac verheert wurde; und wenn auch die Neckarschule die erste Verheerung der Stadt 1689 überdauerte, so erlitt sie doch um so größere Verwüstung und Einbusse durch die zweite Zerstörung unter Johann Wilhelm (der seit 1690 von Düsseldorf aus regierte) im Jahre 1693, in welcher das Schulgebäude mit abbrannte, sowie viele Häuser, auf denen sie Capitalien stehen hatte. Auch kamen zahlreiche reformirte Kirchen seitdem in die Hände der im Lande zurückgebliebenen Ordensleute; und erst 1698 kehrte mit dem Kurfürsten auch der Kirchenrath nach Heidelberg zurück, welcher achon 1699 die Einkünste der Schule durch den Oeconomen Mack wieder einsammeln liefs und den Pfarrer Heufser zum Inspector der Schule bestellte. Von 1698 an datiren die Uebergriffe der katholischen Regierung in das Almosenwesen der Reformirten und die Theilung desselben mit den Katholiken, was sogar auf die Einkünfte der Neckarschule ausgedebnt werden sollte. Zwar brachte es der Kirchenrath durch seine entschiedene Weigerung, die Rechnung über dieselhen der dazu niedergesetzten Commission unter Vorsitz des Dechanten Schnernauer auszuliefern, dahin, dass die Regierung von ihrer Forderung abstand; aber diese letztere that auch für Unterstützung der Neckarschule durch Anweisung der ihr gebührenden Einkünfte nichts, wogegen der Kurfürst sich endlich 1701 bereit finden liefs, das reformirte Gymnasium wieder herzustellen. Im Jahre 1706 wurde mit Hülfe einer allgemeinen Sammlung in den reformirten Gemeinden der Pfalz das Gebäude der Neckarschule wieder aufgerichtet und in dasselhe, da die Schule wegen fortdauernder Verenthaltung der ihr gebührenden Gefälle noch immer keine Alumnen aufnehmen konnte, einstweilen 1708 Mitglieder des neuhergestellten Sapienz-Collegiums aufgenommen und verköstigt; die Schule selbst aber wurde am 17. Mai 1709, nachdem ihr endlich von der kurfürstlichen Administration Korn und 8 Malter Gerste angewiesen worden waren, mit 12 Knaben wieder eröffnet, nachdem sie über 15 Jahr geschlossen gewesen war. Noch in demselben Jahre erbot sich überdiess der kursürstliche Geh. Rath und Vicepräsident v. Haumüller zum Unterhalt von 22 Neckarschülern mit Brod und Wein aus eigenen Mitteln, wenn dieselben mit seinem Consens aufgenommen würden. Da indess weder Haumüller seit 1711 sein Versprechen hielt, noch die kurfürstliche Administration die zugewiesenen Getreidespenden lieferte, kam die Schule, in welche bereits 20 Knaben aufgenommen worden waren, bald in großen Nothstand. Zahlreiche Verhandlungen des Occonomieverwesers Mack und des Kirchenrathes konnten keine Besserung herbeiführen; und so entschlofs sich der letztere endlich, um nur die Anstalt fortbestehen zu lassen, gegen den Wortlaut der Stiftung Knaben wohlhabender Eltern, ja seit 1717 sogar Studenten, gegen ein wöchentliches Kostgeld in die Anstalt aufzunehmen. Unter dem Inspector Lucan (1724 - 1728) verbesserten sich zwar die ökonomischen Verhältnisse und die des Gymnasiums, da die ihnen gebührenden Einkünste ausgezahlt wurden; aber die geringe Zahl der Nicriner (im Jahre 1727 nur 7) erschwerte diesen die Erfüllung ihrer Obliegenheit, bei Leichen, beim Gottesdienst und in den Betstunden den Gesang zu besorgen, was fortdauernde Klagen und Entschuldigungen der Inspectoren veranlaßte; endlich ward 1748 dem Präceptor Heddaus das Cantorat an der beitigen Geistkirche für 50 Fl. übertragen. 1m Jahre 1739 besanden sich sechs Studenten und nur Ein Schüler in der Nicrina, und der Verfall der Disci-

plin nehm in den folgenden Jahren bei fortdauernden Streitigkeiten zwischen dem Oeconomieverwalter und dem Inspector so zu, dass 1754 vom Kirchenrathe eine Commission zur Untersuchung niedergesetzt werden muste, zumat da auch auf dem Gymnasium unter dem Rector Johana Daniel Andreä (1726-1752) die Zucht sehr in Verfalt gekommen war. Der Inspector der Neckarschule, Sohmeckenbecher, wurde auf Vorschiag der Commission von seinem Posten 1758 entfernt, aber, da auch sein Nachfolger, der Gymnasialrector Joh. Heinr. Andreä, keine Besserung herbeiführte, 1761 wieder eingesetzt; dennoch kam die Anstalt, in welche seit 1763 wegen Theuerang alter Lebensmittel nach einem Beschluss des Kirchenraths nur Kostgänger für 45 Kreuzer wöchentlich aufgenommen werden sollten, jedoch bald nachher wieder arme Knaben unentgeltlich eintreten durften, immer mehr herab und wurde daher unter dem Kurfürsten Karl Theodor 1773 mit dem Sapienz-Collegium, dessen Gebäude seit dem Brande 1693 nicht wieder aufgebaut worden war, in der Weise vereinigt, das den Sapientisten das zweite Stockwerk zur Wohnung, den Neckarschülern die Dachkammern zu Schlafräumen eingeritumt wurden. Die Neckarschule ging seitdem fast ganz in dem Sapienz-Collegium auf, zumal da dem Senior desselben seit Schmeckenbecher's Tode das Inspectorat auch über die Neckarschule übertragen worden war: thre ganzen Einkünfte worden fast nur auf Aufsichts-, Verwaltungs- und Dienstpersonal verwendet, während bis 1805, wo das Gebäude verkanft ward, fast nie mehr als Ein Schüler in der Anstalt war. Freilich erlitt auch die reformiete Kirche in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhundertse namentlich durch die Abtretung des finken Rheinufers an Frankreich 1797 große Verluste in ihren Einkunken und Beeinträchtigung in ihren Rechten, was der Verf. S. 168 – 171 aussührlich nachweist. In Folge des Verkaus des baufältig gewordenen Hauses am Neckarthore wurden beide Anstalten als Alumneen aufgehoben und ihre noch übrigen Einkünfte an die Regierungen der zur vormaligen Kurpfals gehörigen Landestheils (Baden, Nassau, Leiningen, Darmstadt) zu Stipendien vertheilt. Von den Zinsen der auf den badischen und leiningischen Antheil kommenden und hypothekarisch fundirten 31,811 Fl. 38 Kr., mit welchen das reformirte Kirchen-Aerar einstweilen seine Schulden getilgt hatte, und von den Nebengefällen (Almosen und Gottespfennigbüchse), deren Fortbezug vom Großherzoge bewilligt wurde, sollten nach den 1811 verfaßten Statuten liber Verwaltung und Vertheilung der Neckarschul- und Sapienz-Fonds jährlich Stipendien von 50 - 150 Fl. an Schüler der Lycecn zu Karlsruhe und Manheim oder des Gymnasiums zu Heidelberg verahreicht werden, welche wenigstens die dritte obere Klasse erreicht hätten, Söhne unbemittelter reformirter Bürger oder Staatsdiener waren und Zeugnisse über Fühigkeiten, Fleise und sittliches Betragen beigebracht hätten. Die Hälfte der jährlich aus den Fonds zur Vertheilung kommenden Summe sollte an Studirende derselben Categorieen (als aus dem Sapienz-Fonds) in Stipendien von 100 - 250 Fl. vertheilt werden; doch sollten die letzteren nach ihrer Austellung mit 300 Fl. Gehalt zum jährlichen unverzinslichen Röckersatze der bezogenen Summe verpflichtet sein, und zwar darch jährliche Entrichtung von 2 Procent ihrer Besoldung. Der ganze Pond (mit Einschluß der rückständigen Zinsen 84,000 Fl.) wurde als Capital auf die Gefälle der Pflege Schönau versichert und sollte mit 5, seit 1824 nur mit 4 Procent verzinst werden; die Verwaltung und Verrechnung der Einkunfte wurde dem Secretär Hecht übertragen. Im Jahre 1824 wurden, wegen des großen Zudrangs vieler zum Studiren nicht Geeigneten, die Statuten in der Weise abgeändert, dass Knaben evange-lischer Confession, deren Eltern nicht an dem Orte der von ihnen besuchten Lehranstalt wohnten, und welche in einer der beiden oberaten

Classen der Lyceen zu Karlsrube oder Manheim oder in der Peima des Gymnasiums zu Heidelberg säßen, Anspruch auf die Stipendien des Neckarschalfonds haben sollten. Indels wurden in Folge gegründeter Ausstellungen einer Commission der badischen Generalsynode 1834 diese Statulungen einer Commission der badischen Generalsynode 1834 diese Statulungen einer Gymnasiums, und zwar der böchsten Classe desselben, Neckarschulstipendien erhalten sollten, welche aus dem badischen Antheile der Rheinpfalz gebürtig und Söhne wenig bemittelter Eltern, vorzüglich Pfarrer und Staatsdiener wären. Am Ende des Jahrs 1848 bestand der Fend der vereinigten Stiftungen in 40,117 Fl. — fast der einzige Ueberrest von den reichen Stiftungen und Einkünften, welche einst ein roberes, aber weniger von Habsucht und Prunkliebe erfülltes Geschlecht der Bildung unbemittelter, talentvoller Knaben, der Erhaltung des Lichts der evangelischen Wahrheiten und der Wissenschaft zugewiesen hatte!

So bietet denn auch die Geschichte dieser Schule, welche für Förderung evangelischer Lehre und Wissenschaft und für Bildung von Geistlichen in der Pfalz so wohlthätig gewirkt, in ihrer schlichten Darstellung einen neuen Beleg für die traurige Wahrheit, das selbst von den, der Schule und der Kirche einst zugewiesenen, Einkünsten der säcularisirten geistlichen Güter ein nicht geringer Theil wieder in den Stirmen der verhoerenden Kriege verloren, ein andrer durch den gierigen Fiscus der

Territorialberren wieder verschlungen worden ist!

Und doch sind gerade Stipendien und Prämien ein so nothwendiges wie zweckmäßiges Mittel, talentvolle Jünglinge, deren Eltern für sie die Mittel zum Studiren nicht aufbringen können, ihrem Berufe zum Heile der Wissenschaft zuzuführen, je mehr es sich herausstellt, daß die im Reformensturme des Jahres 1848 geforderte Abschaffung alles Schulgelds und der akademischen Honorare nicht ausführbar, noch heilsem erscheint, daß am wenigsten in dieser Zeit an die erschöpften Staatscassen und an die so vielsech in Anspruch genommenen Steuerpflichtigen neue Forderungen für Schadlesbaltung der Lehrer gestellt werden dürfen!

Jena.

H. Weifsenborn.

### VI.

Griechische Schulgrammatik für die mittleren und oberen Gymnasialklassen von G. H. Wiewer, Dirigenten und Oberlehrer des Progymnasiums zu Rietberg. Münster 1847. Druck und Verlag der Coppenrath'schen Buch - und Kunsthandlung.

Trotz der vielen Angriffe, welche die classischen Sprachen als die vorziglichsten Grundlagen jeder höheren Bildung immer aufs Neue, namentlich auch in den letzten Jahren, erfahren haben, sind sie immer wieder in ihrer Wichtigkeit und Nothwendigkeit anerkannt und haben siehe inter Stellung auf Gymnasien behauptet; ja es sind sogar Stimmen laut geworden, welche für das Studium der griechischen Sprache einem nach größeren Einflus, eine noch weitere Ausdehnung, als bisher, in Anspruch nehmen. Wie solche Forderungen einerseits unterstützt werden durch den Umstand, daß die Werke griechischer Kunst und Wissenschaft durch eine weitergehende Erklärung sowohl hinsichts der Sprache als des

Jahalts immen leichter ungänglich gemacht, die Fülle und Herritchkeit der in denselben niedergelegten Ideen immer mehr aufgeschlossen, die Trefflichkeit der Sprache immer mehr zur Anerkennung gebracht wird: so wird andrerseits auch die Lust und der Eifer für diesen Studium dadurch immer mehr erweckt. Beides steht in einer natürlichen Wechselwirkung. Ref. hält sich meht für einen einseitigen Bewunderer des classischen Alterthause, ist aber entschieden der Ausicht, daß es kein geeigneteres Bildungsmittel für die Jugend geben kann, als die beiden alten Sprachen, so daß eine Vernschlässigung derselben auf Gymnasien uns von der Höhe der jetzigen Geistesbildung entfernen würde; er müßte deshalb jede Beschränkung: derselben auf das Innigste bedauern; eine zeitgemätse Erweiterung der Lectüre griechischer Classiker in den obersten Gymnasial-Classen dagegen als heifsam und förderlich bezeichnen; ebenso begrüßt er freudig jede Thätigkeit zur Förderung dieser Studien.

Bine solche hat nich für die griechische Sprache in den letzten Jahren auf das Erfreulichste kundgegeben, worüber Ref. auf die in dieser Zeitschrift angezeigten Werke verweisen kann. Die meisten derselben, hervorgegungen aus umfassenderem und tieferem Studium der Quellen. suchten entweder die ganze Grammatik der griechischen Sprache oder einzelne Theile derselhen wissenschaftlich zu erörtern und zu begründen, einige derselben das so gelieferte Material für den Schulgebrauch in geeigneter Asswahl und Form zu verarbeiten. Wenn auch an sich die in ersteren Werken hervortretende Thätigkeit bedeutender erscheint, sofern aie durch verständige Behandlung des Gegenstandes und glückliche Ergebnisse sieh auszeichnet, so ist doch für die Förderung des Studiums der griechinchen Sprache und Litteratur die zweite ebenso nothwendig und wichtig; in allen Zweigen des Wissens müssen die Resultate der wissenschaftlichen Ferschung, sumal wenn sie auch in atreng wissenschaftlicher Form gegeben werden, durch eine leichtere und fasslichere Bearbeitung denen zugänglich gemacht werden, welche die ensten Stufen zu den Vorhallen der Wissenschaft betreten wollen.

So verhält es sich mit den Grammatiken, welche, für den Schulgebrauch bearbeitet, den betreffenden aprachlichen Stoff für das Bedürfniss der Schule in geeigneter Auswahl und Form zu geben benbeichtigen. Sie sind wesentliche Förderungsmittel für das Studium der betreffenden Sprache, wie für die geistige Ausbildung der Schüler überhaupt. Solcher Arbeiten sind für die griechische Sprache in der letztern Zeit nicht wenige erschienen, ohne dase jedech eine derselben schon als ganz zweckmäsig bezeichnet werden könnte; dass ein Bedürfniss solcher Bearbeitungen vorbanden, möchte sich schon einfach aus der Zahl der erschienenen nachweisen lassen, es ist aber auch leicht erklärlich für den, welcher die vorbandenen wichtigsten griechischen Grammatiken kennt. Buttmann's roße Verdienste um die griechische Grammatik reichten doch für diesen Zweck sieht aus, da die Syntax seiner Grammatik nur Brochstücke lieferte, der elementere Theil derselben aber an Fassung und Auswahl für den Schulgebrauch Manches zu wünschen übrig ließe. Krüger hat ist dem elementaren, wie in dem syntaktischen Theile der Grammatik Ausgezeichnetes geleistet, aber in seiner Eigenthümlichkeit die ganze Darstellung dem Schüler nicht recht fafslich eingerichtet; denn wenn auch unter Anleitung eines Lehrers Schüler nach derselben Griechisch lernen, so beweist dies nichts gegen die eben ausgesprochene Behauptung: was kann der Schüler unter Anleitung des Lehrers nicht lernen?

Die vorliegende griechische Schulgrammatik für die mittleren und obezen Gymnasialklassen (übrigens ein überflüssiger Zusatz) setzt es sich ebenfalls zum Ziel, "das den Schülern zu wissen Nöthige mit möglichster Einfashheit, Uebersichtlichkeit, Klarheit und Bestimmtheit vorzutragen." Wir werden also hauptsächlich bei einer nüberen Beurtheilung Auswahl

und Fassung zu prüfen baben.

In erster Beziehung billigt Ref. im Allgemeinen die Grundslitze, welche der Herr Verf. in der Vorrede als mangebend austellt; nur möchte die Lehre vom epischen Versmaße (§. 100—197) weder überhaupt in eine Grammatik gehören (aus Mangel an geoigneten Schulblüchern über Metrik wird dieselbe freilich öfter so angehängt), noch auch, wenn sie einmal anfgenommen werden soll, in dieser geringen Ausdehnung genügen.

Was die Form oder den Ausdruck betrifft, so wird freilich sehr viel von subjectiven Ansichten abhängig gemacht; indeß soll uns dies nicht abhalten, die mancherlei Ausstellungen, die wir gerade in dieser Beziehung an dem Buche zu machen haben, anzuführen, um so wenigstens den Herr Verf. zu einer nochmaligen strengen Prüfung derselben zu ver-

aniaesen.

S. 9 Ausnahme 2 ist in dieser Fassung theils dem Missverständnisse ausgesetzt, theils nicht einmal richtig; es soll der Gegensatz gemacht werden swiechen Personennamen und abstracten Substantiven, der gar nicht hervortritt; mindestens hätte er durch Hervorbebung des Wortes Personennamen mit gesperrter Schrift oder durch Binzustigung des Gegensatzes angedeutet werden sollen. Außerdem ist aber n Basilesa gar nicht von Basileiu abgeleitet, sondern von Basileiis, von dem auch Busileis abgeleitet ist. Ferner darf man nicht augen, dass die Ionier wad Epiker a in Wörtern, wie aknoeua u s. w., lang gebrauchen; es ist vielmehr eine durch das Metrum veranlasste Verwandlung selbst des kurzon a in 4, wie dieselbe doutlich in hremoris für aremoris hervortritt. Ke würde daher diese Bemerkung bier ganz auszulassen und unter der Lebre von dem epischen Dialekt aufzunehmen gewesen sein. Dasselbe gilt von der Bemerkung über die Kürze des & in den Femin. der Adj. auf 168 (mit Ausnahme des einzigen prosaischen μία). In der Hauptregel unter I. mussten è und c zusammengefasst, a im zweiten Theil schärfer bestimmt werden, wenn es als Regel gelten sollte. - S. 15, 2. 3) war der Zusatz auszulassen oder mindestens genauer anzugeben, wann die ultima in huir und huir kurz gebraucht wird. — S. 23 b. Die Bezeichnung des den Akut vertretenden Gravis auf der letzten Silbe eines Wortes im Zusammenhange der Rede kann Ref. nicht gerechtfertigt nennen; sie ist nicht aus dem Wesen dieses Accents bervorgegangen, wie die Bezeichnung soc. gravie, und kann überdiess leicht zur Verwechslung führen.

Rine zu große Ausführlichkeit, welche die Ausfassung erschwert, statt zu erleichtern, tritt besonders bei der Lehre über den Accent hervor, so daß sich Regeln finden, die sich gauz von selbst verstehen und daher ganz überslüssig sind, z. B. S. 24 § 6, 6: "Der aus dem Akut auf der Endsilbe eines Wortes in zusammenhängender Rede entstandene Medius (Gravis) kann nur auf der letzten Silbe stehen (vgl. § 5. 6.)"; oder solche, die einen Cirkel enthalten, z. B. § 7, 2: "Der Accent wird nach dem Ende des Wortes fortgerückt", vgl. mit 2, c, "wenn das Wort eine Endung bekommt, welche den Accent verlangt" (d. b. so viel als, wenn er fortgerückt werden muß). Es sind die Regeln zowohl im Allgemeinen über Stellung des Accents, wie über die Veränderung desselben auf einige wenige Hauptregeln zu beschränken, die leicht zu lernen sind; alle Ebrigen dürfen nur bestimmte Ausnahmen berücksichtigen, werden auch am besten der allmählichen Eintibung überlassen. — Einen Febler in der Fassung enthält S. 24 § 6, 4: "wenn die letzte Silbe natwa kurz ist" für: wenn die letzte Silbe in jeder Beziehung kurz ist, vgl. ἐμβωλάξ, αλγίλων (ἐπος vgl. 8. 68); ferner § 6, 8, eine Bemerkung, die nicht hoßn von den mehrsilbigen Wörtern gilt; S. 28 § 8 4 u. 5, die nicht neben rinander (sonst enthält 4 zu viel) zu stellen waren, sondern so, daßs 5

eine Ausnahme von 4 bildete; ebenso ist S. 29, 7, a nur eine Unternbtheilung von b. - Durch die Fassung kommt der Herr Verf. zu Regeln und Behauptungen, die theils an sich falsch sind, theils schon durch das Folgende als solche sich orgeben, z. B. §. 10, 1 zu Anfang; denn nicht je de Silbe hebt mit einem oder mehreren Consonanten an; §. 12, 2 ist die Regel falsch ohne den Zusatz: "bei mutis von verschiedenen Organen" oder bei solchen Zusammensetzungen u. s. w. In gleicher Weise tritt §. 12, 10 der Unterschied der Flexion und der Zusammensetzung in der Verwandlung des » nicht hervor; zweitens fehlt die Bemerkung, daß die Zusammensetzung sich auf die Präposit. ir und our beschränkt. -§. 73, 6 ist ganz verfehlt, dafür einfach so: ", hat die erste der zu controllen Silben den Accent, so erhält die eontrahirte den Circumsex, hat ihn die zweite, den Acut; hat ihn keine von beiden, so bleibt sie (die contrahirte Silbe) ohne Accent " - S. 41 §. 18 ist A. 4 viel kurner zu faesen; so ist sie weder leicht zu behalten, noch hebt sie die wichtigere Ausnahme (die Femin. der Adj. und Partic. barytona auf oc) gentigend bervor. - S. 48 §. 22, 3 ist Ungleichartiges zusammengestellt; a und a behandeln die Betonung bei der Flexion der Substant. der III. Declination, c von der Betonung der Neutra im Nominativ. Die Fassung von s und der Anmerk, zu b wäre auch schärfer und kürzer zu wünschen; ebenso von §. 24. — Die Trennung der Contracta von den übrigen Substantiven ist weder an sich gerechtsertigt, nech durch die Rücksicht auf den Nutzen; denn die Eintheilung nach den Endungen (den verschiedenen Declinationen) atcht höher, als die Abweichungen innerhalb der einzelnen Declination; für das Erlernen aber ist es jedenfalls praktischer, nur auf das Abweichende der Contraction von der regelmälaigen Flexion aufmerkaam zu machen, als dieselbe als eine ganz neue Declination binzustellen. — S. 67 A. 5 s war kürzer zu fassen: "alle durch Zusammensetzung gebildeten Adjoct. sind zweier Endungen". Die auf noc sind nicht durch Zusammensetzung entstanden, sondern durch Ableitung. — S. 73 §. 40 A. 5 gieht εὐτούστερος, εὐτούστατος als mög-liche Formen, während unter 2 εἰτοέστατος aufgestihrt ist, eine Form, die attisch nicht nachweisbar, während sich allerdings ganz regelmäßeige Formen, wie eunrostaros, finden. - §. 43, 1 möchte nach §. 20 über-Süssig, §. 43, 2 für den Gebrauch der syncopirten Formen nicht ganz ansreichend sein. - §. 44, 1 ist zwar, äußerlich gefaßt, richtig, doch ohne die wirkliche Art der Bildung zu bezeichnen, die in einem Lehrbuche allein aufgenommen sein sollte. — §. 44, 1 A. I ist zwar dem Inhalte nach im Allgemeinen richtig, bedarf aber einer näheren Bestimmung und gehört mindestens in dieser Fassung nicht bierher. — Für §. 59, 1 A. 1 gentigte eine Verweisung auf §. 12, 10. — §. 60, 3 war " $\alpha$  in  $\bar{\alpha}$ , weam " u. s. w. in eine Anmerk. zu setzen. — §. 78, 1 A. 3 "die Endung nour wird in er verkürzt" läht das Wesen der Formen auf er u. s. w. nicht erkennen. v ist bekanntlich auch für sich Endung der 3. Pers. Plur. in den histor. Zeiten (z. B. 1871 a.- r); dies r wird nun an den verkürzten Charakter-Vocal angehängt, z B. lozar, poet. für loznoar (loz-a). Ueberhaopt ist swar von den Verbis auf µ1 eine vollständige Darstellung gegeben; doch sind die charakteristischen Unterschiede der Verba auf w and auf m nicht genilgend durch eine geeignete Zusammenstellung hervergeboben. — §. 85 Zus. 1 n. 2 hätten mindestens eine Verweisung auf §. 87 u. 88 enthalten müssen; doch bätten auch diese Bemerkungen hier ganz fehlen können. - S. 193 §. 95, 2 heifst es: Substantiva, von Verhen abgeleitet: a) "Solche Substantiva, welche das Subjekt des Verbi, als Mann, bezeichnen" für: "Substantiva, welche die Personen bezeichnen, welche die im Verbo enthaltene Bedeutung oder Thätigkeit ausliben (die handelnde Person)." Ferner ist im Folgenden: "die Endungen von

u. s. w. werden an den reinen Stamm, wie er sich im Aer. I. Pass. zeigt, nach Abwerfung der Endung One angesetzti, der unterstrichene Zusztz nicht nur überflüssig, sondern sogar falsch, da die Endung One nicht mehr zum Stamm gehört. Ueberhaupt aber ist eine solche Bildung zu äußerlich aufgefaßt; es werden alle diese Endungen an den Verbalstamm angehängt. Sollte eine nähere Erläuterung binaugefügt werden, so muiste dies etwa so geschehen: "an den Stamm, wie er sich in dem und dem Tempus zeigt", oder genauer: "an den Stamm, der dieselben Veränderungen erleidet, als in dem und dem Tempus". Ebenso ist die Bestimmung über den Accent der Wörter auf zns in der gegebenen Weise unnütz, da sie sich nach den allgemeinen Accentregeln von selbst versteht. Genauer würde diese Regel so lauten: Von den Subst. auf von sind die zweisilbigen, so wie die mehrsilbigen mit kurzer Penultime. Paroxytona (außer λριτής und εύρετής), die mehrsilbigen mit langer Rennitima Oxytena (außer derdorns und mehreren auf gros). - Sollte S. 194, è auf ein Tempus verwiesen werden, so musste es abermals der Aor. I. P. sein, nicht das Fut. Act., wie schon die Quantität des Stammvocals in gueuc, aloraic, otais u. s. w. deutlich zeigt. Achalich läfst sich auch bei mehreren der folgenden Nummern urtheilen. -- Zu S. 195 konnte von den Neutris auf og hinzugefligt werden, dass sie stets Barytona sind. --S. 196, 2 mussie es einsach heisen: ", diese Endungen — werden an den Stamm des betressenden Subst. gesetzt"; wie dieser in den verschiedenen Declinationen zu finden ist, muß ein Schüler, der zur Wortbildung übergeht, wissen. - §. 99, 3 ist nicht richtig gefasst: ein Doppelebasonant eder zwei Consonanten, die nicht muta vor liquida sind, machen jedesmal eine Positionslänge; aber muta c. liquida können eine solche machen, aber auch unwirksam bleiben für die Position. § 99, 5 ist mit großer Vorsicht zu gebrauchen und auf einige bestimmte Fälle zu beschränken. § 99, 7 ist nicht häufig, wie es beifst (oft), vielmebr sehr selten, auch natürlich; denn es ist ein Fehler. Beim Hiatus (§. 104) waren die Fälle zu unterscheiden, in welchen derselbe durch die unter 1 – 4 vorgeführten Fälle gemildert wird; sonst ist derselbe, sobald er nicht eine besondere Wirkung bervorbringen soll, ein Fehler. - Die Erklärung des epischen Dialekts (§. 101), wenn nicht falsch, ist mindesteus schief ausgedrückt; er ist vielmehr diejenige Sprache, in der die Elemente der späteren verschiedenen Dialekte enthalten sind - shue bestimmte Sonderung, die sich eret später daraus entwickelte. - In den folgenden §§. kommen vielfach unbestimmte Angaben vor, z. B. §. 103, 3 (chae Berücksiehtigung des ächischen Digamma's); §. 104, 3, a. b. 5; §. 108, 5. 6. u. s. w.

Die Syntax (§. 118 u. ff.) beginnt mit Fragen nach Satzlehre, Satz u. s. w. Aber für wen sind die Fragen? Der Lehrer kann sie sich alleis machen, der Schüler nicht ohne den Lehrer beantworten, also sind sie überflüssig, mindestens ungeeignet. — In A. 2 (\$.225) ist der Ansdruck: "das Subjekt wird ausgelassen, a) wenn es ein persösliches Pronomen ist und kein Nachdruck darauf ruht: peape un zeribe! — ungenau und, atreng-genommen, falsch; das Subjekt ist da; ist in passe enthalten, nur nicht besonders ausgedrickt; nementlich hat aber dieser Fall ganz versohieden von b, e und d; denn in kipovous muß das Subjekt and normä ergänzt werden; in e ver aus einer bestimmten Vorstellung der Eriechen (Zeig); in d aus dem im Verbo enthaltenen Begriffe. — In Anna. 3 ist entweder der Zusatz "oder wie der Lateiner!" nicht richtig, oder die Beispiele reichen nicht aus. — S. 226 § 118, 4. Dafs "das Prädikat, wenn es ein Substant. Ist, des Artikels entbehre", kann man nicht asgen, da dies einen Mangel beseichnen wörde; es gehört eben der Artikel nicht zum Prädikat, es mag nun ein Subst. oder ein Adjekt. sein, z. B.: Akt-

ξασύρος μέγιστος ήν των βασιλίων. - Ann. 4 ist durebaus nicht ausreichond: können alle Formen von eint ausgelassen werden, auch im Conj., Optat., Imperat.? in allen Sätzen, auch in Relativsätzen? - Das sich, wie es §. 119, 2 A. 1 heifst, eine (da sein) mit einem Adverb. verbinden kann, ist richtig; doch war auch ylyres bas hinzugufügen, überdiels von beiden genauer anzugeben, mit welchen Adverbien sie gewöhnlich verbunden zu werden pflegen, nämlich localen und temporalen. - §. 120, 1 A. 2 ist Verschiedenartiges untereinander gemischt, namentlich zu wenig das Eigenthümliche dieser Construction bervorgehoben und auf die Voranstellung des Prädicats 3r, ylyreras u. s. w. aufmerksam gemacht. Ebenso sind (A. 3) bei der Verschiedenheit des Numerus der angeredeten Person und des Prädicats jedesmal die besonderen Verhältnisse zu berücksichtigen. - Die Beispiele zu 2. a sind nicht gut gewählt oder vielmehr ge-bildet; so möckten die Griechen wohl schwerlich gesprochen baben; vielmehr treten in der Construct. xara sovren noch andere Bestimmungen zwischen Subject und Prädicat und lassen so den Widerspruch der Form weniger empfinden, den Sinn mehr bervortreten, vgl. Thuk. 6, 60, 3 é δήμος ο των Αθηναίων ασμενος λαβών. — παι δεινόν ποιούμενοι — Πινsur u. s. w. - §. 120, 2 ist, so ausgedrückt, falsch; es liegen dieser Bemerkung alterdings Beispiele zum Grunde, es fehlt aber die Hervorhebung der besonderen Eigenthümlichkeit solcher Beispiele, nämlich die, dass ein Gedanke allgemein ausgedrückt wird, nicht bloß in Beziehung auf das redende weibliche Subject; ist das Letztere der Fall, so steht ehenfalls das Prädicat im Femin., vgl. Soph. Antig. zu Anf. - §. 122, 4 ist im Ausdruck gans verfohlt; ein zwischen Artikel und Subst. gesetztes Adverbium wird nie zu einem Subst. erhoben, selbst nicht zu wirklichen Adjectiven, sie werden violmehr durch den Artikel mit dem Subst. zu einem Begriff verbunden und vertreten so die Stelle eines Adjectivs; es lassen sich daher solche Verbindungen, wie δ μεταξύ χυότος, αξ πέλας หตัดสง น. ม. พ., am besten vergleichen mit unseren zusammengesetzten Subst., z. B. die Zwischenzeit, die Nachbardörfer. - § 122, 6 a ist im Ganzen richtig, aber keineswegs genau; denn ò ayubès arno ist nicht ohne Weiteres gloich o arny o ayades; das Letztere wird vielmehr nur im bestimmten Gegensatze zu o arno o zazoc oder dergi gebraucht. No. 6 aber muss zu einer salschen Aussaung führen; gemeint kann nur sein, dafs, wenn ein Adjectiv in prädicativer Beziehung zu einem Sutet. hinzugefligt wird, es nach §. 118, 4 ohne Artikel steht; denn man wird griechisch nie sagen: o arno araboc = ein guter Mann; man kann sagen: μισοί μεν τον άνδρα κακόν = wir hassen den Mann als einen schlechten; doch wird (ausser bei den Verbis des Nennens) seiten das Partic. von eins fehlen. - 7 & fehlt die Bemerkung, dass die Clause im Vorhergehenden bezeichnet ist; unrichtig aber ist, das smoures nur mit dem Artikel verbunden werde, wenn eine ganze Classe bezeichnet werden solle; es kann ebenso von einem bestimmt bezeichneten Individuum gebrancht werden. Fehlen muß jedoch der Artikel, wenn nur irgend einer einer gewissen Gattung verstanden werden soll. - Unter 7 c ist das (lewöhnliche (δ έμος άδελφός) mit dem Seltenen (έμος άδελφός) nur der Bedeutung nach unterschieden, was zu der Annahme verleiten könnte, ale ob das Letatore ebenso häufig wäre, ale das Erstere. - 9 è ist derselbe Gebrauch von & & u. s. w., als der unter a angegebene, nur daß & sehr häufig ohne vorausgegangenes uter steht. Die Bestimmungen unter 9 e sind zu äußerlich. - §. 123, 1 s. Entweder waren alle transitiven Verba, deren zweite Tempora (Pf. u. Aor. II.) intransitive Bedeutung annehmen, aufzuführen, oder noch besser zu sagen: wenn Pf. und Aer. I. u. II. neben einander vorkommen, so haben die zweiten Formen intransitive Bedeutung. Wie aber kommt des Pf. I. néquea hierher? -

§. 123, 2 ist als die Grundbedeutung die reflexive angegeben: Thateμαι = τύπτω έμαυτος, eine ganz unrichtige Aussaung; der Grieche eagt τυπτομαι την χεφαλής, aber niemals τυπτομαι für τυπτω έμαυτόν. Die deutsche Uebersetzung verleitet leicht zu dieser Ansicht, weil wir die passive oder intransitive durch die reflexive übersetzen, z. B. un taufρεσθε ταῖς εὐτυχίαις: ἐπαίρεσθαι passivisch ist. — §. 123 A. 6: πρός τω ro; für ὑπό τινος wird nicht, wie der Herr Verf. angieht, gebraucht, wenn eine kräftige Einwirkung bezeichnet werden zoll, sondern zoo; c. Gez. bezeichnet "von - her, von Seiten". - Zu §. 124, 2 ist zu bemerken, dats eine Handlung in Bezug auf eine andere nicht allein als dauernd odor geschlossen, sondern auch als zukünftig betrachtet werden kann, eine Beziehung, die hier ganz fehlt, §. 125, 6 A. 7 angedeutet, aber nicht vollständig ausgeführt ist. — In §. 125, 1 mus es für "auch dient das Präsens zur Angabe bleibender Eigenschaften" heißen daher u. s. w., denn es ist dies kein neuer Gebrauch, sondern ein solcher, der aus der Grundbedeutung folgt. - Eine unrichtige Aussassung liegt aber zu Grunde, wenn behauptet wird, dass das Präsens im Indicativ gebraucht werde ,, bei der Angabe der Gedanken eines Andern, in oratione obliqua": in der oratio obliqua wird es allerdings gebraucht, aber dann ist der Inhalt eines solchen Satzes nicht als der Godanke eines Andern, sondern als objective Thateache oder als der objective Inhalt sines Gedankens angegeben. - Nach §. 125, 3 A. 2 soll das Imperf. bisweilen, namentlich bei Homer, zur Bezeichnung des Momentanen dienen; das kann es nie, ohne seinem Wesen zu widersprechen, wold aber kann ein Schrifteteller, namentlich der epische Dichter, etwas als dauernd daratellen, das sonst auch momentan aufgefaset werden kann. In No. 5 ist der Ausdruck "verschwunden" von der durch den Aorist anegedrückten Thätigkeit zu tilgen; denn diese tritt als vollendet ein, ist aber damit nicht vollständig verschwunden, nur abgeschlossen. - Die Austassung in 5 A. 4 ist wisder zu äußerlich; es fehlt die Herleitung aus der Grundbedeutung des Aorist. -- Wie kommen (nach 6) die Griechen dazu, was Absicht ist, durch das Fut. auszudrücken? Dies ist nicht angegeben. Es wird objectiv als Folge bingestellt, was zunächst nur subjectiv als Absicht vorhanden ist. - §. 128, 2 d sollte bier gar nicht aufgeführt sein, da die Construction von où un ohne die Erürterung der Nugationen in abhängigen Sätzen nicht verstanden werden kann; dann würde alch aber ergeben, dals οὐ μη eine elliptische Redeweise ist, in der zu où ein Begriff der Furcht, etwa φόβος, δεινόν oder dergl , zu ergänzen, μή aber einen abhängigen Satz einleitet. - In §. 128, 3 ist der Optativ an eich nicht genügend erklärt, weil der einfache Optativ und der Optativ mit de nicht streng von einander geschieden sind; überdiese fällt a und b zusammen; c mulste an die Spitze gestellt werden, - In §. 129, 2 würde der Untorachied des Imper. Pras, von dem des Aonistes richtiger gegeben sein, wenn die Bedeutung dieser Tempora bestimmter festgebalten wäre. Unter 3 fehlt der Grund, warum man nicht un mit dem Imperat. Aor. verbindet (wenigstens nur ausnahmsweise in der 3. Person). - In §. 130, 2 ist der Ausdruck: "Jede Bekleidung (des nackten Satzes) macht die unbestimmte Vorstellung zu einer bestimmteren", nicht zu billigen; dadurch, dass das Subject ein allgemeiner Begriff ist, braucht die Vorstellung noch keine unbestimmte zu sein - die stets ein Mangel bleibt. Es kann aber der allgemeine Regriff näher bestimmt und dadurch zu einem besonderen werden, was, wie auch das hinzugefügte Beispiel zeigt, wohl gesagt werden sollte. - Es finden sich übrigens in diesem &., namentlich in No. 3, mehrere Ausdrücke, die einer besonderen grammatischen Terminologie angehören; eine solche durste der Herr Verf. nicht als allgemein bekannt voraussetzen und muiste sie desbalb näber erklä-

ren. - Auf die im & 131 b u. d anguftibete Weise konnen auf im Griechischen Substantiva näher bestimmt werden; es war deher nothwendig, anzugeben, wie diese Verhältnisse aufzufassen seien, da doch das Adverbium seinem Wesen nach nicht in ummittelbarer Weine eine nähere Bestimmung des Subst. sein kann, dies vielmehr nur dem Adj. zukommt; Ref. verweist auf das bereits zu § 122, 4 Gesagte. – §. 132, 3 c gebört nicht bierher, höchstene als eine Anmerk., und müsete dann mit andern Fällen zusammengestellt werden, in denen sich ein appesit. Genitiv an cine adjectivische Beatimmung des Besitzes anschliefet, z. B. Admerciac er. πολέως της μεγίστης. Unter A. 3 ist zu Vorschiedenartiges gusammengestellt. - Die in §. 134, I gegebene Erklärung der Cosus unterscheidet den Acc. und Dat. nicht genau, indem der letztere auch zur Angabe des Punktes oder Gegenstanden, dem sich etwas näbert, ohne ihn zu treffen, dienen soll. Das Annähern würde unter die Anschauung des Wohlin fallen; der Zusatz "ohne ihn zu treffen" passt aber weder auf den Dat. "nlayas tere dedovae", noch zum Acc. Der Herr Vers. bätte die Grundbestimmung des Dative als die der Rube, des Zusammenseins festbalten und aus derselben auch die Bestimmung des persönlichen Objects herlei-ten, nicht aber eine fremdartige (des Assaherus) binzunebmen sollen. Daza vgl. die Grammatik des Rof. - Der in §. 187, 1 A. 1 angegebene Accusativ (rovro my avayrate me) ist nicht local (wohin? wazu?), sonders nach VI zu erklären; in A. 2 fehlt gerade das Eigenthümtiche dieser Construction; der Grieche wird mie μάχην μάχην ο ohne weitere Bestimmung segen; A.3 ist. so ganz unverständlich; wellte der Herr Verf. nicht näher auf die Erklärung einer solchen Construction eingehen, so blieb sie besser ganz unerwähnt. - Bei den Präpositionen fehlen öfter die genaueren Unterschiede in der Grundbodeutung, z.B. bei in und and, neut c. Dat. und Ace, bei andern die Herleitung mancher Gebrauchaweisen aus der Grundbedeutung, z. B. διά c. Gen., περί c. Gen., in περί πολλού ກຸ່ງພັດອີດເ u. s. w.; ini c. Gen. (§. 144, 3.A).

In §. 145, 6 b heifet es: "Die Prenomina reflexiva werden auch dann gebraucht, wenn sich die Pronomina auf ein Objekt des Satzes zurück-beziehen." Dies ist mindestens falsch ausgedrückt; auch stehen in den angestihrten Beispielen, die etwas entscheiden können, zwar die Subst. als Objekte im Hauptsatze, für die sich anschließenden Partie, sind sie aber Subjekt, somit auch für die von denselben abhängigen reflex. Pron. - Eben so wenig sind die unter e gegebenen Bestimmungen scharf und genau. In allen Beispielen findet sich ein Gegensatz der Pron. zu Anderen, und dieser eben erfordert die Hervorhebung der Beziehung auf das Subjekt des Hauptsatzes. Wo dieser Gegensatz fehlt, also keine Zweidentigheit entateht, setzt man die obliquen Casus von airros, wie die in A. 4 enthaltenen Beispiele zeigen. Der Gebrauch von of u. s. w. ist nach den einzelnen Schriftstellern zu sondern, außerdem für denselben die abhängigen Sätze in der directen Rede von der in oratio obliqua wiedergegebenen Erzählung (Plato) zu unterscheiden. Auch A.5 hätte ganz anders gefalst werden milssen: "Die Pronomina reflexiva vertreten öfter die Stelle der einsachen pervönlichen Pronomina, nementlich wenn sie mit Nachdruck gebraucht werden." - Nicht minder ist die Fassung von A. 6 undeutlich, ja uneichtig; dena farror kann nicht für fravror oder gemiroff gesetzt werden; es kann aber, wenn die Person schon deutlich geaug bervorgehoben ist, und es nur darauf ankommt, das Zugehörige, Bigene zu bezeichnen, die Form der dritten Person gebraucht werden, das Beispiel and yag the lauron of ye wayhe bong übersetzt werden: ", denn du sichst auch nicht einmal die eigne Seele." - §. 146, 8 enthält wieder eine ganz äusserlich gesasste und in ihrem Wortlaute unrichtige Bemerkung; es kam doch nur gesagt werden, solehe Pronomina enthalten

die adverbiate Beziehung; außerdem war dieselbe der allgemetneren Erscheinung unterzuordnen, dass die Griechen öster adverbiale Bestimmungen adjectivisch anschließen. - Wie ferner (No. 9) vic, vi, einem Adjectiv u. s. w. hinzugesetzt, einen solchen Begriff herverheben oder auch schwächen kann, ist nicht angegeben. - Unter § 147, 3 waren die Verba. welche den Infinitiv als Zweck nach sich haben, besonders anzugeben (geben, schicken, gewähren zu --); dagegen enthält nepiner nichts anderes, als quose decros torer, bezeichnet also eine Eigenschaft, nicht einen Zweck und gehört deshalb zu 2. - §. 147 A. 7 ist der Infinitiv für den Imperativ (auch bei Homer) nur dann gebräuchlich, wenn ein Verbum des Beschlens oder Wollens vorausgegangen oder leicht aus dem ganzen Zusammenhange zu ergänzen ist. — § 152 A. 1 u. 2 entbalten den unter a bemerkten Fall, weshalb sie zusammenzusassen und zu a als Anmerk, zu stellen waren. - Unter A. 3 fehlt die Angabe des wesentlichen Unterschieds zwischen der Construction mit dem lafin, und der mit dem Partic.; im Einzelnen sind die Erklärungen unter a n. b richtig; die von approbas unter I jedoch nicht. - Unter §. 154, 2 ist die ganze Anordnung versehlt; sie entbehrt eines logischen Eintheilungsgrunden; denn die unter 2 angegebene Congruenz des Partic. mit seinem Nomes findet immer Statt, auch bei den unter 2 angeführten Fällen. Be war also etwa damach zu unterscheiden, ob sich das Partic, an einen Satztheil anschließe, oder ob es mit dem zugehörigen Suhst. (scheinbar) für sich eine besondere Construction ausmache (absolut). Ferner gehören A. 2 u. 3 nicht zur Construction, sondern zur besonderen Bedeutung des Partic. überhaupt oder gewisser Partic. A. 4 war einfach auf die schon erwähnte Construction nara ourreur §. 120, 2 zu verweisen oder tieber ganz auszulassen, da etwas für das Partic. Eigenthümliches nicht darin enthalten ist. A. 5 gehört zu §. 150. Die in A. 6 aufgeführten Partikeln können auch zu absoluten Partic. gesetzt werden, gehörten also zum Gebrauche des Partic. überhaupt. - In §. 150, 1 ist bij richtig erklärt; ce giebt den Ausdruck des Thatsächlichen und damit des Gewissen; aber wie passt dazu: ,, πέντε η όσοι όη (Unbestimmtheit)?" Vielmehr ,, oder wie viele es gerade (in der That) waren." Der Rodende weiß es nicht mehr genau und beruft sich deshalb auf die Wirklichkeit. - In §. 159 f fehlt zu den Worten "Jose mit dem Indicativ oder Optativ" der Zusats "mit av"; die Construction des Optativs allein und die des Optativs mit as sind so wesentlich verschieden, daß sie nie mit einunder verwechselt werden dürfen. - Unter 8 A. 6 ist zwar äußertich richtig bemerkt, daß nach Verben des Fürchtens un on statt des einstehen un gesetzt wird, aber so eine ganz unverständliche Erscheinung; es war daher zu sagen: "die dem regierenden Verbo binzugefügte Negation wird bei dem abhängigen Infin. wiederholt." - Unter 9 stimmt der Ausdruck nicht mit A. 7; es musste etwa gesagt werden: ", sobald in einem negativen Satze ein neuer Begriff (der Zeit, Art und Weise u. s. w.) hinzutritt, so wird bei diesem die Negation wiederholt, die zur Verstärkung, nicht zur Aufhebung dient."

Die Erklärung von an (§. 160, 1) erhält durch den Ausdruck etwas Unrichtiges; an ist die Partikel der objectiv bedingten Möglichkeit und kann daher ehen so gut eine Gewisheit, als eine Ungewisheit bezeichnen, wie ja auch andere Grammatiker diese Partikel mit "gewis, wahrhaftig" übersetzen. — Unter 7, 3 b führt der Ausdruck zu einer falschen Auffassung; an ist stets nur anf das Prädicat (Verbum) zu beziehen; es kann aber bei einem andern Worte, durch welches das Prädicat näher bestimmt wird, wiederholt werden. Daher gehört auch A. 5 gar nicht zur Lehre von an, sondern zur Auslassung des Prädicats. — Die Lehre von den Partikeln, besonders § 161 u. s. w., macht den Wunsch rege,

der Horr Verf. hätte sich, dem Zwecke dieser Grammatik enteprechend, für die Syntax damit begnügt, die wichtigsten Kracheinungen derselben throm Wesen nach ansugeben und zu erklären, minder wichtige, namest-lich seltner vorkommende, auszulassen, statt sie theils nicht vollständig, theils und besonders ohne die nöthige Erklärung anzuführen; z. B. sind von di mehrere Gebrauchsweisen angeführt, die dem ursprünglichen Begriffo dieser Partikel gar nicht zu entsprechen scheinen; denn copulative Bodoutung hat diese Partikel an aich gar nicht, seadern nur eine tronnende, adverentive; es liegt aber etwes Verbindendes in cofern in dergelben, ale sie einen Gegensatz voraussetzt; dies ist namentlich für c. festzubalten; es werden mehrere Eigenschaften an einem Subjecte aufgeführt, dusch de verbanden, indem der Grieche sie auffast als jede für sich bestehend, gesondert. So ist auch θέ nach τè zu erklären; dies deutet auf ein aweites Glied als auf ein mit ihm verbundenes hin, de weist ebenfalls auf ein zweiten, aber als ein von dem andern getrenntes bin, beide semis auf ein Ganzes, zu dem sie die einzelnen Theile sind. - So ist anch die Bemerkung (A. 5), dass di für pao oder au stände, dahin me berichtigen, dass ein sausales Verhältnise von dem Schristeller als ein adversatives aufgefalet wird., - Ebense führt das Verfahren, durch blofee Uebersetzung erklären zu wollen, zu dem Scheine, als ob ein und dasselbe Wort das Entgegengesstate bedeuten könnte, wie z. B. in §. 165 7000 eine. begrillndende und folgernde Kraft zageschrieben wird; es kann aber die Bedeutung einer Partikel stets wesentlich nur eine sein, mag auch die Auffasenag und die Ueberzetzung einer andern Sprache dies. Verhältnifs anders geben. - In §. 169, 4 int der Optativ mit ar in einer Weise erklärt, die das Wesentliche dieser Construction nicht berücksichtigt, namentlich worin dieselbe nich vom Indicativ unterscheidete wie sehr der Optativ des Präs. mit de entaprechend ist dem Indie, des Future, ersieht man deutlich aus dem zweiten Beispiele unter 4.

Wenn Ref. in der Aufführung dessen, was ihm im Ausdruck vorfehlt oder zu unbestimmt erzehlen, etwas ausführlich gewesen, so kann er kürzer eein in dem, was geradezu als unrichtig bezeichnet werden muls; co findet sich aber auch Manches der Art, z. B. S. 24 §. 6, 4: ", der Acat kann auf der drittletzten Silbe nur dann stehen, wenn die letzte Silbe natura kurz ist", wostir es beisen muse: "wenn die letzte Silbe in jeder Beziehung kurz ist.", wie deutlich ipspalat (anec) lehrt, das nach den Regela der Accentuation für zuesmmengesetzte Wörter ielfwas beilsen mülates su vengl. former alythey (arec), van dom Verl. S. 68 angeführt. - 8. 24 f. 13, 5 wird our (madeur) als aus our contrahirt aufgeführt. abor dass movies in medicis and night in medicis contrahirt wird, hatte den Herra Verf. achon darauf führen sollen, daß orr nicht aus oer, sondern aus der früheren Form o-er (o-suer) contrabirt ist. - Gegen §. 14, 1 ist zu bemerken, dass das regalerourener zu Ende des Satzes vor solgendem Consenanten bäufig ausgelassen wird, während sich offen: (gegen A. 1) auch vor Consonanten findet. - S. 102 §. 59, 1 A. 2 ist fallschlich augurrates aufgeführt; denn esstlich giebt es kein Verhum protes auserdem hat es neben den Formen ausgryrfens auch auspryrfens. Fert ner gehört zusezigen doch (meistens) nur den Engilsen au. — S. 104 § 61 A. ist die Bildung augosisopus von engosopus nicht gegen die Regol, vielmahr ehense regelmälsig als abyes von abyeas, dagegen zenemu, χρήσομα: einn wirkliche Anomalie. -- Zu §. 61, 1 ist zu bemerken, dels ogne pur im imperf. is zer verkommt; die karmen synose u. s. w. sind von spice. Ferner feblen hier yes, nedves und nedvenes; zoie (1) wird nur im Pres. und Imperf. angeführt - und nur bei Dramatikern. -Ebenso fehlt S. 105 S. 61, 5 a unier den Ausnahmen zie (xixouae); unter b iv., ander, neuter, natator, nitur innon ist chae Brimiel (vielleicht

wegen francual). - 8, 106 unter 6 fehlen nerarryus und februus. -S. 114 ist yaus nicht als attische Futurform anzusehen, da der Aorist France deutlich beweist, daß e im Präsens nur Verstärkung des Stammes ist, nicht selbst zum Stamme gehört; yaungen ist aber eine wehl davon zu scheidende spätere Form. — Unter c (8. 116 § 66) fehlen πάσσω, πιίσσω, βλίττω, βράσσω, πορύσσω, und in A. 8 στετάζω und σφύζω. — S. 121 S. 69, 1 ist (das nicht gebräuchliebe) dette aufgeführt; dann müßten auch die librigen anomalen ἄγω, ἔθω, φέρω und πέπτω hier aufgeführt werden. - S. 132 ist der ganz ungebräuchliche Aorist Meson aufgeführt; dies durfte selbst als Paradigma nicht ohne Bemerkung geschehen; ebenso sind S. 139, 6 Exteror und exteróune als Formen des aweiten Aorist von xl/res aufgeführt; außerdem war die Regel viel einfacher zu fassen: "diese Verba (xl/ro u. s. w.) werfen das r im Perf. Act. und in den davon abgeleiteten Tempor. - oder: überalt vor einem Consonanten aus." — S. 145 § 76, 1 ist wohl nur durch einen Druckfehler Aor. I für II gesetzt. — S. 147 §. 77, 1 sind die Formen nicht richtig angegeben; nur von l'onza und l'onza ist der Singular des Indie, gebräuchlich (nicht auch von tone und tour), aber die 3te Person Plur, ist auch vom Aor. II gebräuchlich; in den Compos. sind auch die übrigen Formen des Pluralis des Aor. I ganz gebräuchlich; für die einfachen habe ich mir nur angemerkt: 20 quare Aesch. g. Tim. c. 14, 26 duaper Xen. Anab. 3, 2, 5, εδώκαιε dreimal bei Demosth. g. Lept. §. 67. 70. Die Medialformen aber sind vom Aor. I attisch ganz ungebräuchlich. — Die Anomalien des Verbi werden auf ganz äußerliche Ansätze oder Zusätze zurtickgeführt, wodurch zuweilen ganz falsche Erklärungen entstehen; z. B. soll didasze entstanden sein aus didans durch Einschaltung eines o, während es doch bekanntlich aus do- mit Reduplication und der Anbängesilbe enw entstanden ist, deren K-Laut in die weitere Formation überging. - S. 190 8.91, 4. Dafs ara für drägera stehe, kann man nicht sagen, nur in dem Sinne desselben, wie im Deutschen: auf! auf! Aufwerdem ist nicht angegehen, bei welchen Schriftstellern die Anastrophe eintreten kann. — S. 289 § 154 A. 7 soll int dem Genitiv die Dauer bezeichnen; die Dauer wird durch das Part. Präs. hezeichnet; int beseichnet nur einen Punkt in dem so bezeichneten Zeitraume. - Die ganze Erklärung der Casus absoluti, S. 288 §. 154, 2, ist chenfalls unrichtig: "das Particip mit seinem Subject bildet ein für sich bestehendes Glied im Satze, und beide treten in einen Casus, welcher vom Hauptverbum ganz unabhängig ist." Dass dies Letztere salsch ist, ergiebt sich schon einsach daraus, dass der Casus dieser sogenannten absoluten Constructionen kelneswegs gleichgültig ist, dass vielmehr je nach den Verbältnissen, die sie ausdrücken sollen, der Genitiv, Dativ, ja selbet der Accusativ gewählt wird. Eine wirklich absolute Construction hebt die sprachliche, wie togische Verbindung auf; Satz und Gedanke zerfallen dadurch: - Auch der Herr Verf. giebt - im Widerspruch mit sich selbst - unter dem Gen. absol. an, dass dieser Casus gewählt würde, weil durch denselben das Zeitverhältuis oder die Ursache im Griechischen bezeichnet würde; ganz richtig, nur daß er für "Ursache" causales Verbältnis hätte sagen sollen, um darunter im Gegensatz zum Zeitverhältnisse die Beziehungen der Art und Weise, des Grundes, der Bedingung, Concession u. s. w. zusammenzufassen. - Dieselbe Erklärung palet aber nicht für den wegenennten Dat. absol, der - mit Ausnahme des zeitlichen Verhältnisses - stets eine persönliche Beziehung, entsprechend dem Dativ des entfernteren Objects, angiebt. - Bei dem sogenannten Ace. absol. ist nicht unterschieden, ob demociben is oder bareg vorgenetzt ist, oder nicht; in dem ersten Falle ist der Accusativ abhängig von der fledankenthätigkeit des Subjects im Hauptsatze, die durch es oder woneg angeneigt wird, z. B.

Xon. Mom. 2, 3, 3. Two adelows apelonger nollol wones be nolisar per erronteous willous, et ádilgue de ad regronteous, und Plat. Staat. 345, e. Ohne of oder some kann so nie gesagt werden; ohne diese Partikeln werden so nur die Participien von Verb. imperson, gebraucht; sie treten in unbestimmter Form (gleichsam indeclinabel) auf für den Genitiv, der das Mascul. vom Neutro nicht unterscheidet. - S. 295 & 159, 6 a ist wors als Absichtspartikel aufgeführt, das stets nur die Folge bezeichnet; ausberdem sehlt un == ne, obgleich ein Beispiel sür diesen (freilich seltnern) Gebrauch gegeben ist. Ebendaselbst unter d ist zwar die Behaupstang richtig, aber die Begründung falsch; denn nicht jede Bedingung besteht in der Vorstellung. Auch geht in A. 4 die Abnahme der Bedingung zur Erklärung des  $\mu\dot{\eta}$  zu weit, z. B. in  $\tau\dot{o}$   $\mu\dot{\eta}$  zador, was abstract den allgemeinen Begriff des Nichtschönen giebt (ohne alle Beziehung auf eine Bedingung), während  $\tau\dot{o}$  où zador das, was in einem concreten Falle nicht schön ist, bezeichnet. In gleicher Weise ist die Begründung der Construction des Optativs mit av unrichtig; die Feinheit der Attiker liegt eben darin, dass sie ibre subjective Annicht zurücktreten, die objective, wie sie die Umstände ergeben, vorwalten lassen. Die Verbindung des Optat. Fut. mit av ist übrigens ohne kritisch-gesicherte Beispiele, -Die Bemerkung (S. 310 §. 170, 2 A. 1) über den demonstrativen Gebrauch von og u. s. w. erwartet man an dieser Stelle nicht; es ist aber anch dieser Gebrauch weder ganz vollständig, noch richtig angegeben; denn ர o' oc, ர o' ர werden nur bei Wiederholung einer Rede eingeschoben gebraucht; ausberdem ist es, e (attisch) demonstrativisch nur in xez eq (jedoch im Accusativ xai var, xai vyr, was in der Grammatik fehlt), and endlich in den Cas. oblig. ous pir, ous de u. s. w., nicht im Nominativ oc nir, oc di, woffir attisch steta o nir, o de gesagt wird; aber anch die Cas. oblig. kommen erst seit Demosthenes so gebraucht vor. -S. 312 §. 170 b ist es unrichtig, wonn gesagt wird, dass der Adjectivsatz im Griechischen (schlechthin) zur Augabe einer Absicht dienen könne; es wird der mit dem Lateinischen bekannte Schüler sofort nach dessen Analogie mit dem Conjunctiv oder Optativ einen Absichtssatz bilden und einen Febier machen. Es bedurfte durchaus des Zusatzes "mit dem Indientav des Future." Es wird dies §. 171, 1 a angeführt, doch ist an dieser Stelle nicht darauf verwiesen, so dass der Schlifer diese Regel auch au sich für richtig balten muss. — In §. 318 A. 1 c ist die Angabe über mit dem Infinitiv weder verständlich, noch richtig. Der Infinitiv wird in dieser Construction seiner eigentlichen Bedeutung gemäß gebraucht; er bezeichnet den Begriff, der noch nicht in die Wirklichkeit eingetreten ist, daher now mit dem Infinitiv angiebt, daß die bezeichnete Thätigkeit gar nicht eingetreten ist; ao in dem angestihrten Beispiele: "die Perser Aichen, che ein Geschofs traf = che es dazu kam, dafs" u. s. w.

Ein dritter Punkt, zu dessen Betrachtung wir jetzt übergehen wellen, die Auswahl des Stoffen, wird, wie der Ausdruck, vielsach von der aubjectiven Ansicht abhängig sein; indes lassen sich doch auch hier gewisse allgemeine Forderungen ausstellen. Eine nolche ist die genaue Scheidung des Prosaischen von dem rein Poëtischen; diese ist aber sehr häusig vernachlässigt. Um hier abzusuhen von der Lehre über die Quantität, in der sich diese Scheidung vielleicht nicht immer so streng durchführen lies, so verweisen wir auf §. 14, 2, wo unter Anderem Γραλ' für Γραλε ausgeführt wird ohne Angabe, dass dies nur dichterisch sei, auf §. 41, 1 A. 1 über die Comparativsormen auf ων und ιστος, auf §. 47, 1, wo σφώ ohne weiteren Zusatz angegeben ist, auf §. 47, 7 A. 5 οῦτις, μήτις u. s. w., auf §. 47, 9, wo τόσος und τοῦος als mit τοσοῦτος u. s. w. gleichberechtigte Formen ausgeführt werden. So werden serner §. 69 d dichterische, ja seibst epische Formen ohne Unterscheidung zugleich mit prosaischen

xusammengestellt, ebenso §. 71, 2, wenngleich sie hier in Parenthese gesetzt sind, ferner §. 122, 9 σ, obgleich vom Gebrauche des Artikels in der gewöhnlichen Prosa gesprochen werden soll, §. 148, 1 Ann., wo ἀνώ σκήντρω als überhaupt dichterisch beseichnet ist, de es doch nur bei Homer vorkommt, § 536, 2 A. 2 über κελεύω, das mit dem Datter und bei Homer, sonst nur mit dem Accusativ und dem Infinitiv verbunden wird.

Im Einzelnen möchte es Ref. als ungeeignet bezeichnen, dass eine Positionelänge durch das sonst für die Länge überbaupt gebrauchte Zeichenbemerkt ist, z. B. demorne; es verleitet dieser Gebrauch den Schüler su einer falschen Auffassung, die besonders im Griechischen sehr gefährlich ist, da die Anfänger so schon geneigt sind, den Circumfiex micht auf lange Vocate oder Diphtbonge zu beschränken. Das pähere Verständnich dessen, was eine Positionslänge bedeutet, muß einer späteren Zeit überlassen werden. — Unvollständige und mangelhafte Angaben fiaden sich S. 35 §. 14 A. 1; denn ages und neges werden im Ganzen attisch (namentlich bei Plato, vgl. Schneider zu Plat. Staat.) den Formen mit v vorgezogen. Bei der Aussührlichkeit, mit welcher der Hest Verf. soust zu Werke geht, hätte man wohl erwarten können, dass er die wenigen Partikeln und Adverbien, die bei diesem Gebrauche in Betracht kommen, vollständig angegeben hätte. Es fehlt sogar, dass of zu Ende eines Satzes ohne z und z, selbst vor folgendem Vocale bleibt. Ebenso ist much §. 14, 3 die Krasis zu kurz abgefertigt. — In §. 17, in dem der Artikel deelinirt ist, sind die Formen\_τά und ταϊν in Paronthese aufgeführt, in den Paradigmen ohne weitere Bemerkungen die Formen zu und rolle das für gebraucht. - §. 32 A. 2 ist die Contraction von es in a oder 4 nicht volletändig angegeben; in §. 33 fehlt die (altattische) Endung ne für eie; in 8. 36 der besondere Gebrauch von ara und in der Anm. die nöthige weitere Erklärung über die Declination von Igoove; in §. 57, 3 A. 2 die Form Exemuse (bei Plato) neben néurques, sowie die scheinbaren Ausnahmen néwzeka und néwzapas nicht aufgeführt sind; in §. 78, 1 A. 2 ist der Gebrauch der Formen riddagiv und ridefeir nicht unterschieden; in §. 149 A. 2 febit der Unterschied zwischen der Construction des Acc. mit dem Infin, und der mit des oder de. Der im g. 170 A. 7 erwähnte Gebrauch musete ausgedehnter gefasst und behandelt werden; da er so häufig und in verschiedenen Beziehungen verkommt; in § 176 fehlt die Verbindung der dort genannten Conjunctionen mit dem Optativ und mit as oder dem Conjunctiv. - Druckfehler kommen fast auf jeder Seite mehrere und zwm Theil recht schlimme vor, z. B. S. 51 δ σρήν für ή φι; S. 81 oury; S. 66 lode; S. 141 redranae für redrairus; S. 159 Speros für Surroy S. 198 Verbums für Futurums; vgl. außerdem besenders S. 102 und 165.

Uebrigons kiefert die Grammatik ein reichhaltiges Matesial und setzt munche Verhältnisse-gut und fastieh aus einander; Ref. verweist der Kürze wegen auf § 22 über das Genus der HI. Declination, über das Angment im Aorist S. 161, 3; §, 78 die Verba auf  $\mu_i$  und §, 82, besenders A. 3 über topo g §, 151 über die Partikeln s r r r u. s. w.; §, 469 über of und  $\mu r r r$  über den zusammiengesetzten Satz von §, 161 an u. s. w.

Anclam, Juli 1849.

Gottschick.

# VII.

1) Lateinische Grammatik für den Unterricht auf Gymnasien von Dr. Berger, Conrector am Gymnasium zu Celle. Celle, Capaun-Karlowa'sche Buchhandlung. 1848. VI u. 267 S. S.

2) Elementarbuch der lateinischen Sprache, enthaltend die Etymologie in zwei Cursen mit eingereihten Uebungsbeispielen
zum Uebersetzen aus dem Lateinischen ins Deutsche umd
umgekehrt, so wie eine Uebersicht der wichtigsten Regeln
der Syntax, von Christian Scherling. Lübeck, v. Rohden'sche Buchhandlung. 1849. Vu. 178 S. 8.

3) Lehrbuch der lateinischen Sprache, enthaltend die syntaktischen Regeln, Memorirsätze und lateinischen und deutschen durchweg aus Cicero entlehnten Uebersetzungsstoff, herausgegeben von Dr. F. W. Beisert, Oberlehrer am Gymnasium zu Lauban. 1ster Theil, für die unteren und mittleren Gymnasialklassen. Breslau, E. Trewendt. 1848. IV u. 130 S., XVII S. Index. — 2ter Theil, Gebrauch der Tempora, Modi und Conjunktionen. Ebendas. 1849. IV u. 152 S., XV S. Index. 8.

4) Lateinisches Lesebuch für Anfänger, in öffentlichen und Privat-Schulen, so wie beim Einzelunterrichte, ausgearbeitet von C. Fränkel, wissenschaftlichem Lehrer am Dorpatschen Gymnasium. Erster Cursus: Initia Romae. Dorpat und Leipzig, E. J. Karow. 1848. 160 S. 8.

5) Musterstücke lateinischer Prosa, nebst mehr als 400 Aufgaben zu ähnlichen schriftlichen Aufsätzen, herausgegeben von Dr. G. E. Benseler, Gymnasiallehrer zu Freiberg. In drei Abtheilungen. a) Beschreibungen, b) Erzählungen, c) Abhandlungen, Briefe und Reden enthaltend. Freiberg, J. G. Engelhardt. 1849. VII u. 288 S. 8. — (Ladenpreis 18 Ngr. Parthiepreis 25 Exempl. 12 Thir. Einzeln jede Abtheilung 6 Ngr.)

Von diesen lateinischen Schulbüchern sind No. 1 und 2 grammatische. Lehrbücher im gewöhnlichen Verstande, No. 1 auf das Bedürfniss für den ganzen Gymnasialeursus berechnet, No. 2 für den Elementareursus; No. 3 ist überwiegend grammatische Beispielsammlung, nach grammatischem System geordnet und mit zugefügten Regeln. No. 4 ist ein Uebersetzungsbuch zur Einübung der grammatischen Formen an Sätzen, No. 5 eine. lateinische Chrestomathie.

Am meisten möchte verhältnismässig die Ausmerksamkeit No. 1 in Anspruch nehmen. Herr Berger tritt in den seit Jahren so regen Wettkampf ein, der ganzen lateinischen Schulgrammatik eine neue, zweckmässigere Gestalt zu gehen. Er findet besonders dreierlei zu erstreben zuerstgeben besonders der internehmen geben zuersteben zuersteben und dem betonderen grammatischen Unterzicht vor und neben der "

Lecture; demnächst Kürze in der Fassung der grammatischen Regeln; endlich im Ganzen solche Gestaltung, dass dasselbe Buch durch alle Classen des Gymnasiums ausreiche. Die beiden ersten Forderungen dringen sich von selbst auf, obwohl noch großer Unterschied bleibt für Art und Maas der Ausführung. Für das Dritte aber finde ich einen Irrthum im Grundsatz. Ich halte es gerade für unthunlich, eine einige Form der Grammatik aufzustellen, die gleich zweckmäßig für die Anfänger und für die Schüler der oberen Classen sei. Selbst rücksichtlich des rein grammatischen Materials ist für den Anfänger vielfach weit andre Wahl und Anordoung und Behandlung erforderlich als weiter binauf, und namentlich unerläßlich Verknüpfung von Wort- und Satzlehre; dazu aber muß für den Anfangscursus dem Schüler in sein Lehrbuch zugleich der ganze erforderliche Uebungsstoff aufgenommen sein, dass ihm dieser ganze Unterricht bündig als aus einem Gusse zusließe. Es liegt daher in der Natur der Sache, dass, was eine einige Grammatik für den ganzen Gymnasialcursus werden will, das mehr oder minder in den Fall kommen wird. entweder nach oben oder nach unten nicht zu geniigen, oder aber auch, wo ein gewisser mittlerer Maasstab genommen wird, nach keiner von beiden Seiten hin gehörig zu entsprechen und durchechnittlich am meisten für die Mittelclassen sich zu eignen. Das Letztere trifft meines Erachtens die vorliegende Grammatik. Für den Elementarcursus hat dieselbe so wenig den angemessenen Zuschnitt, dass neben ihr immer wieder noch ein besonderes Elementarbuch gebraucht werden müsste; für die Oberolassen aber reicht sie in der Syntax nicht aus, in welcher sie wenig mehr als eine übersichtliche Registrirung des wichtigsten syntaktischen Stoffes gieht, so dass der Herr Verf. selbst (S. V) von den Schülern der obersten Classe neben diesem Buche eine der vorhandenen größeren Grammatiken zum Selbststudium benutzt wünscht. - In das Einzelne kann hier bei der zur Pflicht gemachten Kürze nicht so weit, als zu wünschen, eingegangen werden. Die "Wortlehre" ist abgehandelt bis S. 114, die "Satzlehre" bis S. 245; daran schließen sich die Anbänge "vom römischen Versbau" bis S. 256 und "vom römischen Kalender" bis S. 258, zuletzt ein Index. Die ganze Behandlung ist fleisig, und mit besondrer Sorgfalt ist auf Kürze und Uebersichtlichkeit geachtet. - Die Worttehre kann allenfalls, bei nur mäßigen Ergänzungen durch den mündlichen Unterricht, auch für den Bedarf der oberen Classen ausreicben; für den Anfangscursus aber ist sie schon dadurch ungeeignet, daß sie durchaus der systematischen Ordnung der theoretischen Grammatik folgt und dabei eine ziemlich weit reichende relative Vollständigkeit giebt. Schon aus der Lautlehre (§. 1—16) gehört das Meiste nicht für den Anfang. So gleich §. 3 die Diphthonge ui und yi in hui und Harpyia; dann alles, was ohne verständliche Beziehung bleibt vor Erlernung der Declination und Conjugation, wie die vollständige Eintheilung der Consonanten, die dem Anfänger erst durch die Lautveränderungen in der Flexion Bedeutung erhält, und dann fast die ganze Quantitätsiehre (§. 8 – 15). Wogegen zu wünschen war, dass von Ansang die Quantitäten der Stammsylben für ulle neu vorkommenden Wörter bezeichnet wären; dergleichen nur ansnahmsweise vorkommt, wie S. 16 in pater, homo, aber nicht in frater, mater, soror, color, genus, caput, tapis S. 15. Für die Quantität der Endsylben sind jenerlei Regelstellungen, wie sie auch hier sich finden, sehr missich: "die Vocale a und e sind kurz", worauf man dann die Ausnahmen folgen läst. Im Gegentheil ist a in der Mehrzahl der grammatischen Ausgangsfälle lang, und kurz nur im Nom, und Voc. der 1. Decl. und in den nominalen Neutralformen, wozu die 3 Partikeln kommen. Das Rechte ist, dass man für die Kürze und für die Länge die grammatischen Pülle aufführt: was aber eben erst an den Schluß des

ganzen Flexionscursus gehört, zur Uebersicht des bis dahm in Vereinzelung Gelernten. Die Quantitätsverschiedenhelt in ödium, ödi sieht man angern (8.5) unter den Ausnahmen fortgeführt; sie ist keine andre, als in fuga, fugi, indem odi starke Perfectbildung ist von dem Stamme od-, wovon ein Präsens sehlt. Dass ebendaselbst in religuise, 'als \_\_\_\_\_, Dehnung des e, als e, angegeben ist, ist auch nicht zu billigen. Nix, nivis (st. Y) S. 17 ist offenbar Druckfehler. - Aus der Formenlehre sei nur Folgendes hervorgehoben. In der Behandtung der Dectination erscheint es praktisch unzweckmäßig, wenn man gemäß der abstracten Theorie, wie auch hier geschehen, in der mannichfachen Sten Deckination alle Belehrung über die Genusverhältnisse gänzlich abgesondert nachbringt nach dem Abschnitt über die Flexion. Auf diese Weise bleibt der Schüler, während er Hunderte von Wörtern der 3ten Declination aufzunehmen und einzulernen hat, übel in der Schwebe über deren Geschlecht; während in geschickter Anordnung die nöthige Belehrung auch über dieses gleich mit in den Ptexionscursus aufgenommen werden sollte, so dafs dann nachmals our recapitulationsweise in andrer, selbstständiger Anordnung die Uebersicht der Geschlechtsverhältnisse nachzubringen bleibt. Von Sonstigem wird hier zu der 3ten Declination ungern die Bemerkung vermifst, daß das angenommene Nominativ-e nur Wörter des männlichen oder weiblichen Geschlechtes trifft. Ungenau ist z. B. (S. 16) für die Wörter mit dem Stammauslaut e, d, welche im Nom. s annehmen, die Bestimmung: "der Stammvocal i geht häufig im Nom. in e über"; dies trifft nur, aber durchgungig, die Stamme auf it, nicht die auf id. Wie in der Isten Declination der archaistischen Gemitive auf ai und as gedacht ist, so wünschte man auch in der 5ten die auf es erwährt für das horatianische Diespiter. Für einen Missgriff hätt Ref. entschieden die Fortschirung der leidigen gereimten Genusregeln (S. 32 — 34); sie verderben den Geschmack, und nützen dabei allzuwenig, indem sie ein lediglich mechanisches Gedächtnismittel sind, das nur den mechanischen Köpfen Spals macht, die besseren martert, dazu aber für die Einzelfälle des augen-blicklichen Gebrauches in der Regel den Dienst versagt. Sonst war für die Declination noch zu wünschen, daß, gleichwie für die Verbalflexion starke und schwache Conjugation geschieden ist (§. 67), so such für das Nomen, wenn auch nur in einer Anmerkung, das Verhältniss starker und achwacher Declination unterschieden ward. Aus der Conjugation, derest Lebre hier auch ohne Berechnung auf den Lehrgang für die zuerst Lernenden antwickelt ist, hebt Ref. nur ein Stück hervor, jenes für den Schüler besonders wichtige von der mannichfachen Perfect- und Supin-Bildung. Hier nämlich scheint mir das Verfahren nicht ausreichend, dass, wie auch in dieser Grammatik geschehen, in den betrefflichen Verbalverzeichnissen die Classenaufstellungen nur in vereinter Berlicksichtigung des Perfectums und des Supinums gemacht werden; wodurch, bei der Ungleichheit der Bedingungen für Bildung beider Formen, dem Schaher nothwendig mancherlei Verwirrung und Unsieherheit entsteht. Es will beiderlei Bildung getrennt verhandelt sein; statt aber dann die immer noch nöthige Zusammenfassung beider in einem besonderen dritten Gange vorzonehmen, ist es schicklicher, in dem Gange für die Supinbildung die Form der Perfectbildung mit aufzunehmen. - Jetzt noch einige Blicke in die "Satziehre". Deren ganzer Stoff ist, nach der neuerdings herrschend gewordenen Weise, in die zwei Ahtheilungen gebracht .. von dem einfachen und von dem zusammengesetzten Satze". Wir wiederholen hier nicht, was gegen diese Welse vielfach geltend gemacht worden. Auch hier ist theils mit inconsequenz gebüst, wo die Zersplitterung zu misslich schien, theils mit Zerrissenheit des grammatischen Stoffes, wo ienes Theilungsprineip aufrecht erhalten worden. Schon in der Lehre vom

Nomen muß nach jenem Princip für das Prenomen Spaltung gemecht werden. Das Relativpronomen gehört dem Nebensatz zu; und so ist es, während die übrigen Pronomina oben im einfachen Satze ibren Platz haben, hier behandelt §. 257 ff., wo aber doch wieder die innerlich so verschiedenen modalen Verhältnisse des Relativaatzes friedlich beisammen wohnen. Dagegen, da auch das Reflexivpronomen in dem abhängigen Satze seine Rolle hat, ist diese Partie ohne Weiteres unter dem Hauptabschnitt über die Pronomina im einfachen Satze behandelt §. 178 ( &ccrates divitias contemnebat, quod se felicem reddere non possent). Weit misslicher aber stellt sich das Verhältniss für das Verbum, wo nach jener Weise die Lehre vom Tempus und vom Modus gang usnatürlich zerrissen oder arg durch einander verfahren werden muss. Hier z. B. tritt die Lehre vom Tempus im einfachen Satze auf §. 199 ff., und da sich gleich an dieser Stelle das Bedürfnis der Vollständigkeit aufdringt, so werden natürlich auch die relativen Tempora mit behandelt; also Scripseram, cum tu venisti. Ut sementem feceris, ita metes. Damit waro man nun ja wohl in die Consecutio temporum in dem zusammengesetzten Satz eingeführt. Aber um einen Schein von Consequenz zu retten, kommt die Consecutio temporum erst 30 Seiten später im abhängigen Satze. Jenes Fachwerk, den ganzen Stoff der Syntax zu ordnen, ist unpraktisch und unnatürlich zugleich. Die Natur der Sache verlangt, daß, wo eine selbstständige Syntax gegeben werden soll, nachdem zuvörderst die allgemeinen Grundverhältnisse des Satzes gehörig erklärt sind, dann als Haupt-stück eine gründliche Belehrung folge über die syntaktischen Eigenschaften und Fähigkeiten und Functionen der einzelnen Wortarten, und insbesondre der Grundwortarten des Satzes Nomen und Verbum; wobei denn die mannichsachen Satzarten alle schon mit in Betracht und zur Uebung kommen. Eine systematische Uebersicht der ganzen großen Gliederung der mannichfachen Satzarten hat dann erst darauf zu folgen, und diese dann mit besonderer Hinweisung auf die stylistische und rhetorische Bedeutung; wie denn diese ganze Lehre mindestens eben so sehr in das Gebiet der Rhetorik als in das der Grammatik gehört. - In der vorliegenden Grammatik zeigt von Mangel an organischer Aussaung des syntaktischen Stoffes schon diess, dass S. 115-117 unter dem Titel "Vorbemerkungen" gegeben ist, was selbet kernhaft ayn-taktisch und grundlegend für die ganze Syntax ist, die Begriffsbestimmungen des Satzes und seiner nothwendigen Theile bis in die Regeln über deren syntaktische Uebereinstimmung. Und dann setzt der Abschnitt vom Nomen sofort an (§. 117): "Im attributiven Verhältnisse ate-hen Nomina, wenn sie u. s. w.", und darauf der Abschaitt vom Verhum (§. 195) so: "Verba intransitiva werden häufig als transitive behan-delt." Die Casuslebre kann meines Erachtens, wenn sie auch Einzelnes für die Prima enthält, im Ganzen nicht über die Tertia binausreichend erkannt werden. Aber auch die Tempus- und Modus-Lehre werden Lehrer, die größere Ansprüche machen, schwerlich weiter ausreichend finden. Dass der Lehrer an das Gegebene ein Mehreres mündlich anschließen könne, läßet sich von einem jeden Buche sagen; und nach diesem Grundsatz allein würden den Schülern nur Paradigmen und Schemata in die Hände zu geben sein. Manche meinen so. Ref. glaubt, dass für die grammatische Bildung das Schulbuch als ein tüchtiger Leitfaden auch für die Repetition müsse dienen können, damit auch bei dieser mehr als das nethdürftige Geripp der bloß mit dem Gedächtniss aufzunehmenden nackten Thatsachen wieder vor das Bewufstsein gestellt werden könne. - In dem Anbang zur Metrik steht S. 247 wohl durch ein Verseben: "Bin Vers heisst einfach, der aus lauter Füßen von gleicher Quantität besteht"; es soll wohl heißen "von gleichem Rhythmus"; denn gleiche Quantität haben auch \_\_ und \_\_. Ebendaselbst steht S. 252 durch ein offenbares Versehen, die Diäresis sei (in dem Alcaicus hendecasyllabus) regelmäseig nach dem 5ten Fusse, statt nach der 5ten Sylbe. Sonst ist der Druck (S. 255 steht noch dira at. diva, S. 125 mandacio st. mendacio) sehr genau und schön.

Das Elementsrbuch No. 2 ist mit vielem pädagogischen Tact verfasst rücksichtlich des Umfanges und der Auswahl des Stoffes und im Ganzen auch für die Anordnung und Behandlung; und macht man an den Elementareursus eben keinen andern Anspruch, als dass die Formen mit Leichtigkeit und Sicherheit gelernt werden und eine im Ganzen verständige Anwendung derselben gewonnen werde, so ist dieses Buch bis auf wenige Ausstellungen sehr zu empfehlen. Es ist dasselbe in zwei Cursus getheilt. Der erste, bis S 41, behandelt, nach zweckmäßig Gekürztem aus der Lautiehre und der Wörtereintheilung, das Regelmäßige der Declinationen, und daneben einschaltungsweise das Verbum aum und das Activum der ersten Conjugation; wobei gleich von S. 6 an lateinische und doutsche Ueborsetzungspensa eintreten, meist eigengebildete, aber passende Satze, mit den nöthigen Vocabeln. In dem zweiten Curaus, 8. 42 - 152, folgt nach Ergänzung des Declinationscursus der übrige grammatische Stoff, gleicher Weise mit Uebersetzungspensis, bis zu den unregelmäßigen Verbis und den Partikeln; woran dann auf 14 Seiten eine "Zusammenstellung der Hauptregeln der Syntax" anschliefst und zuletzt 5 Seiten zusammenhängender Lesestlicke nach Eutropius und ein lateinisches and ein deutsches Wörterverzeichnis. Ein besondrer Vorzug des Buches ist, daß, was Ref. für ein dringendes, nur zu lange verkanntes Bedürfmis hält, die Quantitäten der Stammsylben bezeichnet sind. - Unter den gedachten Ausstellungen sind nur Dinge zu verstehen, wie folgende. Flexionen lateinischer Wörter sind nicht passend vor Bekanntmachung der Flexionsverhältnisse, und schon S. 3, 4 kommt vor nomina, verba, particulae, nomina propria u. s. w. Dals "Neutra sind alle Partikeln und andre Wortformen, wenn sie als Substantiva gebraucht werden" (S.5), gehört nicht für den Anfänger. In der 3ten Declination sollten und konnten, auch für den Anfänger, die Stammverhältnisse der Wörter richtiger behandelt sein; hier sind (S. 19) sermo, homo Wörter, welche ,, vor die Casusendung noch ein n einschieben"; civitas, virtus "Wörter auf s mit vorhergehendem Vocal, die im Genitiv eine Syibe mehr bekommen", gleich als wäre die Genitivendung tie. Die Uebersetzung "Mitvergangenheit" (S. 13 u. a.) für Imperfectum ist zu wenig entsprechend, indem dabei die wesentliche Beziehung der Dauer unberührt bleibt. Die Bestimmung "die Wörter auf el verdoppeln (in der Flexion) das l" ist . ungenau; vielmehr schreiben die Römer am Ende der Wörter keinen Doppelconsonanten; vgl. far, de. Unrichtig ist es, limus und rimus als Superlativendung zu setzen (S. 65); vielmehr ist bei facilie, creber die Superlativendung das einfache imus (wie in primus, ultimus), bei dessen Ansetzung an den Stamm nur durch die Accentrückung eine Verdoppelung der Stammauslaute *l* und *r* bewirkt wird. Dagegen ist simus Superlativendung, welche aber nur ausnahmsweise ohne Bindevocal (wie in maximus = mag-simus, proximus == prop-simus), meist durch das verbindende i an den Stamm gehängt wird, wobei denn die Accentrük-

kung ebenfalls Verdoppelung des a nach sich zieht, alt-i-simus, altissimus. Denn das ist gegen Natur und Verstand und ohne alle Noth untergeschoben, wie auch hier steht, dass simus an einen Casus des Positivs gehängt werde, der auf is ende; und ebenso beim Comparativ or und us an einen Casus auf i, während hier die Endung ior, ius ist (mag-ior, major). Die specielle Lehre vom Verbum, § 127 — 133, ist

31 \*

nicht genug praktisch eingeleitet. Zu abstract ist die erste Bezeichnung des Accus. c. Inf. §. 192: "Wenn eine Thätigkeit, ein Werden oder ein Sein, mit einem Subject oder Prädicat verbunden, in unbestimmter Allgemeinheit, also als allgemeine Vorstellung, ohne Angabe einer Person, eines Numerus und Modus, bezeichnet werden soll, so steht das Verbum im Infinitiv, das Subject oder Prädicat aber im Accusativ. Diese Ausdrucksweise nennt man den Acc. c. Inf." - Wenn aber Ref. oben noch andrer Ansprüche gedachte, welche nach seiner Ansicht an den Elementarcursus in der lateinischen Grammatik zu machen seien, so geht diess, insesern die lateinische Sprache als die erste fremde Sprache erlernt werden soll, auf ein tiefer greifendes Berechnen für eine solche Zurechtlegung und Behandlung des grammatischen Stoffes, dass für die Entwickelung des sprachlichen Denkbewußtseins von Ansang ein dem lebendigen inneren Organismus der Sprache angemessener Grund gelegt und weiter ein entsprechender Gang verfolgt werde; wobei denn von dem fertigen Systeme der abstracten grammatischen Theorie vielfach abzogehen und ein durch den Zweck bestimmtes andres System zu schaffen ist, in welchem Formenlehre und Syntax von Anfang in ihrem lebendigen In- und Durcheinander bleiben, und so die Form durchgängig mit einer klaren Anschauung der syntaktischen Geltung empfangen und zugleich mit der Erlernung der Formen eine gründliche und lebendige Vor-bildung gewonnen wird für einen höberen, selbstständigen Cursus in der Syntax und für das gesammte Sprachverständnis. Formenlehre und Syntax in einander zu arbeiten, ist bereits vielfach unternommen; aber man hat die Sache allzu äußerlich angefaßt, und scheint kaum ein Bedürfniss erkannt zu haben, in die organische Verwebung einzugehen. Denn in der That beläuft sich das in dieser Beziehung Gethane darauf, dass man alsbald nach dem Eingehen in die Declination hier und dort Stückchen aus der Conjugation eingeschoben hat, um bald Sätze bilden und an diesen die verschiedenen Casus üben zu können; wozu denn hier und dort auch diese und jene syntaktische Regeln eingeschaltet sind. Das ist aber doch nur desultorisches Wesen; und wenn gleich dabei viel Stoffliches gelernt werden kann, von organisch geordneter Durchbildung der grammatischen Vorstellungen kann dabei nicht viel die Rede sein. Ausführlicher bat Ref. seine Ansichten über diese Sache in einer nächstens erscheinenden kleinen Schrift niedergelegt. - Der Druck des Buches ist sehr correct, auch in den Quantitätsbezeichnungen, worin dem Ref. nur aufgestoßen ist S. 136 separabilis und inseparabilis und in dem Wörterverzeichnis ebur, eburneus und heros.

In No. 3 ist das Werthvolle die reiche und im Ganzen sehr wohlgewählte grammatische Beispielsammlung zur Syntax, welche im ersten Theile auf die syntaktischen Verbältnisse des Nomens und demnach hauptsächlich auf die Casualehre sich erstreckt, im zweiten auf die Hauptstücke des Verbums, Tempus und Modus und auf die Conjunctionen. Der Name Lehrbuch geht darauf, dass den einzelnen Abschnitten der Beispielsätze in kürzester Fassung die betrefflichen Regeln vorangestellt sind; dass aber damit der Gebrauch der Grammatik nicht erzetzt sein soll, geht schon daraus hervor, dass bei den ausgestellten Regeln überall die entsprechenden 88. der Zumpt'schen Grammatik bemerkt sind. Der letzteren ist auch im Ganzen in der Anordnung gefolgt, doch nicht ohne mehrfache zweckmäßige Abweichungen. - Die Fassung der Regeln erklärt der Herr Verf. selbst der Bildungsstufe mittlerer Gymnasialclassen angepaßt zu haben. Mangelhastes möchte darin wenig zu sinden sein: wie, wenn Th. II. S. 9 das Plusquamperfectum schlechthin eine in der Vergangenheit vollendete Handlung ausdrücken soll (denn diesen Begriff theilt ja das Plusquampersectum mit dem Persectum, wogegen ihm eigen ist der der bezüg-

lichen Vollendung vor einer andern vergangenen Handlung); oder wenn die Lehre vom Conjunctiv S. 34 auch hier mit den Bedingungssätzen angehoben und dazu der bedingende Satz unter die selbstständigen Sätze gestellt ist, u. dergi. - Unter den lateinischen Beispielsätzen sind in jedem & einige voran als Memorirstellen bezeichnet; dann folgt eine grösere Zahl, aus denen nur übersetzt werden soll. Diesen aber schließt dann jedes Mai noch eine ziemlich gleiche Zahl von deutschen Sätzen an zum Uebesetzen ins Lateinische. In der Wahl nun dieser Sätze, deren Stellen bei Cicero am Ende eines jeden Theiles nachgewiesen sind, zeigt sich auch rücksichtlich des Inhaltes großer Fleise und padagogischer Tact. obwohl manche Stelle ohne den weiteren Zusammenhang doch nicht genug verständlich ist. Vor allem aber wäre zu wünschen, dass in den deutschen Sätzen, die auch sämmtlich Ucbertragungen aus Cicero sind, die Uebersetzung theils genauer theils schöner wäre. So lautet gleich Th. I, S. 2 Amicitia res plurimas continet (Last. 6) "Die Freundschaft ent-hält die meisten Dinge", was kaum zu verstehen ist, statt "Die Freundschaft vereint in sich so vieles". S. 4 lautet Pecunia effectrix est multarum et magnarum voluptatum (de fin. II, 17) ,, Das Gold ist der Bewirker vieler und großer Vergnügen", statt "die Schöpferin so vielfacher und großer Lust" oder "das Mittel zu". Ganz gegen den Sinn ist Th. II, S. 41 (Quod)si esset in voluptate summum bonum, optabile esset in voluptate maxima dies noctesque versari (de fin. 11, 34) "Wenn ein Vergnügen das höchste flut wäre, so wäre es wünschenswerth, sich Tag und Nacht im höchsten Vergnügen zu befinden", statt "Läge das höchste Gut in der Lust, so müste man wünschen, T. u. N. möglichet große kest zu genießen". S. 58 steht "Ich werde mich be-streben, dich so beid als möglich zu schen". In dieser Beziehung giebt es sehr viel annutusten. Auch die Wendung "Das Verbum wird mit dem Subjecte übereingestimmt" S. I möchte nicht zu empfehlen sein. - Die Nutzbarkeit des Buches scheint mir im Ganzen größer in den Händen des lichrers bei dem grammatischen Unterricht, in Verbindung mit Extemporalien, als in den Händen der Schüfer. Jener aber wird sich an die hinlänglich reichen lateinischen Beispiele halten und diese den Schülern deutsch geben. Zur Lectbre in Mittelclassen wird man Zusammenhangendes vorziehen müssen.

No. 4 ist mit sichtlicher Liebe und geschiekter Sorgfalt für das Bedürfnis der kleinen Jugend gearbeitet. In der leten Abtheilung, S. 8-48, ist deutscher und lateinischer Uebersetzungsstoff gegeben zur Uebung des Regelmässigen der Formenlehre, und vor den einzelnen Abschnitten ist das jedesmal einzuübende Grammatische bemerkt. In der 2ten Abtheihing, S. 52-100, ist nur lateinischer Uebersetzungsstoff, zur weiteren Befestigung in dem Früheren und mit Zuziehung von unregelmässigen Verbis, dazu Bemerkungen zu zweckmäßiger Verarbeitung für grammatische Bildung. Die Wörter sind in beiden Abtheilungen unter dem Texte angemerkt, das Genaue darüber in dem angehängten Wortregister, S. 104 - 160, an beiden Orten mit Quantitätsbezeichnung der Stammsylben. Der Inhalt des Uebersetzungsstoffes hetrifft die römische Geschichte, und zwar in der Isten Abtheilung das Vorgeschichtliche von Aeneas an, in der 2ten Abtheilung von Romulus bis zur Vertreibung der Könige. In der laten Abtheilung ist reichlich der Stoff bei Virgil benutzt. Die Verarbeitung desselben zu den gewollten einsachen Satzsormen, und diess mit Verfolgung des bestimmten Fadens der Erzählung, ist im Ganzen zweckmäßig und schön. Interims-Latein läuft allerdings manches mit unter, besonders in den Wortstellungen, und das oft ohne Noth. - Die Benutzung des Buches wird zumeist davon abhangen, wie man den grammatischen Cursus zu nehmen zweckmälsig findet; demnächst davon, ob

nicht das grammatische Lehrbuch, dem man folgt, schon hinlängtichem Uebungsstoff enthalte. Geht man für das Erste mit dem Herrn Verf. (so daß angehoben wird mit dem Erlernen der leten und 2ten Declination und des Präsens, Imperfectum und Futurum vom Activum und Passivum der vier Conjugationen), und benutzt für das Andre nur eine grammatische Skizze, so wird dieses Buch ersprießliche Dienste leisten. Darauf legt Ref. nur wenig Werth, daß der Stoff in die römische Geschichte und in alte Mythen einführt, und dieß am Faden fortlaufender Erzählung; ja es möchte dieße für diese Bildungsstuse (Sexta und Quinta) dem eigentlichen Zweck der Einübung des Sprachlichen eber Eintrag zu thun im Stande sein, indem so das Interesse für den Stoff leicht überwiegend wird. — Der Druck ist sohr genau und schön. Die Bezeichnungen der syllabae ancipites hält Ref. nicht für angemessen, bevor zur Dichter-Lectüre geschritten wird. Wenigstens aber sollte, was überhaupt erforderlich ist, die zum Grunde liegende natürliche Länge oder Kürze des Vocals unterschieden werden durch  $\succeq$  und  $\supset$ ; also pätria, aber Diana,

während hier, gleichwie Diana, auch patria, publicus, impigre u. desgl. steht. Diese Unterscheidung hat für die Doppelzeitigkeit der Wortlaute ganz gleiches Recht, wie für die metrische Doppelzeitigkeit in Junicht Halbert und in der letzten Dipodie (nicht 125) und in der letzten Dipodie (nicht 125).

No. 5. — Eine lateinische Chrestomathie zu geben, die es, wenn auch nicht Allen, so doch recht Vielen recht mache, scheint dem Ref. unter allen Umständen ein schwieriges Unternehmen. Denn so sehr man auch bei der Wahl der Stücke objectiven Principien mag solgen wollen, das subjective Ermessen dringt aller Orten ein. Von besondrem Belang aber wird es sein, bei derartigen Sammlungen von Lesestücken den besondren Zweck genau aufzufassen und festzuhalten. Für unsern Schulgebrauch kann dieser zumeist ein doppelter sein. Entweder nämlich kann beabsichtigt werden, da vollständige Schriften der Alten nur wenige gelesen werden können, mit einer größeren Zahl derselben bruchstücksweise bekannt zu machen zu einem weiteren Ueberblick der Literatur; oder aber, da zur Lesung vollständiger Schriften nach Einprägung der nöthigsten grammatischen Kenntnisse nicht sofort scheint geschritten werden zu können, kann man zur Vorübung auf jene zuvörderst nur einzelne angemessene Abschnitte darbieten wollen. Dass nach der Verschiedenheit dieser Zwecke auch die Ausführung sehr verschieden wird ausschlagen müssen, ist klar; damit aber zugleich klar, dass eine Vermischung beider zu den Grundirrthümern in der Sache gehört. Und soleber Milagriff stößt in dem Plane des vorliegenden Buches zusörderst aus. Herr Bonneler bekennt als nächsten Zweck dieser Sammlung, "den Schüler dazu geschickt zu machen, auf einer höberen Bildungsetufe ganze vollständige Werke lateinischer Prosaiker jeder Art lesen zu können"; dazu aber wünscht er. , dass der Schüler zugleich die Namen und Leistungen der lateinischen Prosaiker bis zur Regierungszeit Hadrians in einzelnen kleinen Stücken kennen lerne". Hiervon aber strebt Eins gegen das Andre; denn während das Erstere nur auf die Mittelelassen paist, wird das Zweite, wenn man es überhaupt will, nur für die Oberclassen zulässig sein, wogegen für die Mittelclassen ein Durchwandern von Stücken aus mehr als zwanzig Schristatellorn solbst schädlich für die Bildung wirken müste. - Kin Zweites, was Ref. gegen das Grundsätzliche bei dieser Sammlung einzuwenden batte, betrifft die Ansicht des Herrn Benseler, dass in Vorübungen zur Lectüre vollständiger Werke alle Hanptgattungen der prosaischen Darstellung vertreten sein müssen, Beschreibung, Erzählung, Abhandlung, Briefe, Rede. Das ist doch wehl doctrinäre Willkür. Wer von Casar ein Stück Erzählung wohl versteben kann, wird ebensowohl

sein Beschreibendes zu verstehen im Stande sein, und umgekehrt; und wem Cicero's Reden nicht mehr besondre Schwierigkeiten machen, wird auch sofort zu den abhandelnden Werken desselben schreiten können, nur dass ihm die etwaigen Schwierigkeiten in den Sachen geebnet werden müssen, was aber überali erforderlich ist. (Bei Herrn Benseler steht seinem Plane gemäß Beschreibendes aus Cäsar S. 27 - 46, worauf dann noch ebendergleichen aus zwölf andern Schriftstellern kommt; Erzählendes aus Cäsar folgt erst S. 108.) Weit wichtiger, als die Unterschiede jener Gattungen, sind rücksichtlich der von dem Schüler zu überwindenden Schwierigkeiten, von dem mehr Zufälligen im Stylistischen abgesehen, bedeutende Eigenthümlichkeiten in den individuellen Schriftstellercharakteren. Herrn Benseler scheint in etwas vorgeschwebt zu haben jene Rücksicht auf die eigne Production, dass, wer in verschiedenen Gattungen selbst soll produciren können, der vorher das Eigenthümliebe und Geforderte in diesen Gattungen an bestimmten Mustern angeschant haben muss; darum aber handelt es sich hier nicht. — Ein Drittes ist, daß bei diesem Buche, wenn man kaum ein Drittheil gelesen hat, man mit Recht fragt, warum Schüler, die solches gehörig verarbeitet haben, nun nicht sefort zur Lectlire vollständiger Schriften geflihrt werden sollen. Da sind über 20 Seiten aus Varrey an 20 Seiten aus Cäsar, an 30 Seiten aus Cicero (auch aus den Verrinen und aus de nat. deorum) gelesen, dann folgen noch 39 Seiten Beschreibendes aus 11 verschiedenen Schriftstellern; und nun setzt Cornelius Nepos ein, das Erzählende beginnend S. 96 - 106. Darauf aber sollen die Vorübungen in Bruchstücken noch bis S. 288 fortgeführt werden. - Wenn aber endlich Herr Benseler auf den Inhalt der gegebenen Musterstücke in sofern besondres Gewicht legt, dass derselbe geeignet sei, danach ähnliche deutsche Aufsätze machen zu lassen, so wünsebten wir auch diese Beziehung wenigstens nicht überschätzt. Wir können uns hier nicht weiter einlassen, als auf einige Beispiele. Herr Benseler giebt nämlich zu jedem einzelnen lateinischen Stücke auf 6 Seiten ähnliche deutsche Themata, z. B. zu Varro's Stelle über die Fruchtbarkeit Itatiens, "die Fruchtbarkeit Deutschlands, Perus, die Producte der Polarzone"; zu des Cornelius Nepos Leben des Epaminondas, "Leben Karls des Großen, Gustav Adolphs, Peters des Großen, Blüchers, Prinz Eugens"; zu Casars Kampf mit Ariovist, "den Krieg zwischen Persien und Griechenland" und außer noch 5 andern Stücken auch den "siebenfährigen Krieg und den Freiheitskampf gegen Prankreich". — Die beschreibenden Abschnitte, aus 14 Schriftstellern, aus aus 3 — 96; die erzählenden, aus 14 Schriftstellern (darunter 4 der vorhergehenden), S. 99 - 192; die Abhandlungen, Briefe, Reden, aus 5 Schriftstellern (sämmtlich schon unter den vorhergehenden), bis S. 288. Unter dem Texte sind, wo es nötbig schien, deutsche Anmerkungen gegeben, meist recht zweckmässige. Zu manchen, die an sich für den Anfänger in der Lectüre nicht tangen, veranlaßt ehen nur die Wahl der Stücke; so gleich im Anfang zu dem Citat aus A. Gellius über die Formen aeditimus und aedituus; dann über den Archaismus villam aedificandum. In demselben Anfang (aus Varro d. r. r. 1) ist gewise nicht richtig interpungirt: Quid? vos hic, inquam, num feriae vementinae otiosos huc adduxerunt, ut patres et avos solebant nostros? Was die Anmerkung erkfärt durch: Quid, num vos, qui hic statis, feriae s. o. Auc adduxerunt? Was leicht so misverstanden werden kann, als gleiche vos kie dem deutschen "ihr hier". Es wird zu schreiben sein: Quid vos hiel inquam: num feriae s. otiosos hue adduxerunt! Ueber welcherlei Palle ich zu den Locis memor. S. 81 Einiges bemerkt habe. Ueberhaupt aber würde ich nicht mit diesen Abschnitten aus Varro angehoben haben, die meinen Brachtens nur in Einzelnem bieten, was für den Knaben besonders leicht und interessant ist. Gleich die 12te Zeile bietet eine Construction wie (aeditimus nondum rediit) et nos ut exspectaremus se reliquit qui rogaret. Die stylistische Einfachbeit Varro's, die, auch im Einzelausdruck, viel ins Archaistische streift, scheint mir mehr genusreich und sprachgeschichtlich belehrend für den Mann, als bildend für den Schüler, zumal den jüngeren. — Wo das Buch in Schulen beiutzt werden soll, möchte es, nach dem größten Theile seines Inhaltes, seine besten Dienste leisten als cursorische Nebenlectüre in den oberen Classen.

Guben.

Dr. Graser.

### VIII.

Auswahl aus Ulfilas gothischer bibelübersetzung. Mit einem wörterbuch und mit einem grundrils zur gothischen buchstaben - und flexionslehre. Von K. A. Hahn. Heidelb. 1849. VIII u. 110 S. 8. Preis 22½ Sgr.

In der Ueberzeugung, dass die Kenntnis unserer Muttersprache in den höheren Lehmastalten auf geschichtlichem Wege erzielt werden müsse, und daß dafür der mittelhochdeutsche Dialekt als verhältnifsmäßig viel zu jung trotz den Vorzügen durch die Schristwerke nicht genüge, der althochdeutsche aber, obwohl er viele Spuren alter Herrlichkeit bewahre, doch wegen Mangels an Festigkeit der Laute und Formen wenigstens für den ersten Unterricht auf diesem Felde sich nicht eigne, dass dagegen das Gothische, als die älteste der zugänglichen deutschen Mundarten, und weil es eino Sicherheit und Festigkeit der Wort- und Satzformen hat (die verkehrte Meinung, als habe Ulfila so sklavisch übersetzt, wird hof-fentlich wenigstens von keinem getheilt, der zu den Sachverständigen gerechnet werden kann), die einen Vergleich mit den alten Sprachen wohl zuläßt, zu Erklärung aller deutschen Mundarten am weitesten reicht: entschlos sich der Verf, eine Auswahl passender Lesestücke nebst einem Abris der Grammatik und einem Wörterhuche auszuarbeiten; an Lesestoff und Wörterbuch sehlte es bisher ganz (Proben, wie sie bei Wackernagel u. A. vorkommen, genügen allerdings nicht), und die synoptische Bebandlung der Grammatik (Ziemann, Vilmar) schien nicht das Nöthige zu leisten; auch das Buch von Gaugengigl füllte die Lücke nach des Verf's Meinung nicht aus. So hat nun der Verf. den ganzen Markus, so weit er in der gothischen Uebersetzung vorhanden ist, und eine Auswahl passender Abschnitte aus andern Theilen der Uebersetzung geliefert (S. 1-46) und dadurch ziemlichen Stoff zum Lesen, zu Einübung der Formen von Worten und Sätzen, so wie zur Erkenntnis vieler Wortstämme dargeboten, zu welchem Behuf ferner ein "Grundrift zur Buchstaben- und Flexionsichre der gothischen Sprache" (S. 49 – 82) und ein Wörterbuch augeschlossen ist; unter Flexionslehre ist aber nur die Lehre der sogenannten Deklination und Konjugation verstanden.

Wie ich seit lange zu denen gehöre, welche auf die Nothwendigkeit, die deutsche Sprache in den Gymnasien geschichtlich zu lehren, und auf die Wege, wie das geschehen könnte, verschiedentlich hingewiesen haben, so begrüße ich das Büchlein des Herra Hahn mit aller Freude und wünsche von Herzen, dass es dem Verf. gelingen möge, durch das-

selbe für Besserung des Unterriehts nicht bles in Betracht der deutschen Sprache, sondern der Sprachen überhaupt zu wirken. Das nämlich von dieser Seite der Sprachunterricht eine gründliche Besserung erfahren kann und muss, habe ich öfter auch öffentlich gesagt, und sortgesetzte Beobachtung hat mein Urtheil nicht im mindesten wankend gemacht, sondern immer wieder bestätigt. Bisher haben aber Unwissenbeit in allem, was wirklich die deutsche Sprache angeht, Unkenntnis des Werthes der Sprache und des Sprachunterrichts überhaupt und Trägheit, den alten Schlendrian nur nothdürftig zu prüsen, geschweige denn abzulegen, dem Gedeihen der guten Sache vielen. Abbruch gethan, und selche Feinde werden noch lange ihr Unwesen treiben.

Im Jahre 1842 schrieb ich in einer Schulschrift folgende Worte: "Tief zu beklagen ist ez, dass in einer Zeit, wo theils von Vielen gefrohlockt wird über die bisher mehr und mehr bewerkstelligte Einigung des deutschen Volkes, theils Anstrengungen aller Art vorkommen, diese Einigung fester zu knüpfen und weiter auszudehnen, wo andrerzeits nicht Wenige in dem betrübten Irrthume befangen sind, zu glauben, sie schafsen ihren Kindern ein besonderes Gut, wenn sie ihnen fremdes Wesen wo möglich schon mit der Muttermilch einflößen, wo das Ausland nichts mohr wünscht, als unsre Verfälschung und Entzweiung, und nichts mehr fürchtet, als unere Einheit, dass in solcher Zeit sast gebettelt werden mus, damit dem Theile der vaterländischen Jugend, welcher einst den einsichtigsten Theil des Volkes bilden soll, der Blick eröffnet werde in die reichen Schätze ihrer Muttersprache, in welcher wir das achönete und kräftigste Mittel der Vereinigung unseres Volkes haben." Was ist inzwischen alles geschehen, und was ist für Besserung des Unterrichts im Deutschen gethan? Wie betrübend die Antworten auch ausfallen, so enthalten sie doch wenigstens diese Lehre: von großen Berathungen Vieker, mögen sie den oder den Namen führen, ist wenig Gutes zu erwas-ten; was Tiichtiges geschehen soll, muß auf dem langwierigen Wege unverzagt wiederholter mühsamer und unscheinbarer Arbeit des Einzelnen allmählig erworben werden. Das vorliegende Buch ist offenbar selbst ein Stück solcher Arbeit und bestimmt, Andern die Mühe in etwas zu verringern; sehen wir nun näher, was der Verf. gegeben und was er geleistet habe.

In der Hauptsache wird man mit den eben besprochenen Ansichten des Verf.'s unbedenklich einverstanden sein, wenn es auch zweiselhaft bleiben nollte, ob nicht vielleicht die nynoptische Behandlung, wie sie der Verf. neunt, vor der Vereinzelung den Vorzug verdiene. Darüber aber, ob, wie der Verf. wenigstens scheint anzudeuten und Lesebücher und Grammatiken aussprechen oder ausführen, nächst dem Gothischen das Althochdoutsche gelehrt werden müsse, bin ich geneigt nicht mehr zu zweiseln, sondern würde das Altsächsische vorziehen; es bat viel mehr Achnlichkeit mit dem Gothischen, ein viel festeres Gepräge als das Althochdeutsche und bistet in der Evangelienharmonie ein viel lesbareres Werk als das Althochdeutsche durch Otfried; das Lied von Hildebrand aber gehört ihm wohl eben so gut an, als jener Mundart. Dazu verdient noch beachtet zu werden, dass das Altsächsische den Weg zur Sprache der Holländer, der Engländer und der Skandinavier auf das beste anbahnt. Die Verbindung mit dem Oberdeutschen, die das Althochdeutsche bewirkt, soll im mindesten nicht geringe geachtet werden; aber für diesen Zweck leistet schon die Schriftsprache Bedeutendes, und überdem würde ja das Mittelhochdeutsche immer sein ganz besonderes Interesse bowahren.

Das Buch von Gaugengigl, dem der Verf. große Sorglosigkeit des Druckes nachweiset, würde auch des hohen Preises wegen werig empfoblen werden können, indessen einer genaueren Prüfung habe ich es noch nicht unterworfen.

Bei unserm Verf. habe ich den Text des Ulffia, so weit ich ihn gelesen habe, genau befunden; einige Druckfehler sind am Schlusse des Buches verbessert. Anstölsig ist mir aber gewesen, dass der Verf. nicht die alte Interpunktion beibehalten hat. Die große neue Ausgabe, die freilich auch öfter, als in der Handschrift geschieht, interpungirt, bleibt doch wenigstens noch bei der alten Weise; Herr Hahn führt ganz die neue Interpunktion ein. Dass durchgängig das lateinische Alphabet gebrancht wird (w bezeichnet das gothische Aw, v das unaspirirte w, z das gothische x, d. h. ch, y den sechsten, th den seenten Buchstaben; für gothisch i und a wird nur i gesetzt), mag durch Aeusserlichkeiten entschuldigt werden, obwohl es eigentlich auch nicht härter wäre, wenn man etwa die Iliade mit lateinischen oder die Aeneide mit griechischen Schriften drucken liefse; dass aber auch nicht einmal eine Tasel mit den gothischen Schriftzügen beigegeben ist, kann ich nicht gut beißen; nur der Zahlenwerth der einzelnen Zeichen ist angegeben, und nach demociben sind die nebenstehenden lateinischen Buchstaben geordnet, wobei noch bemerkt wird, dass für 90 und für 900 besondre Zeichen gewesen seien (8.81); wie die gothischen Buchstaben geordnet seien und wie man gothisch etwa 12 geschrieben babe, erfährt der Leser daraus, genau genommen, nicht.

Wo S. 49 von as und as, as und ast die Rede ist (dieser Unterschied wird überall merklich gemacht, wie auch die langen Vokale bezeichnet werden), mahnt der Verf., man solle sich an Formunterschiede wie vaik und vaikam gewöhnen; aber ein Plural von vaik ist überhaupt wohl nicht nachweishar, und wäre er es, so würde er vermutblich sigum lauten, wie auch in dem Wörterbuche der großen Ausgabe mit gutem Grunde angegeben wird. Noch misslicher ist's, dass S. 72, als der Grimm'schen achten Conjugation zugehörig, ausgestührt wird: keina, kain, kinum, kinans; in keinan ist nähmlich das n der passiven Gestaltung zugehörig, daher denn auch Luc. 8, 8 uskeinoda; also ist das n in Inferian zu verstehen; dies wird in dem Wörterbuch ein anomales, jenes aber ein starkes Verbum genannt; keine von beiden Bezeichnungen mag man gut heißen, indessen werden S. 80 alle derartigen Worte den Ano-

malen beigezählt.

S. 52 bemerkt der Verf.: "Für den Uebergang des s in z bietet das Griechische eine erwünschte Parallele bei der Steigerung der Adjectiva". Im Gothischen sei es gewöhnlich, dass das s des Superlativ, da durch s geschützt, im Comparativ in z übergehe: batists, maists — batiza, maista. Im Griechischen sei diese ganze Steigerungsart selten und außerdem das s im Comparativ entweder beibehalten oder ganz ausgestoßen; aber einzelne Spuren der Verwandlung in z bieten sich doch dar, dem maiste. maisa entspreche μέγιστος, μείζων. Wie nun der Verf. im Uebrigen über die griechischen Comparative und Superlative urtheile, ist daraus nicht sicher abzunehmen, unzweifelbaft aber ist in uellar und ollar das t durch Zuthun des y entstanden, vermuthlich vermöge dessen Berührung mit :; da nun in μέγιστος, όλίγιστος γ und :, die vorher gebunden waren, frei sind, so mag wohl einleuchten, das das ζ jener Comparative mit dem ø der Superlative nichts zu thun hat; und je wahrscheinlicher es ist, dass des gothischen Comparativs aus s geworden sei, um se weniger war das z mit dem & zu vergleichen. Während überhaupt & unstreitig ein zusammengesetzter Laut ist, wenn auch nicht sohlechterdings aus ds, so wird gothisch z für einfach zu halten sein. Der Wechsel aber von z und s, welcher sich namentlich darin äußert, daß auslautend s, im Fall ein Vokal antritt, zu a wird, scheint neben anderen

ähalishen Ersehelaungen auf die ziemlich verbreitete Eigenheit der deutschen Sprache hinzuweisen, die Wortenden durch scharfe Consonanten auszuzeichnen, in mitten der Worte aber jene Schärfe abzustumpfen. Gewöhnlich wird nun gesagt, es werde die medig des Inlauts als Auslaut zur aspirate; allein eben so gut wird auch die aspirate des Auslauts im Inlaut media. Von der Art ist gothisch und altencheisch af neben othisch abu, altsächsisch abunnan, abunst (and und ab weisen auf die Ursprünglichkeit des f im Gothischen); gothisch twalif, twalibe, aftif-nan, laiba; altsächsisch twelif, twelivi, leba-leva (gehört dahin auch lef infernus?). Das Hochdeutsche hat viel ähnliche Erscheinungen und deutet durch das b, z. B. in bleiben, so wie das Griechische durch z in λείπων, auf f als das ursprüngliche im Gothischen und Altsächsischen; fuginod in - laikid unte Luc. 6, 23 gehört obendahin. Es liefsen sich noch mehr derartige Beispiele leicht auffinden, indessen fehlt es auch nicht an solchen, die sich der oben angenommenen Regel nicht fügen wollen; kann dieselbe also zwar noch nicht festgestellt werden, so mögen doch die angedeuteten Beispiele, denen sich aus den zugänglicheren Mundarten noch viele auschließen, geeignet sein, auf eine Erscheinung aufmerksam zu machen, welche demnächst zu nicht unwichtigen Vergleichungen mit den alten, namentlich mit der griechischen Sprache führen wird. Zu diesem Behufe muß freilich die schwierige Lehre von der Verschluckung der Consonanten, die unser Verf. durch Anstihrung einiger unerheblicher Erscheinungen wankend zu machen geneigt ist (S. 53), von neuem gründlich durchforscht werden, damit aber muß eine schärfere Sonderung der Laute je in den einzelnen Sprachen, und namentlich im Deutschen, vorgenommen werden, als bisher geschehen scheint. Unser Verf. geht darauf nicht ein, vielmehr vermag er es (S. 51) ohne Rücksicht auf das. was längst anderweitig in der Grammatik ermittelt ist, die Consonanten in liquidae und mutae zu theilen, und selbst dadurch wird er nicht an die ganzliche Unzulänglichkeit dieser Eintheilung erinnert, dass er das j, das anfangs so gut als auch s den mutae beigezählt war, bald nachher (S. 52) einen Halbvokal zu nennen sieh veranlasst findet.

Unter den Adjektiven wird sutis als ein Beispiel der "Deklination mit i" aufgeführt, so wie unter den Substantiven balgs; es liegt auf der Hand, dass das unrichtig ist. Die Worte aftuma, innuma, kleiduma werden S. 62 angeschen als "alte Superlative, die in der Bedeutung zwischen Positiv, Comparativ und Superlativ schwanken". Mit dieser sehr misslichen Ansicht steht im Widerspruche, dass nachher (S. 66) gesagt wird: "die ordinale Einzahl nach Art der Comparation m. fruma, f. frumei, n. frumo". Richtiges findet man hierüber in der Grammatik

von v. d. Gabelentz und Löbe S. 171 fig.

Wie gewöhnlich stellt auch der Verf. zusammen sa, so, thata mit dem Genitiv this, thisos, ebenso ik, meina, vit und Anderes der Art. S. 67 wird das angenommene Pronomen his übersetzt durch dieser; in allen Anwendungen aber, die die Spuren dieses Wortes haben, zeigt sich unzweißelhaft his auf den heutigen Tag, dass es ein Pronomen ist oder war, dergleichen in der griechischen Grammatik πρωτότρικον heifst; die unpassende Uebersetzung durch dieser verwischt nun auf der Stelle die richtige Auffassung und vereitelt die gute Gelegenheit, den wichtigen Unterschied zum Bewußtsein zu bringen. S. 68 wird sah ein "verstärktes Pronomen" genannt; im Wörterbuch kommen unter sah und unter nih auch zu lesen ist "verstärktes ni". S. 69 wird sinshun durch ir gend einer übersetzt, verstärktes ni". S. 69 wird sinshun durch ir gend einer übersetzt, welches nur in vernoinenden Sätzen stelst: niemand, keiner, ebense S. 99 "mannakun nur in negativen Sätzen bedeutet niemand"; etwas

besser S. 97 "hwanhun, Adverbium, in Verbindung mit ni niemals", ähnlich ebendaselbst hwashun. Ganz unstatthast sind nach meinem Gefühle auch Erklärungen wie S. 96 "haurn — Frucht des Johanniebrothaums" oder S. 100 "nasjan — retten, erretten", "nasjands — Retter, Heiland". So finde ich es auch ganz ungehörig für solches Buch, dass S. 78 das Zeitwort im "das Hilsverbum" heist, und das S. 62 bemerkt wird, das Participium der Vergangenheit werde auch bei vielen starken und schwachen Verben "ohne die Partikel ga- (jetzt ge-) gebildet".

Zusammenstellungen von Worten oder Wortformen, die nicht zusam-

Zusammenstellungen von Worten oder Wortformen, die nicht zusammengehören, und Uebersetzungen oder Erklärungen, die das zu erklärende Wort, statt os aufzuhellen, weil sie ganz materialistisch gehalten sind, verdunkeln und sammt jenen Zusammenstellungen die gehotene Gelegenbeit, die Begriffe zu läutern, leichtfertig ungewutzt bei Seite schieben, sind auf keiner Stufe und in keinem Gegenstande des Unterrichts zu billigen; am allerwenigsten aber soll man sich solche Fehlgriffe zu Schulden kommen lassen auf einem Felde, das, wie die Grammatik der gothischen Sprache, noch nicht durch alte eingewurzelte und eben deshalb auf eine Art von Anerkenntniss berechtigte Verkehrtheiten verunstaltet ist, denen man sich wehl fügt, weil sie gar zu schwer auszurotten sind. Dazu kommt, das der Unterricht in der gethischen Sprache nicht kleinen Kindern, sondern Schülern zu ertheilen sein wird, die schom vertigen Kraft erwerben haben müssen, und das er nicht auf materielle Vortheile berechnet sein kann, sondern den Zweck hat und eingerichtet sein muß, Klarheit, Tiefe und Festigkeit in das Denken zu bringen.

Für solchen Zweck aber hat unser Verf. keinesweges genug gethan, wie man selbst daraus abuehmen meg, dass die sogenannte Derivation oder Wortbildung, als wäre sie ganz etwas anderes als die Deklipation und die leidige Conjugation, in dem Ahris der Grammatik keine Berücksichtigung erfahren hat; um so weniger ist's zu billigen, dass in dem Wörterbuche zur Unterscheidung der verschiedenartigen Masculinen mit dem Nominativ in a, wie etwa bagma und arms, nichts gethan ist. Ausdrücklich ist dem Verf. auch vorzuwerfen, dass er, weit entfernt, durch seinen Gegenstand so viel, als der erlaubte und forderte, zur Aufhellung der Grammatik der alten Sprachen gewirkt zu haben, selbst das Gute nicht benutzt hat, das ihm durch die Grammatik der alten Sprachen geboten wurde.

Hoffentlich erlebt das Büchlein bald eine neue Auflage, und dans wird es gewifs besser darauf berechnet sein, zu gründlichem Bewufstsein der Sprache überhaupt und der Muttersprache besonders anzuleiten.

Stettin, März 1850.

Schmidt.

### IX.

Grundzüge der neuhochdeutschen Grammatik für die untern und mittleren Klassen höherer Bildungsanstalten von Friedrich Bauer. Nördlingen. (C. H. Beck'sche Buchhandlung.) 1850. XIV u. 121 S. in 8.

Die vorliegende neuhochdeutsche Grammatik ist für Schüler von 13 bis 15 Jahren bestimmt: der etymologische Theil lehnt sich (wenigstens in einselnen Abschnitten) an die Lehren Grimm's, der syntaktische folgt

der Anordnung Becker's; das Graze schließt als Aubang ein Abschnitt über Orthographie und Interpunktion. Die Trennung der Orthographie von der Lautlebre, mit welcher die Grammatik beginnt, erscheint als unzweckmäßig; jone gehört in den etymologischen Theil, da dieser nicht bios die Umgestaltung, welche ein Wort als Ganzes erleidet, aufzuzäh-les, sondern auch die Veränderungen anzugeben hat, die ein Wort an seinen Theilen, d. h. an den Buchstaben erfährt.

Die Deklination der Substantiva (S. 8-12) ist ohne alle Rücksicht auf die Geschichte der Sprache dargestellt und das Schema (S. 8) auf praktische Brauchbarkeit berechnet. Der Verf. strebte offenbar nach Uebersichtlichkeit, und dies hat er durch sein Schema erreicht; in Rücksicht auf die Bildungsstuse der Schüler, für welche das Buch bestimmt ist. kann ich das Stroben nach übersichtlicher Darstellung der Substantiv-Deklination nur billigen. Da im Neubochdeutschen ganze Deklinationen älterer Dialekte völlig ausgestorben sind, oder nur in einzelnen Trümmern fortleben, so kann eine angetliche Rücksichtsnahme auf die Geschichte der Sprache den Lehrer leicht dazu verleiten, dem Anfängen mehr zu bieten, als - zur Zeit wenigstens - gut ist. Je gerechter und begründeter die Forderung ist, die historische Grammatik in die deutsche Schule einzusühren, desto mehr müssen wir uns vor dem Zuviel in Acht nehmen. Ein flüchtiger Blick in Kehrein's jüngst (1850) herausgekommene neubochdeutsche Grammatik (Th. I. Abth. 1.) zeigt zwar, dass durch des Verf. Schema (S. 8) gar manche Einzelnheiten und viele Schwankungen in der heutigen Substantiv-Deklination nicht erklärt werden können; eine gründliche Erörterung der Sache ist jedoch nur möglich, wenn man bis auf das Gothische zurückgeht. Aber abgesehen davon, daß Grimm auf der einen, v. d. Gabelentz und Löbe auf der andern Seite die gothische Deklination verschieden anordnen, halte ich es an sich für nicht gerathen, schon Quartaner und Tertianer, für die der Verf. geschrieben, in die sehr verwickelte Geschichte der deutschen Deklination einzuführen: der Abstand des Neubochdeutschen vom Gothischen und Althochdeutschen ist hier ohne allen Vergleich größer, als bei der Conjugation, namentlich bei der starken. Da giebt es viel wichtigere Gesetze und Erscheinungen im Neuhochdeutschen, die durch die Geschichte unerer Sprache erklärt zu werden ein größeres Anrecht baben, da sie durch und aus sich selbst jetzt nicht mehr erklärt werden können.

Was die Beispiele zum Schema, namentlich die angeführten Ausnahmen anlangt, so trifft das Buch nicht blofs bei der Deklination, sondern im Allgemeinen der Tadel einer auffallenden Unvollständigkeit. Dass eine solche Grammatik die Regel durch die Beispiele erschöpfe, wird mas natürlich nicht verlangen, aber ich finde in dem Buche auch nicht eine mal das Streben darnach; der Verf. brieht die Aufzählung gar häufig mit einem et cetera ab. Da diese Wendung sehr oft wiederkehrt, so brauche ich meinen Tadel kaum zu belegen; nur ein Paar auffallende Stellen: S. 9 stehen 13 Substantiva, die im Singular stark, im Plural schwach gehen; die Aufzählung endet mit: et cetera. S. 18. "Oft steht ein und dasselbe Zeitwort transitiv und intransitiv zugleich" - der Fall soll häufig sein, die Sache ist grade für den Anfänger wichtig; trotzdem ist nur das einzige Verbum: beilen aufgeführt.

Der Nachweis (S. 13), wann die starke, oder schwache Deklination der Adjectiva zu gebrauchen sei, gehört nicht in den etymologischen Theil, sondern in die Syntaxis (etwa §. 112); dasselbe gilt von den Bemerkungen fiber das unflexivische Adjectivum. Wenn der Verf. S. 12 den neuhochdeutschen Gebrauch, das prädikative Adjectivum abzubeugen (der boum ist gruen-e), erwähnt, warum vergisst er, an unser Adjectivum:

voll zn erinnern (der Garten ist voll-er Bäume). Grade erst diese

neuhochdeutsche Form (voll-er) macht uns die Regel des Mittelbochdeutschen wichtig, ihre Kenntniss wünschenswerth. Von dem Alten seilen wir ja vorzugsweise das herverheben, was Buchstaben, Formen und Fügungen unsrer heutigen Sprache erläutert, vom einseitigen Standpunkte der letztern aber unerklärt bliebe. Die Sache ist jedoch auch an sich wichtig; noch Adelung hielt, wenn ich nicht ganz irre, diese unssektirten Adjectiva gradezu für Adverbia, und zwar deswegen, well er zwei Grundgesetze der deutschen Sprache: 1) die Verdünnung der alten vollen Endungen zu einem e, und 2) die Wirkung der allmälig immer mehr um sich greifenden Apocope nicht kannte. Für Adelung wäre in gleicher Weise das Verbältnis lateinischer und französischer Wortendungen unklar, z. B. hom-o est trist-is: l'homm(e) est trist(e), denn die Aenderung beruht auf denselben Sprachgesetzen. Das Volk sagt übrigens moch: der Rock ist mir zu eng-e; sie sind sehr träg-e, freilich nur e für alle genera und numeri.

Regein ferner, wie: "Auch die attributiven Adjectiva können manchmal (?) unstektirt atchen" (S. 12), oder: "Wo beide (nümlich "sein und haben" beim Perfectum) angewendet werden, ist sast nur aus dem Gebrauch zu erlernen" — werden den Ansänger in dieser ganz unsichern Fassung nicht fürdern, sondern vielmehr verwirren. Uebrigens hat ja Grimm dem Gebrauche dieser auxiliaris beim Perfectum nachgespürt, und das Wesentlichste seiner Resultate Kehrein (Grammatik der neuhochdeutschen Sprache Tb. II. Abth. 1. §. 89—91) kurz zusammenge-

stellt.

Was die periphrastischen Tempora betrifft, so sollten wir ehrlich sagen: der Deutsche hat nur zwei Zeiten, nämlich Präsens und Imperfectum, und zwar (mit Ausnahme des Gothischen) blofs im Activum; die 4 Tempora, welche der Lateiner aufserdem hat, fehlen uns; wir geben sie entweder mit unserm Präsens oder Imperfectum wieder, oder müssen sie umschreiben. Die Erörterung dieser Umschreibungen gehört in die Syntaxia, da sie alle gewissermaßen schon einen vollen Satz bilden. — Der Verf. bat dem Präsens und Imperfectum auch alle umschreibenden Formen, und zwar bis zum Fut. exact. Pass. angereiht; dies ist die Reihenfolge in der lateinischen Conjugation; da steht die Sache aber ganz anders; denn weil sämmtliche Veränderungen an dem Zeitworte selbst vor sich gehen, braucht der Lateiner wenige oder gar keine Umschreibungen. Was soll nun gar dieses Fut. exact. in einer deutschen Grammatik? Ich hehaupte geradezu: es giebt keins im Deutschen. Wer hat je aus dem Munde des Volkes dieses ungeheuerliche Tempus vernommen? Wer spricht: Wann der Brief wird geschriebem worden sein, so trage ihn auf die Post? Wer tibersetzt: ut sementem focerie, ita metes mit: wie du die Saat wirst gemacht haben, so wirst du erndten? Ob dieses Futurum viel in Blichern zu lesen ist? Ich bezweifle es sehr, wenn man die lateinischen Grammatiken mit der Uebersetzung von: laudavero, monuero, laudatus fuero etc. ausnimmt. Hier aber folge ich Luthers Rathe; er meint: "Man muß nicht die Buchstaben und Worte in der lateinischen Sprache fragen, wie man soll deutsch reden, wie die Esel thun, sondern die Mutter im Hause, die Kinder auf den Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markte". Offenbar — dies Ungeheuer von Umschreibung ist nichts weiter, als ein Geschenk der lateinischen Grammatiker, das die deutschen Schriftsteller, da sie mit unserm Präsens und dem umschriebenen Perfectum vollständig ausreichen, eingedenk des Spruches: timee

Danaes et dona ferentes, getrost ablehmen können. Hätte sich der Verf. die umschriebenen Tempora (er führt §. 53 die Hilfszeitwörter wiederum mit einem et cetera an) für die Syntaxis auf-

separt, dann wäre es nicht zu früh gewesen, schon dem Tertianer dis Umschreibung mit Hilfe des Lateinischen etwa in der Weise zu erklären: Fit doctus, fit docta = er wird gelehrt(er), sie wird gelehrt(e); dans wie alle Adjectiva als Prädicate ohne Flexion: er, sie, es wird gelebrt. Soweit also beide Worte als Adjectiva gebraucht werden, atimmt das Lateinische mit dem Deutschen. Der Deutsche geht aber noch weiter, als der Lateiner; er nimmt das Wort als das, was es in beiden Sprachen ursprünglich ist, als Participium; dabei verbleicht die Bedeutung des Wortes: werden zu einem bloßen Formwort, und unser Satz: er, sie, es wird gelehrt (natürlich ohne alle Flexion) heiset denn lateinisch: doce-tur. Der Gothe kannte diesen Gebrauch des Wortes: werden ebenso wenig als der Lateiner. Ganz so verhalten sich die Umschreibungen mit dem auxiliare sein (Persectum und Plusquampersectum); das Participium ist unflexivischer Nominativus. Als Accusativus ist das Participium zu betrachten beim Hilfszeitwort: baben. Annähernd erläutert auch hier das Lateinische dieses syntaktische Verhältniss. Hominem teneo deprehensum; homines teneo deprehensos; urbem teneo obsessam; urbes teneo obsessas, deutsch buchstäblich: den (die) Menschen habe (halte) ich gefangenen (ne); die Stadt, die Städte habe (balte) ich eroberte: dann aber unflexivisch für alle Numeri und Geschlechter: ich habe gefangen, erober-t - gemäß jenem Grundgesetze: alle Endungen schwächen sich ab zu e, oder sallen ganz ab. Dass die lateinischen Verba tenere und Aubere (cognitum, tam, tos, exploratum, tam ect.) nicht zu blossen Formwörtern geworden sind, sondern in einer eigenthümlichen Schattirung sich ihre Bedeutung in den obigen Redensarten erhalten, kommt daher, weil die reichen Verbal-Endungen der Lateiner Umschreibung und Formwörter überflüssig machen. Anders muste sich die Sache im Deutschen gestalten. Die syntaktische Verbindung ist bei diesen Umschreibungen jetzt so verdeckt, daß der Schüler sie gar nicht begreift, ohne durch die älteren Dialekte, die mit dem Lateinischen ganz übereinstimmen, darüber aufgeklärt zu werden. Ob schon Tertianer die Sache begreisen können, weiß ich aus Ersabrung nicht zu sagen; Secundanern habe ich sie leicht verständlich gemacht; man kann bei diesen auch das französische j'ai und das Participium (Femininum ein e, Plural ein s) zu Hilfe nehmen. Jedenfalls hat der Lehrer des Deutschen mit der Erörterung zu eilen, damit seine Schüler diese Umschreibungen nicht ohne alles Gefühl für die syn-

Nicht des Buches wegen, das nur für Anfänger bestimmt ist, sondern der Sache wegen erlaube ich mir über die Umsehreibung des Fut. Act. einige Andeutungen. Der Verf. sagt S. 192: "Der Infinitivus mit werden dient zur Umschreibung des Fut." So auch Grimm und fast alle deutschen Grammatiker. Mir erscheint diese Erklärung der Umschreibung sehr misslich, obgleich ich bei so vielen und gewichtigen Gegnern an meiner eignen Ausicht fast irre werde. Es liegt hier, so scheint es, ein Widerspruch vor zwischen den Forderungen der philosophischen und den Thatsachen der historischen Grammatik. Obgleich ich durchaus nicht zu denen gehöre, welche meinen, durch einen auf die Sprache übergetragenen Schematismus der Gesetze der Logik einer jeden Sprache ihren Gang vorzeichnen zu können, sondern vielmehr dem Sprachgeiste, d. h. der Gesammtphantasie eines Volkes einen großen Spielraum einräume, so legen doch die Gesetze der Logik oder — was im Grunde dasselbe ist - die Grundregeln der philosophischen Grammatik dem Sprachelste gewisse Fesseln an, die er auch durch die freieste und kühnste Bewegung nicht zerbrechen und so gleichsam los werden kann. Ich begreise nun nicht, wie ein Verbum ohne den Begriff einer Thätigkait, die sieh aus dem Subjekt heraus nach Außen wendet, ein Objekt, sei es ei-

taktische Struktur derselben, d. b. völlig gedankenlos, berleiern.

nen Accusativ oder Infinitiv, regieren könne. Wie ich die Werte: ade. plyropas, fio, werde — auch drehe und wende, ich kann mir nach ihnen als Objekt keinen Infinitiv denken. Aber ist denn die Sache historisch sicher? Irre ich nicht, so steht sie so: Kein deutscher Dialekt umschreibt das Futurum mit: werden; der neuhochdeutsche macht leider davon die einzige Ausnahme (Grimm IV. 181 sqq ). Bei Luther, Fischart und H. Sachs ist die Umschreibung so gewöhnlich, dass sie lange vor ihnen muss im Gebrauch gewesen sein. Im Mittelhochdeutsehen dagegen sindet sie sich noch nicht, so dass Grimm den Ansang des Gebrauchs in das 14te und 15te Jahrhundert verlegt. Sind aber grade diese Zeiten schon so durchforscht, dass die Annahme, es sei in der Umschreibung des Futurums nicht sowohl der Infinitivus, als vielmehr das unflexivische Participium Präs. Act. mit abgefallenem & zu suchen, gradezu widersinnig erschiene? Ich glaube nicht. Wenn die mittelhochdeutschen Verbindungen: wirt dien-de, wirt kommen-de, fragen-de werde zunächst nur bedeuten: serv-it, venit, interroget, nicht: serv-iet, veniet, interrogaturus sit, so ist doch grade diese Art der Periphrase recht geeignet, das Präsens gleichsam als Anfangspunkt des Futurum zu bezeichnen; der Uebergang der Bedeutung in das vollständige Futurum läge sehr nahe. Auch das gothische saurgan-d-ans vairthith (= sorgen-d-e ihr werdet) spricht für mich; wörtlich heißt dies griechisch: μεριμνώντες γίγνεσθε; der Uebergang ins wirkliche Futurum λυπη-θήσεσθε, was dafür im Urtext steht, geht leicht vor sich. Mag meine Ansicht ihr Bedenkliches haben; ich glaube, ich batte keinen Grund, sie zu verschweigen.

Dass der Vers. § 50 auf den Unterschied der transitiven und intransitiven Verba, der in der lateinischen Grammatik ao sehr hervorgehoben wird, nicht allzu viel Gewicht legt, billige ich; denn unsre Transitiva können meist auch als Intransitiva gebraucht werden, ohne das man nöttig hätte, ein Objekt zu ergänzen; auch im Lateinischen, namentlich in der Umgangssprache, mag dies häufiger gewesen sein, als es jetzt den Anschein hat. Vergl. die Dissertation des A. Eckert: De verborum latinorum transitiva et intransitivo, qui dicitur, usu. Fratislaviae 1649. Von der schroffen Trennung beiderlei Arten von Verbis schreibt sich in der lateinischen Grammatik auch wohl der Gebrauch her, nur den Accusativus vorzugsweise Objekt zu nennen; der Verf. ist in der Syntaxis nach dem Vorgange Becker's diesem Gebrauche nicht gefolgt, und

zwar mit Recht.

Für die ahlautende Conjugation nimmt der Verf. 7 Klassen an; die 6 ersten bei Grimm zieht er in eine zusammen und stellt sie zuletzt; da er Grimm's XI und XII gleichfalls trennt, so stimmt seine Anordnung, wenn auch nicht in der Reihenfolge, so doch in der Zahl der Klassen mit der, die ich an einem andern Orte als historisch begründet und für die Zwecke der Schule als passend empfohlen habe. Einzelne Bemerkungen: Der Conjunctiv: "befähle" ist zu belegen; ich würde sagen: beföhle; "schere" geht im Präsens nicht blofs schwach, sondern im figurlichen Sinne heisst es beim Volke immer: er schiert mich bis auss Blut. Da die Anfänger die Umlaute: &, i im Conj. Imperfect. starker Verba ich half, ich bülfe; er starb, stürbe) ohne geschichtlichen Nachweis für unregelmäßig zu halten geneigt sind, so waren die einzelnen Fälle vollständig aufzuzählen. Die Conjunctive: nennte, rennte, kennte, breunte wüßte ich nicht au belegen; in der Umgangssprache hört man sie gar nicht. Grade in Betreff der Conjunctive Imperfect, vermisst man die Bemerkung, dass der Lateiner seine formreichen Conjunctive auch syntaktisch fest und sicher anwendet, wir dagegen in Rücksicht auf Form und Verwendung derselben im Satze unsicher geworden sind, manche (sowohl

von der starken, als der schwachen Conjugation) vermeiden und lieber zur Umschreibung durch Formwörter (wellen, sollen, können, mögen) unere Zuflucht nehmen. Die beiden zuletzt angestihrten Conjunctive: "sendete und wendete" würde ich in Konditionalsätzen unbedenklich gebrauchen. Unter den unregelmäßigen Zeitwörtern (S. 30) waren die unter No. 2 - 8 unter eine Rubrik zusammenzusassen, da in ihrer Unregelmäsigkeit dasselbe Princip waltet; sie sind nämlich sämmtlich, wie 🍿 as, neigas, odi, memini Praeterito-Praesentia; im Grunde konnte man auch die Anomala: brachte, dachte und däuchte - hieher rechnen; denn auch bei diesen tritt zum Ablaut noch die Endung der schwachen Conjugation (te), freilich mit dem Unterschiede, dass "bringe, denke, dünke" wirkliche, jene Anomala No. 2-8 (ich darf, soll, kann u. s. w.) aber nur scheinbare Präsentia sind.

Der Abschuitt von der Worthildung (S. 39 - 62) ist meiner Meinung nach das Beste an dem Buche; für diese Lehrstufe hält es zwischen dem Zuviel und Zuwenig die richtige Mitte. Da die lateinische und griechische Grammatik in demselben Abschnitte fast nur von der Ableitung und Zusammensetzung der Worte handelt, der Ablaut aber im Deutschen für die gesammte Wortbildung vom tiefsten Einflusse ist, so müssen die Schiiler so zeitig als möglich in dieses Grundgesetz unsrer Muttersprache eingeweiht werden; bedenkt man, was hier in Betreff todter Sprachen von den Schillern verlangt wird, so ist die Forderung völlig gerechtsertigt, dass schon der Quartaner von diesem Gesetze etwas wisse. Ich bemerke ausdrücklich, daß ich in diesem Abschnitte dem leidigen: et cetera nicht begegnet bin. Das aufgenommene Gesetz von der Lautverschiebung (S. 88) kann dem Schüler erst Frucht bringen, wenn ihn ein gewisser Wortvorrath im Latelnischen und Griechischen zu Vergleichungen mit der Mutteraprache befähigt und anreizt. Das ist bei 13-15jährigen Knaben noch nicht der Fall. Es gehört erst in die beiden obersten Klassen. Da es sich hier nicht bloß um den Leib des Wortes, seinen Laut, sondern auch um die Seele, seine Bedeutung handelt, wünsche ich dem Gesetze in der obern Stufe die verdiente Berlicksichtigung, und lebe der Hoffnung, daß auch die altklassischen Lexikographen noch einmal von dem Gesetz Kenntnis nehmen werden, das Grimm so recht eigentlich zu ihrem Nutzen aufgedeckt und das sie zu ihrem eignen Nachtheil mit großer Hartnäckigkeit ignoriren. Andeutungsweise hierüber nur ein Paar Worte. Nach der Lautverschiebung sind urverwandt: nie, fiur, Feuer und purus; coelum, bobl und xoilog; hostis und gasts (gothisch). Der Grieche versteht die ursprüngliche Bedeutung von  $\pi \tilde{v} \varrho$  eben so wenig, als der Deutsche sein Wort: Feuer; die urverwandte lateinische Schwestersprache klärt durch purus die eigentliche Bedeutung auf; beide Worte bedeuten xxx² έξοχήν das Reine, Helle. Coelum ist für den Römer ein todtes, im Grunde unverständliches Wort; das urverwandte deutsche und griechische Adjectivum (hohl und xotlog) erweckt es gleichsam zu neuem Leben; also == das Hohle, die große Himmelswölbung. Hostis und Gast (gothisch gasts) sind urverwandt; ihre Bedeutung auffallender Weise eine entgegengesetzte. Das wäre widersinnig und gegen ein Hauptgesetz der Logik; aber die gewöhnliche Bedeutung, die wir diesen Worten beilegen, ist nicht die ursprüngliche; die eigentliche für beide ist: Fremdling. Und welch' tiefen Blick läfst uns hier die Vergleichung, die durch das Geectz der Lautverschiebung erst möglich wird, in den ganzen Charakter beider Völker thun; dem kriegerischen Römer ist jeder Fremdling (hostis) ein Feind, dem Deutschen gilt der Fremde (gasts) als Freund, den er, wie Homer mit einem: xaige, feire, an seinem Herde als Gast aufnimmt. Die alte Geschichte Roms bestätigt dieses Resultat der Vergleichung durch die Lautverschiebung vollkommen. Rom betrachtete alle Fremden (Nichtrömer) in Italien als Feinde und rubte nicht eher, als bis es alle widerstrebenden durch Krieg ausgetilgt hatte. Wenn Cicero (off. 1. 12. 17) eine mansuetudo (einen milden Cherakterzug) darin findet: eum, quicum bellum geras, tam molli nomine (nämlich hostis = des Fremdlings) appellare, so ist das eine wunderliche, von Nationaleitelkeit arg verdunkelte Deutung des Wortes. Im Gegentheil ich finde darin vielmehr eine Rohheit des römischen Volkscharakters, der in dem Fremden nichts anderes als einen Feind sah. Als später durch den Zuwachs der Provinzen die Zahl der Fremden sich ungeheuer steigerte, so dass der Römer unmöglich in allen Fremdlingen Feinde sehen konnte, so änderte sich die ethische Ansicht des Römers um, sein Charakter bekam eine mildere Färbung; er nannte fortan den peregrinus, der früher hostis geheißen; der Begriff des letzteren Wortes schränkte sich auf einen engern Kreis ein, nämlich auf die fremden Völker, mit denen Rom Krieg führte. Des Deutschen Wortes Bedeutung hat sich von Ulfila ab bis heute in seiner Wesenheit zur Ehre des dentschen Volks ungeschwächt erhalten und — was noch viel mehr sagt mit dem Laute und seiner Bedeutung auch die Sache selbst; denn wenn ein Fremder an unsern Heerd tritt, so empfängt ihn der Kern des Volkes, Bauer und Bürger, auch heute noch als Gast mit einem einladenden Willkommen. - Doch der Leser verzeibe diese Abschweifung von der Kritik des Buches; die Ueberzeugung hat mich zu derselben verführt, dass hier für Viele noch ein unbekanntes Feld vorliegt, auf welchem der Scharfsinn und die Kombinationsgabe auch der altklassischen Philologen reiche Ausbeute machen kann; denn die Beispiele zur Lautverschiebung bei Grimm, W. Wackernagel, Graff u. A. erschöpfen die Vergleichungspunkte sicherlich noch nicht, sondern sind nur Fingerzeige zu neuen Forschungen.

Die kurz gefaßte Syntaxis lehnt sich an Becker; man findet also die gewöhnliche Anordnung: 1) Einfache Sätze. II. Der (vielfach) zusammengesetzte Satz. Zu II. b wäre etwa zu bemerken, dass sich der Verf., um den Bau der Periode übersichtlich vor Augen zu stellen, Schemata ersonnen hat, wie ich ähnliche in einer Schrift des Dir. Lehmann zueret gesehen. Hauptsätze = A; die drei Arten der Nebensätze mit a, b und c, die Unternebensätze mit  $a^2$ ,  $b^2$ ,  $c^2$ ; abgekürzte mit  $a^2$ ,  $b^2$ ,  $a^2$ ; abgekürzte mit  $a^2$ $a^2$ ; abgekürzte mit abgekürzte mit abgekürzte mit abgekürzte mit abgekürzte mit abgekürzte mit - c. Je nach der Stellung des Nebensatzes entstehen 3 Kombinationen: 1) a, A; 2) A, a; 3) A (a) A. Da die deutsche Sprache zu verwik-keltem Periodenbau nicht hinneigt, und, wo sich diese Neigung zeigt, meist üble Einflüsse lateinischer Schriststeller (Cicero und Livius, aber nicht Sallust und Tacitus) vorwaltend sind, so halte ich einen solchen Schematismus für die deutsche Grammatik nicht für wesentlich. Lehmann entlehnt die längsten Perioden, wenn ich mich recht erinnere, namentlich aus Wieland; die weitschweifige Prosa Wieland's möchte ich aber meinen Schülern nicht als Muster empfehlen. Warum man aber diese Schemata nicht in die lateinische Grammatik aufnimmt, wo sie ganz an ihrer Stelle wären, weiß ich nicht; ich will sogar hier noch auf einen Vortheil hinweisen, es lässt sich an dieselben sehr bequem die Lehre von der Interpunktion anreihen. Nur eine Sprache, welche vorzugsweise, wie die lateinische, Einschaltung oder Vorausschickung der Nebensätze (also: A(a) A; oder a+a+a, A) begünstigt, gefällt sich in künstil-

chem Satzbau. Die lateinische verschmäht in der Regel die Stellung: A, a+a+a; dem Ohre des Deutschen ist sie nicht zuwider, wie z.B. die Periode aus Herder (S. 98) zeigt, die, in derselben Anordnung der einzelnen Theile ins Lateinische übersetzt, dem Ohre eines Römers unerträglich würde geklungen baben.

kennen lernt. — Das Nächste, was wir zu thun haben, ist, diese unsre grundfalsche Orthographie, mit welcher die große Mehrzahl so tiberaus zufrieden 1) ist, in vollständigen Misskredit zu bringen und durch über-

<sup>1)</sup> Als aussallendes Beispiel dieser Zusriedenheit von Seiten eines Lehrers erwähne ich solgenden Fall: Ein Abiturient sallt durchs Examen; der Gründe waren mehrere, und zwar vollgiltige; die Sache hatte also ihre Richtigkeit. Aber der Lehrer des Deutschen machte den ansragenden Vater unter großer Misbilligung auch darauf ausmerksam: sein Sohn habe Partheien ohne h geschrieben. Der Vater, gleichfalls ein großer Verehrer unsrer Orthographie, ging unwillig und betrübt über eine solche Unkunde auf den Tadel ein. Obgleich er ein studirter Mann war, so hatte er kein Lehramt; ich verzeihe ihm also seine Unkunde. Dass aber der Lehrer des Deutschen nicht einmal wusse, dass unser salsches sch keine Aspirata, son-

neugende Darlegung ihrer regellosen Willkühr mit Besennenheit das Bessere anzubahnen, dem Ohre und der Abstammung die Rechnung tragend, welche sie mit vollem Recht verdienen. —

Ich habe manche Bemerkung in die Kritik des vorliegenden Buches eingestreut, zu welcher dasselbe nicht unmittelbar dringende Veranlassung gegeben, andere habe ich nur aus Rücksicht darauf, dass ich den zugemessenen Raum bereits überschritten, ungern unterdrückt; der güüge Leser möge also mein Verfahren entschuldigen. — Was das Buch selbst anbelangt, so hat der Verf. das Mass, nach welchem die Forderungen aus Schüler von 13—15 Jahren gestellt werden dürfen, im Ganzen richtig getroffen; ansprechend ist die auf praktische Brauchbarkeit berechnete Uebersicht der Deklination und der Abschnitt von der Wortbildung; im Uebrigen läst die unsichere Fassung vieler Regeln und die Unvollständigkeit der Beispiele manche gerechte Forderung unbefriedigt.

Lissa.

Eduard Olawaky.

#### X.

Munk, Dr. Ed., Geschichte der griechischen Literatur. Für Gymnasien und höhere Bürgerschulen. I. Theil. Geschichte der griechischen Poesie. Berlin 1849. XIV u. 408 S. 8.

Unterzeichneter hat in einem Außatze: "Wie sind die klassischen Studien bei den Studirenden in Außahme zu bringen" in Bauer und Kehrein's Gymnasiablättern (Mainz 1845) IV. Heft S. 490 darauf gedrungen, daß die Literaturgeschichte der Griechen und Römer in den Gymnasien (etwa in der II. Klasse) vorgetragen werde, indem er bemerkte: "es sei eine Schande für solche, welche den Studien viele Jahre widmeten, so wenig in der Literatur der alten Völker bewandert zu sein, so wie man überzeugt sein könne, daß nur Unbekanntschaft mit den literarischen Werken der Griechen und Römer eine solche Gleichgültigkeit gegen die alten Studien überhaupt, um nicht mehr zu sagen, bei hohen

dern baare, reine Tenuis ist, dass es sich im 16ten und 17ten Jahrhundert ganz irrthumlich in einige VVörter eingeschlichen, dass man im Mittelhochdoutschen richtig: tor (stultus, porta), tun, turn, tier u. s. w. schrieb, ja dass er dies grundsalsche h sogar in das Fremdwort hinein verbessern wollte und aus der richtigen Schreibung dem Abiturienten einen Vorwurf machte, · der sogar auf sein Urtbeil über den deutschen Aufsatz desselben Einfluß zu üben schien - das ist fürwahr zu arg. VVollte mir Jemand einwenden, das h stehe in vielen gut en (?) Büchern hinter dem t, deutlich und klar in seiner ganzen Höhe und Tiese abgedruckt - es macht sich in unsrer deutschen Schrift nach beiden Richtungen sehr breit -, nun darauf habe ich nur eine Antwort: dann träumen die Verfasser solcher Bücher den sulsen Traum von der Vortrefflichkeit unsrer Rechtschreibung, in welchen sich die große Mehrzahl der Gebildeten tief versenkt hat, und wissen allesammt von der Geschichte der Buchstaben unsrer Sprache auch nicht das Mindeste. Einen Blick hineingethan in die historische Grammatik - und der süße Zauber ist im Nu genommen.

and gebildeten Personen bervorrufen konnte." Er gab dann weiter an, wie die Behandlung der Literaturgeschichte an dem Gymnasium nach seiner Ansicht sein müsse: "namentlich muß eine trockene Nomenklatur der Schriftsteller und ihrer Werke vermieden werden; am nützlichsten ist es, wenn man die schönsten Stellen namentlich aus den Schriftstellern, die auf dem Gymnasium nicht gelesen werden, ganz oder theilweise in gelungenen Uebersetzungen mittheilt. Jedoch wird nichtsdestoweniger eine systematische Darstellung verlangt, wobei wir sowohl die vorzüglichsten Erklärer und Herausgeber der einzelnen Werke, als auch die besten Uebersetzungen in der deutschen Sprache aufzuführen rathen möchten." Wenn wir damals schliefslich bedauerten, dass von den bisberigen Handbüchern keines nach unserer Ansicht ganz zweckmäßig sei, nur etwa "Borberg's Hellas und Rom passend, wiewohl der Lehrer sich darauf nicht allein beschränken wolle": so müssen wir jetzt mit Freuden bekennen, dass. Einzelnes abgerechnet, wovon weiter unten, das Werk, womit uns die Gelehrsamkeit und die pädagogische Einsicht des verehrten Herrn Munk beschenkt hat, die bisher uns fühlbare Lücke ausfüllt. Dass auch der Verf. die eben ausgesprochenen Ansichten meistens theilt, zeigt die Vorrede, die mitunter die nachbaltigsten und der Beachtung höchst würdigen Winke enthält, wovon wir nur Einiges mittheilen wollen, wiewohl wir der Meinung sind, dass gerade die Zeitschriften für Gymnasialwesen die Ansichten, die sich in der Vorrede kund geben, einer umfassenden Beurtheilung unterwerfen sollten. Da der Verf. wie "die Masse des Volkes für den religiösen Geist der Bibel, so die höheren Gesellschaftsschichten für den humanen Geist der Klassiker wieder gewinnen" will (S. IV), so findet er dieses nur dann möglich, wenn bei der Reorganisation unserer Gymnasien "in den höheren Klassen der Gesammtunterricht hierin nicht, wie bisher, als ein philologischer, sondern als ein historischer aufgesalst wird (S. V); namentlich wird verlangt, "dass das sogenannte statarische Lesen sich in ein mehr cursorisches umwandele". Wir können hiermit nicht ganz einverstanden sein; einmal darf auch in den oberen Klassen das Gymnasialprinzip, welches das sprachliche immer sein und bleiben muß, nicht hintangesetzt werden, und dann sehen wir kaum ein, wie in II. und I. Klasse, denn diese meint der Verf., die Klassiker Horaz, Tacitus, Sophokles und Thucydides anders als statarisch gelesen werden können; ein mehr cursorisches Lesen dieser Schriftsteller würde fast ohne Nutzen sein; auch halten wir statt des cursorischen ein improvisirtes Lesen für nützlicher, d. h. ein solches, wo ohne alle Vorbereitung der Schüler (die beim eursorischen immer noch stattfindet) andere Stücke der bereits theilweise bekannten Autoren übersetzt und mit den nothwendigsten Anmerkungen vom Lehrer sogleich verseben werden. Durch ein solches Lesen wird das erreicht, was der Verf. wünscht, "das wir uns nämlich so in die Klassiker hineinlesen, das sie uns vertraut und lieb werden und uns das ganze Leben hindurch begleiten" (S. VI). Bei der Lekture nun soll, wie es l. c. weiter heisst, "die literaturhistorische Rücksicht der Faden sein, der die neben und nach einander gehende Lektüre der einzelnen Autoren und Werke zu einem Ganzen verbindet". Dies wünschten wir hätte der Verf. weiter erörtert; denn eine genaue Durchführung scheint uns höchst schwierig, wo nicht unmöglich. Nachdem hierauf der Verf. die Art, wie bisher griechische Literatur in den Gymnasien gelehrt oder in den Kompendien vorgetragen wurde, missbilligend angegeben, erklärt derselbe S. VIII: "die Literaturgeschiehte muss neben einer gedrängten aber klaren Anschauung des Entwicklungsganges vor Allem die Einsicht in die Hauptwerke selbst gewähren. Sie soll den Leser nicht blos unterrichten, sondern ihn anregen, für die Literatur selbst interessiren, in ihm die Lust erwecken, sie

näher kennen zu lernen, nicht durch Anweisungen auf die Bemerkungen und Schriften Anderer, die von der Jugend nur selten respectirt werden, sondern dadurch, dass man dem Schüler die Betrachtung der Meisterwerke durch Vorführung ihres Inhaltes, durch Andeutung ihrer Veranlassung, ihres Zweckes, ihrer künstlerischen Composition und Form erleichtert, endlich dass man ein richtiges Urtheil über sie durch Anstihrung von Urtheilen der bewährtesten Kunstrichter alter und neuer Zeit begründet". "In dieser Art", fährt der Vers. S. IX fort, "ist im vorliegenden Werke versucht worden, zunächst die Geschichte der griechischen Literatur, und zwar in diesem I. Theile die Poesie, zu behandeln". Sodana wird weiter dargethan, wie das Werk auch "von der gewöhnlichen Form der Schulbücher" abweicht, und zwar nicht nur darin, dass kein trockner Schematismus, keine Eintheilung in Abschnitte, Kapitel oder Paragraphen beliebt wurde (wir möchten namentlich für ein Schulbuch solche Abtheilungen als Ruhepunkte vorziehen, und nicht weiter die Manier des Vers.'s empsehlen, wonach das ganze Buch sast in einem fort läust und nur oben an der Seitenzahl der Inbalt angegeben ist; warum geschah dies nicht wenigstens neben am Rande?), sondern auch indem "Auseinandersetzungen über den Ursprung des griechischen Volkes und der griechiachen Sprache (was wir wohl zugeben können), über vorhellenische Literatur, über die Entstehung der homerischen Gesänge u. dergl. übergangen werden (was wir nicht billigen; namentlich ist zum richtigen und vollkommenen Verständnisse von Homers Werken ein nicht zu flüchtiger Blick auf die Entstehung derselben nicht nur höchst ersprießlich, sondern sogar nothwondig), und indem endlich die minder wichtigen Autoren und Werke, d. h. solche, die kein allgemeines Interesse erregen, "in gedrüngterer Darstellung behandelt oder gänzlich übergangen werden". Da das Buch für die obern Gymnasialklassen bestimmt ist, können wir diese Kürze bei minder bedeutenden Autoren und Schriften loben, nicht so, dass "alles gelehrte Beiwerk weggelassen wurde"; wenn wir gleich keinen Citatenprunk wollen, so können wir doch nicht billigen, dass jede "Angabe von Quellen und Erklärungsschriften" fehlt; eben so wenig können wir beistimmen, dass keine Ausgaben und Uebersetzungen angeführt sind; wir wünschen, dass außer der Edit. prin. bei jedem Schriststeller die Männer, die sich um ihn verdient machten, ganz kurz, etwa nur mit Angabe des Jahres und des Ortes der Edition, so wie auch die vorzüglichsten Uebersetzungen angegeben wären; dies macht zugleich des Schüler mit den gelehrten Früchten der letzten drei Jahrhunderte einigermaßen bekannt, was wir um so höher anschlagen, als davon in den Gymnasien gewöhnlich die Rede nicht ist. Doch rechten wir nicht mit den Ansichten des Vers.'s, sehen wir nicht, was er nicht gibt, sondern betrachten wir das, was er gibt; er liefert von den übriggebliebenen Werken "durch Skizzen in größerer oder geringerer Ausführung, je nach Werth und Wichtigkeit der Schrist, ein anschauliches Bild, gleicheam wie man größere Kunstoriginale durch Kopien in verjüngtem Masstabe zur bequemeren Ansicht bringt, wodurch der Beschauende einen vorläußgen Begriff des Meisterwerks erhält, der ihn in den Stand setzt, sich bei dem Studium des Originals besser zu orientiren" (S. XI). Dass der Verf. die Werke der Alten auf eine solche Art mit Meisterhand zu durchmustern und die schönsten Stellen auszuwählen verstand, können wir hier gleich im Voraus bemerken, und werden unten noch darauf zurückkommen. Dass "bei den poetischen Werken ohne ängstliche Nachahmung die metrische Form selbst in einer dem bestimmten Ruythmenfalle sich mehr oder minder nähernden Sprache angedeutet wurde", wie es S. XII heißt, ist nur ein gelinder Ausdruck für die oft künstlerische Uebertragung, die wir bei vielen poetischen Stellen zu bewundern Gelegenheit hatten.

Indem wir noch bemerken, dass wir der Vorrede, die noch manchen andere gewichtige und beherzigenswerthe Wort enthält, absichtlich viele Aufmerksamkeit widmeten, namentlich aus derselben, was die Tendenz des Verf.'s betrifft, oder auf die Einrichtung des Buches sieh bezieht, ausführlich mittheilten, wenden wir uns zu diesem selber, glauben aber, hier etwas kürzer sein zu können, da schon in Obigem Manches, was jetzt zu wiederholen unnöthig wäre, berührt wurde; wir wollen nämlich nur den Gedankengang des Buches kurz darlegen, dann ebenso kurz zeigen, wie der Verf. die einzelnen Werke behandelt hat, und schliefslich sinige kurze Bemerkungen anhängen. In der Einleitung wird zuerst kurz ezeigt, wie der Naturstaat der Aegypter und Inder, der Gottesstaat der Hebräer aich in Griechenland in den Bürgerstaat umwandelte. Hier ist "der Grund, auf dem das Volks- und Staatsleben ruht, der Mensch in seiner Freiheit"; daher "ist die Kunst und die aus ihr hervorgegangene Wissenschaft, die wahrhaft menschlichen Thätigkeiten, das schöne Eigenthum des griechischen Volkes"; seine Stämme drücken die nothwendigen Modifikationen der einen Idee des Menschen aus, indem "der dorische dem Ernste des praktischen Verstandes, der jonische dem heiteren Spiele der Phantasie und der äolische dem beweglichen Treiben des Gemathes hingegeben ist". Erst nach der großen Umwälzung durch die Dorier, denen vielleicht ursprünglich der Name Hellenen zukam, entstehen Kunst und Literatur. Hierauf, nur fast mit einem Worte der vorhellenischen Poesie gedenkend, geht der Verf. zu den homerischen Hymnen über, welche uns aus der echthellenischen Tempelpoesie, die in ihrer ursprünglichen Form episch-objektiv ist, als berrliche Blüthen überkommen sind; von derselben werden mitgetheilt der Hymne an Apollo (den delischen - v. 178, und von da an den pythischen), an Apbrodite, an Demeter, ganz kurz der an Hermes. In Ilias und Odyssee weht uns der Geist des einen großen Meisters an, den genugsam zu bewundern Jahrtausende noch nicht genügten, wenn auch die Ausführung manches aur kurz Angedeuteten, die Einschiebung mancher Episoden das Werk jungerer Sänger aus der Schule des Homeros, des jonischen Sängers, sein mögen. Die Auszüge der Ilias reichen von S. 21 - 25, die der Ödyssen - 41; die übrigen Werke Homers werden nur mit dem Namen angeführt. Dem homerischen Epos schloss sich das kyklische, deren vorzügliche Dichter S. 42 angeführt werden, dem jonischen Heldenepos das äolische Lehrepos des Hesiodos (950?) und seiner Schule an; er steht an der Grenzscheide einer neuen Zeit in der Entwickelung griechischen Lebens und Geistes, indem das Volk jetzt nicht blos Schilderung alter Heldenthaten, sondern Belebrung über Göttliches und Menschliches wünschte. Diese geben Theo-gonie und Werke und Tage (— S. 49). Aus dem Epos entstand die Elegie, ebenfalls bei den Joniern; sie durchläuft dieselben Stadien wie das Epos, d. h. ist zuerst heroisch und dann didaktisch oder gnomisch und geht endlich in der Lyrik auf. Es folgen sodann Auszüge, längere oder kürzere — je nach den überbliebenen Werken oder dem Werth derselben —, von Kallinos, Tyrtäcs, Solon, Theognis, Mimnermos, Simonides von Keios. Mit der Elegie gleichzeitig bildet sich außer dem Epigramm der Jambos: Archilochos, Hipponax, Simonides von Amorgos; den Schluss der jonischen Poesie macht der Lyriker Anakreon (- S. 69). Früher als die jonische Lyrik hat die äolische, besonders auf Lesbos, ibre Ausbildung erhalten, und unterscheidet sich von jener durch einen böheren Schwung der Gedanken, wie dies Alkäos und Sappho zeigen. Aus der Lyrik ging das eigentliche Lied hervor, dessen verschiedene Gattungen S. 74 - 78 angeführt werden. Die höchste Stufe der Entwickelung lyrischer Poesie ist in der dorischen Lyrik erreicht, wie wir dies an den Fragmenten von Terpandros, Stesichoros, Ibykos, Simonides von

Keios, Bakchylides und an den Gesängen des Pindaros sehen, deren Auszüge — S. 117 reichen. Den Schluss der lyrischen Dichtkunst macht der Dithyrambus des Arion, Lasos, Timotheus — S. 119. Das Drama, der herrliche Schlusstein des griechischen Musentempels, das aus dem dithyrambischen Chorgesange bei den Festen des Dionysos in Athen herrorgegangen ist, nimmt sodann den größten Theil des Buches ein, indem nach einer kleinen Einleitung über die Entstehung des Dramas und der verschiedenen Gattungen und nach einem kurzen Bick auf das Leben und die Hauptvorzüge der einzelnen Dichter der Gedankengang sämmtlicher Tragödien und Komödien, die uus erhalten sind, vorgesührt wird, — S. 367. Nach einer kurzen Betrachtung der späteren Lyrik (Aristoteles, Kleanthes) geht der Vers. zu der alexandrinischen Kunstpoesie über, als deren Blüthe das Idyll einer genauen Betrachtung unterworfen wird (Theokritos, Bion, Moschos), — S. 406, und schließt mit einem flüchtyznitinische Literatur — S. 408.

Indem wir uns jetzt zu der Art wenden, mit welcher der Verf. den Inhalt und Gedankengang der einzelnen Werke auszieht, bemerken wir zuerst, dass wir die Kunst bewunderten, die den Verf. bei dieser schwicrigen und mühevollen Arbeit fast nie verliefs. Ich will bierbei nicht bemerken, dass immer der richtige Sinn gegeben ist — denn dies lässt sich von einem Gelehrten wie der Verf. nicht anders erwarten —, noch auch erwähnen, dass die schönsten Gedichte, die vorzüglichsten Stellen, der Kern der einzelnen Werke jedesmal ausgewählt sind, so dass uns der prachtvollste Kranz dichterischer Blüthen hier geboten ist, sondern, was ein ganz besonderer, ein ganz eigenthümlicher Vorzug des Buches ist, die Sprache ist so gewählt, so fern von der gewöhnlichen Art zu übertragen, meist so poetisch, und hierbei den einzelnen Dichtungsarten ganz akkommodirt, in Ausdruck und Rhythmus dem Original sich so anschliesend, kurz mit einem Worte so kunstvoll, dass wir hier fast zuerst ein Muster finden, wie poetische Stücke dem Sinne nach in unsere der griechischen verwandte Sprache nicht nur geschmackvoll, sondern im Geiste des Originals übertragen werden können. Hier finden wir epische Pracht und Hoheit, lyrische Anmuth und Erhabenbeit, tragische Würde und Rübrung, komische Herablassung und Fröhlichkeit, idyllische Natürlichkeit und Unbefangenheit mit allen Feinheiten und Schattirungen der einzelnen Dichtungsarten, so wie mit den Eigenthümlichkeiten und Besonderheiten der verschiedenen Autoren wie in treuen und schönen Bildern wiedergegeben und gleichsam abgespiegelt. Wir würden nun gern durch Mittbei-lung von verschiedenen Proben dies aussührlich zeigen, wenn uns dies nicht zu weit führen würde; auch wäre für uns die Wahl sehr schwer; man vergleiche nur, wie schön Pindaros, Sappho, Tyrtäus, Anakreen, Theokritos wiedergegeben sind; vorzügliche Bewunderung erregt die Bebandlung des Dramas; der Gang der Handlung ist nicht nur klar und genau angegeben, sondern bei den Tragödien ist der Dialog zwar nicht wörtlich — dies würde natürlich zu weit geführt haben —, aber dem Sinne nach getreu, der Monolog oft ergreisend, die Chöre nicht nur rhythmisch, sondern nicht selten metrisch kunstvoll dem ursprünglichen Maalse Bach- und angebildet, wie es von dem Verf. der weltberühmten Metrik - denn sie wird bekanntlich auch in Amerika benutzt - zu erwarten ist. Aehnliche Vorzüge zeigt Aristophanes; minder gefällt Hesiodos, noch weniger Homer; nicht als ob die Sprache bier weniger gewählt, weniger der epischen Diktion angepaßt wäre, sondern die Art, wie namentlich Homer wiedergegeben ist, kann weder genügen noch gefallen; besonders ist die Ilias sehr stiefmitterlich behandelt; denn wer kann zufrieden sein, wenn ein ganzer Gesang nur mit ein Paar Zeilen abgefertigt ist, wenn

die schönsten Episoden nur mit einem Worte berührt sind? Eine Probe möge dies zeigen; es beisst auf S. 21: "Der Kampf auf der Flur wird eingeleitet durch den täuschenden Traum, den Zeus dem Agamemnon sendet, ihn zum Kampfe zu ermuthigen. Die Fürsten berathen sich, das versammelte Volk wird zur Schlacht aufgefordert, das Heer gemustert (II. II), Paris erbietet sich zum Zweikampf, den Frieden wieder herzustellen, Menelaos stellt sich ihm entgegen und siegt, aber des Pandaros bundbrüchige That entflammt den allgemeinen Kampf (Il. III. IV), Diomedes erwirbt den Preis der Tapferkeit, bis Hektor nach rührendem Abschied von seiner Gattin Andromache austritt, den Sieg der Achäer hemmt und den tapsersten Helden zum Zweikampf auffordert. Auf Ajas, den Telamonier, fällt das Loos; doch die Nacht unterbricht den Kampf (II. V — VII. 312)." Durch diesen Auszug erhält der Leser weder ein Bild von diesen fünf Gesängen, noch wird er sich angespornt fühlen, das Original zu vergleichen, abgesehen, dass so manches Schöne und Wichtige und Lehrreiche, was gerade diese Gesänge enthalten, ganz unbeachtet Wir können diese Dürftigkeit nicht erklären, wollen wenigstens nicht glauben, dass diese einzige Ungleichheit, die im Buche auf sehr auffallende Weise sich zeigt, davon berrührt, weil der Verf. am Anfange seines Werkes mit sich noch nicht ganz einig war. Wenn der Verf. mit den Auszügen aus der Ilias so karg war, weil der ganze Homer oder wenigstens doch dies eine Gedicht ganz von den Sehülern der obern Klassen soll gelesen werden, so stimmen wir ihm in letzterer Hinsicht ganz bei - wiewohl dies nirgends ausgesprochen ist -, wünschen aber doch, dass bei einer folgenden Auflage diesem Ucbelstande abgeholfen wird, damit auch andern Bildungsanstalten, denen das Buch nicht werdger als den Gymnasien zu empfehlen ist, eine genauere Kenntniß von dem ersten alten Dichter nicht entzogen werde.

Noch müssen wir eines schönen Vorzugs des Werkes erwähnen; überall sind über die einzelnen Dichter oder deren Werke die Urtheile und Ansichten nicht nur der alten (wie Aristoteles, Horatius, Quintilian u. s. w.), nondern auch der neuern (wie Klopstock, Schiller, Humbold, O. Müller, Herder u. s. w., indem fast kein bedeutender Bewonderer oder Kenner des Alterthums vermisst wird) angestihrt und mit den eigenen Worten eingereiht. Bei diesen vielen Vorzügen wollen wir die Kleinigkeiten, die uns heim Durchgehen auffielen, übergehen oder nur leise andeuten; z. B. gefällt es nicht, dass die Nomina propria nicht immer auf gleiche Weise behandelt sind; manche nicht deutsche Wörter stören bei dem sonst schonen Ausdruck, wie rumoren S. 68, sieh pomadiren S. 63 u. a.; mehr noch wünschten wir einige niedrige Ausdrücke hinweg, wie S. 62, 76 u. a., wenn schon Vols in seiner Uebersetzung der Odyssee sie aufgenommen hatte; von der Liebe zu Knaben ist hie und da zu viel die Rede, wie S. 65, 89 u. s. w., wiewohl die Lysistrata des Aristophanes zeigt, wie der Verf. jedes anstößige Wort zu vermeiden versteht. Endlich vermissen wir noch ein Register, was um so mehr anzustigen war, als nicht einmal ein Inhalt dem Werke vorgesetzt ist. Druck und Papier sind gut, Drucksehler wenige. Schlieselich wünschen wir, dass der II. Band, welcher die Prosa enthält, und welcher eine ungleich schwierigere Arbeit darbietet, baldigst erscheinen, so wie dass der Vers. Zeit und Muse finden möge.

auf gleiche Weise die römische Literatur zu behandeln.

Mainz. Klein.

# Vierte Abtheilung.

# Miscellen, besonders pådagogischen Inhalts ').

I.

#### Altes und Neues.

Herr Vischer in Basel, der Verfasser so mancher trefflichen Monographie, hat bekanntlich im vorigen Jahre eine Abhandlung veröffentlicht, über die Bildung von Staaten und Bünden oder Centralisation und Föderation im alten Griechenland." Man darf wohl die Vermuthung auspreshen, dass die politischen Erscheinungen der neuesten Zeit diesen Gelehrten zur Behandlung des Gegenstandes veranlasst haben. Ich halte eine solche Beziehung der altklassischen Studien auf die Gegenwart sür Kusserst wichtig und nützlich und sinde darin eine wesentliche Stütze jener. An einer anderen Stelle habe ich mich dafür ausgesprochen, dass die Philologen sich bestreben möchten, ihren Studien soviel als möglich die Richlologen alch dem Vaterländischen und Nationalen zu geben und altklassische und deutsche Philologie, soweit es zulässig, in nähere Verbindung mit einander zu bringen. Ein gleiches Interesse erweckt es, wenn aus

<sup>1)</sup> Herr Consistorialrath Director Dr. Funkhänel, welchem die Redaction der Zeitschrift schon viele Beweise lebhaster Theilnahme verdankt, hat derselben die Auregung zu einer Erweiterung der vierten Abtheilung gegeben, von der zu hossen, dass sie vielen Schulmännern genehm sein wird. Sie soll in Zukunst nicht bloss pädagogische Miscellen im eigentlichen Sinne des VVortes enthalten, sondern auch Miscellen aus den wissenschaftlichen Gebieten, die dem Schulmanne als solchem von Wichtigkeit sein müssen. Wir theilen die Ansicht des Herro Funkhanel aus einem seiner Briefe mit: "Streng wissenschaftlich philologische Zeitschriften nehmen kritische Kleinigkeiten auf, Behandlung einzelner Stellen, die in exegetischer oder kritischer Beziehung Schwierigkeiten darbieten, Konjekturen über Stellen von Schriststellern, die oft gans beterngen sind. Derartiges vermisse ich für antiquarische, historische und dergleichen Notizen, die vereinzelt gegeben werden konnen, für Miscellen, Gedankenspäne, Aphoristisches, Themen zu Programmen, kurz allerlei Material, welches im Augenblicke noch nicht reichhaltig genug ist, um in eine bestimmte Form gebracht werden zu können, aber doch zu späterer Verarbeitung, vielleicht auch durch eine geschicktere fremde Hand anreizen dürste. Ich glaube, dass dabei manches Hübsche zum Vorschein kame. Wollen Sie nicht in Ihrer Gymnasialzeitung solchen Dingen ein Plätzehen gewähren?"

der Kulturgeschichte, wozu natürlich das klassische Alterthum gehört. nachgewiesen wird, dass Ideen der Neuzeit in einer längst vergangenen Zeit schon da gewesen sind, dass in einem Volke des Alterthums ein Gedanke, ein Bestreben sich kund gegeben habe, wie in der Gegenwart bei uns. Die erwähnte Abhandlung des Herra Vischer nöthigt zur Vergleichung der griechischen Geschichte mit der der Schweiz und Deutsch-Partikularismus, Sonderinteressen haben von jeher unselige Folgen gehabt. Auf der andern Seite wird das Gemüth erhoben, wenn man sicht, dass ein Volk die Folgen der Zerrissenbeit erkannt hat und ein nationales Zusammenhalten, eine nationale Einheit anstrebt. Zugleich aber hat jene Abhandlung einen Wunsch in mir angeregt oder violmehr ernenert, von gewandter, sachkundiger Feder Charaktergemälde der alten Freistasten und Demokratien geliesert zu sehen. Erfahrungen, Fingerzeige, Warnungen, wie sie in dieser Beziehung die alte Geschichte bietet, thun unserer Zeit sehr noth. Von unserer Jugend hängt auch in dieser Beziehung unsere Zukunft ab. Je mehr ihr eine ideale Anschauung und Aussaung eigen ist, desto mehr müssen ihr die Lehren der Geschichte vorgeführt werden. Es ist eine Aufgabe der Gymnasien in den höheren Klassen, soweit es die Grenzen der Schule zulassen, ohne zu politisiren, die Geschichte von diesem Standpunkte aus zu behandeln, ihre sittliche Bedeutung bervorzubeben, das innere Leben eines Staates und Volkes und seine Verfassung zu beleuchten und durch die Geschichte unsere Jugend zu vernünstigem Maashalten binzuweisen. Solche Charaktergemälde, solche Spiegelbilder der Zeit geben den Lehrern der Gymnasien trefflichen Stoff, sei es bei den Geschichtsvorträgen oder bei der Erklärung namentlich der Redner und Historiker. Darf ich offen Persönlichkeiten berühren, so hat gerade die Universität Basel zwei Männer, bei denen sich Gelehrsamkeit und Darstellungsgabe in seltener Weise voreinigen, die Herren Vischer und Gerlach, deren Studien in glücklicher Theilung Griechenland und Rom betreffen und jenem Wunsche die schönste Erfüllung geben könnten.

Ich wende mich noch einmal zu Herrn Vischer's Abhandlung, um eine Bemerkung daran zu knüpfen. Dort wird auch Athens Streben nach Hegemonie, sein Verhältnis zu den Bundesgenessen, kurz mehr seine seibetsüchtige Tendenz besprochen. Dann heißet es S. 39: "Der Ausgang des peloponnesischen Krieges hat diese glänzende Herrachaft gestürzt, aber ohne etwas Besseres an ihre Stelle zu setzen, ja umgekehrt härteren Druck gebracht und die Preiheit der kleinasiatischen Städe dem Perser preisgegeben. Die Betrachtung der athenischen Herrachaft bietet wenigstens die Befriedigung, daß sie die Unabhängigkeit und Ehre aller Griechen gegen die Barbaren siegreich und ruhmvoll gewahrt, und daß sie Athen selbst befähigt hat, in allen Gebieten des Geistes das Höchste zu erreichen, was dem Menschen beschieden war. Athens eigentlimliche Bildung und geistige Elasticität hat einigermaßen den politischen Druck gemildert und über dem großartigen Glanze der Hauptstadt, der auch auf die Unterthanen zurückstrahlte, vergessen lassen."

Aber trotz dieser Härte, mit welcher Athen seine Hegemonie geltend gemacht hat, ist es der einzige griechische Staat, der in seiner äußeren Politik nationale Interessen und Nationaleinbeit vertrat. Diese wäre Stoff zu einer anderen Abhandlung, wozu ich jetzt nur einige Notizen geben kann

Niebuhr (Vorträge über alte Geschichte, herausgegeben von seinem Sohne, I, 379) sagt: "Die Athener waren das einzige Volk in Hellas, denen diese die zouri πατρίς war; sie hatten ein Herz für alle Hellenen, selbst die entferntesten, ja die feindlichen Dorier." Später (S. 389) führt er dafür das Zeugnis Herodots (7, 139) an in Bezug auf die Per-

serkriege. Dazu nehme man, was Plutarch im Aristides Kap. 10 berichtet. Sie erscheinen demnach vorzugsweise unter den Griechen "als die ersten Vertreter europäischer Freiheit gegenüber asiatischem Despotismus" (Vischer). Sie geben aber auch diese Gesinnung anderwärts kund. Ich meine die bekannte Aechtung des Zeliten Arthmios, die nach Plutarch (Themist. 6) in die Zeit des Themistokles fällt. Warum diese Erzählung ganz in der Luft stehen soll (wie Niebuhr I, 409 meint), da doch ein ψήφισμα darüber vorhanden war, sehe ich nicht ein. Den rein nationalen Grund dieser Aechtung eines Unterthanen des Perserkönigs, der mit persischem Golde Griechen bestechen wollte, der nicht, wie Niebuhr ebenfalls meint, attischer Bürger gewesen sein muß, was der Darstellung des Demosthenes ganz und gar widerspricht, erkennt man ktar aus Demosthenes Philipp. III, §. 42 fig. und περί παραπρεσβ. §. 271.

Eine gleiche Politik, wenn auch mit Berechnung, übte Perikles, als er das ψήφισμα versasse, dessen Inhalt Plutarch in der Biographie dieses Mannes Kap. 17 angibt, wo es heist: πάντας Κλληνας τοὺς ὁπήποτε κατοικοῦντας Εὐρώπης ἢ τῆς Ασίας παρακαλεῖν, καὶ μικρὰν πόλιν καὶ μεγάλην, εἰς σύλλογον πέμπειν Αθήναζε τοὺς βουλευσομένους περὶ τῶν Κλληνικών ἰερῶν, ἄ κατέπαρσαν οἱ βάρβαροι, καὶ τῶν θυσιῶν, ὡς ὀφείλουσων ὑπὸς τῆς Κλλάδος εὐξάμενοι τοὺς θεοῖς, ὅτε πρὸς τοὺς βαρβάρους ἐμάχοντο, καὶ τῆς θαλάττης, ὅπως πλέωσι πάντες ἀδεῶς καὶ τῆν εἰρήνην

aywow. Vergleiche noch Schöll Sophokles S. 125 flg.

In späterer Zeit, als die Gefahr nicht mehr von Persien her drohte, sondern Makedoniens König der gefährlichste Feind der Griechen war, sprach ein anderer großer Staatsmann und Patriot, Demosthenea, denselben Grundsatz aus: Athen habe von den Vorfahren das Ehrenamt ererbt, Griechenlands Freiheit und Selbständigkeit zu schützen und zu erbalten, kein anderer Staat könne es, und wenn auch alle anderen Griechen Sklaven sein wollten, müsse Athen für die Freiheit kämpfen. Siehe z. B.

Philipp. III. §. 70 und 74, Olymb. III. §. 36.

Endlich glaube ich auch, abgesehen von der Bedeutung Athens für ganz Griechenland in Bezug auf Wissenschaft und Kunst, wovon Ottfried Müller zu Anfang des zweiten Bandes seiner Geschichte der griechischen Literatur so schön spricht, auf die nationale Tendenz der attischen Tragödie hinweisen zu können. Während es im Wesen der (alten) Komödie lag, mit Heimischem sich zu beschäftigen, behandelte die Tragedie nicht blos attische, sondern allgemein griechische, aus den nationalen Sagenkreisen und der nationalen Mythologie und Heroologie genommene Stoffe. Dadurch schusen die Meister dieser Dichtungsart ihre Stücke nicht blos für Athen, sondern für ganz Griechenland, und die attische Bühne erregte das Intéresse der gesammten griechischen Nation. Darum glaube seh auch, dass man nicht blos von einer durch die Tragiker veranlassten Bneyklopädie der griechischen Mythologie sprochen könne (Bernhardy Grundrifs der griechischen Litteratur II, 681). Müller (1. c. II, 110) sehreiht den Tragödien des Aeschylus vorzugsweise diesen politisch-patriotisch-religiösen Charakter zu, denen des Sophokles (S. 118) dagegen die allgemein menschliche Bedeutung. Ich unterscheide aber die Behandlung des Gegenstandes, die anch bei Euripides wieder eine andere sein konnte, und die nationale Bedeutung des Stoffes, die durch jene keineswegs gemindert oder gar aufgehoben zu werden brauchte.

Richt blos in großen leitenden Ideen, welche das Leben eines Volkes bewegen, läßt sich alte und nene Zeit vergleichen, sondern auch in einzelnen Erscheinungen.

Thucydides erzählt II, 3, wie im ersten Jahre des peloponnesischen

Krieges Platës von einer Schaar Thebaner überfallen wurde, und wie die Platzenser, die erst eine großere Anzahl Feinde vermutheten, dann, als sie ihren Irrthum erkannten, die Feinde zu vertreiben beschlossen. Ka heisst nun: εδόκει οὖν ἐπιχειρητέα είναι καὶ ξυνελέγοντο διορύσσοντες τούς ποινούς τοίχους παρ' άλληλους, όπως μή διά των όδων φανεροί ώσιν lerres. άμαξας τε άνευ των ύποζυγίων ές τας όδούς καθίσταoar, fr' arti selyous i utl. Haben wir nicht hier eine Art Barrikadenkampf?

Als in Athen die Pest ausbrach, und zwar zuerst im Piräeus, glaubte man, die Brunnen wären vergistet. Thucydides II. c. 48 sagt: ... xxxl zù πρώτον έν τῶ Πειραιεῖ ήψατο τῶν ἀνθρώπων (ἡ νόσος) ώστε καὶ ἐλέχθη ύπ' αὐτών, ώς οἱ Πελοποννήσιοι φάρμακα ἐσβεβλήκοιεν ἐς τὰ φρέατα.

Kortum zur Geschichte hellenischer Staatsverfassungen u. s. w. sagt in der vierten Beilage zur Geschichte der Attischen Demagogie, hauptsächlich in der letzten Hälfte des Peloponnesischen Krieges S. 185: "Am verderblichsten für Staat und Wissenschaft war die täglich wachsende Zahl der Frömmler (quadviras), welche in Opfern, Gebeten und heiligem Müssiggang Sicherheit gegen den unruhigen Zeitgeist zu finden wähnten " u. s. w.

Wie oft spricht Demosthenes, ein wahrer Patriot, gegen die Volksschmeichler, gegen die πρός χάριν δημηγορούντας! Siehe über diese δημοκόποι Drumann Ideen zur Geschichte des Verfalls der griechischen Staaten S. 38 fig.

Plutarch im Leben des Marius Kap. 44 berichtet: Karlog de Aovτάτιος Μαρίω συνάρξας και συνθριαμβεύσας από Κίμβρων, έπει πρός τούς δεομένους ύπερ αύτου και παραιτουμένους ο Μάριος τοσούτον μόνον είπεν, ,, αποθανείν δεί", κατακλεισάμενος είς οίκημα και πολλούς ανθρακας εκζωπυρήσας απεπτίγη. Siehe Kühner zu Cic. Tuscul. V. §. 56. Also Erstickung und Selbstmord durch Kohlendampf.

Dasa Niebuhr (l. c. I. S. 434 flg.) die Sage der Alten von der tödtlichen Wirkung des Stierblutes auf die Kenntnis der Blausäure hindeute, ist von mir in dem Aussatze über das Gottesurtheil bei Griechen und Römern in Schneidewin's Philologus II. S. 393 erwähnt worden.

Aus Haratius I. Epistol. 15 ist erwiesen, dass den Alten die Hydropathie bekannt war. Die Abhandlung des Herrn Direktor Lindemann in Zittau "pauca de usu aquae frigidae in re medica apud veteres" ist mir nur dem Titel nach bekannt.

Eisenach.

K. H. Funkhänel.

#### Ħ.

# Pädagogische Miscelle.

Unter den Schulgesetzen des Gymnasiums zu Elberfeld, welche das Programm von 1849 enthält, heißt es § 13: "An Sonn- und Festtagen ist jeder Schüler verpflichtet, wenigstens einmal die Kirche zu besuchen." Wenigstens einmal, heisst es mit gesperrter Schrift. Sollte es aber dem Schüler möglich sein, mehr als einmal die Kirche besuchen zu können? Schon das "wenigstens einmal" läfst sich schwerlich immer erreichen. Und wie ist in größern Städten der regelmäßige Kirchgang zu überwachen? Wenn man sich davor hüten soll, den Schüler zur Lüge zu verleiten, wie lätst sich da, wo die Schüler verschiedenen Genichden ungehören, eine genaue Controlle immer führen? Möchten Einzelne ihre

Erfahrungen hierin veröffentlichen!

Ebenda §. 17 heifst es: "Diejenigen Schüler, welche das Abiturieutenexamen bestanden baben, sind verpflichtet, bis zu ihrer Entlassung den Schulunterricht unausgesetzt zu besuchen und sich der gewöhnlichen Schulordnung zu unterwerfen. Geschieht dies nicht, oder u. s. w., so wird das dem Abiturienten zu ertheilende Zeugnis einstweilen zurückgehalten und der vorgesetzten Behörde zur Entscheidung vorgelegt, ob ihm die Reise für die Universitätsstudien für jetzt abgesprochen werden muß, und binnen welcher Frist ihm gestattet werden kann, durch beigebrachte Bewelse seines sittlichen Verhaltens und eine abermalige Prüfung sich das Zeugnifs der Reife zu erwerben. Es mag schwer sein, auch diese Bestimmung strenge durchzuführen. Es ist wohl eine allgemeine Erfahrung, dass in Folge der angestrengten Arbeit vor dem Examen sich nach der Prüfung der Schüler eine gewisse Abspannung bemächtigt, und wie oft kommt es vor, dass selbst sonst sehr punktliche Schüler aus diesem Grunde in den letzten Tagen ihres Schulbesuchs eine Versäumnis sich "zu Schulden kommen lassen. Soll man dann auch diese nach dem strengen Maafse beurtheilen? Um solchen Collisionen vorzubeugen, möchte es daher wohl angemessen sein, die Abiturienten gleich nach dem Examen ein paar Tage ganz vom Schulbesuch zu dispensiren, dann aber um so strenger auf dem unausgesetzten Besuch des Unterrichts zu bestehen.

#### III.

### Statut für die Stadtschule zu Botzen vom Jahre 1424.

Als ich im Sommer 1847 durch Tyrol nach Italien ging, siel mir ein Statut für die Stadtschule zu Botzen vom Jahre 1424 in die Hände, das manche Seltsamkeiten enthält. Die Schulen jener Gegend waren damals Pfarrschulen, dazu bestimmt, künftige Priester und zunächst Chorknaben zu erziehen. Dies Statut sollte, wie es im Eingange heisst, manchen Uebergriffen und Neuerungen der Lehrer wehren.

Die Lehrer bestanden aus dem "Schulmeister" und dem "Junckmeister oder Succensor". Ihnen standen "die großen Gesöllen", eine Art Schulamtscandidaten, bülfreich zur Seite. Die zwei Hauptlehrer mussten bei dem Amtsantritt dem Pfarrer und den Kirchenpröbsten, diesen als Vertretern der Gemeinde, geloben, die Statuten getreulich zu halten und durch Wort und Beispiel ihren Schülern gute Wegweiser zu sein. Die Schule batte fünf Abtheilungen: Lehrgegenstände waren: in Prima, der untersten Classe, das Tasel-ABC und der Donatbuchstabe; die Sprach-lehre des Donat. In Secunda: Cato cartula nostra und facetum, "und andere passende Autoren". In Tertia: Alexander Ister Theil; in Quarta: Alexander 2ter und 3ter Theil und Grecista speculum grammaticae. In Quinta, wo sich "die majores, d. h. die großen und frombden Gesöllen" befanden, soll "tractatus Petri hispani oder dessen parva logicalia trac-tiret werden", damit die Zöglinge zum Lehren gebildet werden.

An Sonn- und niederen Festtagen wurde Rechnen gelehrt, im Som-mer 2 Stunden, im Winter eine; Latein unter dem Geläute der Vesper und nachher 11 Stunden. "Ausarbeitung zu Hause" in der Isten Abth.

2 Werte Latein; in der 2ten 1 Vers, in der 3ten ein Vers, in der 4ten 2 Verse täglich. Jeden Morgen nach der Frühmesse verlesen die Hauptlebrer die Plätze. Der letzte oder der Asinus muß einen Palmzweig tragen, bis er ihn an einen anderen abliefern kann. Davon soll der Lebrer en, lesen mit theen Die großen Gesellen beaufsichtigen die kleineren, lesen mit theen Autoren nach der Frühmesse, worüber der Lehrer um die Jausezeit examinirt, wo er zugleich im Latein prüft und die schriftlichen Arbeiten untersucht. Freitag Morgens und Abends ist Examen über das in der ganzen Woche Gelernte. Jeden Samstag wird ein Außseher bestellt, um die anderen im Chore, in der Schule und auf der Gasse zu beobachten; zugleich ist dies der Straftag für die, so sich ungebührlich betragen oder die Schule versäumt haben.

Berlin.

Dr. Gustav Wolff.

# Fünfte Abtheilung.

### Vermischte Nachrichten über Gymnasien und Schulwesen.

L

#### Die Landesschulconferenz zu Berlin.

Bericht über die beiden letzten Titel der Gesetzes-Vorlage: "Von der Dotation der höbern Schulen und ihrem Verhältnisse zu den für ihre Unterhaltung sorgenden Behörden," und "von den beaufsichtigenden Staatsbehörden." (§§. 27-37 des ursprünglichen, 26-39 des von der Conferenz adoptirten Entwurfs.)

(Schlufs.)

Hinsichtlich des letzten Theiles unserer Berichterstattung finden wis ums in einer bequemeren Lage als bei den früheren Arbeiten. Die ministeriellen Vorschläge in Betreff "der beaufzichtigenden Staatsbehörden" (§§ 33-37 der urspr. Vorlage) fanden in der vorberatbenden Commüssion sowohl wie in der Plenarconferenz im Wesentlichen allseitige Zustimmung, und einzelne auf wenig erhebliche oder dech die Vorlage nicht wesentlich alterirende Abänderungen gerichtete Anträge der Commission, denen die Conferenz theils einmüthig, theils mit großer Majorität staattmmte, erfreuten sich fast in gleichem Verhältnisse der Zustimmung der Herren Ministerial-Commissarien. S. "Verhandl." S. 104-11. Das Ganze wurde in einer Sitzung, der 15ten, abgemacht. Da nun auch wir diesmal nicht nachträglich Erbebenswerthes an dem Beschlossenen auszussetzen oder zu berichtigen finden — vorausgesetzt jedoch, daß das die

erweiterte Autonomie, die umfassendere Mitbetheiligang des Lehrantandes selbst und der Zwischenbehörden an der Gestaltung und Regulirung der Lehranstalten Betreffende, wie wir es in den früheren Ausführungen als wünschenswerth und ausführbar dargestellt haben, ins Leben gerufen werde; denn sonst hätten wir allerdings noch mancherlei zweckdienliche Reformen in der Organisation der unmittelbaren Staatsbehörden in petto —: so kans sich für diesen Theil unser Geschäft meistentbeils darauf beschränken, dass wir, wo Vorschlag und Beschluss von einander abweichen, dem Vergeschlagenen das Beschlossene fast nur einfach zur Seite setzen. Nur der zuerst zur Verhandlung gekommene Punkt gibt, wie in der Conferenz selbst, so auch hier im Berichte zu einer etwas weiteren Ausschreitung Anlaß.

Den § 33 der Vorlage: "Den Unter-, Ober- und Real-Gymnasien einer Provinz, resp. eines Bezirks, ist ein Schul-Collegium vorgesetzt", schlug die Commission vor umzuwandeln in: "Den sämmtlichen Unterrichtsanstalten einer Provinz ist ein Schul-Collegium vorgesetzt"; welcher Satz auch, blos mit Veränderung des Ausdruckes "Unterrichtsanstalten" in "Schulanstalten" einstimmig angenommen wurde, so daß, dieser einstimmigen Erklärung der Conferenz zufolge, zumal selbst Seitens eines der Herren Ministerial-Commissarien der Ungrund mehrerer dawider erhobener Bedenken ist dargethan worden (S. 104 Z. 13 - 26), wohl zu erwarten steht, dass wir in Zukunst eine geößere, die Sache selber nur fördernde Einheitlichkeit in der Beaufsichtigung der Schulen bekommen werden, indem den Provinzial-Schul-Collegien nicht bloß, wie bisber, die Gymnasien, sondern in ganz gleicher Weise die sämmtlichen Realschulen und Progymnasien einer Provinz untergeordnet, und daneben auch noch derselben Behörde die Oberaussicht über sämmtliche Kreis-Inspektorate der Elementarschulen in der Provinz wird übertragen werden. -Herr Geb. Reg.-Rath Brüggemann stellte nun aber hiernach noch "für den Fall, dass die Errichtung so großer Schul-Collegien unausführbar werde", die Frage an die Conserenz, "ob sie dafür sei, dass dann jede Bezirksregierung die Angelegenheiten sämmtlicher Schulen bearbeite, oder daß die höheren Schulen, abgesondert von den übrigen, einem besondern Provinzial-Collegium und die Elementarschulen den Regierungen untergeordnet werden sollen" (S. 104 u.). Nachdem für die eine wie für die andere Ansicht mancherlei in Erwägung gezogen war, "stimmten 16 für die eventuelle Verweisung sämmtlicher Schulen an ein Bezirks-Schulcollegium, so dass also 14 Mitgliedern für den Fall der Unaussührbarkeit eines Provinzial-Schulcollegiums für sämmtliche Schulen die Beibehaltung der Provinzial-Schulcollegien, von denen nur die höhern Schulen ressortiren, wünschenswerther erscheint" (S. 105). Die beträchtliche Minorität, welcher diesmal nur 1 Stimme von der andern Seite fehlte, um ihre Ansicht in der Conferenz in ganz gleichem Maasse, wie die entgegenstehende, vertreten zu sehen - einer von den 31 feblte in dieser 15ten Sitzung -, hat ihre Gründe in zwei zum Protokolle der folgenden Sitzung eingereichten Protesten (S. 115 A, S. 116 B) noch bündiger, als dieselben sich aus dem Sitzungsprotokolle entnehmen ließen, dargelegt; und haben diese beiden Erklärungen zusammen 15 Unterschriften, da das eine Mitglied, welches in der 15ten Sitzung nicht zugegen war, nun wieder binzu gekommen, sich der Minorität anschlofs. — Wir setzen uns wohl nicht dem Vorwurfe der Quisquilienkrämerei aus, wenn wir bei dieser Sache so in Einzelnes eingeben. Schon die Abgabe und der Abdruck besonderer protokollarischer Erklärungen zeugen von der Wichtigkeit, welche die Conferenz selber ihrer diesmaligen Abstimmung beilegte. Auch ohnedies leuchtet es hinlänglich ein, wie in hobem Maasse es den gesammten Lehrerstand berührt, ob die Grenzen für den Wirkungskreis der Schul-

collegien in der einen oder anderen Weise erweitert werden. Dass man aber überhaupt auch höchsten Ortes es für zweckmäßig erkennt und in der That beabsichtigt, eine Resorm der Schulcollegien in diesem Sinne einer weiteren äußerlichen Aneinanderbringung und Aufeinanderbeziehung der verschiedenen Arten von öffentlichen Schulen eintreten zu lassen, ergibt sich zur Genüge aus der ursprünglichen ministeriellen Fassung des hier in Rede stehenden Artikels. — Ref. hätte, da er die in beiden ohen hervorgehobenen Erklärungen ausgesprochenen Motive für richtig erkennt, der einen oder andern seinen Namen ebenfalls beifügen können, und würde dadurch das Stimmenübergewicht auf diese Seite gekommen sein. Es erschien ihm jedoch die aufgestellte Alternative nicht als der einzig geeignete Weg zur Erledigung des streitigen Punktes; vielmehr meinte er, dass in dem unterstellten Falle noch ein Drittes in Frage gebracht werden müsse: ob man nämlich alsdann in Bezug auf die Schulverwaltung von der behufs anderer Verwaltungszwecke getroffenen Bezirkseintheilung absehen und, wenn auch nicht ganz davon abhängige, doch nicht in nothwendiger durchgreifender Beziehung damit stehende besondere Schulbezirke oder Schulprovinzen bilden solle, so etwa, dass für unseren Staat in seiner gegenwärtigen Ausdehnung etwa 12 Schulcollegien sormirt würden. Dieser Ansicht hatte er in der Sitzung selbst mit einigen Worten Eingang zu verschaffen gesucht (S. 105 Z. 8), und versuchte auch derselben demnächst durch folgende protokollarische Erklärung noch weiteren Raum zu gewinnen: "Der Unterzeichnete theilt die in der Erklärung von - -(es sind die beiden vorhin erwähnten Proteste gemeint) hervorgebobenen Bedenken gegen die Einrichtung besonderer, von einander ganz getrennter Schulkollegien zur Beaufsichtigung sämmtlicher Schulanstalten in jedem der gegenwärtigen Regierungsbezirke, und würde desshalb einer solchen Einrichtung die Erhaltung des gegenwärtig bestehenden Organismus, nur mit der durch das neue Schulgesetz nothwendig werdenden Abanderung, dass alle Realschulen und Progymnasien einer Provinz unter die unmittelbare Leitung des Provinzial-Schul-Collegiums kommen, vorziehen. Dessenungeachtet dem eventuellen Votum der Majorität beizutreten, ward er dadurch veranlasst, dass im ausgestellten Falle, wosern nämlich die Provinzen als zu große Amtskreise für die mit der Aussicht über sammtliche höhere und Elementar-Schulen zu beaustragenden Schulcollegien sich berausstellen sollten, ihm das als zweckmäßiger Vermittelungsweg vorschwebte, dass besondere Schulbezirke, durchschnittlich je zwei oder drei der gegenwärtigen Regierungsbezirke umfassend, mit je einem Schulcollegium an der Spitze gebildet würden". Es würde hiernach Beides, sowohl Verbindung aller Schulen als auch Zusammenhalten einer angemessenen Anzahl von Schulen der höheren Gattungen, und zwar, wie es scheint, ohne alles irgend gefährdende Abweichen von sonstigen Verwaltungsrücksichten, sich erreichen lassen. Vorstehende Erklärung wurde indels vom Verf. in Folge eines dawider erhobenen Bedenkens, und da dieselbe auch unter den Collegen nicht sofort den erwarteten Anklang fand, wie es im Protokolle heist, "zu weiterer Erwägung seiner Vorschläge zunächst zurückgezogen" (S. 112 Z. 4). — Auch jetzt will dem Ref. die unumgängliche Nothwendigkeit nicht einleuchten, die Schulverwaltungsbezirke durchaus nur in denselben Grenzen und in so unabsonderlicher geschäftlicher Beziehung mit der Landesadministration zu halten. Ja, es stellt sich ihm sogar die Zweckmässigkeit einer so engen Verbindung immer mehr als fraglich heraus. Namentlich erscheint ihm die hisherige Direktion der Schulbehörden durch den jedesmaligen Chef der betreffenden Gubernial-Administration als ein Umstand, der neben vielem der Schule Förderlichen doch auch manches, und vielleicht an den meisten Stellen überwiegend vieles, Benachtheiligende mit sich führt.

Sollte sich nicht auch die Schulverwaltung, ähnlich wie die Justizverwaltung, gesondert von der Landes-Administration hinstellen lassen; wo es angeht, innerhalb derselben Grenzen, wo nicht, in etwas abweichender zweckentsprechender Umgrenzung? zumal für die obersten Spitzen der Verwaltung, die königlichen Ministerien, eine weitere Conglomerirung der Schulsachen mit sonstigen Verwaltungsgegenständen sicherlich von Niemandem wird als zweckmässig ausgegeben werden! Und dazu beruht die Einheitlichkeit der Ueberwachung des gesammten Schulwesens, die nun allerdings für die verantwortlichen Unterrichts-Minister mehr noch, als früher, eine Nothwendigkeit ist, doch weit mehr in der ungeschwächten Unterordnung der Schulcollegien unter das Unterrichts-Ministerium, als in der Amalgamirung der Schulangelegenheiten mit anderen Zweigen der Landesverwaltung. — Ref. erachtete es als eine Art von Pflicht gegen seine Collegen nicht minder wie gegen sich selbst, Vorstehendes gleich-sam als das Ergebnis seiner in den "Verbandlungen" notirten "weiteren Ueberlegung" bei dieser Gelegenheit der Oeffentlichkeit zu übergeben. In der Conferenz selber auf diesen Punkt nachmals zurückzukommen. hatte sich keine Gelegenheit dargeboten. Die "zweite Lesung" und die daran sich knüpfenden nochmaligen Abstimmungen mußten bekanntlich so eilig von Statten gehen, das kaum einige formelle Bedenken in Erwägung gezogen werden konnten. An eine tiefer gehende Discussion irgend eines Grundsatzes war dabei nicht zu denken.

Auf diesen §. 33, worin also die Nothwendigkeit von Provinzial-, resp. Bezirks-Schulcollegien, als unmittelbar den sämmtlichen Schulen des betreffenden Bezirks vorgesetzten Behörden, anerkannt ist, folgt, mit einer durch die Commission vorgeschlagenen und allseitig für zweckmäßig befundenen Umstellung, zupächat § 36 der ministeriellen Vorlage, den Geschäftskreis dieser Behörden im Allgemeinen umschreibend (§. 35 der revid. Vorl.): "Zum Geschästskreise der Schulbehörde rücksichtlich der höhern Schulen gehören außer der allgemeinen Oberaussicht über diene Schulen die Assistenz bei den Provinzial-Schul-Conferenzen, die Revision der Lectionspläne, Entscheidung über die Einführung der Lehrbücher, die Revisionen der Schulanstalten, die Leitung der Abiturientenprüfungen, der wissenschaftlichen Prüfungen der Candidaten und die Beaufsichtigung der praktischen Uebungen derselben, die Vermittelung der confessionellen Beziehungen der Schulanstalten, die Etats-, Rechnungs- und andere dergleichen Angelegenheiten." - Abgeschen von ein paar bloßen Redaktionsveränderungen gibt dieser Artikel ganz den der ministeriellen Vorlage wieder, nur um die drei, durch gesperrt gesetzte Lettern hervortretenden Punkte erweitert. Der Einreihung dieser Punkte, als Consequenzen von in früheren Theilen des Gesetzes Enthaltenem, wurde auch Seitens der Herren Ministerial-Commissarien nicht widersprochen. Nach einem etwas lebhaften Meinungsaustausche über Einzelnes, besonders über "die Entscheidung über Lehrbücher", wurde der Paragraph in der vorstehenden, gerade au von der Commission beantragten, Fassung von 23 gegen 7 angenommen. — In Betreff des so eben als besonders lebhaft diskutirt bezeichneten Punktes wollen wir zur Beruhigung mancher Collegen, die gleichfalls dawider ge-stimmt haben würden, noch bemerken, das bei den Zustimmenden die Ansicht obwaltete, "dass, wenn Vorschläge zur Einführung von Lehrblichern auch immer von den Provinzial-Conferenzen, den Lehrercollegien u. s. w. ausgeben könnten, doch die Entscheidung in der Hand der Behörde liegen müsse" (S. 110 "zu §. 36"). Auch erklärten sich die Herren Ministerial Commissarien selber entschieden gegen das Princip des Aufdringens von Lehrbilchern; "nur von einem Veto der Behörde sei die Rede, von dem Schutze gegen das Drängen auf immer neue Lehr-

bücher selbst im Interesse der Eltern" (S. 105 am E., Worte des Vorsitzenden). — Die Erwähnung der "Vermittelung der confessionellen Be-ziehungen" — damit auch dieses nicht etwa Anstofs errege — wurde desswegen für nothwendig gehalten, "weil diejenigen Anstalten, welche einen confessionellen Charakter behalten, fortwährend wegen des Religions-Unterrichtes und der religiösen Uehungen Beziehungen haben werden zu dem Vorstande der Kirchengesellschaften, dessen Anordnungen, sofern sie jene Anstalten, welche Staatsanstalten sein sollen, betreffen, der Vermittelung durch die Staatsbehörde zu bedürfen schienen" (S. 111). Es steht diese Position übrigens nunmehr im besten Kinklange mit dem Zusatze, den der Art. 18 unserer Verfassungsurkunde bei der Revision erhalten hat, wo es, nachdem das Ernennungsrecht des Staates zu kirchlichen Stellen für aufgehoben erkfärt ist, weiter heifst: "Auf die Anstellung von Geistlichen beim Militär und an öffentlichen Anstalten findet diese Bestimmung keine Anwendung." So wird durch Beides einem di-rekten Eingreifen kirchlicher Vorstände in die Schulordnung gentigend vorgebeugt, durch unsern Artikel aber zugleich auch das Thor angewie-

sen, durch welches für unumgängliche Dinge wechselseitiger Beziehung die Verbindung und Vermittelung stattzufinden bat. In Bezug auf den Modus der Geschäftsthätigkeit der Provinzialbehörde enthselt die ministerielle Vorlage in ihrem §. 34 folgende Bestimmung: "Diese Behörde leitet die inneren und äußeren Angelegenheiten der betreffenden Schulen durch unmittelbare Verfügung an die Direktoren, resp. Curatorien, oder durch ihre mit der persönlichen Einwirkung auf die Schulen beaustragten Commissarien." Die Commission schlug vor, statt dessen, im Auschluss an den vorigen Artikel, worin eben der Geschäfts-kreis umschrieben ist, als §, 35 zu setzen: "Innerhalb dieses Geschäftskreises üben die Schulbehörden ihre Befugnisse aus, entweder durch Verfügungen an die Direktoren, resp. Curatorien, oder durch Commissarien." Schon in der Commission waren Bedenken erhoben gegen die Worte: "an die Direktoren, resp. Curatorien", und dafür beantragt: — "an die Lehrer-Collegien, resp. Direktoren und Curatorien" —, weil, wie die Minorifät ihr Votum motivirte, "Fälle vorgekommen seien und noch vorkommen könnten, in denen Direktoren für das ganze Lehrercollegium! wichtige Verstigungen nicht mittheilten, und weil die Adresslrung an das Collegium dazu beitrüge, den corporativen Charakter des Collegiums zu' bezeichnen" (S. 111). Der Streitpunkt kam auch im Plenum zur Debatte und wurde am Ende zur allseitigen Bestiedigung dadurch erledigt, dass man sich in Folge eines Vorschlages von Herrn Geh. Reg.-Rath Brüggemann durch Streichung der Erwähnung des Adressaten iber diese Differenz ganz hitwegsetzte; worauf dann der Antrag der Commission mit Weglassung der Worte "an die Direktoren, resp. Curatorien", einstimmig genehmigt ward (S. 107). Noch praktischer bewährte sich indes die Conferenz in Bezug auf diesen Gegenstand in ihrer Schlussitzung, wo sie bei zweiter Lesung der sämmtlichen Beschlüsse die von ihrem Protokollführer beantragte Streichung dieses ganzen Artikels (bei der schliefslichen Zusammenstellung war dies Art. 36 geworden), da die Sache ja doch der Natur der Verhältnisse wegen nicht anders sein könne d. h. es versteht sich von selbst, daß bei der Schulbeaussichtigung ein Theil der Geschäfte durch Verfügungen, ein Theil durch Commissarien erledigt wird -, mit großer Majorität genehmigt (S. 212 Z. 12).

Nach diesem so nun ausgemerzten Artikel kommt das Erforderliche in Betreff des Personals der beaufsichtigenden Provinzialbehörde. Das Ministerium hatte vorgelegt, § 35: "Die Schul-Collegien bestehen aus Verwaltungs-, resp. rechtskundigen und solchen Räthen, welche die innern Bedürfnisse der Lehranstalten aus eigener Erfahrung kennen gelernt haben und daher aus den bewährten Direktoren und Lehrern der Oberund Real-Gymnasien zu wählen sind." - Das hier Aufgestellte fand insgesammt allgemein nur Billigung, und wurde der erste Theil bis zu d. W. "gelernt haben" einstimmig in der vorgelegten Fassung angenommen. Zu dem letzten Theile jedoch batte schon die Commission, nach etwas lebhafter Erwägung alter und neuer Grundsätze rücksichtlich der Gleichberechtigung, resp. faktischer Bevorzugung, verschiedener Confessionen in unserm Staatswesen, einen Zusatz einstimmig für nothwendig befunden; dass es nämlich heißen möge: ", die Letzteren" (d. h. die technischen Räthe) "werden nach Maassgabe der confessionellen Verhältnisse der Provinz aus den bewährten Direktoren und Lehrern der betreffenden höheren Schulen gewählt." Eine wie mäßige Consequenz hier auch aus dem Principe der confessionellen Parität gezogen ist - billigerweise dürfte, da confessionelle Schulen auch nach dem vorliegenden Gesetzesentwurfe immerhin überall bei weitem die Mehrzahl bilden werden, das Gesetz in der Aussührung des Grundsatzes der Gleichberechtigung bier noch einige Schritte weiter gehen, und namentlich stände es weder mit der Billigkeit noch mit irgend welchen rechtlichen Rücksichten im Widerspruch, wenn überall auch der Dirigent des Schulcollegiums der Confession der Mehrheit der zu vertretenden Anstalten anzugebören hätte -: so fand dieser Zusatz im Pleno doch mehrsachen Widerspruch. Den sehr verschiedenartigen Bedenken der Widersacher wurde außer vom Commissions-Referenten auch von andern Conferenzmitgliedern mit, wie uns scheint, ganz triftigen Gründen entgegnet, das schlagendste Argument aber von einem der Herren Ministerial-Commissarien selber entgegengestellt: "weil es schwer sei, überall Männer zu finden, die die verschiedenen Beziehungen der Consessionen und die Zartheit, mit welcher dieselben zu behandeln, aus Erfahrung kennen gelernt haben, und bei etwaigen Missgriffen leicht böse Absichten vermuthet werden" (S. 107 Z. 5 v. u.). Bei solcher Suffragatio und bei der Einhelligkeit des Commissionsantrags ist nur zu verwundern, dass diese auch ins Unterrichtsgesetz mit aufzunehmende Consequenz der Gleichberechtigung aller Confessionen im Preussischen Staate, wenn auch von der Mehrheit gebilligt, doch nicht in noch größerem Maase die Zustimmung der Conserenz sand. Für den Zusatz erhoben sich neben den sämmtlichen 9 katholischen Mitgliedern der Conserenz noch ebenso viele andere, im Ganzen 18.

Der letzte Artikel der Vorlage, §. 37, constituirt die böchste Unterrichtsbehörde: "Die oberste Leitung der höheren Schulen bat der Minister des öffentlieben Unterrichts, in dessen Ministerium die inneren und äußeren Interessen der Schulanstalten aller Provinzen durch verwaltungs- und rechtskundige und aus erfahrenen Schulmännern zu wählende Räthe vertreten werden." Die Conferenz fand hiergegen nichts Wesentliches zu erinnern, und bloß mit der Aenderung von "höberen Schulen" in "alle Schulen" wurde der Artikel ohne Debatte einstimmig angenommen (S. 108).

Düren, im März 1850.

C. Menn.

Π.

Einige Bemerkungen über den §. 6 des in der Berliner Landesschulconferenz berathenen Unterrichtsgesetzes.

Das Resultat der Berathungen der im verflossenen Frühjahr in Berlin versammelten Landesschuleonferenz über die Reform der höhern Schulen ist mehrfach, und insbesondere auch in dieser Zeitschrift, besprochen worden. Es liefs sich erwarten, dass die dort gefasten Beschlüsse verschieden benrtheilt werden würden, und diese verschiedenen Urtheile und Bedenken praktischer Schulmänner vor der definitiven Festsetzung des Unterrichtsgesetzes zu bören, wird auf dieses ohne Zweifel den wohltbätigsten Einfluis ausüben.

Der Unterzeichnete beabsichtigt, im Folgenden den §. 6, in sofern er sich auf die Progymussien bezieht, kurz zu besprechen, und die darüber

stattgehabte Debatte mit einigen Bemerkungen zu begleiten.

Die jetzt vorzugsweise im Rheinlande, in Westfalen und der Provinz Preußen bestehenden Progymnasien sind vom Staate anerkannte öffentliche höhere Lehranstatten, welche die Gymnasialklassen von Sexta bis Obertertia, theilweise auch bis Obersecunda incl., umfassen, so welt ihre Klassen reichen, in allen Punkten vorschriftsmäßtig den für die vollständigen Gymnasien in Anwendung gebrachten Lehrplan befolgen, mit diesen überhaupt alle Schulverordnungen gemein haben und unter diejenigen Begierungen, als ihre vorgesetzten Behörden, gestellt sind, in deren Bezirke sie sich befinden. Sie sind theils da, wo sich das Bedürfnis herausstellte, unter bedeutenden Opfern der betreffenden Städte mit Beihülfe des Staates noch in jüngerer Zeit neu geschaffen, theils, und namentlich in Westfalen, aus ursprünglich vollständigen, ehemals mit den Klöstern verbundenen Gymnasien, denen nach Aufhebung dieser Institute die Mittel fehlten, sich in ihrer Vollständigkeit zu erhalten, hervorgegangen. Unter alten aber (es sind ungefähr 34 im Preuß. Staate) ist wohl keins, welches nur die drei untern Klassen eines Gymnasiums hat - die sogenaunten Rectorat oder böbern Stadtschulen gehören natürlich nicht hierher -; vielmehr bereiten sie diejenigen Schüler, welche später Universitätsstudien machen wollen, bis zur Sekunda oder Prima eines Gymnasiums vor, oder geben denjenigen ihrer Zöglinge, welche zu einem bürgerlichen Geschäfte überzugehen beabsichtigen, und dieser sind in der Regel nicht wenige, eine angemessene Vorbildung.

Diese bobern Lebranstalten nun waren in dem vom Ministerium der Berliner Schulconferenz zur Berathung vorgelegten Entwurse eines Unterrichtsgesetzes nicht berücksichtigt, indem darin bekanntlich nur Unter-, Ober- und Realgymnasien unterschieden wurden. Die erste Commission, welcher die §§. 1 - 12 der ministeriellen Vorlage zur Verberathung überwiesen waren, und zu welcher auch der Unterzeichnete als Mitglied gehörte, war einstimmig der Ansicht, dass man die Progymussien durch Wegnahme einer oder zweier Klassen nicht auf Untergymnasien zurückbringen dürfe, dass ihnen vielmehr sowohl wegen des unverkennbaren Nutzens, den sie gewähren, als auch wegen ihrer theilweise weit zurückreichenden historischen Berechtigung ein Platz in dem Unterrichtsgesetze augewiesen werden milsse. Sie schlug daher der Conferenz den neuen & 6 vor, dahin lantend: "die drei Oberklassen jeder Kategorie, wie die drei Unterklasson können nach Befinden der Umstände auch für sich bestehen und letztere mit einer oder zwei Oberklassen zu Mittelgymnasien (bisher Progymusien und unvollständige höhere Bürgerschulen), chenso

mit elementaren Vorklassen erweitert werden", - um einerseits die Existenz der bereits vorbandenen Progymnasien und unvollständigen höhern Bürgerschulen in ihrer jetzt bestehenden Form sicher zu stellen, und andererseits die Errichtung solcher, erweiterter Untergymnasien, falls sich in der Folge das Bedijrinis irgendwo herausstellen sollte, möglich zu machen. (Vergl. S. 124 der gedr. Protocolle.) Bei der Berathung dieses §. in der Conferenz wurden zu dem Commissionsantrage noch zwei anders Antrige gestellt. Der eine von Wimmer, so fermulirt: ", die vier- oder fünfklassigen bisherigen Progymnasien und Mittelschulen werden künftig nach Bedürfniss in dreiklassige Untergymnasien oder in sechsklassigo Gymnasien zu verwandeln eein", - wurde zwar unterstützt, bei der Abstimmung aber gegen 4 Stimmen verworfen. Der andere von Dillonburger gestellte Antrag, wornach das Bestehen jener Anstalten gesichert werden sollte, in sofern sie zu ihrer Organisation nicht weitere Staatsmittel in Anspruch nehmen wollten, fand keine hinreichende Untenetützung. Alle übrigen Mitglieder der Conferenz, welche sich an der diesen f. betreffenden Debatte betheiligten, sprachen für die Progymnasien und unvollständigen höhern Bürgerschulen als erweiterte Untergymnasien, oder waren für die Erweiterung, wenigstens einzelner, zu vollständigen Gymnasien, und bei der Abstimmung wurde dieter Theil des Antrages der Commission mit 28 gegen 3 Stimmen angenommen, jedoch mit der Medification, dass statt des Namens "Mittelgymnesium", des die Commission für diese erweiterten Untergymnasion empfohlen hatte, "Progymnanium" beliebt wurde, filr welchen Namen bich 21 Stimmen erklärten. a Hiermit hatte sich sun die Conferenz fast zinstlmmig für die Aufnahme der Progymnasien in das Unterrichtsgosets ausgesprochen. Allein Seitens der Horren Mitisterial - Commissarien wurde während der Debatte Bedenken erhoben über diese Erweiterung der Untergymnasien, weil die gewijnschten Erweiterungen immer mit den Mitteln in Conflict kommen würden, obgleich übrigens namentlich Henr Geh. Reg.-Rath Brüggemann sich als entschiedenen Vertheidiger der Progymnssien erklärte, weil er den kleinern Städten diesen Heerd der Pflege einer wissenschaftlichen Bildung erhalten wissen wolle; aber gegen ein Zerreifsen des Cursus von II. und I. sei er durchaus, weil hier die Lehrgegenstände in Innigerem Zusammenhange stehen, mid er nehme keinen Anstand, zu erklären, daß er stets gegen die Errichtung der II: an Progymnasien sprechen werde. Damit wolle er den bereits bestehenden Anstalten nicht entgegentreten; indess werde der Staat Mittel zur Herstellung eines Organismus, der dem Gesetze nicht entspreche, nicht leicht dathieten können; das sei den Communen zu überlassen (S. 155 der Protocolle).

Es kann nicht meine Absicht sein, hier alles zu wiederhelen, was theils in dem Commissionsberichte, theils während der Debatte vom einzelnen Mitgliedern der Conferenz, theils endlich von andern Seiten für die Erhaltung der Progymnasion angeführt ist Ich erlaube mir nur, einige Gesichtspunkte nochmals hervotzuheben, um demnötehat auf die zuletzt erwähnte Hauptschwierigkeit, den Geldpunkt, zurückzukennmen.

Sowohl in der Conferenz, als auch später bei Gelegenheit der öffentlichen Besprechung der Beschlüsse derselben ist von einsichtsvollen Sobulmöunern, und gewiß nicht mit Unrecht, bezweifelt worden, daß das projectirte dreiklassige Untergymnasium, welches nach §. 3 außer der Vorbereitung für die drei Oberklassen noch die Bestimmung haben soh, einen für sich bestehenden Curaus für diejenigen Zöglinge zu bilden, welche aus dieser Abtheitung unmittelbar ins bürgerfiche Leben ühergehen wolken, diesen, in der Regel im 10ten Lebensjahre aufgenommenen und also bereits im 13ten zu entlassenden Knaben eine für ihre Verbältnisse ausreichende und einigermaßen abgeschlossene Vorbäldung geben könne-

Nun hat man aber ehen in den bestehenden Progymussien solche Austalten, welche in ihrer Erweiterung jenen Zweck vollständiger zu erreichen im Stande sind. Man wird also einen Organismus tricht zerstören wollen, der gerade geeignet ist, das zu gewähren; was für die projectirien Untergymnasien mindestens noch sehr zweifelhaft ist

Werten serner die Progymnasien in Polge der Nichtausnahme in das Unterrichtsgesetz zu: Grande gerichtet - denn diese Nichtaufnahme ist ihrer Aufhebung gleich zu achten, indem ihnen bierdurch die erforderlichen Lehrkräfte nothwendig entzogen werden -, vo wiirden die kleinern Städte rücksichtlich der Bildung ihrer Jugend in die traurigste Luge versetzt werden. Denn man denke sich weniger bevölkerte Gegenden, wo vielleicht in einem Umkreise von 10 bis 15 Metten keine höhere Lehranstalt ist; wie kann da ein Vater seine Sohne, die er, je nach den Umständen, entweder für Universitätsstudien vorbereiten, oder für die verschiedenen Richtungen des bürgerlichen Lebens ausbilden zu lassen wünscht, in einem Alter von 9 his 10 Jahren, wo sie noch so vieler körnerlicher Pflege Seitens des elterlichen Hauses bedürsen, meilenweit fortschicken und sie in häuslicher Beziehung fremden Leuten überlassen? Es bleibt then unter diesen Umständen nichts anderes übrig, als wenigstens für die ersten Jahre zu dem heillosen Privatunterricht seine Zufincht zu nehmen, wodurch die Knaben in der Regel so verbildet werden, dass sie später eine wahre Bürde für die öffentlichen Lehranstalten sind, und trotz aller Austrengungen selten wieder in das rechte Geleise gebracht werden können. Diese Privatschulen möglichet zu verbannen, und sie ja nicht durch Aufhebung der vorhandenen öffentlichen Schulennoch zu vermehren, wird eine angelegentliche Sorge der Unterrichtsbebörde sein müssen. Aber, sagt man, es ist Sache der Communen, wenn sich das Bedürfniss für sie herausstellt, für die Brhalfung, resp. Einrichtung und gehörige Dotirung höherer Lehranstalten aus eigenen Mitteln Sorge zu tragen. Allein diese haben im Vergleich ihres oft geringen Communalverzeigens und der bedeutenden Communaliasien für die Erhaltung fhrer höhern Schulen bereits so große Opfer gebracht, daß sie zum Zwecke der gleichen äußern Stellung der Lehrer ihrer Anstalten mit denen der vollständigen Gymnasien, warum es sich jetzt gerade handelt, ummöglich weiter in Anspruch genommen werden können, zumal sie wegen der bessern Stellung ihrer Blementarlehrer in Kurnem ohnehin neue: Mittel aufzubringen haben werden. Zudem ist es ja doch Pflicht des Staates und liegt in seinem eigenen Interesse, die böhere Bildung recht weit zu verhreiten, und nicht bloß den großen und reichen Städten, welche der Staatsmittel für diese Zwecke weit eher entbehren könnten, sondern auch den kleinern Orten und weniger bemittelten Bitern die Gelegenheit darzubieten, ihre vielleicht talentvollen Kinder für alle Verhältnisse des Lebens gehörig ausbilden zu lassen.

Wenn weiterhin angestihrt wird, dass die Progymnasien wegen ihrer oft geringen Frequenz keine weltern Ansprüche auf Unterstützung aus Staatsfonds hätten, und zonächst für die vollständigen höhern Lehranstalten gesorgt werden müsse, die bisweilen in einer Klasse so viele Schüler hätten, als ein ganzes Progymnasium, so wird es, abgesehen davon, dass dieses doch nur selten der Bell ist, und dass hier überhaupt die Zahl nicht so sehr in Betracht gezogen werden darf, wahrlich nicht als ein Gewinn für jene Anstalten betrachtet werden können, dass eine solche Menge von Schülern in einer Klasse sitzt; vielmehr wird gerade an den kleinern Anstalten wegen ihrer verhältnismässig geringern Schülerzahl, und weil sie sich in minder volkreichen und weniger Veranlassung zu Zerstreuungen darbietenden Städten befinden, den Lehrern die Möglichkeit gegehen, in der Klasse jedem einzelnen Schüler die gehörige Aufmerkeamkeit zu ochenken, den Fleise und die Führung ihrer Zöglinge nach allen Seiten hin zu überwachen und auf die so wesentliche und nothwendige Erziehung den erforderlichen Einfluss auszwüben. Dafür spricht auch die Ersahrung, dass sogar Eltern in größern Gymnasialstädten ihre Söhne, um sie den Gelegenheiten zu alleriei Verführungen zu entziehen, und sie durch die Schule besser beaufsichtigen zu lassen, nicht selten kleinern Anstalten anvertrauen, und dass insbesondere die auf den Progymnasien vorgebildeten Schüler, mögen sie nun auf andern Lehranstalten ihre Studien fortsetzen oder unmittelbar ins bürgerliche Leben übertreten, sich in der Regel durch Ordnungsliebe, Fleise und Tüchtigkeit auszeichnen. Aber auch abgenehen hiervon, ist die Staatsbehörde gewiss nicht gewillt, bereits lange bestehende Anstalten, deren mehrere früher vollständige Gymnasien waren, und die in der That Ansprüche haben. auch jetzt noch solche zu sein, gegenwärtig sogar durch Ausschließung von den durch das Unterrichtsgesetz den Unter-, Ober- und Realgym-

nasien zu gewährenden Vortheilen noch tiefer herabzudrücken.

Wenn also die Nützlichkeit und Berechtigung dieser Anstalten einerseits, und andererseits der Nachtbeil, sie zu Privatschulen zu drängen, aperkannt werden muis, so können doch wahrlich die verhältnismälsig geringen Geldmittel, welche zur Erbaltung derselben aus Staatsfonds erforderlich sind, kaum in Betracht kommen. Denn was für ein Aufwand ist es für einen Staat von 16 Mill. Einw., zu den 150,000 Thirn., welche zur Ausführung des §. 13 des Unterrichtsgesotzes jährlich ungefähr zu bewilligen sein werden, noch etwa 20- bis 25,000 Thir. binzuzuftigen? Und, was am Ende die Hauptsache ist, es würde ohnehin eine fast gleiche Summe in Anspruch genommen, um den an den Progymnasien angestellten und in ihrer äußern Stellung so sehr gedrückten ordentlichen Lehrern gerecht zu werden. Denn durch den eben angezogenen §. des verläufig berathenen Unterrichtsgesetzes wird den ordentlichen Lehrarn an den höhern Schulen ein auskömmliches, der Besoldung der Staatsbeamten, deren Beruf eine ähnliche Bildung voraussetzt, gleichkommendes finirtes Gebalt gewährleistet. Nun wird man doch die Lehrer der Progymnasien, die in derselben Weise, wie ihre Collegen an den vollständigen Hymnesien, ihre wissenschaftliche und praktische Vorbildung und Befähigung zum Lehramte dem Staate nachgewiesen haben und in Folge dessen von den betreffenden Unterrichtsbehörden ordnungsmissig angestellt sind, die serner ganz so, wie die Lebrer der vollständigen Lehranstalten, zur Zahlung der Pensions - und Wittwenkassen-Beiträge u. s. w. verpflichtet sind, kurz die in jeder andern Beziehung mit jenen dieselben Pflichten und Rechte baben, von der Verbesserung ihrer äußern Stellung nicht ausschließen können und wollen. Es würde sonach nichts übrig bleiben, als diese Lehrer an diejenigen Anstalten zu versetzen, denen das Unterrichtsgesetz eine bessere äußere Lage gewährleistet — und was dann aus den Progymnasien wird, braucht nicht weiter gesagt zu werden -, oder, weil sich dieses nicht so plötzlich ausführen läßt, ihnen bis dahin, daß es allmälig geschehen kann, jene Vortheile zufließen zu lassen, welche den Lehrern der höhern Lehranstalten überhaupt augesichert sind.

Attendorn.

Wiedmann,

#### III.

# Lehrerversammlung zu Oschersleben am 12. Mai 1850.

Zu der auf den 12. Mai d. J. zu Oschersleben anberaumten Lehrerversammlung hatten die Gymnasien zu Blankenburg, Braunschweig, Halberstadt, Halle, Hannover, Helmstedt, Magdeburg, Quedlinburg, Salzwedel und Wernigerode ihre Vertreter geschickt, und außerdem erfreuten auch noch der Provinzialschulrath Dr. Schaub und der Regierungs- und Schulrath Trinkler aus Magdeburg die Versammlung durch ihre Gegenwart. Der auf der Herbstversammlung des vorigen Jahres zum Vorsitzenden gewählte Director Dr. Ahrens aus Hannover eröffnete mit kurzen ein-leitenden Worten die Sitzung und forderte zur definitiven Feststellung der Tagesordnung auf. Die Versammlung entschied sich auf den Antrag des Director Krüger und des Reserenten dahin, die von der Herbetversammlung (s. unsere Zeitschr. 1850, Bd. 1, S. 167 flg.) auf die gegenwärtige verschobenen Materien vorläufig noch zurückzuschieben und statt deren eine, namentlich den preußischen Gymnasiallebrern zur Zeit näher liegende, Frage zur Debatte zu bringen, nämlich die, ob die von der Berliner Conferenz beschlossene Trennung des Unter- und Obergymnasiums und die Bestimmung des erstern zur Vorbereitung für das humanistische und Realgymnasium zweckmälsig sei, und ob in diesem Falle der einjährige Cursus für die Tertia ausreiche.

Director Eckstein fand sich, als Mitglied der Berliner Conferenz, zunachst veranlasst, das Wort zu ergreisen und die dort gesassten Beschlüsse zu rechtfertigen. Wie auf politischem Felde, so habe auch auf pädagogischem Gebiete aich im Jahre 1848 ein erhöhter Drang nach Ein-heit und Einigung in Deutschland geltend gemacht; man habe anfangs ein einheitliches Gymnasium für die gesammte höhere Jugendbildung, die Verschmelzung von Gymnasien und Realschulen als zu erstrebendes Ideal aufgestellt, sei aber bei reiferer und ruhigerer Prüfung der dahin einschlagenden Propositionen auf der Berliner Conferenz nur bis zu der Gründung eines gemeinschaftlichen Unterbaus für beide Anstalten gedie-Bis etwa auf Lessing habe auf den deutschen Gymnasien das Sprachstudium einseitig vorgeherrscht, die Lehrer aber hätten dabei eine gewisse Vielseitigkeit der Bildung erstrebt. Je mehr Gegenstände jedoch die Schule allmälig in ihren Kreis aufgenommen, um desto mehr habe sich der Kreis der Privatstudien der Lehrer verengert, weil jede Wissenschaft eine größere Vertiefung der Studien und Gründlichkeit der Forschung in Anspruch genommen. Die Polyhistorie habe aufgehört, weil sie nur zur Oberflächlichkeit der Bildung hätte führen können. Diese einseitige Richtung der Studien habe zwar in den einzelnen Zweigen des Unterrichts die Bildung gründlicher Lehrer gefördert, aber zugleich zum Fachsystem, zur Bildung von Fachlehrern, namentlich für Mathematik, Geschichte, Naturwissenschaften u. s. w. geführt und so den Grund zu dem allmälig sich immer schärfer herausstellenden Gegensatze zwischen Humanismus und Realismus gelegt. Wie der Kampf dieser beiden Gegensätze in Deutschland entstanden sei, so müsse er auch daselbst ausgekämpst werden. Eine höhere Bildung des Bürgerstandes sei nothwendig, um die schroffe Stellung zwischen dem Bürger- und Beamtenstande denn letzterer enthalte ja doch die größte Zahl der durch die Gymnasien Vorgebildeten — zu mildern, die durch die bisherige Trennung des gemeinsamen Unterrichts schon vom 10ten Jahre an wesentlich gefördert sei.

Durch die längere gemeinsame Erziehung und Bildung der Jugend in dem Untergymnasium bis zum 14ten Jahre babe man diesem Milastande möglichst abzuhelfen gesucht. Gegen diesen Plan, der von der Berliner Conferenz gut geheißen, hätten sich mancherlei missbilligende Stimmen erhoben und namentlich geltend gemacht, dass man den humanistischen Studien dadurch etwas vergeben habe, ohne den beabsichtigten Zweck zu erreichen. Der bittre Tadel, wie ihn die Gegner der extremsten Richtung, die Männer der strictesten, alfclassischen Observanz, ausgesprochen, sei unbeachtet zu lassen. Gegründeter seien zwei andere Bedenken. Einmal sei bel der Annahme eines dreijährigen Cursus für das Untergymnasium kein rechter Abschlus des Lebensalters gegeben, da thatsächlich erst mit dem 14ten Jahre, wenigstens in den protestantischen Ländern, die Confirmation stattfinde, die als ein entscheidender Lebensmoment festgebalten werden müsse. Um dies zu erreichen, könne man den Cursus der obersten Klasse des Untergymnasiums zweijährig machen, und im zweiten Jahre die Realisten und Humanisten in soweit trennen, dass die letzteren bereits das Griechische anfingen, die ersteren während dessen eine für das Realgymnasium specieiler vorbereitende Disciplin hätten. Hierdurch würden die Besorgnisse derer beseitigt werden, welche in der neuen Einrichtung eine Verklimmerung des griechischen Unterrichts erblickten und desshalb gegen den einjährigen Cursus der Tertia des Obergymnasiums Einspruch thaten. - Ein zweites Bedenken liege in der gegen früher allerdings bedeutend verringerten Stundenzahl für den lateinischen Unterricht in den drei Klassen des Untergymnasiams. Es frage sich, ob bei dieser Einrichtung das bisherige Ziel der Quarta zu erreichen sei, ob also der Schüler in einem dreijährigen Cursus der genannten Art die erforderliche Sieberheit in der Pormenlehre und eine Kenntuls der wichtigsten syntactischen Regeln erlangen werde, so dass er für die Lecture des Casar und Ovid in der Tertia wohl vorhereitet sei. - In Bezug auf das erstere Bedenken äußerte Krüger, es werde vielsach factisch dadurch beseitigt werden, dass eine nicht unbedeutende Anzahl Schüler in irgend einer der drei Klassen des Untergymnasiums zwei Jahre eitzen blieben und somit das 14te Jahr erreichten; darauf dürfe freilich die Gesetzgebung nicht Rücksicht nehmen. Director Miller hielt es für bedenklich, die Forderungen an die Leistungen der drei untern Klassen im Lateinischen, wie bisher, bestehen zu lassen, die Stundenzahl aber bedeutend zu verringern. Die Einübung der Formenlehre und Syntax fordere grofsen Zeitaufwand und misse größtentheils in den Lectionen selbst stattfinden, da man dem Knaben nicht zu viel häusliche Arbeit aufbürden dürse. Da nun in dem Untergymnasium das Französische als Lehrgegenstand hinzugekommen sei, so würde sedenfalls der häusliche Fleiss noch mehr als hisher in Anspruch genommen und dadurch dem Knaben zu viel zugemuthet werden. Dagegen replicirte Eckstein, das die Mathematik aus dem Lectionsplane des Untergymnasiums weggefallen und somit dem Schüler nicht mehr, als bisher, aufgebürdet werde. Auch dürfe man nicht gar zu zärtlich gegen die Knaben verfahren, die sich früh an Arbeit gewöhnen milsten. Was an Zeit für das Lateinische verloren sei, musse die Methode zu ersetzen suchen. Prof. Schwalbe warnte, nicht zu viel Gewicht auf die Erfolge einer verbesserten Methode zu legen, Man müsse doch gewiß den Gymnasiallehrern das Zeugniß gehen, dass sie es ebenso wenig an Berufseiser als an methodischem Versahren hätten fehlen lassen. Wenn es nun auch denkbar sei, dass bei Einsührung einer neuen Organisation die Gymnasiallehrer Alles aufhicten würden, um durch Elfer und Methode im lateinischen Unterrichte zu ersetzen, was demselhen an Stundenzahl entzogen sei, so würde doch ein solcher ungewöhnlicher Aufschwung gar bald wieder nachlassen, weil er eben

als außerordentliche Anstrengung nur auf eine gewisse Zeit vorzuhalten pflege, oder die Schüler würden bei einer consequent fortgesetzten Anapannung ihrer Kräfte übermäßig angestrengt werden. Man möge sich descholb in dieser Beziehung keinen Illusionen hingeben. - Müller wies poch auf den Uebelstand hin, dass in den untern Klassen der Unterricht dadurch sehr erschwert werde, dass in ihnen Schüler aus dem verachiedensten Vorbildungsanstalten aufgenommen würden, wodurch eine vielfach den raschen und gleichmäßigen Fortgang des Unterrichts störende Ungleichbeit hervorgerufen werde; weniger sei dies in den obern Klassen der Fall. Ebendesshalb werde es nicht möglich sein, mit einer bei weitem geringern Stundenzahl im Lateinischen ein gleiches Ziel, wie früher, zu erreichen. - Heiland hält eine Beschränkung der lateinischen Leotionen in den untern Klassen für unzulässig, wenn man wirklich eine gründliche Vorbildung für die obern erzielen wolle. Dagegen seien sechs Stunden für den deutschen Unterricht in den untern Klassen zu viel; es werde schwer sein, den Knaben darin angemessen zu beschäftigen. Für den Beginn des griechischen Unterrichts in Tertia könne er sich nur dann erklären, wenn der Cursus derselben zweijährig mit wöchentlich 8 Stunden festgestellt werde. Ohne dies werde nichts Nennenswertlies geleistet werden. Wenn der Schüler im Griechischen nicht weiter kommen solle, als etwa in Prima den Xenophon, Lucian und die Odyssee zu lesen, se möge man lieber das Griechische ganz fallen lassen, weil dann die dadurch beabsichtigte höbere Bildung nicht exreicht werde. Gerade die griechische Litteratur sei geeignet, durch ihre Meisterwerke die Neuzeit wieder der Verehrung des klassischen Alterthums zuzuwenden. Wie das Lateinische für die formale Seite der Gymnasialbildung von der höchsten Wichtigkeit sei, so müsse das Griechische vornämlich von der stofflichen Seite her bildend wirken, was ohne Bekanntschaft mit den Meisterwerken der Litteratur unmöglich sei. Daber dürse dem Griechischen nichts entzogen werden, weil es der eigentliche Angelpunct der klassisch-humanen Bildung sei. Wolle man einmal das Griechische erst in Tertia anfangen, so möge man mit dem Französischen schon in Quinta beginnen und ihm wie der Mathematik in Quarta dann eine größere Stundenzahl zuweisen, damit der Schüler hierin gefördert nach Tertia komme. "Was die Leistungen der Realschulen im Verhältnisse zu den Gymnasien betreffe, so möge man dieselben nicht nach der Theorie, sondern nach der Wirklichkeit bourtheilen, und da werde man finden, wie sehr die meisten derselben gegen die Gymnasien zurückstehen.

Lange will den Schwerpunct des Unterrichts in den drei untern Klassen nicht im Lateinischen, sondern im Deutschen finden. Ein guter deutscher Unterricht, namentlich auch mit gründlicher Unterweisung in der deutschen Grammatik, fördere nach seiner eigenen Erfahrung den lateinischen Unterricht gar sehr, und man könne desshalb bei Erweiterung des deutschen Unterrichts gar wohl mit einer geringeren Zahl lateinischer Lectionen auskommen, worin Elster ihm im Wesentlichen beistimmt. Krüger hält eine engere Verbindung des Lateinischen und Deutschen in den untern Klassen für wiinschenswerth. Seien beide Lectionen in der Hand eines Lehrers, so könne man wohl mit 12 Stunden für beide Sprachen auskommen, da der deutsche Unterricht dann in den lateinischen erganzend eingreifen könne. Schmid hält eine solche Einrichtung für bedenklich, weil es dann ganz in der Willkübr des Lehrers liege, wie weit er den deutschen Unterricht zur Unterstützung des lateinischen bemutzen wolle. Man müsse klar aussprechen, ob man 6 lateinische und 6 deutsche oder 8 lateinische und 4 deutsche Stunden angesetzt wissen. wolle. Schwalbe erklärt sich entschieden dahin, dass die grammatische-Bildung des Schülers an einer fremden Sprache geschehen müsse, worin-

ihm Eckstein beistimmt und sich, wie auch Ahrens, entschieden gegen den grammatischen Unterricht im Deutschen erklärt und zugleich gegen Heiland bemerkt, dass die Berliner Conferenz dem Griechischen nichts vergeben habe, sondern dasselbe Ziel gesteckt, wie es von ihm gefordert bei. Ahrens theilt mit, dass auf dem Lüneburger Gymnasium für die untern Klassen nur 6 lateinische Stunden angesetzt seien; weil sie zugleich die Vorbereitung für die Realklassen, welche dort neben den mittlern Gymnasialklassen beständen, übernehmen müßten. Dessenungeachtet könne man aber nicht behaupten, dass die Leistungen des Lüncburger Gymnasiums irgendwie hinter denen der übrigen zurückständen. stein stimmt auch desshalb für 6 deutsche Stunden, weil namentlich in die unterste Klasse noch gar viele im Deutschen unreife Schüler kämen, die erst noch geschult werden milsten. Diesem Uehelstande lasse sich bei der unvollkommenen Vorbereitung in den Elementarschulen oder durch häuslichen Privatunterricht nicht abhelfen. Man mitsse den lokalen Verhältnissen dabei Rechnung tragen. Heiland hält 10 Stunden für den lateinischen Unterricht in den untersten Klassen desshalb für nöthig, damit ein bestimmter Schwerpunct des Unterrichts hervortrete, auf welchen der Schüler seine ganze Krast concentrire. Dieser Schwerpunct könne aber nur das Lateinische sein; das Deutsche könne sich um so mehr mit 4 Stunden begnügen, als eben alle übrigen Lectionen fordernd für dasselbe mitwirken, mithin auch das Lateinische, nicht umgekehrt. Ahrens findet die geringe Zahl der lateinischen Stunden bedenklich, und es sei nicht ersichtlich, aus welchen Gründen man eigentlich eine so große Beschränkung für nöthig erachtet habe. Wenn man in 6 Stunden ebenso viel zu leisten hoffe, als bisher bei 10, so wäre das nur bei ausgezeichneten Schülern und Lehrern denkbar; man dürfe doch aber den Zuschnitt von vorn herein nur so machen, dass man auf Schüler und Lehrer von mittlerer Tüchtigkeit rechne. Die Erfahrung werde allein entscheiden können, ob die neue Einrichtung die gehofften Resultate erziele. Referent weist auf die von Mützell (Zeitschr. f. d. G. W. 1849, S. 904 ff.) gemachten Bedenken gegen den gemeinsamen Unterbau für die in den Oberklassen auseinandergehenden beiden Arten der Gymnasien hin und stimmt dem Resultate desselben bei, dass wahrscheinlich in der Praxis weder das humanistische noch das Realgymnasium mit den Ergebnissen dieser gemeinsamen Vorbereitung sich zufrieden erklären würde. Eckstein hält diese Bedenken für nicht so erheblich, ohne dieselben jedoch im Einzelnen zu beseitigen. Er hofft, dass die Behörden durch gehörige Ueberwachung der einzelnen Anstalten die ungleichmäßige Vorbildung verbindern würden, wozu indes nach Ansicht des Referenten denselben die Mittel nicht genügend zu Gebote stehen. Elster weist außerdem darauf hin, dass für kleinere Staaten die Einrichtung solcher gemeinsamen Vorhereitung schon desshalb bedenklich sei, weil es dort wenige oder gar keine Stadt gebe, in welcher die finanziellen Verhältnisse ein Untergymnasium nebst humanistischem und Realgymnasium zu unterhalten erlaubten. Pfau sieht in dem Untergymnasium eine unnöthige Concession, welche man dem Realismus gemacht habe, und fordert strenge Auseinanderhaltung der beiden Bildungswege des Humanismus und Realismus. Dem idealen Principe der Gymnasien dürfe man nichts vergeben, und müsse demnach auch das Griechische in Quarta festhalten. Eckstein will in den Bestimmungen der Berliner Conferenz keine Concessionen an den Realismus erkennen, sondern eine Anerkennung der beiden vorhandenen und an sich berechtigten Bildungswege. Ahrens geht ausführlicher auf die practischen Schwierigkeiten bei der Realisirung der gemachten Propositionen ein. Wolle man humanistische und Realgymnasien, wie bisher, durchweg auseinanderhalten, so würden nur die größeten Städte im Stande sein, zwei vollständige Gymnasien zu unterhalten; die bei wei-

tem meisten Städte würden nur eine Anstalt der Art haben können. Wolle man ein rein humanistisches Gymnasium einrichten, so wüsslen die untern Klassen mit Realisten überfüllt sein, für die aber, wenn sie schon mit dem 14ten Jahre die Anstalt verlassen wollten, die reine Gymnasialbildung nicht zweckdienlich und ausreichend sei. In den meisten Stüdten würden aber die Stadtverordneten, wenn sie ein Wort mit hineinzureden bätten, die Realgymnasien entschieden begünstigen. In solchen Städten wären dann die jüngeren Schüler, welche künftig ihre Weiterbildung auf einem humanistischen Gymnasium erhalten sollten, übel daran. Und doch sei es wünschenswerth, dass der Knabe möglichst bis zum 14ten Jahre im elterlichen Hause bleibe. Wie solle man diesen Misständen abbelsen? Pfau meint, das könne am einfachsten dadurch geschehen, dass die Realgymnasien den Cursus der untern Klassen so einrichteten, dass die Schüler ohne Nachtheil auf ein humanistisches Gymnasium übergehen könnten; die Gymnasien könnten defshalb nichts von ihren Anforderungen an die Leistungen in den classischen Studien nachlassen. Lieber möge man einige Gymnasien aufheben und zu Realschulen machen, da in manchen Provinzen deren zu viel seien. - Da die für die Debatte festgesetzte Zeit verstrichen war, ohne daß die aufgeworfene Hauptfrage allseitig hätte erörtert werden können, so einigte man sich dahin, die Frage über die Stellung des Unter- und Obergymns-siums im Allgemeinen und die damit eng zusammenhängende Frage über den Beginn des Griechischen und die dafür zu bestimmende Zeit auf der nächsten Herbstversammlung am 25. August noch weiter zu erörtern. Dagegen wurden die beiden hinreichend besprochenen Fragen: 1) Ob ein Untergymnasium als gemeinsamer Unterbau für das humanistische und Realgymnasium als zweckmässig erachtet werde und 2) Ob sechs wöchentliche lateinische Stunden in jeder Klasse des Untergymnassums vom Standpuncte des reinen Gymnasiums aus hiureichend seien, zur Abstimmung gebracht, und erstere fast einstimmig bejaht, letztere ebenso verneint. Jedoch erklärte man, mit der Bejahung der ersten Frage noch keineswegs über die damit eng zusammenhängende über den Beginn und die Ausdehnung des griechischen Unterrichts entscheiden zu wollen, sondern betrachtete das noch als offene Frage.

Schliesslich theilte der Oberlehrer Kallenbach der Versammlung das Nähere über die am 21. August d. J. stattfindende 300jährige Jubelfeier des Lyceums zu Wernigerode mit und lud zur Theilnahme daran ein. Zum Vorsitzenden der nächsten Herbstversammlung wurde der Oberleh-

rer Dr. Heiland gewählt.

Halberstadt.

Jordan.

# IV.

### Notizen.

1. Es wird den Lesern dieser Zeitschrist interessant sein, zu erfahren, dass der Herr Geh. R. R. Lange zu Berlin damit beschästigt ist, seine "Geschichten aus dem Herodot" (Berlin, Reimer, 1815), welche nach Zweck und Auswahl Peters neusten Vorschlägen entsprechen, von Neuem herauszugeben, und dass er denselben eine Bearbeitung einiger Biographien des Plutarch folgen lassen wird, welche in ähnlicher Weise wie jene den Interessen der Schule dienen soll.

2. Wir haben vergebens mit dem Druck dieses Bogens gezögert, um eine Mittheilung über die Octoberversammlung der Philologen und

Schulmänner geben zu können.

# Sechste Abtheilung.

#### Personalnotizen.

# 1) Ernennungen.

Die Wahl des Professors Dr. Philipp Wackernagel zu Wiesbades sum Director der Realschule zu Elberfeld ist bestätigt.

Der Professor Gladiach zu Posen ist zum Director der Realschule

zu Krotoschin ernannt.

Der Gymnasial-Oberlehrer Heinrich zu Coblenz ist zum Regierungsund katholischen Schulrath bei der Regierung zu Coblenz ernannt.

Der bisherige Dirigent der Bealschule zu Burg, Brohm, ist zum Di-

rector deraciben ernannt.

Der bisherige Oberlehrer am Gymnasium zu Münstereifel, Professer Dr. Rospatt, ist zum erdentlichen Professor der Geschichte an der Akademie zu Münster ernannt.

Der bisherige Superintendent Buschmann zu Camen ist zum Re-

gierungs - und Schulrath bei der Regierung zu Arnsberg ernannt.

Candidat Güthling ist zum ordentlichen Lebrer am Gymnasium zu

Minden ernannt.

Die Candidaten des höhern Schulamts Joseph Terbeck und Conrad. Rube sind zu ordentlichen Lehrern am Progymassium zu Rheime ernannt.

Der Schulamtscandidat Gustav Robert Hoffmann ist interimistisch und auf dreimonatliche Kündigung als Hülfslehrer am Gymnasium zu Batibor angestellt.

# 3) Todesfälle.

Georg Ernst Adam Wahlert, Rector der höhern Bürgerschule zu Lippstadt, Verf. vieler Schulbücher, starb am 23. April d. J., 68 Jahr alt.

In Folge einer huldreichen Verwilligung des hohen Ministerii der geistlichen, Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten vom 7. Mai 1850, welche die Redaction mit schuldigem Danke aufgenommen hat, wird derselben monatlich aus der Geheimen Kanzlei ein offizieller Nachweis der im Bereich des Lehrstandes der höhern Schulen (Gymnasien und Realschulen) vorkommenden Personal-Veränderungen, Ernennungen, Beförderungen, Pensionirungen, Ehrenbezeugungen und Todesfälle zugehen.

Am 14. Juni 1850 im Druck vollendet.

# Zeitschrift

für das

# Gymnasialwesen,

im Austrage und unter Mitwirkung
des berlinischen Gymnasiallehrer-Vereins

herausgegeben

YOR

W. J. C. Mützell, Dr. Phil. und Professor am K. Joachimsthalschen Gymnasium.

In monatlichen Heften.

Vierter Jahrgang. Zweiter Band.

BERLIN, Verlag von Theod. Chr. Fr. Enslin. • .

# Erste Abtheilung.

#### Abhandlungen.

#### T.

Lehrplan für den deutschen Sprachunterricht auf den vaterländischen Gelehrtenschulen.

Lehrplan für den deutschen Sprachunterricht in VI.

#### 1. Zwecke des Unterrichts.

a) Grammatische Sicherheit nebst einer gewissen Fertigkeit im mündlichen Gebrauche der Sprache, in so weit sie durch in einsacheren Sätzen sich bewegende Redeübungen sich erreichen lässt.

b) Ein phonetisch und logisch richtiges und geläufiges Le-

sen leichterer Uebungsstücke.

c) Sicherheit in Anwendung der vollkommen feststehenden Regeln der Rechtschreibung mit Einschluß der Interpunctionslehre.

d) Grammatische Sicherheit im schriftlichen Gebrauche der Sprache, insofern sie durch in Bildung einfacherer Sätze bestehende schriftliche Uebungen sich erreichen lässt.

# 2. Mittel zur Erreichung dieser Zwecke.

a) Inwiesern soll man jene grammatische Sicherheit im mündlichen, wie auch im schriftlichen Gebrauche der Sprache durch

grammatischen Unterricht zu erreichen suchen?

In Bezug auf die Formenlehre zunächst erscheint ein besonderer Unterricht der Art überhaupt eben so unnöthig als unzweckmäsig, weil eine festere Einprägung und Einübung des Wesentlichsten in der deutschen Formenlehre (Declination, Conjugation, Comparatiou) schon bei der Erlernung der lateinischen Formenlehre, die derselben Bildungsstuse auf dem Gymnasium zufällt, sehr leicht mit erreicht werden kann (weßhalb nur eben hierbei auf Genauigkeit in der Formenbildung im Deutschen eben so streng wie in Betreff des Lateinischen zu halten sein wird), eine Belehrung aber über die eigenthümliche Gesetzmäßigkeit dieser Formenbildung (die bestimmten Arten und Unterarten der deutschen Declination, Conjugation u. s. w.) eben in der Muttersprache erst da, wo bereits durch genauere und umfassendere Kenntnis fremder Sprachen der Geist zu Vergleichung der gleichsam als ursprüngliches Eigenthum ihm angehörenden Landessprache mit jenen sich hingetrieben fühlt, — ein Trieb, dessen selbständiger Entwickelung übrigens eben durch jene oben bezeichnete gemeinsame Einübung der Formenlehre des Deutschen und Lateinischen am besten wird vorgearbeitet werden können. — den Reiz für die Jugend gewinnt, welcher jede wahre geistige An-

eignung eines Lehrstoffes nothwendigerweise bedingt.

Anders in Bezug auf die allgemeinen grammatischen Kategorieen, die sogenannten Redetheile, sowie die Satzlehre ihren einfacheren Grundlagen nach, in Betreff deren das dem Knaben Verständlichste und Wissenswertheste allerdings weit früher und besser bei dem Deutschen schon auf den untersten Stufen über ein ziemlich umfassendes und mannigfaches Material gebietenden Sprachunterrichte als bei dem sowohl in dieser Hinsicht in seinen Mitteln noch weit beschränkteren als auch dem Aeußerlichen der Sprache nothwendiger Weise eine viel größere Aufmerksamkeit zuwendenden im Lateinischen oder einer andern fremden Sprache dem Geiste des Lernenden wird angeeignet werden können. Nur wird doch auch hier der Unterricht nicht in objectiver Folge und systematischem Zusammenhange zu ertheilen sein, was bei dem Unvermögen, deren innere Nothwendigkeit zu begreisen, in dem einer frei hin- und herspringenden Bewegung zugeneigten Geiste des Knaben nur Widerwillen gegen diesen ganzen Unterricht erregen würde, sondern es sind nunächst die erstgenannten Begriffe mehr gelegentlich in abwechselnder Folge bei in Benennung vorliegender Gegenstände und Aussuchung der Eigenschasten derselben, sowie ihrer Zustände, Thätigkeitsäulserungen und gegenseitigen Verhältnisse bestehenden Deuk. und Redeübungen und auch daran sich anschließenden schriftlichen Uebungen auf mannigfache Weise deutlich zu machen, und auf ähnliche Weise werden auch die Grundlehren der Syntax. d. i. die Lehre vom einfachen Satze, wie von den wichtigsten und leichter zu begreisenden Verhältnissen der Sätze zu einander (die Concessivsätze z. B. müchten hier noch nicht bergehören), bei den verschiedenartigsten sprachlichen Uebungen mehr beiläufig und gelegentlich als data opera und in bestimmter Folge dem Lernonden zum Bewusstsein zu bringen sein.

Damit aber die Redeübungen außer der grammatischen Sicherheit auch noch die oben geforderte Fertigkeit im mündlichen Gebrauche der Sprache, so weit sie dieß überhaupt bier schou im Stande sind, herbeiführen, wird besonders häufig die Uebung der Reproduction leichter, entweder von dem Schüler vorber gelesemer oder von dem Lehrer vorerzählter Geschichten, Fabeln, Mährehen u. dgl. mit dem Schüler anzustellen sein. Auch können dabei hie und da schon Versuche in Umwandlung leichter poetischer Stücke in Prosa gemacht werden, wobei indels eine Eutfernang alles poetischen Redeschmuckes aus der prosaischen Umgestaltung diesem Alter nicht zusagen und ersprießlich sein würde.

b) In Beireff der Leseübungen wird zunächst darauf zu sehen sein, dass der Lesestoff für die bestimmte Altersstuse des Schülers ebenso auregend als angemessen sich erweise; was aber die Anordnung des Stoffes anbetrifft, so erscheint in sachlicher wie sprachlicher Beziehung ein allmäliges Fortschreiten von dem Einfacheren und leichter zu Uebersehenden zu dem Zusammengesetzteren und Schwierigeren dabei durchaus empfellenswerth. In Betreff der Art des Lesens aber ist erstens durch alle möglichen Mittel (das Gelesene betreffende Fragen, wiederholtes Wiedererzählen desselben, Nötlrigung zu richtiger Betonung, richtigem Pausiren, Wahrnehmung des rechten Tempo u. a. w.) das gedankenlose Lesen zu verhüten, zweitens auch auf ein deutliches und wohllautendes Lesen zu halten, wozu das Vorlesen des Lehrstoffes durch den Lehrer selbst oder auch bereits besser ausgebildete Mitschüler besonders viel wird beitragen konnen. Auch wird zur Probe für die Dentlichkeit des Lesens und das Innehalten des rechten Tempo hie und da ein lautes Zusammenlesen mehrerer Schüler angeordnet werden können.

c) Für das Rechtschreiben wird durch Gewöhnung des Schülers an ein vollkommen richtiges, orthoepisches Sprechen und Lesen schon erstauntich viel gewonnen werden können, ebenso auch durch den in den Bereich dieser Klasse fallenden grammatischen Unterricht; doch wird eine ausdrückliche Einübung der wichtigsten rein orthographischen Regeln (namentlich über die in der Schrift hervortretende Verschiedenheit lautverwandter Wörter, wobei bisweilen auch schon auf die Etymologie wird zurückzugehen sein) dabei immer auch noch nothwendig erscheinen; wozu in kleinen zu Anwendung verschiedener Regeln der Art verantassenden Dictaten, dem Anschreiben solcher Wörter, in denen am leichtesten gesehtt werden kann, an die Wandtasel u.s. w.

sich geeignete Hilfsmittel darbieten werden.

d) Die schriftlichen Aufsätze werden natürlich hier nur in Reproduction des bei den Rede- und Lesesbungen Vorgekommenen besichen können; par werden die Forderungen dabei dech immer noch etwas niedriger zu stellen sein als bei jenen.

3. Die diesem Lobrgegenstande zu widmende Zeit und die Vertheilung des Lehrstoffes auf dieselbe.

Was non zuletzt die Vertheilung der diesem Lehrfache zuzumessenden Zeit (5 Stunden wöchentlich möchten, bei gehöriger Berücksichtigung der oben in Betreff der Einübung der deutschen Formenlehre an den Unterricht im Lateinischen gestellten Porderungen, auf dieser Stufe für dasselbe wolft hinreichen) auf die verschiedenartigen oben angegebenen Uebungen anbetrifft, so möehte die meiste wohl billigerweise den Redeübungen, als den wichtigsten und unentbehrlichsten und zugleich anregendsten und belebendsten, zu widmen sein, nächstdem den auch auf sehr mannigfache Weise zu benutzenden Leseübungen, wogegen die schriftlichen Uebungen, bei denen sich am leichtesten eine mechanische Art des Arbeitens einschleichen könnte, nur eine verhältnissmäsig geringe Zeit für sich in Anspruch nehmen können.

Ueberhaupt aber wird immer dahin zu streben sein, die verschiedenen Uebungen in die mannigfaltigste, lebendigste Verbindung mit einander zu bringen und, um den Schüler nicht zu ermüden, wohl nie einer einzelnen derselben allein eine ganze Stunde gewidmet werden dürfen, am allerwenigsten den rein grammatischen Erörterungen. Jedenfalls also werden die specielleren Anordnungen über die Benutzung der gegebenen Zeit für die verschiedenen oben angegebenen Zwecke im Allgemeinen immer dem jedesmaligen Lehrer selbst zu überlassen sein.

Anm. zu 3. Werden übrigens auch in Gemäßheit der Berathungen der zur Reorganisation der höberen Schulen im April vorigen Jahres nach Berlin berufenen Lehrerconferenz, an denen auch der Unterzeichnete Theil genommen hat, dem deutschen Sprachunterricht 6 Stunden wöchentlich zugewiesen, so braucht an unserem Lehrplane deßhalb doch nichts geändert zu werden, da die Einübung der deutschen Formenlehre auch den hier geltend gemachten Ansichten nach in außerhalb jener 5 wöchentlichen Stunden liegenden Lectionen Statt finden solf, nehmlich in den dem lateinischen Sprachunterrichte zugehörenden, dessen inniger Zusammenhang mit dem Unterrichte im Deutschen eben damit von uns auch schon angedeutet worden ist, wenn auch die dort gestellte Forderung, dass beide Lehrgegenstände in dieser Classe durchaus in einer Hand sein müssen, sich noch entschiedener dartiber ausspricht.

# Lehrplan für den deutschen Sprachunterricht in V.

#### 1. Zwecke des Unterrichts.

Zunächst wird natürlich überall das in VI. bereits Erreichte zu noch sichrerem Eigenthume des Schülers gemacht werden müssen. Als neue Zwecke aber oder Erweiterungen derer, denem

bereits früher nachgestrebt wurde, treten hinzu:

- a) Grammatische Sicherheit und eine gewisse Fertigkeit beim mündlichen Gebrauch der Sprache auch in Bildung susammengesetzterer, nur immer natürlich noch leicht übersehbarer Sätze. Doch ist hier auch schon auf ein ausdrucksvolleres Lesen prosaischer und besonders auch leichter poetischer Uebungsstücke, hauptsächlich aus dem Gebiete der erzählenden Poesie, zu halten, und es werden daran auch schon Uebungen im declamatorischen Vortrage auswendig gelernter Stücke der Art auzuknüpfen sein.
  - b) Wie in VI.
  - c) Wie in VI.

- d) Grammatische Sicherheit und eine gewisse Fertigkeit im sohriftlichen Gebrauche der Sprache, namentlich im beschreibenden und erzählenden Stil, wobei ebenfulls auch schon im Bilder zusammengesetzterer, leicht zu übersehender Sätze Versuche zu machen sein werden.
  - 2. Mittel zur Erreichung dieser Zwecke.
- a) Von einem besonderen Unterrichte in der deutschen Formenlehre wird auch hier nicht die Rede sein können. Doch wird es hier schon zweckmässig erscheinen, durch gelegentliche Bemerkungen sowohl bei dem lateinischen als auch eben bei dem deutschen Sprachunterrichte auf gewisse wesentliche Verschiedenheiten beider Sprachen in Declination und Conjugation (den Gebrauch der Artikel, die vielfache Anwendung der Hilfsverba im Deutschen und Achuliches) absichtlich aufmerksam zu machen. Dagegen wird die Syntax in ähnlicher Weise wie in VI. auch hier wieder zu behandeln und in dieser Beziehung auch wieder dem lateinischen Sprachunterrichte durch Zergliederung auch schon zusammengesetzterer, doch natürlich immer noch leicht zu übersehender Satzsormen vorzuarbeiten sein. Auch wird eine vollständigere Uebersicht der deutschen Präpositionen wie Conjunctionen hier leicht durch öftere Zusammenstellung aller der dem Sinne nach zusammengehörenden deutschen und läteinischen Wörter der Art dem Schüler verschafft werden können; was natürlich auch wieder eine gemeinsame Aufgabe für den deutschen und den lateinischen Sprachunterricht bildet. Uebrigens wird bei den in gleicher Weise wie in VI. fortzusetzenden Redeubungen natürlich schon mehr Gewandtheit, namentlich im Vortrage von Erzählungen, Fabeln u. s. w., erzielt werden und dabei auch über die einfacheren Satzformen hinausgegangen werden können.
- b) In Betreff der Declamationsübungen erscheint bei einer wenn auch nur geringen Anzahl entschieden mustergiltiger Stücke eine solche Finübung derselben, dass sie zum Gesammteigenthume der ganzen Classe werden, zweckmäßig, und es werden Gedichte der Art überhaupt darch alle Classen hindurch von: jedem Schüler in ein besonderes Buch einzutragen sein, das dem' Lehrer der folgenden Classe immer wieder zur Einsicht vorzulegen ist, damit das auf diese Weise Eingeübte und Eingeprägte durch alle Stadien seines Gymnasiallebens hindurch von dem Schöler festgehalten und somit auch in sein späteres Leben ihm mit hinübergenommen werde. Uebrigens wird hierbei auf die innigste Verbindung des deutschen Sprachunterrichts und des Gesangunterrichts hinzuwirken und im Allgemeinen als Cesetz festzustellen sein, dass alles für den Gesang vom Schüler Eingeübte auch vorber immer zum declamatorischen Vortrage eingenbt worden sei. Alles aber, was von den Schülern declamatorisch vorgetragen werden soll, wird zuerst von dem Lehrer selbst, wenn auch hier noch ohne viele specielle, den Vortrag begleitende Anweisungen, mit declamatorischer Betonung vorzulesen sein.

- ... a) Die Regeln der Rechtschreibung werden jetzt, wo eiuestheils schon ein Grund dafür gelegt ist, anderntbeils auch die dentschen Aufsätze eine weitere Ausdehnung gewinnen, nur gelegentlich bei dem Durchgehen letzterer eingeübt zu werden branchen.
- d) Auf die Uebung im schriftlichen Ausdrucke wird hier schon mehr Zeit als in VI. zu verwenden, sonst aber dabei auch hier die für jene Klasse festgestellte Methode zu besolgen und auch fortwährend noch auf dem Gebiete der Beschreibung besonders vom Schüler selbst genau gekannter und darchgängig in seine Beobachtungssphäre fallender Gegenstände und der Erzählung von Vorsällen und Ereignissen ähnlicher Art, wobei indes geeignete geschichtliche Stoffe auch nicht auszuschließen sein werden, zu verweilen sein. Wie viel dabet hier im Allgemeinem wird gesordert werden können, ist schon oben angedeutet worden.
  - 3. Die diesem Lehrgegenstande zu widmende Zeit und die Vertheilung des Lehrstoffes auf dieselbe.

Vier Stunden wöchentlich werden bei dem Wegfallen besonderer orthographischer Uebungen genügen. Sonst gilt das für VI. Bemerkte auch für V.

Lehrplan für den deutschen Sprachunterricht in IV.

1. Zwecke des Unterrichts.

S. zunächst das hier bei V. im Allgemeinen Bemerkte.

6) Wie in V., nur das natürlich hier schon eine größere Fertigkeit und Gewaudtheit im mündlichen Vortrage wird zu erstreben und besonders atrenger auf genauen inneren und außeren Zusammenhang bei dem Vorgetragenen, auch wo es schon

einen etwas größeren Umfang hat, wird zu halten sein.

b) Ein ausdrucksvolles Lesen oder freies Vortragen auch schon ach wierigerer prosaischer und poetischer Uebungsstücke, die nicht nur in Beschreibungen mannigfacher Art, sondern auch in Schilderungen (Naturschilderungen, auch einfacheren Characterschilderungen), in Erzählungen besonders geschichtlichen und ethnographischen Inhalts, auch erzählenden, nicht minder aber auch episch-lyrischen Dichtungen (Idyllen von Vols, Balladen von Schiller, Bürger, Uhland) werden bestehen können uud bei deren Erklärung schon mannigfachere Rücksichten werden zu nehmen sein, indem einestheils bier schon der erste Grund zu einer praktischen Rhetorik möchte zu legen sein, dann auch die einfacheren Rhythmen (jambische, trechäische, dactylische, nameatlich der Hexameter) hier schon nach ihrem unterscheidenden Character dem Schüler klar gemacht werden können, so daß auch hier, wie es überall zweckmäßig erscheint, der deutsche Sprachunterricht dem lateinischen vorarbeiten würde, ferner auch kurze Bemerkungen über die Schriftsteller- denen die gelesenen Stücke angehören, insofern sie au

sich Bedeutung haben und zugleich eben diese Altersstufe besonders anziehende characteristische Züge, Lebenserfahrungen n. s. w. von ihnen mitgetheilt werden können, hier ganz am rechten Orte sein würden.

- c) Wie in V.
- d) Bei den schriftlichen Aufsätzen wird hier an die Stelle blosser Reproduction schon ein selbständigeres Produeiren treten müssen, wenigstens hie und da, denn ganz wird erstere allerdings auch hier noch nicht ausgeschlossen werden können, und auch das eigene Produciren wird immer doch durch vorhergehende Winke und Anweisungen von Seiten des Lehrers zu unterstützen sein. Auch schriftliche Uebersetzungen aus dem Lateinischen oder Französischen werden übrigens sehr gut zugleich als deutsche Stilübungen behandelt und benutzt werden können, ja es möchte vielleicht diese Uebung überhaupt nur zu diesem Zwecke nebst dem, die Erkenntnis des ganzen Verhällnisses der einen und der andern Sprache zu einander zu fördern oder vorzubereiten, anzustellen und delshalb nur selten vorzunehmen, dann aber auch möglichst vollständig eben dafür auszubeuten sein; denn zu allen anderen Zwecken möchte auch schon ein wiederholtes mündliches Uebersetzen ausreichen. Natürlich würden dann aber immer nur besonders inhaltsreiche und durch Schönheit der Form ausgezeichnete Stellen zu diesen Uebungen auszuwählen sein. Uebrigens fallen dieser Classe, da von hier aus besonders häufig ein Uebergang zu den verschiedenen, keine höhere wissenschaftliche Bildung voraussetzenden Berufsarten des practischen Lebens Statt findet, auch die Uebungen im Geschäftsstile anheim, bei denen selbst auf genaue Betrachtung aller Aeusserlichkeiten bei Abfassung und Aussertigung solcher Aussätze zu halten sein wird.
- 2 und 3 mit den aus 1 sich selbst ergebenden Modificationen wie in der V. Nur wäre die Frage, ob bei dem unter d Geforderten nicht noch eine Stunde zu jenen vier von dem lateinischen Sprachunterrichte an den deutschen abzugeben sein möchte.

Anm. zu 3. Dabei ist natürlich an die bisherige größere Stundenzahl, nicht an die 6 Stunden des projectirten neuen Lehrplans, für den lateinischen Unterricht gedacht worden, von denen freilich in dieser Classe keine wird entbehrt werden können.

Lehrplan für den deutschen Sprachunterricht in III.

#### I. Zwecke des Unterrichts.

a) Grammatische Sicherheit und eine gewisse Gewandtheit im mündlichen Gebrauche der Sprache auch über die Granzen der bloßen Reproduction hinaus, doch im Allgemeinen immer noch vorzugsweise auf den Gebieten der Erzählung (allgemeine geschichtliche Ueberblicke, vergleichende Darstellungen der Art, Gruppirungen der Ereignisse und Charactere von einem besonderen Standpunkte aus), der Beschrei-

bung und der Schilderung.

b) Wie in IV. Doch werden auch Aufsätze popularphilosophischen Inhalts (von Engel, Garve u. s. w.) hier schon an ihrer Stelle sein, von den Dichtungen aber auch schon umfangreichere aus den oben bezeichneten Gattungen der Poesie (wie Vossens Luise, Platens Abassiden und ähnliche) in ihrem ganzen Zusammenhauge überblickt werden können, sonst aber hier hauptsächlich rein lyrische Poesieen zur gemeinsamen Lektüre und für die Deklamationsübungen auszuwählen sein. Zu mannigfachen, Verstand, Urtheil und Erfindungsgabe schärfenden und belebenden Uebungen aber würden hier namentlich Lessings Fabeln oder andere ihnen ähnliche benutzt werden können.

c) Wie in IV. Doch sind hier genauere etymologische Begründungen der aufzustellenden oder ins Gedächtnis zu-

rückzurufenden Regeln schon ganz an ihrer Stelle.

d) Wie in IV. Nur wird natürlich die eigene Productionskraft des Schülers schon stärker und vielseitiger in Anspruch genommen werden müssen, doch immer noch hauptsächlich auf dem Gebiete der Erzählung, Beschreibung, Characteristik, Schilderung; ganz besonders möchte aber auf dieser Altersstufe die Gefühls- und Phantasiebildung bei allen derartigen Uebungen zu berücksichtigen sein, da diese Geistesvermögen sich jetzt zuerst lebhaster zu regen pslegen, welshalb auch poetische Stoffe hier vornehmlich zu mannigfaltigen Uebungen werden zu benutzen sein. Auch wird sich der Schüler jetzt schon eine gewisse Fertigkeit in eigner Handhabung der einfachsten Versmaße (des Hexameters und Pentameters und der einfacheren jambischen und trochäischen Masse) anzueignen haben, wozu indess die passendste Gelegenheit sich hauptsächlich noch bei den zu liefernden Uebersetzungen aus in der Classe gelesenen antiken Dichtern darbieten wird. Auch die Uebungen im Gesoliästsstil werden fortzusetzen sein, und besonders wird hierbei wie überhaupt dem Briefstile alle Aufmerksamkeit zuzuwenden sein, wobei indess Fictionen sowohl aus sittlichen wie auch selbst aus stilistischen Rücksichten, weil Einfachheit und Natürlichkeit gerade hier am meisten zu erstreben sind, möglichst werden zu vermeiden sein. Eine sehr geistweckende und schärfende Uebung aber, die auch schon auf dieser Stufe angestellt werden kann, wird besonders auch die genaue schriftliche wie mündliche Erklärung der Begriffe synonymer Ausdrücke sein.

## 2. Mittel zur Erreichung dieser Zwecke.

a) Ein selbständiger, zusammenhängender grammatischer Unterricht wird auch hier nicht nöthig sein, doch werden die Eigenthümlichkeiten deutscher Conjugation und Declination hier schon gelegentlich genau zu entwickeln und durch zusammenfassende Recapitulationen des so gelegentlich Erörterten dem Schüler auch ein vollständiger Ueberblick über das ganze demselben zum Grunde liegende System verschafft werden müssen.

Auf gleiche Weise aber werden hier zum Zwecke einer genaueren und gründlicheren Sprachkenntniss auch die allgemeinen Gesetze der Wortbildung im Deutschen dem Schüler
zum Bewusstsein zu bringen sein, ebenso, worauf schon unter d
hingedeutet worden, die Begriffsunterschiede sogenannter Synonyma, das geistige Leben der Sprache ferner, das sich in der
innern organischen Fortbildung des Begriffes im Worte zeigt, und
Achnliches.

 Die diesem Lehrgegenstande zu widmende Zeit und die Vertheilung des Lehrstoffes auf dieselbe.

Drei Stunden würden hier, wo das Sprachgefühl sich doch im Allgemeinen schon zu größerer Sicherheit erhoben hat, für diesen Unterrichtsgegenstand wohl ausreichen.

# Lehrplan für den deutschen Sprachunterricht in II.

#### 1. Zwecke des Unterrichts.

a) Wie in III., nur dass hier doch auch schon die eigne zuzusammenhängende Ideenentwickelung im freien mündlichen Vortrage wird beginnen müssen. Uebrigens werden prämeditirte Vorträge über vom Schüler selbst gewählte und vom Lehrer gebilligte Themata natürlich die Regel sein müssen, im strengsten Sinne des Wortes extemporirte über leichte, erst unmittelbar vorher gestellte Aufgaben (Paraphrasirung leicht verständlicher Dichterstellen, historische Ueberblicke u. s. w.) brauchen indess nicht ganz ausgeschlossen zu bleiben; um aber alle Schüler möglichst gleichmäßig dabei ins Interesse zu ziehen, werden auch mitunter gemeinsame Aufgaben, wie die Entwickelung des Ideenganges eines in der Classe vorher durebgegangenen Gedichtes und Aehnliches, allen Schülern gestellt werden können, so daß jeder, den eben der Lehrer aufruft, auf deren Lösung vorbereitet sein muß, obwohl auch sonst, nameutlich durch gegenseitige Kritik des Geleisteten von Seiten der Schüler entweder am Schlusse des ganzen Vortrags oder einzelner Abschnitte desselben, bisweilen auch wohl durch kleine, von dem Lehrer geleitete Disputatoria, derselbe Zweck wird erreicht werden können. Uebrigens wird der Stoff dazu immer am besten unmittelbar aus dem Bereiche des Unterrichts oder der speciellen Privatstudien des Schülers zu entnehmen sein und so leerer Phraseologie und einem flachen, allgemeinen und haltlosen Räsonniren am leichtesten gewehrt werden können.

c) Wie in III. Hier aber, wo schon eine selbständige Charakterbildung zu beginnen pslegt, werden auch schon Dramen, obwohl immer mehr noch die durch eine reiche äußere Handlung als die durch kunstreiche Motivirung der Begebenheiten und psychologischen Tiesblick vorzugsweise sich auszeichnenden, zur Lektüre in den Unterrichtsstunden in der dort bereits angedeuteten Weise benutzt werden können. Bei der poetischen

Lektüre wird übrigens hier auch schon eine genauere Bekanntschaft des Schülers mit allen den gangbareren Versmaßen und Strophenbildungen (der Sapphischen, Alcäischen, Asklepiadeischen Strophe, der Stanze, den Terzinen, dem Sonnet) zu erstreben sein, und die literaturgeschichtlichen und rhetorischen Erörterungen werden schon umfangreicher und eindringender sein können. In den Bereich der prosaischen Lektüre werden hier auch schon kleinere kritisch-philosophische Aufsätze, wie Lessing's Abhandlungen über die Fabel, über das Epigramm u.s. w., recht wohl gezogen werden können.

c) Wie in III. Die etymologischen Erklärungen werden jedoch hier auch schou sprachgeschichtlicher Art sein

können.

d) Wie in III. Doch sind hier auch schon Themata aus dem Gebiete der angewandten Moral und Psychologie bei vorhergegangener Besprechung durch den Lehrer ganz an ihrer Stelle, besonders wenn dabei die historische oder durch das Leben gegebene Unterlage doch nicht fehlt (z. B. allgemeine Characterschilderungen, vergleichende historische Characteristiken und Würdigungen und Zergliederungen geschichtlicher Thaten und Charactere u. dgl.). Ebenso werden auch schon umfassendere Commentare und die mannigfachsten, auf das Ganze oder such Einzelheiten sich beziehenden Beleuchtungen größerer Gedichte, ferner auch eigne poetische Versuche, wie überhaupt Uebungen in allen den verschiedenen Stilarten und Redegatungen, in den Bereich dieser Classe fallen, wenn gleich hierbei nie ohne Rücksicht auf die eigenthümlichen Anlagen des Schülers zu verfahren sein wird.

## 2. Mittel zur Erreichung dieser Zwecke.

a) Zum Zwecke einer gründlicheren Sprachkenntniß wird hier endfich auch ein eigentlicher zusammenhängenderer grammatischer Unterricht nicht in dem bereits Jedem durch vieljährigen Gebrauch hinreichend bekannten gegenwärtigen Dentsch der Schriftsprache, sondern in dem Altdeutschen eintreten müssen, ohne welchen namentlich weder ein tieferes etymologisches Verständnis der eignen Muttersprache, noch eine wirkliche Einsicht in die eigenthümliche Gesetzmässigkeit ihrer Formenbildung und das Verhältnifs, in welchem sie in dieser Beziehung zu andern dem Schüler bereits bekannt gewordenen Sprachen steht, den classischen wie den romanischen, gewonnen werden kann. Der Anfang würde hier mit dem noch weniger von unserm Deutsch abweichenden Mittelhochdeutschen zu machen sein, etwa durch Erklärung des Urtextes eines und des andern Abenteuers des Nibelungenliedes, wobei eine genaue Behandlung der Formenlehre aber noch weniger nöthig erscheinen, sondern gelegentliche Bemerkungen dieser Art genügen werden, wogegen sich mehr Anlass zu etymologischen Erklärungen darbieten wird. Dann würde das Althochdeutsche folgen, und hier wird ein genauerer Unterricht und eine sorgfältige, natürlich auch an die

Lektüre irgend eines derartigen Sprachdenkmals geknüpfte Einübung des Wichtigsten aus der Formenlehre jedenfalls nothwendig sein.

3. Die diesem Lehrgegenstande zu widmende Zeit und die Vertheilung des Lehrstoffes auf dieselbe.

Wie in III. Kann indes hier, wo die durchsunehmenden deutschen Austitus schon umfassender sein werden und zu den sbrigen Lehrgegenständen und Uebungen der sprachgeschichtliche Unterricht noch als etwas Neues hinzutritt, noch eine 4te Stunde für den deutschen Unterricht gewonnen werden, so würde diess jedensalle sehr ersprießlich sein.

· Ann. zu 2, a. Dass die Durchführung eines vollständigen grammetischen Cursus des Altdeutschen hiermit keineswegs befürwortet werden soll, noch weniger eine ausführliebe und zunammenhängende Behandlung der gesammten Geschichte der deutschen Sprache, daß überhaupt das Altdeutsche nicht an und für sich, als ein ganz neuer, selbständiger, dem Schüler neue große Geistes- und namentlich Gedächtnisanstrengungen aufbürdender Lehrgegenstand, zur Einführung anempfohlen werden soll, sondern eben nur in der doppelten Absicht und Rücksicht, einestheils der Muttersprache und ihrem elgenthumlichen Bau überhaupt die erhöhte Aufmerksamkeit zuzuwenden, die in der That doch wohl von jedem wahrhaft gebildeten Deutschen für sie verlangt werden kann, anderntheils sie in ihrem wahren Verhältnisse zu den ihm sonst bekannten Sprachen dem Schüler vor Augen zu stellen, oder doch wenigstens für dessen Auffassung ihm das Auge zu öffnen, wodurch doch offenbar die gesammten von ihm gewonnenen grammatischen Kenntnisse einen höheren Reiz und Werth und eine lebendigere Bedeutung für ihn erlangen müssen, diess halte ich hierbei, ungeachtet schon der Text sich wohl deutlich genug darüber ausspricht, doch auch noch einmal ausdrücklich zu bemerken nicht für überstüssig. Bei alle dem indese wird ohne alle Gedächtnisensbeit von Seiten der Schüler, wenn der Unterricht nicht bei der Mchrzahl derselben wenigstens ziemlich spurlos vorübergehen soll, doch immer nicht durchzukommen sein und die wichtigsten Paradigmen der Declination und Conjugation zum wenigsten, wie sie etwa der bekannte Leitfaden von Reimnitz enthält, werden jedenfalls fest und sicher eingeübt werden müssen; was indels auch eben bei jener Anknüpfung an das neuere Deutsch einestheils und an die alten Sprachen andererseits gewiß ohne große Schwierigkeit wird durchzuführen sein. Nächstdem möchte zur Weckung des Sinnes und der Lust für diese Studien wohl am meisten eine kurze Behandlung der altdentschen Lautlebre, wobei auch derselbe Leitfaden benutzt werden könnte, sich eignen.

Lehrplan für den deutschen Sprachunterricht in L.

#### 1. Zwecke des Unterrichts.

a) Wie in II., nur dass Uebungen im extemporirenden freien Vortrage hier schon häusiger werden vorzunehmen sein und auch schon mehr eigne Ideenestwickelung (in augenblicklicher Erklärung simmvoller Aussprüche, Sprüchwörter, Epigramme,

deren Inhalt in die Boobschungs- und Gedankensphäre des Schülers fällt) hier wird gefordert werden können. Die passendste Gelegenheit indels zu solchen Uebungen wird sich wohl immer bei Durchsicht der Berichte über die deutsche Privatlektüre enthaltenden Collectaneen darbieten, da mit dem in ihnen medergelegten Stoffe mit Recht bei dem Schüler eine durchgängige Vertrautheit, die ihn jeden Augenblick darüber Rede zu steben befähigt, vorausgeseizt werden kann. Auch durch zweckmäßig geleitete und geregelte Disputatorien aber, wozu indes jedesmal die Theilnehmer sich wohl vorbereitet haben müssen, wird die Redegabe hier schon öfter als in II. geübt werden können. Bei den Vorträgen übrigens auf die der Schüler sich vorher vorbereitet, die auch hier ichmer die Regel werden bleiben müssen, wird es zweckmälsig bein, ihn einen oder mehrere Tage vorher eine schriftliche Disposition des zu behandelnden Stoffes an den Lehrer abliefern zu fassen.

b) Die Lekture wird hier, wie in III., hauptsächlich dem Gefühl und der Phantasie, in II. der Characterbildung, dem jetzt der Natur gemäss sich bereits zu regen beginnenden philosophischen oder überhaupt wissenschaftlichen Triebe Nahrung zuzoführen und zugleich auch durch schärfere Ausprägung des logischen und dialectischen Moments der Darstellung die nöthige Zucht angedeihen zu lassen haben; wobei isdes natürlich eine jedenfalls noch vorzeitige Einführung in die Tiesen der eigentlichen Speculation ebenso wie in die Schule des strengeren logischen Formalismus, die den noch schwachen Trieb sonst leicht durch ihre Herbigkeit eher einschüchtern und so im Keime ersticken, als regeln und stützen könnte, zu vermeiden sein wird. Vornehmlich möchten sich hier in Schillers philosophischen Dichtungen (den Idealen, dem Spaziergange, den Künstlern u. s. w.), den an innerem Leben und Ideengehalte mehr als an äußerer Handlung reichen Dramen Göthes ferner (seiner Iphigenie, dem Tasso, der natürlichen Tochter), so wie manchen Oden Klopstocks, namentlich den vaterländischen, auch den die deutsche Sprache selbst verherrlichenden, auch einzelnen kleineren Dichtungen Göthes, wie "an meine Göttin, das Göttliche" und ähnlichen, reiche Quellen, aus denen immer wieder von Neuem geschöpft werden kann, darbieten, nicht minder aber auch in mehreren kleineren ästhetischen Abhandlungen Schillers, Lessings Laokoon und überhaupt den meisten der prosaischen Schriften dieses dem Jünglinge vor allen als Muster vor Augen zu stellenden Schriftstellers, manchen Abhandlungen Herders u. s. w. Hier werden nun aber auch die in den vorigen Classen mitgetheilten zerstreuten Bemerkungen über das Leben und die Werke der bedeutendsten Nationalschriftsteller Deutschlands in Vorträgen über die Geschichte der deutschen Nationallitteratur in ein Ganzes zusammenzulassen sein, um dem Schüler einestheils eiuen sicheren allgemeinen Ueberblick über den ganzen bisherigen Entwickelungsgang der deutschen Nationalliteratur zu verschaffen, in Bezug auf die classische Periode derzelben ihm aber auch

su einem tieferen Verständnisse des eigeuthümlichen Geistes und Bildungsganges der mustergiltigen Schriftsteller derselben zu verhelfen, wobei indess jode Ueberladung des Gedächtnisses mit Zahlen und Namen, zumal minder bedeutenden, eben so sehr wie allgemeine ästhetische Charakteristiken, die nicht in der eignen Lektüre des Schülers ihre Veranschaulichung und Bewährung finden, zu vermeiden sein werden. Es wird aber zu diesem Zwecke bei Schriststellern nicht vom ersten Range auch schon die Mittheilung von ganz kurzen, aber entschieden charakteristischen Proben aus ihren Werken hinreichen, die in der Regel, namentlich bei bisher dem Schüler noch wenig bekannten Autoren, am besten der Charakteristik derselben durch den Lehrer vorausgehen wird; wogegen mit unseren größten Autoren der Lehrer theils durch Erklärung ihrer Hauptwerke, wenigstens einzelner größerer Abschnitte derselben, in der Classe und auf sie bezügliche, dem Schüler gestellte Aufgaben, theils durch die so contrelirende Privatlektüre des Schülers natürlich eine innigere Vertrantheit herbeigusähren bemüht sein wird und auch auf wörtliches Memoriren einzelner besonders schöner und gehaltreicher Stellen aus ihren Werken, auch ganzer, minder umfassender Dichtangen derselben, fortwährend wird zu halten haben. Uebrigens wird Alles, was aus der Aesthetik überhanpt, der Poetik, der deutschen Prosodik u. s. w. der Schüler sich auf dieser Bildungsstufe noch weiter wird anzueignen haben, sehr gut mit in das Bereich dieser an vielen Stellen zu Erörterungen der Art die passendste Gelegenheit darbietenden Vorträge gezogen und auf diese Weise die nachtheilige zerstreuende und verwirrende Einwirkung, welche die abgesonderte Behandlung von vielerlei verschiedenen Disciplinen auf den jugendlichen Geist übt, auf diesem Gebiete vermieden werden können. Ebenso wird die Kenntniss des Gothischen, die der Schüler sich hier noch zur Erganzung seiner Kenntnisse von dem geschichtlichen Entwickelungsgange der deutschen Sprache wird anzueignen haben, ihm bei Gelegenheit dieser Vorträge da, wo von Ulfilas Bibelwerk die Rede ist, beigebracht werden können, wodurch eine noch genauere Einsicht in das ursprüngliche Verhältnis der deutschen Sprache, namentlich der Formenlehre derselben, zu den Sprachen des classischen Alterthums wird erzielt werden können.

e) Wie in II. Die etymologischen Erklärungen werden jedoch hier auch schon öfter auf dem Gebiete der Sprachvergleichung verweilen können, wobei indess nur auf das vollkommen Feststehende und Begründete auf diesem Felde wird

Rücksicht zu nehmen sein.

d) Wie sich die hier anzustellenden Uebungen der Art zu den der Seeunda zugehörenden verhalten, ergibt sich im Allgemeinen sehon aus dem unter b in Bezug auf die Zwecke der dentschen Lektüre in beiden Classen Bemerkten. Vornehmlich werden demgemäß natürlich jetzt häufig Uebungen im Disponiran anzustellen sein, und es wird dabei mit Strenge auch auf genaue Boobschtung der Gesetze und Regeln der Logik zu

halten sein. Auf diese Weise wird aber ein besonderer Unterricht in der Logik überhaupt entbehrlich gemacht werden können, da das unmittelbar Practische aus derselben, des doch allein in den Bereich der Schule gehört, die es mit dem Donken und seiner Gesetzmäseigkeit dech immer nur noch, insefern es in concreten Formen versinnlicht erscheint, zu thun haben kann, recht gut eben auf diesem Wege (auch Uebungen im Definiren, in strenger kunstgerechter Beweisführung m. s. w. werden sich hieran müssen anschließen) dem Schöler wird angeeignet werden können. Außerdem aber werden jetzt anch bisweilen Uebungen in rascher Behandlung gegebener Themata in einer vorgeschriebenen besehränkteren Zeit anzustellen sein, da es in moralischer und intellectueller wie auch in rein practischer Beziehung von großer Wichtigkeit ist, daß der Schüler noch vor Vollendung seiner allgemeinen wiesenschaftlichen Vorbildung auch so, von der Stunde gedrängt und selbst unter ungünstigeren außeren und inneren Bedingungen, seine Gedanken schriftlich wie mündlich darzulegen lerne.

2. Mittel zur Erreichung dieser Zwecke.

Das hierher Gehörige ist schon mit in die zu 1. gehörigen Erörterungen verwebt worden.

 Die diesem Lehrgegenstande zu widmende Zeit und die Vertheilung des Lehrstoffes auf dieselbe.

Bei dem Hinzutreten einer neuen Aufgabe in der Geschichte der deutschen Nationalliteratur, so wie der Aufnahme der Logik in den dieser Classe zugehörenden deutschen Sprachunterricht, wird in weniger als vier wöchentlichen Stunden das Ziel schwerlich erreicht werden können.

Anm. zu 1, b. In hohem Grade wünschenswerth erscheint, bewondere im Interesse der gelehrten Schulen mit der Mehrzahl nach unbemittelten Schülern, die Abfassung eines deutschen Lesebuchs von geschickter Hand, welches, nicht zu umfangreich, aber in zwei nicht zu starken Bänden in compendiösem Druck und methodisch geordnet, den gesammten Lesestoff für den deutschen Sprachunterricht auf allen Stufen desselben, mit Ausschlus natürlich der hierher gehörenden größeren Werke der ersten Classiker unserer Nation, die der Schüler ja auch am leichtesten auf andere Weise sich verschaffen kann, mit Einschlus dagegen der nöthigen Sprach- und Literaturproben aus den älteren Perioden, in sich faste; dens so viele tressliche deutsche Lesebücher uns auch namentlich die jüngste Vergangenheit gebracht hat, so fehlt uns ein solches leicht auch von dem Unbemittelten anzuschaffendes Werk, so weit meine Kenntnis dieses Zweiges der Literatur reicht, doch bis jetzt immer noch.

Vorstebender Lehrplan ist aus Berathungen des au diesem Zweeke ernannten, aus dem Prorector Dr. Müller, dem Conrector Balsam und Professor Dr. Sommerbredt bestehenden Comités des Liegnitzer Zweigvereins des Schlesischen Provinzialvereins für das hähere Schulwesen betvorgegangen, an deuen in-

deß anch andere Mitglieder der Vereins sich betheiligten, namentlich der Director der Ritterakademie, Graf v. Bethusy, Professor Keil, Gymnasiallehrer Göbel, Gymnasiallehrer Schneider und Inspector Dr. Platen. Außerdem fanden bei der dem Unterzeichneten als Referenten des Comité's anvertrauten Redaction desselben natürlich stets auch die in den Plenarsitzungen des Vereins gegen Ansichten des Comité's erhobenen Einwürfe sorgfältige Berücksichtigung. Die erwähnten Berathungen hatten während des Winters 1842 stattgefunden, und den 19. März 1849 wurde die Redaction abgeschlossen. Dagegen sind die dem Texte nachfolgenden Anmerkungen, wie sich auch aus ihrem Inhalte von selbst ergibt, erst später von dem Unterzeichneten hinzugefügt worden.

Liegnitz.

Dr. E. Müller.

#### II.

Ueber non mit dem Imperativ und Conjunctiv statt des prohibitiven ne.

Bekannt ist Quiutilian's Ausspruch 1, 5, 50: qui tamen dicas pro illo, Ne feceria, Non fecerio, in idem incidat vitium, quia alterum negandi est, alterum vetandi. Und doch sagt Quintilian anderswa: Non assuescat puer. Die Ansichten der heutigen Grammatiker ex professo und der Interpreten gehen in keinem Punkte so auseinander als in diesem. Heindorf z. B. findet in derartigen Beispielen "die Form eines Wussches", ja selbst bei dem Imperativ, und ihm stimmen Schmid zu Hor. Epist. 1, 18, 72 und Disssen zu Tibull. 2, 1, 10 bei, indem letzterer sagt: "nan audeat lenior hortatio est, ne audeat fortior"; dem widerspricht Lübker zu Horat. Od. 1, 13, 13, und gegen Heindorf tritt sein gelehrter Nachfolger Wüstemann in die Schranken, welcher, auf Krüger's lat. Grammatik §. 511 Anm. 3 S. 684 sich berufend, in derlei Stellen einen größern Nachdruck, beabsichtigt findet, "indem non als die Negation des Wirklichen gebraucht werde, wo der Redende mit bestimmter Rücksicht auf die Wirklichkeit, der er seinen Willen entgegensetze, die Verneinung ausspreche." Auch Ramshorn (lat. Gramm. §. 173 Not. 1 S. 698) und Billroth (§. 245 S. 299) finden auf non einen stärkern Accent gelegt, während, wie letzterer sagt, "wenn der Conjunctivus optativus mit einer Negation bescheidner Ausdruck eines Verbots sein solle, ne stehe." In ähnlichem Sinne bemerkt Gofsrau zu Virg. Aen. 12, 78: "Non est volentis et juberatis, ne optantis. Eine andre Fassung gieht dem Streitpunkte Aug. Grotefend (Ausführl. Gramm. der lat. Sprache § 467 S. 374), welche schwerlich diese sprachlichen Wirren zur

erfreulichen Lösung bringen wird. Ruddimann (II. S. 313) hält non im prohibitiven Sinne außer mit dem Indicativ des Futurum für einen Sprachsehler. Der Ramshorn'schen Ansicht, welche auch die Weissenborn's (§. 190 Anm. 2 S. 266) sein dürfte, tritt Hand (Tursell. IV. p. 38) mit der Behauptung entgegen: "Quae omnia falsa sunt" und stellt für die besagten Fälle den Canon auf: "Non designat, fiert ut res non sit." Weiter unten p. 264 entwickelt er diesen Canon in folgender Weise: "Negatio, quae, ut aliquid fieri prohibeatur, cum imperativo aut cum conjunctivo verbi conjungitur, numquam per non exprimitur, nisi in conjunctivo inest vis, quam grammatici potentialem appellant, aut non cum singulari quodam vocabulo componitur, nec ad modum verbi refertur, veluti ut non dicitur. Hinc etiam major exsistit negationis potestas, praesertim in distinguendis contrariis etc." Diese stärkere Betonung des non in "contrariis et in enumeratione" würden wir Wagner'n zu Virg. Aen. 12, 78 bereitwillig zugeben, wenn er seine Regel nicht auch auf Beispiele ausgedehnt hätte, welche dieses Auskunstsmittel nicht gestatten. Eine gleiche Verwahrung müssen wir gegen Reisig's (Vorlesungen über lateinische Sprachwissenschaft §. 324 S 587) Canon einlegen, weil derselbe nur einzelne Fälle einseitig auffast, indem er behauptet, das "die directe Negation nicht in dem Sinne des Zweckes stehen könne, sondern das non sei zu dem Verbo. abgesehen von dem Modus, oder zu einem andern Ausdrucke im Salze zu ziehen und so daran zu knüpfen, wie wenn damit ein Wort gesagt wäre, welches die Negation in sich schließe; in einem solchen Falle soll die Negation selbst betont werden; denn die Stellung mache dies nothwendig, um sie richtig zu fassen; z. B. Ovid. Amor. 3, 9, 68 sit humus cineri non onerosa tuo, wo non onerosa zusammenzulassen, als stände mollis oder levis" u. s. w. Mit Recht bemerkt Haase dagegen, dass "diese Regel wohl etwas zu streng sei, da sich non oft genug so finde, dass es nicht füglich mit einem einzelnen Worte zu Einem Begriffe verbunden werden könne, und es möge sich dann nur durch grösern Nachdruck, z. B. in Gegensätzen, von ne unterscheiden." Um über diese verschiedenartigen Ansichten gleichsam Herr zu werden, wollen wir zuvörderst die Fälle selbst ausstellen und dabei sowohl den Modus, als auch das Tempus und die Person. zum Eintheilungsgrunde machen, nicht als ob wir daraus ein gewisseres Endergebnis erwarteten, sondern zum Behuf derer, welche vielleicht auf diesen Umstand ein besonderes Gewicht legen könnten. Also

# Non mit dem Imperativ:

A. Ovid. Her. 17, 164. Sed tu non ideo cuncta licere put a (nach Haud IV. p. 265: puta non ideo licere, wie Hor. Epist. 1, 1, 29, anders Lörs zu dieser Stelle). Ovid. ex Pont. 1, 2, 165. Non petito, ut bene sit, sed uti male tutius (welche Stelle Hand ebendas. für corrupt erklärt und das non petito von Heinstus

gemacht). Catull. 61, 13 (ed. Lachm. Berol. 1829). Non post manimis corpora confugibus Tradite nudantes rejecta veste papillas (wo Hand non mit Tradite nicht verbinden will, und äberhaupt die Stelle für verdorben erklärt). Ovid. A. A. 3, 129. Vos quoque non caris aures onerute lapillis. (Non hier mit caris zu verbinden, vgl. Billroth S. 301, erlaubt der Sinn nicht, selbst dann, wenn man mit einigen Handschriften ornate lescn wollte, was selbst Hand S. 39 übersehen zu haben scheint. Offenbar würden wir den unleidlichen Gedanken erfassen: Behänet euch mit wohlfeilen oder schlechten (?!) Steinen! Wie das non zu verbinden sei, lehrt die Fortsetzung: Nec prodite graves insuto vestibus auro. Nach einer andern Theorie, d. h. durch Hervorhebung des Gegensatzes auf V. 121 ff., fasst Wagner a. a. O. diese Stelle auf.)

## Non mit dem Conjunctiv Präsentis.

B. 1.) Erste Person a): Propert. 1, 8, 13. O utinam hibernae duplicentur tempora brumae - - - : Atque ego non videam tales subsidere ventos (nach Hand a. a. O. S. 38 "i. e. non est and videam. Ne: in votis habeo, ut non videam", welche Erklärung gewiß nicht auf allgemeine Zustimmung rechnen kann; denn das non videam läust mit dem O utinam duplicentur parallel). Juven. 16, 27. Lacrimae siccentur protenus, et se Excusaturos non sollicitemus amicos. Gell. 4, 18 aus der Rede des Scipio Africanus min.: Non igitur simus adversum deos ingrati: sed censeo relinguamus nebulonem kunc (nach Hand im Lehrbuche des lateinischen Stils S. 174 zwar "im Wunsche, doch archaistisch" gesagt?!). Cic. pr. Chuent. 57, 155. Quoniam omnia commoda nostra - legibus obtinemus, a legibus non recedamus: simul et illud quam sit indignum cogitemus (Hand Tursell. IV. p. 266 erklärt: "non est quod recedamus." Wir finden hier wie in der vorigen Stelle eine im Wunsche ausgesprochene Aufforderung). Senec. Epist. 74. Utamur illis, non gloriemur, et wamur parce. Hieronym. Epist. 65 (II. p. 131. C. ed. Francof. ad Moen. et Lips. 1684). Non imitemur ejus vitia, cujus virtutes non possumus sequi.

Zweite Person b): Terent. Andr. 4, 4, 48. Hic est ille: non te credas, Davom ludere (wer etwa mit Reisig non auf te beziehen wollte, dem empfehlen wir die Uebersetzung von Jacob in Lübeck: "Denke nicht, dass du mit Davus spielst"). Terent. Hecyr. 3, 2, 7 ed. Zeun. Non visas, nec mittas quidem visendi causa quenquam (wo freilich die neuesten Herausgeber mit Bentley N. visas? ne - quidem lesen. So Reinhardt, auch Fr. Jacob übersetzt nach dieser Lesung, und Hand nimmt IV. p. 265 non für nonne. Mag daher diese Stelle auf sich beruhen; es fehlt nicht an andern, die ganz sicher stehen). Horat. Od. 1, 13, 12. Non, si me satis audias, Speres (nach Mitscherlich: oux eluíossac av, hingegen Düntzer: "non fortius negat, quam vetans ne etc." im Widerspruch mit der folgenden Bemerkung). Horat. Sat. 2, 5, 91. Difficilem et morosum offendet gerrubes ultro: Non etiam sileas (wo Dantzer mit Recht der Theorie Heindorf's huldigt, indem er bemerkt: ., non leniter adhortuntis et optantis est" etc.; hingegen will Wagner das non als Gegensatz auf das Vorhergehende: Difficilem - garrulus bezogen wissen, indem er hinzusetzt: "Male non pro ne accipitur apud Horat. - - male item apud Tib. 2, 1, 9 et" etc.). Pers. 1, 5. Non, si quid turbida Roma Elevet, accedes nec te quaesiveris extra (s. das. O. Jahn und Hand Tursell. IV. p. 266, wo letzterer nach unserm Dafürhalten treffeud bemerkt: "Non est admonitio modesta, sed gravior." Plum fand hier einen soloecismus). Id. 5, 45. Non equidem bec dubites, amborum foedere certo Consentire dies (der Grieche würde hier, wie vorhin, den Optativus mit ar setzen, wie Homer. Il. 8. 65. Sophocl. Oed. R. 343, 95 und 332). Juv. 7, 9. Haud tamen invideas vati. Ovid. Met. 15, 157 mala posse pati non ulla. putetis (wo Hand IV. p. 266 non mit ulla verbindet für putetis nulla mala, was wir allerdings dem Sinne nach nicht in Abrede stellen wollen, wenn nur für den Canon der Form damit etwas gewormen wurde). Burm. Anth. lat. 2, 66, 6. Si quis in hoo saxo Tulli legis advena nomen, Non dedigneris dicere, Marce vale. Rutil. 1, 134. Porrige - Solaque fatales non vereare colus (vgl. das. Zumpt, dessen Ausgabe une nicht sur Hand ist). Cic. ad Qu. fr. 1, 3, 9. Sed have utinam non experiare (wo Reisig S. 588 anerkennt, dass non für ne siche). Id. Tusc. 1, 8, 17 nisi quid necesse erit, malo non roges (was Kühner in seiner neuesten Ausgabe für ne aufgenommen hat, wie uns dünkt, mit Recht, obgleich Hand a. a. O. S. 266 deshalb den Davies und Lallemand tadelt). Senec. Epist. 63. Plus aequo dolere te nolo; illud non doleas, vix audebo exigere. (Hier ist das n. d. gesagt etwa wie Cic. pr. Leg. Manil. 15, 44. ut plura non dicam, vgl. Haase zu Reisig S. 588.) Valer. Max. 4, 3, Ext. 4. Interim a sole miki velim non obstee (nach Hand im Lehrbuche S. 174, sonder Zweisel in obsoleter Weise gesagt", oder wie er sich im Tursell. IV. p. 267 ausdräckt: "Vulgari modo dicitur pro velim ut non obstes." Aber warum hier und nicht auch anderwärts?). Hieronym. adv. Ruffin. II. p. 136. A. Audi consilium amici: non te poeniteat artis tuae - - Nec erubescas etc. Andrer Art ist die Stelle bei Plin. Epist. 1, 10, 7. Reverearis occurrum, non reformides. Die meiste Ausbeute an derartigen Beispielen giebt **B**. 1. die

Dritte Person c): Horat. Epod. 2, 53. Non Afra avis descendat — Non — —. Id. Epist., 18, 72. Non ancilla tuum jecur ulceret ulla, puerve Intra marmoreum venerandi limen anici (wo Hand S. 266 non — ulla für nulla nimmt; aber s. die Bemerkung. oben zu Ovid. Met. 15, 157. Aehnlich ist die Stelle bei Virg. Ge. 1, 456. non illa quisquam me nocte per altum Ire, neque ab terra moneat convellere funem, wo jedoch das nachfolgende neque uns über die Beziehung des non nicht im

Zweisel lässt. Dagegen sagt Wagner a. a. O. in Gemässheit seiner Theorie: nest hoc Non in enumeratione positum: non a percontatore fallendum, non ab ancilla aut a puero te esse capiendum, admonet poeta). Id. A. P. 460. Si - Clamet, Jo cives! non sit qui tollere curet. (Hier schrieb Schelle ne, was auch Fr. Aug. Wolf, den Sinn der Stelle richtig erfassend, im Museum der Alterthumsw. I. S. 582 vorschlug. Denn wenn Wagner behauptet, das non sit stebe für "non quisquam succurrat", oder Hand (S. 266) bemerkt: "Conjunctious pro futuro est positus. Nos Germani: so möchte sich niemand finden", wie auch Fea das Futur hier fand: so müssen wir dieser Erklärung widersprechen, insofern der Dichter ja sagen will: "Mag jener Narr, wenn er in den Brunnen oder den Graben gefallen, noch so laut und jämmerlich rusen, so ziehe doch keiner ihn heraus! Denn wer kann wissen, ob er es nicht mit Fleis gethan?" Aen. 12, 78. Non Teucros agat in Rutulos: - nostro dirimamus sanguine bellum (hier ist non auf das alleinige Wort Tencros im Gegensatz zu nostro zu beziehen, wie Wagner und Hand (IV. p. 260) richtig bemerkt haben.) Prop. 1, 6, 24. Et tibi non unquam nostros puer iste labores Adferat (s. das. die Auführungen von Hertzberg, die jedoch unter sieh selbst nicht übereinstimmen). Tibull. 2, 1, 9. Non audeat ulla Lanificam pensis imposuisse monum (vgl. die Bemerkungen Bach's und Dissen's nebst den Gegenbemerkungen Wagner's a. a. O.). Id. 4, 1, 75. Non violata vagi sileantur pascua Solis, Non amor. — V. 136 non idem tibi sint aliisque friumphi. — V. 197 non mihi regna Lydia, non magni polior sit fama Cylippi. Id. 1, 1, 31. 6, 24. Ovid. Amor. 3, 9, 68 sit humus cineri non onerosa tuo (hier betont non nur des folgende onerosa, das nun für mollis oder levis steht, wie oben bemerkt wurde). Ovid. A. A. 3, 133. Non sint sine lege capilli (nach Hand: sed non sine lege). Ovid. Trist. 3, 8, 30. Pone metum: tontummodo femina non sit Devia, nec discat (Gronov wollle ne sit devia, neu; Hand sagt mit Recht: "per votum loquitur"). Id. Trist. 3, 4, 7. Nam quanquam soli possunt prodesse potentes; Non prosit polius, si quis obesse polest. Id. Trist. 5, 7, 23. Al ulinam vivat et non moriatur in illis. Absit ab invisis et tamen umbra locie! (Obgleich der bekannte Gebrauch bei Zumpt 6.781 hier in Betracht kommt, so ist doch die Aeufserung des Wunsches nicht zu verkennen.) Mart. 1, 23, 6. Non timeat Daous Caesaris arma puer. Id. 2, 18, 8. Qui rex est, regem, Mazime, non habeat. Id. 6, 14, 4. Versus scribere qui potest diserios, Non scribat -. Id. 7, 96, 7. Sie ad Lethaens, niet Nectore senior, undis Non eat, optable quemessperesse tibi. Id. 1. Epist. ad Lector. p. 18 ed. Bip. Non intret Cato theatrum nostrum; aut, si intraverit, spoetet. Juven. 3, 56. Tanti tibi non sit operi Omnis arena Tagi, — — Ut somno careas. Id. 6, 447. Non habe at matrona — et non intelligat. Auson. Epist. 14, 14. Non tibi sit rhedae, non amor acris equi. Rutil. Itiner. 1, 160 quod nulla meum strinxerunt crimina ferrum, Non 35\*

sit praefecti gloria, sed populi. Quintil. Inst. 1, 1, 5. Non adsuescat puer ergo, ne dum infans quidem est, sermani, qui dediscendus sit (Sinn: "Ein Knabe darf daher nicht in seiner zarten Jugend an eine Sprache gewöhnt werden, die er in der Folge ablegen muss"; nach Hand im Lehrbuche des lat. Stils S. 174: "Sonach möchte wohl sich nicht gewöhnen", und im Tursell. IV. p. 38: "non est quod adsuescat." Wie sehr der bekannte Ausspruch: "Grau ist alle Theorie, grün ist" u. s. w., sich hier bewähre, führen wir noch die Erklärung zweier Grammatiker an. Aug. Grotefend (§. 467 S. 374) sagt: "Die Gewöhnung möge bei dem Knaben nicht Statt finden; dagegen würde ne adsuescat heißen: bei dem Knaben möge die Nichtgewöhnung Statt finden." Billroth (§. 245 S. 299): "Hier verneint Quintilian, wenn auch nicht gerade ein Gebot, doch den concessiven Satz, den einer leicht vorbringen könnte: ""mag sich das Kind bei der Amme immerhin eine fehlerhafte Rede angewöhnen, die wird es schon verlernen""). Id. 2, 16, 6. non fabricetur militi gladius; potest uti eodem ferro latro. Plin. H. N. 29, 1, 8. Non sint artis ista, sed hominum (vgl. Hand IV. p. 267). Id. 24, 8, 32. Virgam populi in manu tenentibus intertrigo non metuatur (nach einigen Auctoritäten freilich auch non metuitur; vgl. Hand im Lehrbuche S. 174 und im Tursell. IV. p. 266). Plin. Epist. 3, 19, 9. Proinde te non moveat, si cetera non refragantur (J. A. Schäfer: "Diesen Punkt also lass Dich ja nicht ansechten, wenn Dir die übrigen Umstände nicht zuwider sind." Nach Hand p. 265: non est quod te moveat). Tacit. Hist. 1, 84. Caput imperii et decora omnium provinciarum ad poenam vocare non hercule illi - Germani audeant (s. daselbet N. Bach, welcher der Ansicht Ramshorn's beipslichtet). Hieronym. Epist. ad Laetam 7 (I. p. 35. G). Turpia verba non intelligat, cantica mundi ignoret; ibid. p. 36. A. non sint fortuita; ibid. H. Nutrix ipsa non sit temulenta, non lasciva, non garrula, habeat; ibid. p. 37. F. Non vescatur in publico, i. e. in parentum convivio, no videat cibos quos desideret (und kurz zuvor: domi filiam non relinguas); ibid. G. jurare non discat. Epist. ad Furiam 10. p. 54. A. Comatulos, comptos alque lascivos domus tuae tecta non videant. Id. Epist. 62 (II. p. 127. E). Verba ei de alieno stomacho non fluant. Id. Epist. 63. p. 128. F. inemendatum vel non distinctum codicem non habeat. Id. III. p. 18. chartu non dividat, quos Christi nectat amor. (Fast zabllos sind die Stellen bei diesem trefflichen Kirchenschriftsteller.) Lactant. Epit. 57, 14. Non more terreat, non dolor frangat, quo minus vigor animi el constantia inconcussa servelur. Ibid. 62, 3. Libido extra legitimum torum non evagetur, sed creandis liberis serviat. Ibid. 64, 12. Non sit asper in filium neque in servum: meminerit, quod et ipse patrem habeat et dominum. -13. Munera superabundantia non accipiat a tenuioribus.

## Non mit dem Conjunctiv Imperfecti.

B. 2.) Erste Person a): Ovid. Trist. 5, 1, 19. Atque utinam numero nos non essemus in istol Cic. ad Attic. 11, 9. Utinam susceptus non essem. (Hingegen utinam ne in Epist. ad Div. 5, 17, 6.) Quintil. Inst. 1, 2, 6. Utinam liberorum nostrorum mores non ipsi perderemus.

Zweite Person b): Plaut. Trin. 1, 2, 95 eq. Call. Non ego illi argentum redderem? Meg. Non redderes: Neque de illo quicquam neque emeres neque venderes, Nec, qui deterior esset, faceres copiam. (Hier ist das non redd. durch das Vorherge-

hende bedingt und erledigt sieh sonach von selbst.)

Dritte Person c): Nep. Ages. 4, T. Nuntius ei domo venit, bellum Athenienses et Boeotios indixisse Lacedaemoniis; quare venire non dubitarent. (So wenigstens die meisten Ausgaben bis auf Heusinger (ausschließlich), welcher ne schrieb. Ihm folgten van Staveren, Bremi, Dähne, Klotz, während Wetzel und Titze non mit Recht beibehielten. Vgl. Haase zu Reisig S. 588 N. 495, welcher auf Ramshorn in Jahn's Jahrbb. für Phil. u. Päd. Bd. 2 S. 371 verweiset.) Val. Max. 2, 2, 7. Decreta patrum attentissima cura examinabant, ut si qua ex eis improbassent, rata esse non sinerent. Tac. Ann. 1, 11. Proinde in civitate tot illustribus viris subnixa non ad unum omnia deferrent. (Offenbar steht hier non ad unum dem plures entgegen und gehört hierher eben so wenig als Ovid. Am. 3, 9, 68.)

# Non mit dem Conjunctiv Perfecti.

B. 3.) Zweite Person b): Ovid. A. A. 1, 389. Hoc unum moneo: - Aut non tentaris aut perfice. (Reisig war geneigt, tentaris für das Futur. exact. zu nehmen, während Hand (p. 265) die Lesart für das Machwerk des Heinsius erklärt, wobei jeuer im vollen Rechte sein möchte; denn Heinsius verläugnet ja selbst seinen hier gethanen Machtspruch nicht.) Senec. N. Q. 1, 3. Hujus rei causam in humore esse non dubitaveris (wo Lipsius und Gronov ne schützen). Rutil. Lup. 2, 9. Quapropter pergam in multos largitionem abstinentiae testimonium non credideris (Ruhnken schrieb ne, auf das Citat von Barth zum Claud. de Laud. Stil. 2, 113 und andere Stellen sich berufend, aber vgl. Frotscher p. 167 und Hand a. a. O. p. 266, wo derselbe mit Recht den Optativus annimmt). Fasst man alle diese Stellen ohne vorgefaste Meinung zusammen, so ergiebt sich mit Ausnahme derer, wo non auf einen einzelnen Begriff und nicht auf die Aussage des ganzen Satzes geht, oder wo dasselbe die Aufzählung verschiedenartiger Gegenstände betont und schärft, wie Virg. Aen. 12, 78, der potentiale oder speciell der optative Gebrauch dieser Verneinungspartikel. Daher kann auch non in diesem Zusammenhange nicht stärker verneinen als ne, was sich auch aus seinem stellvertretenden neque herausfühlen lässt, als Virg. Ecl. 2, 34. Nec te poeniteat calamo trivisse

labellum. Tib. 1, 7, 57. Nec taceat monumenta viae oder Hor. Sat. 1, 4, 40. Neque enim concludere versum Dixeris esse satis, neque, si qui scribat, uti nos, Sermoni propiora, putes huno esse poetam. Cic. de Rep. 1, 2. Teneamus cursum neque signa audiamus. Den grammatischen Grund derartiger Verbindungen hat Jahn zu Virg. Ge. 3, 435 entwickelt, womit man die Beispiele vergleiche, welche wir zu Horat. Epist. 1, 11, 23. II. p. 121 sqq. zusammengestellt haben. Gleichwie non in einfachen Sätzen nicht blos bei dem Conjunctiv, sondern selbst bei dem Imperativ der Aufforderung oder Ermahnung eine mildere Forbe des Wunsches beimischt, so auch neque in zwei- und mehrgliedrigen Sätzen, als Horat. Epod. 8, 13. Esto beata, ---Nec eit marita, quae ratundioribus Onusta bacis ambulet oder Od. 3, 29, 5. Eripe - nec semper contempleris. Virg. Acn. 10, 32 huant, neque - juveris. Liv. 22, 10, 5. Si id moritur, quod fieri oportebit, profanum esto, neque scelus esto; s. das. Fabri und vergl. Schmidt zu Juv. 14, 48 S. 385 ff. Gleichwie utinam non und utinam ne in schwacher Schattirung, obwehl unterscheidbar, neben einander gehen, so auch dun non und dum oder dummodo ne, s. Drakenborch zu Liv. 3, 21, 6 und Hand im Tursell. II. p. 325-328, obwohl wir daselbst in Absicht des Unterschiedes beider Negativwörter dem trefflichen Gelehrtes nicht ganz beistimmen können. Demzusolge sehen wir uns su dem Bekenntniss genöthigt, dass das Recht der Wahrheit auf Sciten Heindorf's, Dissen's und Hand's stehe. Vielleicht gibe es noch mehrere Stellen der Art, wenn nicht gelehrte Abschreiber schon in der frühesten Zeit das ihre Bedenklichkeit erregende non in ne verwandelt hätten. Vergl. über die desfallsige Verwechslung Corte zu Plin. Epist. 2, 9, Orelli zu Cic. Off. 2, 21, 72 und Drakenborch zu Liv. 38, 38, 10. Außer den genannten Gelehrten haben sich, so viel uns bekannt, über diesen Fall noch ausgesprochen Zumpt (Latein. Gramm. §. 529) und Madvig (ebendas. §. 466). Schliefslich müssen wir noch bemerken, dass der obige Ausspruch Quintilian's unserer Ansicht durchaus nicht entgegen ist, indem wir vielmehr glauben, daß aus einem Milsverständnils manche Gelehrte in das entgegengesetzte Lager getrieben worden sind. Aber wie in der Natur giebt es auch in dem geistigen Organismus der Sprache keinen Sprung.

Rudolstadt.

Obbarius.

## III.

Einige Glossen zu Bäumlein's Aufsatze: "Zur Methodik des classischen Unterrichts." Im Maihelt dieser Zeitschrift S. 398 ff.

Ich würde nicht wagen, die folgenden Worte besonders niederzuschreiben, wenn nicht in dem Aufsatze des Herrn Ephorus Dr. Bäumlein einige mich betreffende Missverständnisse vorkämen, die ich im Interesse der Sache berichtigen wollte. Ich denke dafür bei den etwaigen Lesern dieser Zeilen Entschuldi-gung zu finden, und hoffe zugleich bei Herrn Bäumlein, mit dem ich in den wichtigsten Hamptsachen "auf dem Grunde we-sentlich gleicher Ueberzeugung" stehe, wenigstens in einigen Poncten die gewünschte "Verständigung zu erzielen."

Was Herr Baumlein an der gleich Aufangs citirten Stelle über Einrichtung von Schulausgaben mit Beziehung auf Rauchenstein sagt, das trifft mit meinen eigenen Ansichten im Wesentlichen zusammen, und auf Nebendinge, in denen ich etwa abweiche, einzugehen ist jetzt nicht meine Absieht. Das sodann über die Sammlung von Haupt und Sauppe geäußerte Bedenken, dass sich der doppelte Zweck, dem Schulunterrichte und dem Privatstudium mit derselben Ausgabe zu dienen, nicht vereinigen lasse, dürste wohl blosse Theorie sein, die durch eine wirkliche Praxis ausgeglichen wird. Denn die Schüler werden heut zu Tage in der Regel, auf Antrieb des Lehrers, nur diejenigen Autoren privatim lesen, in die sie schon soweit eingeführt sind, dass sie zum Weiterlesen entweder nur geringer Nachhülfe bedürfen, oder — was noch zweckmässiger scheint gar keinen Commentar gebrauchen. Das unmittelbare Lesen alter Texte stählt die Kraft, nicht das Studium philologischer und historischer Noten. Nun aber wird weiter gegen mich eine Ansicht bestritten, die "dem Lehrer nur eine Prüfung oder fast nur eine Abhör des durch die Vorbereitung Gewonnenen zuweist." In diesem letzten Gedanken ist meinen Worten eine Ausdehnung und Erweiterung gegeben worden, an welche ich gar nicht gedacht habe. Ich hatte S. 130 meine Ansicht mit Worten von Geist und Friedrich Jacobs ausgesprochen, worin der Erstere sagt, dass "der Lehrer im Unterrichte nur die bewiesene Sorgfalt zu prüfen, und das nicht gehörig oder salsch Ausgesalste zu ergänzen und zu berichtigen habe"; der letztere bemerkt: "Die Hauptsache beim Studiren ist immer der häusliche Fleiss; in der Schule sollen die Resultate desselben aufgewiesen und berichtigt werden." Hier scheint Herr Baumlein das ergammen und beriehtigen nicht gehörig betont zu haben, weil er in den Worten "fast nur eine Abhör des durch die Vorbereitung Gewonnenen" finden will. Dass diess auf keine Weise der Sinn sein kann, zeigt erstens mancher

andere in dem berührten Aufsatze und anderwärts gegebene Ausspruch, der mit einem solchen Sinne keineswegs zu vereinigen wäre; zweitens die, proktische Beschaffenheit der Geist'schen Chrestomathie und der Jacobs'schen Attika, in welchen Schriften die angeführten Worte vorkommen; drittens meine Bemerkung, dass der neuere Herausgeber der Attika in einigen Dingen

zu viel gegeben habe.

Ich kann daher auch die Schlussfolgerungen, auf welche ein paar andere Stellen meiner Beurtheilung hingeführt haben, nicht als solche anerkennen, die gegen meine Ueberzeugung gerichtet wären. Ich hatte nebenbei bemerkt, eine Schülerausgabe solle, um rascheres Lesen zu befördern, "alle seltem vorkommende Wörter, so wie alle απαξ λεγόμενα übersetzt erhalten." Das war vom Standpuncte einer vorherrschend eursorischen Lecture aus gesagt worden. Diese Worte nun sind so missverstanden worden, als wenn "der Lehrer an oberen Gymnasialclassen geradehin zum Diener des Commentars gemacht" werden sollte, als wenn ein "weitläufigerer Commentar" verlangt würde, welcher "der freien Bewegung des Lehrers" (S. 399) Fesseln anlegen sollte; ja es wird dann ganz allgemein (S. 400) "gegen die von Ameis empfohlenen lexikalischen Anmerkungen" gesprochen, und endlich gar daraus "die Uchersetzung unbekannter Wörter unterhalb des Textes" gemacht. Ich bitte aber doch zu erwägen, was man in einem Schulautor "seitem vorkommende Wörter" nenne. Ich denke nach meiner Erfahrung, dass für geübte Primaner oder Secundaner auf vielen Seiten (bloße Texte angenommen) gar keins vor-komme, auf andern Seiten eins, zwei, höchstens drei. Um nan die gespannte Aufmerksamkeit eines eifrig lesenden Schülers nicht durch allzu vieles Nachschlagen zu unterbrechen, schien es mit zweckmäßig, gerade solche seltene Wörter unter dem Texte zu erklären, weil sie eben durch ihr seltenes Vorkommen zum allgemeinen Verständnis der Schulautoren am seltensten nöthig sind, und auch trotz alles Nachschlagens am leichtesten dem Schülergedächtnis entschwinden. Aehnlich verhält es sich mit den απαξ λεγομένοις, von denen außerden ein Theil, wenn bekannte Analogieen zu Grunde liegen, dem geübteren Schüler auch ohne Nachschlagen erklärlich wird. Ich komme fast in Versachung, um deutlich zu werden, aus einem Autor ein bestimmtes Beispiel zu geben, und das im Verhältniss zum ganzen Schriftsteller kleine Register solcher Worte, die ich meine, hinzuzufügen. Ich werde es nachholen, sobald dieses Missverständnis noch einmal auftaucht. Für jetzt nur zweierlei: erstens geben die meisten Ausgaben in der Sammlung von Haupt und Sauppe in lexikalischer Hinsicht weit mehr, als mir zweckmäßig scheint und als ich oben verlangt habe. Auch Herr Baumlein hat in der Recension von Fäsi's Odyssee diesen Umstand sehr gut behandelt. Zweitens kommt nach meiner Ueberzengung hier Alles aufs Ziel und auf die am Schlusse der Schullaufbahn erreichten Leistungen der Schüler an. Ich wenigstens

begräge mich sehr gern, wenn die Schüler beim Austritt aus der Anstalt alle gewöhnlichen Wörter der alten Sprachen in ihren Grundbedeutungen und Verbindungen so verstehen, dass sie vorgelegte Schulautoren rasch und gewandt übersetzeu können; die Kenntniss der seltenen Wörter und der schwierigern anak λετόμενα will ich erlassen. Durch Nachschlagen im Lexikon sind

sie noch nicht in den Köpfen.

Ein weiterer Anstole wird S. 399 gegen mich also bezeichnet: "Ich könnte es mit richtigen pädagogischen Grundsätzen nicht vereinigen, wenn durch Aufnahme alles dessen, was in sprachlicher (S. 130) oder sachlicher Hinsicht bemerkens werth ist, der Lehrer an oberen Gymnasialclassen geradehin sum Diener des Commentars gemacht würde." Auch hier liegt ein Milsverständnils zum Grunde. Denn erstems geht an der angeführten Stelle noch voraus: "alle sich darbietenden Schwierigkeiten zu lösen." Zweitems ist der Ausspruch zu einer Chrestomathie für mittlere Classen gegeben, von den "oberen Gymnasialclassen" gar nicht die Rede gewesen. Brittems entsteht hier vor Allem die Frage, was jeder unter den "Schwierigkeiten" und dem "in sprachlicher und sachlicher Hinsicht Bemerkenswerthen" verstanden hat. Das kann nur durch praktische Resultate verdeutlicht werden. Eine Uebereinstimmang der Ansichten aber wird hierbei nicht möglich sein, da swei, wie mir scheint, Cardinalfragen vorliegen:

1) Sollen die Schüler dahin gebracht werden, dass sie ibre Schulautoren am Ende der Laufbahn, d. h. im letzten Jahre der Prima mas oder ohme Commentar sicher und schnell verstehen und lesen

können?

Wer sich für das "ohne Commentar" entscheidet, der muß Alles darauf anlegen, dass am Ende nur correcte Texte von Tenbuer, Tauchnitz und Reclam gebraucht zu werden brauchen. Dann aber muß man an erklärende Ausgaben die strengsten Forderungen stellen, damit der Uebergang zu blossen Texten vermittelt werde. Nur dem Vorschlage "einer allgemein vorzuschreibenden Ausgabe" (S. 398) werden nicht Alle beistim. . men, da Manche in ihren Verhältnissen und nach ihrer Methode ieden Commentar entbehrlich finden und die "freie Bewegung des Lehrers" gewahrt wissen wollen. Freilich wird die Leeture alter Classiker eine vielfach andere sein, als bei solchen Lehvern, wo die Schüler Commentare gebranchen. Namentlich werden die erstern viele sogenannten Feinheiten über unregelmäßigen Sprachgebrauch und dergleichen fallen lassen, und vor Allem das Taktfeste im Regelmässigen für den Zweck eines erweiterten Verständnisses alter Texte zu erstreben suchen. Das werden sie thun, indem sie jeden Schüler im Geiste mit Seume ("Mein Leben") sagen lassen: "Da ich nicht Philolog zu werden gedachte, bekummerte ich mich weniger um das Partikelwesen und die Sprachnüangen: das kommt nach und nach unmerklich von selbst; sondern es beschäftigten mich die Sachen, und die

Sprache ner, insofern sie zur Sache gehörte und recht schön war." Man sollte meinen, dass sich jeder Lehrer befriedigt fühlen könnte, wenu seine Schüler so viel aus den Alten gelernt häiten, als Soume und ähnliche Leute in andern Berufsarten, deren Aussprüche hier wichtiger sein dürften, als die eines jeden Philologen. Man kaun viele solcher Aussprüche zusammenstellen. Dass aber wirklich bei vieler und verständiger Lecture, wie eben gesagt wird, "das Partikelwesen und die Sprachnüungen nach und nach von selbst kommen", davon kann man sich leicht überzeugen, wenn man z. B. Primaner, die den ganzen Homer und Virgil gehörig gelesen haben, unter seinen Augen über irgend einen historischen Charakter zwei Standen lang ohne Gradus und Lexikon griechische oder lateinische Verse machen läßt. Da wird man sehen, dess sie diese und jene Feinheit ans der Lecture gelernt haben, und man hat zugleich die beste Gelegenheit, hier wie bei den prosaischen Uebungen auf derartige Dinge einsugehen. Und die Schüler merken sie besser, weil die Fehler in eigenen Versuehen vorlagen. In dieser Beziehung treffe ich gewissermaßen mit Director Ellendt in Eisleben zusammen, wenn er ungefähr sagt: "wer einen guten Hexameter oder ein gutes Distichon machen kann, der kann etwas; er hat nicht bloß gehört und gelesen, sondern des Gelesenen sich zu selbstständiger Verarbeitung bemächtigt." Wenn freilich (nebenbei bemerkt) Verse nach einer so verkehrten Methode noch heut zu Tage gefertigt werden sollten, wie Dietsch dieselbe einmal in den Leipsiger Jahrbüchern beschrieb, dann hat die Sache sich selbst getödtet; aber man wird zugleich beifügen können, dass in diesem Falle auch die Leistungen in den alten Sprachen nicht bedeutend sein werden. Denn ohne alle prosaische und poetische Uebungen im Griechischen und Lateinischen (natürlich mit passenden historischen Themen aus dem Alterthum) von erweiterter, umfangreicher und nach dem Schülerverständnis gründlicher Lecture der Alten reden zu wollen, und gerade mit ganzlicher Wegwerfung solcher Uebungen ein solches Verständniss erzielen zu können; - das ist und bleibt eine theoretische Illasion, die nur derjenige hegen kann, der keine eigenen Versuche mit Schülern nach verschiedener Methode gemacht hat. Wer dagagen nur einige Ersahrung besitzt und es ehrlich meint, den werden die Idealisten erst dann überzeugen, wenn sie ihm die Früchte auf irgend einem "Mustergymnasium" vorzeigen können. Viele wollen den Zweck und hassen die Mittel, und was Andere illusorisch erzielen, kann eben so gut, weil mit gleichem Briolg, durch bloise Uebersetzungen erreicht werden. So viel stebt fest: die ganze Frage kann nur auf dem praktischen Beden der Schule ihre letzte Entscheidung finden. - Die andere Cardinalfrage, die oben gemeint wurde, ist

2) Liegt das bildendere Element in den Literaturwerken der Alten oder in der Grammatik?

Allen Respect vor der rationalen Grammatik unserer Tage; man kann nie darin auslernen! Es sind theilvreise vortreffliche Sy-

steme sum Vorschein gekommen, die wohl kein Lehrer der alten Sprachen unbeachtet lässt. Aber es will doch scheinen, als wenn in vielen Gymnasien diese grammatischen Studien übertrieben würden, weil man glaubt, dass gerade in diesen hauptsächlich das sogenannte formelle Princip enthalten sei. Es wird Nie-mand lengnen, dass hierdurch bei rechter Behandlung der Verstand grübt und das Urtheil geschärft werde; indess möchte beides, vielleicht in noch höherem Grade, durch die Mathemetik herbeigeführt werden, und die Lehrmittel müssen gegenseitig einander ersetzen. Für altclassische Studien dagegen wird natürlich Grammatik immerhin die nothwendige Grandlage bleiben, aber der Höhepunct und das eigentlich Bleibende, das augleich die Jugend mit dauerhafterm Interesse zu erfüllen vermag, wird wehl das Ethische sein, zu dessen Erfassung die Grammatik nur eine Vorstufe bildet. Will man Grammatik wegen sogenannter formeller Bildung (S. 135 ff.) auch um ihrer selbst willen treiben. se hat man mit der Vergangenheit gebrochen. Ich bin so keck, um nicht früher schon Bemerktes zu wiederholen, mich hier blos an das einzige Gespräch zu erinnern, das ich in meinem Leben mit dem edlen Fr. Jacobs im Jahre 1841 su Gotha gehabt habe. Der ehrwürdige Mann erzählte mir, weil mich das am meisten interessirte, aus seiner Methode manches Einzelne, was er in früheren Jahren als Gymnasiallehrer angewandt habe. and sagte im Verlaufe des mir unvergesslichen Gespräches einmal unter Anderm: "in unsern Gymnasien wird jetst mit rationaler Grammatik ein vielfacher Missbrauch getrieben, und dadurch jungen Leuten das classische Studium häufig verleidet. Lectüre, Lectüre besonders vom ethischen Gesichtspuncte aus, ist stets in der Schale mein Hauptziel gewesen." Als ich ihm bemerklich machte, er möchte doch einmal diesen Missbrouch beleuchten und mit: gewehnter Humanität seine Stimme dagegen erheben, erhielt ich sur Antwort: "ich habe ja hier und da Andeutungen gegeben, und als Greis will ich nicht mehr in ein gefährliches Wespennest stechen." οῦ τοι ἀπόβλητον ἔπος ἔσσεται, ο ττι τότ' είπεν.

Hier ist der Panct, wo ich auf Herrn Bäumlein, diesen gelehrten Forscher und trefflichen Schulmann, noch einmal surückkomme. Dieser sagt nämlich in Hinsicht auf das uprichtig vermuthete Verlangen eines "weitläufigern Commentars", es könne derselbe "den Lehrer dazu drängen, Fehler vielleicht mit Schärse zu rügen und in einer Art von kleinem Krieg mit der Schulausgabe zu leben" (S. 399). Aber das wird doch nur ein blofser Philolog, kein Pädagog thun. Ueberhaupt dürfte bei solcher Befürchtung viel näher der Schluss liegen, dass der Commentar für einen solchen Lehrer nicht zu brauchen sei. Denn ein Verfahren, das vor Schülern verschiedene Erklärungen einer Stelle zu behandeln liebt, wird leicht in philologische Mikrologie sich verlieren, nicht vorwärts kommen und schwerlich befriedigende Resultate erzielen. Wer dagegen das Gause und immer das Endziel im Auge hat, daher überalt nur eine Enklärung auffinden läßt (und in Ausgaben gegeben wissen will), der

findet kein Unglück, wenn auch einmal eine einzelne Stelle nicht ganz richtig und scharf erläutert worden ist. Haben doch selbst G. Hermann, Karl Reisig und äbnliche Philologen gar mauches gelehrt, was nicht Stich hält, und doch sehr gewaltige Erfolge im Ganzen und Großen erzeugt. Es wäre aber viel zu viel Hechmuth, wenn man sagen wollte, dieß seien Vorbilder im Großen für das pädagogische Wirken im Kleinen. Außerdem wird ein Lehrer bei geübten Primanern, die nach ihrem Standpuncte Viel gelesen haben, öfters die freudige Ueberraschung erleben, daß solche Schüler mit natürlichem Blicke auß Einfachste fallen, während der Lehrer, der mehrere Commentare gelesen hat, diese oder jene gesuchtere Erklärung nicht loswerden kann.

Herr Bäumlein fragt weiter: "wie dann, wenn das grammatische System des Commentars mit dem in der Schule geltenden im Widerspruch steht?" Dann mag er den Commentar bei Seite legen und einen eigenen absassen, wenn ihm davon die Hauptsache abzuhängen scheint. Mancher Andere, der auf Leeture das Schwergewicht altclassischer Studien legt, wird keinen so gewaltigen Unterschied finden, als wohl ein geistreicher Forscher im Philologischen annehmen kann, ob der Schüler nach dieser oder jener Grammatik seine Kenntniß gewonnen habe. Denn in die Classiker können sich die Schüler mit gleichem Erfolge für den Schulzweck hineinlesen, mögen sie s. B. in der Theorie der Modi und der Partikel ar die Lehre Hermann's, Bäumlein's oder eines Andern gelernt haben. Das sind Subtilitäten, die nur in der Wissenschaft die höchste Bedeutung haben, manchem praktischen Pädagogen dagegen, der überall auf den letzten Erfolg und aufs künftige Leben der Schüler sieht, sich doch etwas anders stellen. Denn er hegt den bescheidenen Zweifel, ob Grammatik überhaupt als "System" in die Schule gehöre. Ich wenigstens habe in früheren Jahren, als pädagogischer Pfuscher, von allem Eifer, den ich auf das Lehren eines "grammatischen Systems" in den oberen Classen verwandte, nie recht befriedigende Erfolge erlebt, wenn ich nicht den Selbstgenuss, solche Dinge behandeln zu können, in Auschlag brachte; Audere mögen darin glücklicher sein.

Zu den vielen trefslichen Bemerkungen, die Herr Bäumlein als ersahrener Praktiker an verschiedenen Orten gegeben hat und welche zur Beistimmung nöthigen, gehört auch die letzte Seite. So gleich der erste Satz auf S. 401: "Nichts scheint mir ein rasches Fortschreiten ohne Beeinträchtigung der Gründlichkeit so sehr zu fördern, als wenn alle grammatischen Bemerkungen, welche den regelmäßigen Sprachgebrauch betreffen, in eine besondere Grammatikstunde (vgl. S. 132) verwiesen werden, die eben darum, weil sie die Dinge nicht abgerissen, sondern in ihrem organischen Zusammenhang betrachtet, auch alles viel klarer und gründlicher lehren kann." Nur ist mir der "ergamische Zusammenhang" ein zu gelehrter und zu hoher Ausdruck für die einfache Sache, dass z. B. Primaner im Grie-

chischen die Grundbegriffe der Casus, die Hauptlehre der Tempora und Modi, einzelne Hauptunterschiede zwischen poetischer und prosaischer Rede, den Gebrauch der hauptsächlichsten Partikeln in zusammenhängender Rede, jeden Punct mit Bei-fügung eines homerischen Verses oder einer kurzen ethischen Stelle aus einem Attiker, vortragen und - was die Hauptsache ist — mit sicherer Selbstständigkeit in prosaischen und poeti-

Doch genug. Ich denke, die Hauptsache erreicht, d. h. die Missverständnisse, deuen meine Worte ausgesotzt waren, beseitigt zu haben. Ich bin Herrn Bäumlein zum Danke verpflichtet, dass er meine Recension seiner besondern Beachtung für würdig fand, und kann nicht unterlassen, bei dem häusigen Streben nach Gleichmacherei, das man heut zu Tage durch sogenannte Majoritätsbeschlüsse erzielen zu können sich einbildet, auch Baumlein's herrliche Schlussworte, die man nicht oft genug vorbringen kann, noch einmal hierher zu setzen, die Worte: "Mann und Methode müssen zusammen stimmen. Es kann eine Methode von dem einen Lehrer mit vielem Geschick und Erfolg angewendet werden, mit welcher ein andrer nichts auszurichten vermag; es kann eine andre an sich minder passend sein, aber sie ist vielleicht die einzige, mit welcher ein nicht gerade zu beseitigender Lehrer etwas zu leisten im Stande ist. Je mehr die Methode das Ergebniss des ganzen Naterells und durch dieses bedingt ist, um so unnatürlicher ist es, hierin Gleichförmigkeit zu erstreben."

Möhlhausen, im Juni 1850.

schen Uebungen anwenden lernen.

Ameis.

# Zweite Abtheilung.

#### Literarische Berichte.

I.

'Ομήρου ἔπη, Homeri carmina, ad optimorum librorum fidem expressa, curante Guilielmo Dindorfio. Volumen I. Pars I. (II). Iliadis I—XII. (XIII—XXIV.) Editio tertia correctior. Lipsiae sumptibus et typis B. G. Teubneri. MDCCCL. in 2 Bänden kl. 8.

Der große Eifer unserer Buchbandlungen, immer neue und bessere Abdrücke der in den Gymnasien gelesenen Klassiker zu möglichst wohlfeilen Preisen zu liefern, ist unter allen Umständen eine erfreuliche Erscheinung, nur hüte man sich vor dem Schlusse auf ein größeres Bedürfnis und ein größeres Gedeihen der Alterthumsstudien in unsern Schulen; dem dem widerspricht unverkennbar die Erfahrung. Ja man kann sogar behaupten, dass diese wohlseilen Ausgaben ihrer Schattenseite nicht ermangeln. Aeltere Schulmänner werden sich mit Vergnügen der Zeiten erinnern, wo Heyne's Virgil, die Vossische Bearbeitung der Georgica, Wolf's Homer und andere Autoren für einen Schatz galten, um welchen den Besitzer seine Mitschüler beneideten. Diese Zeit liegt mehrere Decennien binter uns und kehrt vielleicht nie wieder. Jetzt greift auch der bemittelte Schüler nach dem wohlseilsten Text, den er, wenn er schon gehestet ist, nicht einmal einbinden lässt. Alles Wohlseile hat aber in den Augen der großen Menge nur einen geringen Werth, wie groß sein wirklicher auch immer sein mag. Und darum werden die hübschen Ausgaben von Griechen und Römern, mit denen uns Herr B. G. Teubner in Leipzig gegenwärtig beschenkt und künftig beschen-ken will, von unserer Schuljugend schwerlich hoch angeschlagen werden. "Hübsch" nenne\_ich diese Ausgaben; denn das Format ist bequem, das Papier weiss, der Druck sehr deutlich und zugleich zierlich - "Typis B. G. Teubneri" besagt der Titel. Es sind die Formen des Tauchnitzischen Alphabets, jedoch der Deutlichkeit wegen etwas fetter. Das Tauchnitzische griechische Alphabet und der ganze Druck überhaupt ist wohl der schönste, den man bisher gesehen hat. Porson's Lettern sind im Ganzen wegen ihrer Einfachheit zu loben, sind aber ein wenig steif und haben etwas von der Lapidarschrift an sich. Die Didotschen, mit denen man unbegreiflicherweise jetzt auch in Deutschland druckt, sind in der That der Gipfel aller Geschmacklosigkeit. Sie bestehen aus Klecksen, die mit feinen Strichen verbunden sind, neigen sich nicht zur Rechten, sondern zur Linken, und greifen das Auge ungewöhnlich stark an.

Auch die Veränderungen, denen man in verschiedenen Gezonden die Tauchnitzischen Lettern unterworfen bat, sind nicht immer Verbesserungen. So sind zwar die Typen, mit denen die Züricher die Oratoren und Plato gedruckt haben, im Ganzen recht lobenswerth, aber das links geneigte & unter lauter rechts geneigten Buchstaben ist doch in der That sehr unschön. Ich halte aber die Tauchnitzischen Lettern keinesweges für unverbesserlich. So z.B. würde man wohlthun, sie sammt und sonders völlig lothrecht zu stellen, wodurch die Deutlichkeit, die wesentlichete Eigenschaft jeder Schrift, außerordentlich befördert wird. Ich erkläre mich näher. Es giebt überhaupt drei Richtungen, die lothrechte, die wagerechte und die schräge. Die Natur wie die Werke der Menschenhand bieten uns überaus viel Lothrechtes und Wagerechtes, wenig Schräges. Die beiden ersteren Richtungen sind unabänderlich dieselben und daher überall zur Grundlage sehr geeignet, während das Schräge vom beinah Lothrechten bis zum beinah Wagerechten in den mannichfaltigaten Abstufungen einen vollen Halbkreis durchläuft. An jene gewöhnt sich daher das Auge von Jugend auf und nimmt sie sür normal, das Schräge dagegen bleibt ihm immer unbestimmt und schwankend. Eine Anzahl paralleler wagerechter Linien in gleichen Abständen über einander lassen sich leicht aussasen und zählen; etwas schwieriger ist dies, wenn sie lothrecht geordnet sind, am schwierigsten, wenn ihre Richtung schräg ist. Ueber Dinge der Art urtheilt das schwache Auge, wie das meinige ist, richtiger als das scharse. Doch wird Jedermann bei der lateinischen Schrist die Erfahrung machen können, dass die lothrechte sich viel leichter liest als die Kursivschrift.

Es befordert aber die lothrechte Schrift nicht bloß das Lesen, sondern auch die Schönbeit. Man betrachte z. B. das griechische A. A und A, in welchen die linke Hälfte sich ganz ungebührlich neigt. Ebenso schlimm ist es aber, wenn man, wie auch geschieht, die großen Buch-staben lethrecht stellt, während die kleinen schräg stehen. Man mache es aber, wie man wolle, die obigen Buchstaben werden sich stets übel ausnehmen, wenn man ihre Gestalt nicht wesentlich ändert. Man betrachte den Namen 'Azilleuc'l wie unerträglich ist der große Raum zwischen dem Lenis und dem Al Ebenso in Augundos und in A. Hier ist leicht zu belfen, wenn man die linke Hälfte dieser Buchstaben krümmt. Von den kleinen Lettern genügen ζ und π nicht: jenes schließt sich weder oben noch unten an die wagerechte Linie an; in a aber sollten die beiden lothrechten Striche von gleicher, und zwar mittlerer Stärke sein. Auch wurde man das schließende c, welches das Auge beleidigt, besser in das kleine lateinische s verwandeln, das sich ja in Handschriften gar nicht selten findet. Zwar wird der griechische Druck auch nach Tilgung dieser Flecken dem lateinischen immer noch nachstehen, aber doch weniger. Der lateinische Druck der Engländer und Franzosen hat nämlich eine ausgezeichnete Schönheit erreicht, so dass sich kaum mehr daran zu tadeln findet als das A und das g, dessen oberer Theil durchans die Größe des e erhalten muß.

Je seltener dieser Gegenstand in kritischen Blättern besprochen wird, desto leichter hab' ich mich entschlossen, ihn hier zur Sprache zu briagen. Giebt man mir Gehör, so wird unsere deutsche Typographie einen nicht unbedeutenden Fortschritt machen, den wir uns um so eher gönenen dürfen, als wir hierin hinter Engländern und Franzosen zurückgeblieben sind.

Zuerst bemerke ich, dass eine Vorrede des Herausgebers ungern vermist wird, und wende mich dann zur Interpunktion. Ich mus es loben, dass Herr W. Dindorf nicht der heutigen Mode gefolgt ist — demn: Mode darf man dies Versahren doch wohl nennen, das kaum ein anderes Princip zu haben scheint als möglichet große Ersparung der Kommata. Es erschwort aber dies Verfahren aufserordentlich das Verständnife, und ganz Prima versteht z. B. eine unschwierige Stelle bloss deshalb nicht, weil ihr ein Komma fehlt. So ist es der Klasse mehrmals im Züricher Aeschines und Demosthenes begegnet. Man that gewise recht daran, einen Theil der Kommata im Ernestischen Cicero und anderwärts zu tilgen; aber man hätte nicht in das andre Extrem verfallen sollen. Die Alten erläuterten durch ihre Diastole segar das Verständnis einzelner Wörter, und viele Deutsche unterscheiden sein und seyn; ganze Sätze aber will man nicht von einander trennen? Man sollte meines Bedünkens etwa bei der Interpunktion bleiben, deren sich Männer wie G. Hermann bedienten. Das Princip der Interpunktion ist ein zwiefaches, das deklamatorische, das sich bäufig in den Drucken des sechszehnten Jahrhunderts findet, und das logische - denn beide gehen keinesweges in einander auf, sondern die Deklamation hält oft mitten im logischen Satze inne. So spricht man mit Nachdruck: "Der König, war todt; die Königin, im Sterben." Da jedoch die Deklamatien nach Völkern und Zeiten, ja selbst bei Individuen sehr verschieden ist und bleiben wird, so ist sie ein zu schwankendes Princip, und das logische verdient den Vorzug, so dass man alle Sätze, vollständige wie unvollständige, durch ein Komma trennen wird, selbst wenn sie durch eine Verbindungspartikel verbunden werden. Unsern Vortrag soll die logische Interpunktion keinesweges bestimmen, sondern nur das Verständnifs erleichtern. Dies scheint man mir jetzt zu wenig zu beachten und deshalb die mit keiner Pause verbundenen Interpunktionszeichen auszustoßen.

Worfen wir jetzt einen Blick auf Herrn Dindorf's Interpunktion; ich werde sie mit Wolf und Im. Bekker vergleichen. In einem Punkt stimmen alle Drei überein: sie setzen vor und nach dem Vokativ ein Komma. W.'s Diastole haben B. und D. beseitigt. Ebenso enthalten sie sich des Ausrufungszeichens (!). Der Anführungszeichen, die W. nicht anwendet, bedienen sich ebenfalls beide. Vor die Apposition setzt D. mit W. ein Komma; B. bleibt sich hierin nicht gleich: so hat er z B. α 7 kein Komma, während er es V. 16 setzt. V. 21 lassen alle Drei ohne Kemma, da hier eigentlich keine Apposition stattfindet. β 826 und 827 hat aus gleichem Grunde B. W.'s Komma, das auch D. wiederbolt, weggelassen. W.'s Komma hat mit B. D. weggelassen in α 7. 13. 20. 22. 23. 27. 31. 37. 38. 44. 51. 57. 64. 65. 67. 70. 76. 88. 89. 93. 95. 96. 102. 108, und in der That ist es hier allenthalben entbehrlich, aber auch nicht hinderlich, wenn es stehen bleibt; nur V. 67 bat es W. mit Unrecht aus früheren Ausgaben aufgenommen, obgleich schon Heyne es entfernt hatte. V. 29 hat D. mit B. W.'s Komma in ein Kolon verwasdelt, wodurch note einen anderen Sinn erhält; schon Heyne hatte 🕶 interpungirt. V. 38 hätte B. nach zeiner Interpunktionsweise auch ver Terédoso τε das Komma tilgen sollen. Vergl. V. 20. 23. 57. 79. Dasselbe wäre auch am Ende von V. 70 in der Ordnung gewesen. D. bat es V. 38 getilgt, aber V. 70 stehen lassen. V. 62 konnte D. unbedenklich vor  $\hat{\eta}$  das Komma mit B. streichen, wie er 395, 504 und anderwärts gethan hat. V. 71 behält D. W.'s Komma am Ende, hätte es aber mit B. weglassen sollen. V. 72. setzt D. mit W. am Ende ein Kolon, B. schreibt ein Punkt. V. 76, wo W. und B. ein Komma vor 2022 setzen, lässt es D. fort, was B. auch thun musste. V. 99 trennt D. zwei Adjectiva durch ein Komma, wie W. und alle Aelteren, was nur zu billigen; B. verwirft in solchen Fällen das Komma und schreibt z. B. Od. α 95 f.: καλά πέδιλα άμβοόσια χρύσεια, womit Nichts gewonnen wird. Etwas Anderes ist es, wenn Epitheta durch sei oder es verbunden werden. V. 109 lassen B. und D. W.'s Komma vor esç weg, das doch einem

vellständigen Satz einleitet. Noch muss ich einer unterlassenen Interpunktion gedenken, die sich schon im Anfange der Ilias einigemal findet, nämlich wenn Jemand redend eingeführt wird. Freilich setzen dann B. und D. die Anführungszeichen, die als Wegweiser dienen können; da indess das Kolon so lange hier seine Stelle behauptet hat, warum soll es nun ohne Noth abgesetzt werden? Doch es sei darum, zumal da ich die Sache auch in neuen Ausgaben altdeutscher Dichter finde; nur sei man dann auch konsequent. Ob B. und D. das sind, bezweisle ich. V. 73. 84. 92. 121. 130. 148. stehen bei D. blos Ansührungszeichen ohne Interpunktion. Ebenso bei B. V. 16 25. 36. 58. 105. 201 hat D. meistens ein Kolon, einmal ein Punkt. V. 16 hat auch B. ein Punkt. Ebenso V. 25. 36. 105. 201; aber V. 58 interpungirt er nicht. V. 39 setzt B. nach Σμινθεῦ ein Punkt, W. ein Ausrufungszeichen, D. ein Komma, wogegen Nichts zu sagen wäre, wenn nachher τὸ δὲ (st. τόδε) sait vorangehendem Kolon geschrieben würde.

Was die großen Anfangsbuchstaben anlangt, so weichen B. und D. hin und wieder von W. ab. Dieser schreibt z. B. α 110. Έκηβόλος, ο 231. Έκατηβόλε, ι 183. Έκτοσιγαίφ, ν 13. Έκοσίγθων, nämlich immer, wann es Stellvertreter des fehlenden Namens ist, denn sonst schreibt auch W. έκηβόλος u. s. w. B. und D. dagegen bedienen sich in beiden Fällen der kleinen Lettern. W. schreibt ferner α 74 und anderwärts Δû φίλε, γ 21 und sonst Μοηθφίλος, Β. δύφιλε, ἀρηθφίλος, D. wie W., wo also nur B.

konsequent verfährt.

Obgleich Herr D. keine Recension des Textes gegeben, sondern ihn nur besorgt hat (curante G. Dindorfio), so versteht es sich doch von selbet, dass er die mannichsaltigen Verbesserungen B.'s nicht übersehen hat, ohne ihm jedoch Schritt vor Schritt zu folgen. B.'s Ausgabe ist für Schulen zu theuer, und diese mussten daher das von dem großen Kenner des Griechischen Geleistete entbehren. Diesem Mangel nun hat Herr D. abgeholfen und verdient unsern aufrichtigen Dank dafür. Daß sich aber das von ihm Gebotene hier nicht weitläufig besprechen lässt, leuchtet von selbst ein. Ich beschränke mich daher auf wenige Andeutungen. Die von W. durch Klammern als unächt bezeichneten Verse hat B. aus dem Text auf den unteren Rand verwiesen; D. ist Wolfen gefolgt. Es lassen sich für und wider beide Verfahrungsarten namhafte Gründe angeben. Man vergleiche  $\alpha$  265. 296;  $\beta$  206. 254 — 256. 558;  $\alpha$  808 u. s. w. — O als Pronomen, wie  $\alpha$  9, wird nach der Bemerkung einiger Alten betont; Heyne, W., B., D. lassen es unbetont. V. 116 schreibt B. xal &c, D. mit W. &c; den Circumflex billigt unter Umständen auch Aristarch. Etym. Gud. p. 581. So auch Schol. A zu unserer Stelle. V. 97 D. mit B. αεικία λοιγόν απώσει, W. dagegen βαρείας Κησας αφέξει. V. 106. 108 W. und D. είπες, B. είπας, und ebenso ω 744. Für den Aoristus primus war Aristarch. V. 114 B. und D. ου εθέν έστι, W. ου εθέν έστι. V. 117 W. σόον, B. und D. σων. V. 127 W. und D. πολίων έξ ἐπράθομεν, Β. π. έξεπράθομεν, das in älteren Ausgaben und in der Venetianischen steht und sogar vom Metrum gefordert wird. Denn wird ε dem πολίων angehängt, so zerfällt der Vers durch eine unerlaubte Cäsur in zwei gleiche Hälften. W.'s großes und in der That wohlbegründetes Ansehn wird noch mancher Uebereilung Dauer verschaffen. V. 156 D. mit W. und Heyne ἐπειὴ, Β. ἐπεὶ η; ebenso 169, δ 56. 307, φ 144. 211 u. s. w. V. 203 B. und D. η, W. η. Doch es wird kaum nöthig sein, diese Vergleichung noch weiter fortzusetzen; also nur noch eine Stelle, nämlich χ 363, wo B. mit Recht ἀνθροτήτα καὶ ἤβην wieder herstellte, D. mit W. άδροτήτα κ. ή. giebt, welches man offenbar nur aus Furcht vor der Verktirzung der Sylbe ἀνδρ untergeschoben hat, ohne zu ahnen, dass eine Härte der Art eine treffliche Malerei der Mannhaftigkeit enthalte. Aber Missgriffe der Art sind in den klassischen Autoren leider nicht selten.

Und nun noch ein Beitrag zur künstigen Berichtigung Homers. Schon in einem Programme vom J. 1827 bab' ich nachgewiesen, daß im Homer Ατρείδης, Πηλείδης, Τυδείδης und überhaupt alle Patronymica auf ειδης und ειων, so wie auf ατόης und οτόης, desgleichen Αργείοι, Τροτη, κότλος, Φετος und mehrere andere unkontrahirt zu schreiben sind. Meine Gründe sind diese: 1) Vor der Kontraktion muss nothwendig die unkentrabirte Form vorhergehen, und es ist nicht zu bezweifeln, dass diese im homerischen Zeitalter noch stattsand. Aus Argeve, Arge-og wird Arge-tong wie Arpe-tor. Das lehrt auch die Erweiterung Homers: Ilnhijading aus Πηλεϊάδης, aus Πηλητόης. 2) In den älteren Ausgaben des 16ten und 17ten Jahrhunderts, so wie in Handschriften findet sich die unkontrahirte Form nicht selten. Dass aber die späterhin gewöhnliche die Stette der ächten mehr und mehr einnahm, ist sehr begreiflich, da man überall das Veraltete in das Gebräuchliche umzuändern pflegt. 3) Der Grammatiker Tyrannion (in den Scholien zu II. & 228) legt dem Homer ausdrücklich die Synacresis der Patronymica bei, woraus denn erhellt, dass Andre das Gegentheil thaten, selbst noch Quintus Smyrnaeus, der Arectδης, Πηλετόης, Τυδετόης u. s. w. regelmäßig schreibt. Er folgt also einem homerischen Exemplar, in welchem so geschrieben stand; jetzt aber findet sich auch bei Quintus überali die Synaeresis außer in Antologe XI 293. 4) Πειρατόσιο II. δ 228 hat Niemand zusammengezogen. 5) Latories schreiben auch die Lateiner. 6) Der homerische Hexameter ist ein daktylischer Vers, und viele Verse Homers bestehen sogar aus reinen Daktylen, oft mehrere nach einander, wie II. a 30 ihrer drei und V. 95 ihrer fünf. Einzelne Spondeen finden sich zwar oft, aber zwei, drei und mehrere verbunden sind Ausnahmen. Wo man daher Spondeenbäufung mindern kann, wird es wohlgethan sein, außer wo besondere Gründe dies widerrathen. 7) Ein Beweis, der allein schon entscheidet: die Sylben et, ot, at der Patronymica stehen bei Homer nirgend in der Arsis, sondern nur in der Thesis, obschon sie unzähligemal vorkommen, wovon man sich leicht überzeugen kann, wenn man Ατρείδης, Αιρείων, Πηλης. όης, Πηλείων, Τυδείδης, Φυλείδης, Άμαρυγκείδης, Αίγείδης, Άζείδης, Ότρυντείδης, Φιλομηλείδης, Ήρακλείδης, Καινείδης, Καδμείωνες, Νηλείδης, Oiret-δης, Πειραίδης (von Πειραίος), Πανθοίδης, Βοηθοίδης vergleichen will. Zu dieser Stellung ist schlechterdings kein Grund vorhanden, wenn man nicht anerkennt, dass jenes et, at, ot zweisylbig, et, et, ot, war. Denn der Grund, den G. Hermann zu Schaefer's Gregor. Cor. p. 878 angiebt, ist eines jener Gebeimnisse, womit die Meister uns Andere zum Besten haben, weil es nie an Glänbigen fehlt. Ich habe dies Geheimniss in dem oben angeführten Programme genügend besprochen. 8) Spätere, wie Quintus Smyrnaeus (wiewohl dieser die Patronymica nicht kontrahirt, da sie nur poetisch sind und aus dem Leben längst verschwunden waren), bedienen sich der gebräuchlichen Zusammenziehung. So schließt Quintus den Vers sehr oft mit Appelor und Tooln.

Applio hat auch G. Hermann zu Eurip. Hec. V. 475 gebilligt; wenn er aber auf Elmsley zur Med. V. 806 verweist, so spricht dieser nur von den Patronymicis, und Hermann nahm die Bemerkung aus meinem ihm zugeschickten Programme, nicht ich von ihm oder Elmsley. — Ueber  $T_{QOT_{\eta}}$  sehe man die Scholien zu II. a 129 und Spitzner. Aristarch's Unterscheidung zwischen Stadt und Land ist allerdings auffallend, doch will ich nicht verschweigen, dass  $T_{QOI_{\eta}}$  II. a 256, in einem unächten Verse o 30, und ein paarmal in der Odyssee mit der ersten Sylbe in Arsi steht und dann das Land bedeutet. —  $\kappa \hat{ollo}_{i}$  steht, mit Ausnahme von Od.  $\chi$  385, überall unkonfrahirt. Solche Ausnahmen aber dienen in

Werken, die lange nur mündlich fortgepflanzt und erst nach Jahrhunderten redigirt wurden, eher dazu, meine Behauptung zu beweisen als zu

widerlegen.

Octos, das, wenn ich recht gezählt habe, 70mal bei Homer vorkommt, hat die Sylbe & immer in der Senkung; wo er einer Länge bedarf, setzt er dies. Denn obschon deies und dies nicht gleichbedeutend waren, so war dech wehl nur sehr selten das eine unpassend. Homer sagt daher dios Odvoceis und Odvocijos detow, und so in anderen Fällen. Bei Personen und lebenden Wesen, bei Ländern, Städten und Naturerscheinungen ist ding gewöhnlich, also: δίε Μαχάον, δίε Μενοιτιάδη, Φυόντιδι din, dia promunor, dia beawe, die pepare, dior braigor, dior Axarol, dioi τε Πελασγοί, δια χάρνβοις, Λάμπε τε διε, eines von Hektors Rossen, Ασπεδαίμονο διαν, Ήλιδι δίη, διαν Αρίαβην, άλα διαν, διός τε Επάμαν-δρος, Ήν δίαν, αιθίρα δίαν. Dagegen πάσσε δ' άλος θετοιο, θετου έπὶ πύργου, θέιον ... άγωνα, θέιον ποχόν. Da nun Odysseus, Achilles und andere Hereen eben so gut dios als deios genannt wurden, warum sagte Homer gleichwohl nur dies Odvoreie, dias Azilleie, dios Eneios, dias Ophornes, dios Alagrup, dios Aygrup u B. W., Wie Geios Axilleiis u. B. W.? dagegen niemals Arekkijas dioso, Odvsoijos dioso u. s. w., sondern immer Ortoo? Jenes ließ sich nicht sagen, weil Ori nicht in der Versbebung stehen kann; dies bätte Homer sagen können, wenn er den Spondiacus liebte, wie man das anzunehmen scheint wegen der zahlreichen Spondiaci bei ihm. Allein finden sie sich gleich in unsern Ausgaben, so waren sie doch dem Homer zwar nicht fremd, aber auch nicht angenehm, sondern zum Theil schwer zu vermeiden, zum Theil einer Versmalerei dienend, wie in

οῦνεκα τὸν Χούσην ἡτίμησ' ἀρητῦρα.
Wenn aber II. α V. 74 das Wort μυθήσασθαι, β 182 φωνησάσης, V. 620 ἡγησάσθην am Ende stehen, so frage ich, wo sie denn sonst stehen könntan! Wo Homer nicht zum Spondiacus gezwungen, oder durch Malerei dazu eingeladen wird, finden sich lange Streeken, die von solchen schwerfälligen Ausgängen frei sind, und es werden sich ihrer noch viel mehr finden, wenn man die fehlerhafte Synaeresis wieder aufhebt. Manche apondeische Ausgänge mögen auch ein Erbstück der vorangehenden minder gebildeten Sängerperiode sein. In Dingen der Art sieht die heutige Kritik viel weiter, als es die alexandrinische vermochte, die von Hause

ams mit einer falschen Ansicht an den Homer ging.

Um auf Φείος zurückzukommen, so ist der sicherste Beweis für seine Dreisylbigkeit das schließende Φείοιο. Od. β 259 steht Φείου 'Οδυσήας, nicht δίου, wodurch der Vers drei Spondeen erbalten hätte. Veileicht hält man mir nun folgende Stellen vor: 11 β 22 Φείος 'Ονειφος, ε 223 † und Od. σ 117 † Φείος 'Οδυσσεύς, 11. ψ 689 † Φείος Έπειος, σ 604, Od. δ 17, Φ 43, 47, 87, 539 †, ν 27, π 252, ρ 359, ψ 133, 143, ω 439 Φείος ἀοιδός, α 336 † Φείον ἀοιδόν, π 1 † Φείος ἀφορβός. Allein in den sechs mit einem Kreuz versehenen Stellen findet sich in den Handschriften die anch zum Theil von Wolf aufgenommene Legart δίος, und dürfte sich auch in anderen noch finden. Auch Apollonius Rhodius setzt ver einen Namen nicht Φείος, sondern δίος, I 38 δίος Έπειός, 1213 δίου Θειοδάμαντος, II 1038 δίου 'Οιλήος, aber I 168 Νηλήος Φείος, 1213 δίου Θειοδάμαντος, II 1038 δίου 'Οιλήος, aber I 168 Νηλήος Φείος. Die Lesart Φείος 'Ονειφος ist eine falsche und aus 56 genommen:

κλύτε, φίλοι θεῖος μοι ἐνύπνιον ηλθεν Όνειφος, wo θέιος ganz richtig steht. Ebenso Od. ξ 495. Der Scholiast A zu Il. β 22 sagt: γρ. καὶ οὐλος "Ονειφος, quod & Mosc. 2 habet cum uno Vindob., wie Heyne hinzusügt. V. 6 steht οὐλον "Ονειφον. Auch δῖος konnte der Traum sehr wohl genannt werden, da er selber sagt: Διὸς δἱ τοι ἀγγελός εἰμι, und α 62 Achill: καὶ γάρ τ' ὅναρ ἐκ Διὸς ἐστιν. Απ

bedenklichsten wird man wegen θείος ἀοιδός sein. Da es jedoch Od. α 336 die Variante δίος hat und θ 539 δίος erst durch Wolf verdrängt worden ist, so wird man sich doch überzeugen, das θείος überall, wo

die erste Sylbe in Arsi steht, zu entfernen ist.

Dass es außer den Patronymicia, Μργείοι, Τρούη, κόιλος und θώος noch eine Anzahl anderer Wörter gebe, deren Synaeresis bei Homer unstatthaft ist, wird man wohl unerinnert vermuthen. Es ist aber hier nicht der Ort, diesen Gegenstand zu erschöpfen, und es genüge, den Weg gezeigt zu haben. Wie weit man in dieser Sache geben dürfe, ist eine mehr subjektive als objektive Frage, so dass Jemand mit Payne Knight γόος, γόι und γόα δίαν schreiben könnte. Inzwischen bleibt für diese zusaersten Fälle der Ausweg, die alte Schreibung im Texte zu lasses, im Vortrage aber das Ursprüngliche auszudrücken. Thut man das doch selbst in Prosa, wenn man z. B. ἀ ἄνδρες wie ἀνδρες ausspricht.

Noch sei ein Wort vergönnt über die Teubner'schen Textabdrücke

ohne Noten, und zwar ein vermittelndes. Ich habe mich gegen Präparationsbücher erklärt, wie sie vor einigen Jahren versucht wurden, und zwar mehr wegen der Ausführung als wegen der Idee selbst. Denn das ist jedem Schulmanne bekannt, dass Text, Grammatik und Lexikon zu einer genügenden Präparation nicht hinreichen, und dass vielmehr das Erforderliche, welches diese nicht bieten, eben der Gegenstand der Anmerkungen für die Jugend sein muß. Und hiemit habe ich mein Votan über Schulausgaben ausgesprochen. Nicht als ob einige Fragen und Verweisungen unter dem Texte nicht geeignet waren, die Aufmerkaamkeit der Schüler zu erregen; allein ich beschränke mich auf das Unerläßliche. Vielleicht wendet man ein, eine vollständige Präparation mache die Erklärung in den Lehrstunden überflüssig; allein solche Präparationes kommen nicht vor. Denn wenn auch der Schüler das Grammatische, das Lexikalische, Historische, Geographische, den Alterthümern Gebörige u. s. w. bewältigte, so hätte er doch nur — wenn man mir den Ausdruck gestattet - das Anatomische, keinesweges das Physiologische scines Autors gefaßt. Andere werden einwenden, man könne wenigatens von Knaben den zweckmäßigen Gebrauch der Grammatik und des Wörterbuches ohne Anmerkungen unter dem Texte erwarten. Man hat Recht. Ich — wenn ich von mir aprechen darf — habe in meinen jüngeren Jahren die Quartaner ihre Grammatik und ihr Wörterbuch im Anfange eines Kursus mit in die Klasse bringen lassen und mich hier mit ihnen gemeinschaftlich präparirt: da sah ich, wo Jeden der Schuh drückte, und zeigte ihm, wie er's anzusangen habe. Auch machte ich meine Schüler voraus auf Schwierigkeiten des nächsten Pensums aufmerksam, ohne diese jedoch vollständig zu lösen. Das ist meine Ansicht von Schulausgaben mit Anmerkungen; anders müssen sie natürlich für das Privat- und Selbststudium ohne Lehrer eingerichtet sein.

Herrn Teubner's Abdrücke anlangend, ist es ja auch ihm vergönnt, zu jedem Autor ein Bändchen Anmerkungen zu liefern, desgleichen zu den griechischen für Tertia und den lateinischen für Quarta bestimmten ein Vocabularium, falls die vorhandenen Vocabularien nicht zweckmäßig sein sollten. Und hiermit wünsche ich dem zeitgemäßen Unternehmen

einen gründlichen und glücklichen Fortgang.

Königsberg, 22. April 1850.

Gotthold.

H.

Kleinasien und Deutschland. Von Ludwig Rofs. Mit Abbildungen und Inschriften. Halle 1850.

Der Verf. des uns vorliegenden Werkes unternahm im Sommer 1844 einen kurzen Ausflug nach dem Theile Kleinasiens, auf den eben damals durch die unerwarteten und großartigen Entdeckungen von Charles Fellow die allgemeine Ausmerksamkeit gelenkt war. Unter dem unmittelbaren und frischen Eindruck des eben Gesehenen und Durchlebten schrieb er Berichte über seine Wanderungen nieder, welche, schon früher veröffentlicht, nun verbunden zu einem Ganzen, mit zahlreichen Zusätzen und Bereicherungen, uns aufs neue dargeboten werden. Die Art und Weise der Mittbeilungen des Verf.'s ist den Philologen aus seinen Inselreisen, so wie aus den vortrefflichen griechischen Königsreisen zur Genüge bekannt. Das Werk, auf das ich die Aufmerksamkeit der Leser dieses Blattes binzulenken beabsichtige, trägt wesentlich denselben Charakter. Es unterscheidet sich nur durch eine praktische Beziehung, die sehon aus dem Titel zu errathen ist. Der Verf. hat nämlich von dieser Reise die Ueberzeugung beimgebracht, dass kein Land mehr als das von ihm durchreiste südwestliche Kleinasien, Lycien und Karien, geeignet und einladend sei zu einer deutschen Colonisation. Es ist ein fruchtbares, auf seinen Hochflächen sich dem deutschen Klima näherndes Land, die Bevölkerung ist schwach und im Absterben, der Grund und Boden billig, die deutschen Ansiedler können ihren gewohnten Ackerbau wieder ausnehmen. Unter dem Schutze der deutschen Regierungen und einer deutschen Flotte könnte bier eine großartige Colonisation gedeihen, und zwar eine deutsche, während die große amerikanische Strömung dieselbe ihrem Vaterlande für immer entreißt. Der Verf. legt auf diese seine Colonisations - Idee offenbar das Hauptgewicht, nicht bloß in der Einleitung und in den Zugaben, sie zieht sich vielmehr durch das ganze Buch als der leitende Gesichtspunkt. Ich übergehe diese Seite des Buchs, theils weil sie überhaupt nicht in diese Zeitschrift gehört, theils weil ich mit dem Verf. nicht über seine Politik rechten mag, und wende mich daher zu der Darlegung dessen, was der Verf. uns zur Aufhellung Kleinasiens geleistet hat.

Es ist sehr zu bedauern, dass dem Buche nicht eine Karte der betreffenden Laudstriche beigegeben ist. Wer nicht im Besitze der großen Kiepert'schen Karte ist, wird sich schwer orientiren, und von dem Buche rechten Gewinn ziehen. Der Vers. selber beruft sich an einer Stelle auf Kiepert's Atlas von Griechenland, und rügt einen Irrthum,

der bereits in Kiepert's Kleinasien berichtigt ist.

Um den Berichten des Verf.'s die rechte Stelle anweisen zu können, ist es vor Allem wünschenswerth, dass man sich vergegenwärtige, welchen Weg Fellow auf seinen beiden Reisen eingeschlagen hat, und wie ihm sodann Spratt und Forbes gesolgt sind. Hieran wird sich die Leistung von unserm Verf. anschließen lassen. Hamilton und Tapier übergebe ich, weil sie für diese Partieen weniger bedeutend sind. Dagegen erinnere ich noch an Schönborn's Abhandlung: "Ueber einige Flüsse Lycions und Pamphyliens", welche im Posener Programme 1843 erschienen ist.

Fellow's erste Reise ging von Smyrna über Magnesia am Sipylus nach Thyatira, von dort wieder aufwärts über Pergamum an den Meerbusen von Adramyttium, und längs des Sidgestades des alten Troas bis

Alexandria Troas, von wo Fellow zu Schiffe nach Konstantinopel ging. Von hier aus durchschnitt er, über Nicäa und Cotyäum, Kleinasien von Norden nach Süden und stieg über den Taurus in die pamphylische Ebene hinab nach Adalia. Von Adalia aus wandte er sich zuerst gegen Osten bis Side, dann zu Schiffe von eben daber nach dem alten Phaselis. Hier begann die wichtige Entdeckungsreise in Lycien. Die Punkte, über welche sie ging, waren Olympus, Antiphellus, Patara, Xanthus, Tlos, Telmessus, dann in Karien Mughla, Stratonicea, Mylasa, Labranda. Dann wandte sich die Reise noch einmal den Mäander hinauf nach Laodicea und Hierapolis, und über Sardes nach Smyrna zurück. Die wichtigen Resultate dieser ersten Reise veranlaßten die zweite. Diese ging in der entgegengesetzten Richtung: von Smyrna über den Kayster zum Maander; dann, nach einem abermaligen östlichen Abstecher den Mäander aufwärts, wieder in die alte Strafse durch Karien bis Telmessus. Von bier begann die genaue Durchforschung Lyciens bis zum schönen Vorgebirge. Die wichtigsten Orte, welche nach und nach berührt wurden, sind: Telmessus, Cadyanda, Araxa, Tios, Pinara, Sidyma, Xanthus, Patara, Antiphellus, Myra, Limyra, von dort eine Excursion nach Arycanda, dann zum schönen Vorgebirge. Mit Ausnahme des Xanthusthales und des des Arycandus war die Untersuchung auf die Küstenlandschaften Lyciens beschränkt.

Die von Spratt und Forbes in dem Werke: Travels in Lycia, Milyas and the Cibyratis beschriebene Expedition ging gleichfalls sus von Telmessus und direct auf Xanthus zu. Von hier aus ging man auf dem linken Ufer des Xanthus nach Tlos und dann nach Araxa und Cadyanda, die eigentlich erst jetzt bestimmt wurden. Dann von Xanthus aus nach Antiphellus, und von hier über das Gebirge nach Kassaba, von wo aus wieder kleine, Excursionen nach dem damals zuerst bestimmten Candyba, so wie nach Cyaneae gemacht wurden. Durch das enge Thal des Dembraflusses ging es dann abwärts nach Myra, von dort nach Limyra, das abermals der Mittefpunkt kleinerer Entdeckungsfahrten wurde; dann längs der Küste nach Attalia. Hatte die Reise schon bis dahin in viele unentdeckte Gegenden geführt, so wandte sie sich nun in das Innere des Landes, westwärts auf Cibyra, von hier aus aber südlich und dann östlich nach Almalu. Von bier aus kehrte sie über Xanthus nach

Makri (Telmessus) zurück. Ross ging mit einem kleinen Ruderschiffe von Rhodus nach Castellorizo, und von da ebenfalls zu Schiffe längs der Küste, vor dem alten Aperiae vorüber, bis zu der Bucht, oberhalb deren das alte Myra lag. Von Myra aus ging er das schmale Plussthal, durch welches der Myrus sich zur Ebene Bahn bricht, aufwärts nach Kassabah. Die Ruinen von Kandyba, welche etwa 2 Stunden westlich liegen, liess er unbesucht, und wandte sich dagegen stidwestlich, um auf dem Wege von Kassabah nach Antiphellus die Ruinen von Phellus zu besuchen, welche allerdings auch Spratt geschen hatte. Phellus liegt auf einem ziemlich langen und sebmalen, von Westen gegen Osten streichenden Bergrücken, von dem herabsteigend man zu den Trümmern von Antiphellus, der Hasemstadt von Phellus, gelangt, an welche unmittelbar Antiphilo stößt, das jedoch erst seit einigen Jahren von Castellorizioten erhaut ist. Der Verf. schildert die Ueberreste, namentlich an monolithen Grabkammern, welche sich erhalten haben, bemerkt aber auch, dass die Zahl der Denkmähler von Jahr zu Jahr geringer wird, und dass dieselben selbst in Griechenland und unter den Augen der Regierung und trotz ihrer Verbote verschwinden. Solche Erfahrungen rechtsertigen jede Wegführung alter Kunstwerke nach Europa, so schön sich auch im Schutten des Parthenon dagegen declamiren lässt. Der Verf wollte von Antiphellus nach dem Hafen Phonicus.

So steil aber stürzt das Gebirge ins Meer, dass längs der Küste keine Strasse führt, sondern die Reisenden genöthigt waren, einen Umweg über ein Gebirge mit reicher Vegetation, die an Deutschland erinnerte, und mit frischer Frühlingsluft zu machen. Von Phönicus ging es nun nach Xanthus. Die Ruinen von Xanthus lässt Herr Rosa unbeschrieben; dagegen sucht er aus der Aehnlichkeit zwischen den alten Grabkammern und den modernen Wohn - und Vorrathsbäusern, so wie aus der der alten ähnlichen Tracht zu beweisen, dass die jetzigen türkischen Bauern da-selbst Nachkommen der alten Lycier seien. Von Xanthus besuchten die Reisenden das alte Tlos, dessen großartige Lage, tausend Fuß über der Ebene des Flusses, mit herrlicher Aussicht das Xanthusthal hinab bis Patara, im Norden die Schneegipfel des Tauros, westlich die hohen Massen des Kragus und Antikragus, der Verf. S. 61 aufs lebendigste und ansprechendste schildert. Die Entfernung von Telmessus, wohin die Reisenden sich nun wandten, bis Muyhla beträgt 4 Tagereisen. Eine bei Muyhla gefundene Inschrift, die der Verf? schon früher in seinen Hellenika veröffentlicht, weist bier die Tarmiani nach. In der Nähe von Stratonicea lag Layina, jetzt Leïna, mit einem hochberühmten Hekate-tempel, dessen Trümmer Herr Rofs so glücklich war wiederzuentdecken. Von Stratonicea ging es dann nach Mylasa, nächst Muyhla der bedeutendaten Stadt Kariens. Die Reisenden wandten sich von hier zur Küste, um durch den Meerbusen von Jassus zur Küste von Milet binüberzufahren. Bine unfreiwillige Versäumnis gab ihnen Musse, die Reste von Jassus zu sehen, wo ein Eingang zu dem großen, wohlerhaltenen Theater an das Schatzhaus des Atreus in Mycenä erinnert. Der 5te Brief führt une nach dem Branchidenheiligthum mit seinen Ueberresten, namentlich ener heiligen Straße, welche das Heiligthum mit Panormus verband. Die Reise ging von da an der Küste nach Milet, und weiter über Priene und das Gebirge, welches das Thal des Mäander von dem des Kayster scheidet, nach Scala nuova und Smyrna, von wo die Reisenden direct nach dem Piracus zurückkehrten.

Unter II. folgt dann "eine Skisze von Smyrna" 1845, die Jeder mit Vergnügen lesen wird, und unter III. Zeitungsaufsätze über die Möglichkeit deutscher Niederlassungen in Kleinasien, über deutsche Schifffahrt

and Seewehr.

Es erheilt aus den obigen Mittheilungen, dass der Verf. allerdings bei weitem zum größten Theil denselben Weg wie Fellow und Spratt verfelgt hat, und also die neuen Entdeckungen im Großen ihm vorweggenommen waren. Bei alle dem aber wird Niemand das Buch ohne reiche Belehrung lesen, und namentlich sich der frischen und lebendigen Schilderungen freuen, die der Verf. von der Natur des Landes und seiner Bewohner giebt, und die dadurch ein doppeltes Interesse erhalten, daßs der Verf. dortsin, anstatt nach Amerika, den Strom der deutschen Auswanderung geleitet sehen möchte. Möge das Buch dazu beitragen, diesem Zweck zu verwirklichen!

Neu-Ruppin.

Campe.

# 'Ш.

G. Weber, der Geschichtsunterricht auf Schulen, ein vorzügliches Mittel zur Bildung des Charakters und richtiger Lebensanschauung in der deutschen Jugend. Heidelberg 1850. 3 gGr.

Diese kleine Schrift ist der Abdruck eines Artikels der Heidelberger Jahrbücher, welchen der Verfasser der Anzeige mehrerer praktisch-historischer Werke vorausgeschickt hat. Der Vers. ist der Ansicht, der Inhalt dieses Artikels werde auch für Leser Interesse haben, für welche die gelehrte Zeitschrift zunächst nicht bestimmt ist. Ich theile ganz diese seine Ansicht; denn wenn die Schrift auch keinen neuen Beitrag für die Methodik des Geschichtsunterrichts giebt, so ruht sie doch andererseits auf einer so richtigen Grundanschauung von der Natur des geschichtlichen Unterrichts, und macht mit einer solchen Klarheit auf die praktische Bedeutung dieses Unterrichts, zumal in unserer Zeit, ausmerksam, das niemand sie aus der Hand legen wird, ohne dem Vers. für diese so

wahren als zeitgemäßen Worte herzlich Dank zu sagen.

Die letztverflossenen Jahre haben uns, damit beginnt der Verf., wie über so manches andere, auch darüber enttäuscht, dass es mit unserer Volksbildung besouders gut bestellt sei. Wir sind von unserer stolzen Höhe, auf der wir so sicher standen, schneller und tiefer als je ein anderer heruntergestürzt. In der entscheidenden Stunde hat es sich gezeigt, dass unsere Jugend vielleicht diesen oder jenen Kenntniskram, aber weder Vaterlandsliebe, noch Ehrfurcht vor Gesetz und Obrigkeit, noch Rechtsgefühl und bürgerliche Tugend aus den Schulen heimgebracht hatte. Der Verf. ist der Ansicht, dass vor allem der Geschichtsunterricht geeignet sei, hier zu helfen und zu retten, und selbst in den Volksschulen den jungen Seelen einen neuen und gewissen Geist einzupflanzen, der ihnen die Macht giebt, den wilden Ausgeburten der Finsternis zu widerstehen. Hauptsächlich aber wendet sich der Verf. den höheren Bildungsanstalten zu, und zeigt, wie auf diesen der Unterricht in der Geschichte organisirt und von innen heraus neu belebt werden müsse, um der Jugend auf ihren verschiedenen Altersstufen das zu werden, was er werden soll. Es ist wesentlich dieselbe Methode, die von Löbell so klar auseinandergesetzt ist. Die Geschichte ist nämlich entweder ein Gegenstand der lebendigen Anschauung, oder des Nachdenkens und der Reflexion. Die untere Stufe des Unterrichts wird es mit jener, die obere mit dieser Seite des Gegen-standes zu thun haben. "Während dort, sagt der Verf., das Gemüth und die Phantasie angeregt, und mit Beispielen des Edlen und Guten gefüllt werden, müssen hier außerdem der Verstand genährt, das logische Denkvermögen gehildet, die Begriffe von Recht, Gesetz, Staatsordnung und Regierungsformen geläutert werden." "Während dort mehr nur die geschichtlichen Glanzpunkte in ihrer großartigen Erscheinung und imponirenden Macht vor der Seele des Schülers vorüber geführt werden, muß hier der pragmatische Zusammenhang der Thaten und Ereignisse in klarer Entwickelung dargestellt und der welthistorische Standpunkt betreten werden." Darnach setzt nun der Verf. einen geschichtlichen Cursus von 7 Jahren, 3 für die untere und 4 für die obere Stufe, und zeigt nun an einzelnen Zügen, wie er den Unterricht hier und dort praktisch gehandhabt wissen wolle, um auf die Herausbildung der sittlichen Natur und eine gründliche Belchrung hinzuwirken.

Denn die Geschichte kann allerdings als ein Stoff behandelt werden,

der ein dem Schüler ursprünglich fremder ist, und an dem er allenfalls ein Interesse nimmt, wie an irgend einer aus fremden Landen ihm zugeführten Merkwürdigkeit. Aber er kann ebensowohl dem jungen Ge-mäthe zugeführt werden als ein ihm Verwandtes und ihm Zugehöriges. Die Thaten sind für den Knaben gethan, dem sie erzählt werden; die Männer baben für ihn gelebt und für ihn sich geopfert; der Stoff ist ihm kein fremder mehr, denn in seinem eigenen Herzen wächst die Geschichte; es ist seine Sache, die da geschieht. Das ist es etwa, was der Verf. meint, wenn er es auch nicht mit diesen Worten sagt. Und das wird erreicht, wenn der Geschichtsunterricht auf dem sittlichen Boden sich bewegt und an die sittlich-religiöse Natur im Knaben anknüpft. Und zwar - ohne Reflexion und Moral. "Der Geschichtsschreiber soll so wenig als der Dichter mit Sentenzen und dürren Worten lehren wollen; ans der sinnlichen Gestaltung muß der Gedanke von selbst bervorspringen.", Die geschichtliche Erzählung wirkt unmittelbar und geheimnissvoll wie die Musik und die Poesie." Ich stimme dem Verf. hier mit voller Scele bei; es ist die Ansicht, die mich selber seit vielen Jahren bei meinem Unterrichte geleitet hat, und ich weiß aus Erfahrung, wie unverlöschlich der Eindruck ist, den diese Lebensbilder aus der Geschichte bei dem jungen Gemüthe hervorbringen. Das Alterthum bietet andere Bilder dar, als das Mittelalter, und dieses wieder andere, als die neuere Zeit; aber jede dieser Perioden findet ein empfängliches Herz bei der Jugend, und spricht zur sittlichen Natur in derselben, um so mehr, wenn man, worin ich dem Verf. gleichfalls beipflichte, die Geschichte des Va-terlands als den Kern und Mittelpunkt der neueren Geschichte betrachtet, und die der anderen Staaten an die vaterländische anlehnt. Louis XIV. hat freilich die Geschichte seiner Zeit bestimmt und beherrscht; dem deutschen Geschichtslehrer aber und dieser ersten Stufe des Unterrichts gilt er nur als der, der Deutschland niedergetreten und ärger als Attila ge-mishandelt, und gegen den alleiu der Kursürst von Brandenburg die Ehre des deutschen Namens gerettet hat.

In ähnlicher Weise doutet der Verf. nun mit einzelnen Strichen an, wie auf der zweiten Stufe die Geschichte zu einer Quelle der reichsten Belehrung über das Leben der Völker und der Staaten werden und zu der Ueberzeugung von einer sittlichen Weltordnung und einer göttlichen Weltregierung führen milsse. Es giebt in den zufälligen Ereignissen der Geschichte Gesetze, welche erkannt werden müssen, um die Geschichte zu verstehen. Es giebt über diesen Gesetzen aber einen Willen, der sich durch keine Berechnung construiren lässt, und der gleichwohl der unbekannte Factor ist, auf den alle Wissenschaft in ihrem Endziele und ihrer Vollendung hinausführt. Die eine wie die andere Erkenntnis muss die Frucht des höheren Geschichtsunterrichts sein, sonst ist derselbe verfehlt. Für diese Erkenntnis aber sind nicht bloss die Zeiten großer Thaten und sittlicher Volkskraft von Bedeutung, sondern eben so, ja noch mehr, die Zeiten der Leiden, der Auflösung, des Untergangs, und es ist ein feiner Takt des Verf., dass er, auch ohne dies ausdrücklich zu be-merken, diese letzteren Zeiten von der ersten Stuse des Unterrichts serner gehalten hat. Das Werden und Wachsen eines Volks, und die Thaten, an denen es sich aufrankt, gebören der frischen, frohen, arglosen Knabennatur zu; für die Zeiten der Trauer und der Schmach hat der Jüngling ein empfänglicheres Gemüth. Dort sieht er, was die Völker und die Menschen groß macht; hier ahnt er, in dem Gericht, das über die Welt kommt, die ewige Gerechtigkeit Gottes. Der Verf. legt bierbei oin besonderes Gewicht auf die neuere Geschichte, der er bei der zweiten Stufe einen Cursus von 2 Jahren bestimmt. Ich glaube, mit Recht. Die crasseste Unwissenheit in geschichtlichen Dingen ist selbst bei Personen, die eine wissenschaftliche Bildung durobgemacht latten — man verzeibe mir diesen Ausdruck —, ans Tageslicht gekommen. Diese Unwissenheit, die oft lächerliche Quidproquo's zur Folge gelabt hat, liegt zum Theil im Unterrichte, und zwar darin, dass in Prima, welches der Ort ist für die mittlere und neuere Geschichte, die letztore unt ihrem ins Unendliche wachsenden Stoffe meist übers Knie gebrochen, und die Zeit der letzten 60 Jahre fast gar nicht berührt wird, nicht berührt werden kann, in den 2 Stunden, auf die dieser Unterricht beschränkt ist. Die unglückselige Idee; dass von dieser Geschichte eine allgemeine Uebersicht — an sich ein verkehrter Begriff, wie ich in einem früheren Aufsatze nachgewiesen habe — für ausreichend gehalten werden solle, hat uns das unergufekliche Schauspiel einer Unwissenbeit gegeben, die sich jeder Engländer als Schmach anrechnen würde.

Ich wünsche dem Verf., dass seine Worte Gebör sinden mögen, und dass die Geschichte in allen Sphären des öffentlichen Unterrichts dazu mitwirken möge, ein sittlich-religiöses, verständiges, von Liebe für Kö-

nig und Vaterland erfülltes Volk zu erziehen.

Neu-Ruppin.

Campe.

## IV.

Der deutsche Stil von Dr. Karl Ferdinand Becker. Frankfurt am Main. Verlag von G. F. Kettembeil. 1848.

Die Klage der Schulmänner über die Unzulänglichkeit der stilistischen Lehrbücher hatte so lange guten Grund, als die Stilistik nicht auf dem natürlichen Fundamente eines rationellen grammatischen Systems aufgebaut war. Die Absonderung der Stilistik von der Grammatik wird überhaupt immer eine rohe Empirie zur Folge haben, welche ihre Lehren lieber aus einem unsichern Sprachgestihle schöpft, als aus den vernünftigen Gesetzen der Sprache herleitet. Fasst man aber die Lehre vom Stil als eine Ergänzung der Grammatik, so wird dadurch das richtige Verhältnis herbeigeführt, vorausgesetzt, dass die Grammatik eelbet auf einer gesunden Grundanschauung beruht. Wie man nun auch über die Verdienste Becker's um die deutsche Sprachferschung denken mag: das Eine wird Niemand leugnen wollen, dass er zuerst mit klarem Bewusstsein die Sprache als einen organischen Ausdruck der Gedanken behandelt hat. Man sieht leicht, dass dadurch auch die Stillstik, von der Zusammenhangslosigkeit zufälliger Vorschriften befreit, auf eine organische Einbeit der Theorie zurückgeführt wird. Demnach ist die Stilistik Becker's immer in die innigste Verbindung mit dem grammatischen System des Verfassers gesetzt. Ja, Becker wünscht segar, dass wenigstens der Unterricht in der allgemeinen Stilistik mit dem grammatischen Unterricht Hand in Hand gebe; nur für die besondere Stillstik solle demnächst ein besonderer Unterricht nachfolgen. Doch über die Zwecklosigkeit, ja Schädlichkeit einer abgesonderten grammatischen Lektion aind glücklicher Weise bald alle Schulmänner einig; ich glaube nicht, dass ein besonnener Pädagog Lehrstunden für allgemeine oder besondere Stilistik abhalten wird. Denn hoffentlich ist die Zeit nicht mehr sern, welche den systematischen Unterricht grundsätzlich aus dem Schulplan auf die Universität verweist.

wohin er natürlicher Weise gehört. Abgesehen von der Abstraktionskraft, welche die Ueberlieferung einer geschlossenen Wissenschaft bei den Schillern fälschlich voraussetzt: welch eine Geduld wird schon von einem theoretisch gebildeten Manne gefordert, dem doch die reine Denkthätigkeit nicht schwer fällt, um eine rationelle Stillstik durchzustudiren - geschweige von einem Schüler, um Monate lang sich ohne Murren mit solch einem abstrusen Formenwesen peinigen zu lassen! Welch eine Verkennung der Schulbedürfnisse verräth es doch, wenn Becker zagbaft die Vermuthung ausspricht, dass dies Lehrbuch des deutschen Stils "zu einem eigentlichen Lehrbach für den Schüler nicht geeignet sein dürfte." Dass es sich dazu schlechterdings nicht eignet, ist sonnenklar; freilich that es immer noch Noth, eine solche Warnung mit dem positivaten Nachdruck zu verkündigen. Sollte aber Becker's Stilistik für pädagogische Zwecke ganz unbrauchber sein? Mit nichten, sondern es ist sogar höchst wiinschenswerth, dass sich die Lehrer des deutschen Unterrichts genau mit ihr bekannt machen. Freilich nicht, um sie ihren Schülern vorzutragen oder wohl gar zu diktiren, sondern um gelegentlich bei der Correctur der Aufsätze oder bei der Erklärung von Musterstücken über sti-Histische Schönheiten oder Mängel rationelle Auskunft geben zu können. So lange dies nicht geschieht, so lange sich der Lohrer mit dem dilettantischen Nothbehelf eines unsichern, subjektiven Stälgefühle begnügt, kann von wissenschaftlicher Haudhabung der deutschen Lektion nicht füglich die Rede sein. Man sieht hier wieder an einem schlagenden Beispiele, wie nothwendig für den Lehrer die theoretische Ergründung aller derjenigen Hülfswissenschaften ist, welche zu dem Bereiche eines Lehrfaches

Indem wir auf eine nähere Besprechung des Buches eingehen, schicken wir die Erklärung voraus, dass wir lieber die Ausmerksamkeit des stimmfähigen Publikums auf das litterarische Vermächtnis Becker's hinlenken, als eine Specialkritik des Werkes unternehmen wollen. Wir begnügen uns deshalb, auf die interessantesten Partieen der sachverständigen Schrift hinzuweisen, da die Natur des hier behandelten Gegenstandes einen regelrechten Auszug ohnehin nicht gestattet. Voran geht eine Einleitung, in welcher zunächst die Theorie des Stils entwickelt wird. Die ältere Stilistik, welche die Sprache als ein für einen besonderen Zweck erfundenes Mittel ansah, musste als das oberste Gesetz der Darstellung die Zweckmäßigkeit hinstellen. Becker dagegen, die Sprache als eine organische Thätigkeit betrachtend, erklärt richtig die Stilistik als die Lehre von der organischen Vollkommenheit, d. h. von der Schönheit der Darstellung. Vortrefflich ist der Nachweis, dass die sinnliche Anschaulichkeit ein wesentliches Erforderniss schöner Darstellung ist; sehr belehrend die Vergleichung der Stilistik mit der Grammatik und Rhetosik; die Unterscheidung des Stills der antiken und romanischen Sprachen von dem germanischen, welchem ein bedeutender Vorzug zuerkannt wird; der Exeurs über die für die romanischen Sprachen characteristische Vergeistigung des Stils, welche leider auch in der deutschen um sich greift. Ke folgt die allgemeine Stilistik, welche in die Stilistik a) des einfachen, b) des zusammengesetzten Satzes zerfählt. Hier befriedigt die Polemik gegen das Ueberhandnehmen leerer Phraseologie und überrascht die treffende Definition der Phrase selbst, welche als ein Satzverhältnis erklärt wird, das die Geltung eines Wortes angenommen hat Daran schließet sich eine gründliche Tropologie, welche überall mit ausgesuchten Beispielen belegt ist, wie denn der Verfasser überhaupt in der Paradigmatik als Meister gitt; die Lehre von dem verschönernden Adjektiv, von Provinzialismen und Archaismen, von unedlen und niedrigen Ausdrücken, von sehlerhaften Wortsormen, von Astersormen der Satzverhältnisse u. s. w.

u. s. w. In der besondern Stillstik wird zunächst der prozaische Stil von dem poetischen und von der poetischen Prosa geschieden, dann folgen die Arten des prosaischen Stils: Verstandesstil (welcher A. Berichtender Stil ist und in Geschäfts- und Kanzleistil, Brzählenden Stil, Historischen Stil zerfällt, B. Didaktischer und worin Lehr- und Abhandelnder Stil gesondert wird), Gemüthsstil (Pathetischer Stil, Redestil), Briefstil. Die sehwächste Partie des Buches scheint die Lehre vom poetischen Stil zu sein, welcher außer Metrik eine keineswegs auf der Höhe moderner. Aesthetik stehende Poetik angehängt ist.

Wir bemerkten schon, dass eine detaillirte Prüfung des reichbaltiges Stoffs, welchen der berühmte Verfasser behandelt, mit dem bescheidenen Zwecke unserer Anzeige streiten würde, welche sich auf eine summarische Kritik beschränken will. In der streng wissenschaftlichen Form besteht die Stärke, aber auch zugleich die Schwäche des Buchs. Man muß die bis ins minutiöseste Detail gehende Gelehrsamkeit des Versassers, welchem ansehnliche Collectaneen zu Gebote standen, die Sicherheit der Beobachtung, den Scharfsinn der Distinktionen, die Klarheit der Beweisführungen, die Konsequenz der Entwickelungen bewundern, aber selbet der Fachgelehrie, geschweige der gebildete Laie, wird an dem endles ausgesponnenen Gewebe von Definitionen, an dem hartnäckigen Schachtelsystem von Klassifikationen, an der pedantischen Wiederholung von Begriffserörterungen, welche dem Leser immer von Neuem eingeschärft werden, den gerechtesten Anstols nehmen, ja den peinlichsten Ekel des Ueberdrusses empfinden. Dessenungeachtet glaube ich, dass ein unverdrossener Pachlehrer lieber manche lesbare Partieen der Schrift öfters durchsehen, als wegen der Trockenheit der Behandlung das ganze Buch auf immer bei Seite legen wird.

Crefeld.

Eduard Niemeyer.

#### V.

# Englische Lehrbücher.

1) Methodisches Uebungsbuch für den Unterricht im Englischen. Von Dr. Jakob Heussi. Berlin 1850. Dieses praktische Buch schliefst sich genau an das System an, welches in der sehr ausführlichen Grammatik desselben Verf.'s (Berlin 1846) zu finden ist. Es beginnt mit der einfachsten Form des Satzes und führt den Schüler auf eine leichte, naturgemäße Weise bis zur vollständig ausgebildeten, immer Rücksicht nehmend auf die verschiedenen §§. der Grammatik in Bezug auf Etymologie und Satzbildung. Den deutschen Uebungssätzen zu einem jeden Kapitel geht immer eine (geringere) Anzahl englischer voran, so daß der Uebersetzende an diesen sich ein Vorbild nehmen kann. Die nöthigen Vokabeln sind hinten für die einzelnen Uebungen der Reibe nach angefügt. Außerdem befindet sich dort noch ein doppelter Nachweis zu den im Buche vorkommenden englischen und deutschen Vokabeln. Das Werk schliesst mit einer kurzen Synonymik, wofür wir dem Verf. besonderen Dank wissen, da eine solche den Schülern pur selten geboten wird. Hier dürften jedoch kleine englische Beispiele su den einzelnen Synonymen die Sache noch auschaulicher gemacht haben. Im Allgemeinen gebührt dem Werke, wie allen derartigen von dem Herra

Verf., das Lob einer großen Sorgfalt und serupulösen Genausckeit: der Schüler wird ganz stufenweise fortgeführt, frühere Formen und Wörter wieder aufgefrischt, und nie etwas gefordert, was der Uebersetzer nicht auch leisten könnte. Eine Ausstellung, die wir den Uebungssätzen, namentlich den englischen, machen, wäre die, das sie im Ganzen zu in-haltlos und abgerissen sind und unter einander in gar keinem Zusammenhange steben. Wir fürchten, das hierbei der Schüler am Ende ermüde, und schließen uns noch immer der Methode Fölsing's an, der seine deutschen Sätze zu den einzelnen Kapiteln seines Elementarbuches aus den Wörtern und Constructionen einer unmittelbar vorangegangenen vollständigen englischen Geschichte entlehnt; wenigstens haben wir gefunden, dass der Lernende stets mit Interesse und Befriedigung übersetzte. Auch konnten die erwähnten englischen Geschichten bei Fölsing zugleich als gute Memorirübungen, zunächst zur Einübung der Aussprache, benutzt werden, Uebungen, welche Herr Dr. Heussi sicherlich aus seinem neuen englischen Lesebuche (Berlin 1848) anstellen läßt. Somit braucht derjenige, welcher nach Heuasi Englisch lernt, drei Werke von ihm, wobei der Kostenpunkt für die größere Anzahl der Schüler doch anch in Betracht kommen dürste.

2) Anleitung zur Erlernung der englischen Sprache. Von Dr. Philipp Schifflin. Erster Cursus. Zweite Auflage. Essen 1849. Das Werk enthält zuerst eine Theorie der Aussprache, die jedoch für den Anfänger viel zu ausgedehnt, und für denjenigen, der sich daraus Rath holen will, zu unvollständig ist. Kann man in solchen Sachen nicht wenigstens eine relative Vollständigkeit erreichen, so bezeichnet man am besten die abweichenden Laute mit Ziffern und überläßt es dem Lehrer, die nöthigen Anweisungen zu ertheilen. Bei Schifflin nimmt der Theil über die Aussprache mehr Raum ein als seine Formenlebre. Dass die letztere nur kurz gesasst ist, darüber sind wir mit dem Verf. einverstanden, weniger mit seiner Anordnung; denn wir sehen keinen Grund, warum er, während sonst die alte Eintheilung nach den Redetheilen befolgt ist, die Zeitwörter to have und to be vorangehen läst, dagegen shall und will, die wenigstens mit ihnen gleichberechtigt sind, und auch ihre selbständige Bedeutung haben, ganz übergeht. Auch im Einzelnen hätten wir eine übersichtlichere Anordnung gewünscht, z. B. bei der Conjugation von to have und to be, wo die Personen, unter cinander gesetzt, dem Anfänger sich weit leichter einprägen. Die Conjunctives, welche bei den einzelnen Verben ganz durchconjugirt sind, konnten - mit Ausnahme von I were - der Kürze halber ganz wegbleiben, da sie der Lehrer mit wenig Worten abzumachen vermag. Die Uebungsstücke, welche auf die Formenlebre folgen, sind nach der Seidenstücker-Ahn'schen Schablone gearbeitet, d. h. voran stehen die Vokabeln, die zur nächsten Uebung nothwendig sind, und dann folgt immer ein längerer englischer und kürzerer deutscher Abschnitt zum Uebersetzen, welcher letztere die Formen und Wörter des ersteren umgestellt enthält. Am Schluss befindet sich ein Verzeichniss der in dem Cursus vorkommenden englischen Wörter mit Angabe der Seitenzahl. Im Ganzen entbehrt das Werk jedes selbständigen Verdienstes; die englischen Sätze, selbst wo sie aus Shakespeare und andern guten englischen Schriftstellern entlehnt sind, haben selten einen andern Werth, als dass eine bestimmte Form darin vorkommt; die deutschen sind fast ganz bedeutungslos.

3-6) Der Complex von Lehrbüchern für den Unterricht in der englischen Sprache von Dr. H. Schottky, bestehend aus einer Anweisung zur Aussprache, einer Schulgrammatik, einem Uebungsund Lesebuche für den ersten Cursus (Anfänger), und endlich

einem Lesebuche für höhere Schulen (Breslau 1848 und 1849 bei Trewendt), ist eine tüchtige Arbeit, der wir im Ganzen unsere Anerkennung nicht versagen können. a) Die Aussprache umfasst das ganze Gebiet der englischen Sprachlehre und weist die am häufigsten vorkommenden Ausnahmen nach, wenngleich noch manches Wort die Ausnahme verdient hätte. Den Nutzen der angestigten Wandtasel können wir wicht recht einsehen; für den Schulgebrauch sind die Buchstaben nicht greis genug, und für die häusliche Benutzung ist sie überflüssig, da der Schäler die Regel besser im Buche nachsieht. Ueberhaupt möchten wir den Nutzen dieses Buches am ersten in Abrede stellen; es ist von weit greserem Vortheil, wenn der Schüler sich seine Aussprache unter Leitung des Lehrers selbst zusammenstellt; der mehr Vorgeschrittene reicht überdies mit einer solchen Anweisung nicht aus, sondern muß für die einzelpen Fälle das Wörterbuch zu Hülfe nehmen. — b) Das Uebungsund Lesebuch ist nach der Robertson'schen Methode eingerichtet; es enthält einige anziehende Geschichten, die dann den Stoff zum Uebersetzen ins Englische abgeben. Die Vokabeln befinden sich hier auf den ersten 15 Seiten unmittelbar unter den einzelnen englischen Zeilen, dann hinter jedem Abschnitt. Neben jenem doppelten Uebersetzungs-Material. und theilweise unabhängig davon, ziehen sich dentsche Sätze hin, an denen die Regeln der Grammatik zur Anwendung kommen. Die 20 poetischen Stlicke, welche hierauf folgen, baben die Vokabeln am Schlusse, was wir für zweckmäßiger halten, als das unmittelbare Untersetzen. Hinzugefügt ist ein englisches und ein deutsches Verzeichniss der in dem Buche vorkommenden Wörter. Ohne Zweisel ist dieses Buch das bedeutendste unter den vieren. - c) Die englische Prosa, oder das Lesebuch für köhere Schulen hat eine gute, wiewohl etwas dürftige Auswahl; die Gegenwart hatte wohl etwas reichhaltiger vertreten sein können, als durch die drei Stücke aus Irving's Sketch-book, die beiden Stücke aus Chamber's British history und Ch. Lamb's Tale of Macbeth. Naturgemäßer wäre überdies die Anordnung gewesen, hätte der Verf. die historischen Stücke vorangestellt. Dass kein Wörterverzeichnis hinzugefügt iet, können wir nur billigen, da der Schüler auf dieser Stufe im Stande sein muß, ein vollständiges Wörterbuch mit Nutzen zu gebrauchen. - d) Die Grammatik mit einem Anhange, der die Worthildung, einige Synonyma der Geistesthätigkeiten (mit instructiven englischen Beispielen) und ein Verzeichnis der gebräuchlichsten Verte mit transitiver und medialer Bedeutung, sowie die unregelmäßigen Verba giebt, sucht in billiger Kürze das Wichtigste sowohl aus Etymotogie als aus Syntax zusammenzufassen, wird aber durch eben diese Kürze oft ungenau, wie z. B. S. 37 die Vorsylbe die als Bezeichnung des Gegentheils genannt wird, was nur theilweise der Fall ist. Es hat freilich große Schwierigkeit in unserer Zeit, wo so viel Lexikalisches in die Grammatiken aufgenommen wird, die richtige Grenzlinie zwischen dem genug und dem zuviel zu treffen.

Berlin.

Dr. Philipp.

### VI.

Die Zeitgemässheit der alten Sprachen in unsern Gymnasien. Mit besonderer Rücksicht auf die Aargauische Kantonsschule. Von Dr. R. Rauchenstein, Rector der Aargauischen Kantonsschule. Aarau 1850, kei H. R. Sauerländer. 4.

In dem Kampfe gegen den Radikalismus, der alle positiven Grundlagen unseer Cultur, unter diesen auch die seither in unsern Gymnasien festgehaltene Grundlage böberer wissenschaftlicher Bildung, das Studium der alten Sprachen zu untergraben droht, ist es eine wohltbuende Erschehrung, da und dort Männer von Erfahrung und von Charakter ohne Rlicksicht auf die Strömung des Zeitbewusstseins Zeugnifs geben zu sehen für den Werth, den gerade die klassischen Sprachen, als ein den Geist allseitig anregendes Bildungsmittel, auch in unsrer Zeit noch haben. --Würde der Angriff auf die klassischen Studien immer ein offener und gerader sein, er wäre verhältnismässig leicht abzuschlagen; bedenklicher wird er dadurch, dass man oftmals nicht sie selbst, sondern nur ihr Uebermaais, nur die verkehrte Gründlichkeit der Unterrichtsmethode zu bekämpfen vorgibt, aber dabei unverschens ihre Wurzeln und Lebensbedingungen abgräbt, dass man hierbei die große Menge der Halbgebildeten, Oberflächlichen, alles wissen Wollenden für sich hat, und daß die Voraussetzung, der Verstand sei bei der Menge und man müsse jenen oberflächlichen Urtheilen, die man Zeitbewusatsein zu nennen beliebt, Rechnung tragen, tiefer unter uns eingedrungen ist, als man denken sollte. — Bei dem Kampfe aber, den man muthig zu unternehmen hat, darf man auch des Maasses nicht vergessen. Gar viele meinen es nicht so schlimm, als es den Anschein hat; sie haben nur auch ein Stück des "Zeitbewußtseins" überkommen, ohne selher geprüft zu hahen; man muß sie zu unbefangener Prüfung veranlassen. Auch ist Manches an der Methode, wie in den Meuschen selbst mangelhaft; man gebe nach Ueberzeugung das Mangelhaste preis, ohne mit der Zeitrichtung zu liebäugeln, oder wider die Ueberzeugung feige Concessionen zu machen.

Diess ist ungefähr auch der mutbige und besonnene Standpunkt, den der Verf. des vorliegenden Programms einnimmt. Veranlassung dazu gaben die über das Aargauer Gymnasium vorgebrachten missliebigen Urtheile S. 5: 1), Es werde zu viel Latein und Griechisch darin getrieben. 2) Man läßst merken, es werde nicht in der rechten Art und mit dem rechten Geisto getrieben. 3) Unser Gymnasium und die an demselben

gewonnene Bildung sei nicht zeitgemäß, sondern veraltet."

Diese Angriffe abzuwehren, zeigt der Verf.: "1) was ein Gymnasium ist, und daß es mit den alten Sprachen als dem Kern der Unterrichtsfächer zeitgemäß ist" (S. 7—17); "2) in welchem Umfange und Geiste die alten Sprachen auf unsrer Schule gelehrt werden" (S. 17-23), und spricht endlich ,,3) über das angebliche ,, Zuviel von alten Sprachen an

unsrer Kantonsschule" (S. 24 - 38).

Ref. muss es sich versagen, dem Gang der Erörterung anexugsweise zu folgen; nur um den Geist zu charakterisiren, in welchem die klassischen Studien aufgefaßt und also auch wohl an der Schule behandelt werden, will er Einiges hervorheben. Wir lesen S. 9 einen von reifer Erfahrung und gesunder pädagogischer Einsicht zeugenden Satz, den wir jüngeren, in ihre Wissenschaft versenkten Lehrern nicht genug zur Beberzigung empsehlen können: "Lange nicht Alles, was in der Wissenschaft wichtig und an sich wissenswürdig ist, wird ehen so auch bildend sein. Ueberali also mus sich das Fach nach den Zwecken der Schulbildung schmiegen, nicht meinen, es müsse sich ganz geben, denn nicht um des Faches willen sind die Schüler da, sondern umgekehrt." Ferner ebd.: "In der weisen Beschränkung des Faches, in der soliden Behandlung der Gegenstände und endlich in dem Eifer des Lehrers nicht nur für das Vorrücken des Schülers im Fache, sondern auch dafür, dass dieser dadurch tüchtiger und besser werde, darin liegt das Gebeimnis eines gründlichen Unterrichta." Diese Worte, recht erwogen, ersetzen eine ganze Instruktion. — Wohl zu beachten ist der Erfahrungsbeweis für die klassischen Sprachen S. 10: "Während Jahrhunderte hindurch die alten Sprachen der Kern des Gymnasialunterrichts, ja noch mehr, während sie fast das ausschließliche Fach bis zur äußersten Einseitigkeit waren, so ist es dennoch eine Thatsache, daß jene Zeiten und Gymnasien große Männer und die kräftigsten Charaktere hervorgebracht haben." Werden die Anstalten, die in dem Vielerlei der Realien ihr Heil suchen, Achsliches von sich rühmen können? Ein treffendes Wort lesen wir u. a. auch S. 12: "In der Anstrengung, die Genuss bringt, und im Gennis, der zur Anstrengung stärkt, liegt das Geheimnis des Vorwärtskommens." Der Verf. zeigt, dass hierin eben die alten Sprachen ihren Vorzug be-

Die ausgehobenen Sätze mögen genügen, um den Beweis zu liesen, mit welcher Liebe, aber auch mit welcher Besonnenheit der Verf. die Sache der klassischen Studien führt. Möchten nicht blos Fachgenossen, sondern auch Laien eine Schrift zur Hand nehmen und würdigen, die se fern von Einseitigkeit, so reich ist an gesunden pädagogischen Urtheiken.

Maulbronn.

Bäumlein.

#### VII.

Gymnasialprogramme der russischen Ostseeprovinzen.

Mitau. Das Weihnachtsprogramm vom J. 1849 enthält einige Worte über den Elementarunterricht, namentlich in größeren Schulanstalten, vom Gymnasiallehrer F. Cruse. (21 S. in 8.)

**Biga.** Im Weihnachtsprogramme der Domschule vom J. 1849 behandelt L. Herweg Bedürfnis und Aufgabe der höheren Bürgerachule (wie die Domschule zum Theil mit diese Tendenz verfolgt). (13 S. in 4.) Das Gymnasium hat im J. 1849 kein Programm erscheinen lassen.

**Borpat.** Im Weibnachtsprogramme vom J. 1849 stellt Oberlehrer Nerling die Art dar, wie er die sieben Rechnungsarten mit Buchstaben im Unterrichte vorträgt, bemerkt aber zugleich, daß er damit kein Lehrbuch habe liefern wollen. (27 S. in 4.)

Beval. Weder das Gymnasium, noch die Domschule haben im J.

1849 ein Programm erscheinen lassen.

Petersburg. Im Weihnachtsprogramme der deutschen St. Annenschule behandelt J. F. Seezen die Naturwissenschaften als Lehrgegenstand der Schule. (20 S. in 8.) Es ist das einzige der aufgeführten Programme, welches auch Schulnachrichten liefert. Die Schule zählte is der ", mänulichen Abtheilung" bisher 6 Klassen, wozu noch 2 Elementarklassen hinzugefügt werden sollen; in der männlichen und der weiblichen Abtheilung zusammen befinden sich 350 Zöglinge; mit beiden Abtheilungen sind Pensionen verbunden. Die deutsche St. Petrischule, die noch zahlreicher besucht wird, läst keine Programme erscheinen.

# Dritte Abtheilung.

# Verordnungen in Betreff des Gymnasialwesens.

# Preussen.

einigen.

Den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen (Allg. Landrecht Theil II. Tit. 10. §. 1. 2. 3.) entsprechend, zählt die Verordnung vom II. Juli v. J. die Pflicht der Treue und das Fernhalten von feindseliger Partheinahmegegen die Staatsregierung zu den Dienstpflichten der Beamten und bedroht deren Verletzung unbedingt mit Entfernung aus dem Amte (§. 20). In die Kategorie einer feindseligen Partheinahme gegen die Staatsregierung fällt aber unzweifelbaft die Theilnahme an Vereinen, welche statutenmäßig oder faktisch eine der Staatsregierung feindselige Tendenz verfolgen, eine systematische Opposition gegen dieselbe unterhalten und betreiben, den bestehenden verfassungsmäßigen Zustand zu untergraben suchen, die Pflicht der Treue gegen das Oberhaupt des Staats, den König, gering achten, und anstatt die Regierung zu unterstützen, ihren Maß-

nahmen entgegen zu treten bemüht sind.

Von Beamten, die an solchen Bestrebungen sich betheiligen, resp. durch Theilnahme an solche Bestrebungen unterstützenden Vereinen ihre Zustimmung zu den Tendenzen derselben zu erkennen geben, läst sich nicht erwarten, das sie ihrer vorzugsweisen Bestimmung, die Sicherheit, die gute Ordnung und den Wohlstand des Staats unterhalten und befördern zu belfen, irgendwie genügen werden. Mit solchen Beamten kann aber auch die Verantwortlicheit der Minister nicht bestehen. Dies gilt nicht blos von den eigentlichen Beamten im engern Sinne, sondern insbesondere auch von den öffentlichen Lehrern, welche dazu berufen sind, die künftige Generation zu bilden, und vor Allem die Pflicht haben, der Jugend Ehrfurcht gegen Gott, Treue gegen den König, Achtung vor dem Gesetz einzuprägen, und in ihr den Sinn für Ordnung und Recht zu wecken. Eine diesem Zwecke entsprechende Wirksamkeit kann aber nicht von Lehrern erwartet werden, welche Vereinen der erwähnten Art angehören.

In Erwägung der oben angeführten gesetzlichen Bestimmungen und der daraus sich ergebenden besondern Stellung der Staatsbeamten hat daher das Königl. Staats-Ministerium als unzweiselhast anerkannt, dass die Theilnahme an Vereinen der vorerwähnten Kategorie mit den Pslichten der Staatsbeamten nicht vereinbar sei, und dass Beamte, welche gleichwohl an solchen Vereinen sich betheiligen, nach §. 20 der Verordnung vom 11. Juli v. J. die Dienstentlassung tressen könne, ohne dass es einer vorbergegangenen Aussorderung zum Anstritt aus dem Verein, resp. eines Verbots der Theilnahme an demselben bedürse. Da jedoch dergleichen Vereine nicht selten ihre wahren Tendenzen in der Art zu verbergen wissen, dass östers selbst einzelne Theilnehmer über dieselben im Unklaren sind, so erscheint es angemessen, in der Regel, und da, wo die der Regierung feindliche Richtung nicht klar zu Tage liegt, den Beamten die Theilnahme an solchen Vereinen zunächst bei Vermeidung der Dienstentlassung zu untersagen, dann aber auch gegen die Ungehorsamen mit

Entschiedenheit vorzugehen.

Wir machen es deshalb Ew. Wohlgeboren zur Pflicht, die Ihnen untergeordneten Lehrer in der gedachten Beziehung streng und sorgfältig zu überwachen, und uns sofort Anzeige zu machen, wenn Ihnen die Theilnahme eines oder des andern derselben an Vereinen, welche einer feindseligen Partheinahme gegen die Staatsregierung überführt sind, oder verdächtig erscheinen, bekannt wird. Ob alsdann gegen den betreffenden Lehrer sogleich die Disciplinar-Untersuchung Behufs der Entfernung aus dem Amte einzuleiten, oder zunächst ein besonderes Verbot der fernern Theilnahme unter Androhung der Dienstentlassung zu erlassen sei, wird theils von der statutenmäßigen oder thatsächlichen Richtung des Vereins, theils von der besondern Wirksamkeit des betreffenden Lehrers in demselben und dessen sonstiger Führung abhängen. Die vorzugsweise hier in Berlin, dem Vernehmen nach aber auch in einzelnen Provinzialstädten bestehenden Vereine der sogenannten Volksparthei gehören unbedingt in die Kategorie solcher Vereine, an denen wir die Theilnahme den une untergebenen Lehrern untersagen müssen.

Indem wir Ihnen die genaue und strenge Befolgung dieser Verfügung dringend anempfehlen, bemerken wir noch, wie es im Interesse der öffentlichen Ordnung von der größeten Wichtigkeit ist, daße dem Mißbauche, welcher bisher auch von öffentlichen Lebrern mit dem Vereinarecht getrieben worden, und der ganz geeignet ist, nicht allein die Bande der Disciplin zu lösen, sondern auch die Wohlsahrt des Staats zu gefährden.

bald und für immer ein Ende gemacht werde.

Berlin, den 1. Mai 1850.

Königl. Schul-Kollegium der Provinz Brandenburg.

# Fünfte Abtheilung.

# Vermischte Nachrichten über Gymnasien und Schulwesen.

I.

Das Budget des preussischen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten 1849 und 1850.

Es ist bekannt, welche äußere Verhältnisse die im Januar 1849 zusammengetretenen Kammern verhindert haben eine Berathung des Staatshaushalts-Etats für 1849 rechtzeitig vorzunehmen und zu vollenden. Erst als die Kammern im August voriges Jahres wieder berufen wurden, wurden in der II. Kammer neun der Verschiedenheit der Verwaltungszweige entsprechende Spezialcommissionen von je sieben Mitgliedern zur sorgfältigen Prüfung der einzelnen Verwaltungsetats gewählt und einer derselben unter dem Vorsitze des Abgeordneten Trendelenburg der Etat des hier zu behandelnden Ministerii überwiesen. Jener Vorsitzende und der von der Commission gewählte Referent (Abg. Urlichs) sind später der Central-Budget-Commission beigetreten, welche den Staatshaushalt im Ganzen und alle Zweige desselben nach gleichmäßigen Grundsätzen zu prüsen und der Kammer darüber Bericht zu erstatten batte. Die umsangreichen Arbeiten, welche diesen Commissionen oblagen, dazu die Prüfung des später eingebrachten Budgets für das Jahr 1850 verhinderten den raschen Abschluß der Berichte, die erst im Januar und Februar dieses Jahres zur Berathung gebracht und daher bei der Masse der rasch zu vollendenden Arbeiten und der kurz zugemessenen Zeitfrist nur flüchtig und meist in den Abendsitzungen verhandelt werden konnten.

Abgesondert von dieser Arbeit muste die Finanzcommission der zweiten Kammer einen besonderen Gesetz-Entwurf vom 26. Januar, betrefend die Berichtigung der Kausgelder für das dem Ministerium überwiesene Grundstück, berathen. Das Geschästshaus des Ministeriums (Leipziger Straße No. 19) hatte seit längerer Zeit nicht mehr den nöthigen Raum gewährt und dies die Veranlassung gegeben, einerseits schon 1841 einen Theil der Büreaus und der Registraturen in einem Privathause unterzubringen, andererseits auch dem Chef des Ministeriums Entschädigung für eine von ihm bezogene Privatwohnung zu gewähren. Die Regelmäsigkeit und Schnelligkeit des Geschästsbetriebes muste unter solchen Einrichtungen leiden, und es konnte daher nur gebilligt werden, das die günstige Gelegenheit, das früher dem Könige von Hannover gehörige, unter den Linden No. 4 gelegene Haus mit dem ganzen Inventarium zu kausen, nicht vernachlässigt ist. Am 19. Februar 1849 wurde das Haus für 100000 Tblr. erkaust, am 7. März übergeben und sosort mit den nö-

thigen baulichen Aenderungen und beträchtlichen Erweiterungen begonnen, so dass es im Lause des Sommers bezogen werden konnte. Ohne Widerspruch haben die Kammern die Zahlung der Kaussumme, die gar nicht zu hoch gegriffen erscheint, genehmigt und damit auch diesem Ministerium ein anständiges und den Bedürfnissen besser entsprechendes Local gewährt.

Die Einnahmen des Ministeriums sind 1849

1) aus der geistlichen Verwaltung 612 Thlr.
2) aus der Unterrichts-Verwaltung 61983 - 60014 - 8770 - 8770 -

4) aus der Medicinal-Verwaltung 927 - 927 - 72292 Thir. 70323 Thir.

welche Verschiedenheit durch die Aufhebung des Spiels und den Wegfall des von der Stadt Aachen an die dortige Regierung gezahlten Pachtgeldes veranlasst ist. Dem Antrage der Commission, das, falls wider alles Erwarten das Spiel in Aachen dennoch fortgesetzt werde, die Stadt Aachen nach wie vor die Summe von 1969 Thirn. im Interesse armer Lehrer zu zahlen habe, trat die Kammer bei.

Die dauernden Ausgaben betragen für 1849: 3,379510 und für 1850: 3,379000 Thir., also für das laufende Jahr 510 Thir. weniger. Davon kommen auf das Ministerium selbst (einschließlich des Dispositionsfonds zu unvorhergesehenen Ausgaben) 1849: 131959 Thir., 1850: 134547 Thir.

Der Chef bezieht, wie die übrigen Minister, einen Gehalt von 10000 Thirn. Das Ministerium zerfällt in vier Abtheilungen: 1) die evangelischgeistliche Abtheilung (jetziger Director der ehemalige Consistorialpräsident v. Uechtritz); 2) die Abtheilung für die katholischen Kirchensachen (Director Aulicke); 3) die Abtheilung für die Unterrichts-Angelegenheiten (Director: der Geh. Ober-Regierungsrath Joh. Schulze); 4) die Abtheilung für die Medicinal-Angelegenheiten. Nur dem Budget für 1849 sind speziellere Nachweisungen über die Bedürfnisse des Ministeriums beigegeben, nach welchen zwei Directoren mit 4500 und mit 400 Thlrn. (dieser bezieht als vortragender Rath in der Abtheilung für die katholischen Kirchensachen noch 2600 Thlr.), bei der evangelischen Abtheilung 4 geistliche Räthe mit 800 und ein weltlicher Rath mit 2400 Thirn., bei der katholischen 2 Räthe mit 2600 und 2000 Thirn, bei der Unterrichts-Abtheilung 5 technische Räthe mit 3000, 2500, 2300, 2000 Thirn., 2 Kassen - und Verwaltungsräthe (2600 und 2300), 2 Justitiarien (2000 Thir.), endlich bei der vierten Abtheilung 3 technische Räthe mit 2200, 1500 und 1000 Thirn. aufgeführt sind.

Nach den von der Kammer gebilligten Grundsätzen werden in Zukunft die gleichen Beamten-Kategorieen in den Ministerien auch gleiche Gehalte beziehen, und zwar die Ministerialdirectoren 3500—4000 Thlr., die Ministerialräthe ohne Unterschied des Ranges 2000—2800 Thlr., und in gleicher Art die zahlreichen Subalternen Normalgebalte haben. Wenn nun in der Unterrichts-Abtheilung das Gehalt des ersten technischen Rathes dieses Normal-Maximum um 200 Thlr. übersteigt, so konnte gegen dasselbe, weil es aus früheren Ansprüchen dieses Beamten bei seiner Vocation herrührt, nichts erinnert werden, ja jedes Bedenken ist durch die im Anfange dieses Jahres erfolgte Beförderung des um unser Unterrichts-

wesen bochverdienten Mannes beseitigt.

Für die Subalternen sämmtlicher Abtheilungen sind 39172 Thir., für materielle Verwaltungskosten 15010 Thir. ausgeworfen, darunter nur 510 Thir. für Bücher und Büreau-Bedürfnisse der wissenschaftlichen Deputation für das Medicinalwesen. Die Commission hatte eine Ersparnifs durch Vereinigung der Kassenverwaltung beantragt, indes sah die Kammer nach den Ausschlüssen des Ministers und seiner Erklärung, dass er

dem Gegenstande seine ganze Aufmerksamkeit widmen und, wenn Ersparnisse dabei möglich, mit den Anordnungen hierzu baldigst vorgehen

werde, von dem Antrage ab.

Die wissenschaftliche Deputation für das Medicinalwesen (bestehend aus einem Director mit 1500 Thlrn. und 9 Mitgliedern mit einem Gehalte von 200 — 300 Thlrn.) ist am 16. December 1808 an die Stelle des Ober-Collegii medici et sanitatis getreten und hat Gutachten auf Requisition der Gerichte und Gutachten bei wichtigen medicinischen Fragen der Verwaltung zu geben, die künftigen Kreisphysiker zu prüfen und die bereits angestellten in einer fortdauernden belehrenden Controle zu halten. Ein Antrag, diese Deputation aufzuheben oder die Zahl ihrer Mitglieder zu verringern, ist bis jetzt nicht gestellt worden; jedenfalls wird die Frage bei der Organisation des Medicinalwesens sorgfältig zu erörtern sein.

Für den evangelischen Cultus setzt der Etat aus 1849: 328770 Thr., 1850: 331924 Thir.; für den katholischen 719465 und 721211 Thir. Ueber die in Bezug hierauf gepflogenen Verhandlungen, welche die wichtige Frage über die Competenz der Kammer nur berührten, keinesweges aber

entschieden, ist bier nicht der Ort weitläufiger zu reden.

Pür Unterrichtswesen, Künste und Wissenschaften sind ausgeworfen

1849: 1,395099 Thir. 1850: 1,397491 also mehr 2392 Thir.

Hiervon fallen auf die Provinzial-Schul-Collegien 49990 und 49590 Thlr. Unter den Ober-Präsidenten, welche die Direction dieser Collegien versehen, arbeiten 14 Provinzial-Schulräthe, deren Gehalt von 800—1600 Thlr. sich beläuft; wahrlich kein Gehalt, der einen Gymnasialdirector zur Uebernahme einer solchen Stelle reizen könnte, zumal Preußen unter diesen nicht wenige zählt, welche besser besoldet sind. Nur zwei Provinzen haben je einen Verwaltungs-Rath; Brandenburg, wo derselbe zugleich im Consistorium arbeitet, und Sachsen, wo die sehr bedeutenden Grundbesitzungen, wie der Pforte, des Klosters U. L. Frauen zu Magdeburg, der Francke'schen Stiftungen zu Halle u. a. einen mit der öconomischen Verwaltung gründlich vertrauten Techniker erfordern. Der Letztere bezieht einen Gehalt von 1300 Thlrn.

Am wenigsten befriedigend ist die Angabe über die Etats der Universitäten, bei denen sich die Verwaltung begnügt hat, eine Zusammenstellung der nachgewiesenen Einnahmen und Ausgaben für 1849 zu geben,

die ich bier mittheilen will.

# ä 멸 ಡ ø a M

|                 |                                | Ģ                          | æ       |         | લં            | æ          |            |            | ဆံ              |   |        |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------|---------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|---|--------|
|                 | ĕ                              | 7                          | Z       | 15.     | <b>3</b> 8    | ä          |            | 15.        | <u>æ</u>        |   |        |
| ,               | Summa.                         | 176818.                    | 105409. | 91398.  | 84857.        | 80273.     | 58750.     | 15073, 15. | 612581, 18, 8,  |   |        |
| Š               | i                              | ø                          | 6       | œi      |               | æ          | લં         |            | 4               |   |        |
| Jem             | g                              | Ŀ                          | 17.     | Ξ       |               | Ξ          | <b>5</b>   |            | -               |   |        |
| Aus eirenem Er- | werbe.                         | <b>5949.</b> 7. <b>6</b> . | 1624.   | 1164.   | 3312.         | 86         | 460.       | 1500.      | 14741. 1. 4.    |   |        |
|                 | <u> </u>                       |                            |         | 4       |               |            |            |            |                 |   | ä      |
|                 | von Kapitalien<br>u. Revenüen. |                            | 'n      | က       | 134.          | Ξ          |            |            | 76711. 19. 4    |   | ø      |
| = 1             | Rev                            | 1                          | 8       | 98      | 8             | 88         | 8          | 1          | Ξ.              | • | 9      |
| 4               | ğ                              |                            | 4       | 9       |               | 8          | 27         |            | 76              |   | ಡ      |
|                 | Eds.                           |                            |         |         | 4             |            | ď          |            | 4               |   | <br>90 |
|                 | gago                           |                            |         |         | က             |            | 6.1        | 'n.        |                 |   | w<br>= |
|                 | iĝa                            | ı                          |         |         | 6.1           |            | 6.1        | 3.         |                 |   | _      |
|                 | ans Stiftungsfonds.            | ٠                          | 20      |         | 27066, 13. 4. |            |            |            | 39536. 15. 2.   |   | 7      |
|                 | nds.                           |                            |         |         | <b>1</b> 0    |            |            |            | 5               |   |        |
| 3               | ž feb                          |                            |         |         | 12.           |            |            |            | 12.             |   |        |
|                 | aus Staatsfonds.               | 170869.                    | 101350. | 79968.  | 54345.        | 72610.     | 1200.      | 1250.      | 481592, 12, 10, |   |        |
|                 |                                | Berlin                     | Bonn    | Breslau | Halle         | Königsberg | Greifswald | Münster    |                 |   |        |
|                 |                                |                            |         |         |               |            |            |            |                 |   |        |

| Summa.                                                       | 176818. 7. 6. | 105409. 22. 6. | 91398. 15. | 84857. 26. 2. | 80273. 22. 6. | 58750.     | 15073. 15. | 612581. 18. 8. |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|----------------|
| Amtabedürfnisse<br>Remunerationen.                           | 7667. 10.     | 3874.          | 5033. 20.  | 3881. 16. 4.  | 3486, 11. 3.  | 2984, 16.  | 887.       | 27814, 13, 7.  |
| Baukosten und Abgaben. u.                                    | 2000          | 4579, 9, 6.    | 3500.      | 3429, 22, 11. | 3651.         | 2141. 17.  | ł          | 19301. 19. 5.  |
| Prämien und<br>Stipendien.                                   | 350.          | 3300.          | 4179. 15.  | 7846.         | 7586. 18. 9.  | 3144.      | i          | 26406. 3. 9.   |
| Institute und<br>Sammlungen.                                 |               |                |            |               |               |            |            | 177676. 12. 6. |
| Akad. Disciplin Besoldung der<br>u. Verwaltung. Professoren. | 98717.        | 59659. 15.     | 47646. 10. | 41649, 24, 5, | 35269.        | 29654. 27. | 9496. 15.  | 322093. 1. 5.  |
| Akad. Disciplin<br>u. Verwaltung.                            | 8250.         | 7331. 28.      | 7004       | 6820.         | rg 5834.      | 1d 3830.   | 220.       | 39289. 28.     |
|                                                              | Berlin        | Bonn           | Breslau    | Halle         | Königsbe      | Greifswa   | Münster    |                |

Zuschüsse aus Staatsfonds wurden hiernach für 1849 verlangt 481592 Thlr. 12 Sgr. 10 Pf., für 1850 dagegen nur 477592 Thlr.

Diese Uebersfeht und die Zusammenstellung der Nebeneinnahmen von einigen Universitäts-Instituten, so wie den Instituten, welche nicht mit Staatszuschüssen dotirt sind, ist alles, was die Regierung über die Universitäten durch den Druck veröffentlicht bat. Auch die der Commission vorgelegten Spezial-Etats haben wegen ihrer undeutlichen Kürze Veranfassung zu Erinnerungen und Wünschen für die Zukunst Veranlassung gegeben. Dieselben vor der Aufstellung auch den betreffenden Korporationen, weichen bisher jede Betheiligung daran entzogen war, zur Begutachtung vorzulegen, erkannte die Kammer für zweckmäßig an. Die Gehalte der Professoren und der Verwaltungsbeamten, so wie die Bedürfnisse der einzelnen Institute missen jedenfalls genauer angegeben werden, wenn die der Kammer zustebende Controle gehörig geführt werden soll. Die Commission scheint sich auf eine spezielle Prüfung des Berliner Etats beschränkt zu haben, weil gleiche Ucbelstände auch an den fibrigen Universitäten sich finden. Wenn in Berlin der Besoldungsetat der Professoren und Lehrer für 1849 mit 98717 Thlrn. abschließt, so fragt sich, ob nicht die Zahl der Professoren das Bedürfniss weit übersteigt. Die Facultätsetatuten weisen 38 Ordinarien auf, je 6 für die theologische und juristische, 9 für die medicinische, 17 für die philosophische Facultät, und wirklich vorhanden sind 59, also 21 mehr. Der im Jahre 1842 aufgestellte Normal-Etat bestimmt 46 ordentliche und 26 außerordentliche Professoren, zusammen 72, also 35 weniger als zur Zeit vorhanden sind, wo die Zahl der angestellten Professoren sich auf 107 und 4 Lectoren beläuft. Die Normalgehalte sollten sich nach jenem Entwurfe für die Ordinarien der theologischen Facultät auf durchschnittlich 1500, in der juriatischen auf 1460, in der medicinischen auf 1180, in der philosophischen auf 1300 belaufen und bei den Extraordinarien sich zwischen 380-520 Thirn, bewegen, während jetzt auf die Ordinarien durchschnittlich etwas über 1000, auf die Extraordinarien 300 Thlr. kommen. Der Antrag, die Zahl und das Gehalt der Professoren möglichst bald auf den normalmäseigen Zustand zurückzustihren, fand daher auch bei dem Minister keinen Widerstand, der ausdrücklich hinzufügte: "Die Fonds sind allerdings hier und da in einer nicht zu rechtfertigenden Weise zersplittert. Die Zersplitterung ist hervorgegangen aus Gründen, welche manche Entschuldigung in sich haben. - Die Wissenschaft wird bei einer Aenderung dieses Verfahrens wesentlich gewinnen, und die Vertreter derselben können dann für gerechte Ansprüche auch die verdiente Anerkennung finden, "

Ebenso erklärte sich die Kammer damit einverstanden, von dem Etat der Berliner Universität abzusetzen und auf den des Ministeriums zu verweisen 1) die Gehälter zweier außerordentlich nach Berlin berufener Mitglieder der Academie der Wissenschaften mit 5500 und 2667 Thirn., 2) den Gehalt eines außerordentlichen Professors von 2000 Thirn., der für das Turnwesen nach Preußen berufen ist, 3) eine Mietbsentschädigung von 300 Thirn, für einen Professor, dessen Wohnung jetzt von dem Staate, nicht im Interesse der Universität benutzt wird. Auch die für das Seminar für gelehrte Schulen in Berlin erforderlichen 2390 Thir. wurden von dem Universitäts-Etat abgesetzt und an die Unterrichts-Verwaltung der Provinz Braudenburg verwiesen. Der von mir dagegen

erhobene Widerspruch fand in der Kammer keinen Anklang.

Bei den übrigen Universitäten fand sich im Allgemeinen zu bemerken, das die Einnahmen aus Grundstücken und Gebäuden durch einträglichere Verpachtung und Vermiethung nicht unbedeutend erhöht werden könnten. Auf den Antrag, die besoldeten Posten der Curatoren an allen Preußischen Universitäten für entbehrlich zu erklären, ging die Kammer nicht ein, weil derselbe nach der Andeutung des Ministers bei dem Unterrichtsgesetze seine Erörterung und Entscheidung finden müsse. So sehr die Beseitigung der Regierungs-Bevollmächtigten zu billigen ist, so wenig möchte die Beseitigung der Curatoren, die nicht blos bei der Vermögensverwaltung wichtige Functionen auszuüben haben, den Universitäten erspriefslich werden. Die übrigen Erinnerungen in Betreff der Stipendien, der Freitisch-Collecten, an deren Genusse nach dem Antrage des Berichterstatters Urlichs auch die Universität Greifswald Theil nehmen sollte, ohne daß es die Kammer genehmigte, u. A. gehört weniger für diese Zeitschrift.

Pür Academieen, Bibliotheken, litterarische, musikalische und Kunst-Institute sind im J. 1849 178465 Thlr. 20 Sgr., 1850 dagegen 181776 Thlr. gefordert worden. Um mit den höchsten wissenschaftlichen und künstlerischen Instituten zu beginnen, so hat die Academie der Wissenschaften zu Berlin eine Ausgabe von 22657 Thlrn. 22 Sgr. 6 Pf. (20743 Thlr. erhält sie aus Staatsfonds), die Academie der Künste 35738 Thlr. 6 Sgr. (sie erhält 33916 Thlr. 20 Sgr.). Das Einkommen der Academie der Wissenschaften war unter König Friedrich I. auf den Ertrag des Kalenderprivilegiums fundirt, welches in den letzten Jahren vor dem Tilster Frieden über 30000 Thlr. betrug, dann aber durch den verringerten Umfang des Landes auf 18000 Thlr. herabsank. In dieser ungünstigen Zeit zog der Staat diese Einkünfte ein und dotirte dafür mittelst Kabinetsordre vom 16. August 1809 die Academie mit der oben angegebenen Summe, die demnach auf einem vollgültigen Rechtstitel beruht. 14500 Thlr. werden zu der Besoldung der Mitglieder, 7252 Thlr. zu sächlichen Ausgaben (Preisaufgaben, Unterstützung wissenschaftlicher Unternehmungen, Druckschriften) verwendet.

Die Besoldungen bei der Academie der Künste sind sehr ungleich und stehen zwischen 3600 bis 500 Thlrn.; der inzwischen verstorbene Director Schadow bezog 2000 Thlr. Gehalt nebet 500 Thlrn. persönlicher Zulage. Hier Normalgehälter einzuführen würde in Rücksicht auf hochberühmte Künstler große Schwierigkeit haben; eine durchgreifende Reorbenisation, welche namentlich den aufstrebenden Talenten eine erfrischende Betheiligung an der Verwaltung gewährt, ist für nothwendig erkannt und wird auch von Seiten des Ministeriums vorbereitet. Die zur Unterstützung junger talentvoller Künstler ausgeworfene Summe (375 Thlr.) ist außer-

ordentlich gering.

Die Königliche Bibliotbek zu Berlin bezieht vom Staate 25080 Thlr., wovon im Jahre 1850 noch 900 Thlr. abgezogen sind. Die Besoldungen der an derselben angestellten Beamten beläuft sich auf 10400 Thlr., der Vermehrungs- und Unterhaltungsfonds auf 10000 Thlr., wovon auch die Buohbinderarbeiten bestritten werden müssen. Wenn hier die Lage der Custoden und der Hülfsarbeiter einer Verbesserung bedarf, so ist auch der Fonds zu Vermehrungen für die erste Bibliothek des Landes niedrig genug, selbst wenn man dazunimmt, dass von allen in dem Lande gedruckten Schriften ein Pflichtexemplar an die Königliche Bibliothek abgeliefert werden muß, und dass zu allen Zeiten unsere Könige aus eigenen Mitteln sehr bedeutende Summen zu außerordentlichen Ankäusen gegeben haben. Aus den vorhandenen Fonds können dergleichen unmöglich bestritten werden, und manch kostbarer Schatz dürste, wenn hier nicht Hülfe geschafft wird, dem Vaterlande entzogen werden.

Für das Kunst-Museum zu Berlin sind 1849 44290 Thlr. und 1850 in Folge der Erweiterung der Locale und Concentrirung der Sammlungen 49300 Thlr. verlangt worden. Die Commission hat den Etat des Jahres 1849 keiner weiteren Erörterung unterworfen und auch bei dem für 1850 ganz neu aufgestellten große Vorsicht angewendet, weil derselbe als ein vorläufiger, durch die Erfahrungen des Jahres zu prüfender betrachtet werden sollte und vor Vollendung des im Bau begriffenen neuen Mu-

seums sich die wirklichen Bedürfnisse kaum feststellen lassen. Nur in Bezug auf die Besoldungen, für welche 35546 Thir. erforderlich sind (früber nur 29490 Thlr.), hatte die Commission mehrere Anträge gestellt. Es bezieht nämlich der General-Director (v. Olfers) 4000 Thir.: unter ihm stehen an der Gemäldegallerie ein Director (Waagen) mit 1800, ein Assistent (Hotho) mit 500, ein Restaurator (Schlesinger) mit 1500 und ein Gehülfe desselben mit 500 Thirn.; an der Sculpturengallerie ein Director (Tiek) mit 1500 und ein Assistent mit 250 Thlrn.; an dem Antiquarium ein Director (Tölken) mit 1000, ein Assistent mit 250, ein Vorsteher des Medaillencabinets mit 1000 und ein Archäolog (Gerhard) mit 1000 Thlrn., welcher daneben für die Beaufsichtigung der Vasensammlung eine Remuneration von 150 Thlrn. bezieht; an der Kunstkammer ein Director (Ledebur) mit 1500 und ein Assistent mit 1000 Thirn.; an dem Kupferstichcabinet ein Director (Schorn) mit 1400 und an dem ägyptischen Museum ein Director (Passalacqua) mit 1600 Thlrn., dazu ein eigener Bau-Inspector mit 800 Thlrn. Assistenten an mehreren dieser Institute und den Archäologen hatte die Commission für entbebrlich erklärt und deren Gehalte auf den Aussterbeetat zu setzen beantragt, trat indessen davon ab, nachdem der Minister die Neuheit dieser Verhältnisse und die Nothwendigkeit, erst einige Erfahrungen wenigstens zu sammeln, ehe über die Zweckmässigkeit von Ersparnissen zu entscheiden sei, klar dargelegt batte.

Auf demselben Etat befinden sich an wissenschaftlichen Instituten:

1) die deutsche Gesellschaft in Königsberg mit 118 Thlrn.,

2) die Academie nützlicher Wissenschaften zu Erfurt mit 130 Thlrn. 20 Sgr.;

an Kunst - Instituten:

1) die Kunstacademie zu Düsseldorf mit einer Ausgabe von 8852 Thlrn. (7960 aus Staatsfonds), 2) die Kunstacademie zu Königsberg 3000 Thir.,

3) die höhere Kunstschule zu Königsberg 1000 Thir.

- 4) die Provinzial-Kunstschule zu Königsberg mit 695 Thlrn. (die ganze Ausgabe beträgt 774),
- 5) die Kunst- und Handwerksschule zu Danzig 1010 Thir. (Ausgabe 1220. 15.), 6) Kunst-, Bau- und Handwerksschule zu Breslau 4295 Thir. (Aus-

gabe 5103),
7) Kunst- und Bauschule zu Magdeburg 300 Thir.,

8) Kunst-, Bau- und Handwerksschule zu Erfurt 900 Thlr.

Aus diesen flüchtigen Angaben erhellt, wie verschieden hier die Unterstützungen vertheilt sind. Vielen Bedürfnissen wird abgeholfen werden, wenn das Handelsministerium seinen Plan, in jedem Regierungsbezirke eine Gewerbschie zu errichten, erst ausgeführt haben wird. Wie aber mitten unter diese Institute das Seminar für gelehrte Schulen zu Breslau (1200 Thlr.), das einen Director mit 400 Thlrn. und 6 Stipendienstellen zu 125 Thlrn. hat, gerathen konnte, ist unerklärlich; die Landesbibliothek (653 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf.) und der botanische Garten zu Düsgeldof (600 Thlr.) gehaben debie Die Gesten Landesbibliothek (600 Thlr.) gehaben debie debie Die Gesten Landesbibliothek (600 Thlr.) gehaben debie debie Die Gesten Landesbibliothek (600 Thlr.) gehaben debie debie debie debie Die Gesten Landesbibliothek (600 Thlr.) gehaben debie seldorf (600 Thir.) gehörten eher dahin. Die Gärtner-Lehranstalt zu Neu-Schöneberg, welche mit der Anstalt zu Potsdam in enger Verbindung steht, dürfte auf den Etat des Ministeriums für die landwirthschaftlichen Angelegenheiten zu verweisen sein.

Von vereinzelten wissenschaftlichen Ausgaben finden sich noch 1200 Thir. für die Leopoldinisch-Carolinische Academie, 1000 Thir. an die Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde in Frankfurt, 3000 Thlr. an zwei Academiker (Gebr. Grimm) zur Förderung wissenschaftlicher Zwecke, 1500 Thir, dem Conservator der Kunstdenkmäler (v. Quast),

600 Thir, den Historiographen der brandenburgischen Geschichte (Ranke)

und des preussischen Staates (Preuss).

Für musikalische Zwecke geschieht, abgesehen von dem 8536 Thir. kostenden Institute der Domkirche in Berlin, nur in Schlesien und der Rheinprovinz Einiges; es ist wohl an der Zeit, an die Errichtung eines großen Conservatoriums zu gehen, das durch die Ausbildung von Zöglingen für alle Theile der Monarchie segensreich wirken muß.

Für Taubstummen- und Blinden-Austalten sind 14278 Thir. ausgeworfen, ein Zuschufs, der sehr gering erscheint, obsehon mehrere Provinzen gar keine Beihülfe von Seiten des Staates zu diesem Zwecke er-

halten.

In dem Etat der Gymnasien sind im Ganzen 97 Austalten aufgeführt, darunter auch mehrere Progymnasien, von denen das in Deutsch-Crone besindliche sogar als ein Gymnasium bezeichnet ist. Es sehlen ganz aus der Provinz Preußen das altstädtische und das Kneiphölische Gymnasium zu Königsberg und die Gymnasien zu Danzig und Thorn; aus Pommern die Anstalten zu Stettin, Stralsund, Greifswald, Anclam; aus Schlesien das Elisabethanum und das Magdalenäum zu Breslau, die Gymnasies zu Gleiwitz, Görlitz, Neisse und die Ritteracademie zu Lieguitz; aus Brandenburg die Gewerbeschule in Berlin; aus Sachsen die drei böheren Schulen in den Franckeschen Stiftungen zu Halle, das Kloster U. L. Frauen zu Magdeburg, die Klosterschule in Rossleben, die Gymnasien zu Mühlhausen, Naumburg, Nordhausen, Torgau, Zeitz; aus Westphalen die Gymnasien zu Coesfeld, Herford, Münster, Paderborn und die Realschule zu Siegen; aus der Rheinprovinz die Gymnasien zu Bonn, Coblenz, Cole, Duisburg, Emmerich, Trier, die Ritteracademie zu Bedburg und die Real-schule zu Elberfeld. Diese Anstalten sind sehr verschiedener Art; entweder sind es rein städtische Institute, oder sie sind auf bestimmte Fonds und Stiftungen angewiesen, z.B. in der Provinz Sachsen Zeitz auf die Procuratur Zeitz mit 2459 Thlrn., Naumburg auf die Einkünfte des Domcapitels, Rossleben als v. Witzlebensche Familienstiftung auf eigene Einkünfte, das Kloster zu Magdeburg auf seine 34800 Thir. einbringenden Fonds, Stettin zum Theil auf das Marienstift, welches eine jährliche Einnahme von 20774 Thirn. hat, die Franckeschen Stiftungen auf eigene Fonds und die Zuschüsse des Staats, welche sich auf 19000 Thir. jährlich belaufen. Selbst bei einigen der in dem Etat aufgeführten Schulen ist nichts weiter als der Staatszuschuß erwähnt, wie bei Lauban (500 Thir.), Liegnitz (300 Thir.), Jauer (75 Thir.). Eine Controle des Etats sämmtlicher Gymnasien durch die Kammer würde nur dann erforderlich werden, wenn der Staat für eine normirte Höhe des Gehalts der Gymnasiallebrer die Bürgschaft übernimmt und mit seinen Mitteln da eintritt, wo die eigenen Einkünfte zur Erreichung desselben nicht ausreichen.

Die Einrichtung des Etats ist so, dass die Einnahmen jeder Schule in vier Colonnen (aus Staatssonds, aus eigenem Vermögen, aus eigenem Erwerbe d. h. aus dem Schulgelde, aus Stiftungs- und andern Fonds) und die Ausgaben in drei Colonnen (Verwaltungskosten, Besoldungen, zu sächlichen Ausgaben) aufgestührt werden. Aber gleich bei den Positionen der ersten Einnahme- Colonne ist nirgends ein Unterschied gemacht, ob der Staat aus eigenen Mitteln oder in Folge einer Verpflichtung die angegebenen Zuschüsse leistet, daher der Antrag, dieselbe in der angegebenen Weise künstig zu trennen, allgemeine Billigung sand. Nur so wird es nicht serner ausschlien derscheinen, dass die Landesschule Pforta, welche 38989 Thir. aus eigenem Vermögen bezieht, auch vom Staate einen Zuschuss von 588 Thirn. 15 Sgr erhält, oder das das Joachimsthalsche Gymnasium, mit 26594 Thirn. 18 Sgr. 3 Ps. Einkünsten aus eigenem Vermögen, vom Staate 9236 Thir. 23 Sgr. 2 Ps. erhält, welche als

Solche Zahlungen des Staates dürsten mit grö-Entschädigung für eingezogene Prästationen vom Staate gezahlt werden mitsen. faerem Rochte dem eigenen Vermögen der Anstalten zugerechnet werden. Beschränken wir uns auf die Gymnasien, so hat

| •      |
|--------|
|        |
| fe o n |
| -      |
|        |
| •      |
|        |
| •      |
| 2      |
| -      |
| •      |
| ^      |
| м      |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
|        |
| •      |
| •      |
|        |
|        |
| ρ      |
| -      |
|        |
|        |
| •      |
|        |
| ď      |
| 7      |
|        |
| _      |
| •      |
| ٠,     |
|        |
|        |
| •      |
| 4      |
|        |
|        |

| aus Staatsfond |
|----------------|
| 5780.          |
| 4              |
| •              |
| 4              |
| 4              |
| 4              |
| 4              |
| ຄ              |
| 4              |
|                |
|                |
|                |
| ◂              |
| ~              |
| 2              |
| 9              |
| 4              |
| 6975.          |
| ~              |

<sup>1)</sup> Dazu kommt das Alumnat, welches 3600 Thir. vom Staate, 1200 Thir. aus Stiftungen hezieht.
2) Ist nicht, wie im Budget steht, katholisch.
3) Das Alumnat 3574 Thir.

| • |  |
|---|--|
| d |  |
| - |  |
| Ħ |  |
| B |  |
| • |  |
| ᅀ |  |
| N |  |
|   |  |
| - |  |
| • |  |
| - |  |
| щ |  |
| ర |  |

|                      | . «                |              |             |      | <b>~</b> :         |          | _:      |             |         | ٠.           |          | 4        | ·      |              |         |             |         |         |              | ~            |                      |         |           |                              |               |
|----------------------|--------------------|--------------|-------------|------|--------------------|----------|---------|-------------|---------|--------------|----------|----------|--------|--------------|---------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|----------------------|---------|-----------|------------------------------|---------------|
| 형                    | 15.                |              |             |      | -                  | 6        | 20.     |             |         | 6.           |          | 11. 3    | ,      |              |         |             |         |         |              | 80           | ر                    |         |           |                              |               |
| Summa                |                    |              |             |      |                    |          |         |             | œ       |              |          |          |        |              |         | _           | ~       | o ef    |              | ie           |                      | ë       |           |                              |               |
| 柩                    | 6663.              | 578          | 1673        |      | 1148               | 788      | 6098    | 416         | 542     | 739          | 557      | 755      |        |              |         | 451         | 640     | 594     | 825          | 7075.        |                      | 1512    | 1277      | 4502                         | 11651.        |
| ods.                 | Ξ,                 |              |             |      |                    |          |         |             | •       | -            | ,        |          |        |              |         |             |         |         | ĸĠ           | <b>છ</b>     |                      |         | ø         |                              |               |
| Į.                   | ğ                  | 2            | 15.         |      |                    |          |         | ë           | ä       |              | 4        | i        |        |              |         |             |         |         | 6            | 젊            |                      |         | ļ         |                              | 10            |
| Stiftungsfonds.      | 2070.              | 1789         | 1980.       |      | l                  | œ        | 3281.   | 1472.       | 1560.   | 1            | 1361     | ı        |        |              |         | 696         | l       | 8       | 3467.        | 4042.        |                      | 4749.   | 4441.     | 1                            | 381. 10.      |
|                      |                    |              |             |      |                    |          |         |             |         |              |          |          |        |              |         |             |         |         | ಣ            | •            |                      |         |           |                              |               |
| ener                 | 6                  | ĺ            | 15          |      |                    |          | ģ       |             |         | 10.          |          |          |        |              |         |             |         |         | 1            |              |                      |         | 15        |                              |               |
| Eigener<br>Erwerb.   | 2435.              | 1889         | 11729.      | ien. | 5841.              | 5000     | 2192.   | 1954.       | 2205.   | 2564.        | 3116     | 2618.    |        |              |         | 1640.       | 1262.   | 2761.   | 2873         | 2556.        | burg.                | 8300    | 7029      | 33430.                       |               |
| _                    | ij                 | æ            |             | 168  | က်                 |          | 6       |             |         | ග්           |          | ಣ        |        |              |         |             |         |         | 6            |              | den                  |         | 10        | <b>ાં</b>                    |               |
| ener<br>Böge         | 23.                | 17.          |             | Schl | Ξ                  | æ        | 1       |             |         |              |          | Ξ        |        |              |         |             |         |         | <b>3</b> 8   | 16.          | 7 a D                |         | <b>ග්</b> | ಚ                            | <b>%</b>      |
| Eigenes<br>Vermögen. | 857. 22.           | <sup>;</sup> | <b>5</b> 0. | inz  | 83                 | 2479.    | 315.    | 837.        | 662     | <b>3</b> 26. | 597.     | <b>2</b> |        |              |         | <b>4</b> 03 | ١       | ~       | 23<br>23     | <b>563</b> . | Provinz Brandenburg. | 621.    | 708       | 1751.                        | 1890.         |
|                      |                    |              |             | Prov |                    |          |         |             |         |              |          |          |        |              |         |             |         |         | 7            |              | rovi                 |         | œ         | ಣೆ                           |               |
| fond                 |                    |              |             | ٠.   |                    |          |         |             |         |              |          |          |        |              |         |             |         |         | ន            |              | Д                    |         | 4         | ල                            |               |
| Staatefonds          | 1300.<br>2878.     | 2106.        | 3000        | a    | 5550.              | <b>6</b> | 310.    | <u>4</u> 00 | 1000.   | <b>4</b> 600 | <u>8</u> | 4430.    | 500    | <b>8</b> 00. | 75.     | 1776.       | 5140.   | 3100    | 1678.        | 213.         |                      | 1450.   | 591.      | 9839                         | <b>5399</b> . |
|                      | • •                | •            | •;          |      | ٠                  | •        | •       | •           | •       | •            | •        | •        | •      | •            | •       | •           | •       | •       | •            | •            |                      | 뱱       | •         | •                            | •             |
|                      | •                  |              |             |      | •                  | 8        |         |             |         |              |          | •        | •      | •            | •       | •           | •       |         | •            |              |                      | Ä       |           | •                            | :             |
|                      | . •                | •            | •           |      | ᄪ                  | Ę        | •       | •           |         | •            | •        |          |        |              |         |             |         |         |              | ٠            |                      | n. in   | Ē         | da 1                         | •             |
|                      | • •                | •            | •           |      | <b>8</b>           | in Brest | •       | •           | ٠       | •            | •        | •        | •      | •            | •       | •           | •       | •       | •            | 죨            |                      |         | .e.       | 6                            |               |
|                      |                    |              |             |      | ᄪ                  |          |         |             |         | ₹<br>•       | •        | 쥘        | •      | •            |         |             | 평       | •       | Seb.         | ilod.        |                      | 4       | ë.        |                              | D T           |
|                      |                    |              | •           |      | . Gymn. in Breslau | 5        | •       | •           | •       | ij           | •        | E<br>E   | •      | •            |         | •           | ğ       |         | tho <u>l</u> | (kath        |                      | ger     | Gyn       | ā                            | <b>5</b>      |
|                      | <br>ਜ਼ਰ            | ettir        | •           |      | \$                 | å        | •       | •           | 텵       | Eath         | •        | 3        | •      | •            | •       | erg         | E       |         | E            | ütz          |                      | ¥e      | bes       | <u>-</u> 4                   |               |
|                      | Stargard<br>Cöslin | Neu-Ste      | Putbus      |      | Kathol. Gymn. in   | Friedric | Brieg . | Oels<br>0   | Schweic | Glatz ()     | Glogan   | Glogan   | Lauban | Liegnitz     | Jauer . | Hirschb     | Sagan ( | Ratibor | Oppeln       | Leobschütz   |                      | Friedr. | Cölnisc   | Friedrich - Wilhelms - Gymn. | Franzö        |
|                      | 18)                |              |             |      | e e                | _        | _       | _           | _       | _            | _        | _        | Ξ      | Ξ            | _       | <u></u>     | 34)     | 8       | 38           | 37)          |                      |         |           | <b>\$</b>                    |               |

|                |              | •           |            | •           | •       | •        |       |                |           |        |        |        |         |      |         |           |              |        |        |          |             |        |        |          |            |              |       |              |            |
|----------------|--------------|-------------|------------|-------------|---------|----------|-------|----------------|-----------|--------|--------|--------|---------|------|---------|-----------|--------------|--------|--------|----------|-------------|--------|--------|----------|------------|--------------|-------|--------------|------------|
| ø.             |              |             |            |             |         |          |       |                | œ         |        |        | -      |         |      |         |           | ø            |        | ø      | ø        |             |        |        |          |            | <b>છ</b> ં   |       |              | တ်         |
| 2              |              |             |            |             | •       |          |       |                | 15        |        | 18     |        |         |      |         |           | 7            |        | ģ      | -        |             |        |        |          | <b>1</b> 6 | ~            |       |              | ZE.        |
| <b>45T6</b> 7. | 13050        | 11550.      | 7180.      | 9776.       | 6770.   | 6381.    | 5000  | 4420.          | 2959.     | 4180   | 5671.  | 7280.  | 12020   | •    | 5280    | 4531.     | 5225.        | 9663   | 15359. | 4618,    | 6205        | 5390.  | 43400. | 9280.    | 4474.      | 4904.        |       | 4725.        | 5 / 4.4    |
|                |              |             | <b>~</b> i | ó           |         | ø        |       | ņ              | Ξ.        | 4      |        | œ      |         |      | 4       | က         | =            |        |        |          | Ġ           | တ်     |        | æ        |            |              |       |              | o;         |
|                |              |             | 21.        | <u>.</u>    | 16.     | 7        | 8     | 20.            | က         | 13.    | 12     | 13.    |         |      | 29.     | 13        | 8            | 200    | 1      |          | 26.         | 15.    |        | 6        | ,          |              |       |              | <b>23</b>  |
| ļ              | 2937         | 4486        | 1547.      | 977.        | 1610.   | 926      | 1779. | 1316.          | 936       | 1022.  | 578    | 11111. | l       |      | 2046.   | 713.      | 1411.        | 1284.  | 450    | 86       | <b>3008</b> | 967.   | }      | 1124.    | 790        | 99           |       | 400          | 1118.      |
|                |              |             | æ          |             |         | 9        |       | æ              |           |        |        |        |         |      |         |           |              |        |        |          |             |        |        |          |            |              |       |              |            |
| 10.            |              |             | 16.        |             | 15.     | æ        |       | Ģ              | <b>50</b> |        | တ      | 0      | 9       |      |         | 28.       | 25           | 15.    | 15.    | 10       |             |        | 5.     | 25.      |            |              |       | É            | 8.7        |
| <b>9</b> 336.  | 6700.        | 4656.       | 2762.      | 4930.       | 3134.   | 2593.    | 1918. | 1783.          | 1162.     | 1808.  | 1822.  | 2594.  | 9295.   | ġ    | 2538.   | 1745.     | 1975.        | 2900   | 5640.  | 2858.    | 2148.       | 1774.  | 3822.  | 2506     | 887        | 590,         | len.  | 1482.        | 2377.      |
| တ              |              |             | က်         | 7           |         |          |       | <del>-</del> i | 6         | œ      |        | ಣ      |         | chse | œ       | 6         | 4            |        | 9      | 9        | တ်          | 4      |        | <b>છ</b> |            |              | pba   |              |            |
| 18             | œ            | ;           | 22.        | 19          |         | 80.      | æ.    | 7              | 21.       | 16.    |        | ô      |         | 200  | 10.     | <u>18</u> | 22           | 25.    | 7      | 27.      | က           | œ      |        | Ж<br>Ж   | 15.        | 24.          | 98.   | œ            | တ်         |
| 26594.         | 2714.        | æ           | 943.       | 858         | 90      | 711.     | 602   | 13.            | 250       | 249    | 151.   | 814.   | i       | vinz | 279.    | 76        | <b>5</b> 22. | 177.   | ä      | 575.     | 447.        | 1437.  | 38989. | 198      | 23         | 1139.        | ina W | 2322.        | 1139.      |
| œ              |              |             |            |             |         |          |       |                |           |        |        |        |         | Pro  |         |           | တ            |        |        |          |             | Ξ.     |        |          |            | Ξ.           | F O F |              | -          |
| ន              | . 75         | i           |            |             |         |          |       |                |           |        |        |        | 20.     | F    | 20.     |           | 8            |        |        |          |             | 'n     | 16.    |          |            | 13. 11       | д     |              | <b>3</b> 2 |
| 9236.          | 698          | 2400.       | 1926.      | <b>3010</b> | 1975.   | 2150.    | 8     | 1307.          | 610.      | 1100.  | 3120.  | 2760.  | 2724.   | •    | 416.    | 1995.     | 1314.        | 5300.  | 9245.  | 1100     | <b>6</b> 00 | 1211.  | 588.   | 5450.    | 2750.      | 2574.        | Ġ     | <b>5</b> 20. | 1437.      |
|                |              |             |            | •           |         |          |       |                |           |        |        |        |         |      |         |           |              |        |        |          |             |        |        |          |            | •            |       | •            |            |
|                | •            | ·           | •          | ٠           | •       | •        | •     | •              | •         | •      | •      | •      | •       |      | •       | •         | •            | •      | •      | •        | •           | •      | •      | •        | •          | •            |       | •            | •          |
| Bion           | •            | .6          | <u>.</u>   | •           | •       | •        | •     | •              | •         | •      | •      | •      | •       |      | •       | •         | •            | •      | 9      | ٠.       | •           | •      | •      | •        | •          | •            |       | â            | •          |
| 808            | ā            | ğ           | siun       |             |         |          | •     | •              |           | •      |        | :      | •       |      |         | •         |              |        | naai   |          | •           | •      |        |          | <b>€</b>   | ` .          |       | ij           | •          |
| Gymnasium      | Gvmnasium    | era         | nna        |             |         |          |       |                |           |        |        |        |         |      |         |           |              |        | 8      | ٠.       |             |        |        |          | i i        |              |       | ş            | •          |
| 8              | M            | Ē           | G          | ٠.          | •       | •        | •     | •              | •         | •      | •      | •      | •       |      | •       | •         | •            | •      | O O    | ٠.       | •           | •      | •      | •        | kati       | •            |       | 2            | •          |
|                |              | -           | ķ          | •           | •       | <u>.</u> | •     | •              | •         | ٠      | •      | •      | •       |      | •       | •         | M            | ٠.     | 8      | . •      | •           | •      | •      | •        | ,<br>#     | <b>5</b>     |       | use          | •          |
| ate            | che.         | pqu         | ą          |             | 3       | ddn      | : '   |                | •         |        | berg   | 'n     | an      |      | _       | del       | ppor         | tad    | urg    | , .<br>= | berg        | urg,   | •      |          | nsta       | ing          |       | gpa          |            |
| Joschimsthal   | Berlinisches | Brandenburg | Brandenbur | Potsdai     | Prenzla | Neu-R    | Guben | Luckau         | Sorau     | Cottbu | Königs | Frankf | Züllich |      | Stendal | Salzwe    | Quedlin      | Halber | Magdet | Eislebe  | Witten      | Merseb | Pforta | Erfurt   | Heiligen   | Schleusingen |       | Recklin      | Bielefeld  |
| _              | 43)          | 44)         |            |             |         |          |       |                |           |        |        |        |         |      | _       | _         | _            | _      | _      | _        | _           | _      | _      | _        | _          | 6            |       | -            | 69         |

| 000                  | ,                                        |                                             |                                         |                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Summe.               | 6202. 15.<br>5375. 26. 8.<br>5961. 4. 7. | , <del>,</del> ,                            | 6392.<br>6690.<br>8856.<br>8390.        | 5150.<br>6280.<br>11430.<br>9760.  | 4735.<br>4950.<br>9118.<br>5625.<br>\$ 142.                                    | Es würde sehr unbillig sein, wenn man die von dem Staate gewährten Zuschlisse entweder nach den Provinzen zusammen- rechnen und daraus eine Unbilligkeit herleiten wollte, daß etwa Preußen und Brandenburg über 56000 und Westphalen nur 13000 Thir. bezieht, oder wenn man gar die Zuschlüsse für einzelbe Anstalten mit einander vergleichen und daraus die Vernach- ässigung einzelner und die ungerechte Begünstigung anderer beweisen wollte. Mir erscheint die ganze Colonne noch sehr pro- blematisch und genauerer Untersuchung bedürflüg, zumal sich nirgend ergiebt, ob nicht selbst diese sogenannten Staatszuschüsse wahrscheinisch und wann z. B. dar katholische Gymnasium in Breslau 5500, das Gymnasium in Glatz 4600, das katholische in Glogau 4430, Sagan 5140, Oppeln 1678 Thir. beziehen, so werden diese nicht aus den Einkünsten des Staates, sondern us dem katholischen Haupt-Gymnasialsonds zu Breslau gezahlt, aus welchem auch die 3467 Thir. fleißen, welche bei Oppeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <u></u>              | 10.                                      | <b>છ</b>                                    |                                         | લં                                 |                                                                                | F 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>S</b>             | မ<br>-                                   | લં                                          | 9                                       | 4                                  | 15.                                                                            | den<br>8000<br>26 C<br>26 C<br>1 den<br>1 den<br>flen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1</b> 8           | 500.<br>951. 13.<br>500.                 |                                             | <b>5</b>                                | —<br>തിരിതിരി                      |                                                                                | rebergange Cope of the Cope of |
| Stiftangefonds       | 1500.<br>951.                            | 343.<br>1449.                               | 33.<br>1229.<br>500.<br>1700.           | 1333. 14.<br>300.<br>3122.<br>300. | 340.<br>2150.<br>2937.<br>2000.                                                | urg übe<br>urg übe<br>verglei<br>nt die<br>bat dies<br>sind.<br>sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      |                                          |                                             |                                         |                                    |                                                                                | entwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| er er                | .01                                      |                                             | 15.                                     |                                    |                                                                                | ranceina ers ers esticettics esti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Eigener<br>Erwerb.   | 2844.<br>2096.<br>1397. 10.              | 1625.                                       | 1223.<br>1921.<br>1030.<br>5133.        | 1575.<br>2284.<br>2905.            | 963.<br>3649.<br>2081.                                                         | Zuschii und B n mit Mir , ob n recke b 00, das se nicl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                      |                                          |                                             |                                         |                                    |                                                                                | ten Zen<br>talte<br>talte.<br>Ollte.<br>giebt<br>tazw<br>die<br>die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| en.                  | 250                                      |                                             |                                         | <u>.</u>                           |                                                                                | Ans Ans I erich rich rich rich rich rich rich rich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gen                  | , <del>7</del> 2 2 4 0                   | 22 P                                        | 855                                     | <b>સ્</b> છું                      |                                                                                | gen<br>lbe<br>eiser<br>eiser<br>Bre<br>wer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eigenes<br>Vermögen. | 358. 15.<br>1432. 12.<br>1376. 24.       | 3357. 6. 2.<br>418. 22. 9.<br>Rheinprovinz. | 1324. 20.<br>7. 15.<br>289. 15.<br>557. | 3196.<br>75.                       | 1857.<br>30.<br>44.                                                            | Staate is etwit einze er beweich nir für für für in in in, so                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                      |                                          | <b>~</b>                                    |                                         | က်                                 |                                                                                | da<br>da<br>dere<br>dere<br>al s<br>ode:<br>inasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Staatsfonds.         |                                          | H.                                          | <b>22</b>                               | <b>6</b>                           | 25                                                                             | von de wollte, wollte, bechisse, zum hiche e Gym Ir. bez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Staat                | 1500.<br>896.<br>2687.                   | 2860.                                       | 3532<br>5038<br>1040                    | 505<br>505<br>5328<br>4820         | 1575.<br>1850.<br>2487.<br>1450.                                               | in die eiten die Zugünstig günstig dürftige ir kircholisch 778 Th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                      |                                          | • •                                         |                                         |                                    | • • • •                                                                        | berl<br>berl<br>Beg<br>Beg<br>C be<br>C be<br>L fil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                          |                                             |                                         |                                    | · · · · ·                                                                      | eit<br>nn g<br>ibte<br>nung<br>nung<br>nung<br>g nung<br>das                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                      |                                          | • •.                                        |                                         |                                    |                                                                                | ligk<br>ligk<br>B. B. Di<br>Op. Op.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                          |                                             |                                         | · · <del>(</del> ਰੂ                | . ਹੁੰਗੂ<br>ਹਵਾਲੇ                                                               | reng<br>umg<br>nter<br>nter<br>1 z.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | [3                                       | • •                                         |                                         | iio                                | thol                                                                           | lig er wer wer wer wer wer die die vernigen den,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | atbo:                                    |                                             |                                         | kati.                              | ka (ka                                                                         | ein ein od nach nach nach nach nach nach nach nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                      | چ ۾.                                     |                                             | . <b>.</b>                              | <del>ک</del> و ۰                   | ken (kat                                                                       | hr using series (chein)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | len<br>berg                              | <br>E .                                     | rlar<br>izna<br>e .                     | e = .                              | brüg<br>en<br>en                                                               | dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | Minden                                   | Soest .                                     | Wetzlar<br>Kreuznach<br>Cleve .         | Essen                              | Münstereifel (katholisch)<br>Saarbrücken .<br>Aachen (katholisch) .<br>Düren . | würdend und Uhle. Chle. Sein ch unds geinlich au 4 kath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | <u> </u>                                 | <u>§</u>                                    | 76<br>76<br>78<br>78                    | 86 39<br>88 39                     | 82<br>82<br>82<br>82<br>82<br>82                                               | Es würde sehr unbillig sein, wenn man die von dem Staate echnen und daraus eine Unbilligkeit herleiten wollte, daß etwa 13000 Thir. bezieht, oder wenn man gar die Zuschüsse für einzel ässigung einzelner und die ungerechte Begünstigung anderer bewe shematisch und genauerer Untersuchung bedürftig, zunan sich nirg hus Fonds geleistet werden, wachen nur fir kirchliche oder für U wahrscheinlich. Denn wenn z. B. das katholische Gymnastum in n Glogau 4430, Sagan 5140, Oppeln 1678 Thir. beziehen, so was dem katholischen Haupt-Gymnasialfonds zu Breslau gezahlt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      |                                          |                                             |                                         |                                    |                                                                                | ~~~~~~~~ <del>~</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

richtig in der vierten Colonne aufgeführt sind. Oder wenn für Düsseldorf 5328 Thlr. aus Staats- und 3122 Thlr. aus Stiftungsfonds angesetzt werden, so begreift man diese Scheidung nicht, wenn es wahr ist, daß die ganze Summe von 8450 Thlrn. aus dem Bergischen Schulfonds gezahlt wird. Eben so wenig wird es klar, in welcher Colonne sich die den Gymnasien zu Magdeburg, Halberstadt, Salzwedel und Stendal aus dem Kloster-Bergischen, die an Wittenberg, Merseburg und Torgau aus der Procuratur Meisen, die an Erfurt und Heiligenstadt aus dem Exjesuitensonds gezahlten Zuschüsse besinden, während es deutlich ist, daß die 1700 Thlr., welche z. B. Neu-Stettin aus dem Marienstift zu Alt-Stettin bezieht, in der dritten Colonne verrechnet werden. Andererseits kemmt es z. B. bei der Ritteracademie Brandenburg vor, daß 4686 Thlr. als Stiftungsfonds angegehen ist, während es ein Zuschus ist, den der Staat leistete. Hier bandelt es sich wirklich erst um eine bestimmtere Bezeichnung der einzelnen Fonds, ehe man berechtigt ist, über Begünstigungen oder Hintansetzungen ganzer Provinzen oder einzelner Schulen Klage zu führen.

"Die dritte Colonne "aus eigenem Erwerbe" begreift das Schulgeld, Inscriptionsgebühren und den namentlich in der Provinz Brandenburg für den Turnunterricht zu bezahlenden Beitrag. Die große Verschiedenheit dieser Einnahme erklärt sich aus der sehr verschiedenen Frequenz der Anstalten. Wenn das Friedrich-Wilhelms-Gymnasium auf diese Weise 33430 Thir, einnimmt, Do gehören drei andere Anstalten, die Realschule, die Elisabethschule (für Mädchen) und die Vorschule, noch dazu, und die Summe ist bei 1843 Schüler und Schülerinnen nicht zu hoch. Ein anderer Grund der Verschiedenheit liegt in den Ansätzen für das Schulgeld. In Berlin scheint man den Satz von 21 Thlrn. für alle Klassen festzuhalten, wenigstens ist es so am Joachimsthal und am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium; in vielen Provinzen sind für die drei Bildungsstufen drei verschiedene Sätze angenommen, in der Regel von 12-20 Thir., aber man steigt auch zu 8-16 Thir. herah; andere haben für alle Klassen einen Mittelsatz von 16 Thirn. angenommen. Endlich kommt noch an vielen Schulen eine sehr große Anzahl von Freistellen binzu. Aber bei alledem erscheinen die Einnahmen von Heiligenstadt, Schleusingen, Münstereifel und Saarbrücken außerordentlich gering. Noch verschiedener ist der Betrag des Schulgeldes an den höheren Bürgerschulen, der zwischen 4 Thirn. (Culm und Perleberg) und 40 Thirn. (Elberfeld) schwankt.

Betrachtet man die Gesammteinnahmen, so ergiebt sich für die gut dotirten Schulen eine Summe von 9000—12000 Thlr., nur in Sachsen, den Rheinlanden und Westphalen giebt es auch mehrere, die noch nicht 5000 Thlr. erreichen. Während in Posen Ostrowo die niedrigste Einnahme mit 8004 Thlr. hat, ist in Westphalen 6410 Thle. für Hamm die größte. Polite wirklich der Etat von Ostrowo, als derjenige, welcher bereits nach Entwerfung der Normal-Etats durch Vereinbarung des Unterrichts- und des Finanz-Ministeriums aufgestellt und von des Königs Majestät bestätigt ist, späterhin maaßgebend werden, so lassen sich darmach die etwa erforderlichen Zuschüsse leicht berechnen. So hoch sind sie übrigens nicht, das unser Staat bei seinen wohlgeerdneten Finanzen die Summe nicht aufzubringen im Stande sein sollte, wenn anders die politischen Verhältnisse nicht neue und große Opfer verlangen.

|                 | Ae                                 | Verwaltungskosten. Besoldungen. | Besoldungen.  | Sächliche Ausgaben. | Ausgal  | en.        | Summa.  | 룤        |   |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------|------------|---------|----------|---|
|                 | 7                                  | . Provinz                       | Preufsen.     |                     |         |            |         |          |   |
| 7               | Friedrichs-Collegium in Königsberg | •                               | 8528.         | <b>3</b> 8          | 7.      | 83         |         |          |   |
| 8               | Rastenburg                         | 92. 1 <b>6</b> .                | 5841. 5.      | 1758.               | 7. 6    | 76         | 91. 22. | •        |   |
| ကြ              | Braunaberg                         | 354.                            |               | 1597.               | ر<br>مد | 87         |         | ٠.       |   |
| 4               | Gumbinnen                          | 72.                             | 6290.         | 689                 |         | 2          |         |          |   |
| 6               | ) Lyck                             | 70. 15.                         |               |                     | 1.      | &          |         | . 6      |   |
| 9               | Tilsit                             |                                 | 6351. 11. 9.  |                     | 10.9    | 17         | 83. 22. | <b>.</b> |   |
| 2               | Elbing                             | 20.                             |               |                     | 7. 6    | 72         |         | <b>9</b> |   |
| 8               | Thorn                              | 143, 20.                        |               |                     | 28. 1   |            |         | ~        |   |
| 6               | Marienwerder                       |                                 | 6542. 1. 11.  |                     | 13. 1   | 79         |         |          |   |
| 9               | Culm                               | .08                             | 6452.         |                     | 7. 6    | 2          |         | . 9      | ٠ |
| $\widehat{\Xi}$ | Conitz                             | .09                             | 6594.         | 1878.               |         | <b>8</b>   | 8522.   |          |   |
|                 |                                    | B. Provinz                      | Posen.        |                     |         |            |         |          |   |
| 12)             | Liesa                              | 154                             | 6108. 20.     | 2727.               | 2.      |            | 89. 22. | 9        |   |
| 13)             | _                                  |                                 | 9350.         | 2720.               |         | 121        |         |          |   |
| 3               | Posen                              | 102.                            | 8164.         | 2025                |         | 10291.     | 91.     |          |   |
| 15)             | _                                  |                                 | 6720.         |                     | 22. 6   | <b>8</b> 6 |         | <b>.</b> | ٠ |
| 16)             | Bromberg                           |                                 | 6989. 12. 6.  |                     | 10.     | 30         | 46. 22. | <b>.</b> |   |
| 12              | _                                  | 179.                            | .0069         |                     |         | 108        |         |          |   |
|                 | ຮ                                  | Provinz ]                       | Pommern       |                     |         |            |         |          |   |
| 18)             |                                    | œ                               | 6104, 10.     | 460.                | Ö.      | 99         |         |          |   |
| 19)             | Cöslin                             | <b>3</b> 5                      | 7066. 20.     | 740.                | 22.     | <b>8</b> 2 | 87. 12. |          |   |
| 20              |                                    | 152.                            | 4687, 19, 10, | 945                 | 10. 2   | 57         |         |          |   |
| 3               |                                    | 1042, 10,                       | 5375. 23      | 10312.              | 20.     | 167        | 16730   |          |   |
|                 |                                    |                                 |               |                     |         |            |         |          |   |

|           | ಣ              |                    | æ  |          |        | <b>න්</b> |               | ø            |     |       |          |     | ø            |           |                 |           |      |          | ø        |        |             |              |          |          |         |            |            | œi      |             |   |
|-----------|----------------|--------------------|----|----------|--------|-----------|---------------|--------------|-----|-------|----------|-----|--------------|-----------|-----------------|-----------|------|----------|----------|--------|-------------|--------------|----------|----------|---------|------------|------------|---------|-------------|---|
|           | 11.            | é                  | 8  |          | ,      | 16.       | ō.            | ≓            |     |       |          |     | ග්           |           |                 |           |      |          | ij       |        |             |              |          |          |         |            |            | <u></u> |             |   |
|           |                |                    |    | <b>4</b> |        |           |               |              |     | ď     | <u> </u> | Š   | ė            |           | 3               | 6         | =    | ₹.       | <br>:    | 3      | 3           | 9            | ණු       | 9        | =       | <b>ð</b> . | <b>છ</b> ં |         | ĕ           |   |
|           | 11484.         | 88                 | 8  | 418      | Z      | 85        | 3             | 2            | 3   | 9     | <b>2</b> | 8   | Ž            |           | 1515            | 127       | 3    | 1168     | 1516     | 8      | <b>1</b> 25 | 2,5          | 6        | 3        | 8       | ጀ          | \$         | 2969    | 418         |   |
|           |                |                    |    |          |        |           |               |              |     |       |          |     |              |           |                 |           | •    | _        | 4        | _      |             |              |          |          |         |            |            |         | -           |   |
|           | က              |                    | 4  | Ξ        |        | ø         |               | ಣ            |     |       |          | ø   |              |           |                 | ø         |      |          | 9        | Þ      |             |              | 4        |          | æ       | œ          |            | œ       | ø           |   |
|           | Ξ              | ø                  | 4  | ż        |        | <b>5</b>  | ä             | Ξ            | ឌ   | ຊ່    |          | 17. | ផ្ត          |           |                 | g         |      |          | 4        | 16     |             | ,<br>23      | ş        | ó        | 27      | တ          | <b>~</b> i | •       | Ä           |   |
|           | 2676.          | 57.                | 4  | 27.      | ෂ්     | <b>8</b>  | Ą             | ğ            | g   | 9     | 8        | 77. | g            |           | 7               | 67        | ġ    | ij       | 16.      | 3      | <b>4</b> 99 | ġ            | 8        | 8        | 77      | 8          | 8          | 818     | ë           |   |
|           | 8              | 7                  | œ  | ٥        | œ      | 7         | Ξ             | 2            | •   | 70    | Ξ        | E   | <b>.</b>     |           | =               | =         | 8    | 8        | 210      | 17     | 2           | =            | 8        | တ        | 4       | œ          | Ç4         | •       | ~           |   |
|           |                |                    |    | •        |        |           |               |              | _   |       |          | ٠.  |              |           |                 | مد        |      |          | •        |        |             | ٠.           | -4       |          | :       |            |            |         |             |   |
| ġ         |                |                    | ۰. | ۳,       |        |           |               |              |     |       |          |     | •            | andenburg | •               |           |      |          | <b>œ</b> | .,     |             | <del>ب</del> |          |          |         | <u>.</u>   | ٠.         | =       | <b>∵</b>    |   |
| Schlesien | _              | _                  | _  | <b>ب</b> |        |           | _             | _            | _   | _     |          |     |              | ٩         |                 | E~        |      |          | 15.      |        |             |              |          |          |         |            |            |         | <b>3</b>    |   |
| -         | 8888           | 8                  | 3  | 8        | 3      | 773       | 316           | 727          | 3   | 728   | 620      | 53  | 8            | d e       | 8               | 562       | 8    | 8        | 8        | 274    | 615         | 3            | 814      | 373      | 688     | 2          | 144        | 3       | <b>8806</b> |   |
| 80        | <b>œ</b>       | Ó                  | 20 | ø        | 4      | iG.       | 4             | 10           | ø   | 10    | 4        | ø   | Ö            | 8         | =               | =         | 3    | ði       | 8        | Ξ      | •           | ò            | œ        | <b>6</b> | Ď       | 4          | 4          | 64      | <b>ာ</b>    | • |
| M         |                |                    |    |          |        |           |               |              |     |       |          |     |              | Ħ         |                 |           |      |          | -:       |        |             | ဗေ           |          | .1       |         |            |            |         |             |   |
| Provins   |                |                    | ė  |          |        |           |               |              |     | 9.    |          |     | ക്           | 2 2       |                 |           |      |          |          |        |             | <b>ය</b>     |          |          |         |            |            |         |             |   |
| 10        | ë              |                    | 8. | ഷ്       | ~i     | ď         | 'n            | ക്           |     |       |          | á   | ٠.<br>م      | Provin    |                 | 1         | ÷    | <u>.</u> | <u> </u> | 1.     | <b>.</b>    | 6            | 'n.      | ,        | 4       |            | æ.         | ,       | -1          |   |
|           | 25<br>25<br>30 | 1                  | 2  | 12       | ጀ      | 2         | ði            | 8            | 3   | 2     | ä        | 6   | 3            | Pr        | 1               | ı         | 2134 | ğ        | 200      | •      | 8           | 166          | a        | ı        | 14.     | 1          | ~          | 1       | I           |   |
| Ö.        | •              | _                  |    |          |        |           |               |              | •   |       | •        |     | •            | H         | ij              | ٠.        |      |          | .9       | •      | •           | •            | •        | •        |         |            |            |         |             |   |
|           | ~              | Ë                  | •  | ٠        | •      | •         | •             | •            | •   | •     | •        | •   | •            | ×         | Fymn. in Berlin | lo Berlio | 딑    | 를        | Ber      |        | ~           | •            | •        | •        | •       | •          | •          | •       | •           |   |
|           | Gymnasium      | Irichs - Gymnasium | •  | •        | •      | •         | •             | •            | •   | •     | •        | •   | •            |           | 1               | Ă         | Å    | Berlin   | T.       | Jerli  | emie        | (a)          | •        | :        | •       | •          | •          | •       |             |   |
|           | 80             | 5                  | ٠. |          |        |           |               |              |     |       | •        |     |              |           |                 | .a<br>.e  | 묘    | 8        | Ē        | E E    | cad         | usian        |          |          |         |            |            |         |             |   |
|           | 9              | à                  | •  |          | •      | ٠         | ৰ             | <del>A</del> | •   | •     | •        | •   | •            |           | 9.6             | asiu      | yen  | ğ        | 9        | ë      | tera        | mna          | •        | •        |         | •          | •          | •       | •           |   |
|           |                | 불                  | •  | ٠        | •      | •         | 텵             | į            | •   | ٠     | •        | •   | •            |           | Prec            | VIBI      | 9    | 6        | ł        | Byn    | Ē           | 9            | •        | •        | •       | •          |            | •       | ٠           |   |
|           | kathol         | Ę                  |    |          | Ħ.     |           | Van           | is is        |     |       |          | •   |              |           | erd             | B G       | Zib  | 9        | ag       | 8      | ğ           | enbarg       | ٠.       |          | pje     |            | •          | •       |             |   |
|           | )<br>E         | <u> </u>           | ٠. |          | je     | •         | <u>ت</u><br>ت | =            | Spe | •     | Ä        | 9   | 7            |           | H-              | sche      | -    | ğ        | Ĭ        | Ę      | ndembary    | 1            | dem      | lau      | Rup     | ٠.         | 3          | •       | 3           |   |
|           | <u> </u>       | <b>Freelan</b>     | Ę. | 를        | Ą      | Hatz      | 2             | Glogan       | Ē   | Sagan | Ę        | ppe | Leoped       |           | ried            | ölnie     | ried | į        | 줮        | 붛      | Tan C       | Ž            | 9        | Prenzlau | Neu-Rup | Graben     |            | orte    | Cottba      |   |
|           |                | _                  | _  | 0        | ø<br>Ø | Ξ         | Ξ             | _            | _   | _     | _        | _   | $\dot{\sim}$ |           | H               | O         | Ξ    | 区        | <b>ゴ</b> | ă<br>^ | M<br>M      | Ø            | <u> </u> | _        | Ξ       | _          | _          | _       | _           |   |
|           | 69             | ឌ                  | 7  | R        | 8      | 2         | 8             | 2            | ೫   | ន     | S        | ಜ   | 7            |           | R               | 8         | 87   | 8        | B        | 4      | 4           | 4            | 3        | 4        | \$      | \$         | 4          | 8       | 3           |   |

| අ ජ උදුම් සේමක් වන සේ න්ස්න්සූ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |          |   |    |    |    |     | _          | 7          | 4         | 촳   | Verwaltungskosten |             | aplo         | 50         |          | Skehliche      |          | Anagaben. | . Semme                  | en :     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|---|----|----|----|-----|------------|------------|-----------|-----|-------------------|-------------|--------------|------------|----------|----------------|----------|-----------|--------------------------|----------|--------------|
| 10. 4483. 20. 8. 736. 9. 8. 5226. 1. 10. 4483. 20. 8. 736. 9. 8. 5226. 7. 4681. 24. 8. 558. 12. 10. 5226. 7. 20. 7286. 4. 2. 2579. 5. 16. 1869. 22. 4618. 7. 1867. 22. 9. 6466. 23. 11. 3216. 6. 4296. 13. 9. 5260. 31. 11. 3216. 6. 4296. 13. 9. 5260. 32. 11. 16019. 13. 3. 4291. 12. 9. 5260. 3280. 4474. 15. 9. 5269. 12. 10. 5234. 17. 9. 6473. 17. 5246. 5276. 15. 5246. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. 5276. 15. | Königsberg<br>Frankfurt<br>Effilichau |          |   |    |    |    |     |            | <b>88</b>  |           | ୍ଷ  | <b>છ</b> ં        | 224         | 5            | eni sej    | ei       | 1067.<br>1087. | <b>E</b> | 4         | 5671.<br>7280.<br>12020. | <b>#</b> |              |
| 10. 4483. 20. 8. 796. 9. 6. 5290. 10. 4191. 26. 31. 31. 10. 54531. 20. 7266. 4. 2. 2579. 8. 19. 9565. 7. 2596. 7. 6. 1687. 22. 9. 6965. 22. 31. 11. 2916. 5. 4. 2965. 22. 31. 11. 2916. 5. 4. 2965. 7. 6. 1687. 12. 9. 6965. 23. 31. 11. 16919. 13. 29451. 12. 9. 6965. 23. 31. 11. 2916. 5. 4. 2961. 12. 9. 6365. 3973. 29. 6396. 12. 9. 1496. 12. 9. 6473. 17. 9. 6473. 17. 5346. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246. 5246.  |                                       |          |   |    | •  |    |     |            |            | ٦         | 9   | rinz              | æ           | <b>h</b> 8 0 | <b>z</b> i |          | -              |          |           |                          |          |              |
| 10. 4191. 26. 311. 4534. 7. 20. 7266. 4. 2. 2579. 6. 19. 9668. 3. 11856. 7. 6. 19. 9668. 22. 3. 1687. 32. 9. 6969. 22. 31. 11. 2816. 5. 4996. 22. 3. 1185. 22. 9. 6969. 22. 31. 11. 16049. 13. 24927. 25. 1. 6969. 23. 31. 11. 16049. 13. 24927. 25. 1. 62400. 3973. 29. 63927. 25. 1. 62400. 3973. 29. 63927. 25. 1. 62400. 3973. 29. 63927. 25. 1. 6473. 17. 53460. 34460. 3. 4474. 15. 52460. 34460. 3. 4474. 15. 52460. 34460. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474. 3. 4474 | Stendal : .                           | •        |   | •• | •  | •  | . • |            |            | ł         |     |                   | 4           |              | 6          | 46       | 196            |          | 4         | 5280                     |          |              |
| 20. 7266. 4. 8. 538. 12. 10. 5725. 7. 11856. 4. 2. 5379. 5. 16. 18665. 28665. 28665. 28667. 46186. 7. 1867. 28666. 28667. 3. 1687. 28. 9. 68665. 28. 111. 3210. 5. 4. 28637. 28. 9. 68665. 31. 11. 3210. 5. 4. 28637. 28. 11. 11. 16619. 13. 28637. 28. 11. 6330. 13. 28637. 28. 11. 6330. 13. 28637. 28. 11. 6330. 13. 28637. 28. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1103. 1 | edel                                  |          | • | •  | •  | •  |     | . •        |            | ģ         | ĕ   |                   | <b>4</b> 15 |              | •          |          | IIS.           |          | ,         | 3                        |          |              |
| 20. 7266. 4. 2. 2579. 6. 19. 9668. 22. 11866. 7. 6. 1687. 22. 9. 6966. 23. 3. 1687. 22. 9. 6966. 7. 6. 1687. 22. 9. 6966. 21. 11. 2516. 2. 3. 1557. 22. 9. 6966. 21. 11. 2516. 2. 3. 1557. 22. 9. 6966. 21. 11. 16619. 13. 4951. 7. 9. 6350. 23073. 29. 430. 15. 6. 4474. 15. 9. 63673. 29. 6473. 17. 6548. 12. 6576. 15. 6576. 15. 6576. 15. 6572. 27. 4. 5691. 4. 7. 6591. 4. 7. 6591. 4. 725. 27. 4. 6590. 17. 11. 6553. 15. 11. 8. 6571. 25. 15. 6596. 6656. 6659.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | linbang.                              |          |   | •  |    | •  |     |            | ••         | ż         |     |                   | 4           |              | 4          | œ        | 200            |          | _         | 5226.                    | 7        | <b>&amp;</b> |
| 11866. 3429. 928. 4, 15506. 22. 28. 40. 15506. 22. 3. 1162. 3. 1163. 3. 1163. 3. 1163. 3. 1163. 3. 1163. 3. 1163. 3. 1163. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 1160. 3. 116 | rated                                 | •        |   | •  | •  |    |     |            |            |           | ä   |                   | ž           |              | 4          | 4        | 2379           |          |           | 98                       |          |              |
| 15. 2866. 7. 6. 1667. 4618. 7.  21. 11. 2010. 6. 4. 2061. 1. 6. 6066.  21. 11. 10699. 22. 3. 1163. 22. 9. 6066.  21. 11. 10699. 13. 26527. 25. 1. 62460.  20. 11. 10699. 13. 26527. 25. 1. 62460.  20. 2866. 12. 6. 1349. 15. 6. 4474. 15. 8466. 12. 6. 1495. 16. 6. 4474. 15. 6. 4474. 15. 6. 4474. 15. 6246. 17. 9. 6073. 17. 6246. 17. 9. 6073. 17. 6267. 15. 6267. 15. 6267. 15. 6267. 15. 6267. 15. 6267. 15. 6267. 15. 6267. 15. 6267. 15. 6267. 15. 6267. 15. 6267. 15. 6267. 15. 6267. 15. 6267. 15. 6267. 15. 6267. 15. 6267. 15. 6267. 15. 6269. 17. 11. 6268. 16. 6669. 6669. 6669. 6669. 6669.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | sharry (Den                           | å        |   | Ş  |    | į  | Î   |            | Š          |           |     |                   | 118         |              | i          |          | 22             |          |           | 15859                    | ġ        | ۵            |
| 15. 4996. 22. 3. 1153. 22. 9. 69965. 21. 11. 16019. 13. 26451. 12. 9. 5350. 21. 11. 16019. 13. 26451. 25. 1. 42460. 23. 18. 1349. 13. 1349. 13. 9.230. 23. 23. 6. 490 15. 6. 4474. 15. 3469. 24. 25. 25. 1495. 16. 3. 4474. 15. 2469. 24. 17. 9. 6073. 17. 5548. 25. 25. 25. 25. 15. 5575. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 25. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | •        |   | ;  | •  | •  | ٠.  |            |            | \$        |     |                   | 38          |              |            | 6        | 1687           |          |           | 4618                     | 7        | Ģ            |
| 21. 11. 5210. g. 4. 2051. 1: g. 5530. 21. 11. 10019: 13. 29527. 25. 1. 43400. 7833. 18. 1349. 13. 9290. 9. 2300. 12. g. 1435. 16. 6. 4474. 15. 9. 2000. 12. g. 1435. 16. 3. 4004. 7. 4725. 15. 5340. 15. 6. 673. 17. 5340. 15. 6. 6203. 15. 6. 6203. 15. 6. 6203. 15. 6. 6203. 15. 6. 6203. 15. 6. 6203. 15. 6. 6203. 15. 6. 6203. 15. 6. 6203. 15. 6. 6203. 15. 6. 6203. 15. 6. 6203. 15. 6. 6203. 15. 6. 6203. 15. 6. 6203. 15. 6. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. 15. 6603. | nbeng                                 |          |   | •  | ٠. |    | ,   |            | _          |           | 19  |                   | <b>2</b>    |              | d          | е<br>•   | 1162           |          | oi<br>Oi  | 6865                     |          |              |
| 21. 11. 16699. 13. 28527. 25. 1. 43460. 7833. 18. 1349. 13. 8220. 8220. 1349. 13. 8220. 13. 8220. 13. 8220. 13. 8220. 13. 8220. 13. 8246. 13. 8246. 13. 8246. 13. 8246. 14. 8202. 15. 8222. 14. 8202. 15. 8222. 15. 8248. 16. 8202. 15. 8222. 17. 8. 8240. 8202. 15. 8222. 17. 8. 8240. 8202. 15. 8222. 17. 8. 8240. 8. 8202. 15. 8220. 17. 11. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15. 8253. 15.  | bueg                                  | •<br>• • |   | •  | •  | •  |     |            | Ä          |           | 21. |                   | ន           |              | 6          | <b>-</b> | 1982           |          | ä         | 5390                     |          |              |
| 9. 3999. 18. 1349. 12. 9780. 3873. 29. 6. 490. 15. 6. 4474. 15. 3999. 12. 8. 1496. 17. 9. 4474. 15. 3469. 17. 9. 4673. 17. 5348. 776. 15. 5375. 25. 4792. 21. 8. 511. 5. 5. 5375. 26. 5472. 27. 4. 5991. 4. 75. 18. 548. 16. 3. 5410. 8. 5722. 27. 4. 599. 17. 11. 5553. 15. 11. 8. 5041. 3. 4. 1065. 15. 6599. 6699. 6699.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pforts                                | •        | • | •  | .• | :  | •   | ٠          | 8          |           | Ę   |                   | <b>3</b>    |              | က်         |          | 26627          |          | -i        | 43480                    |          |              |
| 9. 3873. 29. 6. 490. 15. 6. 4474. 15. 3408. 7. 3469. 7. 3469. 12. 6. 1488. 16. 3. 4694. 7. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. 3469. | Erfurt                                |          |   | •  | •  | •  | ٠.  | :          |            |           | ٠   |                   | 28          |              | œ          |          | 1349           |          |           | 9280.                    |          |              |
| 9. 2866. 12. 6. 1495. 16. 3. 4604. 7. 340in Westphalen.  3460. 3460. 10. 6. 1103. 4725. 17. 9. 6073. 17. 524. 17. 9. 6073. 17. 524. 17. 9. 6073. 17. 524. 17. 9. 6073. 17. 524. 17. 9. 6073. 17. 524. 18. 524. 18. 524. 18. 524. 18. 524. 19. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15. 5253. 15 | enstadt .                             |          |   | •  | •  | •  |     | <i>:</i> . |            | 10.       |     |                   | 8           |              | ග්         | <b>.</b> | <b>8</b>       |          |           | 4474.                    | 2        |              |
| Atta Westphalen. 1103. 4725. 17. 9. 6073.17. 5349. 624.17. 9. 6073.17. 15. 5348. 776.15. 6203.15. 4792.21. 3. 511. 5. 5. 5375.25. 647. 1. 548.10. 3. 6410. 4. 7. 5961. 4. 548.10. 3. 6410. 8. 6410. 8. 6410. 8. 6410. 8. 6410. 8. 6410. 8. 6410. 8. 6410. 8. 6410. 8. 6410. 8. 6410. 8. 6410. 8. 6410. 8. 6410. 8. 6410. 8. 6410. 8. 6410. 8. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 6410. 64 |                                       | •        | • | •  | •• | •• | .•  | •          | <b>–</b>   | Ë         | oi. |                   | *           |              | લ          | 6        |                |          |           | 4                        | <u>ښ</u> | Ö            |
| 3464. 1103. 4725. 17. 8. 6473. 17. 8544. 17. 9. 6473. 17. 8544. 17. 9. 6473. 17. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |          |   |    |    |    |     | 9          | <u>-</u> - | 70        | Ţ   | _ × 0             | West        | a d b        | 1 6 1      | _        |                | •        |           |                          |          |              |
| B346. 624.17. 9. 6073.17. 15. 5348. 17. 8. 6073.17. 15. 4792.21. 3. 511. 5. 5. 6375.25. 15. 526. 647. 4. 7. 5961. 4. 548. 16. 3. 6410. 4. 7. 5961. 4. 5722.27. 4. 569. 17. 11. \$253.15. 11. 8. 5041. 3. 4. 1065.15. 6656. 6656. 6656.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | inghansen .                           |          |   | •  | •  | •  |     |            | <b>=</b>   | ğ         |     |                   | ੜ           | 9            |            |          | 1103           |          |           | 4724                     |          |              |
| Bheinproving.  5.548.  776. 15. 6202. 15. 4292. 21. 3. 511. 5. 5. 5375. 25. 647. 4. 7. 5961. 4. 548. 16. 3. 6410. 8. 5722. 27. 4. 560. 17. 11. \$253. 15. 11. 8. 5596. 6666. 6666. 6666. 6666. 6666. 6666. 6666.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bielefeld                             | ,        | , | •  | •  | •  | •   |            | <b>Ä</b>   | કુ        |     |                   | 3           | <u>s</u>     |            |          | 3              |          | æ         | 6073                     |          | æ            |
| 4792, 21. 3. 511. 5. 5. 5575, 24. 5226. 4. 7. 548, 21. 4. 7. 548, 14. 3. 5410, 8. 5752, 27. 4. 580, 17. 11. \$253, 15. 11. 8. 5041, 3. 4. 1065, 15. 6696. 6696. 6696.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | •        |   | :  | ٠  | •  | ,   | •          |            | ø         |     |                   | 3           | <b>∞</b>     |            |          | 776            |          |           | 202                      |          | 1            |
| - 11. 5484. 21. 548. 16. 3. 5410. 8. 5722. 27. 4. 580. 17. 11. \$253. 15. 11. 8. 5041. 3. 4. 1065. 15. 6596. 6696. 6696.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | · · pana                              | •        | • | •. | •  | •  | •   | •          | _          | Ŕ.        |     |                   | 47          | ය<br>දැ      |            | ಣ        | 511            |          | ď         | 5375                     |          | ed (         |
| - 11. 5484. 21. 548. 16. 3. 5410. 8. 5722. 27. 4. 589. 17. 11. 5253. 15. 11. 8. 5041. 3. 4. 1065. 15. 6596. 6696. 6696. 6696.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arnsberg                              |          |   | •  | •  | •  | ,   |            |            | <b>\$</b> |     |                   | 20          |              |            |          | 3              |          | رشا       | 3                        |          | ر ڪر         |
| Bheinprevinz. 11. 8. 5041. 3. 4. 1065. 15. 6592, 6596.  6996. 695. 695. 6696.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       | •        |   | •  | •  | •  |     | ,          | <b>%</b>   | Ė         | ١   | =                 | 3           |              | <u></u> (  |          | 3              |          | က်        | 2                        |          | ; ė          |
| Rheinprovinz. 11. 8. 5041. 3. 4. 1065. 15. 5996. 665.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                     | ,        | , | •  | •  | ,  | •   | ,          | _          | 3         |     |                   | 677         |              |            | ď.       | 3              |          | =         | 7                        |          | ö            |
| 11. 8. 5041. 3. 4. 1065. 15. 5996. 665. 665.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |          |   |    | •  |    |     |            |            |           | 8   | oinı              | TOT         | l n z.       |            |          | •              |          |           | •                        |          |              |
| 5.998. 665.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | · · ·                                 | • •      |   | •  | •  | •  |     |            | Ħ          | 89        | Ξ   | œi                | 202         | =            | ಣೆ         | ÷        | 1065           |          |           | 6292                     | ٠.       |              |
| , 6666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kreuznach                             | •        |   | •  | •  | •  |     |            | , —        | 87.       |     |                   | 200         | œ            |            |          | 88             |          |           | 689                      | -        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cleve                                 | •        |   | •  | •  | •  | •   | •          | _          | 8         |     |                   | 8           | e,           | 7          |          | 8              | _        |           | <b>68</b> 69.            |          |              |

| 8                |          | <b>3</b> | <b>છ</b>     |       | <b>3</b> 3        | 50.       | 8        | <b>ત્રું</b> |
|------------------|----------|----------|--------------|-------|-------------------|-----------|----------|--------------|
| 8390             | 6        | 25       | 114          | 8     | 47                | 49        | 6        | 20           |
|                  |          | 4        |              |       |                   |           |          |              |
|                  |          | 27.      |              |       |                   |           |          |              |
| 2030             | ġ:       | <u> </u> | <b>Š</b>     | 52    | ౙ                 | <u>8</u>  | 8        | 8            |
| 8;               | = ;      |          | =            | =     | ~                 | 4         | =        | -            |
|                  | •        | хò       |              |       |                   |           |          | •            |
|                  |          | 17.      |              |       |                   |           |          |              |
| 99               | 3        | <u>6</u> | Ž            | 326   | ž                 | 88        | 733      | 4930.        |
| ~ <b>&amp;</b> · | ₹ :      | 4        | <del>ه</del> | άĎ    | ಣ                 | 4         | <u>-</u> | ₹,           |
|                  |          |          |              |       |                   |           |          | •            |
|                  |          | 5        |              |       |                   |           |          | •            |
|                  |          |          |              | -:    |                   |           |          |              |
| 18               | 3        | 248      | 208          | 283   | 177.              | 8         | 159.     | 87           |
|                  | <b>3</b> | . 248.   | 208          | . 282 | . 177.            | <b>8</b>  | . 159.   | . 97.        |
| 18               | 3        |          |              | 282   | 177.              | <b>.</b>  | 159.     | 97           |
|                  |          | 248.     |              | 282   | 177.              | <b>8</b>  | 159.     | 97.          |
|                  |          |          |              | 282   | 177.              | <b>.</b>  | 159.     | 97           |
|                  |          |          |              |       | 177.              | <b>28</b> | 159.     |              |
|                  |          |          | 508          |       | 177.              | <b>26</b> | 159.     | 26           |
|                  |          |          | 508          | 282   | 177.              | <b>26</b> |          | 26           |
|                  | 08       |          |              |       |                   |           | •        | •            |
|                  |          |          |              |       |                   |           | •        | •            |
| Elberfeld        | Casen    | Westell  |              |       | Münstereifel 177. |           | •        | •            |

Die Verwaltungskoeten eind en meisten Gymnasien gering; an manchen fallen sie ganz weg, well städische oder andere Behörden dieselbe übernehmen. Außerordentlich hooh sind sie an den mit Alumnaten verbundenen Anstalten, wie in Pforta behande ander 40000, am Joachinasthal 5681, in Züllichau 934, in Putbus 1042 Thlr. Wundern kann man sich darüber nicht, weil am Joachinasthal zwei Rendantem mit 1564 und 900 und außerdem ein Kassen-Controleur mit 752 Thlrn.; in Pforta ein Rendantem int 1074, ein Controleur mit 763 rnd ein Hausinapeetor mit 808 Thlrn. angestellt sind. Der Antrag der Commission, hier Erspatungen zu erzielen, ist in jeder Hinsicht gerechtfertigt, denn die theure Verwaltung hat an vielen Orten zu der Unzufriedenbeit der Lehrer beigetragen, zumal wenn derartige Beamte, die keiner Studien außer den vier Spezies bedürfen, hoch besoldet werden. In Betreff der Besoldungen beißt es in dem Berichte (vgl. stenogr. Ber. der zweiten Kammer S. 3148): "Die große Ungleichheit der Besoldungen heißt es in dem Berichte (vgl. stenogr. Ber. der zweiten Kammer S. 3148): "Die große Ungleichheit der Besoldungen der Lehrer wird recht empfindlich für den, der bedenkt, daß alle dieselbe Qualification, densethen Beruf, dieselbe mühevolle Arbeit im Dienste desselben Staates haben, ja daß an den armen Anstalten der Lehrer weräger und der Unterrichtsstunden mehr sind, während die Besoldung an denselben überall ein Drittel, in vielen Anstalten der Lehrer weräger ist. Der Director in Königsberg bezieht 1296, der in Münster 850 Thlr.), so wie einen Garten zu 10 Thlrn, und der in Saderburn 655 Thlr. Die Besoldungen der Directoren am Rhein befragen an den größeren Gymnasien 1000, an den kleineren geringst besoldete am französischen Gymnasium 1500, am Friedrich-Werderschen an 1800, am Kölnischen an 1900, am Berlingsschen schen 2380, an dem Joachinasthalschen 2500, am Friedrich-Wilhelms-Gymnasium in Ringer Großer Berlingharsen 700 Thlr.

<sup>1)</sup> S. 3168 der stenographischen Berichte ist es nur ein Versehen des Referenten, wenn derselbe den Director des Joachimsthalschen Gynnasiums 200 Thir. aus dem Fonds zur Verbesserung der änderen Lage der Geistlichen und Lehrer beziehen läfst. S. 3148 ist richtig der Director des Priedrich-Wilhelms-Gymnasiums angegeben

"In ähnlichen Verbältnissen sind die Lehrerbesoldungen ungleich. In Königsberg haben die ersten Oberlehrer 900, in Münster 750, in Rastenburg 700—800, in Recklinghausen 525 Thlr., und ähnlich in Düren und Münstereifel, wo der erste Oberlehrer in Allem 498 Thlr. 22 Sgr. 6 Pf. bezieht. (Ich füge Halle hinzu, wo 600 das höchste Gehalt eines Oberlehrers ist, 400 das niedrigste.) In Berlin steigen die Sätze von 1460 bis 1600, während in den größern und theuern Städten am Rhein keiner süber 800 Thlr. Gehalt bezieht." Daß hier Hülfe nothwendig ist, leuchtet ein; möchte nur dann es in freilich anderem Sinne, als der Dichter sagt, zur Wahrheit werden: virtus post nummos!

Bei den übrigen Etats-Positionen wird eine summarische Angabe genügen. Für 40 Schullehrer-Seminarien werden aus Staatsfonds 112093 Thir. 12 Sgr. 16 Pf. gefordert, während sie überhaupt 148140 Thir. 10 Sgr. 9 Pf. kosten; für Waisenbäuser und andere Wohlthätigkeitsanstalten 65192 Thir. (27 weniger als 1849), für das Elementar-Unterrichtswesen 196002 Thir. Diese Summe wird theils auf Zuschüsse an einzelne Städte zur Bestreitung der Kosten für den Elementarunterricht, theils zur Erhöhung des Gehaltes gering besoldeter Lehrerstellen mit meist 12, 16, 20 Thirn.

verwendet.

An gemeinschaftlichen Ausgaben für den Cultus und öffentlichen Unterricht sind ausgeworfen

| otticut sura saskemotten                                                                                                                     | 1849.   | 1850.          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|--|
| a) für die geistlichen und Schul-Räthe bei den<br>Regierungen                                                                                | 50150.  | 50150.         |  |
| b) zur Verbesserung der äußeren Lage der Geist-<br>lichen und Lehrer und zu Steuervergütungen<br>c) zur Unterhaltung der Kirchen, Pfarr- und | 186982, | 186974.        |  |
| Schulgebäude                                                                                                                                 |         |                |  |
| d) zu sonstigen Ausgaben                                                                                                                     | 67708.  | 677 <b>35.</b> |  |
|                                                                                                                                              | 499869. | 499768.        |  |

Der geistlichen und Schul-Räthe fungiren 53 mit einem Gehalte von 250 bis 1600 Thir., indem je nach dem confessionellen Verbältnis der Bezirke einer oder zwei Räthe angestellt aind. Die Steuervergütungen, 1810 nach Ausbebung der Accisesreiheit eingesührt, sind in der Regel bei den Stellen geblieben, obgleich gewis die Mehrzahl der Berechtigten längst verstorben ist. An ähnliche Vergütung hat man 1849, wo die Steuerfreiheit der Geistlichen und Lehrer ganz ausgehoben ist, nicht gedacht.

Das Medicinalwesen erfordert

| Das medicinalwesen erfordert               | <b>1849</b> .   | 1850.          |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------|
| a) für die Provinzial-Medicinal-Collegien. | 10900.          | 10900.         |
| b) für die Regierungs-Medicinal-Räthe .    | 26000.          | <b>26000</b> . |
| c) für die Kreisphysiker                   | 68340.          | 68340.         |
| d) für die Kreis-Chirurgen                 | 34375.          | 34375.         |
| e) für Departements- und Kreis-Thierärzte  | 21900.          | <b>22900.</b>  |
| f) für Geburtshülfe                        | 24586.          | 29100.         |
| g) für Hospitäler, Irrenbäuser u. s. w     | 76741.          | 72841.         |
| A) für die Thieratzneischule in Berlin     | 15 <b>323</b> . | 15323.         |
| i) sonstige Ausgaben                       | <b>26181</b> .  | 14280.         |
| -                                          | 304348.         | 294059.        |

An außerordentlichen Ausgaben werden für 1850 aufgeführt:

1) zu größeren Kirchenbauten 72000 Thir., und zwar 12000 zum Ausbau der Konstantinischen Basilica in Trier und deren Einrichtung zur Kirche für die evangelische Gemeinde (der ganze Bau ist auf 120000 Thir. veranschlagt), 50000 für den Dombau zu Köln und 10000 zum Neubau einer zweiten kathelischen Kirche in Berlin;

2) zur Unterstützung der Gymnasial-Lehrer 25000 Thir. Der Abgeordnete Landformann sprach bei dieser Verbandlung aus, "er bätte dringend gewünscht, dass ein größeres Extraordinarium von dem Ministerium begehrt worden wäre", worant der Minister erwiederte: "Der Herr Vorredner scheint mit dem Organismus der Verwaltung in dieser Beziehung etwas weniger vertraut zu sein. Wenn es blos darauf ankäme, zu fordern, so würde der Unterrichts-Minister Summen fordern. die kaum ausuusprechen wären, insofern es sich blos davon bandelt, sein Interesse für die Lebrer durch ungemessene Forderungen an den Tag zu legen. Der Minister des Unterrichts hat aber noch andere Verhältnisse zu betrachten und andere Rücksichten zu nehmen, denn er ist auch Staats-Minister. Wenn ihm die Finanzlage des Staates entgegentritt, wenn die Kalamität durch besondere Verhältnisse groß und die Lage des Vaterlandes eine ansserordentliche ist, in der Jeder bereit sein muss, sich Entbebrungen auferlegen zu lassen, so kann er nicht Forderungen stellen, die nach einer andern Seite hin böchet bedenklich sein würden. Ich habe Viel für die Lehrer gefordert, es ist das Viele aber nicht bewilligt worden, es hat mir, ich muß es anerkennen, nicht bewilligt werden können, und ich habe es für meine Pflicht erachtet, mich auf die Summen zu beachränken, die ich nach Lage der Umstände als die äußersten fordern za können glaubte";

 zur Unterstützung der Elementarlehrer 25000 Thir.; eine von Harkort beantragte Erhöhung auf 50000 Thir. fand bei dem überall festgehaltenen Grundantze, keine Erhöhung der Forderungen zu beantragen,

nicht einmal ausreichende Unterstützung;

 zur Fortsetzung des Baues des neuen Museums in Berlin 50000, für ein Anatomicgebäude in Königsberg 10000 Thlr.;

5) zu Unterstützungen für arme Künstler und Litteraten 1000 Tblr.;
6) Zuschufs zum Patronats-Baufonds 65000 Thlr., nothwendig, weil die der Domänen-Verwaltung früber obliegenden Verpflichtungen auf den Etat dieses Ministeriums übergegangen sind und auch an die Foratverwaltung das Bauhola bezahlt werden muß.

Die Summe sämmtlicher Ausgaben beträgt 3,627000 Thir., gewiß nicht wiel für ein Land wie Preußen, das in seiner Heerverfassung und in der

Blüthe seiner Unterrichtsanstalten seinen Stolz gefunden hat.

Halle.

Fr. Aug. Eckstein.

## IL.

Bericht über die Generalversammlung des schlesischen Provinzialvereins für das höhere Schulwesen zu Breslau am 3. April 1850 1).

Die die sjährige Generalversammlung, welche von etwa 40 Mitgliedern des Vereins besucht war, wurde am 3. April um 9½ Uhr durch den Director Dr. Schönborn, als Vorsitzenden des bisherigen Comité's, eröfinet. Nachdem Herr Sch. die Anwesenden willkommen geheißen batte,

<sup>1)</sup> Ueber die vorjährige Versammlung ist der Redaction kein anderer Bericht sugegangen, als der bereits durch den Druck veröffentlichte.

erstattete derselbe einen ausführlichen Bericht über die Thätigkeit des Comité's im verflossenen Jahre. Das demselben für diese Zeit ertheilte Mandat ist in Betreff der engeren Verbindung mit den einzelnen Austalten der Provinz, desgleichen in Betreff einer Verbindung der Provinzialvereine durch einen Centralverein trotz der Bemühungen des Comité's nicht ausführbar gewesen, da das vergangene Jahr dem Vereinswesen nicht günstig war und auch wenig Provinzialvereine in demselben Lebenszeichen von sich gegeben baben. Was die anderen Punkte des Man-dats anlangt, fuhr der Vorsitzende fort, so habe eine außerordentliche Generalversammlung nicht berufen werden können, da zur Zeit der Entwurf des Unterrichtsgesetzes noch nicht erschienen sei; dagegen habe dass Comité den dritten Theil des Mandats, den Entwarf einer Geschäftsordnung betreffend, am leichtesten erfüllen können und denselben in dem diesjährigen Programme zur Berathung vorgelegt. Aufserdem erwähnte der Vorsitzende, dass von den 188 Mitgliedern, welche der Versit im verflossenen Jahre zählte, 11 ausgeschieden seien, darunter alle Mitglieder des Gymnasiums zu Hirschberg, dass ferner der bisherige Cassirer des Vereins, Oberlebrer Stenzel, sein Amt niedergelegt und die Rechnungsbelege dem Comité übergeben habe. Hierauf theilte das Comité-Mitglied Director Dr. Kletke mit, dass die Rechnungen geprüst und für richtig besunden seien. Die Einnahme betrug 147 Thir. 25 Sgr. 3 Pf. Nach Abzug der Ausgaben von 46 Thirn. 22 Sgr. 3 Pf. verbleibt noch ein Cassenhestand von 101 Thir. 3 Sgr. In Rücksicht auf diese Finanzverhältnisse wurde beschlossen, die laufenden Beiträge für das nächste Etatjahr einzustellen. Hierauf votirte die Versammlung dem ausscheidenden Cassirer für seine treue Mühwaltung durch allgemeines Aufstehen ihren Dank. Nachdem aledann der Vorsitzende die Namen der Anwesenden verlesen, wurde zur Wahl des Tagespräsidenten, des Schriftführers und deren Stellvertreter geschritten. Director Dr. Schonborn ward mit 27 Stimmen zum Vorsitzenden, Oberiehrer Guttmann mit 24 Stimmen zum Schriftsihrer ernannt. Als Stellvertreter des Vorsitzenden erhielt Director Kletke 35, als Stellvertreter des Schriftführers Dr. Idzikowski 27 Stimmen.

Das unter die Mitglieder vertheilte Programm enthält zunächst den Entwurf einer Geschäftsordnung, die nach einer vom Vorsitzenden beantragten Aenderung des §. 1 en bloc angenommen wurde 1). Hierauf ging

1) Die Geschäftsordnung lautet demnach also:

\$. 3. Ein zurückgezogener Antrag verbleibt jedoch in seiner ganzen VVirksamkeit, wenn ein Dritter ihn als den seinigen aufnimmt.

§. 4. Jedes Mitglied, das in einer obschwebenden Frage das VVort noch nicht ergriffen hat, darf auf Schluss der Debatte antragen. VVird dieser Antrag von 5 Mitgliedern unterstützt, so wird über denselben, nachdem ein

Redner für, ein anderer gegen den Schluss gehört worden ist, abgestimmt.

§. 5. Vor dem Schlusse der Debatte kann der Antragsteller nochmals das VVort ergreisen.

6. VVegen persönlicher Bemerkungen und thatsächlicher Berichtigungen ist zu jeder Zeit das VVort zu gestatten. Bemerkungen zur Geschäftsordnung gehen allen andern voran.

5. 7. Der Vorsitsende hat die Verpflichtung, die Debutte in den parla-

<sup>§. 1.</sup> Alle Anträge sind schriftlich einzuhringen und bedürfen der Unterstützung von wenigstens 5 Mitgliedern, um aur Berathung zu gelangen. Ueber die Dringlichkeit vor der Tagesordnung entscheidet die Majorität ohne Debatte.

Jeder Antrag kann zurückgezogen oder durch Uebergang zur Tagezordnung beseitigt werden.

man über zur Berathung der Propositionen, an derem Spitze folgender Dringlichkeitsantrag des Oberlebrers Franke, der Gymnasiallehrer Stridde, Lusus, Beisaert, Hoyer und des Hülfslehrers Frass in Glogau stand: "Es ist eine dringende Petition an das Cultusministerium zu richten, dass bis zu der definitiven und wirklich eintretenden Verbesserung des Gehaltes den am schlechtesten gestellten Gymnasiallehrera aus den im Staatshaushalts-Etat für 1850 zur Unterstützung der Gymnasiallehrer ausgeworfenen 25,000 Thir. so viel gewährt werde, dass ihre Einnahme 500 Thir., d. b. doch wenigstens die niedrigete Summe des bei eintretender Reorganisation der Gymnasien festgesetzten Gehaltes erreiche." Nach ausreichender Unterstützung dieses Antrages wurde das von dem Oberlehrer Troska in Leobschütz an den Oberlehrer Guttmann schriftlich eingesandte Amendement zu dem von Glogau aus gestellten Dringlichkeitsantrage der Beratbung und Beschlusnahme der Versammlung unterbreitet, welches folgendermassen lautet: "In §. 17 und 15 der Ministerial-Vorlage und §. 12 und 13 der Beschlüsse der Landesschulconferenz ist bestimmt, dass die ordentlichen Lehrer an den höheren Schulen die Rechte der höheren Staatsbeamten haben, und dass ihnen ein der Besoldung der Staatsbeamten, deren Beruf eine abnliche Bildung veraussetzt, gleichkommendes fixirtes Gebalt gewährleistet sei. Hiernach mußte man annehmen, daß die Lehrer den Beamten an den Kreisgerichten (in großen Städten an Stadtgerichten) gleichgestellt werden. Nun sind aber diese nach dem von den Kammern genehmigten Staatshaushalts-Etat so gestellt, dass die Richter in den kleineren Städten (dritter Klasse) einen Gehalt von 800 bis 1000 Thir. beziehen. Dagegen wird zu § 13 der Beschlüsse die Mit-theilung gemacht, dass es die Absicht der Regierung sei, die Gehälter der Lehrer an den böberen Schulen so zu fixiren, dass in Städten dritter Klasse dieselben 500 bis 800 Thir. betragen. Der §. 26 der Ministerialvorlage und §. 25 der Beschlüsse ordnet an, dass sämmtliche Lehrer vom Ministerium ernannt werden, d. h. alle nur den Rang der fünften Beamtenklasse haben sollen, während der allerhöchste Erlass vom 19. März d. J. über das Rangverhältnis der richterlichen Beamten bestimmt, dass ein Theil derselben bis zur Hälfte der Richter vom Könige als Räthe bestellt werden, und somit den Rang zwiechen der fünften und vierten Klasse der Provinzialbeamten haben sollen. §. 13 der Beschlüsse bildet пипmehr einen sehneidenden Contrast mit §. 26 der Ministerialvorlage und mit den Mittheilungen zu §. 13. Es ist demnach dringende Pflicht aller Betheiligten, vor der Emanirung des neuen Unterrichtsgesetzes den Minister auf diese Lage aufmerksam zu machen und um Wahrung ihrer Interessen, resp. Gleichstellung mit den Richtern zu petitioniren."

Nachdem der Vorsitzende das Schreiben der Glogauer Collegen vorgelesen, in welchem dieselben ihren Dringlichkeitsantrag im Allgemeinen motivirt hatten, und hierauf Oberlehrer Guttmann obiges Amendement des Oberlehrers Troska eingebracht hatte, fügte Gymnasiallehrer Lucas jenen allgemeinen Motiven noch einige specielle Gründe hinzu. Die bedrängte Lage vieler Lehrer in der Provinz sei binreichend bekannt 1); als echlagender Beweis könne die Stellung der Lebrer am Königl. evan-

mentarischen Schranken zu erhalten, und den Redner aufmerksam zu machen, wenn er sich von dem Gegenstande derselben entfernt.

<sup>§. 8.</sup> Nach dem Schlusse der Debatte kann nur noch das-VVort sur Fragestellung verstattet werden.

<sup>1)</sup> Vgl. evangelisches Kirchen und Schulblatt für Schlesien 1848. No. 11. "Die Stellung des Lehrers an höheren Schulanstalten", besonders S. 198 flg.

gelischen Gymnasium zu Glogau angesehen werden. Dort bezieben unter 9 Lehrern eines und desselben Gymnasiums seechs, von denen der älteste 20, andere 13 oder 14, der jüngste 10 Jahre im Amte ist, moch nicht je 500 Thlr. an Gebalt 1). Die Ertheilung von Privatunterricht ist, abgesehen von der Störung, welche sie dem ohnehin sehr angestrengten Lehrerstande verursacht, noch dadurch erschwert, dass nach einer Verordnung des Provinzial-Schul-Collegii die Einwilligung des Directors dazu erforderlich ist. Wie drückend unsere Lage sei, geht am besten aus folgender Stelle einer gegen das Ende des Jahres 1847 an das Cultusministerium gerichteten Petition hervor, welche also lautet: "Rechnen wir den täglichen Unterhalt des verheiratheten Lehrers nur 15 Sgr., melbst ohne besondere Rücksicht darauf, das zwei der Unterzeichneten Väter von 4 Kindern sind, so giebt dies jährlich die Summe von

|                                       | 192 | I bir.     | 19 | OgT. |   | Pi, |
|---------------------------------------|-----|------------|----|------|---|-----|
| Wohnungsmiethe                        | 80  | -          | _  | •    | - | -   |
| Feuerung und Beleuchtung              | 40  | -          | _  | •    | - | -   |
| Wittwencassen - Beitrag               | 16  | <i>,</i> = | 4  | -    |   | -   |
| Beitrag zum Pensionsfond              |     | -          |    | -    |   | -   |
| Dem Dienstboten Lohn und Weihnschten  | 20  | -          |    | •    | _ | _   |
| Täglicher Unterhalt für denselben nur |     |            |    |      |   |     |
| 21 Sor., daher im Jahre               | 30  | •          | 12 |      | 6 | -   |

Summa 373 Thir. 1 Sgr. 6 Pf., so bleiben bei einem Gehalte von 400 Thirm, noch vicht 27 Thir. übrig, und hiervon die Kleidung und Wäsche der ge-sammten Familie für das ganze Jahr, die Auschaffung der nothwendigsten Bücher zur Fortsetzung der Studien, den Unterhalt und das nicht unbedeutende Schulgeld für die Kinder und die Ausgaben in Krankheitsfällen zu bestreiten, ist selbst bei der größten Sparsamkeit und Zurückgezogenheit keinem ehrlichen Manne möglich! Und kommt dazu noch eine Theurung, wie die im verflessenen Jahre, die größern Theils noch jetzt anhält, so bleibt nichts, als die drückendste Sorge der treuste Begleiter des Lebrers auf seinem gar oft recht trüben Lebenswege!" Die gewünschte Gehaltszulage verwandelte sich in eine einmalige Unterstützung, die von den fünf petitionirenden Lebrern ursprünglich zweien in der Höhe von 40 und 30 Thirn., später noch einem dritten in gleicher Höhe von 40 Thlrn. zu Theil wurde. Dies ist unsere Lage bis auf den heutigen Tag und dadurch unser Dringlichkeitsantrag, wie es scheint, wohl binlänglich motivist.

<sup>1)</sup> Der 4te Lehrer bezieht nämlich 465 Thlr., wovon 50 Thlr. als persönliche Zulage angesehen werden; der 5te, 6te und 7te Lehrer baben einen Gehalt von 400 Thlrn. und in ihrer Vocation die Bemerkung, dass bei Unzulänglichkeit der Schulgelder-Einnahme von jenen 400 Thlrn. noch ein Betrag von 50 Thlrn. zurückgezogen werden kann; der 8te später angestellte Lehrer bezieht 450 Thlr. und bat in seiner Vocation jene Clausel nicht; der 9te Lehrer hat einen Gehalt von 330 Thlrn. Credite, posteri! — Erwägt man bierbei, dass die Lehrer in der Regel nur innerhalb des Collegiums avanciren, dass aber oft in zehn der Regel nur innerhalb des Collegiums avanciren, dass aber oft in zehn der Regel nur innerhalb des Collegiums avanciren, dass aber oft in zehn 13ahren kaum ein Avancement Statt findet, so würde der 8te jetst mit 450 Thlrn. angestellte Lehrer noch von Glück sprechen können, wenn er hei den bisherigen Verhöltnissen nach 40jähriger Dienstzeit in die 4te Lehrerstelle mit 465 Thlrn. einrückte! Und welch neues Glück wartete seiner, wenn vielleicht nach einigen Jahren seine Pensionirung für nötbig befunden würde!

Dr. Schmidt aus Schweidnitz ist für eine Petition an das Cultusministerium, welche stricte die Erhöhung der Lehrer-Etatsverhältnisse für das Jahr 1851 beantragen soll. Prof. Haase hält den Troska'schen Antrag für den weiteren und will daher diesen in der Petition vorangestellt wissen. Dann könnte auf die speciellen Wünsche der Glogauer Collegen Rücksicht genommen werden. Director Dr. Kletke be-hauptet das Gegentheil. Durch den Antrag des Collegen Troska werde das von der Landesschulconferenz aufgestellte Princip alterirt; auch müsse das in demselben Verlangte vorber durch die Kammern in Erwägung gezogen werden. Anders verhalte es sich mit den Wünschen der Glogauer Collegen; diese werden auch vom Minister des Unterrichts als billig anerkannt werden, da er es ja selbet ausgesprochen, dass das Gehalt eines Gymnasiallehrers fortan mindestens 500 Thir. betragen solle. Oberlehrer Reiche glaubt nicht, dass Treska's Antrag einem Principe wideranreche. Das vom Unterrichtsminister selbst aufgestellte Minimum möge endlich durchgeführt werden. Sehr zu berücksichtigen seien die Verbältmisse der Collegen in Glogau, welches wohl der einzige Ort im preußi-sehen Staate sei, wo die Ertheilung von Privatstunden Seltens der Gymnasiallehrer von der Genehmigung des Directors abbänge. hierauf bezügliche Verordnung habe die vorgesetzte Behörde anerkannt, wie störend der Privatunterricht auf die Thätigkeit der Lehrer einwirke, Sie werde daher nicht zögern, die Lage des Lehrerstandes da, wo es die Umstände erfordern, durch geeignetere Mittel zu verbessern. Oberlehrer Guttmann ist für eine Theilung beider Anträge, und zwar in der Art, dass, da die vog jenen 25,000 Thirn. auf die einzelnen Provinzen kommende Summe dem Vernehmen nach von dem Cultasminister bereits an die verschiedenen Provinzial-Schul-Collegien überwiesen worden sei, der Antrag der Glogauer Collegen durch Petition an das Provinzial-Schul-Collegium, der des Collegen Troska aber direct an das Ministerium gerichtet werde. Diesem Antrage schlose sich Dr. Idzikowski mit der Modification an, das eine Deputation aus dem Schoose der Versamm-lung alebald an den Oberpräsidenten abgeschickt werde, um demselben die Wünsche der Glogaver Collegen mündlich vorzutragen. Nach einer kurzen Debatte, an welcher der Vorsitzende, Lucas, Dr. Schmidt und einige Andere sich betheiligten, wurde Dr. Idzikowski's Antreg zum Beschluse erhoben. Zur Ausführung dieses Austrages wurden die Directoren Schönborn und Kletke und der Gymnasiallebrer Lucas ernannt, die sich sofort der Erledigung desselben unterzogen. Während ibrer Abwesenbeit wurde die Versammlung auf einige Zeit verlagt. Die Deputation konnte nicht vorgelassen werden, da der Oberpräsident sich in einer Consistorialsitzung befand, sie erhielt aber die Versicherung, daß derselbe gewiß Nachmittags zwischen 3 bis 4 Uhr zu sprechen sein werde, und dass ihm bei seiner Rückkehr dieselbe angemeldet werden solle. Nachdem die Deputation wieder in die Versammlung eingetreten war und der Vorsitzende derzelben die nötbige Mittheilung gemacht hatte, wurde der Antrag des Collegen Troska wieder aufgenommen und beschlossen, daß das künftige Comité nach genauer Prüfung desselben eine an das Cultus-ministerium zu richtende Petition abfassen und an alle böheren Austatten zur Unterzeichnung absenden solle.

Hierauf ging man zu der vom Comité gestellten Proposition, Berathung der Paragraphen 2 bis 10 der von der Lehrerconferenz in Berlin gefasten Beschlüsse, über, zu welchem Zwecke dasselbe bereits gegen Ende des Monates März eine Schrift des Director Dr. Kletke "Ueber die Landesschulconferenz in Berlin, vom 16. April bis zum 14. Mai 1849" an die Vereinsmitglieder versandt hatte, in welcher sich eine Zusammenstellung der ministeriellen Vorlage und des Entwurfes, wie er

nach der sweiten Lesung aus der Conferenz hervorgegangen, befindet, der als Zusätze noch diejenigen Conferenz-Beschlüsse beigefügt sind, welche zwar die Stimmenmehrheit der Conferenz erlangt, aber nicht in dem Gesetzentwurf selbst Aufnahme gefunden haben. Die Debatte über diese Paragraphen eröffnete der Vorsitzende, indem er zunächst auf den Vertrag aufmerksam machte, der in der Landesschulconferenz zwischen den Gymnasien und Realschulen in Betreff des Lectioneplanes geschlossen worden, durch welchen die Gymnasialbildung wesentlich beeinträchtigt erscheine, indem die Stundenzahl für das Latein und Griechisch so dürftig zugetheilt sei, dass ein erfreuliches Ziel, zumal da der Cursus von 6 auf 5 Jahre herabgesetzt worden, durchaus nicht erreicht werden dürfte. Oberlebrer Reiche wies auf die verbesserte Methode und die festgesetzte verringerte Schülerzahl für jede Classe hin, durch welche viel Zeit gewonnen werden könne, wiewohl ihm 6 Stunden Latein auch zu gering erschienen. Dr. Tagmann glaubte, dass eine Ausgleichung zwischen den Lectionsplänen der unteren Gymnasial- und Realclassen auf die klassischen Studien der Ober-Gymnasien keinen so nachtbeiligen Einfluse ausüben würde, wie man anzunehmen scheine. Die Vermehrung der Stundenzahl für den Unterricht in den neueren Sprachen werde auch die Fortschritte im Latein und Griechischen fördern. Dr. Schmidt meinte. dass die Anforderungen sowohl an die Schüler der Unteranstalten, wie an die der Oberanstalten ermäßigt worden. Daher könne bei geringerer Stundenzahl das gesteckte Ziel wohl erreicht werden, ohne dass von vorn herein eine strenge Scheidung der Anstalten beider Kategorieen eintreten dürfe, die durchaus unvortheilhaft und nachtheilig für die allgemeine Bildung sein würde. Dagegen machte der Vorsitzende auf den Protest der Professoren Böckh und Lachmann ') aufmerksam, welchem die gesammte Conferenz der Universitätslehrer beigetreten sei, nach walchem bei Einführung des festgestellten Lectionsplanes die Universitäten sich die Anforderungen vorbehalten müßeten, welche sie an einen zu immatrikulirenden Jüngling stellen müsten, damit die Wissenschaft nicht leide. Director Dr. Kletke vertheidigte die Beschlüsse der Landesschulconferung. Man habe das Lehrziel für die Abiturienten nicht erniedrigt, sondern in manchen Beziehungen vielmehr noch erhöht. Durch eine verbesserte Methode und angemessene Zeitersparnisse bei Aufertigung der schriftlichen Arbeiten werde sich das vorgesteckte Ziel auch nach einer gleichmäßigen Verthellung der sprachlichen Unterrichtsstunden leicht erreichen lassen, Ueberdies sei bisher in den meisten Gymnasien der Cursus der Tertia ein einjähriger gewesen; die Hauptschwierigkeit liege in den drei unteren Classen, dem sogenannten Untergymnasium, die sich auch in den Verhandlungen der ersten Commission der Landesschulconferenz bemerkbar gemacht habe. Für die Herstellung einer gewissen Gleichmäßigkeit zwischen den unteren Classen der Realschulen und Gymnasien spreche besonders der Umstand, dass man die Klust, welche den Gelehrten- vom Bürgerstande so häufig trenne, ausgleichen und für die Zukunst verhäten wollte. Dr. Schück war der Ansicht, dass die von 9 auf 6 reducirte Stundenzahl für den lateinischen Unterrricht in den unteren Gymnasialclassen nicht genüge. Was gelernt werde, müsse auch gründlich gelernt werden. Schon bei der bieherigen Stundenzahl babe man nicht überall das vorgesteckte Ziel erreichen können; es werde daher das klassische Studium bei verminderter Stundenzahl für die alten Sprachen mehr in Verfall gerathen, als in seiner Integrität erhalten werden, weil es an einer gründlichen Vorbildung mangeln werde, namentlich in Bezug auf

<sup>2)</sup> Vgl. diese Zeitschrift, IV. Jahrgang, Märzheft S. 252 Sg.

Grammatik. Dr. Tagmann verwies nochmels auf die veränderte Methode und auf die geringere Schülerzahl in den einselnen Classen. Oberlebrer Reiche meinte, jedem Uebelstande abzubelfen, wenn dem Gymnasium für diejenigen, welche sich für die streng wissenschaftliche Bildung entschieden hätten, eine Classe oben angesetzt würde. Prof. Haase er-Märte, dass die Professoren der Universität vollkommen Recht hätten. wenn sie das Lehrziel für die Abiturienten nicht erleichtert wissen wollten. Die Gymnasien selbet werden die Absicht haben müssen, ihre Schiiler vollkommen reif für die Universitätsstudien zu entlassen. Es entstehe nun die Frage: Kann unter diesen Umständen die Stundennahl für den classischen Sprachunterricht erniedrigt werden, um eine Gleichmäßigkeit zwischen den Untergymnasien und Realechulen zu erzielen? In den unteren Gymnasialclassen komme es vor allen Dingen darauf an, die Schiiler mit den grammatischen Formen vertraut zu machen, nicht aber müsse man schon hier in den Geist des classischen Alterthums vorzeitig einführen und eine krankhafte Frühreise bervorrusen wollen. Weit eher können in den oberen als in den unteren Gymnasialolassen die Stunden für den classischen Sprachunterricht beschränkt werden, da der Unterrieht in diesen nicht besser, vielleicht eher unvertheilhafter geworden sei, dagegen der in den Oberclassen sich wesentlich gehoben habe. Er sei daher der Meinung, dass eine Verbindung zwischen Gymnasien und Realschulen aus die festgestellten Bedingungen bin eine unglückliche sei. Was endlich die Kluft zwischen den Beamten oder Gelehrten und den Gewerbetreibenden betreffe, so werde sich dieselbe von selbst ausgleichen durch eine töchtige Bildung der letzteren; das Leben werde dann eine vollkommene Vernöhnung jener Stände berbeistihren. Director Dr. Kletke verwahrte sich hierauf gegen den ihm gemachten Vorwurf, als wolle er das grammatische Element in den Unterclassen ganz aufgegeben wissen; es scheine ihm bisber mitunter nur zu viel in dieser Beziehung gesubehen zu sein. Auch beharrte er bei seiner Behauptung, dass durch gesonderte Unterrichtswege eine große Kluft in den Ständen hervorgerufen und befestigt werden dürfte, und wies auf den Bildungagang der Militärs bin, welche blos in Kadettenhäusern erzogen worden, was durch Oberlehrer Müller aus Wahlstatt bestäfigt wurde, der über die große methodische Sonderung der Kadetten von den übrigen Kreisen der bürgerlichen Gesellschaft sich aussprach. Prof. Hause meinte, über den Wunsch, dem Schüler den späteren Lebensweg offen zu halten, was nur in einzelnen Fällen stattbabe, müsse man nicht den Unterrichtsweg der einen Art von Anstalten verderben wollen. Die Versäumnis, die bei Veränderung des Planes für den künftigen Lebensberuf bervortrete, sei nicht zu umgehen und müsse von Schülern und Eltern durch besondere Vorkehrungen beseitigt werden. - Nachdem sich noch eine längere Debatte über die Fragestellung erhoben hatte, einigte man sich dahin, diese so festzustellen: Ist es möglich, dass das Gymnasium bei so beschränkter Stundenzahl für den lateinischen Unterricht in den unteren Classen dennoch so viel loiste, als bisher gefordert wurde und auch in Zukunft muthmasslich gefordert werden wird? Die-selbe wurde durch große Majorität verneint. Hierauf wurde die Berathung für den Vormittag um 14 Uhr geschlossen. Bei dem alsdann gemeinschaftlich in dem Vereinslocale eingenommenen frugalen Mittagsmable zeigte sich eine recht herzliche Collegialität, und unter lebhasten Gesprächen und mannigfachen Tomten verstrich die Zeit der Erholung sehr schnell. Während desselben beschlossen die anwesenden Breslauer Lehrer auf Veranlassung des Director Dr. Kletke, für die Zukunst am ersten Sonnabend jedes Monats sich zu einer gemüthlichen Zusammenkunft zu vereinigen, bei welcher natürlich auch jedes auswärtige Mitglied

des Provinzialvereins willkommen sein werde, welches sich zufällig an dem betreffenden Tage in Breslau befinden oder eine kurze Reise für diesen Zweck nicht scheuen sollte. Nach um 34 Uhr beendigtem Mittagsmahle begab sich die oben erwähnte Deputation nochmals zu dem Oberpräsidenten v. Schleinitz, der dieselbe froundlichst aufnahm. Director Dr. Schönborn trug demeelben die Bitte der Glogauer Colleges, die der Verein zu der seinigen gemacht hatte, vor, und nachdem auch Director Dr. Kletke noch einige Worte zur Unterstützung derselben gesprochen batte, erhielt auch das dritte Mitglied der Deputation, Gymnasiallebrer Lucas, Gelegenheit, einige Details über die Gehaltsverbältnisse seiner Collegen mitzutheilen, worauf der Oberpräsident erklärte, es könne der Behörde nur angenehm sein, die Wünsche des Vereins, der gleich-sam Repräsentant des gesammten höheren Lehrerstandes der Provinz sei, kennen zu lernen. Derselbe solle sich deshalb in einer Petition an das Provinzial-Schul-Collegium wenden, welches gewiß gern geeignete Vorschläge des Vereines entgegennehmen und berücksichtigen werde. Nachdem hierauf die Deputation wieder in das Vereinslokal zurückgekehrt war, wurde um 4 Uhr die Nachmittags-Sitzung von dem Vorsitzenden mit dem Berichte über den Erfolg der von der Versammlung abgesandten Deputation eröffnet und von derseiben beschlossen, dass das Comité so schnell als möglich die Petition an das Provinzial-Schul-Collegium abfassen, namentlich aber darin der Glogauer Collegen gedenken solle.

Die Berathung ging nunmehr zu den folgenden Paragraphen der Vorlage der Landesschulconferenz über. Dr. Palm beantragte zu §. 4 Beibehaltung des Hebräischen als Unterrichtsgegenstandes in den Obergymnasien 1). Dr. Idzikowski stellte dem entgegen, dass es anbeimgegeben sei, in Nebenstunden Unterricht im Hebräischen zu ertheilen, desbalb sei es nicht vom Gymnasialunterricht ausgeschlossen, mithin der Antrag von selbst beseitigt. Dem schloß sich Dr. Tagmann an, indem er den Unterschied zwischen Neben- und Privatstunden erörterte und so jeden Uebelstand in Abrede stellte. Dr. Schmidt trat der Ansicht des Dr. Tagmann bei, wonach die hebräischen Stunden, zwar ausserhalb des Stundencyclus gelegen, doch für Philologen und Theologen obligatorisch bleiben sollen. Prof. Haase war für den Palm'echen Antrag, doch wolke er nur die Theologen zum Besuch des hebräischen Unterrichts genöthigt wissen. Beim Schluss der Debatte wurde die Frage: "Soll der Zusatz der Ministerial-Vorlage in §. 4 "für künstige Theolegen und Philologen", der von der Landesschul-Conferenz fortgelassen worden, wieder aufgenommen werden?" durch Mehrheit bejaht.

Ver der Fertsetzung der Berathung der festgesetzten Propositionen legte der Versitzende eine Subscriptione-Liste auf Sillig's Ausgabe von Plinius Naturgeschichte vor, die, warm empfohlen vom Prof. Haase, durch alle Anstalten möglichst verbreitet werden möge, so dass wenigstens jede Gymnasial-Bibliothek sich an dem Unternehmen betheilige. Darauf wurde übergegangen zu §. 7 der Ministerial-Vorlage und den dazu eingegangenen 5 Amendements des Dr. Schmidt. Zwei derselben erhielten die Majorität und wurden in folgender Fassung angenommen. 1) Der Unterricht in der Geschichte des preußischen Staates ist ein unabweisbares Erfordernis der Bildung auf Obergymnasien und Realgymnasien. Im allgemeinen Geschichtsunterrichte ist somit, ohne besondere Stunden dafür anzusetzen, auf Preußens Geschichte besonders Rücksicht zu mehmen. 2) Der Unterricht in der Geographie darf, ohne Beeinträchfigung

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup>) Vgl. Verhandlungen über die Reorganisation der höheren Schulen S. 141. Kletke über die Landesschulconferenz zu Berlin S. 16.

des wissenschaftlichen Charakters dieses Lehrgegenstandes, in den Oberrymnasien und Realgymnasien nicht so eng verbunden werden mit dem Unterrichte in der Geschichte. - Die hierbei von dem Vorsitzenden gestellte Frage, ob die Geographie auch in den oberen Classen als besonderer Unterrichtsgegenstand augesetzt werden solle, wurde bejaht. Ein den französischen Unterricht betreffendes Amendement des Dr. Schmidt wurde nicht angenemmen, dagegen der Nebenantrag des Dr. Knötel, bei dem französischen Unterrichte mehr auf die Literatur Rücksicht zu nehmen. Hierauf stellte der Vorsitzende den Antrag, das Comité zu ermächtigen, dass es eine Generalversammlung berusen dürse, sobald der Entwarf des Unterrichtsgesetzes erschienen sein würde. Dieser bereits in der verjährigen Generalversammlung von Dr. Schmidt gestellte und von der Versammlung genehmigte Antrag ward abermals einstimmig zum Beschlus erhoben. Schliefslich wurde zur Wahl des Comité's geschritten. Zunächst wurde Oberlehrer Guttmann durch Acclamation zum Rechaungsführer des Vereins ernannt. Zu den übrigen 4 Mitgliedern des Comité's wurden gewählt: Director Dr. Schönbern mit 25, Director Dr. Kletke mit 24, der damals bei dem Parlament in Erfurt tagende Director Dr. Wissowa mit 18 und Dr. Idzikowski mit 14 Stimmen. Hierauf schlofs der Versitzende die Versammlung mit einigen Abschiedsworten, die zu reger Theilnahme an den Bestrebungen des Vereins aufmunterten und aufrichtige Wünsche für das fernere Gedeihen desselben anadrückten.

Glogau, im Mai 1850.

Lucas.

### III.

### Mittheilungen über die Sitzungen des Berlinischen Gymnasiallehrervereins.

In der Januarsitzung unseres Vereins wurde der Beschluß gefaßt, dass von Zeit zu Zeit kurze Mittheilungen über die in den Sitzungen desselben gepflogenen Berathungen in dieser Zeitschrift veröffentlicht werden sollten. Indem wir dem Wunsche des Vereins zum ersten Male nachkommen, bemerken wir, dass besondere Umstände diesmal zu großer Kärze Versulessung gegeben haben, und daß wir künftig bei allen wichtigen Berathungen ausstihrlicher sein werden.

Der Vortrag, womit der für dieses Jahr erwählte Ordner 1), Prof. Jacobs, sein Amt antrat 2), bezog sich zunächst auf die Stellung der Gesellschaft zu den Bewegungen im gegenwärtigen Schulleben, welche natörlich auf den innera und äußern Zustand auch dieses Vereins nicht obne Einfluss bleiben konnten. Er suchte zu zeigen, dass man, ohne im

<sup>1)</sup> Das Ordnersmt führten im Jahre 1844 Director August, im J. 1845 Prof. Wiese, im J. 1846 Director Kramer, im J. 1847 Prof. Heydemann, im J. 1848 Prof. Mützell, im J. 1849 Director Bonnell.

<sup>2)</sup> Die Gesellschaft wünschte die vollständige Veröffentlichung des Vortrags, und Herr Prof. Jacobs war bereit, diesem Wunsche nachzugeben. Leider ging das Manuscript durch einen unglücklichen Zusall auf dem Wege nach der Druckerei ohne Schuld der Redaction verloren und war nicht wieder berzustellen.

Mindesten einem besonnenen Fortschritt und dem berechtigten Verlangen der Verständigen entgegenzutreten, doch die unberechtigten Forderungen des wechselnden, unklaren eogenannten Zeitgeistes deste entschiedener zurückweisen müsse. Es sei sowohl aus Pietät gegen die ehrwürdigen Studien, welche uns gebildet baben, als aus Sorge für das wahre Wohl der Jugend eine dringende Pflicht, den eigentlichen Kern der Gymnasialbildung auf alle Weise zu erhalten und zu schützen; dieser Kern liege in dem Betrieb der alten Sprachen, und diese müßten daher, nächst der christlich religiösen Bildung, nach wie vor das Fundament des Gymnasiums bilden. Wenn man dagegen mit einer den modernen Zuständen ganz angemessenen Begriffsverwirrung den Schwerpunct der Gymnasialbildung in einem sogenannten "Gleichgewicht" zwischen den realen und idealen Bildungsmitteln suchen wolle, so müsse eine solche sogar an innerem Widerspruch leidende Meinung eifrig bekämpft werden, jedoch mit ehrlichen Wassen, zu deren Gebrauch auch diese Gesellschaft berufen und befähigt sei, indem sie namentlich auch durch wichtige, in ihrem Kreise entstandene wissenschaftliche Leistungen Zeugnis davon ablegen könne, das der alte Baum, unter dessen Schatten wir erzogen sind, noch lebe und Kraft habe, und also noch eine weitere Pflege verdiene. Was die bevorstehende Reform der Gymnasien bringen werde, sei freilich noch ungewiß, aber die Besorgniss vor manchem Unerfreulichen sei erlaubt, wenn man auf dem von der Landesschulconferenz gutgeheißenen Lectionsplan sehe und bedenke, welche Verluste durch denselben der Betrieb der classischen Sprachen leiden würde. Zur Bestätigung wurde nur von den Berlinischen Gymnasien Folgendes angegeben. Rechnet man auf das Jahr 40 volle Schulwochen, so würde ein durch das ganze Gymnasium gehender Schüler nach Einführung jenes Planes verlieren:

auf dem Joachimsthalschen Gymnasium 1200 latein., 400 griech. Stunden.

- Friedr.-Wilhelms-Gymnasium 1000 - 440 - - französischen Gymnasium 960 - 480 - - Werderschen Gymnasium 1000 - 400 - - Grauen-Kloster-Gymnasium 1160 - 200 - - -

Auf dem Kölnischen Realgymnasium würden an lateinischen Stunden immer noch 200 verloren gehen, dagegen allerdings 160 griechische gewonnen werden. — Die Meinung, ein solcher Verlust könne durch bessere Methode ersetzt werden, wurde als eine vollkommen falsche besiebnet, weil Niemand, auch Keiner von denen, welche jenen leidigen Trost ausgesprochen haben, eine sehem Methode angeben kann.

In der Sitzung vom 13. Februar 1850 theilte Herr Director Ranke seine Erfahrungen über den Religionsunterricht auf Gymnasien und der Unterzeichnete eine Conjectur zu Cic. Orat. 37 (acriptionem statt acri-

ptionum) mit.

In der Sitzung vom 13. März besprach Herr Prof. Heydemann die Schrift von Peter über den Geschichtsunterricht; die Veröffentlichung des Vortrags in der Zeitschrift wird hoffentlich hald erfolgen können.

In der Sitzung vom 10. April las Herr Dr. Holzapfel eine Abhandlung über den Gleichklang bei Homer, deren Abdruck in der Zeitschrift sobald als möglich erfolgen soll.

In der Sitzung vom 8. Mai las Herr Dr. Fos eine Abhandlung:

"Studien zu Eberbard dem Greiner."

In der Sitzung vom 13. Juni sprach Herr Dr. Böhm über die Redeübungen auf Gymnasien. J. M.

#### IV.

# Frequenz der höheren Lehranstalten der Provinz Westfalen im Winter-Semester 1855.

| A. Auf den Gymnasien: |            |                |     |          |  |  |  |
|-----------------------|------------|----------------|-----|----------|--|--|--|
| 1)                    | zu         | Arnsberg       | 180 | Schüler. |  |  |  |
| 2)                    | -          | Bielefeld      | 192 | •        |  |  |  |
| 3)                    | -          | Coesfeld       | 150 | -        |  |  |  |
| 4)                    | -          | Dortmund       | 228 | -        |  |  |  |
| 5)                    | -          | Hamm           | 112 | -        |  |  |  |
| 6)                    | ٠          | Herford        | 120 | •        |  |  |  |
| 75                    | -          | Minden '       | 243 | -        |  |  |  |
| 8)                    |            | Münster        | 625 | -        |  |  |  |
| 9)                    | <b>-</b> , | Paderborn      | 506 | . •      |  |  |  |
| 10)                   | -          | Recklinghauser |     | -        |  |  |  |
| 11)                   | -          | Soest          | 152 | •        |  |  |  |

#### Summa 2638 Schüler.

### B. Auf der höheren Bürgerschule: zu Siegen 143 Schüler.

### C. Auf den Progymnasien:

| 1) | zu         | Warendorf<br>Dorsten | 62  | Schtiler. |
|----|------------|----------------------|-----|-----------|
| 2  | - (        | Dorsten              | 44  | •         |
| 3  | -          | Vreden               | 28  |           |
| 4  | -          | Rheine               | 62  | •         |
| 5  | -          | Attendorn            | 57  | -         |
| 6  | <b>)</b> - | Brilon               | 101 | •         |
|    |            | Warburg              | 83  | •         |
| 8  |            | Rietberg             | 91  | -         |

Summa 528 Schüler.

Von den Gymnasien sind im Sommerhalbjahre 1849 abgegangen 398, darunter 142 zur Universität; aufgenommen sind 471. Von der böheren Bürgerschule zu Siegen sind abgegangen 15, aufgenommen 8. Von den Progymnasien sind abgegangen 127, aufgenommen 141.

H.

H.

### V.

# Aus Braunschweig.

Folgende Programme sind als Einladungsschriften zu der diesjährigen Osterprüfung von 4 Gymnasien des Herzogthums Braunschweig ausgegeben worden:

1) Vom Obergymnasium zu Braunschweig: Drei Satiren des Horaz, I. 4, I. 10, II. 1, für den Schulzweck erklärt von Dr. G. T. A. Krüger, Director und Professor. 30 S. 4. — Frequenz am Ende des Winter-Semesters: 81 Schüler, darunter 18 Auswärtige. Nach bestandener Maturitätsprüfung gingen zu Michaelis v. J. und Ostern d. J. 10 Schüler ab.

2) Vom Gymnasium zn Wolfenbüttel: Die Aussprache des Englischen vom Oberlehrer Dr. Dressel. 24 S. 4. — Frequenz: 106 Schüler. Nach bestandener Maturitätsprüfung gingen während des Schuljahrs

2 Schüler ab.

3) Vom Gymnasium zu Helmstedt: Drei Entlassungsreden vom Prof. und Dir. Dr. Hefs. 18 S. 4. — Frequenz: 72 Schüler, darunter 33 Auswärtige. Zu Michaelis v. J. gingen nach bestandener Maturitätspriifung 2 Schüler ab.

prüfung 2 Schüler ab.
4) Vom Gymnasium zu Blankenburg am Harze: Uebes das Mairan'sche Problem vom Oberlehrer W. Berkhan. 20 S. 4. — Frequenz:

65 Schüler, darunter 29 Auswärtige.

H.

H.

# Sechste Abtheilung.

#### Personalnotizen.

## 1) Ernennungen.

Dompfarrer Kopp in Minden ist zugleich zum Regierungs- und katholisch-geistlichen und Schulrath bei der dortigen Regierung ernannt.

Der Gymnasialoberlehrer Elsermann zu Saarbrücken ist in Folge der Aufhebung der mit dem Gymnasium bisher verbundenen Realclassen als Lehrer der Mathematik an das Gymnasium zu Wetzlar versetzt.

In die durch den Weggang des Gymnasiallehrers Dr. Ihne zu Elberfeld erledigte erste Lehrerstelle ist der bisberige dritte Lehrer aufgerlicht; in die durch Versetzung des Gymnasiallehrers Niedlich (s. S. 447) erledigte zweite Lehrerstelle ist berufen der bisberige Vorsteher der Bürgerschule in Wetzlar, Dr. v. Knapp; in die dritte Lehrerstelle ist aufgerückt der bisberige vierte Lehrer, Dr. Völcker.

Dr. Varges ist unter dem 8. Juni c. als fünfter Oberlehrer an dem vereinigten Königl. und städtischen Gymnasium zu Stettin bestätigt.

Dem bisherigen ersten ordentlichen Lehrer Oberlehrer Hottenrott am Gymnasium zu Emmerich ist unter dem 17. Juni c. die zweite Oberlehrerstelle an demselben unter Belassung desselben in seinem bisherigen Gehalte verlieben; die übrigen fünf ordentlichen Lehrer der Anstalt rücken unter Beibehaltung ihres bisherigen Gehaltes um je eine Stelle hinauf, und die bisherige sechste Lehrerstelle geht ein.

### 2) Ehrenbezeugungen.

Das Prädicat "Professor" ist beigelegt worden: unter dem 15. Mai c. dem Oberlehrer und Prorector an der Löbenichtschen höhern Bürgerschule in Königaberg, Dr. Krakow,

unter dem 19. Mai dem Oberlehrer am Gymnasium zu Aachen, Dr. Franz Oebeke,

unter dem 9. Just dem Oberlehrer an dem Cölnischen Realgymnasium zu Berlin, Dr. Barentin.

#### Am 13. Juli 1850 im Druck vollendet.

# Erste Abtheilung.

#### Abhandlungen.

Ueber einige Mängel der üblichen grammatischen Lehrbücher.

Dass Sprachunterricht, der auf Wissenschaftlichkeit Anspruch machen und nicht hohler Mäterei verfallen will, sich zur Aufgabe stellen muß, die einzelnen Sprachen als eben so viele besondere Gedankensysteme zum Bewußstsein zu bringen, und daß diese Aufgabe durch das Wesen der Sprache selbst bedingt ist, stellt sich unbefangener Beobachtung leicht klar heraus und ist von mir theils in diesen Blättern, theils anderweitig öfter angeregt worden 1). Unter dieser Voraussetzung soll es hier mein Geschäft sein, einige Mängel der üblichen grammatischen Lehrbücher zu beleuchten, über die man zweiseln mag, ob sie mehr Ursache oder mehr Wirkung ungenügender Aussasung und Lösung der Aufgabe solcher Bücher seien.

Da mir aber vornehmlich die Gymnasien am Herzen liegen, die, längst dem Materialismus versallen, also längst der Umgestaltung bedürftig, endlich durch den Feind, gegen den sie sich zu schützen nicht vermocht haben, von außen und von innen bekämpft und noch gemishandelt, dem gänzlichen Sturze schwerlich anders entgehen können, als wenn sie sich von dem Materialismus, mit welchem sie sich besudelt haben, gänzlich losmachen und nichts als wirklich menschliche Bildung erstreben: so

<sup>1)</sup> S. den vorigen Jahrgang dieser Zeitschrift S. 447 fig.; sonst genüge, zu verweisen auf: Die alten Mundarten der deutschen Sprache in den Gymnasien, in dem Programme des hiesigen Gymnasiums von 1842 S. 3—6, und auf: Beiträge zur Geschichte der griechischen Lexikographie u.s. w. in Höfer's Zeitschrift für die Wissenschaft der Sprache II, 2, 8. 339—350.

sehe ich von den Sprachen ab, welche der Aufgabe des Gymnasiums fern stehen, und berücksichtige nur Lehrbücher der lateinischen, der griechischen und der deutschen Sprache. Dabei werde ich durchgehends nur solche Mängel erwähnen, die ich selbst in anerkannten und oft gebrauchten Büchern angetroffen habe, und weil es sich nur um gewisse Lehren, ganz und gar nicht aber um Personen handelt, so werde ich ohne dringende

Veranlassung keinen Nahmen nennen.

In schneidendem Widerspruche mit der rechten Aufgabe des Sprachunterrichtes steht der Materialismus, der, in der Meinung, dass er nur die sogenannte Sache suche, und dass er diese in der Muttersprache, die er hohl und todt zu fassen sich selbst verurtheilt, rein und sicher habe, sich begnügt, entweder der deutsch ausgesprochenen, also vermeintlich naturgemäß dargestellten Sache das passende fremde Kleid, den Ausdruck in der fremden Sprache zu suchen, oder in dem fremden Gewande die Sache zu erkennen und ihr das durchschaulichere Gewand, den deutschen Ausdruck anzulegen. Die vermeinte Sache, welche als der gesammte Inhalt jeder Sprache gilt, zwingt nur endlich, den Unterschied der Sprachen nur in der Verschiedenheit der Klänge zu suchen und zu erkennen, etwa so, wie der Begriff vier, so gut er durch 4 bezeichnet wird, auch durch allerlei andere ähnliche und unähnliche Züge oder Dinge könnte bezeichnet werden, ohne dass darum an dem Begriffe selbst die mindeste Aenderung vorgienge.

Mancher huldigt vermuthlich jener Lehre, ohne diesen Endpunkt seines Strebens entweder zu sehen oder, wenn er ihm gezeigt würde, gut zu heißen; ist er aber gleichwohl als der Endpunkt anzuerkennen, und das ist er ohne Zweisel, so mus unbedenklich das ganze Verfahren verworfen werden, mag mas es ausdrücklich bis zu jenem Ziele fortsetzen oder nicht, denn zu seiner Zeit werden die, welche einmahl auf die Bahn gebracht sind, das Ziel erreichen, ob man sie auch nicht mehr leite.

Aus der Quelle aber entspringt die leidige Menge der vielen und verschiedenen Bedeutungen der einzelnen Worte, die nicht minder in den grammatischen Lehrbüchern (z. B. we von den Präpositionen und von den Conjunktionen die Rede ist), als in den Wörterbüchern ihr Unwesen treibt, und ganz von derselben Art ist's natürlich, dass etwa bestimmten grammatischen Formen, z. B. dem Imperfekt, dem Aorist, dem Perfekt, dem Optativ, den einzelnen Kasus u. s. w., allerlei verschiedene Bedeutungen beigelegt werden. Nähmlich nach der unendlichen Mannig-faltigkeit der Erscheinungen, die ja den Werth der Sache in Anspruch nehmen, oder diese sind, müssen sich die Worte und ihre Formen trotz aller Einheit, die sie in sich haben, gefallen lassen, in eine unübersehbare Vielheit zersplittert zu werden, die in Wahrheit unendlich ist, denn durch die unbedeutendsten Zusälligkeiten kann sie in jedem Augenblicke noch gesteigert werden.

So die Sprache anzuschen, ist allerdings nichts Neues, wie man

ans der Schrift des Aristoteles nap. cop. il. 1. S. 165 (161), G

abnehmen möge.

Ferner weil die Sache auch anderweitig als durch die Sprache erkannt werden könne, so wird auf Grund dieser anderweitigeu Kenntniss derselben, oder, wie man sich auszudrücken pflegt, nach dem Sinn und dessen Erfordernis entschieden, was das Wort oder die Form eben hier bedeute, wiewohl man meinen möchte, es sei unmöglich, aus dem Sinn die Worte und ihre Formen, und nicht vielmehr aus diesen jenen verstehen zu wollen.

Dann weil doch in der Muttersprache die Sache am klarsten dargestellt werde, so gibt man Lehren der Art, dass man sagt, Finalsätze werden vertreten durch einen substantivischen Infinitiv mit finalen oder kausalen Präpositionen; oder: die Participialkonstruktionen seien unklarere Ausdrucksweisen für Sätze, die mit dem Hauptsatze in dem oder jenem Verhältnisse stehen; oder: den Ort, wohin etwas gelangt oder gelangen soll, bezeichne die fremde Sprache wohl als einen solchen, an welchem sich etwas befinde, und: den Ort, an welchem etwas geschieht, bezeichne ebendieselbe zuweilen als einen solchen, nach welchem etwas hingelange. Viel verkehrter noch wird die Sache, wenn gar gelehrt wird, dass z. B. ér für unser bei stehe, oder unter welchen Bedingungen das deutsche dass durch quod ausgedrückt werde. Kämen solche Vorschriften in Anleitungen zum Uebersetzen in das Griechische oder das Lateinische vor, so wären sie bei aller Fehlerhastigkeit doch noch erträglicher; stehen sie aber in Lehrbüchern der alten Sprachen, die doch wohl bestimmt sein sollten, die alte Sprache zu erklären, so wird damit dem Lehrlinge der Unsinn zugemuthet, sich vorzustellen, die Griechen oder Römer bätten ja beabsichtigt, unser bei oder das deutsche dass dar-stellen zu wollen; und dann, welches bei ist der Gegensatz für unser bei, welches dass der Gegensatz für das deutsche dass?

Zum Verständnis des fremden Gedankens mag es immerhin unerlässlich sein, den fremden Worten und Sätzen die deutschen Worte und Sätze gegenüber zu stellen, welche auf dieselbe Sache als jene angewandt, oder welchen dieselben Dinge als jenen untergeordnet werden, oder in welchen dieselben äußerlichen Dinge begriffen werden, d. h. es mag nothwendig sein zu übersetzen. Statt aber sich damit zu begnügen, dass man theils still, schweigend zu verstehen gibt, theils ausdrücklich sagt, Uebersetzung und Uebersetztes haben denselben Inhalt, hat man vielmehr auf die Verschiedenheit der Worte und Sätze der einen Sprache von denen der anderen fort und fort aufmerksam zu machen. Die angebliche Ununterschiedenheit des Inhaltes beruhet nur auf der Ununterschiedenheit der untergeordneten Materie; ist nur blos von dieser Materie und von dem Verhältnis der Sprachen zu ihr die Rede, so ist natürlich nicht die Rede von den Gedanken, die in den verschiedenen Sprachen verschieden ausgesprochen sind. In wie weit so die vermeinte Sache getrof-

39 \*

fen werde, ist noch eine andre, für jetzt jedoch gleichgültige

Frage.

Im besten Einklange mit der materialistischen Fassung der Sprache überhaupt steht es, dass denn auch die deutsche Sprache, indem durch sie und in ihr gelehrt werden soll, nicht selten zum grösten Nachtheile sehr fehlerhaft gehandhabt wird. Hier spreche ich nicht von Madvig's verkehrtem Unternehmen, für deutsche Schulen Lehrbücher zu schreiben, sondern von deutschen Verfassern spreche ich, und tadle nicht das allein. wenn in einer Grammatik der lateinischen Sprache gesagt wird: im Deutschen genüge eine persönliche Verbalform zur Bezeichnung aller drei Satztheile (Subjekt, Prädikat, Copula) nur im Heischesatze, was freilich auch in einer viel gerühmten Grammatik der deutschen Sprache zu lesen ist, zwar unter dem Vorbehalt der Ellipse, doch dadurch wird die Verkehrtheit nicht gemildert; oder wenn larix durch Lärchenbaum erklärt wird; solche Fehler sind sogar für geringe zu achten, denn der eine kann durch eine Göthesche Ballade leicht beseitigt werden, und der andre könnte ohne großen Schaden ganz ungebessert bleiben. Für viel schlimmer ist's aber zu achten, daß, wo es sich um Ableitungen der Worte oder der Wortformen handelt, der deutschen Sprache häufig mit gänzlicher Vernachlässigung ihres Baues und Gebrauches bald Dinge angedichtet werden, die sie überhaupt nicht, oder wenigstens nicht so hat, bald wichtige Dinge, die sie hat, durch Stillschweigen verleugnet werden. So werden als entsprechend gewissen lateinischen oder griechischen Formen Zusammenstellungen, wie: ich habe geliebt, hatte geliebt, werde lieben, werde geliebt haben, werde ge-liebt u. s. w., unter dem Titel eines Persekt, Plusquampersekt, Futur, Futurum exactum des Activ, Präsens des Passiv u. s. w. den deutschen Worten angedichtet und nach Anleitung der Lehrbücher den Schülern in dieser eben so unwahren als unklaren Fassung allmählig dermaßen angewöhnt, daß erst, wenn nachher etwa gelesen wird, aciem instructam habet einige Aussicht ist, wenigstens die unglücklichen Persekten und Plusquampersekten dem Schüler zur Einsicht zu bringen; das Verständnis der andern Formen aber wird ihm gewöhnlich für immer verdorben, zumal da der Unterricht in der deutschen Sprache nicht darauf eingerichtet ist, über solche Dinge Klarheit zu geben; selbst die Grammatiken der deutschen Sprache pflegen nicht allein alle diesen Krimskrams aufzunehmen, sondern da findet man wohl noch mit besonderer Feinheit als einen eignen Modus den Konditionalis aufgeführt, wie es auch nicht an Supinen und manchen ähnlichen Diugen fehlt. Der wahre Grund liegt in der unglücklichen Sucht, die gesammte wissenschaftliche Auordnung der deutschen Sprache nach der alten Grammatik einzurichten; daher rühren auch die unseligen Hilfs- oder Hülfs-Zeitwörter, deren Unfug in der deutschen Grammatik vielleicht nicht jünger ist als diese selbst, mit denen man aber auch umgekehrt wieder die alten Sprachen beschenkt hat; aus derselben Quelle hat sich auch

der leidige Unterschied von Form- und Begriffswörtern entwikkelt; doch von denen wird nachher zu sprechen sein.

Wie wenig Klarheit aber und Bewustsein in dem Streben, den Bau der deutschen Sprache nach dem der alten zu ordnen, obwaltet, sieht man daraus, dass, wo es sich nur um Erklärung der Ableitungen der Worte handelt, wo die deutsche Sprache nicht wenige Erscheinungen aufzuweisen hat, die denen der alten Sprachen ganz ähnlich sind, einige sogar, die damit zusammen fallen, so weit das überhaupt möglich ist, und wieder in vielen anderen Fällen auf sehr merkwürdige Art von jenen abweicht, dass also bei dieser Gelegenheit von den wirklich vorhandenen Bildungen der deutschen Sprache fast gar keine Rede ist; so erinnere ich mich, von alle den zahlreichen Ableitungsendungen des Deutschen nur die Sylben heit und keit erwähnt gesunden zu haben, welche den griechischen Endungen ια, της, συνη und ας (wie τριάς) entsprechen sollen. Gerade jene Endungen hatten ihre besondere Bedenklichkeit (wer im Ernst deutsch versteht, weiß, dass die Worte in heit oder keit als zusammengesetzt erwiesen sind), aber die vielen unbedenklichen Endungen, so wie der Werth der Zusammensetzungen bleiben unberücksichtigt.

So gibt man sich auch nicht die Mühe, zu erkennen, ob denn die deutsche Sprache etwas den Worten πόθεν όθεν έκειθεν, ποῦ ov exec und den vielen in beiden alten Sprachen mehr oder minder ähnlichen geordnet Eutsprechendes hat, oder ob nicht. Wie es gerade passt, wird ein jedes übersetzt, und die Unkenntnis der deutschen Sprache hat die dahin gehörigen Worte dermaßen gemisbraucht und verdunkelt, dass es seine Schwierigkeiten hat, selbst unterrichtete Männer zu dem wahren Bewustsein der Begriffe von hin und her zu bringen. Natürlich hat unter dieser Unwissenheit und Unachtsamkeit auch das Verständnis der Sprache leiden müssen, aus deren blinder Verehrung eben jene Fehler entstanden sind. Leidliche Einsicht in die deutsche Sprache würde den Unterschied von is, ille, iste, hie viel klarer machen, als er so ist. Auch die Regeln über den Gebrauch des Indikativ und des Konjunktiv, so wie die Lehre von der Verbindung der Zeitsormen (von der sogenannten consecutio temporum) würden durch Beobachtung des deutschen Gebrauches viel verständlicher geworden sein. Der Unterschied der multiplicativa und der proportionalia wird dadurch ganz verdunkelt, dass man jene Vervielfachungswörter nennt und durch Zusammensetzungen mit fach, wie einfach, zwiefach, übersetzt, diese aber Verhältniswörter nennt und durch Zusammensetzungen mit fältig übersetzt, nur dass ohne besonderen Grund statt einfältig, einfach gesagt wird. Ob in diesem Falle das Lateinische besser verstanden ist als das Deutsche, das bleibe nnuntersucht.

Was die deutsche Sprache nicht hat, das prefst man ihr gewaltsam und ungeschickt auf, und was sie gauz ähnlich den alten Sprachen hat und zum Gebrauche bequem darbietet, das sieht man als nicht vorhanden an. So verfährt man, indem man den Bau der Muttersprache nach dem der alten Sprachen regeln will oder zu regeln unbewust getrieben wird. Andrerseits freilich, wo es sich um die Sache handelt, soll die natürlich auch

da nicht verstandene Muttersprache die Regel abgeben.

Auch solche Lehren, wie: Finale Sätze sprechen theils Zweck theils Absicht aus und werden angeknüpft durch δπως, ως, ἔνα, ὅφρα — ut — auf daßs, damit, daßs, beruhen auf schlechtem Gebrauche der deutschen Sprache und sind zu verwerfen. Nicht besser steht es mit Angaben wie: der Genitiv bezeichnet denjenigen Gegenstand, zu welchem ein anderer als Theil oder Glied gehört; oder: der Dativ bezeichnet, daßs einem Begriffe etwas beigelegt werde. Daß der Genitiv einen Gegenstand bezeichne, und daß der Dativ bezeichne, etwas werde einem Begriffe beigelegt, mag wohl beides undenkbar sein.

Ein Satz wie: So steht beim Genitiv besonders der Infinitiv als Subjekt, bezeichnend, dass die Handlung dem Genitiv angeeignet werde als eine Aeusserung, die dem Wesen seines Begriffes angemessen ist, sei es dem wirklich vorhandenen oder dem nur geforderten: Weise, Eigenschaft, Fähigkeit, Zeichen, Gebühr, Pslicht; stistet, von den anderen starken Bedenklichkeiten, die er bietet, abgesehen, in einem für Schulen bestimmten Buche er bietet, abgesehen, in einem für Schulen bestimmten Buche den. Gewis soll die Darstellung in einem Buche für Schulen kurz sein, aber immer nur zu Gunsten und nie zu Nachtheil der Deutlichkeit.

Alle diese Uebelstände werden schwerlich eher beseitigt werden, als wenn wir uns bequemen, die deutsche Sprache ge-

schichtlich zu lernen und zu lehren.

Oben ist gesagt worden, man habe die Sucht, die wissenschaftliche Anordnung der deutschen Sprache nach der alten Gram natik einzurichten; das ist aber nicht so gemeint, als ob das System der Grammatik, welches von den alten Griechen ausgegangen ist, der deutschen Sprache aufgepresst werde; was denn aber recht die alte Grammatik ist, die man als Richtschnur gebraucht, ist schwer zu sagen.

Gewis verdienten die Lehren solcher Männer, wie z. B. A pollonios, die ihre Sprache als Muttersprache und gründlich verstanden und mit griechischem Geiste behandelten, für alle Sprachwissenschaft, besonders aber für die Erkenntnis und die Darstellung der griechischen Sprache, die höchste Beachtung, und nur auf Grund der ernstlichsten Prüfung hätten sie dürfen verändert oder verworfen werden, allein es ist ihuen ein anderes Loss

gefallen.

Zunächst giengen die griechischen Lehren an die Römer über, die Manches nicht verstanden, Manches nach Erfordernis ihrer Sprache, wie sie meinten, änderten, aber selten mit Glück oder Geschiek. Wir nun, als Schüler der Römer, haben ursprünglich nicht sowehl die griechischen Lehren, als vielmehr, mit geringen Ausnahmen, die römische Gestaltung derselben bekommen, und auch diese wieder weder sicher beibehalten, noch, so viel mir wenigstens zu ermitteln gelungen ist, mit Bewustsein und gewissenhafter Abwägung der Gründe für und wider verworlen oder geändert. Wie im Laufe der Zeit Vieles vergessen, nicht Weniges aber gewonnen durch eine auf materialistisches Wesen gegründete oberflächliche hohle Abstraktion; die Beobachtung der Thatsachen zu sein und Verbesserungen und Erleichterungen zu liefern vorgibt, theils in die Stelle des Vergessenon eingeschaltet, theils dem äußerlich und scheinbar Beibehaltenen untergeschoben oder angeheftet ist, so ist das alte System zugleich immer mehr verderbt und doch, scheinbar ähnlich jenem Schiffe des Thesens, beibehalten oder wohl gar gebessert.

Die auf diesem Wege und unter dem angedeuteten Einflusse der beliebten Sache entstandene Grammatik ist es, welche der

deutschen Sprache aufgepreist wird.

Damit ich aber die ausgesprochenen Anklagen über die Behandlung des alten Systemes der Grammatik einigermaßen begründe, werde ich eine früher schon 1) begonnene Präfung des Gebrauches der grammatischen Kunstausdrücke hier um so mehr wieder aufnehmen, weil auf diesem Felde gründliche Besserung vorgenommen werden muse, wenn der Sprachanterricht seiner Aufgabe genügen soll. Uebrigens kann es mir nicht einfallen, alle Kunstausdrücke der Grammatik durchuehmen zu wollen.

Es ist bekannt, dass die Griechen ihre Konsonauten in ημίφωνα, halblaute, und in άφωνα, ganz stumme, diese letzteren aber wiederum in ψιλά, δασέα und μέσα theilten. Die lateinischen Grammatiker begnügen sich zumeist mit der Haupteintheilung in semivocales und mutae, Priscian aber, der auch hier, wie er anderweitig oft versichert, den Griechen folgt, erkennt das f, welches öfter den semivocales beigezählt wurde, als eine aspirata an, die etwa die Krast von på habe und neben welcher ch und th liegen; b, d, g seien "mediae quas nec penitus carent aspiratione nec eam plenam possident" (1. §. 26). Der lateinischen Sprache mag diese Fassung der Sache wenig angemessen sein, denn schwerlich hat je die geläutertere Aussprache ein b oder g oder d gehabt, das irgend aspirirt gewesen wäre; daß das g später und vielleicht nur durch Einstus der deutschen Sprache aspirirt worden ist, verschlägt dabei niehts; so wüßte ich denn auch nicht, dass bei einem andern Grammatiker der mediae Erwähnung geschähe; freilich kann ich einige nicht vergleiehen.

Die neuere griechische Grammatik bleibt, zumahl in ihrer früberen Zeit, den alten Lehren getren, so die Institutiones ac meditationes in graecam l. N. Clenardo authore. Lugdun. 1557. 4. und in dem Alphabet. hebr. et graec., welches wohl auch viel

<sup>1)</sup> In Höfer's Zeitschrift für die Wissenschaft der Sprache II, I, S. 57 ag.

früher und schwerlich nach dem ersten Zehntel des 16ten Jahrhunderts bei Gilles de Gourmont in 8. gedruckt ist, werden diese Dinge wie in griechischer Sprache, so auch genau nach den alten griechischen Grammatikern abgehandelt. Indessen werden die Ausdrücke ψιλά und μέσα verschiedentlich schlecht übersetzt und erklärt; nahmentlich wird die lateinische Uebersetzung von ψιλά durch tenues rundweg abzuweisen sein, mindestens mag sie auf die lateinischen Grammatiker nicht gestützt werden können.

Doch das möchte sein, wäre man sich dann nur gleich geblieben; während aber die Griechen durch die Gleichheit der Benennung die Gleichheit der wesentlichen Eigenschaft der bestimmten Konsonanten und derjeuigen προςφδίαι anerkennen und aussprechen, welche ψιλή und δασεῖα heißen, wird das von den neueren verwischt; denn da die Konsonanten tennes heißen, heist der Spiritus lenis; bei Clenardus zwar und in der märkischen Grammatik wird auch dieser tenuis genannt, nachber aber ist das abgekommen, und die Buchstaben werden nur te-

nues genannt, der spiritus aber nur lenis.

Dabei wird denn ferner irrig sein, dass eben von einem spiritus lenis oder asper die Rede ist, als ob die Griechen von einem πνεῦμα δασύ und ψιλόν sprächen; sollte das aber geschehen sein, ich habe keinen Belag dafür, so wäre das gewis erst bei den jüngsten unter den alten Grammatikern; die älteren wissen nur von προςφδία ψιλή oder δασεία; oft lassen sie das Hauptwort aus und sprechen nur, wie von όξεῖα oder βαρεῖα oder περισπωμένη, so anch von ψιλή und δασεία. Dies findet man selbst da, wo als Klassen der προςφδία τόνοι und πνεύματα genannt sind. Die lateinischen Grammatiker 1) folgen darin mehrentheils den Griechen, mögen sie die griechischen Ausdrücke ganz beibehalten, oder sie nothdürftig lateinisch zu gestalten suchen, worin Phokas so weit geht, dass er für peile auch in-aspiratio sagt; indessen Priscian (2. § 12) erwähnt ausdrücklich des "spiritus asper vel levis"; au anderen Stellen freilich führt er auch andere Ausdrücke an. Die eben angezogenen Worte stehen so in Krehl's Ausgabe ohne eine Bemerkung über die Leseart, obwohl sich Forcellini und Scheller auf dieselbe Stelle berufen, um den Ausdruck spiritus lenis zu belegen. Nun ist Krchl's Genauigkeit nicht eben groß, so daß ich deshalb weder auf den Text der Stelle, noch darauf viel geben möchte, dass auch im Index unter spiritus und unter levis dieselbe Leseart berücksichtigt ist; allein in der Ausgabe des Ascensius steht auch levis. und derselbe Gegensatz findet sich bei Priscian 1. §. 26 und §. 47, wo Krehl die alte Leseart levibus und levem aus Handschriften und alten Ausgaben, denen auch die von Ascensius beizuzählen ist, wieder hergestellt hat; in letzterer Stelle

<sup>1)</sup> Prisc. de accent. c. 2; die fragliche Stelle gehört aber nicht demselben Verf., dem die übrige Schrift gehört, vgl. Höfer's Zeitschr. II, 1 S. 59; Prisc. 2 §. 12; Donat. ars 1, 5, 3; Serg. in Don. art. §. 26; Diom. 2, 4 in der gleich anzustihrenden Stelle; Phoc. de aspirat.

sagt Priscian, Remmius Palaemon habe peile durch exilie, Gryllius aber (ad Virgilium de accentibus scribens) durch levis übersetzt. Nun ist Krehl in der Note zu §. 26 der Meinang, es handle sich um levis, die Stellen aber, auf welche er sich dieserhalb berust (Cic. de n. deor. 2, 58 leve et asperum, Lucret. 4, 546 (553) asperitas autem vocis fit ab asperitate principiorum et item levor levore creatur) scheinen mir nicht mehr beweisende Kraft zu haben, als die Worte des Tibull (1, 8, 57) ut lenis agatur spiritus, oder des Diomedes (2, 3) asperae syllabae ed trux, crux, trans, lenes ut lana, lima dienen würden, den spiritus lenis zu rechtsertigen 1). Mit größerem Rechte vielleicht würde man sich in Betreff des Wortes levis auf Diomedes (2, 4 Bogen g Bl. 1 S. 2 Anf. der Ausgabe von Jo. Rivius, Venet. 1511. fol.) berufen; er sagt: Caeterum daseam & psylen (so!) apud nos h vocali addita et detracta demonstrat; id est ecripta haspirationem, non scripta levigationem significat. Man kennt levigare, und aus Vitruv wird auch levigatio angeführt, aber von levigare, levigatio weils man so nichts. So gut aber, als Phokas für dieselbe Sache inaspiratio machen konnte, und so gut, wie Diomedes selbst z. B. progressivus, pronuntiativus, ja inscriptibilis (s. 2, 1 Anf. in der bezeichneten Ausgabe; Forcellini führt statt dessen ebendaher inscriptilis an, was auch nicht viel besser ist) und Andere Aehnliches bilden konnten, ehen so gut konnte Diomedes von levis levigare und levigatio bilden, wenn das anders noch nöthig war, denn wenn auch Appulejus das Wort levigare nicht haben sollte, so belegt es doch Ruhnken in der Note zum Ansange des vierten Buches der Metamorphosen durch Schriststeller, die theils nicht erheblich jünger sein mögen als Diomedes, von denen aber Rufinus gar älter ist. Demnach hat das Wort des Diomedes keine beweisende Kraft für *spiritus levis* bei Priscian. Da aber Catall (82-84, 8) in dem Verse audibant eadem haec leniter et leviter 2) ganz von der eben in Rede stehenden Sache spricht, so stehe ich um so weniger an, zu behaupten, es könne hier nur von levis die Rede sein, weil dies Wort dem wilog auch in der ganz ähnlichen Anwendung auf Soldaten entspricht. Mag denn immerhin aus Catull folgen, dass vielleicht auch passend gewesen wäre, lenis in der fraglichen Zusammenstellung zu sagen, daß es von den Grammatikern wirklich gesagt sei, folgt weder daraus, noch, so viel ich sehe, aus irgend einem anderen Umstande.

Nach alle dem beruhen die Ausdrücke litera tenuis und spiritus lenis auf allerlei Misverständnissen und sind ganz geeignet, das Zusammengehörige zu trennen; so würden sie denn wohl abzuschaffen sein, wenn nicht etwa der Umstand sie empfiehlt,

<sup>1)</sup> Aus Diomedes wird auch Phoc. de nom. et verb. §. 5 zu verstehen sein.

<sup>2)</sup> Eine ganz ähnliche Zusammenstellung von leviter und leniter hat Cic. off. 1. §. 83: Consuetudo imitanda medicorum est, qui leviter aegrotantes leniter curant, gravioribus autem morbis etc.

dass endlich niemand mehr etwas dabei denkt und sie, weil sie eben sinnlos geworden sind, als todte Zeichen gebraucht werden

können, zu was und wie man gerade mag.

In den Lehrbüchern der lateinischen Sprache trifft man in Betracht der Anordnung der Konsonanten seltsame Dinge; so finde ich, die Konsonanten werden eingetheilt in liquidae l, m, n, r und mutae ,b, g, d, p, c (k, y), l, such f und s." In einem anderen Buche werden die Halblauter (semivocales) in ,,flüssige, d. h. heller tönende, (liquidae) l, m, n, r" und in , halbflüssige, schwächer tönende (semiliquidae) f, s, x, z", die stummen aber (mutae) in , gelinde oder weiche (mediae), die mit gelindem Hauche augesprochen werden, b, d, g (v, z)" und in , harte (tenues) mit stärkerem, abstoßsendem Hauche p, t, c, k, y, f, s, z" gesondert. Ferner finde ich die fraglichen Laute eingetheilt in , weiche (mediae): g, d, b; harte (tenues): c (k, y), t, p; gehauchte (aspiratae): ch, th, ph, f", und wieder in einem andern Buche , scharf ausgesprochene dünnlautende (tenues): p, r, t; mit dem Hauch gesprochene (aspiratae): ph, ch, th; mild ausgesprochene, die zwischen beiden genannten die Mitte halten (mediae): b, g, d." Das f ist hier ganz übersprungen.

Urtheile man nun übrigens über den wahren Werth der Laute, also z. B. ob f zu den stummen oder zu den halblauten gehört, wie man will, sicher ist, dass der augenscheinliche gänzliche Mangel an klaren Begriffen und an Ordnung, dessen Beseitigung nicht einmahl der Gebrauch des Wortes medius hat bewirken könnes,

in Lehrbüchern für Schulen höchst verderblich ist.

Hätte man sich aber im Ernst bemühet, die Lehren der griechischen Grammatiker klar zu denken und zu begreifen, dass und in wie weit die lateinischen Grammatiker sich gedrungen sahen, von den Griechen abzuweichen, so würde das nahmentlich auch auf die rechte Würdigung und Ordnung der deutschen Laute einen günstigen Einfluss gehabt haben. Jetzt finde ich in nahmhaften Büchern über die deutsche Sprache bald, "die starren theilen sich ab in mediae: p, t, g; tenues: b, d, k; spirantes: w, s, h, j; aspiratae: v, f, fs, ch"; bald werden geschieden: "weiche: g, d, b; harte: k, t, p; aspirirte: ch, f"; bald: mediae (weiche): b, d, g; tenues (harte): p, t, k; aspiratae (gehauchte), und zwar weiche: v, fs, h, barte: f, z, ch. Die letzte dieser Eintheilungen enthält eine Ahndung der Wahrheit. Nähmlich wenn man sich nicht auf diese oder jene Mundart beschränken und unnütze Eng-herzigkeit abthun will, so hat man die deutschen starren Laute erstens in gehauchte und in hauchlose, jede von diesen Klassen aber zunächst in harte und weiche zu theilen. Ueber die gehauchten würde leichtlich mancher Zweisel erhoben werden; man würde sich z. B. nicht gern entschließen, ein gehauchtes g anzuerkennen, obwohl es in ganz Niederdeutschland vorkommt; so würden über b und w manche Bedenken eutstehen; ob man ph tz. ch je als einen Laut anerkennen sollle, würde zweiselhaft sein, und dass die gehäuften Kehllaute sich noch wieder scheiden, je nachdem sie mehr vorn im Munde oder mehr hinten ge-

sprochen werden, würde vielleicht auch bestritten werden; darüber aber, sollte man meinen, wäre gar kein Zweisel, dass p. t, k und b, d, nebst dem oberdeutschen g ganz und gar wild, hauchlose, sind und außer durch die Sprachwerkzeuge, denen sie angehören, sich nur durch Härte und Weichheit scheiden. Die griechische Sprache hatte und hat jetzt nicht weiche ungehauchte, auch die heutigen Griechen können die Laute durch ihr Alphabet nicht bezeichnen, wie sie ihnen auch zu sprechen schwer werden, die lateinische Sprache hatte nicht weiche gehanchte Laute. So ist's kein Wunder, dass die lateinischen Grammatiker mit der griechischen Eintheilung nichts zu machen wußten.

In der lateinischen Grammatik wurde früher gelehrt: crasts quae et synaeresis vocatur est duarum vocalium ad diversas syllabas pertinentium in unam syllabam contractio (Ruddim. 1 p. 328). In der Folge wurden Verbindungen wie mi statt mihi synaeresis oder contractio genannt, wogegen Phaeton statt Phaeton eine episynaloephe enthalten sollte, in welcher die zwei Vokale gleich vernehmlich tonend in einen Diphthong vereint wären, wogegen in der synizesis oder synecphonesis nicht ein Diphthong entstehe und einer der beiden Vokale dunkler als der andere gesprochen werde, wie in Orphea. Die Synaloephe elisio ecthlipis und crasis sollten sich auf Eud- und Anfangs-Sylben sich berührender Worte beziehen; und zwar die synaloephe, wenn ein vokalischer Ausgang vor vokalischem Anlaute in der langen Thesis oder vor und nach der Arsis wenigstens leise angedentet werden kann; die elisio, wenn der Endvokal zwischen den beiden Kürzen der Thesis völlig unterdrückt wird; die ecthlipsis, "bei den Alten auch für elisio gebraucht", wenn das Schluss-m mit seinem vorhergehenden Vokal unterdrückt wird, oder vielmehr mit dem folgenden Anfangsvokal verfliest; die crasis, wenn der lange und gewichtvollere Endvokal unter dem Akzent den folgenden schwächeren Anfangsvokal übertönte und verdunkelte.

In neuester Zeit findet man über diese Dinge Folgendes: der Histus wird innerhalb eines Wortes beseitigt durch Elision, z. B. nullus für ne ullus, oder durch Kontraktion theils gleichlautender Vokale (di statt dii), theils ungleichlautender (sis statt sies). Anstatt des eigentlichen Diphthongs bedienen sich die Dichter zuweilen der synaeresis, indem Vokale, welche sonst keinen Diphthong bilden, doch in einer Sylbe gesprochen werden. Dann entsteht entweder ein Mischlaut (synaloephe), in welchem beide Vokale gleich vernehmlich tonen, wie in proin, oder einer der beiden Vokale wird in den andern hinübergeschleift oder dunk-

ler gesprochen (synizesis, synecphonesis), z. B. Orphea.

Die neueren Lehrbücher des Griechischen werden wohl darin alle ziemlich übereinkommen, dass sie sagen, die Kontraktion, συναίρεσις, begebe sich in der Mitte eines Wortes wie ει in ει, sa in η, ao oder aov in ω u. s. w., wogegen die Elision, έχθλιψις (auch θλίψις finde ich, was vielleicht richtiger ist als θλίψις), und die Krasis, κράσις, nebst der Synizese, συνίζηoic, zur Vermeidung der Berührung von vokalischen Aus- und Anlauten angewandt werden; die Exolupie bestehe in Ausstolsung des vokalischen Auslauts, die anderen beiden in irgend welchen Einigungen der sich berührenden Vokale. In den besonderen Vorschriften über diese Dinge finden sich allerdings noch allerlei Abweichungen der einzelpen Bücher von einander, doch die sind

für jetzt gleichgültig.

Dass nun in diesen Lebren das Wort contractio nicht so angewandt wird, wie es wenigstens dem ciceronianischen Gebrauche angemessen wäre, und dass die alten Grammatiker für solche Dinge sich der Worte complexio, coire und conglutinatio bedienen 1), mag noch hingehen, wiewohl doch immer die Verdunkelung der Begriffe zu beklagen ist. Aber die Lehren der alten Grammatiker sind wieder rücksichtslos behandelt. Die Hauptsache dessen, was die lateinischen Grammatiker lehren, ist in folgenden Worten des Probus enthalten: Episynaloephe est una syllaba ex duabus facta, ut: fixerit aeripedem pro aëripedem - Synaloephe est cum inter duo verba in concursu duarum vocalium, nulla intercedente consonante unius fit vocalis elisio, ut: atque ea diversa — Ecthlipsis est cum inter u aspere concurrentium syllabarum intercedente sola m litera consonante et vocalem et consonantem, quam diximus, elidi necesse est, ut: multum ille et terris; im Wesentlichen stimmen die anderen mir zugänglichen Grammatiker damit überein 2).

Doch darauf soll noch kein großes Gewicht gelegt werden, denn oft geben die Lateiner dem, was sie von den Griechen auf engere Gränzen beschränkt bekommen haben, willkürlich eine ungehörige Ausdehnung, wie Priscian selber sagt 2), und daß sie dabei nicht besonderes Geschick bewiesen oder Glück gehabt haben, ist leicht zu entdecken; so ist denn nicht zu bewundern.

dass sie auch unter einander wenig übereinstimmen \*).

Sehr zu bedauern aber und schwer zu verantworten ist es,

<sup>1)</sup> S. Cic. de orat. 3 §. 196. orat. §. 155. Quintil. inst. or. 1, 5, 18. Prisc. 17 §. 8. 9. Donat. Ars 3, 4 gegen Ende und Diomed. 2, 5 gegen Ende, wo es heist: conglutinatio seu contentio duarum syllabarum, wenn die Leseart richtig ist.

<sup>2)</sup> S. Prob. Inst. Gr. 1, 18, 11 und 12, womit zu vergleichen Donat. Arz 3, 4. Claud. Sacerd. Art. gramm. 1, 102 – 104, so wie auch Pric. 4; 17 und de metr. Terent. §. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Prisc. de metr. Terent. §. 2: solent latini in multis initium aliquod accipientes a graecis ab angusto in effusum licentiae spatium hoc dilatare.

<sup>4)</sup> Quintilian in der Instit. 1, 5, 18 setzt συναίψεσες und συναλοιφή gleich und nennt diesen Hergang complexio, versteht aber darunter, was anderweitig episynaloephe heißt; in der Sache kommt damit Claud. Sacerd. ziemlich überein, der die synaeresis der episynaloephe gleichachtet; bei Diom. ist die synaeresis eine Benennung der synaloephe, und bei Donat. kommt sie unter den Varianten sowohl für synaloephe als für episynaloephe vor. Diom. 2, 6 gegen Ende des ersten Abschnittes läsat repostum aus repositum durch ectilisisis entstehen, Prob., Don., Sacerd. nennen das syncope. Das Wort ἐπωσυναλοιφή ist mir aus einem Griechen nicht bekannt.

dass die Lehre der griechischen Grammatiker über diesen Gegenstand so sehr vergessen und vernichtet ist. Freilich sind auch diese von Schwankungen nicht frei, denn nicht blos Gaza und Chrysoloras, sondern auch das große Etymologikum und Theodosius in den xaróres nebet seinen Scholiasten bleiben sich in dem Gebrauch der Worte συναίρεσις, συναιρείν, χράσις und χιρvar nicht gleich 1). Allein das ändert in der Hauptsache nichts; noch Chrysoloras trägt einen beträchtlichen Theil der alten Lehre ausdrücklich vor, und in dem hedeutendsten Punkte weicht keiner von derselben ab. Diese ist nun nach der Schrift oder dem Bruchstück des Tryphon περί παθών λέξεων 2) folgende: Συναλοιφή, Verschmelzung könnte man es etwa deutsch nennen, ist die Einigung zweier Sylben durch Vokale mit Ablegung des Tones ); deren sind drei einfache Arten und vier zusammengesetzte; die einfachen sind: θλίψις, die Ausstolsung des vokalischen Ausganges eines Wortes vor einem vokalisch anfangenden; κρᾶσις, die Verbindung zweier Vokale, vermöge welcher ein langer Vokal oder ein Diphthong eutsteht, indem einer der beiden anfänglich vorhandenen oder beide geändert werden; συναίρεσις, die Verbindung zweier Vokale, von denen der erste ein norax. τικότ, der andre ein ύποτακτικότ (also ι oder υ) ist, zu einem Diphthong. Die zusammengesetzten Unterarten der ovraloign siud: θλίψις καὶ κρᾶσις, θλίψις καὶ συναίρεσις, κρᾶσις καὶ συναίρεσις, θλίψις και κράσις και συναίρεσις. Tryphon ist nicht so ausführlich als meine Darstellung, für die ich auch andre Grammatiker benutzt habe, die mit jenem übrigens genau übereinstimmen, aber statt θλίψις vielmehr έκθλιψις anführen, unter welchem Nahmen Tryphon eine gewisse Ausstoßung eines Konsonanten versteht, die bei Andern, ohne Unterscheidung von Eliwic, gleichfalls ἔχθλιψις heifst 4).

Dass hier der συνίζησις oder συνεκφώνησις nicht gedacht ist, liegt in der Natur der Sache; ihr Verhältnis zur συναλοιφή findet

man angegeben in Bekk. An. S. 835 a. E.

Die θλίψις wird bekanntlich äußerlich durch die ἀπόστροφος bezeichnet, eben so die xoāou, wenn durch sie zwei Worte verbunden werden, durch die xoowris.

2) An dem Lexicon graeco-latinum von Hadr. Junius. Basil. (unter der Vorr. 1557) fol.

3) zaraβολή τότων im Griechischen; der alte Uebersetzer: abjectione tonorum.

<sup>1)</sup> S. Theod. Gaz. p. 153 flg. 234. 241. Χρυσολ. έρωτήμ., wo von dem Unterschiede der einfachen und der zusammengezogenen Deklination die Rede ist, auf Bogen y a. E. und & Anf. des Drucks, welcher von Paris ausgegangen, am Ende bezeichnet ist: ἐτυπώθη ἐν Δευκοτοκία ἔτει ariβ. Et. M. 265, 13. 14. 392, 24. Bekk. Anecd. p. 979. 1008, 6 flg. 1018, 14. 18. 1201. 1202. 1252. 1253.

<sup>\*)</sup> Vergl. Bekk. An. S. 697 fig. Gregor. Cor. S. 678 fig. S. 681 § 23. Bachm. Anecd. 2 S. 367 fig. und S. 369, 30. Chrysol. iewr. Bogen y a. E. und Anf. von & Bei Gregor. Cor. S. 460 ist unzweiselhaft die alte Lescart φωνηέντων διηρημένων wieder herzustellen.

Wohl zu beachten ist nun, dass nirgendwo gesagt wird, die κρᾶσις beschränke sich auf den Fall der Berührung vokalisch endender und ebenso ansangender Worte, dass vielmehr ausdrücklich von beiderlei Erscheinen derselben die Rede ist, in einem und zwischen zwei Worten; ferner dass, wie überall die θλίψις (oder denn bei andern ἔκθλιψις) nicht minder als die andern eine Unterart der συναλοιφή ist, so auch ganz ausdrücklich anerkannt wird, dass durch dieselbe eine Einigung zweier Worte hervorgebracht wird 1).

Nun meint man, es verschlägt nichts, ob unter den einzelnen Ausdrücken die einander ähnlichen Erscheinungen so oder so vertheilt werden; indessen gleichgültig wird die Vertheilung erst dann, wenn zuvor die Ausdrücke, die lebendig sein und klar begriffen werden könnten und müßten, zu hohlen, todten und eben darum gleichgültigen Zeichen erniedrigt werden, womit denn zugleich als Ursach und als Wirkung eine Abstumpfung des Sinnes für Genauigkeit und der Forschungslust nothwendig verbunden ist. Oder was soll man mit einem Schüler vornehmen, der, wenn er die übliche Lehre über xpaois und ovraiseous hört oder sie wieder durchdenkt, gewissenhaft genug ist, zu fragen: wieferne ist die Vereinigung von os zu ov innerhalb eines Wortes verschieden von derselben Vereinigung am Ende des einen und Anfang des andern Wortes, dass sie dort Zusam-mennahme, hier Mischung heist? oder ist vielleicht für die συναίρεσις als Gegenstand gedacht Vokale, für die κράσις aber Worte? wie passen überhaupt die Ausdrücke an die bezeichneten Erscheinungen?

Das Uebel ist zwar groß genug, aber es kommt so wenig allein wie ein andres. Daß die θλίψις eine Unterart der συναλοιφή ist, daran wird nicht gedacht; davon ist die Folge, daß mau lesen und schreiben läßt κατ|ε|λα|βον, ὑπ'|ε|μοῦ, ὑφ'|αῦ|τοῦ und selbst ebenso schreibt und liest. Daß vor diesem Fehler sehon die erste Auflage der märkischen Grammatik warnt, aus der freilich auch übrigens die Lehre der Alten ziemlich erkannt werden konnte, kann daran nicht hindern; eben so wenig, wie daß man in der Grammatik zu lesen hat: in zusammengesetzten Worten werden, wenn der erste Theil einen Abfall erlitten habe, dessen Endkonsonanten zur folgenden Sylbe gezogen, und dasselbe gelte auch für die Sylbentheilung, wenn der erste Theil die Elision crlitten habe, oder an einer anderen Stelle: ein griechisches Wort könne mit keinem anderen Konsonanten enden als mit ν, ρ, ς, nur ἐχ und οὐχ seien ausgenommen. Aus dem Grunde aber helfen diese Augaben der Grammatik nicht, weil sie, wie

<sup>1)</sup> Ueber die letzten Angaben sind noch zu vergleichen Et. M. 763, 10 fig. (aus welchem Bekk. An. 698, 15 verbessert werden mus) und Bekk. An. 695 a. E. u. fig. S. 1127 geg. E. Eustath. II. § 266. Schol. II. © 207. Uebrigens erklärt sich aus der obigen Auffassung der Olipe die Regel der homerischen Scholien, dass durch die Apostrophirung die Anastrophe verhindert werde.

viele andre, als einzelne Bemerkungen, die weder untereinander noch sonst recht einen Zusammenhang haben, auseinander und durcheinander fallen und vergessen werden, wie in einer Rumpelkammer bald dies bald jeues verkramt ist und nicht gehabt wird. So weit aber geht man in der Verkehrtheit, daß man ohne einiges Bedenken mit dem Apostroph zugleich auch eine Interpunktion setzt, also mitten in der Sylbe interpungirt; ja auch das ist kein Hindernis, dass der Konsonant, an welchem ein Vokal ausgesallen ist, um des folgenden Vokales willen aspirirt ist, wie etwa im Homer ως φάθ', ό. In dem König Oedipus allein kommen in einer sonst besonnenen und im Interpungiren mässigen Ausgabe mehr als einhundert und sunfzig Stellen vor, in denen allerlei Interpunktionen mit der θλίψις, wie sie

auch beschaffen sein mag, zusammenfallen.

Da es nun unabweisbar und auch von den alten Grammatikern zur Genüge anerkannt ist 1), daß die Interpunktion einem Anhalten in der Rede entspreche, so ist es ganz verkehrt, entweder ein Wort wohl gar bis zu dem härlesten Barbarismus zu verstümmeln, weil jenseit der sich daranschließenden Pause ein Wort folgt, dessen Anfang sich mit jenes Ende nicht vertragen würde, wenn sich beide berührten, was jedoch der Pause wegen nicht geschieht; oder mitten in einer der ohne Unterbrechung verfließenden Sylben eine Pause anzubringen; d. h. es ist verkehrt, entweder mit der στιγμή die θλίψις oder mit dieser jene zusammen zu bringen. Wenn nun die alten Grammatiker, die zwar die geschilderte Verkehrtheit einsehen, doch wieder Neigung zeigen, sie zu begehen 2), so ist das nichts weiter als ein Belag dafür, dass man schon damahls ansieng, die großartige Darstellung alter Zeit nicht mehr recht zu fassen; desto weniger freilich ist's zu bewundern, dass wir an derselben Schwäche leiden; aber eine Ahndung wenigstens von dem Unterschiede griechischer und deutscher Gedanken sollte man zu erwecken und zu erhalten suchen, wenn es doch gilt, den Geist der Alten za erkennen. Im vorliegenden Falle könnte man in den Ausgaben dadurch helfen, dass man im Texte nicht interpungirte, in den Noten aber, die bei anderweitiger Mässigung dafür Raum genug böten, könnte man bemerken, daß an dieser bestimmten Stelle nach unserer Weise ein ganzer Satz endete, während die Griechen hier nicht einmal ein Wort geendet hätten.

Gewisse Verben nennt man in der lateinischen Grammatik Deponentia, und lange Zeit hat man sich begnügt, zu wissen und zu lehren, dass diese aktiven oder neutralen Sinn in passiver Form aussprechen. Dass dann allmählig entdeckt worden, einige dieser Worte seien wirklich Passiven und ihre Besonderheit beruhe entweder auf unregelmäßiger Bildung der Formen

2) S. Schol. Il. 7, 242 S. 109. Bekk. 3, 206. 207 S. 227. B. \(\lambda\), 441 8. 318.

<sup>1)</sup> S. Dionys. Th. Gramm. §. 4 u. 5 nebst den Schol. und Et. M.

oder in Abweichungen von der "in der Muttersprache üblichen Begriffsauffassung" (wobei immer wieder der Begriff als außer der Sprache gelegen gedacht ist), gilt schon als etwas Bedeutendes, während es feststeht, daß schon vor einem Menschenalter ein Schüler durch selbstständige Beobachtung eben dahm gelangte. Was aber die alten Grammatiker mit ihrem Worte Deponens sagen wollen, darum hat man sich nicht bekümmert, und taß consolor, osculor, criminor ausdrücklich nicht sind für Deponentia gehalten worden, daß dagegen nascor, orior, patier, morior deshalb Deponentia genannt sind, weil sie passivisch seien 1), darauf konnte man, obwohl noch Bücher des löten Jahrhunderts Spuren der alten Lehre enthalten und selbst die märkische Grammatik noch ausdrücklich darauf verweiset, um so weniger kommen, weil ja die Entdeckung gemacht war, die Deponentia seien so genannt als "gleichsam die passive Bedeutung ablegende." Wohl aber hat man sich veraniast gefunden, die unglücklichen Deponentien auch in die griechische Grammatik

zu bringen.

Zu selten habe ich Gelegenheit gehabt, mich zu überzeugen, dass man sich im Ernst um die alten Grammatiker bemühet babe. als dass ich glauben könne, die Annahme griechischer Deponentien beruhe nicht ausschließlich auf falscher Nachahmung der herkömmlichen lateinischen Grammatik. Simonis sagt in der nicht verächtlichen Introductio grammatico-critica in ling. gr. (Hal. 1752) S. 154: Forma passiva interdum active significat — -Hujusmodi verba quidam grammatici ad Latinorum exemplum deponentia vocare solent. Was der damit sagen will, weiß ich nicht genau, denn sowohl in Büchern etwa damaliger Zeit2) über die griechische Sprache kommt die Annahme von Deponentien vor, als sich davon auch Spuren bei älteren Grammatiken finden; so werden in der Hülsemann'schen Ausgabe der märkischen Grammatik, welches Buch viel bekannter zu sein verdiente, als es zu sein scheint, nur Constant. Lascar. anoverua, ένεργητικά erwähnt 3), und in Bachmann's Anecdota 4) findet man ἀποθετικά, ἐνεργητικά und παθητικά. Wie jung aber die grammatischen Bemerkungen bei Bachmann sind, sieht man daraus, dass darin kurz vor der erwähnten Stelle von den Verdiensten des Aldus durch den Druck griechischer Bücher die Rede ist. Den Laskaris habe ich nicht selber vergleichen können, indessen ist er junger als Gaza und Chrysoloras, die er mit unter seinen Quellen anführen soll 1) und die wohl beide keine anoverixá haben. Kurz, ich bin unbedenklich der Mei-

<sup>1)</sup> Gell. noct. att. 15, 13. Prisc. 8, 8. 9. 14. 22. 18, 155. Mart. Cap. p. 82 sq. ed. Grot. Maxim. Victorin. § 20. Asper Jun. 7, 1. Diom. 1, 4 Bogen C, 1, 2 Anf.

<sup>2)</sup> Z. B. in der märkischen Grammatik von 1730 S. 493.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bd. 1 S. 487.

<sup>4)</sup> Bd. 2 S. 304. 404.

<sup>&#</sup>x27;) Nach Fabric. Bibl. gr. 7 S. 39.

nung, dass die anoverna nichts sind als eine ganz späte Nachäffung der lateinischen Deponentia; wäre der Nahme ursprünglich griechisch, so würde er von den lateinischen Grammatikern nicht durch deponens, sondern durch depositivum übersetzt sein.

Welchen Ursprung und Werth aber auch der Begriff des Deponens haben mag, das ist suzugeben, das er sehr geeignet war, die Folgerichtigkeit der Lehre vom Verbum zu unterbrechen und den Gebrauch hohler, todter Schalen an Stelle lebendiger Begriffe zu fördern; dass er mithin dem Materialismus ganz

genehm sein muste.

Von einer ganz andern Seite aus ist nicht allein die Lehre vom Verbum, sondern überhaupt die ganze Lehre von der Wortbildung dadurch verdunkelt worden, dass man die Worte Konjugation, konjugiren ganz verkehrt als Benennung einer bestimmten Art der Wortbildung angesehen hat, indem man nämlich die Biegung der Verben nach Personen, Zeiten u. s. w. dar-unter versteht. Der Fehler ist freilich schon alt, in Büchern des 16ten Jahrhunderts liegt er schon klar vor, und scheint urspränglich darch die Erklärungen der alten Grammatiker selbst, doch ohne deren Schuld, veranlast zu sein. Dionysius Thrax sagt §. 16: συζυγία έστιν ακόλουθος όηματων κλίσις. Dies gibt Priscian wieder in den Worten: conjugatio est consequens verborum declinatio. Dies mag nun wohl in allem Leichtsinn so gefast sein, als solle Konjugation die folgerechte ordnungsmäßige Abwandlung eines Verbums sein, die es als solches erfährt, d. h. die Abwandlung nach Personen, Zeiten u. s. w. Hätte man aber den Dionysius Thrax mit einiger Aufmerksamkeit gelesen, der im vorhergehenden §. als die dem Verbum zukommenden Stücke neben einander auffahrt: έγκλίσεις, διαθέσεις, είδη, σχήματα, άριθμοί, χρότοι, πρόσωπα, συζυγίαι, hätte man dessen Erklärer einigermalsen beachtet; hätte man berücksichtiget, dals von der Flexion der Verben immer die Ausdrücke κλίσειν und κλίσις gebraucht werden; hätte man des Dionysins von Halikarnass gedacht, der in den Buche negi ouroro. c. 14 geg. E. unter den Konsonanteu ov Luxias nachweiset; hatte man die venetianischen Scholien zu 11. α, 219 bedacht, wo über ή gesagt wird: δηλοί καὶ την σύναςθρον αντωνυμίαν τρίτου προςώπου συζυγούσαν τη έμη, ση, oder ganz ähnlich συζυγοῦν τη ἐμοί in dem Et. M. 616, 25; - hätte man ferner im Priscian ein Paar Zeilen weiter gelesen, hätte man dessen Schrift de XII versib. Aen. angesehen, in der ziemlich auf jeder Seite vorkommt declina verbum, oder desselben Schrist de declinatione nominum einiger Ausmerksamkeit gewürdigt, in deren 3tem Kapitel die Deklination der Verben gelehrt wird 1); hatte man an Cicero gedacht, der in den Top. §. 12 lehrt: Conjugata dicuntur, quae sunt ex verbis generis ejusdem. Ejusdem autem generis verba sunt quae orta ab uno varie commultimlur ut sapiens, sapientia, sapienter, haec verborum conjuga-

<sup>1)</sup> Im 2ten Kapitel wird die Deklination der Pronomina gelehrt; unzweifelhaft wird also aus dem Titel das Wort nominum wegfallen müssen.

tio or Levia dicitur, womit noch §. 38 zusammenzustellen ist; hätte man also diese oder von den sahlreichen Almlichen Acusserungen der Alten irgend welche der Aufmerkaamkeit und einiges Nachdenkens werth geachtet, so hätte man doch seben müssen. dals die Begriffe συζυγία, conjugatio nimmermehr als Unterart von xhiou oder declinatio oder dessen, was man Biegung oder Wortbildung neunen mag, gedacht seien oder vernünstiger Weise gedacht werden könnlen, und dass so gut, wie συζυγία von Enripides mit solor verbunden, von Plato auf zusammengehörige Gegensätze, von Dionysius Thrax auf ähnliche Grandlante, sonst von den Grammatikern auf Verba, die äbnlich deklinirt werden, von Cicero dies und die lateinische Uebersetzung auf Worte, die von einem Stamme abgeleitet sind, angewandt werden konnte, und so gut ferner συζυγεῖν von den Personalpronominen unter einander und wieder von den Possessivpronominen unter einander gesagt worden ist, dieselben Bogriffe auch auf manches andre mit bestem Rechte anzuwenden waren; also sind etwa auch κορωνός, κολωνός, ύωνός eine Syzygie oder Konjugation, gleichermalsen eri, eni, nepi, nepri, oder πόσος, ποΐος, πηλίχος, oder πόσος, τόσος, όσος, und der Art Zusammenstellungen sind noch tausend und aber tausend gleich möglich und gleich berechtigt. Unter diesen vielen Möglichkeiten kommt allerdings anch die vor, dass leyes, leyes, leyes, Eleyor, theyes, theye alle unter einander oder je zwei und zwei oder je drei und drei eine συζυγία bilden, aber nicht im mindesten in der Art, wie man gewöhnlich das Wort Konjugation versteht. was schon daraus abzunehmen ist, daß jene sechs Worte miadestens sechs vollständige Konjugationen ausmachen können, und dals ganz das Gleiche gilt z. B. von lóyos, lóyov, lóyo, lóyos, λόγων, λόγοις <sup>1</sup>).

Das Schädliche des verkehrten Gebrauches liegt nun darin, daß eine gewisse Reihe gleichartiger Erscheinungen gerade in dem Betrachte, in welchem sie gleichartig sind, in verschiedene Klassen zerrissen werden, dann daß eine bestimmte anderartige Erscheinung, indem man sie ihrer klaren und deutlichen Benennung beraubt, der Beobachtung entzogen wird, endlich daß diese beiden Fehler, wie sie nur aus Mangel an Schärfe der Begriffe entsprungen sind, so auch scharfe Fassung der Begriffe zurück-

weisen.

Aus solchen Gründen ist's auch genzlich zu misbilligen, dass

<sup>1)</sup> Alexander im Kommentar zu Aristoteles τοπ. B, 9 S. 270 Anf. der Berliner Zusammenstellung der Scholien will freilich die σύστοιχα (welcher Begriff nebst der συστοιχία bei Aristoteles und seinen Anhängern die Anwendung hat, wie bei Andern σύζυγα und die συζυγία) von den πτώσιες geschieden wiesen, das ist aber, wie er es nimmt, eine hohle, nichtige Scheidung; allerdings ist πτώσιες ganz etwas anderes als σύστοιχα, daraus folgt abor im mindesten nicht, dass nicht auf eine Sache beide Begriffe angewandt werden können. Uebrigens ist Alexander weit entfernt, die jetzt tibliebe Verkehrung von συζυγία zu haben oder zu begünztigen.

die alte wohlbegründete Lehre, in den Infinitiven und Participien, so wie im Griechischen in den Imperativen, Optativen und Konjunktiven seien das Präsens und Imperfekt, dann das Persekt und Plusquampersekt miteinander verhunden 1), in neuerer Zeit aufgegeben ist. Indessen ist das noch nicht so sehr lange her, da man noch in Büchern dieses Jahrhunderts die melhwendigen Verbindungen antrifft ); um so unverantwortlicher ist's, dess jetzt bald ohne Weiteres angegeben wird, legene legens gehöre dem Präsens, legisse lectus dem Perfekt, hald, wie man in Büchern über die griechische Grammatik sehen kann, dem Imperiekt und Plusquamperfekt auf die eine oder die andere Art blos der Indikativ beigelegt wird, alle anderen Formen aber abgesprochen werden.

. Selbat das ist keinesweges gut zu heißen, daß man die alte Anordnung der segenannten Moden, nach welcher die Folge derselben ist: Indikativ, Imperativ, Optativ, Konjunktiv, Infinitiv, aufgegeben hat. Für das Griechische findet man diese Ordnung poch bei Matthiä; sie galt aber sonst auch für die lateiuische Grammatik, und als längst der von den alten Grammatikern angenommene und noch im 16ten Jahrhundert beibehaltene Optativ durch G. J. Voss abgeschaft war, blieb man übrigens jener Ordnung getreu, nähmlich bei der Aufzählung und allgemeinen Erklärung der Moden, auch wohl in dem tabellarischen Ueberblick der Endungen, bei Ausstellung des Paradigma aber wurden nebeneinander, nach den Zeiten geordnet, der Indikativ und Konjanktiv, darauf der Imperativ n. s. w. aufgeführt 3); das hatte schwerlich einen andern Grund als eine vermeinte Bequemlichkeit oder Annehmlichkeit des Druck's; im Griechischen, wo mehrefe Indikativen noch andre Moden neben sich hatten, und wo

<sup>1)</sup> Vergl. Apollon. Synt. 3, 15 S. 237; die narores des Theodosius 8. 1024 - 1044. 1051 - 1060; die Scholien dazu 1275. 1276. 1292; Theod. Gaz. im 2tem Buche S. 206 fig.; im 1sten Buche z. B. S. 50 int er nicht ac genau; Prisc. 8, 42. 11, 15. Demuach ist er in der Schrift de declinations & 56 und 69 nicht genau, und § 70 ist zwischen Praeteritum plusquamperfectum cinzuschieben: perfectum et; Macrob. de diff. et soc. etc. in den Abschnitten de imperat., de conjunct., de optat., de infinit. und in dem angehängten όημα έτεργ. — κατά την πρώτ. συζ. τών περισπ. Bei den lateinischen Grammatikern wird man hier und da Genauigkeit vermissen, so Diom. 1, 4 in dem Abschnitte über die modi und in den nächstfolgenden Paradigmen und Kap. 5. Probi Inst. Gramm. 1, 7, 5 und 7. Theodosius und sein Scholiast weisen auch den Imperativ und Konjunktiv des Aorist dem Futur mit zu.

<sup>2)</sup> So z. B. in Hülsemann's Ausgabe der märkischen griechischen Grammatik und in den Grammatiken des Lateinischen von Bröder und von Wenk.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vergl. dieserhalb z. B. Gesner's Bearbeitung der latein. Grammatik von Cellarius, Berlin 1746, und die vollständigere lateinische Grammatica Marchica, Frankf. u. Leipz. 1770. — In der Stallhaum'schen Ausgabe des Ruddiman werden die Moden auch, wie es jetzt üblich ist, geerdnet; irgend ein Grund für diese oder gegen die alte Ordnung wird nicht angegeben. 40 \*

man deshalb länger bei der tabellarischen Form blieb, gab man dem Paradigma dieselbe Ordnung, als man in den voraufgehenden allgemeinen Bestimmungen aufgestellt batte. Nun erinnere ich mich nicht, irgendwo über die Unsulänglichkeit der alten Ordnung und die Nothwendigkeit oder Zulässigkeit der neuen auch nur irgend etwas gelesen zu haben; so sehe ich mich denna in der That gezwungen, zu glauben, daß jene Aeufserlichkeit die Veranlassung geworden ist, die wohlbedachte alte Ordnung umzustürzen, und wie das einmahl in der lateinischen Grammatik Beifall gefunden hatte, oder unbewust zur Gewohnheit geworden war, so scheinen dadurch die Bearbeiter der dentschen und der griechischen Sprache sich berechtigt oder verpflichtet geachtet zu haben, das Alte auch ihrerseits aufzugeben <sup>3</sup>).

Was in den Grammatiken über die gerundia und über die supina gelehrt wird, scheint einfach in voller Ordnung und ohne allen Anstofs zu sein; bei genauerer Untersuchung jedoch zeigt sich eine beklagenswerthe Verwirrung, und was zu deren Beseitigung früher schon, besonders aber durch G. J. Vofs 2) geleistet ist, das hat man in der Folge unbeachtet gelassen. Sollte nun auch dem, was ich zu sagen in Begriff bin, dasselbe Schicksal bevorstehen, so darf das doch nicht hindern, wenigstens zu

versuchen, die Wahrheit in Erinnerung zu bringen.

So weit man den alten lateinischen Grammatikern folgen will, ist kein Grund, die Formen amandum, -di, -do, -dum, amatum, amatu so zu sondern, dass man die einen gerundia, die anderen aber supiua nennte. Diomedes hat für jene Formen die Nah-

2) De Analog. 3, 9-12, vergl. auch Perison. zu Sanct. Min. 3, 8 u. 9.

Ruddim. I. S. 307 flg.

<sup>1)</sup> Die griechischen Grammatiker waren zwar nicht alle gleicher Amsicht über die Folge der Moden, aber sie sahen die Sache nicht als gleichgültig an und strehten durch wissenschaftliche Forschung zu Klarheit und Sicherheit zu kommen. Endlich war die oben angegebene Ordnung die gewöhnliche, die auch mehst von den lateinischen Grammatikern aufgenommen wurde, wenn diese auch nach Maaisgabe ihrer Weisheit Manches ein- oder auflickten, Einiges auch zu ändern suchten. Vergl. hierübert Bekk. Am. p. 638, 7. 883—85. 1018—61. 1273—77. Gaz. p. 890 fg. Chrysol. ερωτ. zu Anf. der Lehre περί ἡημ. Prisc. 8, 63—69. Donat. Ars 2, 12, 2 nebst Servit interpr., Martian. Cap. p. 83 ed. Grot. Maxim. Ş. 744. Macrob. de diff. et soc. nebst dem Auct. Incert. de verbo bei Endlicher § 5. 16—50. Diom. 1, 4 Bog. C Bl. 1 S. 2 fig. G. J. Vofs de analog. 3, 8. — Unter den Büchern über das Deutsche ist das älteste, das ich für diesen Zweck vergleichen kann: Boedikeri neue Grundsätze über die deutsche Sprache, Berl. 1701; darin wird anfangs (S. 81—91) die alte, dann bei Aufstellung der "Hülfswörter" die neue Ordnung befolgt, ganz ebense in den späteren zum Theil von Frisch besorgten Ausgaben. Adelung hat in dem Lehrgebäude und in der Sprachlehre ohne Begründung nur die neue Ordnung. Thiersch ordnet in der griechischen Grammatik so: Indikativ, Optativ, Konjunktiv, Imperativ, Infinitiv; gerechtfertigt aoll das vielleicht durch §. 86 sein, dessen Inbalt leh ungeprifft lassen will.

men modus participialis, gerundia und supina; der letste Nahme soll nach ihm von Probus herröhren. Priscian erkennt diese Formen nicht als Verben an, sondern achtet sie für Nominen. und bat dafür die Nahmen participialia, gerundia, supina; diese beiden haben die fragliche Sache am ausführlichsten behandelt. Probus in der are minor nimmt auf die Form in u keine Rücksicht und neunt die übrigen den modus gerundi; dieselbe Benennung hat Maxim. Victorio., führt aber dafür nur eine Form in ndo sa; indessen ist er überhappt in seinen Beispielen sehr sparsam. Servius in der interpret. in sec. Donat. edit. führt als Beispiel auch nur eine Form in ado an, nennt diese aber theils modus gerundious, theils gerundium; diese beide Benennungen kommen auch in den Kommentaren zum Virgil für die Formen in ndum and ndo vor, jedoch in einer Stelle wird allem Auscheine nach gerundit modus auch auf introitum angewandt. Macrob. de diff. et soc. erwähnt, daß die Formen in nehm und in tum den Moden beigezählt würden, geht darauf aber selbst nicht ein, sondern rechnet sie zu den formie vel speciebus und mensit sie zwar forma usurpative; fast ganz einstimmig mit ihm ist der Auct. Incert. bei Endlicher, spricht aber auch von den Former in adi und ado. Auch Diomedes hat diese Lehre, führt aber als species usurpativa nur die sämmtlichen Formen mit and an und strebt, wie das auch sonst vorkemmt, den Unterschied derselben von den Participien mit ud nachauweisen. Quintilian nennt die Formen dicke, facts verba particivialia.

Zeigt sieh nun demnach, dass kein Anlass da ist, den Nahmen supina auf andere Formen auzuwenden als den Nahmen gerundium oder gerundivus modus, so fragt sich doch, woher die Scheidung recht gekommen sei? Vermuthlich liegt der Grund darin, dass, wo Priscian im neunten Buche von der Flexion der Verben spricht, er, so oft er Formen wie amatum auzusübren hat, und das ist sehr oft, diese supisum nennt. Dabei ist swar übersehen, daß er anfänglich, um Verwechselungen vorzubeugen, von dem supinum vel participiale in um desinene spricht, indessen das Versehen ist nicht schlimmer als andere, wie gleich dies, dass man eine neue verkehrte Scheidung awischen gerundium und gerundimm ersonnen hat. Darauf, dals selche Scheidung bei den Alten nicht vorkomme, hat schon Vosa ansmerksam gemacht; und ich wüste auch nicht, das die Ausdrücke gerundum, gerundium, gerundivum auf andere als die er-

wähnten grammatischen Formen angewandt wären 1).

<sup>1)</sup> Ueber obige Angaben vergleiche man Diomed. 1, 4 Bog. C, 2, 2 a. E. 5, 2 a. E. 6, 2 a. E. 7, 1 Mitte und sonst in den nachfolgenden durchdeklinirten Verben; endlich Bog. E. 3, 2 Mitte. — Prise. 8, 44 — 49, 70, 71, 11 § 1, 18 § 63, 66, 156, 209, 234. De declinat. §, 57 fig. und B. 9 §, 36. — Prob. Ars min. §, 744 nebst den nachfolgenden Beispielen durchdeklinirter Verben. — Maxim. Victor. Ars §, 29. — Serv. Interpret. in sec. Don. edit. Bog. P, 4, 1 und die Erklärungen zu Virgit.

An alle dem haben die lateinischen Grammatiker noch nicht genng, dem ausserdem, das, wie sich unten zeigen wird, auch die passivischen Participia supina genannt sind, sührt Phokas unter den genera verbt aus: supina quae ut activa quidem declinantur, sed significationem habent passivam ut vapulo, venes, pendeo. Eben das hat walirscheinlich auch Diomedes im Sinne gehabt, der als Quatitates verborum aussuhrt: absoluta sive perfecta, inchoativa, iterativa sive frequentativa, meditativa, transgressiva, defectiva, ambigna, supina, nachher aber die Eklärung der supina schuldig bleibt. Bei Gelegenheit der qualitas participiorum sagt er, diese verhalte sich ähnlich als die der Verben und sei in vier Unterarten getheilt, absoluta, inchoativa, frequentativa, meditativa. Auch das ist noch nicht genug Verwirrung, denn Sergius sagt: gaudeo et audeo a plerisque neutro passiva ab aliis supina verba dicumtur. Diomedes nennt die Worte audeo und gaudeo transgressiva!).

Demnach sind die Formen amandi, -e, -um, amatum, -u gemeinschaftlich genannt worden: modus participialis (participalis, was auch vorkommt, ist hoffentlich nur eine Verderbung),
gerundivus, gerundi; participialia, gerundia, supina; forme,
species usurpativa. Die Ausdrücke modus, gerundi, gerundivus, gerundia sind nur auf jene Formen angewandt und ohne
Unterscheidung, aber mit bestimmtem Unterschiede von den Participien wie amandus, -a, -um. Supina haben noch verschiedese

andere Formen geheißen.

In Betracht der Veranlassung oder des Ursprunges der Namen endlich sieht man wohl, daß gerundem, gerundium, germdivum etwa denselhen Werth haben als Erklärungen wie: der Genitiv steht auf die Frage wessen, oder: der Komperativ gibt an, dass die Eigenschaft in höherem, der Superlativ, dals sie im höchsten Grade zukomme, und dals man durch Bildung von Ausditicken wie agendum, agendium, agendivum ungefähr ebendasselbe geleistet hätte. Ueber supinum aber sagt Diomedes, dass mit Recht jene Formen von Probus seien supina genamt worden, quoniam nec cerium he bent numerum, nec personam, nec significatum, quo solo ab tupersonalibus differunt. Unzweiselhaft ist aber die Angabe Priscian's richtig, er sagt: supina nominantur quia a passivis perticiplis, quae quidam supina nominaverunt, nascuntur. Für rich tig halte ich dies nöhmlich deshalb, weil in der griechisches Grammatik von den Stoikern aus die passivisch gebildeten Sotze und die passiven Formen der Verben varia hielsen im Gegensets der aktivischen, welche ὀρθά genannt wurden, wie denn auch

Buool. 8, 71. Georg. 3, 215. Aen. 2, 6. 10, 628. 11, 230. 12, 46. — Macrob. de diff. et eeo. etc. p. 575 ed. Pont. Incerti fragm. de verbe in Endlicher's Analect. Gramm. p. 167. — Quintil. Inst. or. 1, 4 a. E. ') Vergl. Phoc. Ars de nom. et verb. 7, 3. Diomed. 1, 4 Bag. C, 3, 1 fig. und Kap. 5 Ans. Serg. Comment. in sec. Donat. edic. Bog. Q, 4, 1. a. E.

Prisciau die Aktiven recta nennt; und es mag der Mahe wenth sein, zu erinnern, daß sich unverkennbare Spuren desselben oder eines ganz ähnlichen Gegensatzes in den Kasus und in den Moden finden 1). Irgend das Passivische findet sich übrigens offenbar auch in den beiden oben zuletzt erwähnten Anwendungen des Wortes Supina; und sür das Verständnis des Lateinischen ist's nicht gleichgültig, dass die Grammatiker die ost erwähnten Formen in ndi, ndo, ndum, tum, tu als passivische unter einem Nahmen befast haben.

Soviel ist mir gelungen aus den alten Grammatikern über die Gerundien und Sopinen zu ermitteln und ich glaube nicht, dass aus den lateinischen Grammatikern, wenn jemand deren mehr als ich vergleichen kann, mehr Klarheit darüber zu gewinnen sein wird. Die neueren Grammatiker bekümmern sich um alle die angeregten Schwierigkeiten so sehr gar nicht, dass sie nicht, zafrieden, mit diesen unglücklichen Begriffen im Lateinischen sa thun zu haben, sie auch längst und noch wieder in neuester Zeit der griechischen und der deutschen Grammatik auch mit aufgebürdet haben, wiewohl kein alter griechischer Grammatiker von diesen Undingen etwas weiß und Adelung ausdrücklich bemerkt: "Gerundia und Supina haben die Deutschen nicht."

Mancher Kunstausdruck der alten Grammatik wird in soweit noch heute gans genau gebraucht, als man ihn etwa pünktlich auf dieselben sprachlichen Erscheinungen anwendet wie ehemabls. Die demnächst folgenden Erklärungen aber des Begriffes und der Anwendung der gemeinten Spracherscheinung geben die vorher gebrauchten Benennungen auf und pflegen auf willkürlich zurechtgemachten, aus schlechten Induktionen hervorgegangenen Meinungen zu beruhen. Beispiele für das, was ich sage, bieten die Sblichen Bücher in vielleicht wahrhaft unzählbarer Menge; sur

Erläuterung des Gesagten mögen hier einige folgen-Dieselben Formen werden jetzt Infinitiv genannt, welche sonst se hießen; ferner wird dann gesagt, der Infinitiv bezeichne den Begriff des Verbame substantivisch, und weiterhin gelehrt, der Infinitiv habe sein Subjekt im Akkusativ bei sich; es kommt auch vor, dass etwa erstlich bemerkt wird, der Infinitiv drücke die reine auf kein Subjekt sixirte Idee des Verbums aus, und durant, das Subjekt des Infinitivs stehe im Nominativ, wenn dies das Subjekt des regierenden Verbums bloß erneuere, im Akkusativ, wenn ein neuer Begriff als Subjekt des Infinitivs eintrote. Was dieserlei Angaben elwa an Sinn haben, das haben sie erst anter der Voraussetzung, dass der Infinitiv nicht als Infinitiv, der Akkuestiv nicht als Akkusativ gedacht werde, und ob die übrigens gebrauchten Begriffe besser behandelt sind, das beurtheile jeder nach seiner Weise. Unbedenklich aber ist mir, dass, wesa

<sup>1)</sup> Vergl. Diom. 1, 4 Bog. C, 2, 2 geg. E. — Prisc. 8, 49. 9, 65. — Diog. Laert. 7 § 64. — Dionys. Halic. De compos. c. 6 Mitte (p. 25 Tanchn.). — Bekk. An. p. 866, 23, 862, 7.

jemend esgte: der Winkel ist eigentlich der dritte Theil eines Dreiecks, und wenn der Winkel eines Raum beschliest, so ist der beschlossene Raum eine Seite des Dreiecks, er damit auf eben so viel Beifall und Dank von Seiten der Geometrie zu rechnen hätte, als die Erfinder und Verbreiter der obigen Lehren von Seiten der Sprachwissenschaft zu erwarten haben.

Unter Medium werden jetzt dieselben Verbalformen verstanden wie ehemahls, und die Grammatiken bieten je nach ihren Einrichtungen einen größeren oder geringeren Vorrath von Vorschlägen oder Recepten zu Uebersetzungen der einzelnen Fälle. Aber auch allgemeinere Lehren trifft man, s. B.: das Medium stelle die in der jedesmahligen Verbalwurzel liegende Thätigkeit als in der durch den jedesmahligen Zusammenhang bestimmten Sphäre seines Subjektes wirksam dar. Außerdem daß in einer Verbalwurzel so wenig als in einer anderen oder nicht mehr als in jeder anderen Wurzel der Begriff einer Thätigkeit liegt - oder was soll recht unter Verbalwurzel verstanden werden? - möchte doch schwer zu sagen sein, wiefern in den Worten ον ήτίμησ' Αγαμέμεων οὐδ' απέλυσε θύγατρα και ούκ αποδέξας' αποινα durch das Wort ansδέξατο mehr als durch die beiden andern Verben eine in der Sphäre des Subjektes wirksame Thätigkeit dargestellt werde; und diese Schwierigkeit möchte wohl bei jedem beliebigen Mediun unlösbar sein. Aber gesetzt, sie sei lösbar, was hat das mit des Medium zu thun? und gerade dieser Begriff zwang fast den, Klarheit zu erarbeiten, aber wie bei der vorhin erwähnten Gelegenheit ist auch hier der Wink ganz umsonst gewesen; obwohl, wenn denn die alten Grammatiker zu nichts führen konten, warum musten denn die wichtigen Stellen aus Philo und Origenes, auf die Menage in den Bemerkungen zu Diogenes von Laerte (7 §. 64), Küster bei Erklärung der Wolken des Aristophanes und in der Schrift de verbie medite, so wie Wolle in den Zusätzen zu dieser Schrift und endlich noch Wetsel in seiner griechischen Sprachlehre und Hülsemann in der zweiten Auflage der märkischen Grammatik (Thl. 1 S. 486 und 491) aufmerksam gemacht hatten, unbeachtet bleiben? Philo's Worte, die ich aus der Urschrist mittheilen kann, lauten so: τλήσαι γάρ έδει καὶ ἀντιτάξασθαι καὶ ἀντερείσασθαι γρώμην όχοοωσάμενον και άναφραξάμενον τη έωντου καρτερία και υπομονή δυνατωτάταις άρεταις. ωσπερ γάρ το κείρεσθαι διττόν, το μών ώς άντιπεπουθός κατ' άντέρεισιν, το δε ώς ύπεικον καθ' ύπόπτω σεν πρόβατον μέν γαρ η δέρμα η το λεγόμενον κώδιον οὐδεν ένεςγούν έξ αύτου, πάσχον δε μόνον ύφ' έτέρου κείρεται. ὁ δ' άνθρωπος συνδρών και σχηματίζων και έπιτήδειον παρέχων έαντον αναπιρνάς τῷ πάσχειν τὸ ποιείν. οῦτω καί τὸ τύπτεσθαι, τὸ μέν οὖν συμβέβηκε πληγών ἄξια ήδικηκότι — — ή τινι τών ἀψύχων, τύπτονται γὰρ λίθοι καὶ ξύλα, καὶ χρυσὸς — ... τὸ δὲ συμβέβηκεν αθλητή πυγμήν ή παγκράτιον περί νίκης και στεφάνων άγωνιζομένο. ούτος μεν ούν τας επιφερομένας πληγας έκατέρα των

gueção anocaistas καὶ — τὸ μὴ τυφθήναι φυλάσσεται κ. τ. λ. \ Ls ist aber der Mühe werth, zu bemerken, daß Philo den Unterschied der zwei Arten des Leidens nicht in der Reinheit und Feinheit durchgeführt hat, wie er ihn anfänglich scheint genommen zu haben.

Ein gans ähnliches Loos als die Medien haben die Aoristen gehabt; ein ganzes Register von Uebersetzungen wird angegeben, aber wie das mit dem Begriff von déquase zusammengelaget, wird nicht gezeigt, und möchte auch vielleicht schwierig zu sagen sein. Indessen hätten die alten Grammatiker, die mit bestem Rechte von mehr als einer Seite die Aoristen mit den Futuren zusammenstellen, auf einen bessern Weg führen können 2).

Den Participien ist's auch nicht anders ergangen; nicht besser als die oben gegebene Probe allgemeiner Erklärung der Participialkonstruktionen ist die anderweitige Behandlung derselben. und man muss einräumen, dass diese der Hauptsache nach schon bei den alten Grammatikern vorkommt; denn Priscian (11 §.12) lehri: legens doceo pro lego et doceo — bellantie hominis misereor pro bellat homo et ejus misereor, imperanti homini obedio pro imperat homo et ei obedio, docentem hominem audio pro docet homo et eum audio, lucents sole video pro lucet sol et video. Ganz einstimmig damit sind seine Angaben im achtzehnten Buche. wo er (§. 30) sagt: In consequentiae significations illi (Graeci) genitivo, nos ablativo utimur tantum, ut suov operros cor naide ervyec, id est, dum ego video puerum cecidisti, quod nos dicimus me vidente puerum cecidisti. Augusto imperatore Alexandria provincia facta est, id est, cum Augustus erat imperator: Bruto defensore liberata est a tyranno resp. id est, cum defensor ejus fuerat Brutus etc. (Vergl. auch §. 14.)

Das Üngehildete solcher Behandlung der Sache zeigt sich schou im der Verschiedenheit der Erklärungen (dum video, cum erst, cum fuerat); indessen müste solch Verfahren Beifall finden, denn da wer ja zulässig, jeden einzelnen Fall, wie es eben zweckdienlich schien, zu behandeln und zu erklären, an ein allgemeines Gesetz aber nicht zu denken, was doch immer schon anstrengender ist. Nicht minder war man durch die vermöge der Eimerleiheit der vermeinten Sache vorgenommene Gleichstellung untereinander gauz verschiedener Gedanken der unangenehmen Arbeit überhoben, über etwaige Unterschiede von èµū ὁρῶντος, me vidente, dum video, indem ich zusah, vor meinen Augen und sich überhaupt die Frage aufzuwerfen, ob denn auch wehl in der That die verschiedenen aprachlichen Bezeichnungen, deren ein bestimmter Hergang fähig ist, deshalb gleichbedeutend

2) Vergl. Apoll. Synt. 3, 24 S. 252. B. A. 891 fig. 1275 Mitte. 1281

Mitte. 1291 fig.

<sup>1)</sup> Περί τῶν χερουβίμ και τῆς φλογιτῆς ὁρμφαίας κ.τ.λ. p. 121. C ed. Francof. 1691. f. Origenes, bei dem ich den vollen Zusammenhang nicht nachlesen kann, scheint dem Philo ganz zu folgen.

sind, weil dieser Hergang einer aut, oder ob anzunehmen, daß jene Bezeichnungen Verschiedenes bedeuten, weil sie viele sind?

Priscian's Ausdruck: consequentiae significatio, den er einige Mahle gebraucht, hat ohne Zweifel auch die Verantassung gegeben zu der Benennung: genitivi oder ablativi consequentiae; man mag wohl sagen, daß diese Bezeichnung herzlich schlecht ist; ist aber die dafür üblich gewordene ablativi, genitivi was sieses (die übrigens nicht eben neu ist; sie kommt vor Sametius vor, und es wäre möglich, daß ein Ausdruck wie peropy nlayiag es wer ovrafzag bei Planad in Bachm. An. 2 p. 130, 2 den Anlaß dazu gegeben hätte) besser, so besteht ihr Vorzug nur darin, daß sie durch augenfällige Sinnlosigkeit zur Prüfung reitzt.

Daís die Griechen selbst schon jene materialistische Fassung der Participialkonstruktionen in Anwendung gebracht haben, kans wohl sein, doch siehere Beweise habe ich dafür nicht, und was Ammonius (zu Aristoteles περὶ ἐρμ. in der Berliner Ausg. der Beholien S. 109 δ. 1) zur Erklärung solcher Sätze wie ἡλίω ὑπὶς ρῆς ὅττος ἡμέρα ἐςίν εαgt: πολλάκις δὲ γὲ τὴν ἡγουμένην τῶν προτάσεων ἄμα τῷ συνδέσμω μεταρόνθμίζομεν οὖτως ὤστε μημέτι μὲν αὐτοτελῆ εἶναι πρὸς ἀπόφανοιν, τῆ δὲ δυνάμει περιέχειν τὸν σύνδεσμον, darf dafür nicht angeführt werden; Ammonius spricht da nicht als Grammatiker und verkeunt die Hauptsache des Us-

terschiedes beider Ausdrücke keinesweges.

Schr einfach aber und sich anschließend an den Begriff propy erklärt Theodosius Gaza (im 4ten Buche S: 606 fig.) die Erscheinungen und Anwendungen der durch peropy bezeichneten Worte; diesem zu folgen, wäre viel besser gewasen, als dem Priscian, der selbst dem gewis nicht eben grändlichen Planudes (Bachm. Anecd. 2 p. 43—50) noch nachstoht. Zu bedauern ist es, daße des Apollonios Schrift need peropy ober peropy, oder nachsten ein den Büchern neud overätzug öter auführt, verloren ist; daße aber Gaza dieser Schrift gefolgt ist, wie er sich auch sonst an Apollonios anschliest, ist man deskalb anzunehmen vielleicht berechtigt, weil, was er (S. 609 gog. E.) über die Rektion der peropy sagt, zum Theil wörtlich mit Apollonios (neud over. p. 301, 24) übereinstimmt, wo sich dieser auf die Schrift über die Participien bernft.

Es ist aber von jeder Behandlang einer Sache, die nach wissenschaftlich heißen will, schlechterdings zu fordern, daß den Kunstnahmen angemessen die Begriffe der gemeinten Dinge festgestellt und diesen Begriffen angemessen die Lehre über die Dinge gegeben werde, widrigen Faltes erklärt und beschreibt man nicht was man benennt, und benennt nicht, was man erklärt, so daß man Gründlichkeit und Genauigkeit eben so wenig bei dem Leser oder Schüler dulden kann, als man sie selber geduldet hat. Erwiesen sich nun die alten Kunstausdrücke in der That als unzulänglich, so müste man sie freilich abschaffen, aber ganz und nicht halb. Indessen steht doch nun einmahl fest, daß die Kunstausdrücke der griechischen Grammatik von Griechen, und

zwar keinesweges so schlechthin der jüngsten Zeit herrühren. und dass die Griechen gleich geschickt im Beobachten und im Benennen waren; so ist denn alles Ernates zu besorgen, wo man sich von den griechischen Grammatikern entserne, werde man wenigstens die griechische Sprache nicht in ihrer Eigenthümlichkeit, nicht als das Gedanken-System der Griechen enthaltend lehren.

Nicht minder aber als in den einzelnen Lehren ist man im Genzen und Großen von der Grammatik der Griechen abgewichen, und das zwar zum grösten Nachtheile. Apollonios geht im Anfange der Syntaxis von dem Gedanken aus, daß es sich überalt in der Sprache um Verbindungen gewisser Stoffe handle, die dann verbunden als eine höhere Einheit auftreten, um wiederum mit ihres Gleichen als Stoff nener Verbindungen gebraucht su werden; das kleinste, von dem er ausgeht, sind ihm die orosreĩa, das gröste, bei dem er endet, ist der λόγος. In dieser Auffeesung felgt ihm Gasa (s. das 4te Buch zu Anf.), und selbst Priscian vermag das (s. Buch 17 zu Anf.). Augenscheinlich kemmt auf diese Weise in die gesammte Anordnung der Sprache ein gewisser Grundgedanke, dem zufolge es sich gleich sehr in der Elementariehre wie in der Formen- und Satzlehre um eine corrate handelt. Natürlich ist nicht die Meinung, Sylben, Worte, Sätze, Reden seien durch mührelige äußere Zusammensetzung entstanden, wohl aber kommt es darauf an, das Geschehene oder Geschehende zum Bewastsein zu bringen und dafür möglichst eine einfache Form zu finden.

Wir haben nun sunächst den Schritt gethan, an eine Syntaxis der Elemente zu Sylben und der Sylben zu Worten längst nicht mehr zu denken und nur eine Syntaxis anzunelimen, die schlechthin die Lehre von der Verbindung der Wörter zu Sätzen sei, während sie in der That weder auf Wörler und Sätze eingeschränkt, noch eine Lehre zu nennen ist, eben so wenig wie

die easts eine Lehre ist.

Lange Zeit aber stand doch die sogenannte Syntax in der Art mit den anderen Thellen der Grammatik in Verbindung, daß aie sich ansdrücklich an die Wortarten und Wortformen anschloß, vvelcire in den früheren Theilen der Grammatik behandelt waren. Allmählig ist man jedoch nun bis zu der Einsicht durchgedrungen, das bisherige Verfahren sei unwissenschaftlich, man müsse sich viehnehr an den reinen natürlichen Begriff des Satzes halten und auf ihn die Lehre von der Verbindung der Worte zu Sätzen gründen 1). Hätte man des nun trotz der durch die schlechte Behandlung des Begriffes Syntax nothwendigen Verdankelung seines Gegensatzes in Wahrheit noch vermocht, so wärde man zu den verschmäheten Wortarten und Wortsormen wieder zurückrekommen sein. Allein unter dem reinen und naturgemäßen Begriffe vom Satze verstand man, angemessen dem Materialismus,

<sup>1)</sup> Ein Beispiel der Ausführung dieser Ansicht findet man in dieser Zeitschrift 1860 S. 233 - 239 besprochen.

welchem gewöhnlich, wenn auch unbewust, gehnldigt wird, eine todte, inhaltlose Form, ein Erzeugnis der Logik, die man allein kannte und anerkannte, die sich auch sellist als rein und natürlich empfahl. Diese Logik aber, meint man, liege vor aller Rede und sei überall deren Richtschnur; aus ihr ist denn auch für die Sprache eine vortressliche Satzlehre entwickelt worden, die für die Sprache eben so viel Werth hat, als die Sprache sie hatte, nähmlich gar keinen.

Eine Logik, die vor der Rede (dem lóyes) zu liegen sich anmast, hat deuselben Werth und dasselbe Recht als eine Botanik, die vor der Pflanze (der βονάση) zu liegen sich anmaste, sie ist nichtig und in Wahrheit und in jeder Beziehung unredlich. Wer ihr huldigt, merkt es wohl nicht, daße er seine eigne Kunst weder Anderen mitsutheilen noch selbst im mindesten zu denken vermag ohne die Rede, die doch allererst nach seiner Kunst entstehen und geregelt werden soll. Was der Art Logiker in unsichrem Triebe wollen, können sie weder sagen noch denken, und was sie sagen, können sie weder denken noch wollen.

Es mus endlich begriffen werden, dass Philologie nicht eine Wissenschaft, sondern eine Neigung ist, und dass, wenn sich aus ihr. weil sie sich vernünstig bewegt. eine Kunst oder Wissenschaft entwickelt, diese nothwendig die Logik ist, und dass die wahre Logik nichts anderes als die wahre Sprachwissenschaft nichts anderes als die wahre Logik ist. Diese Logik oder diese Sprachwissenschaft wird einstmahls ein mächtiges Feuer sein der Reinigung für alles menschliche Denken, der Zerstörung aber sir allen Materialismus, sei er Dienst des Geldes oder sei er Papisterai, oder geböre er irgend einer anderen Bosheit au.

Sehen wir denn endlich noch in einigen Beispielen und ohne ansdrückliche Rücksicht auf die griechischen Grammatiken, was die gerühmte reine Logik der Grammatik genützt hat. Dieserhalb werde ich mich hauptsächlich an Karl Ferd. Beeker halten, der in dem "Organism" [so!] "der Sprache", dann in der "Schulgrammatik der deutschen Sprache" und in "Ansführliche deutsche Grammatik als Kommentar der Schulgrammatik" als der Stimmführer neuerer Zeit in dieser Sache anzwehen sein wird.

Dass die Sprache uranfänglich in der lebendigen Rede in die Erscheinung trit, und mit dem Satze beginnt, hat die sogenande legische oder rationale Grammatik!) (so hat man nähmlich das Gebilde in der That wohl genannt) allerdings anerkannt, was freilich auch nicht sohwer war. So wird dem zu fragen sein, was diese Grammatik unter Satz verstehe, und welche dessen Hauptbestandtheile seien?

"Satz", heist es, "ist die Darstellung eines Gedankens durch Worte. Ein Gedanke entsteht durch Verbindung mehrerer Begriffe au einer Gesammtvorstellung. Demnach gehören zu einem Gedanken: 1) der Begriff eines Gegenstandes, mit dessen Vor-

<sup>1)</sup> Organ. 2te Aufl. S. 175.

stellung der Geist beschäftigt ist; 2) der Begriff einer Beschaffenheit, welche auf den Gegenstand übertragen wird. Die Uebertragung oder Verbindung beider vollzieht bei [?] dem Gedanken der Geist unmittelbar selbst durch sein Bewustsein; bei [?] der Darstellung des Gedankens durch Worte für das Verständnis Anderer ist bei vollständigem Worlausdruck noch ein Wort (die Copula) oder eine Andeutung (Plexion des Prädikatswortes) jener Verbindung nöthig. Die drei Theile des Satzes sind: 1) das Subjekt, die Bezeichnung des Gegenstandes, von dem etwas ausgesagt wird; 2) das Prädikut, die Bezeichnung des von dem Gegenstande Ausgesagten; 8) die Copula, die Bezeichnung der Beziehung des Prodikats auf das Subjekt."

Diese Worte sind nicht aus Becker's Schriften entnommen, in denen ich mich nicht erinnere eine ähnlich gedrängte Zusammenstellung der Grundzüge seiner Satzlehre angetroffen zu haben, sondern ich habe sie aus andern guten Büchern entlehnt, die sich der Becker'schen Lehre anschließen, und mir nur hie und da der Kürze wegen eine kleine Abanderung erlaubt; mit Becker's

Lehre stehen sie jeden Falles im besten Einklange.

Abgeschen nun von anderen Bedenklichkeiten, welche gegen die gegebene Erklärung des Satzes und seiner Hauptstücke theils durch den Umstand veranlast werden, dass in jedem Satze über jeden darin vorkommenden Begriff etwas ausgesagt wird, theils aus dem Verhältnisse entspringen müssen, in welchem alle menschlichen Begriffe zu den angenommenen Begriffen Subjekt und Prädikat stchen (nähmlich sowohl Subjekt als Prädikat als Kopula sind sovyohl Subjekt als Prädikat), bietet die nähere Betrachtung der Kopula die ansehnlichsten Schwierigkeiten.

Gerade die Grammatik der alten Sprachen muß ausdrücklich anerkennen, dass die sogenannte Kopula hänfig ausgelassen wird; darauf wird oben durch die Worte: "bei vollständigem Wortausdruck" hingedeutet, und Hermann gedenkt dies aus dem Umstande zu erkläten: quia commemorato subjecto praedicatoque illud quo haec duo conjunguntur sponte se offert (zu Viger S. 871). Aber was hilft der Vorbehalt vom vollständigen Wortausdruck, da an unzähligen Stellen die Unvollständigkeit das Verständnis nicht beeinträchtigt, so dass man die Vollständigkeit für Ueberslus halten möchte; und andrerseits, wie kann man erkennen, dass oder durch was das Subjekt und Prädikat verbunden seien, da das Subjekt erst Subjekt und das Prädikat erst Prädikat ist durch die eingestandnermaalsen nicht gegebene Verbindung, d. h. also, da kein Subjekt und kein Prädikat vorhanden ist -?

Wie hier der Mangel der Kopula unerklärlich zu sein scheint, so kann gelegentlich ihr Vorhandensein die gröste Schwierigkeit haben.

Gesetzt, auf einzelne Tafeln oder Zettel geschriebene Worte würden durch irgend einen Zufall so verstreuet, dass nahmentlich etwa die Worte die Eiche bringt Nadeln oder Schnee ist weils genau und sauber neben einander lägen; sind das Sätze oder nicht? Hier scheinen Subjekt und Prädikat auf das Beste durch die Kopula mit einander verbunden oder, wie sich Becker wohl ausdrückt '), Allgemeines und Besonderes einander untergeordnet zu werden, und doch sträubt man sich wieder, einem Satz anzuerkennen.

Nähmlich was man auch unter Satz verstehen mag, jeden Falles fühlt man sich gedrungen, erst da und alle Zeit da einen Satz anzuerkennen, wo man auch Eines gewis ist, der dessen Urheber sei, wo man eines Setzenden gewis ist, oder zu sein meint; oder wenn man auf den aristotelischen Gedanken eingehen will, zam Satze sei erforderlich, dass er entweder wahr oder unwahr sei, so wird für den Salz verlangt, dass jemand sei, der sich für die Wahrheit, d. h. für die Richtigkeit der Verbindung des Subjektes mit dem Prädikat verbürge. Solcher Setzende oder solcher Bürge wird nun bei den Täfelchen nicht gehabt, wohl aber sobald jemand ausspricht: besser arm und recht als reich und schlecht. Der Aussprechende selbst ist eben dadurch, dass er ausspricht, beides, der Setzende und der Bürge der Wahrheit. Daher rührt es auch, daß man sich Unannehmlichkeiten zuzieht, wenn man einem Vorübergehenden zuruft: Schurke! Das ist nur ein Vokativ, jener aber glaubt, man habe diese Titulatur auf ihn bezogen und wolle diese Beziehung als richtig vertreten; darum richtet er seinen Unwillen nicht gegen einen Anderen, sondern gegen den, welcher gesprochen und aich eben dadurch für die Richtigkeit einer Verbiudung verbürgt hat, die jener anzuerkennen nicht geneigt ist, und durch welche er seine Ehre gekränkt fühlt.

Allerdings sind die Worte als Eigenthum des Volkes oder zuletzt des Menschengeschlechts allgemein, aber in jedem einzelmen Falle bringt sie der Sprechende eben hervor; durch ihn werden sie und in ihm haben sie ihr Bestehen, und was wirklich durch den Menschen wird, das sind Worte im Gegensatz dessen, daß Gott die Welt schafft. Was nun der Mensch werden läst, dafür soll er auch aufkommen, und sein Aussprecheu, sein Ausspruch genügt, ihn als den Bürgen und das Ausgesproahene als einen Satz zu bezeichnen. Diesen Gedanken ungefähr scheint mir auch Aristoteles gehabt zu haben, indem er sagte: ἀνεν ψήματος οὐδεμία κατάφασις οὐδε ἀπόφασις, wobei das Wort ψήμα genau zu nehmen und nicht an das zu denken ist, was man se wohl Zeitwort nennt. Es hieße doch dem Aristoteles viel zumuthen, wenn man meinte, er spräche eine allgemeine Regel aus, die er in dem Augenblicke, wo er sie ausspräche, und durch

seinen Ausspruch sogleich verletzte.

Wie man aber in dem Ausspruche genügende Bürgschaft für die Wahrheit der Verbindung anerkennt, so verlangt man andrerseits, dass, wer spricht, so etwas spreche, das auch wahr sein könne; wird dieser Forderung schlechterdings nicht genügt,

<sup>1)</sup> z. B. Organ. S. 163.

so :achliest man in dem Sprecher auf die grüeten Schwächen, ent-

weder auf Lüge oder auf Verrücktheit.

Der Setzonde also, oder der Gewährleistende oder der Bürge der Richtigkeit ist der wahre Mittelpunkt des Satzes und muste als solcher anerkannt und bezeichnet werden. Nun sagt man wahl, wenn unter Satz Darstellung eines Gedaukens verstanden werde, so verstehe sich von selbst, dass ein Darstellender sei. und dass dieser der verlangte Gewährleistende sei, und Becker habe in seinen Schriften sattsam zu verstehen gegeben, dass der Darsteller nothwendig sei. Darauf ist zu antworten: allerdings kann men bei genauem Denken ohne besondere Mühe aus jener Erklärung des Satzes auf den Darsteller und dessen Wichtigkeit kommen, aber nicht um das handelt es sich hier, was aus einem gegebenen Gedanken weiter entwickelt werden kann, sondern um das, was gelehrt ist und was hätte gelehrt werden müssen. wabei festzuhalten ist, daß keinesweges deshalb schon ein Gedanke nicht ausgesprochen werden soll, weil er sich von selbst versteht. wie man sagt, vielmehr ware zu sagen, was sich nicht von selbst versteht, das verdieut nicht gelehrt zu werden, oder was ist recht verslanden unter dem: es versteht sich von selbst?

Becker's Lehren aber, auf die man sich hier beziehen möchte. werden der Hauptsache nach wohl folgende sein: er sagt: "Alle Individualisirung kommt zuletzt durch eine Beziehung auf den Deukenden sellet"; ferner: "Wir haben unter dem Denken zwei Vergenge zusammengefast, nähmlich die Aufnahme des Besonderen in ein Allgemeines und die Zurückführung des Allgemeinen auf ein Besonderes --- dieser Akt stellt sich in dem Satze dar"; dann: "Die grammatische Form des Satzes begreift nicht nur die durch Flexion ausgedrückten Beziehungen der Begriffe auf einander, sondern auch die Beziehungen der Begriffe auf den Sprechenden"; endlich: "Der wegentliche Unterschied zwischen dem attributiven und prädikativen Beziehungsverhältnisse liegt nur darin, dass die Einheit von Thätigkeit und Sein, welche in dem prädikativen Verhältnisse durch ein Urtheil von dem Sprechenden selbst in dem Angenblicke der Rede prädizirt wird, in dem attributiven Verhältnisse als eine prädizirte Einheit in einem Bcgriffe angeschauet wird" 1).

Es soll nicht in Abrede gestellt werden, dass Becker von den angeführten Gedanken aus, denen äbnliche noch mehr vorkommen mögen, sehr leicht hätte zur richtigen Einsicht dessen gelangen können, das im Ernst die Krast hat, den Satz zu bilden; daß er aber als solches den Sprechenden in der That anerkannt und bezeichnet habe, kann im mindesten nicht behauptet werden; dass er vielmehr in der That von der Einsicht sehr weit entfernt war, scheint mir sehr klar aus folgenden Worten sich zu ergeben: "Die Kongruenz des Geschlechtes ist der eigentliche Ausdruck der zu einem Begriffe gewordenen Einheit

<sup>1)</sup> Organ. S. 158, 159, 167, 266,

von Thätigkeit und Sein; und wie die Konjugation" [die Dekiination ist gemeint] "des Verbs die eigentliche Flexionsform des prädikativen und die Deklination die Flexionsform des objektiven Satzverhältnisses, so ist die Geschlechtsslexion die eigentliche Flexionsform des attributiven Satzverhaltnisses. - Die prädikative Beziehung wird durch die Kongruenz des nach der Beziehung des Seins auf den Sprechenden unterschiedenen Personalverhältnisses als eines Individualitätsverhältnisses dargestellt." Diese Ansichten kommen in demselben Abschnitt als die letzte der vorbin angeführten vor und müssen etwa noch mit folgender Stelle der ausführlichen Grammatik zusammengenommen werden: "Die Kongruenz des Personalverhältnisses drückt nebst der prädizirten Einheit von Thätigkeit und Sein, die sich auch in dem attributiven Verhältnisse darstellt, zugleich das prädizirende Urtheil aus. Die Konjugation" [Deklination] "des Verbs, durch welche die Kongruenz des Personalverhältnisses und mit dieser innig verbunden auch das Zeit- und Modusverhältnis des Prädikats ausgedrückt wird, ist daher der eigenfliche Ausdruck des prädikativen Verhältnisses, und das Verb als der ursprüngliche und eigentliche Ausdruck des Prädikats anzusehen "1). Demnach möchte es schwer sein, zu sagen, jene zusammengetriebenen Tsfelchen enthalten nicht einen Satz.

Aber auch auf anderem Wege komme ich zu dem Ergebnis, dals es Beckern nicht gelungen ist, die Bedeutung des Gewährleistenden zu erkennen. Er sagt, "die Personalpronomen: ich, du, er, sie, es, bezeichnen das Sein nur als die sprechende oder angesprochene Person oder als ein besprochenes Sein". Man sicht also, alle Rationalität hat ihn nicht dahin gebracht, die längst von Apollonios gebesserte, selbst von Priscian siemlich eingesehene und in neuerer Zeit hinlänglich besprochene Verkehrtheit, die in dieser allerdings alten, wenn auch ein wenig ausgeputzten, Lehre über die Personen liegt, einzusehen. Es wire aber sehr leicht gewesen, zu sagen, der, welcher den Satz bildet, ist in seinem Satze erste Person, der, welcher den Satz empfangend von der ersten Person gedacht wird, ist zweite Person für diesen Satz, und der, welcher in dem Satze erwähnt wird und weder erste noch zweite Person ist, ist dritte Person. Freilich setzt dies alles den Begriff Person voraus, und es ware der Mühe werth gewesen, ihn besser zu fassen, als das von Becker in der Aussuhrl. Gramm. §. 249 geschehen ist, wo die Person der Sache gegenübergestellt wird; etwas Achnliches findet sich allerdings auch in der vorhin angeführten Erklärung der "Personalpronomen", nach welcher man wirklich glauben möchte, daß das besprochene Sein, wenn auch durch ein "Personalpronom" bezeichnet, doch keine Person sei.

Die Lehre vom Subjunktiv würde durch klares und sicheres Anerkenntnis des Gewährleistenden bedeutend gewonnen haben,

Organ. S. 270. Ausführl. Gr. §. 213 S. 11 fig.
 Schulgr. §. 158, vergl. Ausführl. Gr. §. 156. 158. Organ. S. 207.

und wirklich scheint Becker davon eine Ahndung gehabt zu haben; wie wenig ihm das aber geholfen hat, sehe man aus Folgendem: "Jeder Gedanke des Erkennens", sagt er, "— Urtheil oder Frage —" [ist denn die Frage im Ernst ein Gedanke des Erkennens zu nennen] "ist entweder ein logisch wirklicher, oder nur ein logisch möglicher Gedanke. Er ist logisch wirklich, wenn er ein Gedanke des Sprechenden selbst ist, z. B. die Erde ist rund; er ist nur logisch möglich, wenn er ein von dem Sprechenden angeschaueter Gedanke, d. h. ein Gedanke ist, welcher in den Gedanken des Sprechenden als ein Glied desselben aufgenommen ist, und als solches wie ein Begriff von dem Sprechenden angeschauet wird, z. B. alle Welt weiße, daß die Erde rund ist. Sehr oft ist der angeschauete Gedanke wirklich ein Begriff, der nur die Form eines Gedankens angenommen hat, z. B. — dass er sich verstellt (seine Verstellung), nützt ihm Nichts. Oft ist der angeschauete Gedanke zwar ein wirklicher Gedanke (ein Urtheil oder eine Frage); aber er ist nicht der Gedauke des Sprechenden selbst, sondern ein von dem Spreehenden nur angeführter Gedanke, z. B. Man hat lange geglaubt, die Meteorsteine fielen vom Himmel herab. - Der angeschauete Gedanke ist endlich oft zwar an sich ein Gedanke des Sprechenden selbst, er wird aber in einen anderen Gedanken des Sprechenden als ein Glied desselben in der Form eines nur angeschaueten Gedankens aufgenommen, z. B. Weil er immer treu war (wegen seiner bisher bewährten Treue) muss ich ihn auch heute für treu halten (er ist mir immer treu gewesen; drum muss ich auch heute ihn für treu halten). - Die Sprache unterscheidet in der Form des Satzes von dem Gedanken des Sprechenden selbst den angeschaucten Gedanken; sie drückt nähmlich den Gedanken des Sprechenden durch den Hauptsatz aus, und bezeichnet den angeschaueten Gedanken dorch die Form eines Nebensatzes. — — Der Indikativ ist die Modusform für die logische Wirklichkeit, und der Konjunktiv die Modusform für die logische Möglichkeit des Gedankens. - Und weil der Haupisatz die eigentliche Form für den Gedanken des Sprechenden ist, so ist der Indikativ die Modusform aller Hauptsätze, die einen Gedanken des Erkennens ausdrücken. Nur diejenigen Hauptsätze, welche einen von dem Sprechenden angenommenen Gegensatz darstellen, haben eine besondre Modusform (den Konditionalis). - Und da der Nebensatz die eigentliche Form der angeschaueten Gedanken ist, so ist der Konjunktiv im Allgemeinen die Modusform der Nebensätze "1).

Dass hier ein Versuch gemacht wird, den Gedanken des Sprechenden selbst von dem Gedanken, der nicht Gedanke des Sprechenden selbst ist, durch den Modus zu scheiden, enthält wieder eine Ahndung der Bedeutung des Gewährleistenden. Wie wenig aber der Mann gleichwohl die Sache verstanden hat und

<sup>1)</sup> Organ. S. 237 flg.

wie sehr ihm nicht gelungen ist, zu einiger Vollständigkeit oder zu Sicherheit zu gelangen, das zeigt sich schon in den mitgetheilten Worten und kommt im weiteren Verfolge noch mehr zam Vorschein. Zunächst gleich muss er zum Gegensatze des Gedankens des Sprechenden selbst den angeschaueten Gedanken machen; und diesen trostlosen Gegensatz findet er wieder in dem ebenso trostlosen Gegensatze der logischen Wirklichkeit und der logischen Möglichkeit. Entweder ist alles logisch wirklich, was ausgesprochen ist, oder nur das ist logisch möglich, durch das kein Widerspruch gesetzt wird; weil aber auf diesem Felde der Unterschied von Wirklichkeit und Möglichkeit gar nicht vorhanden ist, so ist, was nunmehr logisch möglich genannt wird, immer auch logisch wirklich. Ferner da Becker swar auf den Sprechenden selbst ein bedeutendes Gewicht zu legen scheint und ausdrücklich bemerkt, die Sprache unterscheide den Gedanken des Sprechenden selbst freilich von dem angeschaueten Gedanken, so kann er doch so wenig mit der Sprache fertig werden, dass er, was die Sprache wirklich bietet, nur so mit seinen Ansichten einigen kann, daß er es nicht als das nimmt, als was es die Sprache gibt; darum muss er annehmen, dass der angeschauete Gedanke manchmahl nicht ein angeschaueter Gedanke, sondern ein Begriff ist, wiewohl, wenn denn doch einmahl dies Gaukelwerk wieder gebraucht werden soll, ohne Zweifel mit bestem Rechte zu behaupten ist erstens, dass jeder Satz eigentlich nicht ein Satz, sondern ein Begriff ist, und zweitens, dass jeder Begriff eigentlich nicht ein Begriff, sondern ein Sats ist. Die wirklich vorhandenen Sprachformen erschweren es allerdings hie und da, dies Verhältnis der Sätze und Begriffe zu erkennen und bündig auszusprechen, indessen Becker selbst ist nicht eben weit davon, die Richtigkeit meiner Sätze anzuerkennen; man lese dieserhalb nur in dem "Organism" den Abschnitt über die Entwickelung der Begriffe. Ist nun ein Mahl Hokus Pokus gemacht, so ist's demnächst nicht schwer, noch einen Modus anzunehmen, der sich bald vom Indikativ, bald vom Subjunktiv oder Konjunktiv nicht scheiden läst, nähmlich den Konditionalis, und weiterhin durch Scheidung des grammatischen Verhältnisses von dem logischen Verhältnisse die Sätze nach Belieben zurecht zu machen.

Kurz man sieht nun wohl, die rationale oder logische Grammatik weiset sich aus, dass sie mit dem lóyos und der rationicht viel zu thun hat, sondern dem gewöhnlichsten Materialismus angehört. Daher ist auch die unselige Unterscheidung von Begriffs- und Formwörtern entstanden, die um so mehr darauf verweiset, anzunehmen, die Begriffswörter seien formlos, weil von den Formwörtern gelehrt wird, sie seien begrifflos; zur Bestätigung wird angeführt, dass die Chinesen solche Worte leere nannten. Dass die Chinesen im Ernst Worte ihrer Sprache leer nennen sollten, ist mir in der That zweiselhaft, dass aber die Unterscheidung von Begriffs- und Formenwörtern leer sei, ist mir gar nicht zweiselhaft, und dass diese Unterscheidung in neue-

ren Büchern viel Beifall'gefanden hat, kann mich nicht veranlassen, mein Urtheil zu ändern.

Es ist in der That zu bedauern, dass Becker, der wohl vermochte den Gedanken zu fassen, eine Grundregel müsse sich durch die ganze Sprache ziehen, und der diesen Gedanken in dem "Gegensatze von Thätigkeit und Sein - Kraft und Materie" fand und daraus alle Erscheinungen zu erklären verauchte, selbet, indem er diesen achtbaren Gedanken aussprach. sich von schlechtem Materialismus nicht losmachen konnte: denn aus dem Bestehen des leider auch mislichen Gegensatzes von Thätigkeit und Sein in der realen Welt sollte der Gegensatz in die Sprache gekommen sein. So sagt er auch: "wie die reale Welt der Dinge, in beständiger Verwandelung begriffen, sich in jedem Augenblicke neu gebiert, so ist auch die geistige Welt der Gedanken immer im Werden begriffen".1). Umgekehrt sollte man sagen, wie das menschliche Denken und sein körperliches Erscheinen dem Werden angehört und darüber nicht hinaus kann. so wird auch die reale Welt menschlicher Weise in beständigem Werden vergestellt und gedacht.

Indessen soll man nicht glauben, dass Becker keine Abndung des richtigen Verhältnisses gehabt habe; er sagt: "Es ist die eigentliche Aufgabe der Logik, die Formen nachzuweisen, in welche der Geist die realen Dinge und ihre Verhältnisse fast, indem er sie in Begriffen und Gedanken zu seinem Eigenthum macht. Da aber die Sprache nichts anderes ist, als der in die Erscheinung tretende Gedanke, so geben sich die Formen des Denkens vorzüglich in der Sprache zu erkennen".). Aber der Widerstreit der unredlichen mit der wirklichen Logik, der sich durch die Hindeutung auf gewisse Denkformen, die schliesslich doch vor die Sprache gerückt werden, auch wieder in den eben angeführten Worten kund gibt, zieht sich durch alle seine Ansichten von der Sprache, und zwar so, daß endlich die unred-liche Logik die Oberhand behält, ohne daß Becker selbst im mindesten bemerkt zu haben scheint, was denn eigentlich ge-

schehe oder geschehen sei.

Becker's Leistungen werden häufig über Gebür beides gelobt und getadelt, ohne dass entweder das wirklich Löbliche die rechte Benutzung gefunden hätte, oder das wirklich Tadelns-werthe gehörig vermieden wäre. Dies zur Entschuldigung der aussührlichern Besprechung, die gleichwohl weit entfernt ist, eine vollständige Beurtheilung des Mannes heißen zu wollen.

Wäre nun jemand der Meinung, dass die gerügten Fehler nicht allein, sondern in mancherlei schlechter Gesellschaft in den Lehrbüchern vorkommen, so werde ich nicht widersprechen; und an Stelle der Klage Mancher, dass unsre Schulen so wenig Tüchtiges leisten, würde ich Verwunderung aussprechen, dass sie trotz der Beschaffenheit der Lehrbücher so viel Tüchtiges leisten,

<sup>&#</sup>x27;) Organ. S. 62 fig. und S. 153.

wenn ich nicht eines Theiles von der Unverwüstlichkeit des gaten Keimes in der Jugend, und anderen Theiles von der unendlichen Macht der Sprache überzeugt wäre, die auch da noch Gutes wirkt, wo dem Anscheine nach nichts eben unversucht bleibt, sie zu zerstören.

Soll ich endlich kurz zusammenfassen, in welchen Dingen die Lehrbücher und die Lehren der Sprache geändert werden müssen, so sage ich: die wahre Logik, welche Sprachwissenschaft ist, liegt nicht vor, sondern in der Sprache, und in jeder einen Sprache ist der Inbegriff der Gedanken und Gedankenverbindungen eines Volkes gegeben; unter dieser Voraussetzung muß auf den Gymnasien alle Sprache gelehrt werden. Dieserhalb muß man sich der Sprache nicht überordnen und sie meistern wollen, sondern man mus sich ihr demathig unterordnen, und von ihr zu lernen bereit sein. Zu dem Behufe aber muss das ganze übliche System der Grammatik einer gründlichen und ausführlichen Prüfung unterworfen werden. Wenigstens für die griechische Sprache muß die alte Grammatik der Griechen zur Anwendung kommen. Die deutsche Sprache mus endlich geschichtlich gelernt und gelehrt werden. Die verschiedenen Sprachen müssen zu gegenseitiger Beleuchtung angewandt werden.

Stettin, im Juni 1850.

Schmidt.

# Zweite Abtheilung.

## Literarische Berichte.

L

Zeitschrist für die österreichischen Gymnasien. Verantwortliche Redacteure: J. G. Seidl, H. Bonitz, J. Mozart. Mitredacteur: A. Stifter. Erster Jahrgang 1850. Erstes, zweites und drittes Hest. Wien, Gerold. 8. (240 S.) Preis für den Jahrgang von 12 Hesten à 5 Bogen 4 Thir.

Indem wir diese Zeitschrift bei ihrem ersten Erscheinen aufs Wärmste begrüßen, da sie als ein erfreuliches "Zeichen der Zeit" anzusehen ist, balten wir es für unsere Pflicht, die Leser unseres Blattes auf dieselbe aufmerksam und mit Tendenz und Einrichtung derselben bekannt zu machen. Wir lassen daher hier den Theil der Aukündigung der Redac-

toren folgen, der für diesen Zweck dienlich ist (S. 3-7).

"Seitdem das Unterrichtswesen in Oesterreich einer allgemeinen Reform unterworfen wurde, sahen die Unterrichtsbehörden sowohl als die Lehrer die Entstehung von Zeitschriften, welche die wichtigsten Gegen-stände auf den einzelnen Gebieten des Unterrichtes zu gründlicher Besprechung brächten, als ein wesentliches Moment der Entwickelung an. Jetzt, nachdem für die Gymnasien die Grundzüge der Organisation bezeichnet und wesentliche Punkte derselben bereits zur Einführung gelangt sind, richtete das Ministerium des Cultus und Unterrichtes an die Unterzeichneten die Anfrage, ob sie die Redaction einer Zeitschrift für die österreichischen Gymnasien zu übernehmen geneigt seien. Das Ministerium übernahm dahei einerseits, der Verlagshandlung für die nächste Zeit nöthigenfalls die Unterstützung zu geben, welche das beginnende Unternehmen des Kampfes um seine Existenz überheben und ihm möglich machen soll, den wissenschaftlichen Zwecken in würdiger Weise zu dienen; andererseits versprach es der Redaction die Mittheilung des für die Zeitschrift interessanten statistischen und anderweitigen amtlichen Materials. Die Unterzeichneten verkannten keineswegs die Schwierigkeit der Aufgabe, welcher sie sich durch Eingehen auf diesen Antrag unterziehen würden; aber ihr Interesse für Hebung und Förderung des Gymnasialwesens liess sie auf den Beitrag, welchen die Zeitschrift dazu geben kann, ein größeres Gewicht legen, als auf die zu überwindenden Hindernisse, und die bereitwillige Zusage thätiger Theilnahme von verehrten Mitarbeitern innerhalb und außerhalb des Kreises der Gymnasien ermuthigte sie zn der Hoffnung, dass ihren vereinten Krästen die Erreichung des Zweckes nicht unmöglich sein werde."

"Welche Aufgabe die Redaction sich in der Leitung der Zeitschrift gestellt habe, geht aus dem Namen derselben und aus den obigen Andeutungen über das Bedürfnis, welches zu ihrer Gründung geführt, deutlich hervor. Sie wird versuchen, alle Erscheinungen und Einrichtungen, welche für das Gymnasialwesen, insbesondere für das österreichbe, vom Wichtigkeit sind, zur allgemeinen Kenntnis und zur gründlichen Discussion zu bringen; hieber gebört die Besprechung der vom Unterrichtsministerium getroffenen oder zu treffenden Reformen, der Modificationen, welche dieselben, je nach der Verschiedenheit der Verhältnisse, zu erfahren haben, Berichte und Critiken über die Lehrmittel, welche zur

Ausführung dieser Reformen erforderlich sind."

"Indem das Unterrichtsministerium der Zeitschrift in den zwei oben bezeichneten Beziehungen seine Unterstützung zugesagt hat, so ist dabei nicht die Absicht, ein Blatt zu gründen, dem die Vertheidigung der mi-nisteriellen Massregeln obläge; vielmehr liegt die gesammte Leitung des Blattes, die Gewinnung tüchtiger Mitarbeiter, die Aufnahme oder Ablehnung von Aufsätzen für dieselbe, uneingeschränkt in der Hand der Redaction. Ueberzeugt, dass nur aus der vielseitigen Betrachtung des Gegenstandes und dem Widerstreite entgegengesetzter Ansichten die Wahrheit in ihr volles Licht treten kann, aber zugleich, dass nur derjenige Streit zum Segen gereicht, welcher frei von persönlichem oder Parthei-Interesse die Ersorschung der Wahrheit als sein Ziel ernst verfolgt: wird es die Redaction sich zur Pflicht machen, jeder in wissenschaftlicher Weise vertretenen Ansicht über Gegenstände des Gymnasialwesens ihr Recht widerfahren zu lassen und die Spalten ihrer Zeitschrift zu öffnen. Sie wird dadurch die Möglichkeit bieten, dass Ansichten, welche in ihrer Abweichung von den verbreiteten oder zu öffentlicher Anerkennung gelangten, leicht unbekannt und wirkungelos bleiben würden, durch das Gewicht der Gründe, auf denen sie ruhen, sich allgemeine Beachtung oder Geftung verschaffen können."

"Wenn die Zeitschrist in deutscher Sprache erscheint, so ist dadurch nicht die Absicht bezeigt, das Gymnasialwesen der deutschen Kronländer, seine Bedürfniese und Wünsche, ausschließend oder auch nur überwiegend zu berücksichtigen, vielmehr ist die deutsche Sprache nur gewählt als das verbreitetste Organ allgemeiner Verständigung, und die Redaction wird alles aufbieten, um neben den, allen Gymnasien gemeinsamen Interessen auch die eigentbümlichen, von der Verschiedenheit der Verhältnisse, namentlich der Völkerstämme des österreichischen Staates abhängigen, gleichmäßig zur Sprache zu bringen. Durch Stammesverschiedenheit ist auch eine Verschiedenheit der Anschauungsweise bedingt. Erörterungen, deren Zweck auf die Sache gerichtet ist, werden manches Gute, das in diesen Anschauungsweisen verborgen liegt, zum Gemeingut erheben, und schärfere Gegensätze werden am besten auf wissenschaftli-

chem Gebiete ihre Lösung finden."

"Der Inhalt der Zeitschrift, welche in Monatsbesten zu durchschnittlich 5 Bogen erscheinen wird, gruppirt sich im Wesentlichen unter solgende vier Hauptabtheilungen:

# Erste Abtheilung.

Abhandlungen.

Die Blurichtung der Gymnazien, sowohl im Allgemeinen als nach den besonderen Verhältnissen der verschiedenen Kronländer — namentlich Brörterung und Kritik des Organisations-Entwurfes für die Gymnasien: die Methodik, die Begrinzung und das gegensektige Verhältniß der einzelnen Lehrgegenstände, die Disciplin, die Verwaltung der Gymnasien, die wissenschaftliche und practische Vorbildung der zukünstigen Lehrer, werden einen reichen Stoff für mannigsache Discussion geben. Bei diesem Vorberrschen der practischen Tendenz finden aber auch wissenschaftliche Abhandlungen über einzelne Gegenstände aus dem Gebiete des Gymnasial-Unterrichtes ihre Ausnahme, wenn sie durch eigenthümliche und für den Gymnasial-Unterricht bedeutende Behandlung auf allgemeines Interesse Anspruch machen können."

## Zweite Abtheilung.

Literarische Anzeigen.

"Die neu erscheinenden Schriften, welche, entweder zum Behufe der Einführung in den Schulen, oder zum eigenen Gebrauche, für die Gymnasiallehrer von besonderem Interesse sind, werden durch ausführliche Recensionen oder durch kürzere Anzeigen den Lesern bekannt gemacht werden. Wenn Gymnasien, wie zu wünschen ist, Schul-Programme mit wissenschaftlichen Abhandlungen veröffentlichen, so werden diese angezeigt werden. Als eine wesentliche Aufgabe der Zeitschrift wird betrachtet, die in den verschiedenen Sprachen des österreichischen Staates erscheinenden, in ihr Gebiet gehörigen Schriften gleichmäßig zu berücksichtigen."

## **Dritte Abtheilung.**

Verordnungen für die österreichischen Gymnasien; Statistik.

"Außer den allgemeinen Verordnungen des Ministeriums für die Gymnasien werden auch die aus besonderen Veranlassungen erschienenen Weisungen mitgetheilt werden, wenn und in so weit sie ein allgemeines In-

teresse für Gymnasien haben."

"Die statistischen Nachrichten haben den Zweck, ein treues, möglichst vollständiges Bild des Gymnasialwesens, namentlich in so weit es sich in Zahlenverhältnissen darstellt, zu geben, also: Anzahl der Gymnasien in den einzelnen Kronländern, Anzahl und Frequenz der einzelnen Klassen in denselben, Anzahl der ordentlichen und Hülfslehrer, Angabe der Fonde, aus denen sie erhalten werden, Stärke der Lehrmittel, der Bibliotheken u. s. w. Als Anhang werden Personalnotizen gegeben, Besetzung erledigter Stellen, Pensionirungen, Todesfälle; Angabe der Candidaten des Gymnasiallehramtes, welche die Prüfung vor einer dazu ernannten Commission bestanden haben."

# Vierte Abtheilung.

Miscellen.

"Nachrichten oder Verordnungen in Betreff anderwärts bestehender Gymnasien, deren Vergleichung von Interesse ist; Mittheilungen aus anderen, besonders aus den die Gymnasien betreffenden Zeitschriften; didaktische und pädagogische Miscellen."

Die ersten drei Heste, welche uns vorliegen, zeigen bereits, dass die Redaction eisrig bemüht gewesen ist, durch tüchtige Leistungen lebhastes Interesse für das Unternehmen anzuregen. Außer den Herren Bonitz und Seidl, von denen jeder mehrere wichtige Arbeiten geliesert hat, sinden wir tüchtige österreichische Gelehrte als Mitarbeiter thätig. En läst sich erwarten, dass man auch nicht-österreichische Gelehrte heranzuziehen suchen werde, damit die Besprechung der Interessen des höhern Schulwesens eine recht mannigsaltige werde und österreichische Lehrer eine bequeme Gelegenheit erhalten, die Ansichten und Urtheile von Bernssgenossen aus andern Ländern unmittelbar kennen zu lernen.

Von besonderem Interesse ist die erste Abhandlung des ersten Heftes (S. 1-23), worin Prof. Bonitz das Verhältnifs zwischen den Gymnasien und Realschulen, nach dem preußischen und dem österreichischen Organisationsentwurfe zu beleuchten versucht. Dieser Erörterung hat der Herr Verf. eine kurze Uebersicht über die bisherige Einrichtung der preussischen Gymnasien und höhern Bürgerschulen vorausgeschickt, hei der wir etwas verweilen müssen, da dieselbe, obwohl im Ganzen treffend, doch nicht durchweg ohne Unrichtigkeiten ist. Mit Unrecht sagt Herr Bonitz S. 3, dass die preussischen Schulen Schüler in die unterste Classe in der Regel nicht vor dem neunten Le-bensjahre aufnehmen. Die bekannte, Herrn Bonitz aber nicht mehr recht erinnerliche (S. 5 Anm.) Instruction vom 24. October 1837 verfügt (bei Fürstenthal II., S. 19), dass die Aufnahme der Knaben nicht vor ihrem zehnten Lebensjahre" erfolgen solle; und bekannt-lich hat diese Anordnung in dem Circular-Rescript vom 30. December 1842 ihre Bestätigung erhalten. S. Heckert S. 158. 159. - Auffallender ist es, dass Herr Bonitz bei Darlegung der Forderungen, die in Preußen an einen angehenden Sextaner gemacht werden sollen, weit mehr den noch unbestätigten Satzungen der Landesschulconferenz als den bisher gültigen, durch die Instruction vom 24. October 1837 oder durch andere Verordnungen offiziell festgestellten Bestimmungen folgt. - Ein sehr erheblicher Uebelstand ist es, dass Herr Bonitz nicht im Stande war, den offiziellen Normallectionsplan des preußischen Ministeriums vom 24. October 1837 seinen Lesern mitzutheilen — er sagt darüber S. 5 Aum.: "Die Verordnung des preußischen Unterrichtsministeriums, welche vor ungefähr 12-15 Jahren den Lectionsplan für die Gymnasien im Allgemeinen normirte, ist mir im Augenblicke nicht zur Hand" ---. sondern dass er genöthigt war, S. 5 statt dessen eine "einigen Gymna-sialprogrammen" entlehnte Uebersicht zu geben, die nicht bloss von je-nem Normalplan, sondern auch von der Praxis der meisten Gymnasien wesentlich abweicht. - Wenn Herr Bonitz S. 6 von der "in der Maturitätsprüfung gar nicht vertretenen Naturgeschichte" spricht, so werden seine Leser denken, das das Reglement für jene Prüfung diesen Gegenstand ganz unberührt lasse; bekanntlich aber verordnet dasselbe nicht nur §. 23, 8 eine mündliche Prüfung darin, sondern verfügt auch §. 28, 8, dass bei Ertheilung des Zeugnisses der Reife darauf Rücksicht genommen werde.

Von S. 11 bis 14 theilt Herr Bonitz den ersten die Lehrverfassung der Gymnasien und Realschulen enthaltenden Abschnitt der in der Landesschulconferenz angenommenen Gesetzesvorlage, so wie das Classenziel der Quarta mit und schließt hieran folgende Erörterungen an, die wir

ihrer Wichtigkeit halber mittheilen zu missen glauben:

"Das in Preußen bisher in einem Ganzen vereinigte Gymnasium ist in zwei zu bestimmter Abschließung gesonderte Theile geschieden, in ein Unter- und ein Obergymnasium; die gleiche Theilung trifft die Realschulen; selbst die Anzhil der von den Schülern auf den Gymnasien im Durchschnitte zuzubringenden Jahre stimmt mit der für die österreichischen vollständigen Gymnasien bestimmten überein, nur daß der Abschnitt an einen andern Punkt des Ganzen trifft. Aber noch abgesehen von den mannigfachen Verschiedenheiten, deren sich bei einer weiter in das Einzelne eingebenden Vergleichung wiele darbieten, ist schon der Grundgedanke ein durchaus verschiedener: Der preußische Entwurf gründet-auf den gemeinsamen Unterbau der Untergymnasien die höheren Abtheilungen der Unterrichtsanstalten beider Arten, die Oberpansien und die Oberrealschulen; der österreichische Entwurf weist beiderlei höheren Schulen sogleich von ihrem ersten Schritte einen verschiedenen Weg an.

Was dort Regel ist, die Vereinigung des Untergymnasiums mit der Unterrealschule, wird hier nur als eine, localen Bedürfnissen zuzugestehende Ausnahme bezeichnet (Plan der Reelschulen §. 20) und auch da nicht durch vollkommene Gleichmachung des Unterrichts in allen Gegenständen, sondern durch Parallelisirung der den Gymnasien und der den Realschulen charakteristischen Gegenstände erreicht. - Aus der Verschiedenbeit der Grundgedanken ergeben sich schon für den Lectionsplan, und werden sich noch mehr für die wirkliche Ausführung die mannigfaltigsten Verschiedenheiten ergeben. Zu einer Erwägung dieser verschiedenen Consequenzen den Lesern unserer Zeitschrift, durch eine möglichst genaue Darlegung des Entwurfes zu einer neuen Organisation der preussischen höheren Schulen, Anlass zu geben, war die Absicht dieses Aufsatzes; es sei mir gestattet, die Grenzen desselben noch um ein Weniges zu überschreiten und über die im preußischen Entwurse beabsichtigte Vereinigung der Untergymnasien und Unterrealschulen einige Bemerkun-

gen hinzuzufügen."

"Das Motiv, von welchem der preußische Entwurf offenbar ausgegangen ist, einen größern Einklang unter den höhern Schulanstalten zu stiften und die Entwickelungswege derer, welche eine höhere Bildung anstreben, nicht sogleich in ihren ersten Schritten zu trennen, dies Motiv hat für den ersten Blick etwas sehr Gewinnendes und Ueberzeugendes. Die ganze neuere Zeit arbeitet ja darauf hin, die schroffen Trennungen aufzuheben, die tiefen Klüfte auszufüllen, welche die einzelnen Stände von einander scheiden; wenn nun keine Macht bleibender, keine höher ist, als die der Bildung, so ist es gewiß ein höchst anerkennenswerthes Streben, in die Anstalten für höhere Bildung größeren Einklang bringen zu wellen. Aber es fragt sich, ob aus diesem würdigen Motive wirklich die Folgen sich ergeben, welche der preußische Entwurf daraus gezogen bat. Das gute Zusammenstimmen jeder Gesellschaft, mag sie nun bloß zu geselligem Verkehre, mag sie zu ernsten Zwecken zusammentreten, erfordert nicht eine Einförmigkeit der Mitglieder, sondern vielmehr eine gegenseitig sich ergänzende Mannigfaltigkeit, welche in der Einheit des gemeinsamen Zweckes oder in der Einstimmigkeit der Gesinnung sich verbunden fühlen. Dasselbe gilt in noch böherem Maße von dem grosen, die einzelnen Gesellschaften mit deren Zwecken in sich verbindenden Vereine des Staates; er bedarf der mannigsaltigsten, vielseitigsten Entwickelung verschiedener Kräfte, die sich gegenseitig ergänzen und zu dem großen Ganzen zusammenwirken. Wenn biernach auf dem Gebiete der Bildung vielmehr eine Mannigsaltigkeit der Schulanstalten, als eine Einförmigkeit wünschenswerth erscheint, und nur die Grundlagen religiös-sittlicher und national-politischer Entwickelung das allen gemeinsame Band sein müssen, so ist doch in dem Maße dieser Individualisirung ein bedeutender Unterschied zwischen Privatanstalten für den Unterricht und zwischen den Veranstaltungen, welche der Staat als solcher zu demselben Zwecke trifft. Jene können sich den einzelsten und speziellsten Richtungen anbequemen und dadurch Bedeutendes in ihrem Wirkungskreise leisten; der Staat in seiner Sorge für das Allgemeine kann in seinen Schulanstalten nur diejenigen Richtungen sondern, welche als durch große, allgemeingeltende Charakterzüge unterschieden sich darstellen. Ein solcher Unterschied trennt aber bisher noch die durch Gymnasien und die durch Realschulen zu erlangende Bildung; weit entfernt, daß beide schon einem gänzlichen oder theilweisen Zusammenfallen sich zuneigten, ist die eine, die der Realschulen, erst in der Entwickelung ibres noch nicht vollkommen ausgebildeten Charakters begriffen. Unter diesen Umständen ist es gewis bedenklich, durch ein irgendwie gewaltsames Zusammenbalten dieser Anstalten in ihren ersten Hälften ihre cigenthümliche Entwickelung zu beengen, sondern es ist vielmehr Pflicht, die Vereinigung oder die Uebereinstimmung nicht weiter zu treiben, als es die Natur der beiderseitigen Bildungszwecke erlaubt oder ein unab-

weisliches praktisches Bedürfnis fordert."

"Auf das Letztere nun nimmt allerdings der preußische Entwurf in seiner Vereinigung der Untergymnasien mit den Realschulen eine sehr dankenswerthe Rücksicht. Werden Gymnasien und Realschulen schon von den untersten Classon aus getrennt, so sind die Eltern entweder genöthigt, die schwierige Wahl des Lebensberufes, den ihre Söhne einst zu verfolgen haben, zu einer Zeit zu treffen, wo die Gründe zu dieser Entscheidung noch nicht hinlänglich entwickelt vorliegen, oder sie kommen häufig in den Fall, später erst, wenn Talent und Neigung ihrer Söhne sich bestimmter zu erkennen giebt, mit Verlust an Zeit und aufgewandten Kräften eine Aenderung vorzunehmen und ihre Söhne von einem Gymnasium zu einer Realschule übergehen zu lassen oder umgekehrt. Diesem Uebelstande ist abzuhelfen, wenn die unteren Stufen beider Anstalten gemeinsam sind. - Das hier bezeichnete Bedürfniss ist anzuerkennen; aber die Folgerung geht offenbar zu weit. Es kann daraus nicht mehr gefolgert werden, als die Verpflichtung, den Uebergang von den Anstalten der einen Art zu denen der andern nicht zu erschweren, sondern nach Möglichkeit zu erleichtern. Und diesem Zwecke scheint genügt zu sein, wenn man den Schulen beider Kategorien eine gleiche Gesammtverfassung und eine mögliche Uebereinstimmung im Unterrichte der ihnen gemeinsamen Gegenstände giebt, sofern man nämlich, ohne Beachtung der aus blosser Laune und Willkiir hervorgehenden Aenderungen, nur diejenigen berücksichtigen will, die auf der später gewonnenen Einsicht in die eigentlichen Talente der Schüler beruhen. Denn dieser Begabung und dem Eiser, den wahre Neigung zu einer Sache hervorruft, wird es dann ohne großen Zeitverlust gelingen, die den Gymnasien oder den Real-schulen charakteristischen Studien nachzuholen. Die Einsicht selbst aber, wohin sich denn eigentlich überwiegend die Neigung und die geistige Begabung eines Schülers richte, wird gewiss nicht gefördert, wenn man die ersten Stadien des Gymnasial- und des Realschulunterrichtes, innerhalb deren die Entscheidung erreicht werden soll, vollkommen vereinigt und zu diesem Zwecke nothwendig die unterscheidenden Charakterzeichen beider theilweise verwischt."

"Das zweite Moment, welches auf das Mass der Vereinigung von Gymnasien und Realschulen einen entscheidenden Einflus haben mufs. die Natur der beiden Arten der Bildung, möchte noch weniger der Gemeinsamkeit des Unterbaues beider Anstalten günstig sein. Die Gymnasien dürfen bei den meisten ihrer Schüler auf ein späteres Eintreten in die eigentliche Berufsthätigkeit und auf eine längere Reihe von Jahren rechnen, welche ausschliefslich der wissenschaftlichen Ausbildung für dieselbe bestimmt sind; es ist daher ibre Pflicht, eine breite Grundlage für diese Bildung zu legen und von verschiedenen, anfangs weit entlegenen Punkten aus Fäden des Unterrichtes anzuknüpfen, die sich allmählig zu dem einen Ziele vereinigen; sie haben diejenigen Elemente der Bildung, welche, nach Zeit und Ort weit von uns entfernt, doch dem Charakter der Jugend angemessen sind und einer wahrhaft bumanen Entwickelung wesentlich dienen, in das Bereich ihrer Thätigkeit zu ziehen. Die Realschulen dagegen sind in der Regel auf eine kürzere, häufig auf eine bedeutend kürzere Reihe der Schuljahre angewiesen, nach welchen ihre Schüler sogleich in das praktische Leben übertreten; sie müssen daher, wollen sie nicht Kräfte vergeuden, schon den Grund enger legen, müssen sich hüten, manche Fäden anzuknüpfen, welche weder in ihrem eigenen Bereiche, noch in dem der späteren praktischen Thätigkeit ihrer Schüler

weiter geführt werden, und überhaupt, bei aller Rücksicht auf allgemeine Bildung, doch das praktische Bedürfniss als das näher Bestimmende stete vor Augen behalten. Es ist gewiss unwahrscheinlich, dass man Schulanstalten dieser beiden Arten auch nur in ihren unteren Hälften vollanstalten dieser beiden Arten auch nur in ihren unteren Hälften vollanstalten dieser beiden Arten auch nur in ihren unteren Hälften vollanstemmen vereinigen darf, ohne beide in ihrer freien und eigentbümlichen Entwickelung zu beengen. Die Unwahrscheinlichkeit steigert sich, sobald man von der allgemeinen Betrachtung der Sache zu einem speciellen Fragepunkte übergeht, nämlich zu der Frage über die Ausnahme des lateinischen Sprachunterrichtes in die Realschulen."

"Das für die Gymnasien die gründliche Kenntnis der lateinischen Sprache und ihrer Literatur eine bedeutende Stelle einnimmt, wird von allen, die über diesen Gegenstand ernstlich nachgedacht und Erfahrungen gesammelt haben, einstimmig anerkannt; die allgemeine Billigung wird dieser Ansicht um so weniger entgehen, je weniger man auch nur schein-bar eine ausschließliche Bevorrechtung dieses Unterrichtsgegenstandes in Anspruch nimmt; diejenigen Leistungen aber zu erreichen, durch welche derselbe erst seinen vollen Werth erhält, ist ohne einen frühzeitigen Anfang nicht möglich. Die Real- und höheren Bürgerschulen dagegen 🖦 preußischen Staate baben sich bisher in Aufnahme oder Nichtausnahme dieses Unterrichtsgegenstandes frei bewegt (vergl. S. 12. 13). Während die preußische Regierung diese Verschiedenheit bisher ruhig gewähren liefe, so ist es jetzt eine nothwendige Folge des Vereinigungsplanes, wenn der Commissarius der Regierung in der Berliner Versammlung zur Reorganisation der höhern Schulen erklärte: "Das Ministerium müsse an die Realschulen die Forderung stellen, dem Latein, gleichviel aus welchen Gründen, in ihren drei untern Klassen Raum zu gestatten. An dieser Forderung werde das Ministerium principiell sesthalten, Abweichungen aber als ganz singuläre Fälle nur durch Dispensation gestatten, in welchem Falle eine solche Anstalt sich auch die Folgen gefallen lassen müsse." (Verbandlungen u. s. w. S. 126.) Gegen diese Forderung erhoben sich in der Versammlung nur vereinzelte Stimmen, namentlich im Interesse der bisher ohne lateinischen Sprachunterricht bestehenden Realschulen in den westlichen Provinzen; die große Mehrheit ist damit einverstanden. Man darf diese Einstimmung durchaus nicht als eine den Vorschlägen der Regierung mit Verleugnung der eigenen Ueberzeugung gemachte Concession ansehen, sondern die Regierung hat nur dasjenige, was die wirkliche Ueberzeugung und der Wunsch der meisten Lehrer und Vorsteher an Realschulen ist, zur allgemeinen Regel, zum Gesetze gemacht. So sehr ich nun das Gewicht der Stimmen der erfahrenen und pädagogisch gebildeten Männer zu schätzen weiß, die den lateinischen Sprachunterricht den Realschulen vindiciren zu müssen glauben, so kann ich mich doch von der Richtigkeit der Ansicht und von ihrer inneren Berechtigung, zur allgemeinen Richtschnur erhoben zu werden, nicht

"Einführung in die Lectüre und gründliche Bekanntschaft mit classischen Werken der römischen Literatur, wodurch der lateinische Sprachunterricht erst die ganze Kraft seines bildenden Einflusses äußert, kann die Realschule nicht zum Gegenstande ihres Strebens machen; sie muß sich bei der geringen, dafür zulässigen Zeit auf ein sehr enges Feld der Auswahl beschränken und ist nach den überwiegenden Erfahrungen in der Regel nicht im Stande, dies zu völlig sicherem Eigenthume der Schüler zu machen. Unter diesen Verhältnissen ist es gewiß ein Gegenstand ernster Ueberlegung und gegründeten Zweisels, ob man pädagogisch berechtigt sei, einem Unterrichte, der zu den übrigen Lehrstunden der Realschulen nur in geringe Beziehung gebracht werden kann, dessen unmittelbarer praktischer Nutzen unbedeutend oder zweiselhaft ist, der in dem

spätern Berufsieben der Schüler in der Regel keine Fortsetzung oder erweiternde Anwendung findet, eine immerhin bedeutende Menge an Zeit und Kraft zuzuwenden, während man doch gerade auf die bildendstem und bedeutendsten Elemente, zu welchen er den Zugang eröffnet, verzichten muß."

"Aber man legt freilich bei Befürwortung des lateinischen Sprachunterrichtes in der Realschule den Nachdruck nicht auf die Lectüre der Classiker, sondern auf die formell-sprachliche Bildung, welche dieser Unterricht gebe - ich sage formell-sprachlich, um dem täuschenden Missbranche des öfters angewendeten, für diese Frage viel zu weiten und unbestimmten Ausdruckes der formellen Bildung auszuweichen. Man mag gern zugeben, dass diejenige formell-sprachliche Bildung, welche der gründliche lateinische Sprachunterricht zu geben fähig ist, sich durch keinen andern Lehrgegenstand völlig ersetzen lässt — es hat ja eben jeder Gegenstand seinen eigenthümlichen Charakter, für welchen ein anderer wohl Analogieen, aber keinen gleichgeltenden Ersatz bietet -, mag man auch den Werth dieser Bildung in keiner Weise geringer anschlagen, als sie es verdient: weder das eine, noch das andere giebt hier die Entscheidung, sondern es fragt sich vielmehr, ob diese specielle formell-sprachliche Bildung, für welche das Latein ein besonders geeignetes Mittel ist, Bedürfnis eines jeden sei, der überhaupt nach einer höhern allgemeinen Bildung strebt, und ob das Mais und die Innerlichkeit der Kenntnisse, welche der lateinische Unterricht inmitten merklich heterogener Gegenstände auf Realschulen erreicht, mit dem Aufwande an Zeit und Kräften in einem billigen Verhältnisse stehe. Stellt man die Fragen in dieser Form, welche die Natur der Sache zu verlangen scheint, so wird man sich gewiß viel mehr bedenken, sie schlechthin zu bejahen, und es treten dann als Gegengewicht gegen die Stimmen, welche das Latein für die Realschulen verlangen, zwei Erfahrungen in ihre volle Bedeutung ein, nämlich einmal die Erfahrung, das Realschulen ohne Unterricht im Latein bestehen und unbezweiselt Tüchtiges leisten, und dann, dass die Lehrer des Lateinischen an den Realschulen fast durchweg über die geringen und vergänglichen Erfolge ibres Unterrichtes Klage führen."

"Gehen wir endlich von diesem einen speciellen Fragepunkte zurück auf den allgemeinen Gedanken einer Vereinigung der Gymnasien und Realschulen in ihren unteren Lehrstufen, so ist noch zu besorgen, daß diese Vereinigung der freien und lebendigen Entwickelung der Realschulen eine bemmende Fessel anlege. Was der Staat von den Männern zu fordern bat, die in weiteren oder engeren Kreisen der Verwaltung oder der Justiz sich bethätigen sollen, was die Kirche von ihren Dienern zu verlangen hat, welche wissenschaftlichen Anforderungen an die Lehrer der verschiedenen Unterrichtsanstalten zu machen Bind, darüber lassen sich feste Normen aufstellen, die sich nur allmählig ändern. Die Gymnasien, welche für diese verschiedenen Seiten der Bildung den Grund zu legen haben, können daher zu einem gleichmäßigen, ziemlich genau bestimmten Gange gelangen; selbet das Lebensalter, die Dauer der Schuljahre, welche dazu erfordert wird, ist durch die Natur der Sache in so weit bestimmt und durch langjährige Erfahrung erprobt, dass sich durchschnittliche Normen feststellen lassen, wobei nur zu verhüten ist, daß diese nicht eine Fessel für das hervorragende Talent werden und die Mittelmäßigkeit allein begünstigen. Ganz anders die Realschulen. Das Maß der über die bloße Volks- oder Elementarschule hinausgehenden höheren allgemeinen Bildung, welches die mannigfaltigen praktischen Lebensberufe erwünschlich machen, ist ein sehr vorschiedenes und selbst für die einzelnen Berufe schnell wechselndes; nicht minder verschieden ist die Anzahl der Jahre, welche der Schüler, ohne seinem Lebensberuf Eintrag zu

thun, allgemeinen wissenschaftlichen Vorbereitungen widmen darf; nach den verschiedenen Gegenden und den in ihnen überwiegenden Beschäftigungen verdient unter den Gegenständen allgemeiner Bildung hier der eine, dort der andere eine stärkere Betonung, eine speciellere oder eine anders modificite Behandlung. Um sich der Mannigfaltigkeit dieser factischen Bedürfnisse, welche doch der wahre Grund ihrer Entstehung sind, genügend anbequemen zu können, bedürfen die Realschulen eine viel größere Freiheit der Bewegung in der Dauer ihres Lehrganges, in der Höhe und Modification ihres Lehrzieles, als dies bei den Gymnasien nöthig oder ersprießlich ist. Dass sie davon viel verlieren müssen, wenn sie in ihrer unteren Hälfte, welche gerade in Betreff der Zahl der zu bildenden Schüler die wichtigste ist, an die Gymnasien gebunden werden, bedarf keines weiteren Beweises."

"Die vorstehenden Bemerkungen machen duraus nicht den Anspruch. den Gegenstand erschöpfen oder den besprochenen Plan über Gymnasien und Realschulen einer umfassenden Kritik unterwerfen zu wollen; viele Punkte sind wissentlich übergangen, andere, gründlicher zu behandelnde nor leicht berührt worden. Ref. wollte nur auf einige für die Würdigung jenes Entwurfes wichtige Gesichtspunkte hinweisen, und je lebhafter sein Wunsch ist, daß ein Schulplan, den eine für öffentlichen Unter-richt lebhaft thätige Regierung aus anerkennenswerthen Motiven vorgelegt, eine Versammlung erfahrener Schulmänner gebilligt hat, der Jugend zum Segen gereiche, je wärmer seine Theilnahme ist für die neue Gestaltung eines Schulwesens, welchem er selbst eine Reihe von Jahren hindurch seine Kräfte freudig gewidmet, deste unbefangener glaubte er die Bedenken, die ihm dagegen entstehen, aussprechen zu können. In Preußen selbst erheben sich bereits beachtungswerthe Stimmen gegen die-jenige Vereinigung der Gymnasien und Realschulen, welche die Versammlung auf Grundlage der ministeriellen Vorlage zu Stande gebracht bat; namentlich enthält die Mützell'sche Zeitschrift für Gymnasialwesen im Novemberheft 1849 genaue, in das Einzelne eingebende Kritiken. In den Ergebnissen mit den obigen Bemerkungen öfters übereinstimmend, in andern Punkten abweichend, berücksichtigen dieselben mehr das Interesse der Gymnasien, welches durch diese Vereinigung beeinträchtigt sei; hier schien es angemessener, die andere Seite der Sache hervorzuheben. Realschulen sind bier erst im Entstehen begriffen; das wirkliche Bedürfnis wird deren gewiß in kurzer Zeit viele bervorrusen; darum glaubte Ref. im Interesse dieser, erst sich bildenden Anstalten auf die Frage hinweisen zu müssen, ob es ihnen förderlicher sei, mit den Gymnasien sogleich in enge Verbindung zu treten, oder einen selbstständigen Weg einzuschlagen."

Auf den Inhalt der übrigen Arbeiten, welche die österreichische Zeitschrift bringt, kann Ref. nicht näher eingehen, will jedoch dieselben der Reihe nach namhaft machen. Das erste Heft enthält noch eine Abhandlung von Prof. Curtius: Griechisch und Slavisch S. 23—28 und eine Abhandlung von Prof. Hönig: Ueber den Zeichnungsunterricht als allgemeines Bildungsmittel in Gymnasien S. 28—36. In der zweiten Abtheilung desselben Hefts beurtheilt Prof. Curtius den ersten Band der Odyssee von Fäsi, J. G. Seidl Rieder's Lehrbuch der Redekunst. Die dritte Abtheilung enthält 7 Erlässe des Ministers an verschiedene Gymnasiallehrkörper und den Anfang eines aus offiziellen Papieren abgeleiteten Aufantzes über das Gymnasialwesen in Siebenbürgen. In der vierten Abtheilung beginnt Prof. Bonitz die öffentlichen Urtheile über den östereichischen Entwurf zusammenzustellen und zu kritistren. — Die erste Abtheilung des zweiten Heftes enthält eine Abhandlung von J. G. Seidl: Zur Erklärung deutscher Lesestücke S. 81—96. In der zweiten beur-

theilt Bonitz das Lehrbuch der Geometrie von Brisker, Prof. Kergel die Anabasis von Hertlein. Die dritte Abtheilung enthält außer der Fortsetzung des Berichts über Siebenbürgen den Erlas über die "Grundsätze für die provisorische Organisation des Unterrichtswesens in Ungarn" (ohne Datum) und Personalnotizen. Die vierte Abtheilung theilt aus unserer Zeitschrift die Kiesel'sche Directoreninstruction mit und schließt mit der Fortsetzung der oben erwähnten Arbeit von Herrn Bo-Derselbe kritisirt darin die in dieser Zeitschrift veröffentlichten Urtheile des Unterzeichneten und seiner Freunde. Es ist hier nicht der Ort zu Entgegnungen, doch bedürfen einige Gegenstände einer weiteren Erörterung. Die erste Abtheilung des dritten Hestes enthält Gedanken über den Unterricht in der deutschen Sprache und in ihrer Geschichte an unsern Gymnasien von Prof. v. Karajan S. 161-174 und eine sehr verdienstliche Skizze von Vorarlberg von dem k. k. Rath und Custos Joh. Bergmann S. 179-188. Die zweite Recensionen von Schalbüchern durch Prof. Schleicher zu Prag, Director v. d. Burg zu Iglau, Lehrer Auer zu Wien und Prof. Dr. Kner zu Wien. Die dritte und vierte außer Fortsetzungen der begonnenen Artikel einige interessante Notizen über den Unterricht im Altdeutschen, zusammengestellt von Prof. Dr. Bonitz. J. Mützell.

### Π.

Das Wesen und die Stellung der höhern Bürgerschule von C. G. Scheibert, Direktor der Friedrich-Wilhems-Schule in Stettin. Berlin, 1848. Verlag von G. Reimer. XVI u. 410 S. gr. 8.

Es handelt sich bei diesem Buche nicht sowohl um ein nah verwandtes Gebiet nur, wie es auf den ersten Anblick scheinen könnte, sondern um das allereigenste Wesen und Gebiet des Gymnasiums. Es bedarf aus diesem Grunde einer eingebenden Würdigung, einer eifrigen Kenntnissnahme von Seiten Aller, die ein Herz und Auge haben für das innerste Wesen höherer Bildung und für die folgenreichen Bewegungen, die sich auf diesem Gebiete in den letzten Jahren ereignet haben. Der Verf. bestimmt seine Arbeit nicht blos für Schulmänner vom Fache, sondern für alle die, welche den innern und äußern Beruf haben, an dem Gedeiben und der Gestaltung des Schulwesens und der höhern Bürgerschule im Besondern Theil zu nehmen. Ref. hat sein Urtheil über diese Leistung bereits an einem andern Orte (Die Gymnasialreform, Alt. 1849, S. 8 f. 55 f.) im Vorübergehen, und daher so kurz und unmotivirt, abgegeben, daß er um so lieber der freundlichen Einladung folgt, über ein so anerkennenswerthes Werk aussübrlicher zu berichten. Es wird dabei wesentlich darauf ankommen, sich so recht ganz und voll mit dem Inhalte zu beschäftigen und in die eigenthümlichen Ideen des Verf.'s zu versenken. Die Form der Darstellung ist in der That minder gelungen, wie der Verf. gleich im Vorworte bekennt und aus der Art der Entstehung erklärt. Auch entschädigt das Lehrreiche, Gründliche und Tiese in dem inneren Gebalte für die Mängel der Form; sonst würden wir bald über eine gewisse Ueberladung und Breite, bald über Unbestimmtheit und Unklarheit,

auch wohl über wirkliche Vernachlässigung des Ausdrucks zu klagen haben. Wir müssen dazu bemerken, dass das Werk bereits im November 1847 vollendet gewesen, aber erst nach den Frühlingsstürmen des Jahres 1848 an das Licht getreten ist. Das Buch, das der Verf. mit Recht völlig ungeändert liefs, redet aus einer Zeit in eine andere, und nun wohl schon in die dritte, hinüber.

Das Werk umfasst vier Theile: die Aufgabe der höheren Bürgerschule, den Schulunterricht, das Schulleben, und die Wünsche für die Zukunst. Man sieht daraus schon, dass der Vers. höher und weiter seine Aufgabe erfafst, als sonst gewöhnlich geschieht. Freilich nehmen die beiden ersten Theile die größere Hälfte des Ganzen ein, aber die beiden letzten sind fast völlig neu und pflegen in Büchern dieser Art meist zu fehlen. Der erste Theil zerfällt wieder in drei Abschnitte; der erste derzelben erörtert den Begriff von allgemein bildenden Schulen, der zweite ermittelt den Lebensbeden und der dritte die Aufgabe der höhern Bürgerschule. Die allgemein bildenden Schulen nennt der Verf. mit einem nicht besonders glücklichen Namen Berußsschulen, welche er von den Geachäfts- und Kunstschulen unterscheidet. Das Prinzip der Dreitheilung ist nicht ganz klar, die bisher üblichen Benennungen: Bildungs- und Borufsschulen, waren bezeichnender als die gegenwärtigen. Hier hätte aus dem Begriffe der Bildung und dem Charakter humaner Bestimmung und bürgerlicher Gemeinschaft beraus die Abzweigung der verschiedenen Gattungen der Schule versucht werden sollen; da hätte sich die Stellung der Volksschule zur höhern Bildungsanstalt zeigen, aber auch die wichtige Antwort auf die Frage kund geben müssen: ob nach Zweck und Aufgabe, Herkommen und Geschichte eine doppelte Gattung der letztern zuzageben, oder ihre Aufgabe zu einer einzigen zusammenzufassen sei? Schon hier wird dem Gymnasium keineswegs vorurtheilslos seine Bestimmung vorgeschrieben: Das Gymnasium mit der Universität schafft ausserdem noch (vorher ist nemlich als Mittelpunct und Kern der Volksschule Religiösität und kirchlicher Sinn, als der des Gymnasiums neben jenem noch Stärkung der Erkenntnisskraft und wissenschaftlicher Sinn angenommen) mit der alt-klassischen Bildung und mit seiner (?) mehr universellen Behandlungsweise aller Lehrgegenstände ein durchdringendes und weitsichtiges Auge und nährt mit der Wärme für die Wissenschaft eine reine Flamme, die leuchtend und wärmend über weite Lebenskreise hinstrahlt und sie durchglüht. Wir erkennen es gleich: der Verf. geht nicht ohne Vorurtheil zu Werke; wir sehen das gleich noch auch in einer anderen Beziehung. Allerdings ist ein versehlter Beruf nicht blos ein Uebel für den Menschen, sondern oft ein unersetzlicher Verlust für das Staatsleben, indem die schönsten Kräste seiner Entwikkeiung entzogen werden; aber es folgt daraus keineswegs so leicht, daß man sofort alle verschiedenen Berufsarten sorgfältigst aufsuchen, für diese möglichet spezifisch gestaltete Berufsschulen einrichten, und in diesen eine dem Berufaleben möglichst gleichartige Lebensform und Lebensübung der jungen Kräste begründen müsse, um dann in einem schon früh begonnenen Berufsleben das bestimmte und erfahrungsmäßig begründete Urtheil über die falsche oder richtig getroffene Wahl zu gewinnen. Unver-kennbar trägt ein solches Verfahren von Anbeginn her einen gewissen inneren Widerspruch in sich, der auch bald in den bier hinzugefügten Bemerkungen sich kundgibt. Die Berufsschulen sollen bei möglichst scharfer Ausprägung ihrer Eigenthümlichkeit eine Brücke in sich anbahnen, auf welcher diejenigen Zöglinge, denen die Schulen nun schon die verfehlte Berufswahl nachweisen, ohne zu großen Schaden für ihre weitere Entwickelung von der einen Schule zur andern übertreten können. Wir geben es vollkommen zu, dass die Wahl der Berussart nicht min-

der als die Prüfung der Geister von eben so großer Schwierigkeit als Wichtigkeit ist. Wir sehen auch den Erziehungsunterricht als einen wesentlichen Factor einer gedeihlichen Bildung und Vorbereitung für den ernsten Lebensberuf an; aber wir können nicht zugeben, daß es der einzige oder auch nur überwiegend der Berücksichtigung werthe Pactor dafür sei, sondern erkennen eine große Einseitigkeit darin, wenn das Le-ben nicht mit herangezogen und zu seinem vollen Rechte gebracht wird. Der wahre Beruf ist gar oft durchaus im Leben erst zu erkennen. Be sind im Wesentlichen nur die allgemeinen Wege, die Hauptgattungen und Charaktere der verschiedenen Zweige öffentlicher Berufsthätigkeit, die sich in dem Knaben und im beginnenden Jünglingsalter kundgeben; die bestimmten Schattirungen kommen erst später, können dann erst sich bemerklich machen, wenn der Mensch nicht bloß nach seiner intellectuellen Beschaffenheit, sondern zugleich auch nach seiner sittlichen Kraft und Eigentbümlichkeit bervortritt. Diese entfaltet sich erst, wo die naturgemäße und nothwendige Zucht der Schule zurücktritt und der freieren Bewegung und Selbsthestimmung Platz macht. Jedenfalls kann mit keinem Rechte die Nothwendigkeit verschiedener Berufsschulen aus den voraufgeschickten Erwägungen gefolgert werden. Ja, es wird eine Unzuträglichkeit mehr dadurch erst eingeführt, die bei der Einbeit dieser Vorbildung von selbst wegfällt, nemlich die, dass ein Schüler genöthigt werden kann durch den inneren Weg seiner Entwickelung, von der einen Schwie in die andere überzugehen. Dies ruht auf der Voraussetzung, dass die eine Berufsschule mit so wesentlich anderen Mitteln ihr Ziel verfolge als die andere, was jedenfalls einem begründeten Zweisel unterworfen sein wird.

Aber es wird eine vollendete Thatsache entgegengestellt: das Vorhandensein der höberen Bürgerschulen. Daraus aber darf nie und nimmer die innerliche und absolute Nothwendigkeit derselben als einer von dem Gymnasium völlig und wesentlich zu scheidenden Bildungsanstalt gefolgert werden, sondern lediglich die allerdings unumstößliche Wahrheit, das ihr Hervortreten einen Mangel in den übrigen nahverwandten Bildungsanstalten andeutet, der die Art und das Maaß der zu erzielenden Bildung hemmt, die sonst in jenen erreicht werden sollte. Ref. hat dieses schon an einem andern Orte nachzuweisen sich bemiiht und darf hier daher kürzer sein; ohnehin würde hier höher hinaufzusteigen und weiter auszuholen sein, als des Verf.'s Darstellung selbst uns führt, um aus dem Begriffe der Bildung überhaupt die nothwendige Beachtung beider Seiten, der formalen und realen, abzuleiten, die sich erst vereinigt zu Einem wahrhaften Ganzen gestalten, während die Vernachlässigung der einen unwillkührlich die andere, und dann in nahe liegender Uebertreibung, hervorzuft.

Nicht minder hält der Verf. den Gegensatz des Bürgerthums gegen die Beamten fest; hier jedoch handelt es sich lediglich um diejenigen gewerblichen Stände im weitesten Sinne des Worts, welche nicht mehr als blofs mechanische Arbeiter ihr Geschäft, sondern mehr künstlerisch productiv betreiben und mit Einsicht in die mechanischen, chemischen und menschlichen Kräfte diese verständig und mit höherer Geistes - und auch Herzenskraft für ihre gewerblichen Productionen verwenden. Um die Bedeutung dieser Stände in das volle Licht zu setzen, wird ihre staatliche, soziale und isolirte Stellung erwogen und dargelegt, werden in dem Berufskreise derselben diejenigen Factoren aufgesucht, welche vorzubilden eine Schule im Stande ist. Aber wenn auch nur einmal dieselben in gewerblicher Beziehung genannt werden: der praktische Sinn, die künstlerische Productiviät, die Tüchtigkeit im Geschäfte, die Fähigkeit, menschliche Kraft und Zustände zu würdigen und sich in die realen Verhältuisse

einer Zeit bineier zu denken, so eind das offenbar, wenn anders die Pflege der dazu dienenden Seelenkräfte; und nicht gradezu materielle Befähigung, darunter verstanden wird, keine spezifischen, nicht auch der Vorbereitung für den Beamtenstand unentbehrlichen Factoren; wie viel weniger aber noch alle diejenigen Bigenschaften, die in ihrer staatlichen und inolirien Stellung geltend gemacht werden. Oder sollte der Gemeinsinn, der Patriotismus, das lebendige National-Interesse, das mit einer begeisterten Schilderung des Werths der Nationalität (S. 31) bervorgehoben wird, das Interesse für die höchsten Güter des Lebens, die Geschmacksbildung, etwas sein, dessen der künftige Beamtonstand in seiner Vorbildung irgendwie entbehren oder auch nur zu einem geringeren Theile bedürfen sollte? Und wenn in dem dritten Abschnitte, wo die Aufgabe der höbereu Bürgerschule ermittelt werden soll, das erziehende Element derselben mit demselben preiswürdigen Nachdrucke hervorgehoben wird, der einer frühern Schrift des Verf.'s schon die wohlverdiente Anerkennung erwerben hat, wenn sie einen gressen Theil der Erziehung mit (dem Hause) übernehmen, den Sinn für ernste Anstrengung wecken, die Willenskraft stärken, die Genussucht bekämpfen, den Sinn für edle Freuden und für den edleren und veredelnden Genus beleben, die Frende an ernster ermüdender Arbeit anbauen und die Lustsucht anslöschen und edlere Metive fürs Thun erregen soll; so wüßten wir doch wahrlich nicht, wie eine dieser in ihrem ethischen Mittelpuncte mit aller Wissenschaft und Bildung unzertrennlich zusammenhangenden Aufgaben dem Gymnasium solite erlassen werden können. Ja, thäte es diess oder glaubte es das zu können, so wäre damit ein Vorwurf ethoben, oder ein Mangel bezeichnet, der daszelbe zum ernstlichsten Nachdenken und zur eifrigsten Abhülfe auffordern müßte. Und wenn endlich der spezifische Bildungsweg der höheren Bürgerschule als der naturhistorische - in nicht alizu gisäcklicher Wahl des Ausdrucks, der allerdings von der genetischen Methode Mager's sich noch in etwas unterscheiden soll - bezeichnet, und für dieselbe ein Herausarbeiten des Gedankens aus dem renlen Objecte, das Gewinnen eines Besitzes, das Durchdringen als Methode und Zweck dieser Schule gefordert wird; so glauben wir an dem Puncte an-gelangt zu sein, wo eine irrige und ungerechte Beurtheilung des Gymnasiums, seiner Aufgabe und Leietung, seines Wosens und geschichtlichen Verlaufs eintritt. Was Gymnesium und die Universität, sagt der Verf. S. 60, mit ihren sogenaanten Brodstudien zneammen abmachen, das bat die höbere Bürgerschole natürlich im kleinern Kreise allein und in sich vollständig abzumachen. Sie ist Gymnasium und Universität zugleich und hat deren Bildungssphäre nur zusammengedrängt und in einem dem jugendliebern Alter erreichbaren und betretbaren Gebiete. Darum eben geht die höhere Bürgerschule niebt dem Gymnasium parallel.

Wir können uns zwar wohl eine solche Schule mit jener vollen Selbständigkeit denken, die eben auch dem Gymnasium nothwendig vindicirt . werden muss. Wenn aber die Sache so bezeichnet wird, als solle sie Gymnasium und Universität zugleich sein, heide Aufgaben in einem gewiesen Sinne und Maasse gemeinschaftlich umfassen, so wird dabei nur die bier ganz unwesentliche äußere Umkreisung, die den Umfang des zu gewinnenden geistigen Nahrungsstoffs befalst, nicht aber die so entscheidende Form der Behandlung im Auge behalten. Käme es auf das äufeerliche Was bloss an, ohne Rücksicht auf das vertiesende und erzeugende Wie, so könnte man der gewöhnlichen Volksschule und der Universität gleiches Ziel und Wesen beilegen; will man andrerseits die rein wissenschaftliche Form nicht strenge von dem Charakter des Gymnasiums scheiden, so steht zu fürchten, dass man den innersten Lebenskeim desseiben zeratöre oder einen Wurm auf diesen edlen Baum setze, der seine

Bitithen frühzeitig vergiftet. Gewiß ist in dieser Beziehung schen genag gesehlt und die rechte Frucht einer echten Gymnasialbildung verkümmert worden. Und wenn weiter, dem Gymnasium gegenüber, in welchem das classische Alterthum der Mittelpunct des geistigen Lebens sei, der böheren Bürgerschule das Nationale als eben selcher Mittelpunct, und zwar im weitesten Umfange des Worts, zugewiesen wird; so erheben wir im Namen beider, theoretisch auf diese Weise geschiedener Bildungsanstalten lebhaften Einspruch dagegen. Freilich konnte, wenn wir das nationale Element dem Gymnasium nicht wollen rauben lassen, der Umfang desselben in dem Sinne des Verf.'s uns doch bedenklich machen; denn er versteht darunter "nicht blos das dichtende oder kriegende, nicht blos das ästhetische oder politische Deutschland der heutigen Zeit eder, wie es beliebt zu werden pflegt, das seit Luther, sondern das redemde und verkehrende und werkende und bauende und malende und betende und träumende und Städte begründende und häuslich lebende, und dann nicht das heutige, sondern auch das ehemalige, roh sprechende, derb handeinde, kübn wollende, geknickte und sich wieder aufrichtende, zerfallende und uneinige und doch immer starke, kurz das nach allen Seiten bin sich entwickelnde: also das ganze Deutschland soll es sein." Wenn auch nicht in solcher Weise, so doch nicht minder in seiner ganzen Art und Natur, in seinen höchsten Spitzen und durchgreisendsten Momenten soll das Nationale auch ein Besitztbum der Gymnasialthätigkeit sein; aber es ist die große Frage, ob dasselbe sich in solcher Richtung und Abgeschlossenheit, geschieden von denjenigen Elementen einer durehdringende Bildung, ohne die es seinen Gegensatz und in Zeiten der Ermattung und Verwirrung, wie sie schon, seitdem der Verf. schrieb, eingetreten sind, seine kräftigende Nahrung vielleicht verliert, als wahrhaft fruchtbringend und in gedeihlichem Wachsthum wird erweisen können. Grade aus diesem Grunde bezweifeln wir auch die Angemessenheit eines solchen herrschenden Prinzips für eine Bürgerschule, die den Charakter der beberen Schule sich bewahren will. Vielmehr muss, wie der Verf. selbst den geschichtlichen Weg innerhalb der deutschen Nationalität verlangt, dieser auch noch über die Grenzen derselben binaus verfolgt werden, wenn ein wahrhaftes Erfassen ihres Geistes gewonnen werden soll.

Wir kommen zu dem zweiten Theile, der den gesammten Schulunterricht befast und in vier Abschnitten die Lebrgegenstände zu ermitteln, den Lehrstoff abzuwägen und zu begrenzen, die Lehrgegenstände zu vertheilen sucht und die Methode des Unterrichts bespricht. Unter den Lehrgegenständen steht mit Recht oben an das Christliche und das Nationale; auf die Beziehung beider zu einander, die alterdings, namentlich für das Zweite, von so großer und wesentlicher Wichtigkeit ist, ist nicht näber eingegangen worden. Als erste Offenbarung des Nationalen gilt die geistige Solte in der Literatur, von welcher aus der Verf. in ganz eigenthömlicher Weise zur Gewinnung sehr abgelegener Unterrichtsatoffe kommt und dadurch die Gezwungenbeit offenbart, mit welcher der böberen Bürgerschule Bildungselemente zugewiesen werden, die aus dem Prinzipe nicht mit etrenger Nothwendigkeit folgen. Zunächst führt ihn die Forderung des Realen consequenter Weise zu einer Verleugnung jenes idealen Maaisstabes, wornach in herkömmlicher Auffassungs - und Ausdrucksweise das Boste für die Jugend gut genug ist. Wir denken, dass des Gressen und Edlen, das den Charakter vollendeter Classicität an sich trägt, so ungemein viel vorhauden ist, dass für eine wirkliche Beschäftigung mit dem Nichtelassischen gar kein Raum bleibt, dass aber die Kenntniss des Classiechen durch den natürlichen Gegensatz von selbst eine Kenntnifs alles Abweichenden und Unechten gewährt. Wie der Verf. eich dieses im Einzelnen möge gedacht haben, ist zicht ganz klar; die angezogenen Ver-

gleichungen von dem hinkenden Vulenn mitten im Olympe, vom Hinabsteigen in den Schacht des Bergwerks, ehe das Gold gefunden wird, a. dgl. m. passen jedenfalls gar nicht. Wenn nun aber für die Kunde der Muttersprache eine grammatische Erkenntnifs in wissenschaftlieber Ratwickelung gefordert wird, so geht der Verf. damit eigentlich sehen von seinem Prinzipe ab, denn eine solche geschichtliche Einsicht in das altmihliche Gewordensein, in den Zusammenhang zwischen Ursuchen und Folgen ist bereits der erste und unerläßliche Anfang einer wissenschaftliehen Erkenntuis. Aber der Verf. wird noch weiter über die Grenzen des Nationalen acibet hinausgetrieben; das Eigenthümliche der Sprache kann nicht ohne den Gegensatz fremder Sprachen, das Germanische nicht ohne den des Antiken gefasst und verstanden werden. Darum ist für die höhere Bürgerschule - der Verf. macht nicht selten so kühne Sprünge frem de Literatur, griechische und römische Mythologie und Kunst, endlich empirische Psychologie nethwendig! Hier würde, nech se boch sich schwingend, dennoch die höhere Bürgerschule das nicht gewisnen, was dem Gymnasium durch so einfache und selbst bei kleinerem Maafastabe unendlich weit wirksamere Mittel, nemlich die Einführung in die antike Lecture, zu Theil wird.

Zu der zweiten Seite der Acusserung des Nationalen, der Staatsgeschichte, wird zunächet als Hülfswissenschaft die Geographie gezählt. Bine verkummertere Stellung ist für diese freilich kaum denkbar; wie woll dech die Erdkunde mit ihrem umfassenden Bildungsstoffe in einen, diesem ihrem Werthe und Umfange nur irgendwie entsprechenden, Bezug zur deutschen Volksgeschichte gesetzt werden? Sie selbst aber, die deutsche Nationalgeschichte, kann ohne die Weltgeschichte gar nicht verstanden, ihr Werth würde ohne den Gegensatz des Alterthums und der neueren Zeit, und zwar in den verschiedensten Hauptträgern des Geistes derselben, bald überschätzt, bald unverdient berabgesetzt werden. Der Verf. glaubt bier durch die Specialgeschiebte eines fromden Volks ausbelfen zu können, was wir nur dann zugeben könnten, wenn die Weltgeschichte eine Sammlung zufälliger Lebenserscheinungen unverbundener Völkerindividuen, und nicht vielmehr eine continuirliche Führung des Menschengeschlechts unter den abweichendsten Bedingungen und manwigfaltigsten Verhältnissen nach Einem Plane und zu Einem Ziele wäre. Für die dritte Seite nationaler Entwickelung in Kungt und gewerblieben Erzengnissen wird ein deutsches Kunstmusenen und ein Antiquitätencabinett verlangt; diese jedoch natürlich nicht für die eigentliche Kumetbildung, sondern zur Erkenntniss der nationalen Eigenthümlichkeit. Denn in der Geschmacksbildung als solcher erkennt der Verf. noch ein dritter und wesentliches Moment für die höbere Bürgerschule. Dazu gebört nun aber zunäckst die ästhetische Literatur, und zwar in solchem Maasse, dass der Unterricht "so viele fremde Sprachen, als es bedeutsame Literaturen gibt", zu lehren haben sell. Denn "je mehr Sprachen", sagt der Verf. mit einer allerdings etwas überschwenglichen Forderung, "bis zur Vollendung gelernt wären, dass der Schüler sich demit ein Literatur-Product ausschließen könnte bis zum wirklichen Genusse — wezu nicht wenig gehört — deste vollendeter und erfolgreicher wäre der Unterricht." Dieses weitumfassende Gebiet ist hier nicht weiter im Einzelnen verfolgt worden, obschon der Umfang und der Charakter desselben in Wechselwirkung mit einander stehen. An der eigentlichen Kunst dagegen wird wesentlich die Seite der Nachbildung hervergebebon; es ist dies als Lebrgegenstand nicht bloss Schreiben, Zeichnen und Modelliren, sondern namentlich auch die als Kunstübung für eine solche Schule vielfach bestrittene Musik. Das derselben mit Begeisterung ertheilte Lob lassen wir gern gelten, gehen aber hier über den Gegenstand

hinweg, da die hesondere Ausführung in unserem Buche hier fehlt. Wenn aber als viertes Moment diejenigen Unterrichtsgegenstände genannt werden, an denen der Schüler an das unvergeistigte Reale gestellt wird, um es eben zu vergeistigen, nemlich neben Zeichnen nach der Natur die Naturwissenschaften (Naturbeschreibung, Physik, Chemie), serner die Mathematik als geistige Sprache für die Natur (vornemlich die angewandte und als Hülseunterricht dazu das Rechnen), so darf es wohl mit Recht die größte Aufmerkaamkeit und eine gewisse Verwunderung in Anspruch nehmen, wonn diesen Unterrichtsgegenständen der deutsche Aufsatz nebat einem Erfahrungsunterrichte zugetheilt wird! So "wundersam" der Verf. selbst es auch findet, stellt er dem Rechenunterrichte die deutschen Aufsätze und Vorträge parallel, sobald sie als eigene freie Darstellungen gefordert werden. Sie sollen, heißt es hier S. 93 f., ein Reales geistig aufzufassen, so das Reale zum Geiste zu erheben und es mit dem Geiste zu durchdringen nöthigen. Wenn das Rechnen einfache, unter Maafs und Zahl fassbare Verbältnisse als sein reales Object hat, wenn die physikalische Mathematik die lebendige Naturkraft mit ihren Wirkungen auf die unlebendige Natur als Rechnungsgröße setzt, so soll im deutschen Aufsatze das viel complizirtere, nicht nach Maafs und Zahl zu bestimmende, vielmehr von geistigen Potenzen durchdrungene umd beatimmte Lebensverhältniss begrifflich erfast und so aus dem Gebiete der reinen Anschauung zur Vorstellung und zum Begriffe erhoben werden. -Wir meinen, der Verf. babe eben mit dieser Bestimmung weit mehr den Unterschied als die Uebereinstimmung hervorgehoben, und wir begreifen dahor nicht, warum er denjenigen Gegenstand, der als die Blüthe und Krone einer jeden Lehranstalt erscheinen muß, in ein so schießes Verhältnis hat hineinhringen mögen, dass dadurch weder das Wesen desselben verdeutlicht, noch sonst irgend eine Folgerung von Wichtigkeit gezogen erscheint. Was der Verf. gegen die Einseitigkeit einer blofs formalen Uebung und Gedankenentwickelung bei den deutschen Aufsätzen bemerkt, ist vollkommen richtig, wiewohl er das nicht als den "gymnaaialen Sinn" bezeichnen darf, da eben die Gymnasien die überwiegende Wichtigkeit grade dieses Lebrgegenstandes oder Lehrmittels schom seit längerer Zeit in umfassendem Maasse erkannt und getibt habes. Um so mehr aber hätten wir eine weitere Ausführung dessen, was er biezüber and über den in etwas ussicheren und nebelhaften Grenzen verschwimmenden Ersahrungsunterricht bemerkt, statt einer so unglücklichen Parallele erwartet und gewünscht.

Es feigt ein reicher Abschnitt, in welchem wir jedoch des Widerspruchs verhältnismässig weniger zu erheben haben, wie überall da, wo der Verf. das von ihm angenommene Grenzgebiet zwischen höherer Bürgerschule und Gymnasium nicht unmittelbar berührt. In dem nächsten Abschnitte nemlich, der die Abwägung und Begrenzung der Lehrgegenstände behandelt, gilt seine erste Auseinandersetzung dem reinen and gemischten Sprachunterrichte; unter letzterem verstebt er den Unterricht, worin die Sprachform mit dem Inhalte verglichen (was mehr oder weniger eigentlich immer der Fall ist) und an den Schüler die Rocderung gestellt wird, das Gepräge der einen Sprache in das der andern umzuwandeln. Wenn hier zwischen einer grammatisch zu erleraenden und vielen anderen Sprachen unterschieden wird, die, auf dem möglichst kürzesten Wege erlernt, zur Beschäftigung mit der elassischen Li-teratur der fremden Völker auf dem ästhetischen Gebiete verhelfen sollen, so dürfen wir damit allerdings wohl einverstanden sein und haben für den Augenblick nur den Werth der Muttersprache, wie er vom Verf. gewürdigt wird, etwas näber zu beleuchten. Den Missbrauch der Mottersprache zu einem rein grammatischen Unterrichte oder zu legischen

Uebungen erkennen wold jetzt immer mehr Alle als einen sehr verwers. lichen an; aber es sollen auch die Uebungen an ihr zur Erreichung der Sprachgewandtheit, zur Gewinnung schärferer Begriffsbestimmungen und Definitionen, zu genauerem und intensiverem Lesen, schärferem und hestimmterem Auffassen des Gelesenen, präziserem Wiedergeben des Aufgenommenen und selbst Gedachten ohne Weiteres als unfruchtbare oder gefährliche Unternehmungen oder theoretische Irrthümer verworfen werden. Hier wird offenbar etwas aufgefalst, was in dieser Schärfe und Einseitigkeit sich von dem nicht füglich scheiden lässt, was andrerseits verlangt wird. Die Muttersprache soll nemlich als eine gewußte und damit als ein Mittel gehandhabt werden; nicht die Umwandlung von Form in Form, wohl aber die inhaltliche Unterscheidung der verschiedenen Ausdrucksformen, und die Erfüllung der anderweitig her mitgebrachten oder beim Unterrichte in fremden Sprachen eingelibten Formen mit dem ent-sprechenden Inhalte, und der Vergleich der sprachrichtig gegebenen Gedankenbeziehungen mit den in der Wirklichkeit vorhandenen Beziehungen des Gedachten, das soll hier die Aufgabe sein. Das Concrete und die der Vorstellung oder den Begriffen zu Grunde liegenden realen Substrate und deren Beziehungen machen nach der uns hier gegebenen Darstellung den Regulator des Sprachunterrichts aus. Wir finden diese Gedanken nicht hinreichend klar entwickelt; wir glauben nicht, dass sich in irgend welchem Sprachunterrichte das Sprachliche von dem Sachlichen ganz werde trennen lassen, geben aber allerdings zu, daß dieses Letztere in der Muttersprache das entschiedene Uebergewicht behaupten, und jenes nur als Mittel zum genaueren Eindringen in dieses gelten muß. Aber nach der gewaltigen und überreichen Natur der Sprache und des Worts wird besonders auf dem Boden des Unterrichts in der Muttersprache eine Trenrung von Form und Inhalt nicht möglich, vielmehr die schönste und lohnendste Auffassung ihrer innerlichsten Einheit stattbaft sein. Wir vermissen hier aber die Erörterung verschiedener anderer Fragen, die doch grade für das Ganze, dem nachgegangen wird, von Wichtigkeit wäre; namentlich über das Verhältnifs der verschiedenen, alten und neuen, Sprachen und des mehr grammatischen oder mehr interpretatorischen Unterrichts in ihnen und ihren Literaturen zu dem sich stufenweise entwickelnden Knabenalter, eine Frage, die neuerdings vielfach aufgeworfen, eben so bedeutungsvoll und wichtig, als noch immer ungelöst oder wenigstens ohne allgemeine Zustimmung beantwortet, doch aber grade für eine "höhere Bürgerschule" nicht minder wiehtig als für das Gymnasium ist.

Dagegen sind Andeutungen fiber das Wichtigkeitsverhältnifs der alten und neuen Sprachen zu einander, über den für den reinen Sprachunterricht zu ziehenden Gewinn gemacht und in dieser Beziehung der lateinischen vor der französischen oder einer anderen neueren Sprache ein entschiedener Vorzug zugestanden worden. Für den gemischten Sprachunterricht dagegen bekommt die Untersuchung ein anderes, dem Lateinischen und seiner Pflege in der höheren Bürgerschule ungünstiges Resultat. Soll nemlich in die classische Literatur der Römer, mithin also auch in das Alterthum eingestührt werden, so ergibt sich der ungeheure Umfang die-ser Aufgabe, den die höhere Bürgerschule kaum überwältigen zu können scheint. Es müste nicht bei einem Theile stehen geblieben, sondern das ganze Alterthum umfaßt werden, was ohne Kenniniß des Griechischen kaum möglich wäre. Wir vermögen freilich andrerseits uns nicht zu denken, wie eine Sprache bloß von ihrer grammatischen Seite sollte benutzt und wie insbesondere bei einer verhältnismässig so schwierigen, wie die rémische ist, nach allen liberwundenen Schwierigkeiten von der weiteren Vorfolgung des in der Sprache und Literatur gegebenen Inhalts sollte abgestanden werden können. Wenn aber die Wahl des Englischen oder

Französischen von der zu wählenden Geschichte abhängig gemacht wird. so haben wir zum genaueren Verständnisse wie zur Begründung unserer lebhaften Bedenken dagegen ein Mehreres anzuführen. Einmal nemlich scheint es doch grade bei Festbaltung des Zwecks des gemischten Sprachunterrichts keinem Zweifel unterworfen sein zu können, dass die englische Sprache grade mit Rücksicht auf den Vorzug ihrer namentlich auch für die Jugend so reichhaltigen Literatur den Vorzug verdiene vor der französischen. Dann aber scheint es zwar von großer Bedeutung, daß Sprache und Literatur eines Volks mit seinem Leben und seiner Geschichte in den engsten Zusammenhang im Unterrichte gesetzt werden, aber, zunächst abgesehen von der schon oben berührten Frage, ob damit dem Bedürfnisse eines wahrbast angemessenen Geschiebtsunterrichts ge-nügt sei, würde nach unserem Erachten auch bei Zugrundelegung eines solchen Maasstabes die englische Geschichte vor der französischen eines nicht unbedeutenden Vorzug behaupten. Wir haben aber schon einmal unser Bedenken erhoben bei Bestimmung dessen, was der Geschichtsunterricht in der höheren Bürgerschule leisjen und bezwecken soll. Br soll nach uaserem Bucke den Geist und das Gemülh in das Nationalleben versenken; er soll nicht die Anschauung von einer Entwickelung des Menschengeschlechts, ja kaum die Erkenntniss der Entwickelung des eigenen Volks, sondern nur die möglichst lebendigste Anschauung des Individuellen in demselben geben. Sie könne daher alle und jede Rücksieht auf Vollständigkeit in Beziehung auf den historischen Gang der Begebenheiten bei Seite setzen, und habe dagegen die Vollständigkeit in Beziehung auf die verschiedenen Richtungen des Nationaliebens an die Spitze zu stellen. Wir wissen die concentrirte Einführung auf einem beschränkten Theil einer so riesenhaft gewachsenen Disciplin an und für sich wohl zu würdigen, bleiben aber fortwährend der Ueberzeugung tres. das sie ohne eine Einführung in den Zueammenhang der weltgeschicktlieben Entwickelung, und zwar auf einer mehr als elementaren Stufe, gar nicht gedacht, mindestens im Kreise des Schullehens nicht nutzbar gemacht werden könne. Indessen würde es entschieden zu weit führen. wenn wir diesen mit den obersten Principien, die hier überhaupt in Frage kommen, so eng verbundenen Gegenstand und die übrigen Probleme, die etwa noch bei der Darstellung der verschiedenen Unterrichtsfächer der höheren Bürgerschule vorkommen, einer ausschrlichen Prüfung unterzieben wollten. Wir heben daher nur, ehe wir diesen Abschnitt verlassen, ein Paar Puncte noch hervor. Der eine betrifft die Naturwissenschaften und methodische Bestimmungen im Gebiete derselben, die schwerlich auf allgemeine Zustimmung und Anerkennung werden rechnen konnen. Auch hier wird die Forderung festgehalten, dass ein begrifflich noch unvermitteltes Reales vom Geiste zur Vorstellung und zum Begriff erhoben werden soll. Darum müsse der Gegenstand jedem Schüler zur Beobachtung nabe sein, und das lasse sich nur erreichen in der Botanik, selten in der Mineralogie, einigermalsen in der Zoologie. Da nun alle drei wegen Zeitbeschränkung nicht betrieben werden könnten, so geht sein weiteres Urtheil dahin, dass die Botanik allein so weit vorgebildet sei, dass die Schule von ihr zweckmäßig für eine geistige Bildung Gehrnuch ma-aben könne. Was aber dann über den Religionsunterricht beigebracht wird, erfüllt une zwar mit ganzer Achtung vor dem sicheren und ernsten Grunde, der, ohne alle Rücksicht auf die Forderungen des Zeitgeisten, allein in der ewigen, göttlichen Wahrheit selber gesucht und gefunden wird; allein es lässt sich schwerlich die Ahleitung desselben aus dem angenommenen obersten Prinzipe als natürlich oder fruchthar derstellen. Das Formale, sagt der Verf., ist hier die geoffenbarte Religion, womit das Reale, der Mensch, begriffen werden soll. Dieses Formele

liegt in der heiligen Schrist zunächt stofflich vor und mus durch Veranlassung des Unterrichts aus diesem Stoffe zu einer geistigen Vorstellung, damit aber zunächst wieder der Einzelmensch als Indididuum zum Geiste des Kindes erhoben werdes. Christi Leben, Lehren, Wirken und Leiden ist dann zum Schlusse gleichsam der personifizirte Begriff der einzelnen religiösen Individuen, in welchem jede einzelne Pflanze ihre Stelle findet, worin aber auch jeder einzelnen Pflanze die Stellung angewiesen werden muß, wenn sie zu einer geistigen Vorstellung soll erhoben, d. h. für den Geist selbst ein bildender Inhalt geworden sein. Handelt es sich aber bei solcher Auffassung nicht um eine systematische Construirung des der vorschwebenden Lehranstalt nothwendigen Lehrrabalts bloß, sondern zugleich auch um eine auch vermöge einer solchen Schule zu weckende und zu fördernde Gestalt. des religiösen Bewusstseins, dann ist der so unendlich reichen und mannichfaltigen Führung der einzelnen Seelen Gewalt angethan, da eine große Zahl derselben wohl unbestritten den völlig entgegengesetzten Weg geht, auf welchem das in ihr vorhandene aligemeine religiöse Leben und Bewulstsein grade in dem Christenthume, in dem fleischgewordenen Worte erst seine Kräftigung, seine Wahrheit und Vollkommenheit findet. Wenn für die eben zuvor aus dem Buche angeführte Bezeichnung eine gewisse Unruhe des (freilich unbegründeten) Zweifels erwachsen könnte, so freut es jedenfalls den Leser, etwas weiter die Acusserung zu vernehmen, dass nicht ein durch irgend welchen Denkprozess erzeugter, aber auch nicht durch irgend welches Herkommen überlieserter Begriff von Christo und Gotte, sondern der verkündete, durch Propheten verheißene, von Israel erwartate, die Verheifsung erfüllende, in That und Wort, in Gehorsam und Liebe affenbar gewordene, von den Apostein varstandene, in der Kirobe wirkende Christus, das reale Object des Unterrichts ist, um zu dem so geoffenharten Gotte sich zu erheben. Wir sind auch keineswegs in dem Ziele, sondern nur in der strengen Auffassung eines einseitigen Weges dahin verachiedener Ansicht von dem Verf. Freilich weise deraelbe es zum acheinbar dadurch wieder auszugleichen, dass der aus solchem Reslen gewonnene Begriff von Gott in seiner Beziehung zur Welt dann ein anderes reales Object, den Menschen selbst, den wollenden, begebrenden, handelnden, den schwachen, ohnmächtigen und sündigen durchdringen woll. Wir können eine solche Scheidung der Glaubens- und Sittenlehre für den hier in Rede stehenden Standpunct auf keinen Fall billigen und würden gegen die Richtigkeit des Weges neue Zweisel erheben; doch führt une eine nübere Darlegung zu weit. Man stimmt dem Verf. vielfach bei, aber in anderem Sinne; am liebeten vielleicht, wenn er den Religionsunterricht als reinen Lebrgegenstand den vollkommensten nennt: in kei-nem vollende sich so der Kreis, vom Realen zur Form und von und mit der Form wieder ein Durchdringen des Realen; in keinem sei das Reale selbst von so großem Reichthume und doch auch wieder so großer Einfachheit; in keinem sei der Begriff ein so weiter und umfassender und doch auch wieder in seiner Verwendung so durchdringender und gestaltender; in keinem das zu durchdringende reale Object ein so wichtiges und würdiges, und doch auch so nabe liegendes, eben weil es ja das erkennende Subject selber ist.

Wir können die Vertheilung der Lebrgegenstände nach dem Plane des Verf. nicht besser als durch eine tabellarische Uebersicht kenntlich machen, die wir aus den verschiedenen Stellen dieses Abschnitts zusammen-

tragen:

|                                                                                                                                                          | Sexta.                                              |                                                     | Quinta.                                                       |                                                                     | Quarta.           |                                                            | Tertia.              |                                                          | Secunda.                        |                                                | Prima.            |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                          | Wint. Somm.<br>Stunden.                             |                                                     |                                                               |                                                                     |                   |                                                            | W. S.<br>Stunden.    |                                                          | W. 8.<br>Stunden.               |                                                | W. S.<br>Stunden. |                   |
| Religion Deutsch Literaturgesch. Latein Französisch Englisch Physik Chemie Naturgeschichte Geographie Math. Physik Mathematik Rechnen Schreiben Zeichnen | 2<br>5<br>8<br>-<br>-<br>-<br>4<br>-<br>2<br>4<br>4 | 2<br>5<br>-<br>9<br>-<br>-<br>3<br>-<br>2<br>4<br>4 | 2<br>4<br>6<br>4<br>-<br>-<br>-<br>4<br>-<br>2<br>3<br>3<br>2 | 24<br>4<br>-<br>7<br>4<br>-<br>-<br>3<br>-<br>2<br>3<br>3<br>3<br>2 | 4<br>-4<br>4<br>2 | 24<br>4<br>-7<br>4<br>-<br>-<br>3<br>-<br>4<br>4<br>2<br>2 | 28   44   4   62   2 | 2<br>8<br>-<br>4<br>4<br>3<br>-<br>-<br>6<br>2<br>-<br>2 | 7<br>-6<br>2<br>3<br><br>-6<br> | 2<br>7<br>-<br>4<br>4<br>1<br>2<br>-<br>-<br>6 | 276 42 4   8   2  | 2 7 6 2 4 2 - 8 2 |
| Modelliren<br>Singen, Musik<br>und Turnen                                                                                                                | 5                                                   | 8                                                   | 5                                                             | 8                                                                   | 5                 | 8                                                          | 6                    | 6                                                        | 6                               | 6                                              | 6                 | 2<br>6            |

Der Cursus der Secunda und Prima ist zweijährig, in allen übrigen Cipssen einjährig; da indeesen keine Abweichungen in den beiden Jahrencursen in Bezug auf die Stundenzahl vorkommen, hat er hier zusammenge-

sogen werden können.

Den reichhaltigen, mit vielen schönen Bemerkungen ausgestatteten vierten Absobnitt von der Methode des Unterrichts, in welchem wir meistens nur solches zu bestreiten haben würden, was mit früher Erwähntem genau zusammenhängt, übergeben wir bier, um noch etwas mehr Aufmerksamkeit den beiden, besonders neuen und eigentbümlichen Theilen, dem dritten und vierten, welcher das Sehulleben behandelt und die Wünsche für die Zukunst auseinandersetzt, widmen zu können. Der erste der drei Abschnitte des dritten Theils, welcher das sich am Unterrichte entwickelnde Schulleben darstellt, schliefet sich freilich an das Vorhergehende noch ganz unmittelbar an; denn es ist hier in der That ein wesentlicher und höchst bedeutungsvoller Zug aus dem methodischen Leben der Schule einer ausführlichen und sorgangen Erörterung unterzogen. Der Verf. will auch durch den Unterricht die Schule zu einem Ganzen, einem wahrhaft Gemeinsamen gemacht wissen, und führt nun an allen einzelnen Unterrichtszweigen durch, wie sich selches bewerkstelligen lasse. Er will ein Gemeindeleben in der Classe in der Hand des Lehrers, im Verkehre der Schüler und in der Lehrmethode des freien Unterrichts hervorgerusen sehen, das zwar in den verschiedenen Stadien der Schule ein anderes, im letzten Ziele aber von derselben glücklichen Wirkung sein wird. Er führt es daher an dem Unterrichte in den drei unteren Classen, in den beiden mittleren und in der oberen durch. Doch bekennt er selbst, dass die Enden des umschlingenden Bandes, mittelst dessen der Gemeineisen innerhalb der einzelnes Classen erreicht werden soll, noch in der Hand des Lehrers lieges, und dass der geistige Lebenshauch in denselben noch mehr oder minder der des Lehrers ist. Man wird daher sofort nicht verkennen können, dass von der Persönlichkeit des Lehrers hier unendlich viel abhängig ist, und dass wiederum bei der so natürlichen Verschiedenartigkeit der Lehrer das

Bedürfzie einer im elücklichsten Maasse ordnenden und verbindenden Natur in der Person des Directors gegeben ist, dessen Befriedigung nicht leicht erreichbar, aber allerdings ein unberechenbarer Segen für eine sol-ebs Anstalt und die sie besuchende Jugend ist. Unsere Vorfahren sprachen von dem Amte des Schülers und wnisten die Achtung vor demselben erfreulich zu beleben; es darf auch ferner nicht unberücknichtigt bleiben, vielmehr muß er aufs Schärfste dem Schüler ins Bewusstsein gebracht. dabei aber auch gern die Individualität der Einzelnen besonders benutzt werden. Doch liegt hier unverkennbar, wenn nicht die volle Meisterschaft in der Behandlung da ist, eine doppelte Gefahr äußerst nahe, nemlich die eine einer zu starken Weckung des Ehrtriebes und eines damit in etwas zusammenhängenden, zwischen Lehrern und Schülern und zwischen den Schülern gegenseitig leicht hervorgerufenen Missverhältnisses. Im Uebrigen wird durch die vorgeschlagene Methode, wornach die Schiller einander gegenecitig fördern und unterstützen, in die verschiedenen Aufgaben eines gemeinsamen Feldes sich theilen, durch Lectüre, Sammlungen, Uebungen u. s. w. sich gegenseitig ergänzen, mittheilen und beleben, und was in dieser Beziehung von dem erfinderischen Methodiker noch mehr wird erdacht werden können, zur Weckung und Beförderung der Selbatthätigkeit des Schülers ungemein viel beigetragen; wir möchten nur die Besorgniss begen, dass namentlich nach der oberen Seite der Schule hin dem andern Theile des öffentlichen Unterrichts, der lebendigen Rede des begabten und tüchtigen Lehrers, doch auch wiederum könne Abbruch gethan werden. Die Höhe, bis zu welcher diese Thätigkeit in der Selbetbeschäftigung mit der deutschen Literatur binaufgeführt wird, wo z. B. auch die populär philosophischen Schriftsteller, namentlich in Beziehung auf Erfahrungs-Seelenlehre und praktische Moral-Philosophie, behandelt werden sollen, erscheint uns allerdings sehr bedenklich, und wir wellen uns um so mehr des Verzugs freuen, den das Gymnasium in seinen classischen Autoren besitzt, wenn insbesondere, was unendlich viel mehr noch geschehen könnte, das selbstthätige Studium derselben in den Kreis des Unterrichts bineingezogen und so der Privatsleifs, der bisher die wunderliche Zwitternatur eines freiwillig-gezwungenen gehabt hat, für den Dienst der Schule unmittelbar, wenn auch in geringerem Maalee und unter Belassung einer freien Zeit zu völlig unabhängiger Beachaftigung, verwendet würde. Dass in dieser Beziehung namentlich auch die deutschen Lehrstunden und freien Vorträge sehr zweckmäßig benutzt, die Interpretation der Alten aber weit fruchtbarer gemacht werden könnte, bedarf nur einer flüchtigen Hinweisung.

Aber es gilt außerdem noch eines Heerd des Schullebens zu construiren, auf dem der freie Entschluß seine Opfer darhringt und auch seine Ernten hält, wo eine freie, nicht abgezwungene Thätigkeit mit einem Gemeineinn als Abwehrer der Selbetsucht erweckt wird. Das ist der Anbau der freien Thatkraft. Es wird an einer außerordentlichen Zahl von Beispielen nachgewiesen, wie Avbeiten der verschiedensten Art von der untersten Stufe an, saub er abgeschrieben, an eine Classenmappe abgeliefert und so zu einem dauernden Besitz der Schule gemacht werden können, nachdem ihre Sebüler durch sie schon wesentlich gefördert worden sind; hier wie hei allem an sich noch so Nützlichen und Fruchtharen kommt es jedoch auf das Maafs und die weise Beschränkung an. Bei der weiter angeregten freien Thätigkeit der Schüler möchten wenigstens die freien Schülervereine von den unteren Stufen an bis zu gröfeerer Selbständigkeit auf den oberen mit ihren förmlich entworfenen und berathenen Statuten, Einrichtungen, Strafbestimmungen, Geschäftsordnung, frei gewähltem Vorstande u. a. w. ihr Bedenkliches haben. Dagegen ist in den Lese-, Studir-, Kunst- und Beschäftigungsvereinen, wenn sie ohne

Zwang und Polanterie in einer wahrhaft fation und geietig helebenden Weise gehandhabt werden, ein trefflich bildendes und wahrhaft förderndes Element enthalten, das gewiss in höherem Masses und größerer Ausdehaung an Gymnasien und allen verwandten Austalten gepflegt zu wer-den verdient. In der hier gegebenen Durchführung des kinzelnen wird auch der erfahrene Lehrer noch manchen schönen, dankennwerthen Wink arkennen. - Der dritte Abschnitt fasst das Schulleben als ein selbständices in der Gesammtheit und bespricht besonders das Verhältnife der Schule zum kirchlichen, Staats - und Volkaleben, indem auch die Schule, wenn auch in achr kleinem Maassatabe, ihre Kinche, aber eine Schulkirche, eine Rechtsverfassung, aber für einen Schul- und Knabenstast, und eine Wehrverfassung, aber wie sie Knaben haben müssen, besitzen solle. Die Schulkirebe, "mehr ein Institut für die Andacht als für Unterscht", wird so beschrieben: Es werden eine oder zwei Woehensedachten außer den Schlussandachten an jedem Sonnabend, am Consurtage, zum Schlusse des Quartals und des Semesters gehalten. Die Wechenandachten dauern etwa 10 bis böchstens 15 Minuten, die Schlusfeiern etwa höchstens eine halbe Stunde. Die Kirchenseste der Schule sind Schulacte zur Eutlassung der Abiturienten, Stiffungstage der Schule, des Königs Geburtstag, oder dergleichen Ehrentage. An den Haussadachten darf Niemand als die Mitglieder der Schule, an den Schuleendachten können Geistliche, doch nur is Amtstracht, Theil nehmen; zu den Festen haben alle Eltern Zutritt. Zu den Andachten versammeln sich alle Schüler erst in den Classen und gehen dann zum Saale. Is den Wochenandachten werden ein oder zwei Verse aus dem Schulgenangbuch gesungen, weiches die wichtigsten und bedeutesmaten Ließer enthält, namentlich lauter solche, die in den christlichen Gemeinden eo recht heimisch geworden sind; nach Absingung dieser Verse, webei keine Orgal-(warum nicht?) oder sonstige Instrumentalbegleitung, nur ein reiner, einstimmiger Gesang angelassen wird, hält ein Lehrer eine kleine Ansprache, ein Gebet, liest eine Bibelstelle oder einen Paalm oder sonat ein Gebet zur Erhobung des Herzeus vor. Die Schlussandschien am Somnabend erweitern eich dahin, daßt nach Absingung einiger Vorse zunlichst von einem Primaner das Evangelium des vorigen Sonntags wiederholt, denn das Evangelium des vorstebenden Sonntags verlesen und darauf eine auf das Evangelium oder auf die folgende kleine Anaprache bezügliche Cantate, Motette, oder ein Choral oder ein Paalm u. s. w. von dem Sängerchor als liturgisches Element hinzugefügt wird. Es folgt dann eine Kuegese des eben gelesenen Sonntags-Evangeliums und eine Anwendung auf das Leben und Treiben in der Schule und den sittlichen und religiösen Zustand der Schüler, aber mit vorwaltender ascetischer Tondenz. Ein Liedervers wird gesungen, und ein kurzes Gebet schliefst. - Indem wir auch hier die Durchführung des Einzelnen, wovon wir eine Probe gegeben und werüber noch mancher beberzigenswerthe Wink folgt, nicht weiter verfolgen können, bemerken wir, dass uns der angedantete kirchliche Charakter dieser Andachten durchaus befriedigt, so dass wir cher noch eine strengere Durchführung des Kirchenjahrs-Ganges im Leben der Schule verlangen würden, dass wir aber die Einsachheit jeder Feier, so wie die Abwechselung in der Art derselben theilweise vermissen und gern die Erörterung mancher hierber gehörigen Fragen bin zugenagen geschen kätten. Dieselbe Beachtung verdient auch, was er von dem Tarnen und den Schulfesten gesagt hat; wenn er aber von dem Schulasins sagt, dass die Schule ihre vollendetsten Kräfte zeigen solle, dech aber verlangt, dass dem Schüler das Bewusstsein bleibe, man schenke seinen Leistungen nur Theilnahme, und er könne mit denselben nicht irgend Jemand befriedigen, so ist in dem elsen Theile die Gefahr erweckter Ritelkeit und geförderten Neides nabe gelegt, in dem andern vielleicht Un-

mögliches erwartet.

In einem vierten Theile endlich sind die Wünsche für die Zukunft dargelegt, und zwar diese in drei verschiedenen Absohnitten an die Schulmänner end Schriftsteller, an die Schulaufsicht, das Patronat und das Publicum, endlich an den Staat gerichtet. Wir wollen einige der wichtigsten dieser Wünsche namentlich hervorbeben. Außer dem nöthigen Lehrapparat und zweckmäßeigen Lehrbüchern in allen Fächern werden die Hülfhmittel für den freien Unterricht und die Studienvereine in größerem Maasse erforderlich sein; ja, es wäre zum Zwacke dieses freien Unterrichts und der selbständigen Beschäftigung eine eigene Zeitschrift für die Schüler wünschenswerth; die Erfahrungen auf diesem ganzen, so abgestockten Gebiete müfsten von den verschiedenen Schulen gesammelt und mitgethefit werden, wozu etwa die Programme benutzt werden könnten; das Lehrercollegium soll auch bier ein Collegium im echten Sinne des Worts sein, nicht mehr das im Examen aufgewiesene Wissen soll die That- und Lehrkraft desselben beurkunden, sondern die dem Zöglinge angelibten und angelebten christlichen und ethischen Vorzüge, die sich der Prüfung nur so schwer unterwerfen. Ferner soll die Schule in dem Organismus des öffentlichen Lebens einen Platz haben, worin auch sie als vollberechtigtes Institut gehört wird; den Lehrercollegien soll eine gewichtige Stimme bei der Besetzung der Lehrstellen zustehen, den Lehrern aber auch bessere Besoldung bei weniger Lehrstunden gewährt, die Zahl der öffentlichen Lehrstunden beschränkt, die der Schüler in den einzeinen Classen verringert, den Lehrern ibre Wohnungen in oder neben dem Schulgebäude gegeben, die zweckmäßigsten und geräumigsten Rem-lichkeiten nebst allem Zugehörigen für die Schule errichtet werden; dasu kommt noch die wache Fürsorge des Staats, dass sein künstiger Bürger (wir möchten fragen: wirklich alle ohne Unterschied?) mindeutens die Bildung habe, die er von seinen niedern Beamten fordert, und dass die Lehrzeit nach Maassgabe der von den Zöglingen mitgebrachten allgemeinen Bildung abgekürzt werde. Endlich erhebe der Staat die böheren Bürgerschulen zu Provinzialschulen, errichte einen Erzichungsrath in jeder Provinz und einen Provinzialschulrath aus den Directoren dieser höberen Bürgerschulen. Auch in näherer Beziehung hiezu werden noch viele in das Einzelne eingebende Vorschläge mitgethellt, die, so ungemein beschtenswerth sie auch sind, doch für diess Mal in dieser unserer schon so ausgedehnten Beurtheilung nicht weiter hesprochen werden können, auch auf manchen Voraussetzungen bezuhen, an deren Verwirklichung woder im Allgemeinen schon gedacht, noch auch in unserem Buche durch besondere Vorschläge die Hand gelegt ist. Es wird das zum Theile erst einer weiteren Lebenserfahrung und Entwickelung der in solcher Weise besbeichtigten und dargestellten Schulen vorbehalten bleiben, damit das durch sie praktisch gerechtfertigte Vertrauen so neue, wenn auch aller-dings wünschenswerthe Zugeständnisse erlange, wie hier z.B. der Kirche für die Einführung der von der Schule vorbereiteten Zöglinge in die kirchliche Gemeinschaft der Christen zugemuthet wird.

Wir schließen hier die Anzeige eines reichhaltigen und schätzbaren Buchs, welches, wenn es auch grade da seine schwächste Seite hat, wo es die selbständige Berechtigung einer höheren Bürgersehule dem Gymmaium gegenüber, wie es weder der reinen Idee noch der Erfahrung gemäß hier eenstruirt wird, festbalten und beweisen will, dennoch allen Lehrern an Gymnasien und Bürgerschulen einen ungemein graßen Schatz

der Belehrung und Auregung darbieten wird.

Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische zu der lateinischen Sehulgrammatik von M. Siberti und M. Meiring, für die Quarta (Sexta) bearbeitet von Fr. Spiess, Pros. am Gelehrten-Gymnasium zu Wiesbaden. 1. Aufl. 1843. 2. Aufl. 1846. 3. Aufl. 1850. 131 S. 8. 121 Sgr. Essen bei Bädeker.

Uebungsbuch zum Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische zu der lateinischen Schulgrammatik von M. Siberti und M. Meiring, für die Tertia bearbeitet von Fr. Spiels, Prof. am Gelehrten-Gymnasium zu Wiesbaden. 1. Aufl. 1844. 2. Aufl. 1850. 139 S. 8. 121 Sgr. Essen bei Bädeker.

Die wichtigsten Regeln der Syntaxis nach Siberti's und Meiring's lateinischer Schulgrammatik. Als Anhang zu den lateinischen Uebungsbüchern für Quarta und Tertia von Fr. Spiels. 1. Aufl. 1844. 2. Aufl. 1846. 30 S. 8. 21 Sgr. Essen bei Bädeker.

 Der Verfasser ging bei der Ausarbeitung dieses für die Quarte eines Gymnasiums bestimmten Uebungsbuches von dem Gedanken aus, dass, je enger der Unterricht an eine Grammatik sich anschließet und je weniger der Lehrer selbst in der Fassung einzelner Regeln von dezelben abweicht, deste größere Einheit und Klarheit sich erzielen lassen werde. Deshalb hat er, an die durch Kürze, Bestimmtheit, Verständlichkeit und zweckmäßige Fassung der aufgestellten Regeln, überhaupt durch practische Brauchbarkeit vor vielen andern Grammatiken sich auszeich nende Schulgrammatik von Siberti und Meiring sich anschließend, un jede Veranlassung zu Schwanken und Unentschiedenheit bei den Schülers zu vermeiden, nirgends selbst eine Regel gegeben. Natürlich mußte wegen dieses engen Anschließens an eine bestimmte Grammatik der Kreis, in welchem das Uebungsbuch nützlich werden konnte, sehr beschränkt werden. Wenn trotz dem seit dem ersten Erscheinen dieses Baches im Herbste 1843 bis jetzt 2 Auflagen vergriffen sind, so dafa in diesem Jahre die 3. Auflage erschienen ist, so scheint das bei der unendlichen Menge von lateinischen Uebungsbüchern für die mittleren Classen der Gymnasien ein gutes Zeichen für die erprobte Zweckmifsigkeit und Brauchbarkeit dieses Uebungsbuches zu sein. Da die neue dritte, nach dem Tode des Verfassers erfolgte Auflage als eine unveränderte sich ankündigt, se kann ich bei der Anzeige und Beurtheilung des Buches dieselbe ganz außer Acht lassen und mich auf die zweite verbesserte und vermehrte beschränken.

Pür diejenigen Leser dieser Zeitschrift, welche mit dem Buche gar noch nicht bekannt sind, wird es nöthig sein, kurz die Anlage und Bis-

richtung des Buches anzugeben und zu charakterisiren.

Das Uebungsbuch schließes sich, wie gesagt, eng an den in der Grammatik von Siberti und Meiring befolgten Gang au und zerfällt deshalb in dieselben Abschuttte, Capitel und Paragraphen wie die Grammatik. Berücksichtigt hat der Verfasser sile in der angegebenen Grammatik esthaltenen Hauptregeln und eine Anzahl der Anmerkungen, deren Keustnife ihm für einen Quartaner nothwendig schien. Das Capitel über die

eratie oblique ist ganz für die Tertie aufgespart. Es wird himzichen, wenn ich die Einrichtung eines Capitels angebe. Capitel 78 enthält bei Siberti und Meiring die Regeln über die Uebereinstimmung des Prädikats; von diesen werden nun folgende durch Beispiele in unserm Uehungsbuche eingeübt: § 380 ist das Prädikat ein Verbum, § 381, 382 und 363 besteht das Prädikat aus dem Hülfsverbum esse, § 386 über den Numerns des Prädikata, wenn das Subjekt aus mehreren Nominibus besteht, §. 387 über das Genus des Prädikats, wenn das Subjekt aus meh-reren Nominibus besteht, §. 389 über den Verzug der ersten Person vor der zweiten u. s. w., wenn das Subjekt aus verschiedenen Personen beatcht. Zu jedem der genaonten Paragraphen sind nun eine Anzahl von Beispielen von dem Versasser zusammengestellt, um den Schüler in der Anwendung der Regeln zu üben; zu S. 380 z. B. sind 15 Beispiele, zu \$. 387 10, zu §. 389 12 Beispiele; dann folgen noch Beispiele für § 386, 387 und 389 zusammen, im Ganzen zu den Regeln über die Uebereinstimmung des Prädikats 97 Sätze. Am Schlusse eines größeren oder kleineren Abschnittes sind gewöhnlich längere, aus verschiedenen Autoren entlehnte und dem Bedürsnis der Schüler angepasste Stücke, in der Regel interessante Erzählungen eingeschoben, im Ganzen 31, damit die Kräfte des Schülers nach einer Reihe abgebrochener Sätze an einer für ihn erfreulieberen Arbeit sich üben. Für jede der wichtigeren grammatischen Regeln ist meistens eine doppelte Reihe von Beispielen vorhanden, damit der Uebersetzungsstoff mehr Auswahl darbiete und für einen zweijäbrigen Cursus ausreiche. Vorausgesetzt bat der Verfasser nur, daß dem Schillern die Construktion des Accusat. cum Inf. und der Conjunktionen ut und ne bekannt sei. Die Wörter sind bei jedem §. untergesetzt, die Verba sind bald in dem Infinitiv, bald in der Prägensform gegeben.

Referent ist mit der Art und Weise der Einrichtung des Buches, so wie mit den vom Verfasser im Allgemeinen und Besondern befolgten Grundsätzen durchaus einverstanden; so kann er es z. B. nur billigen, dass der Verfasser nicht eine ganze Bildungsstuse, sondern nur eine einzeine Classe vor Augen hatte, dass die Beispiele immer an eine hestimmte Regel sich anschließen, dass eine hinreichten Anzahl von Beispielen gegeben ist, dass der Stoff für 2 Jahre hinreicht und auch in der äußeren Einrichtung für einen doppelten Cursus berechnet ist. Auch mit der Auswahl der, für die Quarta bestimmten Regeln bin ich durchaus einverstanden. Nur in Betreff der Wörter möchte Referent eine Aenderung wünschen; er würde ein Wörterverzeichnis vorziehen mit allenfallsiger Verweisung auf bestimmte §§. in gewissen Fällen, wie es August in seiner Anleitung hat; doch läst sich auch für die vom Verfasser befolgte Weise Manches ansühren, namentlich die Ersahrung, dass selbst darum handelt, aus mehreren Synonymen das richtige zu finden.

Die Beispiele sind im Ganzen zweckmäsig, der jedesmaligen Regelentsprechend und der Bildungsstuse angemessen. Auch mit dem Inhalte der gegebenen Beispiele kann man zufrieden sein, obgleich natürlich unter einer so großen Anzahl auch einige mit unterlaufen, die oben nichts weiter sind als Beispiele zur Einübung einer grammatischen Regel. Die mitgetheilten Erzählungen, die sich darch Reichaltigkeit, Mannigsaltigkeit, Abwechselung und Zweckmäsigkeit auszeichnen, werden ihren Zweck gewis nicht versehlen. Reserent würde zu Ende jedes größeren Abschnöttes eine Reibe von gemischten Beispielen winsehen, damit sich ben zeige, ob der Schüler in der Anwendung der Regeln die Sicherheit erlangt hat; die Mittheilung der längeren oder kürzeren Erzählungen besördert diesen Zweck nur zum Theil. Bei der Mittheilung

der lateinischen, unter dem Texte utebenden Wörter ist des Gesten eher zu viel als zu wenig geschehen; doch findet dies seine Erklärung und Entschuldigung darin, das die Ansichten darüber, was man in Beziehung auf Wörterkenntnis bei einem Quartzner voraussetzen darf oder uicht, immer verschieden sein und bleiben werden. Manche Wörter werden, was gewis im Allgemeinen nicht zu tadein ist, mehrmals wiederholt; auch ist eine solche Wiederholung unschädlich und wenig bedeuklich. Bei vielen Substantiven ist der Genitiv angegeben, doch vermist man biebei eine durchgehende Consequenz; so ist z. B. der Genkiv von flos angegeben, von iter dagegen nicht. Außer der Quantität des Infinitivs der 2. und 3. Conjugation ist auch bei andern Wörtern, die am leichtesten von den Schülern falsch gesprochen werden, die Quantität angegeben, z. B. bei caducus, opacus, procerus, pyrites u. s. w., bei andern dagegen sehlt eine solche-Angabe.

Was nun nach diesen altgemeinen Anmerkungen den Unterschied der zweiten Auflage von der ersten betrifft, so sind zwar keine wesentlichen Veränderungen eingetreten, doch sind manche Winke erfahrner Schulmänner in Bezug auf Einzelheiten dankbar benutzt, und hat das Buch in dieser Beziehung wesentliche Vorzüge vor der ersten, so daß die 2. Auflage mit Recht eine verbesserte genannt wird. Der Stoff ist, damit er für einen doppelten Cursus vollkommen ausreiche und mehr Auswahl darbiete, um wenigstens einen Bogen vermehrt, so dass jetzt zu jeder der wichtigeren grammatischen Regeln eine doppelte Reihe von Beispielen vorhanden ist. Auch die Anzahl der Erzählungen ist vermehrt; zum Schluß ist ein Abschnitt von den Behörden der römischen Republik hinzagekemmen. Um das Buch auch an solchen Anstalten brauchbar zu machen. wo eine andere Grammatik eingestihrt ist, ist am Schlasse eine Hinweisung auf die betreffenden §§. bei O. Schulz und Putsche beigefist. Doch kann das Buch auch ohne diese Verweisung auf die bestimmten §. einer Grammatik zu jeder andern Grammatik gebraucht werden.

Auf die Correctur, auf die bei einem Schulbuche so viel ankommt, ist eine wünschenswerthe Sorgfalt verwendet worden, doch sind nicht alle Druckfehler vermieden. Ref. nimmt nach dem Gesagten keinen Anstand, das Uebungsbuch als ein sehr brauchbares zu bezeichnen und denselhe seinen Collegen zu empfehlen, zumal da der Preis recht billig gestellt ist.

2. An das eben besprochene Uebungsbuch für die Quarta schliefst sich das von demselben Verfasser herausgegebene für die Tertia unmittelbar an, das im Allgemeinen dieselbe Einrichtung wie das für Quarta hat. Einzelne Abweichungen von dem früher eingeschlagenen Verfahren musten natürlich eintreten, namentlich die, dass die Beispiele nicht mehr für jede einzelne Regel, sondern für mehrere oder auch für ganze Abschnitte der Grammatik zusammengestellt sind. Es versteht sich von selbst, dass in den Beispielen nicht bloss die in dem früheren Carsus überschlagenen Regeln, sondern auch die dort vergekommenen berücksichtigt werden. Natürlich sind die Beispiele, dem Standpunkt der Schäher angemessen, nicht so einfach und feicht wie die in dem Uebungsbuche für Quarta mitgetheilten. Auf die einzelnen Beispiele folgen wieder längere, nur mit größeren Schwierigkeiten verbundene Erzählungen. Im Allgemeinen ist ein allmähliges Fortschreiten vom Leichteren zum Schwereren, im Anschließen an die in Tertia gewöhnlich stattfindende Lectüre des Cäsar, so wie das Streben, dass der Inhalt der Sätze zugleich etwas Wiesenswerthes enthalte, deutlich sichtbar. Dieselben Vorzüge, welche von dem Uebungsbuche für Quarta angeführt werden konston, lassen sich auch von dem für Tertia bestimmten aussagen. Eben so gilt das in Bezug auf Quarta von dem Wörterverzeichnis und den gemischten Aufgaben Gesagte auch von dem für Tertia bestimmten Uebungsbuche.

Die zweite, in diesem Jahre ersehienene Auflage ist in Bezug auf die Einrichtung auch ohne wesentliche Veränderungen geblieben. Dafür sprach einmal die Rücksicht auf die Schulen, in denen die erste Auflage gebraucht wird, dann der Umstand, dass sich das Buch in dieser Einrichtung als zweckmäßig bewährt hat, und daß die über dasselbe bekannt gewordenen Beurtheitungen dieselbe billigen. Der Stoff ist um wenigstens einen Bogen vermehrt, indem zu einzelnen Regeln, wo zu wenige Beispiele gegeben zu sein schienen, neue hinzugefügt sind, namentlich aber die Zahl der größeren zusammenhängenden Stücke bedeutend vermehrt ist, und wird nun nach des Ref. Erfahrung, der das Buch zu den schriftlichen und mündlichen Uebersetzungen in der Tertia gebraucht hat, für einen doppelten oder zweijährigen Cursus ausreichen.

Im Einzelnen ist die nachbessernde Hand, so wie die Berücksichtigung der in einzelnen Beurtheitungen gemachten Ausstellungen nicht zu verkennen. Die unter den Stücken stehende Phraseologie ist revidirt und einzelnes Irrige, was in der ersten Auflage sich eingeschlichen hatte, ent-

fernt worden.

Auf die Correctur ist mehr Sorgfalt als bei der ersten Anflage verwendet worden; außer den am Schlusse verzelchneten Druckfehlern sind

noch einige wenige unbedeutende stehen geblieben.

3. Der Verf. der eben besprochenen Uebungsbücher hat, wie er in der Vorrede zu dem Uebungsbuche für Tertia sagt, um den Kreis der. Anstalten, in denen dieselben gebraucht werden können, zu erweitern, in einem besonderen Anbange, der für 24 Sgr. zu haben ist, die Regeln der Grammatik von Siberti und Meiring oft in kürzerer Fassung beigegeben und denselben so einzurichten gesucht, dass er in mancher Bezie-hung eine vollständige Grammatik zu ersetzen im Stande ist. Die Frage nach der Nothwendigkeit oder Zweckmäßigkeit eines solchen Auszugs wird am besten durch die Thatsache beantwortet, dass dem Vernehmen nach eine dritte Auflage desselben gedruckt werden muß. Was die Ausführung des Plans des Verf.'s betrifft, so sind in den meisten Fällen die Hamptregeln der Grammatik von Siberti und Meiring mit denselben Worten, die Anmerkungen dagegen nicht selten in hürzerer Fassung gegeben. Wegen der Kitrze und Uebersichtlichkeit wird sich dieser Auszug ganz besonders zur Wiederholung für die Schulen eignen, an denen die Grammatik von Siberti und Meiring gebraucht wird, wegen der Vollständigkeit aber, mit desen die Regeln der Syntax mitgetheilt sind, auch recht wol eine vollständige Grammatik für die mittleren Classen zu ernetzen im Stande sein, da dieser Auszug für den Gebrauch der Quarta und Tertia bestimmt ist, so sind die nach des Vers.'s Ansicht in Quarta zu lernenden Regeln durch größeren, die erst von den Tertianern binzuzulernenden durch kleineren Druck unterschieden.

Die zweite Auflage, die etwas correcter hätte gedruckt sein können, unterscheidet sich von der ersten hauptsächlich dadurch, dass die Anzahl der mitgolheilten Beispiele bedeutend vermehrt ist; doch könnte bei einer dritten Auflage dastir gesergt werden, dass jede Regel mit einem classinchen, zum Auswendiglernen genierneten Beispiele vernehen wäre.

classischen, zum Auswendiglernen geeigneten Beispiele verschen wäre. Der geringe Preis, 30 große, enggedruckte Seiten für 2½ Sgr., erleichtert die Amechaffung desselben auch neben einer Grammatik bedeutend.

Essen.

W. Buddeberg.

## IV.

Maran Atha oder das Buch von der Erscheinung und Zukunst Christi. Eine kürzlich ausgesundene alte konstantinopolitanische Handschrift, zum erstenmal herausgegeben und ins Deutsche übertragen von einem deutschen Theologen. Kassel bei Raabé. 1850. 115 S. 8.

Die Vorrede bezeichnet einen gelehrten Ungarischen Flüchtling aus Pesth als Finder und den Clemens Romanus (nach S. 80) als Verfasser dieser Schrift. Es ist aber ein neueres, höchst schülerbaftes Machwerk, affectier zwar biblischen Ton, ist aber voller Sprachfehler und schlechter als der vor 14 Jahren in ähnlicher Weise geschmiedte Sanckanisthon von Wagenfeld. Nur beispielsweise folgendes von unzähligen:

S. 24 ή και μην έκει χρώνται.

S. 34 nai μέν δια πίστεως.

S. 36 τỹ καλοκάγαθη δόφ.
S. 80 ύμας παρακαλώ — ότι μη στητε μετά των εν γράμματι άνθρώπων, übersetzt: dass ihr euch nicht haltet zu den Menschen des Buchstabens.

ebend. Γνα έσώμεθα καὶ ὀψώμεθα!!!

S. 96 xaresover und anesover!

*Ελεύσοντες !* 

ol ἀντὶ Χριστοῦ τεταγμένοι, übersetzt: die gogen Christum stehen.

της εκκλησίας κυφιακής, eine Stellung, die mehrmals vorkommt, wie S. 98 τη ήμερα μεγάλη.

Nach zolchen Tertianer-Fehlern kann man wohl die Masse von Accentfehlern, wie προφήται, εγώγε, φανερώθεις, αφίασι, γίνεσθαι u. z. w., oder des Augments, wie παρασκενασμένοι und ähnliche, für mehr als Druckfehler halten.

Schlieslich noch die Frage: ist der republikanische ') Verleger blos der Betrogene, oder bat er Theil an der Täuschung?

Ratibor, den 21. Juni 1850.

Mehlhorn.

Mit Allerhöchster Genehmigung wird in diesem Jahre die Versammlung deutscher Phitologen, Schulmänner und Orientalisten
in den Tagen vom 30. September bis 2. Oktober einschließlich hier
stattfinden, wozu die Unterzeichneten biernit ganz ergebenat einladen.
Aufragen und Anträge sind an die Unterzeichneten oder an den VicePräsidenten Herrn Direktor Krauser zu richten. Für Nachweisung von
Wohnungen werden die nöthigen Vorkehrungen getroffen werden.

Berlin, den 29. Juli 1850.

Boeckh. Bopp.

Am 8. August 1850 im Druck vollendet.

<sup>1)</sup> Der Umschlag des Buchs ist nehmlich mit Anpreisungen von lauter republikanischen Liedern und VVerken angestüllt.

Abhandlungen.

Unvorgreifliche Gedanken über gewisse Lebensfragen der Realschule,

Ein Neuling, der kaum vor Jahresfrist des legitime Banner der Gymnasien verließ, um unter den revolutionären Fahnen der Realschulen fortzudienen, scheint zunächst am wenigsten berechtigt, jüngst gewonnene Erfahrungen oder Ansichten in einer Zeitschrift zu veröffentlichen, welcher Niemand den Vorwurf machen kann, dass sie jemals unbesonnenes reformistisches Geschwätz einer Aufushme würdige. Zwar dürfte die Versicherung, daß ich weder mit klingendem Spiel ins "feindliche" Lager der Realschulen übergegangen, noch deshalb in foren Sold getreten bin, und als verkappter Opion desto sicherer die Posttion des "Geg-ners" auszukundschaften, vielleicht das Voruntheil beider Partheien wenigstens zu Gansten meines Charakters umstimmen. Doch steht immer noch zu befürchten, dass das Vertrauen, welches koum der Gesinnung des "Apostaten" wiedergeschenkt wurde, noch schwerer für die Urtheile des Anfangers zu gewinnen sein wird. Indessen wird man bei reiflicher Ueberlegung billigerweise zugeben, daß Jemand, der weder zu neugebackener Realschullehrer ist, um aus erfahrungslosen Theoricen abzuurtheilen, noch zu hartgesotten oder eingesleischt, um für die Realschulen schlechthin die Parthei der Pietst zu nehmen, wohl eischulen seinestitun die darf, in Angelegenheiten mitzusprechen, die obnehm zu ihrer Erledigung der uneingeschränktesten Meinungsäußerung bedürsen. Man sollte meinen, dass ein Solcher, weil er noch voll ist von Erimerungen an Gymnasien, sogaf den Vortheil hätte, dass er sieherer die Unterschiede der beiden höheren Bildungsanstalten herausfinden könnte. Jedenfalls mülste ihm die Frische, die Ursprünglichkeit, ja die Jungfräulichkeit der Boobachtung zu Gute kommen

Man erlaube mir, dass ich für meine Bemerkungen ansgebe von einer positiven Grundlage, nämlich von einer Zusammenstellung des Stundenplans der Realschule zu Creseld, an welcher ich nunmehr selbst arbeite, mit dem der benachbarten zu Düsseldors. Es wird interessant sein, die Stundenpläne beider Anstalten noch mit einer dritten zu vergleichen, welche sich eines guten Ruses erfreut. Dass ich dazu die Realschule zu Halle wähle, geschieht natürlich ohne Präjudiz; ich hätte mit dem nämlichen Rechte Stettin zur Parallele herapziehen können, oder Magdeburg; aber dem Landsmann steht natürlich Halle näher. Die für 1844 ansgegebenen Programme der 3 genannten Anstalten liegen dem solgenden Schema zum Grunde, in welchem eine vergleichende Uebersicht der in den einzelnen Lektionen durch alle Klassen wöchentlich ertheilten Stunden geboten wird.

|                          | Crefeld. | Halle. | Düzzeldorf. |
|--------------------------|----------|--------|-------------|
| Deutsch:                 | 22       | 19     | 25          |
| Lateinisch:              | 12       | 17     | 13          |
| Französisch:             | 18       | 23     | 26          |
| Englisch:                | 12       | 9      | 10          |
| Mathematik:              | 17       | 20     | 16          |
| Rechnen:                 | 13       | 13     | 14          |
| Naturvvissenschaften     | : 19     | 17     | 23          |
| Geschichte:              | 14       | 10     | 9           |
| Geographie:              | 12       | 9      | 8           |
| Geographie:<br>Zeichnen: | 10       | 15     | 17          |
| Schreiben:               | 6        | 8      | 11          |

In C. sind also die meisten Stunden der deutschen Lektie augetheilt, in H. und D. der französischen, obgleich die deutsche Stundenzahl an sich in D. größer ist als in C., ein Verhältnis, welches gewis auf Viehoff's Rechnung fällt. Das latein wird in H. stärker betrieben als in C. oder D., was in der Gelehrtenstadt weniger auffällt. Das Französische wird am besten bedacht in D. Das Englische wird beverzugt in C., was sich theilweise durch Rücksicht auf den Geschäftsbetrieb der Stadt erklärt. Die Mathematik hat in D. eine verhältnismälig geringe Stundenzahl, trotzdem daß hier der Direktor selbst Me-thematiker ist. Das Rechnen wird überall niemlich stark bedacht. Die Naturwissenschaften werden in D. einer bedeutenden Stundenzahl gewürdigt. Der Geschichte und Geographie wird in C. gebührend Rechnung getragen, während sie in D. Zurücksetzung erleiden und unter allen Lehrgegenständen den engsten Raum erhalten. Die technischen Lektionen, besonders Zeichnes, treten in D. unverhältnismässig in den Vordergrund, was freilich in der Malerstadt nicht befremdet; hingegen ist das Schreiben in C. auf ein gar zu bescheidenes Maß zurückgeführt.

In C. beginnt das Latein erst in der vorletzten, in H. achen in der letzten, in D. erst in der drittletzten Klasse. Die französische Lektion wird auf allen drei Schulen von unten auf geletrt." Der englische Unterricht wird überalt in Tertis angefangen. Die Mathematik nimmt in C. schon in der letzten Klasse ihren Awfang, in H. erst in der vorletzten, in D. sogar erst in der drittletzten. Das Rechnen wird in C. und H. durch alle Klassen fortgeführt, hört aber in D. in Prima auf. Die Naturbeschreibung schliest in C. mit Tertia ab, wird in H. und D. durch elle Klassen gelehrt. Die Physik beginnt überall in Tertia. die Chemie überall in Secunda. Die Geschichte und Geographie wird in C. und H. durch alle Klassen gelehrt, während in D. jene in den beiden untersten Klassen noch nicht vorgetragen, diese in Quarta unterbrochen wird. Das Schreiben verschwindet in C. und H. schon mit Tertis, in D. erst mit Secunda.

In C. folgen die Lehrgegenstände nach der Stundensahl in absteigender Linie so auf einander: Deutsch, Naturwisseuschaften, Französisch, Mathematik, Geschichte, Rechnen, Geographie, Englisch, Lateinisch, Zeichnen, Schreiben. In H.: Französisch, Mathematik, Deulsch, Naturwissenschaften, Lateinisch, Zeichnen, Rechnen, Geschichte, Geographie, Englisch, Schreiben. In D.: Französisch, Deutsch, Naturwissenschaften, Zeichnen, Mathematik, Rechnen, Lateinisch, Schreiben, Englisch, Geschichte, Goo-

graphie.

Als eine charakteristische Besonderheit erwähne ich noch, dass in C. Lehrer verpflichtet sind, wenn die Angehörigen es verlangen, auch in der italiänischen und griechischen Sprache Lehrstunden zu ertheilen. Jenes könnte befremden, wenn es nicht in der Berücksichtigung des Handelsverkehrs der Stadt Erklärung fände. Der Unterricht im Griechischen ist für solche Schäler, welche auf ein Gymnasium, das hier fehlt, übergeben wellen. Ich bin der Meinung, dass das Publikum solche Concessionen billigerweise nicht verlangen kann, da hier föglich Privatstunden einfreten müssen.

Wenn wir von der Religion absehen, welche natürlich Ehren halber überull voransteht, folgen laut des Programms in C. die Lektionen in solcher Werthbestimmung auf einander: Deutsch, Lateinisch, Französisch, Englisch; Mathematik, Rechnen, Naturwissenschaften, Geschichte, Geographie; Schreiben, Zeichnen. In H.: Mathematik, Rechnen, Naturwissenschaften; Deutsch, Fransorisch, Englisch, Lateinisch; Geographie, Geschiehte; Zeichnen, Schreiben. In D. ist die Werthbestimmung unersichtlich, da hier bloß eine Gruppirung nach den herkömmlichen Kategorieen (Wissenschaften, Sprachen, Fertigkeiten) geliefert ist. In dem ministeriellen Abiturientenreglement gewahren wir ebenfalls eine Grupplrung, aber hier gehen die Sprachen (Deutsch, Lateinisch, Französisch, Buglisch) voran, während die Wissenschaften (Geschichte, Geographie, Mathematik, Naturwissenschaften) solgen. Man sieht, C. ist (besenders wenn wir noch den in den Lehrplan hineingezogenen griechischen und italianischen Unterricht in Betracht ziehen) mehr eine philologische Realschule, H. be-tent die Priorität der ezakten Wissenschaften, D. läst die Rangfrage auf sich beruhen. 43 \*

Trotzdem meine ich, dale die Krage mech dem Range ader nach der Wichtigkeit der verschiedenen Lektionen auf der Realschule immer von Neuem angeregt werden mass. Auf dem Gymmasium aind die Rangverhälteisse längst geordnet, ebgleich dert des Deutsche, ein kecker Emperkönmling, sum Verdrusse der Stockphilologen auf der Skala des Lehrplans täglich höher eteigt. Dagegen dauert auf den Realschulen der Rangstreit fort. Es ware eine schlimme Concession, wenn man, statt die öffentliche Meinang zu bearbeiten, den Streitpunkt dem Tribunale des Puldikums überließe. Denn Jeder weiß, dass in diesem Falle die utilitarische Geninnung, welche leider in vielen Kreisen der burgerliehen Gesellschaft noch nicht durch vergeistigende Bildung äberwunden ist, der Schönschreiberei, der Rechnenkanst, der französischen Zungenfartigkeit die höchsten Preise zuerkennen würde. Sollte aber in der pädagogischen Welt nicht beid die Ueberzeugung durchdringen, dass der dentschen Lektion das Principat gehührt? Als die Resischulen ins Leben traten, brachte es allerdings die Dialectik der Sache mit sich, dass die nene, den Gymnasien entgegengesetzte Bildungsanstalt gerade die exakten Lehrfächer zu ihrem Schwerpunkte machte. Die sachgemäßen Entwickelung wird nun nach meiner Ansicht den Schwerpunkt, der nur durch die Opposition seitweilig verrückt werden konnte, wieder in einen idealen Boden legen, denn der Schwerpunkt einer höheren Lehranstalt, als welche doch längst die Realschale anerkannt ist, kann vernünstiger Weise immer bloss in einen idealen Boden liegen. Dieser ideale Boden ist der deutsche Unterricht. Die französische oder englische Lektion ist auch eine ideale Basia, aber im eminenten Sinne blose für den Franzosen, für den Engländer, nicht für eine deutsche Schulanstelt, welche vor allen Dingen den Ideenschatz des nationalen Geistes heben seil. In solchen Realschulen, wo seit ihrer Gründung die exakten Wissenschaften den Vorrang behaupten, mag es freilich achwer halten, die verjährte Tradition wie ein falsch angelangenes Schachspiel umzustolsen, aber es muls über kura oder lang doch geschehen. Violleicht ist die Zeit nicht mehr fern, wo man den deutschen Unterricht als den vaterländischen Boden betrachten wird, über welchem sich die awsi von dem antiken und modernen Ausland zurückkehrenden höheren Lehrenstelten die Hände reichen. Es éricheint mithin als ein veragustiges Prozess, dass, um mich der bekannten Kategorieen zu bedienen, der Satz (Gymnasium) den Gegensatz (Realschule) hervorrief, welcher nuamehr durch den idealen Vereinigungspunkt des deutschen Unterrichts sieh wieder mit dem Satze vermitteln wird. Mancher wird freilich durch eine solche philosophische Deduktion am wenigsten äberzeugt werden und die Frage einwerfen: warum wurde denu nicht gleich im Ansang der deutsche Unterricht als der Brennpunkt der Realschule bezeichnet? Weil damala das Streben der Nation nach deutschem Geiste bloß ein dunkler Drang war, welcher sich noch nicht in dem Grade geltend zu machen wulste, dass man den sieghaften Durchbruch des nationalen Ge-

nius in der Gegenwart ahnen konnte. Weil damaie der deutsche Waterricht: zufolge eingewurzelten Schlendrians: überall: noch in den Schlaspantoffeln herumschlich. Freilieh proklamirte Hiecke die moderne Methode der deutschen Lektion, welche auf einer vernänstigen Erkenntnis beruhte. Aber man weiss ja, wie viel Zeit vergeht, bis die theoretische Erkenntnis eines Denkers Gemeinbewaßtsein wird und das Vorurtheil oder die Indolenz überwindet. Das Vorurtheil - denn der Erfinder der neuen Methode gift als ein Ketzer, als ein gefährlicher Neuerer, als ein Ideolog, als ein Revolutionär; die Indolenz - dann die Trägheit der "Sehuthalter" tritt überall hemmend in den Weg. Es ist nicht zu verwundern, dass die Stifter von Realschulen an die Spitze ites Lehrplans nicht eine Lektion stellen wollten, deren Princip Wich noch keine Geltung zu verschaffen gewulst hatte. Was half es, daß Hiecke das Räthsel gelöst, das Mysterium der neuen Methode aufgedeckt hatte? Die Lehre war gefunden, aber es mangelten die Praktiker; die Theorie war entwickelt, aber es Schlien die Lehrer. Die eine Realschule wird also wie bisher dte modernen Fremdsprachen, die andere die realen Wissenschaft Ten als Lichter brennen lassen, welche weder ganz erleuchten noch völlig erwärmen, aber der Philosoph auf dem Schulkathei der erwartet ruhig den Aufgang der Sonne und lässt die Lichter bremen, so lange sie wollen und können. An einer Realschute die deutsche Lektion als die wichtigste erklären und doch Liehrer dazu verwenden, die dieselbe nicht als solche zu behaupten wissen - dies wurde ohnehin bald zu der Wahrnehmung führen, dass man die ausgelöschten Lichter doch wieder anzunden muss. Unterdessen wird die deutsche Lektion, so lange ihr der rangelichtige Eifer der Collegiunen das Principiat bestreitet, mit dem Löwen in der Fabel Lessing's sprechen durfen: "Der Rangstreit, wenn ich es recht überlege, ist ein nichtswürdiger Streit! Haltet mich für den Vornehmsten, oder für den Geringsten; es gilt mir gleich viel. Genog, ich kenne mich!"

Das Latein, dieser Zankapfel in der Realschulwelt, hin und her geworfen, theils hier, theils dort einrangirt, hinausgewiesen, wieder aufgenommen, stiefmütterlich behandelt, mit zweiselhaften Blicken angesehen, fristet immerhin bei nus ein armseliges Dasein. Es ist Aschenbrödel in unserem Hause, welches gestossen, geschupst, zurückgesetzt, gemishandelt wird. Man pflegt nicht zu wissen, was man damit machen soll. Zuvörderst scheint mit klar, dass das Latein, so lange es nicht obligatorisch ist, nicht füglich als eine der wichtigeren Lektionen betrachtet werden kann. In C. nimmt es die zweite Stelle etn, in H. eine der letzten, in D. eine exceptionelle. Viele, ja die Meisten betrachten es als einen lästigen Eindringling, als einen Emigranten der Gymnasien, dem das Bürgerrecht nur mit Widerstreben gestattet wird. Meiner Ansicht nach ist eine Realschule, welche das Latein lehrt, nichts Besseres als ein fragmentarisches Gympasium oder eine halbe Gelehrtenschule, d. h. ein Zwitterding, eine Missgeburt, welche der wahren Lebensfähigkeit ermangelt und keine

gesunde Entwickelung verspricht. Man lasse doch der Realschule ihre gesonderte Existenz, gebe ihr eine wirkliche Parallelstellung mit den Gelehrtenschulen, trübe nicht ihren reinen Charakter durch Aufnahme von einem Bildungselemente, durch welches sich das Gymnasium eben wesentlich unterscheiden soll. Will man aber der Realschule das Latein aufdrängen, so octroyire man ihr auch das Griechische, damit das Gymnasium fertig wird. Ich weiss wohl, dass ein geistvoller Vorkämpfer der Realschulen, Scheibert, sich eutschieden für das Latein erklärt, was wehl zum Theil in der Ueberzeugung seinen Grund sindet, welche dieser Mann von der Nothwendigkeit universeller Bildung hegt; aber ich weiß auch, dass Scheibert's Antipode, Ledebur, ein consequenter Denker, aus Princip das Latein verwirft. Man lasse also den Findling laufen, gebe ihn der ächten Mutter als ihr Schoofskind zurück und befasse sich nicht mit Kindern, die man doch bloss verwahrlost. Man reisse die Schlingpflanze heraus, welche manche schöne Säste der Realschule absorbirt, beseitige endlich einmal den faulen Fleck, beile die offene Wunde, schneide den Krebsschaden ab. Das Latein mag dasselbe Schicksal erleiden, welches nächstens der hebräische Unterricht auf Gymnasien erleiden zu sollen scheint. Derselbe hatte mit dem lateinischen auf der Realschule die Achnlichkeit, dass er auch nicht obligatorisch war. Wie nun ein Gymnasialschüler jetzt nebenher wohl Spanisch treibt, also kann er künstighin nebenher Hebraisch stadiren; warum sollte künstighin ein Realschüler nicht ebensoget nebenher Lateinisch studiren können, als er jetzt nebenher wohl Italiänisch treibt?

. Nachdem wir aus den Realschulen das mit ihrem Wesen unverträgliche gymnasiale Element des Lateins herausgewiesen baben, müssen wir uns auch gegen ihre Confusion oder Identificirung mit Gewerbschulen erklären. Man weiß, dass der Staat abgesonderte Provincialgewerbschulen begünstigt, wie auch in Crefeld demnächst eine solche ins Leben treten wird. Sie sind bekanntlich Bildungsanstalten für Bauhandwerker, für den Zimmermeister, den Maurermeister, Mühlen- und Brunnenbauer, für den Mechaniker, den Kunstfärber und Kunstweber, den Fabrikanten u. s. w., Vorbereitungsanstalten für die höchsten technischen Schulen, das Gewerheinstitut und die Bauakademie. Es ist dies sunächst ein Schlag gegen die Realschule, von dem sie sich nicht sobald erholen wird. Eine Provinz nach der andern wird sich von ihr loslösen. Die Vorbildung für technische Fächer auf Realschulen wird unzweckmälsig oder unzureichend gelunden: man stiftet also Gewerbschulen. Auch dabei wird man nicht stehen bleiben. Nicht genug, dass es schon Handelsschulen giebt: es wird bald eine Zeit kommen, wo man Maurerschulen, Färberschulen, Weberschulen, Fabrikantenschulen gründet. Der Schein; den die Realschule früher annahm, als wäre sie die Austalt, um für jeden praktischen Lebensberuf direct vorzubereiten, hat sich ger bald als Schein blossgestellt. Möge die Realschule darin eine

Aufforderung sehen, ihren wissenschaftlichen Charakter im-

mer reiner herauszuschälen!

Ein zweiter Schlag, welcher von dem Staate gegen die Realschulen geführt wurde, ist die neulich erschieneue Verordnung, dass bloss solche Realschulen Entlassungszengnisse zur Bauführer-Prüfung auszufertigen berechtigt sind, welche in jeder ihrer beiden oberen Klassen einen zweijährigen Cursus haben. Es ist dies freilich von manchen Seiten schlechthin als ein feindseliger Angriff auf die Realschulen betrachtet worden, und es kann auch wohl nicht geleugnet werden, dass das Rescript für viele Anstalten zunächst eine Strafe ist; aber "wen der Herr lieb hat, den züchtigt er." Oder ist es nicht Liebe, dass der Staat die Realschulen zwingt, durch eine Verlängerung der Curse ihre wissenschaftliche Bedeutung zu erhöhen und sich den Gymnasien ebenbürtig zur Seite zu stellen? Wie konnte bisher von einer Gleichberechtigung beider Anstalten die Rede sein, da die Kürze der Schulzeit dem Realschüler gestattete, schon im 15ten Jahre das Abiturientenexamen zu machen, während der Gymnasiast in den seltensten Fällen schon mit dem 18ten Jahre zur Universität entlassen wird? Der ministerielle Erlass hat schon die gute-Folge gehabt, dass bis jetzt 18 Realschulen den Lehreursus der beiden oberen Klassen auf je zwei Jahre ausgedehut haben: 1) Aachen Realschule, 2) Düsseldorf Realschule, 3) Elberfeld Realschule, 4) Köln Realschule, 5) Siegen Realschule, 6) Ber-lin die königliche Realschule, 7) Berlin die städtische Gewerbeschule, 8) Breslau die höhere Bürger- und Realschule, 9) Meseritz Realschule, 10) Stettin Friedrich-Wilhelmsschule (höhere Bürgerschule), 11) Königsberg die höhere Bürgerschule in Löbenicht, 12) Königsberg die Bürgerschule, 13) Memel die höhere Bürger- und Realschule, 14) Insterburg die höhere Bürger- und Realschule, 15) Tilsit desgleichen, 16) Danzig die Petrischule, 17) Danzig die Johannisschule, 18) Eibing die höhere Bürgerund Realschule. Es steht zu hoffen, dass auch die anderen Realschulen ihre Lernzeit auf 7 Jahre ausdehnen werden, damit die Stetigkeit der geistigen Entwickelung, die langsame Zeitigung des jugendlichen Geistes, jene kostbaren Vorzüge der Gymnasien, künstighin auch den Realschulen zu Gute kommen, die bisher an verfrühtem Abschluß der Bildungszeit kränkelten.

Crefeld.

Eduard Niemeyer.

# Zweite Abtheilung.

# Literarische Berichte.

T.

Die Gymnasialreform. Sendschreiben an Herrn Dr. Gregor Wilh. Nitzsch von Dr. Fr. Lübker. Altona 1849, Lehmkuhl. 8. 68 S.

Dieses Sendschreiben hat zunächst den Zweck, die zwischen dem Herra Prof. Dr. Nitzsch und dem Herra Verf. obwaltenden Differenzen nähes zu beleuchten, in wiefern der Erstere an dem formslen Principe der Gymnasialbildung festbält, Dis. Lübker hingegen als entschiednaer Gegner desselben auftritt. Zugleich sucht der Herr Verf. die von jener, Seite gegen ihn erhobenen Beschuldigungen von sich abzuwehren und geht dann auf die positive Darlegung seiner Ansicht über die nöttige Gympasialreform über.

Ich wende mich bei der Beurtheilung der vorliegenden Schrift sogleich zur Betrachtung ihres wesentlichen Inhaltes und gebe zuvörderst die Ansicht, die der Herr-Verf. von der Aufgabe der Gymnasien in unseren Tagen hat, mit zeinen eigenen Worten, well aus derselben zeine Ideen

über die Gymnasialreform hervorgegangen sind.

Die Gymnasien, heisat es S. 51, baben in der Gegenwart eine gresse, heilige Mission, die Tiese und Wahrheit einer Bildung, die ausbaut und entwickelt statt niederzureisen und zu zerstören; die Racht und Ordnung, Zucht und Sitte liebt und übt; den Ernst und die Kraft einer Gesinnung, die auf sittliche Thatkraft dringt und nach dem Worte Gottes selbst alle Dinge und Verhältnisse mist, um dem Bürger dieser Welt ein Glück und eine Ruhe zu verschaffen, die einst die Bürgschaft wahren Friedens sind; den Schatz eines frommen Glaubens und einer reinen Liebe zur Wissenschaft, diess themerste Kleinod, das Gott dem deutschen Volke gab — das zu wahren und zu schirmen liegt in den Händen der Anstalten, welche die edelste Jugend unseres Volkes in der schönsten und entwickelungsreichsten Lebenszeit mit dem besten Gute des Geistes zu nähren und zu pflegen herusen sind.

Es könnte leicht scheinen, als habe der Herr Verf. hier in die Mission der Gymnasien zusammengedrängt, was die Aufgabe und der Erfolg aller wissenschaftlichen Bildung und sittlichen Erziehung ist und zum Theil selbst mehr dem religiösen Glauben und der Wirksamkeit der christlichen Kirche, als der Schule angehört, und auf diese Weise sei grade das Characteristische in der Bezeichnung der dem Gymnasium als solchem in der Gegenwart zufallenden Aufgabe verwischt worden. Aber wie es sich damit auch verhalte, es ist erfreulich, eine Stimme zu verpehmen, die den Gymnasien eine so wichtige und würdige Mission zu-

enkeunt und sie auffordert. Bildungsetätten zu werden, in denen der religiöse, sittliche und wissenschaftliche Geist wahrhaft gehegt und ge-

pflegt werde.

Zu einer so großen und reichen Anfgabe nun, meint der Herr Verf., müßten Gymnasium und Realschule einen Bund mit einander schließen und aus dem bisherigen Zustande einer die Kräfte zeraplitternden Spaltung und Scheidung heraustreten. Ein längares Verbargen in diesem Zustande wäre die unnatürlichste Erscheinung von der Welt, das Werk jenes alten Erbfeindes unserer Nation, der ihr zu der ihrer würdigen Blüthe und Größe keine Rube und Einheit gönnen wolle.

Es kann nicht fehlen, dass diese Aussprüche des Herrn Vers. Verwunderung erregen, namentlich möchte es bestemden, dass bier der Erbfeind unserer Nation herausbeschweren wird, dessen Werk doch sicher, selbst in Bezug auf die Schulbildung, in etwas ganz Anderem zu suchen und zu finden ist. Indessen lassen wir dem Herrn Verf. seine starke und bisweilen kühnere Ausdrucksweise und sehen wir dabei vielmehr auf sein eifriges Bestreben, einen Streit, der ihm überaus verderblich erscheint, auszugleichen und deshalb einer die Interessen der Gympanialund Realbildung umfassenden Einrichtung die Bahn zu brechen.

Es fragt sich nur, ob es denn wirklich mit der Sache so steht, wie der Herr Verf. annimmt. Die Entzweiung, in der sich jetzt Gymnasica und Realschulen gegenüberstehen, so wie alle die leidenschaftlichen Angriffe, welche auf die einen oder auf die andern dieser Austalten gemacht werden, sind allerdings höchlich zu milsbilligen und nehlechterdings vom Uebel, aber dock nur Verschulden einer sehr einzeitigen, ockigen und theils zu hartnäckig an dem Bestehenden oder Vergangenen festhaltenden, theile neuerungszüchtigen und sich überstürzenden Auffaszungsweise det auf diesem Gehiete sich tummelnden Wortführer. Dergleichen ist freilich um so bedauerlicher, da zu dem großen Zwecke der Menschenbildung alle unterrichtenden und erziebenden Kräfte grade jetzt zu einem recht einträchtigen Zusammenwirken sich vereinigen sollten. Allein ein solcher Bund ist doch etwas Anderes, als das Incipanderaufgeben und Verachmelzen der bisber gesondert von einander bestehenden Bildungsaustalten. Jener einige Geist im Erkennen dessen, was unsere Zeit mit Recht und Grund von den Schulen fordert, und in der Handhabung der Mittel; welche eine segens- und erfolgreiche Lösung der den Schulen gestellten Aufgabe bedingen, schliefst auf keinen Fall die Unterschiede aus, die durch die unerläßliche Berücknichtigung der näheren und nächsten Zwecke der Schulbildung zwischen den einzelnen Anstalten sich von selbst ergehen. Wenn nun mit Bewahrung dieser Unterschiede, aber auch mit ste-ter Beachtung des höchsten und letzten, aller Schulbildung gemeinsamen Zweckes die verschiedenen Anstalten sich neben einander, jede in der Sphäre der ihr angewiesenen Wirksamkeit bewegen, so sehe ich wenigstens nicht ein, was hierin für eine Unnatur oder für ein Verderbnits liegen könne. Es bleibt daher nur die Prage zu beantworten, ob nicht durch die von dem Herrn Verf, vorgenchlagene oder eine ähnliche Verschmelzung von Gymnasium und Realschule an Zeit und Kräften, ja auch an äußeren Mitteln gespart werde und dabei nicht bloß ein gleicher, sondorn vielmehr noch ein besserer Erfolg erzielt werde.

· Wir wollen sehen, und deshalb vor allen Dingen den Lehrplan, welchen der Herr Verf. in den Anmerkungen gegeben hat, in Betracht ziehen.

Diesem Lehrplane gemäß würde die Anstalt aus 10 Classen bestehen, nämlich einer Vorschule mit 2 Classen, einem unteren Gymnasium mit 4. Classon und einem oberen Gymnasium mit ebensoviel Classen.

Der Cursus würde ein 10jähriger sein, vom 8ten bis zum 18ten Lebensiabre. . . .

Der Herr Verf. erklärt sich bei dieser Gelegenheit entschieden für jährliche Cursus, und ich freute mich um so mehr über die S. 25 von ihm in dieser Beziehung abgegebene Erklärung, als an der Austalt, an der ich arbeite, grade auf meine Veranlassung hin, schon im Jahre 1836 dergleichen Cursus eingeführt worden sind.

Uebersieht man den von dem Herra Verf. vorgelegten Lehrplan im Allgemeinen, so ist er einfach, ungekünstelt und organisch ausgestattet.

Die allen Stofen und Classen gemeinsamen Unterrichtsobjecte sind Religionslehre, auf welchen Unterricht der Herr Verf. zu meiner innigen Freude ein großes Gewicht legt; dann Rechnen oder Mathematik, Naturwissenschaft und Deutsch. Der Unterricht in der Geschichte beginnt erst in Quarta und geht dann durch die anderen Classen hindurch; der Unterricht in der Geographie hebt in Quarta an und schließet als besonderes Object des Unterrichts mit II. B inclus. ab. Das Lateinische beginnt mit Quarta, das Griechische erst mit Tertia. Die neueren Sprachen, aus dem Lehrplane des oberen Gymnasiums ganz ausfallend, worin ich vollkommen beistimme, insofern ich ein reines Gymnasium im Auge behalte, werden das Englische von Sexta, das Französische von Quinta an bis Tertia inclus. gelehrt. Der Unterricht im Schreiben endlich von der unteren Classe der Vorschule, im Zeichnen hingegen von der 2ten Classe der Vorschule bis zur Quarta inclus. fortgesetzt.

Das Hebräische, so wie Gesang- und Turnunterricht hat der Herr Verf. wegen der eigenthämlichen Verhältnisse dieser Gegenstände mit

gutem Grunde nicht in diesen Lehrplan aufgenommen.

Gegen die in diesem Lehrplane ausgeführten Unterrichtsobjecte läßt sich nach der ganzen Anlage der hier beabsichtigten Anstalt wohl nichts erinnern. Auch die den einzelnen Objecten überwiesene wöchentliche Stundenzahl wird für wohl überlegt und zweckdienlich besunden werdes. Nor mit den dem Rechnen in den beiden Classen der Vorschule und in VI. zugestheilten je 6 Stunden kann ich mich nicht recht verständigen. Ich halte 4 Stunden Rechnen in jeder dieser Classen für hinreichend und möchte dastür dem geographischen Unterrichte in den 2 Classen der Vorschule, und dem geographisch-geschichtlichen in VI. und V. ein paar Stunden gewidmet sehen. Denn diesem Unterrichte, ist er nur den rechten Händen anvertraut, läßt sich auch für Knaben von 8—11 Jahren eine Fassung geben, die ihn für die geistige Entwickelung jedensalls fruchtbarer macht, als es durch Rechenunterricht und geometrische Anschauungslehre geschehen kann. Mit der gänzlichen Verdrängung der Geschichte aus Quarta aber kann ich mieh gar nicht einverstanden erklären.

Wenn der Herr Verf., seinem Principe gemäß, die neueren Sprachen nach einander in den Unterrichtsplan eintreten läßt, so läßt sich gegen das Princip selbst nichts einwenden; denn allerdings ist nichts verderblicher, als jenes erdrückende Vielerlei des Unterrichtsstoffes, den gleichzeitig der Knabe von 8—11 Jahren überwältigen soll. Allein es fragt sich, ob das Princip schon au sich dem Uebelstande, um dessen Beseitigung es sich hier handelt, in Wahrheit abhelfe: doch davon weiter unten: jetzt zunächst von der Stellung, welche der Herr Verf. dem Englischen ver dem Französischen giebt. Für diese seine Einrichtung möchte die Erfahrung sprechen, die ich selbst zu machen Gelegenheit habe, nämlich daß die Schüler auf unserer Anstalt, aber freilich nachdem sie sich bereits einige Komminisse im Lateinischen erworben haben, im Französischen schon etwas weiter geführt sind und überhaupt schon ein reiferes Alter und eine demselben aläquate Schulbildung erlangt haben, das Englische viel leichter und schneller, als das Französische erlernen. Ob aber der Grund dieser Ersebeinung nicht zum Theile in den eben angeführten Umständen zu suchen ist, möchte ich doch zu bedenken geben. Wie es

sich mit der Schwierigheit der Aussprache des Englischen in einer Sexia gestalten mag, darüber fehlt mir die Erfahrung. Der Herr Verf. sagt zwar S. 32, dass gerade in einem Alter, wa Biegsamkeit und Bildungsfähigkeit am bedeutendsten wiren, die Schwierigkeiten der Aussprache am leichtesten überwunden würden. Aber ich glaube, dass es doch in Praxis eine sauere Arbeit sein würde, dem 10jährigen Knaben die richtige Aussprache beizubringen. Denn da solebe Knaben noch nicht zum Aussprache beizubringen. Denn da solebe Knaben noch nicht zum Aussprache von Regeln und Analogien geeignet sind, so wird fast jedes Wort eine neue Aufgabe für das Gedächtniss der Schüler darbieten. In Gegenden, wo plattdeutsch gesprochen und im Verkehre viel Englisch gebört wird, wie z. B. in Hamburg, mag sich die Sache anders gestalten. Im Allgemeinen scheint mir für deutsche Knaben, die nun einmal gewohnt eind, alles so auszusprechen, wie sie es geschrieben sehen, das Französische gleichsam einen einleitenden Uebergang zur Aussprache des

Englischen zu machen.

Uebrigens kann es keinem Zweisel uuterliegen, dass sür alle diejenigen, die mit England und Amerika einerseits und mit Frankreich oder mit solchen gesellschaftlichen Kreisen, in welchen französisch zu reden entweder die Noth oder der gute Ton gehietet, in nähere Beziehungen kommen, die Erlerumg diener Sprachen einen unerlästlichen Theil ihrer Jugendbildung ausmache. Auch läßt sich, wenn man für andere neuere Sprachen dieselbe Berücksichtigung, die hier und überhaupt auf unseren Schulen dem Englischen und Französischen gesehenkt wird, in Anspruch nehmen wollte, allerdings eine solche Bevorzugung damit rechtfertigen, dass diese Völker in den bedeutsamsten Beziehungen zu unserem Volke stehen. Diese Verhältnisse können sich ändern, aber das muss eben der Zakunft vorbehalten werden. Was aber der Herr Verf. sonst noch S. 33 u. figden von dem höheren geistigen Ertrage dieser Disciplinen augt, so scheint mir das Alles weit über die Grenzen des auf der Schule erreichbaren Zieles hinauszutragen. Wenn das Englische von Sexts, das Frannociache von Quinta an bis Tertia getrieben wird, no werden im glücklicheten Falle die Schüler eine gewisse Fortigkeit im Verständnisse der ihrer Passungskraft angemessenen Schriftwarke und im Schreiben und Sprechen erwerben; von einer tieferen Einsicht in den Geist der englischon und französischen Nation, in den Unterschied oder Gegenaatz ibres nationalen Lebens zu dem deutschen kann bei Schülern dieses Alters keine Rede sein, sondern die Fähigkeit, solcher Momente sich bewußt zu werden, bleibt wohl einem ganz anderen Lebensalter und einer ganz anderen Reife der Bildung überlassen. Der Herr Verf. meint zwar S. 42, dass, wenn zur Erlernung des Sprachlichen noch eine eifrige Benutzung der englischen und französischen Litteratur in möglichst engem und stetigem Anschlusse an die Geschichte ihrer Völker hiezukomme, die Sprache sich dann so recht als das eigentliche und unmittelbare schöpferische Erneugnife der nationalen Gesammtkraft zu erkennen geben und damit auch in Wahrheit der Zögling ein geistiges Stücklein aus dem Leben der diene Sprachen redenden Völker haben und somet auch in eigenem Bewucktsein auf den erweiterten und freiesen Standpunct einer neuen Wellansicht erhoben werde. Ich lasse es dahin gestellt sein, wie es, im Grunde beschen, mit der Behauptung steht, dass in der Sprache die Gesammtkraft einer Nation sum Vorscheine komme; so viel aber weiß ich, daß der Herr Vers. die Dinge hier von einem Standpaucte aus betrachtet hat, welchen die Schulpraxis nimmermehr als den ihrigen anerkennen kann.

Bevor wir uns nun auf die nähere Erwägung der von dem verliegenden Lehrplane verheifseuen Vortheile einlassen, wollen wir über das in Bezug der Auseinandersolge, namentlich der sprachlichen Objecte, festgehaltene Princip eine kurze Bemerkung voranschieken.

Ich habe bereits eben gesegt, dass Princip an sich nur gut zu beifsen sei. Bedenkt man aber, dass in Sexta das Englische, in Quinta das Französische, in IV. das Lateinfische, in Tertia das Griechische eintritt, und dass in den Classen, in denen der Untervicht in einer dieser Sprachen anbebt, wenn gleich jedes Mal 6 Stunden wöchentlich dem nes eintretenden Objecte überwiesen eind, am Ende des Carsus doch weld kaum mehr, als eben die ersten Elemente durchgearbeitet worden nind; so wird doch die durch jenes Princip den Schülern verheisene Erleichberung zum Theil illusorisch, auf keinen Fall aber der Art sein, dass durch sie das Mehr der Anforderungen, welches einerseits durch die Aufnahme des Englischen, von dessen Erlerung bisher die eigentlichen Gymnasiaeten, and andrerseits durch die Aufnahme des Griechischen, von welchem bisher unsere Realschüler dispensirt waren, an thre Thatigkeit und Leistungen gerichtet wird, dadurch compensirt werden könnte.

Dass indessen des Herrn Verf.'s Lehrplan praktisch ausstihrber sei, wird Niemand bezweifeln; es fragt sieh nur, ob die Vortheile, die eine nach diesem Lehrplane construirte Anstalt gewährt, in der That der Att sind, dass wir die bisher bestandenen Einrichtungen freudig und mit ru-

bigem Gewissen aufgeben können.

Zunächst erhebt sieh folgende Bedenklichkeit. Nach dem vorliegenden Lehrplan wird der Unterricht im Englischen und Französischen mit Terth abgoschlossen und das Weitere theils dem Privatstudium, theile den Assegungen, welche von den Lehrern des Deutschen und der Geschichte ausgehen sollen, überlassen. Es fragt sich, ob wehl mit irgend einer Zuverlässigkeit darauf zu rechnen set, dass während der folgenden 4 Jahre diese Sprachen von den Schülern in der Art fortgetrieben werden, daß sie die in den untern Classen erworhenen Kenntnisse mehren und befestigen oder doch wenigstens unvermindert bewahren. Oder läfet sich wie nun einmal die Schiller wind, wenn in jenen 4 Jahren immer größer Leistungen in den alten Sprachen von ihnen verlangt-werden, einer voraussehen, dass bei der Mehrzahl derselben mit jedem Jahre jene neuem Sprachen lässiger werden betrieben werden. Aber dieser Lässigkeit werden ja eben die Lehrer des Deutschen und der Geschichte verbeugen, meint der Herr Verf. S. 45; durch sie werden die Schüler Veranfassung und Asregung zur selbstständigen Benutzung englischer und französischer Schriffwerke erhalten. Ich fürchte, daraus wird in Praxis nicht viel werden. Binmal sind nicht alle aus Tertia in das obere Gymnasium eintretenden Schüler im Englischen und Pranzösischen gleich welt gefördert, sondern böchstens wird es den Besseren unter ihnen lefeliter werden, zum Behuse einer deutschen oder geschichtlichen Arbeit einen englischen oder franzörlschen Schriftsteller durchzulesen; die übrigen Schüler aber werden noch zu sehr mit dem Idiom der Sprache zu kämpfen haben, als daß sie unter den übrigen Ansorderungen der Schule damit fertig würden. Und da bevorge ich denn, dass sich so viel Klagen und Geschrei in Israel über die Unmöglichkeit, dergleichen zu leinten, erhehen wird, dass am Ende die ganze Sache doch ins Stocken geräth und unterbieibt. Ferner: bei dem kleinen Bilchervorrathe, welchen sich die meisten Schüler anschaffen können, ist nicht abzuschen, woher die Autoren in die Hände der Schüler kommen, deren Privatiektüre die oben erwähnten Lebrer anregen und veranlassen sollen? Denn bei einem und demselben Schriftwerke können sie doch für jenen Zweck nicht stehen bleiben; auch eignet sich nicht jeder Autor dann, am wenigsten aber diejenigen, welche gewebbileh in den unteren Olassen gefesen werden. Es ist das alterdings ein wehr untergeordnetes, aber praktisch wichtiges Moment, an dem die Ausführung jenes Verschluges scheitern könnte.

Eine ganz andere Bürguckuft des Erfolges in den beiden Spraches

giebt, doch die jetzt hautchende Einzichtung unserer Realantialiten, die den Schüler bis zu seinem Austritte aus der Schule unter die methodisch fastschreitende Leitung des Lebrers stellt und mit einem Ergebnisse in beiden Spunchen abschliefst, welchen seinem ganzen Gebalte mech jedem Falln größer und gediegener ist, als en in der von dem Herre Verf, entworfenen Austalt von Sexta oder Quinta an bis zur Tertis mit den Schüllern zu erreichen in Wirklichkeit möglich int. Einzelne Ausnahmen können hier nicht in Auschlag gebracht werden.

Was aber hier in Rücksicht auf die neueren Sprachen und auf unsere Realschulen im Vergleiche mit der von dest Herra Verf. vorgeschlagenen Anatalt gesagt ist, wird sich in ähnlicher Weise auch in Bezug auf die Loistungen des oberen Gymnasiums ergeben. Es wird nämlich Niemand in Abrede stellen, dass von der Zeit, welche irgend einem Unterrichten gegenetande gewidmet wird, der Erfolg des Unterrichts hauptsächlich mitedingt wird. Wenn nun die Erfahrung zeigt, dass in unsenen eigentlichen Aymnasialanatalten, deren Lehrplan dem Unterrichte in den alten Sprachen, namentlich im Lateinischen, eine bedeutend größere Anzahl von Stunden, als es hier in dem Lehrplane des Herrn Verf.'s der Falt ist, überweist, dennoch bei des Mehrzahl der Sohüler nicht eben ein überschwänglicher Ertrag erzielt wird, woher die Hoffnung, dass in weniger Zeit ein gleicher oder vielmehr besserer Refolg erreicht werde! Sind etwa die Schüler, welche das obere Gymnasium besuehen, reifer an Jahren und darum weiter in ihrer geistigen Entwickelung? Die Alterarelie ist dort, wie hier, so ziemlich dieselbe. Aber sie sind zielleicht eben durch. die Rinsichtung der hier vorgeschlagenen Anstalt besser entwickelt, geistig kräftiger und befähigter zu jenen Leistungen? Wir wellen der Einrichtung, welche der Herr Vers. seiner Vorschule gab, gern einzäumen, dals ein der Sexta tüchtigere Schüler zusübrt, als wir sie gewöhnlich aus den Elementarschulen erhalten, und wollen keineswegs in Abrode stellen. date dieses, wehl einen vortheltbaften Einfluss auf alle die oberen Classen haben werde; aber für ao groß können wir diesen Einfluss nicht anachlagen, dass er das Minus der Zeit, welches jenem Lehrplane zusolge namentlich den Unterrieht in der lateinischen Sprache trifft, ausgleichen düsste. Noch weniger aber würde ich dem Englischen und Französischen ein solches Resultat hinsichtlich der Leistungen in den alten Sprachenzuschreiben. Denn die Erfahrung lehrt, dass bei unseren Realschülern, ab sie gleich recht ordentlich in jenen beiden Sprachen bearbeitet und zagerüstet werden, das Lateinische immer doch eine recht schwache Saite: fhree Leistungen ausmacht. Und dabei dürsen wir nun nicht vergesnen, dass durch die Aufnahme des Emplischen und des Griechischen in den Lehrplan der von dem Verk entwerfenen Anstalt den Schülern neue Anforderungen erwacheen, denen, wie gesagt, einerheits unsere Gymnasien, andrerseits unsere Realanstalten bisher, entregen waren. Der Herr Verf. migt überdies in Benug auf den Unterricht in den alten Sprachen auf einweit häheres Mafe der Leistungen an, als es gewöhnlich für die Schule gestellt wird (S. 46 u. fig.). Wir erfeenen uns der Wärme, mit welchen er dem Studium der alten Sprachen das Wort redets wir folgen gern dem zehönen Flusse der Rede, mit welchem er eine kräftige und lebendige Einführung in das Alterthum empfiehlt, können aber doch nicht verken-nen, dass er über die auf der Schule erreichberen Grenzen des Unterrichts in den alten Sprachen zaweilch weit binausgetragen wird, und finden aur darin wieder unsere Beruhigung, daß aus der Angabe der Clasather, die er in dem obesen Gymnasium gelesen und erklärt wissen will, dentlich zu ersehen ist, wie er für die Praxis den Unterricht aus den idealen Höben doch wieder auf den Grund und Beden der Wiehlichkeit vemetat.

Rine Sache von grober Wichtigkeit für die Beurtheilung des uns von dem Herrn Verf. vergelegten Lehrplans ist mir wicht recht klar gewoeden, ob nämlich die Schiller, die auf seiner so eingerichteten Anstalt ge-Midet werden, gehalten sind, eben alle 3 Stufen durchzugeben, so dass planmlifeig erst in I. A ihre Schulbildung abgeschlossen ist, oder nicht: Denn dass viele zufälliger Weise früher abgehen, kommt nicht in Botracht, sondern nur, ob die Anstalt es zur Bedingung macht, dass, wenn sie für ihre Einrichtung die Verantwortlichkeit übernehmen sell, die Schaler eben bis zur Oberprima inch. von ihr milissen geleitet sein. Ist dieses der Fall, so würde es dem Plane des Herrn Verf.'s zu einer nicht geringen Empfehlung gereichen, indem auf diese Weise der Gesammiertrag der Bildung, der von den Schülern auf einer solchen Anstalt gewonnen würde, das Mangelbatte im Binzelnen decken und einigermaßen dafür entschädigen würde, dass sie in ihrer mittleren Stufe das nicht erreichen kann, was eine voliständige, wohlerganisirte Roalanstalt; in ihrer oberen Stufe aber hinter dem zurückbielben muß, was ein vollständiges, wohlorganisirtes Gymnasium zu leisten vermag. Soll aber, wie der Herr Vers. S. 24 auzudeuten scheint, wenn er sagt, die mittlere Stufe seiner Anstalt befriedige die Aufgabe, welche bisher den höheren Bürgerschulen oder Realanstalten überwiesen gewesen sei, die Verpflichtung, alle Classen dieser Anstalt durchzumachen, keine gesetzliche Norm für die Zöglinge derselben sein, so fürohte ich, daß in Praxis bald auch an dieser Anstalt sich die Wahrheit jenes Ausspruches bestätigen dürfte, daß, wer alles auf ein Mal erreichen will, wenig oder gar nichts erreicht.

Es bleibt uns nur noch tibrig, uns nach der eigentlichen Grundlage, die dem Plane des Herrn Verf.'s unterliegt, umzusehen, um dem Worte desselben, daß die vorliegende Schrift ein Zeugnis von dem Ernste seines pädagogischen Bewusstaeins ablegen werde, seine volle Gerechtigkeit

zu Theil werden zu lassen.

Der Herr Verf. sagt (8. 14 u flg.), aller Unterricht und alle Erziebung haben ein gemeinsames Ziel und müssen, ohgleich auch innerhalb ihrer sich Gegensätze bilden können, im lotzten Grunde einig und unter einem höheren Ganzen verbunden sein. Sie haben zunächst die menechliche Seele mit dem gangen Reichthume ihrer Anlagen und Krifte, aber auch nach dem ganzen Umfange des ihr möglichen Inhatts und Lebens zum Gegenstande; sie soll wachsen zu dem höchsten Muse ihrer individuellen Befähigung. Dieses ist nun zunächst auf doppeltem Wiger, der unmittelbaren und der mittelbaren Thätigkeit im Lernen und Britennen möglich; der Geist bewegt sich innerhalb dieser in einem engeren oder wolteren Kreise. Der eine ist dem Herrn Verf. nun eben die niedere, der andere die höhere Bildung; jene befast sich mit dem Verständnisse der eigenen Zeit, und dieses gieht der engere Rahmen der Gegenwart; die andere ist die begreifende Erkenntnifs, sie gewährt die Gegenwart, jedech nur in Verbindung mit der ganzen Vergangenheit. In Bezug auf die höhere Bildung unterscheidet der Herr Verf. wieder ein Deppelten. Die lebendigere Erkenntnis und tiefere Binsicht in die Gegenwart Hist sich nämlich obensowohl durch die schärfere Auffassung des nationalen Gegensatzes gegen die dem eigenen Volke zunächst stebenden Nationen, als durch die Kunde der Art und Weise seines geschichtlichen Entstehens und allmäbligen Gewordenseins das in dem griechisch-römischen Alterthome seine uraprängliche und tiefste Grundlage hat, gewinnen. Der Herr-Vorf. giebt nun weiter die Gründe an, warum er das erste der hier angeführten Bildungsmomente dem zuletzt genaunten vorangehen läßt, und erklärt sich tiber das Verhältnife der altelassischen und naturwissenschaftlichen Studien, in wie fern der alleeitigen Einführung in das classische Alterthum die eben so angelegentliche und ausschließeliche Behandium der Naturwissenschaften zur Seite treten kann, ohne dass darum irgeste eine innerliche Geschiedenheit in Character, Gesinnung oder Methode einsutreten braucht, wenn die Pflege dieser in besonderen Classen neben jeste

oberste Abtheilung des Gymnasiums tritt.

Der Hauptsache nach ist das, was der Herr Verf. hier gezagt hat, nicht neu; allein die Ausdrucksweise und die innere Anschaunng, mit der er diese Bildungsverhältnisse aufgefalst hat, sind so eigenthümlich, dass diese Darlegung mit Recht als eine Begründung seines Lehrplans betrachtet werden kann, nach welchem er eine Anstalt construirt hat, die die 3 Bildungsstufen oder Bildungskreise umfalst und zu einem organiachen Ganzen abschliefst. Dadurch sucht er einerseits der Einseitigkeit des formalen Gymnasialprincips, andrerseits den unsicheren Schwankungen des Realwesens abzuhelfen und den Streit zwischen beiden durch

eine innerliche Aussöhnung zu beendigen. Soll ich mein Urtheil über den ganzen hier vorliegenden Plan und die darnach eingerichtete Anstalt kurz zusammenfassen, so ergiebt sich für meine Ueberzeugung folgendes Resultat. Die von dem Herrn Verf. vorgeschlagene Vorschule wird bei weitem mehr für eine angemessene Vorbildung für die mittleren und oberen Classen einer Gymnasial- oder Realanstalt leisten, als die gewöhnlichen Elementar- oder Bürgerschulen; die mittlere Stufe seiner Austalt wird hinter den Leistungen einer vollständig eingerichteten Realaastalt, seine obere Stufe sicher, wenigstens in den alten Sprachen, hinter den Leistungen eines seine Schüler von Sexta an heranziebenden wohlorganisirten Gymnasiums zurückbleiben, der Gesammtertrag der Bildung aber für diejenigen Schüler, welche sämmtliche Classen der vom Verf. vorgeschlagenen Anstalt durchmachen, unstreitig eine reichere und edlere Frucht abwerfen, als unseren Realschillern nach der bestehenden Einrichtung der Realschulen zu erlangen möglich ist; hingegen in Bezug auf eigentliche Gympasialschüler wird der Gewinn ein sehr ungewisser und bedenklicher sein. Denn wenn in Ansehung der Realschüler die Nachtheile, welche dadurch, dass 4 Jahre hindurch das Betreiben des Französischen und Englischen fast gänzlich dem Privatsleiße überlassen bleibt und in Tertia bereits der Schulunterricht in beiden Sprachen beendigt wird, für ihre Kenntniss des Englischen und Französischen ohne Zweifel, wie die Praxis zeigen wird, erwachsen, durch die Vor-theile, welche ihnen durch eine gründlichere Bekanntschaft mit dem classischen Alterthume zufallen, überwogen werden; so kann hinsichtlich der Gymnasiasten durch den etwaigen Gewinn, den sie im Englischen und Französischen machen, der Verlust nicht gedeckt werden, den, wie ebenfalls die Praxis zeigen wird, durch das verspätete Eintreten des Unterrichts im Lateinischen und Griechischen, die Gründlickeit der rein sprachlichen und grammatischen Kenntnisse erleiden wird. Das aber ist doch grade eine wesentliche Aufgabe der Schule und die Hauptbedingung eines gründlicheren Verständnisses des Alterthums. Denn was der Herr Verf. zur Empfehlung dieser jetzt von so vielen Seiten angeseindeten Studien aagt, nimmt einen zu hohen Standpunkt ein, als dass es auf der Schule je so zur Aussührung käme oder kommen dürste, und könnte unter ungeschickter Leitung oder durch Missbrauch leicht statt zur Vertiefung in diesen Studien zur Oberflächlichkeit und Seichtigkeit stihren. Eins aben ist es, was bei der von dem Herrn Verf. vorgeschlagenen Anstalt vorzüglich zu berücksichtigen ist, dass sie nämlich nicht sowohl eine Veroinigung der bie dahin auseinandergerissenen Bestrebungen des Gymnasiums und der Realschule ist, als vielmehr die Rückkehr aus dem zuletzt genannten Gebilde der Neuzeit zu einer Gymnasialbildung anbahnt, welche die der Vergangenheit angehörigen, engherzigen und verschränkten Aussausgeweisen dieser Studien ausstößt und den in dem allgemeinen Fortschritte der Bildung begründeten und deshalb auch vernfunftigen Aufserderungen der Gegenwart Rechnung trägt. Was aber die Ersparalis zu Zeit und Kräften betrifft, so sehe ich in der That nicht, was an Zeit dabei gewonnen werden soll; an Lehrkräften aber scheint allerdings gespart zu werden, insofern eine Anstalt von 10 Classen natürlich weniger Lehrkräfte erfordert, als 2 gesonderte Lehranstalten von je 6 Classen. Indessen, da der Herr Verf. seibst darzuf dringt, daß keine Classe der von ihm construirten Anstalt überfüllt sei, undrerseits aber in den meisten Fällen gerade durch die Versinigung der bisher getrennten Anstalten eine solche Frequenz der sie in sich vereinigenden Schule entstehen würde, daß dennoch wieder eine Theilung einer oder mehrerer Classen wirde, daß dennoch wieder eine Theilung einer oder mehrerer Classen wirde, daß dennoch wieder eine Theilung einer oder mehrerer Classen wirde, daß dennoch wieder großentheils vereitelt. Doth das sind zu unbedeutende Momente, als daß ich länger dabet verweilen sollte.

Ich glaube gewissenhaft alles hervorgeheben zu haben, was sich für den Vorschlag des Herrn Verf. sagen läfst, und eben so offen und freimütbig meine Bedenklichkeiten und Zweifel, die der Lehrplan desselben in mir anregte, gehüßert zu haben. Meine Gedanken über Real- und Gymnasialbeildung und in Betreff der beabsichtigten Gymnasialreform habe ich im Jahre 1839 in einem Programme und im Jahre 1848 in einem hieten im Schrift dargelegt; beide Schriftehen werden ein Zeugnifs sein, daß weine Binwendungen gegen die Vorschläge und Ansichten des Herrn Verf. wieht aus bloßem Widerspruchageiste geflossen sind, und daß, we ich ihm beipflichtete, es andrerseits aus innerster Üeberzeugung geschehen ist.

Ich schließe meinen Bericht über die vorliegende Schrift mit dem Geständuisse, daß ich dieselbe mit wahrem Interesse und mit inniger Freude über den Ernst, mit welchem der Herr Verf. das stitlich-religiöse Moment der höheren Bildung und die Bedeutsankeit den Studions des griechischen und römischen Atterthume hervorgeloben hat, geleen habe und die Ueberzeugung hege, das sein Verschlag mit gewissen Medificationen zu einer höchet fruchtbaren Anwendung namentlich unter seinen Eufsteren Verhältsissen kommen könne, unter denen der Austen zweier vollständiger Anstalten für Gymnasiasten und Realisten ummöglich wird.

Potsdam.

Rigler,

#### 11.

Dr. K. H. Rättig Ueber die Wahl des historischen Stoffes für den Gymnasialunterricht. Programm des Gymnasiums zu Neu-Strelitz. 1850. 4.

Wenn man über irgend einen Gegenstand aus dem Kreise der Schule einverstanden ist, so ist man es, glaube ich, darüber, daß die Wichtigkeit des historischen Unterrichts für die Bildung und Erzichung unserer Jugend nicht hoeh genag, und die wirklichen Leistungen durchschnittlich nicht niedrig genug angeschlagen werden können. Ueber die erstere het vor kurzem Weber in Heidelberg ein sehr beachtenswerthes Wort gesprochen; was die letzteren betrifft, so liegt darüber, wenn das eigene Gewissen der Lehrer in diesem Fache noch eines Zeugnisses bedarf, die gewichtige Auctorität Löbelt's vor.

darf, die gewichtige Auctorität Löbelt's vor. Es ist keine Frage, nicht bios unsere Jugend, sondern das ganne Vaterland fordert von uns, dass die Geschichte uns mehr werde, als sie uss in der That his jetzt gewonen ist. Die unsäglichete Unwinsenheit in dies sen Dingen bei denen, welche für die Gebildeten im Volke geken, das vollständige Erstorbenseln vaterländischen, sittlichen und christlichen Sinnes bei großen Theilen des Volkes fallen mit vollem Recht denen zur Last, in deren Hände die Erziehung des gegenwärtigen Geschlechts gelegt war. Der Schade ist geschiehen; die Ursache desselben sucht der rechtliche Mann zuerst und zuletzt in sich selber. Unsere Sache ist es, zu sühnen und gut zu machen, was geschlt ist. Die Frage ist nur, wie dies geschehen solle:

Die einen nun werden fordern, dass der Geschiehtsunterricht auf den Gymnasien eine völlig andere Stellung einnehme; die alten Sprachen haben ihre Bedeutung verloren, und können nicht ferner die Basis unserer Jugendbildung sein; das geschichtliche Studium ist dazu berufen, fortan den Mittelpunkt unserer Studien zu bilden. Es mus ihm eine größere Zahl von Lehrstunden bewilligt, der übrige Unterricht auf ihn bezogen und ihm dienstbar gemacht werden; eine ausgebreitete Privatlectüre muß sich mit ihm verbinden, die bei dem gereisteren Schüler geradeswegs zu einem Studium der Quelle wird. Diess etwa ist die Ansicht eines eben so tüchtigen Geschichtsforschers als verdienten Schulmannes, Peter's. Ich weise zurück auf eine frühere Abhandlung, in der ich meine Gründe vorgelegt habe, warum ich diesen Standpunkt missbillige, und warum ich glaube, dass das Studium der Alten für alle Zeiten und alle Völker der Mittelpunkt einer idealen Bildung bleiben müsse. Meine Ansicht ist, dass eine sichere Methode uns eben dahln führen könne, nämlich dem Schüler ein seinen Jahren und seiner Geisteskraft entsprechendes Quantum historischen Wissens mitzutheilen, und andererseits, was eben so wichtig ist, ihm jenen bistorischen Sinn und jene wahrhafte bistorische Bildung zu geben, ohne welche die größte Fülle des Wissens - wenn dies anders noch ein Wissen zu nennen ist - ein robes und unnützes Material bleibt.

Der erste Schritt auf diesem Gebiete ist durch die in jeder Hissicht ausgezeichnete Verordnung des Schul-Collegii der Provinz Westphalen gethan. Mit sicherer Hand ist hier zuerst eine großartige Organisation des Geschichtsunterrichtes versucht, mit Schärfe die Eigenthümlichkeit jeder Stufe bezeichnet, mit überzeugenden Gründen auf die Bedeutung wie auf die Schwierigkeit dieses Unterrichtes hingewiesen. Dieser Verordnung sind dann die Schriften W. v. Humboldt's und Gervinus' gefolgt. Seitdem ist viel über diese Frage, über die Methode des historischen Unterrichts, geschrieben, aber der erste entscheidende Fortschritt durch Löbell geschehen, dessen Buch keinem Geschichtslehrer aus der Hand kommen sollte. Nicht als oh man Löbell in allen Dingen zustimmen könnte; die tägliche Praxis lehrt uns oft anders; aber die heiden Stufen des Unterrichtes, welche er bezeichnete und mit äußerster Schärfe charakterisirte, werden wohl als unbestreitbar gelten müssen. Und mit dieser Unterscheidung, welche nicht eine äußerlich herangebrachte, sondern vielmehr eine aus dem Wesen der Geschichte selber entnemmene ist, war der richtige Weg aufgezeigt und angebahnt.

In einer Reihe von Abhandlungen, die theils in der Pädagogischen Revüe, theils in diesen Blättern erschienen sind, habe ich dann versucht zu zeigen, was weiter zu thun sei. Ich ging dabei von der Erfabrung aus. Ich sah, dafa man sich abmühte, mehr und mehr Stoff in die Geschichte hineinzubringen, und ich selber fühlte, dass ich von diesem Stoffe nur mehr und mehr binwegthun mösse. Ich sah, dass man sich abmühte, immer höher zu der idealen und philosophischen Behandlung der Geschichte auszusteigen, und ich selber hatte erfahren, dass ich von diesen Ideen und dieser Speculation immer mehr hatte sahren lassen müssen.

Unsidert und unktar, wie ich war, sah ich nach, wie es dem die grefeen Historiker aller Zeiten gehalten, und fand bei ihnen meine Ansicht bestätigt. So kam ich dazu, das Element der That und das des Zuständlichen zu unterscheiden, und die That als den eigentlichen Gegenstand der Geschichte zu fassen, andererseits aber die sogenannte phisosophische Geschichtesbetrachtung abzuthun, welche die Völker und die historischen Personen zu bewust- und willenlosen Trägern von Ideen macht, welche in ihnen und durch sie zur Verwirklichung kommen. Was die letztere Seite betrifft, so habe ich kürzlich auch den Begriff einer Geschichte der Menschbeit einer Prüfung unterworfen, und versucht, nicht bloß von der praktischen und pädagogischen, sondern auch zu der begrifflichen und wissenschaftlichen, seine Unhaltbarkeit nachzuweisen.

Ich habe jetzt die große Freude, zu schen, dass ein bewährter Schulmann, der Schulrath Rättig zu Neu-Strelitz, durch seine eigene Praxis und unabhängig von mir zu der gleichen Ueberzeugung gelangt ist. Ich fühle mich dadurch gekräftigt und ermuthigt, diese Gedanken werfolgen, und ins praktische Leben einzuführen, aus dem sie uns geboren sind. Doch jetzt wende ich mich zu der im Neu-Strelitzer Programm 1850 erschienenen Abhandlung Rättig's über die Wahl des histo-

rischen Stoffe für den Gymnasialunterricht.

Das geschichtliche Wissen ist ohnebin seiner Natur nach ein Wissen von vielem; diese Vielheit wächst, wie der Strom der Geschichte von Jahrhundert zu Jahrhundert an Breite zunimmt, und andererseits die geschichtliche Forschung neue Quellen eröffnet, neue Zeiträume aufschließt, eine Fülle neuen und unabweisbaren Materials in die Geschichte einstibrt. Da wird eine Wahl des Stoffes, eine Beschränkung des Stoffes immer dringenderes Bedürfnifs; diese Beschränkung aber ist mehr als ein blofees Bedürfnifs; sie ist, und wern wir die Mittel hätten, das ganze Material zu überwältigen, eine pädagogische Pflicht. Das Wort des alten Heraklit: "Vielwissen lehret den Geist nicht", gilt noch immer, soch immer thut es Noth, die Jugend vielmehr von der Vielheit zur Binfachheit, aus der Zerstreuung zur Sammlung ihrer selbst zu rufen, wie wir alle, wenn Amt und Beruf uns in die Vielgeschäftigkeit hinausgerufen haben, es bedürfen zur Anschzuung ginfacher Verbältnisse, Formen und Gedanken zurückzugehen. Dies ist es auch, warum ich nicht glaube, daß die Geschichte je Basis und Ziel des Gymnasiums werden könne. Es ist also die Wahl des Stoffes für das Gelingen des Unterrichts entscheidend. Die Wahl des Stoffes ist, sagt der Verf., schon das halbe Werk des Unterrichts.

Der Verf. fragt: von welchen Principien wir uns bei dieser Wahl sollen leiten lassen?

Das Leben in seiner Fülle hat sich, so wie es da ist, geschichtlich gestaltet; um zu verstehen, wie es ist, muß man wissen, wie es geworden ist; es ist nicht zu verstehen ohne ein Quantum geschichtlichen Wissens; soli der Unterlöht nun darauf berechnet werden, ein solches Wissens gleichsam als eine Grundlage für das praktische Leben zu geben? Der Verf. leugnet das. Die Geschichte hat ihren Grund, ihr Recht, ihr Princip und ihre Methode in sich; sie ist um ihrer selbst willen da, und muß, wie sie ist, erkaunt und gefehrt werden; sie hat eine höhere Bedeutung und einen wahrbafteren Nutzen, als daß sie zu dem speciellen Bedürfniss dieses oder jenes dürste verschnitten werden. Eben so wenig aber darf der Geschichtsunterricht mit der Geschichtswissen se haft identificirt werden. In der letzteren ist kein Theil unbedeutend, und den Geschichtsforscher zieht es oft in Räume, welche zu der Bildung der Jugend in gar keinem Verkältniss stehen. Eben so ont-

schieden erhiliet sich der Verf. gegen die universale Behandlung der Geschichts, mag sie nun in der Form einer übersichtlichen Darmtellung, wohei das Gedüchtnis die Hauptthätigkeit auszuifben hat, oder in der einer philosophischen Uebersicht, oder endlich in der eines pragmatischen Systeme erscheinen. Der Verf. bekämpft diese Universalgenchichte vom didactischen Staudpunkte ane; ich babe selbst, wie aben erwähnt, die begriffliche Unhaltbarkeit derselben darzulegen versucht. "Die dem Schüler verständliche allgemeine Idee, die ullein die Stelle des philosophischen Principa vertreten kann, ist die religiöse", sagt der Verf. mit vollem Bechte. "Jodes Volk, sagt er an einer andern Stelle, jeden Volk im wahren Sinne des Wortes; mag es mit andern in einem Zusammenbange stehen, in welchen es will, macht doch zugleich auch ein sich auf sich nelbst beziehendes Ganze, einen lehendigen Organismus von Ursach und Wirkung aus, welcher seine selbstatändige Bedeutung hat und nach Maaßgabe des geuonsmenen Standpunktes aus seinem eigenen Begriffe erklärt werden kann." Der Verf. gelangt so, nachdem er diese unberechtigten desichtspanekte abgewiesen hat, für die Wahl des Stoffes zu folgenden den Arst Kriterien:

1), Der Lehrstoff muß der Fassungs- und Verstellungskraft der Lernenden angemessen sein. Dies Kriterium schließt einereits diejenige Behandlungsweise aus, welche auf abstracten Kategorieen ruht, andererants entfernt en aus dem Kreise des Unterrichts alle diejenigen Theile der Geschichte, welche der gesammten geistigen Sphäre des Schließ fern liegen, au wie diejenigen, in denen das Lehen eines Volkes aur in gebrochenen, verwickelten fragmentarischen Formen zur Erscheinung kammt. "Die Kutwickelung der Völker, welche als die unmittelbaren Repräsentanten der menschlieben Gattung erscheinen, den uraschlieben Russenlanden der menschlieben Gattung erscheinen, den uraschlieben Gettlichen Bild von ührem Wesen, ihrem Charakter, ihrem nemtiven Verhältnis zu gewinpen, möchte das Höchate sein, was der obernten Stufe der Gymnasien zugemuthet werden kann." S. 14.

2) Der Lebestoff muse die Gesammtbildung des Geistes in der Art befordern, dass diejenigen Anlagen und Kräfte, welche durch die bestimute Wissenschaft überhaupt in Bewegung gesetzt werden, geübt und entwickelt werden. Diese Krafte sind nun dem Verk a) das Gedächtnifs, b) die Anschauung und c) die Urtheils- und Denkkraft. Was das erste betrifft, so schließt es "Reihen von Jahreszahlen, Namen and bedeutungslosen Ereignissen aus, welche weder durch die Anschauung hindurchgegangen sind, noch der Denkkraft Nahrung geben, noch dem ganzen geistigen Processe unmittelbar anregende Elemente zuführen." Ueber die Anschaulichkeit, als Qualität des der Schule zu überweisenden historischen Stoffes, ist nicht nöthig weiter zu reden. Urtheils- und Denkkraft endlich werden besonders in denjenigen Theilen Anregung und Nahrung erhalten, in welchen das Verhältnis zwischen Ursach und Wirkung klar erkannt und die Gesetze nachgewiesen werden können, welche das Leben der Völker beherrschen. Ich habe, um das Wesen dieser Geeetze klar zu machen, und um sie namentlich zu unterscheiden von den Kategorieen, unter welche die Philosophie den Gegenstand subsumirt, sie mit den Gesetzen der Naturwissenschaft verglichen, welche von den Kasegorieen der Naturphilosophie durchaus verschieden sind. Mit dieser intellectuellen Bildung hängt zusammen die sittlich religiöse. Es ist dies allerdings der Punkt, wo die Persönlichkeit des Lehrers alles ist, und die Methode ihre Macht verliert; der Punkt, wo die innere Sittlichkeit, die jedes seiner Worte durchströmt und beseelt, unmittelbar das sittliche Gefühl seiner Schüler ergreift, und Ton, Miene, Blick beredter spreeben und tieser eindringen, als Worte. Das Schul-Collegium der

 $\Delta \Delta \star$ 

Provinz Westphalen hatte sehr wohl erkannt und sehr klar ausgespie chen, dass es diesen Geschichtsunterricht nicht als einen Nebenunterricht betrachtet, und als Plickstunden diesem oder jenem Lehrer tibertragen wissen wollte. Die Verhältnisse, in denen wir jetzt leben, und die Erfahrungen, welche wir gesammelt haben, sollten uns, denke ich, allen Ernstes an jene köstlichen Worte der Westphälischen Verordnung erimnern, und die Gefahr kund thun, welche darin liegt, wenn dieser Unterricht vernachlässigt wird. Der Verf. bemerkt hierbei sehr sehön, die Sittlichkeit in der Geschichte sei bedingt dadurch, dass die Individuen zu einem Ganzen gehören, in dem und von dem getragen sie als thatkräftige Glieder wirken, und dass eben so die sittliche Gesinnung der Jugend darin wurzele, dass der Gedanke des Vaterlandes im ihr lebendig seil.
"Der sittliche Einflus, den die vaterländische Geschichte aussibt, ist daher schon allein ein hinreichender Grund, dieselbe bei dem Unterricht in den Vordergrund zu stellen." Das religiöse Bewnsstsein endlich kann und wird, auch ohne dass die Religion dahei gelehrt wird, genährt und belebt werden, indem die Schüler erkennen, dass alle Gesetze, wolche wir in der Geschichte beobachten, zum höchsten und letzten Verständnis derselben doch nicht den Schlüssel bieten, und dass das ganze so kanstvolle Gebäude vor unsern Blicken elendiglich in Trümmern stürzt, ohne den, der das A und das O ist in allen Dingen. Doch wie soll jemand wagen, nach den unsterblichen Worten Humboldt's biertiber noch zu sprechen!

3) Der Lehrstoff muß endlich den wesentlichen Inhalt der Wissenschaft bilden, und das Princip derseiben in seinen vollkommensten Grundformen darstellen. Das Princip der Geschichte ist aber "die zeitliche Entwickelung des in Gemeinschaft lebenden und bandelnden Menachen. und die fortschreitende Verwirklichung seiner Bestimmung in der Form eines durch räumliche und natürliche Unterschiede individualisirten Völkerund Staatenlebens." Die Natur der Völker und des von ihnen bewehnten Bodens bildet den einen gegebenen Factor, die unmittelbare Grundlage der Geschichte; auf dieser Grundlage geschieht die Entwickelung durch Thatäusserungen und Wirkungen der menechlichen Geistes - und Willenskraft. Und zwar sind dies Thaten, in denen der Mensch die Natur unterwirft und beherrscht, Thaten, in denen ein Volk nach außen oder nach innen seine Freiheit erkämpst, Thaten in der Gestaltung und Ordnung des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens, Thaten in der Sphäre der Kunst, der Wissenschaft, der Religion. Die Völker, wolche eine solche Entwickelung aufzuzeigen haben, sind die eigentlich bistorischen. An ihnen und durch sie kann auch allein der Jugend der histerische Sinn erweckt werden, der sie auch fähig machen wird, die Gegenwart zu begreisen und hier die Geister zu scheiden.

Dies sind die Kriterien, welche den Verf. bei der Wahl des historischen Stoffes leiten. Hiernach construirt er das geschichtliche Lehrgebäude für die Schulen a priori. Denn, sagt er selber, der Unterriebt ist eine freie Kunst, welche den Wissensstoff nach ihrer Absicht wählt und gestaltet, und wie der Klinstier nicht in jedem Material seinen Idee darstellen kann, so bedarf auch der Lehrer eines für seinen Plan angemessenen und dem Bildungszweck entsprechenden Stoffes." Diese Construction ist, meines Erachtens, eine bedenkliche Sache. Der Verf. selbst geräth mit seinem Verfahren in Verlegenheit. In Betreff des Gedächtnisses fragt er nicht, wie dasselbe solle gekräftigt und gestärkt, sondern vielmehr, wie es solle vor Ueberladung bewahrt werden. Die vaterlänschen Geschichte würde bei Völkern, die nicht gerade zu den histerischen gehören, ganz wegfallen müssen, wenn nicht glücklicherweise die sittliche Bildung der Jugend ein Hinterpförtehen öffnete, um sie wieder

herein zu lausen. Ich betrachte den Unterricht nicht als ein so frei schaltendes historisches Kunstwerk, sondern als bedingt durch reale Verhältnisse Wir bilden nicht abstracte Menschen, sondern Menschen, die einem Staate, einem Vaterland angehören, und die auf diesem bestimmten Boden die ewigen Zwecke Gottes zur Verwirklichung bringen sollen. Diese reale Welt ist gleicheam das dertergopor der ideales, in welche der Unterricht und die Bildung den Jüngling bineinführen soll, damit er mit den hier gesammelten Kräften und Gedanken jene zu befruchten im Stande sei. Nur wer ein Vaterland hat, an dem er mit ganzer Seele hängt, kann die griechische und römische Geschichte verstehen. Nur wer eine Gegenwart sein sennt, nur für den giebt es eine Vergangenheit. Diese Gegenwart ist der Spiegel, welcher die Eindrücke der Vergangenheit in sich aufnimmt. Aus diesen realen Verhältnissen wachsen die Bedürfniese und Forderungen, auch an die Schulen, hervor; die Sache den Meisters ist es, zu prüfen, ob diese Forderungen bloß flüchtige Launen des Augenblicks, selbststichtige und eitle Zwecke u. dergl. zur Quelle haben, oder aber, ob ihnen eine wahrhafte Berechtigung einwohnt. Diese Verhältnisse werden immer modificirend auch auf die Wahl des Stoffes einwirken. In Zeiten großer nationaler Erhebung gegen einen äußeren Feind wird das Auge unwillkührlich von den großen Thaten der Vorzeit angezogen werden, und nur flüchtig an den Erscheinungen des inneren Staatslebens verweilen; in Zeiten politischer Entwickelungen wird diese innere Arbeit der Völker den Geist fesseln; in Zeiten der sittlichen Auflösung, wilder Parteikämpfe wird man auch bei solchen Zeiträumen verweilen, welche betrübte, schwankende, widersprachevolle Zustände auf-zeigen. Man bat die Geschichte eine Lehrerin genannt; wohl sie hat Stoff genug, daß jede Zeit von ihr, wessen sie bedarf, lernen kann.

Doch es ist in der That unniitz, wes den Weg zu rochten, ween man welfe, dass beide doch auf dem Wege zu demselben Ziele sind. Fragen wir vielmehrt welchen Gebrauch denn nun der Verf. von seinen Kriterien gemacht, und wie er sie bei der wirklichen Wahl des historischen Stoffes verwandt habe. Die Anwendung kann auf eine doppelte Weise geschehen: 1) indem man nach aufsen bin den Kreis des Unterrichts beschränkt, und 2) indem man diese seibe Beschränkung auch nach innen vornimmt. Der Vers. spricht bios von der ersteren, und lässt die zweite unbeschtet. Was nun der Verf. über die Völker Asiens sagt, stimmt völlig überein mit den Ansichten, die ich bereitz 1848 in dieser Zeitschrift ausgesprochen hatte. "Diejenigen Völker, welche entweder noch gar nicht, oder nur in kaum erkennbarem Grade zum geschichtlichen Leben erwacht sind, deren Dasein in einem einförmigen Kreise naturnethwendiger Thätigkeiten aufgeht, der höchstens durch wilde Aeulserungen ungebändigter physischer Kraft unterbrochen wird, können kein Gegenstand des Geschichtsunterrichts worden." --- "Sie gehören in Folge ihrer unfreien Zuständtichkeit in den Kreis der Geographie." Denn diese "beschränkt sich auf das Zuständliche nud Gewordene, und daher ist mit ihrem Begriffe dasjenige verwandt, was weniger in der Form des Werdens als des abgeschlossenen Resultates interessirt, und so gleichsom eine flächenartige Lagerung in dem geographischen System bildet, dessen Idee auch ein deutlicheres Licht darauf wirft." Darnach wird der Orient von der Geschichte ausgeschlossen. Ueber die Judon schwankt der Verf., ob sie dem Geschichts- oder dem Religionsunterricht zu überweisen sind. Ich denke, den strengen Beweis geführt zu haben, dass sie dem letzteren zugehören. In dem Mittelalter und der neueren Zeit sind die historischen Völker Deutsche, Franzosen und Engländer; alle übrigen treten nur episodisch ein, wo sie entweder als leuchtende Meteore erechienen sind, oder auch einen wirklichen Einfalt auf die Gestaltung

der europäischen Verisiktnisse ausgesibt haben. Der schwierigere Theil der Beschränkung ist, wie schoh gesagt, der zweite, über den ich in mehrfachen eigenen Abhandlungen nieine Ausicht ausgesprochen habe. Ich gehe daher hierüber rasch hinweg, um noch zu ein Paar Bemerkungen Raum

zu gewinnen.

Wonn se im Altgemeinen das Ziel und Maafs des Geschichtsusterrichtes auf den Schulen festgestellt ist; so bleibt natürlich die Aufgabe, die verschiedenen Schulen oder die verschiedenen Stufen einer Schulen genauer ins Auge zu fussen. Denn das Maferial ist ein anderes für die Volksschule, ein anderes für die höhere Bürgerschule, ein auderes für das Gymnasium, und zwar nicht bleis der Quantität oder dem Grade,

sondern selbst der Qualität nach.

Das geringste Quantum gehört für die Volksschule, aber dafür die lebendigste Durchdringung von Vaterlandigefühl und Religion. Die beilige Schrift giebt, neben tiem Vaterlande, nicht bloß den wesentlichsten Stoff dazu her - einen Stoff, den ich sonst unbedingt vom Religioneunterricht ausschließe -, sondern auch den Geist, in dem die Geschichte auf dieser Stufe zu behandeln ist. Die Geschichte beginnt mit Gott, und endet mit Gott; Gott ist auch hier das A und das O. Der Volksunterricht iherspringt, gleichwie die Beligion und der Glaube, die Katte von Vermittelungen, und iteilt, wie das Alte Tostament, die Geschichte als eine That Cottes his. In diesem Sinne behandelt nie auch die Geschichte des Vaterlandes: die Geschichte Luthers ist gleich der Samuels, und die Goschichte der Freiheitskriege gleich den Zeiten der Makkabiler. Ich be-klage es tief, dass die Geschichte diesen Charakten verloren hat, dass die Bibel aufgehört hat, der Jagend ihr Ein und Alles zu zein. Denn ich erinnere mich mit unendlichem Danke daran, dass ich die Jahre meiner Kindheit, in denen der Geist am empfänglichsten ist, in vollständiger Ise-Brung von alter zerstreuenden Lectiire, allein auf die Bibel beschriffalt, hingebracht habe, und weiße, dass ich dem immer ernenten Lesen der alten thruren Büches Rindricke verdanke, welche mir bis jetzte geblieben sind. Die Menschen suchen und graben nach Quellen, und wiesen nicht, was für ein Lebensquell von ihren sichtlichen Augen unbentutt/dahinntrömt.

Ueber die höhere Bürgerschule will ibhanicht sprechen, da ich sie

nicht kenne.

Was das Gymnasium anlangt, se muis man die verschiedenen Stufen desselben natürlich unterscheiden, und diese. Unterscheidung mit möglichster Bestimmtheit vornehmen. Es ist, glaube tels, eine der Hauptursnehm des Michingens gewesen, dass gerade hier, we es am nütbigsten gewesen wäre, das Räderwerk am schlechtesten in einander eingegräffen hat. Mas hat geglaubt, es jedem einzelnen Lehrer überlassen zu dürfen, was, wie viel und wie er lehren wolle, und sich der süßen Hoffnung hingegeben, es werde doch schon etwas erreicht werden. Als ob nicht viole gute. strebsame Lehrer doch ein vollständiges Chaos au Stande bringen werden, wenn in ihre Thätigkeit nicht von anderswoher der Geist der Einheit gebracht wird. : Das erste Bedürfnifs also ist, dass hier alles genan bestimmt sei, dem Juhalt und der Attifassungsweise nach, und möglichet wonig dem Belieben des Einzelnen überlessen bleibe. Durchschnittlich wird derectbe Infialt zwei Mal behandelt werden, des zweite Mal nur mit den sich von selbst ergebenden Erweiterungen und Ergänzungen. So wird, werm auf der erpten Stufe das specielle Vaterland den leitenden Faden darbietet, auf der zweiten für die übrigen bistorischen Völker ein Raum eröffnet werden. Hierzu kommt die veränderte Weise der Betrachtung. Dert wird der Unterricht sich mehr an die Auschauung, bier mehr an den Verstand wenden; dort wird die That mehr an sich und um ihrer selbst willen zur Erkesntoffe gebracht werden, bier mehr in ihrem consalen Zusammenhange. Das Einzelne lässt sich nur in einem Lehrbuche

für beide Stufen darlegen.

Hierzu aber fordere ich, dass ein anderes Element hinzutrete: nämlich dies, dass der Schüler angeleitet werde, nach den Quellen zu fragen. Dies ist etwas, was sich sum Theil von selbst mit dem Geist der Gymnasien ergiebt, da die Schüler ohnebin, und zu einem ähnlichen Zwecke, zu dem Studium dieser Quellen hingeführt werden. Niemand wird mir zutrauen, ich forderte von den Schülern eine Forschung in den Quellen, eine Prüfung der verschiedenen Autoren, irgend eine Art von historischer Kritik und Combination. Ich will nur, dass der Schüler eine Emafindung und ein Urtheil erhalte über das, was aus dem unmittelbaren Eindruck der Ereignisse hervorgegangen, und was das Resultat einer Re-dexion über diese Ereignisse sei. Die Worte des ärmlichsten Chronisten haben in dieser Beziehung einen wunderbaren Reiz voraus vor den Ideen der geistreichsten Historiker. Ich zweisle nicht, dass z. B. die Chronik Fredegar's immer einen frischen Eindruck auf das Gemüth des Schülers bervorbringen werde, und dass es besser ist, den Schüler den Egiphard lesen zu lassen, als ein neueres Werk über Karl den Großen. Ich wünsche namentlich, dass dadurch der Sinn für die einfache, ungeschmückte und unverfälschte Wahrheit, für ursprüngliche unreflectirte Geschichte erweckt, und das Verlangen bervorgerufen werde, überall sich den ursprünglichen Quellen zu nähern, und dadurch das sich anzueignen, was kein neueres Werk geben kann, nämlich gleichsam den geistigen Odem, der eine Zeit durchweht, jenen Odem, ohne den alles Wissen nichts ist als eine tonende Schelle. Woher kommt en, dass die Lehrer, welche die alte Geschichte aus den Quellen studirt haben, so unbefriedigt sind mit allem Wissen, das sie bernach, wo ihnen die Quellen verschlossen sind. aus neueren Geschichtsbüchern entnehmen? Weil sie sich dessen bewußt aind, dass ihrem Wiesen der belebende Hauch, die innere Wahrheit fehlt. Diesen Sinn aber zu gewinnen, braucht es nicht viele Bände; er ist mit weniger zu erlangen, und ist er da, ao ist damit ein Mittel gegeben, um dem verworrenen und lügenhaften Geschwätz des Tages sein Obr zu verachließen, und das Bedürfnis, durch den wüsten Wirrsal zu einer klanen Erkenntnis bindurchzudringen.

Ich brauche nicht zu erwähnen, dass ich, von diesem Gesichtspunkt aus, das Unterpehmen eines großen und hochsinnigen Königs würdig halte, durch eine deutsche Bearbeitung die Quellen deutschar Geschichte

allen Gebildeten im Volke zugänglich zu machen.

Es ist noch ein Punkt, über den ich, hiese dies nicht den Raum Anderen entziehen, einige Worte hinzugefügt hätte, nämlich der geographische Unterricht. Ich schließe, indem ich dem Verf. danke für die Ermuthigung und Kräftigung, welche ich aus seiner Arbeit geschöpft habe, einen lange gehegten und immer wieder zurückgelegten Gedanken wieder aufzunehmen. Gelingt es mir, ein Lehrbuch für diesen Unterricht zu schaffen, wie es mir vor der Seele steht, auf diese Grundsätze basirt, und in dieses Methode streng und sieher durchgeführt, so werde ich es hauptsächlich dieser Abhandlung danken, welche mich mit neuem Vertrauen zu der Wahrbeit meiner Ansicht erfüllt hat.

Neu - Ruppin.

Campe.

#### III.

Tacitus Agricola. Einleitung, Uebersetzung und Commentar von Dr. D. A. F. Nissen. Zum Druck bearbeitet und herausgegeben von Dr. F. Lübker. Hamburg 1847, in Commission bei Nestler und Melle. XIV u. 249 S. 8.

Wenn Roth von seiner Ausgabe, der Walchischen gegenüber, Verrede S. VI sagt, grade in den wichtigsten und besprochensten Stellen schienen mir neue Versuche der Erklärung um so nothwendiger, je mehr Gelehrsamkeit und Scharfsinn manchen Deutungen ein nach meiner Ansicht nicht verdientes Gewicht gaben; so beweist schon die Zahl der späteren Bearbeitungen, das auch mit seiner Ausgabe trotz alles Verdienst-lichen derselben die Erklärung dieser Schrift nicht zu einem zeitweili-gen Abschlusse gekommen ist. So bedarf denn ja auch die gegenwärtige Bearbeitung keiner Bitte um venia, und ein frühzeitiger Tod hat den Verf. verhindert, eine solche hinzuzufügen. Der Herausgeber, ein Freund des Verstorbenen, der durch seinen Commentar zu Horaz Oden und durch seine "Grammatischen Studien" dem philologischen Publicum tühmlichst bekannte Rector Dr. Lübker, den die politischen Machthaber vor einigen Monaten aus seinem Amte und von seinem Heerde so willkürlich entfernt haben, hat die Mühe übernommen (S. VII), das Vorliegende aus zwei Manuscripten zusummenzutragen und aus Collectaneen zu ergänzen. um des Freundes Arbeit dem Untergange zu entrelfsen. Wir erfahren zugleich, dass der Vers. sein Werk keinesweges als abgeschlossen betrachtete, dass er vielmehr beabsichtigte, für eine Reihe sprachlicher Brscheinungen den ganzen Tacitus von neuem durchzulesen und über manches Einzelne neues Licht zu verbreiten, dem Ganzen aber eine durchgreisendere Gestaltung zu geben. Aber auch so wird der Freund des Tacitus die Tüchtigkeit des Dargebotenen nicht verkennen und die Hisgebung an den Schriftsteller, die demselben auch den nur felse angedenteten Nebengedanken, die in einzelnen Wörtern und Wendungen sich verrathende Empfindung, mit der er seine Brzählung vorträgt, ahzulauschen sucht, die Besonnenbeit, welche zwischen den vorliegenden Erklärungs-versuchen wählt, die Schärfe des Blickes, die das Richtige zu erkennen, und den Reichthum der Sprachkenntnifs, welche über das Unklare neues Licht zu verbreiten weiß, schon zu würdigen und zu schätzen wissen. Diese Eigenschaften werden dem Büchlein die Beachtung gewinnen, webche es gewils verdient.

Das Ganze besteht aus drei Theilen: einer Einleitung in die sammtlichen Werke des Tacitus im Allgemeinen und den Agricola insbesondere, 37 S., der Uebersetzung, S. 39-65, und dem Commentar, S. 67-249. Die von Herrn Dr. Lübker geschriebene Vorrede giebt nur Nachricht über die Manuscripte des Verf. und schließt mit einer mit großer Innig-

keit und Wärme geschriebenen Biographie. Die treffliche Einleitung, der Form nach der beste Theil des Werkes, verbreitet sich in bündigster Sprache in vier Abschnitten 1) über das Leben, den Bildungsgang und die schriftstellerische Thätigkeit des Tacitus; 2) über dessen schriftstellerischen Character; 3) über die Handschriften und Bearbeitungen, und 4) über den Agricola insbesondere.

Kurz und scharf, mehr andeutend als ausstihrend, überall auf die Quellen zurlickgehend, der Vorgänger Behauptungen ergänzend und be-richtigend, entwickelt der erste Theil das Leben des Tacitus, sein Ver-

biffinis zum füngern Pfinius und seine Stellung im politischen Leben, dessen Partheien vortresslich entwickelt werden. Der Verf. seigt, dass Tacitus weder zur Opposition oder sogenannten philosophischen Parthei, meistens eifrigen Stoikern, könne gehört haben, noch zu der kaiserlichen Parthei, die sich in den ekelhaftesten Schmeicheleien erschöpfte, sondern dass es neben diesen beiden noch eine gemässigte Parthel gab, die in der Monarchie die unter den gegebenea Verhältnissen einzig mögliche Regie-rungsform erkannte und demgemäß verfuhr. Er entwickelt S. 11, wie Tacitus zwar ein tiefer Verehrer der Vorzeit, der alten Römertugend sei, dass aber das nicht berechtige, ihn mit Hoffmelater zu einem Freunde der republicanischen Verfassung zu machen, daß er sich vielmehr wiederholt gegen das tribunicische Treiben ausspricht und die Zeit der Gracchen corruptissima respublica nennt. Er weist endlich hin auf die merkwürdigen Worte Agricola c. 42: Sciant, quibus moris est illicita mirari, posse etiam sub malis principibus magnos viros esse, obsequium et modestiam, si industria ac vigor adsint, eo laudis excedere, quo plerique per abrupta sed in nullum rei publicae usum ambitiosa morte inclaswerunt. Es stehen diese Worte so nachdrucksvoll und bedeutsam am Bude des Capitels, wo die entsetzlichste Tyrannei geschildert ist, daß man die politische Tendenz darin gar nicht verkennen kann.

Die Lebensgeschichte des Tacitus führt den Verf. von selbst zu der Frage nach der Entstehungszeit seiner einzelnen Schriften mit Ausnahme des Dialogus de oratoribus, in dem er eine Jugendarbeit des Tacitus erkennt. Gegen die herkömmliche Ansicht legt er die Abfassung des Agricola erst unter Trajan, indem er mit Recht sagt, das Jah 97, wo Tacitus Consul war, sei achon deshalb kein geeigneter Moment, und unter Nerva's Regierung habe niemand sagen können: durare in hac beatissina saeculi luce ac principem Trajanum viders. Im Commentae

kommt der Verf. darauf wiederholt zurück. S. 83. 84.

Nachdem auch die Abfausungszeit der übrigen Schriften festgestellt ist, wendet der Verf. sich zu dem schriftstellerischen Charakter des Tacitus. Besonders lesenswerth ist hier die zweite Abtheitung, die in vortrefflicher Uebersicht die Eigenthümlichkeiten der Schreibart des Tacitus behandelt, und dieselben unter drei Gesichtspunkten, seiner Kürze, dem Poetischen und dem Rhetorischen seines Stils zusammenfaßt. Wohl hätte man Manches weiter ausgeführt und mit Beispielen belegt sehen

mögen, doch bieten sich ja die letztern im Tacitus überall dar.

Mit Uebergehung des übrigen Theiles der Einleitung wollen wir nur in Krirze der Uebersetzung gedenken. Eine solche kann sich wesentlich ein doppeltes Ziel setzen: sie kann ein Kunstwerk in sieh sein wollen, bestimmt, des Schriftstellers fiedanken in anderer Sprache in entsprechender Form wiederzugeben und dadurch bei ihren Lesern einen äbnlichen Bindruck bervorzurufen, wie das Original bei den seinen. Aber sie kana fbre Aufgabe auch anders fassen, den Gedanken des Schriftstellers ohne besondere Berücksichtigung der Form einfach und treu wiederzugeben und so die einfachste Art der Interpretation zu sein. Dass das Letztere wesentlich der Gesichtspunkt des Verf.'s gewesen sei (denn wer einen Tacitus übersetzt, wird unwillkührlich zur Nachahmung seines Stiles hingerissen), erheltt schon aus dem Anfange des Commentars; denn die kunstmäßige Uebersetzung wird sich nur einen kurzen Commentar zugesellen, der die nöthigen historischen und antiquarischen Untersuchungen gebe. So darf man denn der vorliegenden Uebersetzung kleine Härten und Ungensuigkeiten nicht so hoch anrechnen, wie Cap 1 unachtsam des Beinen; Cap. 8 überschleicht für beschleicht, promptissimus quisque die Tüchtigsten f. die Regnamsten, pigebit, wird gerenen f. woll verdrießen. Im Canzen kann man derselben nachrühmen, dass sie sehr leabar ist, den Sina treu und in angemessener Form wiedergicht und selten nur, wie Cap. 20 Ende, unverständlich wird durch ihre Treue.

Wir wonden uns nun zu dem umfassendaten, werthvollsten und wich-tigaten Theil des Werkes, dem Commentar, aber hier haben wir entschieden zu beklagen, dass dem Vers. nicht gestattet war, an sein Werk noch einmal Hand zu legen und die Herausgabe selber vorzubereiten. Mas vermisst bier schmerzlich den straffen, sichern Ton der Einleitung, webcher sein Ziel nie aus den Augen läßst. In einzelnen längern Bespredhungen schwieriger Stellen tritt die noch mit sich selbst im Kampfe begriffene Ansicht des Verf. bervor, so wenn es S. 138 heifet: Es geht durchaus nicht, ut vor vetere zu stellen; was wäre das Subject? und doch S. 139: Jetzt glauben wir, daß Tacitus im Sinne hatte zu schreiben: ut vetere consuetudine. So auch, wenn der Commentar Cap. 15 die in der Uebersetzung angenommene Auffassung: Im Kampfe gelte am tapforsten, wer plündere, vorwirft. Man fühlt es hie und da au der Haitung der einzelnen Untersuchungen, dass der Vers. sibi, non lecturis achrieb. Doch das ist von einem opus posthumum unzertrennlich, und nach Abzug dieser kleinen Mängel, wobin wir auch rechnen, worauf der Herausgeber aufmerksam macht, dass sich neben der Besprechung der schwierigsten obschwebenden Fragen Manches gefunden, was nur für jüngere Leser möge bestimmt gestimmt gewesen sein; nach Abgug dieser Mängel bleibt des Dankensworthen Viel und gar Bedeutendes übrig.

. Ueber die große Zahl von schwierigen Stellen in unsrer Schrift ist des Geistreichen und Bedeutsamsten so viel gesagt, daße es eine achwiszige Aufgabe wird, die einzelnen Erklärungen in ihrem Verhältnifs zu ninander und zu dem Sprachgebrauch des Tacitus aufzufassen, und diese Aufgabe hat sich offenbar der Verf. gestellt. Gewise ein höchst dankene werthes Unternehmen, und, fügen wir hinzu, zu dem der Verf. gar webl ausgerüstet hinzukrat; seine Relation, der man das sine via et studio nicht erst nachzurühmen braucht, denn es tritt auf den ersten Blick entgegen, soine kühle, rubige Betrachtungsweise, seine gemüthliche Tiefs, die dem Erzählenden nachzufühlen weiß, endlich seine Kenntnis des taeiteischen Sprachgebrauebs werden dem Freunde des Tacitus das Bächlein schon empfehlen. Der Erzählung wird aus den andern Schriften des Tacitus, aus Sueton und Plinius, der Hintergrund geliehen, achön und reich im Anfang, spärlicher gegen das Ende; vgl. S. 100 - 100 mit S. 245. 246. Die sprachlichen Bemerkungen zeigen uns hauptsächlich eine Reibe von dankenswerthen synonymischen Bestimmungen, manchmal sehr feinen Bemerkungen; vgl. S. 74 gratia, ambitio, pretium, praemium, plerique; 8. 83 et und sed; S. 106 alter, alins; S. 119 integritatem atque abetinentiam. Oftmals sind diese Bemerkungen nur kurn, aber treffend und ein sehr willkommener Fingerzeig. Es war nach des Herausgebers Bemerkung nicht des Verf.'s Absicht, einen Commentarins perpetuus zu liefers, indels lässt er mit Ausnahme vielleicht der letzten Capitel nicht leicht au einer schwierigen Stelle ganz im Stiche; doch verdankt man auch dem Herausgeber manchen sinnigen Nachtrag, bescheiden mit [] eingeschlossen.

Hauptziel war dem Verf., wie schon gesagt, die schwierigen ebschwebenden Fragen einer Entscheidung entgegenzuführen, und an vielen Stetten ist ihm das ohne Zweifel gelungen; vgl. S. 112 Cap. 8 ad auctoren at ducen; S. 116 Cap. 9 unltum ultra potestatis, personem, wo er den Accusativ als Austruf faset; S. 126 Cap. 10 appetebant, wo Roth's Erskärung gegen Wex und Bach vertheidigt wird; S. 123 unde et universam, wo er das letzte Wort adverbielisch auffaset; S. 173 cap. 22 eine kurze, aher sehr hübsche Andeutung über das schwierige nam. Ueberall Achtung vor der Lesart der Handschriften, besonders des Vaticanus, mehr, als man nach dem Urtheil über denselben S. 36, erwarten durste.

Bieweilen freilich führt dies Bestreben, an dem Handschriftlichen fest-zuhalten, über die Gränze hinaus, wie S. 225 bei in aperte pugna, wo sich die Reihe von an sich richtigen Bemerkungen auf die Stelle gar nicht anwehden läht. Herr Nisson ertäutert dort, dass de aperto nicht beisse in offenem Felde, sondern an einem Orte, der nicht durch Gebiisch, Mauern oder sonstige Gegenstände gedeckt ist. An sich möchten allerdings die Britannen mit ihren kleinen Schilden und großen Claymores sich gern durch dergleichen geschützt haben; aber das entspricht durchaus nicht dem Zusammenhange, wie ihn der Verf. eben vorher ent-wickelt bat, indem Agricola dert die Seinen auffordert, den Britannen dicht auf den Leib zu gehen, wail diese dann ihre großen Schwerter nicht brauchen könnten. So muse man sieh sehon für die Conjectur in wrete entecheiden. S. 191 läuft das inferre open, Hülfe in das Lager hincisbringes, doch auf zu große Spitzfindigkeit hinans. Doch nicht immer hängt er se ängstlich am Ucberlieferten. Seine Conjectur Cap. 16 8. 149. Igitur ne quamquam egregius cetera arroganter in deditos consuleret, gehört gewis zu den gliicklichen, indem nie die vernehiedenen Lesarten der Handschriften theils vereinigt, theils deres Entstehung erklärt; und dem Sprachgebrauch des Tacitus zu seisem Rechts verbilft. dadurch dass nie ignieur au die Spitze des Satzes stellt. S. 206, Cap. 81 ist die Conjectur. Incorantur für agerat gewise höchet eienzeich. Nicht minder setiesen win S. 193. Cap: 27 der Annicht Recht geben, dass At Britanni non virtute sed occasione et urte ducie rati, nur cina subjec-tive Anelcht der Britannen bedeuten könne, wenn nuch die Acaderung der drei Ablativo virtute, occatione, arte in Accusative doch zu gewalthätig sein dürfte. Ref. muß desjonigen bristimmen; die hier zu einen ausge-fallenen Infinitiv glauben, und die vier letzten Bachstaben von DUCIS difference and VICISSE hindiagram. Vertrefflich ist S. 186 die Widerlegung von West Vermuthung, dass eine Zahl von Stellen dadurch verdorben sei, dass in einer Urbandschrift eine Zahl von Wörtem durch Sichreibfebler magelassen: und von dem Rande, we man sie nachgetragen hahe, baid 34 //piles zu früh, bald eben so viel zu spät eingeschohen soin. Der Verf. geht auf diese Ansicht im Allgemeinen gar nicht ein, soudorn prüft an den einzelnen Stellen, besonders an der genannten, die Nothwendigkeit der Aenderung mit großer Sehärfe, und meist gelingt et flum, den Zusammenhang anderweitig nachznweisen.

Doch das Geatgte wird gentigen, um den Freund des Tacitus auf diese Anagabe aufmerkenn zu machen, die des Beherzigenswerthen Viel darbietet, überall anregt und nuch da, wo man nich bei dem Gegebenen nicht beruhigen kann, dech für eigne fruchtbare Forschung die Anhaltspannkte liefert. Kontet es nuch bisweilen Mühe, durch das etwas breite, zerfliefsende. Baisonnement nich bindurchzuarbeiten, dem der Verf. gewiße eine andere und, nach der Einleitung zu untheilen, eine sehr ansprechende Form würde gegeben haben, se kann man es doch dem Herausgeber in jeder Weise nur Dank: wissen, dass er des Freundes Arbeit nicht untengehen liefe, sondern eich der mühevelten Arbeit der Zusammenstellung

und Herausgabe untersogen hat.

Meldorf.

H. Kolster.

### IV.

Grammatik der neuhochdeutschen Sprache, nach Jac. Grimm's deutscher Grammatik bearb. von Joseph Kehrein. I. Theil.

1. Abtheilung. Laut- und Flexionslehre. Leipzig 1850 bei Otto Wigand. VIII u. 151 S. 8.

Der Verf. bietet hiemit dem Leser die erste Abtheilung des L. Theiles seiner neuhoch deutschen Grammatik; der H. Theil (Syntax des einfachen Satzes) war schon 1842 und die zweite Abtheilung des L. Theiles 1843 erschienen. Diese eigenthümliche Art, ein Werk mit dem Kode zu beginnen und dem Anfange zu schließen, hatte thren Grund darin, dass der Verf. en abwarten wollte, bis die neue (3te) Ausgabe des L. Theiles der Grimm'schen Grammatik vollständig erschienen wäre. Obgleich seine Erwartung bis jetzt noch nicht in Erfüllung gegangen ist, so fand sich Herr Kehrein durch die Winke und Ausschlüsse über die Consonanten, Deklinationen und Conjugationen, welche die imzwischen (1848) erschienene, Geschichte der deutschen Sprache von J. Grimm" enthält, veranlafst, nun nicht länger zu zögern, sondern denen, welche sich für sein Buch interessirt hatten, die vorliegende erste Abtheilung des I. Theiles seiner neuhochdeutschen Grammatik verzulegen.

Die Aufschrift: "Laut- und Plexionsiehre" bezeichnet den Stoff des Buches genugsam, so daßt ich darüber kein Wort zu verlieren branche. Daß der inhalt dieser Abthellung keine aktavische Nachahmung dessen let, was men in den betreffenden Abschnitten lateinischer oder französischer Grammatiken zu suchen und zu finden pflegt, das wird jedem bler sein, welcher auch nur eine Ahmung von dem Standpunkte hat, den die deutsche Grammatik seit Grimm's Forschungen einstmust; sie ist den frunden Sprachichren lange genug diensthar gewesen, vielteicht wird sie sehen in naher Zukunft, einmal herangereift zu freier Selbständigkeit;

doste sicherer tiber die andern herrschen.

Ete ich in Einzelnheiten eingehe, erlaube ich mir im Intercene der Buche, also auch des verliegenden, wie alter ähnlichen Bücher, einige allgemeine Gesichtspunkte aufzustellen, und bemerke, daß mir dabes nicht nowohl diejenigen Lehrer vorschweben, welche in die deutsche historinehe Grummatik eingeweiht und mit den literen Werken der Literatur vertraut sind, sondern vielmehr die, welche jene nicht kennen, eder sie nicht wollen kennen lernen. Der Kreis der ersteren ist sehr beschränkt; die letzteren bilden die bei weitem größere Masse, und desnoch müssen sie entweder durch überzeugende Belehrung gewonnen oder durch Anordnungen der Behörden zu dem Studium der deutschen historischen Grammatik gezwungen werden, wenn überhaupt etwas Tüchtiges aus unseren Bestrebungen hervorgeben soll. Im Westen Deutschlands scheint man den neu einzuführenden Unterrichtszweig, wens ich nach eiszelnen Andeutungen schließen darf, mit günstigerem Auge zu betrachten; irre ich nicht, ao bestätigen diese Annahme auch die Bemerkungen in den Programmen über die abgehandelten Pensa; anders ist es im Östen, und es scheint mir passend, den Verf. darauf aufmerksam zu machen. Ich selbst, hier an der östlichen Grenze, wo Deutsche und Polen achon neben einander wohnen, bin als Autodidakt in Verfolgung meines Zieles einen einsamen, unerquicklichen Weg gewandelt, und zwar ohne alle ermuthigende Anregung, wenn nicht etwa eine Stimme aus der Ferne neuen Muth zusprach; meine Lage war um so fibler, weil ich nur dann von meinen Studien praktischen Gebrauch machen konnte, wenn zusällig in

der Prima nur wenige polnische Schiller safeen; in jedem Falla muste ich mich immer in den allerengeten Schranken halten. Aber auch an andern Gymnasien Prenisens und des übrigen östlichen Deutschlands ist die Sachlage kaum eine viel günstigere, die Berücksichtigung der Lehren Grimm's beim doutschen Unterricht thatsächlich eine sehr beschränkte. In Proussen hat man die Lehrer, welche, für die Sache eingenemmen, die Einsicht in dieselbe unter ihre Schüler verbreiten wollten, gewähren lassen, aber ohne sie im Allgemeinen dazu zu verpflichten. Ich kenne mur eine einzige Vererdnung (vom Minister Altenstein), durch welche die Lebrer zur Briäuterung von Graff's Vorrede zum Krist von Otfried angewiesen werden. Da diese Vorsede aber ohne Kenntniss der Grimm'schen Grammatik nicht verständlich ist, also noch viel waniger erläutert werden kann, so möchte ich in der That wissen, was Lehrer obne jene Kenntnis ihren Schülern eigentlich darüber vortragen; ich bin nicht übermilibig neugierig, aber ich gestehe, ich müchte einmal in einer solchen dentschen Lektion als Gast zuhören.

Neuerdings hat sich zwar die Versammlung der pseufzischen Gymnasiallebrer für Einführung der historischen Grammatik und der altdeutschen Lektüre entschieden, auch weise ich, dass das Kultus-Ministerium den Bestrebungen nicht abgeweigt ist, welche die Grimm'schen Lebran für Schüler der Symnasion populär machen wollen — aber bis jetzt ist eigentlich in Preußen noch nichts festgestellt. Wie ich nun der Meinung bin, dass im Aligemeinen ohne Preusen in und aus Deutschland nichts Tüchtiges, Ganses werden wird, so bleibt auch die Frage, ab die Sache, die der Verf. so rlistig verficht, in den Gymnasien Dentschlands durchdringen werde, noch so lange in der Schwebe, his sich das preußische Kultus-Miosterium bestimmt enteshieden bat; kleine Zugeständnisse in den kleineren Staaten Deutschlands werden beine großartigen Erfeige baben. Da nun die Kandidaten beim Staatsexamen kaine betreffende Prüfung zu bestehen haben, die große Mehrzahl der Lebrer von der Sache entweder nichts weils, oder selbet nichts wissen will, was sollen wir thun? Non, ich antworte mit den Worten Schmidt's (in dieser Zeitschrift S. 489 g. c); wir müssen — wo eich nur irgend Gelegenheit dar-bietet — so lange "betteln, bis dem Theile der vaterländischen Jugend, welcher einst den einslehtigen Theil des Volkes bilden soll, endlich einmai der Blick eröffnet wird in die reichen Schütze ihrer Muttursprache, in welcher wir das schönste und kräftigste Mittel der Vereinigung ungers Volkes haben." Auch diese meine Bemerkungen mag der giltige Leser immerhin für eine solche Bettelei halten, der Verf. aber davon überzeugt sein, daß wir durch unere Bücher, soviel wir ihrer auch schreiben. allesammt nur sehr allmälig und sehr wenige Freunde der Bache erringen werden, denn der "Weg unvernagt wiederholter mülnamer und unscheinbarer Arbeit des Einzelnen ist ein sehr langwieriger", und ein auderer Weg, der une zum Ziele führen könnte, ist uns zeither noch nicht eröffnet. Da die meisten Lehrer auf die Lektüre und den Ankauf solcher Bücher, die nicht zu ihrem Fache gehören, weder Zeit noch Geld verwenden mögen und meist auch nicht können; da ferner die Zeit noch fern sein dürfte, wo es jeder Gymnasiallehrer ohne Ausnahme für seine Sache, für seine Pflicht hielte, sich mit der Geschichte seiner Muttarsprache vertraut zu machen - so bleiben uns, um Leser und Freunde für unare Sache zu gewinnen und die öffentliche Meinung günstig zu stimmen, fast nur die literärischen Zeitschriften ührig, die jedes Gymnasium zu halten und pflichtgetreue Lehrer zu lesen pflegen, zelbst wenn ein Artikel nicht in den enger begrenzten Kreis ihrer Studien gehört. Dass es aber viele Gymnasialiehrer gebe, welche selbst die Geschichte ibrer eignen Muttersprache als so weit außerhalb ihrer Fachstudien liegend betrachten, dast sie nicht bidural eine herze Bezonsten über eine Grammtite derselben eines Blickes wilrdigen und in Betracht ziehen wolfen — das mag ich zur Ehre meines Standen, und trauend auf den vaterfindischen Sinn meiner Amtsgewessen, ninmermehr annehmen. Wenn auch ich in dieser Recension die gute Gelegenheit, die Sache selbst zu empfehlen, nicht unbenutzt lasse, so wird der Verf. dies gewiß billigen und jeder andere Leser natürlich finden.

Der Verf. beweichnet auf dem Titel seine Grammatik als bearbeitet nneh J. Grimm's deutscher Grammatik. Ich würde die Frage, ob J. (I rimm selbst eine selché Bearbeitung wilnache, hier nicht aufwerfen; weil ich sie Kingst beseitigt glaubte, wenn nicht der Beurtheiler des Unterrichts-Planes stir die österreichischen Gymnasien in den N. Jahrba. für Phil. u. Pädag, noch ganz kürzlich behauptet hätte, J. Grimm verwerfe diese Studien für die Schulen wobedingt. Um diese Angelegenheit ein - für allemal ins Reine zu bringen und auf die Gefahr hin, dass diese meine Worte J. Grimm selbst vor Augen kämen, behaupte ich, dass derseibe in Betrest der historischen Grammatik über das praktische Bedürfnise der Scholen kein erschöpfendes Urtheil zu haben meint - eine Behauptung, die ich dem von mir so hoch verehrten Manne gegenüber nicht aussprechen würde, wenn sie auch nur um ein Haar breit von der Wahrheit abwiebe. Er selbst hat den großen Prachtbau der gesammten deutschen Grammatik aufgeführt, unt aber, seinen Gehilfen und Handlangern, die kleineren Beuten überlassen. Zu meinem Bedauern kann ich es freilich nicht verhehlen, dass, währent die altklassischen Philologen auf den Universitäten ihren Studien Ausch Anregung und allseitige Empfehlung auf den Gymussien eine sehr geräumige und sichere Stätte bereitet haben, die Stimmführer der deutschet Philologie ihr Wort und ihren Einfluss stie die Gymnasien zumeist aus spärlich verwendet haben.

Die vorliegende neuhochdeutsche Grammatik ist also, wie geesgt, nach Grimm bembeitet. Schon höre ich den Aneruf: also wieder ein Anszug aus Grimm. Aber nur der ganz Unkundige, der kaum einen Blick in das große Nationalwerk geworfen, könnte dieses oder ein Shuliches Buch damit abgethan und beseitigt wähnen; er würde dadurch nur seine eigne Unkunde zur Schau atellen. Denn was man so gewöhnlich einen Auszug nennt, das ist bei Grimm's Sprachichre überhaupt nicht möglich Wer z. B. die neuhochdentschen Abschnitte einseitig ausziehen wallte, würde selbst schon beim neuhochdeutschen ABC sehr oft die Brinhrung muchen, dass er auf das Mittelhochdeutsche zurückgeben müsse; schläge er nun die betreffenden mittelhookdestschen Artikel nach, so Inade er auch dort keine vollständige Belehrung; es würde ihm kein Streuber helfen, er milfste bis auf des Althouhdeutsche und Gothlache zurückgehen, daneben aber immer noch beurtheilen, was ist an aich; was ist ser Erkstrung unerer houtigen Speache unumglinglich nothwendig, was ist dem Schiller zu wiesen nötbig, was nicht - kurz und gut, ein Ansaug aus Grimm, wenn er auch nur einigen Werth haben soll, actat ein get Thell eigener, langwieriger, mühsamer Arbeit verane.

Da aber eine einseitige neubochdemtsche Grammatik ohne Grimm, die ihren Zweck irgend erfüllen könnte, überhaupt nicht möglich ist, so hätte der Verf. den Zasaiz "nach Grimm" auf dem Titel getrost weglassen können; Habn z. B. bat ihn bei seiner neuhechdeutschen Grammatik nicht belieht, doch gewiß nicht in der Meinung, als seien es nicht in allem Wesentlichen Grimm's Lebren, die er vortröge. Die Forderung, eine dentsche Grammatik ohne Grimm zu schreiben, ist nunmehr eine widersinnige; denn wie die Grammatiker Jahrhunderte bindurch die Grammatiker Jahrhunderte bindurch die Grammatiker Jahrhunderte bindurch die Grammatiker Grammatik ihat, nicht ge-

Ramet, kaum geskist kuben, ebenso werden trieselben unf Jahrfinnigerte film die deutsche Grammatik maßigebend sein. Wie die Naturforscher nicht alle Tage neue Gesetze für die in der Natur waltenden Kräße eatdecken, ganz so ist es mit den von Grimm entdeckten Gesetzen der deutschen Spraclien. Dabei will ich nicht leugnen, dass die Grammatiker, welche seine Sprachlehre benutzen, dies in sehr abweichender Art thun können, Herr Kubrein selbst hat sich z. B. in dem II. Thelie (der Symax) viel enger, man konnte sagen, ungetlicher an Grimm angeschlossen, als in der vorliegenden Isten Abtheilung. Eine Vergleichung der letztern mit demselben Abschnitt bei Hahn setzt die Möglichkeit einer verselniedenen Methode in der Benutzung außer altem Zweifel. Beide Grammatiker weisen auf einen historischen Hintergrund bin, aber in der verschiedenston Weise. Hahn verschleiert diesen Hintergrund gleichsam durch einen Vorhang, Kehrein batiden Vorhang hinweggezogen: letzterer rollt (namentlich bei der Deklination und Conjugation) das ganze Gemülde vor unsern Augen auf, so dass wir den Stand der 4 deutschen Hanptsprachen (Gothisch, Althochdentsch, Mittelhochdentsch und Neuhochdeutsch) in den Tabellen und Uebersichten mit einem Blicke überschauen können. Der Verf. war also von der Unmöglichkeit, eine einseitige nouhochdeutsche Grammatik zu schreiben, so überzengt, dass er uns neben der neubochdeutschen gewissermaßen auch eine gothische, althoclidentsche und mittelhochdeutsche Grammatik mit in den Kauf giebt. Ich kann diese Methode, Grimm zu benutzen, nur billigen und habe von ihr anderwärts gleichfalls praktischen Gebrauch gemacht; man könnte eine solche neuhochdentsche Grammatik im Vergleich zu einer spezielten eine vergleichende (synoptische) nennen. Hahn verlegt den historischen Hintergrand seiner neuhochdeutschen Grammatik in die speziellen Sprachlehren der älteren Dialekte; aber grade siir den Ansänger ist es übel, wenn der zusammengehörige Stoff getrennt wird; selbst Hahn hat, um die schwache Deklination, einzelne Buchstabenverhältnisse, die Klassen der starken zu erläutern, seiner Methode untreu werden und durch vergleichende Schemata oder Rückblicke auf ältere Dialekte denselben nachbelfen müssen.

In der sehr kurzen Vorrede hat sich der Verf. weder über Anordnung des Stoffes, noch den Leserkreis, noch über die Nothwendigkeit des einzusührenden Unterriehtszweiges ausgelassen. Seine Methode habe ich ehen angedeutet; als Lesor hat sich der Verf. wohl entweder Lehrer, oder Primaner gedacht. Vor Prima würde ich den fiebrauch des Buches zumächst nicht anrathen, seibst nicht für solche Gymnasien, an denen sich die Lehrer in einer günstigeren Lage befinden, als ich an dem hiesigen, wo die Rücksicht auf den polnischen Schüler nicht umgangen werden kann. Meine Ansicht übrigens, daß durch eine zusammenhängen de Belehrung über die Grundgesetze der deutschen Sprache die Schüler und auch die Lehrer, denen die Sache unbekannt ist, für den eigentlichen Betrieb der vergleichenden deutschen Grammatik vorbereitet werden müssen, ist durch das Buch des Verf. nicht erschüttert worden: ich glaube vielsnehr, dass Primaner und namentlich der Sache nicht kundige Lehrer nach einer solchen, alle Einzelnheiten zusammenfassenden Belebrung von ofnem Buche, wie das vorliegende, viel leichter und besser werden Ge-brauch machen können. — Was die Nothwendigkeit des Unterrichtszweiges betrifft, so setzt sie der Verf. als bereits nachgewiesen voraus; ich fürchte, wir siend noch nicht soweit, und hätte seine Ansicht darüber gern vernemmen. Was mich betrifft, so spreche ich für die Sache keit neswegs aus übergroßer Vorliebe für alte dahingeschwundene Zeiten, als einseitiger Bewunderer des Alterthums; ich glaube vielmehr, dass für Schüler von dem Alterthum vorzugsweise nur das wissenswerth sei, was

in irgend einem Zusammenbange mit der Gegenwart atcht und auf diese fördernd einzweigen verspricht. Dem Gymnasium ist der neue Unterrichtszweig nicht etwa wegen der Vortrefflichkeit der Schriften der älteren Dialekte an sich zu empfehlen — denn gar vieles Wissenswürdige und Vortreffliche gehört nicht in den Bereich der Schule —, sondern vorzugsweise, ja allein deswegen, weil, wie sich auch der ungläubigste Leser in dem Buche überzeugen kann, unsre heutige Sprache ohne die Kenntniss der älteren Sprachen gründlich nicht zu erklären ist. Ein zweiter Grund, den ich sit die Sache ansühren könnte, nämlich das vaterländische Interesse, liegt streng genommen schon in dem ersten; dem was ist sit jeden Lebenden mehr gegenwärtig, als Alles das, was er unter dem Namen: Vaterland zusammensalst? Was steht ihm näher, be-

rithrt ibn unmittelbarer, als seine Muttersprache?

Rechten werden vielleicht Manche mit dem Verf. darüber, dass er auch das Althochdeutsche in Betracht gezogen bat. Was die Lektüre althochdeutscher Bruchstlicke betrifft, so bin auch ich - etwa mit Ausnahme einer ganz kurzen Probe aus Otfried's Krist - gegen dieselbe. Je nach den vemchiedenen Jahrhunderten dieser Literaturperiode ist nämlich die Orthographie überaus unsicher; der Schüler müßte sich außerdem verschiedene Flexionsschemata (Kero, Otfried, Notker; vgl. die Bemerkungen zu den Deklinations-Paradigmen und namentlich §. 171 im Buche) merken; der Werth der erhaltenen altbochdeutschen Werke ist außerdem mehr ein historischer, als ein klassischer. Schmidt (vgl. diese Zeitschrift S. 489) will statt des Althochdeutschen das Altsächnische betrieben wissen und giebt dasur namentlich auch den Grund an, dass dieser Dialekt den Weg zur Sprache der Holländer, der Engländer und der Skandinavier auf das Beste anbahne. Ich erlaube mir hier, was die englische Sprache betrifft, eine wenigstens für die Zukunst vielleicht beachtenswerthe Bemerkung. Den Traum, dass einst unere Muttersprache vermöge der Vortrefflichkeit unsrer Literatur sich zur Weltsprache heranbilden werde, träume ich längst nicht mehr; die Gedanken und Gefühle der deutschen Nation werden allmälig in die fremden Literaturen eindringen; aber Verkehrssprache zwischen den Völkem Europas oder der ganzen Erde wird die deutsche Sprache nie werden. Der Betrieb und die Bevorzugung der französischen Sprache auf unsern Schulen acheint die Ansicht zu begründen, als ob Lehrer und Behörden meinten, es sei derseiben die Rolle einer Weltsprache zugedacht. Aber das ist irrig, denn die Sache ist bereits entschieden; keine Sprache kann diese Rolle der englischen mehr streitig machen. Die anglo-sächsische Race zählte in der Mitte des 17ten Jahrhunderts kaum mehr als 6 Millionen, jetzt ist die Zahl derer, die englisch aprechen, kaum unter 60 Millionen. Nachdem dieser germanische Stamm die in der Nähe wohnenden, gälisch redenden Nachbarn und auch ihre Sprache unterdrückt, umzingelt er Europa (Helgoland, Gibraltar, Malta); es gehört ihm und seiner Sprache Alles, was den ganzen Norden von Amerika, Australien und Ostindien bewohnt: ja selbst in Afrika versucht er vom Süden aus vorzudringen. Mögen einst alle Kolonieen vom Mutterlande abfallen, die englische Sprache können sie nicht loswerden -- und da die Zahl der englisch Redenden nicht im natürlichen Verhältnis der Geburt, sondern durch Einwanderer, deren Kinder durch den Biaflus des Englischen ihrer Muttersprache verlustig gehen, in reissender Schnelligkeit zunimmt, so ist die aufgestellte Be-hauptung nicht zu kühn, dass sich diese Zahl in nicht allzu serner Zukunst auf 600 Millionen steigern werde. Da alch der Verkehr der Menschen und Völker durch Eisenbahnen, Dampfschiffe und Telegraphen immer mehr ausdehnt, so wäre es gut, wenn wenigstens in den böheren Schu-

len Norddeutschlands dem Englischen mehr Rücksicht geschenkt würde, damit unsre Kinder zeitig genug die Weltsprache lernen, die früher oder später, aber sicher den Verkehr der Menschen unter einander beherrschen und regeln wird. Die Behörden mögen nicht zaudern, damit der Deutsche im Weltverkehr nicht etwa aus blosser Unbekanntschaft mit dieser Weltsprache den Kürzeren ziehe, andern Nationen auch bier den Löwenantheil überlassend.

Wenn also Herr Schmidt statt der althochdeutschen Schriftproben die ·Lekture altsächsischer Bruchstücke als Vorbereitung auf das Englische befürwortet, so will ich seinen Grund gern gelten lassen; aber in einer vergleichenden neubochdeutschen Grammatik würde ich trotzdem das Althochdeutsche ungern vermissen. Die Entstehung der Umlaute, die Abschwächung der Endungen, die Ausdehnung der Brechung, die dritte Stufe der Lautverschiebung, der Beginn der unorganischen Längen, die Veränderung des charakteristischen Dativ-M in ein N, die Entstehung der stumpfen Reime - diese und viele andere wichtige Veränderungen fallen grade in diese Periode, lassen sich am Althochdeutschen am besten klar machen, und nur durch die Erörterung dieser Punkte füllt sich die Kluft zwischen dem Gothischen und Mittelhoch-Ich billige es also, dass Herr Kehrein das Althochdeutsche in seiner Grammatik berücksichtigt hat, freilich unter der Bedingung, dass sich die Lekture höchstens auf kurze Proben aus dem Krist beschränkt und der Lehrer von den Abweichungen der einzelnen Schriftsteller (Orthographie und Endungen) nach Gutdünken eine Auswahl trifft.

Nach einer kurzen Einleitung (Geschichte der deutschen Sprache) folgt die Lautlehre von S. 7 - 53. Da die neuhochdeutsche Schreibung (aa, oo, ee) die zeither allgemein verbreitete, auch von Grimm getheilte Ansicht zu unterstützen scheint, es sei ein Theil der langen Vokale durch Verdoppelung mit sich selbst (Gemination) entstanden, so steht die Hindeutung auf Grimm's veränderte gegentheilige Ansicht (S. 9) ganz an ihrem Platze; auf die gothischen Ablautslängen sich stützend, findet er jetzt in jeder Länge einen eigentlichen Doppellauter. - Da das Buch eine Geschichte der allmäligen Veränderungen geben will, die mit den Buchstaben, Endungen, ganzen Wörtern vorgegangen sind, so hätte der Verf. die Wurzelvokale von den Vokalen in den Endungen trennen, die Geschichte der letzteren gleich im Eingange des Abschnittes, und zwar in einem eignen Paragraphen abhandeln und dabei auf die folgenden vergleichenden Tabellen der Endungen der Flexion verweisen sollen. Auch die Wurzelvokale haben sich im Verlause der Zeit vielsach geändert, aber keineswegs in der Ausdehnung, wie die Vokale in den Endungen. Das einsörmige E in den Wortausgängen ist so eintönig, stir den Wohlklang der Poesie so nachtheilig, dass es jedem, dessen Ohr für den Wohlklang offen ist, unangenehm auffallen muß. Jean Paul z. B. klagt über diese Binförmigkeit der vielen E-Laute nachdrücklich, und auch Friedrich dem Großen ist diese Thatsache nicht entgangen. Er sagt darüber: wir haben viele Verba, dont les dernières syllabes sont sourdes et desagréables, comme sagen, geben, nehmen; mettez un a au bout de ces terminaisons et faites en sagena, gebena, nehmena et ces sons flatteront l'oreille. Die Aussührung eines solchen Vorschlages ist natürlich nicht möglich, er zeugt aber von dem feinen Sinn des großen Fürsten für den Wohllaut und von seiner Ahneigung gegen einformige Klänge. Eine geschichtliche Erklärung dieser sprachlichen Erscheinung hatte man damals noch nicht; in dem vorliegenden Buche, welches ja vorzugsweise solche Veränderungen geschichtlich erläutern will, hätte diese Thatsache gleich im Eingange einen eignen §. (= Geschichte des Vokals in den Endungen) und eine Erläuterung durch reichliche Beispiele verdient. Die Sache ist um so wichtiger, weil das Verhältnis zwischen den lateinischen und französi-

schen Endungen fast ganz dasselbe ist.

Fragen wir ferner, welches sind Grimm's wichtigste Gesetze in Betreff der Wurzelvokale, so finden wir 1) seine Lehre von den unorganischen Längen, 2) vom Umlaut, 3) von der Brechung wad 4) vom Ablaut, und von der dialektischen Verschiedenheit derselbes, was zugleich die wenigen neuen Kunstausdrücke sind, die dieser Grammatiker gebraucht und eingeführt hat.

Von den unorganischen Längen spricht der Verf. zwar, aber er bätte ihnen so gut wie den Gesetzen unter No. 2 und 3 einen eignen Abschnitt einräumen sollen; dann wäre die Wichtigkeit der Sache in das gebührende Licht gestellt. Die §§. 24, 23 und 20 Anm. 1 und 2 waren zu diesem Zwecke zusammenzuziehen, aber das Ganze mit Rücksicht auf die quantitirenden alten Sprachen ausführlicher zu behandeln. — Für den Umlaut und die Brechung sind zwar zwei besondere Abschnitte gemacht, das umgelautete e und das gebrochene ë und o aber schon in den §§. 27 und 29 (von den einfachen Vokalen) abgebandelt. Anstatt die beiden Hauptgesetze, wie ich oben schon verlangt, im Zusammenhange zu behandeln, bat der Verf. eng Zusammengehöriges getrennt und so die Uebersicht ohne alle Noth erschwert. Der §. 27 gehört in das 2te Kapitel S. 16 fig., der §. 29 ins 3te Kapitel S. 20 fig. In dem 1sten Kapitel war bei den einfachen Vokalen e, ë, o eine blosse Hinweisung auf die beiden folgenden Kapitel ausreichend; so ist aber leider das, was zusammengehört, auseinander gerissen. Im Interesse der Sache und um den Anfänger auf die Wichtigkeit des Gesetzes aufmerksam zu machen, hätte der Verf. sogleich die Hauptfälle aufzählen sollen, wo der Umlaut und die Brechung in der neuhochdeutschen Flexion und Derivation vorkonmen. Der Umstand, dass dergleichen in der lateinischen Grammatik nicht an dieser Stelle zu stehen pflegt, kann und soll den deutschen Grammetiker nicht beirren.

Dem allerwichtigsten von den obigen Gesetzen, dem Ablaute, hat der Verf., was sehr auffallend ist, nicht einmal einen kleinen &., geschweige einen eignen Abschnitt gewidmet. Eine Hinweisung auf dieses Grundgesetz verliert sich in Anm. 3 S. 17; "er sei vorhanden, wenn der Vokal in einen ganz andern abspringt, ohne daß sich dafür bestimmte äußere Gründe angeben lassen, wie: ich binde, band, gehunden"; später kommt das Wort - aber auch nur dieses - ohne alle Erläuterung etwa noch zweimal vor. Abgesehen davon, dass man nach dieser Definition z. B. in: Argwohn für arcwan (der Wahn), ohne für ane, Monat für manoth und ähnlichen Vokalveränderungen Ablaute finden könnte, wodurch sich die Definition als falsch erweist, ist die nebensächliche, bloss gelegentliche Erwähnung des Gesetzes in einer Anmerkung wahrlich nicht geeignet, in dem Anfänger auch nur eine Abnung von der Wichtigkeit des Ablauts für die gesammte Wortbildung (der Stämme = Substantiva und Adjectiva) und für die starke Conjugation unsrer eignen Sprache, wie aller andern lebenden und ausgestorbenen deutschen Dialekte zu erwecken. Selbst wenn ein deutscher Grammatiker sich das Nähere über das Gesetz auf den Abschnitt für die Wortbildung ersparen wollte, so wird er in Rücksicht auf die starke Conjugation gezwungen, schon in der Laut- und Flexionslehre das Gesetz zu erörtern. Darüber, dass dies nicht geschehen, kann ich nicht anders als meine Verwunderung aussprechen, und ich leugne nicht, dass in der neuhochdeutschen Grammatik von Hahn das Bedeutsame, die Wichtigkeit der chen besprochenen 4 Gesetze namentlich für den Anfänger klarer und übersichtlicher erscheint, obgleich ich das von Hahn über den Ablaut Gesagte auch nicht für befriedigend erklären konnte. Wonn sich irgendwo meine Ansicht, dass Grundgesetze

der deutschen Sprache nur im Zusammenhange erläutert werden können. bestätigen dürfte, so wird dies bei dem Ablaute der Fall sein, ja ich meine: nicht einmal eine zutreffende Definition ist möglich, ohne daß man in eine solche zugleich die Wirkung desselben mit aufnimmt. Herausgeber des Uthlas (II. 2. S. 36) geben schon in der Lautlehre die Ablautereihen an und deuten auf die großartigen Wirkungen des Ablauts bei der Conjugation und der Wortbildung hin, obgleich sie eine besondere, specielle gothische Grammatik geben und die Vergleichung absiehtlich ausschließen; in einer vergleichenden neuhochdeutschen Grammatik für die Schule wünsche ich eine noch viel ausführlichere Behandlung und reiche Beispiele. Die am zuletzt angeführten Orte gegebene Definition trifft die Sache besser, als die des Verf.'s, obwohl auch sie dieselbe nicht erschöpft.

Indem ich den Abschnitt über die Konsonanten der Beurtheilung Anderer überlasse, bemerke ich über die Stellung Herrn Kehrein's za der bentigen, vielfach willkührlichen Orthographie, dass ihm diese Willkühr natürlich nicht entgehen konnte; ob noch Abhilfe möglich und wie — das hat er nicht angedeatet. Einige Veränderungen, die er vorschlägt, z. B. leschen (statt 8), ergetzen (8), verleumden (8u), bleuen (8u), eräugnen, Eräugnifs (eu), scheuchen (scheuen), triegen, Betrieger (#) (S. 133) u. s. w., führen zu nichts, da es bloise Einzelnbeiten betrifft; will man so viele Willkühr bestehen lassen, warum nicht auch diese Einzelnbeiten? Inzwischen habe ich aher anderweit ersehen, dass der Verf. durchgreifenden Verbesserungen zu Nutz und Frommen der Volksschule gar nicht abgeneigt ist. Er wird gut thun, ja es scheint mir gradezu seine Pflicht, das Häuflein derer zu vermehren, welche, um mit der Zeit den armen, mit dieser Orthographie geplagten Schulkindern eine große Erleichterung zu verschaffen, bemüht sind, dieselbe in gründlichen Misskredit zu bringen.

Die Lautverschiebung (S. 54 - 59) verdient den ihr eingeräumten Platz unbedingt; sie gehört in die beiden obersten Klassen. Je mehr ich der Ueberzeugung bin, dass grade dieses früher nicht geabnte, von Grimm mit wunderbarer Divinationsgabe entdeckte Gesetz die Brücke bilden wird. über welche einst die altklassischen Philologen in unser Lager einziehen werden, so hätte ich eher mehr Ausführlichkeit, als Beschränkung gewünscht. Die anfgeführten Wörter finde ich nicht eben "zahlreich" (§. 101), die auffallende Uebereinstimmung auch der Bedeutung urverwandter Wörter an einzelnen Beispielen nicht erläntert. - Wie misslich es ist, sieh an Grimm's Ausdrucksweise allzu ängstlich anzulehnen, namentlich bei Kernsprüchen, die als Resultat seiner Erörterungen im Zusammenhange zwar verständlich, vereinzelt aber dunkel sind, zeigt S. 55 der Satz: "Das Lautverschiebungsgesetz hilft wilde Etymologie bändigen und ist für sie zum Priistein geworden." Das versteht kein Primaner, vielleicht auch die meisten Lehrer nicht, denen das Gesetz unbekannt ist. Den Gedanken hätte der Verf. mit eignen Worten etwa so aussprechen sollen: Vor der Entdeckung dieses Gesetzes verlangte man bei Sprachvergleichungen den vollen Gleichklang zweier Worte, um deren Verwandtschaft festzuatellen; das muste zu arger Willkühr und zu einem sehr beschränkten Resultat führen. Das Ergebnis z. B. aller Vergleichungen deutscher und lateinischer und griechischer Wörter war überaus dürstig; solcher völtiger Gleichklänge fanden sich nur sehr wenige. Grimm hat nun das frühere willkührliche, unsichere Versahren in Betreff der beiden alten und der deutschen Sprachen verdrängt, die Forderung des vollen Gleichklangs beseitigt und statt dessen sein neues Gesetz aufgestellt, das bei urverwandten Worten — ganz im Gegensatz zu dem früheren Princip der Vergleichung - nicht bloß dialektisch verschiedene Vokale voraussetzt, sondern die Verschiedenheit der mutae gradezu verlangt; die Uebergänge der mutae in verwandte desselben Organs sind aber an eine feste Regel gebunden, und eben diese Regel enthält Grimm's Gesetz der Lautverschiebung. Das versteht auch ein Sekundaner, und durch schlagende, interessante Beispiele ist ihm die Sache sehr leicht einleuchten zu machen; auch der Lehrer, der mit dem Gesetz noch unbekannt wäre, sieht die Wichtigkeit desselben an sich und für die beiden alten Spra-

chen sogleich ein.

Der §. 111, welcher von den Redetheilen handelt, enthält das allergewöhnlichste Material, was man einem Schüler der obersten, oder der beiden obersten Klassen kaum zu bieten braucht, da es schon der Quistaner in der lateinischen Grammatik lernt. Der Verf. hätte die Wortarten entweder bloß aufzählen, da er die Bekanntschaft der Schüler nit ihnen sicher voraussetzen konnte, oder tiefer in die Sache eingeben sellen. Ich meine, in einem solchen Buche könnte man mit Recht einige Winke über die Eintheilung der Worte nach ihrer Stellung und Haltung als Satztheile, über Becker's Inhalts- und Formwörter und Achaliches erwarten. Fragen wir: Ist das Pronomen (pro nomine) ein eigner Redetheil, oder im Satze nicht vielmehr entweder Substantivum, oder Adjectivum? Ist das Substantivum wirklich das Hauptwort im Satze und nicht vielmehr das Zeitwort (xax itoxin: verbum, injua)?— Solche Fragen aufzuwerfen, lag für den Verf. sehr nahe, und wir mögen uns hüten, das hier die historische deutsche Grammatik nicht hinter den Forschus-

gen der philosophischen ganz zurückbleibe.

Was die Deklination betrifft, so lässt sich für das Neuhochdeutsche kein einfaches Schema aufstellen, ohne daß nicht viele Ausnahmen und Schwankungen übrig blieben. Wenn der Lehrer in den mittlern Klassen sich meiner Meinung nach mit einem Schema behelfen soll, das ohne Rücksicht auf die allmäligen Veränderungen für den praktischen Gebrauch berechnet ist, so verlangt der Standpunkt, auf dem der Verf. steht, eine bistorische Behandlung der Deklination. Als Grund vieler Schwankungen in der Deklination giebt der Verf. S. 72 Aum. 4 (nicht 3) an: Geschichtlich nachweisbare Veränderungen des Geschiechts, oder der Flexion (die Worte geben aus der starken in die schwache über, oder umgekehrt) und falsche Analogie. Er hätte diesen wichtigen Satz in den Vorbemerkungen zur neuhochdeutschen Deklination aufstellen sollen, weil dadurch die mancherlei Schwankungen und der Inhalt seiner Zusätze zu den Paradigmen ihre Erklärung finden. Anstatt nun bei dem Leser die Kenntniss der älteren Deklinations-Schemata vorauszusetzen, oder bloß auf die spezielle gothische, althochdeutsche und mittelhochdeutsche Grammatik zu verweisen, bat der Verf. die Paradigmata der älteren 3 Dialekte den neuhochdeutschen vorausgeschickt, so daß der Leser alle Veränderungen im Laufe von 15 Jahrhunderten überschauen kann, gewissermaßen also (sowohl hier, als bei der Conjugation) dem Leser eine gothische, althochdeutsche und mittelhochdeutsche Grammatik mit in den Kauf gegeben - eine Behandlung, welche einen leichten Ueberblick gewährt und von mir schon oben lobend aner-kannt worden ist. Die Uebersicht der Paradigmen für die starke und schwache Deklination der Adjektiva (S. 106-107, 109, 110) und der Pronomina (S. 112 fig.) ist für das Auge wohlthuend, aber auch die der Substantiva läst sich leicht überschauen. Dass der Verf. die zweiten gothischen Deklinationen mit den entsprechenden ersten verbunden, kana man nur billigen, weil dadurch die Zahl der Deklinationen verringert wird und im Grunde auch schon im Gotbischen für beide dieselben Endungen gelten, da das i der zweiten ein derivirender Buchstabe ist. Dagegen wird mir der Verf. einräumen müssen, dass die dritte starke der Masculina (sunus S. 79), dieselbe der Feminina (S. 87 kardus) und die

dritte der Neutra (8.92 faiha) in eine neuhochdeutsche Grammatik nicht gehören; denn die hieher gehörigen gothischen Substantiva sind, wie er es ja selbst angiebt, nicht etwa bloß im Neuhochdeutschen, sondern schon im Mittelhochdeutschen, zum Theil selbst im Althochdeutschen schon in andere Deklinationen ausgewichen. Diese Deklinationen gehören nicht bieher, sondern in die speziellen Grammatiken der älteren Dialekte. Ferner scheint mir die Annahme der zweiten Deklination der Neutra (mit dem paragogischen ir, jetzt er im Plural. S. 91, 92) historisch nicht gerechtsertigt. Wenn dieses ir auch mindestens 1000 Jahre alt ist, so fehlt diese Pluralbildung doch im Gothischen, und ich möchte in diesem ir, er lieber derivirende, als Deklinations-Buchstaben erkennon. Dass ich nicht wünsche, die Schüler möchten mit allen Abweichungen der althochdeutschen Deklination (Kero, Otfried, Notker) behelligt werden, ist schon oben gesagt; das kann man der Universität oder späteren Studien überlassen. Als Einzelnheit bemerke ich noch, dass der Verf. oft von einem stummen, oder einem tonlosen e (S. 80 Anm. 4, S. 88 Aum. 4) spricht, ohne in der Lautlehre gesagt zu haben, was er darunter verstehe. Die Deklination der Fremdwörter und der Eigennamen ist nur vom Standpunkte des Neubochdeutschen aufgefast; da die Deklination dem Schüler im Allgemeinen nicht wenig Lernstoff darbietet, lässt sich dagegen nichts einwenden; das Nähere mag den speziellen Grammatiken verbleiben.

Die Beispielsammlung zu den Paradigmen ist reichhaltig, die Schwankungen in der Deklination - Habn nennt sie; gemischte Deklination umd Abarten - in solcher Ausdehnung angeführt, dass ich, da ich mich dem Verf. an Kenntnifs der Details durchaus nicht gewachsen fühle, nichts hinzuzufügen weiß. Ja in Bezug auf die Anführung der Schwankungen möchte ich den Verf. für zu ängstlich und zu gewissenhaft halten. Es gab eine Zeit, wo man den Grammatiker auch für einen Gesetzgeber hielt; in jener Zeit verwarf man (aus fibergroßer Verehrung der Regeln der lateinischen und französischen Grammatik) beispielsweise Redeweisen wie: "du irrst dich, das ist nicht dein, sondern der Mutter ihr Tuch" "das ist mein, nicht des Vaters sein Federmesser"; "herzlich gern hülfe ich dir, aber ich habe keinen Groschen nicht" - man wagte es, solche Redeweisen zu tadeln und die Sprache gleichsam zu maßregeln gegenüber der vollgiltigen Thatsache, dass diese Wendungen tagtnich von dem deutschen Volke gebraueht werden, und zwar von den Alpen bis an die Nordsee, vom Rheine bis an den äußersten Osten Deutschlands. Nicht also der Verfasser. Er bält den Grammatiker für keinen Gesetzgeber, sondern für einen treuen Berichterstatter dessen, was und wie unsre Sprache geworden ist. Sein Ohr ist nicht taub gegen die Redeweise des Volkes, sein Auge nicht blöde bei Durchforschung des deutschen Schriftenthums, seine Belesen-beit in der allerneuesten Literatur, vereint mit der Rücksicht auf grammatische Studien, keine gewöhnliche. Wenn er also Schwankungen in der Deklination und Conjugation anführt, so thut er dies nicht, um mit dem Uebermuth früherer Grammatiker, oder mit einer albernen Vornehmthuerei gegen die Volkssprache an jenen herumzumäkeln, oder sie gar zu verwersen und willkübrliche Regeln aufzustellen. Nein - so etwas fällt dem Verf. nicht ein; er will nur treu berichten, was im Munde des Volkes lebt und was sich in den Büchern der Schriftsteller vorfindet. Das ist eine ganz richtige Aussaung der Pflicht eines Grammatikers. Aber, wie schon gesagt, der Verf. scheint mir diese Pflicht allzu ängstlich fiben zu wollen. Ich habe es schon in einer Recension der neuhochdeutschen Grammatik von Hahn lobend anerkannt, dass er, wie auch Kehrein, Uebergangsformen der Flexion aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert angeführt hat; abweichende Endungen aus dem 14ten und 15ten Jahrhundert wären noch wichtiger, da sie die Uebergänge aus dem Mittelhochdeutschen ins Neuhochdeutsche nachweisen würden. Ja ich würde einzelne ungewöhnliche Formen selbst noch bei Lessing, Göthe und Schiller als richtig anerkonnen, da sie von willkührlichen Regeln der Grammatik noch nichts wussten, also in zweiselhaften Fällen auf ihre Lektüre und, we diese nicht ausreichte, auf die Sprache des Volkes zurückzugehen genöthigt waren. Wenn der Verf. aber auch als Plural-Bildungen anführt: Pächte, Radieser (Alexis); Aerme (König); Verlüste (Heine); Körke, Rester (Laube); Schlötte (Anast. Grun); Verdrüsse, Birkenglänze, die Schmachen (Rückert); Läuber (Immermann); Rösser, Poltröne (Spindler) und Aehnliches — so bin ich geneigt, diese Bildungen zu verwerfen, weil alle diese Schriftsteller nicht hoch genug stehen, dass man auf ihr Ansehn hin solche Abweichungen nachzuahmen geneigt würde. — Wegen §. 159 Anm. 4 mache ich noch auf einen seltsamen Gebrauch des Possessivum: mein aufmerksam; der Verf. erwähnt eines Falles, wo "mein" und "dein" mit starker Flexion stehen ("hier ist dein Hut, dort liegt meiner"); der Bauer in Schlesien (ob auch anderwärts?) gebraucht es als stark flektirtes Substantivum: "Meiner"; "Meine" im vollen Sinne von: mein Mann; meine Fran. Die Conjugation behandelt der Verf. S. 117-151. Voraus geht eine Tabelle der Personenendungen vom Gothischen bis zum Neuhochdentschen; die geschichtliche Begründung und Darstellung der Conjugation ist ganz dieselbe, wie die oben bei der Deklination angedeutete. Durch tabellarische Uebersichten und Paradigmen sucht er dem Leser eines Ueberblick über die 4 Hauptsprachen zu verschaffen; die Anmerkangen enthalten Erläuterungen über Uebergänge der Formen, Ausnahmen und

dergleichen. Da er die XI, und XII, Klasse Grimm's beibehält, so zählt der Verf. natürlich 6 Klassen ablautender Verba. Dass er auch hier das Wesen des Ablauts nicht näher erläutert, ist schon oben gesagt. Für die reduplicirenden Verba nimmt er 4 weitere Klassen an; da er aber seine Grammatik eine neuhochdeutsche nennt, so ist die Annahme von 4 Klassen unpassend; denn in einer neuhochdeutschen Sprachlehre kann es nur eine einzige geben. Es past auf diese 4 Klassen ganz das, was ich oben über die dritten Deklinationen gesagt habe; sie gehören in die spezielle gothische, nicht in die vergleichende neuhochdeutsche Grammatik, da das Neuhochdeutsche gar keinen Vergleichungspunkt mehr darbietet. Aber auch abgesehn davon, dass die Reduplikation schon im Althochdeutschen ausgestorben ist, würde ich mit den Herausgebern des Ulfilas (II. 2. §. 124—126) gegen Grimm selbst für das Gothische nur 2, nicht 6 Klassen reduplicirender Verba annehmen, für das Neuhochdeutsche in jedem Falle aber nur eine. Da ich mich hierüber anderwärts bereits ausgesprochen, kann ich mir hier die Begründung meiner Ansicht ersparen. — Das Bemüben des Verf.'s, durch Formen aus früheren Jahrhunderten die Uebergänge zu unsern heutigen zu erklären, zeigt sich auch hier; im Einzelnen bemerke ich Folgendes. S. 122 erklärt sich der Verf. für die Formen: gälte, schälte, hälfe; aus dem ebendaselbst angestührten geschichtlichen Grunde bin ich für: gölte, schölte, hülfe; übrigens wäre bei der Unsicherheit im Gebrauche hier größere Ausführlichkeit sehr wiinschenswerth gewesen (z. B. schwömme, begönne, sönne, gewönne, würfe, stünde, verdürbe, stürbe, beföhle). S. 127 Anm. 2. Das Volk eagt ganz gewöhnlich: er verwog sich hech und theuer; man hört das Impersectum so oft, dass ich es zu gebrauchen gar keinen Anstand nehmen wiirde. S. 129 Anm. 2 "nagen geht nun stark" — ist Schreibsehler. Wenn der Vers. aus dem 16ten und 17ten Jahrhundert Belege hatte für Formen wie: er schrei, treib, trib (§. 178),

so Mitte er sie erwähnen sollen, schon um das Schwankende des neu-bochdeutschen Ablauts in Klasse 5 und 6 (entweder kurzes i und o, oder langes) zu verdeutlichen. Ich habe die Sache so erklärt: Von der Zeit ab (= 14ten und 15ten Jahrhundert), wo man den doppelten Ablaut aufgab, wählte der Sprechende bei diesen beiden Klassen bald den kurzen Ablaut des Pluralis i und u (jetzt gebrochenes o), bald den langen des früheren Singularis ei und 6; das mittelbochdeutsche ei des Singularis wurde aber im Neuhochdeutschen zu f == ie, weil schon das Präsens in Klasse 5 ein ei hat (also: treibe, trieb, nicht treib, wie es nach der Analogie von mittelbochdeutsch leit: neuhochdeutsch leid heißen miliste); das einzige neuhochdeutsche Verbum: ich weiß hat sich den mittelhochdeutschen Ablaut ei erhalten; das Volk freilich gebraucht auch bier schon den kurzen Plural-Ablaut i; z. B. "ich wiss es schon." S. 130 bedurfte cs für das Participium: gekniffen kaum des Verweises auf Niebuhr und Lessing; das Präsens kenne ich zwar nicht, aber Imperfectum und Participium muss ich von Jugend auf gehört haben, denn sie klingen mir (einem gebornen Schlesier) ganz heimisch. Die Sätze: "Sie kniff das Kind in die Wange" - "er hat wich in den Finger gekniffen" klingen meinem Ohre ganz unverfänglich, keineswegs anstößig. S. 136 Anm. ist unklar; es giebt außer den angeführten starken Conjugationen nicht "noch einige", wovor der Anfänger erschrecken würde, da der Verf. bereits 10 aufgeführt hat, sondern allerhöchstens noch 2; ich wößte wenigstens nicht, woran anders man denken sollte, als an die beiden, welche Grimm die reduplikativ-ablautenden nennt. Das ich des Verf.'s 4 letzte Conjugationen auf eine beschränkt wissen will, davon war eben die Rede. In dem § 185 habe ich die nicht unwichtige Bemerkung ver-misst, dass man die frühere erste schwache (oder I-) Conjugation im Neuhochdeutschen noch an den rückum lauten den Verbis wiedererkennt, wenn ihrer auch nur sehr wenige übrig sind. S. 137 ist im gothischen Schema ein Druckfehler ma: für am. S. 146 würde ich den Imperativ: "bis" für die Schriftsprache (Brief, Lustspiel) entschiedener in Anspruch nehmen, da die Form historisch begründet ist und die Volkssprache den nur dem Neuhochdeutschen eigenthümlichen Imperativ "sei" ganz und gar verschmäht. Wie viel Segen und Frieden mag über ganz Deutschland hin unter streitenden Kindern, Bekannten, Kameraden, Ebeleuten und andern Verwandten das allbeliebte Wort verbreiten: "Nun so bis doch wieder gut." S. 148. Das gothische Anomalon: viljan war der IV. Klasse dieser unregelmäßigen Verba (ebendaselbst oben) einzureihen, da es ein: vail, vilum voraussetzt, ganz wie: vait, vitum, οίδα, ίδμεν. In der Anmerkung konnte der Verf. dann die konjunktivischen Endungen (vil-jan, vil-eis u. s. w.) besprechen. Denjenigen gothischen und althochdeutschen Präterito-Präsentla, die im Neuhochdeutschen ausgesterben sind, hätte der Verf. aus Rücksicht für Anfänger die Bedeutung beisetzen sollen. Die Verba: geben und stehen, welche sonst unter den Anomalis aufgezählt werden, findet man bei Klasse 7 und 4. Sämmtliche umschreibende Tempora (Perfect., Plusquamperfect., Fut. 1 u. 2 und das ganze Passivum) hat Herr Kehrein in diesem Theile seiner Grammatik nicht berücksichtigt, und mit Recht; da sie alle gewissermaßen schon einen ganzen Satz bilden, so gehören sie in die Syntax; das Fut. exactum ist vielleicht überhaupt kein deutsches Tompus. Wenn freilich Jahr aus Jahr ein kaum weniger als 6000 Sextaner gezwungen werden, dieses Tempus als Uebersetzung lateinischer Formen ins Deutsche einzuschmuggeln, da kann es endlich wenigstens den Schein einer Berechtigung gewinnen. Gegen die dem Buche angehängte tabellarische Uebersicht aller Tempora, auch der umschreibenden, habe ich nichts einzuwenden, obgleich eine einfache Erklärung, dass das Buch Leser voraussetze,

die mit der Kenntniss der Zeiten des neuhochdeutschen Verbums vertraut

sind, jene leicht entbehrlich gemacht bätte.

Ich kann von dem Verf., der schon seit Jahren der auch mir theueren Sache seine Zeit und seine Kraft widmet, nicht scheiden, ohne seinem Buche die Berücksichtigung zu wünschen, die es in vollem Masse verdient. Sein Princip, durch tabellarische Uebersichten, wozu er die älteren Dialekte mit hinzuzieht, den Stand unsrer heutigen Sprache zu erklären, ist der einzig richtige. Denn eine spezielle neuhochdeutsche Grammatik müste bei Vergleichungspunkten die Bekanntschaft mit den älteren Dialekten voraussetzen, was bei Anfängern widersinnig wäre, und trotzdem wird sie von Rück- und Seitenblicken auf andere Dialekte nicht Umgang nehmen können. Eins nur wiederhole ich dem Vers.: diese Studien scheinen im Westen Deutschlands mit günstigern Augen betrachtet zu werden, als im Osten. Es gilt nicht bloß gelehrte Bücher zu schreiben, sondern durch den Nachweis, dass unere heutige Sprache selbet bis zum ABC ohne die Kenntnis der älteren Dialekte unverständlich aci, die gegenwärtigen Lehrer, nicht blos für die Zukunst die Kandidaten zu diesen Studien zu drängen und durch klare, leicht fassliche Darstellung des Stoffes ihre Neigung dafür zu gewinnen, Unkunde aber zu beschämen und Trägheit zu überwältigen. Solcher Stimmen, die begeistert und begeisternd für die Sache sich erhöben, vernehme ich allzu wenige; möge also auch der Verf. und mit ihm Andere, welche desselhen Weges wandeln, durch sein anregendes Wort den Kreis der Theilnehmenden erweitern helfen.

Der Sache selbst wegen zum Schlusse aber noch Folgendes: Kein Unterrichtsgegenstand ist in seinem innersten Wesen so individuell und hat nach der Eigenthümlichkeit des Lehrers an den einzelnen Gymnasien einen ao verschiedenen Charakter als der deutsche Während Lehrziel. Lernstoff und Methode in anderen Lektionen mehr oder weniger fest begrenzt ist, kommt bei dem deutschen Unterricht der Volksstamm, die Konfession und innerhalb derselben die religiöse oder philosophische Richtung, die Lekture, die Gefiihlsweise, ja der ganze Charakter des Lehrers vorzugsweise in Frage; an eine vollständige Uebereinstimmung der Behandlung an allen Gymnasien ist nicht zu denken; weder der Wunsch der Lehrer, noch Verordnungen der Behörden werden sie zuwegebringen. Anders steht es mit der historischen deutschen Grammatik und der altdeutschen Lektüre. Die Grundgesetze jener sind so fest und unwandelbar, dass die Lehrer nicht weit auseinandergehen können; die altdeutsche Lektüre lässt auch keine allzu große Wahl übrig, so dass sich auch bier eine Uebereinstimmung der Gymnasien leicht erzielen ließe. Alle Unterschiede des Volksstammes, der Religion, der ethischen Ansicht des Lehrers kommen hier nicht in Betracht; weder politische, noch religiöse Bedenklichkeiten stehen der Sache entgegen. Ich sehe z. B. keinen Grund ein, weswegen der österreichische Kultusminister den Unterrichtagegenatand nicht in die deutschen Gymnasien Osterrreichs einführen könnte, ich wünsche aber und hoffe es, dass Preussen recht bald damit vorangehen möge.

Lissa.

Eduard Olawsky.

V.

Anfangsgründe der Erd-, Völker- und Staatenkunde. Ein Leitfaden für Schüler von Gymnasien, Militair- und höheren Bürgerschulen von Albrecht v. Roon. Siebente Auflage. Berlin bei Reimer. 1847. 8.

Ein bereits weit verbreitetes Lehrbuch, wie das obige, zu dessen Gunsten schon der äußere Umstand spricht, dass es in einem Zeitraume von 13 Jahren sieben Auflagen erlebt hat, einer eingehenden Beurtheilung unterwersen zu wollen, liegt ebensowenig im Plane des Unterzeichneten, als es etwa zeitgemäß scheinen möchte, die von Sven Ägren ins Le-ben gerufene und unter Anderen von v. Roon in einem systematisch geordneten Lehrgebäude ausgeführte Methode des geographischen Unterrichts zu kritisiren, welche sich trotz des anfänglichen Widerstandes Unkundiger und selbst Kundiger, die sich nicht gern aus dem gewohnten Geleise drängen lassen wollten, Bahn gebrochen hat. Ihr großer Werth läßt sich nicht mehr bestreiten, noch verkennen. Das konnte nur der Fall sein, so lange die Geographie, schlechthin als Dienerin der Geschichte angeschen, ein zufälliges Aggregat der verschiedenartigsten, namentlich statistischen Notizen zum Inhalte hatte und ihr nur Wenigen erwiinschter Vortrag in den höheren Unterrichtsanstalten Lehrern übertragen zu werden pflegte, die weder die nöthigen Vorstudien gemacht hatten, noch Lugt und Beruf dazu in sich fühlten. Kein Wunder, wenn diese sowohl über-haupt aus Unbekanntschaft mit dem wahren Wesen der Geographie, als auch aus Scheu vor der allerdings nicht in Abrede zu stellenden Mühe, mit welcher das derselben einzig zugehörige Material zu bewältigen ist, abgewandten Gesichtes die Güte und Vortheile der neuen Methode anfochten und leugneten und über einen auf den ersten Blick bloß scheinbaren Schematismus lautes Geschrei erhohen. Wie bald sind aber ihre Stimmen vor der Wahrheit verstummt! Die Geographie ist im Laufe weniger Jahre eine mit anderen Disciplinen gleichberechtigte Wissenschaft geworden, welche, unbekümmert um Nebenzwecke, darauf ausgeht, von der gesammten Oberfläche der Erde mit ihren Bewohnern ein möglichst anschauliches Bild zu schaffen. Diesem Farbe und Leben zu geben, wird freilich nur dem gelingen, der sich sortwährend in regem Verkehre mit den Forschungen und Entdeckungen auf dem Gebiete der Erdkunde erhält und, das Lehrbuch in der Hand, aus diesen refohlich fliessenden Quellen zu schöpfen versteht. Und nur für einen solchen sind A. v. Roon's Anfangagründe u. s. w. recht nutzbar. Denn wenn auch ebendosselben Grundzüge der Erd-, Völker- und Staatenkunde, deren dritte sehr umfangreiche Abtheilung im Jahre 1845 erschienen ist, das augenblickliche Bedürfnis zur Genüge befriedigen, es bedarf für den Lehrer, abgesehen von der dadurch bedingten individuellen Elasticität des Geistes, noch jener weitergreisenden Studien, um sich mit ihrer Hilse in den Stand zu setzen, den eigenen Gesichtskreis fort und fort zu erweitern, die zu pflegende Saat reichlich zu befruchten, Combinationen und Parallelen aus freien Stücken zu construiren, Gruppirungen und Verhältnißreiben in mannichfaltiger Variation aufzustellen, den Pragmatismus zwischen Ländern und Bewohnern, zwischen Staatseinrichtungen und Natureigenthümlichkeiten selbständig zu ermitteln: lauter Momente, ohne die der Unterricht mehr oder weniger todt ist und die Ersolge desselben leicht in einem minder günstigen Lichte erscheinen.

Hiernach kann es das Aussehen haben, als nähmen wir im Verhält-

niss zu den kleinen Differenzpunkten aus der 1. Lebrstuse des sür Schüller bestimmten Leitsadens, die im Folgenden zur Sprache kommen sollen, einen zu gewaltigen Anlaus. Soll aber ein Gemälde ganz sehlersrei und vollkommen werden, so darf der Künstler auch nicht den unbedeutendsten Pinselstrich gering achten. Wir besinden uns in dem Falle, auf einige dem vergleichbare Mängel ausmerksam machen zu können, die ungesachtet aller Revision in der siebenten, berichtigten Auslage immer noch der nachbessernden Hand des Vers.'s entgangen sind. Unsere Ausstellungen, die sich übrigens ungesucht und nur gelegentlich dargeboten haben, beschränken sich auf mehrere Fälle aus der Ozeanographie und

Hydrographie. Irrtbümlich hat sich S. 15 bis jetzt erhalten Madeira um - 1° W. statt O. L. - S. 19 ist zwar bei den isolirten Inseln des tropisch-atlantischen Oceans St. Helena und Trinidad N.B., wie noch in der 4tem Aufl. steht, in S.B. umgeändert worden, aber bei Ascension 8° N.B. statt S. B. stehen geblieben. Ungenau wenigstens ist die Bezeichnung der Lage Trinidad's unter 20° S. B. und 13° W. L. - Auf S. 19 hatte die Erwähnung von Guanahani oder S. Salvador, weil sie die histe-risch wichtigste unter allen Bahama-Inseln und auserhalb des nördlichen Wendekreises gelegen ist, unterbleiben und vielmehr S. 18 schon bei Anführung dieser Gruppe hervorgehoben und namhaft gemacht werden sollon. - Man sieht auf S. 45 keinen Grund, warum die so beträchtlichen Zuflüsse des großen Oceans, Anadyr und Sikiang oder Tiger, keise Stelle gefunden baben, während doch Lena und Indigirska und weit kleinere Flüsse, z.B. Orontes und Minder, aufgenommen sind. — S. 46 fehlt die Bezeichnung Schat el Arab für den vereinigten Euphrat und Tigris. - Auf S. 64 scheint im Vergleich zu den übrigen Nebenflüssen der Oder kein Grund vorhanden, Malaxane, Stober und Weids zu übergehen. Es fällt ferner auf, dass S 67 in der neuen Ausgabe die Schwalm mit der Eder als Zufluss der Fulda auf dem linken Ufer ausgeschieden worden ist. Dasselbe ist auf S. 69 mit den in früheren Ausgaben angeführten Nebenflüssen des Neckar, dem Enz, Kocher und Jaxt, geschehen, was sich wenigstens bei letzterem um so weniger rechtfertigen lässt, als die auch von v. Roon in der 3. Lehrstuse S. 23. 7. b aufgenommene Kreiseintheilung Würtembergs die Bekanntschaft mit die-sem Flusse voraussetzt. Ein ähnlicher Grund spricht für Aufnahme der Thur unter die Nebenflüsse des Rheins, denen der Vergleichung wegen noch der III aus dem Voraribergschen beizugesellen wäre. Es hängt in dieser Hinsicht freilich Vieles nur von subjectivem Ermessen ab. Darum möge unerwähnt bleiben, was wir uns noch weiter als ohne gentigenden Grund in der neuen Ausgabe weggelassen oder überhaupt als bemerkenswerth notirt haben. - Bei der Ocker und Leine, den Nebenflüssen der Aller, kommt in den früheren Ausgaben die Verwechselung vor, das die Ocker links und die Leine rechts einsalle, während doch beide von der linken Seite her zufließen. Auch in der neuen Ausgabe, worin die gewiss nicht überflüssigen Bezeichnungen "links" und "rechts" ganz weggefallen sind, und diese Beziebung jedesmal aus der dem Namen an-gewiesenen Stelle erkannt werden soll, ist auf S. 67 dieser Fehler noch nicht gefindert. In den Grundzügen u. s. w. findet sich das Richtige. - Auf S. 68 gehört an das Ende der Bemerkung zu Limmat nech der Zusatz: "Dieser (Abflus) heist Mag, und beide (Linth und Mag) verbunden fliesen unter dem Namen Lindmag in den Zürcher See." Erst von da ab gilt der Name Limmat. Nach der Bemerkung ist man aber anzunehmen berechtigt, dass dieser Name schon nach der Vereinigung der Linth mit dem Abflusse des Wallenstädter Sees einträte. Beigaben dieser Art dürften auch anderwärts öfter noch, als es geschehen,

am Orte seln. Dem wäre genügt, wenn es z. B. bei dem Mishouri auf S. 30 bielse: "Seine Stromentwickelung ist größer, als die des Missisippi", oder bei dem Poprad, der in der neuen Ausgabe als Neben-Aufs des Donajec schon darum, weil er merkwürdiger Weise die Wasserscheide zwischen Weichsel und Donau durchbricht, auf S. 63 nicht wieder ausfallen durfte: "Er entspringt im ungarischen Erzgebirge und drängt sich zwischen dem Tatra und dem karpathischen Waldgebirge hindurch. Das Weitere hat dann der Lebrer hinzuzufügen und zu erörtern. - Auf S. 68 fehlen die Namen der verschiedenen Arme des Rheins, nachdem derselbe aus Deutschland hinausgetreten ist. Die genauere Angabe darüber, welche im Handbuche selbst mehr in schematische Form zu bringen wäre, würde etwa Folgendes besagen müssen: "Der erste Arm, welcher hier links abgeht, heifst Waal, der zweite rechts Yssel, der dritte links Leck. Von da ab tritt für den eigentlichen Fluss der Name krummer Rhein ein, der sich bei Utrecht abermals in den alten Rhein und die Vechte trennt. Mit der Waal fliesst sehr bald die Maas zusammen und fällt in ihrem unteren Laufe auch mit dem Leck vereinigt in die Nordsee, gleichwie der alte Rhein. Die übrigen Abzweigungen geben nach dem Zuider Zee." — Auf S. 63 verdient unseres Erachtens bei der Brahe oder wenigstens auf S. 64 bei der Netze der Bromberger Canal Namhastmachung. Doch der Vers. scheint dergleichen Wasserstrassen absichtlich mit Stillschweigen übergangen zu haben. Denn es werden durchgehends die künstlichen Verbindungen verschiedener Flusagebiete in Deutschland und Frankreich ignorirt, während der natürlichen des Amazonenstromes und des Orinoco durch den Rie negro Erwähnung geschieht. — Zum Schlusse sei noch eines Brucksehlers gedacht, der sich durch alle bisherigen Auflagen fortgepflanzt hat. Es heifst nämlich auf S. 43 von der größten Ausdehnung Asiens, sie betrage von der Landenge von Suez bis zum tatarischen Sunde 1300 und von derselben Landenge bis zum Ost-Cap 1200 Meilen. Ein einziger Blick auf die Charte lehrt, dass hier ein Irrthum zum Grunde liegen muss, da ja die Batfernung des letzteren von Suez nahe an 50° mehr beträgt, als die des tatarischen Sundes. In den Grundzügen u. s. w. steht das Richtige: "Asiens Ausdehnung von W. nach O., vom Cap Baba bis zum tatarischen Sunde beträgt etwa 1300 Meilen."

Torgau, im Januar 1850.

Rothmann.

#### VI.

# Geographische Lehrbücher.

I. Erdbeschreibung f\u00e4r Gymnasien von Dr. Fr. C. R. Ritter, ordentlichem Lehrer am Gymnasium zu Marburg. Mit einer lithographirten Tafel. Frankfurt am Main. Druck und Verlag von Heinr. Ludw. Br\u00f6nner. 1847. 8. XIII u. 318 S.

Der Verf. schickt zeinem Werke eine Einleitung veraus, in der er mit großer Begeisterung die Geographie als Lehrmittel empfiehlt. Daß die Geographie eine höchst wichtige und interessante Wissenschaft sei, darin atimmen wir mit dem Verf. überein; daß sie aber ein sehr wichtiges Lehrmittel sei, das bestreiten wir von vorne herein. Es kann hier

nicht der Ort sein, diesen Streit auszufechten; es würde auch für den vorliegenden Zweck nicht viel nützen. Halten wir uns an die Wirklichkeit. In den Gymnasien ist dem Unterricht in der Geographie mit Recht nur eine sehr knappe Stundenzahl zugemessen, und für diese knappe Stundenzahl ist das, was der Verf. gelehrt und gelernt wissen will, viel zu viel. Wir wollen sehen, was der Verf. verlangt. Er definirt die Erdkunde S. VII "als die Wissenschaft von dem Haushalte Gottes, wie er sich in der Erscheinung der irdischen Natur offenbart. Sie zerfällt nach ihrem Gegenstande in zwei Haupttheile, deren erster von dem Erdkörper, der zweite von den organischen Geschöpfen, oder vom Menschen und seinen organischen Naturgenossen bandelt. Jeder derselben zerfällt wieder in zwei Abtheilungen. Der erste nämlich bandelt von der Form des Erdkörpers und sodann von der Materie; der zweite Haupttheil zuerst von den Naturgenossen des Menschen, den Pfianzen und Thieren und sedann von den Menschen, als dem Hauptgegenstande und Endpunct aller

geographischen Forschungen."

Demnach behandelt er im ersten Theile: den Erdkörper, und zwar im ersten Abschnitte: die Form, im zweiten: die Materie. Gegen das, was dieser erste Theil enthält und zu behandeln verspricht, ist im Allgemeinen Nichts einzuwenden; nur würden wir im zweiten Abschnitt dieses Theiles, der die Ueberschrift: Materie trägt, die ganze Nummer I als zu schwer für die Schule und namentlich für die geographischen Stunden weglassen. Was soll der Tertianer z. B. mit § 28: ", die beiden ersten Kepler'schen Gesetze" und mit § 29 ", Nowton's Theorie von der Schwere" u. s. w. Von dem zweiten Theile könnte der ganze erste Abschnitt: die Naturgenossen und vom zweiten Abschnitt No. 1 wegbleiben. Da findet sich z. B. §. 61: die Sprachen, §. 62: die Religionen u. s. w. Darauf kann der Lehrer beiläufig einmal eingehen; es aber nur einiger-maßen gründlich zu behandeln, dazu wird ihm gewifs die Zeit febies. Auch der Verf, hat diese Abschnitte, wie es nicht anders sein kann, sehr oberflächlich behandelt und oft statt des Brodtes Steine, d. h. Phrasen. dem Wissbegierigen dargereicht. Der Verf. hat, wie er selbst sagt, S. XII Mitleid mit der frischen, lebensfrohen Jugend gehabt und ihr atatt eines trockenen Compendiums ein Buch voll lebendiger Darstellung und Schilderung geben wollen. Dabei ist er ganz natürlich in den entgegenge-setzten Fehier verfallen. Er hat, da es ihm an Raum fehlte, gründliche Schilderungen und Betrachtungen zu geben, sich oft in Allgemeinplätzen bewegt und schiefe und wohl auch falsche Urtheile zum Vorschein gebracht. So macht das ganze Werk durchaus keinen angenchmen Eindruck, sondern den des Geistreichseinwollens und der Flüchtigkeit.

Gehen wir jetzt auf Einzelnbeiten ein. — Africas allgemeine Bodenverhältnisse sind sehr kurz behandelt; man erfährt nicht genau, was von Africa bekannt, was unbekannt ist; nichts über die Senkung des Erdtheiles, die durch den Lauf der Flüsse zu bestimmen ist. Sudan, das Stufenland des Nilstroms, ist durchaus nicht genügend dargestellt, ebenso wenig das doch so eigenthümlich gestaltete Habesch. — S. 293 spricht der Verf. von Africas "üppigen Naturverhältnissen" Wir fragen, was er darunter versteht? — Cultur, Staatsverfassung, Lebensart und Kriegswosen in Africa behandelt der Verf. S. 295 auf einer halben Seite; die africanischen Sprachen aber S. 198 in drei Zeilen. — Dageges sind Asiens allgemeine Verhältnisse, namentlich der Zusammenhang zwischen dem östlichen und westlichen Hochland, sehr ansprochend dargestellt. — S. 303 sagt der Verf. über die Bewohner der vereinigten Staaten Nord-Amerikas: "Was die Cultur anbelangt, so haben die Nord-Amerikaner die Wissenschaften und Künste des Mutterlandes mit Glück in die neue Heinasth verpflanzt." Dagegen wird man denn doch recht nehr protestiren mis-

Die Universkäten Nord-Amerikas sind z. B. doch wohl nicht glückliche Nachbildungen der englischen; Künste und Wissenschaften sind, so viel bekannt, in Amerika nicht sehr gefördert worden; selbst nicht einmal die Naturwissenschaft hat als Wissenschaft dort Bedeutung. - Weiter sagt S. 305 der Verf. von den Einwohnern der Vereinigten Staaten: "Es zeichne sie ein Streben nach rücksichtsloser Herrschaft des Gesetzes aus." Das ist eine Phrase, die in nuce den Character eines Volkes darlegen will und dadurch falsch wird. Der Verf. denke an die Lynchgerichte, an die Gerichte über die Sklaven, an die Verfolgung der Momonen u. s. w. Manches über diese so viel gepriesene Gesetzlichkeit der Nord-Amerikaner findet sich in den Gött. gel. Anz. 1849 Stück 169 - 172, in einer Recension von Wappäus über ein Werk von Lyell. ner fehlt bei der Schilderung Nord-Amerika's die Angabe der Wasser-scheide zwischen dem mexicanischen Meerbusen und dem Eismeere unter 48° nördl. Br. vom Felsengebirge bis zum obern See; ebenso die Angabe der Wasserscheide zwischen dem La Plata und Amazonenstrom. S. Humboldt Ansichten der Natur Bd. 1 S. 53. Ebenso vermisse ich bei der Schilderung der Llanes grade die Haupteigenthümlichkeit derselben, nämlich die Erwähnung der Bances. S. Humboldt Bd. 1. S. 47. — Ritter schildert ferner den Hügelzug, der vom Ural bis zum Kattegat geht, höchet flüchtig und nimmt noch die Waldalhöhe als die höchete Erhebung dieses Zuges an, während doch schon längst als solche die Schöneberger Höhen bei Danzig anerkannt sind. S. Barthold Geschichte von Pommern Bd. 1 S. 16. - S. 71 giebt der Verf. wiederum eine Probe seiner Kunst zu schildern. Er sagt: Litthauen ist sumpfig, Polen und Preußen, Pommern und Brandenburg sind sandig, und damit sollen die Bodenverhältnisse dieser Landschaften dargestellt sein! - S. 74 heifst es: "Ja! an den Usern des Po steigt sogar der Boden wieder an, weil der Strom durch den bei Ueberschwemmungen mitgebrachten Schutt seine Ufer so crhöht hat, dass jetzt sein Wasserspiegel eben so hoch liegt, als die Dächer der an seinem Ufer erbauten Städte." Der Schutt hat aber nicht das User, sondern das Bett des Flusses erhöht, weshalb der Po mit Dämmen eingefast ist. S. Ebel: Bau der Erde. Ausserdem ist die Ausdrucksweise ein wahres Muster von Klarheit! - S. 84 vermisse ich bei der Alpenschilderung überall die Trennung der Alpen in Kalk- und Granitalpen, ebenso eine Schilderung der eigenthümlichen Construction der Querthäler, die besser dorthin gehört hätte, als die unbedeutende Phrase: "Die Querthäler sind oft sehr wichtig für den Völkerverkehr und die Verbindung der Nord- und Südseite des Gebirges." — S. 87 schildert der Vers. das Karpathische Waldgebirge so: "es ist kaum halb so hoch, als der Ostrand von Siebenbürgen, und wird von mehreren Querthälern durchbrochen." Da hat nun der Leser eine recht klare Anschauung dieses eigenthümlichen Waldgebirges. - S. 88. Nachdem der Verf. auf die Höhe des Tatragebirges gekommen ist, bricht er in folgende sentimentale Phrase aus: "Man fühlt sich so wohl und leicht in jenen hohen und reinen Luftschichten. Kaum berührt den Leib auch nach bedeutender Anstrengung die Ermattung, und fern vom zerstreuenden Menschengewüble" u. s. w. Des Verf.'s großer Namensgenosse, nach dessen Grundsätzen der Verf. gearbeitet zu haben vorgiebt, weise von der alpinen Natur dieses Gebirges und von seiner Wichtigkeit als Windgrenze Manches zu erzählen, was besser bierher gepasst hätte, als jene Schönrederei. -Die ganze Schilderung der pyrenäischen Halbinsel ist durchaus nicht übersichtlich. Der Verf. mußte auf die 4 Grundpfeiler hinweisen, auf denen die Halbinsel ruht, und sie von da aus dem Schüler zerlegen. S. Borghaus Grundrifs der Geographie. Breslau 1845. S. 475 fig. — Sowohl der Pyrenäenabfall zum Ebro, als auch das iberische Bergland (S. 100)

eind nicht in ihrer Eigentbümlichkeit, der erstere als Terrassenabfall, des zweite als Wasserscheide dargestellt. S. Berhgaus S. 474. — S. 213 sagt der Verf.: "In Portugal hätte der gemelne Mann Sitteneinfalt und Unverdorbenheit des Characters glücklich bewahrt" (??). — S. 105 läfst der Verf. die Divenow in die Danziger Bucht fließen. Kleiner Unterschied von 60 Meilen! — S. 209 wohnen nach dem Verf. in Litthauen, dem eigentlichen Preußen und Curland die Letten. In preußsch Litthauen und im eigentlichen Preußen nun wohl nicht. Der Verf. scheint den Unterschied zwischen Litthauern und Letten nicht zu kennen; sie gehören zwar zu einem Stamme, wie Finnen und Esthen, sind aber doch verschiedene Nüancen. Die Litthauer sind an Zahl den Letten überlegen. S. Kohl Reisen durch die Ostseeptovinzen. — S. 273 sagt der Verf.: "Es giebt in Rußeland mit Ausschluße von Polen und Finnland einen und Esthen der Letten überlegen. Bilden dort etwa die Juden den tiers état? Der dritte Stand findet sich doch wohl am kräftigsten in den Ostseeprovinzen, z. B. in Riga.

Somit würde ich dies Buch in keiner Weise empfehlen können; für ein Compendium, wie es ein Gymnasiast gebraucht, enthält es zu Vielerlei; für ein geographisches Lesebuch enthält es zu viel vom Compendium; ein wissenschaftliches Werk ist es auch nicht, es bringt keine neuen Forschungen und auch das Bekannte nicht vollständig und übersichtlich.

H. Grundlage beim Unterrichte in der Erdbeschreibung. Nach den Grundsätzen Ritter's und v. Roon's für Unterrichtsanstalten, nebst einem kurzen Anhang über die deutschen Eisenbahnen, bearbeitet von K. Kärcher, Professor und Director der höheren Töchterschule in Karlsruhe. Mannheim. Verlag von Friedr. Bassermann. 1847. 8. XI u. 260 S. mit einem Register.

Dies Werk verfolgt einen ähnlichen Zweck, wie das vorhergehende. Um die Abfassung seines Lehrbuches zu motiviren, theilt der Verf. in der Vorrede seine Ansicht über das Roon'sche System, dessen Grandsatze er befolgen will, S. VI also mit: "Da, wo das v. Roon'sche System in seiner Strenge durchgeführt werden soll, bedarf es schon ziemlich erwachsener, zur Selbstthätigkeit herangebildeter Schüler, und es müssen dem Unterrichte weit mehr Stuaden zugemessen werden, als dies z. B. auf unsern Lyceen der Fall ist." Deshalb will der Verf. die Strenge des Roon'schen Systems beleben und Ethnographisch-Politisches mit dem Physikalischen verbinden. "Sein eigner Leitsaden sucht, wie der Verf. S. XI sagt, sein Verdienst in der Sicherheit, der Einfachlieit, Gleichmässigkeit in der Ausstihrung und darin, dass er sich bestrebt, die fast zu große Strenge v. Roon's und Völker's mit den freundlichen Ansichten Schacht's und Volger's zu paaren." Deshalb giebt der Vert bei den einzelnen Erdtheilen zuerst eine Uebersicht der allgemeinen Bedenverhältnisse und geht dann gleich auf die einzelnen Länder des Erdtheiles ein. - Nun ist zwar das Politische und Ethnographische der einzelnen Länder und Staaten mit Geschick und mit einer gewissen Fälle behandelt; dagegen kommen die physischen Verhältnisse sehr schlecht fort. Eine klare Uebersicht der Höhen - und Tiefenverhältnisse, der Gebirgsformationen u. s. w. ist aus dem Dargebotenen nicht zu erlangen. Wir wollen z. B. die Schilderung des großen Hochlandes von Asien mittheilen S. 23: "Der mittlere Theil Asiens bildet in seiner Ausdehnung von W. nach O. ein großes Hochland, das von Randgebirgen umkränzt wird, oder in weiten Terrassen- und Alpenländern zu den Tiefländern abfält.

Der Flächeninhalt desselben beträgt mehr als die Hälfte des ganzen Erdtheiles. Dies Hochland beginnt schmal mit den Bergebenen Kleinasiens and Armeniens, zieht mit wechselnder Breite und Höhe durch die Mitte des Erdtheiles bis zum japanischen Meere und zum chinesischen Tieflande, wo es die größte Breite erreicht. Durch Verengung an dem Gebirge Belur-Tagh oder Bolor etwa unter 9° östl. Länge scheidet es sich in das östliche und in das westliche Hochasien." Daraus kann man sehwerlich ein Bild des Hochlandes bekommen; man muß doch wissen, wie hoch das Hochland ist und wie boch seine Randgebirge sind. Ebenso vermisst man eine Gesammtschilderung der Alpen, der pyrenäischen, der apenninischen und der scandinavischen Halbinsel; nirgend erbält man Kunde von dem Zusammenhange der großen deutschen und sarmatischen Tiefebene und der in ihr sich findenden Höhenzüge. So kommt z. B. der baltische Höhenzug drei- oder viermal an verschiedenen Stellen vor, und zwar so, dass man einen Zusammenhang gar nicht ahnt. So sagt der Verf. S. 142: "Pommern ist größtentheils eine Rbene; aber ein Höhenzug läuft von W. nach O. nach Westpreußen." Offenbar ist es dem Verf. in dem Augenblicke selbst nicht klar gewesen, das dieser pommersche Höhenzug nur ein Theil jenes großen baltischen ist, und dass er nicht von W. nach O., sondern von O. nach W. streicht. Somit würde Res. auch dieses Buch zum Unterricht in Gymnasien

Somit würde Ref. auch dieses Buch zum Unterricht in Gymnasien nicht empfehlen, da es mit Vernachlässigung der physischen zu viel po-

litische Geographie enthält.

Ebensowenig zu empfehlen und als ein ganz flüchtiges und kaum der Beachtung werthes Machwerk zu verwerfen sind:

III. Die Elemente der Geographie als Lesebuch für Gymnasien, Bürger-, Real- und Töchterschulen bearbeitet von Dr. Fr. Tr. Kützing, Professor an der Realschule in Nordhausen. Nordhausen 1849. Adolph Buchting. 12 Sgr. 8. 126 S.

Jede Seite des Werkes giebt Kunde von der Flüchtigkeit, mit der das Buch gearbeitet ist; kein Register, kein Inhaltsverzeichniss erleichtert den Gebrauch, ebenso fehlt die Paragraphirung, die zwar unwesentlich erscheint, aber für die Schule nicht gut zu entbehren ist. Der beste Theil des Werkes ist die Einleitung, in der die Stellung der Erde zur Sonne u. s. w., die Erdoberfläche, das Weltmeer im Allgemeinen behandelt wird. Ueberhaupt liesee man sich die erste Abtheilung des Buches, die auf 80 Seiten die physikalischen Verhältnisse der Erde behandelt, allenfalls gefallen, obgleich man nicht recht einsieht, weshalb der Verf. das Alles, was doch oft und mit großem Geschick in Lehrbüchern schon behandelt ist, hier in dieser doch immer nur oberslächlichen Weise noch einmal vorbringt. Und dann dazu der seltsame Titel: "als Lesebuch". — Ganz schlecht und flüchtig ist aber namentlich die 2te Abtheilung des Buches, die die Völker- und Staatenkunde enthält. Da findet man auf ein paar Seiten gründliche Definitionen von Gemeinde, Staat, Stände, Adel, Beamte, Soldaten, Lehrer, Schulen, wobei natürlich die Realschulen nicht vergessen sind, von Monarchie, Republik u. s. w. Für welche Classen ist wohl das Lesebuch bestimmt? Es wäre eher als eine Art

von Conversationslexicon zu gebrauchen, wie als Lesebuch.

Man sehe S. 92 "Deutschland" an. Zuerst einige Phrasen über den deutschen Character, die so äußerst trivial sind, daß man die deutsche Jugend nur bedauern kann, die über ihres Volkes Wesen solche Schlagwörter im Unterrichte erlernt; dann folgt ein klein Wenig deutscher Geschichte, und zwar S. 94 sogar die Wahl unseres Königes zum deutschen

Kaiser. Ein wahres Zeitungsblatt! — Noch ein Beispiel, und dann genug. S. 121 sagt Herr Kützing: Die Eingeborenen Afrikas sind die Neger und Berbern oder Libyer, und nachher erst kommen noch die Abyssinier und Kaffern, die an jener Stelle vergessen waren.

Alle diese Werke überragt bei weitem das

1V. Lehrbuch der Geographie zum Gebrauche in den mittleren und oberen Classen der Gymnasien und der höheren Bürgerschulen und zum Selbstunterrichte, von August Witt, Oberlehrer am Kneiphöfschen Gymnasium in Königsberg i. Pr. Erste Abtheilung. Die allgemeine Geographie. Königsberg. Verlag von Theod. Theile. 1849. 8. IV u. 316 S.

In würdiger, ernster Sprache behandelt der Verf. mit einer gewissen Ausführlichkeit und Genauigkeit das aus dem Gebiete der physikalischen Geographie, was für einen Abiturienten passend ist und von ihm gefordert werden kann. Mit großer Freude hat Ref. das Werk durchgelesen dis überzeugt, daß es ein jeder Schüler einer oberen Classe mit dem größen Nutzen gebrauchen wird. Sehr zu wünschen ist, daß der 2te Theil dieses Werkes bald erscheine.

Alles, was über Meere, Flüsse und über klimatische Verhältnisse mitgetheilt ist, ist vorzüglich klar und anziehend. Dieser Theil der physikalischen Geographie scheint dem Verf. besonders lieb zu sein; es tritt wenigstens dagegen das Gebirge etwas stiefmütterlich behandelt auf.

Man vermist ungern bisweilen eine Erwähnung des Gesteines eines Gebirges, der daraus resultirenden Form der Bergkuppen und des damit zusammenbängenden Metallreichthums. So z. B. fiel dem Ref. das bei der Schilderung von Habesch auf; ebenso bei den Cordilleren und beim Ural. Bei den Apallachen z. B. hat der Vers. das beachtet. So ist der Unterschied der Granitgebirge in den Alpen und in den Kjölen nicht recht hervorgehoben und deshalb auch die Verschiedenheit der Flussläuse beider Gebirge nicht klar dargestellt. Ebel in seinem Buche,, der Bau der Erde" entwickelt Beides ganz vortrefflich.

Einzelne kleinere Bemerkungen mögen dem Ref. noch erlaubt sein. Es heißt: das Hochland von Hinter-Asien hat eine mittlere absolute Höbe von 8000—10,000 Fuß. Das ist doch nur beim Himalaya der Fall, im W. auf der Straße von Kischta beträgt die Höbe nur 4000 Fuß. S. Humboldt Ansichten der Natur, 1849, Bd. 1 S. 101. — Dann fehlt die Erwähnung der Wasserscheide zwischen dem La Plata und Amazonenstrom. — Warum schreibt der Verf. Meijko und dann doch Texas? — Im baltischen Hügelzuge ist die höchste Erhebung nicht die Waldai-Höbe, sondern die Schöneberger Höhe bei Danzig, s. oben. — S. 263 spricht der Verf. von der Elbinger Weichsel; eine solche existirt aber gar nicht. Der Verf. sagt: die Weichsel theile sich zuerst bei der Mostauer Spitze in die Weichsel und in die Nogat, dann beim Danziger Haupt wieder in 2 Theile, von denen der östliche die Elbinger Weichsel heißt. Das ist nun aber falsch; dieser Arm heißt nämlich die alte Weichsel und kann gar nicht Elbinger Weichsel heißen, weil zwischen Elbing und diesem Weichselarm die Nogat fließt. Das Flüßechen "Elbing" ist ein selbstständiges Flüßschen, das in das Haff und nicht in die Weichsel geht.

Berlin, im December 1849.

Dr. R. Fofs.

#### VII.

## Deutsche Lesebücher.

Deutsches Lesebuch für mittlere Gymnasialklassen, herausgegeben von August Spieß, Conrector zu Dillenburg, und Friedrich Spieß, Professor am Gelehrten-Gymnasium zu Wiesbaden. Bielefeld, Verlag von Velhagen u. Clasing. 1848.
 XL u. 488 S.

Die Herren Herausgeber erörtern in der Vorrede S. III - XIV ausführlicher die Grundsätze, welche sie bei der Auswahl und der Anordnung der Lesestücke besolgt haben. Mit Recht legen sie bei der Auswahl des Lesestoffes auf das ethische Element ein besonderes Gewicht. Sie weisen darauf hin, dass die deutsche Lectüre, besonders die poetische. in höberem Grade, als bisher geschehen sei, benutzt werden müsse, um den Charakter zu bilden. Zu diesem Zwecke müsse das ethische Element, welches bisher bei der Leitung der deutschen Lecture gegen die grammatische und ästhetische Behandlung zurückgetreten sei, bei der Erklärung namentlich der poetischen Produkte mehr in den Vordergrund treten; aus ihm müsse sich die Wahl der Stücke, so wie der innere Zusammenhang unter denselben herleitens die Wahl der Stücke müsse also in der Weise getroffen werden, dass dieselben nicht nur in Bezug auf Sprache und Form überhaupt dem jedesmaligen Alter angemessen seien, sondern daß auch das ethische Moment, wie es in der Idee der einzelnen Gedichte bervortrete, in Anschlag gebracht werde. Von diesem ethischen Gesichtspunkte ausgehend, bestimmen die Herausgeber den Umfang inabesondere der poetischen Lectüre für die verschiedenen Classen und Altersstufen und geben im Einzelnen die Gattungen der Dichtkunst an, aus welchen für die verschiedenen Stufen die Lehrstücke zu wählen seien, ohne indess in dieser Beziehung von den Principien, die wir in den besseren Lehrbüchern, welche bisher gerechte Anerkennung gefunden haben, befolgt seben, wesentlich abzuweichen. Die Eigenthümlichkeit, welche die Herausgeber für ihr Lesebuch in Anspruch nehmen, beruht daber weniger auf dem Princip, nach welchem die Lesestücke gewählt sind, als vielmehr auf der Anordnung derselben und zum Theil auf der Neuheit des Stoffes. Das Lesebuch zerfällt in einen poetischen und prosaischen Theil. - Der poetische Theil (S. 1 – 226) enthält I. 21 Gedichte epischen Charakters, II. Gedichte lyrischen Charakters. A. Episch-lyrische 54. B. Rein lyrische 72. C. Didaktisch-lyrische 7. Anhang. Lyrische Gedichte in besondern Formen. III. Als Probe dramatischer Poesie: Monolog aus Wilbelm Tell. IV. Didaktische Possie (Fabeln, Parabeln, Räthsel, Lehren, Epigramme) 28. Die didaktische Poesie ist demnach nicht, wie gewöhnlich, theils der epischen, theils der lyrischen untergeordnet, sondern als besondre Gattung bingestellt, weil die Herausgeber der Ansicht sind, dass es für die Schüler zu achwierig sein dürste, die zur didaktischen Poesie gezählten Stücke in ihrer Berechtigung theils als epische, theils als lyrische zu hegreifen (S. XIII). Was die Anordnung und Folge der Lessstücke betrifft, so baben sich die Herausgeber bemüht, dieselben nach den ethischen Gesichtspunkten, die sich in ihnen geltend machen, zu gruppiren. Im Allgemeinen läßt sich auch der innere Zusammenhang unter den einzelnen Dichtungen wohl erkennen, namentlich erscheint die Gruppirung der episch-lyrischen und rein lyrischen Gedichte im Ganzen als recht angemessen und den von den Herausgebern aufgestellten Prin-

cipien entsprechend. Zu wiederholten Malen haben die Herausgeber auch denselben Stoff, von verschiedenen Dichtern behandelt, neben einander gestellt, um durch die Vergleichung solcher Gedichte ebensowohl die Bildung des Geschmacks, als augh das tiefere Eindringen in die dargestellten sittlichen Ideen zu fördern (z. B. der ewige Jude von Schubert, Ahasver von Lenau, Graf Eberhard von Schiller und Uhland, die stille Gemeinde von Chamisso und Eichendorf tt. s. w.). Der Kreis der Dichter, aus welchem die Herausgeber gewählt haben, ist greß und bis auf die neuere und neueste Zeit ausgedehnt. So sind z. B. die 54 episch-lyrischen Gedichte von 26 verschiedenen Verfassern. Unter denselben ist allerdings Uhland mit 8 und Schiller mit 6 Dichtungen vertreten, indes kann es mit Recht auffallen, das aus diesen nicht noch mehr Dichtungen dieser Gattung entnommen sind, da die Herausgeber in der Vorrede S. IX besonders auf diese Dichter hinweisen, als vorzugsweise berufen, auf die mittlere Altersstufe charakterbildend zu wirken. Ueberhaupt hätte man, in Rücksicht auf die Principien, welche die Heranageber in der Vorrede geltend machen, erwarten sellen, dass dieselben in der Auswahl der Lesestücke noch strenger verfahren wären, als wirklich der Falt gewesen ist. So kann Ref. die Aufnahme von Hölty's Elegie auf ein Landmädchen nicht gutheißen, und namentlich hätten manche Dichtungen neuester Dichter, z. B. von Möricke (henonders das Fragment aus Fischer Martin und die Glockendiebe S. 48-54), Kinkel, Vogl, Seidl, leicht durch gebaltvollere ersetzt werden können. Der prosaische Theil (S. 229—478) enthält I. Beschreibende Prosa; 9 Lesestücke. II. Brziihlende Prosa. Geschichte, 12 Lesestücke; Erziihlungen, Sagen und Märchen 9. III. Abhandlengen 8. IV. Briefe 15. V. Dialoge 4. VI. Reden 7. VII. Parabeln, Fabeln, Sentenzen. - Die meisten dieser Lesestücke sind zweckmäßig gewählt, obwohl auch Mer in Stelle mancher Stücke aus den reichen Schätzen der prossisches Literatur angemossener hätte gewählt werden können. Insbesondere mus sich Ref. gegen den Eiskünstler von Börne erklären, dessen Aufnahme gunt unpassend erscheint; so wie er auch den geistigen und sittlichen Gewins, den die Jugend aus dem lustigen Koch von Kerner ziehen soll, nicht zu würdigen vermag. Die aufgenommenen Märchen und auch der Dialog von Pestalozzi (S. 483 - 435) hätten wohl cher in einem Lesebuch für untere Classen ihre geeignete Stelle gefunden. — Den Lesestücken selbst lassen die Herzusgeber eine Einleitung vorausgehen (S. XIX — XXXIF), welche die verschiedenen Gattungen der Poesie und Prosa charakterisirk. Die Herausgeber geben selbst zu (S. XII), "dass in Bezug auf die Faesung der Einleitung, der Erklärung des Lehrers und seiner Anwendung (sic!) bei der Lectüre Vieles überlassen bleibt", indes selbst unter dieser Voraussetzung erscheint dem Ref. eine solche Einleitung in einem Lesebuch für mittlere Classen nicht zweckmäßig, auf dieser Stufe muß die Jugend zunächet die Dichtungen selbst kennen lernen, den sittliches geistigen Gewinn aus der Dichtung selbst unmittelbar schöpfen, die Re-flexion über die Gattung der Dichtkunst dürfte mit größerem Recht der späteren Entwickelung anheimfallen. Zweckmäßeiger erscheint die Zagabe einer kurzgefaßten Metrik und Prosodik (S. XXXIII—XL), weicher die Herausgeber in Bezug auf die Fassung der prosodischen Regeln das Lehrbuch der Prosodik und Metrik von J. Minkwitz zu Grunde gelegt beben. Den Schlus des Lesebuchs macht ein alphabetisches Verzeichnis der Dichter und Schriftsteller, aus welchen die Lesestücke entnommen sind (S. 479-488). Es enthält nicht bloß biographische Notizen, sondern auch eine kurze Beurtheilung der Leistungen der einzelnen Dichter und Schriststeller, "wobei die Herausgeber an Vilmar's Urtheil sich angelehnt haben" (S. XIV). Indess ist die Critik, welche die Herausgeber tiben, moistens sehr fragmentariech und sicht eindringlich genug, um eine genaue Charakteristik und ein volletändiges Bild von der Eigenthümlichkeit der Schriftsteller zu gewähren. — Die äusere Ausstattung des Lessebuchs ist gut, der Druck im Ganzen correct, dech finden sich auch Druckfebler, welche unangenehm auffallen, wie z. B. S. 47 Wanzen anstatt Wangen.

Lesebuch in Lebensbildern f
 örr Schalen. Zweite vermehrte
 und verbesserte Auflage. Darmstadt und Leipzig. Verlag
 von Ernst Kern. 1848. 8. VI u. 526 S.

Die erste Auflage dieses Lesebuchs, welche im Jahre 1846 erschienen ist, führt den Titel: Lesebuch in Lebensbildern für Volksachulen. enthielt somit eine genauere Augabe seiner eigentlichen Bestimmung. Da aber das Lesebuch, wie es in der Vorrede S. IV heifst, "die Gränzen der Volksschule vielfach überschritten und auch in sogenannten höheren Lehranstalten eine freundliche Aufnahme gefunden hat", so haben die Herausgeber (ein Verein hessischer Schulmänner), mehrfachen Aufforderungen entsprechend, das Wort "Volk" gestrichen und auf diese Weise dem Kreise der Anstalten, für welche das Lesebuch geeignet sein dürfte, cine ziemlich unbestimmte Ausdehnung gegeben. Da die Gymnasien offenbar auch zu den Schulen gehören, so könnte man leicht zu dem Glauben veranlasst werden, dass das Lesebuch auch für diese sich eigne. Nun ist aber der Zweck eines deutschen Lesebuchs für Gymnasien und höhere Lehranstalten überhaupt wesentlich verschieden von dem eines Legobuchs für Volksschulen. Dieses will dem Schüler auch mancherlei wissenswerthe naturalistorische, physikalische, geographische, historische Kenntmisse mitthellen, welche ihm, wenn er unmittelbar von der Schule ins praktische Leben übergeht, nützlich sein können. Ein Lesebuch für Gymnasien dagegen soll weniger Realien im eigentlichen Sinne enthalten, als vielmehr solche Lesestücke, welche den besten deutschen Schriftstellern entnemmen und vorzugsweise geeignet sind, den Verstand und des Urtheil zu wecken und zu üben, auf das Gemüth sittlich veredlend zu wirhen und, allmählich vom Leichteren zum Schwereren fortschreitend, eine genauere Bekanntschaft mit dem reichen Schatz der deutschen Literatur zu vermitteln. Beurtheilt man nach diesem Maaisstab das vorliegende Lesebuch, so kommt man leicht zu dem Resultat, dass dasselbe seinem Gesammtinhalt nach für Gymnasien und höhere Lehranstalten nicht geeigmet sein möchte, wenn es auch im Einzelnen Manches enthält, was auch dem · Zweck höherer Lehranstalten entspricht. Insbesondre möchte dabin der erste Theil zu rechnen sein, in welchem wir eine nicht geringe Anzahl zweckmäseig gewählter Leseztücke in theils prosaischer, theils poctischer Form finden, durch welche das Denk- und Aussaungs-Vermören gebildet und die Sittlichkeit gefördert werden kann. Andrerseits aber möchten viele der im ersten Theile enthaltenen Lesestücke für die Stufe der Bildung, walche die Volksschule gewährt, in Rücksicht auf ein gründliches Verständnifs wohl noch zu schwierig sein, zumal da das Lesebuch bereits von solchen Schülern benutzt werden soll, die erst lesen lern en sollen. Namentlich enthält die fünfte Abtheilung: Aus dem Gebiete der Poesie (S. 127 - 191) großentheils nur solche Dichtungen, welche erst auf der mittleren Stufe höherer Lebranstalten ihr völliges Verständnis finden dürsten. Dagegen finden wir in der dritten Abtheilung des ersten Theiles: Lesestücke aus dem Gebiet des bürgerlichen Lebens (S. 48-69), meistens solche Aufsätze, welche nur für diejenigen, welche sefort von der Schule in das bürgerliche Leben übergehen,

von erheblichem Nutzen sein können; dahin gehören verzugeweise die Geschäftsaufsätze (S. 59-69), wohin Schemata von Rechnungen, Quittungen und Emplangscheine, Schuldscheine, Zeugnisse, Verträge, öfficatliche Anzeigen u. s. w. gerechnet werden. - Noch weniger geeignest für böhere Lebranstalten erscheint in der siebenten Abtheilung der Abschmitt A. Der menschliche Körper (S. 191 – 199) und B. Gesundheitslehre (S. 199-217). Warnungen vor dem Branntwein, Vorschriften über die beste Diät, über die Behandlung von Kranken und Sterbenden, Angabe der Kennzeichen des Todes, das Alles dürfte wohl nicht Gegenstand des Unterrichts oder der Lectüre auf höberen Lebranstalten sein; auch für die Volksschule möchte es sich in mancher Hinsicht nicht eignen, um se weniger, da es keineswegs der Aufgabe entspricht, welche die Herausgeber ihrem Lesebuche gestellt haben, tiberall ein Spiegel schöner, Geist und Herz ansprechender Lebensbilder zu sein (S. 111). - Was den 2ten Theil des Lesebuchs anlangt (S. 241 - 526), so hat derselbe nach Asgabe der Herausgeber (S. VI) "eine gründliche Durchsicht und verbes-serte Erweiterung erfahren und dürfte in seiner dermaligen Abfassung ganz geeignet sein, die Bedürfnisse der vaterländischen Schulen in den Realien auf eine zweckmäßige und zugleich ansprechende Weise zu befriedigen." Hiernach scheint es, als solle das Lesebuch auch zugleich als Lehrbuch für die Geographie, Naturgeschichte, Physik und Geschichte (denn in diese 4 Abtheilungen zerfällt der 2te Theil) benutzt werden; aber um diesem Zwecke zu genügen, müßte die Behandlung der genannten Gegenstände jedenfalls weniger fragmentarisch und unvollständig sein. Die erste Abtheilung: Geographisches (S. 241 - 345), enthält einen kurzen Abrifs der Geographie, welcher sich über die Trockenheit und Dürre der gewöhnlichen geographischen Compendien im Allgemeinen nicht weit erhebt. Um davon einen Beweis zu geben, glaubt Ref. beispielshalber nur das anstihren zu müssen, was S. 262 über Berlin gezet wird. "Berlin, heiset es, liegt an beiden Seiten der Spree, über welche 40 Brücken die Stadttheile verbinden. Unter den 250 Strassen ist die Friedrichsstraße die größte und schönste. Sehr berühmt ist die Usiversität. Berlin hat einen bedeutenden Verkehr, was klar wird, wess man bedenkt, dass über 300,000 Einwohner, ohne die vielen Fremden, da täglich essen, trinken und wirtheebasten." Dass es mit den Zablenangaben nicht genau genommen wird, sieht man sewehl an diesem Beispiel als auch an vielen anderen; so wird z. B. die Länge der Elbhrücke zu Dresden auf 2840 Ellen angegeben (S. 260), während sie doch nur 699 Ellen beträgt. — Aus guten Reisebeschreibungen und bedeutenden gesgraphischen Werken sind nur wenige Stücke aufgenommen, welche zur Belebung des geographischen Unterrichts dienen können. — Die zweite Abtheilung: Naturgeschichtliches (S. 346 - 408), giebt zunächst unter 4. (S. 344 - 378) eine Beschreibung verschiedener Thiere. Da auf so geringem Raume nur eine geringe Anzahl von Thieren beschrieben werd kann, so sollte man meinen, dass die Auswahl derselben wezigstens nach bestimmten Principien getroffen worden sei; das jedoch hat Ref. nicht bemerkt. Da das Lesebuch ursprünglich für Volksschulen bestimmt ist, also für Schüler, die von der Schule unmittelbar ine praktische Leben, vornehmlich auch zum Landbau übergehen, so wäre es gewiß zweckmäfsig gewesen, die Hausthiere vorzugsweise zu berücksichtigen; diese aber werden nur unvollständig behandelt; z. B. das Schaaf, das Schwein, die Ziege sind ganz übergangen. — Unter B. Pflanzen (S. 378-397) ist die Beschreihung der Obst- und Waldbäume ebenfalls unvollständig, und was das Getreide anlangt, so ist nur dem Roggen eine etwas genauere Berlicksichtigung zu Theil geworden; ebensowenig läset sich in Bezag auf die beachriebenen Mineralien ein bestimmtes Princip der Auswahl erkennen. — Die Abtheilung: Physikalisches (S. 498 — 445) läfat ebenfalls im Bezug auf Klarheit und Gründlichkeit der Daratellung Manches zu wünschen übrig; sie giebt nur Notizen, welche keine genaue und klare Erkenntnifs der physikalischen Erscheinungen zu begründen vermögen. Der Inhalt der geschichtlichen Abtheilung (S. 446 — 526) wird einen Schüler, welcher in seiner Ausbildung schon so weit vorgeschritten ist, daße er die poetischen Lesestlicke des ersten Theils vollständig zu verstehen vermag, keinenfalls befriedigen; ein solcher wird eine umfassendere, mehr zusammenbängende Daratellung der Geschichte verlangen, als ihm hier in kurzen, meist biographischen Skizzen dargeboten wird. — Wenn daher auch das vorliegende Lesebuch im Ganzen bei seinem reichen und mannichfaltigen Inhalt vieles Brauchbare und Nützliche enthält, so dürfte es dennoch in seiner jetzigen Gestalt weder den Anaprüchen der Volksschule noch der höheren Lehranstalten vollständig zu entsprechen geeignet sein.

III. Deutsches Lesebuch für die unteren Classen höherer Lehranstalten. Von R. Auras und G. Gnerlich, ordentlichen Lebrern an der höheren Bürgerschule zu Breslau. Mit einem Vorwort von Dr. C. A. Kletke, Director der höheren Bürgerschule zu Breslau. Breslau, Ferdinand Hirt's Verlag. 1847. 8. XIV u. 304 S.

Ueber die Principien, welche die Herausgeber bei der Ausarbeitung dieses Lesebuches geleitet haben, lesen wir in dem Vorwort Folgendes:
"Auf dieser Bildungsstufe (d. h. in den unteren Classen der höheren Lehranstalten) soll das Anschauungs- und Denkvermögen, insbesondere das Vermögen zu sprechen, geweckt und vielfach geühl werden. Es ist nicht genug, dass der Knabe sich der Sprachregeln bewust werde, er maß seinen Wort- und damit seinen Gedankenschatz vermehren und an dem eingeprägten Ausdruck sein Gefühl veredlen. Es ist nicht genug, dass er richtig, sertig und schön lesen lerne, er soll auch sprechen lernen, Gelesenes und Gehörtes mündlich und schriftlich wiedergeben können. Hiefür soll das deutsche Lesebuch ein brauchbares Material liefern; die Lesestücke müssen daher der Bildungsstufe und dem Alter der Schiller angemessen, sie müssen fasslich und nicht zu lang sein, beschreihend und erzählend, durch ihren Inhalt anregend, durch mannichfachen Aus-druck und wechselnde Darstellung bildend, damit der Knabe durch Memoriren und freies Wiedergeben der Stücke gleichzeitig sein Sprachvermögen, wie sein Gefühl, seinen Geschmack und seine Phantasie bilde." Diesen Principien kann Ref. seine Beistimmung nicht versagen, und wenn man erwägt, in welchem Verhältnis die Auswahl der in dem Lesebuch enthaltenen Lesestücke zu den aufgestellten Grundsätzen steht, so lässt sich nicht verkennen, dass die Herausgeber consequent an denselben festgehalten haben. Das Lesebuch zerfällt in 2 Abtheilungen: Prosa S. 1 -256. Poesie S. 257 - 304. Die prosaische Abtheilung enthält 323 theils ktirzere, thells längere Lesestticke; dieselben sind nicht nach bestimmten Gattungen geordnet, sondern abwechselnd folgen Erzählungen, Märchen, Beschreibungen, Schilderungen, Fabeln, Parabein, belehrende Abschnitte auf einander; die Aufeinanderfolge ist jedoch nicht durchaus willkührlich, namentlich lässt sich ein stusenmäseiges Fortschreiten vom Leichteren zum Schwereren leicht bemerken. Die Lesestücke sind nach Angabe des Vorworts S. IV unverändert den angeführten Quellen entlehnt, indels dem Zwecke gemiss vielfach verkürzt; Hebel, Krummacher, Grimm, Herder, deren Schriften so vieles für die Jugend geistig und sittlich

Anregende enthalten, sind vielfach für die Auswahl bezotzt worden. Um die Orientirung zu erleichtern, geht ein Inhalts-Verzeichniss voran, in welchem die Lesestücke nach ihrem Inhalt unter die Abtheilungen A. Erzählende, B. Beschreibende, C. Belebrende Darstellung vertheilt aind. Ungeachtet der großen Anzahl der Lesestücke ist Ref. doch keines aufgefallen, welches nicht nach Inhalt und Form für die Alters- und Bildungsstufe, für welche dieselben bestimmt sind, verständlich und angemessen wäre, welches nicht allein den Verstand und das Urtheil zu wecken und zu bilden, sondern auch auf das Gefühl und die Sittlichkeit veredlend einzuwirken vermöchte. Auch das ist als zweckmäßig anzuerkennen, daß die Herausgeber manche Lesestücke in lateinischer Schrift haben abdrukken lassen, um dadurch auch die Lesesertigkeit zu fördern. - Die poetische Abtheilung enthält 104 Lesestücke, welche nach Gattungen zu ordnen die Herausgeber in Rijcksicht auf die untere Lehrstufe, für welche das Lesebuch bestimmt ist, noch nicht für zweckmäßig erachtet haben; demnach wechseln Lieder, poetische Erzählungen, Fabeln, Legenden, leichtere Balladen in angemessener Folge mit einander ab. Auch bei dieser Auswahl der Dichtungen ist die Rücksicht auf die Bildungsstufe, für welche die Herausgeber gesammelt haben, streng beobachtet worden. Es ist daher nicht zu verkennen, dass die Herausgeber bei der ganzen Sammlung mit möglichster Sorgfalt zu Werke gegangen sind, und dass es ihnen wohl gelungen ist, die Aufgabe, die sie sich gestellt haben, zu erfüllen, nämlich dem Lehrer der deutschen Sprache ein reiches und brauchbares Material zu Lese-, Sprech-, Memorir- und Denkübungen an die Hand zu geben.

Berlin, im April 1850.

Schmidt.

## VIII.

Deutsches Lesebuch für Gymnasien und Realschulen von Dr. Nicolaus Bach, vormaligem Director des Gymnasiums in Fulda. Leipzig. Verlag von Friedrich Brandstetter. 1849. gr. 8. Untere Lehrstuse. 2te Abtheilung. 261 S. Mittlere Lehrstuse. 1ste Abtheilung. 374 S. Dritte, neu bearbeitste und mehrsach abgeänderte Auslage, besorgt von A. Koberstein, Prosessor zu Pforte.

Da jede Lehrstufe gewöhnlich aus zwei Classen besteht, so hat der Herausgeber jeder Stufe zwei besondere Theile bestimmt. Die beiden Theile, die für die untere Lehrstufe zusammengestellt sind, sind jetzt vollständig erschienen, und es ist demnach möglich, nicht bles jeden Theil für sich, sondern auch in seiner Beziebung zum andern zu betrachten. — Als wir den ersten Theil anzeigten, haben wir nachgewiesen, in welches Sinne und in welcher Richtung die Auswahl und Zusammenstellung der Dichtungen vorgenommen sei, und werden darüber also nicht mehr zu sprechen haben. — Auch in der 2ten Abtheilung der untern Lehrstufe faden sich nicht Dichtungen, die des Herzens unruhiges Sehnen anfregen, die uns die Leidenschaften und grausigen Tiefen der Menschagbrust darstellen; die Dichtungen sind alle erfüllt von dem Hochgefühle, welches ein

Leben in der Natur einflosst, von der Wonne, die Waldesdunkel und graue Baumwipfel in dem Menschen erzeugen; die Gedichte führen den Knahen in die Natur ein, beleben sie und weisen ihn dann, wenn er sich staunend wohlfühlt in all dieser Pracht und Wonne zu dem hin. der all diese Herrlichkeit geschaffen hat. Diese Dichtungen religiösen Inhaltes sind mit großem Geschick ausgewählt und zeichnen sich durch Ionigkeit, Tiefe und Einfachheit sehr vortheilhaft aus. S. No. 4, 12, 29; besonders schön ist No. 54: der Gast von L. Schefer, ein Seitenstlick zu No. 47 in Bd. 1: die Einladung von Knapp. Da die beiden Bände einer Lehrstuse angehören, so sind die Dichtungen so ausgewählt, dass die des 2ten Bandes oft an ähnliche, im 1sten Bande schon mitgetheilte anklingen und so zur Repetition derselben und zur Vergleichung einladen. Daraus werden sich für eine Quarta z.B. recht passende Themata beretellen lassen. Z. B. finden wir in Bd 1 No. 11 ein Gedicht von F. Güll: Vom Spinnlein und Mücklein, worin geschildert wird, wie man darch Geringschätzung drohender Gefahr dem Verderben anheimfällt. Im Bd. 2 No. 7 in dem Gedicht: Vom listigen Grasmücklein finden wir ein grade entgegengesetztes Bild durchgeführt. Ebenso vgl. Bd. I No. 13 mit Bd. 2 No. 16 und No. 17. — Der poetische Theil ist im 2ten Bande is 4 Unterabtbeilungen getheilt: 1) Fabela, Märchen u. s w., 2) Balladen und Romanzen, 3) deutsches Volksepos, 4) Lieder und Sprüche. Abtheilung 3 ist neu hinzugekommen; sie fehlt in Bd. 1. No. 1 enthält in Bd. 1 47 Stiicke, in Bd. 2 nur 29; dagegen ist No. 2 in Bd. 2 reicher bedacht. Im letzten Theile des 2ten Bandes finden wir, wie im 1sten Bande, Dichtungen von Hey, Knapp und Diepenbrock. Sie feiern die Schönheit der Natur und die Güte des Schöpfers. Neben ihnen finden sich nun schon Dichtungen, die das durch die Romanzen und durch die epischen Gedichte erweckte Gefühl der Vaterlandsliebe kräftigen sollen. S. No. 97 Lenau: An mein Vaterland, und No. 100: Hoffmann: Die Heimath, mit welchem Gedichte der poetische Theil des 2ten Bandes schließet, wie er in Bd. 1 mit der Dichtung: Schweizer Heimweh endigte. - Auch finden sich in diesem Theile einige altdeutsche Sprüche, die sich vortrefflich zu Thematen für Aussätze eignen. - Der presaische Theil eathält 22 Stücke; die meisten sind Märchen von Grimm, Musaus u. s. w.; also finden wir auch hier dieselben Namen, wie im Isten Theil. Das Ende der Nibelungensage ist mitgetheilt, dann die Gudrunsage und Carls des Großen Kampf mit den Saracenen. - Im 3ten Bande, der für die erste Abtheilung der mittleren Lehrstuse bestimmt ist, finden wir dieselbe Eintheilung des poetischen Theiles, wie im 2ten Bande. -Ke fehlen unter den Dichtern K. Hey und Güll mit ihren Fabeln; dagegen eresbeinen; Schiller'sche Parabeln, Pfeffel's und Gleim's Dichtungen. Auch die Balladen wachsen an Umfang und Tiefe: Graf Eberbard der Greiner, der Graf von Habsburg, Don Ramiro von Heine. Die kirchlich religiösen Gedichte sind im 4ten Abschnitt des poetischen Theiles fast ganz verschwunden; Vaterland und Liebe tritt neben Natur und Religion schon bedeutend hervor. - Im prosaischen Theile werden die Märchen schwerer und tieser und weisen sast überall auf andere Sagen hin, wodurch sie zur Durchnahme und zur Besprechung in der Classe vortrefflichen Stoff darbieten. Zwei neue Abschnitte sind diesem Theile zugefügt unter der Ueberschrift: Geschichtliches und: Schilderungen und Beachreibungen.

Indem wir hiermit die Anzeige schließen, sprechen wir den dringenden Wusseh aus, dass der Verf. die andern Theile diesen bald nachfol-

gen lassen möge,

## IX.

Programme der Provinz Brandenburg von Ostern 1850.

Das Osterprogramm des berlinischen Gymnasiums zum grauen Kloster bringt außer den Schulmschrichten vom Direkter eine Abhandlung des Lehrers Below: Beiträge zur Geschichte der Germanen (S. 3-24), worin der Verl. zu beweisen sucht, daß der Name Germanen kein deutscher sei, auch nicht der gallischen Sprache angehöre, sondern wahrscheinlich eine Uebertragung aus dem Celtischen in das Lateinische und dem Namen Tungri gleichbedeutend sei. Aus den Schulnachrichten entnehmen wir, dass das Gymnasium zu Ostern 1850 in 9 Klassen, von denen Untertertia und Quinta in zwei, wie es scheist, nicht parallel liegende Cötus getheilt sind, 464 Schüler zählte, und zwar: I, 42; II a, 28; II b, 32; III a, 61; III b Cöt. a, 36; Cöt. b, 33; IV a, 50; IV b, 53; V Cöt. a, 36; Cöt. b, 34; VI, 59. Neu aufgenommen wurden 133 Schüler; abgegangen sind 131, worunter 6 Abiturienten, welche zu Michaelis v. J., und 10, welche zu Ostern d. J. die Anstalt verließen. Aus dem Lehrercollegium schied der Zeichenlehrer Tilge, dessen Stunden an den Maler Koller und Dr. phil. Daub, welcher auch einige wissenschaftliche Stunden am Gymnasium ertheilt, übertragen wurden. Außerdem gedenkt der Herr Vers, der Verluste, welche die Anstalt durch den Tod dreier um sie wohlverdienter Männer erlitten. Es sind dies der Prof. omer. Heinsius, der Schulrath O. Schultz, welcher von 1811 - 1826 Lehrer an der Anstalt gewesen war, und der Medicinal-Rath Bremer, welcher von 1816 - 1850 als Arzt der Streit'schen Stiftung der Anstalt angehört hatte.

Das Programm des Friedrich-Werderschen Gymnasiums von Ostern 1850 enthält außer den Schulnachrichten vom Direktor eine Abhandlung des Collaborator Dr. W. Schwartz: Der heutige Volks-glaube und das Heidenthum (S. 1—32). Der Verf. findet in dem heutigen Volksglauben nicht, wie J. Grimm, eine Entartung beidnischer Vorstellungen, "vielmehr, sagt er, werden wir, und auch die folgende Untersuchung wird das in Betreff eines bestimmten Kroises bestätigen, in dem heutigen Volksglauben, wo nicht bestimmter Bezug auf das Christenthum hervortritt, den alten Volksglauben selbst nur in seinen untern und roheren Schichten, wenn auch etwas zusammengedrückt, wiederzufinden meinen, und wenn wir in ihm und den daran eich reihenden Sagen und Gebräuchen nun die Göttergestalten noch selbst wurzeln sehen. so behaupte ich im Gegentheil, dass wir hier nicht die entartoten, sondern die ursprünglichen und eben deshalb auch reheren Formen derselben vorfinden." Dies sucht der Verf. an den Sagen vom wilden Jäger und der wilden Jagd, in welchen die Gestalten des Gottes Woden und seiner Gemahlin Frigg sich verhergen, nachzuweisen. Das Gymnssium wurde in der ersten Hälfte des Schuljahres von 437, in der zweiten von 434 Schülern besucht, welche sich folgendermaßen vertheilten: I, 36; II a, 39; II b, 52; III a Cöt. 1, 28; Cöt. 2, 29; III b Cöt. 1, 34; Cöt. 2, 35; IV Cöt. 1, 41; Cöt. 2, 39; V, 62; VI, 39 Aufgenomena wurden von Ostern v. J. bis Juni d. J. 114, abgegangen sind 117 Schiller, worumter zu Ostern v. J. 11, zu Mich. v. J. 8 Abiturienten.

Aus den Schulnachrichten, welche das Osterprogramm des kölnischen Realgymnasiums enthält, erseben wir, dass die Austalt im October 1849 das 25ste Jahr ihres Beatehens abgeschlossen hat und ihrem auf Gleichmäßigkeit der Ausbildung in den Sprachen und Wissenschaften

gerichteten Plane während dieser Zeit atets treu geblieben fat. gerichteten Plane während dieser Zelt stets treu geblieben ist. "Durch diesen, heifst es, wird erreicht, dass theils die größere Mehrzahl der abgebenden Schüler, welche sich Berufszweigen zuwendet, zu denen Universitätsetudien nicht erforderlich sind, eine ausreichendere Vorbildung in den Realien in das Leben mitnimmt, theils die zur Universität übergehenden auch mit den wichtigsten Kenntnissen der Naturlehre ausgestattet werden, die mit allen Gebieten des Erkennens in so wesentlichem und innigem Zusammenhange steht." Die Anstalt, hervorgegangen 1824 aus den mit dem Berlinischen Gymnasium zum grauen Kloster verbundenen 4 Schulklassen, zählt jetzt 9 Klassen in 11 Abtheilungen und war im Sommer 1849 von 422, im Winter 1848 von 448 Schülern besucht, welche sich so vertheilen: I, S. 19, W. 22; II a, S. 26, W. 23; II b, S. 34, W. 39; III a, S. 50, W. 45; III b, 2 Cöt. S. 65, W. 71; IV a, S. 60, W. 2 Cöt. 74; IV b, S. 2 Cöt. 75, W. 55; V, S. 57, W. 67; VI, S. 36, W. 52. Vom ersten October 1824 bis zum letzten September 1827 stand Herr Direktor Klöden an der Spitze der neuen Anstalt und nahm 211 Schüler auf. Seitdem wird dieselbe vom jetzigen Direktor August geleitet, welcher bis zum letzten September 1849 3110 Schüler aufgenommen bat, so dass für diesen Zeitraum die jährliche Durchschnittszahl 124 beträgt. Zur Universität hat die Anstalt seit dem Jahre 1829 im Ganzen 158 (Mich. 1849 3) Zöglinge entlassen, von denen sich 7 der Theologie, 74 der Jurisprudenz, 26 der Medicin, 25 der Philosophie (mit Einschluss der Pädagogik) und 26 anderen Berufszweigen gewidmet haben. Aus dem Lehrercollegium schied auch hier der Zeichenlehrer Tilge, und ist seine Stelle durch den Maler Gennerich ersetzt worden; den Unterricht im Planzeichnen ertheilt seit Ostern v. J. der Reg.-Conduct. Brunckow. Den Schulnachrichten geht eine philosophische Abhandlung des ordentlichen Lehrers Dr. George voran: Entwickelung einer neuen Theorie der Materie (S. 1-18). Entgegen der bisherigen Weise, die Materie aus festen Atomen zusammenzusetzen, versucht der Verf., die Materie aus der Betrachtung des gasförmigen Zustandes zu begreifen und daraus den tropfbarfitissigen und festen Zustand abzuleiten.

Das Osterprogramm der K. Realschule bringt außer den Schulnachrichten vom Direktor eine Abhandlung des Oberlehrers Dr. Spilleke: Ueber den Erfolg des Unterrichts auf Realschulen (S. 3-16). Der Verf. ist bemüht, die Ursachen darzulegen, weshalb der Erfolg des Unterrichts auf Realschulen so wenig den gehegten Erwartungen entspreche. Nachdem er die gewöhnlichen Klagen über Ueberfüllung der Klassen, ungünstige häusliche Verhältnisse des größten Theils der Schüler und den Schaden, welchen die Frage nach der Nützlichkeit des zu Lernenden herbeistübre, richtig gewürdigt hat, zeigt er, dass das Haupthindernis eines guten Erfolges in dem Mangel an Einheit liege, welcher sich in der Organisation der Realschule finde. Soll dieselbe ihren höchsten Zweck, den sie mit dem Gymnasium theile, Erziehung zur Humamitst, nicht versehlen, will sie dem Schüler mehr bieten, als Vorbereitung für einen bestimmten Beruf durch Mittheilung gewisser nützlicher Kenntnisse und Fertigkeiten, so kann der Mittel- und Ausgangspunkt des Unterrichts auch auf Realschulen nur das Sprachstudium sein. Als Grundlage des grammatischen Unterrichts wird das Lateinische vorgeschlagen, weil es vollendet in seiner Entwickelung und die natürliche Grundlage der fremden, auf der Realschule zu lehrenden Sprachen sei; daher ist dasselbe nicht blos auf den Realschulen zu dulden, sondern eine Nothwendigkeit für dieselben. Als Grundlage der neben der idealen bergehenden realen Richtung wird die Mathematik empfohlen. Aus den Schulnachrichten entnehmen wir Folgendes: Die Realschule war im Sommer 1849 von 566, im Winter 1844 von 585 Schülern besucht, von denen in I, 26;

II a, 42; II b, Cüt. 1, 40; Cöt. 2, 30; III a, Cüt. 1, 51; Cüt. 2, 51; III b, Cöt. 1, 54; Cöt. 2, 53; IV a, Cöt. 1, 60; Cöt. 2, 62; IV b, Cöt. 1, 51; Cöt. 2, 52 saßsen. 144 Schüler verließsen im Lause des Schuljahrs die Anstalt, worunter zu Mich. v J. 7 und zu Ostern d. J. 10 mit dem Zeugnis der Reise. In der mit dieser Anstalt verbundenen Vorschule vom 6 Klassen waren im S. 340, im W. 381 Schüler, und zwar in I, 67; II, Cöt. 1, 47; Cöt. 2, 47; III, 55; IV, 63; V, 56; VI, 46. Aus dem Lehrercollegium der Realschule schied Prof. Dielitz, welcher zum Diektor der Königsstädtischen höheren Stadtschule befördert wurde; aus dem der Vorschule, Lehrer Laubert, an dessen Stelle die Herren Siebmann und Simon eintraten.

Brandenburg. Den Schulnschrichten des Direktors, welche das Osterprogramm enthält, geht statt einer Abhandlung voran: Erste Lieferung eines Abrisses der Ethnographie vom Prorector Prof. Dr. Heffter (S. 1—16). Der Verf. macht auf den seit Jahrzehnten mehr und mehr gehäuften Stoff der genannten Wissenschaft aufmerksam, welche als Basis der Geographie und namentlich der Geschichte von der größten Wichtigkeit sei, und beabsichtigt, dem schon fühlbar gewordenen Bedürfnifs nach einem Grundrifs durch Veröffentlichung seiner mehrere Jahrze hindurch fortgesetzten Studien und Sammlungen nach Kräften abzuhelsen. Die erste Lieferung seiner Schrift, welche vorliegt, enthält allgemeine Notizen über den Ursprung und die Racen der Menschen und über die Sonderung der Racen in Völker. Das Gymnasium war im Laufe des ersten viertels dieses Jahres von 196 Schülern besucht, von denen in I, 11; II, 22; III, 44; IV, 42; V, 51; VI, 22 saßen. Entlassen wurden zu Michaelis 1849 3 Abiturienten und ebensoviel zu Ostern d. J. Aufgenommen wur-

den 54, abgegangen sind außer den Abiturienten 36 Schüler.

Frankfurt a. O. Das Osterprogramm enthält Schulpschrichten and 2 Abhandlungen des Direktor Dr. E. F. Poppo. Die eine derechen betrachtet die Beschlüsse der Landesschuleonserenz nach ihren zu erwartenden Folgen in Hinsicht auf den Unterricht im Griechischen (S. 1-8). Der Verf. gehörte zu der Minorität, welche den Plan eines gemeinsamen Unterbaues für Gymnasium und Realschule als beiden Arten von Anstalten nachtbeilig entschieden bekämpfte, und hat sich gedrungen gefühlt, seine damals ausgesprochenen Ansichten über die Nachtbeile, welche die erwähnten Beschlüsse für das Gedeihen des Studiums der griechischen Sprache haben mülsten, auch in einem größern Kreise geltend zu machen. Er zeigt, dass die beliehte Vermehrung der griechischen Stunden in den obern Klassen von 6 auf 7 keine Entschädigung für den Verlust zweier Jahre wäre, welcher durch den Wegfall des Griechischen in Quarta und den nur einjährigen Kursus in Tertia berbeigeführt werde. Habe nun auch die Landesschulconserenz den Umsang des im Griechischen zu Leistenden nicht verringert, so müsse er doch entschieden läugnen, daß das Ziel in der Zahl von Klassen und der Vertbeilung der Kursen, welche die Conferenz beschlousen, erreicht werden könne. Da der Unterricht in Tertia beginne, so werde es nöthig sein, Xenephon's Anabasis nach Secunda zu verlegen. Der zweijährige Kursus der Secunda reiche nicht aus, um, wenn die Anabasis und die Odyssee in Secunda, was zu wünschen sei, durchgelesen werden, noch einen andern der bisher in dieser Klasse gelesenen Schriftsteller, als Herodot, Arrian u. s. w., zu erklären. Diese müßten daher entweder ganz fallen oder nach Prima verlegt werden. Wenn dieses auch nur theilweise geschebe, so müßte Thucydides dem Herodot weichen, und die Ilias würde soviel Zeit wegnehmen, dass man nur ein Paar Stücke des Sophocles lesen und an Euripides gar nicht denken könne. Bald würde man finden, dass für so unvollkommen vorbereitete Primaner auch der Demosthenes zu schwer sei, und es würde

als Summe der während der ganzen Schulzeit gelesenen Prosaiker ührig bleiben: Xenophon Anabasis und Memorabilien, ein Paar Bücher des Herodot, ein Paar der leichtesten Platonischen Gespräche. Es sei mit dem Griechischen schon jetzt bedeutend rückwärts gegangen, wovon der Grund in den Forderungen des Ahiturienten-Reglements gefunden wird, welche so seien, dass, wenn sie möglichst mild ausgelegt werden, ein reif nach Prima versetzter Secundaner sie erfüllen könne. Die Leistungen der Jugend richteten sich aber immer nach den Forderungen, die an sie gestellt würden, und nach dem Werthe, den sie einer Sache beigelegt sähe. Wenn nun, das ist die schliessliche Erklärung des Verf.'s, nicht eine Elementarklasse für das Griechische in Quarta, der ersten der 3 Klassen des sogenannten Untergymnasiums, beibehalten wird oder die Tertia des Obergymnasiums einen zweijährigen Kursus mit wenigstens im Griechischen geschiedener unterer und oberer Abtheilung bekommt, so, muss das Studium des Griechischen auf unsern Gymnasien unter das bisher erreichte Ziel hedeutend herabsinken. Die zweite Abbandlung: De latinitate false ant merite suspecta commentatio altera (S. I - XII) ist eine Fortselzung der schon im Jahre 1841 und 1843 gegebenen Kritiken des Antibarbarus von Krebs, und enthält Bemerkungen über Wörter von L - V. - Die Schülerzahl des Gymnasiums betrug beim Beginn des Schuljahrs 223 und am Ende des Jabres 1849 210, von welchen in I. 22, II. 30, III. 35, IV. 40, V. 42, VI. 41 aafsen. Zur Universität wurden zu Mich. 1849 3 Abiturienten entlassen.

Guben. Die den Schulnachrichten des Osterprogramms vorgedruckte Abhandlung des Direktor Dr. Glaser: Bemerkungen über das Verhältniss des lateinischen Unterrichts, besonders des grammatischen, im Gymnagium und höheren Bürgerschulen (S. 1-18) ist ein Bruchstück einer größeren Schrift, welche in Kurzem im Buchhandel erscheinen soll. Aus dem Vorliegenden ersehen wir, dass der Vers. in höchst gründlicher Weise nicht blos bemüht ist, die von den verschiedensten Seiten auf die Stellung des Lateinischen auch an Gymnasien gerichteten Angrisse abzuwehren, sondern auch zu beweisen beabsichtigt, dass der Hauptzweck des lateinischen Unterrichts nicht, wie irrthümlich oft behauptet werde, auf allgemeine formelle oder, wie der Verf. sie zu benennen vorzicht, intellectuelle Bildung gebe, sondern auf materielle oder, nach des Verf.'s Ausdruck, scientifische Bildung, auf Erwerbung eines bedeutenden Bildungsgrades in Kenntnifs der lateinischen Sprache und eines Theiles der römischen Litteratur, was eine Nothwendigkeit für die besondere Bestimmung des Gymnasiums, als Verbereitungsanstalt auf das Wissenschaftsstudium der Universität, sei, "da dieses Studium selbst wegen der engen und wielfachen geschichtlichen Verschlungenheit unserer Wissenschaftsgestaltung . mit dem Lateinischen nothwendig eine bedeutende Vorbildung im Lateinisehen verlangt." Aus den Schulnachrichten geht hervor, dass die Schüler der Secunda, Tertia und Quarta des Gymnasiums in Studirende und Realechüler getheilt sind. Die ersteren haben in jeder dieser Klassen 5 griechische Stunden, während welcher Zeit die letzteren im Französiachen, Englischen, der Mathematik, Naturbeschreibung und im Rechnen unterrichtet werden. Aus der Schülerzahl ergiebt sich, dass in Quarta die Realechüler um fast 2 Drittel überwiegen. In Tertia ist die Zahl heider fast gleich, und in Secunda überwiegen die Studirenden um beinabe die Hälste. Die Anstalt wurde im Sommer 1849 von 200, im Winter 1844 von 204 Schülern besucht, von denen in I, S. 10, W. 10; II, S. 17 St., 8 R., zus. 25; W. 17 St., 7 R., zus. 24; III, S. 20 St., 25 R., zus. 45; W. 24 St., 24 R., zus. 48; IV, S. 7 St., 24 R., zus. 31; W. 10 St., 27 R., zua. 37; V, S. 46, W. 42; VI, S. 43, W. 43 aaleen. Zu Oatern 1849 wurden zur Univerzität 5, zu andern Berufgarten 28, zu Mich. 1849 zur

Universität kein, zu andern Berufsarten 18 Schüler entlassen. Aufgenommen wurden im Sommer 1849 30, im Winter 1843 22 Schüler.

Königsberg i. d. N. Das Osterprogramm des Gymnasiums besteht aus den Schulnachrichten von dem seit Ostern 1849 die Anstalt lei-tenden Direktor Dr. C. W. Nauck und einer Uebersetzung des Procemiums zur catilinarischen Verschwörung des Cajus Sallustius Crispus von demselben, mit trefflichen Anmerkungen, von denen einige mit Recht grammatische Excurse genannt werden können (S. 1-16). Am Schlusse bespricht der Verf. die Stelle des genannten Werkes XII, 2: Igitur ex divitiis juventutem luxuria atque avaritia cum superbia invasere; rapere, consumere, sua parvi pendere, aliena cupere, pudorem, pudicitiam, divina atque humana promiscua nihil pensi neque moderati habere, und erklärt promiscua habere nicht durch "für einerlei halten", sondern nimmt es mit Fabri gleich vilia habere. In Folge einer Verfügung vom 12. Mai v. J. ist der Lehrplan so geordnet worden, dass die drei Unterklassen Sexta, Quinta, Quarta gemeinschaftliche Vorbereitungsklassen (Untergymnasium) sind, "indem sie einerseits für die Oberklassen, andrerseits un-mittelbar für das bürgerliche Leben vorbereiten, und die practischen Bedürfnisse desselben in einer solchen Weise berücksichtigen, dass sie die Zwecke einer gehobenen Bürgerschule vollständig zu erfüllen vermögen." Die getroffenen Abänderungen bestehen hauptsächlich darin, dass in den Unterklassen der lateinische Unterricht in Etwas beschränkt wird, und die bisherigen vier griechischen Lehrstunden in Quarta ganz wegfallen, dafür aber eine Erweiterung des deutschen, französischen, geschichtlichen, mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts eintritt. In der Tertia theilen sich die Wege: "für diesenigen, welche aus dieser Abtheilung unmittelbar ins hürgerliche Leben übergeben, wird hier in zwei Jahren der in den Unterklassen begonnene Kursus zu einem Abschluß gebracht, für die Uebrigen der höhere eigentliche Gymnasialkursus begonnen. Diese haben, wie die Zöglinge des Obergymnasiums, wöcheutlich 6 griechische Stunden; Jene, wie die Schüler der Unterklassen, statt des Griechischen 6 Stunden neuere Sprachen und sogenannte Realien. Alle andern Unterrichtsgegenstände werden auch hier gemeinschaftlich betrieben." Am Ende des Sommers v. J. wurde das Gymnasium von der Cholera, welche in der Stadt herrschte, schwer heimgesucht, so dass der Unterricht bereits am 6. September geschlossen werden musste. An Stelle des beurlaubten Lehrers Müller ist der Lehrer A. W. Sohuppau eingetreten. Das Gymnasium war im Sommer v. J. von 177, im Winter 1843 von 158 Schülern besucht, von denen in I, S. 13, W. 13; II, S. 25, W. 23; III, S. 32, W. 27; IV, S. 27, W. 25; V, S. 38, W. 41; VI, S. 38, W. 29 salsen. Abiturienten entliefs die Anstalt zu Ostern 1849 3, zu Michaelis v. J. 1. Aufgenommen wurden im Sommer 16, im Winter 8 Schüler

Pots dam. Das Osterprogramm enthält Schulmschrichten und eine Abhandlung: Meletemata Nonniana Partic. I. (S. 1—31), beides vom Direktor Dr. Riegler. Der Gegenstand des letztern ist die Erzählung der Schicksale des Phacthon bei Nonnus XXXVIII, 105—434. Die Absicht des Verf. ging nicht auf eine Vergleichung der Darstellung des Nonnus mit der des Ovid oder eines andern Dichters, sondern, um uns seiner Worte zu bedienen, omnem meam operam in erationem potissimum conferam et interpretis munere ita fungar, ut singulorum locerum summa breviter exposita, verba locutionesve, ubi vieum est, exemplis undique ex ipse Nonno collatis illustrem, quod spero fore, ut sie non inutile videatur esse, qui qualis sit hujus poetae dictio nen ignorent. Die vorliegenden Anmerkungen, welche nur bis zum 116 Verwerelchen, sind ein sehr werthvoller Beitrag zur Kenntniß dieses noch wemig behandelten Schriftstellers. Nach den Schulmachrichten betrug die Schä-

lerunhl am Schlusse des Schnijahres Ostern 1850 326, welche in eine griechische und eine Reelsection zerfallen. Die Trennung beginnt mit dem griechischen Unterricht in Quarta, in der Art, daß die griechische Section vier Klassen: Quarta, Tertia, Secunda, Prima, die Realsection drei Klassen umfaßt: Prima real., Secunda real., Tertia real., von demen Secunda in zwei parallele Cötus getheilt ist. Die Stunden, welche durch Beschränkung des lateinischen Unterrichts auf sechs Stunden und Wegfall des Griechischen gewonnen werden, sind dem Deutschen, Französischen, Englischen, der Mathematik und den Naturwissenschaften zuschen, Englischen, der Mathematik und den Naturwissenschaften zuschen. Englischen, der Mathematik und den Naturwissenschaften zuschen den 10 Klassen: I, 17; II, 25; III, 29; IV, 40; V, 54; VI, 42; I real. 29; II real. A 20; B 22; III real. 48. Zu Ostern vorigen Jahres wurden 14 Abiturienten aus der griechischen und 5 aus der Realsection entlassen. Zu Ostern dieses Jahres verließen die Anstalt 6 Abiturieisen die Anstalt 81 Schüler.

Neu-Ruppin. Das Osterprogramm des Gymnasiums besteht aus einer Abhandlung: Aristotelis de principiis agendi corumque ratione sententis (S. 3-16), und den Schulnachrichten, beides vom Direktor Dr. F. G. Starke. Ueber das Ziel seiner Untersuchung sagt der Verf. am Eingang seiner Schrift: Duo principia agendi posuit Aristoteles, unum, quod in arbitratu hominis situm est, alterum, quod divino quodam numine provisum est ac constitutum. Sed quum quaeritur, quae ratio intercedat inter utrumque principium, tanta est interpretum dissensio, ut non alienum videatur, in hanc rem admodum difficilem paulo accuratius inquirere. Im Verlauf der Untersuchung, welche in drei Theile zerfallt, de summo bono, de consilio, de utriusque principii relatione mutua, kommt der Verf. zu folgender Bestimmung: hoc autem patet, indolem ad virtulem colendam divinitus homini esse datam. Quid igitur libertati hominis relictum est, nisi hoc, ut mens finem divinitus constitutum apprehendat, ut prudentia viam divinitus praescriptam ingrediatur ac sibi muniat, ut consilium indole ad virtutem colendam divinitus data recte utatur? Potest quidem homo pro arbitratu suo cos fines, quibus vita humana circumscripta vet, excedere: at fines illi omni arbitrio humano superiores aeterna vigent auctoritate ac vim suam declarant vel cohibendo vel interimendo. Der Abbandlung angehängt ist eine Erklärung des Begriffs irredigesa, welchen der Verf. so bestimmt: etenim res aeternae, quum fines earum rerum, quae moventur, sint, cum iisdem rationem incunt atque hacc quidem ratio erreléxelos est. Dicae Bestimmung wird dann zur Erklärung einer schwierigen Stelle Metaph. XII, 8 angewendet und gesagt: apertum est hoc quidem loco trackeyelas nomine significari notionem mundi ex materia compositi, non essentiam dei ab omni corporis ac materiae concretione segregatam esse significatam. Nihil tamen impedit, quominus irrelexelas nomine vinculum, quo universa rerum natura cum deo copulata est, designatum esse concedamus. In der Chronik des Gymnasiums ist noch eine vom Direktor am Geburtstage seiner Majestät des Königs gebaltene Rede abgedruckt, welche den Begriff der Nationalität behandelt und ihn so bestimmt: Nationalität ist die von Gott bestimmte Lebensform einer durch gleiche Abstammung und gemeinsame Sprache verbundenen Menschenmasse, die Rinheit derselben das gemeinsame Ziel, nach welchem die Nation als Ganzes strebt. Dies wird an dem bellenischen und jüdischen Volke nachgewiesen und auf die Verhältnisse der Gegenwart angewendet. — Das Gymnasium wurde im Winter 1848 von 235 Schülern besucht, und zwar safsen in I, 23; II, 30; III, 47; IV, 42: V, 47; VI, 46. Die mit der Anstalt verbundene Vorschule, über deren Pensum wir in der Lehrverfassung nähere Angaben ungern vermiset haben, wurde von 33 Schülern besucht. Abiturienten wurden zu Mich. 1849 3, zu Ostern 1850 4 entlassen. Abgegangen sind im Laufe des Schüljahres 43, aufgenommen 54 Schüler.

Züllichau. Das Osterprogramm des Pädagogiums enthält außer den Schulnachrichten eine Abhandlung des Direktor Dr. Hanow: De Cornello Nepote a loco, quem in scholis obtinet, removendo (8.3-17). Der Verf. spricht ein strenges Urtheil über den Werth dieses Schriftstellers und dringt darauf, denselben wegen seiner vielen Fehler gegen Grammatik, Logik und Geschichte, welche mit großer Schärfe hervorgehoben und theils in der Lebensbeschreibung des Thrasybul nachgewiesen, theils durch ans allen Lebensbeschreibungen zusammengetragene Beispiele belegt werden, aus den Händen der Anfänger zu entfernen, damit sie der Lehrer nicht wissentlich Irrthümer lernen lasse (sciens patietur errores imbibi). Wenn gleich nicht in Abrede gestellt werden kann, dass der Verf. mit Recht Vieles getadelt hat, so scheint uns dech Cornelius Nepos nicht die harten Vorwürfe zn verdienen, welche ihm gemacht werden, und es läßt sich erwarten, dass derselbe bald einen eben so entschiedenen Vertheidiger finden wird, als der Verf. ein Gegner desselben ist. Die Schulnachrichten sind ein Nachtrag zu denen, welche bereits in dem im September 1849 ausgegebenen Programm enthalten sind. Die Lehrkräfte der Anstalt sind durch die erfolgte Bestätigung der Oberlehrer Horkel, Schulze und des ordentlichen Lehrers Rühle, so wie durch den Eintritt des Schulamtscandidaten Löwe als Lehrer in das Collegium ergänzt worden. — Die Frequenz betrug im Sommer 1848 222 (I, 30; II, 23; III, 45; IV a, 41; IV b, 41; V, 32; VI, 10), im Winter 1848 213 (I, 27; II, 29; III, 49; IV a, 42; IV b, 27; V, 30; VI, 9), im Sommer 1849 204 (I, 22; II, 35; III, 49; IV a, 36; IV b, 31; V, 20; VI, 11), im Winter 1848 203 (I, 12; II a, 11; II b, 22; III, 55; IVa, 33; IV b, 43; V, 27). Abiturienten entilefs die Anstalt zu Mich. 1848, 3; Ostern 1849; 5; Mich. 1849, 9; Ostern 1850, 11. Außerdem sind abgegangen zu Mich. 1848, 13; Ostern 1849, 25; Mich. 1849, 17; Ostern 1850, 20. Aufgenommen wurden zu Ostern 1848, 30; Mich. 1848, 21; Ostern 1849, 17; Mich. 1849, 30. Ueber Veränderungen, welche in der Lehrverfassung nothwendig geworden sind, wird im Osterprogramm 1851 berichtet werden.

Berlin.

H. Planer.

#### X.

Programme der Provinz Pommern vom Jahre 1849.

1. Stralsund, Michaelis. D. Arminius Schulze de temporibus verbi hebraici. Accedunt nonnulla de modis. 12 S. 4. — Nach einer Vorrede, in welcher der Vers. erklitt, weder durch die Grammatiken von Gesenlus und Ewald in dem betressenden Abschnitt, noch durch die Monographien von Klapper und Klossmann bestiedigt zu sein (wie weit und worin sie ihm missfallen, bezeichnet er mit venigen Worten näher), bemerkt er zuerst, dass bei Grammatikern und Erklärern über diesen Gegenstand viele und große Irrihümer obwalten und die Quelle derselben meistens darin zu suchen sei, "quod viri docti aut neglects more dicendi solam rationem ducem seyuuti sunt, aut contra tantum,

quem singuit loci sensum efftagitarent, spectantes, usu singularum formarum verbi ad certam legem non resocato, ex inventis exemplis te-mere rem absolvere passe sibi vivi sunt." Er will, dass man das Kino thue und des Andere nicht lause, neunt Ewald und Gesenius als Beweise für das Ungentigende des Ergebnissés, wonn man einen der beiden Wege einschlage, belegt sein oben ausgesprochenes und hier wiederholtes Urthell über Gasenius durch einige Anführungen aus §. 215 der großen Grammatik (his quid confusius; quid magis temere scriptum!) und giebt sodann an, was er sich in dieser Schrift zur Aufgabe gemacht habe. - Nach einer allgemeinen Eintheilung der Zeit, die sich an A. W. Schultze anschließt (auf dessen Programm Brandenburg 1838 die Vorrede verweiset, obgleich diese Arbeit später vermehrt und verbessert zu Prenzlau als selbständige Schrift orschienen ist) fährt der Verf. fort: Hobraci tantum relative tempus rerum gestarum definiunt, nulla ratione ejus temporis, quo quis loquatur, habita; vel rectius un am tan-tum rationem ineunt temporio definiendi. Die Ursache liege hauptsüchlich darin, quod nimis vivo ingenio Hebraei sint impediti, quominus accuratius tempus rei alicujus gestae definirent. Hebraei igitur, beilet es weiter, mente sua temporis aliquod quasi punctum figunt, idque so-lum respeciant in definiendo eo tempore, quo aliquid gestum volunt. Sie bedürfen semit für jeden der drei Zetträume nur einer Form. Weiche Zeit der Scole des Schriftstellers jedosmal vorschwebe, lasse sich durch ein bestimmtes Gesetz nicht angeben, quum Hebruei pro vivo suo et alucri ingenio haud raro in maxime varia tempora se rapi sinant, idque non minus in historicis quam in poeticis et propheticis libris; es sei vielmehr jede Stelle in dieser Beziehung erst zu untersuchen. Gewöhnlich jedoch sei in continuo sermone, ubi omnia cohaerent, das zunächet vorhergehende Verbum dasjenige, wodurch die Zeit jeder Handlung bestimmt werde. Inque discrimina temporum Hebraeorum plerumque ei rationi respondent, quam apud Latinos relativam diximus (Zumptius actionem voent). Sed quia nihil obstat, quominus scriptor sunus tempus respiciat, hand raro etium altera ratio obtinet, quam absolutam diximus. Quum enim hoc solum spectetur, ut res aliqua alteriue rei tempore definiatur, scilicet non refert, num id tempus, quo ipre scriptor toquitur, an aliud tempus respiciatur; quamquam me tum quidem vere absolutam rationem dizerim, sed relativam pro absoluta; noc enim scriptor suum tempus ut suum, sed ut alienum videtur respexiese. Die drei dem Hebräischen nöthigen Formen sind praeteritum, futurum, participium. Warom die letztere Form sich zum Ausdruck der Gegenwärtigen eigne, erklärt der Verf. dakin, dass das Participium, ale nomen (adjectivum), bezeichne quod est, dagegen die Verbalfermen guod sit. Nachdem hierauf Bedeutung und Gebrauch dieser Formen genaner bestimmt ist, besonders durch Vergleichung des Lateinischen, und nachgewiesen, was die Bildung einer vierten Form mittelet des waw conversionm berbeigeslührt (dies waw sehemt aus dem Verbam entstanden, und die Form bedeute eigentlich: factum est, ut aliquid fieret), wobei zugleich gezeigt wird, warum gerade das futurum hierry verwendet ist (res gesta succedit demum ei tempori, quod निर्ने verbo apud animum scriptoris jam constitutum est): wird das Ergebnis der Untersuchung folgendermaßen zusammengestellt S. 6: Praeteritum Latinorum perfecto (dem historischen), plusquamperfecto, futuro exacto respondet. Participium praesenti, imperfecto, futuro I. Futurum variis conjugationis periphrasticae temporibus. Pro absoluto autem positum praeteritum est pro perfecto, participium pro praesente, futurum pro futuro I Latinorum. His accedit futurum conversum, quod

vere absolutum vel aorietieum est. Ein nicht geringer Unterschied bestehe zwischen der historischen, poetischen und prophetischen Diction, guamquam illud discrimen facile referri poterit ad veram cujuevie farmae notionem, qualem supra descripsimus. In der historischen Rede. wo sich alles, was erzählt wird, auf die Vergangenheit bezieht, diene das Präteritum meist als Plusquamperfectum, das Participium als Imperfectum, das Futurum in dem Sinne von futurum erat ut, vel etiam ad eas res narrandas, quae aliis succedant; in der poetischen sei das Meiste dem Schreibenden gegenwärtig, daher das Präteritum in der Regel gleich dem Persectum, das Participium gleich dem Präsens, das Futurum dem faturum I; in der prophetischen endlich babe das Präteritum die Geltung des futurum II, das Participium und Futurum die des futurum I. Das futurum conversum aber bedeutet überall völlig dasselbe, außer dass die Propheten dasselbe auch zur Schilderung zukünstiger Dinge gebrauchen, quae (res), quia alacri suo ingenio in futurum tempus quasi ipei transferuntur, non solum vaticinantur, sed ut res gestas narrant, poetae autem non minus saepe apud Hebrasos quam apud Graecos et Latinos es, quae in universum vera videntur, aliquando accidisse dicunt. Ausserdem, erinnert der Verf., wechselt der Ausdruck in jeder Schriftgattung, z. B. in der historischen, ubi scriptor loquentem aliquem facit, vel canentem, vel etiam vaticinantem u. s. f. Doch lasse sich größtentbeils die wahre Bedeutung der Zeitform leicht erkennen. Hiernach wendet sich der Verf. S. 7 zum zweiten Theil seiner Arbeit, d. i. zur Beleuchtung einiger Beispiele, die Gesenius in der kleinen Grammatik gar unrichtig erklärt zu haben scheine. Drittens werden von S. 8-10 folgende drei längere Stücke in temporaler Hinsicht erläutert: 1 Mos. 14, 1 – 24. Ps. & 2-9. Micha 4, 1-7. Die drittebalb übrigen Seiten bandeln von den Weil die Hebräer fast nur relative Tempora haben, durch diese aber ein Verhältniss zwischen zwei Handlungen ausgedrückt werde, so habe es leicht geschehen können, dass sie sich der Zeitsormen zum Ausdruck der Modi bedienten. Res enim, quae antecessit alteri, ejus cauna et conditio, en autem, quae sequitur alteram, bujus vel finis, vel effectus, vel simile quid haberi potest. Atque hace quidem caussa, cur Ewaldus aliique adeo diversis temporum formis proprie modorum rationem inesse voluerint. Nachdem nun vier Arten des lateinischen Conjunctivs unterschieden sind, wird hemerkt, dass der Conjunctiv der orstio obliqua im Hebräischen nicht vorkomme, der hypothetische aber des Perfects und Plusquamperfects durch das Präteritum, des Präsens und Imperfects durch das Futurum, in derselben Weise der optative, der imperative und concessive endlich nur durch das Futurum gegeben werde. In Betreff des Imperativa erklärt der Verf. den Umstand, dass derselle niemals mit einer Negation verbunden erscheint, und die beiden Infinitivformen, die absolute und construirte, bestimmt er nach ihrem Gebrauch 20, dass er sagt: absolutam plerumque alteri verbo appositionis loco ita adjiciunt, ut quod huic verbo inest, vere perfectum dicatur, rarius ea pro ipso tempore finito utuntur. Constructo autem infinitivo eas res significant, quae cum altero verbo vel nomine vel praepositione ita cohaereant, ut ejus sint aut subjectum aut objectum - nicht ohne such hier den Grund aufzusuchen und Form und Bedeutung mit dem Gebrauch in Uebereinstimmung zu zeigen.

2. Pädagogium zu Putbus, Michaelis. Warum hat Shakspeare seinem Lear keinen glücklichen Ausgang gegeben? Vom Ober-

2. Pädagogium zu Putbus, Michaelis. Warum hat Shakspeare seinem Lear keinen glücklichen Ausgang gegeben? Vom Oberlehrer Dr. Gerth. 14 S. 4. — Nachdem über "die Abänderung der Katastrophe in einen glücklichen Ausgang" die missbilligenden Urtheile vom A. W. Schlegel (Vorlesungen II, 249) und von Charles Lamb (Reflector II. Art. Theatralia) angeführt sind, bezeichnet der Verf. S. 1 als

Zweck "der nachstehenden Bemerkungen und ausgehobenen Stellen, durch neheittweisen Verfolg der Handlung die ohigen Urtheile als in dem Zucammonhange des Ganzen begrindet nachzuweisen, und zugleich die be-wundrungswürdige Kraft und Tiese ins Licht zu stellen, welche der Dichtor in der besonderen Gestaltung des Hauptcharakters bewiesen hat." S. 2 wird suerst in wenigen Zellen die Fahel des Stücks gegeben. Dann heifet es: Aus den Elementen derselben, Jähzorn und Thorheit, Undank und Selbstsucht, habe Shakapeare ein Trauerspiel gedichtet, das in Absieht auf das tragische Mitleid die äusserste Grenze erreiche, dadurch dass er diese Elemente auf den Boden der bloßen Gemüthawelt concentrire und sie mit der ganzen Gewalt noch ungebändigter Natur daselbst wirken lasse, bis sie sich selbst zerstören. - Die Tragik ist stets um so wirksamer, je mehr sie sich auf physischem Boden bewegt, und hier wieder aun erschütterndsten dann, wenn sie die zartesten und geistigsten Fibern annoures Wesens falst. Klytemnestra nimmt Rache an ihrem Gatten, und die Erinnyen verfolgen sie nicht; kaum hat Oresten, dazu von dem delhischen Gotte gespornt, die That vollbracht, als sie mit bluttriesenden Händen ihn jagen. - Die einsachen vier Worte I gave you all sind der paychische Zauberkreis, auf welchem der gewaltige Genius des Dichters seinen sichern Plan anlegt und vollendet. — S. 5: "Wie bewundrungswilrdig tief schon die erschütternde Anticipation Act 1 sc. 5 O let me not be med u. s. w, hier aus der krampfenden, verzweiflungsvollen Brust gepresst in den schneidenden vier Worten I shall go mad! und doch verschwindet sie, als ob unbeabsichtigt, unter dem Tumulte des hinwegstürmenden gekränkten Königs, unter dem Heulen der theilnehmenden Natur. unter dem Eindrucke der nahenden Dike. Ein übergütiger, greiser Vater, ein König, der sein Alles gab den Kindern, sein Liebstes, Bestes verstofoend - o über die sinnbethörenden, unheilbringenden Irrthümer des Lobana! - von diesen Kindern hinausgestoßen in Sturm und Graus!! -Achalich wie in dem Agamemnon des Aeschylus Klytemnestra selbst, die Gattin, das Werkzeug der unerbittlichen Dike wird, das in Iphigeniens Opfertode missachtete Naturgefühl zu rächen, so hier die beiden Schwestern in Betreff der Verstofsung Cordelia's." - S. 8: "So lange hat uns Shakapeare einzig an dem individuellen Leiden Lears als solchem fostgehalten. Die sturmgepeitschte, alte Rieseneiche hat uns himmelauf und ab gerissen mit ihren Aesten und une nicht Zeit gelassen, über die bewältigende Abnung zur Besinnung zu kommen, welche umsre Augen, trotz allem Milleid, doch mehr mit Staunen und Grausen als mit Thränen bishet stillte. Je mehr nun aber das Drama der Enthüllung seiner Absicht, seinem Ende zueilt, um so mehr hellet ans auch der Dichter über jenes Staonen auf, indem er die Bedeutung des Ganzen allmählig in den Vordergrund zieht. Es ist dieses nichts anderes als der beabsichtigte Eindruck jenes unergründlichen hoben Waltens, das in seinem ebernen, ewigen Gange ,,,, die lockige Unschuld ergreift wie den kahlen, achul-digen Scheitel "" und dem armen Menachenherzen nur fromme, dunkle Ahnungsschauer lässt. — Die bange Erwartung lagert wie ein geharmachter Mann über dem ganzen vierten Acte, und die unerbittliche Dike schüttelt ihre Flügel." Zu diesem Zwecke ist zunächst die Geschichte Glosters und seiner Söhne von größter Wichtigkeit. Die leichtfertige Art, wie er im Anfang von der Geburt Edmunds spricht, findet schon hier ihre Namesia, gerade als er ein Werk der Pflicht und Liebe an seinem Herra gethan. Denn Edelsinn im Ganzen löset nicht die unabänderliche Verkettung von That und Folge in der sittlichen Weltordnung, sondern jedes einzelne Vergehen ist die Saat einer aicheren Ernte. Die rücksichtslose Entrüstung, mit welcher jetzt Gloster den unnatürlichen Töcktarm die Rache des Himmels prophezeit, erinnert an jene Warnung Kent's:

revoke thy gift, or u. s. w., und indem wir die Strafe wegen Verstindigung an der Natur an ihm selber bereits in Erfüllung geben selben, "drängt sich in unere so ehen noch isolirte, ungemischte Theilnahme an diesem Beispiele gestürzter Menschengröße die lingstigende Empfindung von dessen Schuld, von der noch härteren, an Cordelia verähten, unheilbringenden Verstofsung desselben immer lebensliger und klarer ein. - "So vorbereitet führt uns der Dichter zu Lear zurlick." - - S. 11: "Wenn wir diesen letzten Paroxysmus mit jenem ersten gewaltigen Azfange in der Haide, während des Sturmes, vergleichen, so kann une nicht zweifelhaft sein, das Shakspeare, indem er seinen Helden von der Erhabenheit des dortigen Pathos stufenweise in solche Zerrüttung herabsinken läßt, uns die Verstellung von seiner durch das grenzenlose Seelesleiden allmählig aufgezehrten, sowohl intellectuellen als physischen, Kraft geben will, wie er denn auch Gloster bierzwischen den dahin deutenden Ausruf machen läset: O ruin'd piece of nature! u. s. w." Und ween einerseits Hoffnungen in uns erregt werden durch die Worte des Edelmanns: thou hast a daughter who redeems u. s. w., durch den Fall des Steward und den hierdurch enthällten Mordplan der Goneril auf ihren Gemahl, am meisten durch Cordelia selbst und die ganze 7te Scene des 4ten Acts - denn "wir können ein solches Wesen nicht denken ohne den Schild der Götter" — so stellt der lethergische Schlef, in welchen Lear nach jenem ictzten Krampfe gefallen ist, die völlige Krafterischspfung desselben zu deutlich dar, als dass wir jene falsche, weichliche Hoffnung länger nähren dürsten - und was sollte Cordelia ohne fins! eine bloße Beruhigung für die gemeine, weichherzige, seichte Oberfläch-lichkeit? — das Erwachen des Königs ist die Sohnsucht nach der Ruhe des Grabes; sein Besinnen der eine, einzige Gedanke, Vergebung, keine Leidenschaft mehr, kein Zorn. - S. 13. Zugleich ist hier die Aufgabe des Dichters gelöst. Er hat die enttäuschte Leidenschaft mit zitternden Händen, knieend, jenen Fluch von dem Haupte des Kindes nehmen lassen. - "Man erinnere sich, wie bei Sophocles die stolze Heldenscele des Ajax in der Wiederkehr ihres Bewußtseins gerade die Nothwendigkeit ihrer Selbstvernichtung findet. Hier ist die Unmöglichkeit des Lebens nach den Verhältnissen anders, aber weit herrlicher motivirt." --"Das Opfer eines übergrausamen Vorhängnisses hat unter unsern Augen die Gestalt der armen, durch Thorheit und Leidenschaft untergehenden, durch Leiden zum Bewulstsein kommenden und sich läuternden Menschlichkeit gewonnen." Der gegebene Schluß ist die nothwendige heilige Weibe, die das Ganze für une verklärt. Genial und tiefeinnig führt ihn der Dichter gerade durch die Niederlage Cordelia's, welche wir fürchteten, herbei. Die Tochter war berecht zur Rettung des Vaters, nicht zur Wiedereroberung seines freiwillig verschenkten Thrones.

3. Anclam, Ostern. Einige Gedanken über die Stellung der Schule zur Kirche, zum Staate, zur Familie. Vom Director Gottschick. 198. 4. — Es ist Pflicht eines Jeden, besonders eines Beamten, sich bei den eingetretenen oder bevorstehenden Veränderungen aller Staatsverhältnisse über seine Stellung klar zu werden; wer an der Spitze einer Anstalt steht, mufs auch für diese den rechten Standpunkt suchen, Wichtigkeit der Schule, Pflege derselben in unserem Lande seit der Reformation (und schon vor derselben durch Joachim I.), Aufschwung und Blüthe seit den Freiheitskriegen. Sollte demnach das preußsische Schulwesen keiner Umgestaltung bedürfen? Die bisher darüber laut gewordnen Stimmen bejanen diese Frage und verlangen Veränderungen in bedeutendem Umfange. Aber man meint nicht die mannigfachen Mängel, die auch im Unterrichtswessen sich vorfinden und Abhülfe fordern, sendern bei weitem die mei-

wien Wilnsche beziehen sich auf die Stellung der Schule und der Schul-Tehrer einerseits zur Kirche, andrerseits zur Gemeinde und zum Staate, tind auf die Verbesserung der Lehrergehalte. - Welche Stellung solf die Schule zur Kirche, welche zum Staate künftighin einnebin en? Schwer ist es, das Verhältnifs von Kirche und Staat nach ihrer Trennung genau und scharf zu bestimmen; aber die Beantwortung dieser Frage, die ine Einzelne durchgeführt, greift nicht wesentlich ein in die Beantwortung jener, die hier versucht werden soll. — Die Velksschule, welche hierbei von jeder andern zu trennen ist, muß zu gleicher Zeit Gegenstand der Pflege für die Kirche, wie für den Staat sein; jene mus erkennen, daß oline die Elemente der allgemeinen Ausbildung die Religion selbst in dem Einzelnen nur mangelliaft begründet werden, dieser, dass ohne Religion ein Staat nicht bestehen kann. Kirche und Staat müssen also in gleicher Weise den Unterricht in densetben Gegenstäntien als nöthig für ihre Angehörigen erachten: warum sollen sie dies gemeinsame Zief nicht auch in gemeinsamen Anstalten zu erreichen suchen? Man sagt, dem Staate genüge eine allgemeine Religion, und die Kirche wolle ihre besondere Religion oder Confession gepflegt wissen. Die allen Menschen gemeinsame Religion prägt sich unendlich verschieden nach zeib-Nichen und örtlichen Verhältnissen, jedesmal aber in irgend einer bestimmten Form aus; jene allgemeine Religion ist ein Abstractum ohne Inhalt, ein Schemen ohne Körper. Wollte der Staat diese oder eine äbnliche, de Religion in bestiminten Formen übersehende Idee durch besondere Anstalten verwirklichen, so müste die Kirche ihren Zweck gleichsalle durch besondere Schulen erstreben, und der Staat würde den seinigen verfehlen. Die Erfahrung von Jahrhunderten hat es bestätigt, daß, wenn trgendwo die eine Confession keine eigne Schule hatte, die natürliche Polge war, dass sie ihre Angebörigen zu der andern übergehen sah; wo flaher die Kirche in ihrer besondern Confession befestigt werden sollte, da bedurste es der Errichtung einer eignen Schule. Die wahre Ausbildung des menschlichen Herzens kann nur eine réligiös-sittliche sein; eine wahre und wirksame Grundlage filr die Sittlichkeit kann nur durch den confessionellen Religionsunterricht gegeben werden, wie ihn die Kirche eben will. Somit darf von der Aufsicht über die Volksschule die Kirche nicht ausgeschlossen werden, d. h. die kirchliche Gemeinde; denn wenn in einer bürgerlichen Gemeinde Verschiedenheit der Confession herrscht, no mnfs jede Confession eine besondere kirchliche Gemeinde bilden. Dem Staat verbleibt für diese Schule das Oberaussichtsrecht. - Dies gegen die Ansicht, es müsse die Schule Staatsanstalt und unabhängig von der Kirche werden. Sie ist nicht die allgemeine, wie man behauptet. Man hat die Schullehrer befragt und hätte vor allen Dingen die Gemeinden fragen sollen, deren sich viele, auch ungefragt, in entgegengesetztem Sinne haben hören lassen. Auch hat man die eigentliche Bedeutung der Frage verwirrt dadurch, dass man bäufig ohne Weiteres Beaussichtigung durch die Kirche mit Beaufsichtigung durch die Geistlichen verwechselte. Aber es fehlte eben nur bisher an einer lebendigen Vertretung der Gemeinde in den innern kirchlichen Angelegenheiten, wenngleich der Geistfiche vorzüglich berufen ist, das religiüse Leben zu fördern. — Mit dieser Auseinandersetzung glaubt der Verf. eine festere Grundlage zu gewinnen "für eine weitere Beurtheilung über die Bedeutung, welche der Religionsunterricht für Gymnasien und höhere Bürgerschulen haben soll." Er begründet zunächst die geringere Anzahl wöchentlicher Stunden, wel-che dieser Unterricht auf höheren Schulen für sich in Anspresch nimmt, und bezeichnet dann den Gegenatand desselben für die unteren Classen als ziemlich gleich mit dem in der Velksschule. Mit der dritten Clause aber soll ein bedeutender Abschnitt in dem ganzen Untersichtsplass gemacht werden: von da ab muis, wie der übrige, so auch der Refigionsunterricht einen mehr wissenschaftlichen Charakter annehmen, wenngleich er niemals systematisch werden und das erwärmende Element ihm nicht fehlen darf. (In einer Anmerkung erklärt sich der Verf. mit mehrfachen Gründen auch für das Auswendiglernen von Liedern und Sprüchen in den beiden oberen Classen.) - Zu seiner eigentlichen Aufgabe zurückkehrend, verlangt er für die böheren Schulen ebenfalls confessionellen Unterricht, doch keine durchgebende Trennung nach den Confessiones oder Religionen, wie in den Volksschulen. Die Beaufsichtigung anlangend, so gehe gewöhnlich eine höhere Schule über den Kreis einer kirchlichen Gemeinde hinnus, milhiu sehle es an einem gemeinsamen Organe. Es sei jedoch bei der in Aussicht stehenden Organisation der kiroblichen Gemeinden zu Kreis- oder Synodal-Verbänden zu erwarten, dass es gefunden werde, wenn die ohnedies vom Staate mit der Aussicht über den höhern Schulunterricht zu beauftragende Behörde diese wegen Verschiedenheit der Confession oder Religion nicht zugleich auch über den Religionsunterricht ausdehnen könne. - Die Forderung: die Schule soll Staatsanstalt sein, erscheint für höhere Schulen natürlicher; aber sind denn die Nachtheile einer solchen Verbindung so bedeutend, dass man diese durchaus lösen müßte? Wird es leicht sein, die Gemeinden zu entschädigen u. s. w.? Das freilich stellt sich als unabweisbare Nothwendigkeit heraus, dass die Leitung der Anstalt im Ganzen, Feststellung des Unterrichtsplanes u s. w. nur Sache der vorgesetzten Unterrichtsbehörde sein kann, nicht irgend welcher Gemeinde; aber darin sind schon bisher die Verhältnisse so zweckmäßig geordnet, dass im Großen und Ganzen das Bedürfniss nach einer Veränderung sich als wehlbegründet nicht herausstellen kann. - Ueber das Verhältnifs, in welches die Lehrer sowohl sich selbst, als ihre Schüler zu dem neuen Staatsleben stellen sollen, ist des Verf.'s Meinung, dass sich Lehrer und Schäler von der Theilnahme an politischer Thätigkeit fern halten müssen. Und in-dem er endlich zur Beantwortung der letzten Frage übergeht: Stellung der Familie zur Schule, die er genauer bestimmt als "die möglichst genaue Angabe des richtigen Verhältnisses der einen zur andern", apricht er zuerst von der Stellung beider, die sie im Vergleich zu Staat und Kirche einnehmen, wie die Schule fortzusetzen und zum Abschluße zu bringen hahe, was von der Familie angefangen sei, wie diese in Zucht und Sitte der Schule vorarbeiten müsse, die Erfahrung aber leider! das Gegentheil lehre; fordert sodann ein Zusammenwirken beider und insbesondere eine Anerkennung der Rochte, welche die Familie der Schule für Uebernahme gewisser Pflichten einzuräumen habe, und verbreitet sich, nachdem er versichert hat, dass in dem bisher Gesagton keine Andeutung eigner unangenehmer Erfahrungen liegen solle, über Beurlaubungen und über das Recht der Schule, eine bestimmte Angabe über die Veranlassungen zur Versäumnife zu fordern.

4. Stettin, Michaelis. Ueber homerische Naturanschauung von dem Gymnasialiehrer Dr. Pazschke. 31 S. 4. — Mit der Bemerkung beginnend, daß den Alten und der antiken Poesie die gemüthliche Theilnahme an der Natur fehle, führt der Verf. einerseits an, zum Theil aus Schiller über natur fehle, führt der Dichtkunst, was diese Eigenthümlichkeit erklärt oder ihre Richtigkeit zu beweisen dient, andrerseits fordert er eine Einschränkung, daß der Gedanke nicht in so scharfer Form austrete wie bei Gervinus Litt. 1, 134: das ganze Alterthum kannte keine Freude an der Natur, oder so weit zugespitzt wie bei Schiller a. a. O.: die Natur scheint mehr des Griechen Verstand und Wisbegierde als sein moralisches Gestihl zu interessiren. Er erinnert an die vielfage gepriesene Lebendigheit und Wahrheit der Natur-

schilderungen der Alten, insbesondere Homers, mit Anführung Goethe'scher Worte, die derselbe einst aus Neapel schrieb: die Beschreibungen, die Gleichnisse (bei Flomer) kommen uns poetisch vor und sind doch unsäglich natürlich, aber freilich mit einer Reinheit und Innigkeit gezeichmet, vor der man erschrickt, und andrer aus dem Briefwechsel mit Schiller IV, 102. Er fragt ferner, wenn die Natur nur den Verstand des Dichters, nicht sein moralisches Gefühl interessire, woher diese Innigkeit in der Schilderung derselben? woher die Fülle der Bilder und Gleichnisse aus der Natur, denen wir so vielfach mitten unter den Ausbrüchen der Leidenschaft oder den Ergiissen des Schmerzes begegnen? und indem er jene Einschränkung auch von A. v. Humboldt gefordert findet Kosm. H, bezeichnet er als Zweck dieser Schulschrift, in einigen allgemeinen Umrissen eine Darstellung der homerischen Naturansotwung zu versuchen hauptsächlich in der besprochnen Rücksicht, theils auch um gewisse aus der Natur entlehnte und für unser Gefühl auffallende Attribute oder Bilder (ochsenäugige Juno, Muth der Fliege) verständlicher zu machen. — Aber ehe der Verf. zur Sache kommt, macht er sieh den Einwurf, ob "überhaupt eine Daratellung der Naturanschatung Homers gegeben werden kann, die nicht mit einer Darstellung seiner Mythologie zusammenfällt? Ist nicht das Schlüpfen und Zittern des Mondlichts im Walde in der Diana verkörpert, hört man nicht das Gemurmel der Quellen in dem Gesange der Musen, das wehmuthsvolle Klagen und Scufzen der Wogen in den Schmerzenslauten der Thetis und der Nereiden? Gewiß ruht in der Mythologie ein Reichthum von Naturanschauungen verborgen und überwebt, wir möchten aber für die homerische Zeit nicht versuchen, die Päden aufzulösen, und wir brauchen es nicht; denn neben der sittlichen Persönlichkeit, in welcher der homerische Gett erschelnt; ist ja die Natur wieder frei geworden (Müller Prol. 266).... wenn er auch noch oft da erscheint, wo wir die Natur für sich erwartet hät-ten." Allerdings dient der Mythus nicht seiten dem subjectiven Gefühle und dem Herzensbedürfnisse des Einzelnen, sei es zum Troste sit sich oder Andere: der grollende Achilles singt alea ardowr, dem Priamus, den er trösten will, stellt er den Mythus von den Fässern im Hause des Zeus dar u. s. w. Gemäß dem Charakter des Epos und einer Zeit, deren geistige Hauptthätigkeit auf den Mythus gerichtet war, löst sieh der Schmerz in der Erzählung eigner oder fremder Leiden auf, daher la-Oπηδής. Vgl. Hes. Theog. 98. ,, Nach dieser Richtung ist also für die Butfaltung eines tieferen Naturgeftihls das Feld zum größten Theil verschlossen; wir werden es nach anderen Seiten hin zu verfolgen haben", und nachdem noch erwähnt ist, "das in Schnaace's Geschichte der Mildenden Künste bei den Alten Bd. II. und besonders in Vischer's Aesthetik sich vielfach Bemerkungen finden, welche der folgenden Dar-stellung vom wesentlichsten Nutzen gewesen sind", wird zuerst von dem allgemeinen Begriff der Natur gesprochen. Diesen kenne die bomerische Welt noch nicht, das in ihr herrschende Gesetz sei nicht das einer unabänderlichen Nothwendigkeit, sondern überaft dem Willen und der Einwirkung der Gottheit unterworfen, könne sie es nicht zu freien Aeußerungen eines selbstständigen Lebens bringen. Dem Menschen gegenüber sei sie durchaus ohne Selbstthätigkeit und so fern von aller Theilnahme bei seinem Schmerz oder Falt, dast im Gegentheile die leblose Natur gerade die unempfindliche set (xalenalrer vom Winde II. 14, 399 nicht "sein zürnender Hauch", sondern nach den Schol. χαλεπως έμπίятык u. A. Nur das Element des Feuers scheint eine Ausnahme zu machen II. 15, 606. 20, 490.) Der allgemeine Begriff sei also in eine concrete Ptille von Individuen und in die sinnliche Mannigfaltigkeit der Suferen Welt zerspalten, und wir milisien, um zu ermitteln, wie der

Dichter die Natur angeschen, die gause Erscheinungswalt-an: seiner Hand durchwandern u. s. w. Mit dem Licht, als wodurch sich die sinnlichen Gegenstände gegen einander abgräuzen, macht der Verf. den Anfang, betritt im hellen Sonnenscheine die blumigen Flächen am Skamander, die Gärten des Alkinous und andere durch den Dichter berühmte Plätze, wobei die Blumen auch für sich gewürdigt werden, geht hierauf zu den Bäumen und Blättern über und wendet sich dann zur Thierwelt, in welcher die Fliegen, Bienen und Wespen zuerst, ferser die Fische und Vögel und zuletzt die vierfüßigen Thiere betrachtest werden (S.6-24). Durchgehends ist der Verf. bei dieser Musterung bemüht, einmal im Allgemeinen festzustellen, welche Anschauung von diesen Dingen die Phantasie des Dichters hatte, sodann es besonders bemerklich zu machen, we sich eine Spur jener innigeren Theilnahme findet, die Schiller u. A. der antiken Poesie im Ganzen absprechen. S. 6: das Licht der Sonne zu nehen, den Helios, den τερψίμβροvoc, ist die Freude des Lebens; die Dunkelheit ist verderblich ( vos olon) ... diese Lichtfreude ist in der Sprache vielfach erkennbar; man braucht nur an den mannigfaltigen Gebrauch von quos zu denken, das bald für Freude, Rettung, bald als Schmeichelwort, thor quos, ylunegor quos, gebraucht wird. Es ist, als wenn der klare ionische Himmel, dessen durchsichtige Luft eine se weite Aussicht verstattet, überall durchscheint, und es ist wohl kein Zweisel, dass das zweiselhaste, unsichere Licht des Mondes im Homer nicht erwähnt wird. S. 8: der in die Brust getroffne Gorgythion senkt sein vom Helme beschwertes Haupt, wie der Mohn sein Haupt zur Seite neigt, welcher im Garten samengefüllt dasteht und besohwert vom Regen des Frühlings (Il. 8, 306), ein zartes Bild, dem wir nur die Beschreibung vom Tode der Taube (Il. 23, 879) zur Seite zu setzen wülsten. Eine ähnliche Theilnahme zeigt sich in dem Gleichnisse II. 23, 597. S. 10: Imbries, den Priamus wie seinen Sohn gehalten, ninks, vom Telamonier verwundet, wie die Esche, die auf dem Gipfel des ringsgesehenen Berges, vom Erze getroffen, ihre zarten Blätter zu Boden senkt (Il 13, 178), wozu Eust. περιπαθώς ή παραβαλή έχει καί elor συναχθόμενος φράζει ὁ ποιητής. S. 15: Mit welcher Theilnahme muss der Grieche das Klagegeschrei der Vögel um ihre Jungen gehört haben, wenn hieran der Dichter das Weinen des Telemarh und Odysseus bei ihrem Wiedersehen ermessen lassen kann. Telemach, der den Odysseus in der Bettlergestalt endlich erkannt hat, umschlingt ihn und bejammert thränenvergießend den edlen Vater; beide müssen sich ausweinen (suepos dero rocco), sie weinen laut, heftiger als Vögel, denen die Landleute die Jungen ausgenommen, bevor sie flügge geworden (Od. 16, 216). So wird τρύζω, das zunächst das Girren der Turteltauben beseichnet, von dem unaufhörlichen Klagen und Jammern des Menschen gebraucht (II. 9, 311). S. 17: Wie die Stiere beim Dreschen Alles rücksichtslos unter die Füsse treten, so die Resse des Achilles die Leichname und Schilde (Il. 20, 495); die beiden Ajas halten im Kampfe zugammen. wie zwei Stiere, die einmüthigen Sinnes den Pflug durch das Feld zie-ben, und reichlicher Schweiss dringt hervor an den Wurzeln der Hörner (Il. 13, 703). Daher verdienen ale es wohl, dass der Feierabend Boultros beiset, und dass das Abnehmen des Joches von seinem Nacken (Aupar nach Hesychius von logos) das Befreien von Mühen und Leiden überhaupt bezeichnet -; hier ist die gemüthvolle Theilnahme nirgende zu verkennen. Aber auch das Edle seiner Erscheinung ist der Auffassung nicht entgangen u. s. w. S. 18: Mitten unter seine Heerde legt sich der Hirt zum Schlasen (Od. 4, 413), und dies gemüthliche Verhältnis (die Lämmer werden foscu, Thautropfen genannt, Od. 9, 222) erreicht seine höchste Steigerung in der Freundschaft des Polyphem mit seinem

Leithentmel (Od. 9, 447). S. 19 von den Rossen: Ihr Verhältnifs zu dem Holden ist ein viel reicheres und innigeres, als der übrigen Thiere; daher die häufigen Zwiegespräche, die ihre Lenker mit ihnen halten; sie haben Namen u. s. w. Weil sie um den Patroclus noch trauern, kämpfen sie eben so wenig, wie Achilles, bei den Leichenspielen mit, währand sie, wie aus Bache, schonungslos den Leichnam des Hektor fortschleisen. So ist die Empfindungsfähigkeit des edlen Gefährten des Helden bis zu der Höhe gesteigert, dass es kaum überrascht, als dieselbe in der menschlichen Sprache sich äußert. S. 21: Priamus gedenkt in den düstern Bildern seiner Todesahnung auch der Hunde, der Wächter des Hauses, die er am Tische genährt; sie werden sein Bhit lecken und dann sinnenberaubt, in stiller Wuth in der Halle liegen. Sie erscheinen also durchaus unfrei, während das Pferd seinen Schmerz um den Herrn frei zu erkennen gab. S. 23: Beim Löwen ist also, wie bei keinem Thiere, der Ausdruck seiner Empfindungen nicht nur, wie er in der Bewegung und in der Stimme hervortritt, bemerkt, sondern neben dem Funkeln der Augen auch das Physiognomische, das Zorn verkündende Stirnrunzeln; bei keinem ist der Muth in dem Grade Resultat eines bestimmten Entschlusses (1l. 12, 299) und bei ihm allein der Beginn einer intellectuels Im Thätigkeit (Od. 4, 791). Die hieran sieh anschließenden Bemerkungen S. 24 - 27 betreffen theils das Verhältniss zwischen der Pflanzenund der Thierwelt, theile das der letzteren zu den Menschen. Von der lables en Natur heifst es S. 27, dass sie insbesondere da geschildert werde, wo die Krast der Elemente ihrer Rube Bewegung, ihrer Stille eine vernehmliche Stimme mittheile, oder wo Ruhe und Bewegung wechseln. S. 28; Die Stille der Natur im Gegeneatz des lauten menschlichen Treibens in ihr werde als solche nicht angedeutet. Wie in der Schilderung der noch von keinem menschlichen Fuss betretnen Insel, die vor der Cyelepenineel liegt, nur ihre Fruchtbarkeit und der Nutzen, den sie den Menachen gewähren könnte, hervorgehoben wird, so waltet überhaupt kein ästhetisches, sondern ein praktisches Interesse, welches der Mensch an der Natur bat, oder ein einsaches Wohlgefallen: der Hain gewährt Schatten, die Quelle Erfriechung, das Flussuser bietet ein weiches Lager, selbst das Moer und der Aether ist απρύγετος; den Bewehner wärmerer Gegenden erkennt man insbesondere an seiner Vorliebe für Quellen und athone Flüese. S. 29: Erweitert sich die Naturumgebung zum Lokale der Handlung und zur Scenerie, in welcher der einzelne Mensch auftritt, so wird dieselbe so gestaltet, dass sie in Harmonie mit der Handlung oder der Person erscheint. Als das Schiff, welches die Chryseis zu ihrem Vater gebracht hat, zurückkehrt, heisst es: ἀμφὶ δὲ κυμα στείρη πορφύρεον μεγάλ lage τηλς Ιούσης, Wobei Schol. bemerken: συγχαίρων gersois andligeages. S. 30: Zu einer eigentlich landschaftlichen Schilderung kommt es nicht; es ist nie die Landschaft für sich, sondern nur des Lokal menschlicher Handlungen. Die Umrisse der einzelnen Berge oder Gebirgemassen geben eher durch ihre Aehnlichkeit mit menschlichen Gestalten oder Gruppen Veranlassung, sie durch die Mythologie zu beleben: so die Gestalt der Niebe im Sipylus u. a. - Zurückblickend und ehne die Einschränkung, die er dem Satze, von welchem er ausging, geshen wiesen will, genauer zu bezeichnen, schliefst der Verf. mit den Worten S. 31: "Dem Dichter war die Natur in allen ihren Erscheinungen ein bleibender Hintergrund des menschlichen Lebens, mochte er die wirkliche Naturumgebung, in welcher seine Helden auftreten, in klarer Anschaulichkeit darstellen, oder in der Form des Gleichnisses die Natur in die Schilderung menschlicher Handlungen aufnehmen. Er befand sich auf seinem objectiven Standpunkte in unmittelbarer Einheit mit der Natur und wurde daher zur Vergleich ung derzelben mit menschNichen Zuständen gestihrt; die vertieste moderne Subjectivität geht vom Gegensatze aus und vermittelt denselben dadurch, dass sie eich in elle Natur versenkt und in dieselbe ihre Gestible hineinlegt. Wir möchtem aber unbeschadet dieser in die Augen fallenden Verschiedenbet antiber und moderner Naturanschauung, wenigstens zunüchet sitr die homerischem Gesänge, bestreiten, das zur Bezeichnung der ersteren die allgemeine Bestimmung, "die Natur interessire mehr den Verstand des Dichters, als sein moralisches Gestähl", ausreichend ist; wir überlassen es dem Urtheile des Lesers, ob bei unserm Dichter nirgends ein innigeres und wärmeres Interesse an der Natur hervortritt."

5. Köslin, Ostern. Beiträge zur Kenntnife Lomms und Justedalens in Norwegen. Vom Gymnasialiehrer Dr. Baumgardt. 24 S. 4. -"Die Felsart des Jettaffeld bei Laurgaard, wo sich der Weg nach Lomm in nordwestlicher Richtung von der im Thal der Lougenelv fortlaufenden Trondjhemer Strafse abzweigt, ist Glimmerschiefer." Be beginnt der Verf. seine Beiträge, die er auf einer Reise im Sommer 1845 gesammelt hat. Seine Beobachtungen erstrecken sich, außer auf die Felsarten, auf Vegetation, auf Gebirge und Thäler nach ihrer Richtung, Gestalt, Höhe und Tiefo. Eigenthümliche Erscheinungen werden, wo sie sich darbieten, beschrieben und erklärt, wie die eisernen Nächte im August (8. B), der Wechsel der täglichen Winde, welchem Lomm ausgesetzt ist (S. 10), Fehlen der Tanne an der norwegischen Küste (8.5), die künstliche Bewässerung auf dem östlichen Abfall der Gebirge (8.6). Eben so werden gelegentlich allgemeine Fragen berührt und mit mehr oder weniger Entschledenheit beantwortet, z. B. S. 3 f. vom Metamorphismus neptunischer Schichten, für dessen Möglichkeit Norwegen besonders viele Beweise liefere; S. 6 von der milchblauen Farbe der Gletscherwasser, bei deren Brklärung sich der Verf. zu der Meinung Ebel's (Hoffmann phys. Goographie S. 277) neigt: dass sie viel dunkler als die der Alpen sind, rillere vieileicht von der größeren Masse der Glimmeratome ber, die der an Glimmer reichere Boden Norwegens darbiete; S. 20 von der Entstehung der Gufferlinien:

'6. Neu-Stettin, Ostern. Ueber die Stellung der Naturwissenschaften zu der Schule und dem Leben. Vom Gymnasialiehrer Dr. Hoppe. 19 S. 4. - Indem der Verf. S. 15 f. von der Vernachlässigung der Botanik spricht (Zoologie habe im Interesse der Medicin, Mineralogie im Dienste des Bergbaues, der Architektur und vieler Gewerbe Berückwichtigung gefunden), indem er ferner, ihre Behandlungsweise in Schulen und Lehrbüchern tadelnd, bemerkt, dass der Schlussstein eines solchen Studiums gewöhnlich ein möglichst vollständiges Herbarium, aber das Sammeln der Pflanzen nur eine nöthige Vorarbeit für das eigentliche, wiesenschaftliche Studium sei, macht er den Gymnasien den Vorwurf, dass sie ihre Schüler nicht einmal bis zu diesem Standpunkt führen; wan sehe es auf den Universitäten, wo in gefüllten Hörsälen den Pharmaceuten und Medicinern dasselbe vorgetragen werden müsse, was unsre Sextaner und Quintaner zu lernen haben. Er führt bald darauf fort mit Bezog saf die Naturwissenschaften überhaupt: "was würde man dazu sagen, wem Sprachen, Geschichte und Mathematik auf unseren Gymnasien in der Weise betrieben würden, dass man auf der Universität genöthigt wäre, mit den ersten Elementen in denselben anzufangen? Ist es zu verantworten, wenn diejenigen, welche aus der Prima unmittelbar in das praktische Leben treten, derjenigen Bildung des Herzens und Verstandes entbehren müssen, welche eine Folge des Studioms der Naturwissenschaften ist, und daß sie ohne jedes Wissen in diesem Zweige unsrer Erkenntnisse in das Leben gewiesen werden, während kein Lebensberuf aufmführen sein möchte, der dessen ganz entrathen könnte 1" 8. 18: "Die Solute hat lange Zoli; ale ween nie nur Philologen bilden welke, siele meistentheils nur mit dem Alterthum beschäftigt; ich glaube; es fet die Zeit gekommen, dass wir in die Gegenwart treten milison, um uns in eignen Hause zu orientiren. Würden die Grischen zu Vorbildern für Jahrtamende in Künsten und Wissenschaften geworden sein, wenn sie dae, was Jahrtausende vor ihnen und Hunderte von Meilen von ihnen lag, bis zu ihrem dreißigsten Lebensjahre studirt hütten?" Die Philologen, welche an den Gymnasien lehren, sollen sich bemilhen, sagt der Verf., Mittel und Wege zu finden, wie der Jugend die Schätze des Alterthums leichter zugänglich za machen sind, ohne an ihrem reelles Ein-Aufr zu leiden. - S. 19: Gegen den Satz, dass jedes Wissen seinen Worth in sich habe: "ein Wissen, das entweder seiner Natur nach so heschaffen lut, dass es nur ein blosses Wissen bleiben kann, oder ein Wissen, welches sich in so engen Schranken bowegt, dass es mit der allgemeinen Humanitätsbildung in keine Beziehung tritt, indem es weder unneren ideenkrein erweitert, noch une dem Ziele sittlicher Verodelung nicher führt, ist ehne allen Werth, ja es ist durchaus verwerflich, da es mar aus der Vergendung der edlen, gefaligen Kräfte des Menschen entspringt." - In Uobereinstimmung biomit spricht der Verf. zueret 8. 8 von dem praktischen Nutzen, den das Studium der Naturwissenschaften hat. Auf dem Material derselben beruht ussere materiolie Existenz, an ihm entfalten sich undere geletigen Anlagen. S. 4: "Ausbildung der Sinne, Pertigkeit im Uebertragen und Begreifen der durch sie erzeugten Empfindungen durch den Verstand sind die ersten Aufgaben des jungen Erdenbürgers." - "Uebung und Vervolikommnung der Sinnesorgane, die Vermittlung der durch sie erzengten Empfindung mit unserer geistigen Thütigkeit und die aus ihr entspringende geistige Aneignung der Dinge, welche aufser uns sind - Ausbildung des Auffastungsvermögens - sind die ceste Ferderung, welche Schule und Leben an die Naturkunde zu stellen haben." -- "Aus der Betrachtung der (einzelnen) Naturerzeugnisse nach ihren geneciasamen und unterscheidenden Merkmalen entspringen die Begriffe der Art, Gattung, Familie u. s. w., und aus ihnen lerat der Schiller des ganze System zussemmensetzen, indem er von dem Besondern zum Altgemeinen fortschreitst." Gleich darauf S. 5: "Auf dem Wege der Synthesis muß der Schüler zu der systematischen Uebersicht eines Theiles der Naturerzeugniese gelaugen; das analytische Verfahren muß dem synthetischen folgen" u. s. f. (Vgl. Mager, die genetische Methods des schulmskisigen Unterrichts, 1846. S. 367.) Zweitens über Physik 8. 5 - 7. Diese, von welcher die Chemie nicht zu trennen, lehrt die allgemeinen Eigenschaften der Naturkörper und die Erscheinungen, welche gle darbieten, kennen und stellt sich zur Hauptaufgabe, die letzteren auf allgemeine Gesetze zurückzuführen. S. 6: Induction, Hypothese und Aualogie sind, richtig gebraucht, die einzigen Förderungsmittel jeder Erfahrungswissenschaft. Die Physik bietet dem Schüler das geeigneteste Feld zur Einübung dieser drei Arten von Schlüssen. — "Dass der Inhalt der Physik den Jüngling fesselt, und er also gern mit Fleiss und Ausdauer an der Ausbildung seines Verstandes arbeitet, während er einem blofsen Drange seiner Wissbegierde folgt, ist gewiss ein großer Vortheil, den sie vor vielen andern Lehrobjecten vorans hat." — Drittens S. 7. Haben die Naturwissenschaften die Stellung auf unseren Gymnasien gehabt, welche ihnen nach ihrem heutigen Standpunkt gebührt? und war dies nicht der Fall, welche Veränderungen müssen eintreten, wenn sie wahrhaft fruchtbringend für die Bildung der Jugend werden sollen? In Betreff der ersteren Frage heißt es unter Anderem: Die Naturgeschichte eignet sich ganz besonders für den ersten Unterricht; dadurch aber, dass man sie auf die unteren Klassen beschränkte, ist sie in eine Stellung gern-

than, walche ibrus Umfange und ibrer gagenwärtigen Aushildeng durchatts nicht, entepricht: Weit man nur das Material betrachtete und nicht seine Verwendung und Bedeutung in dem ganzen Bau der Erde nachwies, -- verloren sich die Einzelnheiteng denn sie enthehrten der wisnenschaftlichen Verbindung zur lehendigen Einheit. S. 8 legt der Verf. einen Plan vor, nach welchem der Stoff der Naturwissenschaften, soweit derselbe auf den Gymnasien zu bearbeiten ist, vertbeilt werden müsste. Indem er 2 Stunden für VI.—III., 3 für II. und I. bestimmt, setzt er für VI.—IV. im Sommer Pflanzenkunde an, für VI. und V. im Winter Thierkunde, für IV. Mineralogie; für III. Organographie des menschlichen Körpers und systematische Uebersicht der 3 Reiche in 1 Somesten. Physik (allgemeine Eigenschaften der Körper, mechanische Erscheimunon fester, flüssiger und Juliförmiger Körper) und Chemie in 3 8.; für M. Physik (Wärme, Electricität und Magnetismus) und Geologie nebst bysischer Geographie in je 2 S.; für I. Physik (Schall und Licht) mit physischer Geographie in je 2 S.; für I. Physik (Schall und Licht) mit Wiederholung 2 S., Pflauzen- und Thiergeographie 1 S., Uchemicht der ganzen Naturkunde 1 S. Was in der Geologie und im der Geographie der Pflanzen und Thiere gelehrt werden soll und in welcher Folge, wird 28. 12 genauer bezeichnet. Hinzichtlich der Astronomie wird S. 17 verlangt, die mathematische Geographie, welche sich zuletzt an die aphärische Trigonometrie anschließen müsse, bis dahin zu führen, dass in ihr der Abiturient den nöthigen Ausschluse über das Verhältniss unserer Erde zu dem Weltgebäude gewinnen könne. — Der Plan bezweckt, 1) durch gleichzeitige Betreibung der einzelnen Zweige eine systematische Behand-lung zu verhülen, welche gewöhnlich dann erzt zu dem folgenden Theite übergeht, wenn der vorhergebende möglichet erschöpfend bearbeitet ist; denn so entstehe das Bild des lebendigen Zusammenhangs in der Seele des Schülers nicht in der Klarbeit, welche der Verf. mit als Hauptaufabe des ganzen Unterrichts ansieht (S. 9). 2) Der Abschluse, den der Pian in III. gewährt, sell es möglich machen, dass auch die aus dieser Klasse abgehenden Schüler etwas Ganzes mit sich nehmen (S. 11). 3) Indem Geologie und Pflanzen- und Thiergeographie den 3 Reichen der Nater entsprechen und zu zeigen haben, wie aus dem Material, welchen die Maturgeschichte behandelt, der ganze Bau unarer Erde zusammengesetzt ist (S. 12), ist nicht nur für die nöthige Repetition der früheren Pensa geoorgt, sondern ee wird sich auch eine Totalenechanung des großen ermischen Ganzen unserer Erde in dem Schüler erzeugen, welche ihm stats gezichert bleibt, wenn auch die Rinzelnheiten ans der großen Reihe der Wesen dem Gedächtnis des Mannes einst zum Theil entschwinden salten (8. 17).

Von den Gymnasien in Greifawald und Stargard-aind keise Pregnamme erschlenen.

Stettin,

Varges.

#### XI.

Programme westfälischer Lehranstalten von Ostern 1850.

Minden. Vereinigtes Gymnasium und Realschule. Ohne Abhandlung. Schulmschrichten vom Director Dr. L. E. Suffriau. — Nach dem Plane des ministeriellen Entwurfs sind alle Classen der vereinigten Anstalt in 3 Abtheilungen getheilt: A. Gymnasialclassen (Prima,

Secunda, Tertia). B. Realclassen (Prime, Secunda, Tertia). C. Unterclassen (Quarta, Quinta, Sexta). Die verminderte Stundenzahl des la-teinischen Unterrichts hat nach dem Berichte dem Erreichen des bisberigen Classenzieles der drei unteren Classen kein Hindernifs in den Weg gelegt; in der VL sei das Ziel bereits am Ende des dritten Quartals erreicht, und es sei nicht zweiselhaft, dass bei atrengem Einhalten der für den Eintritt in VI. zu stellenden Forderungen der lateinische Unternicht auch bis auf die Stundenzahl der ministeriellen Vorlage werde beschränkt werden können, wenn man nicht unter Gründlichkeit das Einprägen des aus den Wörterbüchern mischräuchlich in die Grammatik herübergenome numen anomalen Ballastes veratehe. So ist nun folgender Lebrolau be-Folgt: A. Gymnasialclassen: I. Prima: Latein 8 St., Griechisch 6 St., Hebräisch 2 St., Deutsch 3 St., Französisch 2 St., Religion 2 St., Genand 1 St., Turnen 4 St. II. Secunda: Lateinisch 9 St., Griechisch 6 St., Habräisch 1 St., Deutsch 3 St., Französisch 2 St., Religion 2 St., Genand 1 St., Turnen 4 St. II. Secunda: Lateinisch 9 St., Religion 2 St., Genachiebte und Geographie 3 St., Mathematik 4 St., Singen 1 St., Turnen 4 St. III. Lateinisch 8 St., Griechisch in 2 Abbleilungen 4 St. - III. Tortia: Lateinisch 8 St., Griechisch in 2 Abtheilungen ja 5 St., Doutsch 3 St., Französisch 2 St., Religien 2 St., Geschichte und Geographie 4 St., Mathematik 4 St., Naturgeschichte 2 St., Zeichnen 2 St., Turnen 4 St. - B. Realclassen: I. Prima: Deutsch 4 St., Françoisch 4 St., Englisch 3 St., Latein 3 St., Religion 2 St., Geschichte und Geographie 4 St., Mathematik 4 St., Naturwissenschaften 6 St., Zeichpen 2 St., Singen 1 St., Turnen 4 St. - IL. Secunda: Deutsch 3 St., Französisch 4 St., Englisch 4 St., Latein 3 St., Religion 2 St., Geschichte und Geographie 4 St., Mathematik 4 St., Naturwissenschaften 4 St., Rechnen 2 St., Zeichnen 2 St., Turnen 4 St. — III. Tertia: Deutsch 3 St., Französisch 4 St., Englisch 4 St., Latein 3 St., Religion 2 St., Geschichte und Geographie 4 St., Mathematik 4 St., Rechnen 2 St., Zeichnen 2 St., Turnen 4 St. — C. Unterclassen: I. Quarta: Latein 7 St., Deutsch 3 St., Französisch 4 St., Religion 2 St., Geschichte und Geographie 4 St., Mathematik 3 St., Rechnen 3 St., Naturgeschichte 2 St., Zeichnen 2 St., Schreiben 2 St., Turnen 4 St. — H. Quinta: Latein 7 St., Deutsch 4 St., Französisch 5 St., Religion 2 St., Geschichte und Geographie 4 St., Naturgeschichte 2 St., Rechnen 3 St., Zeichnen 2 St., Schreiben 2 Singen 1 St., Turnen 4 St. — III. Sexta: Latein 8 St., Deutsch 5 St., Religion 2 St., Geschichte und Geographie 4 St., Naturgeschichte 2 St., Rechnen 4 St., Zeichnen 1 St., Schreiben 3 St., Singen 1 St., Turnen 4 St. — Abgegangen aind zu Michaelis 1849 Prof. Dr. Kapp und Gymmasiallebrer Dr. Hertzberg. Oberlebrer Zillmer rückt in die 1., Bieling in die 3. Oberlehrerstelle; Dr. Dornheim und Dr. Bromig rückten auf in Oherlehrerstellen; Hülfslehrer Cand. Güthling erhielt die 3. ordentliche Lehrerstelle, Hülselehrer Pfautsch von Stettin die 4., Cand. Weiske von Halle die etatsmäßige wissenschaftliche Hülfslehrerstelle. -Schülerzahl 243, Abiturienten 5 und 2 Externi (aus Realprima 6 Abiturienten).

Siegen. Höhere Bürger- und Realschule. Abhandlung: Bedeutung und Anwendung der Zahlen in der Geometrie von Rud. Kysäus. 16 S. 4. mit 1 Tafel. — Schulnachrichten vom Director C. Schuabel. Schülerzahl 143. — Probecand. Köttgen ging nach 5 Monaten ab an das Gymnasium zu Duisburg; die Candd. Ed. Engstfeld und Traugott Schulz traten ein; Religionslehrer Pfarrer Trainer ging ab.

Herford.

## XIL

# Rheinische Programme. (Nachtrag.)

Coblenz. Michaelis 1849. Abhandiung: Einige Aufgaben der Lehrsätze aus der niederen und höheren Stereometrie für practische Zwecke. Vom Oberlehrer Prof. Leuzinger. 40 S. 4. (I. Von den prismatischen Körperu. II. Pyramide. III. Berechnung der Raumgebilde, welche Ebenen von beliebiger Begrenzung um feste Axen erzeugen.) Schulnachrichten vom Director Dr. F. N. Klein. Der 1. ordentliche Lehrer Henrich erhielt zuerst die 4. Oberlehrerstelle, G. L. Flöck die 1., G. L. Bigge die 2., Dr. Boyman die 3., G. L. Klostermann die 4. ordentliche Lehrerstelle; als Probecandd. traten ein Bermann und Sydow, Sydow ging bald darauf als Hölfslehrer nach Trier; Oberlehrer Henrich wurde zum Regierungsschulrath ernannt; seine Stelle vertrat Cand. Hemmerling aus Düsseldorf. Schülerzahl 332, Abitarienten 1848 Michaelis 16, 1849 Ostern 18. Die Bibliothek ist ansehnlich vermehrt, nennenswerh ist die Sammlung römischer Alterthümer.

Am 15. Oktober zur Feier des Geburtsfestes des Königs erschies: Zur Bibliographie aus den Schätzen der Gymnasial- und Städtischen Bächersammlung. III. Vom Director Dr. Klein. 1) Ein undatirter Druck der sämmtlichen Briefe Pius des Zweyten. 2) Ein undatirter Druck des Manipulus Curatorum von Guido de Monte Rechen (Rotherii).

3) Ein undatirter Druck des Lucidarius.

Herford.

Hölscher.

# Dritte Abtheilung.

# Verordnungen in Betreff des Gymnasialwesens,

L

## Preufsen.

I.

Die weitere Entwickelung des Gewerbeschulwesens im proufsischen Staate ist während der beiden letzten Jahre Gegenstand wiederholter Berathungen gewesen, welche theils in dem Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, theils auf dessen Veranlassung unter dazu berufenen Sachverständigen stattgefunden haben. Auf Grund derselben habe ich

A. einen Organisations - Plan für die Provinzial - Gewerbeschulen,

B. ein Reglement für einnurichtende Entlassungs-Prüfungen an denselben,

C. ein Regulativ zur Organisation des Königlichen Gewerbe-Instituts ansarbeiten lassen, welche der Königlichen Regierung anliegend in 3 Exem-

plaren zugehen.

Die Aufgabe des Königlichen Gewerbe-Instituts und die der Provinzial-Gewerbeschulen sind in ihrer Grundlage dieselben und nur der Größe nach verschieden. Jenes soll, wie diese, künstigen Gewerbtreibenden und Bauhandwerkern eine theoretisch-praktische Ausbildung verschaffen; während sich aber das Königliche Gewerbe-Institut, als die höchste technische Lehranstalt des Staates, die Ausbildung von eigentlichen Technikern, die zur Errichtung und Leitung von Fabrikanlagen befähigt sind, zum Ziele setzen muss, sind die Provinzial-Gewerbeschulen dazu bestimmt, die verschiedenen Handwerker, Maurer- und Zimmermeister, Brunnen-macher, Mühlenbauer, Gerber, Bierbrauer, Destillateure, Färber u. s. w, so wie Werkführer stir Fahriken zu unterrichten. Daraus folgt, dass die Anwendung des theoretischen Wissens auf die Gewerbe auch in den Provinzial-Gewerbeschulen vorwalten muse; denn das bles theoretische Wissen in Mathematik und Naturwissenschaften ist für den Praktiker nur von geringem Nutzen, und es kann ihm nicht allein überlassen werden, eine mögliche Anwendung desselben erst selbst zu suchen. Bei der Gründung neuer und der allmäligen Umgestaltung schon bestehender Provinzial-Gewerbeschulen ist also auf die in dem oben beigefügten Organisations-Plane (A.) (§, 4) aufgeführten praktischen Unterrichtszweige, die Maschinenlehre, die praktisch-chemischen Uebungen, die Technologie und Bauconstructionslehre ein besonderer Nachdruck zu legen. Soll aber dieser Unterricht fruchtbringend sein, so mus der Lehrer bei den Schülern der aberen Klasse der Provinzial-Gewerbeschule eine gründliche Kenntnifs der elementaren Mathematik und der allgemeinen Physik und Chemie, so wie große Fertigkeit im Zeichnen, bei seinen Schülern vorfinden. Indem also hier Maß gehalten wird in dem, was gelehrt wird, ist um so mehr auf Gründlichkeit des Wissens und Sicherheit in seiner Anwendung zu sehen. Es kann darum beispielsweise nicht gebilligt und ferner auch nicht geduldet wesden; daß eitzelne Phyvinthal-Gewärbeschulen den Vortrag über reine Mathematik weit über die Gränzen hinaus, welche demselben in dem Organisations-Plan (A.) angewiesen sind, fortführen, und durch den Umfang dessen, was sie hierin lehren, andere Schulen zu überbieten streben. Wenn es dem Lehrer auch möglich sein sollte, in rascher Entwickelung einen gründlichen Vortrag über analytische Geometrie und höheren Kalkül, der sich in einigen Anstalten findet, zu halten, so sind dagegen die Zöglinge doch nicht wohl im Stande, in der kurzen, für ihre Ausbildung bestimmten Zeit sich diese Lehren, zu deren praktischer Anwendung sie gar nicht gelangen, auf eine fruchtbare Weise anzueignen. Die Umgestaltung der bestehenden Provinzial-Gewerbeschulen in dem

angedeuteten Sinne wird nicht ohne Schwierigkeit sein, weil nicht nur zum Theile die geeigneten Lehrer; sondern auch für die angegebenen praktischen Vorträge die Lehrmittel, wie Modelle und Apparate, und die nöthigen Räumlichkeiten noch fehlen werden. Eine sofortige und vollständige Durchführung des Organisations-Plans in allen seinen Theilen kann daher noch nicht erwartet werden, und es wird dabei überhaupt auf die örtlichen Verhältnisse immer gebührende Rücksicht genommen werden müssen. Derselbe soll zunächst zu einer Verständigung über die eigentliche Aufgabe der Provinzial-Gewerbeschule dienen und das Ziel bezeichnen, zu welchem sie allmälig hinzusühren sind. Die betressendes Königlichen Regierungen werden zu erwägen haben, wie dieses gesche-hen kann, welche Mittel und Lehrkräfte dazu erforderlich sind. Der § 6 des Organisations-Plans (A.) bietet dem Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten Gelegenheit, dasur zu sorgen, das jese Umgestaltung rasch, sicher und auf möglichst übereinstlimmende Weise erfolge. Im jetzt laufenden Jahre erwarte ich aber von denjenigen K5niglichen Regierungen, welchen Provinzial-Gewerbeschulen untergeordnet sind, noch vor Eroffnung des neuen Jahres-Kursus Bericht darüber, iswieweit die neue Organisation sofort eintreten oder vorbereitet werden kann und welche Hindernisse ihr im Wege stehen, wobei auch Anträge auf Abänderungen des allgemeinen Planes nicht ausgeschlossen sind. Ich darf von den Königlichen Regierungen voraussetzen, das sie dabei mit Umsicht und Entschiedenheit verfahren und der Rücksicht auf lokale Schwierigkeiten und persönliche Wilnsche der betheiligten Lehrer keinen ungebührlichen Einflus auf ihre Vorschläge einräumen, indem es sonst niemals gelingen wird, die große Verschiedenartigkeit der jetzt bestehenden Gewerbeschulen, von denen manche diesen Namen nicht wohl ver-dienen, zu beseitigen. Bei neu zu gründenden Schulen ist der neue Lehrplan sofort zu Grunde zu legen.

Es ist unzweiselhaft, das die bisher auf die Provinzial-Gewerbeschulen verwandten Mittel nicht überall ausreichen werden, um sie der angedeuteten Entwickelung entgegenzuführen. Es darf indessen erwartet
werden, dass das Bedürfniss und die Wichtigkeit zweckmäsig eingerichteler Gewerbeschulen auch bei den Kammern Anerkennung sinden, und
so das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten durch
entsprechende Normirung des betreffenden Fonds in den Stand gesetzt
werden wird, auch seinerseits, wo es nothwendig ist, größere Zuschüsse
aus: Staatsmitteln zu bewilligen. Insbesondere darf ich mich zu der Anftahnne berechtigt halten, daß die Gemeinden, in deren Interesse die elszeinen Schulen zunächst gegründet sind, bereit sein werden, ihnen durch

gubignete Bowilligungen zin Hülfe ist kontmon, weshalb in dieser Beifelhung künftig an folgenden beiden Grundsätzen festgubalten sehr wird:

1) Dass bei allen neu zu gründenden Gewerbeschulen die betreffenden Gemeinde, ausser freier Gestellung der nöthigen Lokalien, die Hälfte der aus dem Schulgelde oder aus besenderen Einnahmen nicht zu deckenden Ausgaben zu tragen hat, während der Staat die andere Hälfte übernimmt und außerdem für die erste Einrichtung des Lohnapparates sorgt;

uni

 daß bestehende Gewerbeschulen aus Städten, welche billigen Asforderungen zu ihrer Unterstützung nicht entsprechen, in andere verlegt werden, we sich das zu ihrem Gedeihen wesentliche Interesse dafür offenbart.

Das oben mitgetheilte Reglement zu Entlassungs-Prüfungen an: den Provinzial - Gewerbeschulen (B.) ist bis auf geringe Modificationen' hervorgegangen aus den Berathungen einer zu diesem Zwecke im vonigen Jahre berusenen Konserenz von Direktoren solcher Austalten. Es stritt von jetzt an so lange in Kraft, bis nach längeren Erfahrungen über sei-men Erfolg das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Ar-beiten sich etwa veranlaßt sehen wird, Absinderungen darin zu treffen. Dadurch, daß der Eintritt in das Königliche Gewerbe-Institut auf Grund des in der Entlassungs-Prüfung erworbenen Zeugnisses der Reife erfelgen kann, haben die Zöglinge der Provinzial-Gewerbeschulen einen ehrenvollen Antrieb, sich zur Ableistung der Entlassungs-Prüfung zu befähl-gen. Aber auch für solche, welche fine theoretische Ausbildung in den Provinzial-Gewerbeschulen absohliesen, wird jenes Zeugniss ein für sie wichtiges autlishes Dokument über ibre erwerbene Qualification sein, und es wird einen Gegenstand fernerer Erwägung für das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten bilden, inwiesern sich daran einestheils die Zulassung der Geprüften zum einfährigen Militairdienste, anderenthells etwaige Begünstigungen bei der Meister-Priifung der Baubundwerker knüpfen lassen. Für die Provinzial-Gewerbeschulen wird die Erlangung des Rechtes zu Entlassungs-Prüfungen, welche durch §.9 des Organisations-Planes (A.) geregelt ist, der Masstab zur Beurtheilung aein, ob sie den an sie gestellten Forderungen entsprechen, und die Lehrer derselben werden in deu sich daran knipfenden Bemerkungen des §. 14 erkennen, dass es in der Absieht liegt, ihre Stellung möglichst zu verbessern und zu sichern, sobald die Schule, an welcher sie wirken, die unertifislichen Bedingungen dazu darbietet und ihr Bestand selbst gestchert ist. Zur Vermeidung jedes Missverständnisses mache ich jedoch wiederholt darauf aufmerkaam, dass die Aussührung der darin aufgestellten Grundsätze dadurch bedingt ist, daß solche auf verfassungsmäßigem Wege festgestellt und die zur Durchführung des Planes nöthigen Geldmittel von den Kammern bewilligt werden.

Das oben mitgetheilte Regulativ (C.) bezeichnet in allgemeinen Unrissen die künftige Organisation des Königlichen Gewerbe-Instituta. Wenn das letztere bisher die gesammte Elementar-Mathematik in zeinen Unterzichtskreis aufnehmen mußte, weil die Zöglinge, die in dasselbe einstraten, nicht gentigend darin befestigt erschienen, so darf jetzt vorausgesetzt werden, dass dieses unnöthig zei, und ez ist allein durch Aufgabe eines Theiles jenes Unterzichtes eine größere Vertiefung derjenigen Vorträge, welche das eigentliche Objekt des Unterzichtes in einer höheren technischen Lehranstalt bilden mitssen, ermöglicht. Eine Wiederholung der Stereometrie, die an allen zu dem Institute vorbereitenden Lehranstalten demjenigen Jahres-Kursus, der dem Abgange der Zöglinge unmittelbar vorbergeht, angehört mid daher aicht webl mit derzelben Sicher-

heit singstibt sein kann, wie die übrigen Zweige der Elementar-Mathematik, ist für nöthig erachtet werden. Auch habe ich, um den Uchergang zu der neuen Kinrichtung zu vermitteln, nachgegeben, daß in den beiden nächsten Jahren eine Wiederholung einzelner Abschnitte der chemen Geometrie und Trigonemetrie damit verbunden warde. Die hauptsichlichste Aenderung, welche das Königliche Gewerbe-Institut durch seine Umgestaltung erfährt, besteht darin, daß die drei Klussen der Zöglinge, die es ausbilden soll, Mechaniker, Chemiker und Bauhandwerker, auch in mehr gesonderten Kursen unterrichtet werden, so daß jeder desselben Gelegenheit gegeben wisd, ihr Hauptfach mit besonderem Nachselben aus den dasschonstehenden Fächern zu entbehren. En ist eine unzweideutige Erfahrung, welche zu dieser Einrichtung geführt hat.

Die Königliche Regierung wird veranlafst, den Direktoren der böheren Lehranstalten Ihres Verwaltungs-Bezirks von den Anlagen Konntaik

gu goben.

Berlin, den 5. Juni 1850.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

(gez.) von der Heydt.

An aliamtliche Königliche Regierungen.

#### Plan

ZHI

Organisation der Provinzial-Gewerbeschulen.

§. 1. Jode vellständig eingerichtete Provinzial-Gewerbeschule erhält

zwei Klassen, eine untere und eine obere.

Die untere ist hauptslichlich für den theoretischen Unterricht und die Uebung im Zeichnen bestimmt, die obere für die Anwendung des Erlemten auf die Gewerbe.

Der Kursus jeder Klasse ist einjährig.

Eine Combination zwischen einer Provinzial-Gewerbeschule und einer höheren Bürger- oder Realschule kans nur in der Art stattfinden, dass die Schüler der letzteren an einzelnen Unterrichtsstunden der erstessen Theil nehmen. Eine Verlängerung des Kursus der Provinzial-Gewerbeschule auf mehr als zwei Jahre, so wie eine Combination, welche namentlich den Kursus der oberen Klasse alterirte eder des Zweck der unteren Klasse, junge Leute in einem Jahre für den Unterricht der obenen vorzubereiten, störte, ist unzulässig.

§. 2. Die Aufnahme der Zöglinge in die untere Klasse einer Pre-

vinzial - Gewerbeschule ist an folgende Bedingungen geknüpft:

1) dass der Auszunehmende mindestens 14 Jahr alt sei;

dass er nicht blos deutsch geläufig lesen, sondern auch durch Lesen eines seinem Gesichtskreise entsprechenden Buches sieh unterrichten könne;

3) dass er deutsch ohne grobe orthographische Fehler zu schreiben

verstehe und eine leserliche Handschrift besitze;

4) dass er mit ganzen Zahlen und gewöhnlichen Brüchen geläusig rechnen könne und die Anwendung dieser Rechnungen auf die gewöhnlichen arithmetischen Ausgaben kenne, so wie dass er ebene geradlinige Figuren und prismatische Körper praktisch auszumessen wiese;

5) dass er Uebung im Zeichnen besitze.

. Junge Handwerker, welche keinen anderen als Elementar-Unterzicht

genessen haben und in eine Provinzial-Gewerbeschule eintreten wollen, können ihre Vorbildung durch den Besuch der mit der letzteren nach §. 8 zu verbindenden Handwerker-Fortbildungsschule vervollständigen.

Für andere junge Leute wird der Besuch einer gut eingerichteten höheren Bürger- oder Stadtschule oder eines Gymnasiums bis zur Quarta einschließlich genügen. Wo sich ein Bedürfniss dazu zeigt, kann mit der Provinzial-Gewerbeschule eine Vorbereitungsklasse verbunden werden; diese ist dann aber nur als eine höbere Elementarschule und nicht als ein Theil der Provinzial-Gewerbeschule zu betrachten und zu behausein Theil der Brovinzial-Gewerbeschule zu betrachten und zu behausein, sie muß ein in sich abgegränztes Pensum haben, welches das der Provinzial-Gewerbeschule nicht zum Theile anticipirt, so daß sie auch solchen, welche die letztere nicht zu besuchen beabsichtigen, nützlich werden kann, und ihre Unterhaltung bleibt lediglich Sache der Kommune.

§. 3. Der Uebergang von der unteren Klasse der Provinzial-Gewerbeschule in die obere findet auf Grund einer sorgfältigen Prüfung statt, welche sich auf alle Gegenstände des Unterrichts der unteren Klasse erstreckt. Zöglingen, welche diese Prüfung nicht bestehen, ist die einmalige Wiederbolung der unteren Klasse und der Prüfung zu gestatten.

Schüler von anderen Lehranstalten können auf Grund der durch dieselbe Prüfung nachgewiesenen Reife unmittelbar zu der oberen Klasse

zugelassen werden.

§. 4. Die Unterrichts-Gegenstände der Provinzial-Gewerbeschule

sind folgende:

a) Reine Mathematik. Aus der Geometrie: Die Planimetrie, ebene Trigonometrie, Stereometrie und die Anlangsgründe der beschreibenden Geometrie nebst einer synthetischen Darstellung der Haupteigenschaften der Kegelschnitte. — Das Feldmessen ist theoretisch zu erklären und in seinen Hauptoperationen praktisch zu zeigen.

Aus der Zahlenlehre: Die gewöhnliche Arithmetik mit vielfachen Uebungen des praktischen Rechnens; die Buchstaben-Rechnung bis zu den Gleichungen des 2ten Grädes einschliefslich, nebst der arithmetischen und geometrischen Progression. Die Rechnung mit Logarithmen ist sorgfältig einzuüben. Anwendung der Algebra und Trigonometrie zur Lö-

sung planimetrischer und stereometrischer Aufgaben.

b) Physik. Die statischen und mechanischen Gesetze, welche in der Physik der wägbaren Körper vorgetragen zu werden pflegen, ohne eigentlich dahin zu gehören, sind hier zu übergehen, weil die Schüler noch nicht mathematische Kenntnisse genug zu einem hinreichenden Verständnisse derselben besitzen und dieselben doch später vorkommen. Nach der Einleltung in die Physik wird bei den festen Körpern abgehandelt: Dichtigkeit (Bestimmung des spezifischen Gewichtes), Dehnbarkeit, Elastizität, Festigkeit, Sprödigkeit, Struktur (Crystallisation); bei den flüssigen: Dichtigkeit, Zusammendrückbarkeit, Gleichgewicht in Gefäsen und kommunizirenden Röhren, Druck auf die Wände des Gefäses, Kapillarität, Endosmose; bei den luftförmigen: Elastizität, Dichtigkeit, Barometer, Mariotte'sches Gesetz, Luftpumpe, Mischungsgesetz, Absorption durch Flüssigkeiten und feste Körper. — Akustik. — Die Lehre von den Imponderabilien, welchen der größte Theil der Zeit zu widmen ist.

c) Chemie. Vorzugsweise anorganische Chemie nebst einem kurzen, ausgewählte Kapitel behandelnden Vortrag über organische. Dagegen ist bei den technischen Prozessen, die dazu Veranlassung geben, auf die letztere gelegentlich tiefer einzugehen. — Praktische Uebungen. Schon vor der Spirituslampe und dem Löthrohr können eine Menge Untersuchungen angestellt werden; ein kleines Laboratorium kann die Pro-

vinzial - Gewerbeschule aber auch nicht entbehren.

Chemische Technologie, als Fortsetzung des chemischen Kursus.

Be ist dabei mehr auf gründliche Vorfolgung einzelner wichtiger Prozesse, als auf Vollständigkeit zu sehen.

d) Mineralogie.

e) Mechanik und Maschinenlohre. Es werden die allgemeinen statischen Gesetze entwickelt und zur Erläuterung der einfachen Maschinen angewandt. — Schwerpunktsbestimmung, so weit sie elementar erreichbar. — Bewegungsgesetze; Gesetz vom freien Fall, Fall auf der schiefen Bhene, Pendel. — Reibung, Steifigkelt der Seile, Widerstand der Luft. — Gesetze des Stofses.

'Die einfachen Maschinentheile. — Wasserhebeworke, hydraulische Presse, Wasserräder, Müblwerke. — Die Luft als Motor. — Dampfin-

Einiges aus der mechanischen Technologie mit Rücksicht auf die speziellen Verhältnisse der Gegend, in welcher sich die Provinzial-Gewarbeschule befindet.

Der Vortrag muß möglichet anschaulich sein und vorungsweise That-

sachen aufsuchen; ohne Hülfe von Modellen ist er ummöglich.

f) Bau-Constructions-Lehre. Der Umfang, in welchem sie zu lehren ist, bestimmt sich nach dem Reglement über die Prüfung der Bau-Handwerker. Auf Vollständigkeit kann es auch hier nicht ankommes; das Unentbehrliche ist auf eine praktische Weise zu lehren.

g) Zeichnen und Modelliren. Das minutiöse Kopiren von Vorlegeblättern ist einzuschränken und, sobald es thunlich ist, nach Modellen zu zeichnen, dann zu Versuchen von eigenen Entwürfen fortzuschrei-

ten. Das Modelliren folgt zuletzt.

Für die Vertheilung des Unterrichts in beiden Klassen kann folgesder Plan als Anbalt dienen:

| •                               | Untere Klasse.                                                                                            |                  | wöchentl.             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| Winter- und<br>Sommer-Semester. | Planimetrie                                                                                               | n Isten          | 4                     |
| - F                             | Praktisches Rechnen                                                                                       |                  | 4                     |
| a T                             | Physik                                                                                                    |                  | 4                     |
| 2 2                             | Physik                                                                                                    |                  | 4                     |
| P H                             | Freihandzeichnen                                                                                          |                  | 7                     |
| 80                              | Linearzeichnen                                                                                            | • •              | 9                     |
|                                 | Obere Klasse.                                                                                             |                  | 35                    |
|                                 | / Fortsetzung der Buchstaben-Rechnung, Trigon                                                             |                  | 9                     |
| ن                               | Stereometrie, beschreibende Geometrie                                                                     |                  | 3<br>3<br>2<br>3      |
| 퍑                               | Praktisches Rechnen                                                                                       |                  | 2                     |
| <u>a</u>                        | Mechanik und Maschinenlehre                                                                               |                  | 3                     |
| Winter-Semester.                | Chemische Arbeiten, zugleich Wiederholung von                                                             | n Phy-           | , ,                   |
| ÷                               | aik und Chemie                                                                                            | • • •            | 4<br>2<br>3<br>7<br>9 |
| <b>1</b>                        | Mineralogie Bau-Constructionslehre und Bau-Anschläge                                                      | • • •            | 2                     |
| <b>≥</b>                        | Freihandzeichnen                                                                                          |                  | 7                     |
|                                 | Linearzeichnen                                                                                            |                  | 9                     |
|                                 |                                                                                                           |                  | 36                    |
|                                 | [ Fortsetzung der beschreibenden Geometrie;                                                               | Kegel-           |                       |
| 골육                              | schnitte                                                                                                  | • •              | 3                     |
| Sommer<br>Semester.             | Anwendung der Algebra und Trigonometrie z<br>sung planimetrischer und stereometrischer<br>ben, Feldmessen | ar Lö-<br>Aufga- | 8                     |

| ter.      | Praktisches Rechnen (besonders Wurzel-Auszieht gen, logarithmisches Rechnen und Körper-Bere- | III- | wächenti. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| -Semester | nungen)                                                                                      | _    | 2         |
|           | Maschineulehre, mechanische Technologie                                                      |      | 3         |
|           | Chemische Technologie                                                                        |      | 4         |
| 占         | Mineralogie                                                                                  |      | . 2       |
| Sommer    | Bau-Constructionslehre und Bau-Anschläge                                                     |      | 3         |
| ,0        | Freihandzeichnen und Modelliren                                                              | •    | 7 .       |
| 43        | Linearzeichnen                                                                               |      | 9         |
|           |                                                                                              |      | 36        |

 5. Die Zahl von 36 Unterrichtsstunden wöchentlich ist in keiner Klasse zu überschreiten.

Der Jahres-Kursus beginnt mit dem Anfange des Monats Oktober. Im Uebrigen richten sich die Ferien nach dem Ortsgebrauche, dürfen

aber zusammen nicht mehr als zwei Monate betragen.

§. 6. Um Abweichungen in der Organisation der einzelnen Gewerbeschelen, die nicht durch örtliche Verhältnisse nethwendig aind, für die Zukunft vorzubeugen, wird bis auf Weiteres bestimmt, daß der Lehrplan jeder Anstalt gegen Ende des Monats August eines jeden Jahres für das folgende Schwijahr dem Ministerium für Handel u. s. w. zur Genehmigung eingereicht werde. Die betreffende Königliche Regierung hat sich bei dieser Gelegenheit ausführlich über den Zustand der Schule zu äußern.

§. 7. Wo eine Vorbereitungsklasse besteht (§ 2), ist dieselbe unter die Direction der Provinzial-Gewerbeschule zu stellen. Der Haupt-Unterricht darin ist jedoch in der Regel einem tüchtigen Elementar-Lehrer

zu übertragen.

§. 8. Mit jeder Provinzial-Gewerbeschule ist eine Handwerker-Fortbildungsschule zu verbinden, in welchen Handwerker-Lehrlinge und Geseilen an den Abenden der Wochentage und Sonntags unterrichtet werden. Die Lehrer der Provinzial-Gewerbeschule sind gehalten, an derseiben Unterricht im Rechnen, den bei den Handwerkern am hänfigsten zur Anwendung kommenden Sätzen und Constructionen der Geometrie, den Anfangsgründen der Naturlehre und im Zeichnen zu ertheiten, jedech unter Anrechnung dieser Stunden auf ihre Unterrichts-Penaa. (§. 12.)

§. 9. An den vollständig eingerichteten Provinzial - Gewerbenchulen werden Entlassungs - Prüfungen angeordnet; dieselben finden nach Mafs-

gabe eines besonders darüber zu erlassenden Reglements atatt.

Das Becht zu Abhaltung von Entlassungs-Prüfungen mit der den auszustellenden Zeugnissen in diesem Reglement beigelegten Wirksamkeit erhält eine Provinzial-Gewerbeschule nur durch ausdrückliche Verleihung

des Ministeriums für Handel u. s. w.

Der Autrag auf Verleihung dieses Rechtes an eine Provinzial-Gewerbeschule ist von der betreffenden Königlichen Regierung unter Einreichung von Probe-Zeichnungen und schriftlichen Arbeiten ammtlicher Zöglinge der oberen Klasse an das Ministerium für Handel u. s. w. zu richten, welches darüber entscheiden wird, ob die Abhaltung von Entbasungs-Prüfungen versuchsweise gestattet werden soll.

Um ein möglichst übereinstimmendes Verfahren und eine gleichförmige Beurtheilung bei diesen Prüfungen zu erzielen, wird das Ministerium einen beaonderen Kommissarius zur Leitung der ersten Prüfung an jede Schule entsenden. Dieser hat ausserdem sich durch eine Revision der ganzen oberen Klasse zu überzeugen, ob auch die übrigen, nicht zur Prüfung sistirten Schüler an nähernd die zu dieser erforderliche Reise besitzen, um dadurch zu verbüten, dass die Anstalt nicht der Ausbildung einzelner Zöglinge, unter Vernachlässigung der übrigen, ihre Kräfte hauptsächlich zuwende. Die sämmtlichen Prüfungs-Verbandlungen sind mit dem Begleitschreiben des Kommissarius direkt an das Ministerium einzureichen, worauf dieses entscheiden wird, ob der Schule das Recht zu Entlassungs - Prüfungen verliehen werden soll. Die Ausfertigung der Zeugnisse bleibt von dieser Entscheidung abhängig.

§. 10. An jeder vollständig eingerichteten Gewerbeschule werden drei

ordentliche Lebrer angestellt,

einer für Mathematik, Mechanik und Maschinenlehre und mechanische

Technologie,

einer für Naturwissenschaften (Physik, Chemie, Mineralogie und chemische Technologie).

einer für Zeichnen, Modelliren und Bauconstructionslehre.

Die Direction der Anstalt wird einem der beiden erstgenannten Lehrer übertragen; der Rang der beiden anderen unter sich bestimmt sich nach ibrem Dienstalter.

Wo bisher ein Theil des Unterrichts durch Hülfslehrer versehen worden ist, sind dieselben nach und nach durch ordentliche Lehrer zu er-

setzen.

**8**. 11. Die Qualification als Lehrer an einer Provinzial-Gewerbeschule wird durch eine Prüfung vor einer damit beauftragten Prüfungs-Kommission erworben; die Thätigkeit dieser Kommission wird durch ein

besonderes Reglement demnächst geordnet.

Dem Ministerium für Handel u. s. w. bleibt es vorbehalten, in einzelnen Fällen auf Grund eines von einer wissenschaftlichen Prüfungs-Kommission für Kandidaten des höheren Schulamts erlangten Zeugnisses oder erprobter Lebrertüchtigkeit von einer neuen Prüfung zu dispensiren.

§. 12. Der Director einer Provinzial-Gewerbeschule hat in der Regel 16—18 Unterrichtsstunden, die beiden anderen haben jeder 20—24 Stunden wöchentlich zu ertheilen.

Combinationen der beiden Klassen sind nur beim Zeichen-Unterrichte zulässig, und auch hier nur so lange, als die Gesammtzahl der zu unterrichtenden Schüler 40 nicht übersteigt. Wird eine Trennung der beiden Klassen im Zeichen-Unterrichte nothwendig, so ist ein Hülfelehrer für die untere Klasse anzunehmen.

§. 13. Alle Austellungen von ordentlichen Lehrern an Provinzial-Gewerbeschulen bedürfen vorber der Genehmigung des Ministeriums für

Handel u. s. w.

Hülfslehrer können auf bestimmte Zeit von der betreffenden Königlichen Regierung angenommen werden; doch ist nachträglich über deren

Annahme an das Ministerium zu berichten.

§. 14. Es wird darauf Bedacht genommen werden, die Stellung der ordentlichen Lehrer an solchen Provinzial-Gewerbeschulen, welche das Recht zu Entlassungs-Prülungen besitzen, deren Einrichtung sonach ihren Bestand genügend verbürgt, auf verfassungsmälnigem Wege nach folgenden Bestimmungen zu regeln:

a) Die erste Anstellung eines Lehrers an einer Provinzial-Gewerbeschule geschieht, falls derselbe seine Tüchtigkeit nicht schon an anderen Lehranstalten hinreichend bewährt hat, im Wege des Vertrags mit Vor-

behalt gegenseitiger sechsmonatlicher Kündigung.

b) Lehrer, welche sich in diesem provisorischen Verhältnisse als tüchtig erweisen, werden definitiv angestellt; die definitive Anstellung zoll jedoch in der Regel nicht früher als nach 3, und muss, wenn nicht verher von dem Rechte der Kündigung Gebrauch gemacht worden, spätestens nach 5 Probejahren erfolgen.

Die bereits fungirenden Lehrer können, mit Genehmigung des Ministeriums für Handel u. s. w., ohne weitere Probejahre definitiv angestellt werden, sobald die betreffende Provinzial-Gewerbeschute sich das Recht

zu Entlassungs-Prüfungen erworben hat.

c) Die definitiv angestellten Lehrer treten in die Rechte und Pflichten der Staatsbeamten. Sie sind pensionsberechtigt und erleiden an ihrem Einkommen die reglementsmäßigen Pensionsabzüge. Bei der Bemessung ihrer Pensionen werden die Jahre, während welcher sie im Wege des Vertags angestellt waren, mit auf die Dienstzeit in Anrechnung gebracht. (§ 12 der allgemeinen Verordnung vom 28. Mai 1846 über die Pensionirung der Lehrer an höberen Lehr-Anstalten.)

d) Das Gehalt eines definitiv angestellten Lehrers an einer Provinzial-Gewerbeschule soll mindestens 500 Thir., das des Direktors minde-

stens 700 Thir. jährlich betragen.

§. 15. An den nicht zu Entlassungs-Prüfungen berechtigten Provinzial-Gewerbeschulen geschicht die Anstellung der Lehrer in der bisherigen Weise, im Wege des Vertrags mit Vorbehalt gegenseitiger sechsmonatlicher Kündigung.

Jeder Provinzial-Gewerbeschule wird zur Leitung ihrer äusseren Angelegenheiten ein Schulvorstand vorgezetzt, welcher aus fünf Mit-

gliedern besteht.

Die Zusammensetzung desselben geht von der betreffenden Königlichen Regierung aus; der Direktor der Schule gehört als solcher zu seinen Mitgliedern.

Berlin, den 5. Juni 1850.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.
von der Heydt.

# Beglement

für die

Entlassungs-Prüfungen bei den Provinzial-Gewerbeschulen.

8. 1. Der Zweck dieser Prüfungen ist:

 auszumitteln, ob der Abiturient den Grad der Ausbildung erlangt hat, welcher erforderlich ist, um sich mit Erfolg der gewerblieben Laufbahn widmen zu können;

 den Schulen und ihren Zöglingen in den Forderungen des Prüfungs-Reglements ein erreichbares würdiges Ziel hinzustellen, nach wel-

chem das gemeinsame Streben gerichtet sein muls;

 den mit dem Zougnisse der Reife zu entlassenden Zöglingen die Befugnifs zur Aufnahme in das Königliche Gewerbe-Institut in Berlin, insofern den übrigen Anforderungen Genüge geleistet wird,

zuzusiehero.

§. 2. Die Prüfungen können nur bei solchen Provinzial-Gewerbeschulen stattfinden, welchen auf Grund ihrer genügenden Organisation und der Qualification ihrer Lehrer von dem Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten die Berechtigung dazu beigelegt werden ist. Die Prüfungen werden, wenn nicht ausnahmaweise von dem genannten Ministerium anders verfügt ist, in dem Monate Juli oder in der ersten Hälfte des Monate August eines jeden Jahres abgehalten.

8. 3. Ein Recht, sich zu der Entlassungs-Prüfung bei einer Pro-

vinzial-Gewerbeschule zu melden, haben:

 a) diejenigen Zöglinge derselben, welche wenigatens ein Jahr lang die erste Klasse besucht haben; 6) die Zöglinge von Gymnasien und von zu Estlassungs-Prüfungen berechtigten Realschulen, welche wenigstens ein Jahr lang Mitglieder der eraten Klasse einer solchen Austalt waren;

c) auch andere junge Leute, welche außer den genannten Schulen den erforderlichen Grad der Schulbildung glauben erreicht zu haben.

Bei der Meldung, welche vor der Mitte Juni jeden Jahres bei dem Direktor der betreffenden Provinzial-Gewerbeschule schriftlich eingegeben werden muß, ist von jedem Examinanden ein kurzer Lebenslauf vorzulegen, und von jedem Fremden sind ferner noch ein Schulzeugniß, so wie Probezeichnungen, einzureichen.

§ 4. Die der Anstalt selbst nicht angehörigen Examinanden haben sich bei der Anmeldung zur Prüfung bei dem Direktor zu einem abzuhaltenden Tentamen persönlich zu stellen. Hat der Direktor, bei fremden Examinanden durch das heigebrachte Schulzeugniß und das abgehaltene Tentamen, bei den Zöglingen der eigenen Anstalt aber durch Rücksprache mit den Lehrern und aus eigener Wissenschaft, die Ueberzeugung gewonnen, daß der Examinand noch nicht die erforderliche Reise erlangt hat, so muß er ihn unter Vorhaltung der Nachtheile eines voreiligen Abschlusses der Schulbildung ernstlich verwarnen, seinen Vorsalz auszustihren, auch wo möglich den Aeltern oder Vormindern in demselben Sinne Vorstellungen machen. Besteht der Examinand demnech auf seinem Vorhaben, so ist er zur Prüfung zuzultassen.

§. 5. Die Prüfung wird durch die dazu bestellte Königliche Prü-

fungs-Kommission abgehalten. Diese besteht:

a) aus einem Kommissarius der Regierung;

 aus einem von der Regierung dazu ernannten Mitgliede der Lokal-Schulbehörde;

c) aus dem Direktor der Provinzial-Gewerbeschule;

d) aus den übrigen Lehrern der Anstalt, welche in der ersten Klasse Unterricht ertheilen, oder sonst durch ihre Stellung an der Prüfung theilzunehmen berufen sind.

§. 6. Die Prüfung zerfällt in eine schriftliche und eine mündliche. Für die schriftliche Prüfung hat der Direktor, den reglementarischen Bestimmungen gemäß, die nöthigen Anordnungen zu treffen. Die mündliche Prüfung und die auf sie bezüglichen Verbandlungen leitet der Reglerungs-Kommissarius, und er führt bei densethen den Versitz.

§ 7. Auf Grund der abgehaltenen Prüfungen werden Entlassungs-Zeugnisse ausgestellt, welche von sämmtlichen Mitgitedern der Kommission unterzeichnet werden. Die Entlassungs-Zeugnisse sind entweder Zeugnisse der Reife mit den Prüdikaten: mit Ausseichnung bestanden, gut bestanden oder binreichend testanden; oder es sind Zeugnisse der Nichtreife. Bin Zeugnis der Nichtreife versagt jede Berechtigung, welette mit dem Besitz eines Zeugnisses der Reife verbunden ist.

§. 8. Das Zeugnis der Reise wird nach den drei verschiedenen Abstufungen ausgestellt, je nachdem, nach Ausweis der abgehaltenen schristlichen und mündlichen Prüfung, der Examinand in den Prüfungs-Gegenständen der Provinzial-Gewerbeschulen mit Auszeichnung, gut oder hinreichend bestanden und überhaupt in weiner geistigen und sittlichen

Ausbildung den Anforderungen genügt hat.

§. 9. Diese Anforderungen sind die folgenden:

a) Im Deutschen. Der Examinand mußt im zusammenhängenden mäschlichen Vortrage und im Disponiren leichter Themata einige Fertigkeit erlangt haben, und fiber einen ihm bekannten Gegenstand in einem einfachen, ziemlich korrekten Style sich sohriftlich auszu-drücken verstehen.

b) Im gemeinen und kaufmännischen Rechnen mittesen ihm nicht allein

die Regeln, nehet ihrer Begründung, volletändig bekannt nein, sendern er muß sich auch Fertigkeit im praktischen Rechnen erworben haben.

c) In der Buchstaben-Rechnung und Algebra mitssen seine Kenntnisse in aicherer Begründung die Lehre von den vier Rechaungaarten mit allgemeinen Größen, von den Potenzen und Wurzeln, von der arithmetischen und geometrischen Progression, von den Logarithmen, von den bestimmten Gleichungen des ersten und zweiten Grades umfassen, so wie er auch praktische Fertigkeit und Sicherheit in algebraischen Rechnungen erlangt haben muß.

d) In der Geometrie muße er mit den Lehrsätzen der Planimetrie, Stereemetrie und ebenen Trigonometrie und ihren Beweisen, so wie mit der Auslösung von geometrischen Aufgaben durch Construction, genau bekannt eein; ferner noch in der Anwendung der Algebra und Trigonometrie auf Geometrie, so wie in trigonometrischen Zah-

lenrechnungen, sich gute Uebung verschafft haben.

e) In der Physik müssen sich seine Kenntnisse über das ganze Gebiet dieser Wissenschaft in elementarer, aber sieherer, möglichst

auf Anschauung begründeter Aussauung erstrecken.

f) Eben so müssen sich seine ohemischen Kenninisse möglichst auf eigene Anschauung und Erfahrung stützen, gründlich aufgefast sein und einen Abrifs des Gebiets der anorganischen Chemie darstellen. Einzelne chemiach-technische Prozesse müssen ihm gegenwärtig und verständlich sein, ohne daß es auf Vielbeit des Wissens hier ankommt.

g) Die naturhistorischen Kenntnisse mitsen sich namentlich auf diejenigen Mineralien erstrecken, welche in den Gewerben zur Auwendung kommen.

A) Die Anfangsgründe der Mechanik und Maschinenlehre muß er sicher

aufgefalet haben.

i) Die einsacheren Bau-Constructionen mus er kennen.

E) Im Linearzeichnen muß er im Stande sein, eine Zeichnung korrekt und sauber auszuführen, nach den gründlich aufgefaßten Elementen der Projectionslehre und Schatten-Construction einfachere Maschinen and Gebäude aufzunehmen und in Grundrissen, Aufrissen und Durebschnitten genau darzustellen. Im Freihandzeichnen und Modelliren maße er eine gute Uebung erlangt, sein Augenmaß gesehärft haben.

§. 10. Die sehriftlichen Prüfungs-Arbeiten bestehen:

I.) In einem deutschen Aufsatze über einen Stoff, der dem Examinanden voraussichtlich zu flebote steht, so daß es nur auf sprachrichtigen Ausdruck und verständige Anordnung bei der Ausarbeitung ankommt.

 In der Bearbeitung von vier mathematischen Aufgaben aus dem Gebiete der Algebra, Geometrie, Stercometrie und Trigonometrie.

8) In einem Aufsatze über ein Thema der Physik.

 In einem Aufaatze über ein Thema der Chemie oder chemischen Technologie.

 In einem Aufaatze über einen Gegenstand der Mechanik oder Maschineulehre.

Keine dieser Aufgaben darf schon früher von den betreffenden Zöglingen in der Schule bearbeitet worden sein.

§. 11. Die Reinschrift wird auf ganze, gebrochene Bogen geschrieben; sie muß am Kopfe rechts das Thema und links den Namen des Examinanden nebst dem Datum ontbalten.

Wird einer der Examinanden durch Krankbeit verhindert, seine schrift-

lichen Arbeiten gleichzeitig mit den übrigen auszuführen, so sind ihm, falls er nicht ganz von der Prüfung zurücktritt, neue Aufgaben vorzu-

legen.

§. 12. Die betreffenden Lehrer bringen für jede schriftliche Arbeit drei verschiedene Aufgaben oder Themata in Vorschlag; diese werden vom Direktor dem Regierungs-Kommissarius eingereicht, welcher diejenigen unter ihnen bezeichnet, die bearbeitet werden sollen. Von dem Direktor wird, ohne frühere Mittbeilung an die Lehrer, am Tage der Bearbeitung selbst den Examinanden das betreffende Thema vorgelegt. Alle Examinanden bearbeiten dasselbe Thema; es dürfen während der Bearbeitung keinerlei Communicationen zwischen denselben stattfluden.

§. 13. Für jede schriftliche Arbeit, mit Ausnahme des deutschen Aufsatzes, welcher in vier Stunden vollendet sein muße, wird in der Regel eine Zeit von sieben Stunden gestattet. Die Examinanden arbeiten unter spezieller Außicht eines Lehrers; sie dürsen vor Ablieserung der Reinschrift weder das Schul-Lokal verlassen, noch sich der Außicht des inspizirenden Lehrers entziehen. Außer Logarithmen-Tasen darf kein anderes Hülfsmittel benutzt werden. Ueber die Beaussichtigung nimmt der inspizirende Lehrer ein kurzes Protokoll auf, werin auch die Zeit bemerkt wird, in welcher jeder Examinand seine Arbeit vollendet hat.

§. 14. Die eingelieferten Arbeiten werden von den betreffenden Lehrern durchgelesen, korrigirt und censirt. Sie kursiren demnitchet, nachdem auch Probezeichnungen von jedem Examinanden beigefügt worden

sind, bei allen Mitgliedern der Prüfungs-Kommission.

§. 15. Die mündliche Prüfung erstreckt sich über die im §. 9 namhaft gemachten Fächer und hat vorzugsweise die Erforschung des Umfangs und der Sicherheit der positiven Kenntnisse der Examinanden zum Zweck. Ueber den Gang und die Resultate der mündlichen Prüfung wird

ein ausstihrliches Protokoll aufgenommen.

§. 16. Nach der mündlichen Prüfung treten die Examinanden ab, und es wird nunmehr auf Grund der schriftlichen Arbeiten, nach Anbärung des zu verlesenden Protokolls über die mündliche Prüfung, und endlich unter Berücksichtigung der Urtheile der Lehrer oder der vorliegenden Schulzeugnisse über den Fleiß, die Fortschritte und die sittliche Führung des Geprüften, der Grad der Reife auf Grund der bestehenden Vorschriften nach Stimmenmebrheit festgesetzt. Jedes Mitglied der Kommission hat dabei eine Stimme; bei Stimmengleichbeit entscheidet die Stimme des Regierungs-Kommissars. Der letztere hat allein das Recht, ein Separatvotum zu Protokoll zu geben; findet er dieses für nöthig, so bleibt die Entscheidung über das Resultat der Prüfung dem Miniaterium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten vorbehalten.

Bei dem Examen selbst, so wie auch bei diesen Beurtheilungen, ist vorzugsweise die Sicherheit und Gründlichkeit in den erlangten Kenntnissen zu berücksichtigen. Wer in allen Gegenständen gut und in wenigstens zwei Gegenständen vorzüglich gut bestanden, erhält das Prädikat: mit Auszeichnung bestanden. Wer in sämmtlichen mathematischen Disziplinen, so wie in Physik und Chemie gut, in den übrigen obligatorischen Prüfungs-Gegenständen wenigstens ziemlich gut bestanden, erhält das Prädikat: gut bestanden. Wer in der Mathematik gut, und in den übrigen Gegenständen wenigstens ziemlich gut bestanden, erhält das Prädikat: hinreichend bestanden. Demjenigen Examinanden, der in einem noch geringeren Grade den Anforderungen des Prüfungs-Reglements

entspricht, muss das Zeugniss der Reife versagt werden.

Die Mehrleistung in dem einen Prüfungs-Gegenatande kann die Minderleistung in dem anderen nicht kompensiren.

§. 17. Das Urtheil der Kommission wird durch den Regierungs-Kom-

missar den Geprüften bekannt gemacht und in das Protokoli mit aufgenommen; dieses wird von sämmtlichen Kommissions-Mitgliedern unterzeichnet und somit die Prüfungs-Verhandlung geschlossen.

§. 18. Auf Grund der Prüfunge-Verhandlungen wird von dem Direkter, und unter Mitwirkung der betreffenden Lehrer, nach folgendem

Schema das Prüfungs-Zeugnifs ausgestellt:

Zeugnisa der Reife (Nichtreise)

| für                                                   |
|-------------------------------------------------------|
| N. N., geboren den zu zu                              |
| Konfession, Solm des N. N. zu                         |
| (resp. unter der Vormundschaft des                    |
| zu)                                                   |
| Derselbe besuchte sett Jahren die hiesige Provinzial- |
| Gewerbe-Schule und war Jahre in der ersten Klasse.    |
| I Anfiliamore                                         |

I. Aufführung: II. Anlage und Fleifs:

III. Kenntnisse:

Im Deutschen:

Im gemeinen Rechnen:

In der Algebra:

In der Geometrie:

In der Physik:

In der Chemie und chemischen Technologie:

In der Mineralogie:

In der Mechanik und Meschinenlehre:

In der Projectionalehre:

In der Bauconstructionslehre:

IV. Fertigkeiten:

Im Linearzeichnen:

Im Freihandzeichnen:

Im Modelliren:

Königtiche Prüfungs-Kommission.

(L. S.) des Königlichen Kommissars.

N. N. Königlicher Kommissar.
N. N. Mitglied des Schulvorstandes.

(L. S.) der Previnzial-Gewerbeschule. N. N. Direktor.

N. N. Lebrer u. s. w.

Die Urtheile im Zeugnisse sind nicht blos in nackten Prädikaten, sondern vollständig und in der Art auszudrücken, dass sie über das sittliche Verhalten, so wie über den Umfang und die Gründlichkeit der vorhandenen Kenntnisse des Examinanden, namentlich im Verhältnis zu den gesetzlichen Anforderungen, genauen Ausschlus geben.

§. 19. Denjenigen Examinanden, welche in dem einen oder anderen Priifungs-Gegenstande sich einen höheren Grad von Kenntoissen und Fortigkeiten angeeignet haben, soll in der mündlichen Priifung Gelegenbeit gegeben werden, den Nachweis davon besonders zu liefern und in dem Zeugnisse des in den bezüglichen Fächern gewonnenen Masses der Kenntnisse und Fertigkeiten ausdrücklich Erwähnung geschehen.

Wenn der Examinand noch in anderen, als den Prüfungs-Gegenständen, Unterricht genossen hat; so ist das Mais der in diesen Pächern erlangten Kenntnisse auf Grund der Urtheile des Direktors und der Lebrer

in einer Abtheilung V. des Zeugnisses näher angegeben.

- 6. 20. Das Zeogniss der Nichtreise wird nur auf anndrückliches Verlangen des Geprüften oder seiner Angehörigen nach obigem Schema ausgefertigt. Jedoch heiset es in demochben am Schlusse: Es hat dem N. N. auf Grund der bestandenen Prüfung und in Gemäßheit der vorstehenden Charakteristik das Zeugniss der Reise nicht zuerkannt werden können.
  - §. 21. Die Zeugnisse müssen den Geprüsten innerhalb acht Tagen

nach der Prüfung ausgehändigt werden.

Die Priifungs-Akten, bestehend:

1) in dem von jedem Examinanden eingereichten Lebenslaufe,

2) in den schriftlichen Arbeiten, Zeichnungen und Medellen,

3) in den Protokollen tiber die geführte Inspection,

4) in dem Protokoll über die mündliche Prüfung,

werden innerhalb 14 Tagen nach der Prüfung an die Königliche Regierung eingesandt, welche dieselben sofort an das Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten weiter befördert. Diese Akten gelangen später durch Vermittelung der Königlichen Regierung mit den nöthigen Bomerkungen an die Direction der Provinzial-Gewerbeschule zurück, um in dem Archive der Anstalt aufbewahrt zu werden.

§. 22. Jeder fremde Examinand hat für die Abhaltung eines solchen Examens fünf Thaler zu entrichten, welcher Betrag unter die Lehrer der betreffenden Examinations-Kommission zu gleichen Theilen vertheilt wird.

Es muss alljährlich auch dann, wenn nich nur fremde Examinanden bei der Direction einer Provinzial-Gewerbenchule angemeldet haben, eine Entlassungs-Prüfung abgehalten werden.

Berlin, den 5. Juni 1850.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. von der Heydt.

# Begulativ

fiir die

Organisation des Königlichen Gewerbe-Instituts.

§. 1. Die Aufnahme von Zöglingen in das Königliche Gewerbe-Institut findet allfährlich am 1. Oktober statt. Bewerber, walche nicht auf den Genuss eines Stipendiums Anspruch machen, haben sich bis zum 1. September jedes Jahres schriftlich unter Einreichung der nötbigen Papiere bei dem Direktor des Gewerbe-Instituts zu molden.

§. 2. Die Bedingungen der Aufnahme sind:

a) Der Bewerber muß wenigstens 17 und darf bechstens 27 Jahre alt sein, was durch seinen Geburtsschein nachzuweisen ist. Nur außergewöhnliche Umstände können hierbei eine Ausnahme verenlassen.

b) Er muß sich darüber ausweisen, daß er wenigstens ein Jahr regelmäßig praktische Arbeiten als seine Hauptbeschäftigung getrieben habe, es sei denn, daß er Chemiker werden welle.

c) Er hat nachzuweisen, dass er entweder bei einer zu Entlassungs-Prüfungen berechtigten Provinzial-Gewerbeschule oder Realschule oder bei einem Gymnasium das Zeugnis der Reise erlangt hat.

d) Ausländer, welche den Erfordernissen ad a und è enteprechen, werden, so lange es die Räumlichkeiten gestatten, zugelassen, wenn sie vor einer dazu bestellten Priifungs-Kommission im Königlichen Giewerbe-Institute selbst eine genügende Vorbildung nachweisen.

So lange jedoch nicht in jeder Provinz des Staates mindentens eine

Provinzial-Gewerbeschule besteht, welche das Recht zu Entlatzungs-Prüfungen besitzt, findet auch für Inländer in den ersten Tagen des Monats Oktober jeden Jahres im Königlichen Gewerbe-Institut eine Aufnahme-Prüfung statt. Bei derselben ist vorzugsweise darauf zu sehen,. dass die Kenntnisse der Bewerber in der Elementar-Mathematik, ao weit dieselhe zu dem Unterrichtskreise der Provinzial-Gewerbeschule gehört,

vollständig genügen.
§ 3. Die Zöglinge des Königlichen Gewerbe-Instituts zerfallen in

Mechaniker, Chemiker und Bauhandwerker.

§. 4. Der theoretische Unterricht dauert für alle Zöglinge drei Jahre und zerfällt in drei Kurse.

Den Mechanikern und Chemikern wird auch Gelegenheit zu praktischen Arbeiten in den Werkstätten und dem Laboratorium des Gewerbe-Instituts geboten; diese beginnen schon vor dem Abschlusse des theore-tischen Unterrichts. Den Mechanikern ist gestattet, diese Arbeiten nach Vollendung des letzteren noch ein Jahr lang fortzusetzen.

Der theoretische Unterricht ist anfangs gemeinschaftlich für die drei Kategorieen der Zöglinge; später tritt eine Trennung nach Fä-

chera ein.

Der gemeinschaftliche Unterricht umfast solgende Gegenstände: im 1. Kursus:

a) Reine Mathematik, und zwar:

Stereometrie und sphärische Trigonometrie; beschreibende Geometria; Algebra, Differential - und Integral - Rechnung: analytische Geometrie, Kurrenlehre;

praktisches Rechnen: b) Physik;

c) Chemie:

- d) Linearzeichnen, besonders Constructionen der beschreibenden Geometrie, Schatten-Constructionen und Perspektive; denn Maschinenzeichnen:
- Freiband und architektonisches Zeichnen;

im II. Kursus:

w) Reine und angewandte Mechanik, in analytischer Darstellung;

Wiederholungen und Ergänzungen aus Physik und Chemie;

e) Mineralogie;

d) Baumaterislienkunde und Bauconstructionalehre.

Der getrennte Unterricht erstreckt sich auf folgende Gegenetände:

#### A. Für Mechaniker:

im II. Kursus:

Ausführliche Maschinenlehre; über Maschinen-Baumaterialien, die einfachen Maschinentheile; Maschinen, die bei Bauten vorkommen, Maschinenverbindungen; Vortrag und Uebungen;

im III. Kursus:

a) Fortsetzung der Maschinenlehre; Kraftmaschinen, insbesondere Dampfmaschinen; Uebungen im Entwerfen;

b) Ueber Eisenhahnen und eiserne Bauconstructionen;
 c) Mechanische Technologie;

d) Arbeiten in der Werkstätte (an 3 Wochentagen).

#### B. Für die Chemiker:

im II. Kureus:

a) Chemische Technologie;

b) Analytische Chemie;

c) Arbeiten im Laboratorium (an 2 Tagen jeder Weche);

im III. Kursus:

- a) Arbeiten im Laboratorium (täglich);
- b) Abrifs der Maschinenlehre:

#### C. Für die Bauhandwerker:

im II. Kursus:

a) Freihand - und architektonisches Zeichnen; Entwersen von Bauconstructionen, namentlich Stein-Verband und Holz-Verbindungen:

b) Modelliren in Thon;

im III. Kursus:

a) Entwerfen und Veranschlagen von Gebäuden;

b) Steinschnitt, ein Semester;

c) Ueber Feuerungs-Anlagen, ein Semester;

d) Ueber Anlage von Fabrikgebäuden;

e) Abris der Maschinenlehre (mit den Chemikern);

f) Modelliren von Bauconstruction in Gyps, Holz oder Stein. Sämmtliche Vorträge, bei denen das Gegentheil nicht vermerkt ist, werden durch zwei Semester fortgesetzt.

§. 6. Die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden ist für jeles Kursus, so lange keine praktischen Arbeiten dazwischentreten, auf 36 bestimmt.

Ferien finden statt vom 15. August bis zum 1. Oktober jeden Jab-

res, außerdem zu Weihnachten und Ostern jedesmal 10 Tage.

§. 7. Den Zöglingen des ersten Kursus ist gestattet, statt an den praktischen Arbeiten sich an anderen als den speziell für sie bestimmten Vorträgen zu betheiligen. Insofern sie jedoch dadurch gehindert würden, an den letzteren Theil zu nehmen, ist die Genehmigung des Direkten dazu nöthig.

§. 8. Junge Leute, welche sich nicht einem besonderen technischen Fache widmen, sich aber eine allgemeine technische Ausbildung an Königliehen Gewerbe-Institut erwerben wollen, können mit Genehmigung des Direktors an den Vorträgen des Instituts, so weit es der Ram gestattet, Theil nehmen, ohne an die vorgeschriebenen Kurse gebanden

zu sein.

§. 9. Zur Erläuterung des Unterrichts dienen die Sammlungen des Gewerbehauses, welche den Lehrern jederzeit zu Gebote stehen. Außerdem ist den Zöglingen der Besuch der Sammlungen von Modellen, Broszen und Gypsen, so wie die Benutzung der Bibliothek, nach dem beste henden Regulativ gestattet.

Ş. 10. Die mechanischen Werkstätten des Instituts haben nicht blee die Aufgabe, die Zöglinge zu unterrichten, sondern auch die, Versuche aazustellen, neue Maschinen zu konstruiren und Modelle fur allgemeine gewerbliche Zwecke, so wie zum Unterrichte am Königlichen Gewerbe-Institut und an den Provinzial-Gewerbeschulen anzusertigen.

§. 11. Der Unterricht am Königlichen Gewerbe-Institut ist unengeltlich.

§. 12. Um unbemittelten jungen Leuten den Besuch des Gewerbe-Instituts möglich zu machen, werden denselben, so weit es die Fonds

gestatten, ganze oder balbe Stipendien gewährt.

Diese sind theils Staats-Stipendien, theils Stipendien der v. Seydlitz'schen Stiftung. Die Verleihung der letzteren steht dem Kurator der Stiftung zu, welcher in Erledigungsfällen die öffentliche Bekanntmachung veranlasst. Hinsichtlich der Staats-Stipendien, deren Verleihung von den Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten erfolgt, sind folgende Bestimmungen festgesetzt:

a) Der Betrag eines ganzen Stipendiums ist 200 Thlr. jährlich; über

ihn hinaus können nur ausnahmsweise und in dringenden Fällen

temporaire Unterstützungen gewährt werden.

b) Auswärtigen Stipendiaten kann zu ihrer Hierberkunft beim Eintritt in das Königliche Gewerbe-Institut, so wie auch zur Rückreise nach vollendetem Kursus eine angemessene Reise-Unterstützung gewährt werden.

- c) Stipendiaten, welche das Institut freiwillig oder gezwungen verlassen, ohne den theoretischen Kursus darin vollständig absolvirt zu hahen, erbalten keine Reise-Unterstützung.
- a) Ausländer und die im §. 8 bezeichneten Zubörer erhalten weder Stipendien noch Reisegelder.
- e) Die Bedingungen zur Erlangung eines Stipendlums sind: tüchtige Leistungen, sittliches Verbalten und Bedürftigkeit. Die Verleihung derselben wird his auf Weiteres durch folgende Bestimmungen geregelt:
  - A. Die einzelnen Königlichen Regierungen haben im Monat Juni jeden Jahres eine Aufforderung zur Bewerbung um die Stipendien in dem Amtsblatte ihres Verwaltunge-Bezirks zu erlassen, wobei die Einreichung folgender Zeugnisse zu verlangen ist:

1) der Geburtsschein des Bewerbers;

 ein Gesundheits-Attest, in welchem ausgedrückt sein muß, daß der Bewerber die körperliche Tüchtigkeit für die praktische Ausübung des von ihm gewählten Gewerbes und für die Anstrengungen des Unterrichts im Institute besitze;

3) ein Revaccinations - Attest;

- das Zeugnis der Reise von einer der unter §. 2 genannten Anstalten, oder, wenn der Bewerber ein selches nicht besitzt, seine Schulzeugnisse;
- die über seine praktische Ausbildung sprechenden Zeugnisse;

6) ein Führungs-Attest;

7) ein Zeugnis der Ortsbehörde, werin die Vermögens-Verbältnisse des Bewerbers n\u00e4bere bezeichnet und insbesondere bescheinigt ist, das der Bewerber nicht im Stande sein w\u00fcrde, ohne Unterst\u00e4tzung das K\u00fcnigliche Gewerbe-Institut zu besuchen;

 die über die militalrischen Verh
ältnisse des Bewerbers sprechenden Papiere, aus denen hervorgehen muß, daß die Ableistung seiner Militairpflicht keine Unterbrechung des

Unterrichts für ihn berbeiführen werde.

B. Ein Zeugnis der Reise von einer Provinzial-Gewerbeschule mit dem Prädikate: mit Auszeichnung bestanden, gewährt dem Inhaber einen Anspruch auf ein Stipendium, wenn derselbe auch den übrigen Bedingungen der Aufnahme in das

Gewerbe-Institut entspricht.

- C. Außerdem kann jede Königliche Regierung jährlich einen Bewerber, der mit einem Zeugnis der Reise versehen ist und den übrigen Bedingungen der Aufnahme entspricht, in Vorsehlag bringen. Unter sonst gleichen Umständen begründen Zeugnisse von Provinzial-Gewerheschulen vor denen anderer Lehranssalten einen Vorzug. Uebrigens sind die Zeugnisse auch der übrigen Bewerber, welche die Regierung zur Aufnahme nicht vorschlägt, dem Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten, welcher sich die Entscheidung vorbehält, einzureichen.
- D. Jungen Leuten, welche ein Zeugniss der Reise noch nicht er-

langt haben, können vor ihrem Eintritt in das Gewerbe-Institut Stipendien nicht verlichen werden. Diese Verleibung kann vielmehr, so lange die im §. 2 vorgeschene Aufantme-Prüfung im Gewerbe-Institute selbet fortbesteht, nur nach Ableistung derselben auf Grund eines Verschlags der Prüfungs-Komminsion erfolgen. Um es jedoch unbemittelten jungen Leuten zu ermöglichen, sich zu jener Prüfung zu sistiren, kann aus jedem Regierungs-Bezirk, in welchem eine Provinzial-Gewerbeschule mit dem Recht zu Entlassungs-Prüfungen nicht besteht, ein Bewerber zu einer Reise-Unterstützung in Vorschlag gebracht werden. Die Königliche Regierung hat sich aber vorher durch ein nach Maßagabe der Verfügung vom 15. Mai 1848 und mit Rücksicht auf die jetzt geforderte größere Vorbildung anzustellendes Tentamen von der Wahrsebeinlichkeit seiner Aufnahme in das Königliche Gewerbe-Institut zu überzeugen und ihrem Berichte die darüber geführten Verhandlungen beizufügen.

E. Die Anmeldungen der Bewerber seitens der Königlichen Regierungen müssen spätestens bis zum 15. August bei dem König-

lichen Ministerium eingeben.

F. Die gegenwärtigen Bestimmungen treten mit dem Jahre 1851 in Kraft; für das laufende Jahr ist üherall noch nach der Verfügung vom 15. Mai 1848 zu verfahren, jedoch mit der Modification, dass nur solche Stipendiaten in Vorschlag gebracht werden dürsen, welche sich die Kenntoisse in der Elementam-Mathematik, so weit diese zu dem Unterrichtskreise der Provinzial-Gewerbeschulen gehört, ganz vollständig erworben haben.

§. 13. Um eine stetige Entwickelung des Königlichen Gewerbe-Instituts zu sichern, wird ein Studienrath gebildet, welcher die Veränderungen in dessen Organisation zu berathen und dem Minister für Handel, Gewerbe, und öffentliche Arbeiten zur Genehmigung vorzulegen hat. Derselbe wird bestehen:

a) aus einem höheren Beamten des Ministeriums für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten als Vorsitzenden;

b) aus dem Direktor des Gewerbe-Instituts als dessen Stellvertreter;

c) aus zwei Lehrern des Gewerbe-Instituts;

d) aus zwei anderen M\u00e4nnern der Wissenschaft und Technik.
 Berlin, den 5. Juni 1850.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. von der Heydt.

#### II.

In den Vorschriften vom 1. August 1849 für die Ausbildung und Prüfung derjenigen, welche sich dem Baufache widmen, §. 2. ad a., und für die Königliche Bau-Akademie zu Berlin, §. 6. 1. a., ist die Zulasung zu den Prüfungen des Baufaches und die Aufnahme bei der Bau-Akademie von dem, Nachweis der Reife des Abganges aus der ersten Klasse eines Gymnasiums oder aus der ersten Klasse der zu diesem Behuf besonders zu bezeichnenden höheren Realschulen abhängig gemacht. Unter Bezugnahme auf diese Vorschriften sind für jetzt und vorbehaltlich weiterer Bestimungen nachstehend verzeichnete 18 Realschulen zur Ertheilung annehmbarer Entlassungs-Zeugnisse für die Candidaten des Baufaches befühigt erklärt und werden die betreffenden, vorschriftsmä-

feig ausgestellten Entlassungs-Zenguisse von der Königlichen technischen Bau-Deputation und dem Direktorium der Königlichen Bau-Akademie als genügend anerkannt werden: 1) Aachen Realschule. 2) Düsseldorf Realschule. 3) Eiberfeld Realschule. 4) Köln Realschule. 5) Siegen Realschule. 6) Berlin die Königl. Realschule. 7) Berlin die städtische Gewerbeschule. 8) Breslau die böhere Bürger- und Realschule. 9) Meseritz Realschule. 10) Stettin Friedrich-Wilhelmsschule (höhere Bürgerschule). 11) Königsberg die höhere Bürgerschule im Löbenicht. 12) Königsberg die Burgschule. 13) Memet die höhere Bürger- und Realschule. 14) Insterburg die höhere Bürger- und Realschule. 15) Tileit desgl. 16) Danzig die Petrischule. 17) Danzig die Johannisschule. 18) Elbing die böhere Bürger- und Realschule.

Berlin, den 13. Juli 1850.

Der Minister der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal - Angelegenbeiten.

(gez.) von Ladenberg.

Der Minister für Handel, Gewerbe werbe und öffentliche Arbeiten. In Vertretung:

(gez.) von Pommer-Esche.

## II.

#### Oesterreich.

Abänderung der Bestimmungen des Entwurfes über die Behandlung der Geographie und Geschichte am Gymnasium.

"Obgleich der in dem gedruckten Entwurfe enthaltene Lehrplan noch nicht Gesetzeskraft erhalten hat, so soll er doch bereits als Ziel, welohem die Umänderungen des bestehenden Lehrplanes im Ganzen zustreben, so wie zur Orientirung derjenigen dienen, welche sich mit Abfassung neuer Lehrbücher beschäftigen, und aus diesem Gesichtspuncte ist die Bekanntgebung der mit denselben vorgenommenen Abänderungen von den Lehrkörpern, Inspectoren u. s. w. zu betrachten."

#### Untergymnasium.

§. 37.

Ziel: Uebersichtliche Kenntnis der Erdoberstäche nach ihren natürlichen und politischen Eintheilungen. Ueberaicht der wichtigsten Begebenheiten aus der Völkergeschichte, mit besonderer Berücksichtigung der bervorragenden Persönlichkeiten und Kenntnifs ihres chronologischen Zusammenhanges.

**§**. 38. I. Classe, ) aus dem Organisationsentwurfe, S. 30 u. 31 [Zeitschr. f. II. Classe, ) d. G. W. 1850, S. 18.]

III. Classe, wöchentlich 3 Stunden.

1. Semester: Mittlere Geschichte. 2. Semester: Neuere Geschichte.

Beide mit Hervorhebung der Hauptereignisse aus der Geschichte des österreichischen Staates.

IV. Classe, wöchentlich 3 Stunden.

1. Semester: Schluss der neueran Geschichte. Zusammenfassende und ergänzende Wiederholung des geographischen Unterrichtes.

2. Semester: Populäre Vaterlandskunde, d. b. Schilderung des österreichischen Staates nach seinen wichtigsten und leichter fafslichen erdkundlichen und staatlichen Verbältnissen.

Als Einleitung hierzu eine kurze tabellarische Zusammenstellung der Hauptmomente der österreichischen Geschichte, insbesondere derjenigen, welche das allmähliche Anwachsen der österreichischen Monarchie bis zu ihrem gegenwärtigen Bestande betreffen.

Anmerkung. In der letzten Classe ist ein besonderes Gewicht derauf zu legen, dass dem geographischen Wissen der Schüler durch die angeordnete Wiederholung Sicherheit und Festigkeit verschafft werde. Zu diesem Zwecke kann, wenn das Bedürfniss es erbeischt, im ersten Semester dieser Wiederholung eine der drei festgesetzten Stunden gewidmet, und überdies eine der in dieser Classe dem naturwissenschaftlichen Unterrichte zugewiesenen Stunden auf sie verwendet werden.

## Obergymnasium.

**§**. 39.

Ziel: Uebersicht über die Hauptbegebenheiten der Weltgeschichte in ihrem pragmatischen Zusammenhange, genauere Kenntnis von der geschichtlichen Entwickelung der Griechen und Römer, und von dem ge-genwärtigen Zustande des österreichischen Staates. Ein sicheres Wissen der hierzu nöthigen geographischen Verhältnisse bat damit in Verbindung zu steben.

§. 40.

I. Classe, wöchentlich 3 Stunden.

Alte Geschichte bis zur Unterjochung Griechenlands durch die Römer.

II. Classe, wöchentlich 3 Stunden.

1. Semester: Römische Geschichte bis zur Völkerwanderung.

2. Semester: Mittlere Geschichte, beiläufig bis Gregor VII.

III. Classe, wöchentlich 3 Stunden.

1. Semester: Mittlere Geschichte bis zum Ausgange des Mittelalters.

2. Semester: Neuere Geschichte bis zum Schlusse des siebenzehrten Jahrhunderts.

IV. Classe, wöchentlich 3 Stunden.

1. Semester: Schlus der neueren Geschichte. Sowohl die mittlere. als die neuere Geschichte ist mit besonderer Rücksichtsnahme auf die Geschichte des österreichischen Staates zu behandeln.

2. Semester: Kunde des österreichischen Staates, d. h. genauere Kenntniss der wesentlichsten erdkundlichen und statistischen Verhältnisse des österreichischen Staates.

Anmerkung 1. Die in der I. Classe des Obergymnasiums gewonnene eine Stunde wöchentlich ist dem Unterrichte in der Naturgeschichte

, zuzulegen, so dass dieser 3 Stunden wöchentlich umsalst.

Anmerkung 2. Die im letzten Semester des Untergymnasiums gegebene tabellarische Uebersicht der dort näher bezeichneten Momente der österreichischen Geschichte ist während des folgenden historischen Unterrichtes bei jeder passenden Gelegenheit aufzufrischen, so dass sie den Schülern fortwährend gegenwärtig erhalten werde, und im letzten Semester des Obergymnasiums ist ihre vollständige Kenntnis zu fordern. Bei den Maturitätsprüfungen ist darauf eine besondere Aufmerksamkeit zu wenden 1).

<sup>1)</sup> In der Zeitschr. f. d. österr. Gymnasien 1, 5, S. 382 sind dieser Verfügung folgende offizielle Erläuterungen beigegeben:

# II. Die Maturitäts-Prüfung dt. 3. Juni 1850 Z. 4638.

Die gegenwärtige Einrichtung der Universitäten setzt einen höberen Grad von Reife der Studirenden voraus, welche zu erproben die Aufgabe der Maturitätsprüfung ist. Die in dem gedruckten Entwurfe der Orga-

"Das Wesentliehe dieser Abänderungen besteht darin, dass die abgesonderte aussübrliche Behandlung der Geschichte Oesterreichs, welche der ursprüngliche Entwurf für das Obergymnasium vorschreibt, ausgegeben und der Universität überlassen, serner dass Vorsorge getrossen ist, um, wo sich das Bedürfniss das ür zeigt, dem geographischen Unterrichte durch besondere in der vierten Classe des Untergymnasiums ihm zuzuwendende Stunden den

nöthigen Erfolg zu sichern."

"Ersteres schien wünschenswerth, um die große Masse des Syoffes, welchen der geschichtliche und geographische Unterricht umfalst, zu verringern. da es zweckmässiger ist, diejenigen Parthieen der Geschichte, welche der Gymnasialunterricht seiner Natur nach nicht entbehren kann, in aussührlicherer und deshalb bildenderer VVeise zu behandeln, als bei Erweiterung des Umsanges des geschichtlichen Unterrichtes in allen Theilen desselben sich mit trockenen Uebersichten zu begnügen, welche das Gedächtnis belasten, ohne den Geist zu bilden. Ein wirkliches Verständniss der Geschichte der neueren Zeit ist überdies bei der großen Mannigsaltigkeit und Verschlungenbeit der modernen Staatenverhältnisse für Gymnasialschüler ohnehin viel zu schwierig, und man muss sich begnügen, einzelne leichter falsliche Hauptmomente bervorzuheben. Dies kann in Betreff der österreichischen Geschichte beim Vortrage der allgemeinen VVeltgeschichte ganz wohl geschehen, und für das Erfassen des chronologischen Zusammenhanges derselben kann durch die Einleitung, welche in der vierten Classe des Untergymnasiums der populären Vaterlandskunde vorausgeschickt wird, auf eine den Bedürsnissen des Untergymnasiums genügende Weise gesorgt werden. In jener Einleitung und in dieser Vaterlandskunde bieten sich auch die Anknüpfungspuncte dar, um über die specielle Geschichte des Kronlandes, in welchem ein Gymnasium gelegen ist, die nothwendigen Ergänzungen des in der allgemeinen Geschichte darüber Gesagten zu geben. Von Schülern hingegen, welche das Obergymnasium absolviren, ist mit nur sehr wenigen Ausnahmen vorauszusetzen, dass sie von da in eine höhere Lehranstalt übergeben, wo ihnen die Gelegenheit zu einem aussihrlichen und eindringlichen Studium der österreichischen Geschichte geboten ist."

"Die zweite, den geographischen Unterricht im Untergymnasium betreffende Abänderung ist durch die Nothwendigkeit geboten, den Erfolg des so
wichtigen geographischen Unterrichtes zu sichern. Die angeordnete Verbindung desselben mit dem historischen Unterrichte darf nicht aufgegeben werden, allein wegen des noch obwaltenden Mangels an passenden Lehrbüchern
wird es nothwendig sein, der schon im Entwurfe angeordneten zusammenfassenden und ergänzenden VViederholung des geographischen Unterrichtes
für jetzt und vielleicht auch in der Zukunst eine größere Ausdehnung zu

geben, als dort beabsichtigt war."

"Diese Abänderungen des Entwurfes haben augleich die sehr wünschenswerthe Möglichkeit eröffnet, der Naturgeschichte, welche im Obergymnasium au karg bedacht war, eine Unterrichtsstunde auzulegen, wodurch auch in diesem Gegenstande eine bessere Verarbeitung des dargebotenen Stoffes einzutreten vermag. Wenn hingegen durch die Verstärkung des geographischen Unterrichtes im Untergymnasium dem Unterrichte in der Naturlehre eine Stunde entzogen werden sollte, so trifft dies einen Gegenstand, dessen Na-

nisation der Gymnasien in den §§. 78—88 enthaltenen Bestimmungen über die Maturitätsprüfungen erfordern die Verwirklichung der ganzen in jenem Entwurse vorgezeichneten Einrichtung der Gymnasien, und können daher gegenwärtig ohne Unbilligkeit gegen die bisherigen Schüler der Gymnasien nicht vollständig in Wirksamkeit gesetzt werden; es ist jedoch auch jetzt schon möglich, den Schlussprüfungen der Gymnasiasten eine Einrichtung zu geben, welche nichts von den Schülern beischt, was diese nicht nach der bisherigen Beschaffenheit der Gymnasien leisten konsten, und dennoch die Universität gegen den Eintritt offenhar unreier Hörer sicherstellt, zugleich aber auch den Uebergang bildet in diejenige Form der Maturitätsprüfungen, welche ihrem Zwecke völlig entspricht.

Demnach wird Folgendes angeordnet:

Erstens. Diejenigen Schüler, welche im Schuljahre 1850 die achte Klasse eines Gymnasiums in einem österreichischen Kronlande, mit Ausnahme von Ungarn, Kroatien und Slavonien, der Woiwodschaft Serbien und dem Temeser Banate, Siebenbürgen und dem lombardisch-venetkanischen Königreiche absolviren, können weder an einer in den österreichischen Kronländern gelegenen Universität oder an einem öffentlichen Pacultätsstudium als ordentliche Hörer immatriculirt werden, noch können sie eine auswärtige Universität mit dem Erfolge besuchen, daß ihnen die daselhat zugebrachte Zeit ganz oder theilweise in ihre gesetzliche Stadienzeit eingerechnet werde, wenn sie sich nicht vorher einer Maturitätzprüfung unterzogen, und dabei das Zeugniß der Reise zum Uebertritt an ein Facultätsstudium erhalten haben.

Zweitens. Die Maturitätsprüfung wird an jedem vollständigen öffentlichen Gymnasium unter der Leitung des Gymnasial-Inspektors abgehal-

ten, und es haben sich ihr zu unterziehen:

a) die öffentlichen Schüler des Gymnasiums;

 b) die Privatisten desselben Gymnasiums, in sofern die einen und die andern in ein Facultätsstudium überzutreten beabsichtigen;

c) solche Individuen, welche früher einen Theil des vollständigen Gymnasiums absolvirt, und nun eine besondere Bewilligung zur Able-

gung der Maturitätsprüfung erhalten haben.

Schüler, welche zwar das Gymnasium absolviren, aber entweder nicht oder nicht mit Beginn des Studienjahres 1851 (4) in ein Facultätastadium übertreten wollen, können zur Ablegung der Maturitätsprüfung nicht verhalten werden. Mit ihnen ist die gewöhnliche Semestralprüfung vorzunehmen, und sie erhalten darüber ein Semestralzeugnifs.

Drittens. Die Prüfung ist eine schriftliche und eine mündliche. Die schriftliche indet Statt in der zweiten Hälfte des Monats Juli, die mündliche in der Regel im ersten Monate des folgenden Schuljahres. Es kann jedoch auch die mündliche am Schlusse des Monats Juli an solchen Gymnasien ganz oder zum Theile vorgenommen werden, wo die Localverhältnisse es dem Inspektor möglich machen, und wo es sich sonst als zweckmäßig darstellt.

Viertens. Da die Aufnahme in die Facultätsstudien mit dem Asfange eines jeden Semesters erfolgen kann, so findet überdieß die Abhaltung einer Maturitätsprüfung, wenn ein Bedürfniß dafür vorhanden ist, auch am Schlusse des ersten Semesters des Schuljahres 1851 Statt.

tur auch eine Verminderung des Lehrstoffes ohne Nachtbeil für die dieser Altersstuse entsprechende Bildung verträgt. Es wird die Sache der Gymnasial-Lehrkörper sein, das in dieser Beziehung, so wie rücksichtlich des geographisch-historischen Unterrichtes für ihre Anstalt Passende, in ihre speciellen Lehrpläpe auszunehmen."

Rs steht den Schülern, welche im laufenden Schuljahre das Gymnasium absolviren, frei, am Schlusse dieses Schuljahres, oder am Schlusse des darauf folgenden Semesters sich zur Maturitätsprüfung zu stellen. Im zweiten Falle haben sie am Schlusse des laufenden Schuljahres sich der Semestralprüfung zu unterziehen (2), und es ist ihnen ernstlich anzurathen, im folgenden Semester in ihrer Klasse als ordentliche Schüler zu verbleiben.

Sie sollen auch, wenn sie die Befreiung vom Unterrichtsgelde oder ein Stipendium genießen, wegen Wiederholung des nächsten Semesters allein diese Wohlthat nicht verlieren, wenn nicht etwa der Aussall der letzten Semestralprüfung diesen Verlust den gesetzlichen Bestimmungen zufolge bewirkt. Ueber ihre Leistungen während des ersten Semesters des kommenden Schuljahres erhalten sie ein Semestral- oder ein anderes Abgangszeugniss nach Inhalt des §. 89 des Organisations-Entwurfes, welches bei der Meldung zur Maturitätsprüfung von ihnen zu produciren ist.

Die am Schlusse des ersten Semesters des folgenden Schuljahres vorzunehmende Maturitätsprüfung ist ihrem mündlichen Theile nach nicht an jedem Gymnasium, sondern in der Regel nur an einem Gymnasium der Stadt, in welcher der Gymnasial-Inspektor seinen bleibenden Wohnsitz hat, abzuhalten; die Schüler anderer Gymnasien, welche der Aussicht desselben Inspektors anvertraut sind, haben sich daher zur sestgesetzten

Zeit daselbst einzufinden.

Fünftens. Die Prüfungsgegenstände sind:

a) für die schriftliche Prüfung die Mutter- oder Unterrichtssprache (ein Aufsatz in derselhen, worauf 5 Stunden zu verwenden sind);

Latein (Uebersetzung aus demselben 2 Stunden, und in dasselbe

3 Stunden);

Griechisch (Uebersetzung aus demselben 3 Stunden);

Eine zweite Landessprache, wo eine solche im Kronlande be-

b) für die mündliche Prüfung dieselben Gegenstände, und dazu Religion, Geschichte und Physik.

Die Unterrichtssprache eines jeden Gegenstandes ist in der Regel auch

seine Prüfungssprache.

Wenn in einem Kronlande mehrere Landessprachen bestehen, so ist einstweilen diejenige als Mutter- oder Unterrichtssprache zu prüfen, welche wirklich durch die längere Zeit des Gymnasialstudiums für die Schüler als Unterrichtssprache im Gebrauche war, vorausgesetzt, dass über sie im laufenden Schuljahre ein besonderer Unterricht ertheilt worden ist.

Ist diess nicht geschehen, so entfällt die mündliche Prüfung aus die-sem Gegenstande, die schriftliche hat aber jedenfalls einzutreten.

Die Prüfung aus einer zweiten Landessprache findet nur Statt auf Verlangen des Schülers, ausgenommen, wenn sie im laufenden Schuljahre für alle Schüler der achten Klasse eines Gymnasiums obligat war. Das Ergebniß dieser Prüfung ist in das Maturitätszeugniß einzutragen; es kann jedoch für jetzt keinen nachtheiligen, wohl aber einen vortheil-haften Einfluss auf das Endurtheil über die Reise des Schülers üben.

Schüler, welche bisher vom Studium des Griechischen dispensirt waren, sind bei der Maturitätsprüfung einer Prüfung über diese Sprache

nicht zu unterziehen.

Sechstens. Ueber dasjenige, was die Schüler, um ein Zeugnis der

Reife zu erlangen, zu leisten haben, wird Folgendes bemerkt:

a) Der schriftliche in der Muttersprache zu verfassende Aufsatz hat vor den anderen Prüfungstheilen die Bestimmung, die allgemeine Bildung der Schüler zu bekunden. Der Schüler muß daher in diesem Aufsatze im Allgemeinen ein logisch richtiges Denken, besonders aber Klarheit in der Anordnung seiner Gedanken und Korrektheit und Gewandtheit in der Sprache zeigen. Dazu ist nötbig, das Thema innerhalb seines Gedankenkreises liege; es darf jedoch weder selbst noch ein ihm zu nahe verwandtes in der Schule

friiher schon bearbeitet worden sein.

b) In den lebenden Sprachen, in Religion, Geschichte und Physik bat sich die Prüfung für dielsmal ihrem Stoffe nach zunächst an das za halten, was im letzten Semester in der Schule behandelt worden ist. Es ist jedoch strenge nicht bloß auf das gedächtnißmäsige Innehaben dieses Stosses, sondern auf das richtige Verständnifs desselben zu seben, und daher ist überall, wo diess Verständnils es erfordert, auch auf das früher Erlernte zurückzugehen. Bei der Prüfung über Physik ist jedesmal auch ein Abschnitt zu wählen, welcher eine Anwendung der mathematischen Kenntnisse des Schülers erheischt.

c) Rücksichtlich der alten Sprachen bat sich die Prüfung keineswegs auf das im letzten Semester Gelesone zu beschränken, wohl aber ist auf das bisher in diesem Gegenstande im Ganzen an der Schule Geleistete Rücksicht zu nehmen und jede unbillige Forderung zu vermeiden. Zum Uebersetzen in das Lateinische und Griechische und aus dem Lateinischen sind nicht in der Klasse bereits gelesene oder übersetzte Abschnitte und Aufgaben, wohl aber solche zu wählen, welche die bisherigen Arbeiten der Schüler an Schwierigkeit nicht übertreffen. Statt einer Uebersetzung in das Lateinische kann übrigens auch eine Komposition in der lateinischen Sprache über

ein angemessenes Thema aufgegeben werden.

Siebentens. Der Direktor eines jeden vollständigen Gymnasium. bat den Inhalt dieser Verordnung den Schülern der obersten Klasse mit der Aufforderung mitzutheilen, dass diejenigen, welche sich der Maturitätsprüfung am Schlusse des Schuljahres unterziehen wollen, sich zu meiden und zugleich anzugeben haben, ob sie auch die Prüfung aus einer zweiten Landessprache, wenn eine solche als freier Gegenstand gelehrt wird, bestehen wollen. Befinden sich unter den Angemeldeten solche, bei denen das Bestehen der Prüfung unwahrscheinlich ist, so ist ihnen von der Prüfung abzurathen, doch sind sie, wenn sie auf ihr beharres, nicht auszuschließen.

Achtens. Bis zum Anfange des Monates Juli hat jeder Direktor eines vollständigen Gymnasiums an die Landesschulbehörde (oder wo diese noch nicht völlig organisirt ist, an die Statthalterei oder die ihre Stelle im Kronlande versehende Behörde) einzusenden:

a) die Anzahl der Schüler, welche sich zur nächsten Maturitätsprä-fung gemeldet haben, mit namentlicher Bezeichnung derjenigen, de-

nen von der Prüfung abgerathen worden ist;

b) die Anzeige, ob eine zweite Landessprache als obligater Gegenstand gelehrt worden, oder oh sich Schüler freiwillig der Prüfung aus einer zweiten Landessprache unterziehen;

c) die Angaben der Lehrer der obersten Klasse, was von ihnen im letzten Semester und was in dem vorangehenden aus ihrem Lebt-

gegenstande in der Schule behandelt worden:

d) die Themata, welche die Lehrer für die schriftlichen Arbeiten vorschlagen, und zwar mehrere für jeden Theil der schriftlichen Prä-

e) ob und welche Gründe da sind, die mündliche Prüfung am Schlusse des laufenden oder am Anfange des folgenden Schuljahres vorzunehmen.

Neuntens. Um die Mitte des Monates Juli sendet die Schulbehörde die Themata an die Directoren, welche sie für die schriftlichen Prüfungen gewählt hat. Sie ist bei der Wahl an die eingesendeten Themata nicht gebunden, wird jedoch dabei stets sowohl diese als die von den Lehrern gegebenen Auskünfte über das in den Lectionen Behandelte berücksichtigen.

Zugleich bestimmt sie, bis zu welchem Tage spätestens die schriftlichen Arbeiten, corrigirt und mit einer Uebersicht über die Urtheile versehen, ihr sollen eingesendet, und an welchen Tagen die mündliche Prü-

fung soll abgehalten werden.

Zehntens. Die sehristlichen Prüfungen sind nach den Weisungen des § 81, 3—9, des gedruckten Entwurses vorzunehmen. Dabei können die aus dem Lateinischen oder Griechischen zu übersetzenden Stücke, wenn sie den Schülern nicht zur Hand sind, auch dictirt werden, und es ist die hiezu nöthige Zeit in die für die Uebersetzung selbst zu verwendende Zeit nicht einzurechnen.

Der Zeitpunkt, wann eine Arbeit abgeliesert worden, wird von dem dieselbe übernehmenden Lehrer am besten auf der Arbeit selbst notirt.

Wenigstens für je 20 Prüflinge muß ein beaussichtigender Lehrer zugegen sein; ob mehrere Abtheilungen von Prüflingen in einem Locale gleichzeitig arbeiten können, hängt nur von der Beschaffenheit des Locales ab.

Wird ein Schüler wegen Benützung unerlaubter Hilfsmittel verbalten, die schriftlichen Prüfungsarbeiten zu wiederholen, so hat der Director

ihm die Prüfungsaufgaben zu stellen.

Eilstens. Die schristlichen Prüsungsarbeiten werden dem Inhalte des §. 82 des gedruckten Entwurses gemäß von den Lehrern corrigirt und an die Schulbehörde mit der daselbet vorgezeichneten tabellarischen Uebersicht eingesendet. In dieser Uebersicht ist die Rubrik "Mathematik" wegzulassen, und dasür "Religion" zu setzen, und anstatt "Muttersprache" ist zu setzen "Mutter- oder Unterrichtssprache."

Die in die Tabelle einzutragenden Urtheile sind durch kurze Aus-

drücke zu bezeichnen.

Zwölftens. Die mündliche Prüfung wird an den festgesetzten Tagen unter der persönlichen Leitung des Gymnasial-Inspectors abgehalten, und es sind dabei die Bestimmungen des §. 83, 5—7, des gedruckten Entwurfes zu beachten. An die Stelle des Lehrers der Mathematik tritt der Lehrer der Religion.

Wenn in einem Kronlande die größere Anzahl der Gymnasien die persönliche Gegenwart des Gymnasial-Inspectors an jedem derselben unmöglich machte, so wird durch den Stattbalter ein Schulrath außer der Landesschulbehörde zur Leitung der mündlichen Maturitätsprüfung eines

oder mehrerer Gymnasien delegirt.

Wie viele Schüler an einem Tage zu prüfen seien, bestimmt der leitende Schulrath; der prüfende Lehrer eines jeden Faches trägt das Resultat der Prüfung in die dafür bestimmte Rubrik der tabellarischen Ueber-

sicht ein.

Dreizehntens. Am Schlusse der ganzen Prüfung, oder am Schlusse eines jeden Prüfungstages ist nach den Bestimmungen der §§. 85 und 86 des gedruckten Entwurfes unter den aus dem gegenwärtigen Erlasse sich ergebenden Abänderungen derselben die Conferenz über die auszustellenden Zeugnisse abzuhalten.

Der Lehrer der Mathematik ist für diessmal kein nothwendiges Glied

dieser Conferenz, wohl aber der Lehrer der Religion.

Das hiebei aufzunehmende Protokoll, welches bei dem Gymnasium verbleibt, hat in der Regel das schon gehörig redigirte, vollständige, einem jeden Schüler auszustellende Zeugniss zu enthalten, und muss daher renau mit den Rubriken des Maturitätszeugnisses versehen sein. Das Formular dieses Zeugnisses ist aus S. 215 des gedruckten Entwurfes zu entnehmen; anstatt der Rubriken "Muttersprache" und "zweite lebende Sprache" sind die Sprachen selbst anzugeben, z. B. "deutsche Sprache".

Ueber freie Lehrfächer, welche nicht Gegenstand der Maturitätsprüfung sind, so wie über die Religionskenntnisse solcher Schüler, für deren Glaubensbekenntnis ein Lehrer am Gymnasium nicht bestellt ist, ist die bisher übliche Semestralprüfung vorzunehmen und ihr Ergebnise in

das Maturitätszeugniss einzutragen.

Vierzehntens. Das Maturitätszeugniß soll ein möglichst genaues Bild von dem Bildungszustande des Schülers geben und dazu dienes, auch später noch (s. §. 88, 2 des gedruckten Entwurfes) den Bildungsgang desselben erkennen zu lassen. Demgemäß sind die einzelnen Kn-briken in möglichet individualisirender Weise auszufüllen.

Ob ein Schüler für reif zum Eintritte in ein Pacultätsstudium zu erklären sei, hängt von dem Gesammt-Ergebniss seiner Prüsung ab; er wird dafür zu erklären sein, wenn er so viele Kenntnisse in den einzelnen Prüfungsgegenständen und einen solchen Grad formeller Bildung bewiesen hat, daß seine Fähigkeit, ein Facultätsstudium der Natur dieses Studiums gemäß zu benützen, angenommen werden muß.

Bei gehöriger Vorbereitung der Maturitätszeugnisse wird es in der Regel keine Schwierigkeit haben, dass diese noch während der Anwe-senheit des Schulrathes aus dem Conferenzprotokolle copirt und mit der Unterschrift des letzteren versehen werden. Sie baben den Stempel der

bisberigen philosophischen Absolutorien zu tragen.

Fünfzehntens. Wenn im nächsten Studienjahre sich an einer der Universitäten zu Wien, Prag, Olmütz, Krakau, Lemberg, Gratz and Innsbruck Jünglinge zur Immatriculation als ordentliche Hörer melden, welche im laufenden Schuljahre das bisherige philosophische Studium in einem derjenigen Kronländer, für welche gegenwärtige Verordnung nicht erflossen ist (s. oben 1), absolvirt haben, so sind sie vor der Immatri-culation an den Decan der philosophischen Facultät zu weisen, welcher sie im Laufe des ersten Monates des Studionjahres einer Maturitätsprüfung zu unterziehen hat.

Er setzt zu diesem Zwecke eine Priifungscommission aus dem Lehrkörper zusammen, welche unter seiner Leitung eine schristliche und mündliche Prüfung vornimmt. Für die schristliche Prüfung bestimmt die Com-

mission die Fragen.

Nothwendige Bestandtheile der Prüfung sind: ein schriftlicher Aufsatz in derjenigen im Reiche lebenden Sprache, welche dem Examinanden die geläufigste ist, und eine schriftliche und mündliche Prüfung aus dem Lateinischen; die übrigen Prüfungsgegenstände sind aus dem letzten Semestral - oder Annualzeugnisse der Examinanden zu entnehmen, jedoch sied nur jene in die Prüfung einzubeziehen, welche in das Bereich des Gymnasiums nach dessen neuer Organisation fallen.

Im Uebrigen sind die wesentlichen Formen und die zu beachtenden Grundsätze auch für diese Art von Prüfungen dieselben, welche oben für die ordentlichen Maturitätsprüfungen vorgeschrieben wurden; die von der Prüfungscommission festzuhaltenden Gesichtspunkte sind auch hier: Entfernthalten solcher, deren Vorbereitung sir die Universität entschieden ungenügend ist, mit Vermeidung jeder nach Beschaffenheit der bisherigen Verhältnisse unbilligen Forderung an die Studirenden.

Die Gymnasial-Inspectoren des Kronlandes, in welchem die prüsende Facultät gelegen ist, sind zur Gegenwart bei dieser Prüfung und bei der Zeugnissconferenz mit berathender Stimme berechtigt, und sie sind daber

Anhalt. 775

von der Zeit der Vornahme dieser Prüfung in Kenntniß zu setzen. Das Prüsungszeugnis wird im Namen der philosophischen Facultät ansgestellt, und nur ein Zeugniss der Reise berechtigt den Examinanden zur Immatriculation in ein Facultätsstudium.

Sechzehntens. Für die Maturitätsprüfung ist an aus öffentlichen Fonden erhaltenen Gymnasien von jedem Examinanden eine vor Beginn der mündlichen Prüfung zu erlegende Taxe von 2 Fl. zu entrichten; die Privatisten des prüfenden Gymnasiums haben den dreifachen Betrag zu erlegen. An Gymnasien, die nicht aus öffentlichen Fonden erhalten sind. hängt es von den Corporationen, deren Anstalten die Gymnasien sind, ab, ob sie jene Taxe einheben wollen oder nicht.

Die Prüfungstaxen kommen dem Director (Decan) und den prüfen-

den Lehrern zu gleichen Theilen zu. Indem diese Bestimmungen für die im laufenden Schuljahre die Gymnasial-Studien absolvirenden Schüler getroffen werden, wird zugleich bemerkt, daß am Schlusse des Schuljahres 1851 auch die Mathematik und die Naturgeschichte als Prüfungsgegenstände eintreten und auch die Forderungen in Betreff der übrigen Prüfungsgegenstände eine der Natur einer Maturitätsprüfung mehr entsprechende Erweiterung erfabren werden. Hierauf haben also die Lehrer im nächsten Schuljahre Rücksicht zu nehmen, und bei ihrem Unterrichte unausgesetzt das der Zeit nach später Vorgetragene mit dem Früheren in die engste Verbindung zu setzen; zugleich haben sie auch die Schüler darauf aufmerksam zu machen.

## III.

## Anhalt.

Aus dem am 22. April a. c. von der Krone sanctionirten und am 24. April publicirten Schulgesetze für die Herzogthümer Anhalt-Dessau und Anhalt-Köthen glauben wir unsern Lesern die das Gymnasialwesen betreffenden Bestimmungen (A. Tü. II. B. §. 5.54—66), außer einigen allgemeinen Grundzügen des Gesetzes, mittheilen zu müssen.

# Von der Schule im Allgemeinen.

S. 1. Alle öffentlichen Schulen sind Staatsanstalten. Das Schulpatronat wird hiermit aufgehoben.

§. 8. Wer eine Privatschule oder Erziehungs- und Unterrichtsanstalt gründen will, hat dem herzogl. Staatsministerium seine moralische, wissenschaftliche und resp. technische Befähigung hierzu nachzuweisen.

§. 9. Diejenigen Privatschulen u. s. w., in welchen der Sittlichkeit oder dem Staate gefährliche Lehren vorgetragen werden, oder wo sich sonst der Jugendbildung schädliche Einflüsse bemerkbar machen, werden nach vorangegangener Untersuchung geschlossen, sobald den vorgefundenen Uebelständen durch Entfernung einzelner, besonders schuldiger Personen oder sonstige Massnahmen nicht vorgebeugt werden kann.

§. 10. Der Schule verbleibt das ihr als solcher zugehörige, so wie das von ihr seither benutzte Vermögen, es möge dasselbe oder die Nutzung aus einem staatlichen, kirchlichen oder sonstigen Fonds ihr zugeflossen sein. Ebenso bestehen die Verpflichtungen und Leistungen

der bisberigen Patrone fort.

## Die Gymnasien.

§ 54. In beiden Herzogthümern bestehen drei Gymnasien, jedes mit sechs bis siehen Classen. Eins von diesen kann ein Realgymnasium sein.

§. 55. Die drei, resp. vier Unterclassen, welche als Progymnasien für die Oberclassen beider Categorieen vorbereiten, haben einen möglichst übereinstimmenden Lehrplan und bilden für diejenigen Schüler, welche aus dieser Abtheilung unmittelbar ins bürgerliche Leben übergehen, eine selbetändige Bildungsstufe.

Die Unterrichtsgegenstände der Progymnasien sind:

Deutsch, Latein (in der obersten Classe Griechisch als facultativer Unterrichtsgegenstand), Französisch, Religion, Geschichte, Geographie, Naturbeschreibung, practisches Rechnen, elementare Mathematik, Schön-

schreiben, Zeichnen, Gymnastik.

§ 56. Die Oberclassen des humanistischen Gymnasiums sind verzugsweise bestimmt, künstigen Gelehrten die sür ihre dereinstigen Facultätsstudien nötbige classische Vorbildung zu gewähren. (Zu den Unterrichtsgegenständen tritt Literatur, Physik und Gesang hinzu, wohingegen Naturbeschreibung, practisches Rechnen, Schönschreiben und Zeichnes wegfallen.) 1)

§ 57. (Handelt von den Realgymnasien.) 3)

§, 58. Der Lehrgang ist in (der) Prima der humanistischen Gymnasien zweijährig, in allen übrigen Gymnasialclassen aber einjährig.

§. 59. Die Gymnasien nehmen ihre Zöglinge, aobald sie die gebörigen Vorkenntnisse besitzen, in der Regel im Alter von 10 Jahren auf.

§. 60. Die Zahl der öffentlichen Unterrichtsstunden darf, mit Ausschlus der Gymnastik und der Gesangübungen, wöchentlich 33, und die Zahl der in einer Classe gleichzeitig zu unterrichtenden Schüler im Pregymnasium 50, in den Oberclassen 40 nicht übersteigen.

§. 61. Die zur Universität abgehenden Schüler haben sich einer Reife-

prüfung zu unterzieben.

Die Forderungen der Prüfung werden in besonderen Reglements fest-

gestellt.

- §. 62. Als ordentliche Gymnasiallehrer für den wissenschaftlichen Unterricht können nur diejenigen angestellt werden, welche die Universität mit einem Reifezeugnis bezogen, das academische Triennium surückgelegt und ihre wissenschaftliche Besäbigung durch die vorschristsmässige Präfung pro facultate docendi, so wie ihre practische Tüchtigkeit während einer mindestens einjährigen Hülseleistung an einem Gymnasium dargethan haben.
- §. 63. Die wissenschaftliche Prüfung geht dem practischen Cursus voran, zu welchem nur für "wissenschaftlich befähigt" erklärte Candidaten zugelassen werden können.

§. 64. Das Zeugniß der Anstellungsfähigkeit wird erst nach Beesdigung des practischen Cursus ertheilt, wenn der Candidat Anlage und

Geschick zum Unterrichten bewährt hat.

§. 65. Mit dem Zeugnis der Anstellungsfähigkeit versehene Candidaten können auf ihren Wunsch an einem Gymnasium beschäftigt werden, aber eine angemessene Remuneration für ihre Leistungen nur in dem Falle beanspruchen, wenn ihre Hülfe der Anstalt wirklich nothwendig ist.

§. 66. Die speciellen Bestimmungen über die Prüfungen und den

Zeichnen, resp. Hebräisch, dürsten nur durch ein Versehen hier weggelassen sein.
 Der Red. ist leider dieser §. nicht mitgetheilt.

Anhalt. 777

practischen Cursus der Candidaten des höhern Schulamts veröffentlicht die Staatsregierung in einem besondern Reglement.

#### Von den Lehrern.

§. 76. Bei Beförderungen der Lehrer ist neben der schulmännischen Wirksamkeit und wissenschaftlichen Fortbildung das Dienstalter und die sittliche Führung zu berücksichtigen.

§. 79. Die Dienstjahre der zu pensionirenden Lehrer werden von da an gezählt, wo der Schulamtscandidat als Hülfslehrer oder Vicar ange-

stellt worden ist.

§. 87. Die ordentlichen Gymnasiallehrer erhalten bei ihrer definitiven Anstellung ein Diensteinkommen von 400 Thlrn. und haben bei wirklichen Verdiensten um Unterricht und Erziehung auf eine allmäblige Erhöhung ihres Einkommens am Progymnasium bis auf 600 Thlr., und andem obern Gymnasium bis auf 800 Thlr. Anspruch, welche Summe das Minimalgehalt des Dirigenten ist.

## Von der Aufsicht über die Schulen.

§. 90. Die oberste Leitung des ganzen Unterrichts- und Erziehungswesens hat das herzogl. Staats-Ministerium, in welchem die innern und äußern Interessen aller Unterrichts-Anstalten durch einen Schulrath 1) vertreten werden, welcher sich theoretisch und practisch als Schulmann bewährt hat und dem der Vortrag und die Bearbeitung aller Schulangelegenheiten obliegt.

§. 91. Der Schulrath beaufsichtigt die Gymnasien u. s. w.

§. 92. Zum Geschäftskreise desselben gehören außer der allgemeinen Oberaussicht über die Unterrichts-Anstalten die besondern Revisionen derselben, die Prüfung und Bestätigung der Lectionspläne, die Entscheidung über Einführung der Lehrbücher und sonstigen Unterrichtsmittel, die Disciplinaraussicht über die Lehrer, die Verpflichtung derselben bei ihrer Anstellung, die Ueberwachung der Abiturientenexamina, die Leitung der wissenschaftlichen Prüfungen der Schulamtscandidaten und die Beaufsichtigung der practischen Uebungen derselben, die Etats-, Rechnungs- und andere dergleichen Angelegenheiten.

§. 95. Die Beaufsichtigung des Religionsunterrichts steht der obersten geistlichen Behörde jeder Religionsgesellschaft zu, welche sich dieserhalb mit den betreffenden Schulbehörden in Vernehmen zu setzen hat und deren Befugnisse in einem besondern Reglement ganz bestimmt vor-

geschrieben werden.

<sup>1)</sup> Zur Zeit der Director des Zerbster Francisceums, H. Ritter.

# Vierte Abtheilung.

# Miseellen, besonders pädagogischen Inhalts.

I.

### Zu Horatius.

Niebuhr (Vorträge über römische Geschichte, herausgegeben von Isler II. S. 309 fig.) sagt da, wo er die römische Gesandtschaft an Jugurtha erwähnt: "In dieser Gesandtschaft war M. Aemilius Scaurus das Haupt, ein Mann, der einen großen Namen in der Geschichte hat, bei dem man aber in Verlegenbeit ist, was man denken soll. Horaz sagt: Romulum et Scauros — Gratus insigni referam Camena Fabriciumque. Was Horaz betrifft, so ist auffallend bei ihm, das Niemand unwissender in der Geschichte seines Volkes sein kann; er verwechselt z. B. die beiden Scipionen, hatte Ennius, den er verspottet, so wenig gelesen, das er glaubt, dieser babe Scipio, den Zerstörer von Karthago, besungen. Wenn er nun Scaurus nennt, sagt er Scauri, ohne zu wissen, das Scaurus, der Sohn, der nichtswürdigste Mensch war, der Verres von Sardinien, den Cicero nur aus Achtung vor seiner Familie vertheidigte."

Was nun die Verwechslung der beiden Scipionen bei Horatius IV, Od. 8, 17 betrifft, so verweist der Herausgeber namentlich auf Bentlei; der mit der Kritik des getadelten Dichters vertraute Leser weils, welche verschiedene Ansichten die erwähnte Stelle veranlasst hat. Der Kürze wegen verweise ich auf Orelli's Excursus in der dritten Ausgabe S. 581 -586. So viel steht fest, das Niebuhr sein hartes Urtheil auf eine solche Stelle nicht begründen konnte. Sodann in Bezug auf M. Aemilius Scaurus, den Vater, haben die Erklärer sowohl des Sallustius zu Ing. c. 15 als auch des Horatius zu I. Od. 12, 37 dem Tadel des Salluatius gegenüber lobende Stellen anderer Schriftsteller angeführt. Vergl. noch Drumann Geschichte Roms u. s. w. I, 25 fig. Und erkennt Niebuhr an, dass Cicero's grosse Verehrung für Scaurus spreche, warum soll Horatius nicht gleiche Berechtigung haben, ihn aus manchen Gründen unter die großen Römer zu rechnen, und um so mehr, als die Tradition wegen seiner rühmlichen Thaten als Feldherr, wegen dessen, was er als princeps senatus, als Censor war, wegen seines späteren Lebens ibn mehr idealisiren konnte? Was ist von Tacitus Annal. III, 66 zu glauben, wenn er bei Gelegenheit einer Anklage, bei der sich auch Mamercus Scaurus betheiligte und sich auf Beispiele der Vorzeit berief, sagt: videlicet Scipio et Cato talia ulciscebantur aut ille Scaurus, quem proavum suum opprobrium maiorum Mamercus infami opera dehonestabat? Soll Tacitus auch der Vorwurf treffen, den Niebuhr gegen Horatius ausspricht? Was den "nichtswürdigen" jüngeren Scaurus betrifft, so möchte ich ihn nicht mit Lübker, Dillenburger und Obbarius rechtserti-

gen, sondern lieber Orelli beistimmen: de M. Scaure filie a Cicerene defenso propter num. plur. cogitare nolim. Der Plural kann eben so wenig auffallen, wie bei Tacitus opprobrium maiorum. Ist es aber nicht hart, wegen solcher wenigstens unsichern Voraussetzung den Dichter unrömischer Gesinnung zu zeihen? Auf die daran geknüpste Folge, dass Horaz große Geister der früheren römischen Litteratur gar nicht würdi-gen könne, werde ich später zurückkommen. Wenn ferner Niebuhr meint, Horaz habe die Ausstattung zu seinen Oden aus einigen wenigen griechischen Lyrikern genommen, sodann, wenn er sage, Homer schlummere, so zeige das seine Unkenntnifs; dem Lollius schreibe er, er habe den Homer wieder gelesen, das sei vielleicht zum ersten Male nach der Schule gewesen: so kann man es nur bedauern, so ohne Weiteres solche Urtheile aussprechen zu hören. Auf jeden Fall aber dürfte es "ein schöner Stoff zur Bearbeitung" sein dieser auffallende Contrast der beiden Dichter Virgilius und Horatius, von denen jener ämsiger und arheitsa-mer, dieser ein biegsamerer und fruchtbarerer Geint genannt, jonem in der Kenntnifs des griechischen Schriftenthums vor diesem, der ein Mann der feinen, oberflächlichen Bildung gewesen sei, der Vorzug eingeräumt wird. Eine Vergleichung beider Dichter in dieser Beziehung, eine Beurtheilung derselben in Bezug auf ihre griechischen Studien und auf ihre Stellung zu der neuen Dichterschule, die damals auftrat, wäre eine böchet dankenswerthe Arbeit. Eine reiche Fülle leitender Gedanken und trefsender Urtheile bietet nach meiner Meinung dar, was Bernhardy in der eben erschienenen zweiten Bearbeitung des Grundrisses der römischen Litteratur S. 409 ff. und S. 469 ff. sagt. Zur Vergleichung drängt sich da auf, was Niebubr Bd. III. S. 130 ff. ferner urtheilt. Hier spricht er sich milder über Horatius aus und entschuldigt das und jenes, was er tadelt, mit der Zeit, in der der Dichter gelebt. Wieder wird zein Verkennen der älteren Schriftsteller hervorgehoben. S. 135 heißt es: "Die Zeit war eine ganz andere geworden; er hat an Vielem Austofs genommen, weil es der Zeit fremd war, besonders an Archaistischem. Wie er Plautus verkennen konnte, ist unbegreiflich; die Zeit hat da hervorgebracht, was sonst die Folge verschiedener Nationalität ist; mancher Ausdruck mochte ganz zum Volksausdruck berabgesunken und gemein geworden sein, so dass er Horaz missiel. Besonders ist er wohl dazu veranlasst worden durch Aerger gegen diejenigen, die die Alterthümlichkeit lächerlich hervorhoben und eine Farce spielten, wie bei una die übertriebenen Bewunderer des Mittelalters." Es war offenbar eine andere Richtung des Geschmackes eingetreten, die sich in der aus griechischen Studien hervorgegangenen Poesie aussprach. Darum missielen dem neueren Dichter (art. poet. 270 sqq.) die Plautini numeri et sales (Bernhardy S. 377 u. 391), wie dagegen die Freunde der älteren Litteratur die neuere befehdeten, und zwar nicht nur die Neuerungen in der Sprache und Ausdrucksweise, weshalb Horatius (art. poet. 53 sqq.) ausruft:

Quid autem
Caecilio Plautoque dabit Romanus ademptum
Virgilio Varioque? Ego cur, acquirere pauca
Si possum, invideor? cum lingua Catonis et Enni
Sermonem patrium ditaverit et nova rerum
Nomina protulerit. Licuit semperque licebit
Signatum praesente nova producere nomen.

— worauf er um so mehr Gewicht legt, als er dies Recht, die Sprache zu gestalten, für den Dichter in Anspruch nimmt (II. Epist. 2, 109 sqg.) — sondern überhaupt die ganze Richtung (II. Epist. 1). Hatte sich sehon seit Cato ein Kampf nationaler Einseitigkeit gegen die durch die grie-

chische Litteratur erweiterte und universaler gewordene Bildung erhoben, chne die letztere hemmen zu können, und trat hierbei das Princip des Nationalen hervor, welches sicherlich auch gegen Cicero's griechische Studien sich aussprach, wiewohl er die vaterländische Litteratur immer in Ehren hielt, so gestaltete sich mit und durch Augustus eine allerdings schon vorbereitete (Bernhardy 211) neue Art geistiger Bestre-bungen. Die Poesie trat jetzt mehr in den Vordergrund. Aber die im politischen und socialen Leben herbeigeführten Aenderungen bewirkten einen Gegensatz, eine Reaction regte sich gegen die neue Gestaltung der Litteratur, namentlich in der Poesie auch aus politischen Gründen, da diese die Gunst der Machthaber genoß und auch ihren persönlichen In-teressen zu huldigen schien!). Es ist ein entschiedener Gegensatz des Alten und des Neuen. Die Freunde der alten Litteratur und vorzugsweise der Poesie eines Ennius, Lucilius und der Dramatiker ehrten in ihr die gute alte Zeit, während die neueren Dichter die in der Gegenwart wurzelnden Vorzüge erhöhter Bildung und verfeinerten Geschmackes reitend machten. Wiewohl nun Virgilius ebenfalls den Angriffen der alten Schule ausgesetzt war (Bernhardy 410), war doch Horatius geeignster, der Vertreter der neuen Dichterschule sowohl gegen die Archaisten als auch gegen Verkehrtbeiten der eigenen Partei zu sein (Bernhardy 242 d. 471). Dass von diesem Gesichtspunkte aus Horazens Beurtheilung der älteren Dichter der Römer zu betrachten sei, hat bekanntlich Manso in dem gleichnamigen Aufsatze (Vermischte Abhandlungen und Aufsätze S. 87 ff.) erkannt Ihm stimmt Bernbardy S. 242 ff. (vergi. S. 470) vollständig bei. Auch Weber (Quintus Horatius Flaccus als Mensch und Dichter S. 18 ff., vergl. 134) hat manches Gute. Aber die Bearbeiter und Herausgeber des Horatius geben, einzelne Bemerkungen abgerechnet, darüber nichts, und doch wird das rechte Verständnis der Sermonen und Episteln selbst im Kreise der Schule erst möglich, wena sie mit der politisch-socialen und litterarischen Richtung der Zeit in Verbindung gebracht werden. Dass der in der Sammlung von Ausgaben griechischer und lateinischer Schriftsteller von Haupt und Sauppe angekündigte Horatius auch hierin gerechte Ansprüche befriedigen werde, steht um so mehr zu hoffen, als es den in der Ankündigung aufgestellten Grundsätzen gemäß ist. Aber noch etwas möchte man ehenfalls stir die Schule wünschen, dass nämlich im Zusammenhange nachgewiesen werde nicht blos, wie sich die horatianische Satire zu der des Lucilius verhalte, sondern auch wie die unter einem gemeinsamen Namen zusammengefalsten sermones oder satirae sich doch wesentlich von einander unterscheiden. Läst sich der Unterschied, den Roth (Zur Theorie und innern Geschichte der römischen Satire S. 47) aufgestellt hat, durchführen, dass Horatius in den Satiren Doktrinär im nationalen Sinne sei, in den Episteln der Jünger griechischer Weisheit spreche? Vertritt Horatius in den Satiren Römerthum und römische Principien, wie sie Roth in diesem Schriftchen dargelegt hat? Zwar wird I. Sat. 4, 116 ff. für den mos antiques und für das utile gesprochen, aber dort läset Horatius seinen Vater Erziehungsgrundsätze darlegen. Und die I. Sat. 3, 98 aufgestellte Behaup-

<sup>1)</sup> Es ist eine interessante Bemerkung Bernhardy's (S. 228 u. fig.), dass Horatius (II. Epist. 1) den Fürsten selber zum Richter der alten und neuen Zeit mache und ihn in die Lebensfragen der römischen Poesie einführe, während er an Mäcenas keine der großen litterarischen Fragen richte und überhaupt die Dichter ihm zum Theil die größten Gedichte gewidmet, miemals aber ihn als Richter des guten Geschmackes und der Poesie angerusen hätten.

tung "utilitas iusti prope mater et aequi" ist eine Ansicht der philosophischen Schule, der Horaz angehörte, nicht als römische Denkweise zu nehmen. Was das Zweite betrifft, die Verachiedenartigkeit der sermones oder satirae unter sich, oder die Bedeutung der satira im urspriinglichen und im späteren Sinne, so ist schon von Andern darauf hingewiesen. Den Charakter einer Anekdote hat I, 7. Nicht Satire im engeren Sinne sind nach der Tendenz I, 4, 6, 9, am wenigstens I, 5. Zum Idyll wird II, 6 von Vers 60 an. Auch solche Digressionen, wie Ii, 1, 34—39, sind dem ursprünglichen Charakter der Satire gemäßs. Bernhardy S. 241 sagt von der Satire des Augusteischen Zeitaltere, aie erhebe sieh bis zur Philosophie des Lebens und der Wissenschaft; dieß Letztere, wenn ich es recht verstehe, tritt S. 474 flg. bei Charakterisirung der horatianischen sermones zurück.

Eigenach.

K. H. Punkhänel.

#### II.

### Ein Hülfsmittel für den Geschichtsunterricht.

Der Uebersetzer der Geschichte des Herodot, Friedrich Lange, hatte den Vater der Geschichte in unübertroffener und unübertrefflicher Weise zu einer Zeit bei uns heimisch gemacht, wo seine Worte dem deutschen Volke nicht bloß den reichen Inhalt des griechischen Autors enthüllten, sondern für dasselbe ernste Mahnungen zu gleichen Thaten gegen den fremden Unterdrücker wurden. Gleichzeitig erschien von demselben ein Auszug des ganzen Werks "Geschichten aus dem Herodot" als Lesebuch für die Jugend. Wessen Knabenjahre in unmittelhare Nähe der Freiheitskriege gesallen sind, der erinnert sich noch lebhast der frischen Anregung, welche er durch die Herodotischen Erzählungen von den Großthaten der Hellenen aus Lange's Munde erhielt, die dem Knabenalter im Lesebuche noch zugänglicher wurden als in der Uebersetzung des ganzen Werks. Dieses erhielt eine neue Auflage im Jahre 1824; auffallen mus es daher, das das Lesebuch erst vor wenigen Tagen zum ersten Male wieder (Berlin bei G. Reimer) in erneuter Gestalt erschienen ist. Dass darin Ton und Inhalt im Wesentlichen beibehalten sind. können wir dem Herrn Uebersetzer nur Dank wissen, denn ihm war der erste Wurf so gut gelungen, dass er auch jetzt nach mehr denn 35, den classischen Studien neben seiner administrativen Thätigkeit geweihten Jahren sich selbst zu übertreffen wohl nicht vermocht hätte. Was von ihm in der neuen Ausgabe ausgelassen, zugesetzt, verändert ist, können wir nur als zweckmäßig anerkennen. Auch hat der Verleger für eine gefällige Form gesorgt. So wird diese Sammlung Herodotischer Geschichten sich gewis zu einem Lesebuche für unsere Schuljugend vortrefflich eignen und ihr einen Blick in die Hellenische Welt und das Alterthum überhaupt eröffnen, auch ehe sie im Stande ist, mit eigenen Augen durch Hellas' Werke der Literatur das unvergleichliche Leben jener Vorzeit zu schauen. Den Schülern der Gymnasien wird dies Lesebuch, möge es von ganzen Classen oder von Einzelnen benutzt werden, ein Reiz sein, den harmlosen, ruhigen und dabei von unerschöpflicher Kenntnis und Erfahrung überströmenden Erzähler selbst in seiner eignen Sprache kennen zu lernen, wie ja gelungene Uebersetzungen stets das Verlangen nach dem Original vermehrt haben; aber auch den Schälern von Realund Bürgerschulen wird ein so treuer Spiegel der griechischen Ursprünglichkeit ein viel deutlicheres Bild der ihnen sonst verhüllten Vorzeit gewähren als die entfärbten Darstellungen selbst der besten Bearbeitungen

späterer Erzähler.

Der Herr Uebersetzer beabsichtigt, Darstellungen aus andern griechischen Geschichtschreibern, namentlich und zunächst aus Plutarch, Thukydides, Xenophon und Arrian in ähnlicher Weise zu bearbeiten, und hat deshalb dem Buche einen zweiten Titel: "Lesebuch zur griechischen Geschichte, aus den Quellen-Schriftstellern bearbeitet", beigefügt. Wir können nur wünschen, dass dem zur Verdollmetschung des Hellenischen Alterthums vorzugsweise berusenen Herrn Uebersetzer in der gelehrten Musse, in welche er sich nach langer Verwaltung des Gymnasialwesens in zwei verschiedenen Provinzen des preussischen Staates zurückgezogen hat, die Ausstührung seines Vorsatzes gelingen möge.

Berlin.

E. B.

# Fünfte Abtheilung.

Vermischte Nachrichten über Gymnasien und Schulwesen.

L

Nachrichten über die Gymnasien und Progymnasien der Provinz Preußen.

(Fortsetzung des Berichts in dieser Zeitschrift Jahrg. III, 1849, S. 477 ff.)

In den Jahren 1849 resp. 1850 sind in Preußen bei den gedachten höheren Lehranstalten folgende wissenschaftliche Abhaudlungen den Jahresprogrammen beigegeben:

1) Am Friedrichs-Kollegium zu Königsberg Mich. 1849: Des Schulamts-Kandidaten Dr. Robert Basse De adverbis in ônv caden-

tibus.

Am Altstädtischen Stadtgymnasium zu Königsberg Ostern 1849: Gymnasiallehrer Dr. Möller Geschichte des Altstädtischen Gymnasii Thl. II. Abth. 2.

Ostern 1850: Gymnasiallehrer Dr. Bender De intercessione tribunitia. Particula posterior (der erste Theil erschien vor 8 Jahren.)

3) Am Kneiphöfschen Stadtgymnasium zu Königsberg Ostern 1849: Prof. Dr. König Zerlegung der Gleichung x² - fgy² == ±1 in Factoren und Beweis einiger Sätze aus dem Jeurnale für reine und an gewandte Mathematik. von Crelle.

Ostern 1850: Oberlehrer Dr. Schwidop Observationum Lucianearum Specimen II. (Spec. I. erschien vor 2 Jahren).

4) An dem Gymnasium in Braunsberg August 1849: Gymnasiallehrer

Weierstrass Beitrag zur Theorie der Abel'schen Integrale.

5) An dem Friedrichs-Gymnasium in Gumbinnen Mich. 1849: Die Feier von Göthe's hundertjährigem Gehurtstag am 28 August. Ansprache des Direktor Dr. Hamann und des Gymnasiallehrers Dr. Kossak.

6) An dem Gymnasium in Rastenburg Mich. 1849: Prof. Klupfs Beitrag zur Fauna der Umgegend von Rastenburg und der Provinz

Preußen.

7) An dem Gymnasium zu Tilse Ostern 1849: Gymnasiallehrer Dr. Düringer De synaeresi apud poetas scenicos neglecta.
Ostern 1850: Direktor und Prof. Fabian De constructione par-

ticulae quum (der erste Theil erschien 1844 in dem Programm des

Kneiphöfschen Gymnasiums zu Künigsberg). 8) An dem Gymnasium zu Lyck Mich. 1849: Auflösungen einiger trigonometrischen Aufgaben, durch Schüler bewirkt, herausgegeben vom

Oberlehrer Chrzescinski. 9) An dem Gymnasium in Elbing Mich. 1849: Prof. Richter Das summatorische Glied solcher Reihen zu bestimmen, welche durch Mul-

tiplikation arithmetischer Reihen erster Ordnung entstanden sind. 10) An dem Gymnasium in Danzig Ostern 1849: Außerordentl. Lehrer

Dr. Röper Lucubrationum pontificalium primitiae.

Ostern 1850: Prof. Dr. Hirsch Beiträge zur Geschichte Westpreussischer Kunstbauten; erster Theil: Das Kloster Oliva. An dem Gymnasium in Marienwerder Mich. 1849: Direktor Prof.

Dr. Lehmann Ueber Göthe's Sprache und ihren Geist. Zweites Heft. 12) An dem Gymnasium zu Thorn Mich. 1849: Direktor und Prof. Dr.

Lauber Das Wirken und Wesen der Naturkräfte.

- 13) An dem Gymnasium zu Conitz August 1849: Gymnasiallehrer Dr. Potero De peccati in tragoediio Sophocleio vi et natura commen-
- 14) An dem Gymnasium zu Culm August 1849: Gymnasiallehrer Lilienthal Ueber die Ferien.
- 15) An dem Progymnasium zu Rößal August 1849: Direktor Dr. Lilienthal Zur Galvanoplastik.
- 16) An dem Progymnasium zu Deutsch-Crone Herbst 1849: Gymnasiallehrer Krause Das Hexagrammum mysticum.
- 17) An dem Progymnasium in Hohenstein Östern 1849: Oberlehrer Dr. Krause De literarum artiumque liberalium sive ingenuarum apud-Romanos conditione.

Ostern 1850: Direktor Dewischeit Die Feier des 15. Oktober 1849: 1) Translocation der Anstalt in das neue Schlofs-Schulgebäude; 2) Geburtstag Sr. Maj. des Königs Friedrich Wilhelm IV.

Personalveränderungen. Da der Oberpräsident und Chef des Provinzial-Schul-Kollegiums, Herr Staatsminister v. Auerswald, resp. als Abgeordneter zur ersten preußischen Kammer und zum Staatenhause in Erfurt der Wahrnehmung seines Provinzialamtes entzogen war, so ward das Oberpräsidium durch Se. Excellenz den Herrn Staatsminister Flottwell verwaltet. Der Regierungsvicepräsident Herr Wallach schied aus seinem Amte, welches bis jetzt noch unbesetzt ist. Ein dritter Regierunge- und Provinzial-Schulrath für die katholischen Schulen wurde in der Person des bisherigen Direktors des Gymnasiums zu Emmerich, Herrn Dr. Dillenburger, angestellt. Das Friedrichs-Kollegium verliess der Schulamtskandidat Herr Dr. Friedländer, um bei der hiesigen Universität als Privatdocent zu lehren; an seine Stelle traten die Schulamts-

kandidaten Herr Pöhlmann und Herr Dr. v. Hasenkamp. An dem Altstädtischen Gymnasium wurde der Senior und Jubilar Herr Prof. und Ritter Dr. Legiehn emeritirt und zur Stellvertretung Herr Dr. Krah definitiv angestellt. An das Gymnasium in Braunsberg wurde als Lehrer der Mathematik und Physik Herr Weierstrass von dem Progymnasium in Deutsch-Crone berufen, und in dessen bisherige Stelle Herr Krause eingestellt. An dem Friedrichs-Gymnasium in Gumbinnen wurde der Direktor und Ritter Herr Prang zu Ostern 1849 mit Pension in den Rubestand versetzt, und zu Michaelis desselben Jahres der dritte Oberlehrer Herr Dr. Hamann von des Königs Majestät zum Direktor ernannt. In die dritte Oberlehrerstelle ascendirte der bisherige wissenschaftliche Hilfslehrer Herr Dr. Arnoldt; in dessen Stelle kam von dem Gymnasium in Thorn Herr Dr. Rausch, und in dessen Stelle wiederum ging Herr Dr. Bergenroth, der bisher an dem Gymnasium in Gumbinnen unterrichtet hatte. Das Gymnasium in Rastenburg erhielt in Herrn Dr. Techow, bisherigem Professor an der Ritterakademie zu Brandenburg, seinen neuen Direktor, der von dem Preuss. Eylauer Kreise zum Abgeordneten der zweiten Kammer gewählt wurde. An dem Gymnasium in Tilse wurde der Direktor Herr Prof. Fabian von des Königs Majestät mit dem rothen Adlerorden vierter Klasse begnadigt. - Die statistischen Nachrichten liefern wir bald nach; doch sehen wir uns genöthigt, sogleich hier auf einige statistische Fehler aufmerksam zu machen, die Herr B. in E. in dem Aprilheft d. J. S. 309 begangen hat: im Kneiphößschen Gymnasium sind nicht 1849, sondern noch 1848 zwei Abiturienten dimittirt, nämlich in dem Schuljahre von Ostern 1848-1849 im Ganzen 14 und in dem folgenden Schuljahre 18 (nämlich zu Ostern 1849: 12 und zu Mich, 1849: 6); ebenso sind in dem Altstädtischen Gymnasium im Jahre 1849 nicht 11, sondern 14 Abiturienten entlassen: zu Ostern 1849: 9, zu Mich. 1849: 5.

Königsberg in Pr., am 1. Juni 1850.

Merleker.

### II.

Der Entwurf einer Gymnasialordnung für die Herzogthümer Schleswig-Holstein.

Es wird manchen Lesern dieser Zeitschrift vielleicht noch nicht bekannt sein, daß der von einem in der früheren schleswig-holsteinischen Gymnasiallehrer-Versammlung zu Rendsburg erwählten Committee verfaßte Entwurf einer Gymnasialordnung für Schleswig-Holstein im Druck erschienen (Kiel, Schwers, 1850, 32 S. 8.) und zur Berathung desselben eine Versammlung zu Kiel in der Woche nach Pfingsten am 23. und 24. Mai d. J. gehalten worden ist. Während in den übrigen deutschen Ländern das Gymnasialwesen durch vielfache Berathungen gefördert worden ist, in Dänemark dasselbe vor ganz Kurzem unter seinem Cultusminister Madvig gleichfalls eine nicht unerhebliche weitere Entwickelung erfahren hat: sind wenigstens im Stillen auch die Lehrer Schleswig-Holstens trotz des Kriegs und der schwersten Erfahrungen mit der weiteren Pflege des ihnen obliegenden Werks beschäftigt gewesen. Gern berichte ich darüber Einiges in möglichster Kürze und füge zu dem Entwurfe,

namentlich in Bezug auf Leser in den übrigen Provinzen des deutschen Vaterlandes, einige nähere Bemerkungen hinzu, die zu dem rechten Ver-

ständnisse desselben nicht unwichtig erscheinen dürften.

Ungeachtet der nicht zu verkennenden Schwierigkeiten hatten sich zu der gedachten Versammlung doch Theilnehmer von allen schleswig-holsteinischen Gymnasien eingefunden. Es waren nämlich von Hadersleben Gonrector Dr. Michelsen, von Flensburg Rector Dr. Lübker und Collaborator Dr. Jessen, von Husum Collaborator Dr. Mommsen, von Schleswig Conrector Dr. Henrichsen und Subrector Siefert, von Rendsburg Subrector Dr. Marxsen und Dr. Kallsen, von Kiel Collaborator Dr. Jessen, Dr. Struve, Jungclaussen, Scharenberg und Brünning, von Meldorf Conrector Dr. Kolster, von Glückstadt Prof. und Rector Dr. Horn, Conrector Lucht, Subrector Petersen und Keck und von Altona Dr. Brandis bei den Verhandlungen zugegen, die in einem Lokale der Kieler Gelehrtenschule unter dem Vorsitze des Prof. Horn geführt wurden. Das von Dr. Mommsen und Jungclaussen geführte Protokoll wird später ohne Zweifel ausführlicher mitgetheilt werden. Hier sollen nur gelegentlich einige Andeutungen über die in der Versammlung gewonnenen Resultate mit ge-

geben werden.

Die Herzogthämer Schleswig-Holstein besitzen eine allgemeine Schulordnung vom Jahre 1814, die für ihre Zeit viel Gutes und Brauchbares entbält, ohne jedoch den Bedürfnissen der Gegenwart zu entsprechen. Damais gab es 9 Gelebrtenschulen im Lande, die aber erst im Laufe des nächsten Jahrzehends mit 4 Classen und 4 Lehrern ausgestattet wurden. Btwas später kam durch ausschliesslich communale Mittel noch die Gelehrtenschule in Rendsburg binzu. Bei dieser höchet dürstigen Einrichtung verblieb es im Wesentlichen, mit alleiniger Ausnahme des damals bevorzugten Christianeums zu Altona, fortwährend, nur dass in Flensburg aus städtischen Mitteln ein fünfter und an der Schleswiger Domschule, die lediglich aus Staatsmitteln oder aus den eingezogenen reichen Fonds des chemaligen Domcapitels besteht, bald ein fünfter, sechster und siebenter Lehrer angestellt ward. Das Altonaer Gymnasium dagegen, welches noch immer den Vorzug einer über den gewöhnlichen Gymnasialeursus binausreichenden Selecta, der Verpflichtung ihrer Schüler zu einem akademischen Bienmum, einer eigenen Gerichtsbarkeit u. s. w. genofs, sollte eine zeitgemäßere und der Erreichung des vorschwebenden Zwecks entsprechendere Einrichtung erhalten. Zu dem Ende wurden für dasselbe eine Gymnasialordnung, eine Lehrerinstruction und Schülergesetze erlassen und die halb-akademischen Privileglen aufgehoben; es erhielt 7 ordentliche Lebrer und ein Paar Hülfslehrer, seine Verwaltung blieb auch unter den Immediateollegien in Kopenhagen stehen, während die übrigen Gelehrtenschulen der schleswig-holsteinischen Regierung auf Gottorff untergeordnet sind. Für die übrigen gleichartigen Anstalten wurden vielfache Wünsche rege und laut, insbesondere beantragten die holsteinischen Stände eine Erhöhung ihres Etats um etwa 10,000 Thir jährlich. Die Sache wurde in den betreffenden Collegien vielfach berathen, ausführliche Berichte darüber abgefast, die Ausführung des Werks aber leider an die Bedingung neuer politischer Maassnahmen gekntipft. Als die allerhöchste Bewilligung von einem mehr als 20,000 Thir. S. H. Cour. betragenden jährlichen Zuschusse am 24 December 1847 erfolgte, wurde zugleich die Verwandlung der Haderslebener Gelehrtenschule in eine dänische Lehranetalt zur Bedingung gemacht. Diese Regierungshandlung war um so ungerechter, als die gebildete Bevölkerung des nördlichen Schleswigs, vorzugsweise die der Stadt Hadersleben, so gut wie ausschließlich deutsch ist und die von dem alten Herzoge Hans herstammende Fundation der Haderalebener Schule ansdrücklich zum Schutze des deutschen Lebens und der deutschen Bildung geschehen war. Das Regulativ selbst erschien erst nach dem Tode Christians VIII. am 28. Januar 1848. Allen 10 Schulen war damit im Uebrigen eine gleiche Einrichtung gegeben, auch das Altonaer Christianeum erhielt nun eine achte Lehrstelle. Der von der höchsten Landesbehörde in Schleswig-Holstein vorgeschlagene Name Gymnacium, sowie der Titel Director für den ersten Lebrer und einiges Andere, was eich auch in Dänemark nicht findet, konnte nicht bewilligt werden. Im Regulativ wurde zugleich die Erlassung der noch seblenden übrigen Instructionen verheißen, die jedoch bis jetzt nicht erfolgt sind. Als aber im März 1848 von der demokratischen Casino-Parthei in Kopenhagen die Trennung Schleswigs von Holstein und die Einverleibung Schleswigs in Dänemark beschlessen ward und die Herzogthümer, zur Nothwehr gezwungen, unter dem Beistande Preussens und Deutschlands die Waffen gegen das sie mit Krieg überziehende Dänemark erheben mus-ten, ward die Ausführung des für den Ostertermin bestimmt gewesenen Genetzes auf Michaelis desselben Jahres verschoben. Im vollen Umfange wurde die neue Ordnung jedoch nur an den Gelebrtenschulen in Flens-burg und Schleswig, Kiel, Glückstadt und Altona zur Ausführung gebracht; die Verwandlung der Haderslebener Schule, an der sämmtliche Lehrer abtreten sollten, wurde natürlich sofort suspendirt und ist auch selbst unter der dem einseitig dänischen Interesse hingegebenen "Landesverwaltung" nicht wieder hergestellt worden. So sehlen denn gegen-wärtig in Hadersleben, Husum, Rendsburg, Plön und Meldorf noch immer ein oder mehrere Lehrer.

Ungefähr um dieselbe Zeit (Mich. 1848) versammelten sich die Gymnasiallehrer Schleswig-Holsteins in Rendsburg und brachten dort die bekannte Unterrichtsfrage über den Successionegang der alten und nemren Sprachen zur Verhandlung. Der auch literarisch ausgeführte Streit braucht bier nicht weiter erörtert zu werden. Zugleich aber wurde dert eine Committee erwählt, die mit der auf einer unmittelbar daraaf folgenden allgemeinen Lehrerversammlung zu erwählenden Committee von Velkaschullehrern behufs der Ausarbeitung eines auch von der Landesversammlung in Anrogung gebrachten allgemeinen Unterrichtagesetzes zusammentreten sollte. Zu der ersten wurden die Rectoren Horn in Glückstadt, Lucht in Kiel, Lübker in Flensburg und die Gympasialichrer Bendixen in Altona und Kolster in Meldorf gewählt; Lucht trat später aus. Als aber die Committee der Volksschullehrer einen Entwurf für sich allein ausarbeitete und veröffentlichte, welche die Universität, die Gymnasien und die Volksschulen umfasete, sah sich die Gymnasiallehrer-Committee außer Stande, diesen für sich anzunehmen, und es ward die Vereinbarung getroffen, dass dem von der Volkeschulichrer-Cemmittee gemachten Entwurfe für die Volksschulen ein gleicher von der andern Committee für die Gymnasien an die Seite gestellt, die gemeinsamen Augelegenheiten der Schule überhaupt aber einer gemeinsamen Besprechung und Verhandlung beider Committeen unterzogen werden sollten. So ist

der vorstehende Entwurf entstanden.

Natürlich lehnt derselbe sich in seinem ersten Theile an das bestehende Regulativ vom 28. Januar 1848 an und fügt in den anderen die in der öffentlichen Gesetzgebung noch fehlenden Theile, die Lehrerinstruction und ein Reglement für die Maturitätsprüfungen hinzu. Das Regulativ ist in allen seinen noch jetzt zuträglichen Bestimmungen wörtlich beibehalten, in einigen wesentlichen Puncten jedoch geändert worden. Gleich die Bestimmung des Gymnasiums musste eine andere werden. So verschieden namentlich auch die Ansichten der achleswig-holsteinischen Gymnasiallehrer in Betreff der Unterrichtsfrage aussielen, so dass sie sich darin

in zwei ungeführ gleich große Hälften schieden, so einig waren sie alle in der Unzulässigkeit einer Scheidung der Realschulen von den Gymnasien, und stimmten einmüthig für die Herstellung aller derjenigen Mittel, durch die auch der nicht für die Studien bestimmten Jugend im Gange des Gymnasialunterrichts genügt und die wünschenswürdige Ausbildung gesichert werden könnte. Bei der Regierung war die Frage bineichtlich der selbständigen Realschulen noch immer nicht entschieden und daher bis jetzt noch keine einzige errichtet worden. Nach einem früheren Plane der deutschen Canzeley in Kopenhagen sollten die 9 Gelehrtenschulen der Herzogthümer mit 5 Classen und 7 Lehrern ausgestattet, die Rendsburger Gelehrtenschule aber in eine Realschule verwandelt und zu dem Ende ein kleiner Zuschuss aus Staatsmitteln ihr gegeben werden.

schließlich nicht geschehen ist, haben wir bereits oben berichtet. Der Entwurf hat also das Gymnasium als eine selbständige Bildungsanstalt gefaßt, die weder bloß zur Universität vorbereitet, noch auch nur für die gelehrten Stände überhaupt ausschliefslich bestimmt ist. Aber es war noch eine andere Rücksicht zu nehmen. In Schleswig-Holstein besteht noch eine nicht ganz kleine Zahl von Mittelanstalten zwischen Bürgerschule und Gymnasium, die von den zum Theil sehr volkreichen Communen unterhalten und daher weder unter eine höhere und allgemeine Aussicht gestellt, noch auch in eine mit dem gesammten Schulwesen einigermaßen zusammenstimmende Form der inneren Einrichtung gebracht worden sind. Da diese an Orten sich befinden, die zum Theil eine weit größere Bevölkerung haben als die Orte, wo Gymnasien sind, so erscheint eine durchgreisende Umgestaltung und Erweiterung derselben als vollkommen unerläßlich. Der Entwurf hat darauf Rücksicht genommen und sie als Untergymnasien in eine organische Verbindung mit den Gymnasien gesetzt, welche letzteren darum in Uebereinstimmung mit der von der Regierung gehegten Absicht, sie zu reinen Staatsanstalten zu machen, als Landesgymnasien bezeichnet worden sind. Für die Einrichtung der Untergymnasien wird wesentlich die Mitwirkung der Schulorte in Anspruch genommen, so date sie der Regel nach gänzlich durch locale Mittel bestehen. Im Uebrigen ist für die innere Einrichtung beiderlei Arten von Anstalten große Freiheit im Gesetze bewahrt geblieben. Hinsichtlich der Mittel nämlich zur Erzielung einer realistischen Bildung auf den oberen Lehrstufen sind die Ausichten zwischen bloßen Parallel-Lectionen und völlig gesonderten Realclassen getheilt; auch darin ist bei-den Ansichten freier Spielraum gelassen und dadurch die Möglichkeit gegeben worden, das jede einzelne Anstalt sich individuell und lebensvell entwickeln könne. Das aber die untere Hälfte des 6 Lebrstusen umsassenden Landesgymnasiums, mithin auch, dem entsprechend, das siir sich bestehende Untergymnasium, die sämmtlichen Schüler in möglichster Vereinigung erhalte, während in den 3 oberen Classen eine allmählig stärkere Trennung der beiden Richtungen erfolgen mag, war die allgemein getheilte Ansicht Aller. Freilich scheint mit jenen dreiclassigen Untergymnasien dem Bedürfnisse der sie besitzenden Orte vielfach noch nicht recht genügt zu sein, und es stellt sich die Dringlichkeit heraus, für die Zördinge bis zu ihrer Confirmation zu sorgen und sie nicht vor derselben auf ein oder zwei Jahre auf das Obergymmasium eines andern Schulorts zu nötbigen. Da nun die 3 Classen für das 10te bis 13te Lebensjahr der Regel nach ausreichen dürften, so bliebe die Einrichtung einer eigenen Oberclasse für das 14te und 15te Lebensjahr übrig, nach dessen Beendigung gewöhnlich die kirchliche Confirmationshandlung hier im Lande vollzogen zu werden pflegt. Einer solchen Classe könnte natürlich eine auf ihre besondere Bestimmung berechnete Einrichtung gegeben werden; doch mülsten im Allgemeinen solche Maalsregeln getroffen werden, die den eventuellen Uebergang in ein Landesgymnasium nicht erschwesten, wenn auch vielleicht nicht immer davon Gebrauch gemacht würde, indem die zu weiteren Studien bestimmten Schüler schon vor dem Eintritt in eine solche Oberclasse in ein Landesgymnasium übertreten könnten.

Was aber die Unterrichtsfrage hinsichtlich des Sprachganges betrifft, se hat doch durch das Ganze hindurch die beabsichtigte Unbefangenbeit und Partheileeigkeit sich nicht so ganz rein erhalten können; wenigstens folgen Consequenzen aus beiden Prinzipien, die sich bie und da in ihrer raktischen Geltung nicht wohl abweisen lassen. Diess zeigt sich bei der Vorschule. Dieselbe wird von dem Entwurf für unerläßelich erklärt, und sie ist es auch vielleicht in jedem Sinne; jedenfalls aber ist sie dans in einem böheren Grade nothwendig, wenn nicht mit dem lateinischen Sprachunterrichte im Gymnasium begonnen, vielmehr die nationale Büdung auch in dieser Beziehung zum eigentlichen Ausgangspuncte gemacht wird. Dadurch wird der Unterschied zwischen der Gymnasial- und jeder Vorbildung zu derselben in diesem ihrem Anfange durchaus ein fliesender, während umgekehrt allerdings das Latein die schärfste Scheidung bewirkt. Indem aber die eratgenannte Methode in höherem Maasse d allgemeine Bildung auf nationaler Grundlage erstrebt, muss sie bemübt sein, das ganze unterrichtsfähige Alter der ihr gehörenden Jugend sich zu gewinnen. Diese Folgerungen kamen freilich bei der Besprechung nicht zum Vorschein; indessen zeigte es sich mittelbar auch aus dieser weniger bewulst gewordenen Grundanschauung, indem die Versammlung die Vorschule nicht mit dem Entwurse im Allgemeinen unerlässlich, sondern nur bis weiter wünschenswerth fand. Eine andere Frage ist des für die Vorschule zu bestimmende Lebensalter; diess ist ein allgemeines pädagogisches Problem, das sich schwerlich in bestimmter Antwort wird so leicht und schnell lösen lassen. Einige meinten mit dem vollendeten gentlichen Unterricht beginnen zu müssen; die letzte Ansicht hatte die Majorität.

Was die äußeren Verhältnisse der Gymnasien und ihrer Lehrer betrifft, so sind darin nur einige wenige Aenderungen gegen früher besetragt worden, und entschieden nur solche, auf welche die Verhältnisse von selber führen. Der Name Gymnasien geht aus der gegebenen Bestimmung von selbst hervor; der der Gelehrtenschulen ist offenbar irreleitend und schließt eine sogenannte realistische Bildung eher aus als ein. Der Directortitel für den Vorstand ist den allgemeinen deutschen Verhältnissen eben so entsprechend als für die Unterscheidung von des Rectoren der Untergymnasien wichtig. Dass die drei ersten Lehrer eines Obergymnasiums als Gymnasialprofessoren angestellt werden, ist gleichfalls eine neue Bestimmung. Bis dahin hatten die drei nächsten (früher einzigen) Lehrer nach dem Rector den Titel Conrector, Subrector und (wohl den Herzogthümern ausschliesslich eigen) Collaborator. Die speter hinzugekommenen vier Lebrer haben offiziell gar keine Benennung empfangen. Die Aufhebung der bisherigen Titel scheint angemessen, wie denn meistentheils in den deutschen Ländern verschwunden aind. Degegen ergibt die Analogie von selbst den Amtstitel eines Gymnasialpre-fessors, und zwar zunächst und vorzugsweise für diejenigen drei Lehrer, die als die Classenordinarien des Obergymnasiums der Regel nach anzusehen sein werden. Was die Gehaltserhöhungen betrifft (auch das Classengeld, §. 27, ist um etwas erhöhet worden, obgleich die Ansätze gewiß allgemein als sehr moderat angesehen werden müssen, wie sie denn auch zwischen den factisch heatehenden die Mitte halten), so sind diese mehr nur scheinbar. Die Verwandlung unserer früheren aufgedrungenen dänischen Reichsbankrechnung in die uralt landesübliche Rechnung nach Marken und Schillingen bringt die Reducirung auf solche runde Summen von nelbst mit sich. Ueberdies sind die Gymnasiallehrer, srüher von allen nicht rein persönlichen Staats- und Communalabgaben befreit, durch die Einführung der Städteordnung mit neuen Lasten beschwert worden, für die die angedeuteten Erhöhungen kaum als ein Ersatz werden angesehen werden können. Um in dieser Beziehung das zur Rechtfertigung Erforderliche nicht außer Acht zu lassen, ist S. 12 am Schlusse eine historische Notiz hinzugefügt worden, die genau genommen nur als Anmerkung unter den Text gehört, ohne eigentlich gesetzliche Bedeutung zu haben.

So weit, als der Entwurf hier besprochen ist, ging auch die Berathung. Ich füge zum Schlusse noch einige daraus hervorgegangene kleine Aenderungen des Entwurfs, die keiner ausführlichen Erläuterung bedürfen, bei. §. 1 schien die christliche Erziehung, die der Versammlung aller-dings als ein selbstverständliches Bedürfnifs galt, nach dem gewählten Ausdrucke für eine Nebensache angesehen werden zu können, was sie micht sein sollte; man zog daher den Ausdruck vor: wie im Aligemeinen eine christliche Erziehung, so im Besonderen eine selbständige u. s. w. Auch entschied man sich bei einer anderen Auffassung des § 5 (s. oben) für den Wegfall der Worte: von der ersten elementaren Bildungsstufe. — In § 2 wollte man in der zweiten Zeile zur Vermeidung der im Ausdrucke liegenden Undeutlichkeit und einer möglichen Missdeutung nach "Zwecke" einschieben: der idealen und realen Bildung. - §. 4 Z. 2 mus es statt zehnten heifacen: neunten (Lebensjahres). — § 5 (s. oben) Z. 4 statt 1 oder 2 Abtbeilungen soll es heißen: einer oder mehreren Abtheilungen, und das demnächst Folgende so geändert werden: vor dem vollendeten 5ten Lebensjahre findet keine Aufnahme Statt. Z. 7 ist das Lesen unter den Unterrichtsfächern mit aufzuzählen, das der Entwurf bei dem Deutschen natürlich schon mit befast hat. — §. 6 ist das und zwischen Geschichte und Geographie zu tilgen, um keine Präjudiz für die Verbindung dieser beiden Disciplinen mit einander (statt einer von Anderen vertheidigten Verbindung der Geographie mit den Naturwissenschaften) zu geben. — §. 7 wird in die Ueberschrift mit aufgenommen: vom Parallelunterricht. Aus dem Text wird Z. 6 gestrichen: später, Z. 7 in der Tertia, und am Schlusse des §. das Wort: gestattet, verwandelt in den Ausdruck: zur Pflicht gemacht. - §. 10 sollten die beiden ersten Zeilen gestrichen und das Uebrige darnach anpassend redigirt werden. — §. 14 Z. 1 fällt weg: resp. Untergymnasien, und Z. 2 der Ansatz von 18 Lehrstunden für den Director. Endlich ist in den angefügten Lectionstabellen A. und C. der unterscheidende Strich des Oberund Unter-Gymnasiums zwischen der Tertia und Quarta zu ziehen.

Ich erlaube mir schliefstich noch ein Paar kurze Bemerkungen hinsichtlich des nicht besprochenen Theils des Entwurfs. Man hat vorzugsweise die dem Vorstande §. 21 zugetheilte amtliche Macht zu groß und ausgedehnt gefunden und eine Bestimmung über den Beruf der Lehrerconferenz vermisst, über die in den "Verbesserungs-Anträgen" ein recht zweckmäßiger Vorschlag gemacht worden ist. Alterdinge setzt die Auffassung der Pflichten und Rechte des Vorstands eine tüchtige, von wahrhafter Berussliebe seurig durchdrungene Personliebkeit voraus; aber eine solche Annahme ist auch an und für sieh unerläßlich, und eben darum bat die Committee diese Bestimmungen mit voller Ueberzeugung gegeben. Rine Schadhaftigkeit in diesem Puncte kann durch keine Einwirkung der Conferenz oder sonstige Mittel ersetzt werden. Bei reiflicher und unbefangener Erwägung der auch dem Ordinarius zuerkannten Aufgabe wird man den Umfang der Rechte des Vorstands schwerlich übertrieben finden können. Zu diesen seinen Rechten gehört auch die zum Schlusse

ensante Förderung ehristlichen Sinnes bei der Jugend; dem Vorstande darf das Rocht des christlichen Hausvaters im Kreise seiner Schuljugend nimmermehr genommen werden. Die Art der Ausführung mag immerhin nach Persönlichkeit und Verhältnissen eine verschiedene sein; die Sache selbet darf auf keinen Fall fohlen. Die schönste Gesinnung ohne Aeusserung und Uebung ist todt. Aber es ist keine Sache des Gesetzes oder der Zucht; das wäre ja dem evangelischen Wesen an und für sich zuwider. Damit werden sich auch die wehlmeinenden Bedenklichkeiten derjenigen beben lassen, die grade durch solche Veranstaltungen das religiöse Leben, das sie gefördert zu sehen wünschen, gefährdet meinen. Was die Maturitätsprüfung betrifft, so ist als Norm für diese ein

möglichet weiter und freier Rahmen ausgestellt worden; die Committee, und nicht minder gewiß auch der ganze Lehrerkreis, hält die engen und übergenauen Bestimmungen über dieselbe für dem Geiste und der gesegneten Wirksamkeit der Gymnasien wahrbaft verderblich. Anch hier soll vor allen Dingen der lebendig Alles durchdringende Geist sein volles Friedr. Lübker.

Recht und seine gute Stätte haben.

#### Ш.

# Grofsherzogthum Hessen.

Was wir in unserm letzten Berichte vom August v. J. S. 876 winselten: "dass über unsere Gymnasien nicht bles eine Stimme sich bören lassen möge", ist zu unserer Freude im Dezember-Hest in Erfüllung gegangen, indem S. 939 ff. die Einrichtung der neuen Behörde ,, Oberstudiendirektion" von einer andern Seite nicht nur angezeigt, sondern auch die Zusammensetzung derselben einer ausführlichen Besprechung auterworsen wurde. Da wir der Ansicht sind, dass die Zeitschr. f. d. G. W. nicht zu Controversen aus allen fernen Ländern dienen dürfe; so wollen wir nur einiges Wenige über jenen Bericht äußern, wozu wir uns um so mehr gedrungen fühlen, da er, wie jetzt bekannt ist, von dem Manae berrührt, welcher zuerst in unserm Lande die Reformen ausführlich besprochen bat, und welcher wegen seiner pädagogischen Tüchtigkeit und seiner vielumfassenden Kenntnisse eines allgemeinen Rufes genießt, so wie er auch durch Humanität sich besonders auszeichnet, daher ihm nicht unangenehm sein wird, wenn wir Einiges über seine dort ausgesprochenen Ansichten zu erinnern haben. Wenn er nämlich es über sich nimmt, im Voraus die neue Behörde in Schutz zu nehmen und namentlich zu vertheidigen, "dass ein Jurist an der Spitze steht": so wollen wir zwar mit unserer jüngeren Erfahrung bescheiden zurücktreten, erlauben uns aber doch zu fragen: wozu diese Pracoccupatio? Doch nicht, weil die Addresse der Gymnasiallehrer vom 1. Mai 1848, welche drei Minister zu berücksichtigen versprachen, einen Mann vom Fache an die Spitze wünschte? Beiläufig sei bemerkt, dass es in jener Addresse nicht beiset: "dass ein Mann des Gymnasialsaches zum Ministerialrathe ernannt, und als solcher von jedem Schulamte und jedem andern Referat entheben, ansschließlich mit der obersten Leitung der Gymnasialangelegenheiten betraut werden möchte", wie S. 942 steht, sondern "§. I. An die Spitze des Gymnasialwesens ist ein Mann des Faches zu stellen, welcher Mitglied des Ministeriums sei. Dieser beaufsightigt die sämmtlichen Gym-

masien des Landes und hat den Vortrag in allen Angelegenheiten derselben, namentlich auch in Anstellungssachen der Lehrer", durch welche Fassung Manches von dem, was pag. cit. gegen jenen Wunsch vorge-bracht wird, von selbst wegfällt. Wenn die Gymnasiallehrer damals einstimmig (so viel wir uns erinnern) jenen Wunsch aussprachen, so war vor Allem die traurige Erfahrung schuld, die unser Land in fast 20 Jahren machte, über welche Zeit längst der Stab gebrochen ist. Hierbei war freilich ein großer Misstand, das die oberste Leitung des gelehrten Schulwesens einem sonst vielbeschäftigten Manne nur nebenbei übertragen wurde, so dass er nicht seine ganze Thätigkeit demselben widmen konnte, wenn er auch wollte; dieses würde, wenn ein Schulmann an der Spitze steht, nicht so leicht der Fall sein. Endlich mochte zu jener exklasiven Fassung Manche der Wunsch bestimmen, damit nicht unseren Direktoren und Oberstudienräthen jedes fernere Avancement für immer abgeschnitten sei. Doch seien wir nicht zu rigoros: jedem scheint wohl die Bestimmung unbillig: "diese oder jene Stelle soll nur mit einem Juristen, Theologen u. s. w. besetzt werden"; wenn man aber festsetzt: "die Stelle gebort dem Tüchtigen, dem Tüchtigsten, zunächst vom eigenen Fache, dann auch einem Anderen, wenn er tüchtiger, oder, wenn auch dies nicht, doch passender, jetzt geeigneter ist": wenn dies Norm ist, welcher billig Denkende wird dagegen etwas einwenden? Wenn wir dieses zum Schutze unserer Addresse, von der zwar bei uns kaum mehr die Rede ist, vorbringen, so sind wir im Voraus gewiss, dass der verehrte Vertheidiger der jetzigen Behörde uns im Wesentlichen beistimmt; innsert er ja selbst S. 944: "die Ehre des Schulstandes ist gewahrt, ween die Ascendenz zum Direktorium nicht prinzipiell den Schulmänsern des Collegiums zu Gunsten jüngerer juristischer Mitglieder versagt wird"; was freilich theilweise im Widerspruche steht mit S. 943, wo es heißt: "Im Allgemeinen, und von jeder Persönlichkeit abgesehen, wird vielmehr gerade ein Rechtskundiger und Staatsmann der geeignetste Direktor eines solchen Collegiums sein." Wir dreben nach dem eben Gesagten den Satz um. Um aber nicht ungerecht zu sein, haben wir uns angewöhnt, über uns Unbekannte nicht im Voraus zu urtheilen, sondern erst aus den Handlungen auf die Fähigkeiten, den Charakter und den Willen der Menschen zu schließen. Wenn wir also jetzt nach mehr als einem halben Jahre auf die bieher bewiesene Wirksamkeit unserer neuen Behörde zurückblicken, so können wir Lobendes erwähnen. Seit dieser kurzen Zeit ist mehr erledigt worden, als sonst in einer Reihe von Jahren geschah; was schon manche Lustern ein Krebs im Gymnasialwesen war, ist endlich weggeschnitten; Anderes wird vorbereitet, und wird, so hoffen wir, in Bälde ins Leben treten. Somit ist an der neuen Behörde Fleise, Krast und Energie zu rühmen, und da, wie natürlich, dem Chef das Hauptverdienst hievon zukommt, so folgt, dass, wer nicht die exklusive Fassung rigoros festhält, wegen der Besetzung der obersten Stelle durch einen Juristen versöhnt sein dürfte. Gern würden wir, um das, was wir bisher geäußert, auch zu beweisen, Mehreres von dem, was seither geschehen ist, hier mittheilen, allein Manches betrifft innere Verwaltung oder lokale Verhältnisse, Anderes eignet sich weniger zur allgemeinen Kenntnissnahme, und so wollen wir nur Eines erwähnen, was kingst ein dringendes Bedürfnis war, und bei Allen, die mit den Verhältnissen bekannt sind, vollen Beifall gefunden hat; es wurde näm-lich bereits im Januar der Direktor des \*\*\* Gymnasiums, Dr. \*\*\*, in Ruhestand versetzt; über diesen hier nur eine Bemerkung: wenn ein-mal die Zeitschrift für das Gymnasialwesen einen Direktor schildern will, wie er nicht sein soll u. dergl., so kann das \*\*\* Gymnasium in dem Erwähnten ein Muster erster Sorte überschicken; und wenn sie

einmal angeben will, was ein Direktor in einem Programme sicht veröffentlichen soll und darf, so drucke sie das Vorwort ab, wemit derselbe 1840 zu den Prüfungen einlud; beiläufig sei gesagt, daß derselbe weder in den zwei früheren Jahren, wo er bereits Direktor war, noch in den neun folgenden irgend Schulnachrichten mittheilte, später nicht mehr, wie es heißt, weil es ihm höheren Orts untersagt wurde wegen Reklamationen von Seiten der Collegen gegen jenes berüchtigte Vorwort.

Wenn man aber an dieser einen Anstalt durch die Entfernung des Direktors gesehen hat, dass die jetzige Oberstudienbehörde mit Entachiedenheit alte Misstände beseitigt, so können nicht minder alle Gymnasien den Eifer rühmen, mit dem man das Turnen an ihnen befördert oder einführt. Warum sollte auch dies jetzt nicht geschehen, da gerade nur wegen des Turnens eine besondere Person in die Oberstudiendirektion aufgenommen worden ist? Wiewohl wir allerdings billigen, das das Turnen, besonders nach der Weise unseres bekannten Turnlehrers, in alles Gymnasien, ja in allen Schulen eingeführt werden soll, kam uns doch jene Besetzung sonderbar vor, da kein anderer Zweig der Wissenschaften oder Realien gleiche oder ähnliche Berücksichtigung gefunden hat; wir glauben auch nicht, dass diese Einrichtung in anderen Staaten sebald Nachahmung finden dürste. Indem wir glauben, dies Wenige einstweilen im Allgemeinen bemerken zu müssen, wollen wir wünschen, daß die neue Behörde fortfahre, alte Missstände zu beseitigen und das Gute, das Zeit und Umstände erfordert, neu einzuführen, dass sie namentlich die Verhältnisse der Gymnasien ordne — indem hie nnd da fast ein anarchischer Zustand eingetreten ist —, die pekuniäre Lage der Lehrer verbessere und auch ihre äußere Stellung hebe; und so wenden wir uns jetzt nach unserer Gewohnheit zu den einzelnen Gymnasien, um ganz kurz ibre Programme anzuführen.

Am Gymnasium in Darmstadt erschien Ostern 1850 das III. Heft Zur Gymnasialreform vom Oberstudienrath und Direktor Dr. Dilthey (62 S. 4.; Schulnachrichten 6 S.). Auch diese inhaltreiche Schrift empfehlen wir, wie das I. und II. Heft, einer besonderen Besprechung und bemerken nur, daß der oben erwähnte Artikel über die neue Bebörde (Zeitschr. f. d. G. W. 1849 S. 939—946) den Aufang des Programmes bildet, wodurch wir also ersehen, daß in dem längst bekannten wachern Vertheidiger der gelehrten Schulen und Studien die neue Einrichtung ei-

nen eifrigen Verfechter gefunden hat.

Das Programm von Giefsen enthält "Platon's Euthyphron, übersetzt und erklärt von Dr. G. A. Drescher" (52 S. 8.; Schulaachrichten vom Direktor 10 S.). Schon vor 2 Jahren hat der Verf. Platon's Werke zu übersetzen angefangen; daß dieses Unternehmen ins Stocken gerathe, wellen wir uicht glauben, weil hier ein Dialog einzeln erscheint; jedenfalls loben wir, wenn Programme solche populär gebaltene Uebersetzungen interessanter Werke des Alterthums enthalten, besonders wenn sie, wie es hier geschieht, mit mehr erklärenden als kritischen Anmerkungen versehen sind.

Von dem Gymnasium in Worms haben wir eigentlich zwei Programme zu erwähnen; im Herbst 1849 edirte nämlich Direktor Wiegand zu den Schulnachrichten, welche 10 Seiten umfassen, ein Fragment: "zur Methode des Unterrichtes in der deutschen Sprache" (5 Seiten), welches er bei der Mainzer Realschullehrerversammlung 1846 zufällig auffand. Wir sind gewohnt, Eigenes und Besseres von Wiegand zu lesen, und können dies anonyme Fragment mit Stillschweigen übergehen. — Weil jetzt endlich das Wormser Gymnasium, wie sehen viele Jahre alle übrigen des Landes, seine Hauptprüfung auf Osteru verlegt

hat, so erschion im April 1850 ebenfalls ein Programm, welches aufser Schulnachrichten (S. 1-16) einen Beitrag zur practischen Pädagogik ebenfalls vom Direktor enthält unter dem Titel: "Ueber die Vermittelung des niedern und höhern Unterrichtswesens, zunächst im Großherzogthum Hessen", geschrieben im J. 1847 (4 Seiten); was Wicgand hier vorschlägt, verdient empfoblen zu werden; er will nämlich nach dem französischen Unterrichtsgesetz vom J. 1833 in jedem bedeutenderen Orte, vor Allem in dem Cantonsorte, eine höhere Bürgerschule zumeist mit Realien, doch auch mit der lateinischen Sprache gegründet wissen, so das die Schüler aus derselben in die drittunterste Klasse eines Gymnasiums eintreten können. Man sieht doch nach und nach ein, dass es in früheren Zeiten um die Bildung besser bestellt war; damals gab es an jedem größeren Orte eine lateinische Schule von 2-4 Klassen; später wurde sie aufgeboben, und da kein Ersatz gewährt wurde, so kommt man jetzt zu dem Alten zurück, nur dass man, wie natürlich, auch der modernen Zeit Rechnung trägt. Wiewohl wir desshalb wünschen, dass Wiegand, der bereits viele Erfahrungen in Betreff jener Vermittelung gemacht bat, uns hierüber weiter belehren möge, so können wir doch die Frage nicht unterdrücken: warum liesert in Worms immer nur der Direktor eine wissenschaftliche Arbeit? weilen die Lehrer nicht, oder dürsen sie nicht? An andern Gymnasien unserer Heimath ist ein Wechsel eingeführt.

Dals am Mainzer Gymnasium, sobald die frübere Direktion entfernt war, ein neues Leben eintrat, zeigte schon die Einladung zu den äffentlichen Prüfungen; die Leitung der Anstatt wurde provisorisch aufgetragen dem ältesten Lehrer des Kollegiums, F. J. Griesen, welcher seit 16 Jahren in Mainz den mathematischen Unterricht an den obern Klassen ertheitte, vorher am Bensheimer Gymnasium auch in den alten Sprachen beschäftigt war. Mochte auch die Zeit zu kurz sein, um noch eine wissenschaftliche Abhandlung vorzubereiten: die Einladung zu den Prüfungen enthält doch außer den Unterrichtsgegenständen, welches bisher das Einzige war, was das Gymnasium von sich veröfentlichte, den Lektionsplan, den Bestand des Lehrer-Kollegiums, die Schülerzahl und die Abiturienten; hoffentlich wird das nächste Programm mehr enthalten; denn das Mainzer Gymnasium hat viel nachzutragen, namentlich was seine Geschichte betrifft, indem hierüber fast nichts bekannt ist; dass eine wissenschaftliche Arbeit nicht sehlen wird, versteht sich jetzt von selbst. Endlich wünsehen wir noch, dass das Provisorium nicht lange dauern möge — nicht etwa wie vormals an einem andern hessischen Gymnasium.

Die Gymnasien von Bensheim und Büdingen haben, so viel wir wissen, nichts veröffentlicht; daher und weil in den erwähnten Programmen nur in Mainz und Worms die Lehrer namentlich aufgeführt sind, können wir, wenn wir die früheren Programme nicht nachschlagen und die bisherigen Veränderungen nachlesen wollen, wobei immer Einiges übersehen werden dürfte, unser neullch gegebenes Versprechen nicht lösen, und die Lehrer an den sechs Gymnasien unserer Heimath hier noch nicht mittheilen. Wir wünschen nicht blos aus diesem Grunde, dass in den Programmen jedesmal der Lehrerbestand, wenn auch nur so kurz wie in der Mainzer Einladung, angestigt werde; manches Andere könnte dagegen wegsallen, wie z. B. die Namen der Schüler sämmtlicher Klassen; wenn die Namen der Abitarienten angegeben sind, genügt es nach unserer Aussicht.

Nur dies Wenige haben wir über die flymnasien unseres Landes zu berichten; wir sehen immer noch mancher Veränderung, mancher Verbesserung hoffend entgegen und wünschen, dass wir bald Neues und Besseres mittheilen können. Nur noch eine Bemerkung: unsere flymnasial-

lehrerversammlungen sind vollständig untergegangen; hoffen wir, dass sie bald neu entstehen werden, denn dass sie jetzt, wo Ruhe und Besonnenheit an die Stelle der Ueberstürzung des Jahres 1848 gelreten sind, von noch größerem Nutzen sein würden, ist einleuchtend; vielleicht findet sieh im Oktober in Gießen eine Gelegenheit, dieselben wieder ins Leben zurückzurufen.

Mai 1850.

- n

#### IV.

# Mittheilungen über das französische Unterrichtswesen.

## I. Gymnasien').

Durch das Jahr 1793 wurde das frühere französische Unterrichtswesen vernichtet. Die Versuche des Directoriums zu Neugestaltungen blieben wie auf anderen Gebieten so auch auf diesem nur Versuche. Erst Napoleon stellte ein planmäßiges Unterrichtswesen wieder her durch Erst

richtung der sogenannten französischen Universität.

Der Name Universität hat hier eine andere Geltung als bei una. Unter der von Napoleon ina Leben gerufenen Universität, wie sie mit verhältnismäseig geringen Veränderungen noch bis jetzt besteht, hat man die Gesammtheit des vom Staate organisirten und überwachten Unterrichtswesens zu verstehen. Es gehören demnach zur Universität sowohl sämmtliche das Unterrichtswesen betressende Behörden als auch sämmtliche Bildungsinstitute, aosern sie unmittelbar dem Staate angehören oder wenigstens der staatlichen Aussicht unterworsen sind.

Die Organisation der zur Universität gebörenden Behörden hat durch das neueste Unterrichtsgesetz (vom 15. März 1850) wesentliche Abänderungen erfahren, die indess auf die weitere Entwickelung des Unterrichts-

wesens bis jetzt noch von gar keinem Einflusse gewesen sind.

Das gesammte Unterrichtswesen zerfällt in drei große Kategorieen:

1) den akademischen Unterricht der Fakultäten und Specialschales, l'instruction supérieure, le haut enseignement, les hautes études; —

2) den mittleren oder Gymnasialunterricht, l'instruction secondairs; —

3) den Elementarunterricht, l'instruction primaire.

Diese drei durch die Natur gegebenen Abstufungen werden in maseben Punkten strenger festgebalten als bei uns, während sie in anderes

mehr verwischt sind.

Ich werde hier nur von der zweiten Kategorie handeln.

Die im Allgemeinen unseren Gymnasien entsprechenden französischen Bildungsanstalten unterscheiden sich ihrer ganzen Anlage nach dadurch von den unsrigen, dass sie nicht blofs Unterrichtsanstalten sind, wie fast alle unsere Gymnasien, sondern zugleich Erziehungsanstalten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die vorliegende Arbeit stützt sich überall auf Originalquellen (amtliche Druckschriften und Berichte, amtliche mündliche und schriftliche Mitheilungen, persönliche Anschauung). Abgeleitete Quellen sind vor der Ausarbeitung absichtlich nicht benutzt worden. Erst nach derselben sind die wichtigsten verglichen, wie namentlich das vortreffliche VVerk von Ludwig Hahn: Das Unterrichtswesen in Frankreich. 2 Thle. Breslau 1848.

Wir haben zwar auch unser Joschimsthal, unsere Schulpforte und einige andere ähnliche Institute. Aber diese Anstalten haben in ibrem specifischen Charakter durchaus keinen Einfluss auf den Zuschnitt unseres Gymnasialwesens überhaupt. Bei uns ist, unserer ganzen Nationaleigenthümlichkeit gemäß, die Erziehung wesentlich der Familie überlassen, den Bildungsanstalten dagegen wesentlich nur der Unterricht vorbebalten. Von den 168 Stunden der Woche gehört bei uns der Schüler nur 32 Stunden der Schule an, die ganze übrige Zeit aber der Familie, d. h. er ist etwa nur den fünften Theil und, wenn man die Ferien abrechnet, vielleicht nur den achten Theil seiner Zeit in unmittelbarem Verkehr mit seinen Lehrern. Der unmittelbar erziehende Einflus der Schule kann daber bei uns immer nur ein verhältnismässig geringer sein.

Das Familienleben hat sich aber in Frankreich bekanntlich anders gestaltet als bei uns. Jene Innigkeit und Innerlichkeit des Familienlebens, ohne welche das Leben für das ächt deutsche Gemüth niemals seinen vollen Werth hat, bei welcher die Eltern in den Kindern und die Kinder in den Eltern das eigentliche Wesen ihres Glücks erst finden, die scheint den romanischen Völkern weniger Eigenthum geworden zu sein als den germanischen. Wie schon die ehelichen Verbindungen gewöhnlich als Geschäftssache betrieben werden, so ist auch die Erziehung der Kinder ein Geschäft, und zwar eins der unangenehmen und schwierigeren, das man deßhalb gern anderen Händen überläßt. Man schafft daher die Kinder sobald als nur irgend möglich aus dem Hause, in die Pension, und das geschieht sogar bisweilen schon von der Mutterbrust weg. Während bei uns das Kind nur im Nothfall in die Pension gebracht wird, ist die Pension in Frankreich das allgemein üb-liche Erziehungsmittel.

Demnach sind also auch die für die Jugend bestimmten Bildungsinstitute ihrem ganzen inneren Baue nach sämmtlich als Unterrichts- und Erziehungsanstalten organisirt. Man muss diess festhalten, um viele von den unsrigen abweichende Einrichtungen richtig zu würdigen, wie z. B. die Art der Disciplin, die Zeiteintheilung für die Studien u. dergl.

Die Neigung der Eltern, sich der Erziehung ihrer Kinder zu entledigen und dieselben anderen Händen anzuvertrauen, ist in Frankreich so allgemein, dass die Lehranstalten selbst niemals den Raum gewinnen, alle ihre Schüler auch als Zöglinge bei sich aufzunehmen. Wir sehen daher neben diesen Lehranstalten noch eine große Anzahl selbständiger Pensionsanstalten, die halbofficiellen Charakter haben, von der Universität genehmigt und überwacht werden, in stetem und unmittelbarem Verkehr zu den Lehranstalten stehen, auch ganz auf den Fuß der Gymna-stalpensionen eingerichtet sind und sich allen vom Gymnasium ausgehenden Anordnungen unbedingt fligen 1), wiewohl ihre Unternehmer Privatleute sind und die Anstalten auf Gefahr und Kosten dieser Unternehmer

Nach dem vom Minister Villemain an den König Ludwig Philipp im Jahre 1843 erstatteten Verwaltungsbericht (Rapport au Roi sur l'in-

<sup>3)</sup> Hahn: Unterricht u. s. w. S. 353: "Die Pensionen führen täglich alle ihre Schüler zusammen, in Reihe und Glied nach dem Collegium, wo dieselben bis zum Anfange des Unterrichts unter der Aussicht ihrer besonderen Pensionslehrer an bestimmten, ihnen angewiesenen Plätzen unter der Vorballe oder im Hofe stehen bleiben; ebenso beim Weggehen. - Die Professoren stehen mit den Pensionsvorstehern in täglicher mündlicher und geregelter schristlicher Correspondenz, und wenden sich an sie allein, nie an die Eltern, in Bezug auf Alles, was jene Schüler angeht."

struction secondaire. Paris. Imprimerie royale. 1843), der verzüglichsten und ganz unentbehrlichen Quelle zur Kunde des französischen Gymnasialwesens, war das Zahlenverhältniß der Gymnasialschüler, die zugleich Gymnasialschüler sind, zu denen, die anderen Pensionen angehören und zu den im Schoofse ihrer Familie gebliebenen Gymnasialschülern in einzelnen Gymnasien von Paris folgendes:

| zu den im Schoolse ihrer Familie gebliebenen Gymnasialschülern in ei  |
|-----------------------------------------------------------------------|
| zelnen Gymnasien von Paris folgendes:                                 |
| Am 1. December 1842 befanden sich                                     |
| Im Collége St. Louis 925 Schüler.                                     |
| Dayon in der Familie erzogen 150 -                                    |
| Gymnasialalumnen                                                      |
| Zöglinge anderer Pensionen 497 -                                      |
| Im Collège Louis le Grand1075 Schüler.                                |
| Davon in der Familie erzogen 111 -                                    |
| Gymnasialalumnen 522 -                                                |
| Zöglinge anderer Pensionen 442 -                                      |
| Noch auffallender aber sind die Verhältnisse im Collége Henri IV      |
| Dort war die Gesammtsumme 807 Schüler.                                |
| Davon in der Familie erzogen nur 64 -                                 |
| Gymnasialalumnen dagegen 486 -                                        |
| Gymnasialalumnen dagegen 486 -<br>Zöglinge anderer Pensionen 257 -    |
| In den Provinzen stellen sich die Verhältnisse etwas anders, woh      |
| es namentlich eine interessante Erscheinung ist, dass die östlichen G |
| genden, die also mehr deutsche Elemente in sich tragen, ja zum Th     |
| ganz deutsch sind, viel mehr die Familienerziehung festgehalten habe  |
| So in Strafsburg 394 Schüler.                                         |
| Davon in der Familie erzogen 215 -                                    |
| Gymnasialalumnen 152 -                                                |
| Pensionäre                                                            |
|                                                                       |

|         | Gymnasialalumnen   | ١.   |    |  |   | 152 | -        |
|---------|--------------------|------|----|--|---|-----|----------|
|         | Pensionäre         |      |    |  |   |     | _        |
| In Metz |                    |      |    |  |   | 541 | Schüler. |
| Davon   | in der Familie erz |      |    |  |   |     | -        |
|         | Gymnasialalumnen   |      |    |  |   |     | -        |
|         | Pensionäre         |      |    |  |   |     | -        |
| In Nanc | у                  |      |    |  |   | 441 | Schüler. |
|         | in der Familie er  |      |    |  |   |     | -        |
|         | Gymnasialalumnen   | ١.   |    |  |   | 196 | -        |
|         | Pensionäre         |      |    |  |   |     | -        |
| In Besa | nçon               |      |    |  |   | 367 | Schüler. |
| Davon   | in der Familie er  | EO g | en |  |   | 191 | _        |
|         | Gymnasialalumnen   | ١.   |    |  |   | 176 | -        |
|         | Pensionäre         |      |    |  | _ | _   | •        |

Unter den 46 königlichen Gymnasien gab es (nach demselben Villemain'schen Verwaltungsbericht) nur zwei Gymnasien ohne Akumnate (Coll. Bourbon und Coll. Charlemagne zu Paris, cf. p. 107).

An den 312 städtischen Gymnasien aber waren nur 12 ohne Alumnate, und zwar in ganz kleinen Oertchen, wo ihr Nichtvorhandensein sehr erklärlich ist (Ajaccio, Auray, Bastia, Bouxviller, Calvi, Le Cateau, Josselin, La Châtre, Maubeuge, Pontarlier, Seuvre, Wissembourg; l. c. 31). Eins aber, das collége Rollin zu Paris, ist sogar nur Alumnat und läst gar keine Auswärtige zu (ib. 33).

Die Zahl der Privatalumnate belief sich auf 1016 (und zwar 162 institutions und 914 pensions, über deren Unterschied später das Weitere folgen wird). Davon allein in Paris sieben und neunzig (24 institutions und 73 pensions) und außerdem noch 35 pensions in der nächsten Umgebung von Paris, so dass die Zöglinge derselben meistens die

Pariser Gymnasien besuchen.

Aus statistischen Vergleichen geht nun bervor, dass die Theilnahme

für die Pensionate und somit die Abneigung gegen die Familienerziehung in Frankreich sogar noch im Wachsen ist.

Denn es waren hei den königlichen Gymnasien

im Jabre 1832 unter 13,598 Schülern 3006 Pensionäre, 4734 Familienzögl.

1836 14,869 3717 4697 • 1840 -16,953 4914 5013 1842 18,697 5770 5544

Wenngleich sämmtliche zur Universität gehörende Gymnasien in sofern Staatsanstalten sind, als ihre ganze Einrichtung und Leitung unter steter unmittelbarster Aussicht des Staates steht, so giebt es doch wie bei uns verschiedene Patronatsverbältnisse.

In dieser Beziehung sind die französischen Gymnasien (wie ich kurzweg vorläufig sämmtliche zur instruction secondaire gehörende Schulen bezeichnen will) entweder eigentliche Staatsanstalten oder städtische oder

Privatanstalten.

Die Staatsschulen hießen zur kaiserlichen Zeit lycées, seit der Restauration colléges royaux, seit 1848 wiederum lycées; die städtischen Gymnasien biesen zuerst colléges, dann colléges communaux, jetzt wieder blos colléges; die Privatschulen heissen theils colléges,

theils institutions, theils pensions.

Die Staatsgymnasien (lycées) sind die eigentlichen Musterschulen. Von ihnen ist vorzugsweise die Rede, wenn von Einrichtung der Gymnasien im Allgemeinen gesprochen wird. Es herrscht in ihnen eine vollständige Uniformität in jeder Beziehung; was von einem derselben gesagt wird, gilt zugleich von allen anderen. Die Zahl derselben belief sich im Jahre 1812 auf 36, im Jahre 1842 auf 46, jetzt auf 55. Die Unterhaltung derselben geschieht zwar fast ganz auf Kosten des Staats, aber nur fast ganz, denn die Gemeinden haben dazu das Lokal zu liefern, so wie die Kosten des gesammten inneren Hausbedarfs zu bestreiten und eine bestimmte Anzahl Freistellen zu gründen. Die Gemeinden weigern sich dessen übrigens auch nicht, streben vielmehr gewöhnlich nach Staatsgymnasien, weil bei den städtischen ihnen sämmtliche Kosten zufallen (Villemain p. 7).

Diese städtischen Gymnasien nun heißen jetzt colléges. Durch das Gesetz vom Jahre 1802 wurde der Titel cellége zum Unterschiede vom lycée gegeben à tout établissement d'instruction créé par les communes ou tenu par des particuliers, dans lequel on enseignerait les langues latine et française, les premiers principes de la géographie, de l'histoire et des mathématiques. Darunter sind also Institute zu denkon

etwa wie die sogenannten "lateinischen Schulen."

Diese städtischen Gymnasien sind nun durchaus nicht alle se

In dem Villemain'schen Berichte sind die statistischen, bier einschlägigen Mittheilungen über die städtischen Gymnasien nur bis zum Jahre 1830 geführt. Auch nach diesen ist die Pensionserziehung in stetigem Wachsen.

Auf den städtischen Gymnasien waren

1830 9461.

<sup>1)</sup> Leider ist seit dem Jahre 1843 nie wieder ein solcher Verwaltungsbericht wie der Villemain'sche erschienen. Eine königliche Verordnung vom 3. März 1843 setzte zwar fest, dass alle 5 Jahre der Bericht abgefalst werden sollte, indels das nächste Jahr wäre 1848 gewesen, und so ist es denn bis jetzt unterblieben.

im Jahre 1809 Zöglinge in Alumnaten und Pensionen 5588. 5900. 1815. 7145. 1825

gleichartig und uniform als die Staatsgymnasien. Sie werden je nach dem Maasse der Kenntnisse, die sie dem Schüler gewähren, in zwei große Klassen getheilt. Nur die der ersten Klasse sind vollständige Gymnasien (de plein exercice), auf denen der Schüler bis zu dem unserem Abiturienten-Examen entsprechenden Baccalaureus-Examen vorgebildet wird. Ihrer Zahl nach waren sie im Jahre 1842 — 148.

Die der zweiten Klasse dagegen sind nur Progymnasien, im Jahre 1842 ihrer Zahl nach 164, von denen 41 nur bis Quarta, 51 bis Se-

cunda, 72 bis Unter-Prima gehen.

Die Gesammtzahl der städtischen Gymnazien, die im Jahre 1842 also 312 betrug, ist jetzt auf 309 geschmolzen, und zwar hat diess in der Umwandlung einiger städtischer Gymnasien zu Staatsgymnasien seinem Grund.

Mehrere von diesen Anstalten (72 im Jahre 1842) haben Parallelklassen für Französisch, Geschichte, Geographie und die Realien und dadurch etwas den deutschen Bürger- oder Mittelschulen (écoles bourgeoises on intermédiaires Vill. 36) Achnliches errichtet; in dem Schul-

verwaltungsbezirke Douai allein 10.

Das Patronatsrecht der Städte bei den collèges erstreckt sich übrigens nicht auf die Ernennung der Lehrer, die vom Staate ausgeht (Vill. 30). Das Patronatsrecht ist nur eine Patronatspflicht, die zu zahlen. Indessen ist die Commune zu dieser Pflicht eben nur so lange genöthigt, als sie es selbst für gut findet. Der städtische Hausbalt wird jährlich von der Stadtbehörde wie der des Staats von der Landesvertretung durch Abstimmung festgestellt. Fallen dabei Summen für das Schulwesen aus, so müssen natürlich die entsprechenden Schulstellen eingehen. Bei des städtischen Gymnasien ist der Lehrer daher eigentlich niemals lebenslänglich angestellt, sondern immer nur auf die Dauer einer Finanzperiode, d. h. auf ein Jahr. In der Wirklichkeit ist diefs Verhältnise allerdings nicht so schlimm, wie es dem Gesetze nach sein könnte, zumal die Universität den nicht wieder beschäftigten Lehrern eine, wenn auch geringe, Pension auswirkt.

Ist das städtische Gymnasium hergestellt, so werden von ihm dieselben Leistungen gefordert als von den Staatsgymnasien. Aber die Forderungen stehen auch mehr auf dem Papier, als daß sie sich erfüllen lassen. Dieß liegt zum Theil schon darin, daß man wunderlicher Weise von den Lehrern dieser Anatalten nicht einmal das etwa unserem Oberlehrer-Examen entsprechende Agregations-Examen verlangt, welches für die Staatsgymnasien erforderlich ist. Dieß Examen wird nur bei einem einzigen städtischen Gymnasium verlangt, dem collége Rollin zu Paris, welches überhaupt ganz gleiche Geltung mit den Staatsgymnasien hat.

Die dritte Klasse der Gymnasien sind reine Privatanstalten. Wie die städtischen Gymnasien in höhere und niedere zerfallen, so giebt es auch hier zwei Gattungen, die den vollberechtigten Gymnasien entsprechenden sastitutions und die den Progymnasien entsprechenden peasiens. Auch hier ist wie bei den städtischen Gymnasien eins wegen seiner Vorzüglichkeit von dem Staate ausgezeichnet, hat den Titel collége bekommen und erhält seine Lehrer als Staatsbeamte durch den Minister angestellt. Es ist das collége Stanislas, natürlich zu Paris.

Diese institutions und pensions haben sämmtlich ohne Ausnahme Alumnate oder vielmehr sie sind ihrem Wesen nach ursprünglich nur Alumnate. Gegenwärtig ist in vielen derselben ein geregelter Gymnasialunterricht eingerichtet. Diese Anstalten sind zum großen Theil sehr stark besucht, die 24 institutions von Paris halten im Jahre 1842 zusammen 7509 Alumnen, sieben halten zwischen 100—200, eins 218, eins 330, eins 334 Alumnen.

Dafs von sämmtlichen Gymnasien die Staatsanstalten durchschnittlich ein böheres Ansehen genießen, ist nach den bisherigen Mittheilungen sehr erklärlich. Es trägt dazu noch bei die geringe Besoldung der Lehrer an den städtischen so wie an den Privatgymnasien, da es ja eine anerkannte Thatsache ist, dass im gewöhnlichen Leben schlecht besoldete Beamte auch geringer angesehen werden als reich bezahlte. Es liegt auch offenbar in der Absicht der Regierung, den Staatsanstalten ein höheres Ansehen zu geben und zu erhalten. Die Sorge der Regierung ist für dieselben in jeder Beziehung größer, sie sind die ächten Kinder, die anderen nur die Stiefkinder. Als ein kleiner Beweis z.B. mag gelten, dass an den Staatsgymnasien sämmtliche ordentlich angestellte Lehrer den Titel Professor haben, ein Titel, der bei den anderen Gymnasien nie vorkommt, sondern durch einen etwa unserem wenig klangvollen Oberlehrer entsprechenden régent ersetzt wird. So erhalten ferner die Lehrer der Staatsgymnasien unmittelbar durch ihre Anstellung das Recht zu einem gewissen akademischen Orden, während dieser den städtischen Lehrern erst nach Verlauf von mehrjähriger Amtsthätigkeit verliehen wird. (Vgl. Annugire de l'Université pour l'année 1850 p. 218, 219.)

Was nun die innere Einrichtung der Gymnasien betrifft, so ist sie sowohl in Hinsicht auf Klasseneintheilung, als auch auf Wahl, Vertheilung und Behandlung des Lehrstoffes von der unsern ziemlich

verechieden.

Als den Kern der ganzen Jugendbildung sieht das Gymnasium das Sprachstudium an, und zwar allein das Studium der beiden klassischen Sprachen in Verbindung mit der Muttersprache. Die Gegner oder gar Feinde des klassischen Unterrichts in Deutschland finden an den französischen Gymnasien durchaus keine Unterstützung. Im Vergleiche mit diesem Sprachstudium wird alles Andere nur als Nebensache behandelt. Die Zabl der anderen Lehrgegenstände ist daher dort geringer als bei uns. Man beschränkt sich durchaus darauf, die allgemeinsten Erscheinungen der Weltgeschichte und die ersten Elemente der Mathematik zu lehren und seit einigen Jahren auch neuere Sprachen. Die Realien sind von den unteren Stadiea des Gymnasiums absolut ganz ausgeschlossen. Man geht davon aus, dass sie für das erste Jugendalter sich nicht eigenen, dass eine größere Reise und Verstandesentwickelung ersorderlich sei, um sie zu einem fruchtbaren Unterrichtsstoffe zu machen, und hat sie deshalb für die oberste Gymnasialklasse aufgespart.

Die Eintheilung in Klassen nehmlich ist folgende.

Das eigentliche Gymnasium umfast 7 Klassen: 1) Philosophie, 2) Rhétorique, 3) Seconde, 4) Troisième, 5) Quatrième, 6) Cinquième, 7) Sixième. Daran schliefst sich nach unten eine Vorschule, classes élémentaires, die nach einer Verordnung vom 5. März 1847 (ef. Programmes officiels de l'Euseignement spécial, S. 1) einen Cursus von zwei Jahren baben soll.

Die Klassen entsprechen nicht genau den unsrigen. Bei dem Eintritt in die unterste Klasse werden viel mehr Sprachkenntnisse vorausgesetzt, als für unsere Sexta erforderlich sind, obgleich in der Vorschule erst im zweiten Jahre der Unterricht im Lateinischen beginnt. Den Unterrichtsgegenständen und auch wohl meist dem Lebensalter nach entspricht die sixième unserer Quarta. Es wird darin Nepos und Phädrus, Aesop und Aelian gelesen. Der Unterricht im Griechischen fängt in dieser Klasse an. Als Mittelzahl fürs Lebensalter sind 12 Jahr gesetzt. Da nam für jede Klasse als Cursus 1 Jahr bestimmt ist, so entspricht im Uebrigen vollkommen

die französische einquième unserer Unter-Tertia zu 13 Jahren,
- quatrième - Ober-Tertia - 14 -

die französische treisième unserer Unter-Secunda zu 15 Jahren,
- seconde - Ober-Secunda - 16 -

In sixième (also Quarta) wird außer dem erwähnten Sprachunterricht im Griechischen, Lateinischen und Französischen nur noch alte Geschichte in Verbindung mit Geographie ein Mal in der Woche gelehrt,
und von technischen Fertigkeiten Schreiben und Gesang '). Weder Rechnen, noch Mathematik, noch Naturbeschreibung, noch moderne Geographie, und selbst der auß Alterthum beschränkte historisch-geographische
Unterricht ist unzweifelhaft ein Mal in der Woche ganz unzureichend.

In cinquième (also etwa unsere Unter-Tertia) wird gelesen: Justin, Curtius, Ovid, Lucian, Xenophon's Anabasis, X. Cyropaedie, Nos. Test. Außerdem wiederum nur der eben so kurz zugemessene histerisch-geographische Unterricht, der sich auch bloß auß Alterthum bezieht, und von technischen Fertigkeiten Zeichnen und Gesang. Seit zwei Jahren beginnt mit dieser Klasse der Unterricht in den neueren Sprachen, der früher in guatrième anfing und der freien Wahl des Schülers überlassen war. Jetzt ist der Unterricht in den neueren Sprachen allgemein verbindlich, nur ist dem Schüler noch die Wahl zwischen je zwei Sprachen gelassen (im Norden zwischen Deutsch und Englisch, im Süden zwischen Spanisch und Italienisch). Für diesen Unterricht sind wöchestlich 2 Stunden ausgesetzt.

In quatrième (Ober-Tertia) wird gelesen: Cisar, Curtius, Cicare (leichtere Reden, de Amicitia u. s. w.), Ovid, Virgil, Lucian, Plutarch, Isocrates, Homer. Von technischen Fertigkeiten ist hier nur noch Zeichnen sestgehalten, der Gesang weggesallen, dafür dem historisch-geographischen Unterricht das doppelte Zeitmaas gewidmet (Mittelalter). In der neuesten Zeit (seit October 1848, aber noch krast einer Bestimmung des Ministers Salvandy vom 5. März 1847. ef. Programmes officiels de l'Enseignement spécial dans les lycées et collèges de l'Université) beginnt mit dieser Klasse in 2 wöchentlichen Stunden der erste Unterricht in der Mathematik, der früher (noch 1842) in troisième ansing.

richt in der Mathematik, der früher (noch 1842) in troisième anfing. In troisième (Unter-Secunda) wird gelesen: Sallust, Cicero (die Catilinarien, aber auch die Verrinen, de Off.), Terenz, Virgil, Plutarch, Kenophou's Memorabilien, Nov. Test., Auswahl aus den Kirchenvätera

(aus Chrysostomus, Basilius u. s. w.).

In seconde (Ober-Secunda) wird gelesen: Cicero (Somnium Scip, Tuscull., Orr.) Tacitus, Plinius Epist., Virgil, Horaz, Herodot, Plate (Apol. Crito u. s. w.), Demosthenes (Olyath.), Homer (Odyssee), Raripides, Nov. Test. In dem historisch-geographischen Unterricht beginnt hier die neuere Geschichte, und auch hier erst zum ersten Male neuere Geographie. Es soll aber in 4 wöchentlichen Stunden das ganze Gebiet der ganzen neueren Geschichte und Geographie bewältigt werden!

In Rhétorique wird gelesen: Cicero (Orr.), Tacitus, Horaz, Virgil, Demosthenes, Aeschines, Homer, Pindar, Aeschylus, Sophocles, Thescrit. Die Geschichte ist hier auf die Geschichte Frankreichs beschränkt. An die Stelle der Mathematik ist in neuester Zeit (seit October 1848) für diese Klasse Kosmographie getreten, aber auch nur 2 Stunden die

Woche.

Die Klasse Rhétorique ist dem ersten Jahre unserer Prima gleichzusetzen; für die Klasse Philosophie aber haben wir gar nichts Est-

<sup>1)</sup> Es ist ein Irrthum, wenn es in dem schätzenswerthen Aufsatz von G. Bromig (s. Zeitschr. f. d. G. VV. 1, 4, 26) heifst: "Ganzlich sehlen auf dem Standenplan die technischen Fächer." Die technischen Fächer sehlen für keine Klasse bis philosophie hinauf, sind aber beschränkt.

sprechendes. Mit Rhétorique nehmlich ist der eigentliche Gymnasialunterricht, sofern als Stoff dazu die klassischen Sprachen und die Geschichte dienen, beendet. Der junge Mann wird jetzt als hinlänglich gereift angesehen, um die bisher ganz bei Seite gelassenen oder nur in den aligemeinsten Umrissen behandelten Zweige, deren Kenntnis als ein nothwendiges Element moderner Bildung angesehen wird, mit ihm zu betreiben.

In der Klasse Philosophie wird daher gelehrt: 1) Philosophie im engeren Sinne (Psychologie, Logik, Moralphilosophie, Theodicee, Geschichte der Philosophie) in 10 wöchentlichen Stunden. 2) Mathematik in 6 wöchentlichen Stunden. 3) Anfangsgründe der Physik und Chemie in 4 wöchentlichen Stunden. 4) Anfangsgründe der Naturgeschichte der drei Reiche in 2 wöchentlichen Stunden. - Eigentlicher Sprachunterricht wird also gar nicht mehr ertheilt. Dagegen werden in den philosophischen Stunden französische Aufsätze gemacht und einzelne philosophische Stücke griechischer und lateinischer Schriftsteller gelesen, wobei natürlich

die sprachliche Seite ganz in den Hintergrund tritt ').

In der Existenz dieser Klasse ist eigentlich der Unterschied zwischen französischer und deutscher Anschauung und Behandlung der Unterrichtsstoffe am entschiedensten ausgesprochen. Dort wie hier wird es jetzt anerkannt, dass die Kenntniss nicht bloss der in der Sprache geoffenbarten Denkgesetze, sondern auch die Kenntnis der Gesetze der sinnlichen Natur ein nothwendiges Moment moderner Bildung geworden ist, und dass somit die höheren Bildungsanstalten es nicht mehr von sich weisen konnen, eine geregelte Anleitung zu dieser Kenntnis zu geben. Aber in dem Wie der Ausführung und dadurch auch in dem Was der Mittheilung tritt die Verschiedenheit ein. Wir halten das Nebeneinander für gedeihlich und ersprießlich, dort wählt man das Nacheinander. streben danach, neben Denkkraft und Gemüth zugleich die Anschauung auszubilden und ein Quantum von bestimmten, bei unserer nationalen Eigenthümlichkeit unentbehrlich scheinenden Kenntnisse (geographischen z. B.) schon dem Knaben mitzugeben. Dort meint man, durch concentrirte Beschäftigung erst die Verstandeskräfte üben zu müssen, ehe Anschauung gebildet, das Verständnis der Natur eröffnet und der unmittel-baren Nützlichkeit der Kenntnisse Rechnung getragen werden dürse. Wir berücksichtigen die große Mehrheit der Gymnasialschüler, die nicht den ganzen Bildungsgang des Gymnasiums verfolgen, und wollen auch den abgehenden Quartaner und Tertianer so in die Welt treten lassen, daß er die Sonne im Osten aufgehen weise und die Kartoffeln nicht von den Bäumen sich holen will. Dort gelten die untergeordneten Stufen nichts für sich selbst, sie werden nur in ihrer unmittelbaren Beziehung zur letzten Spitze betrachtet, man fragt nur: Welches ist die am Schlusse der Gymnasiallaufbahn gewonnene Gesammtbildung?

Das eigentliche Gymnasium ist mit den genannten 7 einander untergeordneten Klassen abgeschlossen. Der Schüler, der dieselben durchlaufen, macht das unserem Abiturientenexamen entsprechende Examen de

bachelier.

Neben diesen 7 Klassen sind aber auf den vollständigen Gymnasien noch verschiedene Parallelklassen errichtet, die ganz unabhäugig von dem eigentlichen Gymnasialcursus selbst sind. Es sind besondere, nur äußerlich mit dem Gymnasium verbundene Schulen.

Die eine Abtheilung wird bezeichnet mit dem Namen Mathématiques.

<sup>1)</sup> Der Cursus in dieser Klasse ist für gewöhnlich auch nur ein Jahr. Seit 1848 ist in einigen Gymnasien noch ein zweites Jahr hinzugefügt, doch ist nur das erste Jahr für das Baccalaurous-Examen erforderlich.

Sie zerfällt in 2 Klassen von jährigem Cursus; die untere Klasse Mathématiques élémentaires, die obere Mathématiques spéciales. Für den Eintritt in die untere ist kein bestimmtes Maals von anderweitigen Kenntnissen vorgeschrieben; es kommt daher vor, dass Schüler von quetrième an bis rhétorique hinaul in dieselbe eintreten. Für die obere Klasse sind außer denen, die die untere absolvirt baben, auch die Gymnasiasten berechtigt, welche ihr Jahr in der philosophie beendet baben. In der untern Klasse wird außer der Mathematik, Physik und Naturgeschichte noch in 6 wöchentlichen Stunden ein Unterricht zur allgemeineren Ausbildung ertheilt, als dessen Gegenstand angegeben ist: rheterique française comprenant des éléments de morale et d'histoire et des essais de traductions et de style. — Diese ganze mathematische Abtheilung ist besonders für solche junge Leute berechnet, die aus der Mathematik ein besonderes Studium machen oder die in die polytechnische Schule oder andere Specialschulen treten wollen, für welche eine gediegene mathematische Vorbildung unbedingt nothwendiges Erfordernife ist.

Die zweite mit dem Gymnasium äußerlich verbundene Abtheilung von Parallelklassen wird Cours spécial oder Enseignement spécial genannt. Sie besteht erst seit October 1847 und ist eine Art Realschule, durch deren Errichtung man dem Andrängen der Zeit eine Concession gemacht hat,

ohne das Gymnasium als solches zu berühren.

Diese Abtheilung zerfällt in drei Jahrescurse oder Klassen. Im ersten Jahre wird gelehrt: Mathematik, Physik, Chemie, physikalische Geographie, Linear- und Ornamentzeichnen, Geschichte und Geographie, Lateinisch, lebende Sprachen.

Im zweiten Jahre: Mathematik, Physik, Chemie, Naturgeschichte, Mechanik, Lateinisch, französische Literatur, Geschichte, Geographie, le-

bende Sprachen.

Im dritten Jahre: Mathematik, Kosmographie, beschreibende Geometrie, Maschinenbaulehre, Physik, Chemie, Naturgeschichte, Zeichnen, französische Rhetorik, Aufsätze, lebende Sprachen.

Der Eintritt in die unterste dieser drei Klassen geschiebt nach Absolvirung der quatrième des Gymnasiums (also Ober-Tertia). Die drei Jahre werden dann parallelisirt mit troisième, seconde und rhétorique.

Aus der ersten Klasse treten die meisten Schüler unmittelbar ins praktische Leben; einige gehen in die Mathématiques speciales über, andere in die Forstschulen oder andere Specialschulen, bei denen das Baccalau-

reus-Examen nicht gefordert wird.

Durch die Verbindung dieser Realklassen, wie ich sie jetzt kurzweg nennen will, mit dem eigentlichen Gymnasium ist man also in neuester Zeit (seit 1847) ganz in den Weg eingetresen, den einige Gymnasica bei uns eingeschlagen baben, wie das in Potsdam, Minden u. a. Die Idee ist dieselbe, in der Aussührung treten natürlich Verschiedenbeiten ein.

Ich gehe jetzt über zu der Zeiteintheilung und zu der Art und Weise,

die gegebenen Lehrmittel und Stoffe zu verwerthen.

Die Curse sind für alle Klassen je ein Jahr und somit auch nur jährige Versetzungen; halbjährige Curse sind so unbekannt, daß man selbst keinen Namen dafür hat 1); unser Cursus ist année scolaire.

Das Schuljahr beginnt mit dem ersten Montag des Monats Octo-

<sup>1)</sup> L. Hahn (l. c. 359) kann misverstanden werden, wenn er sagt:
"Zwar ist das Schuljahr wie bei uns in zwei Semester getbeilt, aber dieselben sind durch keine längere Unterbrechung der Studien getrenut."

ber, und dauert, ohne durch Ferien unterbrochen zu werden, bis zu dem im Anfang des August eintretenden Schluss. Dann folgen die 8 Wochen dauernden Ferien. Während des Schuljahrs fällt der Unterricht nur aus am 1. Januar, an den Montagen von Ostern und Pfingsten, am Charfreitage, am ersten Weihnachtsfeiertage und an einigen hohen Festtagen der katholischen Kirche. Von Nachmittagen ist nur einer in der Woche frei, nehmlich der Donnerstag, während Mittwoch und Sonnabend Nach-

mittag vollständiger Unterricht ist. Die langen Ferien sind unzweiselhaft wie für die Lehrer angenehm. so für die Schüler nachtheilig. Unsere Vertheilung auf verschiedene Zeitpunkte ist jedenfalls pädagogisch richtiger. Unbedingt als zweckmäßig aber ist es anzaerkennen, dass die großen Ferien an den Schluss des Schulcursus gelegt sind und denselben nicht, wie unsere Hundstagsferien. in der Mitte durchbrechen. Am besten möchte in dieser Beziehung die schwedische Einrichtung sein, die das Schuljahr mit dem bürgerlichen Jahre in Uebereinstimmung gebracht hat und den Schluss der Semester mit dem December und dem Juni eintreten lässt, bei welcher Einrichtung die großen Ferien doch in die schöne Reisezeit der langen und warmen Tage und der Bäder fallen.

Die Zahl der täglichen und wöchentlichen Unterrichtsstunden ist geringer als bei uns. Unsere 32 wöchentlichen Stunden schmelzen dort auf 22 zusammen. Dabei haben wir außer den regelmäßigen noch mehr Extrastunden (für die technischen Fertigkeiten, Hebräisch u. s. w.) als dort, wo der Religionsunterricht und der technische für die Nebenstun-

den bestimmt ist.

Der größte Theil des Unterrichts wird aber nicht in Zeitstunden gegeben von 60 oder resp. 50 Minuten, sondern in Zeiträumen von zwei Stunden hinter einander, wofür wir keinen richtig bezeichnenden Ausdruck haben. Ein solcher je zweistündiger Unterricht findet immer nur ein Mal Vormittags und ein Mal Nachmittags statt.

Diese Unterrichtsweise wird uns für Lehrer und Schüler anstrengend, daher auch abspannend, folglich unpädagogisch erscheinen. Indess ist hier zweierlei zu bemerken. Erstens wird durchaus nicht die beiden Stunden hindurch unterrichtet. Zweitens ist der Lehrgegenstand nur acheinbar

derselbe.

Dass die volle Zeit der zwei Stunden nicht auf den wirklichen Unterricht verwendet wird, hängt mit der ganzen Lehr- und Erziehungsweise zusammen, wie sie in Frankreich üblich ist. Der Schule scheint daselbst

eine andere Aufgabe gestellt als bei uns.

Wir wollen, dass die öffentliche Lehrzeit auch die ganz eigentliche Lernzeit des Schülers sei; wir wollen mehr unterrichten als lehren. Während der Unterrichtsstunden soll die Selbstthätigkeit und Productivität des Schülers beständig angeregt werden; die Schule soll ein wirkliches yvuragior sein, wo die Jugend in unablässigem Ringen und Erringen, Arbeiten und Erarbeiten, Schaffen und Erschaffen gehalten und geleitet wird. Die hänslichen Arbeiten aber sollen nur dazu dienen, das Material zu schaffen, um die Aufgaben der Unterrichtsstunden zu lösen, das geeignetste Material zum Ringkampse zurecht zu legen, die Munition, mit der gekämpft wird. Sie müssen daher bei uns vorzugsweise Präparationen Wir setzen also die Hauptthätigkeit des Schülers in die Schule, nicht außerhalb derselben.

In Frankreich dagegen sind die Einrichtungen der Art, dass die Hauptthätigkeit des Schülers außerhalb der Schule fällt. Während bei uns täglich der Schüler durchschnittlich 6 Unterrichtsstunden erhält und nur 2 bie 3 Standen auf die häuslichen Arbeiten zu verwenden braucht, so erhält er dort täglich nur 4 Stunden Unterricht, dagegen 7 bis 8 Stun-

den käusliche Arbeiten 1). Es wird auch gewöhnlich für diese häusliche Thätigkeit Seitens der Schule so viel Stoff gegeben, dass die ganz äussere Controle der Leistungen einen großen Theil der Zeit raubt, die eigent-lich für den Unterricht bestimmt ist. Diese Controle aber geschicht zunächst dadurch, dass der Lehrer die Führungsbücher (cahiers de correspendance) der Schüler, in welchen über den Ausfall der häuslichen Arbeiten und den bewiesenen Fleiss schon ein Urtheil des Erziehers vermerkt ist und die vom Primaner eben so wie vom Sextaner geführt und täglich vorgelegt werden müssen, revidirt und unterschreibt, danach erst durch personliche Prüfung der schriftlichen Arbeiten und Abhören der erlernten Stücke. let so ein großer Theil der Stunde verloren gegangen, so werden die neuen Aufgaben mitgetheilt, was wiederum Zeit raubt, besonders da häufig Dictate mit diesen Aufgaben verbunden sind. Dann bleibt für einen anreganden, die Selbstthätigkeit des Schülers unmittelber in Bewegung setzenden Unterricht wenig Raum übrig.

Diess ist um so mehr der Fall, als, wie ich schon andeutete, der Lehrgegenatand während des zweistündigen Unterrichts meistens nur scheinbar derselbe ist. Wir pflegen 8-10 Stunden aufs Lateinische, 6 Stunden aufs Griechische, 2-3 Stunden auf die Muttersprache zu verwenden, stabei besondere Stunden für die Dichter, andere für die Prosaiker, andere für die schriftlichen Uebungen anzusetzen. Von dem Allem findet dort gar nichts statt. Es giebt nicht eine einzige Stunde, die blofs fürs Griechische oder Lateinische oder Französische bestimmt wäre; keine einzige, in der nur dieser oder jener Autor gelesen würde, zondern — es scheint rein unglaublich, aber es ist — Alles geschieht in allen Stunden, hald griechisch, bald lateinisch, hald französisch; bald wird ein Stückchen aus einem griechischen Autor gelesen, bald aus einem lateinischen, bald aus einem französischen; bald wird etwas griechische Grammatik getrieben, bald lateinische Metrik, bald französische Poetik. Da ist der Rest von den jedesmaligen 2 Stunden nicht zu viel.

Für diesen sprachlichen Gesammtunterricht, der auch nie mit dem Namen einer einzelnen Sprache bezeichnet wird, sondern enseignement grammatical ou littéraire heisst (die unteren Klassen werden blos classes de grammaire, die oberen aber classes de lettres oder d'humanité genannt), sind ausgesetzt ein zweistündiger Unterricht die Woche:

> in sixième 10 Mal, also 20 Stunden, - cinquième 9 18 - quatrième 7 14 - troisième 7 - seconde 8 - 14 16 - rhétorique 9 -18

Der zwei Stunden hinter einander währende Unterricht wird von der quatrième an auch in der Geschichte angewendet, und in accorde und philosophie auch in der Mathematik. Selbst in diesen beiden Zweigen ist jeder Lehrgegenstand nur scheinbar ein und derselbe. Der Geschichte ist immer das ganze geographische Studium zugewiesen, in den mathematischen Stunden aber wird ein Theil auf Arithmetik, der andere auf Geometrie verwendet. In den lehenden Sprachen dagegen ist der Unterricht immer nur von einstündiger Dauer.

<sup>1)</sup> Unsere Richtung, ins Extrem getrieben, würde jede häusliche Schol-arbeit ausschließen, die dortige Richtung, ins Extrem getrieben, würde jeden lebendigen Unterricht aufheben und den Lebrer zum bloßen Controleur machen,

## Auf Geschichte und Geographie kommen:

| in | sixième .   |   | 2 Sti | ınden | wöchentlich, |
|----|-------------|---|-------|-------|--------------|
| •  | cinquième   |   | 2     | -     | -            |
| -  | quatrième   |   | 4     | •     |              |
|    | troisième   |   |       | -     | •            |
| -  | seconde .   |   | 4     | -     | -            |
|    | rhétorique  |   |       | -     | _            |
| -  | philosophie | _ | keine | mehr  | •            |

Auf die erst in quatrième (Ober-Tertia) beginnende Mathematik kommen:

|             | ne wöchentlich                              | nur   | 2 | Stunden |
|-------------|---------------------------------------------|-------|---|---------|
| - troisièm  | e •·                                        | -     | 2 | -       |
| - seconde   | •                                           | -     | 2 | •       |
| - rhétoriqu | ze (Kosmogra <sub>l</sub><br>kie wöchentlic | ohie) | 2 | -       |
| - philosop  | kie wöchentlic                              | b ´   | 6 | •       |

Die lebenden Sprachen haben immer nur 2 Standen die Woche.

Der Religionsunterricht wird in Nebenstunden ertheilt, zwei Mal die Woche einstündig. Die sämmtlichen Schüler des Gymnasiums werden

für diesen Zweig in drei Klassen gebracht.

Was die eigentliche Unterrichtsmethode anbetrifft, so hängt die zwar mehr oder minder überall von der Persönlichkeit des Lehrers ab, so daßs sich darüber nichts ganz allgemein Gültiges sagen läßet. Ueberall zuber giebt es doch auch gewisse, so zu sagen landesübliche, Formen der Unterrichtsweise, die sich in ihrer Eigenthümlichkeit müssen erfassen lassen. Diese Formen sind nun in Frankreich so beengend, daß für das selbständige Wirken und freie Gestalten einer reich begahten, von der Natur zum Pädagogen berofenen Persönlichkeit wenig Raum gegeben ist. Es hat eben Alles in der französischen Universität den streng untformen militärischen Zuschnitt. Vom Ministerium aus wird für alle Landesschulen Alles vorgeschrieben, jedes Schulbuch, jeder Abschnitt bei der Lectüre der Klassiker, Art und Entwickelungsgang des wissenschaßlichen Vortrags. Zu diesen Hemmungen freier Bewegung durch ministerielle Vorsebriffen kommen noch diejenigen Hemmungen, die ihren Grund in dem später zu besprechenden Concours haben, und die noch weit verderblicher sind als jene.

Es herrscht daher in der Unterrichtsweise auf allen Gymnasien von gans Frankreich viel mehr Uebereinstimmung, als dies in Deutschland

der Fall ist.

Bei der Lectüre der griechischen und römischen Autoren wird mehr auf ein Ergreifen des Inhalts und Wiedergeben desselben in gewandtem Französisch gesehen als auf ein philologisches Durchdringen und Begreifen der Sprache nach deutscher Art und Weise. Die bei uns allgemein übliche Methode, bei welcher wir den Text so lange mit den Schülern grammatisch verarbeiten, bis alle Schwierigkeiten geboben, die Stelle in allen ihren einzelnen Theilen durchleuchtet und (etymologisch und syntaktisch in den unteren Klassen, stillstisch in den oberen) begriffen ist, diese Methode ist nicht die in Frankreich herrschende und kann es nach dem, was ich früher schon über die Zeitverwendung gesagt habe, füglich nicht sein. Als Surrogat für dieselbe hat man eine Uebung eingeführt, die auch bei uns wohl der praktische Lehrer anwendet, aber nur auf den unteren Entwickelungsstufen und auch da nur mit Maafs, die aber in Frankreich ganz allgemein herrschend ist und, zu lange fortgesetzt, zu einer ganz mechanischen, ermildenden Arbeit wird, bei welcher der Aufwand von Zeit und Kräften durchaus nicht in richtigem Verbältnifs zu dem daraus gezogenen geistigen Gewinne steht. Das hängt

aber wiederum mit dem ganzen Systeme der Zeitvertheilung für Unterrichtsstunden und häusliche Arbeiten zusammen.

Diese Uebung aber besteht in schriftlicher Angabe der nach der grammatischen Construction geordneten Worte des fremden Textes mit jedes-

mal hinzugefügter entsprechender französischer Bedeutung.

Unsere Extemporalien sind nicht üblich, in sofern man unter Extemporalien die Uebungen versteht, bei denen in der Muttersprache gegebene Dictate sogleich in der fremden Sprache niedergeschrieben werden; Exercitien aber und Uebersetzungen als Extemporalien werden regelmäßig angefertigt.

Auf Exercitien, besonders lateinische (das Griechische wird überhaupt in auffallender Weise gegen das Lateinische zurückgesetzt und vernachlässigt ')), wird sehr viel Zeit und Arbeit verwendet, und die bevorzugten Schüler bringen es dadurch oft zu einer überraschenden Gewandtheit im schriftlichen Gebrauche der lateinischen Sprache. Auffallen muß bei diesen Uebungen der Mangel an richtigen Abstufungen des Leichteren zum Schwereren. Die Wahl der Texte zu den Exercitien gehet durchaus nicht nach einem bestimmten consequent durchgeführten Plan, der sich an das regelmäßige Stadium der Grammatik knüpfte. Es kommt überalt vorzugsweise darauf an, ein möglichst großes Quantum seiner Wendungen und Phrasen einzuüben, um mit diesen dann zungen- und fingersertig schalten zu können.

Eins der fruchtbarsten Mittel, dieses Ziel zu erreichen, sieht man in der Uebung des Auswendiglernens klassischer Texte, worauf ein ganz besonderes Augenmerk gerichtet wird. In den unteren und mittleren Klassen wird fast Alles wörtlich gelernt, was übersetzt worden, und auch in den oberen Klassen werden die Schüler angehalten, täglich große

Abschritte der Klassiker zu erlernen 3).

In der Wahl der Schriftsteller<sup>3</sup>) ist der Uebergang vom Leichten zum Schweren ebenfalls viel weniger beobachtet, als dieße bei uns stattfindet. Es erwächst daraus natürlich der Uebelstand, daß dem Schüler unnöthiger Weise Schwierigkeiten geboten werden, die er mit seinen eigenen Kräften nicht bewältigen kann. Daber denn wieder andrerseits es gekommen ist, daßs man Schulausgaben der Klassiker angefertigt bat, die, wie nur immer die verschrieensten unserer Schulausgaben es können, weit mehr als die nöthigen Hülfsmittel darbieten.

Metrische Uebungen werden mit großer Sorgfalt und mit großem Zeitaufwande betrieben. Es ist das dort um so eher zu entschuldigen '),

2) Ich kann mich über diese Methode nicht so ungünstig aussprechen, als Hahn es thut. Die Gründe umständlich darzulegen, möchte hier mweit führen. Ich halte aber das Auswendiglernen klassischer Texte für eine der zweckmäßigsten häuslichen Arbeiten. Es kommt freilich darauf an, wie nam die Sache betreibt.

<sup>2)</sup> L. Hahn S. 407 führt die Vernachlässigung des Griechischen bis auf die Zeiten der Reformation zurück. Seine Ansicht formulirt sich kurz so: Die lateinische Sprache ist die Sprache des Katholicismus, die griechische die des Protestantismus. Daher durch die Jesuitenschulen das Griechische vernachlässigt, das Lateinische bevorzugt.

<sup>3)</sup> Alljährlich wird von dem Unterrichtsministerium eine für alle Gymnasien des ganzen Landes verbindliche Liste der in den einzelnen Klassen zu lesenden Schriftsteller bekannt gemacht, die sehr ins Einzelne geht, und durch welche genau bestimmt wird einerseits die zu gebrauchende Schulausgabe, andrerseits in dem Schriftsteller das besondere Werk, sogar das Quantum nach Abschnitten und Büchern.
4) Dieser Ausdruck wird gewifs bei Vielen Anstofs erregen und für

als die Franzosen bei ihrer Art, das Lateinische und das Griechische auszusprechen, außerordentliche Schwierigkeiten baben, die antiken Quantitätsverhältnisse zu erfassen und wiederzugeben. Diess wird ihnen so schwer, das Lehrer wie Schüler die griechischen und lateinischen Verse, und nicht etwa blos die schwierigen und holperigen des Plautus, Terenz u. s. w., sondern sogar die gewöhnlichen einsachen Hexameter wie Prosa lesen.

Besonders anzuerkennen ist die Art, wie jede passende Gelegenheit benutzt wird, Gewandtheit im mündlichen und schriftlichen Gebrauche der französischen Sprache zu erzeugen und die Kenntniß der französischen Literatur zu erweitern '). Der Franzose ist vor Allem Franzose; die Muttersprache soll ein jeder gebildete Franzose nicht bloss rein, sondern auch gewandt schrelben und sprechen; mit der vaterländischen Literatur soll ein jeder gebildete Franzose vertraut sein. Es wird jede andere Unkenntnifs eher verziehen, als Unkenntnifs in der Nationalliteratur. Es ist daber allgemeine Regel, dass in jeder Klasse gewisse Schriftsteller, wie aus den beiden alten, so aus der französischen Literatur, ken-

nen gelernt werden müssen.

In der Vorschule werden Fabeln von Lasontaine und Fénélon gelerst. In sixième eben so, doch kommen dazu noch andere ausge-wählte Stücke von Fenelon, Fleury u. A. Auch in conquième wird vorzugsweise Fénélon gelesen, der überhaupt sehr hoch in Ehren gehalten wird; dazu kommt in dieser Klasse aber auch schon Racine (z. B. Esther). In quatrième wiederum Fénélon (Télémaque), Voltaire's Charles XII, Racine (Athalie). In troisième Boileau, Stücke aus Massillon, aus Buffon, Vertot. In seconde Boileau, Corneille, Racine, J. B. Rousseau, Bossuet, Fénéion, Montesquieu, Voltaire (Siècle de Louis XIV). In Rhétorique Pascal (Pensées etc.), Fénéion (Dialogues), Bossuet und Fléchier (Oraisons funèbres), La Bruyère (les Caractères), Buffon (Disconrs sur le style), Massillon (Petit Careime), Camaille Basine Molides Voltaine La Cartine La Philippe Molides Voltaine La Cartine (Partine La Philippe Voltaine La Cartine La Philippe Voltaine La Cartine (Partine La Philippe Voltaine La Cartine Philippe Voltaine La Cartine (Partine La Philippe Voltaine La Ph Corneille, Racine, Molière, Voltaire, Lafontaine. In Philosophie Descartes (Discours de la Méthode, les Méditations), Bossuet (Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même, Traité du libre arbitre), Fénoton (Traité de l'existence de Dieu, Lettres sur divers sujets de mé-zaphysique), Mallebrancho (Recherche de la vérité. Méditations chrétiennes, Entretiens métaphysiques), Arnauld (Traité des praies et des fausses idées).

Aber man beschränkt sich nicht bloß darauf, diese Schriftsteller durch Lesung und Erklärung der Jugend nahe zu bringen und sie durch theilweises Auswendiglernen auch zu ihrem bleibenden Eigenthum zu machen,

Ketzerei ausgelegt werden. Indels auvor noch ein Wort zur Verständigung. Ich behaupte nicht, dass die metrischen Uebungen nicht ihren Nutzen hatten. Ich wüßte überhaupt keine spannende Thätigkeit, aus der man nicht auch bei der Jugend irgend einen Nutzen ziehen könnte. Nur habe ich bis jetzt noch nicht die Ueberzeugung gewinnen können, dass die Ausbeute, die aus den metrischen Uebungen gewonnen wird, im richtigem Verhältnis steht zu dem Aufwande von Krästen und besonders von Zeit. Die Zeit lässt sich ohne Zweisel noch viel sweckmässiger im Interesse der klassischen Studien benntzen.

<sup>1)</sup> Wie ich sehe, weiche ich in diesem Punkte schr von Hahn (a. a. O. S. 420 ff.) ab. Eine Vernachlässigung des Studiums der Muttersprache liegt aber noch nicht an und für sich in der Nichtexistens der freien Aufsätze und eines theoretischen Unterrichts in der französischen Grammatik, woranf doch Hahn den Hauptaccent legt.

wie z. B. die Lasontaine'schen Fabeln in einer Weise Eigenthum der gebildeten Welt Frankreichs sind, dass wir dem schwerlich etwas Aehnliches an die Seite zu setzen haben. Man benutzt, mehr als es bei uns der Fall sein möchte, auch bei der Lectüre der Alten jede Gelegenheit, um auf ähnliche Erzeugnisse der heimischen Literatur, auf Auslogieen in Gedankenentwickelungen, Anschauungen, Bildern, dem Ausdruck des Gefühls ausmerksam zu machen '). Diess zur Kenntnis der französischen Literatur.

Zur Ausbildung in der französischen Sprache wird weniger durch einen selbständigen Unterricht in der französischen Grammatik gethan, als vielmehr durch die schon oben hervorgehobene große Sorgfalt, die man bei der Lectüre der griechischen und römischen Klassiker auf eine Uebersetzung in correctem und schönem Französisch verwendet. Diese beatändige Sorgfalt für den scharf bezeichnenden und doch schönen Ausdruck macht es daher auch möglich, dass die jungen Leute der oberen Klassen durchgängig eine große Gewandtheit des Stils haben, ohne das die bei uns ganz allgemein eingeführte und auch gesetzlich vorgeschriebene Uebung der sogenannten Aussätze stattfindet. Nur in den obersten Klassen kommen freie Ausarbeitungen in der Muttersprache vor.

Die Versetzungen sind, wie das die Jahrescurse mit sich bringen, auch jährig. Versetzungsprüfungen finden für gewöhnlich nicht statt. Die Massen werden generationsweise aus einer Klasse in die andere verpflanzt, und wie das fast überall mit Jahrescursen verbunden ist, wird abei ein viel größeres Quantum untauglichen Baltaates immer weiter himausgeschoben, als dies bei halbjährigen Cursen zu geschehen pflegt.

Unsere öffentlichen Schulprüfungen existiren nicht. An deren Stelle tritt die unter dem Namen der Concurse bekannte Einrichtung der Probe-

arbeiten am Schlusse des Schuljahres 2).

Die Concurse hängen zusammen mit der in Frankreich herrschenden Ansicht über die zweckmäsigsten pädagogischen Zuchtmittel und Triebfedern. Nicht die Furcht vor der Strase als solcher ist es, die man für ein wirksames und empfehlenswerthes Mittel ansieht. Auch glaubt man nicht, dass das Bewusstsein erfüllter Pflicht; das durch die rege Thätigkeit selbst erzeugte Gofühl innerer Befriedigung; die durch Ueberwindung von Schwierigkeiten erregte Freudigkeit des Gemüths und dadurch zugleich gesteigerte Arbeitslust und Strebsamkeit; der aufrichtige Wunsch, die Kenntnisse zu erweitern und in Folge dessen in die höhere Klasse aufzusteigen; — daß diese Triebfedern für sich allein binreichen, den Schüler zum regen, thatkräftigen Eifer anzutreiben. Als das wirksamste Mittel sieht man die Ausheutung der menschlichen Eitelkeit an. Leider hat es gewiß seine Richtigkeit, das dies das wirksamste Mittel ist; wir werden indels schwerlich damit einverstanden sein, es auch als das heilsamste zu empfehlen. Dort aber geht Alles darauf hinaus, immer den Ebrgeiz zu stacheln und dadurch erst die eigentlichen pädagogischen Zwecke zu erreichen. Desshalb die bei uns nur für die Kinder üblichen sogenannten Lobe durch die ganze Erziehungszeit hindurch festgehalten; wöchentlich wird die Liste der Gelobten in der Anstalt verlesen. - Desshalb serner die im Sprachzimmer ausgehängten Ehrentaseln, auf denen die sechs vorzüglichsten Schüler jeder Klasse verzeichnet sind. - Defahalb

<sup>1)</sup> Ein Blick in die Ausgabe der Ilias von Dübner (Paris 1848) kann eine Vorstellung von dieser Behandlungsweise geben.

<sup>2)</sup> Die Concurse sind durchaus nicht, wie Bromig (a. a. O. S. 28) meint, behufs der Versetzung, welche massenweise geschicht, sondern zur Auszeichnung Einzelner in der Masse.

ferner die segenannte Ehrenbank für die sechs ersten Schüler in jeder Klasse. - Desshalb auch die Form, die dem Concurse gegeben wird, und die geradezu berechnet scheint, die Eitelkeit des Schülers auf die Spitze zu treihen. Nicht bloss, dass die Vertheilung der Prämien an die Auserwählten mit einer Feierlichkeit und einer Wichtigkeit geschieht, die im Verhältnis zur Sache das richtige Maass weit überschreitet, sondern, was noch viel weniger zu billigen ist, es werden die Namen aller Gekrönten durch die Zeitungen öffentlich bekannt gemacht. Der gekrönte, durch die größten Tagesblätter vor die Augen und Ohren von ganz Frankreich gebrachte zehnjährige Knabe wird im Kreise der Familie und Verwandten bevorzugtes, geschmeicheltes und verzogenes Bürschchen, wird seinen Mitschülern ein Gegenstand des Neides, sich selbst aber ein Gegenstand freudiger Bewunderung.

Und wären die Concurse selbst nicht mit dieser verderbenbringenden Form verbunden, sie haben in sich den Nachtheil, dass während der gewöhnlichen Lehrzeit zu sehr in Beziehung auf die Concurse gearbeitet, dass, man verzeihe den Ausdruck, geradezu darauf abgerichtet wird. Zeigt sich unter den Schülern einer Klasse ein besonderes Talent für einen der Lehrgegenstände, so wird es sogleich hervorgezogen und zum Paradopferd zugerichtet. Wie sehr bei solchem Verfahren die anderen Schüler

vernachlässigt werden, ist leicht zu erkennen.

Ich erwähnte vorher, dass schon durch die jährigen Versetzungen eine große Anzahl von Schülern in höbere Klassen binaufgeschoben werden, ohne die gehörige Reife erlangt zu baben. Der dadurch gegebene Abstand zwischen den tüchtigen und den untüchtigen Schülern derschen Klasse wird nun durch das Dressiren der vorzüglicheren behufs des Coneurses zu einer kaum glaublichen Höhe gespannt. Die große Masse bildet eigentlich in jeder Klasse nur ein Corps von Figuranten, die mit demeelben Nutz und Frommen auch noch zwei Klassen böher sitzen könnte, mit wirklichem Nutzen aber eine bis zwei Klassen tiefer. Die Bevorzugten dagegen leisten, zumal wenn sie ihre Kräfte nur einzelnen Zweigen zuwenden, was mehr befördert als gehemmt zu werden pflegt, gewöhnlich Ausgezeichnetes und dürften in sehr vielen Fällen ihre Alters-

genossen bei uns überflügeln.

Ich habe danach geforscht, welche Gattung von Schülern durchschnittlich am häufigsten die Preise beim Concurse gewinnen, ob die Zöglinge der öffentlichen Gymnasien, ob die in Privatpensionen oder die in Familien Erzogenen. Es sind die Zöglinge der institutions und pensions. Einen beim Concurse gekrönten Schüler zu besitzen, ist ein Ruhm für eine Anstalt und von großem materiellen Nutzen. Die eitlen Eltern streben danach, ihre hoffnungsvollen Kinder - in den Augen der Eltern aind ja die Kinder immer hoffnungsvoll - in eine solche Anstalt zu bringen in der sicheren Zuversicht, beim nächsten Concurse nun auch in den Zeitungen von ganz Frankreich vor aller Welt gedruckt zu lesen, dass ihr Sohn wirklich ein Genie ist, was sie selbst freilich längst schon Viele Besitzer solcher institutions und pensions sind speculirende Köpse; wie die Vorsteher großer Handelshäuser haben sie ihre commis voyageurs - es ist aber bittrer Ernst, was ich sage -, die in den Provinzen umherreisen und die tüchtigsten, talentvollsten Schüler aufsuchen und anzuwerhen streben. Dieses Werbesystem gebt so weit, dass bei Concurrenz eine Art Wettjagen und Ueberbieten entsteht, und das auszubeutende Wunderkind an den Meistbietenden oder, wie man will, Mindestfordernden losgeschlagen wird, so dass solche Schüler dann völlig kostenfrei gehalten werden. Bei ihnen tritt denn ganz besonders die eigentliche Dressur zum Concurse ein.

Da aber die Anforderungen bei dem Concurse in jeder Klasse und in jedem Gegenstande in der That durchaus nicht unbedeutend sind, so ist es ungemein schwer selbst für bevorzugtere Naturen, in mehr als einem Gegenstande den Preis zu gewinnen. Die speculirenden Vorsteher der Privaterziehungsanstalten pflegen deshalb ihre Zöglinge auch geradem für ein bestimmtes Feld abzurichten, um der Erreichung ihrer Zwecke desto sieherer zu sein. Die übrigen Unterrichtszweige werden dann wieder vernachlässigt, so dass eine ruhige, gleichmäßige Gesammtentwickelung für solohe Individuen 1) eine Unmöglichkeit wird.

Nach allem dem kann man von unserem deutschen Standpunkte aus nur ein verwerfendes Urtheil über die Einrichtung der Concurse fälles. Der Concurs verdirbt den Charakter der besten Schüler; der siegenden durch Eitelkeit und Hochmuth, der besiegten durch Neid und Milagunst, beider durch Ehrsucht und Streben nach äußerem Erfolge. -Der Concurs verdirbt auch die schwächeren Schüler, die in der Ueberzeugung, das ersehnte Ziel, welches ihnen der ganze Zweck der Gymnasialstudien zu sein scheint, nicht erreichen zu können, in Arbeitsunlust versinken und zu fast nur maschinenartiger Thätigkeit gebracht werden. - Der Concurs verdirbt den Unterricht, indem die große Masse der Schüler vernachlässigt, ein gleichmäßiges Einwirken aber auf alle Mitglieder der Klasse nicht als die eigentlichste und wesentlichste Aufgabe des Lehrers angesehen wird. Der Concurs verdirbt den Unterricht ferner, indem auch bei den bevorzugten Schülern nicht eine harmonische Ausbildung als Zielpunkt hingestellt, vielmehr es geduldet wird, dass dieselben sich sast ausschließlich dem einen oder dem anderen Gegenstande widmen.

Was schliefslich die Disciplin anbetrifft, so finden wir hier eine
Uniformität, wie wir sie schon auf anderen Gebieten abweichend von unserer Art wahrgenommen haben. In der ganzen Behandlung der Jugesd
Alles nach einem Muster, Alles nach der Chablone. Sie individualisiene
weder das Lebensalter noch die Person. Für den 18- und 19jährigen
Jüngling sind die Zuchtmittel ganz dieselben wie für das 10jährige Kind.

Die körperliche Züchtigung ist schon seit dem Jahre 1811 durch-aus und für alle Fälle verboten. Die gewöhnlichsten Strafen nach der Ermahnung und Rüge sind Strafarbeiten und Tadel. Die Tadel werden am Schlusse jeder Woche von dem Direktor nochmals nämmtlich verlesen. - Die folgende Strafstufe ist der Hausarrest, der nicht blofe für die Alumnate, sondern auch für die institutions und pensions verhängt und in diesen streng beobachtet wird. Man verhängt ihn sogar bei Familienschälern, wo dann natürlich die Ausführung nur sehr schwer zu überwachen ist. - Der Hausarrest hat seine verschiedenen Grade; er ist immer mit Strafarbeit verhunden; zum strengen Hausarreat gehört das Verbot, den Besuch der Eltern und Verwandten anzunehmen. - Die weitere Strafsteigerung geht zum Arrest über. Während der Arrestzeit wird immer eine sehr starke Strafarbeit gegeben. - Die folgende Stufe hebt siir den Zögling die Ferien theilweise oder ganz auf. - Die letzte Stufe ist Entfernung von der Austalt. Die letzten drei Strafen können nur von dem Direktor der Anstalt verbängt werden, die anderen von jedem Lehrer. Bei der Entfernung von der Anstalt bedarf es nur für die Freischüler oder Freizöglinge einer Genehmigung der vorgesetzten Behörden.

In der Hausordnung wird ebenfalls eine sehr große Strenge beebschtet. Leider erscheint diese Strenge nicht vom Wohlwellen getragen

<sup>1)</sup> Hahn nennt sie treffend Preisschüler.

und gemildert, vielmehr leuchtet tiberali das entschiedenste Milstrauen gegen die Jugend bervor. Man kennt überalt nur das kalte strenge Gesetz.

Die Zöglinge sind absolut niemals allein und sich selbst überlassen. In der Klasse haben sie den Lehrer, im Arbeitszimmer den Inspektor (maître d'études), in der Erbolungszeit auf den Spielplätzen denselben Inspektor, auf den Spaziergängen abermals denseiben Inspektor, in dem Schlafzimmer wiederum denselben Inspektor. Die Spaziergänge sind ge-meinschaftlich; will ein Zögling in die Stadt zu Verwandten oder Bekannten, so muß er von zuverlässigen Personen abgehoft und zurlickgebracht werden. Im Alumnate darf den Zögling niemand besuchen, der nicht vorber eingeschrieben ist. Außer den Freistunden wird der Besuch gar nicht gestattet. Auch der Krankenbesuch wird sehr erschwert.

Die Tageseintheilung ist folgende.

Morgens 5 Uhr Aufstehen. Von 54 bis 74 Arbeitsstunde. Sodann erst nach dieser zweistündigen Arbeitszeit Frühstück, welches in nichts als zwei einfachen Stücken trocknen Brotes besteht. Von 8-10 Unterricht, dessen Beginn und Schluß nicht durch die Klingel, sondern durch den Trommelwirbel bezeichnet wird. Von 10-12 Arbeitentunden, während welcher Zeit indes auch Nebenunterricht fällt, als Zeichnen, Reli-gionsunterricht, lebende Sprachen u. dergl. Um 12 Mittagessen, welches in den Erziehungsanstalten wie beim Handwerkerstande noch in die wirkliche Mittagsetunde trifft und auch seinen Namen diner führt, während sonst bekanntlich um diese Zeit und selbst noch später erst das zweite déjeuner genommen wird. Die Mahlzeit ist wiederum einfach: Suppe, Gemüse und Fleisch. Zum Getränk wird eine Mischung von Wein und Wasser, unter dem wunderlichen Namen abondance, gereicht. Dessert giebt es nur Donnerstags und Sonntags. Nach Tisch bis 14 Freistunde. Von 14 bis 24 Arbeitsstunde. Von 24 bis 44 Unterricht. Von 44 bis 5 Vesper (gouter) und Freistunde; das Vesper wiederum nur einfaches trocknes Brot. Von 5 bis 8 Arbeitsstande. Um 8 Abendbrot. Danach Abendgebet und geistliche Lectüre. Um 9 Uhr zu Bett.

Diess ist die streng militärisch gehandhabte Ordnung für die Wochentage. Nur Donnerstags Nachmittags ist eine kleine Abweichung. Von 14 bis 14 Wechsel der Kleider. Danach allgemeine Inspektion und dar-auf Spaziergang bis 44, bisweilen im Sommer bis 5. Ven da ab wieder wie die anderen Tage. - Sonntags sind die Morgenstunden wie Werktags verwendet; es wird ebenfalls schon um 5 aufgestanden und bis 74 gearbeitet. Das Frühstück wird Sonntags aber sogar noch um eine Stunde hinausgeschoben, da um 74 der Gottesdienst beginnt bis 84. Ven 94 bis 11 Arbeitsstunde. Von 11 bis 12 frei. Nachmittags nur wie Donnerstage Ausgang bis 4½ oder 5. Von da an wieder bis 8 Uhr Arbeits-

stunde und dann wie gewöhnlich.

Fragt man nun danach, wie sich das aus diesem Erziehungs- und Unterrichtseystem gewonnene Gesammtresultat zu dem bei uns sich ergebenden stellt, so glaube ich, daß bei uns der Entwickelung persönlicher Eigenthümlichkeit wie beim Lehrer so beim Schüler viel mehr Raum gelassen wird als dort. Wo die Uniformirungssucht so groß ist, dass in allen Anstalten des ganzen Landes zu derselben Zeit genau dieselben Lehrstoffe verwendet werden müssen, dass von der Regierung aus nicht bloß die einzelnen Schriftsteller, sondern auch ihre Werke, selbst die einzelnen Bücher vorgeschrieben werden, die zu behandeln sind, da ist an eine Entfaltung besonderer Eigenthümlichkeit des wie von einer Schnürbrust beengten Lehrers nicht zu denken. Wo aber das ist, da kann auch wiederum von einer Pflege der Individualitäten der Schüler micht die Rede sein. Das Individualisiven ist Sache des Deutschen, das Generalisiren Sache des Franzosen. Zwei Franzosen von gleicher Bildungsepoche, mag der eine im fernsten Winkel des Südens, der andere zu Paris oder wo sonst in Frankreich erzogen sein, können sich se zu sagen gegenseitig auswendig, ehe sie eine Sylbe mit einander gewechselt, und es müßte sehr gut der eine im Recitiren einer Stelle fortfahren können, wo der andere aufhört. Daher denn auch erklärlich, dass bei dem sonst so beweglichen Volke eine so auffallende Stereotypie in Beurtheilung aller Dinge sich findet, die mit den Studien des klassischen Alterthums auch nur in entferntem Zusammenhange stehen und daße es auf diesem Gebiete ganz außerordentlicher Kämpfe und Anstrengungen bedarf, um neuen Ideen Eingang zu verschaffen.

Einen zweiten sehr wichtigen Differenzpunkt geben die verschiedenen Brziehungsresultate, einmal in Besiehung auf das Familien-

leben, dann in Beziehung auf die Charakterbildung.

Ich habe schon oben darauf aufmerksam gemacht, wie anders sich das Familienleben in Frankreich als bei uns gestaltet hat. Die Familienbande sind looker und lose in Frankreich. Die Kühle, mit welcher die Kinder von den Aeltern behandelt werden, übt die in der Natur gegründete Rückwirkung aus. Der Sohn muss in zartem Alter schon das Vaterhaus verlassen, um eigentlich nie wieder in dasselbe zurückzukehres. Denn der höchstens alljährlich ein Mal eintretende Ferienaufenthalt im elterlichen Hause ist nur ein Besuch. Da muss der kindliche Sinn gwahld schwinden, und wir seben in dem Studenten den Sohn, der Vaterund Mutter gegenüber gewöhnlich sehr höslich ist (und viel höslicher als der deutsche Student seinen Eltern gegenüber), aber auch gewöhnlich sehr kühl und sehr fremd. Das Familienleben nach deutscher Auffassungsweise kann also durch das französische Erziehungssystem sicht gewinnen.

Wie höchst nachthettig im Uebrigen auf die Entwickelung des Charakters noch die Einrichtung der Concurse einwirkt, babe ich oben schoa

hanneachan

Dagegen darf man sich nicht verhehlen, dass durchschnittlich eine viel größere Entschiedenheit und Entschlossenbeit in dem jugendlichen Charakter entwickelt wird als bei uns. Die Verweichlichung und Verzärtelung von Seiten der Eltern fällt weg; der Jüngling, der Knabe, das kind schon muß auf eigenen Füßen stehen lernen und sich seiner Haut wehren. Daher viel seltener als bei uns jenes Zaudern und Schwanken, jene Scheu vor einem entscheidenden, thatkräftigen Entschluß.

Endlich finde ich noch bei den Resultaten des Unterrichts diesen wesentlichen Unterschied zwischen hier und dort, dass bei uns die Gesammtheit der Gymnasialjugend eine bei Weitem mehr gleichmäßige Bildung
erhält, dass dort aber eigentlich nur die tiichtigen Köpse den Vortheit
klassischen Unterrichts genießen. Diese Bevorzugten bringen es unzweifelhaft oft zu bedeutenderen Leistungen in einzelnen Fächern als ihre
Alteragenessen bei uns, wogegen die große Masse weit binter den ge-

wöhnlichen Leistungen unseres Mittelguts zurückbleibt.

Berlin, September 1850.

B. Holzapfel,

### V.

Die eilste Versammlung deutscher Philologen, Schulmänner und Orientalisten zu Berlin den 30. Sept., 1., 2., 3. Oct. 1850.

(Summarischer Bericht.)

Präsidium der Versammlung.

Geh. Rath Prof. Dr. Böckh, Dir. Prof. Dr. Kramer, Prof. Dr. Bopp.

Büreau des Präsidii.

Privatdocent Dr. Herz, Prof. Dr. Jacobs, Oberlehrer Dr. Köpke, Oberlehrer Dr. Holzapfel, Gymnasiallehrer Dr. Fofs, Privatdocent Dr. Dieterici.

Eingeladene Mitglieder.

Wirkl. Geh. Rath Freih. A. v. Humboldt, Staatsminister und Minister des öffentlichen Unterrichts Dr. v. Ladenberg, Geh. Ober-Reg.-Rath und Director im Unterrichts-Ministerium Dr. J. Schulze, Geb. Ober-Reg.-Rath Dr. Kortum, Geh. Med.-Rath d. Z. Rector der Universität Dr. Busch, Geb. Reg. - Rath Dr. Brüggemann, Geb. Reg. - Rath Stiehl, Geh. Reg.-Rath Dr. Kugler, Geh. Reg.-Rath Heindorf, Provinzialschulrath Bormann, Provinzialschulrath Dr. Kiefeling, Stadtschulrath Schulze.

### Mitglieder der Versammlung.

Gesammtzahl: 341.

Aus Berlin 196.

Aus der Provinz Brandenburg 36 (Brandenburg 3, Charlottenburg 5, Cottbus 2, Cüstrin 1, Frankfurt 3, Guben 3, Königsberg in d. N. M. 5, Luckau 1, Neustadt a. d. D. 1, Perleberg 1, Potsdam 4, Prenzlau 4, Schwedt 1, Züllichau 2).

Aus der Provinz Preußen 1 (Danzig).

Aus der Provinz Pommern 5 (Anklam I, Greifswalde I, Neu-Stettin I, Stetlin 2).

Aus der Provinz Posen 1 (Lissa).

Aus der Provinz Schlesien 6 (Breslau 4, Militzsch 1, Ratibor 1).

Aus der Provinz Sachsen 25 (Burg I, Erfurt I, Halle 9, Heiligenstadt I, Mühlhausen I, Naumburg I, Pforta I, Rossleben 4, Wittenberg 6).

Aus der Provinz Westsalen 2 (Arnsberg und Minden).

Aus der Rheinprovinz 9 (Bonn 5, Coblenz 1, Cöln 2, Creutznach 1). Aus Mecklenburg 12 (Friedland 3, Neu-Brandenburg 1, Neu-Strelitz 5, Rostock 1, Schwerin 1, Wismar 1).

Aus Holstein 1 (Kiel).

Aus Hamburg 6.

Aus Hannover 4 (Clausthal, Göttingen, Hannover, Stade).

Aus Braunschweig 3 (Blankenburg 1, Helmstedt 2).

Aus dem Königreich Sachsen 11 (Dresden 3, Leipzig 5, Meißen 2, Zwikkau 1).

Aus Sacheen-Gotha 1 (Gotha).

Aus Sachsen-Weimar 5 (Jena).

Aus dem Schwarzburgschen 2 (Rudolstadt und Sondersbausen).

Aus Hessen-Cassel 2 (Marburg).

Aus Hessen - Darmstadt 3 (Darmstadt, Gielsen, Mainz).

Aus Bayern I (Erlangen).

Aus Württemberg 1 (Stuttgart).
Aus Baden 1 (Carlsrube). Aus der Schweiz 1 (Basel). Aus Oesterreich 1 (Prag). Aus Frankreich 1 (Strassburg). Aus England 3 (London 2, St. Andrews 1). Aus Russland 1 (Helsingfors).

## Allgemeine Versammlungen.

Vorsitzender: Geh. Reg.-Rath Prof. Dr. Böckh. Stellvertreter: Dir. Prof. Dr. Kramer.

Sekretäre: Dir. Dr. Eckstein aus Halle, Prof. Dr. Weissenborn

aus Erfurt, Prof. Dr. L. Wiese.

Erste Sitzung am 30. September 1850 von 10-12 U. Vorm. Einleitende Rede des Vorsitzenden.

Feststellung der Tagesordnung für die folgenden Sitzungen.

Zweite Sitzung am 1. October von 10-12 U. Vorm.

Prof. J. Grimm für Schleswig-Holstein.

Prof. Gerlach von Basel: über das Verhältnis der Ueberlieserung zur Geschichte in Beziehung auf Roms Gründung.

Prof. Gerhard aus Berlin: über das Studium der Archäologie.

Dritte Sitzung am 2. October von 10-12 U. Vorm.

Ueber die zwölfte Versammlung deutscher Philologen u. s. w. Erlangen. Präsidium: Prof. Döderlein und Prof. Nägelsbach.

Director Wex aus Schwerin: über die Gründung eines Denksteins

für F. A. Wolf in Marseille.

Prof. Mullach aus Berlin: über einige Mängel in Ducange's Lex. med, et inf. Graecitatis.

Prof. Scheibe aus Neu-Strelitz: vergleichende Charakteristik der

griechischen und römischen Beredsamkeit.

Prof. Piper aus Berlin: über die Gründung der christlich archäologischen Kunstsammlung bei der berlinischen Universität und deren Verhältnis zu den classischen Alterthümern.

Vierte Sitzung am 3. October von 8-10 U. Vorm. Gympasiallehrer Klein aus Mainz: das Schwerdt des Tiberius. Debatte über die revidirten Statuten. Schlusrede des Director Kramer.

Es ist charakeristisch, dass kein einziger der wissenschaftlichen Vorträge zu einer Besprechung veranlasste.

# Pädagogische Section.

Vorsitzender: Director Prof. Dr. Kramer.

Sekretäre: Prof. Dr. Mützell, Prof. Dr. Weissenborn aus Erfurt, Prof. Dr. L. Wiese, Director Dr. August.

Eingetragene Mitglieder 105.

Erste Sitzung am 30. September von 12-2 U. Mittags. Einleitende Rede des Vorsitzenenden.

Debatte über die Tagesordnung für die folgenden Sitzungen. Als solche wird angenommen:

Discussion über Mützell's Pädagogische Skizzen § 15, 5 u. d. f. 11 Z. 1—3. 12. 16. 17;

und Mitzell wird beauftragt, dieselbe durch eine kurze Motivirung einzuleiten.

Zweite Sitzung am 1. October von 12-2 U. Mittags.

Die Mehrheit der Versammlung giebt zu folgenden Sätzen ihre Zu-

stimmung zu erkennen:

Darch eine Gemeinschastlichkeit des Unterrichts für die Schüler der Gymnasien und höberen Bürgerschulen, welche sich nur auf die ersten drei Curse beschränkt, kann eine einbeitliche Grundlegung der höberen Bildung nicht erreicht werden. Pädag. Skizzen §. 15, 6 S. 46 (862). 2. Ein Untergymnasium von 3 Jahrescursen würde nicht genügen,

um die Eltern der Verlegenheit einer zu frühen Entscheidung über den von ihren Kindern einzuschlagenden Bildungsweg zu entheben. Pädeg.

Skizzen §. 15, 7 S. 46. 47 (862. 863), §. 14, 6. a S. 36, 37 (852. 853).

3. Ein Untergymnasium von 3 Jahrescursen und die gäuzliche Spaltung der Ohergymnasien und Realgymnasien würde den Obergymnasien weder in Hinsicht der Schüler, welche nicht studiren wollen, noch in Hinsicht des Unterrichtsstoffes, der im Interesse solcher Schüler aufgenommen werden mus, eine wesentliche Erleichterung gewähren. Pädag. Skizzen §. 15, 8 S. 47 (863).

4. Diejenigen Schüler, welche aus dem Untergymnasium in das bürgerliche Leben übergehen wollen, werden eine genügende Vorbildung nicht erlangen können. Pädag. Skizzen §. 15, 11 S. 48 (864). - An der Fassung dieses Satzes, namentlich an den aus dem Zusammenhang erklärbaren Worten: genügende Vorbildung, nehmen mehrere Mitglieder Anstofs. - Gegen Annahme desselben legen Klaiber, Nauck, Dielitz. Bartsch in einem Separatvotum Einspruch ein.

Die Discussion erstreckte sich nicht auf die principiellen Fragen; die Tagesordnung hätte sich daher schnell erledigen lassen, wenn nicht mehr-

mals Digressionen stattgefunden hätten.

Dritte Sitzung am 2. October von 12-2 U. Mittags.

Sie collidirte leider mit einem archäologischen Vortrage des Prof. Gerhard.

Tagesordnung: Discussion über Mützell's Pädagog. Skizzen §. 15,

12. 16. 17.

Der Herr Geh. Reg.-Rath Brüggemann, welcher einer Unpässlichkeit halber an den ersten Sitzungen nicht hatte Theil nehmen können. bemerkte bei der Debatte über Beibehaltung oder Veränderung der Tagesordnung, dass die der Lehrerconferenz 1849 gemachte ministerielle Vorlage nur als Anknüpfungspunkt für die Berathungen jener zu betrachten sei, dass man es bei denselben hauptsächlich auf Beschaffung von Material für die weitere Erörterung des Unterrichtsgesetzes abgesehen habe. Wolle die Versammlung auf eine Besprechung der in jener Conferenzangenommenen Vorschläge eingehen, so würde sie vielleicht ein Object treffen, das nicht mehr bestehe.

Die Versammlung beschließt, bei der Tagesordnung zu bleiben und folgende vier von Mützell aus §. 15, 12. 16. 17 der Skizzen ausgezo-

gene Sätze in Berathung zu nehmen:

Wenn der lateinische Unterricht im Untergymnasium von 10 auf 6 wöchentliche Stunden herabgesetzt wird, so ist eine gründliche Aneig-

nung des dafür angenommenen Pensums nicht wahrscheinlich.

2. Die gänzliche Ausscheidung der Griechlschen aus dem Untergymnasium kann nur dann ohne Nachtheil sein, wenn dasselbe im Obergymnasium einen sechsjährigen Cursus hat und wenn wenigstens in einigen Oberclassen die demselben zugewiesene Stundenzahl arhöht wird.

3. Die Beibehaltung einer zweijährigen Tertia ist sowohl für das Obergymnasium als für das Realgymnasium wünschenswerth.

4. Die Ermäßigung der Stundenzahl für das Lateinische in den Ober-

classen ist nicht empfehlenswerth.

Der erste, zweite und vierte Satz wird von der Mebrzahl der Versammlung gebilligt, der dritte in folgender durch Dir. Poppo und Meinicke (aus Prenzlau) veranlasten Fassung: die Beibehaltung einer zweijährigen Tertia ist "für das Gedeihen der Gymnasien nothwendig", mit der Voraussetzung, dass die Tertia wenigstens "im Griechischen, wo nicht in allen Gegenständen in zwei einander untergeordnete Abtheilungen getheilt wird." Auch die Trennung der Secunda in zwei einander untergeordnete Abtheilungen (Vorschlag von Holzapsel) erscheint der Versammlung wünschenswerth, nicht aber die der Prima (Vorschlag von Bonnell).

Der Antrag Mützell's: "die Versammlung wolle erklären, das ihrer Ueberzeugung nach die freien lateinischen Aussätze als obligatorisch beizubehalten seien", findet allgemeine Zustimmung und wird angenommen.

Albani aus Dresden reicht ein Separatvotum dagegen ein.

Der Antrag Mützell's: "die Versammlung wolle erklären, daß lateinische Sprechübungen nicht gestattet, sondern gefordert werden müßten", findet beinahe eben so viel Gegner als Zustimmende.

Der Antrag Pökel's aus Prenziau: ", das Hebräische müsse für die Theologen auf dem Gymnasium beibehalten werden", wird einstimmig

angenommen.

Der Antrag Mützell's: "das die Schule für Einführung in die Elemente der historischen Sprachkenntnis im Deutschen sorgen müsse", kann bei der vorgerückten Zeit nicht erledigt werden.

Vierte Sitzung am 3. October von 8-9 U. Vorm.

Sie collidirt mit dem Anfang der Schlussitzung der Generalversammlungen.

Prof. Sausse aus Guben spricht über psychische Statistik als Zweig

der höheren Schulwissenschaften.

Den Schlus der Sitzung füllt die Besprechung des unerledigten Antrags von Mützell iber die deutsche Philologie als Unterrichtsmittel auf Gymnasien. Nach einer halbstündigen Debatte, in der die große Verschiedenartigkeit der Ansichten über diesen Gegenstand zu Tage kam, stimmen die Anwesenden sämmtlich der Fassung von Schrader aus Brandenburg bei: eine Erweiterung des deutschen Unterrichts im Obergymnasium in grammatisch-historischer Beziehung ist wünschenswertlt.

Die vom Secretariat ausgearbeiteten Protocolle werden in den Ver-

handlungen der eilsten Versammlung gedruckt werden.

Berlin, October 1850.

J. Mützell.

Am 22. October 1850 im Druck vollendet.

# Erste Abtheilung.

#### Abhandlungen.

Pädagogische Skizzen, die Reform der deutschen höheren Schulen betreffend.

(Im Auftrag des berlinischen Gymnasiallehrervereins der Philologenversammlung zu Berlin überreicht.)

## §. 1:

Die Erörterung der Frage über die Reorganisation der Gymnasien ist in ein Stadium gekommen, in welchem eine durchgreisende Rücksicht auf die Gestaltung der höheren Bürgerschulen und Realschulen als unausweichbare Nothwendigkeit erscheint. Wenn aus diesen und aus den Gymnasien alle diejenigen hervorgehen sollen, welche die höhere Bildung im Volke zu vertreten haben, so ist aus Rücksichten der Humanität wie der Politik eine Trennung der Untersuchungen über die Umgestaltung, welche der einen wie der andern Gattung von Schulen dienlich sein möchte, nicht als zulässig anzusehen. Getrennt oder vereinigt — sie können einander nicht los werden.

# §. 2.

Die zahlreichen Reorganisationspläne, welche in Beziehung auf die Gymnasien und höheren Bürgerschulen während der letzten Jahre aufgestellt worden sind, lassen sich in vier Gruppen ordnen, je nach dem Verhältnisse, in welchem das Gymnasium der höheren Bürgerschule gegenüber gedacht war. Die leitenden Gedanken waren:

1) Verschmelzung des Gymnasiums und der höheren Bürgerschule zu einer organischen Einheit, zu einem Gesammtgymnasium;

2) Verbindung des Gymnasiums und der höheren Bürgerschule zu einer anorganischen Einheit, zu einem Gymnasium

a) mit Parallelstunden für Realisten in den mittleren, oder in den obersten Classen,

b) mit vollständigen Parallelclassen für Realisten in den mittleren Classen;

3) Selbständige Gestaltung der Oberclassen des Gymnasiums und der höheren Bürgerschule auf dem

Grunde eines gemeinschaftlichen Unterbaues;

4) Vollständige Trennung und selbständige Entwickelung des Gymnasiums und der höheren Bürgerschule nach den dem einen wie der andern zum Grunde liegenden Principien.

6. 3

Die Vertreter des Gesammtgymnasiums gehen zwar im Allgemeinen von einem einzigen, seit Jahren oft von ausgezeichneten Männern (z. B. von Gedike, Schleiermacher) ausgesprochenen Grundgedanken aus, aber sie versuchen ihr gemeinsames Ziel auf sehr verschiedenen Wegen zu erreichen. Ihre Schulpläne bieten nach allen Seiten hin eine Musterkarte pädagogischer Theorien dar.

Am übersichtlichsten werden dieselben, wenn man sie nach der Beschaffenheit der sprachlichen Elemente in den Unter-

classen ordnet. Diese stellen

entweder Bürgerschulclassen dar, in denen Deutsch, Englisch, Französisch ausschliefslich oder vornehmlich

sprachliche Bildungsmittel sind;

oder Lateinschulclassen, in denen Latein und Griechisch oder doch wenigstens Latein an der herkömmlichen Stelle belassen, aber wesentlich abgeschwächt und zum Theil auch mit modernen Elementen versetzt worden, während die Oberclassen überall, obwohl dagegen von den Urhebern protestirt wird, eine Abschwächung des antik-classischen Elementes erkennen lassen.

Wenn übrigens schon die gewählten restringirenden Ausdrücke an sich auf starke Schwankungen der Ansicht hindeuten, as tre-

ten diese noch schärfer hervor, sobald es sich

1) um das aus praktischen oder didaktischen Gründen sa wählende Princip der Auseinandersolge der modernen Sprachen, d. h. um die Priorität des Englischen oder Französischen.

2) um strenge Durchführung einer doctrinären Ansicht oder um ein milderes Verfahren aus Rücksicht auf die bestehenden Verhältnisse, d. h. um das Nacheinander oder Durcheinander der modernen und antiken Elemente handelt.

Hiernach finden wir zu scheiden:

1) Gesammtgymnasien mit dem Stufengange Englisch, Frauzösisch, Latein, Griechisch,

2) Gesammtgymmasien mit dem Stufengange Französisch,

Englisch, Latein, Griechisch,

3) Gesammtgymnasien mit dem Stufengange Lateinisch, Griechisch, Französisch, Englisch,

4) Gesammtgymnasien mit dem Stufengange Fransösisch,

Lateinisch, Griechisch, Englisch,

5) Gesammtgymnasien mit dem Stufengange Französisch, Griechisch, Lateinisch, Englisch,

6) Gesammtgymussien mit dem Stufengange Lateinisch, Französisch, Englisch, Griechisch,

7) Gesammtgymnasien mit dem Stufengange Lateinisch, Französisch, Griechisch, Englisch.

## S. 4.

Gesammtgymnasien mit dem Stufengange Englisch, Französch, Lateinisch, Griechisch sind am eifrigsten im Hannoverschen und in Sachsen empfohlen, am sorgfältigsten entworfen in Schleswig-Holstein.

Dr. Klopp (Die Resorm der Gymnasien in Betreff des Sprachunterrichts. Leipz. 1848. 8.) empfahl ein aus 7 Classen bestehendes Mustergymnasium mit solgender Organisation: In Septima soll Deutsch in etwa 12 Stunden gelehrt werden; in Sexta Englisch in wenigstens 10, Deutsch in 4-6 St.; in Quinta Französisch in 10, Englisch in 4, Deutsch in 4 St.; in Quarta beginnt das Lateinische mit möglichst vielen Stunden, während 3 bis 4 St. für das Deutsche, 3 St. für das Englische, 4 St. etwa sür das Französische bleiben; in Tertia beginnt das Griechische mit möglichst vielen Stunden; auf das Deutsche, Englische, Französische sind je 2 St. zu verwenden; die Zahl der Lateinischen Stunden ist nicht angegeben. In Seeunda und Prima gehen die genannten Sprachen neben einander, das Englische und Französische in je 2 Stunden. Vergl. Zeitschr. s. d. G. W. 3, S. 57—63, Blätter für das gesammte Schulwesen des Hannoverschen Landes 1848 No. 24. 25, Schleswig-Holsteinsche Schulzeitung 1849 No. 6. 7. S. 23 ff., Lübker Gymnasialresorm S. 60.

Dir. Rothert (Zur Schulreform. Aurich und Leer. 1848. 8.) verlangt Deutsch (in der Volks- oder Vorschule), dann daneben Englisch (Sexta und Quinta), neben beiden Französisch (Quarta), so ferner Latein (Tertia) und Griechisch (Secunda). S. Zeitschr.

f. d. G. W. 3, S. 53-57.

Dem Hannoverschen Ober-Schul-Collegium waren ähnliche Vota abgegeben (Protocolle über die Schulconferenz zu Hannover 1848. S. III.). Sie lassen "als erste fremde Sprache in Sexta und Quinta das Englische mit 6 wöchentlichen Stunden eintreten, in Quarta das Französische, in Tertia das Lateinische,

in Secunda das Griechische folgen."

Die Leipziger Sieben (Zeitschr. f. d. G. W. 2, S. 837) beantragten (Juli 1848): "der Gymnasialunterricht beginnt mit den neuern Sprachen, und zwar zuerst mit dem Englischen, auf Grundlage der im Sprechen, Lesen und Schreiben der Muttersprache erlangten Fertigkeit." Vergl. Zeitschr. f. d. G. W. 3, S. 863, Dietsch Bericht über die zweite Versammlung sächsischer Gymnasiallehrer zu Meißen S. 29. 30.

Ausführliche Pläne zu solch einem Gesammtgymnasium lie-

ferten:

A. Prof. Dr. Bendixen in Glückstadt "mit Hinweisung auf die Schrist von Klopp"; s. Gutachten über eine neue Organisation der Gelehrtenschulen in Schleswig-Holstein, abgefast 52 \*

von der in der Rendsburger Lehrerversammlung erwählten Committee S. 1. 2, Schleswig-Holsteinsche Schulzeitung 1849 No. 2. 3. S. 11, Zeitschr. f. d. G. W. 3, 178.

B. Prof. Dr. Horn in Glückstadt, s. Gutachten u. s. w. S. 3, Schleswig-Holsteinsche Schulzeitg. 1849 No. 2. 3. S. 12, Zeitschr. f. d. G. W. 3, 816.

C. Prof. Dr. Frandsen in Glückstadt, s. Gutachten u. s. w.

Seite 9.

D. Rector Dr. Lübker (damals in Flensburg) in doppelter Ausführung; s. Schleswig-Holsteinsche Schulztg. 1849 No. 2. 3. S. 5, Zeitschr. f. d. G. W. 3, S. 817, Lübker's Gymnasialreform (Altona, 1849. 8.) S. 58. 59.

E. Die Beaustragten der Rendsburger Lehrerversammlung, Prof. Dr. Bendixen, Prof. Dr. Horn, Conr. Dr. Kolster, Rector Dr. Lübker in dem Entwurf einer Gymnasialordnung für die Herzogthümer Schleswig-Holstein (Kiel, 1850. 8.). Seite 30.

F. Dir. Rothert in s. Schrift: das Latein im deutschen Gymnasium (Braunschweig, 1850. 8.; aush in Herrig's Archiv für neuere Sprachen und Literaturen VI. Band 3. Heft)

Seite 53.

Wir theilen diese Pläne sämmtlich zur Vergleichung mit, da es bei der Neuheit der Idee sehr belehrend ist, auf wie verschiedene Weise man dieselbe in die Praxis einzuführen gedenkt; und hehen nur hervor, dass die Versasser den Grundgedanken des Gesammtgymnasii nicht alle in seiner Reinheit festzuhalten vermocht, sondern dass einige zur Annahme von Parallelunterricht sich gezwungen gesehen haben.

## A. Plan von Bendixen.

| Unterrichtsgegenstände.                    | 9-10 A      | 10-11 A Jahr. 17                                | 11-12 A                                    | 12-13-<br>Jabr. A | 13-14 E             | 14-16 -<br>Jahr. F | 16-18-<br>Jahr.                                | Summe<br>der<br>Stun-<br>den.                               |
|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Religion (nebst Philosophie in I.) Deutsch | 6 4 - 2 - 4 | 3<br>4<br>10<br>—<br>—<br>6<br>—<br>3<br>—<br>2 | 2<br>4<br>4<br>10<br>-<br>6<br>-<br>-<br>2 | 223510 - 4 3 4 2  | 2 2 2 2 7 7 7 4 2 4 | 24 22 68   4   5   | 3<br>3<br>2<br>2<br>8<br>6<br>-<br>4<br>-<br>2 | 18<br>31<br>23<br>21<br>31<br>21<br>18<br>16<br>7<br>7<br>7 |
| Summa der Stunden                          | 32          | 32                                              | 32                                         | 35                | 32                  | 33                 | 32                                             | 228                                                         |

Anm. Da nebenbei für Tertia 7 Stunden Mathematik und Naturwissenschaften, für Secunda 8 Stunden Mathematik, Natur- oder Sprachwissenschaften als Parallelunterricht für die Realisten angegeben werden, so ersieht man, dass die Idee des Gesammtgymnasii hier nicht ganz rein aufgefast worden ist oder werden konnte.

## B. Plan von Horn.

| Unterrichtsgegen-<br>stände. | VI.<br>9—10<br>Jahr.    | V.<br>10—11<br>Jahr. | IV.<br>11—12<br>Jahr. | III.<br>12—14<br>Jahr. | II.<br>14—1 <i>6</i><br>Jahr. | I.<br>16—18<br>Jahr. | Summe<br>der<br>Stun-<br>den. |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Religion                     | 4                       | 3                    | 2                     | 2                      | 2                             | 3                    | 16                            |
| Latein                       | _                       | -                    | 10                    | 7                      | 7                             | 8                    | 32                            |
| Griechisch                   |                         | -                    |                       | 7                      | 8                             | 6.                   | 21                            |
|                              |                         |                      | ľ                     | (doppolter<br>Cursus)  |                               |                      |                               |
| Französisch                  |                         | 7                    | 2                     | 2                      | 2                             | 2                    | 15                            |
| Englisch                     | 7                       | 3<br>3               | 2                     | 2 2                    | 2.                            | 2 2                  | 18                            |
| Deutsch                      | )                       | 3                    | 2                     | 2                      | 2.                            | 2                    | 1                             |
| Geschichte u. Geo-           | (                       |                      | ,                     |                        |                               |                      | 1                             |
| graphie                      | (8                      | 4 2                  | 4                     | 4                      | 3.                            | 3                    | 47                            |
| Naturwissenschaft.           | (Doutsch<br>u. Boalien) | 2                    | 2                     | 2                      | 2                             | 2                    | 1                             |
| Mathematik                   | u. monies ).            | _                    | 2<br>2                | 2                      | 2<br>3                        | <b>2</b> .           | 10                            |
| Rechnen                      | 6                       | 4                    | 2                     | 2<br>2<br>2            |                               | _                    | 14                            |
| Schreiben                    | 3                       | 2                    | 2 2                   | -                      | _                             | -                    | 7                             |
| Summa                        | 28                      | 28                   | 30                    | 32                     | 31                            | 31                   | 182                           |

Anm. Außerdem Gesang und Zeichnen für die unteren Classen u. Parallelunterricht für die Nichtstudirenden statt des Griechischen in Tertia und Secunda. Das Nähere lehrt das Gutachten S. 7. 8.

## C. Plan von Frandsen.

| Unterrichtsgegenstände.                                                                                                                                                                                                                                                         | 9—10 A<br>Jahr. H                              | 10-11 A<br>Jahr. 'I | 11 – 12 ⊲<br>Jahr.                           | 12—13 <del>⊆</del><br>Jahr. 'A | 13—15 H<br>Jahr. H                                                                                         | 15-17 F                                                                                                    | 17—19 <u></u><br>Jahr. | Summe<br>der<br>Stun-<br>den.                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Griechisch Latein Französisch Englisch Deutsch Lesebuch für Sprach - und Sachkenntnisse Religion Philos. Propädeutik Geschichte Alterthumskunde Geographie Naturwissenschaften Mathematik Rechnen Schönschreiben Hebräisch (außerordentl. für Theologen) Zeichnen Singen Turnen | 9<br>2<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>6<br>4 |                     | -7 4 3 3 2 -2 -2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 3 2 1 1 1 2              | 6<br>6<br>3<br>2<br>3<br>-<br>2<br>-<br>2<br>2<br>2<br>3<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 7<br>8<br>2<br>2<br>2<br>2<br>-<br>3<br>-<br>2<br>2<br>2<br>2<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 88223 - 2131 - 22 1    | 25<br>35<br>22<br>22<br>15<br>9<br>14<br>1<br>10<br>12<br>14<br>14<br>18<br>6<br>6<br>6<br>5 |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35                                             | 36                  | 36                                           | 36                             | 35                                                                                                         | 35                                                                                                         | ;35                    | 237                                                                                          |

Anm. Auch bei diesem Plane werden noch Parallelstunden vorausgesetzt. S. das Gutachten S. 10.

D. 1. Erster Plan von Lübker.

| Unterrichtsgegen-<br>stände,                                                                                                     | VI.<br>I Jahr.    | V.<br>1 Jahr. | IV.<br>1 Jahr.   | III.<br>2 <b>Ja</b> hr.                 | II.<br>2 Jahr.                            | I.<br>2 Jahr.    | Summe<br>der<br>Stunden.                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Griechisch Latein Französisch Englisch Deutsch Geschichte Geographie Naturwissenschaft Mathematik und Rechnen Schreiben Zeichnen | 6 6 8 4 - 2 6 2 2 |               | 6632222442223222 | 6 6722222222222222222222222222222222222 | 8<br>8<br>-<br>3<br>2<br>2<br>2<br>-<br>2 | 88   322   2   3 | 28<br>35<br>17<br>19<br>22<br>16<br>10<br>7<br>12<br>22<br>6 |
| Summa                                                                                                                            | 30                | 30            | 30               | 30                                      | 28                                        | 28               | 200                                                          |

D. 2. Zweiter Plan von Lübker.

| Unterrichtsgegen- |            | or-<br>ule    | G               | Un<br>ymn                                      | ter-<br>asiu                                             | m.                | Ober-Gymnasium.                      |               |              |              |                                                               | nme                                        |
|-------------------|------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| stände.           | I.<br>1 J. | 2.<br>1 J.    | VI.<br>1 J.     | 1                                              | 1                                                        | Ш.<br>1 J.        | •                                    | II. A.<br>1J. |              | I. A.<br>1J. |                                                               | er<br>aden.                                |
| Religion          | 6 - 2 6 6  | 6 - 2 6 - 4 2 | 6 - 2 6 - 6 2 2 | 3<br>4<br>3<br>2<br>4<br>-<br>2<br>6<br>2<br>2 | 2<br>3<br>3<br>2<br>2<br>2<br>6<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 3 3 2 2 2 6 6 2 2 | 2<br>3<br>2<br>2<br>3<br>8<br>6<br>— | 3 33   23 86  | 3 33   23 68 | 3 3 2 3 6 8  | 34<br>40<br>17<br>9<br>20<br>38<br>40<br>34<br>12<br>10<br>16 | (22)<br>(28)<br>(16)<br>(26)<br>(6)<br>(6) |
| Summa             | 26         | 26            | 28              | 28                                             | 28                                                       | 30                | 28                                   | 28            | 28           | 28           | 248                                                           |                                            |

Anm. Der Plan ist auf einen zehnjährigen Cursus, vom 8. bis zum 18. Lebensjahre, berechnet.

E. Plan von Bendixen, Horn, Kolster, Lübker.

| Unterrichtsgegen- |             | I ntor time and the |                 |                     |                                                          |                                                |                           | er-<br>nas.                                   | Summe                                                                                             |
|-------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| stände.           | I.<br>1 J.  | 2.<br>1 J.          | VI.<br>1 J.     | V.<br>1 J.          | IV.<br>1 J.                                              | 111.<br>1 J.                                   | II.<br>2 J.               | I.<br>2 J.                                    | der<br>Stunden.                                                                                   |
| Religion          | 6 6 - 2 6 6 | 6 6 - 2 6 4 2 - ode | 6 - 6 - 2 2 - ) | 3 2 4 - 2 6 2 2 - 2 | 2<br>4<br>5<br>2<br>3<br>6<br>6<br>-<br>2<br>2<br>-<br>2 | 2<br>3<br>5<br>2<br>6<br>6<br>6<br>2<br>2<br>- | 3 3 2 8 7 7 (2) 2 - (2) 2 | 3<br>3<br>2<br>3<br>8<br>8<br>(2)<br>-<br>(2) | 29 (17)<br>35 (23)<br>19<br>16 (12)<br>33 (21)<br>33<br>27<br>(16) 12<br>14 (4)<br>8 (6)<br>(4-6) |
| Summa             | 26          | 26                  | 28              | 28                  | 28                                                       | 30                                             | 30                        | <del></del>                                   | 238 (186)                                                                                         |

Anm. Der Entwurf setzt gleichwohl noch Parallelunterricht oder selbständige Parallelclassen für Realisten voraus. S. §.7. S. 9. 10. — Die Vorschule ist für das 8. bis 10., das Gymnasium für das 10. bis 18. Lebensjahr berechnet. S. §. 4. 5. S. 8.

#### F. Plan von Rothert.

| Unterrichtsgegen-<br>stände. | VI.<br>8—10<br>Jahr. | V.<br>10—12<br>Jahr. | IV.<br>12—14<br>Jahr. | III.<br>14—16<br>Jahr. | II.<br>16—18<br>Jabr. | I.<br>18—20<br>Jahr. | Summ<br>der<br>Stun-<br>den. |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| Religion                     | 2                    | 2                    | 2                     | 2                      | 2                     | 2                    | 12                           |
| Naturkunde                   | 2                    |                      | 2                     | 2                      | 2                     | 2                    | 12                           |
| Erdkunde                     | 2                    | 2<br>2               | 2 2                   | 2 2                    | 2                     | 2                    | 12                           |
| Geschichte                   | 1 2                  | 2                    | 2                     | 2                      | 2                     | 2 2                  | 12                           |
| Rechnen, Mathema-            | I -                  | l -                  | i -                   | _                      | 1 -                   |                      |                              |
| tik                          | 6                    | 6                    | 6                     | 6                      | 3                     | 3                    | 30                           |
| Schönschreiben               | 1 4                  | 4                    | 2                     |                        |                       | _                    | 10                           |
| Deutsch                      | 8                    | 6                    | 6                     | 4                      | 3                     | 3                    | 30                           |
| Englisch                     |                      | 6                    | 1 4                   | Ā                      | 2                     | 2                    | 18                           |
| Französisch                  | _                    | _                    | 6                     | Ā                      | 2                     | 2                    | 14                           |
| Latein                       | l                    |                      | l _                   | 6 6                    | 8                     | 6                    | 26                           |
| Griechisch                   | 1 =                  |                      | _                     | -                      | 6 6                   | 8                    | 20                           |
| Hebräisch                    | _                    | _                    | _                     | _                      | -                     | (2 2)                | 4                            |
| Summa                        | 26                   | 30                   | 32                    | 32                     | 82                    | 32                   | 200                          |

## 6. 5.

Gesammtgymnasjen mit dem Stufengange Französisch, Englisch, Latein und Griechisch sind besonders von dem dresdner Gymnasialverein vorgeschlagen und von

Köchly befürwortet.

Der dahin zielende Plan, welcher auf den Vorschlag von Dr. Richter, Dr. Köchly, Dr. Herz (Februar 1848) von dem dresdner Gymnasialverein gebilligt und dem Königl. sächsischen Ministerium des öffentlichen Unterrichts überreicht worden, findet sich in Köchly's Verm. Blättern zur Gymnasialreform Hest 2. 3. S. 263.

Ein zweiter verwandter Plan ist von Köchly und Genossen in Meissen (December 1848) den sächsischen Gymnasiallehrern zur Berathung vorgelegt worden. S. Dietsch Bericht S. 10. Zeitschr. f. d. G. W. 3, S. 861.

A. Plan des dresdner Gymnasialvereins.

| Unterrichtsgegen-<br>stände. | VI.<br>I Jabr                             | V.<br>1 Jabr.                                  | IV.<br>1 Jahr.    | III.<br>2 Jahr.                      | II.<br>2 Jahr.                       | I.<br>2 Jabr.                        | Summe<br>der<br>Stun-<br>den. |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Religion                     | 3<br>4<br>-<br>8<br>-<br>2<br>2<br>4<br>2 | 2<br>4<br>-<br>-<br>3<br>6<br>2<br>2<br>4<br>2 | .2<br>3<br>8<br>  | 2<br>4<br>8<br>2<br>2<br>1<br>4<br>2 | 2<br>4<br>6<br>6<br>2<br>2<br>-<br>4 | 2<br>4<br>6<br>6<br>2<br>2<br>-<br>4 | 13 21 24 20 } 27 12 6 24 18   |
| nographie Zeichnen           | 2<br>2<br>29<br>6                         | 2<br>2<br>29<br>6                              | -<br>2<br>30<br>6 | 2<br>2<br>31<br>6                    | 1<br>Facu<br>31<br>6                 | 1<br>ltativ<br>31<br>6               | 8<br>8<br>181<br>36           |
| Summa                        | 35                                        | 35                                             | 36                | 37                                   | 37                                   | 37                                   | 217                           |

B. Köchly's Muster-Plan.

| Unterrichtsge-                                                                                               | G                                    | Pro-                                 |                                           | Unter<br>mnas                        |                                           |                                           | Ober-<br>mas                              |                                           | Summe                                          |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| genstände.                                                                                                   | IX.<br>I J.                          | VIII.<br>1 J.                        | VII.<br>I J.                              | VI.<br>1 J.                          | V.<br>1 J                                 | IV.<br>1 J.                               | III.<br>1 J.                              | II.<br>1 J.                               | I.<br>1 J.                                     | der<br>Stunden.                                                                          |
| Religion Deutsch Lateia Griechisch Französisch Englisch Geschichte Geographie Mathematik Naturwissen- schaft | 2<br>5<br>-<br>8<br>-<br>2<br>2<br>3 | 2<br>4<br>-<br>4<br>6<br>2<br>2<br>3 | 2<br>4<br>8<br>-<br>2<br>3<br>2<br>2<br>3 | 2<br>3<br>6<br>8<br>2<br>2<br>1<br>4 | 2<br>3<br>6<br>6<br>2<br>2<br>2<br>1<br>4 | 2<br>3<br>6<br>6<br>2<br>2<br>2<br>1<br>4 | 2<br>4<br>7<br>7<br>7<br>—<br>3<br>—<br>4 | 2<br>4<br>7<br>7<br>-<br>3<br>-<br>4<br>3 | 2<br>4<br>7<br>7<br>7<br>-<br>3<br>-<br>4<br>3 | 18 (12)<br>34 (21)<br>47 (39)<br>41<br>33 (10)<br>21 (15)<br>9 (3)<br>33 (24)<br>21 (15) |
| Summa                                                                                                        | 24                                   | 25                                   | 28                                        | 30                                   | 30                                        | 30                                        | 30                                        | 30                                        | 30                                             | 257 (180)                                                                                |

Dazu die Stunden für Schreiben, Zeichnen, Singen und Turnen.

§. 6.

1. Als leitender Grundsatz für die Anordnung des sprachlichen Theils dieser (§. 4. 5.) Pläne wird hauptsächlich folgender

angegeben (Gutachten S. 10):

Der Sprachenterricht auf den Gymnasien muß von den modernen Sprachen, als den leichteren, ausgehen, und der in den classischen Sprachen, als den weit schwereren, auf jenen erst folgen,

oder, wie man sich auch (Zeitschr. f. d. G.W. 3, 181. 816)

ausdrückt:

In der Aufeinanderfolge der zu erlernenden Sprachen muß der Uebergang vom Leichteren zum Schwereren genauer beachtet werden.

2. Die Frage, ob für Knaben des Alters, welches man für den Eintritt in den Gymnasialcursus als normal festzuhalten pflegt, eine der betreffenden modernen Sprachen, oder eine der beiden altelassischen an sich leichter sei und ob im erstern Falle Englisch oder Französisch, im andern Latein oder Griechisch den Vorzug verdienen, läst genau genommen keine für alle Fälle

gültige Beantwortung zu.

Die Ersahrung lehrt, dass manche Knaben die modernen Sprachen leichter aussassen, andere die antiken, und dass eine gleiche Differenz auch in Betreff der einzelnen modernen und antiken Sprachen sich zeigt. Es mag dahin gestellt sein, wie weit diese Erfahrung auf der Eigenthümlichkeit des geistigen Organismus beruht. Jedensalls treten äußere Umstände hinzu, welche in besondern Fällen erleichternd oder erschwerend wirken. In denjenigen Theilen Deutschlands, in denen das Plattdeutsch noch in die gebildeteren Kreise hineinreicht, in den See- und Handelsstädten, in denen das Englische vorherrschend eine Zugabe des Lebens in der Familie und in der Gesellschaft ist, wird sich im Durchschnitt das Englische leichter aneignen lassen. In den Gegenden, die in näherer Beziehung zu Frankreich und zu französischer Bildung stehen, wird dem Französischen manche wesentliche Hülse geboten sein. Dagegen ist bekannt, mit welcher Zähigkeit sich manche dentsche Dialekte gegen eine angemessene Aussprache der einen wie der andern modernen Sprache sträuben. Jedenfalls lässt sich nicht bestreiten, dass die begünstigenden Umstände verhältnismässig nur eine geringe Ausdehnung haben, die nachtheiligen dagegen bei Weitem vorherrschen.

3. Faset man die Verhältnisse nach dem Durchschnitt auf, so wird man in Betreff des Englischen behaupten dürfen:

1) dass die Aussprache der einzelnen Buchstaben, die Betonung der Wörter, die Rechtschreibung für den ersten Unterricht eine Menge von ausserordentlichen Schwierigkeiten hervorbringen, welche in Hinsicht der beiden classischen Sprachen ganz und gar nicht vorhanden sind, Schwierigkeiten, bei deren Ueberwindung zwar die Biegsamkeit und Bildungssähigkeit der jugendlichen Sprachorgane zum Theil in Anschlag zu bringen ist,

die jedoch um so weniger gering zu erachten sind, je weniger eine ausgebildete Fassungskraft, ein entwickelter Verstand und

Kenntnils der Stammsprachen zu Hülfe kommen kann;

2) dass die Aneignung des sprachlichen Materials, auch abgesehen von Aussprache und Rechtschreibung, eine sehr bedeutende Anstrengung nothwendig macht, zumal demselben bei den mannigsaltigen Bestandtheilen, aus denen es allmählig hervorgegangen ist, ein einheitlicher Charakter abgeht;

3) dass die Flexion der Substantiva, Adjectiva und Verba zwar im Ganzen gar keine erheblichen Schwierigkeiten darbietet, dass aber doch im Besondern wenigstens die Genusregeln und die unregelmässige Bildung der Impersecte und Parti-

eipien nicht ohne große Möhe angeeignet werden kann;

4) dass die Einsachheit der syntaktischen Regeln zwar im Allgemeinen so vorherrschend ist, dass die Aueignung derselben keine erheblichen Schwierigkeiten bereitet; dass indess jene Einsachheit bei dem Verständnis der Schristwerke weit mehr dem entwickelten Verstande zu Gute kommt, als dem unreisen, nicht reslectirenden Geiste eines neunjährigen Knaben 1), der z. B. durch den Mangel an scharfer Ausprägung der einzelzen Beziehungen in den Formen leicht beirrt wird.

4. In Betreff des Französischen darf man behaupten:

1) dass Aussprache und Rechtschreibung beim ersten Unterrichte, wenn auch geringere Schwierigkeiten, als im Englischen, doch immer noch sehr große bereitet;

2) dass das sprachliche Material fast eben so viel Mühe

bei der Aneignung machen muss, als im Englischen;

3) dass die Bewältigung des etymologischen Theils der Grammatik mehr Gedächtnissarbeit und Uebung als bei dem Englischen, weniger als bei den alten Sprachen nothwendig machen wird, dass aber die Anstrengung nicht blos nach der Zahl der anzueignenden Fälle berechnet werden darf, sondern dass dieselbe bei der eigenthümlichen Flüchtigkeit vieler Formen und bei der vorberrschenden Incongruenz der Schreibung und Aussprache für sehr viele Fälle geradezu doppelt gerechnet werden muss;

4) dass die allgemeinen syntaktischen Verhältnisse zwar von außerordentlicher Leichtigkeit sind, dass aber die zahlreichen besonderen, conventionell seststehenden Regeln, die zum Theil sehon bei dem ersten Unterrichte sich ausdrängen, eine Schärfe der Aussaung und Unterscheidung bedingen, die bei dem Ansänger nicht vorhanden ist, dass sie ihm somit eine nennenswerthe, eine seine Entwickelung hemmende Last auserlegen.

<sup>1)</sup> Es scheint unausführbar zu sein, dass der syntaktische Theil beim Englischen und Französischen im Unterricht "vorläufig gänzlich wegfallen und erst dann berücksichtigt werden soll, wenn nach gewonnener Kenntniss besonders der lateinischen Syntax die Anlässe zur Vergleichung aus der schon viel reicher gewordenen Lectüre und Spracherfahrung sich von seibst ergeben". Eine solche Kenntniss der lateinischen Syntax kann erst nach mehrjähriger Betreibung dieser Sprache gewonnen sein.

5. In Betreff des Lateinischen und Griechischen derfle

die Berufung auf die alt bewährte Erfahrung genügen,

dass zwar die Menge des Fremdartigen, welches der Schüler auf der untersten Stufe sich anzueignen hat, in etymologischer und syntaktischer Beziehung bei Weitem größer ist als bei dem Englischen und Französischen, dass aber in der festen, regelmäßigen Ausprägung der Formen, in der klaren Gestaltung der Satzverhältnisse wieder eine wesentliche Erleichterung für die Aneignung liegt,

dass der sprachliche Stoff vermöge seiner gedrungenen und einheitlichen Beschasseuheit einen geringern Auswand von

Kraft und Zeit nothwendig macht,

dass endlich die Aussprache gar keine Noth bringt.

6. Nach diesen Bemerkungen dürste also die größere Leichtigkeit der modernen Sprachen für den ersten Unterricht im Vergleich mit den beiden alten Sprachen nicht nach allen Beziehungen annehmbar sein, sondern wenn sie nach einigen Richtungen hin zugestanden werden muß, und zwar in weiterem Umfange für das Französische als für das Englische, wird sie nach andern entschieden abgeleugnet werden können.

7. Wenn die Frage aber auch mit völliger Sicherheit zu Gunsten des Englischen oder Französischen entschieden werden könnte, so wäre damit doch die Schlussfolge noch nicht gerechtfertiget, dass deshalb diesen Sprachen im Schulunterricht die

Priorität zukomme. Denn es entsteht die Frage:

1) ob die Schwierigkeiten, die durch diese Umwälzung im Gebiete des sprachlichen Unterrichts für den Schüler hervorgehracht werden, nicht so bedeutend sind, dass die Vortheile jener wirklichen oder angeblichen Leichtigkeit dadurch überwogen werden,

2) ob bei dem Anfang mit den modernen Sprachen der Jugend in den untersten Classen das zu Theil werden kann, was sie auf diesen Stufen von dem fremdsprachlichen Unterricht

haben mus:

3) ob bei dem späteren Ansang des Unterrichts in den beiden classischen Sprachen noch der Gewinn für die geistige Bildung und das wissenschaftliche Leben erreicht werden kann, die wir als eine Hauptausgabe der Gymnasien ansehen müssen.

8. Ad 7, 1. Knaben von 9—10 Jahren können in einem einjährigen Unterricht bei wöchentlich 6—10 Stunden weder im
Englischen noch im Französischen sehr weit über die Elemente
hinausgeführt, noch zu solcher Sicherheit der Kenntnis gebracht
werden, das nicht noch in den folgenden Classen ein bedeutender Zeitauswand nöthig wäre, um theils die gewonnene Kenntnis und Fertigkeit in ihrem Bestande zu sichern, theils mit Rücksicht auf das spätere Bedürfnis anschnlich zu erweitern. Die
für diesen Zweck nach dem Gesammtplan nur zu erübrigende
geringe Stundenzahl kann dazu nicht hinreichen. Soll nun gleichwohl in den nächsten Jahren Jahr für Jahr eine neue Sprache
von mindestens gleicher, ja von größerer Schwierigkeit begon-

nen werden, so heißt das in der That dem Gedächtniß und der Fassungskraft der Knaben weit mehr zumuthen, als es in der bisherigen Praxis geschehen ist, weit mehr, als für den Durch-

schnitt der Köpfe irgendwie angemessen erscheint.

Der Uebergang vom Englischen zum Französischen und umgekehrt nach so kurzer Dauer des Unterrichts, bei so geringem Maasse der Entwickelung, wird gewiss für die Mehrzahl eine Quelle der heillosesten Verwirrung in Betreff der Aussprache, der Rechtschreibung, des Lexikalischen und Syntaktischen sein, und Lehrern wie Schülern außerordentliche Mühe bereiten.

Eben so wird der Uebergang vom Englischen oder Französischen zum Latein eine Menge von Schwierigkeiten schaffen, die gegenwärtig gar nicht vorhanden sind, was sich sofort, namentlich in Hinsicht des sprachlichen Materials, der Bedeutungslehre und des Syntaktischen zeigen, überdiess aber im

Allgemeinen sehr tief und lange nachwirken wird.

Außerdem wird unter Voraussetzung jener Umordnung bei Erlernung der modernen Sprachen eine Beihülfe für Aussaung des Formalen, namentlich Lexikalischen und Syntaktischen, durchaus mangeln, die anerkanntermaassen sehr groß ist und durch weitere Entwickelung geeigneter Methoden noch bedeutend ver-

größert werden kann.

9. Ad 7, 2. Ueber das Maass des Wissens und der Fertigkeit, welches von Schülern bei einem drei- oder vierjährigen Corsus im Englischen und Französischen erreicht werden kann, läst sich nicht rechten: es wird, auch unter der Voraussetzung, dass es mit der Zeit gelingt, eine genügende Zahl trefflicher Lehrer in diesem Gebiete zu gewinnen, die gegenwärtig und für eine Reihe von Jahren wohl durchweg mangeln dürfte, immer sehr verschieden bleiben.

Allein leichter ist es zu entscheiden, wie groß der zu erreichende Gewinn für die Gesammtbildung durchschnittlich ausfal-

len dürfte.

Geht man von dem Grundsatze aus, dass der fremdsprachliche Unterricht in den unteren Classen den Zweck hat, den jugendlichen Geist zum Verständnis der in der Grammatik einer fremden Sprache ausgeprägten logischen Formen und der in einem Theil ihres lexikalischen Materials vorliegenden Begriffe anzuleiten und ihn dadurch zu dem Verständnis der Muttersprache vorzubereiten, so gewähren die alten Sprachen bei Weitem größere Vortheile als die modernen.

Die vorherrschende Formenarmuth der modernen Sprachen, namentlich der englischen, und die Einfachheit der Satzbildung giebt weit weniger Mittel an die Hand, die formale Bildung zu

Ardern.

Die Fassung der Begriffe in den modernen Sprachen liegt zwar im Allgemeinen der Muttersprache näher; aber um so geringer ist die zum Begreifen derzelben erforderliche geistige Arbeit, um so geringer muß der Ertrag derselben für die geistige Entwickelung sein. Außerdem ist nicht unwesentlich, dass alle, welche zur die unteren Classen besuchen, der Vortheile verlustig gehen, die aus der Aneignung der Elemente der alten Sprachen hervorgehen können.

10. Ad 7, 3. Es wird zwar von allen Vertretern dieser Ansicht behauptet, dass eine krästige und lebendige Einführung in das Alterthum bei der vorgeschlagenen Organisation der höheren Schulen erreichbar sei, ja dass sie bei ihr im höheren Maasse erreicht werden solle, als bei der bisherigen. Allein dieser Behauptung stehen sehr erhebliche Bedenken entgegen.

Sämmtliche Lehrpläne erschweren die gründliche und sorgsame Aneignung der Elemente der classischen Sprachen in einem Grade, dass man sich nicht zu der Meinung berechtigt halten darf, die Mehrzahl der Schüler werde einen soliden Grund in denselben legen können. Schüler, die eine Reihe von Jahren nur mit Aussaung moderner Sprachsormen und Spracheigenthümlichkeiten beschäftiget worden sind, und dadurch, so wie durch den mächtigen Impuls der andera, namentlich realistischen Unterrichtsgegenstände eine entschiedene Richtung auf das Moderne und Reale bekommen haben werden. dürsten schwerlich mit besonderem Eiser an die Erlernung der alten Sprachen gehen und sich durch die großen Schwierigkeiten leicht abschrecken lassen, die mit der Aneignung der zahlreichen formellen und materiellen Eigenthümlichkeiten in jenen verbunden sind und die, auch abgesehen von jenen Hemmungen, überhaupt von älteren Knaben schwerer überwunden werden, weil das Gedächtnis in den Jahren dergleichen Dinge weniger leicht und willig fast. Die größere Verstandesreise so wie etwanige bessere Methoden kommen dabei wohl auf der andera Seite in Betracht, allein man darf die günstige Wirkung in beiden Beziehungen nicht überschätzen. Nur ein langsamer Fortschritt kann bei den meisten Naturen eine feste und sichere Kenntnifs zu Wege bringen, und auch darum hat die pädagogische Weisheit der Vorsabren dem Leteinischen und Griechischen eine längere Dauer zugemessen. Eine Concentrirung der Kraft findet bei diesen Plänen nicht statt, das Nacheinander im Eintreten der Unterrichtsgegenstände wird durch das Nebeneinander im Betreiben derselben paralysirt, und die Kraft der Schüler wird, durch den parallelen Unterricht in 3 bis & Sprachen, durch das vermittelst desselben geweckte sehr verschiedenartige Interesse mehr als bisher zertheilt, ja zersplittert.

Ist es demnach mehr als wahrscheintich, dass durch dem elementaren Unterricht in den alten Sprachen während 2 oder
höchstens 3 Jahre bedeutend weniger erreicht werden würde,
als gegenwärtig binnen 4 oder 5 J. erreicht zu werden pflegt,
so kann man auch nicht glaublich finden, dass in den höheren
Classen während der übrigen vier Schuljahre eben so viel oder
gar noch mehr für classische Bildung gethan werden dürfte, als
bisher gethan worden ist, zumal wenn überdiels noch eine Beschränkung der Stundenzahl für das Lateinische und Griechische

beantragt wird. Wenn schen jetzt bei begabten Schülern, die schneiler als gewöhnlich durch die unteren Stafen der Gyunnasien gefördert worden sind, nur zu oft in den obern Classen Unsicherheit in der Grammatik und Bedeutungslehre, Ahnelgung gegen das Formale der Sprache wahrgenommen wird, wie viel mehr würde man nach Einführung dieser neuen Pläne mit solchen Mängeln, mit dieser Richtung zu kömpfen haben!

Man legt mit Recht ein großes Gewicht darauf, daß die Lectüre der Classiker in den oberen Classen umfassender werde und tiefer in das Verständnis des Alterthums einführen mösse. Allein man wird dies Ziel auf dem gelockerten und un-

sicherer gewordenen Boden nicht erreichen können.

Auch ist es eine Täuschung, dass man durch Beschränkung der Composition im Lateinischen wie im Griechischen

einen wesentlichen Gewinn an Zeit zu machen hofft.

Je mehr die Uebungen darin zurücktreten werden, um so ungründlicher und undauerhafter wird das Verständnis der Schriftsteller,

um so unsicherer die logische Bildung,

um so schwächer die Entwickelung des wissenschaftlichen Geistes,

um so mangelhafter die Vorbildung zum Verständnifs der Muttersprache und der modernen Cultur wer-

den. Vgl. §. 16.

11. Wenn sich hieraus ergiebt, dass der Beginn mit den modernen Sprachen, trotz ihrer wirklichen oder präsamirten Leichtigkeit, die Quelle wesentlicher Nachtheile für die Ausbildung der Schüler sein würde, so kann die Rücksicht auf die für das erste Jugendalter "sehr geeignete Literatur", welche jene Sprachen bieten, oder "auf die geschichtliche Bedeutung" der betreffenden Völker nicht weiter maßgebend sein.

Der Streit, ob wirklich die französische wie die englische Literatur eine besonders geeignete Lectüre für das erste Knabenalter darbietet, kann hier unberührt bleiben. Gewiß ist es, daß dem Knaben durch deutsche Lectüre die wesentlichstem Vortheile, die jene Literaturen, und zwar eine jede nach ihrer Besonderheit, bieten, mindestens ersetzt werden können, und daß ihm eine Vertiefung in geeignete Werke deutscher Schriftstelles von größerem Nutzen sein wird, als eine immerhin dech nur oberflächliche Ausbreitung über die modernen fremden Litera-

turen.

Dass aber die Geistesarbeit an einer tüchtigen lateinischen und griechischen Chrestomathie für den Knaben nicht ersetzt werden kann durch die Beschäftigung mit englischen oder französischen Literaturwerken, ergiebt sich aus der Eigenthümlichkeit der sprachlichen Darstellung.

Die geschichtliche Bedeutung der Engländer und Franzosen macht es wünschenswerth, daß die Gebildeten unsers Volkes eben so wenig der Sprache und Literatur, als der Geschichte jener fremd seien. Aber der Schüler vermag die Literaturwerke beider Völker nicht aus diesem Gesichtspunkte zu betrachten, und es genügt, wenn ihn die Schule vorbildet, sich in späteren Jahren derselben zu bemächtigen. Wenn Zeit und Mittel nicht ausreichen, in beiden modernen Sprachen einen Grund zu legen, so giebt doch das mit den classischen Sprachen beginnende Gymnasium seinen Schülern wesentliche Erleichterungsmittel für die spätere Erlernung des Englischen oder des Französischen.

12. Anf alle übrigen Controversen, zu welchen die §. 4 und 5 mitgetheilten Lehrpläne veranlassen, namentlich auf die Frage, ob immerhin die Priorität des Englischen vor der des Französischen Vorzüge habe oder umgekehrt, kann hier nicht näher eingegangen werden. Jedenfalls haben die Verfasser jener Pläne nicht maßgebende Muster, sondern nur Beispiele "zur Erläuterung" der Grundidee geben wollen. Es wäre daher eben so kleinlich als nutzlos, am Einzelnen haften zu wollen.

Nur im Allgemeinen ist noch zu sagen, das wenn der

Grundsatz:

In jeder Classe darf nur mit einer neu zu erlernenden Sprache der Anfang gemacht werden (Gutachten S. 10) unbedingte Anerkennung verdient und im Grunde auch schon längst gefunden hat, ein anderer jüngst wiederholt aufgestellter Satz:

Der Elementarunterricht in jeder neu zu erlernenden Sprache muß rasch mit einer verhältnißmäßig großen Stundenzahl durchgemacht werden (Gutachten S. 10)

aus psychologischen Gründen wenigstens nicht auf alle Altersstusen Anwendung finden darf. S. Herbart Umriss §. 103 S. 82, §. 278 S. 219.

# §. 7.

Gesammtgymnasien mit dem Stufengang Late inisch, Griechisch, Französisch, Englisch, welche in ihrer Organisation dem gegenwärtigen Bestande der Gymnasien insofern am nächsten kommen, als in vielen derselben das Englische in den obersten Classen facultativ gelehrt wird, aber namentlich durch die Beschränkung des Latein im Unterbau davon bedeutend abweichen, sind vorgeschlagen z. B. in dem Entwurf einer Gymnasialordnung für die Herzogthümer Scheswig-Holstein S. 32. Der daselbst aufgestellte Lectionsplan, bei welchem jedoch noch Parallelunterricht vorausgeselzt wird, ist folgender:

| Unterrichtsgegen-              |            | or-<br>ule.      | Un          | tergy      | mnasi       | um.           | Ober        | rgym-<br>ium. | Summe              |
|--------------------------------|------------|------------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|
| stände.                        | 1.<br>1 J. | 2.<br>1 J.       | VI.<br>1 J. | V.<br>1 J. | IV.<br>1 J. | III<br>1 J.   | II.<br>2 J. | I.<br>2 J.    | der<br>Stunden.    |
| Religion                       | 6          | 6                | 4           | 3          | 2           | 2             | 3           | 3             | 29 (17)            |
| nen                            | 6          | 6                | 6           | <b>4 3</b> | 3 2         | 3<br>3<br>2   | 3           | 3             | 34 (22)<br>12<br>7 |
| Naturwissenschaften<br>Deutsch | 2<br>6     | 2<br>6           | 6           | 2          | 2 2         | 2 2           | 2<br>3<br>7 | 3             | 16 (12)<br>32 (20) |
| Latein                         |            | -                | 6           | 6<br>4     | 6<br>5      | 6<br>5<br>3 3 | 7 7 2       | 7 7 2         | 38<br>28<br>10     |
| Französisch                    | -<br>6     | 4                | 2           | 2          | 3 3         | 2 -           | 2 -         | 2<br>—        | 12<br>14 (4)       |
| Zeichnen                       | =          | 2 -              | 2 - (2      | 2          | 2.          | =             | (2)         | (2)           | 8 (4)              |
|                                |            | 2 2 2 2 oder 2 2 |             |            | (4-6)       |               |             |               |                    |
| Summa                          | 26         | 26               | 28          | 30         | 30          | 30            | 30          | 30            | 236 (184)          |

Dieser Plan veranlast besonders zu folgenden Bemerkungen:

1. VVenn im Lateinischen auf dem Gesammtgymnasium dasjenige erreicht werden soll, was man bisher als Zielpunkt für diesen Gegenstand aufgestellt hat, (und das wenigstens die Versasser des gegebenen Planes dieser Ansicht gewesen sind, scheint aus den § 35. 36. über die Maturitätsprüfung gegebenen Bestimmungen, in denen namentlich sowohl ein lateinischer Aufsatz über ein leichteres, an den geschichtlichen Stoff des Alterthums sich anlehnendes Thema, als auch ein lateinisches Exercitium, der Regel nach aus einem schwereren deutschen Stücke erfordert wird, genugsam zu erhellen) so ist entschieden zu bezweifeln, das ein achtjähriger Cursus und noch dazu bei einer so bedeutenden Verkürzung der Stundenzahl für jenen Zweck ausreichen werde.

2. Die Ansetzung eines siebenjährigen Cursus für das Griechische ist zwar zu billigen. Allein

 a) ist nicht anzunehmen, daß der Unterricht in dieser Sprache mit rechtem Erfolg begonnen werden könne, nachdem erst ein einjähriger Unterricht im Lateinischen bei 6 wöchentlichen Stunden vorausgegangen;

b) widerspricht der Beginn des griechischen Unterrichts mit vier Wochenstunden dem auch in jenem Plane (§. 8.) angenommenen Grundsatze, daß jede neue Sprache,, mit verhältnißmäßig großer Stundenzahl" begonnen werden müsse, einem Grundsatze, der mit vollem Rechte auf den Beginn des Griechischen in der zweiten Classe von unten angewendet werden würde.

3. Ein einjähriger Carsus im Englischen und ein zweijähriger im Französischen bei wöchentlich 3 oder 2 Stunden würde wenigstens bis zum Abschlus des Untergymnasialcorsus keine erheblichen Leistungen erlangen lassen: man würde über eine noch ziemlich unsichere und lückenhaste grammatische Bildung, eine sehr wenig ausgedehnte Vokabelkenntnis und eine sehr mässige Fertigkeit der Uebertragung nicht hinauskommen. Gleichwohl soll nach einem Obergymnasialcursus von 4 Jahren mit je 2 Wochenstunden "ein leichtes und sertiges Verständnis" der besten Autoren in beiden Sprachen erreicht und ein gründliches grammatisches Wissen bewahrt sein. Kann man hoffen. dieses Ziel in so kurzer Zeit, mit so beschränkten Mitteln zu erreichen? Kann man hoffen, so Verschiedenes und so Vielerlei neben einander zu zeitigen, so mannigsaltige Elemente zu einer Einheit zu verbinden? Kann man voraussetzen, dass man wohl gar noch in der Lage sein warde, ohne Nachtheil den öffentlichen Unterricht in den neueren Sprachen für die obersten Classen ganz cessiren zu lassen?

§. 8.

Gesammtgymnasien mit dem Stufengange Französisch, Lateinisch, Griechisch, Englisch stellt der Plan des Braunschweigschen Consistoriums und der Wolfenbüttelschen Lehrerversammlung von 1849 (Zeitschr. f. d. G. W. 3, S. 460) in folgender Weise auf:

|                         | IV.                                              | Ш.                                          | H.                                                 | I.                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Unterrichtsgegenstände. | 10—12<br>Jahr.                                   | 12—14<br>Jahr.                              | 14-16<br>Jahr.                                     | 16—19<br>Jabr.                                  |
| Religion                | 3-4<br>5<br><br>6,6<br>4<br>4<br><br>2<br>4<br>2 | 2<br>4<br>8,8<br>5<br>-<br>4<br>5<br>-<br>2 | 2<br>4<br>6<br>5,5<br>3<br>5,5<br>4<br>5<br>3<br>— | 2<br>3<br>10 oder 9<br>6,6<br>2<br>3,3<br>3<br> |
| Summa                   | 30-31                                            | 32                                          | 32                                                 | 32                                              |

"Hebräisch, Singen, Turnen außer der gewöhnlichen Schulzeit."
"Die durch ein Komma getrennten Zahlen deuten auf 2 Abtheilungen derselben Classe in jährigen (in I. anderthalbjährigen) Cursen."

"Das Englische in II. ist für die Nichtgriechen bestimmt. Für die Studirenden tritt es, jedoch facultativ, erst in I. ein."

Hieraus ergiebt sich, dass der Charakter eines Gesammtgympasiums in diesem Plane nicht ganz rein hat erhalten werden können, insofern Parallelclassen und ein facultativer Gegenstand eingemischt ist.

Uebrigens ist Folgendes zu erinnern:

Die Priorität des Französischen ist (§. 6) nicht empfehlenswerth und entspricht wenigstens nicht dem Interesse

derer, welche künftig studiren wollen.

2. Im Uebrigen dürste die Zahl und Vertheilung der für das Französische augesetzten Stunden den Absichten der Urheber des Planes entsprechen, aber die übrigen Objecte zu sehr beschränken.

3. Die Beschränkung des Lateinischen auf einen sieben jährigen Cursus und die Verringerung der Stundenzahl sowohl in der dritten Classe, in welcher der Unterricht überhaupt begonnen worden, als ganz besonders in der zweiten muß nachtheilig wirken. Selbst wenn die metrischen Uebungen und die freien lateinischen Arbeiten, was an sich nicht gebilligt werden kann, daran gegeben werden sollen (s. Rescript des Consistoriums vom 30. December 1848 in der Zeitschr. f. d. G. W. 3. 457), selbst wenn der Fehler zu großer Gründlichkeit, gelehrtphilologischer Behandlung durchgehend vermieden wird (s. chendas. S. 457), ist es ganz und gar unwahrscheinlich, dass die große Mehrzahl der Schüler in der bemessenen Zeit das erreichen werde, was als letztes Ziel des altclassischen Unterrichts bezeichnet wird (S. 457): "ein gründliches Verstehen und gewandtes Uebersetzen der auf die Schule gehörigen Schriftsteller zu erreichen und die Schüler in die politische, sittliche, religiöse und künstlerische Weltanschauung des Alterthums einzuführen, soweit dieselbe überhaupt den Gymnasiasten nach ihrer Gesammtbildung zugänglich ist". beschränkenden, leider sehr unbestimmt gefasten Ausdrücken kann eben keine besondere Ermässigung der bisher in diesem Gebiet gültigen Forderungen gemeint sein, da ausdrücklich befürwortet wird (S. 457), dass das altelassische Studium nach diesem Plane im Vergleich mit dem jetzigen Lehrplane nur "einige Beschränkungen" erfabren soll, und die Phrase von der Einsührung in die Weltanschauung des Alterthums kann eher eine Steigerung der Anforderungen in Aussicht stellen.

Die Beschränkung des Griechischen auf einen fünfjährigen Cursus mit 5-6 Wochenstunden ist im Interesse einer gediegenen tieferen Bildung eben so wenig zu billigen. S. Krüger in der Zeitschr. f. d. G. W. 3, S. 460.

5. Gegen den Plan für das Englische ist wenig zu erin-

nern, wenn man die Forderungen nicht zu hoch stellt.

Gegen die Erhöhung der Stundenzahl für das Deutsche wäre Nichts einzuwenden, wenn dieselbe nur nicht durch Beeinträchtigung des classischen Elements erkauft werden müßte.

53 \*

7. Von besonderem Einfluß ist der Grundsatz gewesen, daß von der Mathematik so viel als möglich in die Tertia und Secunda zusammenzudrängen sei, so dals nur einzelne schwierigere Abschnitte der ersten Classe vorbehalten bleiben sollen, und dass mit den Elementen der Naturlehre in entsprechender Weise zu verfahren sei. Dadurch ist es zum augenscheinlichen Nachtheil für den classischen Unterricht nothwendig geworden, in der Secunda acht Wochenstunden für den so aufgeschwollenen Unterrichtsstoff in diesen Gegenständen zu ermitteln. Aber dieses Zusammendrängen eines so bedeutenden Stoffes in eine Classe dürfte auch den genannten Unterrichtsgegenständen selbst nicht recht zu Gute kommen, da Knaben von 14-16 Jahren durchschnittlich nicht im Stande sein werden, denselben gehörig zu bewältigen und sich anzueignen. · Auch wird es schwer halten, in Prima bei 3 Stunden für Mathematik und Naturlehre sowohl die gewonnene Kenntnis und Fertigkeit zu erhalten als auch das dieser Classe noch vorbehaltene nicht unbedeutende Pensum zu verarbeiten und den rechten Gewinn für die Gesammtbildung aus dem ganzen Unterricht in diesen Fächern zu ziehen. Am übelsten aber dürften die sogenannten Realsecundaner fahren, denen zugemuthet wird, in Secunda nebenbei anch noch das Pensum der Prima zu absolviren.

## 8. 9.

Gesammtgymnasien mit dem Stufeugange Französisch, Griechisch, Lateinisch, Englisch würden sich aus der von Dir. Schmidt (Zeitschr. f. d. G. W. 3, 208-257) entwickelten Ansicht ableiten lassen, wenn man in den Oberclassen das Englische hinzutreten ließe. Schmidt verlangt (S. 247), daß der in die unterste Classe des Gymnasiums aufzunehmende etwa zehnjährige Knabe im Französischen bereits die Fähigkeit zu lesen, einen ziemlicken Vokabelvorrath und die Elemente der Formlehre mitbringe, daß das Griechische in jeuer untersten Classe (Sexta), das Lateinische aber erst in der dritten von unten (Quarta) beginnen solle. Dem Französischen werden bis Ouinta 3 wöchentliche Stunden, von Quarta an 2 w. St. zugewiesen, und vorausgesetzt, dass die Schüler, wenn sie den ganzen Gymnasialcursus durchmachen, neben dem leichten Verständeris der französischen Classiker auch die gewünschte Per-tigkeit im Schreiben und Sprechen dieser Sprache, und wenn sie früher abgehen, wenigstens die Fähigkeit, sich dieselbe leicht anzueignen, mitnehmen. Das Griechische soll die das Gymnasium als solches vorzugsweise charakterisirende Hauptsprache werden, es soll in die Rechte und in die Stundenzahl des Lateinischen eintreten (S. 229); in Sexta sollen die Anfangsgrunde der Formlehre nach der Grammatik und an einzelnen leichten Sätzen und Fabeln eingeübt, in Quinta eine Auswahl aus Xenophon, in Quarta die Odyssee, in Tertia Herodot (S. 227), in Secunda die Iliade und nebenbei im ersten Jahre Herodot, im zweiten die leichteren Attischen Redner, Plutarche Biographien,

oder Kenophons Memorabilien, in Prima neben Homer die Tragiker, Plato, Thucydides und Demosthenes, gelesen werden (S. 229. 230). Im Lateinischen würde man es mit Schülern von vorgerückterem Alter und auf dem bereits gelegten Grunde sprachlicher Bildung (S. 224) dahin bringen können, daß dieselben Schriftsteller in den obersten Classen gelesen würden, die gegenwärtig dort behandelt werden; die Forderung des Lateinschreibens und Sprechens sei auszugeben oder zu beschränken.

Was A. die Priorität des Französischen anbetrifft, so ist sie in diesem Plane aus rein praktischen Gründen augenommen (S. 247); sie ist eine Concession gegen das Leben und seine jetzigen Bedürfnisse. Aber die Ausführbarkeit der Sache unterliegt großen Bedenken. Denn

1) wird die Voraussetzung, auf der der ganze Plan beruht, daß die Knaben vor dem Eintritt in das Gymnasium einen guten Grund im Französischen gelegt haben, keineswegs überall zutreffen. Selbst da, wo eine gut organisirte Vorschule besteht, wird doch immer eine starke Reception anderweitig vorbereiteter Schüler eintreten, die die vorausgesetzte Vorbildung nicht vollständig erlangt haben. Und wie die Gymnasien, die mit Quinta beginnen wollen, dennoch mindestens die halbe Last der Sexta mitschleppen müssen, so würde auch in diesem Falle der Sexta außer dem Elementarunterricht im Griechischen ein sehr großer Theil des französischen Elementarunterrichts zufallen, und somit die Aufgabe derselben sehr gesteigert werden.

2) Der Elementarunterricht im Französischen wird, da ihm keine Kenntnis des Lateinischen, keine grammatische Vorbildung

zu Hülfe kommt, sehr erschwert.

3) Der Fortschritt vom Französischen zum Griechischen wird

nach beiden Seiten hin nachtheilig einwirken.

4) Es scheint, als wenn durch diesen durchgehenden Parallelismus zweier und von Quarta an dreier fremder Sprachen die Thätigkeit des Schülers in einem Grade zersplittert würde, daßs man den rechten Erfolg des Unterrichts nach allen Seiten hin aufs Spiel setzte. Die Schule kann nicht allen Forderungen gerecht werden, die aus den Bedürfnissen des praktischen Lebens hervorgehen. Fürs Französische dürfte sie genug leisten, wenn sie bei den zur Universität abgehenden Schülern dasjenige erreicht, was hier für die aus mittlern Classen Entlassenen gefordert wird.

B. Die Priorität des Griechischen ist eben so geist-

voll als begeisternd vertheidiget worden. Aber

1) kann der formale Zweck des fremdsprachlichen Unterrichts eher durch die Eigenthümlichkeit der römischen Elementargrammatik erreicht werden, als durch die des attischen Griechisch, und zwar sowohl hinsichtlich der Formenlehre als der Syntax. Der Unterricht in der griechischen Grammatik eignet sich eher für ein etwas vorgerücktes Alter und kann dann schneller vorschreiten.

2) Der rasche Fortschritt vom attischen Griechisch zu dem Homerischen und dann zu dem Herodoteischen Dialekt muß an sich die Sicherheit der grammatischen Kenntnisse gefährden, und das um so mehr, als die Aneignung der sprachlichen Eigenthümlichkeiten des Homer und Herodot zusammenfallen soll mit dem Beginne des lateinischen Sprachunterrichts. Das gegenwärtige Verfahren bietet eine viel größere Sicherheit des Erfolges dar; das vorgeschlagene steigert die Schwierigkeiten.

3) Ob die Schüler bis Tertia inclus. aus der Lecture des Xenophon, der Odyssee und des Herodot "eine weit größere, ihrem Alter angemessenere und ihnen mehr Freude machende geistige Substanz" wirklich in sich aufgenommen haben werden, als es bei dem jetzigen Lebrgange der Fall ist, ist sehr fraglich. Die Schwierigkeit des Formalen ist so groß, dass die Knaben in so jungen Jahren die "geistige Substanz" eines Literaturwerkes nicht eben tief noch weniger in ihrer unterscheidenden Besonderheit aufzufassen vermögen. Diese Auffassung wird vielmehr durch den ersten Unterricht nur vorbereitet und das darin Gewonnene pslegt sich erst später vergeistigen zu lassen. Daher scheint es kein Nachtheil, wenn nach der bisherigen Praxis in den ersten Jahren keine Chrestomathie und kein Schriftsteller gelesen wird, "woraus (den Knaben) das Gepräge des römischen Geistes recht bestimmt und eindringlich eutgegenträte", sondern wenn in dem Gelesenen das allgemein Menschliche das Vorherrschende ist, wobei denn bekanntlich der Reichthum des griechischen Alterthums in römischer Form sich stark geltend zu machen pflegt. Erst später sondert sich bei steigender Entwickelung das Besondere aus dem Allgemeinen, und der Gewinn der griechischen und römischen Lectüre kann dann in größerer Unmittelbarkeit für diesen Zweck verwerthet werden. Wir schlagen den Hauch grieghischen Geistes sehr hoch an, von dem die erste Jugend durch das Mittel der deutschen und römischen Literatur umweht wird. Aber wenn wirklich "der Geist des griechischen Volkes im Gegensatze zu dem verständig reflectirenden Mannesernste des Römers (nur) eine aus unmittelbarer, rein menschlicher Anschauung stammende Jugendfrische ist", so folgern wir daraus noch nicht, dass die griechische Literatur sich sowohl für die zartere als die schon mehr herangereiste Jugend eigne, die römische dagegen nur für den erwachsenen Theil derselben ein adaquates Bildungsmittel sei (S. 224). Der Eindruck jener Jugendfrische wird erst dann ein wahrhaft belebender sein, wenn die Fähigkeit vorhanden ist, dieselbe zu empfinden, und wenn die Fassungskrast ausgebildeter ist. Der Zug der "mannlichen Jugend" geht weit früher auf das Verständige und Ernste als auf ideale Schönheit und Größe.

4) Dass man künstig im Lateinischen in Quarta und Tertia so viel solle leisten können, wie bisher in Sexta, Quinta, Quarta und Tertia, scheint aus psychologischen Gründen nicht

möglich zu sein.

C. 1. Gegen eine Parität des griechischen und lateinischen Unterrichts hinsichtlich der Lectürstunden läßt sich für den gewöhnlichen Lectionsplan unserer Gymnasien nicht viel einwenden, ja hänfig stellt derselbe in Prima eine solche dar.

2. Dass aber die bisherige Richtung auf Lateinschreiben und Sprechen ganz aufgegeben oder sehr beschränkt werden soll, kann (§. 6, 10 a. E.) nur als ein wesentlicher Nachtheil an-

gesehen werden.

3. Die Forderung, dass auch in dieser Beziehung das Griechische an die Stelle des Lateinischen treten möge (S. 240), ist aus inneren wie aus äußeren Gründen unausführbar, und wenn sie ausführbar wäre, würde die Einrichtung für die Kenntniss der Geschichte unserer Muttersprache und der deutschen Wissenschaft keineswegs den gleichen Gewinn abwerfen.

# §. 10.

Gesammtgymnasien mit dem Stufengange Lateinisch, Frauzösisch, Englisch, Griechisch, sind vorgeschlagen in dem Entwurf einer Gymnasialordnung für die Herzogthümer Schleswig-Holstein (1850) S. 31 in folgender Weise:

| Unterrichtsgegen-<br>stände.                                                                                                                                          | VI.<br>1 Jahr             | V.<br>1 Jahr.                                       | IV.<br>1 Jahr.          | III.<br>1 Jahr.                                         | II.<br>2 Jahr.      | I.<br>2 Jahr.                              | Summe<br>der<br>Stun-<br>den.                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Religion Mathematik Rechnen Geschichte Geographie Naturwissenschaften Hülfswissenschaften Deutsch Latein Griechisch Englisch Französisch Schreiben Zeichnen Hebräisch | 4<br>6<br>5<br>3<br>6<br> | 3<br>4<br>2<br>2<br>2<br>3<br>7<br>-<br>4<br>2<br>1 | 3 2 2 2 2 3 6 3 2 2 1 — | 2 2 2 2 2 7   6 2 2   — — — — — — — — — — — — — — — — — | 2 2 2 8 6 2 2 1 2 2 | 2<br>3<br>-2<br>1<br>3<br>8<br>6<br>2<br>1 | 16<br>10<br>15<br>33<br>1<br>16<br>42<br>25<br>9<br>11<br>7<br>3<br>4 |
| Summa                                                                                                                                                                 | 28                        | 30                                                  | 31                      | 32<br>(31)                                              | 32                  | 33                                         | 192                                                                   |

Anm. Auch hier wird noch Parallelunterricht vorausgesetzt.

In diesem Plane ist für das Lateinische besser gesorgt, als in den §. 4 mitgetheilten Plänen, allein in den unteren und mitt-

leren Classen wird die Stundenzahl zu gering angesetzt.

Das Griechische kommt bei einem fünfjährigen Cursus mit durchschuitlich 6 Stunden unbedingt zu kurz, zumal da es hinter Französisch und Englisch eintritt. Diese Gegenstände werden auch hier die Einheit des sprachlichen Unterriehts we-

sentlich stören, jedenfalls entschieden mehr, als wenn, wie jetzt gebräuchlich, das Französische zwischen Latein und Griechisch

eintritt.

Die übrigen Gegenstände zeigen mehrfach eine eigenthümliche Abweichung von denjenigen Grundsätzen, welche den andern Entwürfen derselben Verfasser zum Grunde liegen. S. §. 4 und 7.

# §. 11.

Gesammigymnasien mit dem Stufengange Lateinisch, Französisch, Griechisch, Englisch sind von Deinhard (Zeitschr. f. d. G. W. 3, S. 729) vorgeschlagen, der auf das von der preußischen Landesschulconferenz angenommene Untergymnasium (s. §. 15, 2) einen von ihm selbst construirten Oberbau aufgesetzt hat in folgender Art:

| Unterrichtsgegenstände.            | VI.<br>1 Jahr.                  | V.<br>1 Jahr.                     | IV.<br>1 Jahr.   | III.<br>2 Jahr.                      | II.<br>2 Jahr.                  | I.<br>2 Jahr.                   |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Deutsch                            | 6<br>6<br>-<br>-<br>3<br>3<br>2 | 4<br>6<br>-4<br>-3<br>3<br>2<br>4 | 4 6 -4 -2 4 2 4  | 4<br>6<br>8<br>3<br>-<br>2<br>3<br>- | 5<br>4<br>7<br>2<br>3<br>2<br>3 | 5<br>4<br>7<br>2<br>3<br>2<br>3 |
| Mathematik und Naturwissenschaften | -<br>4<br>2<br>2<br>32          | 2<br>2<br>2<br>2<br>32            | 2<br>2<br>2<br>2 | 6 - 2                                | 6<br>-<br>2<br>34               | 6<br>-<br>2<br>34               |

1. Die starke Beschränkung des Lateinischen durch das ganze Gymnasium und namentlich in den obersten Classen, welche den Plan allein ermöglicht, stützt sich auf die Ansicht, daß die lateinischen Stilübungen, die freien lateinischen Außsätze und die Uebungen im Lateinsprechen ganz fortfallen müssen (S. 727) und daß die lateinische Lectüre, bei dem untergeordneten Werthe der römischen Literatur (S. 727), mit Beseitigung sämmtlicher Dichter (S. 730) auf Caesar, Livius, Sallustius, Tacitus, Cicero's Reden und rhetorische Schriften zu beschränken sei. Diese Ansicht können wir in keiner Weise theilen. S. §. 6, 10 a. E. Mit ihr würde der ganze Entwurf fallen.

2. Der Plan fürs Griechische ist an sich zweckmäßig; aber die Beschränkung der Lectüre auf Homer, Sophokles, Plato,

Xenophon und Herodot zu missbilligen.

3. Der deutsche Unterricht ist dem Verf. nder allgemeine Schwerpunkt des gesammten Gymnasialunterrichte" (Zeitschr. f. d. G. W. 2, S. 514. 3, S. 98. 99), und er nimmt namentlich in den oberen Classen eine größere Stundenzahl für denselben um so mehr in Anspruch, als er in denselben "die gauze Krast des Unterrichts auf die Aneignung der größten Meisterwerke der Nation gerichtet" sehen (Zeitschr. f. d. G. W. 2, 516) und ein Vertrautsein "besonders" mit Lessing, Schiller und Göthe erreicht wissen (Zeitschr. f. d. G. W. 3, 730. 2, 516) will. Der Verf. bemerkt indes selbst sehr richtig, dass (Zeitschr. f. d. G. W. 2, 517) diejenigen, welche sich auf die Höhe des deutschen Nationalbewußtseins stellen und zum vollen und gründlichen Verständnis der classischen Werke unserer Literatur gelangen wollen, mit dem blossen Studium der deutschen Sprache und Literatur nicht auskommen können, sondern die Genesis derselben durchmachen und deshalb auch das classische Alterthum kennen lernen müssen, eine Ansicht, welche ein wenig modisicirt die Zeitschr. f. d. G. W. vom ersten Heste an zu der ihrigen, zu ihrem Wahlspruch und Wahrzeichen gemacht hat. Eben deshalb aber, weil wir diesen langen Weg zum Ziel einschlagen, dürsen wir nicht vergessen, das das Ziel nicht am Ende der Schule, sondern mitten im vollen Leben liegt, dass wir von der Schule nicht eine Leistung verlangen dürfen, welche die volle Manneskrast erheischt und dass wir durch die Wahl der Unterrichtsmittel die spätere Zeitigung der Frucht nur vorzubereiten und sie überhaupt möglich zu machen haben. Wir würden indess eine solche überhaupt unmöglich machen, wenn wir den Dispositionen des Verf. folgten, zumal derselbe überdieß die allerdings hohe Bedeutung der letzten hundert Jahre unserer Literatur doch zu überschätzen scheint, wenn er (Zeitschr. f. d. G. W. 2, 513) darin "den absoluten Maasstab" für das echt Deutsche findet. S. Zeitschr. f. d. G. W. 3, 391.

# §. 12.

Im Allgemeinen lässt sich über die vorgeschlagenen Gesammtgymnasien behaupten, dass wie schön und großartig auch der denselben zum Grunde liegende Gedanke ist, wie wüuschenswerth auch dessen Verwirklichung sein mag, die Aussührung an wesentlichen Missständen scheitern oder erhebliche Nachtheile bringen wird. Denn

I) wird dem Lehrer eine Krastentwickelung zugemuthet, deren wenige fähig sind, und eine Methode zugetraut, die we-

nigstens nicht nachweisbar ist,

2) wird dem Schüler eine Aufgabe gestellt, welche viel schwieriger ist als diejenige, die bisher in den höheren Schulen zu lösen war, und deren Lösung um so unwahrscheinlicher ist, je mehr sich die Vorstellung als illusorisch erweist, daß die neuen Vorschläge eine wesentliche Concentrirung der Arbeit und einen naturgemäßeren Stusengang mit sich bringen;

3) wird die volle und einheitliche Eutwickelung derjenigen

Unterrichtsmittel, auf denen die Wirksamkeit der deutschen Gymnasien seit Jahrhunderten hauptsächlich beruht, wesentlich geschwächt und behindert, ohne dass irgend ein erheblicher Ersatz gesichert würde, und damit die Fortdauer und weitere Entwickelung derjenigen höhern Bildung gefährdet, welche bis jetzt der Stolz und Schmuck Deutschlands gewesen ist;

4) ist zu fürchten, das durch diese Gesamnitgymnasien auch dem Bedürsnisse der Schüler, die aus den mittleren oder oberen Classen in das bürgerliche Leben übergehen wollen, nicht

wahrhaft genügt werden dürfte.

# §. 13.

1. Die Einsicht in diese Uebelstände hat daher zu mehrfachen Abschwächungen der Idee eines Gesammtgymnasiums geführt.

Unter diesen stehen der ursprünglichen Idee diejenigen Gymnasien am nächsten, bei denen für die verschiedenen Bedürsnisse der Schüler, namentlich in den mittleren Classen, je nachdem sie bereits für oder gegen ein künstiges akademisches Studium sich entschieden haben, durch Einrichtungen von geeigneten Paral-

leistunden gesorgt wird.

2. Diese Einrichtung hat in Betreff der mittleren Stufen bereits längere Zeit an manchen deutschen Gymnasien, namenlich an kleineren Orten, an deuen es an Mitteln mangelte, um eine vollständige höhere Bürger- oder Realschule neben dem Gymnasium zu errichten, Bestaud gehabt. Sie ist dann neuerdings sowohl in dem Regulativ für die Gelehrtenschulen in dem Herzogthümern Schleswig und Holstein vom 28. Januar 1848 §. 8 empfohlen, als auch vornehmlich in der Schulconferenz zu Emden im August 1847, dann in der allgemeinen Schulconferenz zu Hannover im October 1848 Gegenstand eingehender Berathungen gewesen.

In der Vorlage des Oberschulcollegii zu dieser Conferenz heißt es darüber S. IV nur ganz allgemein: "der Idee des Gesammtgymnasii nähern sich mehr diejenigen, welche auch von Quarta an noch eine theilweise Verbindung der Realisten und Humanisten gestatten oder vielmehr für zweckmäßig halten. Zu den verbundenen Unterrichtszweigen gehören Religion, Geschichte, Geographie, deutsche Sprache, die wissenschaftliche Mathematik; nach einigen Stimmen kann auch die Theilnahme der Realisten an den für lateinische Lectüre bestimmten Stunden der betreffenden Classe gestattet werden, besonders wenn es an Lehrerkräften fehlt." Auch der demgemäß in der Conferenz von Dir. Plaß aus Verden (Protocolle S. 14 und namentlich Nachtrag zu den Protocollen S. 2) gestellte Antrag legte die Idee nur in allgemeinen Zügen dar und zwar folgendermaaßen:

"2) Da aber (die völlige Sonderung des humanistischen und realistischen Gymnasiums) nicht immer möglich sei, so trete dann unter dem an sich weniger Guten eine zweckmäßige Ver-

schmelsung beider Arten als das zu Empfehlende hervor, und zwar:

- 3) diese Verschmelzung geschehe so, daß das vereinte Gymnasium
  - a) Klassen habe, woriu bei den Schülern noch nicht gefragt wird, ob sie studiren wollen oder nicht, alle folglich in allen Lehrstunden und in allen Lehrgegenständen vereinigt unterrichtet werden,
  - b) Klassen, worin für fast eine Hälfte der Lehrstunden die Humanisten und die Realisten geschieden je nach ihren Bedürfnissen unterrichtet werden,
  - c) Klassen oder eine Klasse, worin nur Humanisten sich befinden."

4. Zu Em den dagegen hatte eine eingehende Berathung (Hannoversches Magazin 1848 No. 20. 21, Zeitschr. f. d. G. W. 2, S. 446 ff.) zu einem ganz bestimmt ausgebildeten Plan geführt,

dessen Hauptzüge folgende sind:

a) Die vereinigte Anstalt besteht nicht etwa aus zwei neben einander liegenden Hälften, welche nur durch die gemeinschaftliche Leitung des Dirigenten zu einem Ganzen zusammengehalten werden, sondern sie soll in Wahrheit ein Gesammtgynnasium für beide Richtungen der höheren Bildung sein. Ihr Princip ist organische Vereinigung der Bildungselemente des Gymnasiums und der höheren Bürgerschule.

b) Das vollständige Gesammtgymnasium besteht aus 6 Clas-

sen, denen eine Vorschule vorhergehen kann.

c) Die 5 unteren Classen sind für beide Schüler-Gattungen, Prima in der Regel nur für solche, welche die Universität besuchen wollen, bestimmt.

d) Die drei unteren Classen haben einjährige, die drei oberen zweijährige Lehrcurse. Wenn die Schülerzahl es nothwendig macht, können einzelne Classen in eine obere und untere Hälste zerfallen.

e) Das normale Eintrittsalter in Sexta ist das vollendete 9te, der normale Abschlus der Schulbildung der Studirenden fällt in das vollendete 18te, der der Realisten in das vollendete 16te Jahr.

f) Beide Schülerabtheilungen werden in allen Gegenständen gemeinschaftlich unterrichtet, in welchen und so lange nicht die Rücksicht auf den künftigen Beruf eine Sonderung nöthig macht. Die beiden untersten Classen bleiben ungetheilt. Die Ausdehnung der Trennung in den folgenden Classen kann zwar, je nach den örtlichen Verhältnissen und Bedürfnissen, nach den Lehrerkräften und der Schülerzahl, in den verschiedenen Anstalten verschieden sein, jedoch gelten folgende Gedanken als maaßgebend:

sein, jedoch gelten folgende Gedanken als maaßgebend:

a) Der Unterricht in der Muttersprache, der Religiou, Mathematik, Naturwissenschaft, Geographie und Geschichte wird möglichst sämmtlichen Schülern zusammen ertheilt. Im Rechnen fordert die Rücksicht auf den praktischen Gebrauch für

die Realschüler von Quarta, wenigstens von Tertia an, noch besonderen Unterricht. Auch in der Naturwissenschaft werden dieselben von Tertia an noch besonders unterrichtet, um sie für dasjenige zu entschädigen, was die Studirenden in Prima erhalten. Wo besondere Rücksicht auf künftige Techniker vorwaltet, kann auch in der Mathematik ein Zusatz zu dem Pensum der Realschüler in besondern Stunden gegeben werden. Ueberalt nicht über den Standpunkt ihres Alters und ihrer geistigen Entwickelung.

β) Die Erlernung der lateinischen Sprache ist auch für die Realschüler verbindlich, jedoch von Quarta an in der Regel in besonderen Abtheilungen mit geringerer Stundenzahl. Hauptrücksicht ist bei ihrem Unterrichte das geläufige Verständnifs der

Schriftsteller.

γ) Der Unterricht in den fremden neueren Sprachen ist in den Anfangsclassen gemeinschaftlich; später tritt in Rücksicht auf die durch die verschiedenen Bedürfnisse bedingte Behandlung der Sprachen eine gänzliche oder theilweise Trennung ein; jedenfalls wird für die Realschüler die Stundenzahl verstärkt.

ð) Das Erlernen der englischen Sprache ist für sämmtliche

Schüler obligatorisch

s) Das für das Geschäftsleben Erforderliche, welches der deutsche Unterricht zu geben hat, kann in besonderen Stunden gelehrt, oder mit dem Unterrichte in den fremden neueren Sprachen verbunden werden.

g) Zur möglichsten Vermeidung des die geistige Entwickelung, die Fortschritte und die Freudigkeit am Lernen hemmenden Vielerlei neben einander findet ein Succediren und Alterniren in den Sprachen und Wissenschaften statt.

5. Der nach diesen Grundsätzen in Emden entworfene Lectionsplan des normalen Gesammtgymnasiums ist folgender:

| Unterrichtsgegen-<br>stände. | 9-10<br>Jahr. 1A        | 10-11<br>Jahr. A       | 8.                         | Jahr. q. A             | a.                   | Jahr.                                                         | 14-16         | Jahr. 9 T                             | 1618<br>Jahr. T       | Summe<br>der<br>Stun-<br>den.                |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Religion                     | 3<br>6<br>6<br>         | 3 4 8 5 4 2 4 2        |                            | 3 4 5 4 2 4 2          | 8                    | 2<br>3<br>3<br>2<br>3<br>2<br>3<br>4<br>2<br>3<br>4<br>2<br>3 | 8 6 3 4       | 2<br>3 2<br>3 -<br>5<br>5<br>5<br>4 2 | 6<br>2<br>2<br>3<br>2 | 14<br>26<br>55<br>18<br>24<br>19<br>21<br>15 |
| Samma                        | 30                      | 32                     | 10 2                       | <br> 3 9<br>           | 14                   | 18 14                                                         | 19            | <br> 3 19<br>                         | 31                    | 232                                          |
| Singen                       | n 2 1<br>ogen<br>ür die | Abthe<br>unte<br>e Rea | ilunge<br>rricht<br>lister | en für<br>elähi<br>und | r Th<br>gen S<br>für | eolog<br>Schüle<br>Freis                                      | en u<br>ralle | nd Pi<br>er Cla                       | rilo-                 | 4 4 4 4                                      |

Summa 248

Anm. II. a. bedeutet die Humanisten der Secunda für sich, II. b. die Realisten der Secunda für sieh; ebenso in Tertia und Quarta.

Die Zahlen, welche auf der Linie zwischen beiden stehen, bezeichnen die gemeinschaftlichen Stunden.

5. Der ganze Plan ging im Wesentlichen darauf hinaus, die aus finanziellen Rücksichten bereits bestehende Einrichtung von Gymnasien mit Parallelunterricht für Realschüler so zu organisiren, dass sie so unschädlich als möglich würde. S. Blätter f. d. gesammte Schulwesen des Hannoverschen Landes 1848. No. 3. S. 9. Da nun äbnliche Rücksichten bei den meisten an kleineren, nicht reichen Orten besindlichen Gymnasien obwalten dürsten, deren Existenz sonst gar theilweise bedroht werden möchte, so ist jener Plan von allgemeiner Wichtigkeit und mit Dank hinzunehmen. Aber man muss sesthalten, dass er nur als Nothbehelf, als Aushülse unter gegebenen beschränkten Verhältnissen hingestellt werden dars. S. Nitzsch Ueber Resorm der Gymnasien 1849 S. 19 §. 11.

6. Stellt man aber den Plan als Normalplan für alle Gymnasien hin, so bietet sich wenigstens sofort die Bemerkung dar, dass von einer für 3 Classen oder 5 Jahrescurse getrennten An-

stalt unmöglich mit Recht behauptet werden könne, sie stelle eine organische Vereinigung der Bildungselemente des Gymnasiums und der höheren Bürgerschule dar. Sehr wesentliche Bildungselemente sollen hier neben einander, nicht zusammen wirken. Daher könnte man eher sagen, dass diese Anstalt

ein anorganisches Ganze bilde.

7. Anerkennenswerth ist das Bemühen, die verschiedenartigen Massen der Schüler im Unterricht möglichst zusammenzuhalten. Dass dies geschehe, ist theils aus disciplinarischen Gründen zu wünschen, theils darum, damit eine spätere Aenderung in Betreff der Wahl des Lebensberuses und des Bildungsganges so wenig als möglich erschwert werde, theils endlich darum, weil im entgegengesetzten Fall sich ein einiger Sinn und Geist unter den Schülern und in der Schule nicht bilden und erhalten kann.

8. Glaubt man dieser Rücksicht auf größtmögliche Einigung alle anderen unterordnen zu dürsen, so scheint die im Emdener Plan gebilligte Sonderung noch zu weit zu gehen. Sie ließe sich, im strengsten Sinne, auf die Verwendung der griechischen Standen für die neueren fremdeu Sprachen beschränken. Siehe

Nitzsch §. 15 S. 26.

Lälst man aber die Rücksicht auf das nächste Bedürfpils der Humanisten und Realisten und auf die demselben angepasste Benutzung und Behandlung der einzelnen Unterrichtsgegenstände vorwalten, so scheint die Sonderung in jenem Plane nicht weit genug durchgeführt zu sein. Nur für eine Tren-nung in der Religion wird sich kein erheblicher Grund auführen lassen. S. Protocolle der Conferenz zu Hannover S. 15. Aber im Deutschen und in sämmtlichen wissenschaftlichen Objecten ersordern, genau genommen, die verschiedenen Bedürfnisse der Humanisten und Realisten, der kürzere oder längere Bildungsgang derselben u. s. w. entweder eine verschiedene methodische Behandlung oder eine eigenthümliche Wahl und Gruppirung des Stoffes, wie dieses aus dem Gegen-satz des reinen Gymnasiums und der reinen höheren Bürgerschule klar ist. S. Zeitschr. f. d. G. W. 3, S. 906-911. Ja diese Behauptung läst sich selbst auf den frem deprachlichen Unterricht ausdehnen. - Diese Erwägung giebt den sichersten Stützpunkt für die Bekämpfung des Planes, insofern man Allgemeingültigkeit für ihn beansprucht.

10. Was die Aussührbarkeit des Planes betrifft, so liegt der misslichste Punkt in der theilweisen Trennung und Vereinigung der Schüler für dieselben Objecte, sür das Deutsche, Französische, Englische, die Naturwissenschaften, die Mathematik und das Rechnen. Wenn bei den meisten dieser Objecte den Einen der Gewinn von dem, was sie in den gesonderten Stunden üben und treiben, für die gemeinschaftlichen Lectionen sehr zu Statten kommen und sie zur Lösung der darin gestellten Aufgaben geschickter machen wird, so werden die Anderen gegen jene wesentlich zurückstehen und weder, wo es auf

Bewahrung von Kenntnissen und Geübtheit ankommt, Gleiches leisten, noch in dem gemeinschaftlichen Pensum gleich vorschreiten können. Und wenn es auch dem Lehrer gelingen sollte, den erforderlichen Ueberblick zu behalten und alle disciplinarischen Schwierigkeiten zu besiegen, die aus diesem Verhältniss erwachsen, so wird er doch nicht im Stande sein, die verschiedenen Elemente zu einer Einheit zu verbinden oder nur den störenden Einfluss dieser Verschiedenheit zu beseitigen.

11. Dass es möglich sein sollte, in der Mathematik und den Naturwissenschaften die Realschüler in Terlia und Sccunda durch Parallelstunden für dasjenige wirklich zu entschädigen, was die Studirenden in Prima erhalten, ohne dass die
ihrem Alter und ihrer geistigen Krast gebührende schonende Rück
sicht aus den Augen gesetzt werde, muss man bezweiseln. —
Auch die Steigerung der Zahl der deutschen Stunden für die
Realschüler in Secunda lässt eine Ueberladung namentlich durch

Literaturgeschichte besorgen.

12. Dass die Realschüler von dem im Plane vorgeschriebenen lateinischen Unterricht einen wesentlichen Gewinn haben werden, ist fraglich. In zwei Jahrescursen mit je 8 oder 6 Wochenstunden kann schwerlich ein sester Grund für das geläusige Verständnis der Schriststeller gelegt werden, dessen Erlangung für die übrigen 3 oder 5 Jahrescurse (Quarta und Tertia oder Quarta bis Secunda) zur Hauptrücksicht gemacht wird. Und was kann überhaupt noch in drei wöchentlichen Stunden bei einem in so ungünstige Lage gebrachten Objecte Nenneuswerthes geleistet werden? Wenigstens für Quarta hätte noch Gemeinsamkeit des Unterrichtes durchgesetzt werden müssen, für Tertia und Secunda mindestens 4 Woohenstunden.

 Ob dem Bedürfnisse der Realschüler durch die Zahl der für Geschichte und Geographie angesetzten Stunden Genüge

geschehen sei, ist sehr zu bezweifeln.

14. Dass das reine Gymnasium bei dem Plane etwas zu kurz komme, namentlich in Betress des Griechischen (welches entweder mehr Jahrescurse, oder, wenn diese aus Rücksicht auf den Charakter der gemischten Anstalten nicht zugestanden werden können, mehr Wochenstunden in Anspruch nehmen mus), dagegen ist schon Protest erhoben. S. Blätter für das gesammte Schulwesen des haunoverschen Landes 1848 No. 3. Dieser Protest mus sich auch gegen die 6 lateinischen Stunden in VI. wenden.

15. Für die Einrichtung von Parallelstunden für die Mittelstufen kann kein auf alle Verhältnisse passender Normalplan aufgestellt werden. Nicht bloß die Beschaffenheit der Lehrkräfte, auch die örtlichen Verhältnisse bedingen die mannigfaltigsten Mo-

dificationen.

16. Eine eigenthümliche Gestaltung der Gymnasien geben die Pläne, in denen nur den beiden obersten Gymnasialclassen Parallelstunden für Realisten beigegeben sind. Ein solcher ist von Dr. Köchly für die Berathungen des dresdener

Vereins entworfen. Wir geben ihn nach dessen Verm. Blättern Hft. 3, S. 256, und bemerken vorweg, dass zwar die normale Zeit für die einzelnen Classen nicht angegeben ist, das aber wohl für VI. V. 1V. einjährige, für die übrigen Classen zweijährige Curse gedacht worden sind. Der Lectionsplan ist folgender:

| Unterrichtsgegen-  | Prog        | ym-<br>ium. | Gymn <b>as</b> ium. |          |              | Die Parallel-<br>stunden für die |                 |
|--------------------|-------------|-------------|---------------------|----------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| stände.            | VI.         | V.          | IV.                 | III.     | II.          | I.                               | Realisten.      |
| Religion           | 3           | 2           | 2                   | 2        | 2            | 2                                | _               |
| Deutsch            | 4           | 4           | 3                   | 2        | 4            | 4                                | _               |
| Lateinisch         | 6           | Ř           | ı ă                 | Ā        | 6            | 6                                | 4 facultativ    |
| Datemben           | ľ           | •           |                     | -        | , -          | nisten)                          | - 100011001     |
| Griechisch         | l i         | l           | 6                   | 6        | 6            | 6                                | 2 facultativ    |
| Oneciment          |             |             | 1                   | "        | :            | nisten)                          | 2 MOUNTAINET    |
| Französisch        | l           | 4.          | 3                   | 2        | 2            | 2                                |                 |
| 27 11 1            |             | <u> </u>    |                     |          | 9            | 2                                |                 |
| Englisch           | -           | -           | 2                   | 3 2      | .2           | 2                                | _               |
|                    | 2<br>2<br>4 | 2 2         | í                   | î        | -            | •                                | _               |
| Geographie         | 1 4         | 4           | 4                   | 1        | 4            | 4                                | 8               |
| Mathematik         | 4           | 4           | 4                   | 4        |              |                                  | •               |
| NT. 4 towards A    | 1           | İ           | 1                   | 1        | (Humanisten) |                                  |                 |
| Naturwissenschaft  | 2           | 2           | 4                   | 8        | 3            | 3                                | 0 () 00         |
| (als Ganzes) .     | 2           | 2           | 4                   | 0        | . –          |                                  | 6 (davon 38).   |
| 01 11 11 11        | •           | 1           | 1                   |          | (Humanisten) |                                  | pesonders)      |
| Schreiben und Ste- | ١.          | ١ _         | 1                   | ١ .      |              |                                  |                 |
| nographie          | 2           | 2           | _                   | 2        | 1            | 1                                | _               |
| Zeichnen           | 2           | 2           | 2                   | 2        | 2            | . 2                              | 2               |
|                    | L           |             | 1                   | <u> </u> | (facultativ) |                                  |                 |
| Summa              | 27          | 30          | 81                  | 33       | 32           | 32                               | 29              |
| Summa              | l -'        | 30          |                     |          |              | Zeich-                           | (obne Latein u. |
|                    | ŀ           | 1           | 1                   |          | nen)         |                                  | Griechisch)     |
|                    |             |             |                     | 1        | . neuj       |                                  | (differmen)     |
| Dazu Turnen und    |             |             | ł                   | 1        | 1            | i                                |                 |
| Gesang             | 6           | 6           | 6                   | 6        | 6            | 6                                | 6               |
| ocsen8 · · ·       | <u> </u>    |             |                     | , v      |              |                                  | •               |
| Totalsumma         | 33          | 36          | 37                  | 39       | 38           | 38                               | 35              |
| Tomsamma           | 33          | 90          | 31                  | 39       | 90           | 30                               | 33              |
|                    | -           | •           | •                   | •        | •            |                                  | -               |

17. Wenn der Emdener Plan darauf berechnet war, Knaben von 14, resp. 16 Jahren den Abgang aus der Tertia, resp. Secunda des Gymnasiums zu einem bürgerlichen Lebensberuf oder auf eine Fachschule möglich zu machen, so geht der von Köchly zugleich dahin, den Realisten den unmittelbaren Uebergang vom Gymnasium zur Universität für gewisse Fächer (Naturwissenschaften, Medicin, neuere Sprachen u. s. w.) zu eröffnen und su sichern.

Die durchgreifende Ausführung derartiger Pläne würde einerseits verhindern, dass der allgemeine Bildungszusfand derer, welche als Träger höherer Bildung in unserm Volke angeschen werden müssen, den einheitlichen Charakter behalte, welchen diese Classen seit langer Zeit getragen haben, und sich in gleich-

mässiger Weise der Entwickelung vertiese;

andererseits würden die besondern wissenschaftlichen Fächer, die durch diese Aenderung zunächst betroffen werden könnten, in die Gefahr gerathen, in Hinsicht ihrer wissenschaftlichen Gestaltung und Bearbeitung sowohl, als in Hinsicht der gründlichen und gediegenen Ausbildung ihrer Vertreter benachtheiliget

zu werden. S. §. 15, 14. 18. 25.

18. Die Anordnung der Combination ist zweckmäßig, namentlich die völlige Sonderung der Humanisten und Realisten in Hinsicht der beiden alten Sprachen und der Mathematik. S. oben 10. Bedenklich jedoch und schwer auszuführen ist die Bestimmung, daß "die Lehrer der Naturwissenschaft die gesammten Zweige der Naturwissenschaften in einem zusammenhängenden und in einander greifenden Lehrgang, der mit Anthropologie, resp. Astronomie schlösse, für die Humanisten vortrügen, ausd daß an diesem Cursus die Realisten zwar auch Theil nähmen, jedock in drei anderen Stunden wöchentlich tieser in die wissenschaftlich, besonders mathematisch begründete Wissenschaft oder in die empirischen Einzelnheiten der Chemie u. s. w. eingefährt würden."

19. Das Interesse der Humanisten ist in Betreff des Griechischen hinlänglich gewahrt, hinsichtlich des Lateinischen aber nicht. Die starke Verminderung der Stundenzahl für dieses Object durch die ganze Anstalt und namentlich für die mittleren Classen muß selbst die Erreichung eines beschränkteren Zieles, als es Köchly anzunehmen pflegt, unglaublich erscheinen lassen; nach S. 258 h. soll aber nicht bloß im Verständniß der Schriftsteller den bekannten nicht geringen Forderungen genügt werden, sondern auch noch für Lateinschreiben und Lateinsprechen soviel erreicht werden, "als zur Bestehung des Maturitäts-

examens unumgänglich nothwendig ist."

Die Beschränkung der Geographie wird nicht genügend dadurch gerechtsertiget, das "die ganze physische Geographie nebst Geologie u. s. w. der Naturwissenschaft" anheimsalle. Eine Aushülse von Seiten der Geschichte in den mittleren und oberen Classen ist nicht eben zu erwarten. Diese selbat ist nur spärlich bedacht, und die Verbindung derselben mit der alt- und neusprachlichen Lectüre, welche in den beiden Oberclassen eintrelen soll (S. 258 n.), ist zwar sehr wichtig und zweckmäßig, kann aber doch bei der geringen Zahl der betressenden Stunden und der Menge des in jedem Object anderweitig anzueignenden und zu verarbeitenden Stosses nur in beschränktem Maaße zur Anwendung und Wirksamkeit kommen.

20. Das Interesse der Realisten ist insofern gewahrt, als die Zahl der mathematischen, naturwissenschaftlichen, deutschen Stunden hinreichend groß und die Möglichkeit einer Aneignung des Französischen und Englischen vorhanden ist. Allein der Plan giebt für jene keinen Centralpunkt. Die mathematischen und naturwissenschaftlichen Stunden, wie zahlreich sie auch sind,

können doch ihrem Object nach nicht als Mittelpunkt für die gesammte Schulbildung angesehen werden. Ein selcher kann nur in den sprachlichen Lectionen gefunden wer-Allein 5, resp. 3 Sprachen (denn Latein und Griechisch sind nur facultativ und das Letztere wird eigentlich (S. 257 e) als ganz überslüssig bezeichnet) durch je 2 bis 4 Wochenstunden vertreten, können nicht die Wirkung haben, dass die gesammte psychische Entwickelung durch den Unterricht in jeueu einen festen Grund erhalte und zu einer einheitlichen Gestaltung hingelenkt werde.

In wie weit der Plan auch für diejenigen Realisten sorge, die aus Secunda etwa im 16ten Jahre abgehen wollen, ist aus

der gegebenen Darlegung nicht ersichtlich.

1. Eine weitere Abweichung von der Idee der Gesammtgymnasien stellen diejenigen Schulpläne dar, bei denen für die Bedürfnisse besonderer Gattungen der Schüler durch vollständige Parallelclassen neben den mittleren Stufen des Gymnasiums (im engeren oder weiteren Sinne) gesorgt werden soll.

2. Unter den derartigen Plänen verdienen der in Meissen und der in Hannover (1848) crorterte, reep. angenommene

hervorgehoben zu werden.

3. Die Meissener Versammlung sächsischer Gymnasiallebrer (December 1848) nahm (s. Dictsch Bericht S. 55) folgenden Antrag von Prof. Palm an:

"Obwohl die Aufgabe aller Schulen Bildung auf gemeinsamer christlich-nationaler Grundlage ist, so ist doch ein nicht zu spätes Auseinandertreten der niederen und höheren Volksbildung sowie des Gymnasiums und der Realschule (höheren Bürgerschule) nöthig, damit jede Anstalt eine durchgreifende Einheit des Charakters bewahre."

"Das Gymnasium besteht daher

a) aus einem Untergymnasium, welches seine Zöglinge im 10ten Jahre aufnimmt und bei ihnen die Elementarkenntuisse --- voraussetzt. Es zerfällt in 3 Classen mit einjährigen Cursen, umfast dieselben Unterrichtsgegenstände, wie die entsprechenden Altersclassen höherer Bürgerschnlen, nimmt aber (für den besonderen Zweck der Vorbereitung auf den höheren Gymnasialunterricht) im zweiten Jahrescurse den Unterricht im Lateinischen, und im dritten den im Französischen auf;

b) aus dem Mittel- und Obergymnasium, dessen eigenthumliches Bildungselement die altclassischen Sprachen sind, das jedoch die im Untergymnasium erworbenen Kenntnisse in geeigneter Weise fortführt. Es besteht aus 6 Classen mit einjährigen

Lehreursen, Aufnahmen und Versetzungen."

"In den Gymnasialstädten, in welchen es an wohl eingerichteten Realschulen fehlt, sind Parallelclassen mit dem Mittelgymnasinm zu verbinden, welche die höhere Ausbildung von Nichtstudirenden fortzuführen haben. Sie behandeln das

Französische und die einzelnen Wissenschaften in größerer Ausdehnung und nehmen das Englische als Unterrichts - Gegenstand auf."

4. In der Vorlage des Hafinoverschen Oberschulcollegii (1848) erscheint dieselbe vermittelnde Ansicht in folgender Form S. III: "Die für die Erhaltung der Reinheit des bisherigen humanistischen Unterrichts mehr besorgten (Lehrer) lassen (in ihrem Gufachten) studirende und nichtstudirende Schüler nur in den beiden unteren Gymnasialclassen vereinigt sein, trennen sie aber von Quarta an gänzlich von einander und geben der realistischen Hälfte alsdann noch 3 gesonderte Classen für solche Schüler, die bis zum vollendeten 16ten Jahre oder noch länger die Schule besuchen und zur völligen Reife in derselben gelangen woften."

Demgemäß wurde in der Hannoverschen Schulconferenz zu dem oben §. 13, 3 angeführten Antrage auf Parallelstunden für die Mittelelassen der Gymnasien in solchen Städten, in denen die Errichtung zweier gesonderter Anstalten nicht möglich sei, von Conr. Plaß aus Stade der Nebenantrag auf

"Mittelstufen, in welchen eine völlige Trennung der Humanisten und der Realisten stattfindet," gestellt (Nachtr. zu den Protocollen S. 2); ein Antrag, in Betreff dessen Stimmengleichheit sich herausstellte. Bei der Wichtigkeit dieses Planes "für den künstigen Entwickelungsgang eines Theiles unserer höheren Schulen" (Nachtrag zu den Protoc. S. 1) verdienen die wesentlichen Punkte des ursprünglichen Antrages (a. a. O. S. 1) Beachtung:

"1) In den 3 unteren Classen des Gymnasiums wird zwischen Studirenden und Nichtstudirenden kein Unterschied gemacht."

"2) Diese Classen haben jährige Curse und umfassen Schüler vom 10-12ien Lebensjahre incl."

"3) Die lateinische Sprache beginnt erst mit der Quinta und wird mit 6 wöchentlichen Stunden durch die Quarta weitergeführt."

,,4) In der Quarta kommt, gleichfalls mit 6 St. die Woche,

das Französische hinzu."

"5) In der Tertia beginnt die völlige Sonderung der Humanisten und der Realisten. Die Curse werden von da an für beide zweijährig."

"6) Die Humanisten fangen in der Tertia den griechiachen Unterricht mit 8 wöchentlichen Stunden an und setzen den lateinischen mit möglichst großer Stundenzahl ["wo möglich 10-12 St." a. a. O. S. 3] fort."

"7) In der Secunda wird der griechische Unterricht auf 6 St. wöchentlich beschränkt; die Hauptkraft wird auf die

lateinische Sprache verwandt."

"8) Die Realisten beginnen in der Tertia den englischen Unterricht in 6 St. wöchentlich; der lateinische wird durch 3-4 St. fortgesetzt und beschränkt sich auf die Lecture

54 \*

von Schriftstellern; der mathematische, naturwissenschaftliche und geschichtliche Unterricht ist so einzurichten, daß ein erster (unterster) Abschluß desselben (mit dem vierzehn-

ten Jahre) möglich wird."

"9) In der realistischen Secunda bleiben Geschichte und Naturwissenschaft (vorwiegend der physikalische Theil derselben), neuere Sprachen und Mathematik Hauptlehrgegenstände und werden hier auf einer zweiten, höheren Stufe (mit dem sechszehnten Jahre) zu einem neuen Abschlusse gebracht."

,,10) Die Prima umfaßt nur Humanisten; die Zahl der lateinischen und griechischen Unterrichtsstunden ist gleich."

5. Eine Beurtheilung des ganzen Meissener Planes ist hier nicht am Orte. Was die Parallelclassen in demselben betrifft, so bleibt es unbestimmt, ob in denselben das Latein gar nicht mehr gelehrt (s. Krüger in der Zeitschr. f. d. G. W. 3, 786), oder ob es mit geringerer Stundenzahl durch eine oder mehrere derselben hindurchgeführt werden soll. Im ersteren Falle mus man einwenden, das ein zweijähriger Unterricht im Lateinischen für die künstigen Realisten weder in formeller noch in materieller Beziehung einen wesentlichen Gewinu abwerfen kann. Im andern Falle müste wenigatens die Zahl der lateinischen Stunden in den Parallelclassen ziemlich groß sein, wenn diesem Uebelstande einigermaßen abgeholsen werden sollte.

6. a. Die im Hannoverschen Plane liegende und außerdem so vielfältig empfohlene (s. §. 15) Vereinigung der drei Unterclassen zu einem gemeinschaftlichen Unterbau für Gymnasium und Bürgerschule, für die Zwecke der Humanisten und Realisten, würde den Angehörigen der Schüler zwar den Vortheil gewähren, daß sie sich, ohne allen Nachtheil für die Kinder, einige Jahre später darüber entscheiden könnten, ob dieselben den einen oder den anderen der eröffneten Bildungs-

wege gehen sollen.

Aber dieser Gewinn ist nicht hoch anzuschlagen. Denn mit dem vollendeten 12ten Jahre hat sich in der Regel weder die Lust der Knaben noch ihre Besähigung zu irgend einem Fachstudium oder Lebensgange so deutlich dargethan, das eine sichere Entscheidung über die Wahl des Bildungsganges schon möglich

wäre.

Hiernach wäre es wenigstens wünschenswerth, die Knaben länger zusammenznhalten, etwa bis zu dem Normalalter der kirchlichen Confirmation, welches mit einem Hauptstafenjahre der körperlichen Entwickelung und somit auch mit dem Beginne freierer geistiger Entwickelung zusammenfällt, bis zum vollendeten 14ten Lebensjahre.

Wendet man aber ein, dass ein großer Theil der Schüler die Quarta doch nicht eher absolvirt haben werde, als in diesem Alter (im Durchschnitt vermag etwa j der Schüler die jährigen Curse nicht einzuhalten), dass also geschickte Lehrer wenigstens bei diesen Schülern sehr wohl werden entscheiden können, ob sie zum Studiren befähigt sind oder nicht, dass man endlich von denen, die das Normaljahr in einem dreijährigen Cursus eingehalten haben, die Fähigkeit zu studiren werde voraussetzen dürsen, so kann das wohl für viele Fälle zugestanden werden, aber durchaus nicht im Allgemeinen. Die rasche Aneignung der unteren Pensen, bei denen das Gedächtnise eine überwiegende Wichtigkeit hat, verbürgt keinesweges einen weiteren raschen Fortschritt, noch weniger die allgemeine geistige Besähigung, welche ersorderlich ist, um eine wissenschastliche Lausbahn mit Ersolg zu betreten. Umgekehrt entwickeln sich sehr häusig gerade diejenigen, die Ansangs langsam vorwärts gekommen, nach dem bezeichneten Stusenjahre, und zwar nicht in den seltensten Fällen erst mehrere Jahre nach demselben, in einer so günstigen Weise, das sie zum akademischen Studium eher sür besähigt gelten können als jene.

Eltern und Lehrer werden daher durch jenen Einschnitt hinter Quarta in eine sehr üble Lage gesetzt werden können. Sie sollen ein fürs Leben entscheidendes Urtheil fällen, ohne der

nöthigen Prämissen sicher zu sein.

Ein Wechsel des Bildungsganges in Tertia oder Secunda, den man zur Aushülse in Aussicht stellen könnte, ist bei der weiteren sreien Entwickelung der Unterrichtsgegenstände in den Parallelclassen außerordentlich schwierig und wenigstens nicht ohne große Nachtbeile. Auch diese Erwägung drängt auf ein Zusammenhalten der Schüler bis Tertia inclusive.

Ueberdiess mögen die Eltern die Entscheidung über die Zukunst ihrer Kinder gern so lange als möglich hinausschieben, sei es aus einer gewissen Estelkeit, sei es weil sie äussere Eventualitäten in Betreff der zum Studium erforderlichen Mittel abwarten wollen oder müssen. Anch die große Zahl dieser wird durch den Plan in eine peinliche Lage gesetzt, und wenigstens die letzteren verdienen Berücksichtigung. S. Zeitschr. f. d. G. W. 1, 3,

S. 94. 3, S. 902 ff.

b. Die Combination der drei Unterclassen eines Gymnasiums und einer Realschule zwingt dazu, die eigenthümliche Entwickelung der einen wie der anderen Art von Schulen sowohl in Betreff der Gegenstände und des Lehrstoffs als der Methode zu hemmen oder zu zerätören. Man muß entweder denjenigen Lehrstoff und diejenige Methode, welche dem Gymnasium am besten zusagt, der Realschule aufdrängen, oder umgekehrt, oder man muß von beiden Seiten die Strenge des Princips aufgeben und mit einem leidigen Gemisch sich befriedigen. Man kann sich daher Anstalten solcher Art wohl zur Amhäffe unter beschränkten Verhältnissen gefallen lassen, aber man darf nicht Ausschliefslichkeit für dieselben in Anspruch nehmen. S. Zeitschr. f. d. G. W. 3, S. 50. 51. 894 ff.

c. Die Bemerknug, dass ein möglichst spätes Auseinandertreten des Gymnasiums und der höheren Bürgerschule im Interesse des nationalen und politischen Lebens, ja im Interesse der Humanität liege, ist ausprechend und bestechend, aber sie beruht auf der Täuschung, dass die Gemeinsamkeit des Bildungsweges und der Bildungsmittel ein integrirendes Moment für Herstellung der Ein-

heit des politischen und nationalen Lebens ausmache.

Wäre der Gedanke wahr, so müßte er zu viel weiteren, zu maasslosen Consequenzen führen und man dürfte sich nicht dabei beruhigen, die Zöglinge der höheren Schulen drei Curse hindurch zusammenzuhalten. Denn dadurch wird keine seste Grundlage für einheitliche Bildung des Volkes erreicht werden. S. Zeitschr. f. d. G. W. 3, 37 ff. 900 ff.

Es ist genug zur Herstellung einer harmonischen Verbindung zwischen den verschiedenen Bildungszuständen, gesellschaftlichen Stufen und Lebensfunctionen, zur Vermittelung einer organischen Einheit in Volk und Staat, wenn in allen Schulen das religiöse, ethische und nationale Element hinlänglich vertreten ist; wenn die, aus einer jeden Art von Schulen Hervorgegangenen gehörig vorbereitet sind, dereinst an ihrer Stelle ihre Pflicht zu erfüllen. Das Interesse der Humanität aber wird, den Kindern der Bedürstigen gegenüber, nach wie vor und hossentlich immer mehr durch Werke der Wohlthätigkeit gefördert werden.

7. Die Anordnung, dass das Griechische in diesen drei Unter-Classen gar nicht gelehrt werden solle, und dass das Lateinische erst in Quinta zu beginnen und durch Quarta mit 6 Wochenstunden weiter zu führen sei, ist "der Realisten halber" (s. Nachtrag zu den Protoc. S. 3) getrossen, die des ersteren gar nicht, des letzteren "weniger bedürsten". Was hier versäumt worden, soll in der Tertia nachgeholt werden (s. eben-

das. S. 3).

Der spätere Anfang des Griechischen ist überall mit seltener Boreitwilligkeit zugestanden, sei es um des lieben Friedens halber, sei es weil man bei besserer Methode in kurzerer Zeit mehr erreichen zu können hosst. Allein schon die gerade in den letzten Jahren ziemlich allgemein gemachte Erfahrung, dass im Griechischen nicht mehr so viel erreicht zu werden pflege als vor 20-25 Jahren, kann Zweisel gegen die Zulässigkeit des Zugeständnisses erregen. Sollten die alten erfahrenen Lehrer dieses Gegenstandes plötzlich um so viel ersahrener geworden sein? Sollte die jüngere Generation derselben so schnell den richtigeren kürzeren Weg zu finden wissen? Sollte die Tragkraft der Schüler in diesen wirren Zeiten plötzlich sich erhöht haben? Sollte trotz der seit Jahren mit so ausgezeichnetem methodischen Geschick verfolgten Verbesserung der grammatischen Lehrbücher noch so gar viel Ballast aus dem ersten Unterricht entfernt werden können? Sollte der Zuwachs von zwei Wochenstunden in Tertia wirklich hinreichen, um einen ganzen Jahrescursus auszugleichen? Darf man voraussetzen, dass Tertianer und noch dazu Tertianer gemischter Anstalten mit so viel unbefangenem Eifer an die schwere Gedächtnissarbeit, an die vielen mechanischen Uebungen herangehen werden, welche zu giner tüchtigen Grundlegung im Griechischen erforderlich sind? ist es micht belehrend, daß sehr wohlgeordnete Anstalten, die versuchsweise das Griechische in Quarta haben eingehen lassen, durch die Unmöglichkeit die folgenden Klassen auf dem früheren Standpunkt zu halten, veranlast worden sind zu der früheren Praxis zurückzukehren und daß sie sich dabei wohl befunden haben?

Noch bedenklicher ist der spätere Beginn mit dem Latein und die starke Beschränkung der Stundenzahl für dasselbe. Es ist nicht zu leugnen, daß der Anfangsunterricht in diesem Objekt theils durch Ausscheidung vieler Einzelnheiten, die erst apäter gelernt werden mögen oder ohne erheblichen Nachtheil ganz ungelernt bleiben können, theils durch sonstige Verbesserungen in der Methode noch mehr erleichtert werden kann, als man ihn jetzt schon zu erleichtern bemüht gewesen ist. Immerhin aber wird es unmöglich sein, in 2 Cursen mit je 6 Wochenstunden so viel zu leisten als man bisher in 3 Cursen mit durchschnittlich 10 Wochenstunden geleistet hat. - Sieht man sich dann auf eine Verschiebung der Pensen verwiesen, namentlich auf größere Leistungen in Tertia, so muss man wenigstens daran festhalten, dass für die Realisten weder das Eine noch das Andere vorauszusetzen ist. Die Forderung, dass der lateinische Unterricht in Tertia für diese sich auf Lectüre beschränken soll, bedingt eine Beendigung der Elementargrammatik in Quarta. Diese aber muss eben auf Grund der bisherigen Erfahrungen und in Erwägung dessen, was der jugendliche Geist in so frühen Jahren zu tragen und zu verarbeiten vermag, entschieden für unmöglich erklärt werden. Das ganze Gebäude müsste schwanken, wenn es auf so unsolidem Grunde errichtet würde.

Ueberdiels ist noch die große Schwierigkeit in Anrechnung zu bringen, daß auf einen einjährigen so stark abgeschwächten Cursus im Lateinischen sofort das Französische folgen soll. Auch hier sprechen die bisherigen Ersahrungen deutlich genug, und doch sind sie auf einem viel günstigeren Boden gemacht.

8. Die Trennung der Schüler von Tertia an

a. erleichtert zwar die scharse Ausprägung der beiden Bildungswege für die Classen, in denen die beiden eigenthümlichen Bildungselemente hauptsächlich zur Verwendung kommen können, und gewährt daher jedenfalls den Humanisten wie den Realisten wesentliche Vortheile, den ersteren namentlich den Vortheil, dass sie ungestört ihren langsamen und ruhigen Bildungsgang gehen können, den Realisten die Bequemlichkeit, sich für ihren unmittelbaren Beruf in der Schule vollständiger vorbereiten zu können und nicht so sehr auf Nachhülse durch Privatstunden sich angewiesen zu sehen.

b. Dagegen muss es Nachtheil bringen, dass schon der ganze zweijährige Cursus von Tertia der Trennung unterliegt. Denn theils wird eine sehr große Zahl von Schülern sich nicht früher als nach Absolvirung von Tertia über den einzuschlagenden Lebensweg entscheiden können; theils wird die Bildung der Realisten gründlicher werden können, wenn sie die der Hu-

manisten-Tertia eigenthümlichen Pensa sich angeeignet haben.

S. oben 6. a.

c. Endlich wird die Zerspaltung der Anstalt in zwei obere Hälften, die nicht blos ungleiche Jahrescurse haben, sondern auch durch Unterrichtsmittel und Methode sich von einander unterscheiden, für Lehrer und Schüler nachtheilige Folgen haben.

Gerade weil die Schüler Anfangs mehrere Jahre hindurch ganz einen Weg gehen und in einer Weise behandelt werden, wird die folgende Trennung um so schärfer und herber werden; auch wird der innere Zwiespalt durch den äußeren Zusammenhang um so fühlbarer. S. Zeitschr. f. d. G. W. 3, 903.

Die Erfährung hat gelehrt, welche nachtheilige Einwirkung bei Schülern selbst guter Realschulen der gar nicht abzuweisende und oft durch die Eltern nur zu sehr genährte Gedanke, die Wahl der Lehrobjekte werde durch den unmittelbaren praktischen Nutzen bedingt, auf Ausmerksamkeit und Fleis ausäbt, wie leicht beide mindestens willkürlich, wählerisch werden und sich nach vorherrschender Ansicht oder nach Lust und Belieben auf gewisse Gegenstände beschränken. Solch eine Gesinnung kann nicht ohne nachtheiligen Einflus auf die Schüler der ausderen Hälfte bleiben. Dazu kommt, dass diese um so leichter lässig und unmuthig in ihrem Werke werden, weil sie nicht begreisen köunen, warum man ihnen einen längeren Weg zuweist, warum man ihnen so Vieles zumuthel, welches sie tag täglich als überslüssig bezeichnen hören und welches man ihren Altersgenossen erläst. S. Zeitschr. f. d. G. W. 1, 3, 94.

Die hieraus hervorgehenden disciplinarischen Schwierigkeiten werden bei der vollsten Hingebung und ausgebildetsten Geschicklichkeit der Lehrer nicht völlig zu überwinden sein.

Sehr schwer wird ferner eine geeignete Zusammensetzung des Lehrercollegiums sein. Das anscheinend herbe Wort, dass man bei dieser Einrichtung dem Lehrer zumuthe "ein zwiesenes Schulmannsherz zu haben" (Nitzsch Ueber Resorm der Gymnasien §. 16 S. 26), ist nicht ohne tressende Wahrheit. Wenigstens wird dadurch eben so wohl dem einzelnen Lehrer die Erfällung seines Beruses und seine wissenschaftliche Weiterbildung erschwert, als auch die volle Einigkeit und Einträchtigkeit des Lehrercollegiums behindert. Und die Folgen davon muß wieder der Schüler entgelten.

d. Nach diesen Erwägungen erscheint die Meinung gerechtfertigt, dass auch Gymnasien mit vollständigen Parallelclassen

nur als Ausnahmen zur Aushülfe gelten dürfen.

9. Was die vorgeschlagene Einrichtung des Unterrichts aubetrisst, so verdient die Annahme zweijähriger Curse für alle Oberclassen die vollste Beistimmung. S. §. 15.

10. Ueber den Plan für die humanistische Tertia und Secunda ist außer dem oben §. 14,7 Gesagten Nichts zu bemerken. Für die Realisten ist in beiden Classen gut gesorgt, namentlich auch in Beziehung daranf, daß ein doppelter Abschnitt

für das vollendete 14te und 16te Jahr angenommen wird. Nur in Betreff des Lateinischen in der Tertia (denn ob dies noch in Secunda fortgesetzt werden solle, wird nicht gesagt) darf man bei der vorauszusetzenden schwachen und lückenhaften Vorbereitung (s. 7) und bei der geringen Stundenzahl einen irgend nenneuswerthen Gewinn nicht erwarten. Für diese Ansicht spricht die bisherige Erfahrung. S. Zeitschr. f. d. G. W. 3, 929.

11. Dass nur eine humanistische Prima angenommen

wird, ist zu billigen.

Eine realistische Prima würde anzusehen sein wie die Selecta eines Gymnasiums. S. §. 15, 14. Zeitschr. f. d. G. W.

3, 899. 927 ff.

12. Die Forderung, dass in Prima die Zahl der lateinischen und griechischen Unterrichtsstunden gleich sein solle, wird durch folgende Bemerkung motivirt: "die Zahl der latein ischen Lehrstunden könne gegen das jetzige Verhältnis beschränkt werden, weil die stilistischen Arbeiten an Bedeutsamkeit verlören und weniger Unterrichtszeit erforderten. Die Zahl der griechischen Stunden müsste aber eher vergrößert als vermindert werden, weil in den griechischen Schriststellern, die in der Classe gelesen würden, weit mehr bildende Elemente enthalten seien, als in den lateinischen." S. Nachtr. zu den Protocollen S. 3.

Gegen die erste Beliauptung ist entschieden Einspruch zu

thun. S. §. 6, 10 a. E., §. 9 C. 2.

# §. 15.

1. Ein Schritt weiter auf diesem Wege führt zu demjenigen Plane für Gymnasien und Realschulen, der in jüngster Zeit mit besonderer Vorliebe behandelt worden ist, zu der

selbständigen Gestaltung der Oberclassen des Gymnasiums und der Realschule auf dem Grunde eines ge-

meinschaftlichen Unterbaues.

Dieser Organismus der höheren Schulen, der sich zu den eben §. 14 besprochenen Gymnasien mit Parallelclassen ungefähr so verhält, wie der Emdener Plan eines Gymnasiums mit Parallelstunden (§. 13, 4) zu dem Köchly'schen (§. 13, 16), ist sowohl von einzelnen Schulmännern (z. B. Prof. Merleker in seinen Vorschlägen zur Reorganisation des Preußischen Schulwesens 1848 S. 11—21, Prof. Burkhard in seinen Grundzügen einer Gymnasialreform in Bayern 1849 S. 9 ff., Prof. Thaulow in der Schleswig-Holsteinschen Schulzeitung 1849 No. 6. 14—19) und Lehrerversammlungen (z. B. der zu Halle im Juli 1848, s. Zeitschr. f. d. G. W. 2, 823) empfohlen als auch in den von den Behörden mehrerer Staaten, namentlich Preußen, Nassau und Sachsen, berusenen oder eingesetzten Schul-Conferenzen und Commissionen angenommen und vollständig entwickelt.

2. Von besonderer Wichtigkeit ist der Plan des Preussischen Unterrichtsministeriums, welcher der zum April 1849 einberusenen Landesschulconferenz zur Berathung vorgelegt und von derselben im Wesentlichen angenommen worden ist. Wir

stellen die betreffenden Paragraphen der Vorlage und der von der Conferenz angenommenen Fassung einander gegenüber:

### Vorlage.

§. 2. Die höheren Schulanstalten — umfassen drei Abtheilungen, jede mit drei Hauptelassen.

Es kann jede Abtheilung für sich bestehen, jedoch auch die untere mit einer höheren Abtheilung verbunden sein.

§. 3. Die unterste Abtheilung (das Untergymnasium) hereitet die Schüler für die beiden andern Abtheilungen vor, und umfast für diejenigen Zöglinge, welche aus dieser Abtheilung unmittelbar ins bürgerliche Leben (Handwerk, Gewerbe) ithergeben, einen für sich bestebenden Cursus.

Die Unterrichtsgegenstände derselben sind: die Muttersprache, die lateinische und die französische Sprache, Religion, Geschichte und Geographie, Naturgeschichte, praktisches Rechnen, Schönschreiben, Zeichnen und Gesang.

Die Curse jeder der drei Classen sind in der Regel einjährig.

#### Conferenzbeschlufs.

§ 2. Die höheren Schulanstalten — sind doppelter Art, jede mit sechs Hauptelassen, drei Unter- und drei Oberelassen.

§. 3. Die drei Unterclassen (das Untergymnasium) bereiten ihre Zöglinge für die Oberclassen sowohl der einen als der andern Art vor, und bilden für diejenigen Zöglinge, welche aus dieser Abtheilung unmittelbar ins bürgerliche Leben ühergehen, einen für sich bestehenden Cursus.

Die Unterrichtsgegenstände derselben sind: die Muttersprache, die lateinische und französische Sprache, Religion, Geschichte und Geographie, Naturgeschichte, praktisches Rechnen und elementare Mathematik, Schönschreiben, Zeichnen, Gesang und Turnen.

Der Cursus jeder Classe ist einighrig.

Stundenplan der ministeriellen Vorlage.

| -               | Cl.        | VI. | V. | IV.    |  |
|-----------------|------------|-----|----|--------|--|
| Deutsch         |            | 6   | 4  | 4 St.  |  |
| Latein          |            | 6   | 6  | 6 -    |  |
| Französisch     |            |     | 4  | 4 -    |  |
| Religion        |            | 3   | 3  | 2 -    |  |
| Geographic und  | Geschiebte | 3   | 3  | 4 -    |  |
| Naturgeschichte |            | 2   | 2  | 2 -    |  |
| Rechnen         |            | 4   | 4  | 4 -    |  |
| Schreiben       |            | 4   | 2  | 2 -    |  |
| Zeichnen        |            | 2   | 2  | 2 -    |  |
| Gesang          |            | 2   | 2  | 2 -    |  |
| •               | Summa      | 32  | 32 | 32 St. |  |

§. 4. An das Untergymasium schließt sich das Obergymnasium, resp. das Realgymnasium an.

§. 5. Das Obergymnasium ist für diejenigen Zöglinge bestimmt, welche sich den gelehrten Studien auf Universitäten widmen wollen.

§. 4. Das Obergymnasium ist vorzugsweise für diejenigen Zöglinge bestimmt, welche sich, hauptsächlich auf Grundlage der von ihnen erworbenen Kenntnifs des klassischen Alterthums, wissenschaftlichen Studien auf Universitäten und böheren Fachschulen widmen wollen. Außer den beiden alten Sprachen, in welchen der Unterricht neben ausreichender Kenntniß der Grammatik besonders Fertigkeit im Verstehen der klassischen Schriftsteller, so wie die lebendige Auffassung des Geistes des Alterthums zu erzielen hat, wird gelehrt: deutsche und französische Sprache und Literatur, Religion, Geschichte und Geographie, Mathematik, Physik und Gesang. Im Hebräischen wird nur für künftige Theologen und Philologen in Nebenstunden Unterricht ertheilt.

Der Cursus der untersten Classe lif. dauert in der Regel ein, der in If. und I. zwei Jahre. Die Unterrichtsgegenstände sind: die deutsche, lateinische, griechische und französische Sprache und Literatur, Religion, Geschichte und Geographie, Mathematik, Naturwissenschaften, Gesang und Turnen.

Der Cursus der untersten Classe (Tertia) dauert ein, der in Secunda und Prima je zwei Jahre.

Stundenplan der ministeriellen Vorlage.

| Ci.                       | III.     | II. | I.     |   |
|---------------------------|----------|-----|--------|---|
| Deutsch                   | 3        | 3   | 3 St.  |   |
| Latein                    | 8        | 8   | 8 -    |   |
| Griechisch                | 6        | 6   | 6 -    |   |
| Französisch               | 2        | 2   | 2 -    |   |
| Religion                  | <b>2</b> | 2   | 2 -    |   |
| Geographie und Geschichte | 3        | 3   | 3 -    |   |
| Mathematik                | 4        | 4   | 4 -    |   |
| Naturwissenschaft         | 2        | 2   | 2 -    |   |
| Gesang                    | 2        | 2   | 2 -    |   |
| Summa                     | 32       | 32  | 32 St. | _ |
| Hebräisch '               |          | 2   | 2 -    |   |

§. 6. Das Realgymnasium nimmt die Zöglinge auf, welche sich für die höheren Kreise des bürgerlichen Lebens eine allgemein wissenschaftliche Bildung erwerben, oder für einzelne Fächer, für deren Studium die Kenntnis der beiden alten Sprachen nicht erforderlich ist, auf der Universität weiter ausbilden wollen.

Die Gegenstände des Unterrichts sind: die Muttersprache und deren Literatur, die französische und englische Sprache, Religion, Mathematik, Naturwissenschaft (Naturgeschichte, Physik, Chemie), Geschichte und Geographie, Schönschreiben, Zeichnen, Gesang. §. 5. Das Realgymnasium nimmt vorzugsweise diejenigen Zöglinge auf, welche sich in demselben, hauptsächlich auf der Grundlage moderner Bildungselemente, für die verschiedenen Richtungen des bürgerlichen Lebens eine allgemein wissenschaftliche Bildung erwerben, oder sich für höhere Fachschulen und für Studien innerhalb der philosophischen Facultät auf der Universität vorbereiten wollen.

Die Unterrichtsgegenstände sind; die deutsche, französische und englische Sprache und Literatur, Religion, Mathematik mit Rechnen, Naturwissenschaft, Geschichte und Geographie, Zeichnen, Gesang und Turnen.

Die lateinische Sprache kann nach Maaßgabe der örtlichen Verhältnisse für alle Schüler oder diejenigen, welche sie fortzusetzen wünschen, als

Unterrichtsgegenstand aufgenommen werden.

Die Schüler, welche das Latein nicht fortgesetzt haben, verzichten auf die Immatriculation bei der Universität.

Der Cursus der untersten Classe ist in der Regel ein-, der der beiden obern Classen zweijährig. Der Cursus der untersten Classe (Tertia), dauert ein, der in Secunda und Prima je zwei Jahre.

Stundenplan der ministeriellen Vorlage.

| Cl.                       | III. | II. | 1.      |
|---------------------------|------|-----|---------|
| Deutsch                   | 4    | 4   | 4 St.   |
| Französisch               | 5    | 4   | 4 -     |
| Englisch                  | -    | 8   | 3 -     |
| Religion                  | 2    | 3   | 2 -     |
| Mathematik                | 5    | 5   | 5 -     |
| Naturwissenschaft         | 4    | 4   | 4 -     |
| Geschichte und Geographie | : 4  | 4   | 4 -     |
| Zeichnen                  | . 4  | 3   | 3 -     |
| Schreiben                 | 2    | 1   | 1 -     |
| Gesang                    | 2    | 2   | 2 -     |
| Summa                     | 32   | 32  | 32. St. |

§. 12. Für den Besuch der Universität, bezüglich für die Immatriculation bei den Facultäten derselben, ist das Zeugniss der Reise erforderlich, welches nur nach vollendetem Schulcursus auf den Grund der vorschriftsmässigen Entlassungsprüsung oder einer besonders abzuhaltenden Prüsung der Reise ertheilt

wird.

- §. 6. Die drei Oberclassen beider Anstalten, wie die 3 Unterclassen, können nach Befinden der Umstände auch für sich bestehen, und letztere mit einer oder zwei Oberclassen zu Progymnasien (bisher Progymnasien oder unvollständige höhere Bürgerschulen), eben so mit elementaren Vorclassen erweitert werden.
- §. 10. Das Zeugnis der Reife, das auf Grund der vorschriftsmäßigen Entlassungsprüfung nach vollendetem Schulcursus oder auf Grund einer besonders abzuhaltenden Prüfung ertheilt worden ist, berechtiget den Inhaber, nach Maaßgabe der besonderen Bestimmungen über das Erfordernis des Zeugnisses der eines oder der andern Art von Anstalten, zur Immatriculation auf Universitäten.
- 3. Die im December 1848 von dem damaligen königl. sächsischen Unterrichtsminister von der Pfordten zur Ausarbeitung eines Unterrichtsgesetzentwurfes niedergesetzte Commission (Geh. Regierungsrath, nachmaliger Minister Dr. Weinlig, Geh. Kirchenrath Dr. Meißner, Director Prof. Dr. A. Seebeck, Seminardirector Steglich, Dr. Köchly) hat gleichzeitig (Mai 1849) einen ähnlichen Plan in Vorschlag gebracht. S. Zeitung des allgemeinen deutschen Lehrervereins 1849 No. 10 S. 28, der ursprüngliche Entwurf zu dem allgemeinen Schulgesetze für das

Königreich Sachsen. Mitgetheilt von H. Köchly.. Leipzig 1859. 76 S. 8.

Es werden zwei Arten von Gymnasien vorgeschlagen, Humangymnasien und Realgymnasien 1) (§. 107). Beide Arten sollen bestehen (§. 125)

a) aus dem Progymnasium mit drei Classen von einjähri-

gen Cursen (§. 126),

b) aus dem eigentlichen Gymnasium mit sechs Classen von einjährigen Cursen (§. 126), welches wieder in das Untergymnasium und das Obergymnasium mit je drei Classen zerfällt.

Das Progymnasium soll "für beide Gymnasien gleich" (§. 127) sein, also sowohl für das eine als für das andere vor-

bereiten.

Das Humangymnasium hat als Ziel, zu dem es leiten soll, mehr die Geisteswissenschaften (die historisch-ethischen) vor Augen (§. 107); es erkennt das historische Princip als seine eigenthümliche Grundlage und als einen bedeutungsvollen Theil

derselben die alt-classische Bildung an (§. 108).

Das Realgymnssium hat als Ziel, zu dem es leiten soll, mehr die Naturwissenschaften (die exacten) vor Augen (§. 107); es erkennt seine Eigenthümlichkeit in der vorwiegenden Richtung auf Mathematik und Naturwissenschaft, verbunden mit einer gründlichen Behandlung der französischen und englischen Litera-

tur (§. 113).

4. Die vom Nassauischen Ministerium im April 1849 niedergesetzte Commission zur Entwerfung eines Gesetzes über die Reorganisation des Gesammtschulwesens (in der die Gymnasien durch Reg.-Rath Dir. Kreizner und Conr. Dietz, die Realschulen durch Schulrath Müller und Caplan Creutz vertreten waren) hat ebenfalls einen im Ganzen übereinstimmenden Plan entworfen. S. Zeitschr. f. d. G. W. 3, 841—852, Schulbl. für das Herzogthum Nassau 1849 No. 17, Clesca und Schöppner Gymnasialblätter 2, 2, 129 ff. Das Wesentliche des Plans ergieht sieh aus §. 2 des Entwurfs, der also lautet:

"Die Gymnasien haben 8 Classen und einen achtjährigen

Cursus und zerfallen in Ober- und Untergymnasium."

"Die Untergymnasien haben vier mit den humanistischen Gymnasien verbundene Classen, und bereiten für diese und das

Realgymnasium gemeinsam vor."

"Die vierclassigen humanistischen Obergymnasien sind vorzugsweise für diejenigen bestimmt, welche sich hauptsächlich auf der Grundlage des alt-classischen und historischen Unterrichts wissenschaftlichen Studien auf Universitäten und höheren Fachschulen widmen wollen."

"Das vierclassige Realgymnasium ist für diejenigen bestimmt, welche sich zum Eintritt in eine höhere technische oder Fachschule, oder zum Uebergang auf die Universität vorbereiten

<sup>1)</sup> Die Trennung beider ist, wie die Vorrede S. IX besagt, nach der Idee des verstorbenen Dir. Seebeck aufgenommen worden.

wollen, und zu ihrer künstigen Berufsthätigkeit vorzugsweise einer auf dem mathematisch-naturwissenschaftlichen und dem Zeichnenunterrichte beruhenden allgemeinen Vorbildung bedürfen."

5. Man verspricht sich von einem solchen Plan, im Ganzen

und Großen genommen, besonders folgende Vortheile:

1) Einheitliche Grundlegung der höheren Bildung, Beförderung der Einheit des nationalen Sinnes und Lebens,

2) Möglichkeit einer späteren Entscheidung der Eltern über den von ihren Kindern einzuschlagenden Bildungsweg,

3) Erleichterung der Obergymnasien

sowohl in Hinsicht der Schüler, welche nicht studiren wollen.

als auch in Hinsicht des Unterrichtsstoffes, der im Inter-

esse solcher Schüler aufgenommen werden muß,

und demgemäss die

Möglichkeit, eine gründlichere Vorbereitung der zur Universität übergehenden Schüler zu erlangen,

4) Zweckmässigere Vorbildung derer, welche für die höheren Kreise des bürgerlichen Lebens bestimmt sind, auf den Realgymnasien, so wie

Sicherung einer zweckmässigeren Vorbereitung für gewisse Gattungen wissenschaftlicher Studien, namentlich für Naturwis-

senschaften, Medicin, neuere Sprachen.

6. Dagegen ist zu bemerken ad 1. Durch eine Gemeinschaftlichkeit des Unterrichts für die Schüler der Gymnasien und höheren Bürgerschulen (Real-

schulen), welche sich nur auf die ersten drei Curse beschränkt, kann eine einheitliche Grundlegung der höheren Bildung nicht

erreicht werden.

Gemeinschaftlichkeit der Unterrichtszweige ist schon bisher vorhanden gewesen, bis auf die alten Sprachen. Was aber in 3 Jahrescursen vom Lateinischen gelernt werden kann, darf weder als so umfangreich und bedeutend, noch als so weit nachwirkend angesehen werden, dass darin ein wesentliches Moment jener Einheit läge. Diese beruht viel mehr auf den religiösen, ethischen und nationalen Bildungselementen der ganzen Schule als auf dem Elementarunterricht im Lateinischen. S. §. 14, 6, c. S. 37. 38.

Die Gemeinschaftlichkeit der Unterweisung kann dazu beitragen, unter den Knaben ein gewisses Gefühl der Gleichartigkeit, der Zusammengehörigkeit, der Einheit anzuregen. Aber diels muss durch die schnell folgende strenge Scheidung beider Bildungswege abgeschwächt, wo nicht in das entgegengesetzte

Gefühl umgewandelt werden.

Aber auch abgesehen hiervon, köunen jene schwachen Anfänge weder die Schüler noch die Mehrzahl der Eltern zu dem idealen Gedanken einheitlicher Vorbildung hinführen, von dem die Verfechter dieser Ansicht erfüllt sind. Denn jene haften eben am einzelnen Fall.

7. Ad 5, 2. Der Vortheil für die Angehörigen, einige Jahre

später, als es jetzt geschehen kann, über die Zukunst der Knaben bestimmen zu können, ist nicht ganz gering zu achten. Aber den Bedürfnissen der Mehrzahl entspricht eine so unbedeutende Anzahl von Jahren nicht. Die Erfahrung lehrt, dass aus Quarta verhältnismässig wenig Schüler abgehen, um ins bürgerliche Leben oder auf Specialschulen überzutreten, und dass der Hauptabgang von Schülern dieser Art aus Tertia oder Secunda nach der kirchlichen Confirmation oder ein Paar Jahre später, durchschnittlich nach dem 14ten bis 16ten Jahre, vor sich geht. Hiernach drängt der preussische und sächsische Plan die Angehörigen zu einer Zeit zur Entscheidung, in der eine solche weder immer möglich noch wünschenswerth erscheint. Zweckmäßiger ist es, mit dem nassauer Plan ein vierjähriges Untergymnasium anzunehmen, ein Verhältnis, welches auf dasselbe Princip zurückführt, wonach man z. B. in Bayern die lateinische Schule vom Gymnasium (s. Roth Das Gymnasial-Schulwesen in Bayern 1845. 8. die Tabelle om Ende), in Württemberg die lateinische Schule von der höheren gelehrten Schule (s. Entwurf einer neuen Schulordnung für Württemberg 1848 §. 5 u. 6) getrennt hat. S. §. 14, 6 a. S. 36. 37.

8. Ad 5, 3. Die Folge des eben Angedeuteten wird sein,

8. Ad 5, 3. Die Folge des eben Angedeuteten wird sein, daß eine große Zahl von Schülern ohne die bestimmte Absicht, zur Universität zu gelangen, in das Obergymnasium übergehen wird, um sich wenigstens die Freiheit des Entschlusses zu be-

wahren.

Um dieser Schüler willen wird man nicht umhin können, in der Lehrverfassung der Tertia und Secunda der Obergymnasien mancherlei Unterrichtsstoff beizubehalten, welcher nur durch die

Rücksicht auf die Nichtstudirenden bedingt wird.

Da hierdurch die Vereinfachung des Lehrplans, die Vertiefung in die für eine wissenschaftliche Laufbahn wesentlichsten Objecte, die Concentrirung der Kraft gehemmt werden muß, so ist es nicht wahrscheinlich, daß die Vorbereitung der auf die akademischen Studien hinarbeitenden Schüler durch die neue Einrichtung erheblich werde gefördert werden. Anderer Schwierigkeiten nicht zu gedenken, von denen nachber.

9. Ad 5, 4. Die Realgymnasien werden zwei sehr verschie-

dene Gattungen von Schülern haben,

in äußerst geringer Anzahl diejenigen, welche Zeit und Mittel genug besitzen, um die langsame Verwendung der dem Realgymnasium eigenthümlichen oder in demselben besonders hervortretenden Bildungsmittel vollständig abzuwarten, welche in ihm die Vorbereitung für gewisse wissenschaftliche Studien suchen,

in weitaus überwiegender Mehrzahl diejenigen, welche aus Tertia oder aus Secunda zu einem praktischen Lebensberuf oder

in eine Specialschule werden übergehen wollen.

Jenen frommt die langsame, ruhige Entwickelung der Lehrmittel, welche ihr Gesetz allein in sich selbst trägt und den nächsten Nutzen gar nicht mit in Berechnung zieht.

Den Anderen ist die Zeit gemersen; sie müssen möglichst

eilen, um sich ansueignen, was ihr Beruf in nächster Frist von ihnen fordert.

Wie kann dieselbe Schule Beiden gerecht werden? Wie soll sie den Einen wahrhaft nützen, ohne die Anderen zu hemmen?

Jedenfalls wird den Realgymnasien die Vorbereitung auf einen praktischen Lebensberuf besser gelingen als die auf gewisse akademische Studien. Bei jedem tieferen Studium wird sich die Lücke fühlbar machen, die aus der Verwerfung oder Zurückstellung der classischen Sprachen hervorgeht. S. §. 13, 17. 15, 14.

10. Die Ausgabe des Untergymnasiums soll nach dem preussischen Plane eine dreisache sein. Es soll 1) auf das Obergymnasium, 2) auf das Realgymnasium vorbereiten und 3) für diejenigen, welche unmittelbar aus ihm in das bürgerliche Leben übergehen, einen für sich bestehenden Cursus bilden. Es ist an sich nicht wahrscheinlich, dass eine Anstalt drei so sehr verschiedene Zwecke werde verfolgen können, ohne dass der eine oder der andere davon leide. Und diese Wahrscheinlichkeit muss bei der eigenthümlichen Construction des Lectionsplanes noch geringer erscheinen.

11. Diejenigen Schüler, welche aus dem Untergymnasium in das bürgerliche Leben übergehen wellen, werden eine genügende Vorbildung nicht erlaugen. S. Zeitsehr. f. d.

G. W. 3, 911. 912.

Im Lateinischen werden die Pensen von drei jährigen Cursen bei 6 Wochenstunden nicht ausreichen, um den Schülers eine solide Basis der logisch-grammatischen Bildung zu geben.

Im Französischen wird eben so wenig in zwei Cursen das Wissen und die Fertigkeit erlangt werden, welche bei dem Ein-

tritt in das bürgerliche Leben erfordert wird.

Auch in der Geschichte, der Geographie, dem Rechmen und der Mathematik wird das Pensum, dessen Absolvirung im Untergymnasium möglich ist, für jenen Zweck nicht ausreichen, wie ein Blick auf das Lehrziel des Untergymnasiums lehrt. S. Zeitschr f. d. G. W. 3, 637.

Dass für diese Schüler der Regel nach noch das Pensum der Tertia ersorderlich ist, beweist die Thatsache, dass gegenwärtig die meisten Schüler, die aus dem Gymnasium zu einem bürgerlichen Beruf abgehen, noch Tertia ganz oder zum Theil durch-

machen. S. S. 14, 6 a. 8 b.

Diese Bemerkungen zeigen die Nothwendigkeit,

entweder dem Untergymnasium noch die Tertia zuzurechnen

(wie es auch anderwärts geschieht),

oder auf die für sich bestehenden Untergymnasien noch eine vierte Classe aufzusetzen, in der der in dem Untergymnasium begonnene Cursus für solche Schüler zu einem wirklichen Abschlusse gebracht werde, und bei den mit Oberclassen verbundenen Untergymnasien der Tertia jene Aufgabe aufzulegen.

Dass die Untergymnasien in einen Consiet mit den geltobenen Stadt- und Bürgerschulen oder Mittelschulen treten, der für jene so nachtheilig sein muss wie für diese, ist augenscheinlich. Angemessen erscheint daher, dass in dem sächsischen Plane den (dreiclassigen) Progymnasien eine entsprechende Ausgabe nicht

gestellt worden ist.

12. Dass das Untergymnasium sowohl für das Obergymnasium als für das Realgymnasium vorbereiten soll, ist darum nachtheilig, weil dieser doppelten Bestimmung halber einerseits das Gymnasium, andrerseits die höhere Bürger- oder Realschule sowohl in Hinsicht der Unterrichtsgegenstände und des Unterrichtsstoffes als in Hinsicht der Methode nieht zu der ein heitlichen Gestaltung gelangen kann, welche durch die eigenthümliche Aufgabe beider Anstalten bedingtwird. S. Zeitsehr. f. d. G. W. 3, 905—911. Bäumlein Ueber die Bedeutung der classischen Studien für eine ideale Bildung (1849) S. 15.

Das Gymnasium will seine Schüler mit den Mitteln ausrüsten, die erforderlich sind einerseits zu einem gründlichen Studium der Wissenschaft, andrerseits zu einer tieferen Auffassung des nationalen Lebens. S. §. 16, 3. S. 57. In beiden Beziehungen ist es nothwendig, dass die Schüler zu einer gründlichen Kenntniss der alten Sprachen und Literaturen geleitet werden. Dazu muss der Grund in frühem Alter gelegt werden. Das Lateinische aber ist in dem Plane des Untergymnasiums von 10 auf 6 Wochenstunden herabgesetzt, und man kann es nicht für wahrscheinlich halten, dass gleichwohl dieselben Leistungen in drei Cursen werden erzielt werden können, die bisher in eben so viel Cursen an wohlgeordneten Anstalten erreicht worden sind. Es ist keine Methode bekannt, die eine so starke Einbusse an Zeit zu übertragen vermöchte. Einzeln stehende Lehrervirtuositäten oder seltene Lerntalente können nicht den Maasstab für das Allgemeine abgeben. Es ist daher zu besorgen, dass das Wissen der Schüler beim Abschluss der Tertia weniger sicher und vollständig, die Perligkeit geringer, der Gewinn für die gesammte geistige Entwiekelung spärlicher ausfallen wird. Die Nachwirkung hiervon für die Oberclassen ist um so mehr zu fürchten, als auch in diesen das Zeitmaass durch Streichung eines Jahrescursus und durch Beschränkung der Stundenzahl verringert worden ist.

Die Abschwächung des altelassischen Bildungselements ist theils durch die gänzliche Ausscheidung des Griechischen aus dem Untergymnasium, theils durch die Einführung des Französischen von Quinta an mit 4 Wochenstunden ge-

steigert worden.

Das Griechische ist ein Opfer der Condescendenz gegen die Realschule. Seine Ausscheidung wird an sich schwer empfunden und übertragen werden (s. §. 14, 7. S. 38); um so schwerer aber, wenn, dem Plane gemäß, die 3 Oberclassen auf 5 Jahrescurse zusammengezogen werden sollten. S. Zeitschr. f. d. G. W. 3, 906. Poppo im Frankfurter Osterprogramm von 1850.

Das Französische wird mit um so weniger Erfolg (in Quinta) eintreten und um so verwirrender wirken, als erst ein ein jähriger lateiuischer Unterricht mit 6 Wochenstunden veraus-

gegangen ist. S. Zeitschr. f. d. G. W. 3, 908.

14. Die Aufgabe der höheren Bürgerschule oder Realschule ist "bestimmungs- und erfahrungsmäßig" (s. Zusammenstellung der Aeusserungen der Königl. Provinzialschulcollegien und Regierungen, so wie einzelner Directoren höherer Bürgerschulen über die Organisation der höheren Bürgerschulen § 1 S. 1) "die allgemeine wissenschaftliche Ausbildung von künstigen Mitgliedern des Handels- und höheren Gewerbstandes, von technischen und Subalternbeamten und vou Mitgliedern des Militärstandes" gewesen. Vergl. Schleier macher Erziehungslehre S. 459. Scheibert Ueber das Wesen der höheren Bürgerschule S. 18. 19. Als Vorbildungsanstalt von "allgemein wissenschaftlichem" Charakter hat sie sich mehr und mehr von Specialfachschulen, Gewerbschulen u. s. w. loszulösen gesucht und gewust. S. Schulblatt für Nassau 1849, S. 27 ff.

Andrerseits hat die in manchen Kreisen gesteigerte Abneigung gegen das classische Element der Gymnasien, die hohe Schätzung der auf denselben zurücktretenden und auf dem Gebiete der Wissenschaft in den letzten Jahrzehenden sehr cultivirten Bildungselemente, namentlich der Naturwissenschaften, endlich die Zuversichtlichkeit neuerer paedagogischer Theorieen, die auf kürzeren Wege und unter Verwendung mannigfaltigerer Bildungsmittel zu einer universelleren und dem Zeitbedürfnisse mehr entsprechenden Bildung leiten zu können meint, die höhere Bürgerschule aus ihrem einfachen und naturgemäßen Gange zu lenken versucht und sie zu einer Nebenbuhlerin des Gymnasiums gemacht. S. §. 13, 17. S. 32. 33.

Eine Wirkung dieses Strebens zeigt sich auch in der Parallelisirung beider Anstalten, welche der preußische Plan darstellt, obwohl er augenscheinlich nur ein erster Schritt auf diesem

Wege ist.

Betrachtet man nun das Untergymnasium in Beziehung zu der Aufgabe, welche den Oberclassen der Realschule nach jener ihrer ursprünglichen "bestimmungs- und erfahrungsmäßigen" Stellung zukommt, so scheint dasselbe dieser Aufgabe nicht zu genügen. Das Latein ist zu schwach vertreten, als daß es eine tüchtige Grundlage für die logische und grammatische Bildung abgeben könnte. Das Englische ist ganz ausgeschlossen. Außerdem dürfte die Realschule eine Vermehrung oder theilweise Umgestaltung des Unterrichtsstoffes im Französischen, in der Geographie, der Mathematik, im Rechnen für das Untergymnasium fordern. S. Zeitschr. f. d. G. W. 3, 989.

Betrachtet man dagegen das Untergymnasium als Unterbau für eine versuchsweise unternommene höhere Bildungsanstalt, in der man irgend einen Complex von Unterrichtsgegenständen. und zwar entweder "die Mathematik mit den Naturwissenschaften" oder "die Muttersprache und deren Literatur" oder "den Cyclus von Lehrgegenständen, welche eine unmittelbare Einführung in das Verständnis der modernen Culturzustände bezwecken (neuese Steaten - und Culturgeschichte, neuere Staatenkunde, deutsche, französische und englische Sprache und Literatur)", oder den "gesammten Sprachunterricht" als eigentlichen Mittelpunkt für den höheren Unterricht angesehen wissen möchte, so wird das Urtheil über Zulässigkeit und über das Zureichende des Plans je nach der Verschiedenheit der Ansichten über den Oberbau sehr verschieden ausfallen. Was das Lateinische aber anbetrifft, so ist so viel sicher, dass, mag man dasselbe aus den Oberclassen ganz verschwinden oder nur schwach in denselben fortführen lassen, im Unterbau zu wenig für die allgemeinen und besonderen Zwecke solcher Anstalten darin wird erreicht werden können.

15. Es ist unwahrscheinlich, dass sämmtliche Untergymnasien einen und denselben Charakter tragen sollten. Namentlich werden die mit Realgymnasien verbundenen in Geist und Richtung verschieden sein von denen, welchen Obergymnasien aufge-setzt sind. S. Zeitschr. f. d. G. W. 3, 994. 905.

16. Die Idee der "parallelen Gleichstellung" der Gymnasien und Realschulen hat sowohl für die Einrichtung der Obergymnasien als für die der Realgymnasien mach-

theilige Folgen gehabt.

17. Für die Obergymnasien zeigen sich diese ganz augenscheinlich in dem Umstande, dass ihnen nur ein ein jähriger Cursus für die Tertia, also nur ein fünfjähriger für die ganze Anstalt zugestanden werden konnte. Denn einen längeren konnte und durfte das Realgymnasium nach der Eigenthümlichkeit seiner Schüler nicht in Anspruch nehmen. S. Zeitschr. f. d. G. W. 3, 898. 915 f.

Joner Nachtheil zeigt sich zunächst in Betreff der Schüler, die

künftig studiren sollen.

Am empfindlichsten nämlich wird von jener Einbusse das Griechische betroffen, zumal dasselbe schon den Cursus der Quarta verloren hat.

Durch diese Beeinträchtigung des Griechischen, so wie durch die Streichung eines Jahrescursus für das Lateinische int das classische Bildungselement im Obergymnasium

bedeutend abgeschwächt worden.

Aber auch für alle übrigen Objecte tritt die Wahrscheinlichkeit ein, dass sie unter der Beschränkung der Zeitdauer leiden werden; denn die Bestimmungen über den Umfang des in ihnen künftig im Obergymnasium zu Leistenden enthalten entweder keine Verringerung der früher reglementsmässig sestatehenden Forderungen oder gar, wie im Deutschen, eine Steigerung.

Da wir nun nicht Grund baben, auf plötzliche Auffindung oder Verbreitung einer bessern, zeitsparenden Methode zu rechnen, da wir auch nicht gerade auf kleinere Classen 1), noch weniger and besser vorbereitete (Zeitschr. f. d. G. W. 3, 917),

<sup>1)</sup> Kleine Classen hat es auch jetzt an vielen Schulen gegeben, und ais kaben deswegen doch nicht Uebersluss an Zeit gebaht. 55 \*

gewecktere Schüler hoffen dürsen, so steht zu erwarten, dess in Zukunst die Schüler

entweder Geringeres erreichen und noch dazu mehr werden

gehetzt werden müssen,

oder dass man sich gezwungen sehen wird, sie länger in den einzelnen Classen zu belassen, als die Zeitdauer der Cursen es andeutet.

Endlich ist die Streichung eines Jahrescursus aber auch für diejenigen Schüler des Obergymnasiums nachtheilig, welche nach Absolvirung der Tertia ins bürgerliche Leben übergehen wollen. Denn für diese kann nun in der Tertia weder in formeller uoch such in materieller Hinsicht genugsam gesorgt werden. Siehe Zeitschr. f. d. G. W. 3, 917.

Bei dieser Verkürzung des Obergymnasiums ist es übrigens um so auffallender, dass man es hinsichtlich der Stundenzahl mit dem Realgymnasium nicht gleichstellen wollte. Diesem wurden 34. Wochenstunden zugestanden, dem Obergymnasium nur 32. S. Zeitschr. f. d. G. W. 3, 729. Anm. 919. 920.

18. Auch für die Realgymnasien hat die Parallelisirung

mit den Obergymnasien Nachtheile gebracht.

Im Interesse der Schüler, die nach hergebrachter Weise nach dem vollendeten 14ten und 16ten Lebensjahre in das bärgerliche Leben übertreten wollen, liegt eben so sehr eine zweijährige Tertia als eine zweijährige Secunda. Das Verhältnis ist hier ganz dasselbe wie bei den Schülern des Obergymnasiums, die sus

diesen Classen abgehen wollen. S. §. 15, 17.

Das Schicksal der Prima des Realgymnasii ist noch unklar. Man weiß noch nicht, ob sie eine genügende Anzahl von Schülern haben, ob die Kosten der Einrichtung dieser Classe durch den Ertrag des Schulgeldes werde gedeckt werden können. Man weiß auch nicht, ob das Experiment, in dieser Prima das Verbindungsglied zwischen der Realschule und der Universität herzustellen, mißlingen oder glücken werde. Für die ins Leben oder in höhere Fachschulen übertretenden Schüler wird man an einer ein jährigen Prima übergenug haben. Für diejenigen, welche gewisse wissenschaftliche Studien im Auge haben, wird man eine zwei jährige, also im Ganzen einen sechsjährigen Cursus des Realgymussii, eben so gut fordern müssen, als bei dem Gymnasium. Ein solcher ist auch in dem sächsisehen Plane angenommen. S. §. 15, 3.

19. Die Wortheile, welche aus der Parallelisirung der Obergymnasien und Realgymnasien hervorgehen können, werden hauptsächlich in denjenigen Städten hervortreten, in welchen beide Anstalten mit dem dazu nöthigen Unterbau ins Leben treten können.

Aber man rechnet mit Recht nur zwei oder höchstens drei Realgymnasien auf jede Provinz. S. Zeitschr. f. d. G. W. 3, 895.

Wo also nur ein Obergymnasium mit Unterbau besteht, da werden die Tertia und Secunda mit Schülern überbürdet werden, deren eigentliches Bedürfnis ein Realgymnasium wäre. Darunter wird das Ganze der Anstalt leiden. S. Zeitschr. f. d. G. W. 3, 895.

Der umgekehrte Fall wird seltener vorkommen, und die nach-

theitigen Folgen werden mehr für die Bildung des Einzelnen als

in dem Zustande des Ganzen sich äußern.

20. Aber auch da, wo die neue Einrichtung ganz vollständig und rein sich verwirklichen kann, wird sie doch nur denen rechten Nutzen bringen können, welche über den zukünstigen Lebensgang ihrer Söhne schon dann zu entscheiden im Stande sind, wenn dieselben Quarta durchgemacht haben.

Für alle übrigen bleibt die bisher obwaltende Schwierigkeit; der Uebergang aus der Tertia oder Secunda des Obergymnasii in die entsprechenden Classen des Realgymnasiums oder umgekehrt ist bei dem scharfen Auseinandergehen mehrerer Bildungselemente in beiden Anstalten ohne wesentlichen Nachtheil nicht

auszuführen. S. Zeitschr. f. d. G. W. 3, 913.

Man drängt die Eltern vor der Zeit zu einer Entscheidung, und es ist vorauszusetzen, daß sie in vielen Fällen zum Nachtheil des Obergymnasii oder derjenigen Bildung, die durch dasselbe gefördert werden soll, ausfallen wird. Denn dieses wird sowohl dann geschehen, wenn man das Obergymnasium mit Schülern überbürdet, die nur aus äußerlichen Rücksichten noch zuwarten wollen, ob sie nicht doch noch zum Studiren kommen können, als in dem Falle, wenn ihm aus Rücksicht auf den äußern Nutzen und den schnellen Erwerb elle Talente entzogen werden, die durch die Bildungselemente des Obergymnasiums angezogen, entwickelt und für die Förderung höherer wissenschaftlicher Bildung gewonnen werden könnten.

21. Die in der preufsischen Landesschulconferenz empfohlene Lehrverfassung der Obergymnasien veranlafst noch zu einigen

Bemerkungen.

An den preussischen Gymnasien war in Folge der fortdauernden sorgfältigen Pslege, deren sich dieselben seit Jahrzehenden zu erfreuen gehabt haben, weniger zu resormiren, als vielleicht an denen einiger anderen deutschen Länder. Der Mathematik und Physik war seit langer Zeit ein ausreichender Spielraum gesichert. Der naturgeschichtliche Unterricht stand wenigstens nicht überall bloß auf dem Papier, sondern ward auch an vielen Orten, wo die geeigneten Lehrkräste sich gefunden hatten, mit Eiser ertheilt. Ein Uebermaals philologischer Vielgeschästigkeit war im Durchschnitt mehr als beseitiget. Darum fand die Conserenz auf diesem Gebiete weniger zu thus.

Dennoch machten sich gewisse paedagogische Theorieen und Lieblingsansichten, die in den letzten Jahren immer häufiger ausgesprochen waren, namentlich in Betreff der classischen Sprachen und des Deutschen, auch in der Conferenz geltend und führten theils eine Beschränkung, theils eine Steigerung der Anforderun-

gen herbei.

Aber es blieb bei Einzelnheiten und bei halbeu Maaßregeln. Es schien nicht an der Zeit, eine durchgreifende Umgestaltung mach einem bestimmten Princip in Vorschlag zu bringen.

22. Die Wichtigkeit des deutschen Unterrichts ist nach Gebahr gewürdigt worden. Fast einstimmig nahm man unter die Forderungen für das Ziel des Obergymnasiums 1) Elemente der historischen Sprachkenntnis, 2) genauere auf Lectüre gegründete Bekanntschaft mit den Hauptepochen der deutschen

Literaturgeschichte auf.

Aber gleichzeitig machte man die Erreichung dieses Zieles unmöglich, indem man nicht bloß in Tertia, sondern auch in Secunda und Prima nur 3 Wochenstunden zugestehen mochte und diese für Prima noch durch diejenigen Bestandtheile der philosophischen Propaedeutik beschränkte, die man aus dem Gymnasialeursus nicht ausschließen zu dürfen meinte. Siehe Zeitschr. f. d. G. W. 3, 920. 921.

23. Daß die Interessen der humanistischen Bildung durch die Lehrverfassung des Obergymnasit gewahrt werden müßten, darüber herrschte in der Conferenz nur eine Stimme. Die Mehrheit glaubte, daß dieser Zweck hinlänglich bezeichnet werde, wenn man als das Ziel des gesammten Unterrichts in dem classischen Sprachen "Bekanntschaft mit dem Geist und Leben des classischen Alterthums, so weit dieselben dem Jünglinge überhanpt erschlossen werden können", hinstelle und danach den Unterricht normire.

In Betreff der zur Erreichung dieses Zieles erforderlichen Mittel ist man zu einem einheitlichen und prinzipiell mit Strenge zu rechtfertigenden Resultate nicht gekommen.

Die Parität des Lateinischen und Griechischen blieb in suspenso, da die Hälfte der Mitglieder dafür, die Hälfte da-

gegen sich erklärte. S. Verhandlungen S. 179.

In Hinsicht der Lectüre ermangelt sowohl die Wahl als die Verwerfung einzelner Schriststeller (Plautus, Terentius, — Euripides, Thucydides, Plutarch) einer sesten, überzeugenden Begründung. Doch verdient der Grundsatz Anerkennung, dass durch die in den obersten Classen zu lehrenden Schriststeller "die Gebiete der Poesie, Geschichte, Beredsamkeit und Philosophie in charakteristischer Weise" vertreten sein müsten. S. Verhandlungen S. 176.

In Hinsicht der Composition ist das Griechische durch Forderung der Fähigkeit, "ein leichtes griechisches Exercitium fehlerfrei zu liefern", ein wenig gehoben, das Lateinische aber um so tiefer gedrückt durch die Bestimmungen:

1) dass freie lateinische Aussätze für Schalen und für Schä-

ler obligatorisch zu sein aufhören sollen;

2) dass beim Uebersetzen in das Lateinische nicht die Fähigkeit gesordert wird, deutsche Originalaussätze zu übertragen, sendern dass für diesen Zweck zugerichtete Dictata, die dem lateinischen Idiom einigermassen angepasst sind, gegeben werden sollen;

 daß lateinische Interpretation nicht mehr verlangt wird, und daß lateinische Sprechübungen als Lehrmittel gestattet sind.

Diese Bestimmungen, welche das bisher gültige Princip der Gymnasialbildung antasten, sind um so mehr geeignet, einen schwankenden Zustand zu befördern, als außerdem beliebt ist, daß die seien leleinischen Aussätze, wo sie stattfinden, im Wesentlichen Reproductionen enthalten sollen. S. Zeitschr. f. d. G. W. 3, 638 f. 922.

Im Vergleich mit diesen Beschlüssen haben die Bestimmungen des Dresdner Entwurfes, die sich genau an die Resultate der Meisener Versammlung aulehnen, wenigstems den Vorzug größerer Bestimmtheit und Einheitlichkeit. Sie lauten §. 109 S. 20:

"Eine Bevorzugung der lateinischen Sprache vor der griechischen findet nicht mehr statt; sie hat zwar - aus practischen Gründen — in Hinsicht auf den Beginn die Priorität, aber nicht mehr in Bezug auf den Abschluss die Superiorität."

"Das Lateinsprechen, die lateinischen Versübungen und freien

Arbeiten sind fortan gänzlich abzustellen."

"Die schriftlichen Uebungen in beiden Sprachen sind möglichst gleich zu stellen. Sie haben lediglich den Zweck, die nöthigen Grundkenntnisse in Formenlehre und Syntax zu besestigen, so wie die hauptsächlichste Verschiedenheit moderner und antiker Spracheigenthümlichkeit in Satzverbindung und besonderen Wendungen des Ausdrucks zum Bewußtsein zu bringen. Sie sind entweder Uebersetzungen oder Reproductionen; letztere ha-Den sich auf Inhaltsangaben und Auszüge gelesener Stücke zu beschränken."

Vergl. den Bericht über die Meifsner Versammlung in der

Zeitschr. f. d. G. W. 3, 866 f.

Wenn die Ausführung dieser scharfen und festen Bestimmungen nicht ohne den nachtheiligsten Einstus (s. §. 6, 10 a. E.) bleiben wird, so kann man von jenen weniger scharfen, dem Belieben so viel Raum lassenden Beschlüssen nicht viel Besseres erwarten. Es würde sich mindestens nur um einen kurzen Uebergangszustand zu einer radicalen Umgestaltung handeln.

Indess erst die in Aussicht stehende neue Verordnung über die künstige Lehrversassung der Obergymnasien wird in den Organismus des classischen Unterrichts volle Bestimmtheit und Festigkeit bringen, und wir hoffen, dass sie die Abschwächung desselben verhindern werde. Aber wenn die in der Gesetzesvorlage aufgestellte Verkürzung der Zeit in Betreff der Curse und Stundenzahl beibehalten wird, so kann der Unterricht in den alten Sprachen nicht zu dem Gedeiben und der Einwirkung gelangen, welche demselben im Interesse der Wissenschaft wie des Lebens zu wünschen ist.

24. Der von der Landesschulconserenz gebilligte Lehrplan der Realgymnasien weicht von dem Vorschlag des Ministeriums (s. §. 15, 2), worin das Latein ausgeschlosssen war, darin

ab, weil sie den wichtigen Satz angenommen hatte, dass

unter die Unterrichtsgegenstände des Realgymnasiums auch das Latein nach Maassgabe der örtlichen Verhältnisse für alle Schüler oder für die, welche es (als Unterrichtsgegenstand) fortzusetzen wünschen, aufgenommen werden könne.

Der Plan ist dieser (Zeitschr. f. d. G. W. 3, 639. Verhandhungen S. 203):

|                                                               | III.        |                       | 1                | I.                    | I.               |                       |  |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|--|
|                                                               | ohne<br>L   | mit<br>atein          | ohne<br>La       | mit                   | ehne<br>La       | mit<br>tein           |  |
| Deutsch Französisch Englisch Latein Religion Mathematik, Rech | 3 4 4 - 2   | 3<br>4<br>4<br>4<br>2 | 4<br>4<br>3<br>— | 4<br>4<br>3<br>4<br>2 | 3<br>4<br>3<br>— | 3<br>4<br>3<br>4<br>2 |  |
| nen, Naturwis<br>senschaft<br>Geschichte und                  | 10          | 10                    | 12<br>3          | 16                    | 12               | 10                    |  |
| Geographie . Zeichnen Schreiben                               | 3<br>4<br>2 | 3<br>2<br>—           | 4                | 3 2 -                 | 4                | •                     |  |
| Gesang Summa                                                  | 34          | 2<br>34               | 2<br>34          | 3 <sub>4</sub>        | 2<br>34          | 34                    |  |

Hier wird den Realgymnasien aus präktischen Rücksichten eine Vergünstigung zugestanden, von der bei den Obergymnasien nicht die Rede ist und die es ihnen doch sehr erleichtern könnte, ihren verschiedenartigen Schülern Genüge zu thun, — die Kin-

richtung von Parallelstunden.

25. Dieser Plan stellt eben so, ja noch mehr wie der ministerielle, eine so starke Zertheilung der Kraft in Aussicht, das weder in allen einzelnen Objecten das Geforderte geleistet werden, noch auch die erwartete Förderung allgemein wissenschaftlicher Bildung eintrefen wird. Es fehlt außerdem an einem Gegenstande, der seinem Wesen und seiner breiteren Verwendung nach als Mittelpunkt für den Unterricht augesehen werden könnte. S. §. 13, 20. Die Sprachen, welche sich ihrer Natur nach allein hierzu eignen, sind alle mit einer so geringen Stundenzahl ausgestattet, daß keiner einzelnen derselben eine solche Stellung zugedacht scheint, am allerwenigsten der deutschen. In dem Complex der Sprachen kann aber jener Mittelpunkt um so weniger gefunden werden, da selten ein Lehrer mehr als zwei derselben zu vertreten geeignet sein wird.

Wie die Vorbereitung zu gewissen wissenschaftlichen Studien auf der Universität durch diesen Plan vermittelt werden soll, das wird erst durch die zu erwartende Verordnung nach allen

Seiten hin klar werden.

Wenn es gelingt, den neuen Weg zu bahnen und zu sichera, so wird die Folge sein, dass deutsche Wissenschaft und Gelehrsamkeit ihren einheitlichen Charakter verliert, ohne dass um diesen hohen Preis die gedeihlichere Entwickelung einer einzelnen Wissenschaft zu erwarten stände. S. §. 13, 17.

- 1. Die Idee eines Gesammtgymnasiums, wie sie bisher aufgestellt worden ist, scheint einerseits nach ihrem vollen Umfange unausführbar zu sein, wenigstens bei der gegenwärtigen Entwickelung der Methodik; andererseits dürfte sie, so weit sie ausführbar ist, weder den nächsten Bedürfnissen der verschiedemen Schülergattungen, noch auch den allgemeinen Forderungen der Wissenschaft und höheren Bildung gehörig entsprechen. Die Idee selbst aber ist so ansprechend, das man sie auch ferner im Auge haben und durch zweckdienliche Vereinfachung der Unterrichtsmittel und der Methode der Verwirklichung näher zu bringen auchen muß.

Gymnasien mit Parallelstunden oder vollständigen Parallelclassen sind als Surrogate für Städte, in welchen auf die höheren Schulen nicht viel Geldmittel verwendet werden können, vorläufig ganz unvermeidlich und deshalb ist ihre Organisation mit der größten Sorgfalt weiter zu pflegen. Doch beschränken sie die freie Wahl und Verwendung der Bildungsmittel, die selbständige Entwickelung einer eigenthümlichen Methode und führen große disciplinarische Schwierigkeiten herbei.

Obergymnasien und Realgymnasien in paralleler Gleichstellung mit gemeinschaftlichem Unterbau sind nicht wünschenswerth. Sie bieten in Hinsicht der Bildungsmittel und Methode dieselben Nachtheile wie Gymnasien mit Parallelstunden oder Parallelelassen, und müsten endlich zu einer

ganzliehen Zerspaltung der höheren Bildnng führen.

2. Darum findet die gänzliche Trennung und selbständige Entwickelung der Gymnasien und höheren Bürgerschulen für alle Orte, deuen hiulängliche Mittel zur Errichtung und würdigen Ausstattung beider Arten von Anstalten zu Gebote stehen, mit Recht lebhafte Vertheidiger. Indem beiden die Möglichkeit einer vollständigen Entfaltung der ihnen zu Grunde liegenden Idee gesichert wird, scheint sowohl für ihr gegenseitiges Vernehmen am bessten gesorgt zu sein — "wenn Zweie sich lieben sollen, müssen sie sich scheiden"— als auch für das Gedeihen der Wissenschaft, der höheren Bildung, des öfsentlichen Wohls.

3. Es ist ein Irrthum, wenn man das Gymnasium — als ein Ganzes betrachtet — dadurch charakterisiren zu können meint, dass man es nur als die allgemeine Vorbereitungsanstalt zu allen wissenschaftlichen Studien bezeichnet.

Es ist eben so sicher und wichtig, daß das Gymnasium zu einer tieferen Auffassung des nationalen Lebens in seiner Besonderheit und in seinem Zusammenhange mit der Gesammtentwickelung des Menschengeschlechts werbilden soll. S. Zeitschr. f. d. G. W. 1, 1, 45 ff. 1, 3, 82 ff. 2, 114 f. 600 ff. 3, 355 f. 391 ff. 404 ff. 4, 25 ff.

4. Dieser doppetten Aufgabe gemäß hat das Gymnasium

seine Bildungsmittel zu wählen aud zu verwenden.

In der Art, wie dieses geschehen muss, liegt zugleich die Sicherung, dass auch diejenigen, welche nicht das ganze Gymnasium durchmachen, sondern etwa nur bis zu einem bestimmten Abschnitt in demselben gelangen, zu dem Eintritt in einen nicht wissenschaftlichen Lebensberuf ausreichend vorbereitet werden. S. § 16, 19.

5. In so fern das Gymnasium allgemeine Vorbereitungsanstalt zu allen wissenschaftlichen Studien sein sell, müssen die beiden alten Sprachen den Mittelpunkt der Gymna-

sialstudien bilden.

Das Studium dieser Sprachen bietet eine Schule der gesammten geistigen Entwickelung, die in ihrer Methodik vollständig ausgebildet und in ihren Resultaten durch eine Ersahrung von

Jahrhunderten bewährt ist.

Fast alle Gattungen wissenschaftlicher Studien, die in Deutschland gepflegt werden, tragen in ihrer Entwickelung deutlich die Spuren von der Einwirkung der classischen Studien, und nur derjenige wird fähig sein, diesen Entwickelungsgang zu begreifen, ihm zu folgen, in ihn fördernd einzugreifen, der ihre Eigenthämlichkeit und Wichtigkeit an sich erfahren. Verlieren die classischen Studien diese ihre Stellung als Hauptbildungsmittel, so hört die Continuität deutscher Wissenschaft auf.

Uebrigens kann das Stadium der alten Sprachen nicht entbehrt werden wegen der materiellen Beihülfe, welche dasselbe für die gründliche Betreibung aller einzelnen Wissenschaften ge-

währt; denn sie wurzeln alle im Alterthum.

6. Auch die tiesere Aussaung des nationalen Lebens, zu der das Gymnasium vorbereiten soll, erfordert es, dass die alten

Sprachen den Mittelpunkt der Gymnasialstudien bilden.

Die Kenntnis derselben ist zum tieseren Verständnis der deutschen Sprache in ihrer historischen Entwickelung und gegenwärtigen Gestaltung unentbehrlich, weil unsere Sprache theils in der ältesten Zeit sich hauptsächlich an der lateinischen Sprache gleichsam emporgerankt und ausgebildet hat, theils auch nachher in den Hauptepochen ihrer Entwickelung durch das Lateinische und Griechische wesentlich bestimmt worden ist.

Dasselbe läst sich von unserer Literatur, unserer ganzen Anschauungs- und Denkweise, unserer Gesittung sagen, und zwar sowohl nach ihrer Uebereinstimmung mit dem Alterthume als nach dem Gegensatze, in dem sie zu demselben ste-

hen, nach ibrer Eigenthümlichkeit.

. 7. Wir bedürfen aber der alten Sprachen als des Mittelpunktes unserer Gymnasien nicht blofs zum Verständnifs der Vergangenheit und Gegenwart unserer Cultur, sondern auch zur consequenten Fortbildung derselben mit der Richtung auf das Ideal der Humanität, dessen Bild ohne Rücksicht auf das classische Alterthum nicht gezeichnet werden kann.

8. In allen diesen Beziehungen hat das Gymnasium nicht blofs auf eine sichere Grundlegung des Wissens, auf ein fertiges Können hinzuarbeiten und zwar nach dem Maafse, welches die Kraft des jugeadlichen Geistes an die Hand

giebt.

Nicht minder wichtig ist die Anregung eines tiefen, lebendigen und nachkaltigen Interesse, ohne welches das Angelegte, Angepflanzte nicht gedeinen, noch die rechte Frucht bringen kann.

9. Nach den genommenen Gesichtspunkten gehört es zur

Haupt-Aufgabe der Gymnasien

i) eine siehere Kenntnifs des grammatischen Baues der beiden alten Sprachen im Allgemeinen, und damit äberhampt

grammatisch-logische Bildung zu begründen,

2) im Bereich der für die Schule geeignesen Schriftsteller durchschnittlich ein festes, durch Einsieht in des eigenthümlichen Entwickelungsgang der Begriffe und durch Beziehung auf das deutsche Idiom getragenes lexikalisches Wissen zu beweirken.

3) die Hauptgesetze der antiksprachlichen Darstellungskunst für sich und im Gegensatz zum Deutschen zum Bewulst-

sein zu bringen,

4) ein möglichst reines und glattes Verständnis derjesigen römischen und griechischen Schriststeller anzubahnen, in denen sich die geistige Bedeutung des Alterthums für die Jugend am erkeunbarsten darstellt und die augleich auf die Entwickelung der deutschen Caltur am tiesten eingewirkt haben,

Gewandtheit im freien Gebrauch der lateinischen Sprache mindestens zur Darlegung des aus dem Alter-

thume gewonnenen Gedankenstoffes zu sichern.

Dass in neuester Zeit nicht alle diese Momente mehr nach ihrer genzen Wichtigkeit anerkannt werden, dass namentlich die Fertigkeit in der Haudhabung der lateinischen Sprache in Rede und Schrift immer weniger als erstrebenswerth angeschen zu werden pflegt, dagegen an die Lectüre der Classiker in idealisirender Ueberschwänglichkeit Anforderungen gemacht und Hassirender uberschwänglich werden, die von dem jugendlichen Alter gar nicht erfüllt werden können, ist für die gesammte Wirksankeit der Gymnasien bereits von sehr nachtheiligen Folgen gewesen.

10. Die neueren Sprachen finden eigentlich in dem Organismus des Gymnasiams nicht ihre Stelle, wenn man dasselbe nur als Vorbereitungsanstalt für wissenschaftliche Studien betrachtet. Denn wenn auch die Kenntnis jener Sprachen für das Betreiben der einzelnen Wissenschaften große Vortheile gewährt, so treten dieselben doch eher bei der späteren freien Beschäftigung mit denselben hervor, als am Anfange der Studien, und es kann das erforderliche Wissen nach den Schuljahren um soleichter erworben werden, als die Beschäftigung mit dem Lateinischen in der Schule vorgearbeitet hat und man überhaupt in vorgeschrittenem Alter eine Sprache um praktischer Zwecke willen schnell sich aneignen kann.

Einen etwas verschiedenen Gesichtspankt gewinnt man, wenn

man den Einflus der modernen Sprachen auf unsere deutsche Sprache und Cultur in Betracht zieht. Um diesen Einflus zu kennen, muß man jener Sprachen mächtig sein und es ist daher allerdings sehr wünschenswerth, daß die Schule, um den Grund zu jener Kenntnis zu legen, alle diese Sprachen ausnehmen könne. Allein sie wird das in durchgreisender Weise sehwerlich thun können, damit die Thätigkeit der Schüler nicht zersplittert und der Gewinn des Hanptunterriehts nicht beeinträchtiget werde. Doch muß sie wenigstens denen, welche Neigung und Krast genag haben, mehreren Sprachen obzuliegen, geeignete Gelegenheit dazu gewähren.

11. Dasselbe gilt von dem Hebräischen.

12. Der s. g. deutsche Unterricht läßt sieh durch die ihm sugewiesene Stundenzahl nicht begrenzen; im deutschen Gymnasium ist eigentlich in allen Objekten zugleich deutscher Unterricht. Die deutschen Stunden können zumächst nur dazu dienen, um die verschiedenen Strahlen in einen Brennpunkt zu sammeln, die entwickelte Denkkraft und Darstellungsfähigkeit zu controliren und theoretisch und praktisch weiter zu fördern. Insofern sind sie so recht eine Vorbereitung auf die akademischen Studien und werden auf ihrem Höhenpunkte propaedeutischer Elemente aus dem

Gebiete der Philosophie nicht entbehren können.

Dem Verständnis aber und der consequenten Fortbildung des nationalen Sinnes und Lebens wird der deutsche Unterricht dadurch dienen, dass er das Emteresse für die Kenntnis der geschichtlichen Entwickelung unserer Sprache und Literatur anregt und bildet. So lange aber nur höchstens der Lehrer des Deutschen im Prima in eng begrenztem Zeitraume nach dieser Richtung hin wirken kann, so lange nicht die meisten Gymnasiallehrer einen gründlichen historischen Cursus der deutschen Sprache in grammatischer und lexikalisches Beziehung gemacht haben, so lange nicht die übrigen, namentlich die fremdsprachlichen Stunden zur Anregung desselben Interesse und zur Mittheilung wichtiger Data benutzt werden können, läst sich auf diesem Gebiete kein erheblicher Erfolg hoffen.

Es scheint daher nothwendig, dass die deutsche Philologie auf den Universitäten recht sorgsältig gepslegt, recht praktisch betrieben werde, und dass der Staat unter den Schulmännern einen lebhasten Wetteiser in Bezug auf dieses Objekt anzuregen suche. Die deutsche Philologie kann zwar nie Unterrichtsgegematamed auf unseren Gymnasien werden, noch weniger an die Stelle der classischen Philologie treten, aber sie kann die reichsten und fruchtbarsten Unterrichtsmatten an die Hand geben.

Hiernach wäre für dieses Object zu wünschen,

1) dass der Unterricht im Deutschen, wenigstens für die unteren und mittleren Classen, wo möglich aber auch für die obersten, in der Hand des Lehrers im Lateinischen liege,

2) dass Schreib- und Sprechübungen im Deutschen in den mittleren Classen nicht vorzugsweise in die deutschen Stunden fallen, sondera vielmehr ganz besonders in diejenigen, in denen sich jene an bestimmte Unterrichtsgegenstände anknüpfen können; daher in diesen Classen eine Vermehrung der Stundenzahl für das Deutsche überslüssig ist;

3) dass man die Einführung in classische Schristwerke aus der neueren dentschen Literatur nicht verahsäume, aber dieselbe nicht verfrühe, noch überhaupt zu viel für die Gesammtbildung

davon erwarte,

4) dass in Prima ein Ueberblick über die historische Entwickelung der deutschen Sprache in grammatischer und (gruppenweise) in lexikalischer Beziehung gegeben und eine Anleitung zum Studiren einzelner Hauptwerke der älteren und neueren Literatur ertheilt werde,

5) dass der Unterricht in den classischen Sprachen, namentlich das Uebersetzen ins Deutsche, benutzt werde, um den historischen Zusammenhang unserer Sprache mit jenen begreislich

zu machen.

13. Die Geschichte ist schon in so fern ein integrirender Bestandtheil des Gymnasiums, als eine sorgsame methodische Behandlung derselben der Entwickelung des Geistes förderlich ist, und als die sämmtlichen einzelnen Wissenschaften, zu deren Betreibung dasselbe hinleiten soll, eines geschichtlichen Hintergrundes nicht entbehren können, ohne historische Bildung in der Luft schweben.

Ganz besonders wichtig aber ist sie, weil sie, mehr als ein anderer Unterrichtsgegenstand, dazu beiträgt, eine tiefere Auffassung des nationalen Lebens in seiner Besonderheit und in seinem Zusammenhange mit der Gesammtentwickelung der Menschheit

zu begründen.

Aber bei der Answahl des für die Schule geeigneten Stoffes darf man nicht die naturgemäße eiofache Diät des Knaben und Jänglings mit den Bedürfnissen des gereiften Mannes verwechseln. Die Geschichte gehört zu den Schuldisciplinen, welche der Ergänzung durch die Universitätsstudien ganz besonders bedürfen, und jeder Plan für dieselbe, welcher den Bedürfnissen höherer Bildung entsprechen soll, muß die Universitätsstudien oder ähnliche darin voraussetzen. Die "Ausnahme der Geschichte in die Idee" gehört nicht in das Gymnasium, wie viel Reiz sie auch für gewisse Schüler haben mag.

Das Gymnasium erfüllt seine Aufgabe, wenn dem Schüler die Höbenpunkte in der Entwickelung des Menschengeschlechts auschaulich gemacht und wenn ihm die Geschichte des deutschen Volkes und derjenigen Völker, durch deren Einfluß die Nationalität unseres Volkes bedingt und entwickelt worden ist, nach ihren thatsächlichen Bestandtbeilen in treuer lebendiger Darstellung vorgeführt und sorgfältig eingeprägt wird. S. Zeitsehr.

f. d. G. W. 3, 405 f.

14. Die Geographie ist als Substrat der Geschichte un-

entbehrlich und kann auch in dieser Unterorduung dazu hinwirken, dass der Schäler in denjenigen Zusammenhang mit der Natur gebracht werde, dessen er nach den Anforderungen des Lebens und der Wissenschaft bedarf. S. Zeitschr. f. d. G. W. 8, 407. 8.

15. Stellung und Aufgabe der Mathematik ist unbestritten. Aber vielleicht gelingt es, die letztere in etwas kürzerer Zeit, d. h. bei drei Wochenstunden zu erreichen.

16. Den Naturwissenschaften sofort eine weitere Ausdehnung auf Gymnasien zu geben, wie sie ihnen längst zugedacht, ist bei dem Mangel au geeigneten Lehrern unmöglich. Aber es bedarf dieser Ausdehnung wenigstens nicht nach der Stundenzahl, sondern es kommt darauf an, dass die Mehrzahl der Lehrer besähigt erscheint, den Sinn für Naturbeobachtung anzuregen und zu leiten.

17. Dasselbe gift von dem Religionsunterricht, der einer Vermehrung der Stundenzahl nicht bedarf, wenn der Geist der ganzen Anstalt ein ehristlicher ist, und wenn die übrigen Unterrichtsgegenstände zur Bestärkung desselben in geeigneter Weise, ohne Affectation und Frommelei, beuntzt werden.

Wie die deutsche Nationalität durch das Christenthum entwickelt und bestimmt worden ist, muß nicht sowohl die Kirchengeschichte, als die Geschichte an sich und die Literaturge

schichte zeigen.

Der Religiousunterricht muss übrigens, unter Voraussetzung geeigneter Schüler, die Grenzen der Schule überschreiten dürfen, weil er denen, die nicht Theologie studiren, eine Mitgabe fürs Leben zu gewähren suchen soll.

18. Das Gymnasium wird demnach kaum einen der jetzt in ihm behandelten Unterrichtsgegenstände ganz von sich abthun

können.

Aber es wird nicht verlangen dürfen, dass alle Schüler in allen Objecten dasjenige erreichen, was für ein jedes Object als Zielpunkt des Unterrichts hingestellt werden muß. Es darf demnach in den oberen Classen der freien Bewegung der Individualität mehr Raum gegeben werden, wenn sie anders wirklich dem Impulse eines ernsten wissenschaftlichen Interesse folgen möchte. S. Zeitschr. f. d. G. W. 3, 415. Krüger in der Zeitschr. f. d. G. W. 3, 663.

19. In der Gliederung des Gymnasiums und in der Vertheilung des Lehrstoffes über die einzelnen Theile desselben muß noch mehr als bisher auf diejenigen Schöler Rücksicht genommen werden, welche nicht den ganzen Schulcursus durohmachen

wollen oder können. S. §. 16, 4.

Die Annahme eines Untergymnasiums und eines Obergymnasiums ist unter der Voraussetzung am natürlichsten, daß man das erstere nach Unterrichtsstoff, Methode und Disciplin den Bedürfnissen des Knabenalters, das andere denen des Jünglingsalters anpasst. Siehe Zeitschr. 1. d. G. W. 3, 908. 4, 5.

Die Grenzscheide zwischen beiden läßt sich zwar nicht ganz strenge ziehen; es giebt einen Uebergaugszustand von nicht geringem Umfauge, die Zeit vom 14—16ten Lebensjahr. In diese fällt durchschnittlich der Abgang der meisten Schüler, die nicht zur Universität wollen.

Man wird gleichwohl am besten thun, nur einen normalen Hauptabschnitt im Schulcursus anzunehmen, nämlich hinter dem vollendeten 14ten Lebensjahre. Denn da viele Schüler, namentlich von denen, die nicht studiren wollen, doch erst ein Jahr oder ein Paar Jahre später an diesen Abschnitt gelangen, so entspricht er dem Bedürsinis der Mehrzahl, die nier in Betracht kommt. Die Annahme eines Hauptabschnittes schließt die von anderweitigen Ab- und Einschnitten nicht aus.

Nimmt man das vollendete neunte Lebensjahr als das Normalalter für den Eintritt in das Gymnasium (Zeitschr. f. d. G. W. 3, 893), so ergiebt sich für das Untergym-

nasiam eine Normaldauer von fünf Jahren.

Diese wird auch erfordert, um den Bedürfnissen derer zu genügen, die nach Absolvirung des Untergymnasiums in das bür-

gerliche Leben übertreten wollen.

Sie haben von einem ausgedehnteren Unterricht im Lateinischen den Vortheil einer solideren Grundlage für grammatisch-logische Bildung und einer näheren Bekanntschaft mit einigen die Eigenthümlichkeit des römischen Volkes treu darstellenden Schriftstellern.

Ihnen ist dann der Gewinn gesichert, den der griechische Elementarunterricht für logische Bildung abwirft, und es kann durch eine tüchtige Chrestomathie dafür gesorgt werden, dass sie von dem "Hauche griechischen Geistes" wenigstens berührt werden.

Im Deutschen, im Französischen, in der Geschichte, der Geographie, dem Rechnen und der Mathematik läßt sich dann ein für die unmittelbaren Bedürfnisse des bürgerlichen Lebens ausreichender Cursus völlig zum Abschluß bringen, in der Naturwissenschaft wenigstens eine Auregung geben, im Englischen der erste Grund legen.

20. Zur Verdeutlichung der über die Organisation des Gymnasiums gemachten Bemerkungen, deren Ausführung und weitere Begründung zur Zeit unthanlich ist, diene umstekender Entwurf.

Zur Verständigung nur noch ein Paar Bemerkungen:

1. Dem Plan ist die weiteste Zerdehnung des Gymnasiums zum Grunde gelegt, die ich für passend halte. Es scheint von größter Wichtigkeit, die Schüler in Prima zwei Jahre unter dem Einflaß derselben Lehrer zu lassen; daher bei größerer Zahl der Schüler Theilung in coordinirte Coetus.

2. Wo die Verhältnisse nur sechs Classen gestatten, würde

sich der Plan leicht anschmiegen.

3. Die obligatorischen Gegenstände stellen den Kern der Gymnasialbildung dar, die facultativen bezeichnen den wünschenswerthen Ansatz.

4. Die obligatorischen Gegenstände beanspruchen im Untergymnasium nur so viel Zeit, dass die Hinzusügung einiger facultativen der Gesundheit nicht schaden kann.

5. Dass alle facultativen Gegenstände von einem und demselben Schüler getrieben werden, ist weder zu erwarten noch zu

wünschen.

6. Die facultative Stellung, die dem Französischen gegeben ist, würde demselben in den Augen der Schüler keinen Nachtheil bringen, da es durch die Schätzung der Eltern binlänglich getragen werden würde.

7. Die Ausdehnung des Hebräischen auf 5 Jahre wird durch das Bedürfnis einer gründlicheren Vorbereitung zu den akademischen Studien motivirt. S. Zeitschr. f. d. G. W. 2, 638.

|                                                                                                                                                                     |                             | Unte                                  | r-Gy                         | mnasiun                     | o                                | Ober-Gymnasium.              |                                  |                                  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
| Unterrichtsgegen-<br>stände.                                                                                                                                        | 9-10 A<br>Jahr. 11          | 10-11 A                               | 11-12<br>Jabr. A             | 12—13 H<br>Jahr. p          | 13—14 ∏<br>Jahr. ∵               | 14 – 15 H<br>Jahr. P         | 15-16 H<br>Jahr. 9               | 16-18<br>Jahr.                   |  |
| I. Obligatorisch.  1. Religion  2. Deutsch  3. Latein  4. Griechisch  5. Geschichte u. Geographie  6. Mathematik und  Rechnen  7. Naturwissenschaften  8. Schreiben | 2<br>4<br>10<br>-<br>2<br>4 | 2<br>3<br>12<br>-<br>2<br>4<br>-<br>3 | 2<br>12<br>12<br>-<br>3<br>4 | 2<br>2<br>10<br>7<br>3<br>4 | 2<br>2<br>10<br>6<br>3<br>3      | 2<br>2<br>10<br>8<br>3<br>3  | 2<br>3<br>10<br>8<br>3           | 2<br>4<br>10<br>8<br>3<br>3      |  |
| S. d. obl. Stunden  II. Facultativ.  1. Hebrăisch  2. Französisch  3. Englisch  4. Zeichnen  5. Singen  6. Turnen                                                   | 26<br>-<br>-<br>2<br>2<br>2 | 26·<br>-<br>-<br>2<br>2<br>2          | 26<br>-4<br>-2<br>2<br>2     | 28<br>-4<br>-2<br>2<br>2    | 28<br>2<br>4<br>4<br>-<br>2<br>2 | 30<br>2<br>2<br>4<br>-2<br>2 | 31<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2<br>2 | 33<br>2<br>2<br>2<br>-<br>2<br>2 |  |

21. Die obwaltende Verschiedenheit der Ansichten über die Organisation der Gymnasien wird am leichtesten durch einige Schulpläne übersichtlich dargestellt werden können.

I. Gymnasialplan bei der Instruction des preußischen Unterrichts-Ministeriums vom 16. Januar 1816.

| Unterrichtsgegenstände.        | VI.<br>1 Jabr. | V.<br>1 Jahr. | IV.<br>1 Jahr. | III.<br>2 Jahre | II.<br>2Jahre | I.<br>3 Jahre |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| Latein                         | 6<br>-6        | 6 -6          | 8 5            | 8 5             | 8 7           | 8             |
| Mathematik                     | 6 2 3          | 6 2           | 6 2            | 6<br>2          | 6 2           | 6 2           |
| Geographie                     | 3              | -<br>3        | -<br>-<br>3    | _               |               | _             |
| Geschichte und Geogra-<br>phie | _              | -             | _              | 3               | 3 2           | 3 2           |
| Religion                       | 2<br>4<br>3    | 2<br>4<br>3   | 2<br>-<br>2    | 2<br>-<br>2     | 2             | 2             |
| Surama<br>Hebräisch            | 32             | 32            | 32             | 32              | 32            | 32            |

Der Unterricht im Gesang und in der Gymnastik fällt außer den

gewöhnlichen Schulstunden.

II. Gymnasialplan bei der Instruction des preußischen Unterrichts-Ministeriums vom 24. October 1837.

| Unterrichtsgegenstände.        | VI.     | v.                    | IV.                   | ш                | II.     | L       |
|--------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------|---------|
|                                | 1 Jahr. | I Jahr.               | I Jahr.               | ZJabre           | 2 Jabre | 2 Jahre |
| Lateinisch                     | 10      | 10                    | 10                    | 10               | 10      | 8       |
| Deutsch                        | 4       | -                     | 6 2                   | 6                | 6       | 6       |
| Französisch                    | 4       | 4                     | 2                     | 2                | 2 2     | 2       |
| Religionslehre                 | 2       | 2                     |                       | 2<br>2<br>2<br>3 | 2       | 2<br>2  |
| Mathematik                     | 2       | 7                     | 2 3                   | 2                | Z       | 4       |
| Rechnen and geometrische       | -       | _                     | 3                     | 3                | 4       | 4       |
| Anschanungslehre               | 4       | 4                     |                       |                  | l '     | ŀ       |
| Physik                         | 4       | 4                     |                       |                  | -       | 2       |
| Philosophische Propädeu-       | 1 -     | -                     | -                     |                  |         | _       |
|                                | l       |                       |                       |                  |         | 2       |
| Geschichte u. Geographie       | 3       | 3                     | -                     | 3                | -       | 2       |
| Naturbeschreibung              | 3 2 2   | 3<br>2<br>2<br>3<br>2 | 2<br>2<br>2<br>1<br>2 | 3 2              | 3 -     |         |
| Zeichnen                       | 1 6     | 5                     | 6                     | 4                |         |         |
| Schönschreiben                 | 3       | 1 2                   | 1 1                   | _                |         |         |
|                                | 2       | 3                     |                       | 2                | i —     | _       |
| Gesang                         | 1 2     | 2                     | _                     | 2                | -       | _       |
| Zahl der wöchentlichen         |         |                       |                       |                  |         |         |
| Lehrstunden                    | 32      | 32                    | 32                    | 32               | 30      | 30      |
| Hebräisch für die künfti-      | 1       |                       | "-                    |                  | 1       | "       |
| gen Theologen                  |         | 1                     | 1                     |                  | 2       | 2       |
|                                |         |                       | _                     | ' - ,            | · -     | 1 2     |
| Zeitschr. L. d. Gymnasialwesen | IV. 11. |                       |                       | i                | 6       |         |

III. Nassauischer Lehrplan von 1846. (Nach dem officiell mitgetheilten Original).

| Unterrichtsgegenstände.                                | VIII.<br>1 J.                                            | VII.<br>1 J.    | VI.<br>1 J.                   | V.<br>1 J.                                     | 1V.<br>1 J.                                | III.<br>1 <b>J</b> .                            | 11.<br>1 J.     | I.<br>2 J. |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------|
| Religion                                               | 2<br>6<br>6<br>-<br>2<br>3<br>4<br>-<br>2<br>2<br>3<br>2 | 2<br>4<br>8<br> | 238<br>422<br>232<br>232<br>1 | 2<br>2<br>8<br>6<br>3<br>2<br>2<br>2<br>2<br>1 | 2<br>3<br>10<br>6<br>3<br>-<br>2<br>3<br>- | 2<br>4<br>10<br>6<br>3<br>3<br>-<br>2<br>2<br>- | 24 10 6 2 2 - 2 | 248522 2   |
| Summa der Stunden                                      | 32                                                       | 32              | 33                            | 83                                             | 33                                         | 33                                              | 30              | 25         |
| Unverbindlich: Hebräisch Englisch                      | =                                                        | _               | =                             | _                                              | =                                          |                                                 | 2 2             | 2 2        |
| Im letzten Halbjahr für die Abiturienten:<br>Hodegetik | _                                                        | _               | _                             | _                                              | _                                          | _                                               | _               | 3          |

IV. Lehrplan aus dem Regulativ für die Gelehrtenschulen im Königzeich Sachsen v. 1847.

| Unterrichtsgegenstände.                                                                                                           | VI.<br>1½ J.            | V.<br>1 <del>1</del> J.                   | IV.<br>11 J.                               | ###.<br>1½ J.                                   | II.<br>14 J.                                | I.<br>14 J.                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Deutsch Latein Griechisch Französisch Religion Mathematik Physik Geschichte Geographie Naturgeschichte Philosophische Propädeutik | 3 4<br>- 3 4<br>- 3 3 2 | 3<br>10<br>4-6<br>3-4<br>3<br>-<br>3<br>2 | 2<br>10<br>6<br>2<br>2<br>4<br>-<br>2<br>2 | 2<br>10<br>6<br>2<br>2<br>4<br>—<br>2<br>2<br>2 | 3<br>8—9<br>6<br>2<br>2<br>4<br>2<br>2<br>- | 3<br>8-9<br>6<br>2<br>2<br>4<br>2<br>2 |
| Summa der Stunden                                                                                                                 | 29-30                   | 30—33                                     | 32                                         | 32                                              | 29—30                                       | 30_31                                  |
| Hebräisch                                                                                                                         |                         |                                           | 1<br>1<br>?                                | · — 1                                           | 2<br>-<br>1<br>1                            | 2<br>-<br>1<br>?                       |

zur Erläuterung der neuen (1848) Schulordnung für Württemberg, entworfen von Klumpp. (Zeitschr. f. d. G. W. 2, 386). V. Gymnasialplan

|                                                                                                                                  |                | Elementar-<br>Vorschule. | Elem<br>Sch   | Elementar-<br>Schule. | Unterer Präcept.<br>Cursus. | Präcept.             | Oberer Präcept.<br>Carsus. | Präcept.<br>sus.                                                | đ              | Oberes Gymnasium. | mnasio           | Ħ                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| Unterrichtsgegenstände.                                                                                                          | . 6-7<br>Jahr. | 7-8<br>Jahr.             | 8-9<br>Jahr.  | 9-10<br>Jahr.         | 10-11<br>Jahr.              | 11-12<br>Jabr.       | 18-13<br>Jahr.             | 13-14   14-15   15-16   16-17   17-18   Jahr. Jahr. Jahr. Jahr. | 14-15<br>Jahr. | 15—16<br>Jahr.    | 16-17<br>Jahr.   | 17—18<br>Jahr.              |
| Religion Deutsch Lateinisch Griechisch Französisch Geschichte Geographie Naturgeschichte Arithmetik Physik Philosophie Schreiben | 40     44   4  | 40     44   4            | 440    64   6 | 445                   |                             | သၿ⊠က   သ   ယ      မေ | සප්සික4 ස   ස       ⊔      | ಜ್ಞ⊠ಹ4 ಐ  ಐ   ∺                                                 | යයට සහ   යන    | 645684444111      | 405004   444   A | <b>සහවි</b> කහා   ස   ස ස ස |
| Summa                                                                                                                            | 0Z<br>en       | 82                       | 98            | 9%                    | 26                          | 83                   | 35                         | 38                                                              | 31             | 31                | 8                | 8                           |

VI. Lectionsplan für die Obligat-Lehrgegenstände nach dem Oesterreichischen Entwurfe von 1849.

|                                                                                                                               | Unt                             | er-Gy                      | mnas                       | iam.                       | (                               | Ober-Gymnasium.            |                            |                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Unterrichtsgegenstände.                                                                                                       | I.*)<br>1 J.                    | II.<br>1 J.                | III.<br>1 J.               | IV.<br>1 J.                | V.<br>1 J.                      | VI.<br>1 J.                | VIL<br>1 J.                | VIIL<br>1 J.               |  |
| Religion Latein Griechisch Muttersprache Geschichte u. Geographie Mathematik Naturgeschichte u. Physik Philosoph. Propädeutik | 2<br>8<br>-<br>4<br>3<br>3<br>2 | 6<br>-<br>4<br>3<br>3<br>2 | 2<br>5<br>5<br>3<br>3<br>3 | 2<br>6<br>4<br>3<br>3<br>3 | 2<br>6<br>4<br>2<br>4<br>4<br>2 | 2<br>6<br>4<br>3<br>3<br>3 | 2<br>5<br>5<br>3<br>3<br>3 | 2<br>5<br>6<br>3<br>-<br>3 |  |
| Summa                                                                                                                         | 22                              | 20                         | 24                         | 24                         | 24                              | 24                         | 24                         | 24                         |  |

\*) Unterste Classe.

22. Ueber die eigenthümliche Gestaltung der höheren Bürgerschule oder Realschule muß der Unterzeichnete

Anderen zu sprechen überlassen.

Wenn diese Schule in ihre Unterclassen das Late in in nicht su geringer Stundenzahl wird aufnehmen können, so ist der Uebergang von derselben auf das Gymnasium und umgekehrt zwar immer unbequem, aber doch bei einiger Nachhülfe nicht unthanlich. S. Zeitschr. f. d. G. W. 3, 913.

Berlin, den 18. September 1850.

J. Mützell.

## II.

Einige Erläuterungen zu der Schrift: Der Geschichtsunterricht auf Gymnasien, von D. C. Peter, von dem Verfasser.

Durch einige ausführliche und gründliche Beurtheilungen meiner Schrift über den Geschichtsunterricht auf Gymnasien ist mein Interesse für die dort niedergelegten Ansichten, nachdem es durch andere Arbeiten eine Zeit lang zurückgedrängt gewesen, wieder von Neuem geweckt worden, und ich fühle das Bedürfnis, mich über einige der darin erörterten Punkte ergänzend oder verdeutlichend auszusprechen. Da so anerkannt tüchtige Männer, wie die Versasser jener Beurtheilungen, die Schrift der Aufmerksamkeit der Lehrer nicht unwerth gefunden haben, so glaube ich, auf deren Urtheil, nicht etwa auf eine eigene Voraussetzung über den Werth meiner Arbeit mich stützend, auf den Gegenstand derselben zu-rückkommen zu dürfen, ohne mich dem Vorwurf der Anmaßung auszusetzen.

Es ist natürlich, dass ein Verfasser sich von seinen Recensenten immer nicht vollkommen verstanden glauben wird. Es ist eben eine sehr schwierige Aufgabe, eine Idee in ihrem ganzen Umfange und in einer ganz entsprechenden, künstlerischen Form, so daß sie von Anderen ohne Schwierigkeit ganz rein und vollständig aufgesast werden kann, darzustellen; eine Aufgabe, die insbesondere der Verst in ziemlichem Misverhältnis mit seinen Krästen stehend sindet. Daber ist es nicht anders möglich, als dass Manches übersehen, Manches in falschen Zusammenhang gebracht, Anderes wieder unrichtig beurtheilt wird, freilich Alles durch des Verf.'s Schuld: um so mehr aber wird er sich gedrungen füllen, nachträglich zu bessern, zu ergänzen, ins rechte Licht zu stellen.

Diess ist denn auch mein Fall mit der Anzeige des Herrn Prof. Campe in dem Maiheft dieser Zeitschrift, wenigstens in Bezug auf einige Punkte; denn im Ganzen habe ich sie nicht nur wegen der Freundlichkeit, mit welcher sie versast ist, sondern auch wegen ihrer eingehenden Gründlichkeit und wegen der Verwandtschaft des Standpunkts, auf dem ich mit diesem trefflichen Manne zu stehen mit schmeicheln darf, mit gro-

fsem Vergnügen gelesen.

Zunächst finde ich mich veranlasst, mich gegen den Vorwurf zu vertheidigen, den Herr Campe, ich will nicht sagen, gegen mich erhebt, aber doch bei Anderen leicht gegen mich bervorrusen wird, als sei es die Tendenz meines Werks, den geschichtlichen Unterricht auf Gymnasien mit Beeinträchtigung des eigentlichen stofflichen Inhalts der Geschichte anf die Entwickelung der in ihr enthaltenen Ideen hinzudrängen. Horr Campe äußert sich z. B. in folgender Weise: "Aus dem, was ich bereits oben gesagt habe, wird Jedermann leicht sehen, dass ich nicht viel von Ideen in der Geschichte halte, sondern Leben und immer wieder nur Leben, concretes leben fordere. - Die Griechen, beiset es (unter denen, welche viel von Ideen reden), seien das Volk der Schönheit, die Römer das Volk der Zweckmäßigkeit. Im Orient seien die Völker noch in der Form massenhafter Objectivität; der griechische Geist habe das Individuum frei gemacht, aber so, dass sie beherrscht werden von der Idee des Staats u. s. w. Oder das Mittelalter zeige uns einen Bruch zwischen Geist und Natur, und die moderne Zeit habe diesen Bruch auszugleichen und zu sichern. Wenn nun dann gesagt wird, das der Vers. des an-gezeigten Buches hiervon nicht so frei geblieben, als zu wiinschen sei: wird dann nicht der Leser, wenigstens derjenige, welcher nur diese Partie der Anzeige liest, von meinem Werke voraussetzen müssen, nicht nur dass es unter dem Einfluss einer bestimmten, in specie der Hegerschen Philosophie entstanden sei, sondern auch dass es die unpädagogische Tendenz versolge, diese Philosophie unvermittelt in die Gymnasien einzusübren?

Und doch ist meine Ansicht biervon so weit entfernt, dass ich vielmehr gerade den entgegengesetzten Zweck im Auge gehabt habe, die Schüler so viel als möglich unter den unmittelbaren Eindruck der Thatsachen zu bringen. Desswegen lausen meine Vorschläge hauptsächlich darauf hinaus, dass der Schüler, da er doch nun einmal die geschichtlichen Ereignisse nicht selbst mit erleben kann, doch wenigstens solche geschichtliche Darstellungen auf sich wirken lassen soll, die einen den Ereignissen selbst möglichst nahe kommenden Eindruck hervorzubringen geeignet sind. Solche Darstellungen sollen seine Anschauung wecken und beleben und befruchten, und daneben soll dem Gedächtniss der stoffliche Inhalt der Geschichte fest eingeprägt werden. Diess soll die Aufgabe der unteren Unterrichtsstufe sein, auf welcher eben desswegen, um jenen Zweck erreichen zu können, immer kleinere, abgerundete, die Phantasie ansprechende Ganze in ausführlicherer Darstellung zur Behandlung kommen sollen. Und auch auf der mittleren Stufe, auf welcher eine relative Vollständigkeit der Geschichtskenntnisse zur Aufgabe gestellt wird, soll doch nur die Reflexion, so weit sie zur Zusammenfassung größerer Ganzen unerläßlich nöthig ist, in Anspruch genommen, keineswegs aber das, was ich ein Aufnebmen in die Idee genannt habe, erstrebt werden.

Herr Campe scheint das, was ich eben gesagt, an einer andern Stelle der Anzeige selbst anzuerkennen, wenn er sich dort in folgender Weise äußert: "Diese Ansicht nun, daß der Schüler ein auf lebendige Anschauung gegründetes concretes Wissen bedürfe, ist es, welche das Werk des Herrn Peter von Anfang bis zu Ende durchzieht." Was aber bier zugestanden wird, scheint durch die oben in Auszug mitgetbeilte Stelle wieder aufgehoben und zurückgenommen zu werden, so daß ich deßbalb nicht minder mich in der Nothwendigkeit befinde, mich gegen eine der Grundansicht meines Werks schnurstracks zuwiderlaufende Vorans-

setzung zu verwahren.

Allein wenn jener Vorwurf hinsichtlich meiner Vorschläge für die mittlere und untere Unterrichtsstufe ungegründet ist: trifft er dann doch nicht vielleicht die Art des Unterrichts, wie ich sie für Prima empfehle! Für diese Klasse habe ich allerdings eine Art räsonnirenden Vortrags verlangt, ja ich habe sogar mit einem vielleicht nicht ganz passenden Ausdruck von einem Aufnehmen in die Idee gesprochen. Allein erstens habe ich dabei nicht unterlassen, es nachdrücklich hervorzuheben, daß ein solches Aufnehmen nur angebahnt, nicht bewirkt werden soll, und die Probe, die ich von der Art und Weise, wie diess geschehen soll, gegeben habe, dürfte, meine ich, hinlänglich beweisen, wie weit ich von einem unpädagogischen Ergehen in den Ideen der Geschichte entfernt bis. Von jenen oben angeführten Proben einer solchen zweckwidrigen Behandlung dieses Unterrichts, die beinahe aus meinem Werke entnommen zu sein scheinen möchten, findet sich darin auch nicht das Geringste, vielmehr glaube ich mich liberall, statt mich in lustige Höhen hinaufzuschwingen, der thatsächlichen Wirklichkeit so nahe gehalten zu haben, als es der Standpunkt eines jungen Mannes, der doch immer noch Schüler ist, erfordert. Zweitens aber, und das scheint mir ein nicht minder wichtiger Punkt, durch den manche Bedenken gegen meinen Vorschlag beseitigt werden, sollen derartige Vorbereitungen für ein tieferes Verständnife der Geschichte nicht als ausgemachte Wahrheit verklindet, sondern nur als eine Probe, als eine Anleitung für die später vorzunehmende.

Analyse des geschichtlichen Inbalts entwickelnd behandelt werden. Etwas Derartiges aber muss unseren jungen Leuten auf den Gymnasien gehoten werden, wenn man haben will, dass sie später sich noch mit der Geschichte beschäftigen, denn wo sollen sie sonst eine solche Propädeutik bekommen? und es wird diess, wie ich glaube versichern zu können, mit besonderem Interesse von ihnen aufgenommen, wenn die Vorbedingungen des Verständnisses erfüllt, d. h. vorzugsweise, wenn die erforderlichen positiven Kenntnisse vorhanden sind und wenn es der Lehrer richtig anzufassen versteht; denn es ist dann wie eine fortlaufende Lösung von Räthseln, die den Geist in ununterbrochener Spannung erhält.

Herr Campe selbst sagt: "Es giebt in der Geschichte Gesetze, nach denen die Handlungen geschohen und Entwickelungen vor sich gehen. Die Personen stehen unter diesen Gesetzen, und die Völker thun es auch. Es sind ewige Gesetze, gottgeordnete, die hier erkannt werden sollen." Ehen diese Gesetze aber, die also Herr Campe selbst den Schülern nicht unenthüllt lassen will, eben diese sind es und nichts anders, welche nach meiner Meinung den Gegenstand des Unterrichts in der Prima, und zwar immer nur eines vorbereitenden Unterrichts, bilden sollen. Alles Bauen in die Luft ist mir in der Seele zuwider, und eben dieser Widerwille ist es, aus welchem meine Schrift bauptsächlich hervorgegangen ist und der mich auch jetzt wieder zu dieser Expectoration,

die mir der geneigte Leser verzeihen möge, verleitet hat.

Ein zweiter Hauptpunkt betrifft den freien Vortrag des Lehrers. Herr Campe macht mir nämlich den Einwand, dass ich diesen zu sehr beschränkt und damit etwas beeinträchtigt habe, was, wie er sagt, gerade in der Geschichte ,, das Erste, Zweite und Dritte" sein müsse. Er wiederholt dabei die Lobpreisungen der Wirkung des lebendigen Lehrerwortes, die ich in meinem Werke schon im Sinne hatte, wenn ich dort bemerkte, dass man in Doutschland beim Geschichtsunterricht - auf dem Papier — alles Gewicht auf den freien Vortrag des Lehrers zu legen pflege. Er sagt nämlich unter Anderem: "Die Schwierigkeit, Lebensbilder zu geben, mag da sein; dann liegt der Grund allein darin, dass es dem Lehrer innerlich an dem lebendigen Bilde fehlt. Hier aber müssen es die Schüler finden; das Buch giebt ihnen diese Bilder nicht; aus dem Augo des Lehrers müssen sie ihm entgegenleuchten; aus seinem Pathos milissen sie gleichsam neu geboren werden; die Anschauung und die Lei-denschaft, mit der sie die Gegenstände ergreifen — denn Auge und Herz miissen beide gleich bewegt sein —, müssen durch den Lehrer als die Mittelsperson ihnen gegeben werden" u. s. w.

Ich würde dies Alles sehr gern unterschreiben und mich mit Herrn Campe in Gedanken an dem herrlichen Gedeihen des Geschichtsunterrichte durch einen solchen freien Vortrag der Geschichtslehrer weiden, wenn ich nicht eben die Ueberzeugung gewonnen hätte, dass ein derartiger Vortrag mit wenigen Ausnahmen nur auf dem Papier und in den Lehrplänen, nicht aber in der Wirklichkeit existire, und wenn es nicht eben eine meiner Hauptabeichten wäre, den schönen Schein, der hier und sonst noch in manchen Dingen berracht, in eine vielleicht minder glänzende, aber doch wohl jedenfalls niitzlichere Wahrheit zu verwandeln. Ich habe es nicht an Mühe fehlen lassen und allerlei Gelegenheiten gehabt und gesucht, den Geschichtsunterricht auf einer größeren Anzahl von Gymnasien kennen zu lernen, und habe jenes Ideal des freien Vortrags nirgends verwirklicht gefunden. Außerdem kann ich mich noch auf die Auctorität eines Mannes berusen, der vielleicht die umfassendste Kenntnifs von Gympasien in und außer Deutschland besitzt, auf Fr. Thierach, welcher auf Grund seiner Beobachtungen gerade dieselbe Bemerkung über den freien Vortrag in der Geschichte macht, die ich so

eben ausgesprochen habe. Ich glaube aber sogar behaupten zu können, das ein lebendig anschaulicher, ergreifender, die Schüler ganz in die Sache hinein versetzender Vortrag in vielen Fällen nicht bloß eine überaus schwierige, sondern geradezu eine Sache der Unmöglichkeit ist. Man denke z. B. an die schönsten Partien in Herodot. Wer getraut sich, in derselben Weise zu erzählen, wie es dort geschieht? Es mag vielleicht ein und der andere Lehrer vermöge besonderer Naturanlagen und außerordentlicher Anstrengungen der Art des Herodot verhältnismässig ziemlich nahe kommen: immer aber wird Eins fehlen, und zwar gerade dasjenige, worauf die Wirkung vorzugsweise beruht, nämlich die Natürlichkeit der Darstellung. Diese kann er nicht erreichen, weil er nicht mehr in dem Kreise der Empfindungen und Vorstellungen lebt, durch weiche eine völlig entsprechende Darstellung bedingt ist. Diess ist eben dasjenige, was die von mir sogenannten naiven Geschichtsquellen auszeichnet. Dadurch, dass deren Verfasser mit den Ereignissen, die sie aufzeichnen, selbst eins sind, eben dadurch und durch nichts Anderes gelingt es ibnen, die Leser in diese Ereignisse hinein zu versetzen, so daß sie selbst be-ren und schen und, wenigstens annähernd, alle Empfindungen theiles, welche das Mitansehen und Miterleben der Ereignisse hervorgebracht baben würde. Einer, der durch lange Jahrhunderte von den Ereignissen getrennt ist, und dasjenige, was damals die Gemülher bewegte und die Köpfe füllte, nicht selbst theilt, sondern nur durch Hörensagen kennt, wird diess nimmermehr erreichen; er wird vielmehr das Fehlende in der Regel durch Pathos und Rhetorik zu ersetzen suchen, also durch etwas, wogegen ich, wie ich glaube mit Recht, durch mein ganzes Buch angekämpft habe.

Um den Unterschied zwischen einer einfach-natürlichen, anschanichen Darstellung und einer rhetorischen Behandlung an einem Beispiel
recht deutlich zu erkennen, möge man nur ein paar entsprechende Partien aus Tschudi's Chronik und J. Müller's Schweizergeschichte vergleichen, — denn obgleich Tschudi meist den Gegenständen seiner Darstellung nicht gleichzeitig ist, so lebt er doch noch in der ursprünglichen
Auffassung derselben und giebt diese daher auch getreu und eben defihalb wahr und ergreifend wieder, während Müller nur durch einen
künstlichen Aufputz und durch Erbitzung der Phantasie einen, freilich
auch nur auf verbildete Leser beschränkten, Eindruck herverzubringen

vermag.

Herr Campe führt selbst einige historische Züge an, die nach seiner Meinung nur durch das lebendige Wort des Lehrers recht eindringlich gemacht werden könnten, darunter auch den, "wie der meineidige Rudolph auf seinem Sterbelager liegt und sich die abgehauene Hanzeigen läßt und ruft: Das ist die Hand, mit der ich dem Könige Treue geschworen habe." Ich möchte aber selbst in Bezug auf diesen Moment bezweifeln, ob er heut zu Tage ohne Affectation mit Emphase vorgetragen werden könne: es müßte denn sein, daß der Lehrer die Vorstellung theilte, die man im Mittelalter aus dem Judenthum herübergenommen hatte, die sich aber heuto kaum Jemand zu eigen machen wird, daß es zu Gottes Gerechtigkeit gehöre, die Menschen gerade an dem Gliede zu strafen, mit dem sie gestindigt haben.

Ich kann mich daher nicht von der Ausicht trennen, dass eine Auschauung und lebendige Wirkung gerade nur von den naiven Geschichtsquellen erwartet werden dürfe. Indessen will ich doch noch eine Bemerkung hinzustigen, die ich zwar in meinem Werke angedeutet, aber weiter auszustühren und mit dem nöthigen Nachdruck hervorzuheben versäumt habe. Allerdings nämlich soll das lebendige Wort des Lehrers auch auf der unteren und mittleren Stufe beim Geschichtsunterricht nicht

ausgeschlossen sein, aber es soll nicht für sich allein in einer selbstständigen Darstellung der Ereignisse, sondern im Anschluss an jene naiven Geschichtsquellen und durch sie zu wirken suchen. Indem nämlich der Lebrer, wie ich es verlange, das Verständniss iener Lekture auf alle Art weckt und belebt, soll er solche Züge, die vorzüglich wirksam gemacht werden können, hervorbeben, sie von den Schülern reproduciren lassen oder auch selbst reproduciren, vielleicht auch vorlesen und hierbel keins der Mittel verabsäumen, die dem einsichtigen und erfahrenen Scholmann zu Gebote steben, um seine Empfindung oder die Lebhaftigkeit seiner Vorstellung auf die Schüler überzutragen. Diess ist etwas, was er leisten kann, denn hier ist das Medium vorhanden, durch welches er wirken soll und welches er, wie oben bemerkt, in den meisten Fällen selbst zu schaffen nicht im Stande sein wird, hier ist eine nicht erkünstelte, sondern aus der Sache selbst hervorgewachsene Verkörperung einer Idee oder einer Empfindung, an der er sich mit den Schülern er-hanen und geistig erheben kann: kurz, bier sind wir auf dem Gebiet der Möglichkeit und der Praxis, und sollte nicht auch hier das Auge und das Herz und Alles, was man sonst von der Persönlichkeit des Lehrers erwarten und verlangen kann, wirksam gemacht werden können?

Es bleiben mir nun noch ein paar Punkte übrig, die ich mit einer

kürzern Entgegnung erledigen zu können glaube.

Herr Campe bezweiselt in Bezug auf einige Partien des vorgeschlagenen Lehrstoffs, dass sie für die Altersstuse, für welche ich sie bestimme, passend befunden werden würden. So kann er sich z. B. nicht überzengen, dass dem gewöhnlichen Schlage der Quartaner Archenholz' siebenjähriger Krieg und der Bernal Diaz vorgelegt werden dürfe. Hierbei hahe ich zunächst zu wiederholen, was ich bereits in meinem Werke gesagt habe, dass ich weit entsernt bin, auf den von mir gemachten Vorschlägen beharren zu wollen, vielmehr abgesehen von den Mängeln, die meinen Vorschlägen in Folge meiner unzureichenden Kenntnis der geschichtlichen Literatur anhangen, auch bierin wie in allen Dingen eine unablässig fortschreitende Vervollkommnung nicht nur für möglich halte, sondern selbst lebhaft hoffe und wünsche. Da indess Herr Campe nachträglich in Bezug auf jene Zweisel selbst auf die Erfahrung provocirt, so will ich doch nicht unerwähnt lassen, dass ich in Bezug auf die nam-hast gemachten Werke die Probe selbst bereits gemacht und deren Ergebniss meinen Voraussetzungen vollkommen entsprechend gesunden habe. Namentlich kann ich versichern, dass Bernal Diaz (in der S. 63 genannten Bearbeitung von der Uebersetzerin des Vasari) von zwei noch unter dem Alter der Quartaner stehenden Knaben von Anfang bis zu Ende mit der größten Spannung angehört und verfolgt und nachher von denselben Knaben aus eigenem Antrich noch einmal mit dem größten Vergnügen gelesen worden ist: ein Resultat, das ich freilich bei dem eigenthümlichen Reize des Buches nicht anders erwartet hatte. Das Werk von Archenholz besitzt freilich diesen Reiz nicht in demselben Masse, es ist mitunter etwas trocken und enthält Einzelnes - aber auch nur Einzelnes -, was für jenes Alter nicht passt. Indess ist doch auch hier die Darstellung so klar und durchsichtig und anschaulich und der Gegenstand selbst so ansprechend, dass auch bei diesem Werke die Wirkung auf die Jugend nicht ausbleibt; wovon ich mich, wie gesagt, ebenfalls durch eigne Erfahrung überzeugt habe.

Sodann aher bat Herr Campe noch eine Einwendung dagegen erhoben, dass ich für die untere Stufe nicht Geschichte, sondern Geschichten, d. h. kleinere in sich abgerundete Ganze, als Gegenstand des Unterrichts bestimme, im Widerspruch mit der bekannten Westphälischen Instruction, welche die biographische Behandlung der Geachichte auf dieser Stufe empfiehlt. Er meint nämlich, dass der Knabe sich mit selchen "Bruchstücken" nicht begnügen, sondern einen vollständigen Zusammenhang fordern werde. Hiergegen habe ich zu erwiedern, dass es eben keine Bruchstücke, sondern kleine in sich abgerundete Ganze sein sollen, die sich allerdings nicht für den Mann, für den die Geschichte in ihrem ganzen Umfange etwas Zusammenhangendes bildet, wohl aber für den Knaben, für dessen naturgemäß engeren Horizont dürsten ausschreiben lassen. Denn wenn Herr Campe sagt: "Denken wir uns nur den persischen Krieg ohne die Verbindung mit dem peloponnesischen, was soll uns dies für ein Verständnis geben", so scheint er eben zu vergessen, das Verständnis des Knaben noch kein vollständiges, erschöpfendes sein kann und eben so wenig sein soll.

Auf die Einwendungen, die ich selbst in meinem Werke gegen die biographische Form dieses Unterrichts erhoben habe, ist Herr Campe nicht eingegangen, und ich finde daher keine Veranlassung, sie hier zu wiederholen. Nur das Eine möchte ich noch bemerken, dass auf eine Vollständigkeit des historischen Unterrichts auf dieser Stuse nach meiner Ansicht durchaus verzichtet werden mus, wenn nicht alle Aussicht aufgegeben werden soll, ihm mehr Fruchtbarkeit und Leben zu verleiben, und auch darauf möchte ich bei dieser Gelegenheit nochmals ausmerksam machen, dass alle Nachtheile der Unvollständigkeit durch den von mir in der Behandlung geschiedenen, natürlich aber in der Praxis immer nebenher gehenden Elementarunterricht ausgeglichen werden dürsten. Durch diesen wird nämlich ein verhältnismäsig umfassender eiementarischer Grundris dem Gedächtnis eingeprägt, durch den die weiteren Aussührungen in dem sonstigen Unterricht ihre Stelle und ihre Ordnung und Folge bekommen werden.

Diess sind die Bemerkungen, zu welchen ich durch Herrn Campe veranlasst worden bin, und ich könnte also mit dem Danke für die Aufmerksamkelt, welche er meinem Büchlein gewidmet, und sür die freundliche Art, mit welcher er dies gethan hat, zu welchem ich mich ihm verpflichtet habe, den gegenwärtigen Aussatz schließen, wenn ich nicht diese Gelegenheit zu benutzen wünschte, um noch einige andere Erläu-

terungen zu meinem Werke hinzuzusügen.

Nicht durch die Eingangs genannten Recensenten, wohl aber auf Privatwege ist mir mehrfach der Einwurf gemacht worden, dass meine Vorschläge den Schülern eine allzu schwere Last auflegten, und dass nament-

lich der Lesestoff allzu umfangreich sei.

Hiergegen sei wiederholt, was ich bereits in dem Werke selbst, aber vielleicht nicht nachdrücklich genug gesagt hahe, dass dieser Umsang durchaus nicht massgebend sein soll, sondern vielmehr jedem Lehrer überlassen bleibt, was er davon aufnehmen und was er ausscheiden will. Ich selbst finde zwar jenes Bedenken nicht gegründet, weil ich der Ansicht bin, dass unsere Schüler ihre Zeit bei der rechten Lust an den Studien, an der es heut zu Tage nur zu oft fehlt, viel besser ausbeuten können, als bisher, und dass unter dieser Voraussetzung meine Forderungen nicht über das nöthige Mass hinausgehen. Indes kommt es bei der von mir vorgeschlagenen Methode nicht auf die Quantität, sondern viehnehr auf die Qualität an, indem dieselbe hauptsächlich darauf beruht, dass der historische Unterricht hauptsächlich auf eine richtig ausgewählte Lektüre gegründet, dass diese Lektüre richtig geleitet, dass ein zweckmiffsig eingerichteter Elementarunterricht eingeführt und endlich, was eine Hauptsache, ein wirksames, einheitliches Ineinandergreifen aller Theile und Stufen des Unterrichts hergestellt wird.

Hiermit scheint mir dieser Einwurf völlig beseitigt zu sein. Es ist aber weiter gefragt worden, woher deun nun dieser Lesesteff kommen

solle? Denn nur ein Theit desselben ist bereits vorhanden, ein anderer und zwar größerer Theil muß allerdings erat geschaffen werden.

Hier baue ich aber erstens auf den Fleis und die Gelehrsamkeit deutscher Schulmänner, denen es gewiss gelingen wird, das Bedürsniss zu besriedigen, sobald es nur erst in größerer Allgemeinheit anerkannt ist: ein Vertrauen, in dem ich seit Abfassung meines Werks besonders dadurch sehr bestärkt worden bin, dass ein anerkannter Virtuos im Uebersetzen mir schon einige Aussicht auf Mitwirkung bei Schaffung der nöthigen Bearbeitungen gegehen hat. Zweitens aber rechne ich dabei auf den Unternehmungsgeist der deutschen Buchhändler. Denn freilich müssen die Bücher den Schülern um einen billigen Preis in die Hände gegeben werden. Daran wird es aber nicht fehlen, sobald sich den Buchhändlern nur eine einigermaßen sichere Aussicht auf starken Absatz eröffnet baben wird. Ich frage übrigens: wird nicht eine Sammlung von Geschichtsquellen authentischer Art eine werthvollere Grundlage einer Bibliothek bilden, als die Compendien, Schulausgaben und Grammatiken. auf welche bisher der literarische Hausrath unserer Gymnasiasten beschränkt gewesen ist.

Noch bemerke ich in Bezug auf diesen Punkt, dass es auf der unteren Stufe der neuen Schaffung des Lesestoffes am wenigsten bedarf, und dass daher einem Anfang in der. Anwendung der Methode um so weniger etwas im Wege stehen dürfte, als, wie vorhin bemerkt worden ist, die Vollständigkeit des Lesestoffes keineswegs zu den Bedingungen der Ausführung meiner Vorschläge gehört. Es würde nach meinem unmaßgehlichen Dafürhalte.. schon ein großer Gewinn sein, wenn unter Beobachtung meiner übrigen Vorschläge zunächst neben den vorhandenen alten Klassikern nur die schon vorhandenen Bearbeitungen planmälsig benutzt

würden.

Ferner aber ist mir von einer sehr achtbaren Seite das Bedenken entgegengestellt worden, dass der Geschichtsunterricht die productive Tbätigkeit des Schülers nicht genug in Anspruch nehme und daher einer Ansorderung nicht entspreche, die man an jede Disciplin stellen müsse, die den Mittelpunkt des Unterrichts auf einer Anstalt bilden solle. Dieses Bedenken beruht auf der Voraussetzung, dass nach meinem Plane der Geschichtsunterricht diese chen bezeichnete Stellung auf den Gymnasien einnehmen und in dieser Hinsicht die alten klassischen Sprachen verdrängen solle. Diese Voraussetzung kann ich indes nicht zugeben, sondern es geht vielmehr meine Ansicht dahin, dass die klassischen Studien (nur mit Beseitigung der unfruchtbaren Arbeit der sogenannten freien Aufsätze, keineswegs aber der Uebersetzungen aus und in die alten Sprachen) unbeeinträchtigt beibehalten und nur, wie es ihre Natur fordert, in die engste Beziehung zu dem Geschichtsunterricht gesetzt werden sollen, während bisher beide Unterrichtsgegenstände zu ihrem gegenseitigen großen Nachtheil fast ganz unverbunden neben einander bergegangen sind. Die Productionen in Betreff der alten Sprachen sollen also nach wie vor, nur mit der eben erwähnten Ausnahme, bestehen bleiben und gewissermaßen für den Geschichtsunterricht eine praktische Seite oder eine Uebungsschule bilden, wie ja z. B. auch die Anwendungen beim mathematischen Unterricht nicht ein integrirender Theil desselben, sondern etwas Nebenhergehendes, der reinen Mathematik Dienendes sind, während es der Geschichtsunterricht selbst vorzüglich mit dem Auffassen und Verstehen zu thun hat, obwohl auch bei diesem die praktischen Uebungen durch meine Vorschläge nicht etwa beseitigt oder nur beschränkt, sondern vielmehr angelegentlich und, wie ich mir schmeichle, in nicht geringem Masse vermehrt worden sind.

Endlich erlaube ich mir noch - zwar nicht weitere specielle Vor-

schläge für die Art der Ausführung der Methode zu geben, deren ich mich absichtlich bis auf einen gewissen Grad enthalten habe, um nicht die Freiheit der Bewegung für den Lebrer mehr als durchaus nöthig zu beschränken, wohl aber noch zwei Grundsätze in dieser Hinsicht auszusprechen, die ich für besonders erheblich für das Gedeiben des Geschichtsunterrichts halte und in meinem Werke hervorzuheben versäumt habe. Diese sind: 1) Nicht dictiren, 2) stündlich repetiren. Das Dictiren hat außer den sonstigen damit verbundenen Uebelständen, bei deren Aufzählung ich mich nicht aufhalten will, auch noch den Nachtheil, dass es den Lehrer nur zu leicht über die eigentlichen Fortschritte der Schüler in fortwährender Täuschung erhält. Weil nämlich der Schüler sich zu jeder Repetition aus dem Heste vorbereitet, so kommt der Lehrer nur zu leicht zu dem Irrthum, dass das Dagewesene nun auch von dem Schüler angeeignet sei, weil er es bei der Repetition wiederzugeben weiß, während es vielmehr in der Regel nur für die Stunde aufgerafft ist und eben so leicht wieder vergessen wird, als es aufgenommen worden ist. Auch bindet sich der Schüler in diesem Falle häufig so sehr an die Form der Ueberlieferung, dass eine freie Durchdringung und Aneignung achon dadurch von vorn herein vereitelt wird. Die Nothwendigkeit des Dictirens wird aber theils durch das nach meiner Ansicht in jedes Schülers Hand befindliche Elementarwerk, welches die starren, widerstrebendes, einer besondern Nachhülfe für die Auffassung durch häusliche Wiederholung bedürstigen Bestandtheile des Unterrichts enthält, theils durch stlindliche Repetition in der Lehrstunde gehoben, welche letztere überdem den Vortheil gewährt, dass der Lebrer dabei mehr ins Detail eisgehen kann, als bei umfassenderen, in großen Zwischenräumen geschebenden Repetitionen möglich ist, und dass er dadurch zugleich Gelegesheit hat, Lücken in der Auffassung der Schüler sofort wahrzunehmen und zu verbessern, und wohl auch eigene pädagogische Fehler zu estdecken, denen ja jeder Lehrer, auch der erfahrenere, jederzeit ausgesetzt ist. Diese stündlichen Repetitionen sollen übrigens die bisher üblichen umfassenderen Repetitionen Keineswegs ausschließen, die vielmehr nach wie vor beizubehalten sein werden.

Indem ich hiermit diesen Aufsatz schließe, so kann ich nicht unterlassen, auch bier wieder die Ueberzeugung auszusprechen, dass es für das Gedeihen unserer Gymnasien durchaus nöthig ist, die Thätigkeit der Schüler nicht durch äußere Mittel, sondern durch Belebung und Steigerung der Interessen mehr als bisher in Anspruch zu nehmen, und dass diese Thätigkeit nicht sowohl auf Weckung eines speculativen Interesses, das, zu unrechter Zeit hervorgerufen, nur zu leicht zur Eitelkeit, Blasirtbeit und Charakterlosigkeit führt, als vielmehr auf Aneignung und Durchdringung eines reichen und fruchtbaren Stoffes binzulenken sein wird. Auf dieses Ziel hinzuwirken, ist mein Bestreben bei dem in Rede stebenden Buche gewesen, und eben diess habe ich auch bei den gegenwärtigen Blättern im Auge gehabt, die ich hiermit der freundlichen Aufnahme

des geneigten Lesers empfehle.

Meiningen, am 17. Juli 1850.

D. C. Peter.

# Zweite Abtheilung.

#### Literarische Beriehte.

I.

Ausgewählte Biographien des Plutarch. Erklärt von C. Sintenis. 2tes Bdchn.: Agis und Cleomenes. Leipz. 1850. 8.

Die Biographien Plutarche zu bearbeiten, gerade für den Zweck, welchen die neue Sammlung von Schulausgaben sich vorgesetzt hat, schien Niemand mehr als Herr Sintenis geeignet. Kenntnis des Plutarch, Kenntniss der Jugend und für Beide das rechte Gemüth, das zusammen hat Anmerkungen geschaffen, auf welche, was ich den Prüfstein der No-ten nenne, ganz ausnehmend paßt. Man fühlt sich durch die Noten keineswegs abgelenkt vom Texte, nicht abgekühlt, wo dieser warm erregte; man geht nicht ungern von dem Text zu den Noten über und kehrt gern wieder zu jenem zurück. Die Note will also keine Selbständigkeit haben, darum läset man sie in ihrem eigentlichen Werth gelten. Herr Sinten is kennt vortrefflich die Klippen, wo die Uebersetzung geistesträger und flüchtiger Schüler leicht scheitert. Dies Hindrängen auf richtige Erfassung des Artikels, die Beachtung jeder Präposition im zusammenge-setzten Verb spricht nicht weniger für große Uebung im Unterricht, wie die scharse Betonung der Conjunktionen, welche - Plutarch oft ganz eigenthümlich - große Satzgefüge aneinanderschließen. Es ist ganz gewiss, dass die Formwörter, wie Becker sie beist, diese Partikeln jeder Art ebenso leicht vom Schüler übersprungen werden, wie sie den Lehrer oft ganz unnöthig lange aufhalten. Wo über ye on u. dgl. vor dem Schüler eine weite Explikation sich aufrollt, wandle ich still meines Weges; fasset nur Alles erst, was Begriffswort ist, und deren Erklärung ist, weil sie immer genetisch sein muß, kaum zu verfehlen, fasset so den lehendigen Inhalt des einzelnen Satzes, dann bringt Ihr wohl die logischen Beziehungen feinerer Art, in welchen dieser Gedanke zu seinen Nachbarn steht, in jedem concreten Falle dem Schüler, soweit er's erträgt, zur Anschauung. Wer will dem Nicht-Deutschen, wenn er zumal die Sprache erst erlernen muß, unser "wohl" "eben" (ich erinnere an Göthe's Gebrauch) durch allgemeine Auseinandersetzung näber bringen? Ich billige ganz, Schülern gegenüber, das Verfahren von Krüger und Sintenis, die feinen Partikeln in jedem einzelnen Falle möglichst kurz und scharf ins Deutsche übersetzt anzumerken. Die sprachlichen Bemerkungen von Sintenis sowohl zur Erklärung einzelner Worte wie von Construktionen der Sätze werden im Ganzen Jedermann zufriedenstellen. Mir ist Sintenis hin und wieder zu weit gegangen und hat erklärt und ausgeführt, wo ich angedeutet und die Thätigkeit des Schülers selbstschaffend herausgefordert hätte. Vielleicht aber wird Mancher einen Mangel finden, den möglicherweise Herr Sintenis mit Bewußstsein verschuldet hat; ich meine, daß so gut wie gar nicht die Einwirkung beachtet ist, welche das lateinische Idiom auf Plutarchs Stil im Ganzen wie m Einzelnen unverkennhar ausgeübt hat. Sein Periodenbau ist durchaus lateinisch-rhetorisch. Ich habe zum Zweck dieser Recension beide Lebensläuse mit tüchtigen Schülern durchgelesen und bin über mehr als Eine Schwierigkeit durch lautes Lesen ore rotundo Ciceronis leicht fortgekommen. Das contortum in Plutarchs Stil ist so wenig griechisch, vollends in historischer Schreibart, wie es gewiß echt römisch ist; ja nicht selten klingen die seinen Wendungen durch, wie bie der vornehme Gesellschaftston Roms liebte. Ich wage nicht zu entscheiden, wie weit in Schul-Ausgaben dieser Gesichtspunkt Beachtung sinden soll; ob aber gar keine?

Die Anmerkungen, welche der Sacherklärung dienen, sind reichlicher, als gewöhnlich ist, ausgefallen. Wo es anging, sind aus Plutarchs Schriften verwandten Inhalts, also aus den vitis Lycurgi Arati, dann auch aus Polybius die bezüglichen Stellen ausführlich und mit den eigenen Worten der Autoren beigefügt. Das bat nebenbei noch den Nutzen, die ersten Keime historischer Kritik in des Jünglings Geist zu wecken, der gern im Lieben wie Hassen über das Maass geht. Ist doch selbst Plutarch darin der Jugend ein wenig verwandt geblieben. Aber so sehr ich fast alle jene Bemerkungen, einzeln für sich betrachtet, nach Inhalt und Form billige, will ich nicht verhehlen, dass ich in der Anordnung vieler wahrscheinlich anders als Herr Sintenis verfahren wäre. Die Natur der vorliegenden vitae — ihre Wahl war entschieden glücklich — ist als bekannt vorauszusetzen. Nothwendig müssen, wo die Wiederherstellung von Lycurgs Verfassung der Hauptinhalt ist, viele Einzelbestimmunges derselben von Plutarch besprochen, oft auch angedeutet werden. Herr Sintenis hat diese Andeutungen und Erwähnungen jedesmal erläutert; die Noten enthalten viele einzelne Bruchstücke von jenem Genetzesban. Warum nicht, wenn die Kenntnis von diesem Bau dem Schüler nicht zugemuthet wird, in der Einleitung den Grundrifs mit Beachtung aller in den vitis vorkommenden Einzelheiten so im Zusammenhang zeichnen. das das Vorbild lebendig in des Schülers Geiste stehe, wie es in Agis Herz eingeschrieben war? Dann hätte der Schüler mit ihm unmittelber fühlen können, ohne erst das Verständnis jedesmal von unten zu holen: mit ihm hätte er gelitten und wäre mit ihm gefallen, um mit Cleomenes sich wieder aufzurichten. Und nicht minder, wo, an dem Wendepenkt seines Geschickes, Cleomenes mit dem achäischen Bund zusammentriff, war eine Darlegung nöthig, welche Wesen und Stellung des achäiechen Bundes Griechenland und Macedonien gegenüber charakterisirt. Sollte die Forderung zu ideal oder für maafslos gelten, dass man mit den wichtigsten Capiteln von Plutarchs Lycurg beginnt, aus Lysanders und Agestlaus' Lebensläusen die für innere Entwickelung Spartas entscheidenden Momente anschliefst, Agis ganz liest, das Nothwendigste aus der vite Arati einschaltet und mit Cleomenes Untergang, zugleich dem von Sparta, endet? Oder steht nicht wirklich unsere Ansicht der classischen Lektüre jetzt auf dem Wendepunkt, dass fortan der Jnhalt maassgebend ist, weil allein durch ihn die Form — auch pädagogisch — wirken kann?

Berlin.

C. Rehdantz.

II.

Timoleon. Eine biographische Darstellung von Dr. Joh. F. J. Arnoldt, Oberlehrer am Königl. Friedrichs-Gymnasium zu Gumbinnen. Gumbinnen 1850. 204 S. 8.

Das Buch ist offenbar längere Zeit vorbereitet, ihm selber zu doppeltem Vortheil. Denn einmal ist mit Gewissenhastigkeit, ich möchte sagen, mit Liebe Alles gesammelt, auch was ohne direkten Bezug irgend einen Nebenumstand erhellen kann; sodann fliefst daher die Ruhe in der Bo-handlung. Und wie der Verf. mit Besonnenheit sein Ziel nicht hoch — "die Schrift soll als ein monographischer Beitrag zu einer Geschichte des alten Griechenlands betrachtet werden" - doch eben so wenig zu niedrig gesteckt hat, so ist er sich vollkommen klar über die Weise allein fruichtbringender Behandlung. Ihn leitet Niebuhr's Wort: "Nicht Re-eultate, welche nur blinde Meinungen stiften, sondern die Untersuchun-gen selbst in ihrem ganzen Umfange." Freilich sind ebendaher folgende Mängel unvermeidlich: Die Darstellung ist vielfach zerrissen, auf die Erzählung einzelner Fakta folgt kritische Erörterung, meist nach chronolorischer Seite hin, der verschiedenen Berichte; unmittelbar neben den von Plutarch bier mehr als anderswo aufgetragenen Farben aschgraue Skepsis. Ferner: nicht von innen heraus, wird man sagen, aus dem im Brenn-punkt erfasten Charakter Timoleons fällt Licht und lebendiger Zusammenhang in die einzelnen Thaten und Begehenheiten; nein, am Faden der Chronologie und der Lokalität werden sie an einander gereiht und Alles, was äußerlich der Sache angehörte, festgestellt. So giebt uns der Verf. kein Gesammtbild des Timoleon, sondern den möglichst sicheren Verlauf von Begebenheiten, bei welchen Timoleon thätig war. Die so reden, haben nicht Unrecht, aber thäten Unrecht, wollten sie den Vers. tadeln darum, dass er nicht erreicht hat, was gar nicht sein Hauptziel gewesen ist. Ich weiß nicht, ob Herr Arnoldt also überlegt hat: Weit die wichtigste Quelle für Timoleons Leben ist die Beschreibung, welche Plutarch hinterlassen hat. Sie hat die lebendigen Farben aus Timäus Werk geschöpst, welchen vom Vater her persönliche Dankbarkeit an Timoleon fesselte, dazu als Sicilier Bewunderung für den aller Selbstsucht baaren Befreier erfüllte und dessen Stil mehr als nötbig durch rhetorischen Prunk geschmückt war. Im Plutarch ist Harmonie der Darstellung, ist der kindhich gottvertrauende und freiheitbegeisterte Charakter sehr wohl erfafst worden. Wer also den Genuss des Ganzen und Harmonischen sucht, mus Plutarch lesen, wer die Details in ihrer Schärfe erkennen will, des Verf.'s Schrift zu Rathe ziehen. Vielleicht ist Herr Held durch ähnliche Ueberlegung dahin geleitet worden, seine Untersuchungen als Prolegomena in Plutarchi vitam Timoleontis in drei Programmen darzulegen. Das letzte von diesen bespricht die Quellen, welchen Plutarch gefolgt ist; Herr Arnoldt greift weiter und behandelt in seinen Prolegomenis 1) die Quellen zu Timoleons Leben. Aus den "ursprünglichen" Ephorus, Theopomp, Athanas und Timäus ist nur Einzelnes erhalten. Ueberalt wird der Nachweis versucht, wobei Arnoldt unter den verschiedenen Ansichten Neuerer den meines Erachtens nach richtigeren sich anschließt, in welchen Büchern ihrer Werke jene Autoren die Thaten Timoleons be-

<sup>1)</sup> Schon früher abgedruckt im Programm des Gumbinner Gymnasiums Mich. 1848; über Athanas erschien ebendes. 1846 ein eigenes Programm.

sprochen haben; ein Urtheil wird nur über Timäus ausgesprochen, oder eigentlich nur das harte Urtheil von Polyhius über Timäus gerade in Sachen Timoleons zurückgewiesen. Die "abgeleiteten" Quellen (S. 20—28) sind Plutarch, Nepos, Polyaen, Diodor. Ich billige die Ansicht, dass Plutarch nicht bloß im Tone des Ganzen, sondern auch im Einzelnen sich vornehmlich auf Timäus stütze; ebenso Nepos, der, wo er Eigenthumliches bietet, ungenau ist oder missverstanden hat. Ueber das Verhältnis, in welchem Diodor zu Plutarchs Darstellung steht, hat Herr Held in seinem zweiten Programm gebandelt. Herr Arnoldt möchte trotz mancherlei Momente, welche für Theopomp sprechen, dennoch als Hauptführer Timäus auch für Diodor in Anspruch nehmen und die bedeutenden Differenzen, gegenüber der plutarchischen Erzählung, als Differenzen der schriftstellerischen Manier ehor denn als Verschiedenbeiten der ursprünglichen Ueberlieferung ansehen. Gewiss mit Recht wird der Fehler bedeutend betont, welchen Diodors synchronistische Methode mit sich bringt; es pflegen daber die einleitenden Begebenheiten einer Thatsache, auch wenn sie längere Zeit voraufgegangen sind, erst unter den Jahre besprochen zu werden, in welchem irgend ein Abschluß oder Wendepunkt eintritt. "Diese Praktik, die zunächst die Facta verschiebt, erfaßt dann auch die Substanz und führt zu solchen Differenzen, wie sie in der Daratellung von Timoleons Brudermord und der allmähligen Eroberung von Syracus am grellsten in die Augen fallen." S. 29 u. 30 werden die Quellen der syrakusischen Geschichte für die Zeit von 354 - 345 besprochen; die Geschichte wird Abth. II. Abschn. 1 (S. 46 - 74) behasdelt. Vorangeht (S. 21 - 45) die Erste Abtheil.: Timoleon in Koristh. Ich kann mich bier auf Einzelnes nicht einlassen; die streitigen Punkte werden mit Umsicht und in ruhigem Tone besprochen, das Resultat mit Besonnenheit und Klarheit ausgesprochen. Es sind nicht sowohl schafsinnige Combinationen und neue Resultate, welche das vorliegende Buch bietet, als gründliche und verständige Zusammenstellung aller bis jetzt bekannten Momente, aus der wenigstens mit Klarheit hervorgeht, wie weit mit Sicherheit eine Entscheidung möglich ist. Nicht selten wird eine unbegründete Vermuthung oder kecke Schlussolgerung Anderer zurück-gewiesen. Deshalb auch mag der Leser, der in seinem Urtheil sich nicht occupirt fühlt, in den meisten Punkten gern der unbefangenen Ansicht des Verf.'s beitreten. Abth. II. Abschn. 2 (S. 57-131) umfasst den Zeitraum von Timoleons Ankunft in Sicilien (34%) bis zur völligen Eroberung von Syracus (344), so wie den ersten Krieg gegen die Carthager. Im Abschn. 3 (S. 152) wird die Reorganisation der syrakusischen Staatsverhältnisse durch Timoleon besprochen von obigem Zeitpunkt an bis zum Beginn des zweiten karthagisch-sicilischen Krieges (34%). Diesen behandelt der Abschn. 4 (S. 168), welcher mit der Schlacht am Krimises (Junius 339) schließt. Im Abschn. 5 (S. 186) werden-Timoleons letzte Kämpfe und Einrichtungen auf Sicilien im Jahre 33? durchgenommen. Das Buch schliefst – abgesehen von einigen Nachträgen, Zengen des nie ruhenden Fleises - mit dem Abschn. 6, welcher Timoleons Privatleben, seinen Tod und die Bestattung behandelt, dem Zeitraum von 337-337. Man vermist eine chronologische Zusammenstellung der im Werke berührten Fakta. C. Rebdantz.

Am 18. October 1850 im Druck vollendet.

# Erste Abtheilung.

#### Abhandlungen.

Ueber new und nec nach Imperativ- und Conjunctivsätzen.

Wenn die lateinische Sprache die Verneinung als Willen, Wunsch oder Absicht durch ne bezeichnet, so ergiebt sich von selbst, daß die verbindende Satzsügung et ne oder das stellvertretende neve, new erheische. Bekanntlich ist Letzteres sowohl nach affirmativen, als nach negativen Sätzen das Gewöhnliche geworden, z. B. Curt. 8, 12, 15. Vicit tamen gratiam meriti sceleris atrocitas, denuntiarique jussit, ut excederet castris, neu licentiae barbarae exemplar in Graecorum mores et mitia ingenia transferret. Id. 8, 19, 4. Si rex sermoni tuo affuisset —, ipse enim peteret, ne in peregrinos externosque ritus degenerare se cogeres, neu rebus feliciesime gestie invidiam tali adulatione contraheres. Für den erstern (seltenen) Fall, den die Grammatiker meist für die bloße Anknüpfung ohne Disjunction nehmen, als Cic. Or. 66, 221, bieten wir Cat. R. R. 1. Ne emas, neve parcas - -, et ne satis habeas. Cic. Off. 1, 25, 89. Cavendum est etiam, ne major poena quam culpa sit, et ne iisdem de causis alii plectantur. Ovid. ex Pont. 1, 2, 113. Nec male compositos — cineres ungula pulset equi; Et ne — Terreat hic manes Sarmatis umbra equi. Prudent. c. Symm. 2, 157. Ne natale solum, patrii ne jugera ruris Tendat -: Et ne corporeis addicat sensibus omne Quod vult. Aber gleichwie in Wünschen und Aufforderungen nicht selten non gebraucht wird, wo man ne erwartet, als Quinct. Inst. 7, 1, 56. Non desperemus und 1, 1, 5. Non assuescat ergo puer etc. (was man sogar mit dem 1, 5, 50 aufgestellten Canon im Widerspruche fand), einen Fall, den wir in der Zeitschr. f. d. G. W. IV, 7 S. 543 ff. ausführlich besprochen haben: eben so findet sich nicht selten sowohl nach einem affirmativen, als auch nach einem negativen Imperativ oder Conjunctiv nec und

neque statt des (scheinbar) erforderlichen neve oder neu. Viele treffliche Grammatiker und Exegeten haben an dieser Spracherscheinung Anstols genommen, und entweder eigenmächtig emendiret oder eine Emendation vorgeschlagen, wie ehedem der sonst so vorsichtige Zumpt in seiner Latein. Gramm. §. 535 in Bezug auf Nep. Paus. 4, 6. orare coepit, ne enuntiaret nec se meritum de illo optime proderet und §. 585 in Bezug auf Ovid. A. A. 3, 129. 1) Vos quoque non caris aures onerate lapillis, nec prodite etc Nicht minder streng urtheilen nach der Regel Beier zu Cic. Off. 1, 26, 91 und 2, 21, 73, Kritz zu Sallust. Cat. 34, 2, Forbiger zu Virgil. Ge. 3, 435 und die von ihm angeführten Gewährsmänner Huschke und Wunderlich zu Tib. 1, 2, 37. Wenn diese Gelehrten beslissen waren, einigen abweichenden Vorkommnissen gerecht zu werden, so waltet und schaltet dagegen Schelle ohne Schonung zu Horat. A. P. 142 p. 138-143. Dass dergleichen Rigorismus nicht weiter Platz gegriffen hat, verdanken wir ebenso den gereinigten Texten, als und mehr noch der tiefer dringenden Sprachforschung. Mußte doch selbst ein Reisig sich dieserhalb eine kleine Zurechtweisung von Haase gefallen lassen (Vorlesungen über lat. Sprachw. §. 325 Anm. 496 S. 589). Wir glauben daher dem Kritiker und Grammatiker einen Dienst zu erweisen, wenn wir die derartigen Spracherscheinungen in schlagenden Beispielen aus mehreren Schriftstellern übersichtlich zusammenstellen; woraus sich dann leicht ein sichres Urtheil fällen lassen dürfte. Wir legen dabei unsern Excurs zu Horat. Epist. 1, 11, 23. II. p. 121 - 125 zu Grunde, der selbst dem trefflichen Forscher Hand im Tursellin. IV. p. 119 sqq. entgangen zu sein scheint. Der erste und regelrechte Fall ist, daß

# I. 1. dem affirmativen Imperativa) und Conjunctiv 6) neve, new folgt.

Also a) Horat. Epist. 1, 11, 23. Grata sume natu, new dulcia differ in annum. Satir. 2, 5, 89. Cautus adito, New desis operae, neve immoderatus abundes. — Tib. 1, 8, 49. At tu utere — New iuvenem torque. 1, 2, 35—37. 4, 4, 10. — Sil. It. 12, 329. libate cruores; New date terga malis! — Val. Fl. 6, 539. nooturnis mitte hase simulacra rapinis; Neve deum mihi finge. Vgl. 7, 225. Senec. Herc. fur. 657. Pervince — neve te fractu optimo frauda laborum. Id. Hippol. 132. Exstingue flammas, neve te dirae spei Praebe obsequentem. Auct. Octav. 253. code fatis —; neve violenti move Iram mariti. — Petron. 124. tu concute plebem, Curio, tu fortem neu supprime, Lentule, Martem. — b) Sat. 1, 10, 9. Est brevitate opus, ut currat sententia, neu se impediat. Ibid. 2, 5, 23. Captes astutus ubique Testamenta senum: neu, si — Aut spem deponas, aut artem ilbusus omittas. Od. 1, 2, 50. Hic ames dici pater — Neu sinas —.

In der 9ten Ausgabe 1844 ist die Correction ne oder neu unerwähnt geblieben, welche — wenigstens noch in der 7ten — steht.

V. 46 — intersis — Neve te — tollat. Epist. 1, 18, 110. Sit bona copia - Neu fluitem. A. P. 194. Actoris partes chorus - defendat, neu quid medios intercinat actus. Andre Beispiele geben außer den Grammatiken für alle 3 Modi Görenz zu Cic. de Legg. 2, 8, p. 129, Beier zu Cic. Offic. 3, 2, 6, Kritz zu Sallust. Cat. 34, 2, Ebenders. und Dietsch zu Jug. 8, 2. 14, 24, Herzog zu S. Jug. 108, 2 und zu Caes. B. G. 7, 47, F. A. Wolf zu Tacit. Annal. 1, 35, 1, Duker zu Liv. 33, 46, 7, vergl. mit Drakenb. zu Liv. 2, 15, 2, Jahn und Forbiger zu Virg. Ge. 2, 37 and die reichhaltige Sammlung in Hand's Tursell. IV. p. 177, wozu wir noch fügen Virg. Aen. 9, 231. Audite o mentibus aequis, Aeneadae, neve haec nostris spectentur ab annis, Quae ferimus. Ovid. Her. 17, 111. — Sil. It. 2, 20. 15, 514. 17, 78. 368. — Senec. Oedip. 73. — Claudian. Epith. Pall. et Cel. 135. de Nupt. Hon. et Mar. 205. in Eutrop. 1, 400. - Prudent. Cathm. 3, 172 8, 25. Wenn wir oben von Seiten einer größern Dringlichkeit den auffordernden Imperativ oder Con-junctiv zu Grunde legten, so schließen wir dadurch sowohl hier als in dem Folgenden keinesweges den regierenden Indicativ aus, in so fern er ebenfalls eine Ermahnung oder Aufforderung ausspricht, wie z. B. Caes. B. G. 2, 21. Milites - cohortatus, uti suae pristinae virtutis memoriam retinerent, neu perturbarentur animo, hostiumque impetum fortiter sustinerent, oder Sallust. Fr. lib. 1. p. 948 (Cort.). Quod ego vos oro alque obsecro, set animadvertatis, neu patiamini. — Ìbid. lib. 3. p. 965. Quod ego vos moneo quaesoque, ut animadvertatis, neu cogatis necessitatibus privatim mihi consulere, oder Curt. 8, 9, 27. At Oxartes coepit hortari, ut fidem quam vim Macedonum mallet experiri, neu moraretur festinationem victoris exercitus in Indiam tendentis.

## Dem affirmativen Imperativa) oder Conjunctivb) folgt nec, neque.

Dass die Ausnahme eine größere Aussührlichkeit als die Regel findet, wird Jeder dem Zwecke dieser Darstellung gemäls halten. Zunächst Beispiele des Imperativs a): Horat. Od. 3, 29, 5. Eripe te morae, Nec semper udum Tibur — contempleris (Cuningham und Dorighello neu, die übrigen ne, mit Ausnahme von Dillenburger und Theod. Obbarius, vgl. unsere desfallsige Vertheidigung des nec in Jahn's NJbb. 1838. XXIII. S. 375 und Lübker z. d. St. S. 529). Od. 1, 9, 15. Appone, nec dulces amores Sperne puer. 2, 7, 19. Fessum militia latus Depone sub lauru mea nec Parce cadis. 3, 7, 29. Domum claude neque in vias — Despice. Epod. 8, 13. Esto beata — Nec sit marita, quae etc. — Virg. Ecl. 8, 102. Transque caput iace; nec respexeris! (Hier bieten der Medic., Gud. und Medic. Pierii nec, die andern codd. ne, s. Jahn zu Ge. 3, 435.) Id. Ge. 3, 96. Abole domo, nec turpi ignosce senectae (vgl. Hand Tursell. IV. p. 121). - Aen. 12, 801. Desine iam tandem -

Nec te tantus edat tacitam dolor. — Tibull. 1, 9, 23. Ure meun potius flamma caput — Nec tibi celandi spes sit peccare paranti. Id. 4, 3, 3. Parce meo juveni — Nec tibi sit duros acuisse in proclia dentes. Id. 4, 5, 13. Tu precor, insidos, sancte, relinque focos; Nec tu sis iniusta, Venus. — Ovid. Metam. 1, 462. Esto contentus amores Irritare -, nec laudes assere nostras. (Schelle zu Horat. A. P. 143 wollte neu, aber mit Recht schützt Bach hierselbst die Vulgata.) Ibid. 2, 129. Parce, puer, stimulis — — Nec tibi directos placeat via quinque per arcus. Ibid. 3, 477. O remane, nec me, crudelis, amantem Desere. Ibid. 9, 698. Pone graves curas — Nec dubita. Ibid. 14, 375. Solem Accipe, nec durus Titanida despice Circem. Ibid. 15, 475. Retia - artesque dolosas Tollite, nec volucrem viscata fallite virga, Nec — includite — Nec celate cibis uncos fatlacibus hamos. Ibid. 11, 669. Surge, age, da lacrimas, lugubriaque indue, nec me — mitte. Ibid. 9, 792. Date munera templis, Nec timida gaudete fide. Ibid. 8, 432. Pone age, nec titulos intercipe, femina nostros — Nec te fiducia formae decipiat. Id. Her. 4, 129. I nunc — Nec — terruerint animos nomina vana tuos. Ibid. 3, 91. Arma cape — Nec tibi turpe puta. V. 137. Respice — Nec miseram lenta ferreus ure mora. Ibid. 7, 75. Da breve sacvitiae spalium — — Nec mihi parcatur. Ibid. 17, 113. Sed sine, quam tribuit sortem Fortuna tueri: Nec spolium nostri turpe pudoris habe. Id. Trist. 1, 1, 5. Habe. Nec te velent; ibid. 61. Ire memento, Nec tibi sit. 57-59. Adepice Romam - Nec te - Ignotum populo posse venire puta. Ibid. 1, 9, 65. Excusa, nec amici desere causum. Id. Remed. Am. 219. Perfer et invitos currere coge pedes. Nec pluvias vites: nec te peregrins morentur Sabbata, nec - Nec quaere - nec - finge moras. Tempora nec numera: nec crebro respice Romam. Id. A. A. 3, 755. Carpe cibos - nec perunge. Außerdem A. A. 1, 516. 2, 211. 312. 323. Her. 16, 11 ex Pont. 1, 1, 49. 3, 146. Met. 11, 252-3. 14, 376. 15, 175. Fast. 1, 679. 2, 673. Medic. Fac. 69. - Propert. 4, 6, 47. Vince mari - Nec te, quod classis centenis remigat alis, Terreat. 1d. 4, 11, 89. (5, 11, 89. Lachm.) Coniugium, pueri, laudate et ferte paternum — Nec matrem laudate nimis. — Pers. 3, 66-73. Disce — neque invideas, quod -. 6, 76. Vende animam hicro - nec sit praestantior alter. (O. Jahn giebt ne; aber mit Recht schätzt Hermann in Disput. all. etc., Marburg 1842, nec.) - Val. Fl. 1, 525. Plecte ratem molusque, pater; nec vulnere nostro Aequora pande viris. Id. 8, 102. Cede Deo - nec me - exagilent. - Vgl. 3, 680 -83. 4, 250 f. 4, 477. 5, 540. 7, 182. - Senec. Troad. 714. · Adora, nec turpe puta. Vgl. Med. 535, 606. Herc. Oct. 849. -Stat. Silv. 5, 1, 179. Parce, saevo nec concute planctu Pectora. Vgl. 1, 4, 34. 2, 2, 95. 141. 3, 1, 110. 4, 1, 29. 3, 140. 5, 1, 179. '— Lucan. 2, 344. Da tantum nomen inane Connubii — nec dubium longo quaeratur in aevo (wo Corte ne schrieb). — Claudian. de IV. Cons. Hon. 266. Comprime motus: Nec tibi quid licent, sed quid feciese debebit, Occurrat. V. 294. Tu consule cun-

ctis, Non tibi. Nec tua te moveant, sed publica vota. V. 396. Interea Musis, animus dum mollior, insta, - nec desinat unquam Tecum Graia loqui, tecum Romana vetustas. Id. de Flav. Mall. Theod. Cons. 141. Aggredere — Nec tibi sufficiat transmissae gloria vitae. — Sedul. in carm. pasch. prol. 3. Pone supercilium - Nec quaeras opus. Id. Carm. 1, 35. Parcite nec de tellure cruenta Livida mortiferis vellatis toxica succis. --Prudent. Perist. 6, 25. Mecum state viri — Nec mors terreat. Id. 10, 520. Fac, ut mens super sit libera, Nec gestet ultra, quod tyrannus amputet. Id. Psychom. 119. Excipe mortiferum - ferrum, Nec doleas. — Calpurn. Ecl. 5, 36. Parce tumen foetis: nec sint compendia tanti (wo die Lesart zwischen neu und ne sint schwankt). V. 57. compelle greges — nec —. 63. pasce — Nec —. Anth. lat. Burm. 1, 89, 11. 3, 82, 63. 3, 94, 12. 3, 174, 13. - Dionys. Cat. Dist. 1, 2. Plus vigila semper, nec somno deditus esto. (So Arntzen, früher ne.) 16. 3, 25. Aequa diligito caros pietate parentes; Nec matrem offendas, dum —. (So Zell p. 119.) — Auson. Epitaph. 38, 4. Mitte, nec exprobres singula. Edyll. 4, 12. 27. Epist. 23, 32. - Boeth. de Consol. phil. 1, 7, 27. Pelle timorem, Spemque fugato, Nea dolor adsit. - Reposian. Concub. Mart. et Ven. 30. De roseis connecte manus, Vulcane, catenis, Nec tu deinde liges. - Sallust. Jug. 85, 47. capessite rempublicam, neque quenquam metus ceperit. - Liv. 22, 10, 5 (das. Fabri). Si id moritur, quod fieri oportebit, profanum esto, neque scelus esto. Id. 23, 3, 3. Clausos omnes in curiam accipile, solos inermes: nec quicquam raptim - egeritis. Id. 38, 38, 8. Elephantos tradito omnes, neque alios parato. — Tacit. Hist. 1, 84. Ceteri abolete memoriam foedissimae noctis; nec illas adversus senatum voces ulhus unquam exercitus audiat. — Apul. Met. IV. p. 89. Bip. Bono animo esto, mi herilis, nec vanis somniorum figmentis terreare. — V. p. 104. parvulum nostrum imminentis ruinae infortunio libera: nec illas ocelestas feminas vel videas vel audias. Ibid. p. 113. Mihi ausculta, nec le praecipitio - perimas. Vgl. III. p. 57. XI. p. 258. — Ammian. Marcell. 20, 8. Mente quueso accipito placida. Nec actum quidquam secus existimes. — Hieronym. Apolog. II. p. 72. A. Noli propter hoc habere tristitiam, nec de omissa virginitale suspires. Ibid. Habeto paulis peruxorem, nec praecurras morantem.

Conjunctiv b): Horat. Od. 2, 11, 4. Remittas quaerere, nec trepides in usum Poscentis aevi pauca. Epod. 10, 9 ff. Insurgat Aquilo —; Nec sidus — amicum apparent, — nec —. Sat. 1, 10, 4. Saepe etilum vertas — neque, te ut miretur turba, labores. 2, 1, 44. Ut pereat positum rubigine telum, nec quisquam nocent. A. P. 338. Ficta voluptatis causa sint proxima veris: Nec, quodcumque volet, poscut sibi fabula credi. (Bentley u. A. ne, gebilligt von J. H. Voss in Gloss. S. 255; hieher gehört auch Epist. 1, 13, 16 Nec vulgo narres, auf die vorhergehenden Futura bezogen, wie wir mit Hocheder, Meinecke und Lindemann geschrieben haben, während Bentley u. A. new aufpahmen, so wie Dillenburger ne schrieb. Nach unserm Dafürhalten bleibt nur die Wahl zwischen nec und neu.) - Plaut. Asin. 4, 1, 29. Suspiciones omnes abs se segreget, Neque illasc ulli pede pedem homini premat. Quum surgat, neque in lectum inscendat proximum, Neque quum descendat, inde det cuiquam manum: Spectandum ne cui annulum det, ne que roget. (Reisig §. 325 behauptet, dass in dem mittlern Verse selbst das Metrum neve verlange, was jedoch Haase unglaublich findet, da in der ganzen Scene sonst immer nec oder neque stehe.) Id. Captiv. 2, 3, 76. Tuque te pro libero esse ducas, pignus deseras: Neque des operam, pro me ut huius reducem facias filium. - Catull 11, 21. Cum suis vivat valeatque moechis, — — Nec meum respectet, ut ante, amorem. Id. 68, 47. (Lachm. p. 62.) Notescatque magis mortuus atque magis, Nec tenuem texens sublimis aranea telam In deserto Alli nomine opus faciat. — Cat. Dir. 18. Desint et silvis frondes et fontibus humor: Nec desit nostris devotum avenis. 69. 70. Incurrant amnes passim remeantibus undis, Nec nostros servire sinant erronibus agros! - Virg. Ecl. 2, 28—34. O tantum libeat mecum tibi sordida rura Atque humiles habitare casas — — Nec te poeniteat calamo trivisse labellum. (Richtig hier Jahn: "Conjunctivus poeniteat est optantis, sicut supra libeat." Anders scheint Wagner in Quaest. Virg. XXXVI, 15 p. 580 zu denken.) Ibid. 8, 89. Talis amer teneat, nec sit mihi cura medendi (vgl. Jahn zu Ge. 3, 435). Id. Aen. 4, 617. Auxilium imploret - nec, quum se sub leges pacis iniquae Tradiderit, regno aut optata luce fruatur. Ibid. 10, 32. Luant peccata, neque illos Iuveris auxilio. (Hand IV. p. 122 will hier nec geschrieben wissen; noch strenger urtheilt derselbe p. 118: "Neque numquam ponitur pro et ne, ideoque non componitur cum imperativo aut coniunctivo prohibitivo. Nan unus Virgilit locus Aen. 10, 32, ob ipsam hanc causam suspectus, vix potest dubitationem adferre. Allein wir haben bereits diese Form neunmal in den bis jetzt aufgeführten Beispielen in der nämlichen Verbindung gefunden.) Ibid. 11, 363. unum, optime regum, Adlicias, nec te ullius violentia vincat. (Ueber die Stellung des nec spricht Wagner in Quaest. Virg. XXXII, 4, 12.) -Tibull. 3, 4, 1. Di meliora ferant, nec sint insomnia vera. Vgl. 1, 9, 57-59. 2, 4, 41. 42. und 1, 7, 57. - Corn. Gall. Eleg. 91. Tunc me vina invent — Nec dominue pudeat gremio captare soporem. — Propert. 3, 8, 10. (4, 10, 10. Lachm.) Alcyonum positis requiescant querelis; Increpet absumptum nec sua mater Ityn. Ibid. 4, 5, 49. (5, 5, 49. Lachm.) Ianitor ad dantes vigilet — — Nec tibi displiceat miles non factus amori. — Ovid. Met. 10, 302. Desit in hac mihi parte fides, nec credite factum. Id. Fast. 1, 687. Interea crescat scabrae robiginis expers, Nec vitio coeli palleat ulla seges. Id. Trist. 1, 1, 11. Felices ornent haec instrumenta libellos; — — Nec fragili geminae poliantur pumice frontes. Id. ex Pont. 1, 2, 109. Denique, si moriar, subeant pacatius arvum Ossa nec a Scythica nostra premantur humo. Nec - Id. Amor. 1, 8, 85. Quin etiam discant oculi lacri'n

h

e t

1.5

\*

k

H

6

ķ

ls

. .

p

,

mare concli - - Nec, si quem falles, tu periurare timeto. Id. A. A. 3, 285. Sint modici rictus — — Nec eua perpetuo contendant ilia rictu. Ibid. 3, 315-320. Rem. Am. 507. 637-641. Id. 105—113. 261—275. 283. 297. 303. 349. 358. 561. 629. - Columell. de Cult. Hort. 153. Sicco ut consuescat pulvere planta, Nec mutata loco siccos exhorreat assius (wo die alten Ausgaben ne lesen). - Sil. It. 1, 93. Vertant inde ad Carthaginis arces: Nec divum oblitis indicere bella morentur. 2, 301. Sic propria hoc luat poena, nec misceat urbis Fata silis. 4,509. 6, 484. 9, 348. 475. 11, 252. 402 sqq. 16, 261. — Iuven. 1, 110. Vincant divitiae, eacro nec cedat honori. Id. 12, 130. Montibus aurum exacquet, Nec amet quenquam, nec ametur ab ullo. (Ueber 16, 27. Siccentur — et — non — sollicitemus, vgl. Heft 7. S. 545.) — Lucan. 6, 622. (das. Corte) Ut modo defuncti tepidique cadaveris ora Plena voce sonent: nec — Auribus incertum feralis strideat umbra. — Val. Fl. 8, 395. Quemque suas sinat ire demos: nec Marte cruento Europam atque Asiam prima haec committat Erinnys. (Heinsius will ne M. lesen.) Vgl. 1, 799. 4, 173. 5, 649. 679. 7, 482. — Stat. Silv. 2, 2, 107.—9. Sie felix —, nec nobile mutes servitium, nec te cultu Tirynthia vincat Aula. Vgl. 1, 1, 106. 4, 64. 2, 1, 10. 4, 4, 85 (das. Markl.). 5, 2, 88 (das. Markl.). - Senec. Thyest. 27. Longum nefas Eat in nepotes, nec vacet cuiquam vetus Odisse crimen (wo Gronov neu schrieb). Vgl. Herc. fur. 1082. Hippol. 392. Herc. Oct. 1329. — Martial, de Spectacl. 1. — sileat — Assiduus iactet nec Babylona labor; Nec Triviae templo molles laudentur honores. Id. Epigr. 1, 36, 13. Parcas lusibus et iocis, rogamus: Nec castrare velis meas libellos. Id. 7, 69, 3. Hanc (Theophilam) sibi inre petal magni senis Allicus horlus, Nec minus esse suam Sloica turba velit. Vgl. 1, 71, 7. 5, 35, 9. 6, 25, 5. 7, 28, 1—3. 72, 1—3. 99, 1. 2. 9, 59, 3. 4. 10, 7, 3—5 and 10, 5, 11—13. 78, 14. 15. 12, 14, 1. 2. — Senec. Octav. 275. Utinam falso credita perdat - fidem, Nec nova nostri coniux thalamos Principis intret. Vgl. 575. — Auson. Epigr. 19, 1. Uxor, vivamus — et teneamus Nomina —: Nec ferat ulla dies, ut commutemur in aevo. Id. Ephem. 68. Cuncta quietis Fungantur membra officiis, nec saucius ullis Partibus amissum quicquam desideret usus. Edyll. 8, 20. Pacem mundus agat, nec turbida sidera regnent. Vgl. 16, 12. Epist. 14, 16. — Claudian. de Laud. Stilich, 2, 383. Iam prata choreis pulsent, nec rigidos pudeat lusiese Catones. V. 464. Phrixeus roseo producat fertile cornu Ver Aries: pingues nec grandine tundat olivas Scorpius. Id. de Nupt. Honor. 200. de B. Gildonic. 430-432. Id. in Eutrop. 1, 432. Id. de Flav. Mall. Theod. Cons. 310—11. — Prudent. Psychom. 96. Te volvant subtor vada flammea — Nec tam Christicolas, furiarum masima temptes. Id. contr. Symmach. 1, 40, Monet, ut deterrimus error, Ut que superstitio velerum procul absit avorum, Nec putet esse Deum, nisi qui super omnia summus Emineat. Id. Perist. 5, 558. Placatus ut Christus suis Inclinet aurem prosperam, Noxas nec omnes imputet. — Boet h. de Consol. phil. 1, 6, 11. Nunquam

purpureum nemus Lecturus violas petas, — Nec quaeras avidu manu Vernos stringere palmites. — Burm. Anth. lat. 2, 119, 95. Victorem victus metuat: metus imperet illi, Membra nec in struta sternere discat humo. Ibid. 5, 219, 7. Ut Dissipem curas animo nocentes, Nec gravem timeam nimis senectam. Ibid. 6, 83, 42. Inquietus inguina arrigat tumor: Neque mutare possit. Vgl. 1, 89, 78. 79. 2, 185, 7. 3, 58, 25. 3, 192, 11. — Poenitentiar. 7—9. ed. Kritz. Surgamus, et ad sua se quisque vertat facta, prodere promptus ea, Nec contemnamus hoc acceptabile tempus. (Wir geben dieses Beispiel sus einem Gedichte des Mittelalters, um darzuthun, wie der Redegebrauch sich hierin befestigt habe. Dergleichen Beispiele könnten noch in Unzahl angeführt werden; allein der nachdenkende Sprachforscher dürste schon an den klassischen genug haben. Und nicht blos die Dichter, auch die besten Prosaiker haben den bezeichneten Weg eingeschlagen, wie

aus den folgenden Stellen hervorgeht.)

Cic. Divin. in Caecil. 16, 52. Suadebit tibi, ut hinc discedur, noque mihi verbum ullum respondeas. Id. in Verr. 2, 17, 41. Illi sum commonefaciunt, ut - utatur instituto suo, nec cogat aute horam decimam de absente secundum praesentem iudicare. Ibid. 3, 48, 115. Ut ea praetermittam, neque eos appellem. Id. de Or. 1, 5, 19. Hortemur potius liberos nostros, ut animo rei magnitudinem complectantur, neque iis aut praeceptis aut magistris aut - se id quod expetunt, consequi posse confident. Id. Epist. ad Div. 1, 9, 52. Recordare enim, quibus laudationem ex ultimis terris miseris; nec hoc timueris (über diese Stellung vgl. Hand im Tureell. IV. p. 119). Id. de Rep. 1, 2. Teneamus eum cursum, qui semper fuit optimi cujusque, ne que en signa audiamus, quae receptui canunt. Id. pr. Planc. 6, 15. Cedat consulari generi pruetorium, nec contendat cum praetorio equester locus. Id. de Off. 1, 26, 92. Res familiaris augeatur ratione -, nec libidini potius huxuriaeque quam liberalitati et beneficentiae pateat. 1, 29, 102. Efficiendum, ut appetitus rationi obediant eumque neque praecurrent, nec propter pigritiam aut ignaviam deserant. 1, 37, 134. Insit in sermone lepos. Nec vero - excludat alios. 2, 21, 73. Imprimis autem videndum erit ei, qui — ut suum quisque teneat, neque de bonis privatorum publice deminutio fiat (Beier schrieb gegen die codd. neve, was mit Recht Zumpt su Cic. in Verr. 3, 6, 14 und Hand IV. p. 119 milabilligen. Vgl. auch Bonnell zu dieser Stelle). 3, 22, 87. Philippi sententia: quas civitates Sulla - liberavisset, ut hae rursus vectigales essent, neque iis pecuniam, quam pro libertate dederant, redderemus. Problematisch dem Sinne, nicht der Sprache nach ist 1, 25, 85. ut totum corpus reipublicae curent, nec reliquas deserant, wo Facciol., Gernh. und Beier (der jedoch II. p. 194 neve verbessert) also schreiben, während Orelli, Zumpt, Stürenburg und Bonnell ne nach Erfordernis des Sinnes aufgenommen haben.] - Liv. 3, 52, 11. Id modo simul orant ac monent, ut ipsis ab invidia caveatur: nec suo sanguine ad supplicia Patrum plebem assuefaciant. Id. 7, 31, 9. Peterent pro societate amici-

tiaque, ut dediticiis suis parcerent: neque in eum agrum --hostilia arma inferrent. Id. 21, 22, 6. proinde sequeretur, neque usquam a se deflecteret oculos. Ibid. 9. pergeret porro ire, nec ultra inquireret. [Die beiden letztern Beispiele gehören dem Wesen nach zu I. 1. a).] Vgl. 21, 41, 16. 24, 3, 14. 27, 20, 12. 30, 37, 3. 39, 10, 8. — Cels. 8, 3. Lentius ducenda habena, — ut, quandocumque os perrumpitur, sentiamus, neque periclitemur, ne — (falls nicht die Stelle consecutiv zu fassen ist). — Tacit. Ann. 6, 12. (das. Bach und Ruperti) Sanxisse Augustum, quem intra diem ad praetorem urbanum deferrentur, neque habere privatim liceret. Id. Dial. 13. Me — Musae — in illa sacra illosque fontes ferant; nec insanum ultra et lubricum forum experiar. - Plin. Epist. 4, 16, 3. Studeamus ergo, nec desidiae nostrae praetendamus alienam. Id. 8, 24, 5. Absit superbia, asperitas. Nec timueris contemptum. — Hieronym. Epist. adv. Ioann. Hierosol. 62. II. p. 125. F. Quasso te, ut patienter me andias, nec veritatem adulationem putes. — Minuc. Fl. Octav. 5. Ita tibi informandus est animus, ut libram teneas aequissimi iudicis, nec in alteram partem propensus incumbas. — Apul. Met. VII. p. 145. Ei suasisse, ut manus habetatas - referret ad frugem meliorem; — nec manum validam erogundae stipi porrigeret. Id. Flor. p. 118. Utinam — edictum valeret, ne qui —: uti pauci boni artifices — sapientiae studium contemplarent, nee rudes, sordidi, imperiti pallio tenus philosophos imitarentur etc. Vgl. Zumpt za Cic. in Verr. 3, 6, 14, Dederich za Dict. Cret. 3, 12., Wagner's Quaest. Virg. XXXVI, 15., Hand zum Tursell. IV. p. 118 sqq.

į.

Hiermit verbinden wir den Fall, wo nec, neque mit einem Imperativ oder Conjunctiv bald zu Anfange eines Satzes, bald in der Mitte der Rede steht, ohne daß Etwas vorausgeht, wovon die Partikel grammatisch abhängig wäre, z. B. Horat. Sat. 2, 4, 35. (das. Orelli und Wüstem.) Nec sibi coenarum quivis temere arroget artem (Heindorf irrt, wenn er ne für besser halt). - Virg. Aen. 3, 393. Is locus urbis erit - Nec tu mensarum moreus horresce futuros. Id. Ecl. 10, 46. Tu procul a patria — nec su mihi credere tantum! Id. Ge. 2, 95. (das. Jahn und Forbig.) Quo et carmine dicam, Rhaetica? nec cellis ideo contende. Vgl. Ecl. 9, 6. — Ovid. Fast. 6, 285. Nec tu aliud Vestcm, quam vivam intellige flammam. — Lucret. 6, 187. — Manil. 2, 244. 4, 366. 5, 105. (s. Jacob das.) 231. — Tib. 1, 1, 29. 4, 21. 4, 1, 27. 6, 18. — Propert. 1, 9, 25. 4, 6, 47. 4 (5), 11, 94. — Ovid. Met. 12, 455. 11, 286. 13, 29. Triet. 5, 14, 43. Her. 16, 31. 83. ex Pont. 3, 1, 89. 6, 12. 4, 9, 101. A. A. 1, 135. 631. Rem. Am. 243. Fast. 4, 63. Pers. 5, 157. Inv. 3, 302. 8, 188. 9, 99. 12, 93. — Stat. Silv. 1, 1, 17. 4, 17. 3, 1, 110 (das. Markland). — Sil. It. 3, 146. 609. — Val. Flacc. 5, 502. — Mart. 1, 55, 4. 10, 68, 7. — Claud. in Rufm. praef. 2, 15. de IV. Cons. Honor. 14. de Cons. Stilich. 3, 183. - Lucil. Asta. 363. — Avien. Or. marit. 16. Carm. min. VI. B. 25 (bei Wornsdorf V. p. 1301). - Grat. Falisc. Cyneg. 308. Nemesian. Cynag. 126. 264. Calpura. Ed. 5, 106. — Anthol. lat. Burn. 5, 9, 13. p. 487. 6, 1, 21. p. 580. — Senec. Hippol. 758 (wo Gronov neu schrieb). — Auson. Epigr. 35, 5. Parental. 17, 1. — Prudent. Perist. 10, 929. 11, 23. — Liv. 21, 43, 11. — Tacit. Ann. 1, 43. Hist. 2, 76. Dial. 32, 1. — Petron. 112. 126. Minuc. Fel. Octav. 32. 33. 36. Vgl. Hand im Tursell. IV. p. 121.

# II. 1. Dem negativen Imperativa) und Conjunctiv 6) folgt neve, neu.

Wir geben für diesen Canon nur wenige Beispiele, also a): Virg. Aen. 2, 606. Tu ne qua parentis Iussa time, neu procceptis parere recuea! Ibid. 6, 833. Ne, pueri, ne tanta animis adouescite bella, Neu patrias validas in viscera vertile vires. Ibid. 7, 96. Ne pete connubiis natam sociare Latinis, — thalamis neu crede paratis. Ibid. 202. Ne fugite hospitium, neve ignorate Lutinos. Ibid. 8, 39. Ne absiste. — Neu belli terrere minis. Ibid. 12,72. Ne me lacrimis. neve omine tanto Prosequere. — b) Conjunctiv: Virg. Ge. 2, 252. Ah nimium ne sit mihi fertilis illa, Neu se praevalidam primie ostendat aristie! Vgl. Ge. 1, 80. 3, 435. — Horat. Od. 1, 33, 2. (das. Lübker) Albi, ne doleas, neu miserabiles Decantes elegos. Id. 1, 36, 10. Cressa ne carest pulchra dies nota, Neu - etc. Vgl. 1, 35, 14. Epod. 16, 26. Sat. 1, 3, 106. 2, 5, 37. Epist. 1, 16, 20. A. P. 185-89. -Tibull. 4, 4, 5. Effice, ne macies pallentes occupet artus, New notet infirmis candida membra color. Vgl. 2, 1, 17 ff. - Prepert. 1, 10, 21. Tu cave, ne tristi cupias pugnare puellas, Neve superba loqui, neve tacere diu: Neu si - Neu tibi pro vano verba benigna cadant. — Columell. de C. II. 320. Ocima comprimite. Exurat sata ne resoluti pulveris asstus. — Neu formics rapax populari semina possit. — Senec. Thyest. 133. Alternae — scelerum ne redeant vices, Neu succedat avo deterior napas. Vgl. Phoeniss. 556. — Grat. Cyneg. 231—32. — Nemesian. Laud. Herc. 46-48. - Prudent. c. Symmach. 2, 1024-29. Arva cavete Dura lapillorum macie, ne decidat illic, Quod seritur: - Neve in spinosos incurrent semina vepres. Vgl. Hamartig. 90. 91. Apoth. 736-37. Perist. 7, 43. 44. - Cat. R. R. 3, 1. Ita aedifices, ne villa fundum quaerat, neve fundus villam. - Plaut. mil. glor. 1, 1, 5, - Terent. Andr. 1, 5, 56. -Phorm. 1, 3, 6. (2, 1, 6.) - Claud. Laus Seren. Reg. 230 - 31. - Sil. It. 6, 585. 17, 382. - Lactant. de Phoenic. 74-75. -Cic. Acad. 2, 40, 125. Tu vero ista ne asciveris, neve fueris commenticiis rebus assensus. Lacl. 18, 65. No quid fictum sit neve eimulatum. Id. in Verr. 2, 25, 60 (deselbst Zumpt). Nep. Thras. 3, 1. 2. Drakenb. zu Liv. 34, 35, 9. 5, 16, 1 (wo auch Alschefski ne — new giebt, dagegen Hand IV. p. 175 vermuthet, dass Livius ne Sabinorum geschrieben). Plin. Epist. 10, 83, 1. — Cels. 1, 5. 2, 12. 17. u. oft. — Quinctil. Decl. XVIII. p. 293. - Apul. Flor. p. 150. Wagner's Quaest. Virg. XXXVI, 14., Ochsner zu Ovid. Mat. 3, 116. in Bach's Ausgabe, Bach

ı,

ï

12 ll:

Ī,į.

ĸ

a į

.

ı i

1 į

þ

ı

. 1 ì

zu 736. 1, 2, 37., Herzog zu Caes. B. C. 1, 64., Hand zum Thesell. IV. p. 176 und 174 nebst Krüger's Gr. d. lat. Spr. §. 573 S. 782 und Weißenborn's Lat. Schulgr. §. 416 Anm. 3. Was wir oben I. 1. wegen des vorhergehenden Indicativs bemerkten, gilt auch hier und ist auf selbigen in mehreren der hier angezogenen Stellen bereits Rücksicht genommen.

### Corollarium über neve — neve und ut neve — neve.

Aus jenem Canon folgt von selbst die Verdoppelung des neve (neu) bei zwei oder mehreren Verboten und abwendenden Wünschen, als Horat. A. P. 189. Neve minor, neu sit quinto productior actu. Od. 1, 36, 15. 16. Neu desint epulis rosae, Neu vivax apium, neu breve lilium. Vgl. Sat. 2, 5, 89 und mehrere I. 1. und II. 1. bereits angeführte Stellen. — Virg. Aen. 9, 42. Neu struere auderent aciem, neu credere campo. V. 91. Neu cursu quassatae ullo, neu turbine venti Vincantur. Id. Ge. 2, 298. Neve tibi ad solem vergant cadentem, neve inter vites sere. (Madvig nennt dies in seiner Lat. Sprachl. §. 459 S. 438 "selten", doch wohl nur in Bezug auf die Zusammenstellung des Conjunctive und Imperative!?) — Plaut. Trin. 2, 2, 16. New colas, new imbuas ingenium. — Ovid. Ib. 361. New pia, neve magis capiti sit fida paterno. Ibid. 481—485. Neve venenato levius fertarie ab angue, — Neve gradus adeas Elpenore cautius altos. — Colum. de C. H. 28. Talis humus — Claudatur, neu sit pecori, neu pervia furi (wo ein codex ne sit, was Wernsdorf billigt). - Grat. Cyneg. 123. Neu leve vulnus eat, neu sit brevis impetus illi (wo ebenfalls Wernsdorf ne lesen will). — Claudian. de IV. Cons. Honor. Neu dubie suspectus agas: new falsus amicis Rumorumve avidus. — Cat. R. R. 38. Ignis neve noctu, neve ullo tempore intermittatur caveto. — Cic. de Legg. 2, 23. Hominem mortuum in urbe neve sepelito, neve urito. Vgl. 2, 27. — Caes. d. B. G. 1, 76. (das. Herzog) Neu se, neu Pompeium absentem — adversariis ad supplicium transdant, obsecrat. Id. de B. G. 1, 35. 7, 14. - Sallust. Cat. 51, 43. Neu quis de his postea ad senatum referat; neve cum populo agat. — Liv. 38, 38, 9. Neve navigato citra Calycadrum, neve Sarpedonem, promontoria. Id. 30, 37, 4. Bellum neve in Africa, neve extra Africam gererent. Außerdem sind zu vergleichen Tibull. 1, 6, 17. (das. Dissen), hauptsächlich 1, 2, 37. (we Lachmann und Dissen in Bezug auf den V. 35 vorausgehen-den Imperativ mit vollem Recht: Neu strepitu terrete pedum, neu quaerite nomen, statt des von Andern recipirten Ne - neu schrieben, ja H. Voss billigte sogar nec - neu - neu, was Hand IV. p. 122 mit Recht verwirft). - Ovid. Met. 2, 137. -Claudian. in Eutrop. 1, 475 und de IV. Cons. Honor. 303-4. 337-340. - Lucil. Aeta. 201-2. Ebenso steht in abhängigen Sätzen mit ut - ut neve - neve; was hier darum bemerkt werden muss, weil, wie wir unten sehen werden, die Sprache auch in diesem Punkte einen andern Weg nach vorgefundener

Analogie des nec eingeschlagen hat. Domnach regelrecht Cic. de Or. 3, 43, 171. Struere verba sic, ut neve asper corum concursus, neve hiulcus sit. Id. pr. Sext. 30, 65. (das. Halm p. 191) Duodecim tabulis sanctum, ut neve privilegium irrogari liceret, neve de capite nisi comitiis centuriatis rogari. Id. de Off. 1, 39, 141. animadverlatur, quanta illa res sit, quam efficere velimus: ut neve maior, neve minor cura et opera suscipiatur, quam causa postulet. Id. Epist. ad Div. 1, 9, 51. Cur autem laudarim, peto a te, ut id a me neve in hoc reo, neve in aliis requiras. Id. ad Attic. 5, 21, 8. Fit gratia Bruti senatusconsultum, ut neve Salaminiis, neve quis eis dedisset, fraudi esset. Eine ähnliche Bewandtniss hat es mit den Sätzen ut ne - neve, wo nur die Gedankenreihe etwas anders gefärbt erscheint; als Cic. Lacl. 21, 78. Omnino omnium horum vitiorum atque incommodorum uma caulio est alque una provisio, ut ne nimis cito diligere incipient, neve non dignos. Vgl. Hand IV. p. 178 u. 176 über Goerenz Conjectur: ut neve — neve.

### II. 2. Dem negativen Imperativa) und Conjunctiv 6) folgt nec (neque).

a) Terent. Heavt. 5, 2, 22. Ne te admisce: — nec tu aram tibi, Nec precatorem pararis. — Ovid. Met. 3, 117. Ne cape — nec te civilibus insere bellis. 7, 507. Ne petite auxilium, sed sumite, dixit Athenae; Nec dubie vires, quas haec habet insula, vestras Ducite. Id. A. A. 3, 131. Vos quoque non caris aures omerate lapillis, — — Nec prodite graves insulo vestibus auro. (Die non mit caris verbinden, bringen einen schiefen Gedanken zu Wege.) — Lucan. 1, 93. nec gentibus ullis credite; nec longe fatorum exempla petantur. — Pru dent. Perist. 10, 136. Cave benignus esse perverse velis, Nec mi remissus leniter perperceris.

b) Horat. Od. 1, 11, 2. Tu ne quaesieris — nec Babylonios Tentarie numeros (wo Sanadon, Dorighello u. A. neu schrieben). - Plant. Asin. 4, 1, 33. Spectandum ne cui annulum det, neque roget. — Terent. Eun. 1, 1, 31. Et ne te adflictes. — Si sapis, Negue, praeterquam quas ipse amor molestias habet, addas. — Tibull. 1, 4, 15. 21. No te capiant — Taedia, nec iurare time. - Virg. Ge. 1, 456. Non illa quiequam me nocte per altum Ire, neque ab terra moneat convellere funem. Viele sind geneigt, non mit quisquam zu verbinden, wie 2, 315; allerdings hebt non mehr den einzelnen Begriff hervor, wenn auch nicht überall, vgl. Propert. 3, 3, 42. Nil tibi sil -, nec Aonium cingere Marte nemus. - Pers. 1, 6. Non - accedas - nec te quaesiperis extra (dazu C. Fr. Hermann. in disp. alt. Marburg. 1842, p. 9 und O. Jahn). - Iuven. 6, 450. Non habeat matrona - Dicendi genus - nec historias sciat omnes. 11, 184. Non fenoria ulla Mentio, nec — tacito bilem tibi contrahat uxor. — Claud. de Laud. Stilich. 2, 458. Non inter geminos anguis glaciale Trionee Sibilet, immodico nec frigore saeviat Urea. Non fremat .-

nec brachia Cancri Urat atrox aestas, — nec — dissolvat. — Anth. lat. Burm. 4, 316, 4. Non manus Idalia lasciviat improba virga, Nec stuat ante tuos lucida palla pedes. Ibid. 6, 87, 72. Nullum sit capiti — aurum, Nec collo iaceant, nist quae sunt levia fila. — Senec. Thyest. 185. Non silvae tegant Hostem, nec — —. Virg. Aen. 11, 43. (das. Wagner nebst Hand IV. p. 120) Ne regna videres, neque veherere. - Ennius nach Cic. Tuec. 1, 15, 34. Nemo me decoret, nec funera fleta Faxit. — Iuven. 5, 139. Si vis tu fieri, nullus tibi parvulus aula Luserit Aeneas nec filia dulcior illo. — Sil. It. 13, 634. Ne bella pavescas Ulla; nec in coehun dubites te tollere factis. -Prudent. contr. Symmach. 2, 1126. Nullus in urbe cadat -Nec sua virginitas oblectet caedibus ora. — Aemil. Magn. Arbor. bei Wernsdorf III. p. 218. Ne stringant ruttlos tibi serica vincla capillos, —. Nec tibi multiplicem crines revocentur in orbem. — Vgl. noch Manil. 2, 201—4. ed. Jacob. (wo jedoch der letztere Satz auch unabhängig von dem erstern ge-dacht werden kann). — Cic. Off. 1, 26, 91. Ne assentatoribus patefaciamus, nec adulari nos sinamus (nach Schütz, Orelli und Stürenburg in der zweiten Ausgabe, dagegen schützen neve Heusing., Gernhardt, Zumpt, Beier und Bonnell, welcher sich auf Nonius Zeugniss beruft, was jedoch ebensowenig Beweiskraft hat, als das Zeugniss unseer Hyperkritiker; dagegen scheint Hand IV. p. 55, 2. sich für ne zu entscheiden). - Id. Orat. 66, 221. Constat enim ille ambitus et plena comprehensio e quatuor fere partibus, quae membra dicimus, ut et aures impleat et ne brevior sit quam satis sit neque longior (wo Stürenburg in der Ausgabe der Offic. Lips. 1843 p. 135 neque mit Recht gegen Orelli's neve schützt.) Id. de Legg. 2, 24, 60. Ne sumptuosa respersio; ne longae coronae, nec acerrae, praetereantur. (So Orelli nach Madvig und Nobbe; dagegen will Hand IV. p. 122 ne acerrae mit dem cod. Purisinus lesen.) — Nep. Paus. 4, 6. Pausanias perturbalus orare coepit, ne enuntiaret, nec se, meritum de illo optime, proderet. (Zumpt wollte in seiner Gr. §. 535 dafür lieber neu geschrieben sehen.) — Liv. 2, 32, 10. Conspirasse inde ne manus ad os ferrent, nec os acciperet datum, nec dentes, quae conficerent. Id. 3, 21, 6. Dum ego ne imiter tribunos, nec me contra senatusconsultum consulem renuntiari patiar. Id. 4, 4, 11. Cur non sancitis, ne vicinus putricio sit plebeius, nec eodem itinere eat. Id. 5, 3, 8. Sic vos interdicitis Patribus commercio plebis, ne nos comitate ac munificentia nostra provocemus plebem, nec plebs nobis dicto audiens atque obediens sit. (Hand IV. p. 120 will nach dem cod. Veith. ne plebs geschrieben wissen, aber die Vulgata hat in Folge der besten Codd. Alschefski beibehalten.) Id. 26, 42, 2. Periculum esse ralus, ne eo facto in unum omnes contraheret, nec par esset unus tot exercitibus. Id. 31, 7, 8. Ne aequaveritis Hannibali Philippum, nec Carthaginiensibus Macedonas; Pyrrho certe aequabilis (nach dem cod. Bamberg.; allein da ne hier concessiv ist, dürste nec ohne Beispiel und die Vulgata mit Drakenb.: ne

Carthag., beizubehalten sein; vgl. Ochsner zu Cic. Ecl. IV. p. 101). Id. 40, 46, 4. Non possumus non vereri, ne male comparati sitie, nec tantum reipublicae prosit, quod omnibus nobis egregie placetis. - Tacit. Ann. 11, 18, 2. Legiones veterem ad morem reduxit, ne quis agmine decederet, nec pugnam nisi tussus iniret. Id. Dial. 13. Non me fremitus salutantium, nec anhelans libertus me excitet, nee etc. - Quinctil. Inst. 2, 1, 5. Rhetorics - officia sua non detrectet, nec occupari gaudeat. Ueber diese und ähnliche Fälle der schon besprochnen Art vgl. noch Axt zu Vestrit. Spurinn. p. 69, Hildebrandt zu Apul. Met. 2, 8. p. 93, Dronke zu Tacit. Dial. 13, 5., Hinzpeter's Bieleselder Schulprogramm v. J. 1832: Inest quaestio de non et ne particulis und Schmidt's Excurs zu Inven. 14, 48. p. 386.

Nach Aufzählung dieser Beispiele sei es uns vergönnt, unere desfallsige Ansicht darüber aufzustellen. So wie non den Willen negativ in einer mildern potentialen Weise ausspricht als das decidirende und streng formulirende ne, wie sich aus folgenden Beispielen herausfühlen läst, als: Quinctil. Inst. 7, 1, 50. Non desperemus und Calpurn. Ecl. 5, 39. Te quoque non pudeat und 11, 58. Prudentesque animos teneris non spernat in annis, ebenso verhält sich nec zu neve, neu, z.B. Quinctil. Declam. IX. p. 164. Neque exspectaveris hoc loco pater, ut illa dicam. L p. 186. Nec tu marite, nec tu timueris, ne ultricis umbrae vanis exagitere terroribus. Daher auch auf non, nemo, nullus die Partikel nec (neque) folgt, wie aus Quinctil. Inst. 2, 1, 5. Rhetorice officia sua non detrectet, nec occupari gundeat pertinentem ad se laborem, und aus mehrern zu II. 2. b) angeführten Stellen erhellt. Hand ist also im vollkommenen Rechte, wenn er (IV. p. 174) Wagner's Grundsatz (Quaest. Virg. XXXVI. p. 579) bestreitet: "neve esse lenius, fortius nec." Wir finden vielmehr in der hier ventilirten Satzverbindung außer der Idee des Wunsches (wie Virg. Ecl. 2, 34.), der in nec, neque mit dem Conjunctiv sehr häufig seinen Ausdruck findet, drei zu unterscheidende Fälle: 1) "nec sagt etwas aus, was sich aus dem vorhergehenden Satzgliede wie die Wirkung aus der Ursache ergiebt, mag der vorhergehende Satz affirmativ oder negativ sein;
2) nec steht als additioneller Erklärungssatz, der das Vorhergehende in ein helleres Licht stellt oder erweitert; 3) nec vertritt gegen seine ursprüngliche Natur geradezu die Stelle eines neve (neu), über welchen Punkt freilich die Auffassungsweise so verschiedenartig ausfallen dürfte, als die subjective Gefühlsweise ist." Wörtliche Wiederholung dessen, was wir in Jahn's NJbb. 1859. LIX, 2. S. 156 in Bezug auf Hand's in der Hauptsache mit uns übereinstimmende Theorie bemerkt haben]. Kaum bedarf es der Erinnerung, dass nach den vorliegenden Beispielen Ovid. die meisten für 3) giebt. Dem aufmerksamen Beobachter wird ferner der seltene Gebrauch der Form neque nicht entgangen sein. Wie nec von Haus aus kurz gebunden erscheint, so ist, wo nicht metrische Rücksichten eintreten (vgl. Bentley zu Od. 3, 11, 43. und Bothe zu Epod. 1, 29. nebst Bach und Huschke zu Ti. 2, 4, 43), dasselbe mehr anregender, drängender, neque mehr ruhiger und bedächtiger Natur; daher Letzteres bei der Futurform des Imperative (Liv. 22, 10, 5. 38, 38, 8.) und beim Conjunctiv des Persects (Virg. Aen. 10, 32. Ovid. Her. 4, 129.) ganz an seinem Platze steht. (Für den Sprachgebrauch der Prosa und namentlich des Cicero vergl. man Ochaner zu Cic. Ecl. p. 168 und 216, hauptsächlich Stürenburg's Bemerkung zu Cic. pr. Arch. poet. p. 26. 27. der zweiten Ausgabe mit den Gegenbemerkungen von Seyffert zu Cic. Lael. 12, 40. S. 267, über den poetischen, hauptsächlich des Virgil, Wagner in den Qu. Virg. XXXII. p. 525-541, des Properz Lachmann zu 1, 15, 24. p. 64 und zu 5, 5, 50. p. 365 nebst den Gegenbemerkungen von Hertzberg zu 4, 5, 50. III. p. 453 sqq.) Sind diese Grundsätze in und auf Wahrheit gegründet, so wird es nicht schwer werden, auch über das folgende Corollarium sich ein richtiges Urtheil zu bilden.

ì

## Corollarium über nec — nec und ut nec — nec oder neque.

Diese Außschrift entspricht in ihrer Weise dem obigen Corollarium zu H. 1. In Absicht auf die mildere Form neque vergleiche man Hor. Satir. 1, 4, 40. Neque enim concludere versum Dixeris esse satis, neque, si qui scribat, uti nos, Sermoni propiora, putes hunc esse poetam mit A. P. 191. Nec Deus intersit — mec quarta persona loqui laboret. (Eigenmächtig schrieb hier Schelle neu Deus - neu; warum aber Hand IV. p. 122 ne Deus -: nec schreiben will, ist uns nicht ganz klar.) Und Epod. 10, 9-11. nebst mehrero der I. 2. und II. 2. angeführten Stellen. - Catull. 8, 10. Nec quae fugit sectore, nec miser vive. - Virg. Ge. 2, 136. Sed neque Medorum, silvae ditissima terra, Nec pulcher Ganges atque auro turbidus Hermus Laudibus Italiae certent. Ebendaselbet 1, 36. lesen wir mit Jahn nam te nec sperent Tartara regem, Nec tibi regnandi veniat tam dira cupido. (Wagner liest nec sperant, gebilligt von Hand a. a. O., aber s. Jahn zu 3, 435.) — Tib. 1, 8, 27. Nec tu difficilis puero tamen esse memento — Munera nec poscas (wo Heyne ne poscas schrieb, aber vgl. Bach p. 89). - Propert. 2, 13, 19. (3, 13, 19; nach Andern 3, 10, 19.) Nec mea tunc longa spatietur imagine pompa, Nec tuba eit fati vana querela mei, Nec - sternatur - nec sit etc. Vgl. 4, 5, 49. (5, 5, 49) -Ovid. Met. 2, 135. Nec preme, nec summum molire per aethera currum. Ibid. 14, 63. Sic tibi nec vernum nascentia frigus adurat Poma, nec excutiant rapidi florentia venti. Id. Am. 1, 4, 43. Nec femori committe femur, nec crure cohaere: Nec tenerum duro cum pede junge pedem. Id. Medic. Fac. 37. Nec vos graminibus, nec misto credite succo, Nec tentate nocens virus amantis equae. Vgl. Am. 1, 8, 63. Nec tu - Despice gypsati crimen inane pedis; Nec te decipiant veteres quinquatria cerae. 2, 2, 25. Nec tu — Quaesiveris: nec tu curva theatra time. Id. A. A.

2, 507. Sed neque declament medio sermone diserti: Nec ena vesanus scripta poeta legat. In den folgenden Beispielen des Ovid nur nec, nicht neque als A. A. 1, 621. 2, 251. 391. 595. 663. 3, 443. Rem. Am. 587. 679. 693. - Val. Fl. 3, 454. Nec luctifer ingruat annus: Nec populi nostrive luant ea facta minores. — Stat. Silv. 3, 1, 140. Hos nec Pisaeus honores Iuppiter, aut Cyrrhae paler aspernetur opacae. Vgl. 4, 8, 6-8. - Lucan. 1, 93. Nec - credite, nec petantur. - Salei. Bass. Carm. ad Pis. 157-59. Nec pudeat papulisse lyram, -. Nec pudeat Phoebea chelys. - Iuven. 13, 97. Pauper locupletem optare Nec dubitet Ladas, - nec Archigene. - Mart. 5, 48, 7. Sed tu nec propera, brevibus nec crede capillis. — Nemesian. Cyneg. 172. Sed neque conclusos teneas, neque vincula collo Impatiens circumdederis. - Dionys. Cat. Dist. 2, 16. Nec te collaudes, nec te culpaveris ipse. — Auson. Ephemer. 62. Nec vero crimins laedar, Nec maculer dubio. V. 73. Nec timeat mortem bene conscia vita, nec optet. — Prudent. contr. Symmach. 1, 442. Nec tibi terra Deus, coeli nec sit Deus astrum, Nec Deus Oceanus, nec vis — —. Sedul. Carm. 3, 136. Nec funus adesse Credite, nec somno positam lugete puellam. — Claudian. Eidyll. 7, 45. Nec doleat damnis - Nec gemat - domos -. Burm. Anth. lat. 1, 178, 268. Nec dulces natos Veneris, nec praemja noris. Ibid. 3, 85, 1. Nec Veneris, nec tu vini capiaris amore. Ibid. 3, 273, 5. Nec rubeis carduus succresoat iure rosetis, Lilia nec campis vana cicuta premat: Nec miser eximiae cervae imgatur asellus. — Curt. 5, 35, 5. Omnes pariter exclamant, paratos ipeos segui, nec labori, nec periculo parceret. — Cels. 4, 24. Neque quotidie, neque diu fiat, ne -. Quinctil. Decl. XVI. p. 267. Nec tamen vanitate, nec discursu putetis extractos. (la dieser Stelle und vielen vorhergehenden wird mehr der einzelne Begriff, als das Verbum negirt, in welchem (letztern) Falle allerdings neve besser am Platze wäre.) — Tacit. Dial. 13. Pro memoria mei nec consulat quisquam, nec roget. — Apul. Met. V. p. 98. Quarum si quas forte lamentationes acceperis, ne que respondeas, immo nec prospicias omnino. IV. p. 134. Nec tu, filia, quidquam contristare, nec prosapiae — metuos. — Demuach auch ut nec (neque). — Cic. Lael. 12, 40. Haec lex in amicitia sancialur, ut neque rogemus res turpes, nec faciamus rogali (vio der Sprachgebrauch eben so ut neve erheischt, wie in dem folgenden Beispiele): Fin. 4, 4, 9. Denuntiant, ut neque sensuum fidem sine ratione nec rationis sine sensibus exquiramus (s. Madvig das. p. 498 und wegen des vorhergehenden Beispiels dessen Latein. Sprachlehre §. 459. Aum.). Id. de Legg. 2, 22, 55. Eas (denicales) in eos dies conferre ius, ut neque ipsius, neque publicae feriae sint (nach Orelli, hingegen nach Görenz: ut ne ipsius, neve publicae feriae sint). — Cels. Praef. libr. 1. p. 19. Kr. Praecipiunt, ut conquiescat — — ac neque vomitu stomachum, neque purgutione alvum sollicitet. Id. 2, 16. Ipsi morbi moderationem desiderant, ut neque aliud quam expedit, neque eius ipsius nimium sumatur (falls nicht diese Stelle consecutiv zu

fassen ist). Ebenso 3, 4 (zweimal). 24. Vgl. Seyffert zu Cic. Laci. 15, 52. p. 343. — Auch scheint wegen des consecutiven Gehalts nicht hierher zu gehören: Plin. H. N. 18, 17, 1. Modus bic probatur, ut neque fundus villam quaerat, neque villa fundum; vgl. Cat. de R. R. 3, 1., auch nicht Claud. de Laudib. Stilich. 2, 66. Schwerer ist die Entscheidung bei Lactant. Inst. 1, 1, 25. Cuius scientiae summum breviter circumecribo: ut neque religio ulla sine sapientia suscipienda sit, nec ulla sine religione probanda sapientia. (Leicht geht der Begriff neque - ulla in nulla über, so dass das neque - nec ganz in der Ordnung ist.) -Gaii Inst. 1, 51, 192. Eague omnia ipsorum causa constituta sunt. ut quia -, neque per testamentum excludantur ab hereditate, neque alienatis pretiosioribus rebus - minus locuples ad eos hereditas perveniat. - Wie ut neve und ut neque, so verhält sich utinam ne und utinam non, z.B. Enn. Med. (Bothe Poet. scenic. p. 52) Utinam ne in nemore Pelio securibus Caesa accidisset abiegna ad terram trabes. Terent. Phorm. 1, 3, 5. (2, 1, 5.) - Cic. Epiet. ad Div. 5, 17, 6. Plin. Epiet. 6, 25, 4. Dagegen ad Attic. 11, 9. Haec ad te die natali meo scripsi, quo utinam susceptus non essem. Id. ad Qu. Fr. 1, 3, 9. Senec. Controv. 111. p. 261. Bip. Quinctil. Inst. 1, 2, 6. 10, 1, 100. — Propert. 1, 8, 13. Val. Ft. 2, 142. 8, 439. (Ob sich non dem Verbum eng anschließe, wie Madvig Lat. Sprachl. §. 351. Aum. 1. S. 327 behauptet, möchten wir, wenigstens für alle Fälle, nicht behaupten.)

Schlussbemerkung über nec - neu und über neu - nec.

Bei der Virgilschen Stelle Ge. 3, 435. Nec mihi tum molles sub divo carpere somnos, Neu dorso nemoris libeat incuisse per herbas (nach Wagner's und Jahn's Lesung) zweiselt der treffliche Erklärer, Forbiger, an der Statthastigkeit der Verbindung von nec und neu und schreibt daher Ne mihi, was auch Hand IV. p. 122 und p. 180 billigt. Er hat Recht, in sofern, wie wir oben bemerkten, in gewöhnlicher Redeweise auf non, nemo, nullus die Partikel nec, nicht neve zu folgen pflegt, und demnach die Fortsetzung der Negation nur durch ned (neque) erfolgen könnte. Indes gehen die Schriftsteller zuweilen andern Analogien nach, und da nec stärker ist als non, bleibt bei einer Schärfung oder bei einer Steigerung des Gedankens ihnen nur neu zur Disposition. Und so findet sich denn zuweilen nec - neu nicht nur in mehrgliedrigen Sätzen, sondern auch in gauzen Satzverbindungen, wo nec meist auch zur Auknüpfung an das Vorhergehende dient. In solchen Fällen steht nee für neu = et ne, wie auch Zumpt zu Cic. in Verr. 3, 6, 14. zugieht. Hier einige Beispiele, die uns eben zur Hand sind: Hor. A. P. 339. Nec quodeumque volet, poscat sibi fabula credi; Neu pransae Lamine vivum puerum extrahat also. (So Fea, Hocheder mit dem trefflichen Münchner cod. b = 2; so auch codd. Dorv. 1. 2. und Corbei. nebst 2 Parisern aus der bibl. Masarin., andrer bei Fea und Otelli

nicht zu gedenken; Bentley und Andere schreiben ne, was auch unser Graevianus hat.) Ebendas. V. 189-192 umgekehrt: Neve minor - Nec deus intersit -; nec (wo Orelli die Salzverbindung treffend bemerkt; Schelle schrieb nach strenger Theorie neu - neu für nec - nec). - Propert. 1, 8, 9-12. Nec tibi Tyrrhena solvatur funis arena, Neve inimica meas elevet aura preces. (Hand IV. p. 180 will ne tibi.) - Orid. Trist. 1, 1, 11. (das. Loers) Nec fragili geminae poliantur pumice frantes -Neve liturarum pudeat. — Id. Her. 20, 151. Nec mihi credide ris: reciletur formula pacti; Neu falsam dicas esse; face ipsa legat. Id. A. A. 1, 71-77. Nec tibi vitetur - - Nec te praetereat - - Neu fuge linigerae Memphitica templa invencae. Id. Rem. Am. 627. Nec quae ferre solet spatiantem particus illam, Te ferat: officium neve colatur idem. — Iuven. 14. 200. Pares, quod vendere possis Pluris dimidio, nec te fastidia mercis Ullius subeant ablegandae Tiberim ultra, Neu credas. -Burm. Anth. lat. 3, 127, 4. (Petron. 5.) Lege polleat exacta: Nec curet alto regiam trucem vultu, Clieneve coenas impotentium captet: Nec perditis addictus obruat vino Mentis calorem, neve plansor in scena Sedeat redemptus, histrioniae addictus. — Liv. 28, 43, 8. Illud nec tibi in me, neu mihi in minoribus nalu animi sit, ut nolimus, quenquam nostri similem evadere civen (Hand will für neu p. 180 nec, worin wir ihm nicht beistimmen; denn neu tritt hier par Steigerung des Gedankens auf). Nicht ganz gleich ist die Stelle beim Tacitus (Hist. 1, 84.) quid aliud quam seditionem et discordiam optabunt, nec miles centurioni, ne centurio tribuno obseguatur (wo Bach richtig nec für et ne nimmt). - Apul. Met. VII. p. 145. Volentem volentes accipite ... Nec me putetis egenum vel abiectum, neve de pannulis ielis virlutes meas aeslimelis.

Von der umgekehrten Ordnung jener Partikeln: neu --- nec, mögen folgende Beispiele hier Platz finden. S. oben Horat. A. P. 189-192. und Tibull. 1, 1, 37. Adsitis, divi, neu vos de paupere mensa Dona, nec e puris spernite fictilibus (so Brouckh, Heyne, Bach; dagegen nec Dissen mit Lachmann; da new von dem Conjunctiv abhängt, so ist eine Anomalie nicht vorhanden. Vgl. Hand a. a. O. S. 121. 175). - 4, 6, 7-11. At tu sancta, fave, neu quis divellat amantes - Nec possit cupidos vigilans deprendere custos (vgl. Dissen p. 448, wo Heyne ne nox schrieb und Neu p. vorschlug, hingegen Bach ne quid - Nec possit ansnahm; aber die obige Lesart steht sprachlich und sachlich gans sicher). - Ovid. A. A. 3, 685. Sed te, quaecumque es, moderate iniuria turbet; Neu sis audita pellice mentis inops, Nec cito credideris. Id. Fast. 4, 921. Parce, precor, Neve noce cultis. -Nec teneras segetes, sed durum amplectere ferrum (nach Merkel und Heinsius). Id. A. A. 2, 335. Sit twee in blands sedulitate modus; Neve cibo prohibe, nec amari pocula succi Parrige. Id. Ib. 251 - 53. Neve sine exemplis cruciere prioris; Sint tua Troianis non leviora malis. — — Nec levius doleas, quam qui bibit ubera cervae. — Colum. de C. H. 29. Neu tibi Daeda-

leae quaerantur munera dextrae, Nec Polycletea, nec Phradmonis, aut Ageladae arte laboretur. — Sil. Ital. 2, 700. Audite, o gentes; neu rumpile foedera pacis, Nec regnis postferte fidem. - Prudent. Psychom. 613. Ingressurus iter peram ne tollito, neve — providus ito, Nec te sollicitet res crastina. — Claud. in Eutrop. 2, 594. Eripe me - Neve adeo canctos - damnes: Nec nova tot meritis offensa obstet. - Paulin. Carm. 10, 84. Ne quaeso segnem, neve perversum putes, Nec crimineris impium. - Apul. Met. V. p. 99. Terruit, ne quando - de forma mariti quaerat: neve se sacrilega curiositate de tanto fortunarum suggestu pessum deiiciat; nec suum postea contingat. Ibid. VIII. p. 170. Modone — convenias, neve sermonem conferas, nec mensam accumbas, nec toro acquiescas.

Mag eine sorgfältigere Textkritik viele der bisher angezeigten Stellen mit dem Obelus bezeichnen, das fait accompli wird dennoch unantastbar bleiben. Man wird daher wohlthun, in die vollendete Thatsache eben so in der Grammatik wie in der Politik sich weise zu fügen, als dieselbe beschränkten Geistes abzuläugnen. Zumpt hat vollkommen Recht 1), wenn er zu Cie. in Verr. 3, 6, 14. sagt: "Nam negare usquam ferendum esse neque (nec), ubi poni possit neve, temerarium est." Einem mächtigen Könige Alexander mag es vergönnt sein, den Gordischen Knoten zu zerbauen, einem Grammatiker niemals. Ein Frommgläubiger mag an den Stillstand der Sonne in Gideon immerhin glauben, jedoch nicht uns überreden wollen, daß sie auch für uns stille stehe!

Radolstadt.

Obbarius.

<sup>1)</sup> Der an Beispielen sonst so reiche Ramshorn giebt für den besprochnen Fall nur eins, nämlich Tac. Ann. 6, 12; gründlicher verfahren Zumpt (Gr. §. 535), Weißenborn (§. 416 Anm. 3), Krüger (§. 511 Anm. 3 S. 684) und Kühner (in seiner [trefflich geordneten] Schulgr. der lat. Spr. Zweite Aufi. §. 133 Anm. 6 S. 331). Vgl. auch Madvig **§. 459** S. 438.

## Zweite Abtheilung.

#### Literarische Berichte.

I.

C. Sallusti Crispi Historiarum procemium e reliquiis, quae actutom tulerunt, restituere tentavit Gustavus Linker. Marburgi Cattorum, typis Elwerti academicis. 1850. 92 S. 8.

Die Veranlassung zu dieser zwar kleinen, aber gehaltreichen und für die sallustische Literatur nicht unwichtigen Schrift gab zunächst die im J. 1848 von der philosophischen Fakultät zu Marburg gestellte Preissufgabe: den Inbalt von Sallusts Historien so genau wie möglich zu erzifteln und die noch vorhandenen Fragmente derselben sorgfältig zusammen zu stellen und zu verbessern. Herr Linker versuchte die Lösung dieser Aufgabe in so genügender Weise, dass die Fakultät, obgleich kein anderer Mitbewerber in die Schranken getreten war, ihm dennoch den sesgesetzten Preis zuerkannte. Zum Behuf seiner Promotion arbeitete er darauf den Theil seiner Preisschrift, welcher sich auf die ausführliche Einleitung der Historien bezieht, in welcher Sallust die Ereignisse vor dem Jahre 78 beleuchtet, nochmals um, und diese Dissertation, die gewissermaßen ein abgeschlossenes Ganze, jedenfalls aber einen selbständigen Abschnitt bildet, ist es, von der wir ganz kurz berichten wollen. Der Verf., ein würdiger Schüler des Prof. Bergk, tritt mit dieser Erstlingsachrift auf eine ehrenvolle Weise in den Kreis philologischer Schrift-steller ein, indem er den nicht unbedeutenden Anforderungen, die an einen Bearbeiter von Fragmenten zu stellen sind, dessen Aufgabe eine viel schwierigere ist, als die eines Herausgebers vollständiger Werke, in einer Weise entsprochen hat, der wir unseren Beifall nicht versagen kösnen. Denn es zeugt die Arbeit nicht nur von gründlichen Studien überhaupt, sondern auch von einer großen Belesenheit und emsigen Durchforschung des weiten Kreises alter und neuer Schriftsteller, aus denen theils das Material der Fragmentsammlung, theils dessen Aufheilung und Erläuterung zu gewinnen ist. Daher ist es dem Verf. gelungen, nicht bloß schon den kleinen von ihm behandelten Abschnitt durch ein Paar Fragmente zu vermehren, welche auch dem neuesten Herausgeber des Sallust hätten bekannt sein können (Fragm. XVIII. aus Schol. ad Lucas. II, 134. ed. Web. und Fragm. XXX. aus Lydus de megistr. p. 119), sondern auch su den schon bekannten Fragmenten die Stellen der Grammatiker und alten Autoren, welche dieselben aufbewahrt haben, in weit größerer Vollständigkeit zusammen zu bringen, als dies in der seichten und wahrbast zusammengesudelten Ausgabe Gerlach's geschehen ist.

Bin größeres Verdienst Herrn Linker's besteht jedoch in der umsichtigen Benutzung dieser Quellen, so wie in-der genauen Berücksichtigung der Worte, zu deren Erläuterung die Grammatiker Stellen aus Saltust anführen. Zwar versteht sich dies eigentlich von selbet, wenn es sich um Bearbeitung von Fragmenten handelt; allein bei Sallust ist es dop-pelt nöthig, mit eigenen Augen zu sehen, da sich durch die Fahrlässig-keit und Oberflächlichkeit des letzten Herausgebers viele Unrichtigkeiten und Schiefbeiten eingeschlichen haben; denn bei Gerlach ist von einer vorsichtigen Prüfung der einzelnen Stellen gar keine Rede, da er häufig sogar die von den früheren Herausgebern angeführten Fragmente nicht einmal wieder nachgeschlagen hat, wie sich dies aus den nicht selten falschen, aus Debrosse abgeschriebenen Citaten ergiebt. Ja, bei Fragm. Inc. 132 (bei Debr. II, 50), wo in der Debrossischen Ausgabe zufällig blos Serv. ohne weitere Angabe steht, ist er durch diesen fatalen Umstand mit seinem Latein so zu Ende, dass er unter dem Texte statt-des Citats (Serv. ad Virg. Aen. I, 333) sich nicht entblödet, sich solgendes testimonium paupertatis auszustellen: hoc fragm. a Servio laudalum esse dicitur, sed quo loco nescio. Von gleicher Art ist es, wenn er zu Fragm. Inc. 178. "mox tanta flagitia in tali viro pudet dicere", wo der Schol. Gronov. ad Cic. p. Rosc. Am. 32, 90. deutlich genug sagt: "Scimus Sullam in pueritia turpissimum fuisse, unde Sallustius dicit mox etc.", im Commentar Vol. III. p. 143 bemerkt: "Hoc de Sulla vel de Mario dictum puta", was nur von einem Hersungeber geschehen konnte, der sich nicht die Mühe nahm, die fragliche Stelle seibst nachzulesen. Indem Herr Linker es vorsichtig vermieß sich durch diese nicht genug zu tedeluden Flunkereien nicht in Irrthümer führen zu lassen, hat er nicht mindere Umsicht in der Anordnung. und Erläuterung der Fragmente gezeigt, und auch in diesem Punkte, welcher eigentlich der wichtigete ist, unterscheidet er sich aufs Vortheilhafteste von seinem Vorgänger. Da der günstige Erfolg des Versuches, die-Fragmente in der Ordnung auf einander folgen zu lassen, welche sie muthmassiich in dem vollständigen Werke selbst hatten, nicht bloss von. dem richtigen Verständnifs der einzelnen Bruchstlicke abhängt, sondern auch durch die Lösung verschiedener Vorfragen, als über die Zeit der Abfassung, tiber Plan und Tendenz des Verf.'b, tiber den Umfang des Zeitraums, den er beschreibt, so wie über die Vertheilung des Stoffes, bedingt ist, so ist von dem Verf. auch diesen Punkten die gebührende Beachtung und Erörterung gewidmet worden. Die Kürze dieser Anzeige verbietet uns zwar, näher darauf einzugehen; doch können wir nicht umhin, zu versichern, dass Herr Linker bei diesen Untersuchungen mit richtigem historischen Sinn verfährt, sich von der unbegründeten Annahme seines Vorgängers, den er häufig gebührend zurechtweist, frei hält, und durch gute Combination der sieher ermittelten Thatsachen zu einem Resultat gelangt, dem wir unsere Zustimmung nicht versagen können: Dieselbe Rücksicht auf die Beschränktheit des Raumes nöthigt uns, auch einige Bemerkungen über einzelne Fragmente zurückzuhalten, deren Sinn und Beziehung wir etwas anders glauben fassen zu müssen, als der Verf. gethan hat. Indes sind dies blos unerhebliche Punkte, welche bei der Tächtigkeit der Arbeit nicht in Betracht kommen, und den guten Ein-druck der ganzen Schrift nicht stören. Vielmehr ersieht man aus der gelungenen Behandlung des gewählten Gegenstandes, wie viel noch für die saltustischen Fragmente zu thun übrig ist, da Gerlach in seinen zwei Ausgaben im Ganzen und Allgemeinen so gut wie nichts, im Einzelnen häufig weniger als nichts geleistet hat, wobei bloß dies zweiselhaft bleibt, ob neben der Unvellutändigkeit der Sammlung der Mangel anzweckmäßiger Anordnung, oder an kritischer Berichtigung des Textes,

oder an genügender Erkläsung der einzelnen Tragmente größer int. — Herr Linker verheißet eine neue Gesammtaungabe der saltustischen Fragmente. Nach der hier gegebenen Probe darf man nur Vorzügliches von ihm erwarten, und Ref. wünscht von Herzen, daß der Verf. Zeit und Gelegenheit finden möge, seinen Plan recht bald zur Ausführung zu bringen.

Erfurt, November 1850.

Dr. Kritz.

#### · П.

- Zur Frage über die Reform der Gymnasien. Von Dr. Karl Gustav Heiland, Oberlehrer am Königl. Domgymnasium zu Halberstadt. Halle 1850. 8. Waisenh. Buchhandlung. 108 S.
- 2) (Dilthey) Zur Gymnasialreform. Drittes Heft. Programm des Gymnasiums zu Darmstadt. Ostern 1850. 4.

"Wes das Herz voll ist, des läuft der Mund über!" - Das Herz der Gymnasiallehrer ist aher schon lange voll gewesen von Hessougen und Besürchtungen, von Gedanken und Plänen über die Lebensfrage der Gymnasialreform. Besremden daher kann en nicht, wenn die Herzensergieseungen in Zeitschriften, Programmen und Brochuren über diese Lebensfrage so lange kein Ende nehmen, bis das neue Unterrichtsgesetz die Theorie in den Hintergrund zurückgedrängt haben wird. Wehl aber mekt Mancher vornehm die Achsel bei jeder neuen derartigen Erörterung, we'll es ibm eine leidige Sache dünkt, undique (oder indeque, wie man will!) decerptam fronti praeponere olivam, oder weil ihm der Verfasser jedes neuen Aufsatzes über dieses Thoma nur Eulen nach Athen zu tragen acheint. Mancher hat auch wehl gar kein Herz für diese Sacht und begnügt sich mit dem Wahlspruche: fata viam invenient! - Und adjordings steht die Sache gegenwärtig so, daß sie apruebreif beißen derf und es Zeit wird, die Akten zu schließen, um von dem Sprechen zum Spruche zu kommen. Dennoch will mir selbst ein Wort zu viel bei der anerkannten Wichtigkeit der Sache, um die es sich bier handelt, besser gefallen als vornehmes Achselzucken und Nasenrümpfen oder begoemer und gleichgültiger Fatalismus; jedes einsichtsvolle und zeitgemässe Wort aber, welches nicht unberusen aus warmem Interesse an der Sache noch in der eilften Stunde gesprochen wird, darf sicherlich dankbare Anerkennung in diesen Blättern beanspruchen.

Zu dieser Classe von Schriften nur rechse ich unbedenklich die beiden vorliegenden Erörterungen der Gymnasialreform-Frage. Ueber die in den zwei ersten Heften von dem Herrn Verf. von No. 2 entwickelten Ansichten habe ich in diesen Blättern (III, 1, 263 ff. u. IV, 1, 223 ff.) Bericht erstattet. Wir haben geschen, daß der Standpunkt des würdigen Veteranen, welcher hier das Wort führt, zwar im Gegensatz zu den radicalen Griechisch- und Lateinisch-Fressern ein entschieden comservativer war, daß derselbe aber ebenso entschieden als Vorkämpfer für gewisse Reformen auftrat, welche dem strengen Principe des Humanismus gegenither als liberale Concessionen an die Forderungen der Zeit gelten mufsten. Von ganz anderm Standpunkte ans hat der Herr Verf.

von No. 1, ein noch junger und rüstiger Schulmann, seine Schrift abgefaist. Er bezeichnet denselben selbst als einen reactionären. Nun sind aber durch die leidigen Wirsen der Zeit die Begriffe, welche man mit Ausdrücken wie sonservativ und reactionär verbindet, unsichrer und schwankender geworden als selbst die Course der Börse. Mancher rechnet es sich gegenwärtig zum Ruhme an, den Standpunkt der Reaction zu behaupten, der im Jahre 1848 seierlichst Protest dagegen eingelegt haben würde, wenn ihn Jemand mit dem Namen eines Reactionars bezeichnet hätte. Ich meines Theiles fühlte mich gedrungen, gerade damals in diesen Blättern 1) vor einer mitten in den aufgeregten Wogen der Märzstürme von so vielen Seiten für zeitgemäß erachteten Revolution auf dem Gebiete der Pädagogik, ins Besondre im Gymnasialwesen zu warnen, die alte Gestaltung und Organisation desselben, wie sie unter der weisen Leitung der oberaten Schulbehörden in Preußen gegründet war, als malsgebend für einzelne Reformen anzuempfehlen und das Festhalten an dem classischen Principe als einziges Rettungsmittel gegen hereinbrechende Barbarei allen Freunden wahrer Bildung an das Herz zu legen. Das war damnis ohne Zweisel reactionär. Da nun der Herr Vers. von No. 2 in seinem ersten Hefte "zur Gymnasialreform" ebenfalls für die Brhaltung des classischen Princips in unserm Gymnasialwesen eine Lanze brach, so hätte auch er damals als Ritter der Reaction bezeichnet werden können und ist von den Darmstädter Radicalen in der That als ein solcher verschrieen worden. Im vorliegenden dritten Hefte aber erscheint er dem Herrn Verf. von No. 1 gegenüber als böchet bedenklich liberal, wenn nicht gar radical; er ist es aber in der That nur dem conservativen Principe zu Liebe, so paradox dies auch klingen mag. Denn er macht seine Concessionen nur darum, um so viel als möglich von dem classischen Principe aus der materialistischen Zeitrichtung zu retten. Darum stehen sich in dieser Beziehung die beiden Herren Verfasser dech nicht so feindlich einander gegenüber, als es scheinen mag, wenn man die im Einzelnen oft diametral entgegengesetzten Ansichten derselben verniemt; ja wir sind überzeugt, dass sie, wie Hektor und Ajax, mit er-höhter gegenseitiger Achtung nach dem Zweikampse den Kampsplatz ver-Die von beiden Herren Verfassern entwickelten Grundgedanken sind nämlich in kurzer Zusammenstellung etwa folgenda:

í

ı

Die Schrift No. 1 enthält XXV Abschnitte. Nach diesen Numern folgen wir dem Herrn Verf. in dem Gange seiner Erörterung, welche alle wesentlichen Punkte der Frage über Gymnasialzeform in ihrem gan-

zen Umfange und im strengen Zusammenhange berührt.

Der Verf. erklärt, dass er vom Standpunkt der Reaction den pädagogischen Radicalismus hekämpfen wolle, welcher die Anerkennung der Revolution auch im Gebiete des höheren Schalwesens durchauführen bemüht sei. Wenn die eigentliche Aufgabe der Gymmasien darin zu suchen sei, dass sie mit einer böheren Menschenbildung die allgemeine Vorbildung für die böheren wissenschaftlichen Studien auf nationaler christlicher Grundlage gewähren, so habe in Preußen die Umsicht und Weisheit der Behörden schon längst den richtigen Weg zur Erreichung dieser Bestimmung eingeschlagen; das sei kein anderer als der Weg der Beform, welcher durch die geschichtliche Entwickelung unseres Volkes vorgezoichnot war.

Von andser Seite dagegen habe man auf einem audern Grunde. als dem bisherigen einen planmäßeigen Neubau zu unternehmen versucht

<sup>. 1) 11, 2, 521</sup> ff. in dem im April des Jahres 1848 geschriebenen Aufmue: "Die nouesten Zeitereignisse und das Gymnasialwegen."

und nach übermötleigem Bruche mit der Vergangenheit auf dem Grunde der modernen Utilitätsprincips die höheren Bürgerschulen oder Realschulen gegründet, wodurch zwei Hauptgebrechen unsrer Zeit: das die idealen Güter der Menechteit bedrobende Streben nach materiellen Interessen und die Epidemie der Frühreise, wesentlich befördert,

genährt und unterstützt worden seien.

III. Glücklich habe sich die Gymnasialbildung dieser beiden seindlichen Blemente bereits entledigt geglaubt, als das Revolutionsjahr 1848 von Neuem an dem alten Baue der Gymnasien rüttelte. In dem eignen Heerlager sei von einer Anzahl von Lehrern ein immer mehr realistischer und moderner Zuschnitt unsrer Gymnasien verlangt und in dem Drange dieser Bewegungen die Conferenz der Lehrer nach Berlin einberufen worden, in welcher man dem sogenanaten Zeitbewusstsein neue, den Kern der Gymnasialbildung tief beeinträchtigende Concessionen gemacht habe.

IV. Um den gewaltsamen Bruch in den höheren Bildungsanstalten einigermaßen zu heilen, habe man hier unter Anderm auch den Plan entworfen, die drei untern Classen der Gymnasien und Realschulen ganz

worfen, die drei untern Classen der Gympasien und Realschulen ganz conform einzurichten und deschaft den Anfang des Griechischen nach Tertia zu verlegen. Dieser Plan dürfte nur dann gefahrlos bleiben, wens bei Durchführung desselben der bisherige Gymnasialtehrplan als maßgebend festgehalten werde und die nöthigen Garantien geboten würden, unter denen allein eine Verlegung des Griechischen nach der III. zu gestatten sei. (Vgl. No. XV u. XVI.) Uebrigens müsse das Gymnasium jeden wettern Pakt zurückweisen, der eine Verschmelzung der diamostral entgegengesetsten Principlen auch für die oberen Classon beabsichtige, weil ein solober nur auf Versischung der Gymnasialstudien und gänzliche Verrückung ihres bisherigen Schwerpunktes bisauslaufen könnte. Das gegenseitige Verhältnis der Leistungen der Realschule und des Gymnasiams sei aber für die orstere ebenso demüthigend als ehrenvoll für has letxtere, da im Durchechnitte der Standpunkt eines Primaners der Realschule höchetens dem eines Tertianers auf dem Gymnasium u. s. w. estspreche.

V. Zu beklagen sei es daher, dass man, gerade von diesen Brfahrungen abschend, bei der neuern Bewegung nur auf den unsichen Beden von Principien und Theorien gerathen sei. Dass die bevorstehende Umgestaltung des höheren Schulwesens ebenfalls diesen Beden betraten werde, sei nun zwar nicht zu bestirchten; eine Widerlegung jener Principien aber scheine schon deshalb nicht überstüssig, weil man dadurch zugleich Grund und Boden sür die weiteren Betrachtungen gewinne, aus denen sich ergeben worde, dass weder eine Revolution noch Resormatisa Noth thme, sondern höchstens einzelne Resormatorathläge eine Be-

räcksichtigung verdienten.

VI. Zunächst und vor Allem sei das realistische Princip der Vielwisserei aufzugeben. Einfache und nahrhafte Kost sei für die geistige Entwickelung ebenso wesentlich als für die körperliche. Nicht vielseitiges Wissen, sondern methodische Zusht sei das Geheimnis, wedurch die Gymnazien Großes geleistet und Großes leisten könnten; dem Lehen und der Praxis könne dann Vieles getrest überlassen bleiben. Sichere Erfahrung babe hewiesen, wie die realistisch gebildeten Zögtinge an Lernfähigkeit und Beweglichkeit des Geistes den humanistischen, selbst im Geschäftsleben, offenbar nachständen. Darum sei das Gymnasial-Princip der Selbstthätigkeit dem realistischen Princip der Vielwisserei weit vorzuziehen.

VII. Die materielle Richtung der Zeit wolle nun ferner statt des idenlen Princips der allgemein menechlichen Bildung das Utilitäts-Princip einer Bildung für die unmittelberen Zwecke des Lebens zur Geltung brinren. Vor nichts mehr aber als vor diesem verderblichen Grundsatze baben sich die Gymnasien für alle Zukunst zu hüten, da gerade die Jugend von den Dämonen der Selbstsucht und materfellen Nützlichkeit am fernsten zu halten sei. Je mehr daber die Zeit auf das materielle Praktische hindränge, um so mehr sei es Pflicht der Schule, die idealen Güter.

des Lebons zu wahren und zu pflegen.

ı

1

VIII. Bei der neuen Revolution im Gebiete der Pädagogik mache sich außerdem auch der Gegensatz einer medernen Bildung gegen die antike geltend. Gleichberechtigung und Ebenbürtigkeit der neueren Sprachen mit den alten werde beansprucht und mit besonderem Nachdrucke eine national-deutsche Bildung und Erziebung gefordert. Zunächst berücksichtige man hierbei viel zu wenig die Bedeutung der Fremde und Ferne für die Pädagogik. Ohne Kenntnis fremder Sprachen könne die eigne nicht verstanden werden, und die Perne babe für die Jugend einen besondern Reiz. Sodann liege die ganze Aussasungs- und Anschauungsweise des Alterthums dem jugendlichen Geiste weit näber als die der neuern Zeit; auch habe kein andrer Bildungsstoff eine gleiche Wichtigkeit für die Cultur. und sei so vielseitig in seiner Handhabung und Fruchtbarmachung für den jugendlichen Geist wie das classische Alterthum; ja es gebe keine moderne Bildung, welche die autike nicht in sich aufgenommen und zersetzt habe.

IX. Dem Principe der Gleichberechtigung der einzelnen Disciplinen wird nun weiter der alte bewährte Satz gegenübergestellt, das die Unterrichtsgegenstände sich in Werth und Bedeutsamkeit nach ihres bildenden Kraft zu ordnen haben; vor Allem müsse die etbische Bildung gerade in unarer Zeit mehr in den Vordergrund treten, da die Gegenwart vor Allem eine tüchtige Charakterbildung fordere. Dazu sei die Methode des selbstthätigen Arbeitens am meisten förderlich.

X. Was dagegen die Anklagen der Männer aus der alten Schule ambetroffe, welche an den gegenwärtigen Gymnasien theils das Zuvielerlei der Gegenstände, theils die Methode des Zuvielunterrichtens tadeln, so thue man Unrecht, die Uebelstände, die man hieraus ableite, lediglich auf Rechnung der Schule und des Unterrichtes zu bringen, statt das beste Theil der Schuld dem alle öffentlichen und häuslichen Verhältnisse beherrschenden Zeitgeiste aufzubürden. Jedenfalls aber müsse man sich bestreben, das Zuvielerlei, so weit es nun einmal nicht zurückzuweisen sei, durch Concentration weniger gefährlich zu machen. So erscheine es z. B. rathesm, das Latein auf die eine Hälfte der Woche zu verlegen, das Griechische auf die andre; die Lectüre der einzelnen Schriftsteller nicht neben, sondern nach einander folgen zu lassen; endlich nicht mehrere schwierige Disciplinen zugleich auf einmal zu beginnen. --Größere Gefahr jedoch liege in dem Zuvielunterrichten. Hier sei vor Allem zu unterscheiden, was die Wissenschaft und was die Schule fordere, und ob der Lehrer am Studirtisch sitze oder in der Schule. Hier solle er nur Pädagog sein, er möge unterriebten, in welchem Fache er wolle. Ohne diese Scheidung werde in der Regel ein größerer Werth auf systematische Ueberlieferung als auf geistige Zucht und Methode gelegt, welche letzteren vorzugsweise wieder zu Ehren gebracht werden müssen.

XI. Als verzüglichstes Mittel dazu könne und müsse der Sprachunterricht dienen, dessen pädagegische Wichtigkeit und Bedeutung gebührend bervorgehoben und gewürdigt wird. Ins Besondre wird geistvoll erörtert, wie im Sprachunterrichte die Vermittelung und Versöhnung der an sich einseitigen Principien der formalen und materialen Bildung gege-

ben sei.

XII. Bei der wichtigen Streitfrage über das Verhältnis der national-deutschen Bildung zu der classisch-humanistischen sei zunächet festzuhalten, dass national-deutsche Bildung keine andre heissen könne als Bildung zu deutschem Wissen und deutscher Gesimnung. Nan falle aber bei une das Nationale mit dem Humanen bis zur Deckung zusammen, so daß jeder Angriff auf die Humanitätsbildung der Gymnasien, die man durch nationale Bildung ersetzen welle, eitel und nichtig sei. Unare Litteratur selbst sei der sprechendate Beweis, dass durch Aufnahme der verschiedensten Elemente der deutsche Volksgeist längst zum Sammelplatze aller andern Volksgeister geworden sei; vor Allen aber sei durch den Einflus des classischen Alterthoms unsre Kunst und Wissenschaft zur Blüthe und Vollendung geführt worden, so dass eine reindeutsche Bildung, die diesen Einfluts verleugnen und sich von ihm frei machen wolle, ein Unding sei. Man solle sich hier an das Beispiel der Engländer halten und dahin streben, die classische Bildung zu einem immer weiter verbreiteten Gemeingute und dadurch unere Kunst und Wissenschaft selbst volksthümlicher zu machen. Denn ebense wie in dem religiösen Zeitalter der Reformation und in der Litteraturperiode werde bei dem großen Wendepunkte, an dem die deutsche Nation gegenwärtig stehe, der Geist des Alterthums einer der Factoren sein missen, um die Verjüngung herbeizuführen. Aber gerade deshalb aci das von Zeit und Raum beschränkte Nationale des Alterthums von dem ewig Humanen strong zu scheiden und die Kenntnis des Alterthums nur als Mittel zum Zwecke und als ein Faktor der allgemeinen Humanitätsbildung anzuseben; wozu vor Allen die griechische Litteratur, mehr als die römische und selbst mehr als die national-deutsche, geeignet sei, indem die Horeen Homers uns trotz ihres griechischen Ursprungs in der That alber stünden als selbst die nationalen Gestalten des Nibelungenliedes. Auch für unsre politische Periode, in die wir eben eintreten, werde das Alterthum eine eigenthümliche Bedeutung gewinnen, welche selbet Männer wie Friedrich der Große und Napoleon nicht verkannt hätten. Die Vortreter einer specifisch nationalen Bildung aber werden schliefslich an das bodentende Wort der Gebrüder Grimm gemahnt: "Die classischen Stadien sind die Grundlage unseer Bildung; sie zeigen uns immer das einfach Menachliche; zu ihnen kehren wir immer wieder, wenn wir uns an dem reinen Schönen erfreuen wollen. Die classischen Studien können nie verdrängt, ihr Werth soll nie verringert werden."

XIII. Deste dringender aber werde die Forderung einer wahrhaften fruchtbaren Interpretationsmethode der Classiker, da die frübere grammatische und antiquarische Pedanterie die alten classischen Studies so lange Zeit um ihren Credit gebracht habe. Gleich versehlt wie diese geistlose Methode sei die geistreiche der modern gebildeten Philologie, welche auf Kosten der Gründlichkeit vorherrachend nur das ateffliche Interesse errege, dem Realismus in die Hände arbeite und besonders durch die neuere Philosophie in die Schule gekommen sei. Die rochte und wahre Methode-liege auch hier in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen, indem sowohl die grammatikalische als die bistorische und ästhetische Auffassung der alten Schriftsteller mit pädagogischem Takte dabin zu wirken habe, dass alle geistigen Kräfte des Schülers gleichzeitig in Thätigkeit gesetzt würden, wosu eine tilohtige Präparation von Seiten des Schülers und fortwährende Berücknichtigung des Gedankenganges von Seiten des Lehrers Haupterfordernisse seien; als unmittelbare Frucht einer solchen Interpretation aber könne eine gute, echt deutsche und geschmackvolle Uebersetzung, das beste Bildungsmittel des deutschen Stiles, gelten. Lange litterar-historische Einleitungen angegen

seien in der Regel je philosophischer und geistveller daste unverdanlicher für den Schäler. Ferner est weder die oursprinche noch die statarische Lectüre nach der gewöhnlichen Begriffsbestimmung emseblenewerth, vielmehr werde die Lectüre beim Beginn mehr atatarisch, bei weiterm Fortschreiten mehr cursorisch sein müssen; auch sei das Lesen nach Inhaltsabechnitten, nicht nach den gewöhnlichen Kapiteln und Paragraphen ratheam, so wie das Festsetzen eines bestimmten Legestoffermit genauer Analysirung, auf welchen in jeder folgenden Classe zu recarriren sei; vor Allem aber thue es Noth, einen wahrhaft classischen Lescotoff als normal und kanonisch für das Gymnasium festzusetzen.

XIV. Bei Erörterung der Frage über die Priorität des Griechischen vor dem Lateinischen wird nach Anführung der Gründe für und wider doch entschieden der Ansang mit dem lateinischen Unterrichte anempfohlen, dem auch für die unteren Classen eine größere Wichtigkeit als dem griechischen eingeräumt wird. Hingegen wird für die oberen Classen wenigstens gleiche Stundenzahl des Griechischen mit dem Lateinischen beausprucht und eine umfassendere Lectüre der grie-

oblechen Schriftsteller gefordert.

٠,

ŧ 4

ķ

H

ì

į

þ

81

μ ŀ

H

1

۱

ļ

ij

XV. Mit warmem Eifer wird nun die Verirrung des Zeitgeistes bekämpft, welcher in ganzlicher Verkennung der Bedeutung des Griechischen für ideal-humane Bildung dasselbe wo möglich auf die küsftigen Theologen und Philologen beschränkt wissen wolle. Nichts sei bedenklieher und gefährlicher für die Bildung des jungen Geschlechtes als die besbaichtigte Verkürzung des griechischen Unterrichtes bei der neuen Reform in Preußen. Selle das Griechische wirklich Humanitätsbildung absotzen und fördern, so därfe kein Abiturient entlassen werden, der nicht Homer und Sophoeles, Herodot und Thusydides, Plato und Domosthenes gelesen habe (nämlich in einzelnen Stücken und Partieen). Der Kanon im Griechischen solle demnach umfassen:

"Homer ganz (Ilias und Odyssee). Von den Tragikera vor Allem die Antigene des Sophocles, die von keinem Abiturienten ungelesen sein darf. Eine schöne Zu-

gabe sind die beiden Oedlyus und Ajax.

Vom Euripides das tragischete Stück, die Medes, und wegen Vergleichung mit Göthe die taurische lphigenie. (Eine effne Frage ist die Lectüre des Aeschylus, von dem vorläufig nur der Prometheus geeignet ist. In einem Kreise von Auserwählten würde die Lectüre einzelner Pinderschen Oden am besten geeignet sein, recht in das volle Leben des Alterthume einzuführen, zugleich auch als Gegenbild gegen unsre moderne Lyrik.)

Vom Herodot wenigstens die Partieen über die Perserkriege.

Aus Thucydides eine Auswahl, namentlich aus dem I. und II. Buche, jedenfalls die Perikleische Leichenrede. (Zur Vergleichung lese ich gewöhnlich Plato's Menexenos und den Epitaphios des Lysias, entweder in der Schule oder als Aufgabe der Privatlectüre). 1)

Aus Plato, der vor Allem ein Lebensbild des Sokrates schaffen muss, wonigstens das dazu am meisten geeignete Symposion, eine der geistvolleten Schriften des ganzen Alterthums, Anfang und Ende vom Phäden, ebenso Apologie und Kriton.

Endlich eine Auswahl von Demosthenes." Nach einer weitern Begründung dieses Kanons für die obere Bildungsstufe des Gymnasiums wird später noch bemerkt, dass derselbe namentlich in Secunda einer Ergängung durch die Lectüre des Xenophon,

<sup>1)</sup> Bernerkung des Herrn Verfassers.

Plutarch, Isocrates u. A. nach freier Wahl bedürfe; für die mittleren Classen, in denen die grammatikalische Methode verherrschend sein müsse, werde überhaupt eine gleiche Strenge nicht bezweckt; Xenophon's Anabesis, Lucian und eine gründliche Aufangelectüre der Homerischen Odyssee bieten sich hier von selbst dar.

XVI. Mit dem Beginn des Griechischen in Tertia könne man nur einverstanden sein, wenn bei zweijährigem Cursus 8 Stunden für dasselbe bewilligt würden; ein einjähriger Cursus so wie überchapt jede weltere Concession, welche dem Principe der Realschulen gemacht werde, müssen entschieden zurückgewiesen werden. Mit weit größerem Rechte könne man fordern, dass die Realschulen ihre drei oberen Classen ins-

gesammt zweijährig einrichteten.

XVII. Der lateinische Sprachunterricht sei und bleibe besonders in den untern und mittlern Classen das vorzüglichste formale Bildungsmittel, und es sei durchaus verwerflich, wenn man bei der nouca Reform umgekehrt von der bisberigen Weise den Schwerpunkt des Sprachunterrichtes nicht mehr im Lateinischen, sondern im Deutschen habe auchen wollen. Für letzteres seien 4 Stunden in den untern und mittlern Classen vollkommen ausreichend, wenn der Schüler darch eines tüchtigen Elementarunterricht in den mechanischen Fertigkeiten des Lesens und Schreibens binreichend vorbereitet sei. Mehr sei nur vom Uebel; wogegen für das Lateinische selbst die bisberigen 10 Stunden noch nicht hinreichten, weil gerade in der aprachvergleichen den Thätigkeit eine so wirksame Förderung für die Kenntnifs der Muttersprache liege, und zwar von der Formenlehre an bis zum Sats- und Periodesbau. Sehr wesentlich sei dahei der Kontrast des Lateinischen und Deutschen, während in den neueren Sprachen ein Begriff mit dem andere fast gänzlich zusammenfalle und sich decke. Schon darum seien die Vorschläge, mit den neueren Sprachen anstatt mit der lateinischen zu beginnen, unbedingt verwerflich. Als wesentlicher und unerlässlicher Theil des lateinischen Unterrichtes werden aber die Schreibübungen, und zwar nicht blos die Uebersetzungen ine Lateinische, sondern auch die freien lateinischen Aufsätze anerkannt und gefordert, nicht etwa um lateinisch schreiben und sprechen zu lernen, sondern als Den kübungen, die auch für die Muttersprache den wirksamsten Ein-fluss ausüben. Das Lateinsprechen dagegen könne unbedenklich ganz aufgegeben werden. Für die Lectüre sei es im Lateinischen schwieriger als im Griechischen, mit bestimmter Begrensung das festzastellen, was gelesen werden muss, neben dem, was gelesen werden kann. Im Allgemeinen herrsche hier wohl auch so ziemliche Einigkeit. Gefordert wird für III. Casar und Ovid. Es frage sich, ob nicht eine in II. fortgesetzte umfassendere Lehre des Ovid lobsender und anziehender sein würde als Virgil. Für II. Cicero's Reden in bekannter Auswahl. Ferner Sallust ganz. Von Livius außer XXI u. ff. vor Allem das zweite Buch (wegen Einführung in die römischen Staats- und Rechtsalterthümer). Endlich die Schriften de amicitia und de senectute. Für L. die Oden des Horaz als kanonisch, als freie Lecture die Episteln und eine Auswahl der Satiren; von Tacitus die Germania und Partien aus den Annalen, von Ciccro die Bücher de officiis und die quaestiones Tusculanae, Brutus, de oratore und endlich das 10te Buch des Quintilian.

XVIII. Für den grammatischen Unterricht wird der Abschluss mit Tertia empfohlen, sofern es sich nur darum handelt, den Zugang zu dem Verständnis der Schriftsteller zu eröffnen; behufs einer Propidentik des Geistes aber seien eigentlich grammatische Stunden auch in Secunda und Prima nicht zu verschmähen. Was die Stundenzahl und die Vertheilung derselben bei dem Unterrichte in den alten Sprachen betrifft, so ergibt sich dieselbe aus dem unten (XXIV.) mitgetheilten Lections-

<del>plan</del>e.

XIX. Auf das Privatstudium als "die Krone aller Disciplin" sei um so mehr Gewicht zu legen, je mehr es beutzutage geringgeschätzt werde. Nicht zu verkennen zwar seien die gegeewärtig dabei zu überwindenden Schwierigkeiten, doch könne und misse tretzdem die Privat-Lectüre aufrecht erhalten werden, und zur Controle derselben dürften in den oberen Classen am besten die deutschen und freien lateinischen Aufsätze so wie die freien mündlichen Vorträge dienen. Auch wird gewilnscht, dass in jeder Woche abwechselnd 1 Stunde des Lateinischen und 1 Stunde des Griechischen dazu bestimmt werde; wogegen eine Verkürzung der Unterrichtstunden zu Gunsten des Privatstudiums nicht wehl rathsam und thunlich erscheine; sehr empfehlenswerth aber sei die Einrichtung von Arbeitstagen, an denen die Lectionen für den Zweck anstallen, dass die Schüler in der Schule unter Aussicht der Lehrer arbeiten.

XX. Die zweckmäßige Einrichtung von Schulausgahen der griechischen und römischen Schriftsteller sei allerdings als ein vorzügliches Beförderungsmittel des Unterrichts anzuerkennen, doch keineswegs so unumgänglich nöthig zu erachten, als man in neuerer Zeit behauptet habe. Die richtigen Grundsätze für ihre Bearbeitung habe bereits Fr. Jacobs in der Vorrede zur (?) Attica S. X ff. mit den Worten aufgestellt: "Ihre Zweckmäßigkeit liegt darin, dass sie nicht die Trägheit befördern, sondern zum Nachdenken reizen, und den Knoten nicht sowohl auflösen, als die Stelle zeigen, an der er aufgelöst werden kann." Mehr oder minder zu empfehlende Schulausgaben nach diesen Grundsätzen werden

darauf namhaft gemacht.

XXI. Wenn der deutsche Unterricht den Zweck habe, zu einer gründlichen Kenntniß der Litteratur unseres Volkes zu verhelfen und zur freies Herrschaft über die Muttersprache im schriftlichen und mündschen Gebrauche zu führen, so habe das Gymnasium schon gegenwärtig alle diese Rücksichten mit einem gegen frühere Jahre bedeutend erhöhten Biser verfolgt. In neuester Zeit jedoch habe man aber die dieser Dissiplin überwiesenen Stunden für nicht mehr ausreichend gehalten und in einzelnen Fällen für die unteren Classen durchschnittlich 6, für die oberen und mittleren 4 Stunden gefordert. Da aber sowehl die grammatische Behandlung der deutschen Sprache als die historisch-deutsche Grammatik und die grammatische Erlernung des Alt- und Mittelhochdeutschen aus dem Gymnasium zu verweisen sei, dürsten mit 3 Stunden in I., 2 in II. und III., 3 in IV. und V., 4 in VI. alle vernünstigen Forderungen an den deutschen Unterricht zu befriedigen sein, da ja alle Disciplinen des Gymnasiums mittelbar oder unmittelbar für das Deutsche mätwirken.

Der für die Kenntniss der deutschen Litteratur ersorderliche geschichtliche Vortrag zerfalle am besten in zwei Curse, von denen der erste (in II.) bis zur Reformation, der zweite in die neuere Zeit bis Götbe in der Weise zu führen habe, dass jener seinen ersten Ruhepunkt beim Nibelungenliede, dieser den Mittelpunkt bei Klopstock, Lessing, Herder, Schiller, Göthe finde. Sehr zu hüten habe man sich vor einer verkehrten Interpretationsmethode der deutschen Classischen Schriftwerke dem Schüler leicht günzlich verleidet werden könnten.

den könnten.

In der deutschen Lectüre selbst sei die Einrichtung eines Kanon vor Altem wichtig. Folgende Answahl kanonischer Schriften dürfte etwa Sier die oberen und mittleren Classen festzuhalten sein:

In IV.: Schwab's Sagen des classischen Alterthums. — Becker's

Erzählungen aus der alten Welt. - Lange's Erzählungen nach Herodot. - Lenz's Naturgeschichte. - Simrock's Rheinsagen. - Ostet-

wald's Nibelungen und Gudrun. - Schwab's Gedichte.

In III.: Pfizer's Luther. - Kugler's Geschichte Friedrichs II. -Schwab, Schillers Leben. - Marheineke, Geschichte der Reformation. - Lamb, Erzählungen nach Shakspeare. - Uhland's Gedichte. Schiller's Romanzen. - Vefz, Luise.

In II.: Nibelungen. — Gudrun. — Lessing: Emilia Galotti, Missa. von Barnhelm. - Schiller: Maria Stuart, Jungfrau, Tell. - Göthe: Egment, Hermann und Dorothea. — Schiller's Anfsatz über Geschichte. Derselbe über Lykurg und Solon. Partien aus dem 30jähr. Kriege und der Geschichte der Niederlande. — Kurz' Handbuch.

In I.: Lessing: Nathan der Weise. - Schilter: Braut von Messina, Wallenstein. — Göthe: Iphigenia, Tasso. — Shakspeare's Macbeth. - Lessing's Laokoon. - Rückert's ausgewählte Gedichte. - Wackernagel's Lesebuch. - Kurz' Handbuch. - Schiller über naive und sentimentale Dichtung. - Göthe's Winkelmann und sein Jahrhundert. — Fichte's Reden. — Schlosser's Geschichte. — Gibbon's Genchichte.

Die deutschen Aufsätze würden gegenwärtig vielsach überschätzt; Wieland habe selbst bekannt, dass er seinen deutschen Ausdruck am C cero gebildet babe, und alle unsere großen Classiker seien nicht durch Uebungen in deutschen Aufsätzen in der Schule Meister im Stil und Ausdruck geworden. Der deutsche Stil sei das Produkt der gesammten geistigen Reife, werde aber, wie jede andere Tüchtigkeit, durch Uebung gefördert. Uebrigens möge man sich bei der Wahl der Themata vor einem Uebermaasse ästhetischer Kritik bliten, da der Schüler bierbei sehr leicht in die hohle Phraseologie und Terminologie der neuern Philosephie verfalle. Gerade in der Cultur der lateinischen Schreibübungen, die von den Verfechtern des deutschen Unterrichtes und des Deutsch-Schreibens so heftig bekämpst würden, liege ein tüchtiges Correktiv gegen die Umnatur und Verderbnis unsrer Prosa.

Uebungen in freien Vorträgen seien nicht bloß bei dem deutschen Unterrichte, sondern in allen Pächern, besonders der Geschichte, auszstellen, und mitunter öffentlich vor den versammelten Lehrers und Schätern; die Stoffe dazu aber aus allen Gegenständen des Schulunterrichtes

gewählt werden.

XXII. In der Mathematik müsse mehr für die Selbstthätigkeit des Schülers geschehen; die Grundsätze, welche Steffenhagen in seinem "Compendium der Planimetrie" aufgestellt und durchgeführt habe, dürften sich als die richtigsten bewähren.

In den Naturwissenschaften erfülle das Gymnasium seine Pflicht, wenn es Anregungen gebe, die zu eignem Weiterstudium und zu bäußger

Naturbetrachtung treiben.

Der Geschichtsunterricht dürfe nicht blos auf das Gedächtnife, sondern müsse auch auf das Gemüth und Herz des Schülers einwirken, doch sei die philosophische Methode nicht gar zu sehr herauszukehren. Die Natur der Sache erfordere, dass der Vortrag von Mythologie und Sage ausgehe und nach einer in biographischer Form gehaltenen Vorbereitung die wichtigsten drei Völker, die Griechen, Römer und Deutschen verführe und auf der obersten Stufe die ganze Geschichte in einem universal-historischen Zusammenhange als eine von Gott geleitete Erziehung des Menschengeschlechtes zusammenfanse. Die Geographie sei besonders in den oberen Classen als Hillfswissenschaft zur Geschichte zu bebandeln. Der Anfang mit der Heimathskunde beruhe übrigens auf einer der ganzen Kindes- und Knabennatur widersprechenden Voraussetzung.

XXIII. In der wichtigen Frage über sittliche Zusht und Erziebung haben sich besonders seit den Freiheitsbestrebungen der letzten Jahre viele unbesonnene Forderungen geltend gemacht, die an die Stelle der Strenge eine laze Willkür gesetzt wissen wallen. Man solle sich hier wieder ein Muster an dem freien England nehmen, welches die Bildung freier Staatsbürger nur durch strenge Schulzucht für möglich hält. Den Lehrern sel eine unbedingte Volksächt über Zucht und Erziehung der ihnen anvertrauten Schüler einzuräumen. Der Gegensatz von Schule und Haus sei als eine krankhafte Erscheinung unarer öffentlichen Zustände zu betrachten. Eine mit geistiger und außerer Auctorität bekleidete Persönlichkeit (Charaktere wie Ilgen u. A.) wirken am tiefsten und nachhaltigsten auf den Schüler. Je größer die Schwierigkeiten seien, die das Gymnasium gegenwärtig zu bekämpfen habe, da die ganze tödtliche Zuglust der Außenweit die jungen Pflanzen mit Gefahr bedrobe, deste mehr sei es Pflicht, Alles aufzubieten, dass durch eine zur Arbeit und Entragung erziehende Methode und Zucht ein haktbarer Grund für eine solide Charakterbildung gelegt werde. Am meisten nei durch die Einrichtung der Ordinariate eine harmonische Einwirkung auf Geist und Herz möglich, besonders wenn der Religiousunterricht, von dem Classenlehrer ertheilt, allen moralischen Einflus auf die jugendlichen Herzen concentrire. Im Gegensatze zu den verkehrten Forderungen des Revolutionsjahres, welches die gänzliche Freiheit der Schule von der Religion verlangte, habe der Religionslehrer darzuthun, wie alle Fäden des Unterrichtes im Religionsunterzichte zusammenlaufen. Dagegen sei eine zu starko Hervorbebung seiner wissenschaftlichen Seite ebenso versehlt wie ein byperchristlich-degmatischer Standpunkt einzelner Religionalebrer gefährlich für richtige Würdigung von Kunst und Wissenschaft. Eines besondern Lehrbuches bedürfe es übrigens für den Religionsunterricht micht; das beste Lehrbuch sei die heilige Schrift, mit deren Werthschätzung und Anerkennung der Ruhm und die Ehre unsers Volks falle und stehe. Die unteren und mittleren Classen mit einem wöchentlich zweintlindigen Unterrichte seien auszeichend, die Bekanntschaft mit der ganzen beiligen Schrift zu machen, die in den oberen Classen so befestigt werden misse, dass ihre Unentbehrlichkeit für das ganze Leben einleuchte.

XXIV. Der Lectionsplan für ein vollständiges Gymnasium nach den bisherigen Erläuterungen gestalte sich so:

|                           |     |   |       |  |    |          | I. | II. | III.     | IV. | <b>V.</b> . | VI. |
|---------------------------|-----|---|-------|--|----|----------|----|-----|----------|-----|-------------|-----|
| Lateinisch                |     |   |       |  |    |          | 7  | ۰8  | 8        | 10  | 10          | 10  |
| Griechisch                |     |   |       |  |    |          | 7  | 8   | 8        |     |             |     |
| Französisch               |     |   |       |  |    |          | 2  | 2   | <b>2</b> | 4   | 4           |     |
| Deutsch .                 |     |   |       |  |    |          | 3  | 2   | 2.       | 3   | 3           | 4   |
| Religion .                |     |   |       |  |    | •        | 2  | 2   | 2        | 2   | 2           | 2   |
| Mathematik                |     |   |       |  |    |          | 4  | 4   | 4        | 6   |             | _   |
| Rechnen .                 |     |   |       |  | •  |          | -  |     | -        |     | 4           | 4   |
| Naturwissenschaften       |     |   |       |  |    | <b>2</b> | 2  | 2   | 2        | 2   | 2           |     |
| Geschichte und Geographie |     |   |       |  |    | 2        | 3  | 3   | . 3      | 3   | 3           |     |
| Schönschrei               | ben |   |       |  | ٠, | •        | _  | -   | • 🗝      |     | 2           | 8   |
| Gesang .                  |     | - | •     |  |    |          | 1  | . 1 | 1        | 2   | 2           | 2   |
|                           | •   |   | Summa |  |    |          | 30 | 32  | 32       | 32  | 32          | 30  |

XXV. In dem Schlussworte wird nochmals hervorgehoben, dass es bei der Reform der Gymnasien im Allgemeinen hauptsächlich darauf ankomme, sich abwehrend gegen die ganze Richtung der Zeit zu halten, welche im Dienste des Erwerbegottes das deutsche Bürgerthum der Neuzeit immer mehr dahin dränge, die Fußstapfen der Vorfahren zu verlassen und die Bahnen des materiell Nützlichen und Brauchbaren anstatt des ideal Bildenden und Schönen aufzusuchen. Feierlich wird gegen jede Concession protestirt, welche von dem Gymnasium für die erhabenen Zwecke einer Bildeng — zum Geldmachen gefordert werde, und die Unberzeugung ausgesprochen, daß die Unterrichtsbehörden im "Lande der Schulen" sich von dem den classischen Studien feinfesligen Zeitgeiste nichts abzwingen lassen werden, was den Ruhm und die Ehre der höheren Schulen Preußens irgendwie schmälern und herabsetzen könnte.

Der Herr Verf. von No. 2 geht zunächst von der Besprechung loca-ler Verhältnisse aus. Die im Großherzogthum Hessen vollzogene Vereinigung des Oberstudienrathes und des Oberschulrathes zu einer Behörde der Oberstudiendirection, welcher der Herr Vers. selbst als Rath angehört, giebt ihm Veranlassung, von S. 11 an das Verhältnis zwischen Staat und Schule überhaupt zu berühren, und mit vollem Rechte vertheidigt er hier die bestehende Einrichtung, dass der Staat die Ober-Aufsicht und Leitung der Schule in seinen Händen behalte, gegen das neuere Bestreben, jede Spur des staatlichen Einflusses auf das Schulwenen zu vernichten. Dagegen giebt er zu, dass die gelehrten Schulen mehr als bisher darauf bedacht sein müßten, die erstorbene Theilnahme ihrer Schulgemeinden von neuem zu erwecken und sich mit den sie umgebenden, für das praktische Leben er-ziehenden Mächten zu befreunden. Wenn auch hier den Gymnasien gewissermaßen als Muster der Nachahmung die höheren und niederen (Jewerbschulen vorgehalten werden, welche sich ein so warmes und erfolgreiches Interesse bei dem Bürgerstande zu verschaffen gewußt hätten, so ist dabei wohl zu erwägen, dass diese Anstalten durch kein anderes Verdienst als durch die ausschliefsliche Begünstigung des Utilitätsprincipes diesen Vortheil vor den Gymnasien errungen haben; und um diesen Preis dürsten die Gymnasien doch lieber auf die Errungenschaft einer so zweideutigen Popularität verzichten.

Die Aufgabe, welche sich der Herr Verf. in vorliegendem Hefte gestellt hat, soll sich, wie er S. 15 angiebt, darauf beschränken, den Entwickelungsgang des höheren Schulwesens in Deutschland zu verfolgen, um das daraus hervorzuheben, was in den Verhältnissen des Großberzogthums Hessen der Beachtung und Anwendung würdig erscheinen dürfte. "Nichts aber möchte auf densefben in der neuesten Zeit einen durchgreifendern Einfluss geäussert haben, als die in Berlin stattgesunden en Berathungen und Beschlüsse der dort versammelt gewesenen Abgeordneten." Aber bei der höchsten Anerkennung dessen, was dort vollbracht worden sei, glaubt der Verf. doch aussprechen zu müssen, "daß der greifbaren und für die Praxis in ganz Deutschland geeigneten Resultate pur sehr wedige, und auch diese nicht unbestritten vorhanden seien." Gerade hierin liege der triftige Beweis, dass es nie gelingen werde, von Außen zu schaffen, was aus dem Innern wachsen und reifen milate. Die Berliner Conferenz sei nicht im Stande gewesen, über einen sichern Grundgedanken für das höhere Schulwesen und dessen Hauptarten sich zu einigen oder einen apezifischen Unterschied zwischen dem Unterrichtszweck des humanistischen und des realistischen Gymnasiums nachzuweisen. Darum habe man für beide Anstalten einen gemeinsamen Unterbau aufgeführt und eine principielle Verschiedenheit zwar angenommen, aber nicht ausgesprochen, sondern vor der Hand nur möglichete Annäherung beider Anstalten angebahnt. Somit habe die Conferenz große Mühe gehabt, einige Gegensätze zur Auseinanderhaltung von einem fünfjährigen Obergymnasium und einem ihm parallel laufenden Realgymnasium zu fiziren,

: 1

und nur nach äufseren Rücksichten, und zwar nach solchen, welche z. B. Deinbardt für Mängel beider Anstalten balte, seien die Verschiedenheiten festgehalten worden, deren Differenz am Ende auf einige geringe Modificationen der Lebrgegenstände binauslaufe. Es frage sich daher, ob bei so geringem Unterschiede eine principielle Spaltung der höheren Bildungsanstalten festzuhalten sei. Es sehle nicht an namhasten Auctoritäten, die eine völlige Trennung, so wie an solchen, die eine völlige Vereinigung verlangen. Der Herr Verf. hält dafür, daß die Entscheidung dieser Controverse von der fernern Entwickelung der Dinge in Deutschland überhaupt bedingt worde, dringt aber nach Mittheilung der Ansichten sachverständiger Männer 1) über die Bildung künftiger Mediziner auf eine rationelle Anordnung dieser Verhältnisse, da dieselbe für die Praxis um so nethwendiger sei, je mehr Collisionen in ihnen verborgen liegen, die bei den bisherigen Einrichtungen sich nicht befriedigend lösen ließen; wobei ganz besondere Rücksicht auf die Ausbildung des Officierstandes auf Gymnasien genommen wird. Der Herr Vers. ist nämlich der Ansicht, dass wie der Mediziner so auch der künftige Officier sich mit vielen anderen Studiengenossen in dem Falle eines in der Hauptsache gleichen Bedürfniszes befinde, welches eine für die mathematischen, physikalischen und chemischen Theile der Welt- und Naturkunde und ihre durch Zeichnung, Schrift und Rede zu vermittelnde Bearbeitung bestimmmte Sektion der beiden Oberklassen des Gymnasiums vollständig befriedigen würde. Für diese Einrichtung eines gesonderten Unterrichts in 6-10 wöchentlichen Lehrstunden des humanistischen Gymnasiums zu Gunsten der künftigen Officiere und andrer Studiengenossen nimmt der Herr Verf. pun entschieden das Wort. - Längst sei anerkannt, dass die humanistische und realistische Bildungsweise, in schroffer Einseitigkeit herausgekehrt, beide nichts weiter seien "als zwei profilirte Halbheiten, die, nur aus einem vom Vorurtheil fixirten Anschauungswinkel aus gesehen, in optischer Täuschung als volle Lebensbilder erscheinen." Darum habe man sich auch seit mehreren Jahren in Deutschland bemüht, "bald äußerlich oder innerlich, bald generell oder speciell, bald unten oder oben eine Annäherung herbeizuführen", wie zuletzt noch in Berlin durch die Concessionen im Griechisoben, durch das Aufgeben des Lateinsprechens und leider auch zum Theil des Lateinschreibens, so wie durch Einführung neuerer Fremdsprachen und den grofsen Umfang des Deutschen. Auf der andern Seite habe man auch die realistische Einseitigkeit anerkannt und die Mathematik als Centralpunkt ihrer Bildungsweise verwerfen; das Latein aber habe gerade von dieser Seite die feurigsten Lobredner gefunden. Dadurch seien die Nachtheile der Divergenz humanistischer und realistischer Bildungsweise um Vieles vermindert worden. Zu den eiteln Täuschungen, welche durch die allgemeine Erfahrung tagtäglich Lügen gestraft würden, gehöre übrigens die Verbeißung, die Gymnasien durch Beschränkung auf die sogenannte alte Gymnasialbildung und durch Entziehung alles Dessen, was über diese hinauszugehen scheint, auf ihre wahre Bestimmung zurückzuführen und in dieser eine desto böhere Vollendung zu ver-

<sup>1)</sup> Z. B. des Herrn Prof. Phöbus in Gießen in seiner Schrift: "Ueber Naturwissenschaften als Gegenstand des Studiums, des Unterrichts und der Prüfung angehender Aerzte" (Nordhausen 1849), und des Herrn Dr. Ratze-burg: "Die Naturwissenschaften als Gegenstand u. s. w. zur Verständigung zwischen Lehrern, Lernenden und Behörden" (Berlin 1849).

mitteln. Am schädlichsten sei es, ein allgemeines und naerlässliches Zwangsgesetz für die bisherigen Leistungen in den alten Sprachen festzustellen. Wenn es feststehe, dass ein Bildungsmittel, wie z. B. die Uebung im Lateinschreiben, zwar an sich tauglich und bewährt, aber unter veränderten Zeitverhältnissen nicht mehr bei allen Schülern einer Anstalt anwendbar und durchführbar sei, so folge daraus, dafs man es auf diejenigen beschränken müsse, die noch als bildungsfähig durch dasselbe sich erwiesen, und dass man es mit einem andern vortauschen müsse, so weit seine durch die Verhältnisse berbeigeführte Erfolglosigkeit und Unanwendbarkeit anerkannt werde. Darum werde auch der Mehrzahl künftiger Aerzte und Officiere, sofern sie im Gymnasium bis zu einer nicht verfrühten Maturitätsprüfung verbleiben sollen, die letzte und höchste Vollendung in der griechischen Lecture und im lateinischen Stil auf die Dauer nicht auserlegt werden können, und was der Fortschritt der Zeit ihnen zum nothwendigen Bedürfnisse und Ersatz gemacht habe (?), nur im Gebiete der mathematischen und naturwissenschaftlichen Studien, so wie in den an das Zeichnen sich anknüpfenden Kunstübungen und Belehrungen zu suchen sein. Be sei übrigens kein innerer Widersprüch, wenn der Verf. einmal den boben Werth des griechischen und lateinischen Unterrichtes, namentlich auch des Lateinschreibens anerkenne und hernach doch wieder davon dispensirt wissen wolle; denn'es komme demselben in der Hauptsache darauf an, daß Jeder etwas finde, worin er geistig leben und weben und durch bewußit Selbstthätigkeit sich emporschwingen könne. Gerade aber jene Freiheit der Auswahl werde in besseren Naturen einen neuen Wetteifer entstammen; gegen Missbrauch habe die Anlage des Lectionsplanes, der aber keineswegs für alle Gymnasien eines Landes gleichmäßig ausfallen dürse (?!), Sorge zu tragen.

Ganz besonders hebt nun der Herr Vers. die vielen, selbst sittlichen Uobelstände und Missverhältnisse bervor, welche die leidige Trennung in eine humanistische und realistische zur Folge gehabt habe und welche vielleicht begreistich machten, was Eilers in seiner Denkschrift über das Ministerium Eichhorn sagt: man stebe in Preußen der betrühenden Thatsache gegenüber, dass, nachdem 30 Jahre lang mit ungeheurem Aufwand von Mitgela und Krästen sür die Gymnasien gewirkt werden, die Bildung, welche sie zu erstreben suchen, in geringerem Masse vorhanden sei, und die Nation weniger Werth darauf lege, als zu Anfang dieser Periode. Das alte Princip: nur keine Concessionen!, "das Pharae im rothen Meere umkommen ließ und Metternich ins Exil getrieben hat", halte eben so lange, als es halte, und die Praxis nehme sich eigenmächtig, was die Theorie ihr verweigere. "Ihre Berechtigung, heist es S. 46, liegt in der materiellen Noth der Concurrenz und Subsibtenz, welche sich emporgeschwungen bat zur strengen Beherrscherin des modernen Lebeus, welche alle ihre Macht durchkreuzende Idealpläne in das Ge-

biet des Staates Nephelokokkygia verweist."

In dem Folgenden sucht der Herr Verf. nachzuweisen, dass das sogenannte Fachsystem nur in den oberen Gymnasialelassen überwiegend sein dürfe, während in den Unter- und Mittel-Classen die Unmittelbarkeit persönlicher Einwirkung und Beherrschung am besten durch einen einzigen Classenlehrer ausgeübt werde. Was an Kenntnissen dabei etwa verloren gehe, sei unbedeutend gegen den Gewinn an Gesinnung, Charakter, praktischer Tüchtigkeit und Pietät, den eine ungetheilte und volle Einwirkung der Persönlichkeit zu gewähren vermöge. Nach einigen Bemerkungen über beklagenswerthe Vorbältaisse auf dem

Nach einigen Bemerkungen über beklagenswerthe Verbältaisse auf dem Gehiete der Schule (besonders in den Lehrerconferenzen), so wie über den Conflict von Staat und Kirche, welcher erst jüngst in Preußen bei der Protestation der katholischen Bischöfe und dem Projecte des "christlichen Gymnasiums" in Gütersloh hervorgetreten, woraus erklärlich sei, daß die Berliner Conferenz nahe daran 1) war, den Religionsunterricht von den Gymnasien gänzlich auszuschließen, heißet es S. 53 sehr richtig: "Eben deshalb ist die Schule aber auch trotz aller Reformen nicht im Stande, jene von ihr verlangte Wiedergeburt des ganzen Volkslebens aus dem Geiste zu schaffen, welche Freiheit, Bildung und Wohlstand in allen Kreisen und Verhältnissen des Lebens begründen, das innerlich gekräftigte Vaterland auch nach außen als ein einiges Deutschland darstellen soll, um es auf die Stufe emporzuheben, die es als das Herz Europa's einzunehmen berufen und berechtigt ist."

In einigen erläuternden Worten, welche der Herr Verf. bierauf von S. 55 an über die griechische Lecture auf der obersten Lehrstufe solgen lässt, ist er der Ansicht, dass die Resultate einer neuen Würdidung der griechischen Autoren für den Schulgebrauch ungefähr dahin ausfallen würden, dass Homer, Herodot und die Tragiker, theilweise selbst Aristophanes ebensoviel dadurch gewinnen, als Thucydides, Xenophon, Platon und Demosthenes verlieren dürsten. Ein großer Fortschritt sei hier allerdings durch passend eingerichtete neuere Schulausgaben gemacht worden, "aber das Alles hindert nicht, heifst es zum Schlusse, sondern fordert nur um so dringender dazu auf, über gewisse für die Auswahl der Lesestücke nothwendige und heilsame Grundsätze sich zu verständigen und ihnen gemäse eine im Einzelnen durchgeführte Unterscheidung dessen in Anspruch zu nehmen, was, um den Zweck der Bildung zu erreichen, von jedem Autor gelesen werden soll, gelesen werden kann und nicht gelesen werden darf, damit hierdurch, wie in der Dinter'schen Schullehrerbibel, ein zwangloser, die eigne Combination und Anbequemung an die jedesmaligen Umstände nicht ausschließender Fin-

gerzeig gegeben werde." -

Und so sehen wir denn, wie die beiden Herren Verlasser wenigstens in diesem Ausgangspunkte, der Forderung einer kanonischen Lectüre für das Griechische, Lateinische und Deutsche, einander begegnen, so wie ja beide auch von einem gleichen Anfangspunkte, der Opposition gegen gewisse Grundsätze und Forderungen der Berliner Lehrer-Conferenz ausgingen, nur dass die Opposition des einen gegen die zwyleten Con-cessionen gerichtet ist, welche hier dem Zeitgeiste zu Unkosten der idealen, classischen Bildung gemacht wurden, während der andre, sonst ein entschiedener Freund von Concessionen, doch in den Concessionen der Berliner Conferenz nicht Methode und Consequenz genug findet und vor Allem das leitende Princip vermifst, welches eine Tren-nung von realer und humanistischer Bildung in dem Obergymnasium zur Nothwendigkeit macht. Ich meines Theiles muß bekennen, dass mir die Consequenz, mit welcher der übrigens hochverehrte Herr Verf. von No. 2 in diesem dritten Heste seiner Beiträge zur Gymnasialresorm als Vorkämpfer für gewisse Concessionen zu Gunsten der realen Bildung auftritt, mindesens ebenso gefährlich für das classische Princip der Gymnasialbildung erscheint wie der Mangel an Consequenz in den Concessionen der Berliner Versammlung. Bereits im April des verhängnissvollen Jahres 1848 habe ich in diesen Blättern 2) ausgesprochen, dass ich kein Bedenken trage, dem Herrn Vers. von No. 2 in solgenden vier Punkten unbedingt beizustimmen:

 Einer Reformation unsers Gymnasialwesens hedarf es nicht; wohl aber sind einzelne Reformen zu wünschen.

2) S. Zeitschr. f. d. G. VV. II, 2, 523 ff.

<sup>1)</sup> Diese Behauptung ist irrthümlich. S. Zeitschr. f. d. G. VV. 111, 638. J. M.

2) Dem Kreise des Gymnasialwesens darf nichts entzogen werden, was in der Volks- und Bürgerschule als für die allgemeine Bildung erforderlich betrieben wird.

Seminare zur Ausbildung für das Gymnasiallebramt sind ein drin-gendes Bedürfnis unsrer Zeit.

4) Bei der Lecture der alten Autoren ist die Walt eines für die Jugend passenden Textes mehr im Auge zu behalten, für bessere Schulausgaben mehr Sorge zu tragen, der richtige und gute Ausdruck in der Muttersprache mehr in den Vordergrund zu stellen, alles rein-philologische Beiwerk mehr zu beseitigen, als dies bisher geschehen ist.

Meine Bedenken gegen die Beschränkung des Griechischen in der Weise, wie der Herr Verf. von No. 2 in dem zweiten Hefte seiner Beiträge zur Gymnasialreform dieselbe zu wünschen schien, habe ich in dem Berichte über dieses Hest!) bereits ausgesprochen. Ich muss dem Herrn Vers. von No. i vollkommen beistimmen, wenn dersetbe in diesem Punkte vor allen weiteren Concessionen warnt. Ueberbaupt aber. wenn der Herr Verf. von No. 2 vor dem Gefährlichen des Wahlspruches: "Nur keine Concessionen!" durch das Schicksal Pharaos und Meiternichs bange macht, so möge er durch das Schicksal Ludwigs XVI. und se mancher Nationalversammlung sich vor zu vielen Concessionen warnen lassen und den Wahlspruch des Horaz nicht vergessen:

> Est modus in rebus, sunt certi denique fines, Quos ultra citraque nequit consistere rectum!

Die wenigstens ungeschmälerte Betreibung des Griechischen auf unsern Gymnasien rechne ich aber entschieden zu den Cardinal-Punkten, ohne welche das classische Princip mit Erfolg nicht durchführbar ist. Des Festhalten an diesem Punkte scheint mir selbst wichtiger als das Beibebalten der freien lateinischen Aufsätze, so sehr ich übrigens, wie früher bereits ebenfalls wiederholt von mir ausgesprochen ist, die obligatorische Verpflichtung aller Schüler der ohersten Gymnasialchassen zu denselben wünschenswerth finde. Jedenfalls scheint mir das Aufgeben einer obligatorischen Verpflichtung bedenklicher als das Aufgeben der ganzen Uebung.

Ein Zweiten, worin ich dem Herrn Verf von No. 2 nach meinen Be-fahrungen nicht beistimmen kann, ist die Herabsetzung der Leistungen des sogenannten alten (d. h. des bisherigen) Gymnasiums, welche sich durch das ganze dritte Hest hindurchzieht. Mit voltem Rechte hat der Herr Verf. von No. 1 (in No. 1V) bei Besprechung des gegenseitigen Verhältnisses der Leistungen des Gymnasiums und der Realschule den Beden von Thatsachen und Erfahrungen betreten, um sich für eine gerechte Würdigung der Leistungen des bisherigen Preussischen Gymnasiams denen der realistisch-modernen Bildungsanstalten gegenüber Bahn

zu brechen.

Da mir übrigens hier nur obliegt, einen objectiven Bericht über den Inhalt der beiden vorliegenden Schriften zu geben, so dürfte ein weiteres Eingehen auf Einzelnheiten nicht an der Stelle sein. Jedenfalls hat der Herr Verf. von No. 1 durch seine ebenso gründlich und geistvoll als entschieden und consequent durchgeführte Erörterung der wichtigsten Momente des Gymnasialwesens der Gegenwart einen höchst schützbaren Beitrag "zur Frage über die Reform der Gymnasien" geliefert. In seinem Principe wie in allen Hauptresultaten stimmt derselbe mit §. 16 der "Pädagogischen Skizzen" überein, welche, von Mützell im Auftrage des

<sup>1)</sup> S. Zeitschr. f. d. G. VV. IV. S. 223.

berlinischen Gymnasiallehrer-Vereins der eilften Versammlung der deutschen Philologen überreicht, eines so allgemeinen Beifalls sachverständiger Schulmänner theilhaftig geworden sind. Denn was die bier in No. 2 geforderte gänzliche Trennung der Gymnasien und höheren Bür-gerschulen betrifft, so liegt dieselbe als nothwendige Consequenz in dem Principe des Herrn Verf.'s von No. 1, und die No. IV von demselben bedingungsweis eingeränmte Einrichtung eines Untergymnasiums ist eben nur eine Concession.

Halle.

Robert Geier.

## III.

Kützing, Friedrich Traugott, Dr. phil. und Prof. der Naturwissenschasten an der Realschule zu Nordhausen: Die Naturwissenschaften in den Schulen als Beförderer des christlichen Humanismus. gr. 8. Nordhausen 1850. Verlag von Adolph Büchting. VIII u. 120 S.

Der Verf. hat diese Schrist allen Lehrern gewidmet und will in derselben eine genauere Scheidung der jetzt berrschenden Geistesrichtung von der antiken vornehmen. Nach seiner fünfzehnjährigen Erfahrung glauht er, dass die gänzliche Abscheidung des antiken Heidenthums von der Klassicität erst dadurch den geistigen Sieg des Christenthums voll-enden werde, dass man sich in allen Schulen der Unterschiede recht bewußt werde. Wir stimmen mit ihm auch darin vollkommen überein, daß es nicht der Materialismus unserer Zeit ist, welcher gegen die antike Welt zu Felde zieht, sondern der Geist des Christenthums.

Vorliegende Sobrift zerfällt in zwei Abtheilungen:

Die allgemeine Bedeutung der Naturwissenschaften, in welcher die Nothwendigkeit ihrer Einführung durchgeführt wird; und: Die Naturwissenschaften in Schulen.

In der ersten Abtheilung behandelt der Verf. zuerst die Stellung des Menschen zur Natur und zur Menschheit und zeigt, wie der Mensch allein in dem Weltganzen seine Individualität demselben gegenüber zur Geltung bringt. Die Thätigkeit des Menschen ist immer zuerst auf sich selbst, dann auf das anser ihm Seiende gerichtet. Diese subjektive Thätigkeit des Ungehildeten ist gleich der eines Kindes. So wie dieses alles Objektive mit Befremden, ja sogar mit Furcht anstaunt, so betrachtet auch jener ansänglich die objektive Welt als Feind, und die Naturerscheinungen setzen ihn in Furcht. Er erkennt in der Natur so lange nicht die liebende Mutter, bis er auch auf ihre reichlichen Spenden hingewiesen wird, und kann sich alsdann doch noch nicht der Vorstellung von guten und hösen Geistern in derselben erwehren. Indem nun unter glücklicheren Himmelsstrichen die Menschheit in ihrer geistigen Entwickelung fortschritt und ihre Thätigkeit ausschliesslich auf sich richtete, so wurde die humanistische die erste Bildungsstuse des Menschengeschlechts, weil die Natur sie gebot. Je entschiedener sich nun diese Richtung entfaltete, um so mehr musste sie mit der Natur in Widerspruch treten, weil das Bewusstsein durch die Vorstellungen menschlicher Handlungen befangen

war, nach denen man die Natur bemaß. So trug der Mensch sich auf die Natur über, wodurch sie für ihn belebt wurde. Diese rein subjektive Anschauung der Natur konnte daher nicht zur Aussindung von Wahr-heiten dienen, sondern musste vielmehr zur Entstehung der Fabel veranhassen. Was uns jetzt als Fahel erscheint, galt aber den Völkern des Alterthums als Wahrheit, und so wurden ihnen die fabelhaften Vorstellungen von den Naturgewalten zu religiösen Wahrheiten. Wenn nun auch die Weisen jener Zeit schon richtigere Begriffe von den Naturkräften batten, so konnten sie diese dem unmündigen Volke doch nicht offenbaren, wenn sie nicht hierdurch zugleich ihre politischen Zustände zertrümmern wollten, sondern vergruben vielmehr die reinere Erkenntnis in die Mysterien. Da erschien der Welt-Heiland, zertrümmerte das sabelbaste Göttergebäude, und so verbreitete sich die Idee des Christenthums nach allen Richtungen und versuchte die Völker zu einer Familie zu verbinden. Die Offenbarung Gottes im Menschen ist die Hauptidee der christlichen Lehre, die Offenbarung Gottes in der Natur die nothwendige Folge davon (Joh. I, 3). So steht also die Naturwissenschaft durchaus auf christlichem Boden und ist ihrem ganzen Wesen nach religiös. Jede Religion hat ihren Anfangs- und Ausgangspunkt in der moralischen Natur des Menschen, die ihn über seine Sinnlichkeit hinaus, dem Ewigen, Absoluten zuträgt. Die christliche Geschichte hatte, in ihrer ersten Richtung, den Meuschen allein im Auge. Dieser christliche Humanismus besiegte zwar das alte Sklaven - und Heidenthum, aber nicht die Classicität, daher wurden nach der Befestigung des Christenthums jene Werke wieder unter den Trümmern hervorgezogen und durch sie das classische Alterthum auf christlichen Boden verpflanzt, dessen Studien auf die weitere Entwickelung des Christenthums wohlthätig eingewirkt haben. Die humanistischen Studien haben das Christenthum über sich selbst erst klar denken gelehrt. Dass sie aber allein hefähigt sein sollen, dem Measchengeschlecht als derjenige Pfeiler zu dienen, an dem sich die Heranbildung des jüngeren Geschlechts ermöglichen lasse, ist eine Thorheit zu behaupten. Das neuere Geschlecht hat nicht nur den Inhalt der alten Literatur in seine eigene vollständig aufgenommen, sondern es hat auch die Naturwissenschaften, die nur im Keime in den Werken der Alten enthalten sind, aus sich beraus frei entwickelt, ihre Selbstständigkeit durch die That bewiesen und ausgesprochen, das das Alterthum nicht mehr die hohe Bedeutung habe, sondern dafür das Christenthum is seiner Totalität, als die Offenbarung Gottes im Menschen und in der Natur, sich immer entschiedener geltend gemacht hat.

Auf das Verhältnis der Naturwissenschaften zum Staate und zum Gewerbsleben, sagt der Verf. in §. 14 — 49, das ein glücklicher Staat einig sein müsse in der Wissenschaft, Religion und Politik und dass diese Einigung vornämlich durch die Schulen anzustreben sei. Die Verschiedenartigkeit in der allgemeinen Bildung (Nichtbildung) aber trete immer entschiedener bervor, so das sie sogar in Anseindungen ausarte, weil die Naturwissenschaft, bei aller Ausbreitung in neuerer Zeit, doch nur Eigenthum einiger Wenigen geworden sei. Es verrathe einerseits einen niedern Sinn, wenn die Naturwissenschaften nur ihres materiellen Nutzens wegen gelehrt werden sollen, obgleich sie andrerseits durch ihre praktische Seite dem ganzen Menschengeschlecht zu Gute kommen und ihr schätzenswerthe Beiträge zur weiteren Entwickelung aus allen Zweigen des Gewerbslebens zussiesen. Um aber dem Eigennutz zu steuern, müssen gerade die Naturwissenschaften verallgemeinert werden, damit allen neben dem materiellen ganz besonders der eigentliche, d. b. der-geistige Gewinn zu

Theil werde.

In §. 50 – 62 bespricht der Verf. das Verhältniss der Naturwissen-

echaften zur Theologie. Er will, dass sich auch die Theologen mit der Natur gründlich bekannt machen, damit 1) ihr wissenschaftlicher Standpunkt mit dem der Zeitverhältnisse auf gleichem Niveau stehe, und 2) sie wieder Einfluss bekommen. Er sagt: Dieser Einfluss ist nöthig, um die Zerrissenbeit unserer Zustände zu beseitigen und für den inneren Frieden, der durch äußere Mittel nicht hergestellt werden kann, sorgen zu können; denn es ist schon so weit gekommen, dass der Gegensatz zwisehen Theologie und Naturwissenschaft laut ausgesprochen worden ist. Diese Bntzweiung muss aber nothwendig bewirken, dass entweder unser Culturzusfand wieder vernichtet oder dass die Kirche nicht mehr besucht wird. Der Geistliche darf auch deshalb in der allgemeinen Bildung nicht gegen die Zeit zurück sein, weil er auf allgemeine Achtung Anspruch und Stimme bei den Berathungen über Schulangelegenheiten hat. Er soll den Aberglauben vernichten und das Christenthum in seiner Reinheit predigen (Röm. 1, 20); dies kann er aber nur bei klaren Begriffen von den Dingen in der Natur, und nicht, wenn er in derselben nur "Gezücht, Bestien u. s. w." sieht. Die Zeit verlangt viel von ihren Geistlichen, aber sie sollen auch das Salz der Erde sein.

In §. 63 - 75 werden die Naturwissenschaften als allgemeines Bildungsmittel besprochen, und zwar versteht der Verf. das "allgemein" in dem Sinne, dass alle Menschen mit denselben bekannt gemacht werden miissen, nicht aber, dass sie jede andere Disciplin ersetzen können. Wie schon oben, §. 12 u. s. f., wo der Verf. auseinander gesetzt hat, dass der Humanismus des Heidenthums auf fabelhaften Vorstellungen beruhe, kommt er noch einmal darauf zurück und sagt: dass der Mensch dadurch, dass er durch die ethischen Wissenschaften nur sich als Zweck vor Augen und den Menschengeist in die Natur übertragen hat, eben zu einer fabelhaften Auffassung der Natur gekommen ist, wie man beim Plinius sieht, se daß daher die Behauptung, die alleinige Beschäftigung mit den alten Classikern trübe den Blick in die freie Natur, auch nicht ohne Grund sei, und folgert daraus in §. 70, dass die klassischen Studien nicht allein berechtigt sein dürfen, das geistige Bildungsmittel des Menschen abzugeben, weil sie nur eine Seite des menschlichen Wissens repräsentiren, der menschliche Geist aber nach allen Richtungen hin entwickelt werden muß. Das zwingende Moment für die Einführung der Naturwissenschaften als Bildungsmittel in die Schule liegt in der Eigenthümlichkeit ihrer Methode, bei welcher die allgemeinen Gesetze des Denkens eben so in Anwendung kommen als bei den ethischen Wissenschaften. - Die Naturwissenschaften haben, fährt der Verf. in §§. 76 - 96 fort, nach und nach aus sich selbst heraus eine eigenthümliche Sprache entwickelt, die nur dem Naturkundigen verständlich ist. Denn wenn auch die Wörter derselben aus dem Sprachmaterial der alten und neuen Zeit und der verschiedensten Völkerstämme entnommen sind, so haben sie doch oft ihre ursprüngliche Bedeutung verloren, so dass ihr Sinn nicht mehr durch die Etymologie erforscht werden kann. Man kann auch ohne Latein und Griechisch zu können ein gründlicher Naturforscher werden, weil nur scharfer Sinn und Geschicklichkeit zum Beobachten nöthig sind, und man bei den Alten doch nach dem Ausdruck vergebens sucht, weil sie die Sache nicht hatten. Dahingegen kann der gelehrte Naturforscher, dem es obliegt, die Entwickelungsgeschichte des Menschengeistes auch nach der naturwissenschastlichen Seite hin zu ergründen, die alten Sprachen nicht entbehren, weil es die wissenschaftliche Gründlichkeit und Schärfe fördert. Die Naturwissenschaften haben nicht nur auf die Sprache eingewirkt, sondern auch einen besonderen Abschnitt in der Literatur unserer Zeit begründet. Ihre Sprache ist in die Gewerbe eingedrungen und hat auf die Volks-sprache einen nicht zu verkennenden Einflus geübt. Man mus daher bei

Bearheitung von Lehrplänen sowohl die ethische als auch die naturwissenschaftliche Richtung gewissenhaft berücksichtigen, um nicht in die trasrigsten Extreme zu verfallen. Mit der näheren Einsicht in die Natur steigert und verseinert sich das Schönbeitsgefühl (§. 97 – 101). Die meralische Wirkung der Naturwissenschaft (§. 102-111) ist eine hohe. Die Natur allein erregt keine Leidenschaft, sie erzeugt keinen bösen Gedaskon, in ihr findet der Mensch, Gott, als die ewige Wahrheit, die ewige Schönheit und die ewige Liebe. Die recht innige, genaue Naturbetrach-tung führt zur höchsten Begeisterung und zum reinsten Idealismus. In der Natur geniesst der Mensch die Freiheit, welche mit seiner Erkenntnis wächst und ihn lehrt unter den Monschen wandein, so das ihm das moralische Gesetz nicht fühlbar ist. Die Einführung der Naturwissenschaften in alle Schulen (§. 112-120) ist für die geistige und religiöse Entwickelung, nach obigen Auseinandersetzungen, nothwendig. Nicht allein in die höheren, sondern auch in die niederen, weil alle Menschen niederer Bildung die Natur nur sinnlich betrachten und sinnlich begreifen, und beim ersten Versuch, sie geistig zu fassen, gleich auf Irribümer verfal-len. Der Landmann, der die Natur gewöhnlich nur materiell auffafst, lebt in ihr und sieht sie nicht, er nährt sich von ihr und fühlt sie nicht. Zu ihrer Einstihrung auf dem Lande sind aber nicht allein Lehrer nötbig. sondern es müßste auch der Prediger genügende Kenntnisse besitzen, und dazu müßte auf den Lehrer-Seminarien für einen gründlichen Unterricht in den Elementen der Naturkunde und Mathematik Sorge getragen werden.

Die zweite Abtheilung ist betitelt: "Die Naturwissenschaften in den Schulen." Wenn wir in der ersten Ahtheilung mit den Ansichten des Verf.'s im Allgemeinen übereinstimmen, so milssen wir doch, in Bezug auf den zweiten Theil, oft anderer Meinung sein. In §. 121 - 126 wird zwar vom Verf. sehr richtig gesagt, der Lehrer müsse die Wissenschaft recht elementar behandeln, er will aber den naturhistorischen Unterricht damit beginnen, dass er zuerst alle schiefen Vorstellungen und fahelhaften Begriffe, die der Schüler von den Naturwissenschaften habe, beseitige. Hierbei ist uns nicht klar, wie der Verf. dies aufangen. wie er, ohne selbst schiefe Vorstellungen von der Natur zu haben, diese vernichten will, denn er wird doch wohl nicht vom Lehrer verlangen, dass er zu diesem Zweck allen Uneinn (§. 132), der fiber die Naturwissenschaften vorhanden ist, studiren soll. Nach unserer Ansicht gebe der Lehrer die reine Wahrheit, wie sie in der Natur begründet ist, und beanspruche bei jedem Unterrichtsgegenstande, nicht allein bei den Naturwissenschaften, die volle Selbstthätigkeit (§. 126) des Schülers, so wird der Unsinn von selbst fallen. Dass der wissenschaftliche Ausdruck (§. 127 - 129) derch mündliche Uehungen und schriftliche Arbeiten gestärkt werden müsse. damit werden wohl alle Pädagogen einverstanden sein, wenngleich in neuester Zeit ein Schulmann botanische Artoiten für "Unfug und Albernheiten", mebreren Lehrern gegenüber, erklärt hat. - Ferner sind wir, ohne über ung selbst (§. 130) unklar geworden zu sein, gegen die Ansicht des Verf.'s, doch der Meinung, dass der naturhistorische Unterricht mit der unmittelbaren Anschauung beginnen müsse, weil sich ja (§ 151) mit dem Namen zugleich auch das Bild einprägt. Denn kann man wohl über naturhistorische Dinge mit Nutzen sprechen, auch wenn der Schüler für sich diese schon gesehen hätte, wenn man diese dem Schüler nicht vorführen kann? Hat doch der Verf. in §. 113 gesagt, dafa, wenn der Landmann in der Natur lebe, ohne sie zu sehen u. s. w., dock gewifs sein physisches Auge nur deshalb blind ist, weil das geistige in ibm nicht geweckt worden ist (§. 156.). In §. 201 sagt er: Jeder Gegenstand, der zur wissenschaftlichen Betrachtung kommt, wird zunächst von seiner auswendigen Seite bekannt. Die äußere Gestalt, die Größe, die

Farbe, kurz Alles, was die sinnliche Anschauung in den oberflächlichsten Merkmalen betrifft, ist das Erste, womit der Mensch bekannt wird. So hat die Wissenschaft begonnen, so muss der Schüler beginnen u s. w. Auch will der Verf. (§ 155) dem nicht unbedingt heistimmen, dass das Auge frühzeitig an naturkundige Gegenstände geübt werden müsse, während er doch, einige Zeilen später, zugiebt, das das naturwissenschaftliche Sehen etwas Anderes sei, als das gewöhnliche. Was könnte sonst auch der naturwissenschaftliche Unterricht auf dem Lande, den der Verf. doch für durchaus nothwendig hält (§ 112-118), für einen Nutzen haben? Ferner bält es der Verf. §. 147 für ganz naturgemäß, wenn man das Kind einen Vorrath von Anschauungen im Gedächtniss aufnehmen läßt, und tadelt sehr richtig in §. 149 das Abbrechen mit der Naturkunde in den oberen Klassen. In §. 150 u. s. f. sagt er weiter, daß eigentlich jeder Unterricht "anschaulich" betrieben werden müsse, nur komme das "Wie" in Betracht. Uns will es nicht einleuchten, wie nach des Verf.'s Ausspruch (§. 150) das Aussuchen von Merkmalen den Schülern langweilig werden kann; die Schüler haben ja gar keine Zeit zur langen Weile, vorausgesetzt, dass der nicht langweilende Lehrer es versteht, die ganze Selbettbätigkeit des Schülers für die Sache in Anspruch zu nehmen. Wir haben bei dieser Methode immer eine oft übergroße Lebendigkeit bemerkt. Die §§. 137-147 handeln über die verschiedenen Arten, seine Gedanken auszudrücken, und über die verschiedenen Grade der Denkkraft. Nach §. 148, 149 verlangt der Verf. vom Schüler, ehe der naturhistorische Unterricht beginnt, eine gewisse allgemeine Sprachfertigkeit. Wenn darunter eine gewisse Geistesreife (§ 290) verstanden wer-den soll, so sind wir damit einverstanden, denn Sprech- und Sprachfertigkeit kann auch durch die Naturwissenschaften erworben werden, indem der Schüler genöthigt wird, Merkmale aufzufinden, scharf zu sondere und durch das Zusammenlassen derselben einen Naturkörper in zusammenbängender Rede zu beschreiben oder eine ihm vorgemachte chemische Operation (§. 283) klar auseinanderzusetzen, wozu aber Sprachfertigkeit nicht allein, sondern vielmehr eine gewisse Geistesreife nöthig ist, um den Gedanken durch das Wort auszudrücken (§ 187). In §. 158-162 setzt der Verf. auseinander, wie in den ungentigenden Verkenntnissen die Ursachen liegen, warum auf Universitäten die naturwisschschaftlichen Studien, namentlich bei den Medicinern, oft unfruchtbar bleiben und wie diese daher im Interesse der Heilkunde für eine Reform der Gymnasien gewesen sind.

So geht nun der Verf. §. 163 – 188 zu den Gymnasien und Realschulen über und erwägt die Schwierigkeiten, welche die Einführung der Naturwissenschaften in die Gymnasien mit sich bringt. Werden z. B. nur wenige, oder gar keine naturwissenschaftliche Stunden in die oberen Klassen verlegt, so kann daraus nie etwas Ernatliches werden, weil die sprachlichen Disciplinen das Wenige ersticken. Werden hingegen die Naturwissenschaften in einer angemessenen Stundenzahl angesetzt, so ist ein Absieben von den aprachlieben Disciplinen zu fürchten, und in §. 163 sagt er: läugnen lässt sich nicht, dass mit der Einführung der Naturwissenschaften in die Gymnasien, als gleichberechtigte Disciplin, ein großer Zwiespalt in dieselbe gehracht wird, und fürchtet, dass Collisionen bei Versetzungen aus einer-Klasse in die andere entstehen würden, indem man nicht zwei widerstrebende Wissenschaften, wie er die naturwissenschaftlichen den ethischen gegenüber nennt, con amore treiben könne. Re ist allerdings jetzt achwieriger, den gesteigerten Anforderungen zu genügen, allein wenn man bedenkt, dass auch nur befähigte Köpse jetzt berufen sein können, nach hoher geistiger Ausbildung zu streben, um dereinst einem Amte, welches jetzt ebenfalls mit weit größeren Anforderungen verbunden ist, mit der gehörigen Umsicht vorzustehen, so müssen diese eben auch mehr leisten können, und wir fürchten durchaus nicht, dass durch die Einführung der Naturwissenschaften ein großest Zwiespalt in die Gymnasien gebracht werde. Legt man neben Mathematik und Physik in jede obere Klasse zwei Stunden für die Naturwissenschaft, so wird ein tüchtiger Lehrer mit den geistig gereisteren Schülern auch viel mehr leisten können. Was die Collisionen bei den Versetzungen betrifft, so können wir nur fragen, finden diese jetzt nicht Statt? Kommen nicht Collisionen selbst in den verschiedenen Sprachen vor? Gewis werden nicht immer nur solche Schüler versetzt, die in allen Disciplinen genügen. — Der Verf. glaubt, das nach einander

mehr geleistet werden könne als neben einander.

Deshalb tadelt er es in §. 164, wenn den Vormittag Griechisch, Physik, Geschichte und Französisch nach einander ausfüllen, und sieht hierin den Grund, warum keine besonderen Resultate erzielt werden. Ob aber ein besseres Resultat erlangt werden möchte, wenn der Schüler in vier Stunden mit Sprachen, in vier Stunden mit Geschichte und Geographie u. s. w. gespeist würde, bleibt doch sehr zu bezweifeln, wenngleich der Verf. auf S. 116 Anmerk. 14 seine Ansicht zu vertheidigen strebt. In 8. 166 - 168 fordert der Verf., mit vollem Recht, ehe man an den naturwissenschaftlichen Unterricht geht, eine gewisse geistige Reife; er bätt daher den naturwissenschaftlichen Unterricht in den unteren Klassen für fruchtlos und will denselben erst mit III. begonnen wissen Hiermit sind wir vollständig einverstanden. Wenn er aber für jede Klasse von III. bis I. wöchentlich wenigstens 6 Stunden verlangt, so ist dies zu viel; wir halten 4 Stunden mit Einschluss der Physik für vollkommen ausreichend, weil auf der Schule ja nur eine gründliche Basis für die köbere Fortentwickelung auf der Universität gewonnen werden soll. Er findet zuletzt auch selbst 6 Stunden zu viel, weil auf der Schule die Keine der reinen Wissenschaft ihre erste Entwickelung erhalten sollen und diese die vollkommenste und sicherste Gewalt über die Sprache verlangt, stellt aher doch auch in §. 63 – 75 die Naturwissenschaften vorzugsweise als allgemeines Bildungsmittel im Verein mit den Sprachen auf. In §. 173 - 175 macht er den Vorschlag, die Naturwissenschaften erst nach Beendigung der alten klassischen Studien eintreten zu lassen, weil alsdann der junge Mann in zwei einjährigen Kursen, bei wochentlich 10 Stunden Mathematik, 10 Stunden Naturwissenschaften und 12 Stunden für neuere Sprachen, reif zur Universität entlassen werden könnte. Hierbei drängt sich uns ganz unwillkührlich die Frage auf, reif - worin? in den Naturwissenschaften, oder in den Sprachen, oder in beiden zugleich? Wir glauben, dass es mit den alten Sprachen wenigstens nach zwei Jahren sehr übel stehen wiirde.

§ 176—188 bespricht er die Realschulen, und zwar nur diejenigen, welche die Intelligenz gegründet hat, und schliefst mit Recht diejenigen als unzeitige Misageburten aus, die durch den Materialismus unserer Zeit, exempla sunt odiosa, entstanden sind. Diese Schulen haben nun nach den Männern, die an der Spitze stehen, ihre bestimmte Färbung ordalten, wodurch sehr von einander abweichende Resultate erzielt worden sind. Er hält dafür, mit Beziehung auf die Nordhäuser Realschule, dass die sprachlich-ethischen Disciplinen durch die Stundenzahl in den unteren Klassen ein sehr bedeutendes Uebergewicht bekommen mitsen, während die mathematisch-naturwissenschastlichen erst in den oberen schärfer hervortreten, und begründet seine Ansicht in § 182. Wir halten diese Vertheilung des Unterrichtsstosses für durchaus dem Zwecke entsprechend, und wünschten wohl, dass überall der Sache wegen der sprachlich gebildete Direktor einer Realschule auch die Schäler der unteren Klassen

für die seinigen anerkennen möchte. Dann schildert der Verf. in den folgenden §§. die Mängel der Realschule, die fast überall dieselben zu sein scheinen, denn auch wir haben dieselben Erfahrungen gemacht, und führt an, das auch hier das Vielerlei die Erzielung der wissenschaftli-chen Einheit erschwert. Wenn die Realschulen aber pädagogisch richtig erganisirt würden, so hätten die Zöglinge derselben, wenngleich ihnen, wegen mangelnder Kenntnis der alten Sprachen, ein gründliches Studium der alten und zum Theil der mittlern Geschichte abgeht, dennoch die Befähigung mit Leichtigkeit alle diejenigen Fächer zu ergreifen und denjenigen Collegien auf Universitäten mit Erfolg beizuwohnen, welche in das Gebiet der Naturwissenschaft und Mathematik gehören. Ihre Existenz würde sonach eine Nothwendigkeit für die Universitäten sein und bleiben, wenn die Gymnasien bei ihrer bisherigen Organisation verblieben.

In §. 189 - 215 behandelt der Verf. die Methode in den höheren Lehranstalten im Allgemeinen und sagt: Durch die Naturwissenschaften soll und wird formale Bildung erlangt werden, wenn wir in den Naturge-setzen die Maximen der Vernunft erkennen. Da aber das Einheitsgesetz in der Natur noch nicht gefunden ist, so bleibt uns nichts weiter übrig, als reine Thatsachen zu sammeln, um so mehr eine absolute Naturerkenntnis (§. 192) unmöglich ist. In §. 293 sagt der Vers.: Von Definitionen kann nur in einer beschränkten Weise, und zwar mit dem Bewusstsein der Beschränktheit, die Rede sein. Wir glauben, dass in der Schule von Definitionen der Art überhaupt gar nicht die Rede sein kann, wenn man bedenkt, wo und wie die Schulen die Naturwissenschaften anfangen, wo sie aufhören müssen, und ob die Schüler dieser Sphäre wohl schon die geistige Reise haben können, um scharfe Definitionen zu verstehen. In . 196 – 198 setzt der Verf. auseinander, daß man sich bei genauerer Naturbetrachtung zu dem Einzelnen wenden müsse, weil man an ihm die Natur am leichtesten kennen und fassen lerne. Da es aber in der Natur so viele Einzelheiten giebt, so fange man mit dem Nächsten an, und dies ist die Mutter Erde. Man beginne also mit der Erdkunde. Sie bletet den Vortheil, dass in ihr nicht nur alle Zweige der Naturwissenschaft vereinigt liegen und man so leichter zu den einzelnen Naturwissenschaften übergehen kann, sondern dass man auch durch die Staaten- und Völkerkunde die natürlichste Verbindung mit den sprachlich-ethischen Wissenschaften erhält. Dass dies sehr richtig ist, wird Niemand bezweiseln, aber auch wohl Niemand glauben, dass es irgend eine Schule gäbe, wo die Erdkunde dem eigentlichen Naturgeschichtsunterricht nicht voranginge.

In § 201 empfiehlt der Verf., gegen seine in § 130 ausgesprochene Ansieht, den Anschauungsunterricht, geht dann § 203 zur Terminologie über und tadelt § 204 die ungeheure Menge Dilettanten, welche die Terminologie ex usu den Schülern beibringen wollen. Abgesehen davon, dass unter verhältnisemässig wenig naturbistorischen Lehrern bei der ungeheuren Menge von Dilettanten gar keiner übrig bleihen würde, so wissen wir doch nicht, wo der Verf. die Zeit und das Material zu dieser gründlichen Behandlung hernehmen will. Betrachten wir z. B. einen Theil der Pflanze, "das Blatt", wie ist es möglich, die Blättermenge herbeizuschaffen, welche nöthig wäre, um das Blatt in seiner Totalität aufzufassen und in seinen Formen u. s. w. zu erschöpfen. Oder sollen die Formen, Spitzen, Ränder u. s. w. alle an die Tafel gezeichnet werden? hat jeder Lebrer die hierzu erforderliche Geschicklichkeit? Dieses Verfahren bieße doch wohl die Natur zur Unnatur machen. Man kann doch gründlich sein und die Wissenschaft in ihrer Totalität begriffen haben, ohne

unnatürlich zu werden.

In den folgenden §§. 207 - 215 spricht der Verf. von der Charakterisirung der Gruppen, Familien, Gattungen und Species, kommt dann auf die Betrachtung der innern Gestalt, der Struktur und Textur, welche in der Geopraphie zur Geognosie, und in der Botanik und Zoologie zur Anatomie führt, und endlich zur Entatebung, welche in ihrem anorganischen Theil mit der Chemie und Physik verschmilzt, in ihrem organischen Theil aber, nach unserer Meinung, nicht in die Schule gehört.

In § 216—231 wird die Geographie besprochen. Wir sind mit der

In §. 216—231 wird die Geographie besprochen. Wir sind mit der Ansicht des Verf. vollkommen einverstanden, dass nur auf dem von ihm angegebenen Wege der geographische Unterricht naturgemäß und fruchtbringend sein kann, nämlich durch das Einprägen des geographischen Bildes und durch beständiges Ueben in der wissenschaftlichen Sprache. Nur müssen wir uns gegen jedes Buch in den Händen des Schülers erklären; der Schüler muß, wie auch der Verf. §. 220 richtig sagt, von der Karte alles ablesen können, und dazu braucht er nur einen guten Atlas. Ist der Schüler durch eine zweckmäßige Leitung dahin gebracht worden, so muß er sich sein Heft selbst anlegen können, wobei der Lehrer zugleich Gelegenheit erhält, schriftliche Arheiten anfertigen zu lassen. In der Geographie müssen die Schüler und der Lehrer viel zeichnen.

Die §§. 232 - 254 handeln über die Botanik. In den ersten §§. spricht der Verf. von den verschiedenen Wegen, auf welchen dieser oder jener Lehrer zu botanischen Kenntnissen gekommen ist, und geht alsdann zum Sammeln über. Vom Sammeln ist der Verf. kein Freund, weil mit demselben die Zeit auf eine erschreckliche Weise vergeudet wird; daher gestattet er dies seinen Schülern nur zur Erholung, gleichsam als eine nützliche Spielerei. Diese Ansicht können wir nicht mit ihm theilen. Wir sind weit entfernt, den Schülern das Botanisiren als eine wissenschaftliche Beschäftigung (§. 239) anzurechnen, jedoch als eine nützliche Spielerei können wir das Botanisiren nicht ansehen. Die Pflanze erscheint dem Schüler in der freien Natur, in ihrer Frische, in dem ihr zuträglichen Boden, gleichsam von ihren Gespielinnen umgeben, ganz anders als im abgeschlachteten Zustande auf dem Pult. Der Schiller soll ja nicht die einzelne Pflanze, er soll auch ihre Umgebung, ihren Standort kennen lernen, weil letzterer ihre chemische und anatomische Beschaffen-heit bedingt. Man könnte ihm dies zwar auch im Zimmer sagen, allein er soll ja selbst sehen, selbst anschauen, lernen. Er muß, was der Verf. §. 233 selbst hervorheht, den ihm unentbehrlichen botanischen Blick schär-Auch finden wir hierin durchaus keine Zeitvergoudung. Soll der Schüler nicht ins Freie hinaus? wir denken, recht oft, und wie angenebm muss es dann für ihn sein, wenn er mit dem Lehrer einen wissonschaftlichen Spaziergang machen kann. Auf einem solchen finden sich außer den Pflanzen noch vielerlei Dinge, die der naturhistorischen Betrachtung unterworfen werden können. Er befindet sich in der lebendigen Natur (§. 239), umgeben von Tausenden von Geschöpfen. Boden und Pflanzen. Pflanzen und Thiere steben in genauester Beziehung zu cinander, weil ja die Natur nach vielen Richtungen hin zugleich thätig ist. Exkursionen, etwa alle 14 Tage, halten wir für nothwendig und fürchten nicht die §. 248 angeführten Bedenken in Hinsicht der sehwer zu handhabenden Disciplin. In §. 242 – 244 wird wiederum auf die Terminologie ganz besonders hingewiesen, und nur am Ende des Semesters (§. 249), wenn noch Zeit übrig ist, sollen Pflanzen beschrieben werden. Wir finden in der Terminologie weder Lang- noch Kurzweiliges (§. 242), sondern sind von der Nothwendigkeit, dieselbe gründlich zu berücksichtigen, völlig überzeugt, können jedoch nicht zugeben, dass der Terminologie wegen der Kern des Unterrichts, die Pflanze, bei Seite geschohen und wohl gar als Nebensache betrachtet werden soll. Es kann die Terminologie, so weit sie nämlich in die Schule gehört, gründlich bei der Beschreibung geübt werden, denn in der Methode soll der Lehrer

eben zeigen, dass er Lehrer und nicht Dilettant ist. Schon oben haben wir gesagt, das beim naturhistorischen Unterricht diejenigen Dinge, tiber welche gesprochen werden soll, dem Schüler in natura vorgeführt werden müssen, ganz besonders in der Botanik, wie ja auch der Verf. in §. 250 u. 252 eine Anzahl frischer Pflanzen in der Klasse vertheilen läfst. In §. 246 sagt der Verf. jedoch: bei sehr vollen Klassen leidet durch das Austheilen der Pflanzen die Disciplin, daher nehme er Tafel und Kreide in Anspruch. Letzteres wird der botanische Lehrer doch nicht umgehen können, um dem Schüler nämlich das Aufsuchen der Organe zu erleichtern, dass aber die Disciplin durch das Pflanzenaustheilen leiden soll, müssen wir nicht allein durchweg in Abrede stellen, sondern müssen vielmehr in der vom Verf. § 246 angegebenen Methode, nach welcher der Lehrer beim Eintritt in die Klasse die Tafeln, Katheder mit Wurzeln, Stengeln, Blättern, Blumen oder Früchten aufgeputzt findet, eine Gefährdung der Disciplin erhlicken. Wer kennt nicht den Muth-willen der Schüler? Nun geht der Verf. § 250 zum System über und giebt mit Recht dem natürlichen den Vorzug. Er nimmt von den Familien die hervorragendsten, fängt mit den Cryptogamen und Monocotyledonen an und schließt am Ende des Sommers mit den Ranunculaceen und Papaveraceen. Wir erkennen diesen Gang eben so wie die Verlegung der Anatomie und Physiologie, als letzten Kursus, in die Prima als durchaus naturgemäß und deshalb auch dem Zwecke entsprechend.

In §. 255—267 bespricht der Verf. den zoologischen Unterricht, welchen er mit einer Uebersicht über die Rückgratsthiere, Gliederthiere und Bauchthiere beginnt; hieran schließen sich im folgenden Kursus die Familien, Gattungen und Arten, so daß in der obersten Klasse die Anatomie und Physiologie den Schluß bildet. Dieser Gang ist ein sehr zweckmäßiger und der alleln pädagogisch richtige, weil der Schüler auf diese Weise ein vollständiges Bild erhält. Da die Herbeischaffung und Aufbewahrung des zoologischen Materials mit manchen Schwierigkeiten verbunden ist, so beschränkt sich der Verf. nur auf Anschaffung einiger Skelette und der wichtigsten Organe, von denen Modelle in hinreichender Größe zu haben sind, um sie allen Schülern zeigen zu können. Auch wir finden es höchst zweckmäßig, schon im ersten Kursus auf den Knechenbau und die wichtigsten Organe Besug zu nehmen, wenn dieselben auch erst im letzten Kursus, für welchen die Anatomie und Physiologie festgesetzt ist, noch einmal im Zusammenhange und in ihrer Beziehung zu einander durchgenommen werden. Den Schluß des zoologischen Un-

terrichts macht die Anthropologie.

Die §§. 268 – 274 handeln über die Mineralogie. Der Verf. hält auch die Mineralogie durchaus für geeignet, um formale Bildung zu erzielen. Auch wir sind mit dem Verf. der innigsten Ueberzeugung, dass die Mineralogie für alle Gegenden sowohl wissenschaftlichen als materiellen Werth hat und nur gänzliche Unbekanntschaft mit dieser Wissenschaft in diesem Unterrichte eine Thorheit finden kann Da eine wissenschaftliche Gründlichkeit erst durch die Chemie und durch die genauere Bekanntschaft mit der streng mathematisch behandelten Krystallographie erreicht werden kann, so wird sie ihren rechten Platz erst in den beiden oberen Klassen finden. Man kann aber auch schon mit Schülern, welche einige mathematische Vorkenntnisse besitzen, wie in Tertia einer Renlschule, recht gut und mit wissenschaftlichem Nutzen Krystallographie treiben, wenn man zur besseren Veranschaulichung nur die nöthige Anzahl von Krystallmodellen besitzt. Wir haben z. B. die wichtigsten Formen, nur auf dem Wege der Anschauung, mit Hülfe der Axenverhältnisse, freilich ohne tiefere mathematische Formeln-Entwickelung, in der dritten Klasse durchgenommen und gefunden, daß die Schüler nicht allem mit gespanntem Interesse dem Unterricht gefolgt bind und leichtere Kembinationen, wie die des Octaeders mit dem Würfel und Granatoeder, schnell aufgefaßt haben, sondern auch complicirtere, wie Leucitoeder mit dem Granatoeder u. s. w., ohne große Schwierigkeiten zu erklären im Stande waren.

Von der Chemie handeln die §§. 275 — 283. Der Verf. sagt: Durch die Chemie hat der Mensch gelernt, dem Schöpfer die Schöpfung im Klei-nen nachzubilden. Wir würden lieber sagen, er werde durch sie zur innigsten Bewunderung von Gottes grenzenloser Allmacht und unendlicher Weisheit hingerissen, wenn er überall neben der höchsten Gesetzmäßigkeit doch die größte Einfachheit als den Ausdruck höchster Vernunft wahrnimmt, und würden sie mit für einen Damm gegen Gottlosigkeit und Gottesvergessenheit balten, wozu wohl mancher selbstsüchtige Naturforscher geneigt wäre. Der Verf. warnt vor dem Uebermaals sowohl des Experimentirens als des Docirens und fürchtet besonders Ersteres. Das möchten wir nicht gerade sagen, denn das Experiment hat doch seine eigenen Schwierigkeiten, vor denen so Mancher zurückschrickt, und wenn beim Experiment nicht Alles Schlag auf Schlag folgt und glatt abläuft. so möchten wir vom Experiment ganz abrathen, weil sonst-die ganze Sache lächerlich und gerade das Gegentheil hervorgerusen werden kann. Dass der Vers. erst die Sache genau und gründlich, mit der Kreide in der Hand, durchnimmt, ehe er an das Experiment geht, zeigt von seiner pädagogischen Erfahrung und richtigen Auffassung dieser Wissenschaft. Erst muß der Schüler die ganze Operation genau begriffen haben und an den scharfen wissenschaftlichen Ausdruck gewöhnt sein, ehe man ihm die Erscheinung selbst vorführen kann. Was die sprachlichen Urbungen betrifft, so glauben wir diese nicht besonders üben zu müssen, wie es der Verf. §. 280 bei den Metalloiden zu thun scheint, sondern geben lieber gleich mit der Sache die Formel und bei jeder chemischen Operation die diese erklärende Bezeichnung. Praktische Uebungen im Laboratorie hat der Verf. nicht besonders angesetzt, auch balten wir solche für die Schule nicht angemessen. Dass der mündliche Ausdruck sehr geübt (§. 283) und die Schüler beständig angehalten werden, frei vorzutragen, fordern wir von jedem naturwissenschaftlichen Unterricht.

Ueber die Physik hat sich der Verf. § 284—290 nur sehr kurz amsgesprochen. Er sagt § 284: Sie beginnt im ersten Kursus (III.) mit der Phänomenologie, achreitet dann im zweiten zur Auffassung der Verhältnisse (Gesetze) und schließt im dritten (I.) mit der mathematischen Ableitung der Gesetze und einzelnen Erscheinungen aus Principien, welche Uebersetzungen von Urphänomenen sind. Wir mtissen gestehen, hierdurch keine deutliche Vorstellung von dem methodischen Gange in der Physik bekommen zu haben, sondern glauben vielmehr, daß, da der zweite und dritte Kursus im innigen Zusammenhange mit der Mathematik steht, die Physik noch nach alter Weise als eine angewandte Mathematik betrachtet wird. Das Lehrbuch von Heussi wird dem Unterricht

zum Grunde gelegt.

Hieran schließt sich eine Uebersicht des Stundenplans, aus welchem hervorgebt, dass die lateinischen Stunden in den drei anteren Klassen überwiegen, während in den beiden oberen die naturwissenschaftlichen

Disciplinen und neuere Sprachen verthellt sind.

In § 293 sagt der Verf.: Alle Konferenzon und die besten Vorschläge sind nutzios, wenn Eins fehlt: gründlich gebildete Lehrer der Naturwissenschaft. Er sucht das Uebel (§ 294) in den Universitäten, von weisehen er verlangt, dass die Wissenschaft auf ihnen methodischer betrieben und bis in ihre äusserseten Spitzen genügend vertreten werden müsse, auf dass die Studirenden nicht durch planloses Hören um ihre Zeit gebracht

würden. Diese Forderung würde sich, den Anforderungen gegenüber, die man an die höchsten wissenschaftlichen Anstalten zu machen berechtigt ist, durchaus rechtfertigen lassen, wenn man nicht bedenken müßte, mit welchen geringen Vorkenntnissen die jungen Leute auf die Universitäten kommen, so daß man das Uebel wohl anderswo wird suchen müssen, nämlich in den Schulen. Man ist mit dem Abiturienten schon zufrieden, wenn er, bei natürlich genügender Reife in den alten Sprachen und in der Mathematik, nur eine leidliche physikalische Aufgabe lösen kann, welche in den meisten Fällen doch auch nur eine physikalischmathematische ist. Von den anderen naturhistorischen Disciplinen ist gar nicht die Rede. Mit solehen Anfängern läßt sich bei bester Vertretung in drei Jahren keine hohe Spitze erklimmen. Wir haben es bei botanischen Exkursionen erlebt, dass die jungen Leute vollständig naturwissenschaftlich blind sind, indem sie ein und dieselbe Pflanze, aber auf vorschiedenem Boden gewachsen, nicht wieder erkannten. Wie es mit den zoologischen Vorkenntnissen steht, weist Jeder, geschweige denn mit der Mineralogie und Chemie; so hörten wir z. B. von einem Mediciner behaupten, Chinin sei ein Metall. So lange also die Abiturienten nicht wenigstens eine gründliche elementare naturwissenschaftliche Basis mit auf die Universität bringen, so lange kann letztere den an sie gemachten Forderungen nicht genügen. Ein anderer Weg, gründlich naturwissen-schaftlich gebildete Lehrer zu erziehen, wäre (§. 295) ein naturwissenschaftliches Seminar, wodurch die Lücke ausgestillt werden könnte.

Da die Naturwissenschaften zu umfangreich sind, so bält der Verf. §. 296 eine Theilung derselben für nöthig, und zwar stellt er Mathematik, Physik und Chemie auf die eine, Mineralogie, Botanik, Zoologie und Geographie auf die andere Seite, wodurch aber eine unnatürliche Zerreiseung der nothwendig sich gegenseitig ergänzenden Wissenschaften der Mineralogie und Chemie eintritt. Wir würden Geographie von den eigentlichen Naturwissenschaften trennen und diese mit der Geschichte verbunden lassen, wohin sie doch einmal gehört, und die Geognosie dem Mineralogen überweisen, so dass nach unserer Ansicht Mathematik und Physik, wenngleich letztere dadurch, wie die Erfahrung lehrt, immer sehlecht fortkommen würde, auf die eine und Chemie, Mineralogie, Botanik und Zoologie auf die andere Seite kommen würde. Will Jemand in einem der beiden ein tüchtiger und gründlich gebildeter Lehrer werden, so hat er vollkommen zu thun, wenigstens immer noch viel mehr

als der Philologe.

In §. 297 - 302 werden die Prüfungen besprochen. Der Verf. bält nicht nur mündliche Prüfungen, sondern auch schriftliche Arbeiten in den verschiedenen naturwissenschaftlichen Fächern für nothwendig, und glaubt in Hinsicht der Quantität des naturwissenschaftlichen Wissens an die Gymnasien mindestens dieselhen Forderungen stellen zu müssen als an die Realschulen. Da Niemand die Wichtigkeit des medicinischen Studiums, der Forstwissenschaft u. s. w. in Abrede stellen wird, so finden wir diese Forderung nicht mehr als billig. Wer nicht so viel geistige Kraft besitzt, sich das zu seinem künftigen Amte erforderliche Material zu verschaffen, der bleibe ganz davon weg. Wir glauben, alle Mediciner werden, gestützt auf ihre eigenen Erfahrungen, mit uns hierin libereinstimmen. Man könnte auch vielleicht, um den Medicinern eine Erleichterung zu verschaffen, sie in Prima von den griechischen Stunden entbinden, um die dadurch gewonnene Zeit auf die Naturwissenschaften verwenden zu können.

Wenn wir auch noch Manches hinzusügen möchten, so müssen wir doch, um nicht zu viel Raum zu beanspruchen, hiermit abbrechen und wollen nur noch einige Worte im Allgemeinen über das Ganze hinzuftigen.

Das vorliegende Werk ist allen Lehrern gewidmet und verdient auch in der That, von jedem Lehrer gelesen zu werden, namentlich von denen, die über Naturwissenschaften gern sprechen und ein Urtbeil abgeben möchten; vielleicht kommen sie durch aufmerksames Lesen dieser Schrift zu einer leidlichen Einsicht. Der Verf. ist zwar derchdrungen von der bildenden Kraft, die dieser Wissenschaft innewohnt, läset jedoch, bei genauer Erwägung, auch allen übrigen Disciplinen volle Gerechtigkeit widerfahren und forscht deshalb redlich nach Mitteln, wie man den gesteigerten Anforderungen in Wahrheit gentigen könne, ohne des Guten, welches die anderen Disciplinen darbieten, verlustig zu geben. Dafs die Begriffe vieler Lehrer über die Naturwissenschaften noch sehr unklar und deshalb die Ansichten noch sehr verschieden sind, ist allgemein bekannt. Das Schlimmste aber bleibt immer, dass gerade diejenigen, die von den Naturwissenschaften am allerwenigsten verstehen, sich erlauben, über dieselben teichthin den Stab zu brechen. So lesen wir z. B. in einem Programm, welches die Realschulen bespricht, nachdem auf S. 27 wortreiche Gründe für die Naturwissenschaft angeführt worden sind, in welchen der Verf. freilich zeigt, dass er die Naturwissenschaften nur ganz materiell aufzusasen im Stande ist, auf S. 33 folgendes Urtheil über dieselben: Sie wirken zu einseitig und materiell, tragen zur Entwickelung des Denkens zu wenig und zur Begründung sittlicher Ideen noch weniger bei, richten die Aufmerksamkeit des Geistes zum Nachtheil der Intensität desselben zu sehr nach außen, geben dem einseitigen Utilitarismus zu vielen Vorschub, sind zu massenhaft u. s. w. u. s. w., als dass sie das Centrum des Schulunterrichts einnehmen könnten. Bei solchen Ansichten freilich würden die Naturwissenschaften wenig bildende Kraft haben, dann müßten sie aber auch gänzlich gestrichen und nicht als Streupulver auf dem Lektionsplan geduldet werden. Der Verf. dieses Werks hingegen bat eine höhere Ansicht von der Naturwissenschaft, und daher verlangt er mitunter auch wohl zu viel. Er erkennt einerseits den hohen innern Werth, andrerseits aber auch die hemmenden Schwierigkeiten, welche sich der Einführung entgegensetzen, vollkommen an. Dass er es mit der gesammten Jugendbildung ehrlich meint, geht aus seiner Schrift hervor; er will, das man dem Volke nicht länger vorenthalte, worauf jeder gebildete Mensch gerechten Anspruch machen darf. Wir können ihm für diese Schrift nur dankbar sein.

Berlin, November 1850.

Wunschmann.

## IV.

Ueber die Naturwissenschaften als Gegenstand des Studiums, des Unterrichts und der Prüfung angehender Aerzte. Von Philipp Phöbus, Dr. d. Phil., d. Med. u. Ch. u. s. w. Nordhausen 1849 bei Adolph Büchting. gr. 8. VIII u. 89 S.

In vorliegender Schrift will der Verf. eine zweckmäßigere Kultur der Naturwissenschaften von Seiten der angehenden Aerzte, als sie bisher meist stattfand, empfehlen und befördern. Er weist in derselben nach, dass die Naturwissenschaften dem Arzt in fünffacher Beziehung nützlich werden: 1. Sie schärfen die Sinne und entwickeln den Beobachtungs-

geist, dessen Mangel nicht erst am Krankenbette abgeholfen werden kann. II. Sie geben dem Arzt eine allseitige Kenntniss derjenigen Gesetze, welche den Menschen mit anderen Theilen des Weltalls gemein sind, und einen richtigeren Ausdruck für diese Gesetze, als die medicinischen Disciplinen allein es vermögen. III. Physikalische und chemische Kenntnisse sind integrirende Bestandtheile wichtiger medicinischer Disciplinen geworden. IV. Die Naturwissenschaften geben dem Arzt die Hülfsmittel zu vielen einzelnen Beohachtungen und Untersuchungen, die ihnen in der Praxis vorkommen, wie z. B. bei den chemischen Untersuchungen von Säften und Excreten des kranken menschlichen Körpers sowohl als der sceten und flüssigen Theile von Leichen; bei Untersuchungen von Arzneimitteln, hinsichtlich ihrer Güte und Echtbeit, ebenso bei Prüfung der Nahrungsmittel auf ihre Güte und ihre auf individuelle Beschaffenheit bedingte Zuträglichkeit im Einzelfalle; ferner bei Untersuchung von Giften oder giftverdächtigen Substanzen bei mannigfaltigen medicinisch-polizeilichen Untersuchungen; endlich finden gewisse naturwissenschaftliche Kenntnisse, wie die Einwirkung des Lichts, der Wärme, des Luftdrucks, der Blektricität und des Magnetismus direkte Anwendung in der ärztlichen Praxis. Dann spricht der Verf. §. 10—16 über die praktisch-naturwissenschaftliche Beschäftigung. In §. 17—21 setzt er auseinander, wie zur Krlangung einer vollkommenen Kenntnifs der Gesetze, welche in dem Menschen - Mikrokosmos berrechen, es eines vergteichenden Studiums bedarf, für welches theils durch Bücher, theils durch allgemeine akademische Vorträge über die naturwissenschaftlichen Hauptfächer gesorgt werden muss, und erwägt, welche Ansorderungen der junge Arzt an die akademischen Vorträge macht. Letztere sollen ihren eigenthümlichen Standpunkt, wodurch sie sich von den eigentlichen Schulen unterscheiden, unverbrüchlich bewahren und vor Allem die allgemeinen Thatsachen und die Gesetze der Wissenschaft anschaulich machen. Der Verf. setzt dann auseinander, wie die akademischen Lehrer in ihren speciellen Fächern verfahren möchten, und in §. 23-27, was aus den einzelnen Disciplinen der Naturwissenschaften vorzutragen sei und in welchen Abschnitten des Studiums der Studirende die Vorlesungen über medicinische Naturlehre und medicinische Naturgeschichte besuchen soll. Dann spricht er §. 30 von den botanischen und chemischen Untersuchungsmethoden und §. 33 - 36 über naturwissenschaftliche Sammlungen. In §. 38-48 werden die Prüfungsnormen abgehandelt.

Wir haben hier nur eine kurze Uebersicht des Inhalts geben können, obgleich das Werk mehr enthält, als man, nach der geringen Seitenzahl zu urtheilen, erwarten möchte. Der Text ist nicht allein eng gedruckt, sondern auch noch mit schätzenswerthen Anmerkungen versehen. Wir können dieses Werk jedem Studirenden angelegentlichst empfehlen, wie tiberhaupt auch jeder Arzt und Naturforscher in dieser Schrift, in welcher der Verf. seine Ansichten gründlich durchgeführt und wissenschaftlich-begründet hat, neue geistige Nahrung finden wird. Auch werden dergleichen gediegene Arbeiten zu einer gerechten Beurtheilung der Naturwissenschaft überhaupt wesentlich beitragen, so daß sich die seichten Urtheile, die sich Mancher über diese Wissenschaft erlaubt, endlich doch

in threr Nichtigkeit herausstellen werden.

Berlin.

Wunschmann.

V.

Wozu ist die Naturbeschreibung auf Deutschlands Gelehrtenschulen nütze? Ein Versuch zur Beantwortung dieser Frage von Dr. Friedr. Carl Reinh. Ritter. Marburg. Elvertsche Universitäts-Buchhandlung. 1850. gr. 8. 55 S.

Der Verf. nennt seine Schrist "einen Versuch" und fängt damit an, sich in der Besprechung über die jetzige und 1848er Politik zu versuchen, bei welcher er bis zu Pharao und den jüdischen Vielhirten hinaufgeht. Dann spricht er von der Erziehung und Einrichtung eines naturgemäßen Unterrichts, bei welchem zunächst eine Uebung und Schärfung der sinnlichen Erkenntniskräfte durch die Naturbeschreibung wieder hergestellt werden soll. Zum Beweise, dass jedes einigermalsen geistig begabte Volk durch natürliche Beobachtungsgabe auf die umgebenden Naturgegenstände bingezogen werde, führt er die geographischen Kenntnisse der russischen Bauern und Südseeinsulaner, so wie die botanisches der Araber und Landleute und die ornithologischen der Fischer des Onegasee's an; geht dann zu den Schulen und dem naturhiatorischen Unterricht über, welcher aus Mangel an hinreichend naturwissenschaftlichen Lehrern nicht gedeihen will; kommt dann zu einer Vergleichung Göthe's mit Schiller und wirft einen Blick auf den Boden und das Material, auf und mit welchem ein blos durch Bücher erzogener Jüngling seine innere übersinnliche Welt aufbaut und beim Anblick des Vellchens an "blübe, liebes Veilchen" und, den Mond anschauend, an "guter Mond, du gehat so stille" denkt, aber durch eine plötzliche Mondverfinsterung erschreckt wird. Hieran schließen sich die Koryphäen der Zeit, Lamartine mit seiner Politik, die philosophisch-bestialischen Strassenkämpse des 24. und 26. Juni und der Bonapartismus des 10. Decembers. Von diesen Betrachtungen wendet sich der Verf. zu dem sinulichen Absonderungsvermögen, kommt zur Botanik, bespricht die Labiaten und hält Naturbesb-achtung für das beste Bildungsmittel des Verstandes im engeren Sinne. Hieran reiht sich Einiges über Chemie. Dann folgen Andeutungen über die Stellung des naturhistorischen Unterrichts auf Gymnasien und über dessen Methode, nach welcher man dem sprachlichen Unterricht den Vorrang auf den Gymnasien gönnen soll und scharfe, treue Auffassung gegebener Naturdinge, Unterscheidung ihrer Merkmale und Erkenntnifa ihrer Beziehungen zu anderen Dingen Hauptzweck der Naturbeschreibung sein muss. Als Beispiel eines methodischen Ganges führt er die Betrachtung ciner Pflanze (Erica vulgaris) an. Mit der Mineralogie acheint aich der Verf. nicht wissenschaftlich beschäftigt zu haben, sonst würde er unmöglich mit den Felsarten anfangen und alsdann die Betrachtung der mathematischen Formen und physikalischen Eigenschaften der Bestandtheile folgen lassen. Nun kommt Einiges über Zoologie. Der Verf. schlieset diese Schrift mit politischen Betrachtungen, wie er dieselbe begodinen.

Uns erscheint vorliegende Schrift als ein philosophisch-politisch-aaturhistorisches Gemenge, und sie bat in uns die Ueberzeugung hervorgerufen, dass sie schwerlich Jemanden von der Nützlichkeit der Naturbeschreibung wird überzeugt haben. Um seinen Zweck zu erreichen, hätte sich der Vers. auf einem rein wissenschastlichen Boden bewegen sollen und vor allen Dingen die Politik aus dem Spiele lassen, welche, obgleich sie selbst als Zweig einer eigenen Wissenschast betrachtet werden muss, doch nicht eine andere, der Politik ganz fremde Wissenschast, wie die Natur-

geschichte, durch unnöthige Vermischung hätte trüben dürsen. Wir müssen gestehen, daß, als wir die ersten Seiten gelesen und mit dem Titel verglichen hatten, sich in uns ein gewisses unbehagliches Gefühl ankündigte, welches auch die guten Eindrücke, die einige Stellen auf uns machten, wieder zu verwischen drohte. Der Verf. spricht seine Ansichten aus, die man freilich einem Jeden lassen muß.

Berlin.

Wunschmann.

## VI.

Ansangsgründe der Physik für den Unterricht in den oberen Klassen der Gymnasien und Realschulen, so wie zum Selbstunterricht von Karl Koppe, Prof. und Oberlehrer am Gymnasium zu Soest. Mit 195 in den Text.eingedruckten Holzschnitten und einer Karte. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. Essen, Druck und Verlag von G. D. Bädecker. 1850. VI u. 550 S. Preis 1 Thlr. 5 Sgr.

Obiges Werk empfiehlt sich nicht allein durch klare wissenschaftliche Darstellung der Gesetze und Erscheinungen, sondern auch durch vermehrte, durchgängig scharf bezeichnete und somit leicht verständliche Figuren. Ven der ersten 1847 erschienenen Auflage unterscheidet es sich durch umfangreiche Zusätze und durch eine Karte der Isethermen und herrschenden Winde der Erde, so wie durch mehrere neu hinzugekommene §§. Es wird dies Buch dem Schüler, so wie jedem Gebildeten überhaupt, erwünschte Gelegenheit geben entweder zu wissenschaftlichen Repetitionen oder zu einer lehrreichen Lektüre, da der Verf, auch auf Diejenigen Rücksicht genommen hat, denen die Mathematik einige Schwierigkeit entgegensetzen könnte. Wir würden das Buch einem Jeden empfehlen können, wenn es sich nicht schon selbst durch die schnelle Aufeinsanderfolge der Auflagen empfoblen kätte.

Berlin.

Wunschmann.

## VII.

Schleswig-Holsteinische Programmenschau für 1850. Erster Artikel.

1. Rendsburg. Sophocles, ein Vertreter seines Volks, auch in pelitischer Hinsicht. Von O. Collsen, Dr. phil. 15 S. Der Verf. characterisit im ersten Abschnitt die Athener und ihr Land. Wie Griechenland der Mittelpunct der Cultur für das Alterthum ist, so ist es Attica für Griechenland. Später als die andern griechischen Stämme tritt Attica auf den Schauplatz, und zwar mit der Ausbildung des Dramas. Grund dafür ist der dialectische Geist des Attikers, der den Dialog bildet und

van der Poesie abwärts die Redekunst entwickelt, so wie die Geschichte und Philosophie. Hand in Hand damit gehen die Künste. Dieses Volk stürzte, als es die Harmonie, das Grundmaass seines Wesens, verler. Um die Ausbildung des attischen Characters darzulegen, gibt der Verf. kurz eine Schilderung des Landes nach seiner vormittelnden Stellung zwischen dem äolischen Böotien und dem dorischen Megaris, wodurch eine glückliche Mischung erzeugt ward. Die Unfruchtbarkeit des Landes bildete einen Damm für den ionischen Leichtsinn. Reichthum der Berge an köstlichem Gestein leitet auf Bildhauerkunst und Architectur, welche beide noch durch die reine durchsichtige Lust, die den Liniensinn bildet, gefördert wurden. Diese scharfe, klare Lust bildet und schärst auch den Geist der Bewohner, daher Attica das Land des Dialogs und der Critik. Ich stimme freilich nicht ganz mit der Folgerung des Verf. überein, zwischen Land und Volk finde sich eine merkwürdige Uebereinstimmung auch hingichtlich der Staatsverfassung, in der es die glückliche republicanische Mitte balte. Das Volk hatte zu viel vom ionischen Flattersinn, um dauernden Bestand in seinen republicanischen Einrichtungen zu haben. Hierin ist die Harmonie, das richtige Gleichmaass aller Kräfte nicht gewahrt. Der Verf. führt noch zwei andere Eigenschaften des attischen Volkes an: Frömmigkeit und Ruhmesliebe. Dies führt ihn auf den zweiten Punct, wie Sophocles sei in religioser und künstlerischer Hinsicht. Die Stätte seiner Geburt fördert in ihm Frömmigkeit und Heiterkeit, dazu tragen bei die Perserkriege, in denen Athen sich den ersten Platz in Hellas errang. Ihnen folgte der Friede mit seinen Künsten. Pericles trat nun an die Spitze des Staates, unter ihm blühten die Künste; der Diehter dieser Zeit ist Sophocles; auf ihn hatten die Künste seiner Zeit großen Einfluß, er ist gleichsam das vermittelnde Princip hierin wie in politischer Hinsicht. Er konnte kein Ochlokrat sein, weil er in Religion und Kunst das Bestehende ehrte, und er war kein Reactionair, weil er ein aufgeklärter Frommer war. Denn wer in der Religion freisinnige Ansichten hat, bat sie gewöhnlich auch in der Politik. Auch das ist ein Punet, der dem Verf. bestritten werden kann. Ich meine, dass die Analchten darüber sehr sub-jectiver Natur sind. Ferner hebt der Vers. hervor, dass die meisten Stücke in sehr unruhigen Zeiten geschrieben sind, etwa die Antigone ausgenommen, daher Sophocles auch in derselben die Rochte und Freiheiten des Volks mehr vertheidigt. Grundgedanke seiner Lehre ist das Maafs, wie im ganzen griechischen Leben, so im Staate, wer gerecht ist, ist im Maafse; so entstehen auch die staatsbürgerlichen Verhältnisse aus der Religion, denn diese ursprünglich auf die Verehrung der Götter bezogenen Begriffe werden nun auch zur Bestimmung der weltlichen Macht angewandt. Dazu gibt der Verf. Belege aus Phil. und Ajas. Die Gesetze sind zu halten, und rasche Rache treffe den Uebertreter. Dem Herrscher müssen Alle gehorchen, aber er muß gerecht sein, sonst stürzt er sich ins Verderben; darum ist sein Platz nicht beneidenswerth. Es ist sein Amt also unerfreulich und schwer; er muse daher erfahren sein, mit weisen Männern umgehen, doch muß man ihn nicht so rasch verurtheilen. Dann kommt der Verf. zu den Volksrechten. Sophocles verlangt nicht blinden Gehorsam, aber er will keine Zügellosigkeit, will innere Rube. Ausrchie bekämpst er. Dabei ist er stolz auf seine Vaterstadt, und bedauert ihr Sinken tief. Aber er trägt es mit Ruhe, denn er hatte, was im Euripides untergegangen war, den Glauben an gerechte Götter. Schulnachrichten S. 16-24. Diese enthalten Manches zur Geschichte

Schulnachrichten S. 16—24. Diese enthalten Manches zur Geschichte der Schule in den letzten Jahren. Nach langem Siechthum derselben brachte die Ruform von 1848 der Schule mehrere Lehrer; jetzt Conrector Hagge, Subrector Dr. Marxson, Collaborator Dr. Ottsen, fünf-

ter Lehrer Martens, sechster Lehrer Dr. Collsen, achter Lehrer Han-sen. Die Schule hat 4 Classen: Secunda, Tertia, Quarta, Quinta. Die Schülerzahl betrug Ostern 90 (jetzt über 100). Für die naturwissenschaftlichen bewilligte die gemeinsame Regierung 1070 Thir. Cour. Eine nicht unerhebliche Vermehrung der Bibliothek hatte durch Beiträge aus der Staatskasse und durch freiwillige Gaben früherer Schüler stattgefunden.

2. Schleswig. Das Programm der Domschule enthält eine Abbandlung: Andeutungen über Sprachunterricht vom Dr. Gleis, S. 1-24 und Schulnachrichten S. 25 — 29. Der Verf. der Abhandlung geht aus von dem Grundsatz, dass der Sprachunterricht wichtig sei als Handhabe sur klaren Erkenntnis der characteristischen Züge eines Volkes, dessen Sprache erlernt werde. In der That, das ist ein Ausspruch, der unsre volle Beachtung verdient, und den der Verf. klar und bestimmt durch seine ganze Arbeit hindurch weiter entwickelt. Er setzt auseinander, daß so eine Wiedergeburt und Erneuerung des sprachlichen Unterrichts zur Nothwendigkeit werden müsse. Zugleich wird nach seiner Meinung (und wir stimmen dem aus vollster Ueberzeugung bei) das Interesse des Schülers dadurch, dass er nicht allein um ihrer selbst willen die sprachlichen Formen erlernen soll, sondern dass sie ihn auch zur Kenntniss des Volksgeistes führen sollen, ein höheres werden, als es bisher gewesen. Dies läfst sich besonders dann erreichen, wenn dem Schüler schon von Anfang an solche Worte und Sätze geboten werden, in denen sich kleise Bilder der Volksindividualität ausgeprägt finden. Den Beweis führt der Verf. hauptsächlich an der griechischen Sprache. Er zeigt, wie in Helias ale ganz eigenthümliche Erscheinung sich Hauptmundarten zu eigener classischer Virtuosität ausbildeten und dauernd besonderen Kategorien der Literatur fast zu ausschliesslichem Gebrauche anheim fielen. Dies findet sich begründet in der Natur des Volkes und lässt sich beweisen an dem Character der Griechen. Wie die moderne Welt mehr den Character der Universalität hat, so die hellenische und im Allgemeinen die alte Welt mehr den der Sonderung ins Einzelne. Dies zeigt sich im Cultus, Stantaleben, Kriegawesen, Kunst und Wissenschaft, so in der Architectur namentlich und Musik. Ueberall ist Individualisirung als ein characteristisches Kennzeichen der griechischen Wolt. Aus dieser entwickelten sich die Hauptvorzüge hellenischer Bildung in Sprache und Leben: Harmonie, Form, Einfachheit, Energie. Dies setzt der Verf. in seiner lesenswerthen Abhandlung näher auseinander, und belegt die einzelnen Puncte mit treffenden Beispielen. Uebrigens sollen es nach seinen eigenen Worten nur einzelne Züge sein aus dem Bilde der Sprache und der mit ihr übereinstimmenden Volksindividualität der alten Griechen, um den Stoff anzudeuten, der zu einer reicher sich gestaltenden Schatzgrube für den Sprachunterricht werden könne, wenn erst die verschiedenen Stollen und Adern des Bergwerks weiter geöffnet und kundiger bearbeitet sein würden. Er sagt daber mit Recht, indem er selbst gestebt, er gebe nur Andeutungen über den Bauplan des Ideals, das er sich vom Sprachunterricht gebildet habe: Es ist die engste Verbindung der characteristischen Züge in Sprache und Leben eines Volkes, zu dessen Kenntnifs der Schüler durch den Sprachunterricht geführt werden soll. Darnach müssen aber Lehrbücher und Grammatiken umgestaltet werden, jeder kleine Satz solle von der untersten Stufe an ein bedeutungsvolles Bild aus dem durch die Sprache repräsentirten Leben eines Volkes in möglichst lebendigen Umrissen enthalten. Gewiss müssen wir ihm darin beistimmen, nicht auf die blosse Form allein soll Werth gelegt werden, sondern auch auf den Inhalt, und es ist bei den meisten Lehrbüchern für Anfänger tief zu heklagen, wie wenig Rücksicht darauf genommen wird. Der Schüler ermüdet und erlahmt frühzeltig beim Lernen einer Sprache, wo allein die todte Form ihm entgegentritt. Wie wichtig aber grade bei Anfängern es ist, ihnen auch neben der Form einen Inhalt zu bieten, wie sehr des Schülers Frage: Was ist das? was bedeutet das? an des Lehrers Ohr tönt, weise jeder Lehrer aus Erfahrung. Beachtungswerth ist daber der Vorschlag des Verf.'s, eine Anthologie characteristischer Züge des hellenischen Lebens zusammengestellt zu sehen, wobei das Lebenshild des griechischen Volks in seiner Sprache nicht bloss, eine mit Liebe verfolgte Nebenrücksicht" (wie Krüger im Nachwort zu seiner griechischen Grammatik es will), sondern die Hauptaufgabe sein müste.

Nach den Schulnachrichten beträgt die Schülerzahl 69 (jetzt November 1850: 27 mit 3 Lehrern: Rector Jungclaussen, Coar. Dr. Henrichsen und Sextus Grünfeldt): 8 Primaner, 12 Secundaner, 17 Obertertianer, 14 Untertertianer, 13 Quartaner, 5 Quintaner. Die Lehrer sind: Rector Prof. Jungclaussen, Conrector Dr. Henrichsen, Subrector Sieffert, Collaborator Dr. Hudemann, Dr. Gleifs, Lehrer Grünfeldt, Dr. Burmeister, Lehrer Kirchhoff, Gesanglehrer Bellmann, Turnlehrer König, Zeichenlehrer Gros. Classenordinarii sind der 2te, 3te, 4te, 5te, 7te und 8te Lehrer. Um Ostern findet auf dem Rathhause ein öffentlicher Rede- und Declamationsact statt, den einer der Lehrer mit einer Rede eröffnet. Neben den regelmäßigen Stunden wird Parallelunterricht in der Mathematik, im Französischen und Englischen ertheilt.

3. Altona. Das älteste Drama in Deutschland, oder: Die Comödien der Nonne Hrotswitha von Gandersheim, übersetzt und erläutert von Prof. J. Bendixen. Iste Hälfte. Gallicanus, Dulcitias, Callimachus — S. 56. Nachdem der Verf. in der Einleitung gezeigt, wie Hrotswitha schon frühzeitig Anerkennung gefunden, spricht er von dem Werthe und Inhalt des Werkes, gibt dann die Vorrede der Dichterin zu ihren Comödien nebst ihrem Briefe an einige gelehrte Gönner dieses Buches (— S. 19). Die Uebersetzung ist recht gelungen, und ihr Werth wird noch erhöht durch eine Reihe von Bemerkungen und Stellen, welche nachweisen, wie sehr die Dichterin nach ihrer eignen Angabe in der Vorrede bemüht gewesen, sich den Terenz zum Muster zu uehmen. Die Schminachriehten sind kurz und weisen gegen 100 Schüler nach.

'4. Husum. Abhandlung: Uebersicht der Reformationsgeschichte der Herzogthümer, vom Conrector Dr. Schreiter — S. 44. Die reichhaltige Arbeit gibt unter Anderm genaue Kunde von dem Wirken des seiner Zeit wohlbekannten Hermann Tast, eines der Vikare der Husumer Kirche, dem die Kirchenverbesserung in jener Stadt viel dankt. — Schulnachrichten — S. 48. Lehrer: Rector Dr. Schütt, Conrector Dr. Schreiter, Subrector Lohse, Collaborator Dr. T. Mommsen, Dr. Fehrs und Ketelsen. Schülerzahl 50, deren Prima 6, Secunda 9, Tertia 9, Quarta 12, Quinta 14. (Jetzt, Nov. 1850, sind nur 2 Lehrer noch da, und ist von den Dänen der früher mit Pension entlassene Collaborator Dr. Wolff

wieder in Thätigkeit gesetzt. Schüler etwa 30.)

5. Kiel. Abhandlung: Ueber den Unterschied zwischen Thieren und Pflanzen und die sogenannten Mittelformen zwischen den beiden organischen Reichen, vom 7ten Lehrer Scharenberg, 19 S. Die ausführlichen Schulnschrichten reichen von Mich. 1849 bis Mich. 1850. Lehrer: Rector Prof. Lucht, Conrector Dr. Wittrock, Subrector Dr. Müller, Collaborator Dr. Jessen, Dr. Struve, Jungclaussen, Scharenberg, Brünning; außerdem gibt den Unterricht im Französischen zum größten Theil der Lector an der Universität, Schwob-Dollé, und den Zeichenunterricht Herr Wolperding. Die Schülerzahl der blühenden und von tüchtigen Kräften geförderten Schule beträgt 148: Prima 7, Secunda 11, Obertortia 30, Untertertia 38, Quarta 42, Quinta 56. Der